

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



bei Suibas ausbrudlich bezeugt und aller Bahrscheinlichfeit nach burch Worte bes Bolybios belegt 74) und fommt noch bei Synefios 25) vor. In einer aus bem 3abre 147 n. Chr. ftammenden Inschrift vom Theater

ale eine Decorationemalerei gu betrachten, wenn auch bie Denge nicht ju einer Theatervorftellung, fonbern ju einer Feftfeier im Theater verfammelt war. Demetrios wurde in Athen wie ein Gott verehrt, bas Dionpfosfeft war in ein Fest zu Ehren bes Demetrios verwandelt (Plut. Demetr. 12 [894]: των έορτων τὰ Διονύσια μετωνόμασαν Δημήτρια). Bei Athenaos (VI, 253) findet fich ein ihm zu Ehren gedichteter Ithyphallos, welcher im Besentlichen ben Bebanten ausspricht, ber in bem ermabnten Bemalbe bargeftellt ift. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag man Demetrios mit biefem Befigefang in bas Theater begleitete, bas ja nicht blos gu Bubnenporftellungen, fonbern überhaupt ju allen festlichen Berfammlungen benutt murbe, und bag bort por ber Bubnenwand feine Apotheofe in abnlicher Beife bargeftellt murbe, wie fein Bilb neben bem Beus und ber Athena auf bem Beplos eingewebt mar, ber im Fefiguge burch bie Stadt getragen wurbe. Bebenfalls ift biefe Anficht glaublicher, ale Demetrios auf einem Theatervorhange gemalt gu benfen, ber, wie Gr. 2. bie Sache fich vorstellt, aus einander gezogen gu werben pflegte, sobaß alfo auch bas Bilb in zwei Salften zertheilt werben mußte." Aber - was bie legten, gegen Lobbe gerichteten Borte anbetrifft - lagt es fich nicht sehr wohl annehmen, daß bas ben Demetrios angebenbe Bemalbe nur auf ber einen Salfte bes Borhangs angebracht war, mahrend bie andere ein Gegenflud enthielt? Fur mich hat bie Sommerbrodt'iche Anficht auch nicht die minbefte Babricheinlichfeit. Lefen wir boch - um Anberes gar nicht gu veranichilagen — nur was bei Athenãos geschrieben steht; διετ beißt es VI, 62. p. 253. b. c. φησί γοῦν ὁ Δημοχάρης ἐν τῆ πρώτη και είκοστῆ γράφων , ἐπανελθόντα δὲ τὸν Δημήτριον ἀπὸ τῆς Λευκάδος και Κερκύρας εἰς τὰς ᾿Αθήνας οὶ ᾿Αθηναῖοι έδέχοντο ού μόνον θυμιώντες και στεφανούντες και οίνοχοούνεδέχοντο ού μόνον θυμιώντες και στεφανούντες και οίνοχοούντες, άλλὰ και προσόδια και χοροί και ίθύφαλλοι μετ' δρχήσεως και όδης απήντων αυτῷ, και έφιστάμενοι κατὰ τὰς όδους ήδον όρχούμενοι και ἐπάδοντες ὡς εἴη μόνος θεὸς άληθινός" μ. [. w., δαπη Cap. 63. p. 253. d: ὁ μὲν οῦν Δημοχάρης τοσαῦτα εἴρηκε περί τῆς Αθηναίων κολακείας. Δοῦρις δ' ὁ Σάμιος εν τη δευτέρα και είκοστη των Ιστοριών και αύτον τον Ιδύφαλλον ..., darauf, nachdem die Worte des Gedichts mitgetheilt find, Cap. 64. p. 253. d: ταυτ ήδον οι μαραθω-νομάχοι ού δημοσία μόνον άλλα καί κατ οίκίαν. Ift bier nicht beutlich genug gesagt, daß bas Singen der Ithubhallen, ben mit-getheilten nicht ausgenommen, nicht im Theater flatthatte? Budem deuten Duris' Borte an der Stelle, von welcher wir ausgingen, barauf, daß nicht an eine einmalige handlung, sondern an einen Umftand, welcher an den Demetrien wiederholt und regelmäßig vortam, gu benfen ift. Man fonnte alfo etwa an ben feftftebenben Mgon ber foflifchen Chore (A. Mommfen, heortol. C. 388 unb 394 fg.) benfen. Allein - um gang von ber noch weiter ju erdreternben Frage abzusehen, ob nicht bei biefer Gelegenheit ein Borang vor ber hinterwand ber Buhne gebraucht murbe, fei es ein corationsvorhang ober einer, burch welchen bas bolgerne Ruft-Rabmenwerf gur Unbringung ber Decorationen fur Die an ben ten Tagen ju gebenden Schauspiele verbedt murbe - Duris ohne Zweifel die wichtigsten Aufführungen an ben Dionyfien, Dramen, im Ginne, vermuthlich allein, gewiß hauptfachlich. ounte er unter bem Borte moogurvior nur einen Borbana benn es ift gerabegu nicht eingufeben, wie ber auf bie griou ber bewohnten Erbe fich ftugende Demetrios — behte ich bie betreffenben Worte faffen, indem ich Oekovbe - einen Blat in ben Decorationen fur ein bestimm: sinnehmen fonnte, wenn in bemfelben auch bie Sanb-Grbe vor fich ging. Daß bie Darftellung bes Deme-auf einen Borhang paffe, welcher bei Gelegenheit n von Dramen an ben Demetria biente, bebarf

Bemerkung. Aber felbst wenn bas betreffende Fest netrios gewesen ware, murben wir an ber Darif bem Borhange nicht in bem Mage Anftoß R. Erfte Section. LXXXIII. nehmen, wie Sommerbrodt thut, wenn er a. a. D. schreibt: "hrn. 2. mag es nahe gelegen haben, weil bei uns die Bühnenvorhänge bisweilen mit Bildnissen berühmter Männer geichmidt sind, auch hier an ein Gemälde auf dem Borhange zu denken." Für die Zeit bes gesunkenen Gellas läßt sich so etwas in Beziehung auf den gesichmeichelten Machthaber ebenso gut annehmen, als Achnliches in der Kaiserzeit zu Rom vorkam, vergl. Probus ad Vergil. Georg. III, 25. p. 23 seq. H. Keil: Plerumque ludis Domitiani imperatoris, quas proxime gentes devicit, earum habitum et figuram aulaeis intexunt, quo suepius redintegretur memoris virtutis, quam populo ostendant. Bei dem in Rede siehenden Borhange wird man aber nur an einen, der die Bühne partiell verbeckte, zu bensen haben. Undere Erwägungen geben dieser Deustung des Bortes προσχήνιον in der Stelle des Duris noch größere Sicherbeit.

Sicherheit.

74) Bei Suidas heißt es u. b. B. προσκήνιον: το προ τής σηνής παραπέτασμα, ή δὲ τύχη παρελισμένη τὴν πρόφασεν καθάπερ ἐπὶ προσκήνιον παρεγύμνωσε τὰς άληθεῖς ἐπινοίας. 3ch bemerke, ba ich sehe, baß Geppert, Altgr. Buhne S. 119, Lohbe, Die Seene ber Alten. Berlin 1860. S. 12 und auch Commerbrobt a. a. D. S. 566 bie Stelle so anführen, als stehe bei Suidas τὸ ἐπὶ τῆς σκηνῆς, ausbrücklich, baß sich von bem ἐπὶ teine Spur sindet. Benn nun Bernhardy z. Suid. T. II. p. 474 über die ersten Borte schreibt: Errorem Suidae si quis suit extenuadimus distinguendo post σκηνῆς, so wird er wol bei Niemandem Zustimmung sinden. Der Jerthum stecht, wie schon vorlängst eingeschen ist, in den Borten, in welchen eine Schriftzielle zum Belege sur die gegebene Crestarung — wie man annimmt, eine Stelle aus Bolydios — beigebracht wird, und zwar in dem Borte ἐπὶ vor προσκήνιον. Aber der Berbesterungsvorschlag Schneider's (Att. Theaterwesen Ann. 103. S. 83), ἐπὶ zu streichen, hat auch leine Bahricheinlichseit. Man schreibe: καθάπες τε προσκήνιον. Hiernach wird hossentlich Niemand mehr mit Schlesael a. a. D. S. 277 sa. Anm. von Suldas'. "Biödinn" direchen.

προσκήνιον. Hiernach wird hoffentlich Niemand mehr mit Schlegel a. a. D. S. 277 fg. Mnm. von Suidas' "Biddinn" frechen.

75) Αλγύπτιος ή περί Προνοίας II, 8. p. 128. c, Synes. Op. T. I. p. 172. Kradinger: ήμεῖς σύν τὸ ἐνθένδε συλλογισόμεθα, ποίος ἀν ὁ τεταγμένος γένοιτο θεατής, ή σαφές τι δεί καὶ προύπτον εἰπεῖν, ὡς ἐκεῖνος, όστις ἐν τὴ χώρα περιμένει τὰ δεικνύμενα, καθ' ἔκαστον ἐν τάξει προκύπτοντα τοῦ παραπετάσματος' εἰ δέ τις εἰς τὴν σκηνήν εἰςβιάζοιτο, καὶ τὸ λεγόμενον εἰς τοῦτο κυνοφθαλμίζοιτο διὰ τοῦ προσκηνίον, τὴν παρασκενην ἀθρόαν ἄπασαν ἀξιῶν ἐποπτεῦσαι, ἐπὶ τοῦτον οἱ Ἑλλανοδίκαι τοὺς μαστιγοφόρους ὁπλίζουσι' καὶ λαθὰν δὲ οὐδὸν σαφὲς εἰδείη, μόλις τε ἰδὰν καὶ συγκεχυμένα καὶ ἀδιάκριτα. Gewöhnlich faßt man εἰς τοῦτο hinter τὸ λεγόμενον in dem Sinne von εἰς τὴν σκηνήν, indem man jene Worte mit dem folgenden κυνοφθαλμίζοιτο verbindet. Μική Sommerbrobt, der in Flecfeifen's Jahch. für claff. Philol. a. a. D. S. 567 fg. die obige Stelle beipricht, überfest S. 567. Mnm. ': "wenn fich aber Jemand mit Gewalt auf die Bühne drängt und, wie man zu ſagen pflegt, unverschämte Blicke dahin wirst und durch das Proffenion alle Beranstaltungen (auf einmal) ſchauen will, gegen den werden die Mastigophoren von den βellanodisen bewassen, indem er stinapsügt: "vermutblich bezieht sich das το λεγόμενον nicht δίος από προσκηνίου. Εκ wäre uns damit eine sprüchwörtliche Nedensart ausbewahrt, die anderweitig nicht befannt ist." Judem außert er im Terte: "auch bei Synessos sit προσκήνωνον nichts Mnderes als die Decerationswand vor dem Bühnengebäude, durch welche allein man die Borbereitungen zur Aussührung eines Stücks (τὴν παρασκενήν ἀθρόαν) sehen sann. Durch den Borhang würde dann aber die Hersellung der Bühnendecoration nicht mit zu den, "Ordbereitungen zur Aussührung eines Stücks (τὴν παρασκενήν ἀθρόαν) sehen sann. Durch den Borhang würde dann aber die Gersellung der Bühnendecoration nicht mit zu den, "Ordbereitungen zur Aussührung eines Etücks?" Die Morte εἰς τοῦτο sind mit den unmittelbar vorhergehenden το λεγόμενον

E. w. G. I. (83.)

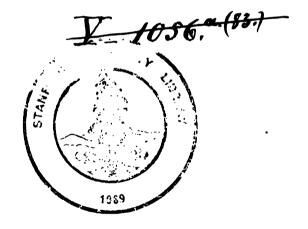

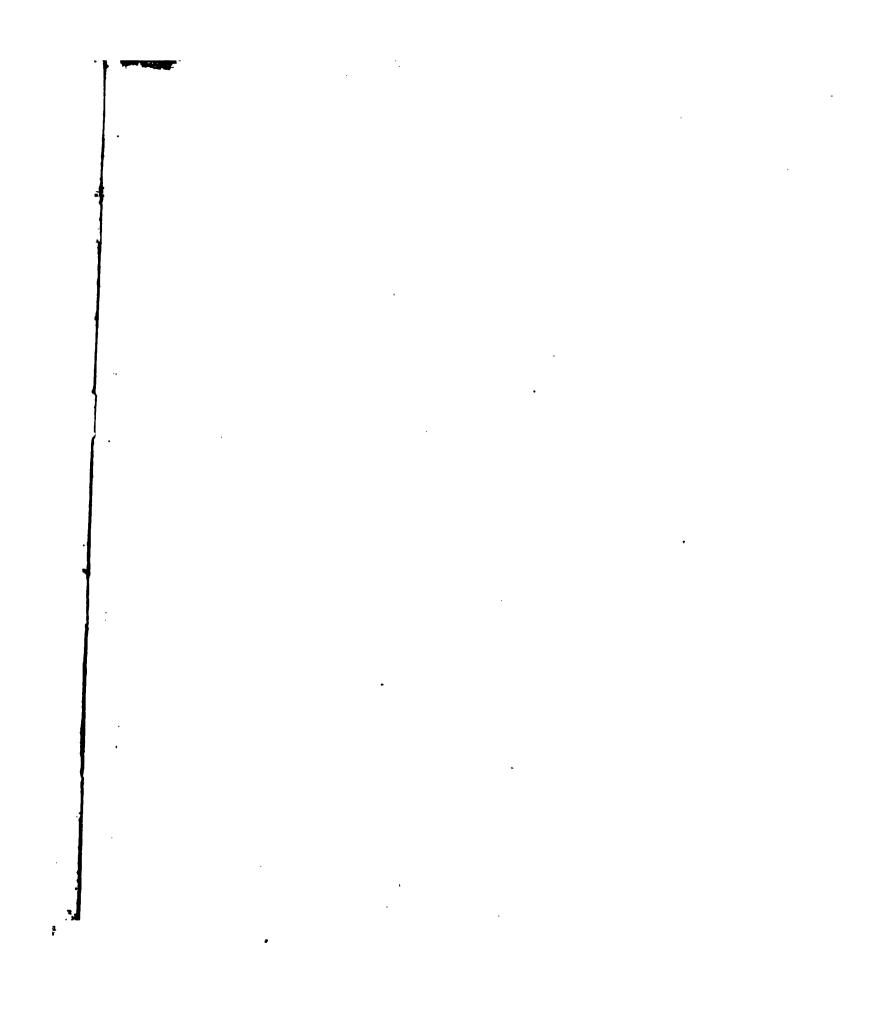

E. w. G. I. (83.)

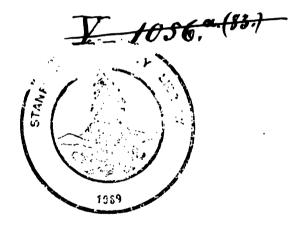

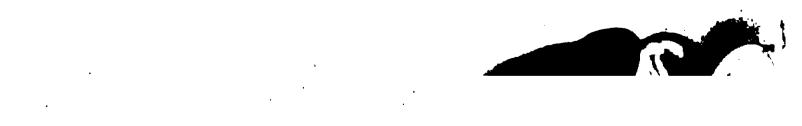

•

•

Allgemeine

Encyflopadie der Wissenschaften und Künste.

• • .

# Encytlopädie

ber

# Wiffenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erste Section.

A -- G.

Berausgegeben bon

hermann Brodhaus.

Dreiundachtzigster Theil.

GRIECHENLAND. A. Alt-Griechenland.

(Griechische Staatsalterthümer. — Griechische Privatalterthümer. — Griechisches Theater.)

B. Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit.

(Geographie.)

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1866.

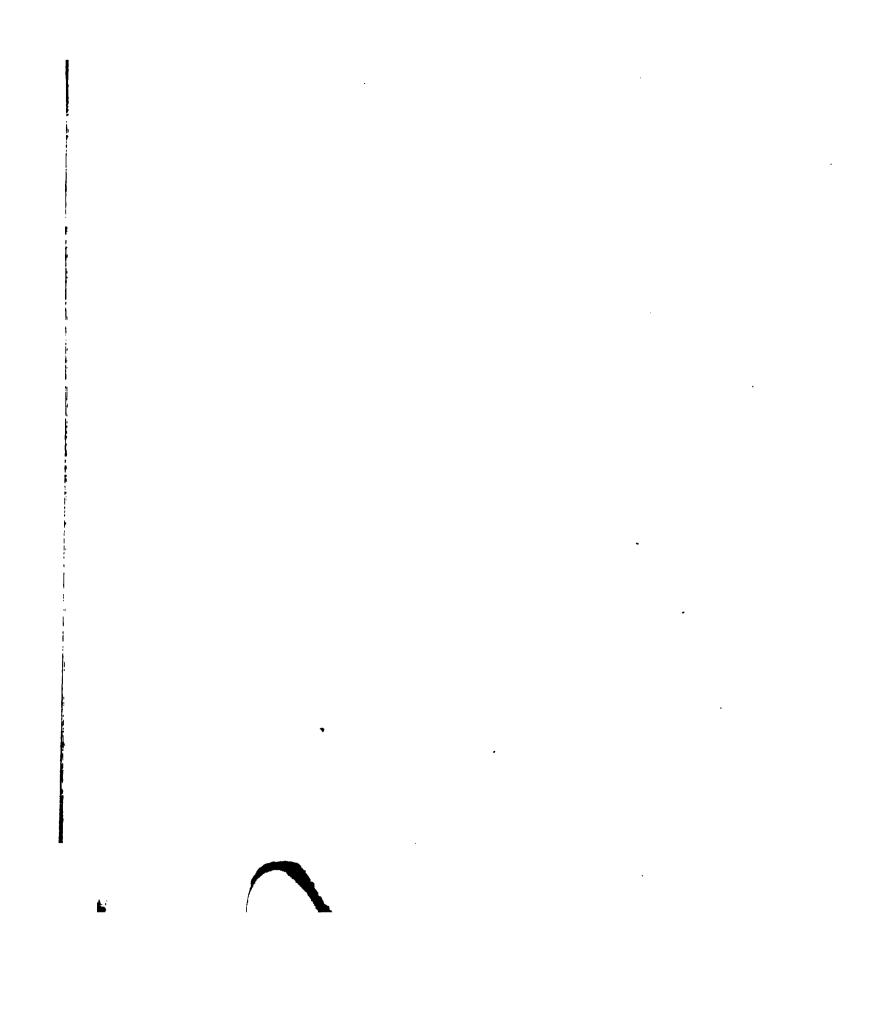

## GRIECHENLAND.

# A. Alt. Griechenland.

# Griechische Staatsalterthümer.

Einleitende Bemerfungen.

Die Alterthumskunde 1) foll ein Bolf nicht in feiner Bewegung und Entwidelung ichilbern, wie bie Gefchichte, fondern baffelbe in feiner Gefchloffenheit und

Rube auffaffen.

Die Sphare, in ber fie fich bewegt, ift nur bie Eigenthumlichkeit bes Boltes und seines Charafters. Sie nimmt nur so viel von ben eigentlich politischen Berhaltniffen und Begebenheiten auf, ale nothwendig ift, um die Individualität zu bezeichnen, zur Anschauung ju bringen und zu erklaren. Sie weift baher zwar nach, wie andere Bolfer auf die Nation und ihren Charafter gewirft haben, allein fo, daß fle nicht die einzelnen Thatfachen und die naheren Beranlaffungen und Um= ftande, fondern nur die Resultate bemerklich macht.

Bas wir bei ihr an Renntniß ber mannichfachen Greigniffe unbeachtet laffen, bas gewinnen wir andererfeits burch naberes Berftanbniß bes inneren und außeren Lebens, ber öffentlichen und hauslichen Berhaltniffe, welche ben Geift jenes Boltes bezeichnen.

Die Alterthumer enthalten also auf der einen Seite weniger, auf ber anderen mehr als bie Beschichte, inbem fie bie Buftande erortern, welche jene nur vorüber-

gebend berühren fann.

Da bie Alterthumsfunde eines Bolfes bas Gigenthumliche beffelben barftellen foll, fo muß fie Alles bas unberührt laffen, was nicht geeignet ift, une ein Bilb von feinem Charafter ju geben. Man fann aber in biefer Beziehung nur bas charafteriftifch nennen, mas

ein Bolf als ein bestimmtes Individuum von ben übrigen Bölfern unterscheibet und babei feinem inneren Befen in folder Beise angehort, bag man ihm einen Beftandtheil feiner Individualität entzoge, wenn man jenes Rennzeichen unerwähnt ließe. Bergl. Platner, Ueber bie wiffenschaftliche Behandlung b. rom. Alterthumer. S. 15 fg.

Wie bei jedem civilifirten Bolfe, so tritt auch bei ben Bellenen unter allen Lebenberfcheinungen, geiftigen Leiftungen und Charafterzugen Richts wesentlicher als Rern und Brennpunft aller übrigen hervor als bas Staats- und öffentliche Rechtsleben. Die Staatsalterthumer, benen die Religionsalterthumer und Privatalterthumer in hiftorischer Entwidelungereihe im Gangen vorausgehen, schilbern die am hochsten entwickelte und immer reichhaltiger sich gestaltende Organisation des Bolfslebens. Sie lassen sich aber aus zweierlei Gesichtspunften darftellen, je nachdem fie mehr ale fich entwidelnde und werbende ober als geworbene und fefte

Da aber ihre Erscheinungen nicht gleichzeitig entftanden und vorhanden maren, ba vielmehr eine fofte-matifche Schilberung des Gewordenen manches anscheinend sich Widersprechende zusammenstellen und ein unklares Bild geben murbe, so ist es vorzuziehen, daß man eine spstematische Darstellung an die werdenden und sich verandernden Staatsformen anschließt und gewiffermaßen

eine Geschichte der Staatsverfassung zu geben sucht. Die Alterthumswissenschaft soll (enger gesast) das Leben und den Geist der alten Boller darstellen und uns wiffenschaftlich zu begreifen lehren. Die Thatigkeiten ber Menschen, insoweit fie rein physischer Art find, gehören nicht in ihr Bebiet, fie hat es mit bem geiftigen Leben ber alten Bolfer zu thun, wie es fich im außeren Leben

fund gab.

<sup>1)</sup> Der Unterzeichnete fann fich bei feiner Darftellung ber griechifchen Staatsalterthumer auf bie im 80. Banbe biefer Encyflop. von hersberg bearbeitete Geschichte von Altgriechenland bezieben, wo natürlich Bieles zur Sprache fommen mußte, was in das Gebiet ber griechischen Staatsalterthumer gehört. Dr. H. Brandes.
A. Eneyll. b. 28. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

Das praftische Wirfen ber Menschen bezieht fich entweder auf die Dinge der physischen Ratur, die fie ju ihrer Erhaltung brauchen, Landescultur, Industrie, Sandel; oder auf die Berhaltniffe ber Menfchen unter einander, bas gesellige Leben im weiteften Ginne. Diese Berhaltniffe werden theils burch bie Ratur veranlagt (Kamilie, Stamm, Bolf), theils find fie erft burch bie Menschen zu ihrer Form gelangt (Staat, Bunfte u. f. m.), theils fehlt ihnen das Bestehen in fester Form gang (bas gefellige Leben). Die reingeistigen Thatigfeiten ber Menfchen fpreden fid zwar außerlich aus, aber fie find bestimmt, nicht außerlich, fondern geiftig ju wirfen: Religion, Runft, Wiffenschaft; auch ber Sprache fann man hier einen Blat anweisen; fie hat junachft ben Bwed, Die Begriffe bem Geifte juganglich und ganglich ju eigen ju machen; fie ift bas Mittel bes Berfehrs.

Die Alterthumstunde im engeren Sinne hat es alfo

au thun:

A. mit bem praftischen Leben, welches

1) auf die Ratur felbst, ober

2) auf die Berhaltniffe ju Undern fich bezieht;

B. mit bem geistigen Leben, wobei man

1) Sprache, 2) Religion,

3) Runft,

4) Wiffenschaft besonders ins Muge faffen muß. Bon diefem Gefammtgebiete aber ift bier nur der auf bas Staatsleben ber Bellenen bezügliche Theil

barguftellen.

Die Betrachtung bes hellenischen Staates foll hier in zwei großen Sauptabtbeilungen erfolgen, nämlich in einer hiftorischen und einer spftematischen, welche fich gegenseitig erganzen follen. Der hiftorische Theil wird zwar Manches enthalten, mas bereits im 80. Banbe in ber Geschichte von Bellas erwähnt worden ift; er wird aber darin sich wesentlich unterscheiden, daß weniger bas Einzelne als vielmehr ber allgemeine Bang ber hellenischen Staatsentwickelung - allerdings mit Berud. fichtigung bes Ginzelnen - jur Darftellung gelangen foll. Der fpftematifch zusammenfaffende Theil zerfallt bann in feche Abschnitte: A. Der Staat (I. Bom Staate im Allgemeinen; II. Die einzelnen Staatsformen; III. Die Elemente bes Staates: Stande, Corporationen; IV. Untheil ber Staatsglieder an der Regierung: Bolfeverfammlung, Magiftrate). B. Die Bestimmung bee Berhaltniffes ber Denichen unter einander durch ben Staat (I. Das Recht im Allgemeinen; II. die Gesetzgebung; III. Jurisdiction; IV. Polizei; V. Privatrecht: Bersonenrecht, Sachenrecht, Bertragerecht). C. Saus- und Staatewirthschaft. D. Berhaltnig bes Staates jur Religion, Runft und Biffenfchaft. E. Rriegealterthumer. F. Das Berhaltniß bes Staates ju anderen Staaten.

Das Leben und Bestehen des griechischen Bolfes ift in zwei große Sauptperioden zu theilen, welche bann wieder in Unterabtheilungen gerfallen. Diefe Berioden. welche ich die active und passive nennen möchte, haben ihren Scheidepunkt in der Regierung Alexander's des Großen. Diese Schridung tritt sowol in politischer als

auch noch mehr in literarischer Begiehung hervor. Die Broductivität erstarb mit Alerander bem Großen. Die unter Alexander hellenisches Wefen über Uffen und Afrifa ausgebreitet wird, zugleich aber in ber Beimath babin fiecht, fo zeigt fich bas abnehmenbe Leben bes Bellenenthums besonders in der Literatur. Streitig ift babei, ob mit mehr Recht der Regierungsantritt Alexander's ober fein Tob als Scheidepunkt ber beiden Sauptperioden gu betrachten fei.

Die erste Hauptveriode kann man demnach charafteris firen ale die Zeit ber überwiegenden Productivität, welche ihre Rraft aus bem Leben und ber Freiheit nahm, ber Entfaltung aller geiftigen Richtungen, ber Beschränfung auf bas eigentliche Griechenland nebft ben Colonien und damit der ungetrübten antif-nationalen Entwidelung.

Da nun bald nach der Thronbesteigung jener Krieg gegen Berfien feinen Unfang nahm, welcher zwar noch ale eine fraftige Lebensaußerung bee Hellenenthums er-icheint, welcher aber mit ben späteren Lebensformen Griechenlands in untrennbarem, organischem Bufammenhange fteht; da ferner fast um diefelbe Beit die Frage über die herrschaft Makedoniens in Griechenland ihre blutige Losung erhalten hatte; da endlich die aus ber productiven Beriode überlebenden Manner feitdem im Gangen thatlos dahinleben mußten, fo wird am beften die erfte Sauptperiode mit der Thronbesteigung Alexander's bes Großen ju ichließen fein.

Als Unterabtheilungen berfelben maren aufzustellen: 1) Die alteste Zeit bis jur borischen Banderung und

Staatengrundung (1104). 2) Bis jum erften Zusammenstoße mit Bersien (500).

3) Die Zeit der Bluthe und Dacht (500-404). 4) Der beginnende politische Verfall (404-336).

Die andere hauptperiode fann man ale die Zeit ber überwiegenden Receptivität bezeichnen, welche fich ber Sauptfache nach begnügt, die fruberen Brobucte au burchforschen, ju ordnen, ju vervollständigen, einer fast nur auf Rachahmung beschränften Productivitat, der einseitigen Berrichaft ber Reflexion, der Ausdehnung auch über andere Lander, wobei die urfprungliche Gigenthumlichfeit einigermaßen verloren geht. Die specielle Eintheilung Dieses Zeitraumes ift nun folgende:
1) Alerandrinisch-hellenische Zeit bis zur Unterwerfung durch Rom (146 v. Chr.).

2) Die romisch-hellenische Beit bie jur Berlegung ber faiserlichen Residenz nach Constantinopel und ber Annahme bes Chriftenthums burch Conftantin (etwa 330 n. Chr.).

3) Die driftlich-byzantinische Zeit (bis 1453 n. Chr.). In dieser Hauptperiode erscheint bas gricchische Bolt ftets in passiver Stellung. Der Culminationspunft feiner höchsten Ausbildung liegt hinter ihm und wir feben nun das griechische Bolf in allen feinen Lebensbeziehungen durch die Gewalt außerer Ginfluffe ber rein bellenischen Eigenthumlichkeit beraubt und in ber felbitftandigen Entwidelung beschränft.

Bur Darftellung follen freilich nur die Staatsalters

thumer ber eigentlich hellenischen Beit gelangen.

Der Rugen, welchen man aus dem Studium der griechifchen Staatsalterthumer ju ziehen hat, ift in ber babei erforderlichen geistigen Thatigfeit, in ber baburch gefraftigten praftifchefittlichen Tuditigfeit gegeben. Gine ju niedrige Anschauung ift es, wenn man meint, biefes Studium biene nur bagu, bie griechischen Schriftsteller beffer verfteben gu lehren: aber nicht eine Befriedigung ber Reugier, nicht eine geiftlofe Anhaufung von gelehrtem Raterial barf ber 3med biefes Studiums fein. Aufgabe ift es, bas leben bes hellenifchen Bolfes in feinem organifchen Bufammenhange ju reconstruiren und auf folche Beife eine von ben mannichfaltigen Offenbarungen bes im Menfchengeifte wirfenden gottlichen Triebes fennen ju lernen. Außerdem hat man es mit einem Bolte gu thun, welches forperlich und geistig hoch begabt sein gunftig gelegenes, aber an sich nicht reiches Land zum Mittelpunkte eigenthumlicher Civilisation erhob, — welches ju gesetlich geordneter Freiheit sich emporschwang, — welches fur die hochten Guter bes Menschen, fur Freis beit und Baterland kampfte, — welches in der Literatur und Runk für alle späteren Culturvölker unvergängliche Rufter hervorgebracht hat. Die Beschäftigung mit den Buftanben und Leiftungen eines folden Bolfes ift namentlich für ben Teutschen lohnend und belehrend, ba bas teutsche Bolt in manden wichtigen Beziehungen abnliche Lebenebedingungen bat, wie die Bellenen.

In neuerer Beit hat man querft einzelne Begenftanbe behandelt, ohne an foftematifchen Aufbau zu benten, bis eine große Denge folder Ginzelarbeiten vorhanden war. Benigftens ift es nothig, ein Suftem der Alterthumer nach Begriffen ju entwerfen; bod, an Begriffe warb früher eigentlich nicht gedacht und Definitionen und Gintheilungen find nur nach Stoffen gemacht; einen eigentwndern nur Aggregatbegriffe (De religione, de rebus civilibus, militaribus, domesticis nad Lamb. Bos.). Bie aber biefe vier und nicht mehr ober weniger eine Disciplin bilben follen, barum ift man unbefummert gewefen. Botter und Rambach find ebenfalls ungeordnet. In unferer Beit hat befonders Blatner (leber wiffenschaftliche Begrundung und Behandlung ber Untiquitaten) auf Regeneration bes Studiums bingearbeitet. Ranfo bagegen (Ueber bie bieberige Behandlung ber gnechischen und romischen Alterthumer) vertheidigt ben alten Standpunft. Diese Behaudlung hat jur Folge gebabt, bag man fid um ben Geift bes Alterthums nicht fummerte: Die Alterthumer waren ein Aggregat zufällig zusammengefommener Rotigen geworben. Es fragt fich alfo, wie man für die Alterthumer einen wiffenschaftlichen Standpunkt gewinnen fonne? Dies fann aber nur gefchehen, wenn man bie Alterthumer als bas Bange ber materiellen Philologie ansieht ober fie ganz auflöft.

Der theoretische 3wed bes Alterthumsstudiums ift bas Begreifen bes gangen Alterthums als etwas relativ Befchloffenes, im Gegenfate gegen bie moderne Bilbung. Benn wir bas Alterthum als relativ geschloffenen Organismus erfannt wiffen wollen, fo liegt barin erftens

eine hiftorische Betrachtung; wir muffen aber auch Ibeen im Alterthume verwirklicht erkennen; biefe Betrachtung ift also angleich ameitens eine philosophische. In ber historischen Erscheinung soll eine bestimmte Ibee nache gewiesen werben. Es fann bemnach auch nicht zweifelhaft fein, wie die Betrachtung bes Ginzelnen beschaffen fein muffe; es fragt fich nur, welches die besonderen Erscheinungen feien. Wenn wir bas Alterthum als geschlossenen Organismus begreifen wollen, so muffen wir alle Die einzelnen Lebenerichtungen besonders betrachten: Die Sauptrichtungen find, wie schon angegeben, Die praftische — Familie, Staat — und die theoretische, Religion (Wiffenschaft, Kunft).

Welchen Theil von diesen behandeln die Alterthumer? Darauf laßt fich eigentlich nicht antworten. Man fann wol behaupten, bag weber ein Theil allein, noch alle Theile behandelt werden. Die Betrachtung des Staates fällt theils unter politische Geschichte, theils unter die historische Politik (Rachweisung der Berwirklichung ge-wisser politischer Ideen). Berkehr und Erwerd der Menschen fällt in die Staats und Privatösonomie. Religion, Wiffenschaft, Runft werden als besondere Disciplinen betrachtet; es bleibt also eigentlich Richts übrig, mas specielles Object ber Alterthumer sei. Rur nach ber Art, wie fich Disciplinen zufällig und begriffslos gebildet haben, haben fich die Alterthumer gebildet. Man muß nun entweder die Alterthumer gang auflösen ober fie fur bas Studium bes Organismus felbft in feinem ganzen Umfange gelten laffen. Faßt man biefe 3bee nicht fo, fo befommt man teine Einheit.

Kaffen wir nun die Alterthumer als das ganze Alterthumestudium in materieller Sinficht, so fragt fich, wodurch eine Einheit in Dies Studium fomme; wir muffen die Anschauung des Antifen, besonders des Hellenischen uns bilden, eine Grundanschauung vom Wesen hellenischer Bildung, die dann wieder in allen Richtungen erscheint. Wir muffen zuerft ben allgemeinen Charafter bes hellenischen Wejens beftimmen, ber sich bann in allen Lebensrichtungen specialisirt; Die Alterthumer werden bann eine Culturgeschichte, wie benn auch Barro und Difaardos bergleichen fchrieben. Culturgeschichte wird aber so in den Alterthumern ausgeführt werden, daß fie in alle Berhaltniffe des öffentlichen Lebens eingeht.

Buerft ift ber Staat zu betrachten und ausführlich; ebenso bas Privatleben. Religion, Kunft und Wiffen-fchaft (incl. Sprache) werden in besonderen Disciplinen eigens gelehrt und können also nicht ausführlich behandelt merben.

Wie stellen sich die Alterthumer gegen die Philologie überhaupt? Die Philologie ift in Bezug auf ein gewiffes Zeitalter und gewiffes Bolt die hiftorifche Construction bes gesammten Erfennens und auch ber ge= fammten Thatigkeit, des gefammten Lebens in biefer Beit und diefem Bolke. Wenn nun die Alterthumer eine Culturgeschichte bes Bolfes finb, fo find fie naturlich bas Umfaffende bes gesammten Materiellen in ber Philologie; die einzelnen materiellen Theile ber Philologie

find nur Theile ber Culturgeschichte, felbft Geschichte ber Sprache. Die Alterthumer find aber nicht die gange Philologie, ba biefe noch einen formalen Theil, die Theorie ber Thatigkeit hat, burch welche bas Materielle ausgemittelt wird.

Wir machen baher einen allgemeinen Theil (Ans fchauung bes Antifen in besonderer Begiehung bes Hellenischen) und einen speciellen Theil (bie specielle Alterthumslehre). Beibe find nur relativ getrennt; bas Allgemeine muß im Einzelnen angeschaut und alles Einzelne muß vorausgesett werben; aber ebenfo muß alles Einzelne im Allgemeinen angeschaut werben.

Es fpringt in die Augen, daß die Quellen fur biefe Biffenschaft fehr reichhaltig fein muffen, ba alle auf und gefommenen Ueberrefte aus bem hellenischen Alterthume in biefe Rategorie ju rechnen find. Diefe Quellen laffen fich in schriftliche und nichtschriftliche eintheilen, und es find zu den erfteren fammtliche gang ober in Fragmenten erhaltenen Berichte griechischer und romifcher Schriftfteller über bas gefammte Leben ber alten Bellenen im gangen Berlaufe ihrer Geschichte, ferner Die gablreichen Inschriften, welche gewiffermaßen urfundlichen Werth haben, und bie Dungen Diefes Bolfes, - ju ben letteren alle Dentmaler antifer Runft gu rechnen, welche irgend einen Act bes hellenischen Lebens barftellen.

Als specielle Quellenschriftsteller, beren Werke freilich bis auf Fragmente meift verloren find, mogen erwähnt werden:

Hellas in seiner Gesammtheit schilderten: Difaarτροθ (Blog Ελλάδος), Jason (Ελλάδος βlog), Herakleides (Περί των εν τη Ελλάδι πόλεων); dazu kommen dann die jahlreichen Historifer, welche Ellyvina geschrieben haben, 3. B. Anaximenes, Charar, Charon, Dionyfo-boros, Kallisthenes, Menodotos, Bolemon, Reanthes, Theopompos, Tenophon. Bur Schilderung ber alteften Bevolkerung ift anzuführen bas Werk bes Philippos Περί Καρών και Λελέγων.

Den Beloponnes behandelten Apellas (Megi rov εν Πελοποννήσω πόλεων), Diegenes (Τα περί Πελοπόννησον), Chryfermos, Jolaos, Pyrandros, Theophilos (Πελοποννησιακά). Die Specialquellen f. unten!

Unter ben Quellen verstehen wir bie unmittelbar aus dem Alterthum fommenden Silfsmittel ber Erfenntnif. Alle Denfmaler jeder Urt, die uns aus bem Alterthum jugefommen find, find Quellen der Erfenntniß, aber von verschiedener Reichhaltigfeit. Um reichhaltigften find die Schriftsteller und unter diesen die, welche vom Leben bes Alterthums und beffen Wefen ergablen; minder reichhaltig, die von ihrem eigenen ergablen, wie die Philosophen. Doch find die Philosophen noch in zwei besonderen Richtungen wichtig; theils haben fie wichtige Thatfachen überliefert und theile ben Beift und Charafter des Bolfes und der Inftitute mit Bewußtsein und richtigem Erfenntniß aufgefaßt. Berhaltnigmaßig reichhaltiger find bie Geschichtschreiber; in Rudficht auf bas Alter find die alteren allerdinge zuverlaffiger, aber auch minder reichhaltig als die spateren. Plutarchos, Strabon, Baufanias find in vielen Begiehungen reichhaltiger als

Berobotos und Thutybibes. Die Rebner fteben gang im Leben und find eine fehr reichhaltige Quelle. Dichter sind als Individuen wichtig und durch das Einzelne, was sie enthalten, wofern sie nicht erdichtet haben. Bon Homer ist man überzeugt, daß er wahrhaft objectiv und aus dem Leben dichtete. Die Komödien der Alten sind eine reichhaltige Quelle für das Leben ber Griechen, fo viel auch übertrieben und absichtlich entstellt ift. Man fagt, Platon habe bem Dionysios, ber das Leben der Athener fennen lernen wollte, den Rath gegeben, Aristophanes' Romodien zu lefen. Wichtig find ferner alle Commentatoren, die Die Schriftfteller erganzen. — Außer ben Schriftstellern find die Inschriften besonders wichtig, die mehr Aufschluß als die Munzen geben. Ferner find alle Densmaler ber Kunft Duellen. Ratürlich muffen alle diese Duellen nach den Grunds fagen ber hermeneutif und Kritif ausgebeutet werben. Rritif aber fann nur geubt werden, wenn ichon ein bebeutendes Material mitgebracht wirb. Man hat fich ebenfo febr vor Spperfritit ale vor Mangel an Rritif ju huten. Dit bem blogen Sonbern allein fommt man bei ber Rritif nicht burch, es ift noch Combination nothwendig; dabei gibt es wieder zwei Abwege, Die fehr baufig vorfommen: bas zu lofe und weitschichtige Combiniren, übertriebene Anwendung ber Combination und bas Richtanwenben ber Combination aus zu großer Bebachtigfeit ober Unfabigfeit.

Dit bem Anfange bes 16. Jahrh, bearbeitete man einzeln viele antiquarifche Begenftanbe. Größere Daffen behandelten Wenige. Carl Sigonius (De republ. Atheniensium) mit vieler Birtuofitat. Als Sammler trefflich 3oh. Meurfius. Die gesammte Maffe biefer Schriften lernt man aus Ioa. A. Fabricii Bibliographia antiquaria fennen, welche Schaffshaufen fortgeführt hat (1760. 4.). Die Sauptidriften aus fruberer Beit find im Thesaurus antiquitatum Graecarum von Jacob Gronov gesammelt. Voll. XII. oder XIII. fol. Leyden 1697-1702. Die brei erften enthalten bloge Bildwerke, bie nicht viel werth find. In ben folgenben bebeutenbe Schriften, aber auch über Die geringfügigften Begenstände. Graevius, Thesaurus antiq. Rom. greift bisweilen in ben Gronov'schen ein. Supplementa utriusque thesauri von 3. Bolenus (Vol. 5. fol.). Beibe Thes. mit Volenus Suppl. in Vol. XXXIII. fol. ju

Benedig 1732.

Eine andere Behanblungsweise als diese auf bas Sammeln abgesehene ging von ber Academie des inscriptions et des belles lettres aus. Das Berbienft eleganterer Behandlung gebührt biefen Arbeiten und ausgezeichnete Gelehrte, namentlich in Rumismatif, fehlten hier nicht. Sie suchten mehr Gesichtspunfte, unter welche fie bie Thatfachen brachten. Cf. Mem. de l'Acad. des Incr., die vieles Treffliche enthalten. -Schon vom 17. Jahrhundert an gab es compendiaris fche Darftellungen ber Alterthumer; bas erfte von Bebeutung von Franz Rouse, Archaeologiae Atticae (englisch geschrieben London 1637 und oft vermehrt von Bacharias Baganus. Oxford 1684. 4.) für jene Beit

nicht schlecht. Dem Titel nach auch auf fleinen Rreis eingeschränft ift Eberhard Feith, Antiquitatum Homericarum Libri IV. Leyden. 1677. 12. (Gron. Thes. Vol. VI.) nachber mit Anmerfungen von Elias Stober. Richt viel werth. - Ein neues Buch von Terpstra, Antiquitates Homericae. Leyden. 1831 hat Reith jur Brundlage. Selbig, Die sittlichen Bustande bes So-merischen Selbenaltere. Leipzig 1839. Gin aussuhrliches Sandbuch ber Untiquitaten hat man von J. P. Pfeiffer, Antiq. sacrae, politicae, militares et oeconomicae veterum Graecorum (1689. 4. 1707.) ein gelehrtes Buch; ben meiften Beifall fant Johannes Botter burch jeine vier Bucher Archaeologiae Graecae (zuerst eng-lisch Oxford 1699. II. 8., nachher lat im Gron. Thes. Vol. XIII. und Benedig II. 4. 1734. Englisch noch einmal mit Unmerfungen von James Bogt II. 8. 1837.) faft ohne eigene Forschungen; bas Meiste ist aus Meur-fus gezogen. Teutsch von Rambach Vol. III. 1773, bet 3. Band enthalt Sachen von Rambach selbst und eine Arcaologie ber Literatur und Palaographie, Die and nicht viel werth find. Das bedeutenofte in ber nichten Beit ein fleines Buchelchen von Lambertus Bos, Antiquitatum Graecarum, praecipue Atticarum, descriptio brevis (Francof. 1714. 12. querft; bann öfter aufgelegt) mit jugefügten Citaten. Die beften Musgaben von Leifcher, Leipzig 1749, und eine neuere von Beune, Leipzig 1787. — Rachftbem mehre Sanbbucher, meiftens auf einzelne Theile fich beziehend. Unbedeutend: Brusings. Francof. a. M. 1734. Compendium antiquitatum Graecarum e profanis sacrarum; er umfaßt Die Alterthumer überhaupt. Graecia Sacra von Steinbofer, auch schlecht. - Lakemacher, Compendium antiquitatum Graec. usibus academ. accommodatarum, gut; boch nur Antiquitates sacrae. Helmst. 1734. — Risich, Beidreibung bes hauslichen, gottesbienftlichen, fittlichen, politischen, friegerischen und wiffenschaftlichen Infanbes ber Griechen nach ben verschiedenen Zeitaltern Bolfericaften fur ben Schulgebrauch. 1. Bb. 1791. Das gange Buch ift ohne eigene Untersuchungen; 2. Bb. wa bopfner, 3. Bb. von Ropte, worin es bis gur Befetgebung und Gerichtsverfassung gediehen ift. Dabei ift es fteden geblieben. Reue Auflage von Bb. 1. 1806. Rinte, Rriegemefen im Somer. Beitalter, Berlin 1807, bient not jur Ergangung. - Safe, Griechische Alterthumstime, 1828, recht gut zusammengestellt. Seit 1812 hat man fic befonders auf die politischen Alterthumer gelegt; mehr aus bem politischen Gesichtspunfte behandeln Die gefammten Alterthumer: Bachemuth, Sellenische Alterthumsfunde. II. T. im IV. Bb. 1827. C. F. Bermann, Behrbuch ber griechischen Staatsalterthumer. 1831. 1836 febr brauchbar mit reichhaltigfter Literatur. Ran bat die Alterthumer auch in romanhafter Form darzustellen versucht. Barthelemy, Voyages du jeune Anacharsis, aus großer Gelehrfamfeit hervorgegangen. Es hat befonders auf die Reugriechen bedeutenden Ginfluß gehabt, aber ben Geift bes Bellenismus ertennt man daraus doch nicht (IV. und VII. Bb. 8., mit Rarten und Blanen, teutsch von Biefter, 1794 fa.

VII. Bb. 8.). — Richt so aussübrlich und mehr auf die Berserfriege beschränft find Athenian letters 1798, teutsch von Jacobs. Auch hat man noch vielerlei philosophische Betrachtungen angestellt. Recherches philosophiques sur les Grecs par Mr. de Pauw (1787. II. 8. Berlin), nicht uninteressant, doch ohne specielle Renntniß, die er mit Raisonnement und Arrogang erfest.

Eine besondere Urt der Quellen find noch bie Reisebeschreibungen und die Werke, in benen Monumente abgebildet sind. Die Werke der Architektur, Skulptur und die Inschriften haben besonders die Reisen ins Licht gefett; fruh icon wurden Reisen unternommen; im 16. Jahrhundert von Busbed, im 17. von Baul Lucas; Die erfte bedeutende Reife ift Die von Jaques Spon und Georg Wheler IV. Bb. Lyon 1675. 1678. 8. - von Wheler 1. Bb. 1682. Fol. Die Wheler'sche Reise ist weniger unterrichtenb. Bococe, Tournefort und auch Reisen nach Rleinasien. Bu Enbe Des 17. Jahrhunderts und ber firchlichen Berhaltniffe willen von Thomas Smith. 3m 18. haben einige französische Gelehrte in die Wette mit englischen Reisen nady Griechenland jur Renntniß ber Sauptmonumente unternommen; Leroy, Description des plus beaux monuments de la Grèce 1758 und Staast, Antiquities of Greece III. und 1. Suppl., ber nicht bedeutenb ift; noch später Antiquities unedited of Attica, ein ausgezeichnetes Werf und wieder als Erganzung Antiquities of Athens and other places in Greece (London 1830). Einer ber bedeutendften ift noch Rich. Chandler, ber Ionian antiquities und eine Reisebeschreis bung herausgegeben hat, sowie Inscriptiones antiquae und Marmora Arundeliana v. Oxoniensia. Achnliche Sammlungen über Alterthumer von Sicilien und Italien, cf. besonders d'Anville, Sicula. Amst. 1764. fol. Gegen Ende bes vorigen und im jegigen Jahrhundert find vielerlei Reisen gemacht worben, die antiquarisch am wichtigften find (bie ubrigen f. in Rrufe's Bellas und Urliche' Gemalde von Griechenland verzeichnet). Cehr ausführlich ift Bouqueville, Clarfe; beibe geben nicht gu viel. Dobwell II, 4 febr reichhaltig. Hobboufe und Bughes, auch ju ben befferen gehörig. In geographiicher Beziehung namentlich ausgezeichnet Leafe und Sir William Gell. Leafe, Topographie von Athen, mit Anhang f. u. Researches in Greece 4., meistens über tie heutige Sprache. Voyage in Morea and in North-Greece, Journal of a Voyage through Minor-Asia. — Gell, Itinerary through Morea; Ronographien wie über Argolis, Ithafa, Troas; die erfte und britte ausgezeichnet. Turner, Reife in Griechenland und Rleinafien. Confinery besonders, über nördliches Griechenland. Für Rleinasien noch Arundel, Visite of 7 churches und Discoveries in Asia minor. Brondstadt, Reifen und Untersuchungen in Griechenland. 2 Sefte. Balpole, Sammlung von verschiedenen Reisebeschreibungen. Memoirs und Travels; beide gleichen Inhalts. Ueber Morea hat die frangofische Ervedition manches Bedeutende ans Licht gebracht. Lebas, Inscriptiones Moreoticae und Les monuments figurés de Moréa. Auch que gezeichnete Karten von Morea burch biese Erpedition namentlich die vom französischen Generalstabe unter Beltet's Direction. — Für einzelne Inseln Sastlen über Kreta. Quinet, La Grèce moderne et de ses rapports avec l'antiquité, Paris 1830, geistreich, aber phantastisch.

Runstwerfe und andere Reste des Alterthums in vielen Werfen. Sehr wichtig Montfaucon, Antiquité expliquée, wo viel Material ist. Münzen in Eckhel, Doctrina numorum VIII, 4. Mionnet für einzelne Rünzen. Die Inschriften in verschiedenen Sammlungen, die alteren mehr römische Inschriften enthaltend. Muratori, Novus thes. inscriptionum. Vol. IV. fol., schlechte Abschrift. Maittaire, Marmora Oxoniensia und Chandeler's neue Anslage derselben. Corpus inscriptionum Graecarum von Böch. Bd. I—III.

Dies Alles ist freilich nur Material; die Berarbeistung mar früher unvollkommen; bessere Betrachtungen haben Lessing und Winckelmann hervorgerufen, zu denen Herber tritt. Fr. und A. W. v. Schlegel haben auch viele Berdienste.

In neuester Zeit find es namentlich Teutsche gewesen, welche auf bem Bebiete ber hellenischen Alter. thumsfunde Treffliches geleiftet haben 2). E. Curtius, Griechische Gefchichte. Bb. 1. 2. 1857 fg. R. F. Bermann, Lehrb. b. Griech. Staatsalterthumer ans bem Standpunfte ber Beschichte entworfen. 4. Ausg. 1855. 5. 2B. Benfen, Lehrbuch ber Griechischen Alterthume. funde ober Staat, Bolf und Beift ber Bellenen. Erlangen 1842. 8. Beitschr. für Alterthumew. 1845. Rr. 88 (Rec. Edermann). E. Frving, Katechismus ber Griechischen Alterthumer, gur Renntniß ber Religion, Staatsverfassung u. s. w. ber alten Griechen. Leipzig 1821. 8. G. Bignoli, Raccolta d'antichità Grecche e Romane. Milano 1821. L. Roß, Hellenica. Archiv archaologischer, philologischer, hiftorischer und epigraphifcher Abhandlungen und Auffage. Bb. 1. Beft 1. Salle 1846. 4. F. Kortum, Bur Geschichte Hellenischer Staatsverfassungen, hauptsächlich während des Beloponnesischen Krieges. Heibelberg 1821. 8. P. v. Limburgh-Brouwer, Histoire de la civilisation morale et réligieuse des Grecs depuis le rétour des Héraclides jusqu'à la domination des Romains. Vol. 1—8. Groeningen 1833-1842. J. J. Barthélémy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Avec un atlas. Paris 1839-1840. Rrause, EAAENIKA ob. 3nftitute, Sitten und Bebrauche bes alten Bellas mit besonderer Rudficht auf Kunftarchaologie, I. Thl. 1. und 2. Bb.; II. Thl. 2. Bb. Mit vielen lithogr. Tafeln. Leipzig 1841. R. F. Bermann, Culturgefchichte ber

Briechen. 1857. Steiner. Die Entwidelung bes Briechis fchen States. 1855. Bifder, Ueber Die Bilbung von Staaten und Bunben ober Centralisation und Koberation im alten Griechenland. Bafel 1849. 3. G. Dronfen, Beschichte der Bildung bes hellenischen Staatensystems. Samburg 1843. 8. Henkel, Lineamenta artis Grae-corum politicae. Berol. 1847. J. J. Stutzmann, Tractatus de rerum publicarum veteris Graeciae ingenio atque indole. Erlang. 1806. 4. 1818. Seuffert. Ueber ben polfethumlichen Geift ber Griechie ichen Freiftaaten. Gottingen. 1815. C. O. Bjoerling, De forma imperii apud Graecos antiquissima; part. 1. 2. Upsalae 1840. Chr. H. Weisse, Diversa naturae et rationis in civitatibus constituendis indoles e Graecorum historia illustrata. Lips. 1823. 8. F. W. Tittmann, Darftellung der Griechischen Staatsverfaffungen. Leipzig 1822. 8. G. F. Schoemann, Antiquitates juris publici Graccorum. Gryphiae 1838. 8. S. Safe, Griechifche Alterthumefunde. 2 Bbe. Duedlinburg und Leipzig 1841. 8. G. R. B. Soffmann, Griechenland und bie Griechen im Alterthume. 2 Bbe. Leipzig 1841. 8. E. F. Bojefen, Sanbbuch ber Griechischen Antiquitaten. Ueberf. von 3. Soffa. Biegen 1843. 8. 2B. Wachemuth, Bellenische Alterthumstunde aus bem Gefichtspunfte bes Staates. 2. Ausg. 2 Bbe. Salle 1844-1846. 8. . Grote, Gefchichte Griechenlande. Ueberf. von R. R. B. Deifiner. 6 Bbe. Leipzig 1850 fg. 8. R. F. H. Schwalbe, Sandbuch ber Griechifden Untiquitaten. Abth. 1. Magdeburg. 1854. 8. B. F. Schomann, Griechifche Alterthumer. 2. Auft. Bb. 1. 2. Berlin 1863. 8. Sehr fleißig gearbeitet find endlich von S. Goll, Culturbilder aus Bellas und Rom (Reipzig 1863).

## Allgemeiner Theil.

#### A. Das Bolksthum ber Bellenen.

Wir muffen unfern ersten Theil mit bem Urfprung bes Bolfes beginnen; baraus mirb bie geographische Musbehnung bes Bolfes erhellen. Der Urfprung eines Bolfes ift immer dunkel, daher immer die verschiedensten Unsiditen barüber. Cf. Heyne, De origine Graecorum (comm. Gott. soc. 1764). Nic. Fréret, Observations générales sur l'origine et l'histoire ancienne des premiers tems de la Grèce. Mém. de l'instit. nationale de littérature XLVII. 1809, aber viel früher geschrieben. Bullmann, Die altefte Beschichte Griechenlands; Boru. Urgeschichte ber Hellenen von Plas (bis 1100 v. Chr.)-Clavier, Histoire des premiers tems de la Grèce. 2 Vol. 8. Par. 1809 superftitios, die Genealogien für historisch haltend, noch weiter geht Petit - Radel, Examen analytique et tableau comparatif des synchronismes des tems héroiques de la Grèce. Paris 1827. 4. — Roch viele andere Schriften: Sidler, Rritif bes Rabmos, sucht in ben Dialeften bes semitifcen Stammes bie erfte Bilbung und den Urfprung der Griechen. Woraus fann man eigentlich ben Ursprung

<sup>2)</sup> Dem Unterzeichneten lag ber Gebaufe nabe, bie griechischen Staatsalterthumer nicht, wie er es nun boch gethan hat, hiftorisch und spermatisch zu bearbeiten, sondern ethnographischehifterisch; benn Wiederholungen find bei ersterer Behandlungsweise unvermeibelich, welche bei letterer meift wegfallen wurden. Aber die specielle ethnographische Gliederung bes hellenischen Bolfes ift noch immer Enfgabe ber Wiffenschaft, welche eber in genügender Weise zu lofen weber, ehr biese Bebandlungsweise durchsubrbar ware.

7

eines Bolfes erfennen? Die Sauptfriterien find 1) Sprache, 2) Sagen und 3) Befammtbildung des Bolfes, b. h. Religion und Sitten. In Rudficht ber Sprache wird vorausgefest, wenn fie ein Rriterium fein foll, bag man auf Aebnlichkeit bee Urfprunge von Aehnlichkeit ber Sprache schließen tonne; bie Bahl berer, Die bas leugnen, wird immer geringer. Rur bei gang gleicher Organisation und gleichen Berhaltniffen und Ginfluffen fonnten zwei Rationen Diefelben Sprachen haben und auch bann murben Differengen fattfinden. Die lebnlichfeiten find aber oft fo genau und ine Gingelne gehend, daß ein Bufammenhang ber Bolfer angenommen werden muß. Es ift jest binlanglich anerkannt, bag bas Griedische nament. lich vermöge ber Formation zu ben indo-germanischen Sprachen gehört (Graefe, Lingua Graeca et Latina cum Slavicis dialectis in re grammatica comparatae. 1827. 4.). Raturlich baben fich die Sprachen felbständig ausgebildet und badurch entftehen immer mehr Abmeidungen; fo zeigt im Briechifden fich noch in ben Formen die Uebereinstimmung mit bem Sandfrit. Der einfachfte und abstractefte Begriff ift fein und gerade in biefem Borte ift bie größte und mertwurbigfte Uebereinftimmung. ein fein in der Bewegung, Topu hervorbringen in ber Bewegung. Diefe geistig gefaßt, wiffen cornus und sprechen onul. Daß biefe Bermandtschaft auf bem Urfprunge beruht, bezeugt die Berichiedenheit ber Schrift, Die etwas Spateres ift. Bir werben alfo babingewiesen, baß ber alteste griechische Boitostamm in Afien gewohnt haben muß. Diese Abstammung liegt nun meitens auch in gewiffen Sagen vor; bie Geschichte ber Belasger zeigt andere Sagen. Die Sagen über ben Urfprung ber Griechen find theils fremde, theils einheimische; wenn die Griechen von einem Stamme mit Megypten genannt werben follen, so ift das geradezu zu leugnen. Sagen ber fpateren Boller fommen nicht in Betracht. Gine außerst mertwurdige Sage Benefis c. 10, bie auch in indifchen Urfunden fteht. Gorres, Mythengeichichte II. S. 541 fg. Diefe Sage ift eine genealogie iche, b. h. die Abstammung ber Bolfer ift in ber Abstammung einer Reihe von Personen bargestellt. Diese Genealogien fonnen burchaus nicht wortlich verftanden werben; Die Berfonen follen eben Stammvater ber gangen Boller fein und jeber Stammvater reprafentirt ben gangen Stamm; viele berfelben haben pluralifche Formen. Auch in ben griechischen Dothen gibt es Ramen, die beweisen, daß nicht an einzelne Personen zu benten ift, wie Amphilipon; leiner ift ein Herumwohnender allein; der Rame ift erft von aupintvoves hergenommen. — Die Genealogien fcheinen fo ihre Glaubwurdigfeit ju verlieren; allerdings fcheint fie nur noch eine Theorie, die fich über den Uriprung der Bolfer in fehr alter Beit gebildet hat. Die Genefis leitet bas Menfchengeschlecht von Noah's brei Sohnen: Sem, Ham, Japhet; indisch: Cerma, Charma und Japati, ab. Japhet Schließt fich an ben Titan Japetos an. Japetos fommt icon II. VIII, 479 und bei Befiodos vor; er ericheint in der hellenischen Genealogie als Stammvater ber Hellenen. In ben Sagen erscheint er als Sohn des Okeanos und der Asia. — Als Sohn des Japhet wird in der Genesis Javan angegeben und biefer hat vier Sohne; von ihm feien die Ranber ber Beiden bevolfert; bas ift Jon fur altgriechisch Jaon, Dig. Javon, Il. u. 685, Idoves. Wenn die Griechen Die Korm ber Drientalen geben wollen, fagen fie Idoves Aristoph. Acharn. 104 Schol. Ebenjo Meschylos, ber Die Grie. den vom Gesichtsvunfte ber Orientglen Idoves nennt und Aeschylos war Forscher in der Urgeschichte und im Urmpthos. Man muß aber nicht an die Jonier als Stamm benfen, fonbern baran, bag bie Drientglen unter 'Icovec alle Griechen verstanden. Herod. IV, 97. 98; VII, 6. Bahrscheinlich bezeichneten bie Berfer mit Diesem Namen noch andere westliche Bolfer. Fr. Schlegel, Beisheit ber Inder S. 121: Die Inder bezeichneten bamit alle weftlichen Bolfer.

Javan hat vier Söhne, Elisah, Tarschisch, Totanim und Rithim; man bat fich mit biefen Ramen vielfaltia beschäftigt, boch fann man nicht über alle ine Klare tommen. Rithim bezeichnet ficher Copern, nicht nach Freret Makedonien (Ejech. 27, 6. Dan. 11, 30. Daffab. 1. init. und Cap. 8). Aus einer Inschrift geht hervor (C. I. 859), daß Copern ju verfteben ift. Rithim = Kodieig die von Rythion in Cypern. Man hat also unter Jaon nicht so fehr bestimmt Griechen au Die andern Namen find noch unficherer. Tarichifch hat man bald für Tarteffos, balb für Thrafien gebeutet, doch ift jedenfalls Tarfus in Rilifien ju verfteben. Elifah hat man auf Glis, b. h. Beloponnefos, nicht unwahrscheinlich gedeutet. Ezechiel 27, 7 beift es. baß bie Phonifer Burpur von Glifah holen. Totanim hat man auf Dodona bezogen, doch fommt auch die Lesart Robanim (Rhobos) vor. Wenn nun auch biefe vier Ramen die Griechen nicht ficher bezeichnen, fo bleibt boch bas von Jaon Gesagte richtig (Dan. 8, 21). Wir tonnen aus diefem Allem die Abstammung ber Griechen aus dem Drient schließen. Die griechischen Sagen weisen weit weniger nach bem Drient bin und bie altefte Bevölkerung hielt man für avrozooves. Spuren ber afiatischen Abstammung vergl. im Prometheus. Bor bem hellenischen Bolle wird bie pelasgische Bevolferung angefeben; diefe werden ale Autochthonen angegeben. Bergl. Die ausführliche Schrift vom englischen Theologen Berbert Marsh: Horae Pelasgicae. (englisch geschrieben) Vol. 1. Cambridge 1815, handelt vom Urfprung ber Belasger, die aus Thraffen geholt werden, und von ber pelasgischen Sprache. Ferner in ben Untersuchungen über Italiens altefte Befdichte, angeregt von Riebuhr; auch R. D. Muller, Etruster und Orchomenos, hat viel beigetragen; Clinton, Fasti Hellenici Vol. 1. Sauptverwidelung entsteht burch die Einmischung ber Tyrrhener (cf. Fritzsche, Quaest. Aristoph. Vol. 1. De Pelasgis Tyrrhenis). Middendorf, leber bas Berhaltniß ber Bellenen ju den Belaegern (1840). Flor, Ethnograph. Untersuch. über die Belasger (1859). Fittbogen, De Pelasgis (1862).

Wir geben erft einen Ueberblick ber Landschaften, in benen man nach ben Alten Belasger findet; nur fann man nicht immer von ber Ibentität bes Bolfsstammes

überzeugt fein. 3m Gangen muß man jugeftehen, baß in die Hauptlandschaften von Hellas überall Belasger gesett werden. Thuc. I, 3. Im Beloponnes werden vorzüglich in Arfadien und Argolis Belasger gesett; Arfabien und Argolis erscheinen fogar als Sauptsige ber Belasger. Strab., Dion. Hal. mit Berufungen auf alte Schriftsteller bis auf homer jurud. Die Genealogien ber Belasger führen junachft nach Arfabien gurud, und die Arfabier behaupteten, seit den Urzeiten da gewohnt zu haben (προσέληνοι). Argivisch und pelasgisch wird bisweilen für einerlei genommen. Callim. Lavacrum Palladis 4, 57. Aefdiplos bat nicht verächtliche Forfoungen angestellt und entwirft ein velasgisches Reich in Argos bis nady Dobona und Theffalien, ja bis an ben Strymon. Der mythische Ronig von Argos nennt fich einen Abfommling bes erdgeborenen Belasgos. Suppl. Euripidis bei Strab. V. behauptete, Die Belasger hatten unter Danaos ihren Ramen abgelegt und feien von ba an Danger genannt. Dann finden wir besonders im Rorden des Beloponnes am Meere Belasger. Herodot fieht die Joner (VII, 94; Paus. VII, 1) für einerlei mit ben Belasgern an. Wenn nun die Joner als Belasger angesehen wurden, so war auch Attita pelasgisch; Die Belagger aber, welche bie pelaggischen Mauern bauten, werben als barbarifcher Bolfsftamm angesehen. Much in Bootien und Phofis werben Belasger angeführt; Die bootischen aber, wie die in Attifa fvater eingemanberten, find tyrrhenische Belasger. Gin alter Gis ift Theffalien, am Bindos und in der Landschaft Seftiaotis. Rach Simonides bei Strabo find die Berrhaber Belasger und bas homerische pelasgische Argos ift auch in Theffalten. Gin Zeugniß für einen alten und festen Sig ber Belasger in Theffalien ift die Lanbschaft Belasgiotis. Dann reichen Die Belasger auch nach Baonien binauf. doch find das tyrrhenische Thuc. IV, 109. Auch am Berge Athos werben Belasger gefest, ferner in Epirus, namentlich um Dodona II. a. 233 Zeve Melagy. Hesiod. bei Strab. VII. - Der velasgische Rame geht bann auch auf Afien, die Infeln und Italien über, namentlich ber pelasgisch-tyrrhenische Bolfsftamm, ber auf Samothrafe, Lemnos und Imbros ift. Cf. Herod. Lesbos, Chios, Samos haben pelasgifche Bevolferung, auch Euboa und die Enfladen theilweise. Bon Rreta aber ift ein fehr altes Bengniß vorhanden. Od. 1, 177. In Afien tommen Belasger vor am Sellesvontos. Ferner find in Troas Pelasger, namlich die von Lariffa. Diefe Belasger fommen II. B, 681 vor als Hilfsvölfer. Ferner werden in Rarien (Strab. XIV.), Rilifien (Diod. V, 81) Belasger ermahnt. Auch werben Banberungen von Griechenland aus nach Italien gefest, ehe von Colonifation von Bellenen Die Rebe ift. Bon jenen haben Die Schriftsteller vielerlei widersprechende Sagen. Dion. Hal. Arch. Rom. init. Die alten Sagen gehen vorzüglich auf zwei Banberungen hin; Die erfte foll von Arfabien ausgegangen fein, eine zweite urfprunglich ebenbaher, aber burch mehre Bermittelungen. Ale ber altefte Berrfcher in Belasgiotis wird von Ginigen Phoroneus genannt, beffen Tochter Riobe ift. Belasgos ift Sohn bes Beus

und ber Riobe. Lyfaon, ein alter arfabifcher Furft, hatte eine Tochter, Deianira, die wieder von Belasgos einen Sohn Lykaon hatte. Diefer hatte zwölf Sohne; zwei von ihnen wandern aus, weil ihnen das Land nicht genügt, Dinotros und Beufetios. Diese Wanderungen find wol unlengbar; bas oben Befagte ift mythifch, wie icon an ben Ramen beutlich ift. Dinotrus und Beufetios find erdichtet, Denotria (Beinland) und Benfetia (Richtenland), benn die Bichte wuche befonders in Beufetia ober Bruttien. Diese Einwanderungen ber Denotrer und Beufetier werben in die 17. Generation vor Troia's Berftorung gesett. Denotrus und Beufetius werden von Pherefydes als Sohne des Lykaon und der Nymphe Ryllene angesehen, woraus bas Dhythische von felbft folgt. Bobin biefer Bug junachft ging, ift nicht ans gegeben; am naturlichften uber Epiros, bas im zweiten Buge angegeben wirb. Diefer zweite Bug geht mittelbar aus Arfabien. In ber 6. Generation von Pelasgos follen Belasger aus bem achaischen Argos nach Theffalien gewandert fein, das damals Samonia hieß. Anführer find Phthius und Belasgos, Sohne bes Beus und ber Lariffa, welche ben Landschaften von Theffalien ihre Ramen geben. In ber 6. Generation waren biefe wieder von den Rureten und Lelegern vertrieben worden (bie letteren Borfahren ber Aetoler und Lofrer), die von Deufalion angeführt maren. Diese Belasger sollen fich theile nach Rreta, theile nach ben Ryfladen, theils nach Bestiaotis gewandt haben, nach Bootien, Leebos und bem Bellespontos; ber größte Theil aber habe fich in die Thaler von Dodona gezogen und sei von hier nach Italien gegangen, wo sie im Lande ber Aboriginer ein gariffa gebaut hatten. Es fommen biefe Belasger in bas Land ber fpatern Etruster, biefe werben Eprrhener genannt; baber scheint fich ju ergeben, daß die tyrrhenischen Belasger die dort angefiedelten Belaeger feien. Hellanitos von Lesbos bei Dionpfios behauptet baffelbe, bag bie Belaeger in Italien Tyrrhener genannt seien. Er leitet baber Die Tyrrhener von ben Belaggern ab. Gine umgefehrte Sage ift bie bes Murfilos von Lesbos; er fagt namlich bei Dionyfios, baß bie Enrrhener ober Belasger jurudgewandert feien nach Griechenland, und baran murbe fich bann bie baufige Erwähnung ber torrhenischen Belagger in Griechens land fnupfen, mobei zu ermabnen ift, baß biefe torrhenifchen Belagger in Griechenland als befonderer Bolfsftamm genaunt werben. Ran fieht, wie verbreitet ber Rame Belagger nach ben Angaben ber Alten mar. Die Belasger aber find wol von ben Bellenen gar nicht verschieden; eine Meinung, die fich auf zwei Betrachtungen grundet, von benen die eine auf Dobona, die andere Dobona erscheint nach bem auf bie Sprache geht. Gefagten als Hauptsis ber Pelasger, und während es biefer ift, behauptet boch Ariftoteles (Meteorol. 1, 14) wieder, daß Dodona eigentlich die agzala Ellas ift. Die alten Furften von Dobona feien Toaixoi (mos her Graeci entstanden), die jest Ellyves genannt murben. Cf. Callim. Fragm. 104, Hesych. und Lykophr. Die Bellenen werben fonft gewöhnlich in Theffalien ans gefest; es icheint aber beinahe, bag biefe alteften Bellenen

mit Dodona in Berbinbung ftanben. Cf. Il. XVI, 132. Achilleus ruft bier ben bobonaifchen Beus an. Auch baß Reoptolemos als Begrunder ber bobonaifchen (achaifchen) Dynaftie angesehen wird, zeugt für jene Anficht. Auch in Theffalien war ein Dobone ober Modown. Cf. Steph. Byz. s. v. Awdwy. Berwickelter ist der zweite Punkt, der auf die Sprache geht. Herodot von Seiten der Sprache behauptet, die Belasger seien von den Hellenen verschieden. Cf. I, 56 sog. Ihm zusolge waren sie in alter Zeit in zwei Stämme abgesondert: der pelasgische und ber bellenische. Benen fieht er erft aber als Saupttheil ber Bevolkerung an, und er fei nie von ber Stelle gewichen, mahrend die Bellenen viel gewandert seien. Unter den Hellenen versteht Herobot nur die Dorer; die Joner aber find eben diese Relasger, und wie nun biefe Belasger und Joner urfprünglich gesprochen batten, bas will er nachweisen an ben noch übrigen Belasgern feiner Beit, und fo ftellte er zwei Bevolferungen migmmen: Die ju Rrefton über ben Tyrrhenern, welche eigentlich an die Dorer gegrenzt hatten, ehe fie in den Beimonnes jogen, und Die von Blatia und Stylate am Selespontos, Die eigentlich mit den Athenern gufammen gewohnt hatten. Diese und einige, die er nicht nennt, fahren ihn auf ben Schluß, daß die Belasger nicht griechisch, fondern barbarisch gesprochen hatten, benn jene sprachen biefelbe barbarische Sprache. Dies ift eine permidelte Frage, besonders ba in unferm Terte bes Herodot Koéstav steht, Dionysios von Halifarnaß aber bafür Kógrava in Etrurien gibt. Riebuhr hat sestigestalten, daß bei Herodot Kógrava gemeint sei; ein äußerft seltsamer Risgriff; denn zu sagen, daß diese Rachbarn ber Dorer gewesen seien, und bag die Dorer fich auf Unteritalien beziehen follten, ift mertwurdig genug. An Rortona in Theffalien ift alfo nicht gu Denfen; es find vielmehr die Pelasger in Koestow ge-meint, die man gewöhnlich zu Matedonien rechnet. Es ift freilich fonderbar, daß Belasger über ben Tyrrhenern wohnten, und bas lagt fich nicht vollkommen erklaren; daß aber gerade diese von Kreston gemeint seien, sieht man aus Thuc. IV, 109, der sagt, es wohnten in Kreston Belasger, Barbaren, die zwei Sprachen sprächen (Birlassoc), griechisch und barbarisch; fie stammten von ben Tyrrhenern, Die in Lemnos einft gewohnt hatten, und biefe find biefelben, bie nach Blatia und Stylate gingen. Rimmt man bies zusammen, fo fieht man, wie Berobot barauf tam, die thrthenischen Belasger als befonberen Stamm zu nehmen. Es find tyrrhenische Belasger, ein alter griechischer Stamm, nicht ibentisch mit ben alten griechischen Belasgern. So viel ift flar, bie Belasger, bie barbarisch sprechen, find ein besonderer Boltsftamm, und von ihnen ift fein Schluß auf die andern Belasger möglich. Baren nun die tyrrhenischen Belasger ein besonberer Boltsftamm, fo tam es, bag bie Athener alle Belasger tyrrhenisch nannten. Go werben Die Iallol von Alexander Actolus ap. Schol. Ven. 256 als Abfommlinge ber Tyrrhener betrachtet, und Sophofles nennt die Pelasger in Argos auch thrrhenische (Tvoonoresol Πελ. ap. Dion. Hal. p. 20. Sylb.). Zu glauben, A. Eneyel. b. 28. u. A. Erfte Section. LXXXIII.

daß alle Belasger ursprünglich barbarisch gesprochen hatten, murbe vorausseten, daß die Dorer der alten Bevolkerung bas Griechische aufgebrangt hatten; aber biese sprach ursprünglich griechisch, weil das Jonische, das sich aus dem Belasgisch-Griechischen entwickelte, daher stammte. Ottfr. Müller nimmt an, die Tyrrhener seien von Tyrrha in Lydien benannt; die Abeitung ist an sich naturgemäß. Er nimmt an, daß diese Tyrrhener, die ein ftreifendes Leben führten, sich zufällig in Lydien aufgehalten hatten, und jenes Tyrrha fei Metropolis bei Ephesus, welches er fur das heutige Tiria halt. Die Combination will nicht recht einleuchten. Metropolis ift nicht Tiria, bas Land bei Ephesus fonnen auch fchwerlich Seerauber inne gehabt haben, benn das machtige Ephesus hatte fie wol gehindert. Es hat offenbar die größte Schwierigkeit, da Belasger und hellenen abge-fonderte Bolksftamme fein sollen; namentlich kann man fich in hinsicht auf die Sprache hierzu nicht entschließen. Arfabien 3. B. bat nach ber allgemeinen Auficht ber Alten feine Urbevölferung behalten, und die nachherigen Arfader find Rachfommlinge ber alten Belasger; Die arfadifche Sprache aber ift burchaus griechisch, wie die Sprache ber andern Griechen. Ebenso ift es mit Attita; biefes Land ift am wenigsten erschüttert worben von den Wanberungen, obgleich es viel Fremde aufnahm; bag bie alten Athener von eingewanderten Bellenen unterjocht worden feien, lagt fich burchaus nicht nachweisen. Daber bat es die größte Unmahrscheinlichfeit, baß die alte Sprache von einem herrschenben Stamm umgewandelt worden ware. Die Hellenen find ficher aus den Belasgern geworben burch Beranberung ber alten Culturstufe, wie dies etwa Aristoteles' Meinung ist. Hellenisch wird jener Stamm und Staat burch die Annahme jener bestimmten Cultur, die das Wesen ber Sellenen aus-machte. Die parische Chronif in ber 6. Epoche sagte, bie alten Grafen (Belasger) feien in Sellenen umgewanbelt worden. Urfache fei bie Berricaft bes Bellen ge-wefen. Es icheint, ber aolifche Dialett fei ber altefte griechische Dialett gewesen, wozu der von Glis, Theffalien und Actolien zu rechnen ift. Diefer hat bie meifte Aehnlichkeit mit bem Lateinischen, was die Alten felbft fagen. Rimmt man hingu, bag die alteften Ginwohner Griechenlands Belasger fein follten, und daß die Aehnlichkeit bes gateinischen auf der alten Einwanderung beruhen muß, fo ftimmt auch bas gut jusammen, bag ber alte aolische Dialett am meiften mit bem Romifchen verwandt war. Sagt man nun, ber dolifche Dialett muffe ber peladgis ichen Sprache am nachften ftehen, fo scheint zu wiberfprechen, bag auch bie übrigen Griechen Belasger maren. Blos ber borifche und ionische Bolfestamm haben fich bedeutender aus ber Bolfemaffe hervorgebildet und eine herrschaft erlangt; bas gange übrige Refibuum ber Griechen ift begriffen unter bem Ramen Meoler, bie fich nicht fo fehr forte und umbilbeten, ale Dorer und Joner; baber fann man behaupten, daß die arfabifche, elische Sprache bem Belasgischen naher war als bas Dorifche und Jonifche, obgleich die Abweichungen nicht fo bedeutend find, da auch ionisch und borisch fich nabe

Mit bieser Ausführung, welche sich wesentlich auf Untersuchungen Bodh's grundet, ftimmen jum Theil überein, jum Theil weichen davon ab Bachemuth. C. F. hermann, Grote, Curtius u. A. In neuester Beit ift namentlich von Riepert in den Berichten ber Berliner Afademie die Anficht erneuert worden, daß die Relagger femitifder Abstammung feien. Ale ebenfo irr= thumlich erscheint die Meinung Sahn's, daß die Illyrer bes Alterthums mit ben Belasgern identisch seien. Darf man also annehmen, daß pelasgisch nur eine frühere Entwidelungoftufe ber hellenischen Cultur bezeichnet, fo fragt fich bann, wie jener pelaggische Urzustand beschaffen gewesen sein mag. Die auf une gefommene Ueberlies ferung aber reicht in diefer Begiehung nicht über die bellenische Zeit gurud; felbst die Alten fonnten nur nach ameifelhaften Spuren urtheilen, und dabei mogen Irrthumer genug mit untergelaufen fein. Wenn von bem alteften Culturzuftande eines Bolfes die Rede ift, fo findet man meift zwei entgegengesette Syfteme; entweber fagt man, daß ber erfte Buftand ein rober, halb thieris fcher gewesen fei, und biefe Unficht ift in neuerer Beit beliebt, weil man die amerifanischen Bolfer fo fand. Aber von diesen wilden Bolfern fann man feinen Beweis hernehmen fur Bolfer, die in fich und in ihrer schönen Körperbilbung die Unlage ju etwas Großem und Erhabenem haben. Es ift baber zu bezweifeln, ob bie fpateren Griechen aus einem affenartigen Geschlechte ftammten. Indeffen ein gemiffer Anfang der Civilisation muß angenommen werben, und die Griechen glaubten baber, baß bie Menfchen in Arfabien angefangen hatten, fich mit Fellen ju befleiben und gute Gicheln ju effen. Cf. Strab. Arcad. - Der man bat ben Belasgern eine bobe Cultur jugefdrieben und fie fich in einem paradiefifchen Buftande gebacht. Beibe Anfichten find fehr einseitig. Gine maßige Civilisation mag wol allerbinge icon zu ber pelasgischen Zeit, ehe bas Sellenische auftrat, vorhanden gewesen fein, und biefer Buftand laßt fich aus bem, was fpater ba war, ober boch bei vermandten Bolfern fich fand, fchließen. Bir betrachten hier das Religiofe, den Bau und gewiffe Staatseinrichtungen. Bas bas erfte betrifft, fo ift gar nicht ju zweifeln, daß in jenen erften Beiten bes Menfchengefchlechts religiose Unfichten berrichend maren. Das gunge bellenifche Götterwefen beruht auf einer plaftischen anthros pomorphischen Darftellung der Götter. Diese aber konnte nicht entstehen, wenn nicht ein Dienft vorausgesest wird, indem diese Gotter selbst noch innere Bedeutsamfeit hatten. Es scheint, bag viele mufteriose Culte auf uralten Institutionen beruht haben. Herodot namentlich führt diese Gulte auf die Belasger (U, 51). Der phallische Dienst, ber fich an die Zeugungefraft ber Natur anknupfte, icheint allerdings der erften Zeit ber Menschen angemeffen ju fein. Der Naturdienst ift der erfte, oder bildlicher, wie ihn die fpateren Beiten haben, scheint aber den Belasgern nicht beigemeffen werben zu konnen. Der bobonisch-pelasgische Zeus wohnt in den Wurzeln der Eiche (Hesiod. Fragm. 39). Herobot ftimmt mit biefer Unficht überein (U, 52). Die Götter ber Belasger

hatten feinen bestimmten Ramen gehabt, b. b. fie feien nicht anthropomorphische Berfonen, boch hatten fie ben Göttern geopfert. Dennoch icheint es uralte, bilbliche Götter gegeben zu haben (cf. Paus. II, 13), ber einen folden ju Phlius fur ben Banymebes anführt; man fieht, ce ift ein myfteriofer Gult gewefen. Auch bie persische Religion war ohne Götterbilder (Herod. 1, 131). Die Berfer verehrten die himmlischen Lichter, und fo glaubt Berodot auch von den Belasgern (II, 52). In Griechenland icheint ber Lichtbienft urfprunglich und herrichend gewesen zu sein. Spuren finden fich noch hier und ba fvater. Befonbers fanb biefer Dienft auf ben bochften Bergipipen ftatt. Der altefte Cult ju Rorinth ift der des Belios oben auf ber Burg; fo auch Licht= bienst auf den höchsten Spigen des Tangetos. Derfelbe bangt mit Bferbeopfern jusammen, und wo biese vor- tommen, tommen sie in Berbindung mit Lichtbienst vor. Daß eine nicht unbedeutende religiofe Bilbung unter ben Belasgern gewesen sei, geben die Meisten zu, ja A. 2B. v. Schlegel (Beibelb. Jahrb. 1816. Septbr.) bebauvtet, die Belasger feien ein Prieftervolf, das fich verbreitet habe; aber ein bloges Brieftervolf fann boch nicht alle biesen zugeschriebene Ortschaften bewohnt haben. Auch ift die Borftellung nur icheinbar; wo in fpaterer Reit von Belasgischem etwas fich zeigt, find überall Beiligthumer mit besonderem Briefterthume, baraus folgt aber nur, daß fich nur das Priefterliche, nicht die andern Richtungen erhalten baben.

Daß es uralte Stabte und Burgen in Griechenland gegeben hat, die jenseits ber hellenischen Zeit zuruckreichen, und daß folglich auch die Belasger mit dem Stadtebau bekannt gewesen sein muffen, laßt sich nicht leugnen. Dazu berechtigt das stets mit den Belasgern verbundene Larissa, das überall Burg ift; es heißt wol nur "Steindurg;" Läs ist hier uoch erhalten, wahrend

es fonft verschwunden ift.

Eine neuerdings mehrfach vertretene Meinung ift folgende. Unter ben zahlreichen poetisch-hiftorischen Sagen über die hellenische Beroenzeit haben fich auch Bruchftude und Ueberlieferungen über bie altefte Bevolferung, und unter biefen ber Bericht erhalten, daß fie aus verschiebenen Stammen bestanden habe. Mit dem universalis firenden Sinne seines Bolfs bebt Berobot die Belasger por ben übrigen ale Gin großes Beichlecht hervor und fest fie ale feghafte, nicht gewanderte, ale attifcheionischen Grunoftamm den Bellenen, als vielgewanderten und Stammvatern der Dorier entgegen (Herod. 1, 57). Sein weiterer Bericht von dem Bolfethum der Belasger (Id. 2, 50 seq.), feine, boch nur ungefahre und auf einen nicht bundigen Rudfoluß von den fogenannten torrheniichen Belasgern feiner Zeit gegrundete Beweisführung von bem Unhellenischen ihrer Sprache (Herod. 1, 57), und seine Unficht von Umgestaltung ber Altpelasger bes Festlandes in Sellenen, find Jahrhunderte hindurch Leits ober vielmehr Errsterne fur bie Forschung gewesen, und auch wol jest noch wird nicht allgemein beachtet, baß ber Bater ber Geschichte bie Bahn brach, und wo nicht bie Frucht gediegener Forschung zu ernten mar, eine Unficht,

das Ergedniß einer kritischen Regung, welche aber noch nicht volle Ernte einzubringen vermag, ausstellte. Jedoch die auf seine Aussage vorzüglich gegründete Borstellung, die Pelasger seien ein an Sprache, Sitte und Sinn von den hellenen verschiedenes Barbarenvolf gewesen, sindet schwerlich noch zuversichtliche Bertheibiger. Bielmehr ist statt berselben eine reiche Saat von Ansichten emporgesproßt, die zum Theil an das Ominöse des Wortes Pelasger, das ohne sonderlichen Zwang auf Irreführen (Aläser) gedeutet werden kann, erinnern, sämmtlich aber nicht hindern, was eigene Forschungen ergeben, hier gels

tend zu machen.

Die gerftreuten Angaben ber Alten insgesammt laffen fich in ber Sauptsache ju zwei einander faft ganglich wiberfprechenden Ueberlieferungen zusammenstellen. Die eine, welche wir Bergfage nennen mochten und welcher Befiod, Afice, Mefchylus und Ephorus folgten, nannte Die Belasger feghaft und Autochthonen in mehren Landichaften, von benen Arfabien bie Ehre bes Urfiges hatte, wo "die schwarze Erbe auf dem Kyllene den Pelasgos bervorbrachte" (Afios bei Paus. 8, 1, 2; cf. 8, 4, 1 und Hesiod. und Ephor. 6; Strab. 5, 221; Apollod. 3, 8, 1; auch 'Aquades Nelasyol bei Herod. 1, 146 und Hygin. 225), Theffalien neben ihm für einen Hauptsig galt (Hom. II. 2, 681. Dion. Hal. I, 7. Strab. 5, 220), Argos vorzugsweise pelasgisch hieß (Aeschyl. Dan. 253. Eursp. Orest. 684. 949. Phoen. 105. 263 u. a.), Attita und Achaja ju ihrer ursprunglichen, unbezweifelt velasgifchen Bevolferung, in bem Jon ein hellenisches Element sollten empfangen haben (Herod. 7, 94; 8, 44; Strab. 8, 383), das fruchtreiche Phlius einen Pelasgos unter seinen mythischen Fürsten gablte (Diodor. 4, 72), Bootien Pelasger in den thebaischen Kadmeionen, wie sehr diese auch in die hellenische Heros gonie verflochten worben find, erfennen läßt. Strab. 9, 410 nennt als vormalige Bewohner Bootiens "Belasger und andere Barbaren." Auch die Minper tragen bas Geprage des Belasgischen; vergl. Müller, Orchomenos S. 124. 243. 379; nach Strabo's Zeugniffe aber (Strab. 5, 220 κατά την Ελλάδα πάσαν έπεπόλασε) wohnten Belasger burch bas gefammte Hellas, besgl. außer Hellas auf Kleinafiens Inseln und Kuften vom Hellespont bis Ryfale hinab (Herod. 7, 95; Ephor. und Menekr. bei Strab. 2, 221; 13, 621; vergl. 12, 572; 13, 661; Plin. H. N. 5, 31), endlich um das Orafel von Dodona (Hom. Il. 16, 233; Hes. b. Strab. 5, 221; 7, 327; de la Nauze in Mém. de l'acad. des inscr. 7, 151 seq. Qu.-A. Ueber bie Bohnfipe ber Belasger überhaupt Rrufe, Bellas I. S. 404-436).

Die entgegengesete Ansicht bezeichnet Pelasger meistens mit dem Zusate thrrhenisch, oder pelasgische Thrrhener, als wandernde Scharen (Strad. 13, 621 xolinlavor de nal razir ro korog node knavastäsele), bereit und geschickt zum Handbienst, z. B. zum Bau der pelasgischen Burg zu Athen (Herod. 1, 57; 6, 137 läst es ungelöst, wie diese Pelasger von den Athenern, die doch selbst einst Pelasger waren [8, 44], zu untersscheiden seien), allgemeiner aber zur Seerauberei geneigt.

Sie konnte in gewiffer Beziehung Ruftensage beißen. wenn fie nicht überhaupt des alterthumlichen Gehaltes fowol ale ber inneren Ginheit ermangelte. Fruchtlofe Annaherung jur cchten alten Sage war es, wenn Ephorus (bei Strab. 5, 221) unfritisch von ben altpelasgischen Arfadern Kriegerscharen auswandern ließ, gleich ben nachherigen arkabischen Solbnern; beffer begrundet scheint Bellanitos' Bericht von der pelasgischen Wanderung nach Italien (Dion. Hal. 1, 18 seq.). Das Wefentliche ber Anficht liegt in der Beilegung des Heimathlosen, indem man, ftreng genommen, fur fie fein Mutterland ausaumitteln versuchte, und des Mangels heimathlicher Sitte, ferner in ber Berflüchtigung bes pelasgifchen Ramens gu einem Beiworte, bas man von nelagyos, Storch, wegen ber Aehnlichfeit im Banbern, herleitete (Strab. 5, 221; 8, 397. Gang auders freilich im Etym. m. und Bekker. Anecd. 299 πελαςγικόν — "wegen der olvdoves, die sie trugen"), in der Ausstellung des Wortes Tyrrhener als Sauptwort, ber Difchung biefes Ramens mit bem bes italischen Bolfes, und zwar zunächst wol ber im ionischen Meer von Abria u. s. w. herabschwärmenden Freibeuter, bemnachft in ber lebertragung von beren übel berufenen Eigenschaften auf jene eigentlich altyelasgifchen Tyrrhener, und endlich ber Erweiterung bes Ramens über Seefahrer und Seerauber überhaupt. Es ift flar, wie biefe Anficht auf einen einzelnen Stamm ber Altpelaeger gerichtet und fehr übel verftanden auf biefe insgesammt ausgebehnt worben ift. Dagegen ift die erftere aus alter naturlicher Quelle gefloffen, und ihr folgend erkennen wir in ben Belasgern ein gwar vorhellenisches, aber nur der Zeit und Entwidelung, nicht bem innern Befen nach, von den Bellenen gefchiedenes, ein altes und ehrwurdiges Geschlecht. Es ift nur Befangenheit im Rudichluffe von ber fvateren Beftaltung ber sogenannten torrhenischen Belasger, eines verlorenen Baufleine, wenn bie Altpelueger von Berobot und Anbern ein rohes, unedles Bolf genannt werben, ihre Sprache unhellenisch, ihr Gotterthum namenlos (Herod. 1, 57; 2, 50), eine große Bahl unverbachtiger Ueberlieferungen bezeichnen fie als ein maderes, gesittetes und ehren-werthes Geschlecht, bas aber nicht sowol auf einen geschloffenen Boltoftamm jurudjuführen ift, als in ber Gleichartigfeit ber Sitte und außeren Lebensgestaltung seine Einheit hatte, und eine berselben entsprechende Deutung bes angeblichen Boltonamens lagt fich ohne Runftelei ausmitteln. Ramlich die Belusger, ober ursprunglid wol, wie sich im Attischen erhielt (πελαςγικόν Aristoph. Av. 832), Belurger, vom Gebirge berabgestiegen in die Chene, die im Beloponnes ("Aoyos, eigentelich die Chene bei der Burg Lariffa Strab. 8, 371. 'Aoyo'v ein Feld in Arkadien Paus. 8, 7, 1) und in Theffalien (diese vorzugsweise pelasgisch genannt Hom. Il. 2, 681. Strab. 5, 221; 8, 372; 9, 431. 443. Athen. 14, 639 von Belasgos baselbft, die Abtrodnung ber Ebene, bem Fefte Peloria) Argod genannt wurde, erscheinen unverfennbar ale Aderbauer; Belasgos in Arfabien, laus tete bie Sage, lehrte bie Menfchen Brod baden (Paus. 1, 14, 1), ber altpelasgische Buggges in Attifa spannte

Stiere ins Aderjoch (Etym. m. Bougupys), Pelasger erfanden ben Stachel, die Stiere ju treiben (Etym. m. änawa und Bekker. Anecd. 357), ein (pelasgischer) Tyrrhener in Aegypten lehrte bas Feldmeffen (Etym. m. a. a. D.); bie altpelasgischen Gotter waren Berg und Feldgötter (Demeter Melagyis Paus. 2, 22, 2. Pelarge ftiftete Myfterien berfelben Paus. 9, 25, 5. 6. Creuger, Symbolif S. 431 fg. Duller, Dorer I, 348. 354. 400. 402), ihr Cult ein einfacher, landlicher, mit unblutigen Opfern (Paus. 8, 2, 1. Ueber Lykaon's angeb-liche Menschenopser s. bei Suid. Auxacov, eine von der gewöhnlichen Sage abweichende und barum zu ber obigen Behauptung paffende Angabe bes Nicol. Damasc.), neben ber Ebene ("Apyos) pflegt eine Burg erbaut ju fein, genannt Lariffa (Strab. 9, 440; 13, 621. Bergl. Steph. Buz. Aaolooa. Dazu fommt 'Aoyólag als bedeutsamer Rame eines ber velasgischen Burgbauer in Athen Paus. 1, 18, 3. Herod. 6, 137. Rrufe, Hellas I. S. 438 fg.), Runft (Paus. 3, 20, 5. Herod. 2, 51 von ben Phallos-Bermen) und Schrift (Diodor. 3, 66) beißen ihnen nicht fremb, Somer nennt fie die gottlichen (Il. 10, 429. Od. 19, 77), fie erscheinen bier und ba ale ein befferes, auf Barbaren gefolgtes Gefchlecht Aristot. im Schol. ju Aristoph. Nubb. 397. Einst wohnten Barbaren in Arfadien, fie wurden vertrieben von ben nachberigen (velasgischen) Arfadern. Rach Herod. 1, 173 wohnten auf Areta zuerst Barbaren, nach Diodor. 5, 64-79 Cteofrates; ju diefen tamen Belasger; nun legt gwar Diobor alles Treffliche bem Eteofrates bei, aber homer's Bezeichnung ber Belasger als dior lagt nicht zweifeln. baß ihnen bas Berbienft gebuhre. Es bedurfte in ber That einer besondern Umgestaltung des alten wohlgeordneten Lebens und bes Auffommens übermachtiger neuer und jenem frembartiger Elemente, um ihm bas Geprage des Roben, Riedrigen und Burdelofen ju geben. Wie dies geschehen, wird weiterhin mit bem Bachethum bes Bellenischen erflart werben.

Die Photder öffneten zuerst das ionische Meer ber Schiffahrt. Daraus ließe sich schließen, daß die Urbevölkerung Italiens in keiner Berbindung mit der von Helas geblieben war. Und doch scheint man schon im Alterthume die ethnographische Berwandtschaft dieser Urbevölkerung, welche heutigen Tages wenigstens in Betreff der Hellenen und der opischen Stamme Italiens nicht mehr zweiselhaft ist, angenommen zu haben. So behauptet Soph. b. Dionys. Hal. I, 29 die Ibentität der Pelasger und italischen Tyrrhener.

Bas die gleiche Sprache der Pelasger mit den Griechen anlangt, so bezeugt freilich Herodot. I, 57, daß die Pelasger — oder wenigstens die pelasgischen Krestoniaten in Mygdonien — nicht griechisch, sondern eine barbarische Sprache gesprochen haben. Göttling glaubt, daß in jener Gegend nie Pelasger gewohnt haben, daß man also diese Angabe als einen Irrthum des Herodotos zurückweisen durse; richtiger sinde sich bieser Bolksname bei Dionys. Hal. I, 39, welcher Kardoniaten nenne, die in Etrurien zu suchen sein. Uebrisgens scheint Herodotos selbst sich zu widerlegen und

bennoch mittelbar bie pelasgische Sprache mit ber hellenis schen für verwandt zu erklaren, indem er (II, 52) Die Mothologie ber Griechen von ben Belasgern herleitet und meint, felbft bas Bort Deos fei pelasgifch. Als Sauptfige der Belasger werben bezeichnet Theffalien mit einem alten Drafel, Epeiros mit bem alten Drafel gu Dodona, Attifa, der größte Theil von Arfabien, ein bebeutenber Theil von Bootien (namentlich bie Gegenb von Theben), Troja, Samothrafe, Lemnos, Imbros. Aber an allen Orten trat in hiftorischer Beit ber Rame in den hintergrund und fein Berfcwinden wird auf verschiedene Grunde jurudgeführt, 3. B. in Theffalien murben bie velasgischen Ureinwohner fehr frub von einem fremden Bolle unterbrudt, welches mahricheinlich über die Berge von Mafedonien her eindrang. Gine mythische Andeutung in dieser Beziehung ist die Sage vom Kampfe ber Lapithen und Kentauren. Die Belasger unterlagen hier und wurden halbe Leibeigene. Ehe dann der Rame ber Hellenen herrschend ward, scheinen bie Bewohner ber hellenischen gande manche Bumifchungen erhalten und manche Umbilbungen erfahren ju haben. Die griechischen Schriftsteller faffen gern eine gauze Culturstufe ober Uebergangsperiode unter einem Berfonennamen gufammen und es ift jedenfalls nicht leichthin abzuweisen, wenn fie auch von uralten Einwanderungen von Bbonifiern und Aegypten her berichten. So foll Dangos mit seinen 50 Tochtern, fliehend vor Aegyptos, und feinen 50 Gohnen nach Argos gefommen fein, und an ber argivischen Rufte findet fich allerdings Manches, mas auf Zusammenbang mit Aegypten binweist.

Erst nach ber angeblichen Führung dieser Colonien wird die Berbreitung der Hellenen gesetzt, die an des Deukalion's Namen geknüpst wird: Japetos, Prometheus, Deukalion, Hellen. Etwa ins 16. Jahrhundert v. Ehr. wird die Deukalionische Fluth gesetzt, und nach dieser entstand ein neues Geschlecht; Deukalion soll über die Leleger geherrscht haben, ein Rame, der beinahe auf etwas Mythisches zu führen scheint. Die Alten erklären sie für ein Mischwolk. Strad. VII. Doch ist es kein eigentlich mythischer Rame. Homeros nennt sie unter trosschen Bölkern II. E, 86; Strad. X; es gab auch

Leleger in Rleinafien.

In neuester Zeit hat Kiepert folgende Sate in Bestreff ber altesten Bevölkerung von Hellas aufgestellt: Die Leleger seien die Urbewohner von Hellas und Kleinasien; ihr aus dem Semitischen abzuleitender Rame bedeute "barbare loquentes" und umfasse alle Stamme, welche in der Urzeit das ägeische Meer umwohnten. Sie haben den Ramen erhalten von den semitischen Pelasgern und Karern, welche nach ihnen in Hellas einwanderten. Gine dritte Einwanderung endlich sand von Rorden her statt, nämlich die der Hellenen. Eine Berwandtschaft unter den genannten drei Bölkern ist nicht anzunehmen. Als leberrest der Leleger seien die späteren Jüptier zu betrachten. Bergl. dagegen

<sup>3)</sup> C. Sarries, Ueber Art und Wefen ber alten Griechen, Relborf 1868. 4.

Dei mling in den Reuen Jahrb. f. Philol. Bb. 85 u. 86. 5. 744 fg. Jene Erzählung, die sich an eine Genealogie fnüpft, ist durchaus mythisch. Hellen ist nur Bild des bellenischen Stammes; sein Bruder ist Amphistyon und dieser ist noch weniger eine Person (s. oden). Die Amphistyones bilden eine Gemeinschaft, deren Mittelpunkt der Ort ist, um den sie herumwohnen. Androtion bei Paus. X, 8. Anaximenes dei Harpokr. s. v. äupuntioves.

Gine vollfommene Bestätigung gibt noch ber Umftand, bag wir auch bei ber Amphiftvonie ber Booter von einem Amphiftyon boren. Die Booter hielten ihre Berfammlungen beim ithonischen Tempel, und ba haben wir benn (Paus. IX, 34) einen Heros Ithonios, Amsphiltyon's Sohn. Wie weit die Griechen in Personificis rung gegangen find, zeigen die Ableitungen ber Berfer vom Berfens, Sohn ber Dange. Horod. 17, 151. Gin anderer Mythos macht Perfeus, Sohn bes Belios, jum Stammpater. Die Deber werben von Debos. Rebeus' Cohn, die Armenier von Armenos, Theffalos' Begleiter, abgeleitet; und hier liegt feine Sage ju Grunde. Bon Sellen werben burch feine Sohne Die einzelnen Stamme abgeleitet. Hesiod. Fragm. 28 ift bie altefte Stelle, wo Doros, Zuthos und Aiolos Bellen's Sohne find; bem Authos werben wieder zwei Sohne, Jon und Achaos, sugeschrieben; boch gibt es auch einen anbern Mythos, nach bem Acolos' Sohn Authos ift; Authos beiratbet die Athenerin Rreufa und zeugt mit ihr Doros und Achaos; vorher hat fie schon von Apollon ben Jon geboren (Eurip. Ion. 1578). Jon's Cohne, Die Beroen ber alten attifchen Stamme, Geleon ober Teleon, Soples (Baffentrager), Argabeos (Berfleute) und Aigiforeis (Biegenhirten). Diefe Stammfürften alle zusammen find nur Symbole ber Stamme felbft, aus diefen entftanben; im homer findet fich noch Richts von Diefer gemeinfamen Abtunft ber Stamme von Bellen. Daber tann auch bie Benealogie bifferiren. C. D. Duller, Brolog zu einer wiffenschaftl. Mythol. S. 179. Die attifche Genealogie ift mit bem, was hiftorisch richtig fein mochte, übereinftimmenber, weil Acolos übergeordnet, nicht coordinirt ift. Diefe Rebenordnung ber Dorer, Joner und Achaer ift wol historisch richtig. Ueber Tuthos lagt fich nichts Bestimmtes fagen. Die Meoler ericbeinen als ber allgemeine Bolfostamm, Dorer und Joner als ausgesonderte Bolfsstämme. Strab. VIII. gibt eine Betrachtung ber Dialefte, wesentlich richtig: es gabe fo viel Stamme als Diglette, und bas maren vier (bas Achaifche fieht er nicht als besonderen Dialett und Stamm an); ber ionische ift gleich mit bem altattischen; ber borifche ift am meiften abnlich bem aolischen; borifch und aolisch läßt er aber als besonders bestehen, ibentis ficirt aber bas Attische und Jonische. Alle Bolfer im rigentlichen Gellas, außer Athenern, Megarern und Dorern am Barnag heißen auch ba noch Meoler; Die Dorer find urfprunglich von bemfelben Stamme. Die tigenthumliche Terrainbildung von Hellas, verbunden mit ber baburch bedingten klimatischen Mannichfaltigkeit war Samptanlas ber Trennung in Stamme. Bellas ift von Gebirgen vielsach burchschnitten, von benen mehre die Richtung von Oft nach West haben; a) Keraunia, Stymphe, Kambunia; b) Tymphrestos, Phthias, Othrys. Diese beden die zwischenliegenden Landschaften gegen Rordwind und Südwind. Jahlreiche Zwischengebirge bilden dann zum Theil rauhe Hochebenen, zum Theil tiese Flußthäler, die den ost schnellen Uebergang zum wärmeren Klima bilden. Diese Gebirgsgliederung war geeignet, das hellenische Bolf zu einem in viele Stämme gespaltenen zu machen und jedem Stamme genügende Abgeschlossenheit zu gewähren, um einen eigenthümlichen Charaster auszubilden und lange sestzuhalten. Unter dem Einstusse der Rauhheit und Abgeschlossenheit der Gebirge bildeten sich vorzugsweise die Stämme im inneren Lande aus, unter denen die Dorier die hervorragenoste Stellung erreichten.

Bon biefen Festlandestammen unterschieden fich feit uraltefter Beit febr mefentlich bie Ruftenftamme. Un ben meiften Ruften bildet bas Meer tief einschneibende Buchten und gestattet fo einen Seeverfehr für einen breiten Rand bes Festlandes. Bahlreiche Infeln erleichterten ben Berfehr besonders mit Afien. Daher an ben Ruften nicht blos geiftige Ginfluffe von Afien ber, fondern jum Theil gewiß Bumifchung affatifcher Bevollerungeelemente. Die Ruftenstämme baber — wegen ber außeren (vielfältigen und nicht felten wechselnden) Ginfluffe in Staats = und Privatleben, Religion und Kunft - awar hoher und früher civilisirt als die Festlandsstämme, aber mit Einsbuße an reiner und fester Rationalität. Diese Umstände haben eine verschiebenartige Entwidelung ber Bellenen in vielfach geglieberten Stammen veranlagt. Bon linguiftifcher Seite ber im Bangen betrachtet, liegt fogar ber Bebante nabe, die Bellenen in eine uralte und eine fvater eingewanderte Bevolferungegeschichte einzutheilen, von benen bie altere bem lateinischen Bolfestamme naber ftand als die jungere. Die Trummer Diefes uralteften Bellenenvoltes werden unter bem Ramen Reolier gufammengefaßt. Jene Uebereinstimmungen liegen im dolischen Digamma (3. B. Foivos = vinum), im Fehlen ber Dualisformen, in einzelnen Conjugationsformen u. f. w. Diefen Meoliern fteben unter ben hellenischen Sauptftammen der hiftvrischen Zeit die Dorier am nachsten. Der ftrenge Dorismus hat jum Theil fogar altere Formen ale ber fpatere Meolismus erhaltener Dichter. Dahin gehört z. B. bas - ri in ber 3. Berf. Sing. Braf. ber Berba auf —  $\mu \iota$ , die Endung — ovei u. s. w. fatt des gewöhnlichen — ovoi in der 3. Pers. Plur. u. a. m. Die verschiedenen fogenannten dolifden Munbarten find nur von weniger gleichformigem und entschiedenem Charafter als bas Dorifche.

Entsprechend diesen linguistischen Thatsachen fühlten die Hellenen selbst ihre Sonderung in verwandte Stämme und saßten ihre Ansichten darüber in mythischen Geneaslogien zusammen. Rach den bei Lehmann (De Hesiodi carminibus perditis. Berol. 1828) gesammelten Fragmenten der Karálopou des Hesiodos ist solgende Stammstafel der Hellenenstämme aufzustellen:

Deukalion (mit Pyrrha).

Pandora II. Hellen. Thyia (mit Zeus). (mit Zeus).

Grafos. Doros. Xuthos. Aeolos. Wafedon. Magnes.

Achaos. Jon. Rretheus. Athamas. Sifpphos. Salmoneus. Periereus. Diftys. Bolybeftes.

Sier fammen die eigentlichen Sellenenstämme vom Hellen, dem Sohne des Deufalion; von Töchtern besselben fammen einige nabestehende Bolfenamen ber. Diefe Benealogie konnte erft entstehen, ale alle diefe Stamme fich ale Bellenen ju bezeichnen angefangen batten, alfo nach homer. Befiodos und Apollodor (I, 7, 3) nennen ben Doros unter ben brei Brubern querft, alfo wol ale ben altesten; Konon (bei Phot. Hist. 27) nennt Meolos ben alteften. Das bedeutet wol nur, baß icon jur Beit ber Entftehung biefer Mythe bie Dorier bochgeehrt unter ben Bellenen baftanden. Muller, Dorier Bb. 2. S. 403. Als ber zweite (nach Alter und Rang) erscheint Authos, auf ben die Achaer und Jonier ihre Abstammung zurudführten. Die britte Stelle endlich nimmt Aeolos ein, ber angebliche Stammvater berjenigen hellenenstamme, welche fowol durch Civilisation als burch politischen Ginfluß hinter ben genannten jurudftanden. Seine Sohne maren (bei Befiodos) Belden ber aolischen Staaten Jolfos, Droomenos, Rorinth, Bisatis, Meffenien; und fpater wurden noch andere Bellenenftamme, welchen man aolischen Ursprung jufchrieb, von Sohnen bes Acolos bergeleitet.

Reben diefer Genealogie gab es in altefter Zeit noch eine zweite, von Actolien ausgehende. hiernach fam Metolos, ein aus Glis geburtiger Mann, in bas furetische Land um Pleuron, wurde ba von Doros, Laodofos und Bolypoites, ben Gohnen bes Apollon und ber Phthia, aufgenommen, erfcblug aber feine brei Gaftfreunde, zeugte nachher ben Bleuron und Kalybon und gab bem erfteren die Xanthippe, eine Tochter bes Doros, jur Frau. Diese Mythe mar aber von viel zu localer Natur und gab ben ethnographischen Anschauungen über bie Gliederung ber Bellenenstamme nicht genugenben Raum, fodaß allmalig die erftere Sage fie verbrangte und allgemeine Geltung erhielt. Faßt man aber bie linguistischen Berhaltniffe in bas Auge, so bilben bie schroffften Begenfage bie ionische und die dorische Mundart, und bas lagt fich mit ber Angabe ber erften Benealogie, baß die Jonier ben Doriern naher verwandt feien als die Aeolier, burchaus nicht vereinigen. In der zweiten Genealogie ift wenigstens ber Umftand richtiger, daß a) der atolische Dialett dorischen Charafter hatte (Müller, Dorier II. S. 514 fg.), b) daß Aetolos aus Elis abstammen follte, beffen dolifcher Dialett bem fpartanischen naber stand als die übrigen. Abweichenber Anficht ift herodotos. Er halt nur die Dorier für echte bellenen; die Jonier seien eigentlich Belasger, die nur träglich die hellenische Sprache angenommen hatten.

Herodot. I, 56 seq.; VII, 94 seq.; auch VIII. 73 ift so au erflaren (vergl. Müller, Aeginetica p. 46 seq.). Ebenjo feien Mevler (a. B. an ber fleingfigtifchen Rufte) ursprunglich Belasger gewesen. Herodot. VII, 95. Diefe Unficht findet fich fonft nirgende. Bielleicht mochte Berodotos den boppelten Gegenfat Bellenen und Belasger - Dorier und Jonier in einen einzigen auflofen wollen und ftuste fich barauf, daß fich bie Dorier ichon in uralter Beit Bellenen nannten und andererseits bie Jonier in Attita fich fur Autochthonen hielten. Duller in Erfch und Gruber I. Bb. 27. S. 114. Auffallend ift es, baß Berobotos bie Dorier fur bie echten und erften Bellenen hielt, ba boch homer und andere Schriftsteller in Bezug auf die vordorifche Beit ben Myrmidonen, alfo Achaern, ben Beinamen "Bellenen" gaben. Die hellenisichen Sauptstämme ber Borier und Jonier zeigen in ihrem Wefen manche Berschiedenheiten. Die Dorier huldigen der Oligarchie, die Jonier der Demofratie; vergl. Thuc. I, 70. Livius (45, 23) schildert ihren Charaftergegenfat mit ben Worten: "Atheniensium populum fama et celcrem et supra vires audacem esse ad conandum; Lacedaemoniorum cunctatorem et vix in ea, quibus fidit, ingredientem." Den Joniern war Sinn für Lebensgenuß, den Doriern Chrfurcht vor bem Althergebrachten eingeprägt. In Betreff ber Jonier hat furglich E. Curtius bas Ergebniß feiner Untersuchungen veröffentlicht. Ihm zufolge fullte ber arische Bolferzug, welcher fich von Armenien ber in bas fleinafiatifche Salbinfelland ergoß, bas bortige Bochland mit ben Stammen der phrygifchen Ration. Bon ihr trennte fich als besonderes Glied bas griechische Bolf, welches fich nach Ausbildung seiner Sitte und Sprache wieder boppelt verzweigte. Ein Zweig beffelben jog über ben Hellespont und Propontis. Hier bilbeten die Thraker bas Mittelglied, benn es ist nicht zufällig, daß gerade an diesen Gewässern sich zu beiben Seiten seit altester Beit dieselben Bolfernamen finden. Die Anderen blieben in Aften und zogen allmälig von den hochebenen des Binnenlandes, den Flußthalern folgend, an die Rufte berab, wo sie fich von den Mündungen aus nordwarts und fudwarts ausbreiteten. Alfo blieb ber eine Zweig ber griechischen Ration, namlich die Jonier, im fleinafiatischen Gestadelande, mahrend der andere, b. h. die Hellenen im engeren Sinne, weftlich vom hellespont in ben Ehalern und auf ben Sochstächen ber ihrafisch-makedonis ichen Gebirge feften Fuß faste. Die Jonier umfchloffen feit altefter Zeit an ben Ruftenfaumen bas ageische Meer und besetzten die in bemfelben liegenden Infeln. Die

eigentlichen Sellenen bagegen festen fich in ben Gebirgen feft, bilbeten in ben gefchloffenen Thalern ihre Bauverfaffungen aus und brangten erft in fpaterer Beit, burch neue Bolferbewegungen aus ihren Bergen aufgenort, nach Guben, wo fie in gefonderten Daffen ale Meelier, Achaer und Dorier Griechenland jum großen Theil besetten. Richt wenige Spuren führen barauf, baß icon in biefer frubeften Beit (vor ber borifchen Banderung) die Jonier ale machtige und fuhne Geefabrer nicht nur in ben griechischen Bemaffern berrichten, fondern auch in Aegypten u. f. w. gewaltsame Landungen und Blunderungen unternahmen. Durch ihren Sandele. betrieb verbrangten fie bie Phonifier, welche auch an ben griechischen Ruften Rieberlaffungen gegrunbet hatten. Sie befesten allmalig auch bie Ufer Griechenlands und trugen, indem fie vermoge ihres Seeverfehrs mit Afien und Aegypten von ber bortigen Cultur fich Manches aneigneten, baju bei, baß auch die eigentlichen Bellenen jum Culturvolke fic bilbeten. Go führten fie bei ihren weftlichen Stummgenoffen, alle Runfte bes Morgenlanbes. namentlich Seefahrt und Schriftgebrauch, fowie eine Reihe von Gottesbienften ein, welche in verschiedenen Epochen einander folgten. Diefe gaben bann ben Anftoß ju volitifc-religiofen Amphiftwonien, mit denen die hellenifce Staatengefchichte beginnt. Bei fortfdreitender Gultur ber eigentlichen Bellenen trat bann eine Begenwirfung ein. Die Jonier wurden nun von benfelben gebrangt, verloren mehr und mehr Boben in Griechenland, gaben einen Blas nach bem anbern auf und zogen fich auf bie Infeln und die Ruften ihrer öftlichen Beimath jurud. Rur Attifa blieb ionifch, fobaß bie griechische Gefchichte nicht wieder in zwei raumlich getrennte Balften gerfiel. Gine Reibung bauerte um fo mehr fort, ba auch Achaer und Dorier auf ben Insein und in Rleinafien Bohnfige ermarben. Auf beiben Seiten bes Archipelagus bauerte Die gegenseitige Einwirkung ber beiben griechischen Saupt-Ramme fort und beibe forberten einander ju ber hoben Culturentwidelung, welche wir in ber Bluthezeit bei ihnen erbliden. E. Curtius, Die Jonier vor ber ionischen Wanberung. Berlin 1855. 8. . Uebelen, Bur Urgefdichte bes ionischen Stammes. Stuttg. 1837. 8. Beber, Der Rame Iáovs, Yavana in Kuhn's Zeitschr. V. S. 221 fg. Schoemann, Animadverss. de Ionibus und De Apolline custode Athenarum in feinen Opusc. Bb. L. S. 149 fg. u. 318 fg. Diefe Spaltung des bellenenthums in weiterer Bebeutung finbet fich in materieller wie in geiftiger Beziehung. Gegen feine Sate ift Manches geltend gemacht worden:

1) Die Bohnsitze ber Jonier in Griechenland geben sich durch ihre Lage deutlich genug kund als Ansiedelungen eines Seewolfes, welches sich nur wohl fühlt, soweit es Küstenluft athmet; an keinem Plaze im eigentlichen Griechenland ist man berechtigt, ein ursprüngliches Jonien anzunehmen. — Ad 1. Auch in Kleinasien wohnten die Jonier an den Küsten, während das innere Land Karer und Lober besett bielten.

2) hier ericeinen fie, auch wo fie am maffenhafteten vortommen, nach ficherer Ueberlieferung als von ben Urbewohnern verschiedene, von Außen gekommene Leute. — Ad 2. Diefelbe Sage, welche den Jon in Attika als Einwanderer bezeichnet, nennt ihn doch einen Sohn des Hellen und weiß nur von einer Einwanderung aus Thessalien. Ferner knüpft Herodot die Jonier in Attika an die autochthonen Pelasger an. Endlich hielten die Griechen einstimmig die Jonier in Asien für Abkömmlinge von Auswanderern aus Attika.

3) Dagegen erscheint nirgends ionisches Bolt so massenhaft und staatenbildend als in seinen angeblichen jüngsten Wohnsten, in Jonien. — Ad 3. Zu beiden Seiten bes Isthmos wohnten die Jonier in zusammenhangenden Sipen: im Süden bildeten sie die Bevölkerung von ganz Achaja und der nördlichsten Küste von Argolis; im Rorden hatten sie Attika, das südliche Böotien und die zunächstliegenden Theile von Phosis und Eudöa inne (Curtius, Jonier S. 3).

4) Die Ueberlieferung kommt hier jener Hypothese zu Hilse, nach welcher Miletos und Ephesos Nichts als Erneuerungen alterer Rieberlassungen sind und außer biesen beiden Städten keine eigentlich attisch-ionischen Colonien sich nachweisen lassen. — Ad 4. Die alten Schriftsteller bezeichnen einstimmig die ionischen Zwölsstädte als attische Colonien und die Karer und Lyber als frühere Besiger Joniens. Bor der ionischen Einswanderung nennt der Schisstatalog (II. II, 868) Miletos eine Stadt der Karer und Ephesos war unter dem Ramen Samorna (cf. Steph. Byz. s. v. "Egesos) eine Stadt der Lyder.

5) Jonien hatte nicht in gludlichster Entwidelung rein hellenischer Bolksthumlichkeit allen andern Zweigen der griechischen Ration voraneilen können, wenn es eine Colonie des Mutterlandes gewesen wäre. — Ad 5. Die größere Bolksahl und die staatenbildende Kraft, welche den asiatischen Joniern eigen war, sind nicht Beweise für ihre Autochthonie, sondern gerade für ihre coloniale Entwidelung; vgl. Roscher, Colonien, Colonialpolitif u. s. w.

S. 62 fg. u. 71 fg.

6) Diese Argumentation wird durch den Rachweis vervollständigt, daß die Jonier zu einer vom lykischen Meere dis zum Hellespont reichenden Kette kleinastatischer Küstenvölker gehören und südwärts mit den Karern und Lykiern, nordwärts mit den Dardanern verwachsen sind. — Ad 6. Wie wenig thatsächlich an eine Kette ethnographisch nahe verwandter Völker (Karer, Lykier, Dardaner) zu denken ist, zeigt der durch Lassen (in d. Zeitschr. d. Deutschen Morgenland. Gesellsch. X. S. 380 fg.) erwiesene Umstand, daß die Karer sich als Semiten ausweisen (v. Gutschmidt, Beiträge zur Gesch. d. alten Orients. S. 124 fg.).

Gegen Curtius weist ferner Bunsen (Negypten u. s. w. Bb. V, 2. S. 441 fg.) nach, daß ber Rame der Jonier auf den agyptischen Denkmälern der Pharaonenzeit — Uinin — nicht nachweisbar sei, daß vielmehr das Schild, welches Lepsius dafür erklart habe, bedeute "die nordelichen Bolker alle;" es enthalte eine allgemeine Jusammenfaffung von acht regelmäßig darauffolgenden nörblichen Ländernamen; die phonetische Schreibung des

11

and the second s

were at a comment symmetric with the second participation in the second sections in the second sections and the second sections in the second section sections in the second section sections in the second section section section sections in the second section sec July Land Guen & Miningelow Apriles The second of the second of the Contraction the continued the matter matter and the same of the same of the college with the Sugar Sand Sugar College Wine The facilities of the state of the state of of the same species that a course there Sugar William & Bucklifting the y de de settimones the second of the second colleges a seem of the or mil the .. A . A de contrar, but int · An in the sent the Entered A CAR SER WALLEST WALL STATE and the statement ble . Je . Sugar Bogler and . . . . . . The street Post A 15.00 . 11.5 144 really ground and mil and the same made and Post of monthly taken and all the properties in But they make the Alle, Charles Catalan and comparate ig to graffin Bollen فيجرع كفري وبالكنوس بتنصر عور Ballet and a second The Spirital State Add The good Samuel washing 1 . The work was the William nin. Confirmed was a state from market was a second secondly A . Marchagas homellen, The March of the got ammen, William Mark

And the second of the second o

all theraus end authentic, so commen i Source int. These and in se hand sin or kannelle on the kannelle on the Control of the set of the Control of the set of the se

# B. Beridierinter for Eritari, ris (in

194 A doner de Charafter aus en ferre a unterfehen und die Unterfehen Timer mit ihr mit genein beseichner merten. En jermiter ent me ter einnidelten Kilbung bes greitrigen verne er mie fonne i im Bermuftungen batter aufener ba mir Richts mis meier Beit fatten. Set finner is bes inefiellentiche feitalter genten: wum & taemmu mitte I som Naturge uit par nicht bie Reit, ant im mitt be-Alaman gerkorung Legja's Buran er Immeraten: recomming eine illmillige Armittung is entermier Charatters ichan sor sen Ommonden ministunden haben Ran fonnte baber ein um proeuentiches Beit ilier angehmen, mo bie Bilbung ber femmen nicht eine dan der der gefentalischen Barbiert verfacete bur: ne solichen Berholmine tonnen au em maeritet itmeten fein, nas politliche Bewuffer im incum. Im gweiten Bireaume bis jum Anfang ber Ormenten ni: midelte nich mehr politifches Bemugnen bier wun sormiegens mehr Arikofratie. Der beim gemain winc his Aleranner sen Großen, mo bie Bemaitmin ber Bolint, Runt une Biffenidaft fit muentumin im Boife Des Bolles und ber Stimme einmile: wiren. Mon Alexander an entftebt bas Geneine bes allermemen Cyelleniamus mit Aufhebung ter Stammmermiere. Momische, nas fich theilweise sogue entringe. Die beit bes driftlichen Raiferthume in nicht mert ann?

Whe nun die Staatsformen ju erdriert fit, were fie in ben verschiedenen Perioden und bei den verichte tonon hellenischen Bollscheilen zur Entwicklung gelangten, möge eine allgemein gehaltene Dardellung ber Moldichte des Staates bei den Hellenen vorbergeben.

Betrachtet man bie bistorische Entwickelung res Staates bei den verschiedenen grechischen Stämmen, so erscheint ein ziemlich gleichartiger Entwickelungsgang als der mehr oder weniger allgemeine. Bei aller Berichiedensheit tragen die verschiedenen bistorischen Berioden des Violles im Ganzen ihren verschiedenen jener Entwickelung entsprechenden Charafter. Auf das Königthum der heroisichen Zeit sollte in der Zeit seit der dorischen Wanderung die in das 6. Jahrhundert v. Ehr. das gemäßigte Ronigthum, das Tyrannenthum, die strenge und später die zur Demokratie sich neigende Aristofratie; in der zeit der Blüthe Athens die ausgebildete Demokratie; in der zeit des allgemeinen Verfalls endlich Anläuse zu Kentralregierungen, die im 2. Jahrhundert v. Ehr. dem Römerthume sich beugen mußten.

a) Der Staat ber Beroenzeit.

Die beroifche Muthologie beschreibt bas Treiben und Thun der vorhellenischen Stamme. Homer, Hefiod, die Ruflifer find Quellen fur die Beschreibung jener Zeitzuftande und des Lebens jener Boller. Sie gestehen mar, baß fie Alles nur burch Trabitionen haben, aber ganz ohne Grundlage fann ihre Darstellung nicht sein. Everhard Feyth, Antiquitates Homericae. Terpstra, Antiquitas Homerica. Rammann, Homeriche Borsschule. Heeren, Ibeen I, 327. Platner, Notiones juris et justitiae ex Homero et Hesiodo explicitae. Petersen, De statu culturae, qualis Homeri aetate fuerit. Tittmann, Darstellung der griechischen Staatsverfassungen (Leipzig 1822) S. 56 — 86. K. G.
Helbig, Die sittlichen Justande des griechischen Helbenalters. Leipzig 1839. 8. O. Zeyss, Quid Homerus
et Pindarus de virtute, civitate, dis statuerint et quid in his locis differat utriusque poetae sententia. Jenae 1832. 4. R. D. Sullmann, Anfange ber griechischen Beschichte. Ronigsberg 1814. 8. Schons malber, Der Bilbungezuftand ber Bellenen im heroifchen Beitalter. Brieg 1843. 4. Bei Homer treten die Eblen (άριστοι, άνακτες, ήγήτορες, μέδοντες, ήρωες, βασιleis etc.) febr vor den Gemeinfreien (dnuos) hervor. Biele von letteren lebten auf den Gutern ber Eblen und verrichteten mit beren Anechten (duces) biefelbe Arbeit: fie bebauten ben Ader, huteten bas Bieh zc. Kozlowski, De via ac ratione, qua Graeci ad eum pervenerint statum, quo apud Homerum deprehenduntur. v. Duwaroff, Ueber bas vorhomerische Beitalter. 2. Aufl. Betereburg 1821. 8. Beffter, Das porborifche Zeitalter ber griechischen Geschichte. Lach = mann, Ueber bie alteften Culturverbindungen Griechenlande. Die meiften Stlaven waren gewöhnlich auf Raubzügen gefangene Menschen, wenige waren gefauft, was jedoch auch vortommt, 3. B. Eumaos. Aus bem Stamme ber Eblen ift immer Einer paoilevs, und beffen Bewalt stammte ber 3bee nach von Beus. Ronigswurde fast erblich: Hom. Od. I, 387; Il. II, 46; cf. 104 seq.; XX, 183. Den Thron erbte entweder der altefte Sohn (Herod. VII, 2. Paus. IV, 1, 2) oder Die Sohne theilten bas Reich (wie bie Gohne bes Banbion Attifa). Strab. IX. p. 392. Es fommt als Infignie nut ber Scepter vor. Hom. Od. III, 214; XVI, 96; ef. I, 394 seq.; II. I, 246. Doch forvol biesen, wie auch bas Burpurgewand (Hom. Od. IV, 115 u. 154), hatten die Ronige nicht allein. Ginen Scepter führten auch die praecones und die nobiles, wenn fie in ber Ratheversammlung rebeten. Der Ronig besaß einen ripevog des ager publicus (Hom. Od. XI, 183; VI, 293; Il. VI, 193; VII, 313; XX, 184) und erhielten Abgaben und Beschenfe (δωτίναι, θέμιστες, δώρα). Hom. Il. IX, 155; XVII, 225. Bei Baftmablern fagen fie an einem Chrenplage und empfingen einen Ehrentheil. Hom. Il. XII, 311; VIII, 161. Sie mußten die principes ju gemeinsamen Mahlern einlaben. Hom. Od. VII, 49. 189; VIII, 41; XIII, 8. Rach Aristoteles (Polit. III, 9, 7) war es Amtspflicht E. Cacyel, b. B. a. S. Gefte Gection. LXXXIII.

des Königs, 1) das Heer ins Feld zu führen, 2) Recht ju sprechen und 3) gewiffe Opfer zu verrichten. Das Erste bei Homer immer. Ueber Krieg, Frieden, Bund-nisse, Berträge mit andern Böltern beschloß der König mit den principes gemeinschaftlich. Hom. II. IX, 574; X, 414; Od. XXI, 21; II. II, 53. 404. Auch bei ber Jurisdiction waren die principes betheiligt Hom. Il. XVIII, 503 seq. Cf. Hesiod. Op. et dies 38 seq. 261. Opferhandlungen bes Königs werden ermahnt: Hom. II. XI, 772 (Beleus); Od. III, 5 seq. (Reftor); II. II, 402; III, 271 seq. (Mgamemnon); Od. IX, 534: θαλύσια Oenei; XIII, 171. 181 seq. Alfinood. Hom. Od. I, 387 seg. fagt Antinoos jum Telemachos: μη σέ γ' εν άμφιάλω 'Ιδάκη βασιληα Κρονίων ποιήσειεν. ο τοι γενεή πατρωϊόν έστι. Telemachos erwidert: "Es gebe noch viele andere achaifche Fürften in Ithala, benen nach bes Donffeus Tobe bie Berrichaft übertragen werben fonnte." Darauf fagt Eurymachos: "Es rube noch im Schoofe ber Gotter, wer in Ithata herrschen werbe." Il. II, 46 seq. nimmt Briamos ben ererbten Ronigoftab. Il. II, 106 seq. vererbt einen Scepter von Atreus auf Threftes und von biefem auf Agamemnon. Il. XX, 183 ruft Achilleus bem Aeneias ju: er brauche auf die Herrschaft in Troja nicht zu hoffen, ba ja Pria-mos selbst Kinder habe. Hom. Od. I, 392 seq. sagt Telemachos, es fei nicht fo übel zu herrschen, ba ber Furft reiche Geschenke erhalte und er feiner Stellung nach τιμηέστερος fei. Gewöhnlich folgte ber altefte Sohn, mandmal mehre Sohne zusammen bem Bater in ber Regierung. Doch fonnten auch Ronige gewählt werben, wenn auch noch mannliche Mitglieder der foniglichen Familie da waren; in diesem Falle wurden gewöhnlich bie Drafel befragt; boch wurde immer auf den Abelsgrad bes ju Bahlenben Rudficht genommen. Im Rriege war ber Ronig Feldheir mit unumschrankter Gewalt; im Frieden hatte er viele Borrechte, mar aber nicht unumschrantter Berricher; er hat den Borfit bei Rath und Bericht. Reben bem Ronige ftand ein Rath ber Eblen (βουλή, γερουσία) 4); die Sigungen hießen τόποι. Aus der pouly der pégovres wählte der König seine Untertonige. Um Gericht zu halten, fam die Bouly auf der άγορά jusammen und hielt öffentlich ihre Sigungen; es ward nach ben hergebrachten Sitten gerichtet. Rur Die Eblen allein durften Reden halten und abstimmen. Dem Bolfe ward nur befannt gemacht, was geschehen wurde; doch fam es bei guten Ronigen vor, daß fie ben Bunfc bes Bolles berudfichtigten. Es wurzelte in ben Gemuthern ber Menschen des heroischen Zeitalters schon die Ueberzeugung, daß bie Beltordnung nicht willfürlich, fondern von höhern Befen (ben Göttern) fest bestimmt fei. Diejes Fatum heißt dijug; von ihr ftammen bie pocoai. Aber nicht immer hatte ber Konig und bie Eblen bie höchfte Berichtsbarfeit, sondern es werden auch ausbrudlich die Richter von jenen unterschieden (Eustath. 3. Ilias I, 238); in Mythen wird die uralte Strafe gerichtebarteit bes Areopags, Rechtespruche bes Gerichts

<sup>4)</sup> Bergl. ben Artifel Gerusia in biefer Enchklopabie.

ini Selminies (über Thejeus ef. Paus 1, 28, 10; Eur. Hippol. v. 34), des Gerichts er moearroi (über Leufrod cf. Paus. I, 28, 11) und eines argiviichen Gerichts imifden Dangos und der hopermuenta, und gwar gegen ben Ronig (cf. Paus. II, 19, 6; 20, 5; 21, 1), erwähnt. Die Familienverhaltniffe waren febr eng; ber paterfamilias batte in feinem Saufe unumidrante Racht; wenn der Bater narb, fo burfte ber albeite Sobu feine Mutter, wem er wollte, jur Che geben. Es berrichte Monogamie. Ber feinem Bater nicht geborde, ben rerfolgt bie Erinnus (was bei homer oft ben filmd beffen, ben man beleidigt bat, bedeutet). Die Sobne pflegten bas Erbe bes Batere ju theilen (Od. XIV, 206); ber altene Cohn batte aber mebre Borrechte. Jedoch scheute man nich dus Erbe in zu viele Theile zu theilen, um nicht eine arme Bevolferung im ganbe in haben. Angerhalb ber Samilien batte man wenige Berbindungen, außerhalb tes Staates gar feine; jeber peregrinus war bostis. Ber fic von feiner Familie treunte. Deffen Leben war unnicher und wenig geehet; nur Runitler, Sandwerfer, Sanger ic, manderten umber und murben auf aufgenommen. Ber feinen Gaufteund batte, Durfte in einem fremten gande nur bann Aufnahme etmarten, wenn er in feinem Baterlande verfolgt wurde. Einen Fremden ehrenvoll aufnehmen bieg aldeoden oder **Στισθα**ι τον Είνου.

Befegliche Bertrage biegen onegen, agnocoval Das Criminalrecht fing an fich auszubilden, indem ber Grundias galt: Gleiches fur Bleiches; Dies bieg bas Recht bes Rhadamaurys. Die Strafe ward aber gemil-Dert durch einige pfochologische Ibeen; man glaubte, Die Berbrechen gingen von der oppos oder arn aus (Buttm. Lexil. I. p. 321). Die arn fann wieder gut gemacht werben durch Reue, Fleben, Gubne; opois fann nicht gefühnt werden. Die Morde werden geracht, nicht von Staatswegen, fondern man überließ Dieje Bilicht ber Ramilie Des Ermordeten. Der Staat verbammte nur bann jum Tode, wenn er ale Banges beleidigt ober gefahrbet worden war. Der Morder mußte flieben, benn seine Familie durfte ihn nicht schügen; manchmal wurde er jogar bis ins Ausland verfolgt. Tiun beißt die Euhne fur Frevel an der Sabe eines Andern; die xorvi if Gennathung für Mord; fie vertritt die perfonliche Singebung des Morders (in alten Mythen lieferte fich ber Morter ber Zamilie Des Ermorteten aus und that bei ihr Anechtstienste, gewöhnlich acht Jahre [ueyas kouevrog). Der fluchtige Morder wurde zwar in anbern Staaten aufgenommen, aber man icheute fich doch etwas mit ihm ju thun ju haben, benn man bielt ihn fete für unrein oder fluchbeladen. Benn er alfo irgende wo aufgenommen wurde, jo mußte es fein erftes Stres ben sein, von seiner Schuld gereinigt ju werden. Die Reiaigung (2008agous) diente dazu, ihm die Erlaubniß wiederungeben, mit Menichen ju verfehren und an die Altare ber Gotter ju treten. Lobed und Ripfc beftreiten ties, weil homer Richts bavon ermabne.

Aderban bilbet die Grundlage der homerischen Cultur, was auf ihn Bezug hatte, wurde

für beilig gebalern. Der Beindam ward ichon sehr früh betrieben; die Buchindu beichäftigte nich vorzüglich mit Kühen, Schafen, Ziegen und Schweinen; die Fischerei war sehr unbedennend. Die handwerte wurden theils von den Skapen, ideils von berumziehenden Männern (dynovoppa) ausgeübe. Den handel trieben die meisten Griechen und undem nie stembe Kanstente zu sich sommen liegen und ihnen verhandelten, was sie handen. Man sing damals zwar ern an, nach ebeln Meinellen zu gruben, aber sie icheinen doch in Griechensland nicht sehr seinen gewesen zu sein; das meiste Gold erhelten sie und Kleinanen, sie selbst scheinen damals nur Kupfer gegraben zu baben. Sie waren in ihrer Lebensart viel mäxiger als andere Böller; das Essen von Fleisch fam meinens nur dei den Opsern vor.

Die Könige baben außer dem, was ihnen ihre Beivatbeügungen eindeingen, noch folgende Ginlänfte:

1) den remwog = Domainen, Landbeüg; 2) dögen = Abgaden, vorzüglich bei Rechebsprücken; 3) die öffentslichen Gannabler der Könige wurden and der Staatsläffe bezahlt; 4) Theile der Benne; 5) Theile von den Opfern n. Es gab ihra damais eine Staatsläffe, d. b. in jedem Staats waren die Ginfanfte von bestimmten Landfrichen dazu dentimmt, die Ansgaben des Staates zu deren, nur der angererbentlichen Hällen gab das Boll Ababen.

Die Erlen in ihren Streitwagen bilbeten die erste Reibe in der Schlacht; die meisten von diesen hatten Geführten (Izpeinovras) bei sich. Das übrige Bolf fümpste in Berbindung nard disnows und nard opparasies. Es sand wenig Berbindung zwischen den einzelnen Staaten statt. Die unternahm man Rambzüge zu Lande ober zur See gegen einander; dann pflegte der berandte Staat ein sossow zu verlangen, und man glandte, der andere Staat sei schuldig, dies zu geden. Der Arieg wurde angesehen als Kampf auf Leben und Lod (Xonoph. Cyrop. VII, 5, 73 etc.). Doch waren die Griechen damals schon milder, z. B. die herolde wurden respectiet.

# b) Bon ber Banderung ber Gerafliden (1104 a.C.) bie auf Colon.

Die Einwanderung der balbbellenischen Theffaler aus Thesprotien im Lande Epeiros um 1124 v. Chr. nach dem Flußtbale des Peneios, das seitdem den Ramen Theffalien trug, eröffnet die Reihe der Banderungen, welche eine neue Gestaltung von Staaten im hellenischen Mutterlande und die Grundung von Pstanzstädten jenseits des Meeres zur Folge hatten.

Aus Theffalien wichen vor ben Theffalern die Booster, und besetten das nachber von ihnen benannte gand. Aus diesem wanderten um das 3. 1114 Belaszer (tyrthes nische wol erft später genannt) nach Attifa und von da über das Meer nach Lemnos 2c.

Rachdem vielleicht, wie Riebuhr meint, die Gefammtheit Griechenlands Argos geheißen hatte, ward nun der Rame der Hellenen üblich. Zugleich damit bildete fich der Gegensas zwischen Hellenen und Barbaren. R. D. Rüller, Orchomenos und die Minyer. Mit einer Karte. Breslau 1820. 8. Chr. Beinede, Orchomenos und ber Herrenftand ber Kureten. Mit

3 Tafeln. Wernigerode 1849. 8.

Schon historischer, wenn auch nicht an bestimmte Jahre gefnupft, find die Wanderungen. Sechzig Jahre nach ben Troicis wird bie Banberung ber Meoler aus Theffalien nach Bootien gefest. Aus Theffalien ber epirotischen Lanbschaft brang ber Stamm ber Theffaller in Theffalien ein, unterjochte einen Theil der Ureinwohner, ber andere find bie Belasger, die (Thuk. I, 12) nach Bootien manberten. Run wird auch erft Bootia bestimmt ermahnt, benn vorher wird es Rabmeia genannt. Bon diefer Zeit an werben auch die dolifden Banberungen nach Afien gerechnet, bie aber wol etwas fpater fallen. Thutybibes fest voraus, es feien schon früher Meoler nach Theben gefommen und erft 60 Jahre nach Troja die Masse der Aeoler. Achtzig Jahre später ist dann die Einwanderung der Dorer nach dem Peloponnes (Thuk. I, 12), die auf folgende Weise motivirt wird. Herakles' Rachkommen sollen durch den Eurystheus um ben Befit von Tironth gefommen fein. Euroftheus' Reich fam benn an die Belopiben und die Sohne des Berafles flohen. Hyllos nach Athen; einheimisch wurden die Herafliden bei den Dorern, denn Hyllos wurde vom Dorerkönige Aigimios adoptirt. Dem Aigimios werden noch zwei Sohne Thyman und Pamphylos zugeschries ben; rein mpftische Ableitung ber brei Stamme. Die Bersuche ber herafliben mislangen eine Zeit lang, erft ber lette von Raupaktos aus zu Wasser gelang. Die Herteliden bemächtigten sich daher des Peloponnes unter der Anführung des Temenos, Aresphontes und Aristodemos. Dann wird eine Theilung des Landes angesett. Temenos erhält Argos, Aresphontes Wessen und Profles und Eurysthenes, Aristodemos' Sohne, Sparta. Rur Arfadien und Achaja wurden nicht erobert. Elis nahm unter Anführung bes Orylos Aetoler auf, bie mit den Herakliben in den Beloponnes eingebrungen waren, die Befiedelung von Korinth wird bem Aletes, einem Bermandten ber Berafliben, 30 Jahre fpater jugefdrieben. Bas die alten Einwohner betrifft, fo wichen fie nicht gang aus bem Staate; ein Theil ber Achaer blieb figen, andere jedoch wanderten und namentlich hat fich ein großer Theil berer von Argos und Sparta unter Tifamenos, eines Belopiden Anführung nach bem Algialos, ber Rordfufte bes Beloponnes, gewandt, und biefe Rufte hat von ihm ben Ramen Achaja erhalten. Die alten Bewohner waren Joner aus Attifa, bie verdrängt nach Attifa jurudgingen. Degaris und Attifa felbst wurden übervolfert, jumal ba bei ber 20 Jahre vorher erfolg. ten Banderung nach Bootien viele von ben frubern Einwohnern Bootiens nach Attifa gegangen maren. Daher beginnen immer mehr Wanderungen außerhalb bes alten Bellas nach Rleinaften, nach Sicilien und Unteritalien und ben fleinen Inseln zwischen Rleinafien und Griechenland. Die Banberungen, wodurch Meolis entstand, find oben ermahnt. Bom Beloponnes aus geben Colonien nach Afien, um die bortige Landschaft Doris zu begrunden; am bedeutenbsten ift die Wanderung der Joner

von Attika aus, bas unstreitig am meisten überfüllt war. Es waren auch alte Einwohner von Bootien, Minyer von Orchomenos, Kabmeer aus andern bootischen Städten, Byler aus dem Peloponnes und Messenier babei, cf. Herod. I, 145 seq.; Strab. VIII.; Paus. VII, 1 u. 2. Die Colonisationen in Sicilien und Italien und almälig fast rund um das ganze Mittelmeer werden unten Berücksichtigung sinden.

Barbaren waren ben Griechen ursprünglich nur die frem dreden Wölfer, z. B. Herod. VIII, 135: γλῶσσα βάρβασος der Karer. Strad. XIV. p. 662 befinirt diese Bezeichnung so. Später wurden alle Nichtbellenen Barbaren genannt. Bergl. Roth. In seinem Gefühle, Glieder einer Gesammtheit zu sein, schwächte sich allmälig die Geltung der Stammbürtigkeit in etwas ab, und die Griechen gewöhnten sich die Bestandtheile der Gesammtheit mehr nach Staaten als nach Stämmen zu benennen. Die Dorier und Jonier sind von dieser zeit an die Hauptstämme, und man kann sie als die entgegengesetzesten ansehen, zwischen denen die andern kleinern in der Mitte liegen. Die Dorier liebten das Leben auf Gebirgen, die Jonier das an den Küsten des Meeres. Im dorischen Wesen liegt viel Streben nach Einheit und dem Kortbestehenden; daher fam die strenge Ordnung in den Staaten, wo jeder Einzelne dem Ganzen unterworfen war. Die Jonier strebten nach Mannichfaltigseit und Bewegung; sie ließen dem Individuum mehr Kreiheit; sie nahmen gern Kremdes an; sie strebten in den Künsten nach Reiz der Abwechselung; unruhige Begierde nach Thätigkeit und Wissen, große Reigung zur Mittheilung charakteristren sie. Das dorische Leben trug mehr den Keim der sesten daher eher dazu, seste Staatsversassungen zu begründen.

# c) Das burgerliche und gefellige Leben ber Dorier 5) nach feinen Grundzugen.

Artemiboros, Neol Awoldog, Bythagoras, Awoleic. — In allen borischen Staaten findet man, daß die Berfassung aristofratisch gewesen sei, und strenge Unterthänigseitsverhältnisse, sowie eine feste bestimmte Ordnung im bürgerlichen Leben. Dies kann nicht das Werk eines Einzelnen sein, denn sonst hätte es nicht dem Bolke so sehr zur andern Ratur werden können, als es dort der Kall war. Es war ein den Griechen eigenes Bedürsniß, das Streben ganzer Zeiten und Bölker in einem Ramen zu vereinigen; so wurde die Zeit, in der die Dorier ihre Berfassung bildeten, im Namen des Lyturgos zusammengefaßt. Er mag wahrsscheinlich viel Berdienste um die spartanische Berfassung gehabt haben; jedoch kann man keineswegs annehmen, daß er der Stister der ganzen dorischen Verfassung sei. Hellanikos leitet die ganze spartanische Berfassung von Eurysthenes und Prokles, den ersten Herassung von Eurysthenes und Prokles, den ersten Herasslichschen Kösnigen, her. Einzelne Stände sollen nun nach und nach sich mehr Rechte angemaßt haben, als ihnen zusamen,

und ba baburch ber Berfaffung Gefahr brohte, fo marb Lufurgos mit 30 Mannern ermablt, um fie neu ju orbnen. Er richtete fich babei theils nach ber Berfaffung ber Infel Rreta, theile nach Rathichlagen, Die ihm Die belphischen Briefter gaben. In Rreta mar bie Staatseinrichtung ber fpartanischen in vielen Studen abnlich, mas theilweife im Stammcharafter begrundet mar; man leitete fie von Dinos und Rhabamantus ber, Die noch in mythischer Beit lebten. Minos ift mahrscheinlich ein Befen bes bamaligen fretischen Gultus (vergl. Sod's Rreta). Diefe Sage zeigt, baß man glaubte, Rreta's Berfaffung fei uralt, und baß es ichon in mythischer Beit feiner edvoula megen berühmt mar; und bag biefer Berfaffung bie borifche jum Grunde liege, ift mehr als mabricheinlich. Bei Beraflibes Bonticus (3) ermabnt Archilochos Die fretischen Gefete. Die Colonien, Die von Rreta in uralten Beiten ausgingen, haben meiftens Diefelbe Berfaffung, g. B. Lyfia, Minoa, Bela in Gicilien. Lyfurgos nahm fich bei ber neuen Anordnung ber fpartanifden Berfaffung Die bamals fcon feft begrundete fretifche jum Dufter; von biefer fpater.

Das belphische Drafel murbe fehr von ben Doriern geschätt; Apollo war ber Rationalgott ber Dorier. Much die Unhanglichfeit ber Dorier an bas belphische Beiligthum, welche fpater fo vielfach hervotrat, ftammt wol aus ber Beriobe, wo ber borifche Befammtftamm noch in beffen Rabe wohnte. Dhne 3meifel auch waren bie Delphier ein ben Doriern befondere nahe ftebenber Sellenenftamm. Die belphischen Inschriften abneln ben borischen. Boeckh, Corp. inscript. Graec. no. 1688. 1690. 1699 seq. Rach ber Mythe ftanden freilich bie Delphier ben Doriern ferner ale Die Jonier und Meoler. Darnad ftammten Diejenigen belphifchen Familien, aus welchen bie ooioi (bie Priefter) entnommen murben, von Melantho, einer Tochter bes Deufalion, ab, welche zwei Sohne, Delphos und Raftalios, gehabt haben foll. Der Name bes Erstern ift flar; von bem Lettern ftammte ein Geros Laphrios, auf ben bas belphische Befchlecht ber Laphriaden - mit feinem Gultus ber Artemis Laphria — zurudzuführen ift. Paus. VII, 18, 6.; Hesych. s. v. Λαφοιάδαι. Auch zwischen Rreta und Delphi war eine Berbindung ba, benn die alteften bels phifchen Briefter follen aus Rnoffos auf Kreta ausgemanbert fein. In Delphi war eine βουλη ανάκτων; und ebenfo ftrenge Unterthanigfeiteverhaltniffe wie in Sparta. Daber fam es, bag Lufurg's Gefete als Befehle ober Drafel bes Apollon angefehen murben (baber hießen fie avdoxonoroi). Die Könige follten nur principes senatus fein, nicht aber über ihn herrichen. Eines ber hauptfächlichsten Orakel über Sparta's Bers faffung hat Tyrtaes erhalten (in Schneidemin's De-lectus; cf. Tyrtaeos fr. 2). Die Gefete waren nicht aufgeschrieben; das Privatrecht überließ Lykurg meistens bem Gutdunken der Richter. Durch die Poesse und den Gesang wurden die Gesetz den Nachkommen überliefert. Terpandros (um Ol. XXX.) soll sie in Berse gebracht und in Musik gesetzt haben. Götting. gel. Anzeiger 1831. Nr. 29 u. 30. In Korinth gab Pheidon, in

Theben Philolaus (724 a. C.), in Linbos auf Rhobos Rleobulus (600), in Aprene Demonar neue Gefete.

Rreta. Die Berfaffung biefer Infel galt fur Die altefte in Sellas; von ba aus habe fich gefengeberifche Ginficht verbreitet. Ramentlich foll Lufurgos von ba aus manche alte Inftitutionen nach Sparta übertragen haben, mas wol nur fo ju verfteben ift, bag Enfurgos bas echte Befen ber borifden Berfaffung an ber von Rreta fennen gelernt und nach beren Borbilo in Sparta wieder hergestellt haben mag. Wenn bie fretifche Berfaffung von Minos herrühren foll, fo ift auch bei biefem Furften, wie bei Lyfurgos, bas über fein Leben Heberlieferte nicht völlig in Uebereinstimmung zu bringen, fodaß icon im Alterthum ber 3weifel entftand, ob nicht etwa zwei Furften bicfes Ramens anzunehmen feien. Hom. Od. 19, 179; Diod. Sic. IV, 63. Minos und feine Rachfolger beherrichten bie gange Infel; bann entwidelte fich freie Berfaffung, und bie Stabte traten als unabhängige Bemeinwefen neben einander auf mit eigenen Genaten, Bolfeversammlungen und Behorben. Als Sauptorte traten Anoffos, Gortyna und Rydonia auf, fich haufig gegenfeitig befeindend und labmenb.

Gine höhere Gultur und Dacht entwidelte fich febr fruh in Rreta, und fdon Hom. Od. XIX, 177 fennt Dorier auf Diefer Infel (obgleich Sod fie beftreitet). Roch mehr borifirt wurde Rreta, indem um bas 3. 1050 peloponnefifche Dorier unter Bollis und Althamenes fich anfiedelten. Die borifden Staatsformen, welche fich bort bilbeten, follen bem Lyfurgos in vielen Beziehungen jum Mufter gebient haben; Aristot. Polit. II, 7. Schon die Sagen von Rhadamantys und Minos beuten barauf bin, baß ichon bor bem trojanifden Rriege in Rreta ein feemachtiger Staat mit ausgezeichneter Gefetgebung bestand. Die Dorifirung im 11. Jahrh. v. Chr. betraf mehr bie Gitten bes täglichen Lebens, als ben Staatsorganismus ber einzelnen Stabte. In letterer Sinficht befdrantt fie fich auf bas, mas mir über bie Macht ber Beamten und ihr Berhaltniß gur Bolfegemeinde horen, welche nur mit 3a und Rein über bie Antrage der pegovola ju entscheiden hatte; Aristot. Polit. II, 7. Das Königthum bestand nur in ber fruheften Beit (vor ber Dorifirung). Un Die Stelle bes Ronigs traten 10 zóopor, welche aus bestimmten Familien und ohne besondere Rudficht auf Burdigfeit gewählt wurden. Aristot. Polit. II, 7. Polyb. VI, 46. Falfch= lich werben fie mit ben fpartanischen Ephoren verglichen von Cic. de republ. II, 33. Um abnlichften war noch ber Rath ber Dreißig, ber fich aus ben abtretenden xóouoc, welche ihr Umt untabelhaft verwaltet hatten, ergangte, und die eigentliche Regierunge und Richtergewalt ausubte, ohne an schriftliche Gefete gebunden ober Jeman-bem verantwortlich ju fein. Ephor. bei Strab. X. p. 741. Die noouor bagegen wurden nicht felten theils von ihren eigenen Umtegenoffen, theile von ben machtigen Geschlechtern abgesett, ja bisweilen bie gange Be-borbe aufgeloft. Daraus scheint gulett ber bemofratifche Charafter ber Staatsform bervorgegangen gu fein, welcher in fpaterer Beit (unter Beibehaltung bes Ramens, nicht

aber ber Befugniffe ber Aemter) eintrat. Polyb. VI, 46 seq. Chishull, Antiquitates Asiaticae. In der Erziehung tritt die Berwandtschaft mit Sparta beutlicher bervor. Gie trug fortmabrend ben friegerischen Charafter, bem ber borifche Stamm feine Dacht verdanfte. Plat. Leges I. p. 625. Gymnastische Uebungen und Syssien. Plat. De republ. V. p. 452. Der Aderbau blieb ben Unfreien überlassen, Athen. XV, 50, Gleiche heit und Unveraußerlichfeit bes Grundeigenthums nicht gesetlich geboten, die Spffitten aus der Staatstaffe beftritten, in welcher die verhaltnismäßigen Beitrage ber Einzelnen mit benjenigen Ginfunften zusammenfloffen, welche ber Staat theils aus bem Ertrage bes Gemeinbelandes, theils aus ben Abgaben ber Unterthanen zog. Aristot. Polit. II, 7. Athen. IV, 22. Abgesehen von ber bevorzugten Bolksclasse, gab es brei Classen abhangiger Landesbewohner: 1) υπήκοοι = zinspflichtige Unterthanen; 2) μνωται Leibeigene auf den Besitzungen bes Staates; 3) nlagoral oder apapuoral Leibeigene auf Brivatgrundstüden. Athen. VI, 84. Strab. XII, 817. Pollux III, 83. Diese brei Bolksclassen waren im Staate rechtlos. Außerdem gab es noch eigentliche Sklaven. Eustath. ad Hom. Il. XV, 431. C. F. Neumann, Rerum Creticarum specimen. Gotting. 1820. 8. R. Sod, Rreta. 3 Bbe. mit Rarten und Rupfern. Gots tingen 1825—1828. 8. lleber die spartanische Staateversfassung vergl. Meursius, De republ. Lacedaemoniorum. Kragius, De republ. Laced. D. Müsser, Dorier. Titmann, Darftellung ber griech. Staateverfaffungen. S. 87 fg. Bachemuth, Bellen. Alterthumefunde I, 62 fg. Bottling in Schmib's Hermes. Hase ju Xenoph. De republ. Laced. (Berl. 1833) u. f. w. Ueber Lafebas mon gab es im Alterthum eine reiche Literatur, von ber leiber nur Beniges erhalten ift. Ariftofrutes, Rifos medes, Paufanias, Phaftos, Polyfrates, Duris fchrieben Δακανικά ober Δακεδαιμονιακά. Ueber die Staats-verfaffung ber Spartaner schrieben Ariftoteles, Kritias, Herafleides, Difaarchos, Diosforides, Prorenos, Perfios, Spharos, Hippasos, Molpis, Ritofles, Ariftofles, Pfeuborenophon. Hier zu nennen find auch Polemon's Schrift: Περί των εν Δακεδαίμονι πόλεων und viels leicht Charon's Mouraveis à aozovies Aaxedaupovlav.

Sparta vor Lyfurgos. K. F. Hermann, Disputatio de statu Lacedaemoniorum ante Lycurgum.

Sparta vor Lyfurgos. K. F. Hermann, Disputatio de statu Lacedaemoniorum ante Lycurgum. Marburg. 1840. 4. Uschold, Ueber die Entstehung der Berfassung der Spartaner. Amberg 1842. 4. 10 S. E. Ruhn, Griechische Komenversassung — in Schmidt's Zeitschr. f. Sesch. Bd. 4. Manso Genealogische Ueberssicht der altesten Könige von Sparta. J. E. F. Manso, Sparta. Ein Bersuch zur Aufstärung der Geschichte und Berfassung dieses Staates. 3 Thie. in 5 Bdn. Leipzig 1800 — 1818. 8. R. H. Lachmann, Die spartanische Staatsversassung in ihrer Entwickelung und ihrem Bersall. Breslau 1836. 8. K. F. Hermann, Antiquitatum Laconicarum libelli IV. Marburg und Leipzig 1841. 4. Zeitschr. f. Alterthumsw. 1842. Juli.

Leipzig 1841. 4. Zeitschr. f. Alterthumsw. 1842. Juli. Die Berfassung bes Lykurgos. I. G. Winkelmann, Lycurgus sive de dignitate Spar-

tanae reipublicae. Berol. 1826. 8. A. Kopstadt, Lycurgea. Part. 1. Gryphiae 1848. A. Kopstadt, De rerum Laconicarum constitutionis Lycurgeae origine et indole. Gryphiae 1849. 8. Manso, Ueber bie Quellen, aus benen bie Kenntniß ber Gesetgebung bes Lyfurgos geschöpft werben muß. Danfo, Siftorifche Rechtfertigungen ber Berordnungen bes Lyfurgos, welche auf Erhaltung ber Gutergleichheit sich beziehen. F. Schiller, Die Gesetzebung bes Lyfurgus und Solon in Schiller's Werfen (18 Bbe. Stuttgart und Tübingen 1819. 12.) Bb. 16. S. 101—157. Göttsling, Ueber bie vier Lyfurgischen Rhetren. Leipzig 1846. Arnold und Lewis in England. Hermann Cap. 2. Schömann Cap. 4. Kortum, Wesen und Schicfale ber borifchen Adergesetzgebung (bies lette find meiftens nur Phantafien). Die Dorier hatten hohe Achtung vor ihren avaures; dies war nur die Familie ber Berafliben. Der Grunder von Sparta hieß Ariftobemos; ihm folgten feine Zwillingefohne Eurpfthenes und Profles, nach benen fich bie fpateren Konige Euryftheniben und Profliden nannten; von fpateren Konigen nannten fich bie erften bann Agiaden, bie anbern Gurypontiben. Alle Staaten des Peloponnes hatten Herafliden zu Gründern, außer Arfadien; auch Areta, Rhodos, Kerftyra, Ros, Syrafus, Tarent, Aroton z. hatten Heraflibische Führer; nur die alteste borische Colonie, die fich in Kreta ansiedelte, scheint keinen Heraktiden an der Spige gehabt zu haben. Auch die Könige von Thessalien und die von Wasedonien nannten sich Heraktiden; ob mit Recht oder Unrecht, ist ungewiß. Der spartanische König<sup>6</sup>) ist, wie der Homerische, im Frieden nur Borsister des hohen Raths und mancher Gerichte. Rur wahrend des Krieges war er Anfangs fast unbeschrantt. Dan glaubte, daß die Gottheit die Konige bestimme. Der alteste von den mahrend ber Regierung bes Baters geborenen Bringen folgt biefem in ber Regierung. Alle Monate mußten die spartanischen Ronige ichwören, nach ber hercebrachten Berfassung regieren zu wollen; bas gegen schwuren die Ephoren im Ramen des Bolts ihm Treue. Der König als solcher ward fast für heilig ges halten; bies zeigte fich hauptfachlich bei ihrer Beerdigung. An manchen Orten ward der König nur nocravis ge-nannt (Borfteher der hould). (Die Korinther anderten [Ol. VIII, 1—XXX, 3] die königliche Macht bahin ab, daß fie jährlich einen Brytanen mit foniglicher Gewalt mablten. In Kreta standen 10 noopor an der Spige des Staates.) In Sparta ward die königliche Gewalt nur insofern beschränkt, daß man eine Gegensbehörde, die Ephoren, ernannte, die darauf sehen sollten, daß die Könige Richts, was nicht in ihren Rechten war, thaten; biefe Behorde war zwar ichon fruher bagemefen, hatte aber noch nicht so große Gewalt gehabt. H. Ga-briel, De magistratibus Lacedaemoniorum. Berol. 1845. 8. Zeitschrift für Alterthumsw. 1847. Apr. 38. Schneibewin's Philologus. Bb. 1. S. 713 fg. (rec. Schömann). J. Chr. Spakler, Disputatio de ephoris

<sup>6)</sup> Averbach, De Lacedaemoniorum regibus. Berol. 1863.

apud Lacedaemonios, Amstelod. 1842. 8. Westers mann in Pauly's Realencyfl. III, 168 seq. Titts mann in Bauly's Reglenchtt. III, 168 seq. Littsmann, Griech. Staatsversassung (1822) S. 104 sg. Hermann, Griech. Staatsalterth. (1836) §. 24, 9. 43. 44. 45. 47, 11. 50, 1 sg. Lachmann, Spart. Staatsversassung S. 209 sg. Schoemann, Antiquitates juris publ. Graecorum p. 127 seq. Bojesen, Griech. Antiquitaten S. 41 sg. Gabriel, De magistratibus Lacedaemoniorum p. 38 seq. Wachssmuth, Hellen. Alterthumstunde (Ausg. 2) Bd. I. S. 420. 465. 524. 691 sg. 702. Bd. II. S. 156. 158. 599. Kopstadt, De rerum Laconic. constitutionis Lycurgeae indole p. 117 seq. A. Schaefer, De ephoris Lacedaemoniis (1863). Die Einsehung der Ephoren geschah nach Herod. I. 65 u. A. burch Epfurgos, mahricheinlicher burch Theopompos um 757 v. Chr. Aristot. Polit. V, 9, 1. Die altern Duellen geben ihre Zahl auf 5 an, 3. B. Xonoph. Ages. I, 36; spätere auf 9 oder 10. Sie wurden (nach Aristot. Polit. II, 3 u. 6; IV, 7) jährlich vom Bolke aus den öuologes wählt. In ihrem Amtslocal (agrecor) hielten sie ihre täglichen Sigungen und gemeinfamen Mahlzeiten. Paus. III, 11, 2. Ihr ursprunglich richterliches Amt nahm befondere badurch eine fo gewaltige Bedeutung an, baß ihnen die everval ber Behorden übertragen murben, fodaß fie jeden Magiftrat mahrend ober nach feiner Amteführung zur Rechenschaft ziehen, in Anflagezustand verfepen, ju Geldstrafen verurtheilen fonnten. Auf Tod tonnten fie nur anklagen vor ber Gerufia. Xenoph. Hell. V, 4, 24. Geringere Strafen burften fie felbft über die Könige verhängen. Plut. Agesil. 2 u. 5. Hervorragenden Einfluß hatten sie bei Abhaltung der Bolksversammlungen, die sie berusen und abstimmen lassen konnten. Plut. Ages. 9. Thukyd. I, 87. Oft wurden fle ale Bevollmachtigte fur ben Staat beauftragt, 3. B. wenn es galt, mit fremben Staaten zu unterhandeln. Xenoph. Hell. II, 2, 17 u. III, 1, 1. Thukyd. V. 19 u. 24. Sehr bedeutend waren auch ihre Bollmachten, wenn der Staat Krieg führte, und auch in dieser Beziehung mußten fich die Könige nach und nach eine immer junehmende Beschrantung ihrer Macht durch die Ephoren gefallen laffen. Befonders einflugreich neben ihnen war ber Rath ber Alten. Sin-reichende Rachrichten besitzen wir über biese Beborbe, wie sie in Sparta sich unter bem Ramen pepovela (Xenoph. De republ. Laced. 10) ober yeowila (Aristoph. Lysistr. 980) geftaltet hat. Die Entstehung berselben wird auf Lufurgos juruckgeführt; vergl. Plut. Lycurg. 5. Plat. Epist. VIII. p. 354. Daß diese Radricht nur bedingten Glauben verdiene, hat nachft D. Müller auch Kopftadt (De rerum Lacon, constitutionis Lycurgeae origene et indole p. 107 seq.) genügend bargethan. Dhne 3meifel gab es schon vor Lyfurgos wie im ubrigen Hellas so auch in Sparta Berfammlungen von Geronten, aber erft biefer Befet geber mag bie Berontia ale Behorbe in bestimmter Form und mit verfaffungemäßig vermehrter Gewalt organistrt haben. So hat man g. B. feinen Grund gu bezweifeln,

daß er die Bahl der Geronten auf 30 gesetht habe, während vorher die Zahl ohne Zweifel eine schwankende gewesen war. Die Behörde bestand aus den beiden Königen und 28 Geronten; Plut. Lyc. 5. An das Jusammentressen der Jahl der 30 Geronten und der Eintheilung des spartanischen Bolkes in 30 Oben hat D. Müller (Dorier Bd. 2. S. 79) die geststreiche, freis lich nicht zu beweisende Bermuthung gefnupft, daß aus jeder Dbe ein Geront gewählt worben fei. Siergegen fällt ber Umftand fcwer in bas Gewicht, bag es 30 Dben, aber nur 28 gewählte Geronten gab. Rur burch ein Gewebe von weitern Spothefen ließe fich biefe Deisnung vertheibigen. Das Naturlichfte ift anzunehmen, bas jeder Spartiat, welcher über 60 Jahre alt war, zu biesem Amte gewählt werben konnte?) (Cic. de senect. 6. Plut. Lyc. 26). Dasselbe galt als die höchste Ehre, und allen Bürgern stand es frei, durch einen tadellosen Lebenswandel fich die Befähigung baju ju erwerben. Aristot. Polit. II, 6, 15 nennt es baber mit Recht agerns ablov, und fugt weiter unten hingu: Ert de και την αίρεσιν, ην ποιούνται των γερόντων, - το αὐτὸν αἰτεῖσθαι τὸν ἀξιωθησόμενον της ἀρχής, οὐκ ορθώς έχει, was beweift, daß eine formliche Bewerbung um das Amt ftattfand. Wie Ariftoteles (a. a. D.) ben zu Bählenden ανδραγαθία beilegt, so sagt Plut. Lyc. 26, daß der αρετή oder έν αγαθούς και σώφροσιν αριστος και σωφρονέστατος κριθείς gewählt ward. Bie jeder Spartiat Bählbarteit erwerden fonnte, so war auch die Wahlberechtigung eine allgemeine, indem bie Bahl burch bas Boll geschah; Aristot. und Plut. a. a. D. Die Uebertragung des Amtes geschah auf Lebenszeit; vergl. Aristot. Pol. II, 6, 17. Plut. Lyc. 26 und Agesil. 4. Polyb. VI, 45. Die Gerontia war gestiftet worden, um bas Ueberwiegen von einer ber beiben übrigen Staatogewalten, ber Konige und ber Bolfeversammlung insoweit ju verhuten, daß eine nachtheilige Einflußaußerung ber einen ober ber anbern vermieben wurde. Indem die Macht der Könige durch fle beschränkt ward, und die Bolkeversammlung nicht ohne Zuthun dieser Behörde zu Beschluffen gelangen fonnte, lag in ben Sanben ber lettern thatfaclich bie bochfte Staatsgewalt; Demosth. adv. Lept. p. 489. Isokr. Panath. 4. 154. Plut. Lyc. 26. Aristot. Pol. II, 6, 17. Dionys. Hal. II, 14. - Die Könige als Mitglieder ber Gerontia hatten wenige nachweisbare Borrechte vor ben 28 übrigen Geronten; bei ihnen mar offenbar bas Alter von 60 Jahren und die Ermahlung nicht erforderlich; fie hatten ohne 3weifel ben Borfit bei ben Busammentunften, und ihre Stimme ward berudfichtigt, wenn fie auch nicht perfonlich anwesend waren. Herod. VI, 57. Aber ju irren scheint Berodotos an biefer

<sup>7) 3.</sup> Branbis, Bur spartanischen Berfassinngsgeschichte im Rhein. Mus. f. Philol. Jahrg. XI. S. 595 fg. Aristot. Polit. II, 8, 2 will Branbis lesen: rode de pégovras ro algerode mallor & nad hlucker statt etre diampégov én rodrav algerode; baburch werbe flar, daß die Bestechlichkeit ber abeligen spartanischen Geronten in der Armuth eines Theiles derselben ihren Grund batte.

Stelle barin, baß jebem Könige zwei bogos beigelegt werben. Damals herrschte biese Ansicht, sobaß Thutybides (I, 20) sich veranlaßt fah, diefe gewiß weit verbreitete Boraussetzung ausbrudlich als eine irrthumliche au bezeichnen. Wenn nun ber Scholiaft ju Thutybibes (a. a. D.) meint, daß die Könige nicht je zwei bypoi abgegeben hatten, aber die bopog jedes Ronigs fur amei gerechnet worben mare, so wird badurch ber Biberfpruch nicht geloft, ba bei Berobotos ausbrudlich gefagt ift, bag, wenn ein Ronig Die Gerontia nicht befuchte, ber ihm junachft verwandte Beron für benfelben zwei bypoe, und fur fich eine britte abgegeben habe, mabrend Thutydides gerade die zwei popor des Konigs in Abrebe ftellt. Dies ift offenbar ein Fall, in welchem ein Bermittelungeversuch, wie ihn ber Scholiaft vorschlägt, als unftatthaft gurudgewiesen werben muß. Thutwbibes berichtigt einen Irrthum feines Borgangers, und ihm ift obne 3meifel Glauben ju fchenten. Der Gerontia wurden die wichtigften Staatbangelegenheiten ju entscheibenber Berathung vorgelegt, und bie Befchluffe, welche fie faßte, waren feiner weitern Besprechung in ber Bolfsversammlung unterworfen, sonbern bas Bolf entschied fich burch Geschrei fur bie einfache Annahme ober Bermerfung bes von ber Gerontia beantragten Beschlusses. Thuk. I, 87. Plut. Ages. 8. 11 und Lyc. 6. Aus bem Umftande, bag bie einzelnen Geronten fur bie Befdluffe ber Beborbe nicht rechenschaftspflichtig maren (Arist. Polit. II, 6, 18 u. 7, 6) läßt fich mit Wahrscheinlichkeit auf geheime Abstimmung berfelben schließen, sodaß im gewöhnlichen Kalle wol nicht befannt wurde, wer für ober gegen einen Befchluß gestimmt hatte. Inbem die Berontia in die wichtigsten Staatsangelegenheiten entscheibend eingriff, ericheint fie ale Regierunges behörde; jugleich aber war fie die höchfte richterliche Behörde, welche in Rechtsfällen ju entscheiben hatte, in welchen Tob und Leben von Burgern in Frage fam. Xenoph. De republ. Lac. 10. Arist. Pol. III, 1, 7. Plut. Lyc. 26. D. Müller glaubte, aus Aeschin. in Tim. §. 180 und Gell. XVIII, 3 ("quos tanquam arbitros et magistros disciplinae publicae verebantur") schließen zu burfen, daß die Geronten eine Art von Sittenpolizei ausgeübt hatten, allein Die erftere Stelle bezieht fich auf eine Zeit, wo die Stellung ber Berontia offenbar schon eine andere geworden war, da ja bier formliche Berathungen in ber Bolfeversammlung und ein nur warnendes Auftreten eines Beronten in berfelben bezeugt werden. Schon Ropftabt weift treffend auf die Aenderung in der Stellung und dem Ginfluffe ber Gerontia bin, die er barauf jurudführt, daß die Lyfurgifden Ginrichtungen Unfechtungen erfahren mußten, sobald neben ben anfanglich allein bestehenden Bollburgern (ouoco) ein minder berechtigtes Burgerthum ber Hypomeiones und Reodamodeis sich geltend machte. Das Bachsen biefer neuen politisch berechtigten Bevölkerungselemente ericutterte und gersprengte die alte Berfaffung, und rief neue Formen in bas Dasein. Wie bann bie Amtegewalt ber Ronige burch bie Ephoren eine Schmas lerung erlitt, so war es sicher auch mit ber ber Gerons

tia der Fall. Abgesehen von der oben angedeuteten Aenderung gehört ohne Zweisel erst in die spätere Zeit die Einrichtung, daß die Gerichtsbarkeit über Vergehungen der Könige der Gerontia in Verbindung mit den Ephoren zustand. Paus. III, 5, 3. Bergl. außer Kopstadt (a. a. D.) D. Müller (Dorier Bd. II. S. 91 fg.), Hermann (Lehrb. d. griech. Staatsalterth. §. 24), Schömann (Ant. jur. publ. Grasc. p. 121 seq.), Tittsmann (Griech. Staatsvers. S. 117 fg.) und Bachs

muth (Sell. Alterthumet. Bo. I. S. 463).

Ifofrates (Archidam. §. 81) vergleicht ben fpartanischen Staat mit einer wohldiscivlinirten Armee. Gesoc φόβος και αίδως follten die Hauptmotive der Handlungen ber Spartaner fein. — Die hochfte Gemalt hatte aber boch bas Bolt; biefe Berfaffung mar ber Demofratie boch icon einen Schritt naher als berjenigen bes porbomerischen Beitaltere. Die politische Mundigfeit trat mit bem 30. Jahre ein; von ba an burfte ber Bürger in ber Bolfeversammlung feine Stimme abgeben. Diese Bersammlung bieß alla ober anella. Sie burfte immer nur über bas abstimmen, mas ihr von ber Behorde vorgelegt wurde; die Abstimmung geschah durch Acclamation. Das Bolt burfte auf eine folche Anfrage nur "ja" ober "nein" antworten; wenn Jemand aus bem Bolfe fich anmaßte, eine eigene Deinung laut auszusprechen, fo durften bie Konige bie Berfammlung entlaffen. K. F. Hermann, Disputatio de conditione atque origine eorum, qui Homoei apud Lacedae-monios appellati sunt. Marburgi 1832. 4. Götting. gel. Ang. 1832. no. 164. G. F. Schoemann, De Spartanis Homoeis (p. 108-148). Reue Jahrbucher f. Philol. 1c. Bb. 75. S. 541 fg. Max. Rieger, De ordinum Homoeorum et Hypomeionum, qui apud Lacedaemonios fuerunt, origine. Giess. 1853. 8. 30 S. Reue Jahrbucher f. Philol. 2c. Bb. 75. S. 547 fg. Schoemann, De ecclesiis Lacedaemoniorum (p. 87 -107). C. Crome, De peregrinorum apud Lacedaemonios loco ac dignitate. Duffeldorf 1843. 4. K. F. Hermann, Disputatio de novis Lacedaemoniorum post Lycurgum institutis. Marburgi 1840. 4. 2B. E. Freese, Bie lange erhielt sich die Gleichheit ber lafebamonischen Burger in ihrer politischen Berechtigung und in ihrem Grundbefit ? Stralfund 1844. 4. K. F. Hermann, Disputatio de causis turbatae apud Lacedaemonios agrorum aequalitatis. Marburgi 1834. 4. Das Bolf bestand aus drei Phylen, mie in den meisten borischen Staaten. Auf uralte Zeit wird die Spaltung ber borifchen Staaten in brei Bhylen gurudbezogen. Aegis mios, Sohn bes Doros, beffen Sagungen noch ju Binbar's Zeit bei ben Spartanern Geltung hatten (Pind. Pyth. I, 62), adoptirte den Syllos, den Sohn des Serafles, und von biesem und den beiden wirklichen Gobnen des Aegimios leiteten die drei dorischen Phylen ber Thleig — Dopaves — Nápovloi ihre Ramen her. Steph. Byz. s. v. Avuav. Rabe liegt aber bier ber Gedanke, diese drei Phylen als ethnographisch ju fceibende Bestandtheile ber alten Dorier anzusehen. Berafliden, also auch die Splleis, maren nach ber ge-

wöhnlichften Anficht Achaer; Herod. V, 72. Duller, Dorier I, 46 fg. 411 fg. Sullmann, Anfange ber griech. Befch. G. 122. Die Bamphyloi fann man auf eine Busammenfaffung verschiebenartiger Bolteelemente beuten; Rortum in Schloffer's und Bercht's Ardiv IV, 122, sobaß bie Dymanes die echten Dorier fein murben. Benn biefe Bermuthung richtig ift, muß boch jedenfalls ber borifche Stamm icon lange vor feiner Einwanderung in den Beloponnes aus diefen urfprunglich verschiedenen Bestandtheilen in eine gefchloffene Rationalitat verwachsen sein. Bielleicht eroberten Dorier und Achaer gemeinfam die Begenden bes fpatern Doris und geftanden ben vorgefundenen Ginwohnern als britter Phyle burgerliche Rechte ju - Anfangs mol abnlich, wie die Spartiaten den Beriofen, fpater gleis dere. Erweisen läßt fich hierbei nicht: 1) daß die Bamphylen erft im Belovonnes baju gefommen feien, wie Lachmann, Spart. Staateverfaffung S. 94 fg., meint; 2) baß ein Rangverhaltniß unter ben Phylen stattgefunben habe, mas Plag, Urgefch. ber Bellenen II. G. 94, beweisen will; 3) daß die Dymanes vielmehr Dorier genannt werden mußten, mas Rortum in Schloffer's und Bercht's Archiv IV. S. 142 aus Schol. ad Aristoph. Plut. 382 fcbliegen will. Wo in borifden Staaten eine vierte Phyle vorfam, hatte ein frember Stamm im Bolte Aufnahme gefunden, g. B. in Sityon. Sier war bas nichtborifche Element fo bedeutend, baß ber Tyrann Rleifthenes die dorifden Phylennamen abschaffen und eine vierte Phyle (Die Aoxelaoc) hinzufügen tonnte; erft nach 60 Jahren erfolgte eine Reaction zu Gunften des ftrengern Dorismus. In Sparta lebten biejenigen, welche an ber Regierung nicht Theil hatten, in fleinen Ortichaften und murben megloinoi genannt. Sie waren Unterthanen bes spartanischen Staates und lebten meift vom Ertrage des Aderbaues. Bur unfreien Bevölkerung gehörten die ellorai. Sch midt, Ephoros über bie Beloten und R. F. Bermann, Ephoros über Die Beloten. Danfo, Beloten und Belotie. Nykopp, De Helotibus. H. Koechly, De Lacedaemoniorum Kryptia commentatio. Lips. 1835. 8. Sie gehörten einzelnen Spartanern. Die Herafliben ausgenommen, waren die Spartaner von gang gleichem Stande, Ouocol. Jeber hatte alle Rechte bes Burgers, hatte Lanbbefit, mußte spartanisch erzogen sein; wenn er die novoi scheute, oder der Bater zu arm war, so verlor er sein Recht; folche hießen onoueloves. Der Spartiate mar von der Sorge für feinen Lebensunterhalt frei; er lebte für die Gefellchaft, für Politit, für seine innere und außere Ausbildung, so viel fie fich mit der Verfassung vertrug. Er beschäftigte sich viel mit den funftgemäßen friegerischen Uebungen, wozu auch die nvedern, ber Rriegstanz, gehörte; fie bildet ben Uebergang zu ben musischen Kunften, beren Betreibung ber Staat begunftigte. Decretum illud, quo Lacedaemonii in Timotheum propter innovatos musicae modos animadverterunt, exstat in Boëthii libro de musica. Es ift auch besonders herausgegeben unter folgendem Titel: Decretum Lacedaemoniorum contra Timotheum Mi-

lesium. E Codd. Mss. Oxoniensibus; cum commentario. Oxonii 1777. 8. 54 S. Es war geseslich, daß altere Manner einem Anaben ihre Liebe antrugen und ihn bann burch ihren Umgang belehrten: ber Liebenbe είσπνήλης ober είσπνηλος, der Geliebte átras (áltης). Winkelmann ad Plut. Amator. cap. 4. Reier in Erich und Gruber's Encuflopabie s. v. Paederastie. Jacobs, Leben und Runft der Alten. Thl. 2. S. 212. Der freie Mann follte fur bas öffentliche Leben erzogen werben. Durch Sandel und Gewerbe war ihm bies faft unmöglich gemacht worben, indem nur aus Gifen Dungen geprägt murben, und gmar ju feinem realen Berthe, fodaß fcon eine fleine Summe eine große Laft mar. Rur ber Staat war im Befit von eblen Metallen. Der Grundbefit ber fpartanifchen Burger (πολιτικη χώρα) gerfiel in 9000 alfigot von gleicher Große, die ftete ungetheilt dem altesten Sohne der Familie zufielen, mogegen er verpflichtet war, die Familie zu ernahren. Plut. Lycurg. c. 16. So lange die jungern Sohne fich nicht felbft ernahren fonnten, burfte nur ber altefte Sohn heirathen; blieb diefer aber finderlos, fo trat.er seine Frau seinem jüngern Bruder ab. C. Crome, De turbata vetere, quae a Lycurgo instituta erat, Lacedaemoniorum aequalitate. Dusseldorf 1849. 4. 2B. E. Freese, Wie lange erhielt fich die Gleichbeit ber lafebamonifchen Burger in ihrer politischen Berechtigung und in ihrem Grundbesit? Stralfund 1844. 4. K. F. Hermann, De causis turbatae apud Lacedaemonios agrorum aequalitatis. Marburgi 1834. 4. Rortům, Das Wefen und Schidfal ber borifch lafonischen Adergefengebung, in Schloffer und Bercht, Archiv. Bb. 4. Manfo, Die Pheiditia und bie Rleidung der Spartaner. Ueber den Berfall jener Guter und Rechtsgleichs heit vergl. oben Bb. 80. S. 300. Der borifche Stamm pflegte fich in feinen Reben fehr furz und fraftig ausοπλίται; nur fie genoffen bie öffentliche Erziehung, außer ben Seloten, die fich von Rindheit an durch die Fahigfeiten auszeichneten (uovoves); beren Sohne murben als eigentliche Burger betrachtet. Die Periofen beschäftigten fich theils mit Aderbau, theils mit Sandwerken, theils mit Sandel. Die Beloten wohnten größtentheils auf bem Lande; fie unterschieden fich burch ihre landliche Rleidung von den Spartanern. Sie hatten ihre eigenen Belustigungen, z. B. Tänze. Bergl. diese Encyflopädie s. v. Heloton. Der Staat hatte die höchste Gewalt, felbft in Familiensachen; das Leben ber Danner, ber Frauen, ber Rinder war öffentlich geordnet. Diefe öffentliche Erziehung (aywya) begann aber erst mit dem siebenten Jahre. Die Junglinge lebten in Genoffenschaften und waren in Classen getheilt; ebenso die Madchen. Die spartanischen Jungfrauen lebten viel öffentlich und biels ten fich viel außer Saufe auf; bie Frauen bagegen pers ließen ihre Bohnung felten, wo fie viel Unfeben genoffen.

Die spartanische Begemonie 7 ) beruhte ursprunglich auf einem Schus und Trutbundniß ber Berafifbifden

<sup>7</sup>ª) Bergl. biefe Encyflopabie s. v. Hegemonie.

Staaten, welches burch gemeinsame Berehrung bes farneiffchen Apollon und ber limnaifchen Artemis eine relis giofe Beibe und festern Bufammenhalt befam. Diefes Berhaltniß benutten die Belopiden, die verwandten Bölfer burch ben Trug bruderlicher Eidgenoffenschaft allmalig in Abhangigfeit zu bringen. Rortum, Bur Geschichte bellen. Staateverfaffungen S. 33 fg. Es gelang Sparta, in langen Rampfen Annuria und Deffenien ju unterjoden, Argos ju fcwachen, Arfabiens Dacht zu brechen. Gegen 550 v. Chr. hatte Sparta die gewaltthatig crrungene Borfteberichaft im Beraflibenbunde burch Bertrage auch rechtlich festgestellt. Bon ba an ward es Bolitif bes Bundes, machtige Rivalen ju befampfen, aber nach bem Siege nicht ju vernichten, sonbern gefcwacht in ben Bund aufzunehmen. Richt nur die Beerführung und der Borfip bei ben Bundesberathungen ftand um 500 Sparta ju, sondern sogar eine Art von oberrichterlicher Gewalt in Bellas, 3. B. murben Die Megineten auf Athens Anflage von Rleomenes gezüchtigt und Die Streitigkeiten über ben Befit ber Insel Salamis burch Sparta entschieden. Kortum S. 34-36. Bu diesem peloponnefischen Bunbe traten nach und nach: Rorinth (seit dem meffen. Kriege); Troizen, Hermione und Halid; Sikyon; Elis (fiel im 3. 419 wieder ab); Achaja (seit 416?); Tegea und Mantineia in Arkadien; Megaris und Euboa feit 446; bie opuntischen Lofrer; Phofis (jum Theil Athen geneigt); Leufadia und Ambrafia; Anaftorion (425 aber von Athen unterjocht). Unter diefen ftanden die peloponnefischen Staaten mit Sparta im engeren Bunde, ale bie außerpeloponnefischen. Rortum 6. 37-39. Auf furge Perioden fampften im peloponnefischen Kriege auch Halbhellenen und Auslander; in Sicilien: Sprafus, Kamarina, Selinus, himera, Bela u. a.; in Unteritalien: Locri, Tarentum; in Thrate: bie Bottider und Chalfidier; Mafedonien, Berfien und einige fleinafiatische Griechen; boch biese gehörten nicht bem eigentlichen Bunbe an.

Die zweite Beriode zeichnete fich, wie es scheint, burch lebhaftere politische Bewegungen aus, namentlich durch die häufige Grundung von Tyrannien. In den ionischen Staaten traten nicht selten die Tyrannen als Besetzeber auf. Zaleukos gab ber Stadt Lokroi in Unteritalien Gesetze, Charondas ber chalkibischen Colonie Rhesgion, etwa Dl. XL. Diod. Sic. XII, 12. Aristot. Polit. II, 9. Die Gesetz bes lettern waren weniger ariftofratifc, Charondas bildete bas Privatrecht mehr aus. Bittatos ju Mithlene und Androdamos ju Chalfis waren Gefengeber. Daffilia hatte ionische Gefete. In Athen herrichte bas Gefchlecht ber Reliben bis auf Robros (1068); fein Sohn Mebon ward lebenslänglich Archont. Die Reliden herrschten auch in Jonien; ebenso die Brofliden in Samos und neben ihnen Rodriben, in mehren ionischen Staaten die Rachfommen des Lybers Glaufos. in Achaja lange die Atriden, in Lesbos die Penteliden, in Ryme ein anderer Atridenstamm, in Arfadien die Rypseliben (bis auf Aristofrates II. um Dl. XXX). Rirgends find die Ronige vom Bolfe vertrieben worden, bies gefcah ftete nur in Folge ber Giferfucht bes Abels. M. Gneyfl. b. 20. u. R. Grfte Section, LXXXIII.

Emporungen fanden fratt 3. B. in Miletos, Ephefos, Erythra u. f. w. Daburd, bag die Konige verantwortliche Magistrate wurden, ging das Princip der Monarchie unter. Das Beitere vergleiche in ber britten Beriobe. Das Berhaltniß ber Stande ju einander war nicht fo getrennt, wie bei ben Doriern; Leibeigene findet man nicht, wol aber Sflaven. Buerft faufte Chios Eflaven in Menge und balb warb biefes Berfahren allgemein. Seitdem hörte man auf, gefangene Bellenen ju Stlaven au machen. Die Macht bes Abels grundete fich auf εὐγένεια, πλούτος und άρετή; fein Stanbeename war inneis oder innouarat (Müller, Orchomenos S. 406). Bei der Ariftofratie herrschten die, welche fich burch άρετή, bei ber Oligarchie die, welche sich durch πλούτος auszeichneten. Bachemuth I. S. 157 fg. Schos mann c. 3. §. 16. Rur ber Grundbefiger mar eigents licher Burger; bas Land, mas Jeber befaß, burfte er nicht verlaufen. Alle freien Glieder eines Staates jufammengenommen hießen dquos, und diefer hatte Antheil an ber Regierung. Bo Aderbau und Biehjucht vorherrichte, tam bie Demofratie erft fpat auf. Elis ward erft Dl. LXXVII, 2 eine größere Stadt, wogegen in Jonien und Sicilien schon fruh sehr volkreiche Städte fich entwidelten. Demofratie erflart Ariftoteles (Polit. VII, 8): xolvovovol navres navrov. Die ersten Forderungen bes ionischen dipos pflegten neue Bertheilung bes Landes und Berringerung ber Schulden ju fein. Da bas Bolf fich biefe Forberungen aber nicht ohne Gewalt erringen fonnte, ftellte es meift Abelige, Die von ihrer Bartei abtrunnig waren, an seine Spipe. Daher entstand bie Tyrannis, und biese war Borlauferin ber Demofratie. Aristoteles theilt die Tyrannen in folche, die aus Baoileis, ober aus Aemtern (ex ryiov), ober aus Demagogen fich baju aufwarfen. Die Tyrannie fturgt immer Die constitutionelle Berfaffung und fest Einen an Die Spige bes Staates; ber Tyrann verwaltet einen Theil feiner Aemter, ohne verantwortlich zu fein. Es fam vor, bag ber dhuos einen Mann ju irgend einem bestimmten Zwede an das Staatsruder stellte (aloupvirns).

Tyrannen. In Sikyon Kleisthenes, ber die Dorier bort unterdrückte; die Reihenfolge diese Hauses war: Orthagoras, Myron, Aristonymos, Kleisthenes. — In Korinth die Kypseliden: Kypselos, Periandros, Psammestichos. — In Megara: Theagenes. — In Bisa (Ol. XXX—L): Pantaleon, Demophoon, Pyrrhos; diesescheinen Abkömmlinge der alten Könige gewesen zu sein. — In Athen: Peisistratos, Hippias, Hipparchos. — In Naros: Lygdamis. — In Miletos: Thraspulos. — In Ephesos: Pindaros, Pythagoras. — In Samos: Bolyfrates und später Syloson. — In Gela: Kleandros (Ol. LXVIII), Hippokrates (Ol. LXX), Gelon (Ol. LXXIII), Hieron, Thraspulos (Ol. LXXVIII, 3). — In Agrisgentum: Phalaris (Ol. LIII—LVII, 3) und später Theron (Ol. LXXIII, 1 — LXXVI, 4) und Ihrasydos. — In Rhegion: Anarilaos, dem seine Kinder unter Bormundschaft des Smistthos solgen. — In Sydaris: Thelys. — In Kumä: Aristodemos. — Viele solche

Tyrannen wurden mit Hilfe ber Spartaner vertrieben. Thuk. I, 18.

Ein anderer Charafterjug ber zweiten Periode ift Die vorzugeweise in diefe Beit fallende Grundung jahlreicher Colonien. Bergl. über fie im Allgemeinen bas im W. Bande biefer Encoflop. (C. 150 fg.) Busammengestellte. Ueber die hellenischen Colonien find ju nennen: Berafleides und Aristoteles Χαλκιδίων των έπι Θράκη πολ.; Heras fleides 'Agyillov πολ.; Aristoteles 'Επιδαμνίων, Βυζαν-They not.: Danion und Tenfros Meol Butavilov. Bristos Bukavrinh lorogla; Berafleides und Demetrios Medi Odijosov; Alerandros Bolphistor und Apol-Lodoros Megi Eukelvou novrou; Bolemon Megi rov ev Πόντω πόλεων und Heal της προς Αθηναίους συγγεvelue των εν Πόντω πόλεων; Aristoteles 'Αβυδηνών. 'Απολλωνιατών των έν Πόντω, Πρακλιωτών των έν Πόντφ πολ.; Berodoros, Ralliftratos, Demnon, Mumphis und Promathidas Hegl Hoankelag; Timagenes Heal Houndelag tre lu to Hourg; Aristoteles Livonkov nol.; Radmos 'Iwilus urloig; Metrodoros 'Iwνικά; Artemidoros 'Ιωνικά ύπομνήματα; Sellanifos Teol Alakunov; Staphylos Heol rov Alaklov; Arifto. teles 'Αδυαμυττηνών πολ.; Baton Περί των εν Έφεσω τυράννων; Gualles 'Εφεσιακά; Beraficides 'Εφεσίων nol.; Demodamas IIrol Alixapvadoov; Aristoteles und Berafleides 'luolwo πολ.; Aristoteles Κλαζομενίων, Κο-λοφωνίων πολ.; Risandros und Errias Κολοφωνιακά; Agatholies, Deiochos, Diogenes und Polygnoftos Περί Κυζικου; Teufros Έφήβων των εν Κυζικώ ασκησις; Aristoteles und Berafleides Kundlov mol.; Ephoros Περί Κύμης; Charon Περί Λαμψάκου und Πρυτάνεις η κοχοντες Λαμψακηνών; Aristoteles und Berafleibes Μαγνήτων πολ.; Ψοίβι Μαγνητικά; Radmos und Boppros Krisis Μιλήτου: Hegesippos Μιλησιακά: Aristo-fritos, Diodoros, Riptos und Leandrios Περί Μιλήτου: Christoporos Πάτρια Μιλήτου; Aristoteles Μιλησίων nolitela; Menefrates Hepl Ninalag; Ariftanetos Ta περί Φασηλίδα; Herafleides Φωπαέων πολ.; Hermogenes Περί Σμύρνης: Afefandros, Afestor und Theotimos Meol Kuonung; Aristoteles und Berafleides Kuonvalar πολ.; Charon und Philistos Περί Ναυκράτεως; Milimos, Antiochos, Arifteibes, Athanas, Dionyfios, Doros theos, Dofitheos, Bermens, Kriton, Myes, Philistos, Mbiliftos, Bolyfritos, Seilenos, Themiftogenes und Timos nar Linelina; Andreas Linelina nata noliv; Hippys Lineland noakers; Philostephanos und Lytos Meol Diuellus Timdos Linelinal lotoglai; Phanias Megl tov ev Linelly Tupánnon; Polemon Krloeig Italixon xal Dixeλικών πίλεων; Berafleides Μινώων πολ.; Geilenos und Themistogenes Teol Dugaroudan; Ariton Dugaroudan uslam : Aristoteles Zinganovolwo nodirela; Baton Negl των έν Σύρακούσαις τυράννων; Aristoteles Acourlνων, Καταναίων, Ίμεραίων, Γελώων, Ζαγκλαίων, Σιριτων, θυυρίων, Συβαριτών πολ.; Kleitonymos Συβαφιτικά: Βυριτοφοβ Κυμαϊκά; Aristoteles und Heratlei-bes Κροτωνιατών, Λοκρών, Ρηγίνων, Ταραυτίνων, Amagavelvov nol.; Aristoteles Maddaliwrov nolitela. tar um ju zeigen, wie unter ben mannichfaltigften fremberigen Umgebungen und Ginfluffen in biefen Colo-

nien hellenische Staats und Lebensformen fraftig bervortreten, moge probeweise auf die Berfaffung bes ionischen Reapolis in Unteritalien hingewiesen werden. Die Bürger von Reapolis waren in poppolar vertheilt und hießen als Genoffen einer folden moarourig, die Opferpriefter aber poaropeg. Dbrigfeiten find: pograpyos, χαλχολόγος, φρουτιστής, διοιχηταί; der Berfammlungs. ort heißt φρήτριον, φράτριον ober φρητρία und άγοοευτήριου, die Busammentunft αγαβρίς. Bon Ramen solder pontolal erscheinen: Edunlidal, Edvoorldal. Θεωτάδαι, Παγκλείδαι, 'Αρισταΐοι, 'Αρτεμίσιοι, Κυμαίοι, Οlνωναίοι, 'Αντινοίται, S. 715-717. 3) Die Staateverfassung war bemofratisch mit einem diuaproc ale Eponymus; außerdem fommt vor: Extrooxla. γραμματεία, αναγραφεύς, λαυκελαρχία (vergl. Add. p. 1255 a), γυμνασιαρχία, άγωνοθεσία, άγορανομία. S. 717. 4) Seit bem Jahre 277 v. Chr., foederata civitas ber Romer, erhielt Reapolis im Jahre 90, 664 b. St., burch die Lex Julia bas romische Burgerrecht und heißt nun municipium, blieb indeffen mefentlich eine griechische Stadt, wenn auch viele romifche Elemente in ihr Wefen eindrangen. Dagegen fragt fich, wann Reapolis romifche Colonie geworden fei. Franz neigt fich unter ber Boraussehung, bas Satyricon bes Betronius (vergl. Bernharby, Rom. Lit. S. 507 — 510) gehöre in die Zeit Rero's, bahin, bag jene Bezeichnung icon für bas 1. Jahrhundert unferer Beitrechnung gelte, S. 718. b. Daber erflart fich auch die Form ber Sengtsbeschluffe und das Vorfommen romischer Magistrate neben ben alten griechischen. Gesprochen murbe in Reapolis griechisch und auch lateinisch, boch waltete in öffentlichen Actenftuden bas Urfprungliche vor.

#### d) Bon Solon bis jum Tobe bes Perifles.

In der dritten Periode begann Athen an die Spike von Hellas sich emporzuschwingen. Durch gleiche Entswicklungsstufen durchgehend, wie die meisten andern Hellenenstaaten, schritt es allmälig vom uralten Königthum aus durch Aristofratie und Tyrannis zur Demostratie sort. Il. Sauppe, De causis magnitudinis iisdem et ladis Athenarum, part. 1. Turici 1836. 4.

Attifa. Amelejagoras, Andron, Androtion, Demon, Begefines, Hellanifos, Kleidemos, Melanthios, Phano-bemos, Philochoros 'Ardis; Batos, Bofeidonios und Radmos 'Arrixal lorogiai; Istros, Marinas und Balaphatos 'Arrixa'; Staphylos, Kallistratos und Menefles Περί 'Αθηνών; Kritias, Ariftoteles, Berafleides, Difaarchos und Pseudorenophon (? Alfibiades) 'Adqualov nodirela. Bu biefen allgemeinen Schriften werben an ihrem Orte noch die große Bahl von Specialschriften verzeichnet werden, worin antife Schriftfteller athenische Berfaffungegeschichte und Staatsalterthumer behandelt haben. Ueber die altesten Landesbewohner hat Pherefydes (Aurogdoves) die vorhandenen Berichte jusammengestellt. Ueber Die Zeiten bes athenischen Konigthums chrieben Braragoras Περί των 'Αθήνησι βασιλευσάντων; über das Burgerthum der Phalereer Demetrios Περί των 'Αθήνησι πολιτών; über die Demen und

Phyleneintheilung Diodoros und Nifandros Negl rov δήμων und Bolemon 'Αναγραφή των έπωνύμων των δήμων καί φυλών; über die Beschlechter Meliton Περί των 'Αθήνησι γενών; über die Archonten Demetrios Phalereus 'Apróvow avaypagn; Stefifleides ein ahnliches Bert; βρίιοφοτος Περί των 'Αθήνησιν ἀρξάντων ἀπό Σωπρατίδου μέχρι 'Απολλοδώρου; über die Gesete Demetrios Phalerens Περί της 'Αθήνησι νομο-δεσίας; Zelephanes Περί των 'Αθήνησι νόμων καί Εδων; Krateros Ψηφισμάτων συναγωγή; Aristoteles und Seleufos Περί των Σόλωνος άξόνων und Asfles piabes Tov akovov kknymuxa nebst einer Begenschrift bes Dibumos; über bie Gerichte Telephos Meol von Aθήνησι δικαστηρίων; über die Demagogen Jeomeneus Περί δημαγωγών. Κ. F. Hermann, De vestigiis institutorum veterum, inprimis Atticorum, per Platonis de legibus libros indagandis. Marburgi 1836. 4. 3. C. Bitthaus, Bergleichung bes Bolfscharafters ber Romer und ber Athenienser. Sanover 1829. 8. 3. F. Marker, Das alte Athen, wie es in seiner Berfaffung, in seinen Sitten und Gebrauchen jur Zeit Solon's war. 3widau 1833. Kortüm, De societatis Atticae origine et institutis. Heidelberg 1844. 4. 14 S. A. Filon, Histoire de la démocratie Athénienne. Paris 1853. B. F. Schomann, Die Berfaffungegeschichte Athens nach G. Grote's History of Greece fritisch gepruft. Leipzig 1854. 8. Schoemann, Antiqu. p. 162 seq. Bachemuth I, 351 fg. 431 fg. 470 fg. 541 fg. 647 fg. 661 fg. u. s. w. Schömann, Griech. Alterth. I, 313 fg. Bermann, Lehrb. ber griech. Staatsalterth. (Aufl. 4) S. 260 fg. Tittmann u. v. a. Bergl. auch diese Encyflopadie Bb. 80. S. 313 fg. G. E. B. Zelle, Beitrage jur altern Berfaffungegeschichte Athens. Dresben 1850. 8. Die altefte Beschichte Athens ift in Duntel gehült. Rady Herod. I, 56 u. VII, 161 und Thuk. I, 2 glaubte man die alten pelasgischen Bewohner bes Landes für Autochthonen halten ju burfen. Ihre Mythen find religios und myftifch. Thefeus vereinigte bie zwolf attischen Staaten in einen einzigen, beffen Berfaffung ariftofratisch monarchisch war. Die Monarchie gerieth aber immer mehr ins Schwanken: ben Theseiben folgten die Reliden (Melanthos, Robros). Bon ba fingen die lebenslänglichen Archonten an: Athen ward Aristofratie. Die Sauptstande waren die Eupatriden, Geomoren und Demiurgen. Es follen in den vier Phylen zwölf Phratrien (jede ju 30 Gefchlechtern, yévn) gewesen sein. Das Criminalgericht war der Areopag (was einerlei war mit bem hoben Rathe in jener Zeit); fie theilten es mit bem Brotanen. und Ephetengerichte. Die Protanen waren Die Borfteher der einzelnen Phylen; ihr hoher Rath hieß mouraveior. - Drafon gab feine Gefete (Dl. XXXIX, 4), ohne die Berfaffung fonft ju anbern. Borguglich in Sinfict auf Schulben waren feine Gefete ftreng. Der Schuldige durfte ben insolventen Schuldner verkaufen. -Die gemeinen Burger arbeiteten gewöhnlich auf ben Gutern ber Reichen (Ofres, neldral); fie erhielten 1/6 des Ertrags. Rylon unternahm fich ber Tyrannis ju bemachtigen; aber fein Anschlag misgludte. Die Be-

patriden), nagalioi (die Handels und Industrietreibens ben), διάκριοι ober υπεράκριοι (trieben Biehaucht). In ftaatlicher Beziehung trat bamale vor Allem bas Ge-Schlecht ber Alfmaoniden bervor. K. F. Hermann, Disputatio de Dracone legumlatore Attico. Gottingae 1849. 4. Bifcher (lleber bie Stellung bes Gefchlechts ber Alfmaoniben in Athen. Bafel 1847. 4.) fucht nachzuweisen, daß die Alfmaoniden eines der pornehmsten Eupatridengeschlechter und vor Solon bie Borfampfer ber Ariftofraten gewesen, barauf erft an die Spite ber Mittelpartei getreten und zugleich unter Rleiftbenes bie entschiedenen Fuhrer ber Demofratie geworben feien. In Bezug auf die Alfmaoniben und Eupatriben bat bie Stelle bei Isotrates — Neol von Levyous §. 25 — Beranlaffung zu verschiedenen Anfichten gegeben. 1) Sauvve (in ben Berichten über bie Jenaische Philologenversammlung von 1846. S. 45) nennt bie Alfmaoniben eine Familie, Die nie auf ber Seite ber Ariftofraten geftanben, nie ju ben Eupatriden gehort habe. 2) Schomann (De judiciis heliasticis p. 10; Greifswalber Geburtstagsprogramm von 1847) andert nach Plat. Alcib. I. p. 121. a. Evnaroidov in Evovoaudov. 3) Bischer (Ueber die Stellung bes Geschlechts ber Alfmaoniben in Athen. Bafel 1847. 4.) faßt jene Stelle fo auf, daß die Alfmaoniden badurch gerade nur den übrigen Eupatriden gegenüber befondere hervorgehoben werben follen. 4) C. F. Hermann (Alfmaoniben und Eupatriden in Athen, in ber Beitschrift für Alterthumen. 1848. Apr. 40) fest ben Gegensat barein, daß die Eupatriden als autochthonischer Abel die später eingewanderten Alfmaoniden fich nicht gleich geachtet habe. Ueber die Eupatriden cf. Plut. Thes. c. 24. Die Alfmaoniden ftammten von einem ber Reliben, die erft jur Beit des Beraflibenjuges aus Deffenien nach Attifa gefommen waren. Paus. II, 18; cf. Herod. V, 65. Daß bie Eupatriben Autochthonen maren, sagen Moeris p. 141 und Heeych. Tom. I. p. 1519. 28. 2. Freese, Der Parteifampf ber Reichen und ber Armen in Athen jur Beit ber Demofratie. Stralfund 1848. 8. S. Buttner, Geschichte ber politischen Setarien in Athen von ber Zeit ber Rylonischen Berfchworung bis jum Untergange ber Dreifig. Leipzig 1840. 8. C. F. Seinrich, Epimenibes aus Kreta. Leipzig 1801. 8.

Lange mochte ber Parteienkampf schon gedauert haben, als an der Spige der Aristofraten Lyfurgos, der gemäßigten Paralier Megakles, der demokratischen Olaskrier Hippofrates nebst feinem Sohne Peisistratos die Bewegung leiteten. Endlich wählten nach langem Streite — der Demokratie in wesentlichen Punkten nachsgebend I — die Parteien in Athen den Solon zum Gessetzgeber und Berköhner, weil die Eupatriden nicht umhin konnten, sich zu gestehen, daß ihre Macht dem niedern Bolke gegenüber zu sinken begonnen habe, und weil das niedere Bolk noch nicht in den Fehler verfallen war, allein die Staatsgeschäfte leiten zu wollen. Indem nun keine Partei der andern die alleinige Leitung der Anseine

<sup>8)</sup> Gregorowicz, Entwidelung ber attifchen Demofratie im Beltalter vor Berifles (in Ropezfy's Beltfchr. f. Realfchulen und Gymnaf. 1862).

gelegenbeiten überlaffen molte, aber ebenfo menig fic narf genug füblie, biefelbe allein ju übernehmen, famen ne babin überein, bem Golon bas Bermittleramt gu übermagen. Gemit bane mel bae Parteitreiben für einige Beit aufgebort. Bie febr Gefen ale mabrbafter Staate. mann und undeftimmen um die Persanntereien ber eine Rinen Barteen aufmar erbelt effenbar aus ber anerternen Greentramater feiner Befeggebung, melde bie beftereiben Monre ebenfe imente, ale fie auf ibr geeige nicht Mag and Mitter fent fe nicht bie Beibenfaften, mei tier bie gerechten Beibernnern ber Batteren befrieben Ermirer von jeber Bementabme bane er nur bas Beit 3rd Steine im Aust. Er migie baber bie in der februm Kömpfen um bie Berfoffung Auch Bener

mart terrmerbig bleit befreier

Beier mer Araen: C. XLVI. 4 und weramiter in Birter is merber. Er mante bei Suffin ber Ee ingebende ber ibme Li ber der Burenfand, unte der Ade, auffallend für anden. Die saserfal der nat eine relfennete Auftern bir Saubir feiden fest ber habite mit int fibre underes Bei ein. Ber einer au been in all the national and and Cally Homes being bein Linn id Stell erfign man in dimmet ist. Sour naun eine Erricht regeftung in Ion Sie ist, bout bie indem Beiff tall near the evaluate extends that that extends Anne in die Korring der Instime. Die die Biarti de runjurum Par Till 1 1 1000 fie un Oliginatie. Saus die Fielden demme diese Berufung ineme aetern ben bie har vert de Tex-end a mom valdbieder Summ. Die Floffen nurde tal der Gemidneige beimmer bie Burge antein n rie kuffn nermannenbaren be bet üben General eine General in ber anne die and the englishment of the first be Territor de par N-18 A d'amond indica de Africa To the man have as 15 M timber Berl. Berl Baussinsein II I is in Bernand In equations Amins (1966). Dames number to Euleric State and I have I in all and I in the man in the control of t turdin as the Bondern. The Simerimon is de man fiel = Tain de woma de Mones da rinn Dinn in niem Kies In ift. Euffe rem in the or finders by man name be There is an expect to any and the control of the co l i — Li de Solyberanimum, cant ala di time kinder over at historium en betrette the bive being product of Bolisanian punda tad en pastil Jan Sulle Di Benaidunan

ter Bolfereriammlung murten burch bie Bouly geleitet: 400 Burger aus ten trei ernen Claffen, Die burch bas Loce benimmt murten; f. Tiremann E. 248. Mus geweienen Ardonten murte ter Areorag gemablt; bamals ned Guramiten: ne mußten einer doxuadia und einer sidern na unterneben: er benant feit alten Beiten, aber Selen natiene ibn neu ein. Biagi, De decretis c. 28.

Durch Solon erbielt Athen quern ein geschriebenes offentliches und Paractecet: is war auf aboves und urpas geidnieben. Die abmes entbielten bas jus sacrum et publicum: tie modele tae jus privatum. Bielindt naner ment J. G. Hulleman, Quaestiones Graecae in Miscellanea philologa et paedagogica; ediderunt gymnasiorum Batavorum doctores so-cietate conjuncti. Nova series. Fasc. 1 (Amiterdam 1884 in nen bağ bie cemeinnin angenemmene Unterrertiatus friene Grammanter enterungen fei, mabtent bit fieme Sanffiele tomal Arrectees, nur von nigoleg reter. Do biefen Moetral veraltete und burch hillion bhones erfest mutte, und bie Annte von ben Stantiden Seiner tuming tribunten fam, erfannen bie Snivere einer Unterfated imigen bem jus sacrum und erfen under fich die Bertrausges der niedels und die gestellt beinen. And finn men denn über Transen und ferm der Trans. Der erfie, der jenen und Der Erfahren der Anftenbanes und Transen und Freier der Freier blieben bie bie Drafte bie amit fer in Gentag in Betteff bes bermiden Neutes und ihrer nichen ich noch bie mitarient ibemestere Noure ber Expannten abglen mier Wie fum fent mit fein nigene Beiege de Continue un dern die Stan remedick ju dern Brakure i Sobe Under die Frage, eb de ungera Stanfore Geitse welch und un sinann fichn bei Denetiene und unbem amiden Narn ibenefen weitiger begi ber **Lien de Ab**bandungen von Weitermann nammen beffen Unter-gangen ihm bei a bij im den Keben eingelegten eftet n. Abert. I. Die Webe nicht einem ber Constitute and the first of the design of the constitute of the constitution of n die arram kitten engeliger Zalemenskigen m bir Arbeitaman bir ebenere is beitrisch Siebe ber Artic Star Geren in Weber 2 St. 1. deman 1989. S. 1-196. Sinder Green in der 1981. Sent North - In George in Agrania inn Sunn an furt fauter in i ber i Dnamme. Same Geus benin ine mit interneter of gemies. Tuberimen genegeneren singenaar sool die Lages Amerik. Der Dariffe der Southaus Breifere it Mick 22 Sun anna michte mie er er tiche Rommen 200 tone puda ber emernen. Er nicht die neme Siede die gelt in der Fine nete oder der Alle all er eine Solle die Lang die die eine Film Telle In Synges T. D.

In Laminanum bigerein bar bad Saurs Anderna vir Corn und Soar indie fid aufer

<sup>ு</sup> நடித்த நடிகள் இது இந்த செய்யும் நடித்த இது இரு நடித்த நடித்த நடித்த திரும் இரு செய்யும் இரு நடித்த திரும் நடித்த குழு செய்யும் நடித்த சிரும் இது இரும் நடித்த நடித்த திரும் நடித்த சிரும் செய்யும் இது நடித்தை குழும் நடித்த நடித்த திரும்

Stanbe, sich und seinen Einrichtungen ein dauerndes Uebergewicht zu sichern. Lyfurgos führte auch jest die aristofratischen Pediaer, Megasles die gemäßigten Baralier, Peisstratos die demofratischen Diakrier. Der Lettere 10), an Klugheit seine beiden Gegner überragend, gewann durch persönliche Bravheit und freundliches Benehmen gegen seine Mitbürger diese in so überwiegender Jahl für sich, daß er als Bolksbeschüßer auerkannt wurde und die Erlaudniß erhielt, sich gegen die Nachstellungen seiner Feinde durch eine Leidwache zu sichern. So gelang es ihm im 3.560, die Lyrannis in Athen zu erwerden. A. Filon, Mémoire sur les origines, le développement et la décadence de la démocratie Athénienne. Paris 1853.

Es war vorwiegend bas Berbienft ber Spartaner und bes belphifden Drafele, bag an gablreichen Orten in Sellas bie Tprannenberrichaft fich auflofte. Bertreibung ber Beifistratiben find namentlich burch bas Berbienft ber Spartaner und bes belphijden Drafels bie Tyrannibes in ben meiften Stabten aufgeloft. Die Bertreibung ber Beififtratiben fallt Dl. LXVII, 2 gegen Ende. Die Alfmaoniben, welche von ber Ariftofratie begunftigt wurden und, von Beififtratos vertrieben, hatten ben belphischen Tempelbau übernommen Herod. V, 65 seg. Bu gleicher Beit gefchah Aehnliches an anbern Orten nach bem Beitgeifte; in biefelbe Beit fallt bie Mufhebung bes Ror. Ronigthums und auch in Rleinafien war um biefe Beit bemofratifche Bewegung; bie balb nachber eintretenbe Lobreigung ber Joner vom perfifchen 3och Di. LXIX. ftimmt auch bamit überein. Sicilien hat fich freilich bie Tyrannie langer gehalten und ift auch bald wieber entstanden; nach dem Berferfriege ift ein Aufschwung ber Demofratie in Sicilien. Rach ber Beifistratiben Bertreibung neue Rampfe gwifden Ariftofraten (3fagoras, fpartanifche Bartei) und Demofraten (Alfmaoniben), Die, felbft Ariftofraten, fich an ben Demos anichloffen. Rleifthenes beftegte 3fagoras und grundete nun eine wefentlich bemofratifche Berfaffung. Die Lodreißung ber Joner von Berfien Dl. LXIX, 4 gibt Beranlaffung ju ben Berferfriegen. Dilet wird ale Rache fur Garbes verbrannt.

An ber Spige ber Bolkspartei stand um 510 v. Chr. Kleisthenes, welcher, obgleich aus bem Stamme der Alfmäoniden, bei der Bertreibung der Peisistratiden thätig war und dann wichtige Berfassungsveränderungen durchssetze. Bergl. über ihn z. B. H. Sauppe, De demis urbanis Athenarum. Weimar 1846. 4. Kleisthenes hat nach Herod. V, 66 das attische Bolt in zehn Phylen und diese wieder in Demen getheilt, und zwar wahrscheinlich nicht vor seiner Berbannung durch Jsagoras, sondern erst nach seiner Zurückberufung. Zu Stradon's Zeit (IX, 1, 16) gab es in Athen 174 Demen, und von 161 derselben sind durch L. Roß in der Schrift: "Die Demen von Attisa und ihre Bertheilung unter die Phylen" (1846) die Ramen nachgewiesen. Herodotos icheint anzugeben, daß Kleisthenes jede Phyle in 10 Demen

theilte. Doch will Cauppe aus ben Borten bes Berobotos nicht folgern, bag Rleifthenes nur 10 × 10, alfo 100 Demen eingerichtet habe, fonbern lagt in biefer Ungabe bes Befdichtfdreibers bie Radricht enthalten fein, daß ichon vor Rleifthenes 100 Demen bestanden, welche nach den von Serodianos erwähnten 100 Seroen benannt waren, wie er benn auch von einer großen Bahl ber alten Demen Diefe Beroennamen burch Schriftftellerzeugniffe belegt. Bielmehr muffe Rleifthenes bie fruberen 100 Demen burch eine große Bahl neuer in ber Beife vermehrt haben, baß er bie neu errichteten nicht nach alten Beroen, fondern vielmehr nach gewiffen Ortonamen benannte. Weil nun bei Isocrat. Or. VII. §. 46 Die Romen ber Stadt ben Demen bee Landes entgegengefest und auch fonft modig und druog nicht felten als verichieben ermahnt werben, fo haben fich bie Belehrten barüber nicht einigen fonnen, ob bie in ber Stadt mohnenden Burger auch in die Demeneintheilung mit einbegriffen waren ober nicht. Sauppe bejaht bies ichon aus bem allgemeinen Grunde, daß, wenn Rleifthenes bie gefammten Burger in Demen theilte, er auch bie Bewohner ber Stadt mit umfaffen mußte, und er begrundet es bann überzeugend, indem er die Ramen von 7 Demen, welche fich wirflich in der Stadt befanden, aus alten Zengniffen nachweift. Und weil nun biefe 7 Demen gu ben Phylen Bandionis, Refropis, Megeis, Leontis, Afamantis, Sippothoontis und Antiochis gehorten, fo ichließt er mit Recht, bag auch bie übrigen 3 Phylen burch je 1 Demos in ber Stadt reprafentirt waren und fucht burch Bermuthungen wenigftens ben Ramen bes ftabtifden Demos aus ber Bhole Grechtheis aufzufinden. Die zouer fieht er als Unterabtheilungen jener ftabtifden Demen an, welche um ber leichteren Ueberficht willen eingeführt wurden, damit man bie gu jebem Demos gehörige Burgers ober Menfchengahl ber Stadt schneller übersehen fonnte. Bergl. Sall. Allg. Lit.-3tg. 1846, Rr. 280 fg. Indem fo Rleifthenes bie 4 alten auf Stammverbindung bernbenden Phylen burch 10 nach Dertlichfeit getrennte an ihrer Stelle erfette, orbnete er jugleich an, daß aus jeder neuen Phyle je 50 Genatoren gemablt, ober noch mabricheinlicher erlooft murben. Denn jugleich finden wir ftatt ber Bablen (yaporovia) bas loos eingeführt. Go fant ber Genat (Bouli) ju einem blogen, jahrlich wechfelnben Bolfeanefcuffe berab, und die meiften Ungelegenheiten bingen unmittelbar von ber fouverainen Bolfegemeinbe ab. Durch jene mefent= lich bemofratische Beranberung wurden alle Bande, Die an bas alte System erinnern fonnten, gelöft und ber ganze Staatsorganismus umgestaltet. In ben Magistraturen (bas Archontat ausgenommen), in Gesandtsichaften, Commissionen, und überall, wo die 10 Phylen gu mablen hatten, murbe bie Bebngahl herricbend. Die Raufrarien, früher Corporationen jum Behuf ber Beftenerung und bes Kriegewefens nach yevn und poarplat gegliedert, jest neu, mahrscheinlich auch geographisch einsgetheilt, auf 50 vermehrt und auf Ausruftung von Schiffen beichranft, verloren ihre alte Bebeutung; ihre andern Beichafte murben ben Demoten, ben Borftebern ber neuen Gaue überwiefen. Rleifthenes mar es auch, ber ben Oftralismos einführte, um zu ermöglichen, bag bie öffentliche Meinung auch ohne allen Rechtsgrund einen unbequemen Burger entfernen fonnte.

Die Hellenen der sicilischen Stadte wurden in dieser Zeit von den Karthagern angegriffen, da die andern Griechen ihnen nicht hilfe leisten konnten. Die Dynastie von Syrakus (Gelon) und die von Agrigent (Theon) schugen die Karthager bei himera, nach den Alten an dem Tage der Schlacht bei Salamis. Die Etrusker haben edensalls kurz darauf Angriffe gegen die Griechen versucht. Schlacht bei Kuma. Diese Zeit war also die Antscheidendung für die Sicherheit der Griechen. Durch die Versetriege wurde die Demokratie bedeutend gekrästigt. Selds Aristides hielt es für unvermeiblich, dem Bolke Bewilligungen zu machen. In Sicklien hielten die Ivrannen eine Zeit lang das Gegengewicht, die sich nach Solon's und Hieron's Tode die Demokratie geltend machte. Auch wuchs namentlich Athen durch die Verserrkriege, indem es Inseln und Städte am Hellespont zu einem Bundnisse gegen die Perfer unter sich vereinigte und diese Bundesgenossen immer mehr in Abhängigseit bruchte.

Beim weiteren Fortschreiten ber Demofratie warb nach ben Perserkriegen ber Beschluß durchgesetzt, daß die vierte Bollschaffe mit den drei ersten gleiche Rechte ers balten sollte, besonders Magistratswurden zu besleiden. Ginen völlig demofratischen Charafter aber erhielt der Staat, als die Athener anfingen, ihre Magistrate nicht mehr zu erwählen durch zeigororia, sondern zu erloosen. Hier beginnt die reine Demofratie (cf. Herod. III, 80); est gebort dazu isorowia. isongaria, isongaia (Zeder darf vor der Bollsversammlung sprechen). Aus der

istropia entflant bie smarwyia.

Demagogen waren folde, bie nicht amtlich Reben bielten, fonbern beren Reben bem Bolfe gefielen, bie baber beim Bolfe beliebt wurden, und beren Rath man befolgte. Daburd verloren bie Archonten ibr Anfeben Plut. Kim. 1.3. Beriffes feste bie Wurbe bee Areiopages berad (mabrideinlich Dl. LXXX, 2); benn es mar boch ein ariftofratifdes Inftitut. Er nabm ibm bie peinliche Orndebarfeit. Plat. Axioch. p. 369. Bademuth II. C. (A). Er führte bie Befoldung für bie Staats-amter ein (nach Dl. LXXX.), 3. B. ben Richterfolb, ben Alcen nech vermehrte. Bodb, Staatsbansbalt I. E. 234). Callidrates führte bie Bezahlung für Annetenbeit in ber Belfererfammlung ein: von ba an brangte nach verzuglich ber unterfte Bebel fant allein in de Belfererismminns Arison Polit. IV. is hier beginnt bie Dekreite bes Bibels über bie beberen Stante, ber Mrmen über ber Anglen, ber Dabefratie. Ant bie Emanyen, im Modanden, die Schapmeider der Berwallung wurten ned gewählt. Die ideres tes Selon war veridwunden; dest fint beine Eintbeitung in vier Glaffen bes Gentuck. K. F. Hermann, Programmamata in Aristophanem II. Ant werten dere Glaffen met mete aften nach bem Linterage, bentern and mit nad dem beweglichen Bermiern engenbeit. Bidt. Countraction II. E. 41. Ectes's Universal thick and in Britisms and unitability Cantidangen be-

fteben. Auch werben noch bie Diafrier und Baralier erwähnt, welche letteren bie Sauptfluge bes Perifles maren. -Seit der vierte Stand bas Amt ber Archonten erlangen fonnte, fant beffen Burbe. Es fliegen hingegen bie Memter im Werthe, wozu man eine ausgezeichnete Bil-bung bedurfte. Thuk. II, 22 u. 59. 3. B. Die Strategen wurden noch immer aus ben abeligen Gefchlechtern befest; fie pflegten bie politischen Berhandlungen ju leiten. Es galt als Robilitas von Strategen abzustammen. Auch um δημαγωγός (oder προστάτης του δήμου) зи werben, mußte man bamale hohere Bilbung befigen. Es gehörte dazu eine liberale, eble, personliche Ausbils dung, die mehr auf Gymnastif und Rusif beruhte, als auf dem Studium der Ahetorif. Aristot. Polit. V, 4. Aristoph. Vesp. 1094. Auf die Form der Rede an fich wurde noch nicht so viel gesehen als auf den Inhalt. Es machte baber Epoche, als die Sophisten nach Athen famen, wo fie bie Redefunft als Studium einführten (Dl. LXXXVIII, 2). Manfo, Bermifchte Abhandl. 1. Spengel, Duvaywyn rezvou p. 22. 3. A. Rugen, Perifice ale Staatsmann mahrend ber gefahrvollften Beit seines Birfens. Grimma 1834. C. E. R. Lorentzen, De rebus Atheniensium Pericle potissimum duce gestis. Gottingae 1834. 3. 5. v. Bessenberg, Das Bolfsleben zu Athen im Zeitalter des Perifles. Zürich 1821. C. H. Wendt, Perifles und Rieon. Vosen 1836. Perifles batte noch Richts von der Kanftlichfeit der Reden der Sophisten, sondern überredete burch feine tiefe Renntnig bes athenischen Beiftes und ber Beburfniffe biefer Stabt. Aristoph. Equit. 191 u. 218. Er erscheint als ber lette biefer Art von Rebnern. Erft nach Perifles zerfiel bie Demagogie in zwei verschiedene Richtungen; Die eine bestrebte nich, ohne viel funitliche Rebensarten bem Bolfe bandgreifliche Bortbeile ju verschaffen; Die andere rebete gwar in schonen Bbrafen, aber obne Energie. Xenoph. Memorab. IV, 3, 1. Thuk. VIII, 48. Die Stande blieben aber immer noch getrennt. Bergl. Bademuth IL Die Athener geichs neten fich in Berifles' Beit vor allen anderen Griechen burch eine praftifche Bilbung, burch Ibatfraftigfeit, burch idarfes Denfen in politifden Berbaltniffen aus. Thuk. IV, A. Lie. 45, 23. Eurip. Suppl. 579. Dionys. Hal. Rhet. p. 40. Demosta. Olynth. III. Sieraus entwidelte nich bie Unmiberfteblichfeit in Reben und Ucherreten (danverps roë Lépar). Spiere artete biefe Reieluft in wirfliche Schwaftaftigfeit aus. Lys. in Mant. 11. Theophy. Charact; educationic, ledie und aoyonoula enthanten aus tiefer Acteinft, und Theophrastet idillert alle teri Charaftere. Freiheit ber Bilbung bes Gingelnen von bem Staate und Renerungefucht geborten nun jum Nationaldurafter ber Athener. Bu Verifice Beiten nanden nich jure Barnen gegenüber, but he diene und die miene Beit reprisennen. Ulrich, Quaretiones Aristophanese. Die 1223ert Generation piete Anthredauer in ten Nubes im deres administration altere ebende im acjon femmes ber. Banifd, Bie eridein bie Attentide Erzebung beim Ariftebanes? Megider, Anfteen unt win Beineber, Aribeetes (Pol. VIII, (i) registe, das der Antener mad den Antenerschause

eine Sucht ergriffen habe, Bielerlei ju lernen. Schmibt, Gefcichte ber Babag. I.

Athen erkannte seine Bestimmung, die erfte Seemacht von Griechenland zu werben, unter Themistofles. Xenoph. Hell. VII, 1, 3. Es erreichte balb biefes Biel, aber nut porübergebend. Die Bolitif ber athenischen Staate. manner ging barauf binaus, Attifa vom feften Lande fo viel wie möglich abzuschneiben und mit ben Inseln und Ruften zu verbinden. Thuk. I, 93. Sie setzen ihren Bertehr mit dem hafen in Sicherheit, indem fie letteren mit ber Stadt burch brei lange Mauern ver-banden. — Die Staaten und Infeln, die fich an Athen anicolonen, wurden von bemfelben bald als Unterthanen betrachtt, und viele Infeln, die fich nicht freiwillig ansichlen, wurden bagu genothigt. Thuk. II, 13 und V, 91. Alle Griechen von ber Rufte Rleinafiens, son ber Grenge von Lyften bis jum Bosporus, Die Stabte von ber Rorbfufte bes ageischen Deeres und bie meiften Stabte auf ben Inseln gehörten gur Symmachie von Athen; fie waren alle aus ber Herrschaft ber Berfer in die Abhangigseit von Athen gesommen (Thuk. VI, 77. Herodot. VI, 45. Diod. Sic. Fragm. Vatic. 42. Xenoph. Hell. III, 4 und Kyrop. VII, 4), und hatten ben Berfern einen maßigen Tribut geben und Schiffe und Eruppen ftellen muffen. Die ionischen Staaten hielten vor bem Berferfriege icon bie Demotratie fur bie ihnen jutommenbe Berfaffung. Durch Baufanias wurben fie frei, mußten aber nach wie vor entweber Geld ober Schiffe mit Mannschaft ftellen. Thuk. I, 99. 3. C. g. Manfo, Ueber bas Berhaltnig amifchen ben Atheniensern und ihren Bunbesgenoffen. Breslau 1802. 4. (baffelbe lateinisch unter bem Titel: De rationibus politicis inter Athenienses eorumque socios). W. Gr. v. Prinsterer, De principatu sive ηγεμονία Athenien-sium. Leyden. 1821. 4. Tromp, De communis sociorum aerarii Delo Athenas translati auctore et aetate.

Die athenische Symmachie entstand, als in und nach bem Persertriege Sparta als Borkampser von Hellas sich lässig gezeigt und der König Pausanias durch Hochmuth und Gewaltthätigkeit die Bundesgenossen zum Theil gereizt hatte. Um 477 v. Ehr. übertrugen zuerst Lesbos, Chios und Samos, dann viele andere Staaten freiwillig die Hegemonie auf Athen. Die Ansangs gleichberechtigten Bundesgenossen traten aber bald in ein mehr oder weniger drückendes Abhängigkeitsverhältnis zu Athen. Indem sie dann versuchten, sich vom Bunde loszumachen, gelang ihnen das entweder oder sie sielen in noch härtere Abhängigkeit zurück. Kortüm, Jur Gesch. Hellen. Staatsverf. S. 46 sg. Die Bundesgenossen blieben also zum Theil anscheinend selbständig, zum größeren Theil wurden sie zinöpstächtig. A. Schaefer, De sociis Atheniensium Chabriae et Timothei astate in tabula publica inscriptis. Lips. 1856. 4.

Der Umfang der athenischen Symmachie war natürlich in verschiedenen Perioden verschieden. Auf den Inseln und dem Festlande hatte Athen während des peloponnesischen Krieges zinspflichtige (invozzles) und unterthäuige (inviscos) Bundesgenossen. Inseln: Styros, 470 unterworfen. Lemnos und Imbros, seit Dl. LXVII. Raros, 469 zinspflichtig; 453 an Athen. Kleruchen; Thasos. Eretria, Chalsis, Karpstos und Styra auf Eudöa (um 468 fg.). Samos, seit 440 inipeoog. Delos, seit 426 von Athen. Kleruchen besett. Die übrigen Kysladen und Sporaden. Nelos, seit 416 Athen. Kleruchen. Rhodos, seit 412 ab. Kythera, 425 unterworfen. Tenedos, Peparethos u. a. Negina, seit 458 zinspflichtig; seit 430 Athen. Kleruchen. Mitylene auf Lesbos, 427 unterworfen.

Festland: bie Karer, Jonier und übrigen Bewohner ber kleinasiatischen Westküste, die durch den Kimonischen Frieden frei geworden, aber nun in Abhängigkeit von Athen gerathen waren. Wie Miletod, Phokaa, Kolophon, Briene, Lebedod, Kyme, Smyrna, Halfarnassod, Lampsakos u. v. a. vorher an Persien Tribute bezahlt hatten, so bezahlten dieselben seitdem an Uthen. — Der thrakische Chersonesod, 468 den Persern entrissen. — Die Städte der thrakische makedonischen Küste: Potida, Olynthod, Amphipolis, Chalkis, Mende, Akanthod, Stageirod, Stione u. v. a. — In Böotten Oropod.

Selbständige Bundesgenossen Athens waren: Kerkyra (besaß um 431 eine Flotte von 120 Schiffen). Methymna auf Lesbos. Chios. Platää, seit 509. Messenien. Afarnanien, seit 430. In Thessalien Larissa, Pharsalos, Pherä, Gyrtona, Krannon u. a. Kephallenia und Zakynthos.

Bu biesen eigentlichen σύμμαχοι traten noch mehrmals burch besonderen Bertrag einzelne Staaten auf einige Zeit als Verbundete hinzu. Unter diesen find Argos, Böotien und Makedonien die bedeutendsten. Rort um S. 47—56.

Die Kriege wurden nicht nur fur Athens Intereffe, fondern fur ben gangen Bund geführt. Die Berbundeten follten adrovouor fein; aber Athen wird barauf gefeben haben, daß ihre Berfaffungen nicht allzu verschieben waren, b. h. wol, es ftellte überall die Demofratie her. Bald mard eingerichtet, daß alle Bundesgenoffen baares Beld jahlten und barauf folgte auch bald Erhöhung ber Tribute, mas die Athener um jo eher burchfegen fonnten, da fie alle vier Jahre die Tribute neu festsetten; die Bahlung berfelben wurde monatlich geleiftet. Sall. Lit.- Beitg. 1837. Archaolog. Intelligenzbl. 314. — Jest fingen bie Athener an, nach Bormand ju fuchen, die Bundesgenoffen ber Autonomie zu berauben. Thuk. I, 99. 3m Anfange bes peloponnefischen Rrieges maren nur Dethomna, Chios und Mithlene noch avrovopor. Eupol. zoles. Alle Bundesgenoffen mußten die wichtigeren Broceffe in Athen führen. Xenoph. De rep. Athen. I, 16 und III, 2. Der perfifche Ronig betrachtete noch im peloponnesischen Rriege Die ionischen Stabte ale tributpflichtig. Plut. Lysand. 3. Sie waren also nur vorübergebend von feinen Gingriffen in ihre Berfaffung und von der Rothwendigfeit, ihm Tribut ju zahlen, frei; aber biefe Ausgaben fonnten fie bestreiten, ba ber Banbel zwischen Griechenland und Berften nur burch fie getrieben werben fonnte. Alle Stabte in Griechenland fingen an fich entweder mit Sparta oder Athen ju verbinden. Wo Demokratie herrschte, schloß man fich gern

en Athen an, wo aber Ariftofratie herrichte, vorzugs-weise an Sparta. Gottling im hermes. Muller, Lorier II, 52. Man fing an die Berioten in die Etabte einzuburgern und daraus entstand Demofratie, 1. 3. in Argos, Die jedoch noch ariftofratischer mar ale in Athen. Manfo, Sparta II. S. 34. Doch wurde wieter auf furge Zeit Oligarchie eingeführt. Durch Ginwirfung ber Argiver ward auch Mantineia Demofratie. Megara war vor bem Berferfriege bemofratisch, im Anfange bes peloponnesischen Rrieges aber warb es ariftofratifd, Rertyra mar bemofratifd; aber aud Theffas lien war mit Athen verbunden, obwol es fehr ariftofratifc war. Xenoph. Hell. II, 3, 36. Sparta war in Diefer Beit noch ber Lyfurgifden Berfaffung treu, aber man anberte bod baran. Die Ephoren vermehrten ihre Racht; Arietot. Pol. 11, 6, 14; fie wurden ohne Rudficht auf ihr Beschlecht aus allen Spartiaten gewählt. Tittmann 112. Bachemuth I, 212. Ladmann, Spart, Staateverfaffung 200). Die Bahl ber eigentlichen Rleruchen nahm immer mehr ab; bie nieberen Burger nahmen ju, jeboch nicht fo, daß die urfprungliche Bahl von (MAN) Burgern vollständig geblieben mare. Rorinth, Elfvon, Bootien waren ariftofratifch; Theben ftanb unter Dynaften vor bem Berferfriege; nachher ward bie ouyugzla loovopog wieder eingerichtet; Die Athener führten Die Demofratie in Bootien ein, welche aber bann wieber vom Abel gefturgt wurde. Sparta's Bunbesgenoffen waren abrovouor und abroducor; aud waren fie von bestimmtem Eribut frei, indem erft bann Beitrage ausgemacht wurden, wenn der Bund eine Erpedition beichloß. Die Spartaner aber forgten bafur, bag in ihren Bunbebitaaten Ariftofratie beftand. Sicilien und Italien waren lange in wenig Busammenhang mit Griechenland. Es war theile Ariftofratte (baraus entftand eine πολιτεία από τιμημάτων), theile Demofratie (baraus entstand Tyrannis) und biefe Berfaffungen maren so lange in Rampf, bis der Pythagoreifche Bund geschloffen wurde. Rroton und Lofrol hatten gufammen Siris bezwungen, geriethen aber in Rampf über bie Beute (Chlacht bei Sagra), die Rrotoniaten wurden geschlagen, verloren ben Diuth und überließen fich ber Weichlichkeit, bis Buthagoras ihre Berfaffung wieder ordnete. Heyne, Opusc. II, 196. Rrifde (Breis-|drift 1831). Seine Berfaffungeform war ariftofras elfch. Ce bestand ein ovrhögen von IXI Männern (ble alle in die Anthagordische Abilosophie eingeweiht maren), welches and wol braugla hieß. Auch bestand eine Behorde von 1(XX) Burgern, Diog. Laert. VIII, 3. lumblich. v. Pythag. Sier beruhte der Ginfluß der Preihundert nicht auf gewaltsamen Gingriffen, fondern nur auf der Stimmenmehrheit, die fle gewöhnlich im Mathe ber Taufend hatten. Rrifde G. 40 und 77. Muchbem aber Rroton bie Stadt Sybaris übermunden batte (Dl. I.XVII, 3), verlangte bas Bolf, bag bas Bund getbellt werden follte; dagegen wollten die Bythagorece es jum ager publicus machen; bas Bolf emporte Et. LXIX, 1 etwa). Polyb. II, 39. Dies war ber Cheitt gur Demofratie; gleichen Antheil an Dagi-

straten und an der Bolkoversammlung, neue Landvertheilung, Aushebung von Schulden waren damit verbunden. Später beschloß man, die achäische Berfassung anzunehmen, welches eine Demokratie mit einem bedentenden timokratischen Elemente war. Xonoph. Hell. VII, 1, 44. Polyb. II, 38 u. 41. Jeder hatte gleiches Recht, in der Bolksversammlung zu sprechen. Bald traten aber auch Pythagoreer wieder an die Spite der Staaten, z. B. Archytas von Tarent, wo eine gemäßigte Demokratie war. Aristot. Pol. V, 2, 8 und VI, 3, 5. Müller, Dorier II. S. 159.

In Syrafus wechselte die Berfassung hausig; nach der Bertreibung der Tyrannen wurde nach und nach eine gemäßigte Demokratie eingeführt. Aristot. Pol. V, 2, 11. Diod. Sic. XI, 86. Da ward in dieser Zeit der Betolismos eingeführt, der sich jedoch nicht lange hielt, weil er von den Demagogen gemisbraucht wurde. Diod. Sic. XI, 87. Rachdem der Angriss der Athener zurückgeschlagen war, ward die Berfassung noch demokratischer. — Diosles war um 413 Gesetzgeber von Syrafus. Diod. Sic. XIII, 33. Rüller, Dorier II. S. 157. In Agrigent herrschte ein Collegium von Tausend, die Empedokles es abschaffte; als ihm aber das Bolf das Königthum antrug, nahm er es nicht an.

# e) Bon Berifles bis zur Schlacht bei Charoneia.

Die vierte Beriode (429-338) bietet wenig neue Erscheinungen; man findet mehr Auflosung als Ausbilbung von politischen Berhaltniffen. Die große Seuche in Athen war ein Benbepunft ber athenischen Grundfase; es entwidelte fich ein Buftand von Gefeslofigfeit, ein unruhiges Safchen nach momentaner Luft. Thuk. III, 82 fpricht über bie schlechten Einfluffe bes peloponnefischen Rrieges in ethischer Beziehung. Ferner trug bas gezwungene Stabtleben jur Forberung ber Gefetse lofigfeit bei. Die eigentliche Demofratie (freilich boch schon mit ochlofratischen Bufaten) erhielt fich bis um Dl. XCII, 1. Bergl. Thuk. II, 65. Ramentlich brachte ber Tob bes fo hochbegabten Berifles einen Umschwung hervor, ber bie sittlichen Banbe bes Staatslebens wefentlich loderte. Wenn vorher ichon Demagogen bas Bolf geleitet hatten, fo hatten biefelben boch im Allgemeinen fich mindeftens als geschäftsfundig, tenntnigreich und bewährt tuchtig ausweisen muffen, um Ginfluß auf die Denge ju üben und ju behalten. Die Demagogen nach Berifles, Lyfifles, Kleon u. A. (vergl. Schnurrer, Gefch. b. Seuche I. S. 38 u. 49) zogen es vor, ihren Ginfluß auf die Gelufte und Leibenschaften ber großen Daffe zu ftuben. Rleon hatte icon bei bes Berifles Lebzeiten bedeutende Dacht über bas Bolf und nach beffen Tobe errang er vorübergebend ben Sieg über alle feine Rivalen. Er war ein entschloffener und mit richtigem Blide und Urtheil begabter Mann und war bemuht, dem Bolte offenbare Bortheile und Erfolge gu verschaffen; bies waren die Grunde ber Bunft beim Bolfe. Ariftophanes' Ritter und Wespen fchildern bie Bolitif bes Rleon. Reben ihm finden wir Rifias, ber an ber Spipe ber Gemäßigten (σώφρουες) ftanb. Bergl. Thuk. VI, 9. F. D. Michaelis, De demagogis Atheniensium post mortem Periclis usque ad XXX. tyrannorum imperium. Rönigeberg 1840. 8. Bormans, Quibus potissimum rebus factum sit, ut Pericle mortuo Athenis omnia nutu et arbitrio demagogorum gubernarentur. Halberstadt 1841. 4. 26 S.

Er hatte aber zu wenig des doadrhow xal deivor bes attischen Charafters. Sein Werf ist jener Friede bes Rifias (Dl. LXXXIX, 3); dem Kleon († Dl. LXXXIX, 3) folgte Hoperbolos (Meineke, Quaestt. scenicae. Abhandl. II. S. 27), den Eupolis angriff. Lucus ad fragm. Krat. et Eupol. p. 107. Cf. Plut. Nik. 11 und Alkib. 13. Ein anderer Demagog Diefer Beit war Phaar, ber nach Eupolis dadeiv apidros, advourceraros léveir war. Hyperbolos wurde burch die Berbindung ber Barteien bes Alfibiabes und Rifias (ober Phaar) burch Oftratismos vertrieben (Kallias). Altibiabes ftand auf ber Seite bes dopuog, obwol er von Mbel war; er war der Reprasentant ber auf neue Art erzogenen Abeligen (Ariftophanes' Bogel ftellen bie Bolitit bes Alfibiabes bar). Doch fant feine Bolfegunft auf einmal (Dl. XCI, 2) nach bem Proces ber hermofopiden. Sluiter, Lectt. Andocid. c. 3. Wache. muth II. S. 159. Der dnuos hatte Recht, ju vermuthen, baß er fich vorzüglich vor ben Betarien (Berbindungen) in feinem Innern vorzusehen habe. Die Bierhundert, Die fpater die Demofratie fturgten, waren eine Berbindung von Betarien. Als Di. XCII, 4 die ficilische Expedition mislungen war, wurde die Demo-fratie erschüttert. Thuk. VIII, 1. Damals schränfte man bie Staatsausgaben ein und mahlte ein Collegium alterer Manner (πρόβουλοι). Aristoph. Lysistr. Aristot. Rhet. III, 18. Dann wurde burch die Betarien, die Beisanbros vereinigte und jum Umfturg ber Demofratie veranlaßt hatte, bie Berfaffung verandert und bas Collegium ber Bierhundert eingerichtet. Thuk. VIII, 65 u. 86. Isokrat. Areopag. 58. Lysias pro Kallistrat. u. f. w. Darque murbe balb eine brudenbe Dligarchie, bie fich nur vier Monate hielt. Dl. XCII, 1. Run wurde bie herrschaft ber Fünftausenb und baneben ber Rath ber Funfhundert eingerichtet. Die 5000 Burger ber brei erften Claffen bildeten die Bolfeversammlung; fie riefen ben Alfibiades gurud und brachten ben Staat fichtlich empor; jedoch bekam der dnuog bald wieder Muth und führte völlige Demofratie ein (wahrscheinlich Dl. XCIII, 3). Es traten auch bald wieder die Hetarien hervor, bis die Herrschaft ber Dreißig eingerichtet wurde. Als Athen icon belagert war, trat ber Areiopagos an die Spige bes Staates wie icon früher im Perferfriege und fpater nach ber Schlacht bei Charoneia. Xenoph. Hell. II, 2, 11. Der Rath ber Funfhundert hatte an seiner Spipe funf Ephoren. S. Frohberger, lleber bas bei Lyfias erwahnte Ephorencollegium zu Athen (im Philologus Bb. 14. 6. 320 fg. u. Bb. 15. 6. 703 fg. von Rauchenstein). Als die Spartaner Athen erobert hatten, verlangte Lyfander vom dipog, baß er 30 Manner mablen und an bie Spite ber Regierung stellen sollte. Das armere Bolf wurde aus ber Stadt getrieben and nur 300 ber reicheren Burger durften noch Baffen tragen. Aus diefer Berr-M. Gnepfl. b. 29. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

schaft ber Dreifig ward eine furchtbare Tyrannei, die burch Thrasphulos ihr Ende fand. Gine Amnestie ward erlassen. außer fur die Dreißig und ihre Sauptbehörden, wenn fie nicht Rechenschaft geben fonnten. Bachemuth II. S. 267. Die formliche Berftellung ber Demofratie fallt in Dl. XCIV, 2 unter bas Archontat bes Gufleibes, welcher die Solonische Berfaffung wieder herzustellen ftrebte, die von Solon beibehaltenen Theomen des Drafon, fowie mehre neue (von Tisamenos beantragte) Befete einsuhrte. Bergl. Andok. De myster. &. 83. Die gemäßigte Demofratie, welche vieles Oligarchische bulbete, ftellte fich im Gangen die Aufgabe, bas Ctaatsleben durch bie Gesete ju regeneriren. Die Solonischen Gesete (jum Theil vergeffen, jum Theil verfalicht, jum Theil nicht mehr paffend) follten bennoch junachft wiederhergestellt werben. Bu biefem 3mede marb bie Behorbe ber Elnoge aus ben Optimaten gewählt. Ihre Gewalt burch bas wiederhergeftellte Archontat beschranft; ihre Aufgabe war (nach Bollur) Sorge für ben Staat und bie Gefete. Neben ihnen wirfte bie Behorde ber Ros motheten (gebn), aus jeber Phyle einer. Sie ward auf Antrag bes Tisamenos bedeutend erweitert und hatte neue Gesete zu vereinbaren. Bur Aufrechthaltung ber neuen Gesete follte ber wieberhergestellte Areopag thatig fein. F. Kortum, Bur Geschichte Hellenischer Staates verfaffungen, hauptsächlich mahrenb bes Beloponnesischen Rrieges. Seidelberg 1821. 8. H. Henkel, Lineamenta artis Graecorum politicae inde a bello Pelopounesiaco ad Aristotelem usque excultae. Berol. 1847. 8. B. B. Forchhammer, Die Athener und Sofrates: die Geschlichen und der Revolutionar. Berlin 1837. 8. Rifomachos war ber Anagrapheus ber Solonischen Gefege. Bon der Timofratie bes Solon ift feine Rebe. Durch Raufinitos (Dl. C, 3) wurden die Zollabgaben neu geordnet. Demagogen dieser Zeit waren Agyrrhios und Kallistratos (sprach über Oropos; Hermann 9, 172. 10. A. Schäfer, Demosthenes und seine Zeit. 3 Thle. 1856 fg. Bachemuth II. S. 281). Der mosthenes hielt Dl. CIV, 1 seine erste Rebe; man findet ihn fehr mit der außeren Politif Athens, wenig mit ber inneren beschäftigt; er zeigte sich in seinen Reben als bem Bolke freundlich gefinnt. Ihm entgegen standen Demades (vorher Eubulos). G. Lhardy, Do Demade. 1834. — Erst unter dem Schapmeister Luturgos ward bas athenische Finanzwesen wieder geordnet (Bodh, Staatsh. II. S. 244) Dl. CX, 3 bis CXIII, 3. Syperides, Mefchines, ber lettere mar für Philipp's Partei, ebenfo Phofion. — Die Gerichte ftanden in Athen als machtige politische Inftitute ba, Die es fich vorzuglich jur Pflicht machten, Die Ariftos fraten ju befampfen. Dabei entstanden Die Spfophanten, bie fich davon nahrten, unschuldigen Leuten gefährliche Rlagen anzuhängen, sie zu schrecken und Gelb von ihnen zu erpressen. — Bergl. Dicaearch. Blog Eddadog. Das Geschäft ber Spfophanten war gewiffermaßen eine Borichule für Demagogen.

Ein hoher Grad von Leibenschaftlichkeit zeigte fich nach Beriffes in allen Zweigen bes athenischen Staats-

lebens. Renerungssucht, loyonoita, euroannlla (Scherts haftigfeit in öffentlichen und Brivatfachen), Unverschamtheit waren die Haupteigenschaften der damaligen Athener. Sofrates mag wol gegen feine Schuler über Diefe Doblos tratie ein nicht billigendes Urtheil gesprochen baben. Lussac, De Socrate cive. K. F. Hermann in der Allgem. Schulzeitung. 1831. Abth. 2. Nr. 83. Ueber Platon's Borliebe fur die dorifden Berfaffungen. Die angebliche Schrift bee Lenophon: De republica Atheniensium (fie ift antidemofratisch), stellt Athen vor, wie es por bem Ende des peloponnesischen Rrieges war. Seine Schrift Meol noorodow fallt in die Zeit nach jenem Rriege. Bodh, Staatshaushalt ber Athener (I. S. 146) fest fie Dl. CVI, 1. Als Lyfander mit Athen Frieden folog, verlor Diefes alles auslandifche Grundeigenthum (Schol. ad Aristoph. Ran. 1505 über Die nogioral. Bergl. auch Bodh I. S. 508 fg.), nachbem es ben Gipfel feiner Dacht nach bem Frieden bes Rifias erreicht hatte. Bodh schatt die Gesammteinnahme auf 2000 Talente jahrlich. — Die Oligarchie der Bierhundert gab der Bundesgenoffenschaft einen Stoß, indem Die Bornehmen in den Bundesftaaten wieder mehr Macht erhielten; und da diefe glaubten, daß die Bierhundert fich nicht lange erhalten murben, fuchten fie ihre Staaten von Athen lodzureißen, um ihre eigene Dacht zu fichern (Dl. XCVI, 3 = 394 v. Chr.). Sieg bes Konon über Die spartanische Flotte bei Knidos. - Die Folgen des antaltidifchen Friedens maren, daß das fefte Land Afiens bem Berfertonige verbleiben follte, die Infeln follten frei fein, außer Appros und Rlagomena. Xenoph. Hell. VII, 1, 40. Sparta's hegemonie vereinigte damals alle Griechen. - Aber die Feindfeligfeit Thebens gegen Sparta fteigerte fich bis in Die Beit bes antalfibischen Friedens. In Theben wurden barauf Eprannen eins gesett und ebenso in den meiften andern bootischen Stadten (δυνάσται). Mit Silfe Athens vertrieb Bootien Die Oligarchen. Der Demos war aber bort nicht fo thatig in feinen Berfaffungsangelegenheiten wie in Athen. Polyb. VI, 44. Obwol der Charafter der Demofratie vorherrschte (Plut. v. Pelopid.), — obgleich g. B. bie Memter burch Loos, nicht burch Bahl vergeben murben (vergl. Tittmann G. 377), fo fanden fich boch jugleich auch mehr ariftofratische Einrichtungen vor ale in Athen: so hatten z. B. die Magistrate und Behörden mehr Macht 11). Die Schaar der Dreihundert, die heilige, bielt die Afropolis befent. - Der Aufschwung ber Bootier, ben fie burch Epaminondas und Belovidas erhalten hatten, fonnte nicht dauernd fein, ba die Berfaffung zu sinnlich und gleichsam massir war. Sie trieben bie Gymnaftif ju febr und vernachläffigten alles Andere; Epaminondas beschränfte sich auf Lauf, Ringen u. f. w. Auch zeigte er, daß Athleten nicht immer tuchtige Rrieger waren 12). Die ovoolria waren (Polyb. XX. c. 4 u. 6) ein Ruin ber Bootier; ce murbe viel und gut gegeffen; bie Manner entwöhnten fich ihrer Familien. Duller.

Orchomenos S. 27 u. 409. Aristophanes, Hellanisos, Krates, Ktefiphon, Leon, Meryllos, Paramos und Bolemon Bolorina. Die Geschichte und Verfassung böotischer Städte ist in ziemlich zahlreichen Schriften bargestellt worden: namentlich Theben haben geschildert Anaris, Ariftobemos, Ariftophanes, Armenidas, Chreftobemos, Dionysoboros, Lysimachos und Timagoras Θηβαϊκά, Lyfos und Polemon Περί Θηβαίων, Ariftoteles OnBalov nolitela. leber Orchomenos schrieben Bergs fleides und Aristoteles 'Opyonevlov nolirela, über Dropos Aristoteles 'Apanlav nodirela, über Thespia Herafleides Geoniemv nolivela. H. Frante, Der Bootische Bund. Wismar 1843. 8. Klutz, De foedere Boeotico. Berol. 1821. 8. Raoul-Rochette, Mémoire sur la forme et l'administration de l'état fédératif de Béotiens. Paris. 4. J. J. Kreenen, Specinen liter. in cohortis sacrae apud Thebanos historiam. Arnhem. 1837. 8. Der bootische Stadtebund 13) gerieth bald in Berwirrung. In ben Perferfriegen mar Theben auf ber perfifchen Seite; marb aber bann von ben Griechen belagert und verlor fein Brincipat in Bootien. Es erhielt ihn erst wieder, als es sich (Dl. LXXX, 2 Schlacht bei Tanagra) mit Sparta verbundete. An ber Spite standen vier Boulai, Die Bootarchen (eilf an ber Babi, später sieben). Ale Theben aber bemofratischer wurde, gerruttete fich ber Bund und Orchomenos murbe ber hauptort. E. Forberg, leber Die Urfachen bes Unterganges ber Sellenischen Selbständigfeit nach ber Ansicht des Demosthenes. Coburg 1851. 4. Seit Dl. CI, 2 vermehrte Theben seine Dacht immer mehr; Dl. CII, 2 mußte sich fogar Orchomenos unterwerfen. Di. CIII, 2 gerftorten die Thebaner Orchomenos, boch ward es bald wieber aufgebaut. Biele außere Ginrichtungen hatten Die Bootier von Sparta entlehnt; fie batten in die Bundesftadte Befapungen gelegt, unter άρμοσταί, Xenoph. Hell. VII, 3, 11. Dl. CII, 3, wurden die Phofier unterworfen; doch blieben diefe ben Thebanern abgeneigt und wurden endlich auf Befehl ber Amphiftyonen ganglich unterjocht und ihr gand verwuftet. Philipp von Mafedonien war es, ber Phofis vernichtete. Auch im zweiten beiligen Kriege gegen Amphiffa fampfte er mit, befeste Clateia, und ale fich nun Theben und Athen gegen ihn verbanden, schlug er sie bei Charoneia (Dl. CX, 3 = 338 v. Chr.); bies war ber Grund, baß die Begemonie uber Bellas an Mafedonien überging. — Die Berfaffungen waren in Diefer Beit febr in Unordnung und Schwanten: in mehren dorifden Staaten fam eine Ochlofratie auf, 3. B. in Argos und eine Zeit lang in Korinth. Cf. Xenoph. Hell. VI, 3, 14. Demosth. Περί συντάξ. 168. Die sich immer wiederholende Auswanderung oder Bertreibung einer Bartei.

<sup>11)</sup> Corn. Nep. v. Epaminondae. Plut. De gen. Socrat. 13. 12) Dicaearch. p. 189.

<sup>13)</sup> Klütz, De foedere Boeotico. Berol. 1821. Kortum S. 83 fg. D. Müller in bieser Encyslov. Art. Bootien. Titts mann S. 693 fg. Kruse, Hellas Bb. II, 1. S. 542. Drus mann, Ibeen u. s. w. S. 427 fg. Breujel, De foedere Boeotico. Groning. 1834. Kopp, Hist. reipublicae Boeotorum. Groning. 1836. Pauly's Realencyslop. Bb. 1. S. 1130 fg. hermann §. 179. Schoemann c. 6.

wenn eine andere die Oberhand erhielt, und die Bermuftung ganger Lanbichaften machten viele Menichen beimathlos. Damals nahmen Die Soldner febr überhand (έπίπουροι scil. μισθοτοί oder μισθοφόροι). Bachemuth III. S. 309 fg. 344 fg. Xenoph. Hell. IV, 4, 1 und VI, 2, 10. Jedoch bilbete man in mehren Staaten flebende Bürgermiligen, die freilich felten 1000 Mann überftiegen; Die größere Macht bestand aus Kluchtigen und Beimathlofen. Die von Reuem auffommenden Tyrannen maren querft in den griechischen Colonien, g. B. in Sprafus, Dionpfice I. + Dl. CIII, 1. -Dionys II. vertrieben Dl. CIX, 2. Platon billigt die Basilela, aber irrte fich, ale er bachte, er fonnte hier feine zolerela verwirklichen. Dion vertrieb Dl. CVI, 1 ben Dionystos und wollte Platon's Ideen aussuhren; er ward aber ermordet Dl. CVI, 3. Run fam Dionys fios wieber und es ftanden noch mehre Tyrannen auf. -Limoleon aus Korinth befreite Dl. CIX, 2 Sprafus und verwaltete ben Staat bie Dl. CX, 4. Olbia, Cherjonejos, Theodofia, Bosporos. hier am Bosporos entstand balb nach ben Berferfriegen bas bosporanische Reich; Leufon war einer ber berühmteften Ronige biefer Gegend. Spartatos III., Perisabes I. Dl. CVII, 4 bis CXVII, 2. Ihre Namen find thrafisch. Dies Gefolecht herrichte, bis Mithribates Eupator bas Reich eroberte und ein anderes Geschlecht auf ben Thron feste, mas biefen bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. behauptete. Die Stythen zwangen sie (Acc.) Abgaben zu zahlen (Diefe Eribute nannten fie dooa). Serafleia befam auch durch einen Boltsaufftand einen Tyrannen. Theffalien. 3m Alterthume babe

3m Alterthume haben Archinos Gessalina, Boton Medi Gessallag nal Aluovlas, Hellanitos Gerralina, Rritias und Ariftoteles Geodalov xodirela, Philotrates Gerradiná, Staphylos Geogadiná gefdrieben: alle biefe Schriften find bis auf wenige Fragmente verloren. Bergl. Müller, Ord. C. 248 und Dor. I. S. 19. Aristoteles hat die Berfaffungen von Bharfalos und Lariffa bargeftellt. Schon Aristot. Polit. IV, 13 und VI, 7 fagt, baß in ebenen Gegenben oligarchifche Staateformen naturgemäß feien. Go bie theffalifche dexadagzla, bie oberfte Regierungebehörbe Theffaliens nach der Umgeftaltung ber Berfaffung burch Philipp von Mafebonien. Demosth. Phil. II. p. 71. §- 22. Den Biberipruch, in welchem biefe Stelle mit ber Angabe Phil. III. p. 117. §. 26 (tàg nolitelag αὐτοῦν περιήρηται καὶ τετραρχίας κατέστησεν) zu stehen scheint, beseitigt Harpokr. 8. v. denadagyla baburch, baß er die theffalifche Defabarchie gang verwirft und nur bie Tetrarchien gelten läßt. Allein biefer Biberfpruch, au beffen Lofung auch fonft verschiedene Mittel verfucht worben find (f. Better, Demofth, philipp, Reden II. 6. 286 fg.), ift nur icheinbar und verschwindet bei ber Annahme, bag neben bem über gang Theffalien gefegten Decemvirat noch eine Behörde von vier Mannern bestand, von benen jeder einer ber vier Provingen von Theffalien (Theffaliotis, Phthiotis, Belasgiotis, Bestiaotis) vorgefest war. Siebe Bomel's Ofterprogramm von 1830 und Deffen Brolegg. ju Dem. II. S. 10 fg. und

Comment. S. 31. Bergl. Bermann, Lehrb. b. gr. Staatsalterth. S. 178. 18. - Ueber bas latebamonifche Decemvirat, welches harpofration gleichfalls denadapyla nennt (vergl. Schneiber g. Arist. Pol. II. p. 146 seq. Ellendt J. Arrian. II. p. 448), f. denaggiai (West.). Jebenfalls ift Theffalien unter Die Oligarchien zu zählen. sowie auch gariffa besonders unter ben Aleuaden und Rrannon unter ben Stopaden. Xenoph. Hell. II, 3, 4. Auch hier fehlte es aber nicht an innern Barteifampfen und gehden ber einzelnen Tyrannen gegen einander, g. B. folug Lyfophron die Lariffaer. Gein Sohn Jason war Tyrann von Phera und schwang sich jum Tayog von Theffalien empor. Benn Theffalien von Außen bedroht mar, verbanden fich die fleineren Staaten in feinem Innern und ftellten einen Tayog an ihre Spige. Jason unterwarf einen Theil von Epeiros und gang Theffalien. 3hm folgte Alexander von Phera. Die Aleuaden mandten fich an Philipp und biefer vertrieb zwar bie pheraischen Tyrannen, aber befeste Theffalien für fich und feste Tetrarchen als Statthalter ein (Xenoph. Hell. VI, 1, 4).

Aetolien. Derfyllos, Diofles, Dositheos und Risandros Alrwlia, Aristoteles Alrwlär nolurela. Aetolien bestand aus dem eigentlichen (åqxala) und hinzubesetzen (enluryrog) Aetolien und bot zur Entwickelung des Ackerbaues wenig günstigen Boden; die sast durchaus gedirgige Landschaft war vorzugeweise auf Biehzucht angewiesen. Die eigentlichen Aetolier gehörten dem uralten lelegischen Bolksstamme an. Siehe Deimsling, Leleger S. 148 fg. Reben ihnen bewohnten das Land mehre andere, zum Theil unhellenische Stämme. Bis in die späte Zeit herab lette diese gemischte Bevölkerung in offenen Dörfern mit wesentlich demokratischen Berfassungsformen. Bergl. Schömann, Griech. Alterth.

II. S. 101 fg.

Bergl. Aristoteles 'Auagvavav Afarnanien. nolitela. Die angeblich erften Einwohner biefes Bebietes, beffen Grenzen namentlich gegen Aetolien wech= felten, follen Taphier, Teleboer und Leleger gewesen fein, benen bann Rureten (aus Aetolien eingewandert) im Besite bes Landes folgten. Erft nach bem trojanischen Rriege erscheinen biefe Rureten als Afarnanen, inbem Afarnan, ein Sohn bes Argivers Alfmaon, auf fie seinen Ramen übertrug. Strab. X, 465. Thuk. II, 102. Apollod. III, 7. 3m 7. Jahrhundert gründeten bie Korinthier Colonien an ber afarnanischen Küfte. Die Bevölferung behielt ihren gemischten Charafter, sodaß Thuk. II, 68 bie norblichen Afarnanen ale Barbaren charafterifirt, mahrend bie alten avlifchen Bewohner ben Bildungeubergang ju ben forinthisch-dorischen Colonien bilbeten. Krufe, Hellas II, 2. S. 302. Paus. IV, 25 und X, 16. Diod. Sic. XIX, 68 und XVIII, 38. Die Bevolferung Afarnaniens, obwol aus heterogenen Bestandtheilen zusammengesett, hatte sich in historischer Beit ju einem politisch organisirten Bunde vereinigt, nicht nur jum 3wede gemeinsamer Bertheibigung im Kriege, sondern auch in Friedenszeit wirksam. Bundesversammlung berieth Anfangs in Stratos, bann

in Thyrion ober Leufas, ein gemeinsames Gericht hatte in Olpa seinen Sit. Ward ber Bund in Krieg verwickelt, so ward ein gemeinschaftlicher στρατηγός an seine Spite gestellt. Xenoph. Hell. IV, 6. Thuk. II, 80 und III, 105. Liv. XXXIII, 16 und XXXVI, 11. Jur Zeit des peloponnesischen Krieges waren hierin schon Aenderungen eingetreten und durch die häusigen Kämpse gegen die Aetolier schon größtentheils aufgerieben, erlagen auch sie der Kömern; aber noch unter römischer Herrschaft stand an der Spite ihres Bundes (κοινδυτών Ακαρνάνων) eine βουλή, neben der als Beamte ein προμνάμων und zwei συμπρομνάμονες sungirten.

Corp. inscr. Gr. 1793.

Megaris. Dieuchidas, Hegesagoras, Hereas und Brarion Μεγαφικά, Simplos Μεγαφική ίστορία, Aristoteles Μεγαφέων πολιτεία. Bergl. Krufe's Hellas II, 1. S. 311 fg. Reinganum, Das alte Megaris (Berlin 1825). Nachdem Megaris Unfangs ein unabhangiger Staat unter foniglicher Regierung gemefen mar, hatte es feit ber borifchen Banberung eine fehr wechselnde Staatsform. Die Bevolferung hatte baburch einen wesentlich dorischen Charafter erhalten. Anicheinend nahm hier die Berfaffungeentwidelung einen fehr ungewöhnlichen, einen fturmifchen Bang, ba angebe lich ohne Vermittelung dem Konigthume fogleich Demofratie folgte in einer Beit, wo im übrigen Bellas bie ariftofratischen Verfaffungen die herrschende Staatsform waren. Es beißt, bag Bolferebner bie große Daffe bes Bolfes aufgehest hatten, die reichen Burger zu plundern; baraus fei im weiteren Berlaufe eine oligarchische Berfaffung hervorgegangen (Thuk. IV, 74; Aristot. Polit. V, 3); endlich aber fei ber Demos wieder gur Dberherrschaft gelangt. Saufiger Wechsel trat namentlich ba ein, ale Athen ben Spartanern ihren Ginfluß in Bellas ftreitig ju machen anfingen. Die Grundlagen ber Berfaffung maren bie borifchen in etwas mobificirter Form.

Korinthos. Ephoros, Euphorion und Thefeus Κορινθιακά, Eumelos Κορινθία συγγραφή, Aristoteles und Berafleibes Kopivdiov nodireia. Rach ber mythis schen Zeit Dieses Staates, wo eine aolische Dynastie geherricht haben foul, tann man die historische Zeit mit ber borifchen Eroberung 1074 v. Chr. beginnen. Aletes führte als Sieger eine wesentlich borische Verfaffung ein, und gwar allem Anschein nach in der Weife, daß die alte dolische Bevolkerung eine weniger untergeordnete Stellung erhielt, als es j. B. in Sparta der Fall war. Die acht Phylen, beren Suidas gebenft, laffen barauf schließen, daß der vorgefundenen Bevolferung neben ber borifchen in ber Phyleneintheilung ein Plat angewiesen ward. Anfange regierten Rachkommen bes Aletes als Ronige, was bann burch die Familie ber Bafchiaben dahin abgeandert ward, daß nach formeller Abschaffung bes Ronigthums die Berfaffung jur Oligarchie - unter einem jahrlich wechselnben Brytanen mit foniglicher Bewalt - umgebildet ward. Die Uebergangsphasen. welche une freilich nicht genügend befannt find, mogen wol dieselben gemefen sein wie in Athen. Gefturgt murbe 657 die oligarchische Herrschaft durch Rypselos, welcher

fich burch ben Demos zur Tyrannis aufschwang. Sein Sohn Beriandros folgte ihm 627. Rach bem Sturge ber Tyrannis scheint eine timofratische Berfaffung eingeführt worden zu sein, in welcher aber - gerabe weil fie auf Schapung beruhte — Die alten Gefchlechter (πάτραι) allmalig fanten, mahrend ber burch Sanbel und Gewerbe wohlhabende Demos politifch emporfam. Bergl. Muller, Dor. II. S. 81. Bahricheinlich aber behielt bas ftart borifirte Glement ber Bevolferung infoweit bestimmenben Ginfluß, baß bie Berufia ber Bolfsversammlung gegenüber bennoch immer ziemliche Dacht ausübte. Cf. Plut. Dion. 53; Diod. Sic. XVI, 65 seq. Erft in ber Beit bes Berfalls fam eine bemofratifche Bartei jur Gewalt. Xenoph. Hell. IV, 4; Diod. Sic. XIV, 86. Gin leitender Staat in Bellas ift Rorinth nie gewesen; aber lange hielt es fich als ein Centrals punft ausgebehnten Sanbeleverfehre. Bahlreiche Colonien gingen von hier aus, welche namentlich an ben Ruften bes ionischen Meeres entlang fich anfiedelten : Ambratia, Anaftorion, Leufas, Rerfpra, Epibamnos u. f. m. Die glangenden, fowie die verwerflichen Seiten ber großen und reichen Sandeloftabt zeigte Rorinth in vollem Dage: prachtige Gebaube und Runftbenfmaler, aber auch eine gablreiche arme Bevölferung, Sunderttaufende von Sflaven, prunfendes Betarenmefen.

Argolie. Agias, Anarifrates, Deinias, Demetrios. Derfylos, Hellanifos, Hippys, Iftros, Bolemon, Timo-theos fdrieben 'Appolina. Telefarches verfaßte eine Schrift 'Appolinos. Die Berfaffung ftellte Ariftoteles in der 'Apyelow noderela dar. Die Verfaffungen einzelner argivischer Stabte haben bargeftellt Ariftoteles 'Enibavρίων, 'Ηραίων, Τροιζηνίων, Πελληναίων πολιτεία und Difaarchos Πελληναίων πολιτεία. Auffallend ift ber Bericht bei Paus. II, 19, daß bei ben Argivern bereits im 11. Jahrhundert v. Chr. das Königthung nicht durch die Aristofratie, sondern durch den Demos bis jum Scheinkönigthum beschränft worben sei. Offenbar neigte fich die argivische Staatsform bamals, sowie fpater mehr der athenischen ju ale der borischen. Bergl. Aristot. Pol. V, 3 seq.; Diod. Sic. XII, 77; XV, 58; Thuk. V, 27 seq. 31. 41. Obgleich eine oligarchische Bartei nach Geltung ftrebte (namentlich) im peloponneft. schen Rriege), so erhielt sich boch im Wesentlichen bie Demofratie, sodaß die eigentliche Souveranetat in der Bolfeversammlung rubte, 3. B. das Recht der Beschluße faffung über Krieg, Frieden und Bundniffe. Die Boltsversammlung ward burch ben δήμου προστάτης zus fammenberufen. Unterbrechungen ber bemofratischen Staatsform fanden allerdings ftatt, 3. B. nach ber Schlacht bei Mantineia; cf. Aristot. Pol. V, 4. Auf ein folches Schwanten nach aristofratischer Seite bin, wie es fpater im peloponnesischen Rriege so häufig vortam, burfte es gurudgeführt werben muffen, wenn Herodot. VII. 148 seq. berichtet, bag in Argos die Gefandten anberer bellenischer Staaten auf ihr Unterftugungegefuch im Rampfe gegen Xerres im Rathe eine ablehnende Ent-Scheidung erhalten hatten. Bergl. Tittmann, Griech. Staateverfaffungen S. 355 fg. Die im Felbe mit bebeutenber Gewalt ausgestatteten Felbherren mußten gewartig fein nach Rieberlegung ihres Amtes im Charabron aur Rechenschaft gezogen und von schweren Strafen betroffen zu werben (Thuk. V, 59 seq.; Diod. Sic. XII, 78). Abgesehen von der anscheinend fehr gahlreichen Ratheversammlung und bem Könige finden wir noch bie Behörben ber δγδοήκοντα und άρτυνοι. Das Bolf gerfiel auch hier in Phylen. Befondere Berfaffungeformen finden wir bann wieder in den einzelnen wichtigeren Stabten bes Landes ausgebilbet. Go leitete in Epidauros ein Burgerausschuß von 180 Mannern, aus benen bann wieber die Artynen gewählt murben, die Staatsgeschafte. In einem Bertrage von Bermione mit Afine werben als Beamte ber ersteren Stadt genannt aprovreg, vouó-

γραφοι, ταμίαι. Elis.

Istros, Polemon, Teupalos 'Hlaceá. Ariftoteles, Herafleides 'Haelwo nodurela. Ueber Dinms via vergl. Agaflytos Mepl 'Odvunlag. Weit entschiedener jum Dorismus neigte fich Elis, über welches Aristot. Pol. V, 6 angibt, daß feine Berfaffung eine Oligarchie gemefen fei. Der Rath ber Reunzig verwaltete ben Staat, und bie Rathewahl ging in ahnlicher Beife vor fich wie in Sparta. Daß auch hier, besonders um 400 v. Chr., Berfaffungstampfe zwischen ber Demofratie und Oligarchie ftattfanden, erfeben wir aus Xenoph. Hell. VII, 4. Benn aber Tittmann (Griech. Staatsverfaff. S. 366) die Behauptung aufftellt, daß Rampf amifchen Demofratie und Oligarchie immer ben Beweis gebe, daß die Demofratie bie verfaffungemäßige Staateform fei, fo burfte er boch wol irren, benn ebenfo oft tampft die Demofratie, um im oligarchischen Staate bas llebergewicht zu erlangen. Einen Sieg ber Demofratie über die Blutofratie zur Zeit bes spartanischen Königs Agis II. melbet Paus. III, 8. Daß ferner in Elis bie Eintheilung bes Bolfes in Phylen ben vorgeschrittenen bemofratischen Charafter gehabt habe, daß die Phylen augleich eine ortliche Gintheilung waren, fcheint fich aus bem Umftanbe foliegen ju laffen, bag bei Belegenheit bes Bebieteverluftes um Dl. CIV bie Bahl berfelben von swolf auf acht herabgesett warb; cf. Paus. V, 9. Ginen gleichen Schluß gestattet ber weitere Umstand, bag bie hellanobiten aus ben elischen Phylen nicht burch Bahl, sondern durch das Loos bestimmt wurden. Bergl. Ariftodemos bei Harpokrat. s. v. Ellavodinai. Als elifche Bermaltungebehorben werben in einem Bertrage mit Athen aufgeführt die δημιουργοί, ferner of τὰ τέλη Exores, endlich die ékanooioi; für besondere Zweige der Berwaltung bie δεσμοφύλακες u. a. Den Inschriften aufolge gab es auch bas Inftitut ber Prytanen, mas gleichfalls auf eine ausgebildete Organisation bes Demos jurudjufchließen gestattet. Auf bem Gebiete bes elifchen Staates hatte es feit alten Beiten unabhangige Staatsorganismen gegeben, die entweder (wie Bisa um Dl. XLVIII.) untergingen oder (wie Dlympia) ihrersseits modificirend auf den elischen Staat einwirften. Ginem olympifchen Rathe waren die Bellanobifen untergeordnet und ihm fam auch Gerichtebarfeit in manchen Dingen ju. Bergl, Paus. V, 6 und VI, 3. Bielleicht

ift es als ein Ueberbleibfel ber früheren Selbständigs feit einzelner gandestheile anzusehen, daß nach Polyb. IV, 73 nicht blos in einer hauptstadt Recht gesprochen ward.

Arfabien. Archetimos, Ariathos, Aristippos, Demaratos, Rifias, Agathyllos, Bellanifos, Rallis machos, Polemon, Staphylos, Paufanias haben über biefes Land mit feiner uralten Bevolferung geschrieben. Aristoteles 'Aonador nouvela. Die Verfaffung einzelner arkabischer Stabte haben geschildert Herakleibes Δεπρεατων πολιτεία, Aristoteles Μαντινέων, Τεγεατών πολιτεία, Harmodios Meol tov nara Deváluar voulum. In Artabien, beffen Bewohner im Alterthume für Autochs thonen galten und auch nachher fich vom Dorismus wefentlich frei gehalten hatten, find bie staatlichen Bu-ftande vor der Erbauung von Wegalopolis von benen nachher ju unterscheiben. In jener früheren Beriobe trat besonders Mantineia hervor, deffen Berfaffung von Aristot. Pol. VI, 4 ale bemofratische bezeichnet wirb. Die Berathschlagung über Staatsangelegenheiten, bie Bahl ber Behörden u. f. w. sei Sache des Demos gewefen. Eigenthumlich ift in letterer Beziehung, bag an ben Bahlen immer nur eine bestimmte Anzahl Burger in festem Turnus fich zu betheiligen batte. Auch Xenoph. Hell. V, 2 und VI, 4 berichtet damit übereinstimmenb, baß erft Dl. XCVIII. nach bem Siege ber Lafebamonier über Mantineia eine ariftofratifde Berfaffung eingeführt worben fei. Bei ber Bieberherftellung ber Stadt aber trat offenbar ber Demos wieder in fein altes Recht ein und die Bolfeversammlung ward wieder die hochfte souverane Staategewalt. Cf. Xenoph. Hell. VI, 5. Beim Abschluffe von Berträgen wirften als Berwaltungsbehörben mit die Demiurgen, die Ratheversammlung, die priefterlichen Theoren, ber Polemarchos. Siehe Thuk. V, 47. Eine allgemeine Bezeichnung, schwerlich Titel, ift es, wenn Xenoph. Hell. V, 2 ber δήμου προστάται gebenft. Bon Tegea ift befannt, bag bas Bolf in vier Bhylen getheilt war, als beren Ramen bei Paus. VIII, 53 Klareotis, Sippothoitis, Apolloneatis und Athaneatis genannt werden. Für die fehr bemofratische Berfaffung von Herda endlich zeugt es, bag bie Beamten Anfangs burch Bahl, fpater fogar durch Loos bestimmt wurden. Rach ber Grundung von Megalopolis in Folge ber bootisch-spartanischen Rriege erhielt Arfadien in dieser Stadt einen Mittelpunft, wo Berfammlungen von vielen Taufend Bürgern zusammentraten, um bie gemeinsamen Angelegenheiten zu berathen. Diefer Buftand ward freilich auf furge Berioden burch bas Auftreten von Enrannen (Aristodemos — bann Lygdamis) unterbrochen. Bergl. Tittmann, Darstell. b. Griech. Staatsverfassungen S. 370 fg. Eurtius, Peloponnesos I. S. 170 fg. Breitenbauch, Gesch. von Arkadien u. s. w. In Siefnon war Euphron Tyrann, Dl. CIII, 2, Timophanes in Korinth Dl. CIII, 3. Auf Euboa Themison und Plutarchos in Eretria. In Haliarnossos Mausolos, Artemifia und Andere aus diefer Familie. In ben Studten auf Ryptos herrschten immer Ronige und ce pflegte nur die Frage ju fein, ob griechische ober phonis

fifche Geschlechter herrschen sollten. Dropfen, Gesch. ber Rachfolger Alexander's S. 404.

Epeiros. Kritolaos, Philostephanos, Bolemon und Prorenos 'Ηπειρωτικά, Aspasios Περί 'Ηπείρου, Aristoteles 'Hneigwrov nodirela. In Betreff alter einheimischer Bolfoftamme vergl. Eugammon Megl Geongwτων, Aristoteles und Herafleibes Modorrov πολιτεία. Ueber die Berfassungen einzelner Orte s. Aristoteles Δω-δωναίων, Άμβρακωστών πολιτεία, Polemon Περί Δω-δώνης, Athanadas Άμβρακικά. Die griechischen Inseln fdilberten biftorifch-antiquarifch Ronon Nyocas, Aretabes Νησιωτικά, Berafleides, Philostephanos und Xenagoras Περί νήσων, Hermogenes νήσων κτίσεις. Pythanetos und Theagenes Megi Alylung und Ariftoteles Alyconrov πολιτεία. — Herafleides 'Αμοργίων πολιτεία. — Ariftos teles 'Aντανδοίων, Χίων πολιτεία. Hypermenes und Zenis Neol Xlov. Antikleides, Balaphatos, Phano-dikos, Philochoros und Semos Anliana, Deinarchos Περί Δήλου και Λέρου, Aristoteles Δηλίων πολιτεία. Archelaos und Archemachos Εὐβοϊκά, Aristoteles Περί Εὐβοίας, Aristoteles Εὐβοέων πολιτεία. Lysimachos Περί Έρετρίας, Aristoteles und Herafleides Έρετριέων πολιτεία. Aristoteles und Herafleides Χαλκιδέων πολιτεία. Aristoteles Έστιαιέων πολιτεία. Aristoteles 'Ωρειτων πολιτεία. — Herafleides Inaglwv πολιτεία. Phano-demos Inana. Aristoteles und Herafleides Idanyolwv πολιτεία. Aristoteles Καλαυρίων, Κείων πολιτεία (über Reos auch die Fragmente des angeblichen Berafleides, ben ich nur ber Rurge wegen fo nenne). Berafleibes Κεφαλληνίων πολ.; Derf. und Aristoteles Κερχυραίων πολ.; Aristoteles Κιανών, Κυιδίων πολιτεία. Aristeides, Demognetos, Jason und Boseidippos Megl Kuldov. Mafareus und Philippos Koana. Ariftot. Kow nolitela. Hellanikos Koavaixá. Alexandros, Charon, Deinarchos, Dostades, Echemenes, Spimenides, Laosthenides, Martianos, Sosikrates, Xenion, Dionystos, Antenor und Petellides Konruxá, Byrgion vóuma Konruxá, Aristos teles, Epimenides und Herafleides Κοητών πολιτεία, Iftros Τών Κοητικών δυναγωγή. Epimenides und Telefleides Τελχινιακή ίστορία. Hellanifos, Palaphatos, Timomachos und Xenophon Κυπριακά, Alexandros, Aftonomos, Demetrios, Menandros und Stephanos Heol Κύπρου, Astlepiabes Περί Κύπρου και Φοινίκης, Aristoteles Κυπρίων πολιτεία, Theophraftos Περί της βασι-Lelag rov Kunglav. Herafleides und Aristoteles Kudnolwo nod. Aristoteles Kudulwo nod. Pheresydes Περί Λέρου. (Lesbos:) Aristoteles 'Αντισσείων πολ. Hellanifos, Myrsilos, Stamon Λεσβιακά, Phanias Πρυτάνεις Έρεσίων, Aristoteles Μυτιληναίων πολιτεία Aristoteles Asunadlav, Myllav, Naklav nol. Aglaosthes nes, Andriefos, Rallinos und Philetas Natiana. Gemos Πεοί Πάρου. Aristoteles und Herafleides Παρίων πολ. Herafleides Πεπαρηθίων, Pooliw πολ. Epimenites, Eufrates, Philippos, Polyelos und Zenon Poδιακά. Antipatros, Dionpfios, Ergias und Jason Περί Ρόδου. Aristoteles Podlav, Σαμίων πολ. Aeneas und Olympichos Σαμιακά. Simmias Σαμίων άρχαιο-Aoyla. Herafleides Daulov, Dauodogulov nod. 3000

meneus, Polemon, Athenifon, Kallistratos, Demetrios Περί Σαμοθράκης. Aristoteles Σαμοθράκων, Τενεδίων πολ. Androitas Περί Τενέδου. Zoilos Τενεδίων έγκώμων. Herasleides Τενεδίων πολ. Aenesidemos Τηνιακά. Aristoteles Τηνίων, Θηραίων πολ. Philippos Θασιακά.

Mafedonien. Arctades, Duris, Kallisthenes, Phástos, Risomedes und Theagenes Μακεδονικά, Marsipas 'Αρχαιολογία (Μακεδονική), Balagros, Herasleitos Μακεδονική ιστορία, Porphyrios Ol τῶν Μακεδόνων βασιλεῖς, Kriton Περί τῆς ἀρχῆς τῶν Μακεδόνων (? Hippagoras Μακεδόνων πολιτεία). In Betreff einzelner Landschaften sind zu nennen die Παλληνιακά des Theagenes, des Hegesippos und des Kriton und Aristoteles Borrialwn πολιτεία. In Betreff einzelner Ottschaften vergl. Aristoteles 'Apvralwn, Medwralwn, 'Αμφιπολιτῶν πολιτεία, Zoilos Περί 'Αμφιπόλεως, Herasleides 'Apvralwn πολιτεία, Lusillos Περί Θεσσαλονίκης, Christodoros Πάτρια Θεσσαλονίκης.

#### f) Bon ber Schlacht bei Charoneia bis gur Berftorung von Korinth.

Schon gegen Ende ber vierten, noch mehr aber in ber fünften Beriobe trat Makedonien an die Spite von Bellas. R. D. Muller, Ueber die Bohnsige, Die Ab-ftammung und die altere Geschichte bes Matebonischen Bolfes. Mit 1 Karte. Berlin 1825. 8. Bergenroth, De regia potestate, qua Philippus II. et Alexander Magnus apud Macedones usi sunt. Thorn 1854. 4. Fr. Westarp, De statu Macedoniae Philippi III. Perseique actate. Berol. 1840. 8. C. A. F. Brudner, Ronig Philipp, Sohn bes Amyntas, von Dafebonien und die Bellenischen Staaten. Gottingen 1837. 8. In ber Folgezeit war es namentlich Matedonien, beffen Ronige eine herrschende Stellung über alle Bellenen ein-Junehmen verstanden. Die masedonische Verfassung stellt Aristot. Polit. V, 8, 6 der spartanischen an die Seite. Obgleich Königen unterworfen, welche die Würden des Oberfeldherrn, Oberpriesters und Oberrichters in ihrer Person vereinigten (Herodot. IX, 44. Arrian. III, 16. Plut. v. Demetr. 42), genoffen bie Mafedonier ihren Königen gegenüber boch einer gewiffen Freiheit (Polyb. V, 27, 6), und sowie bie Ronige in allen wichtigeren Angelegenheiten an bie Buftimmung bee Abele (beffen Mitglieder Eracot des Ronigs hießen und beffen Sohne mit ben toniglichen Bringen gufammen auferzogen wurden: Curt. VIII, 6) gebunden maren, so theilte bas Bolf mit ihnen die richterliche Gewalt und hatte überhaupt bedeutende Borrechte, namentlich auch bas Recht ber Bolfeversammlungen. Diod. Sic. XV, 19, 61. Ebenso ubte auch bas Beer im Rriege einen bedeutenben Ginfluß auf die richterliche und vollziehende Gewalt aus (Arrian. II, 17; III, 26. 27. Diod. Sic. XVIII, 4, 36. 39; XIX, 61); furz das mafedonische Ronigthum war, wenigstens in fruberen Beiten, feinesmegs ein absolutes und völlig unbeschränftes. Uebrigens ftanben bie eigentlichen Makedonier in Sitten und Gebrauchen ben

Bellenen von Alters ber nabe und wurden ihnen immer ahnlicher, besonders feit Philippos und Alexander (Bauly, Realencyfl. Bb. 4. G. 1336). Dan muß fich aber nicht vorftellen, daß Griechenland von Dafedonien als Proving regiert murbe, fondern es ward nur geawungen, bem Philipp die Begemonie ju überlaffen. Er legte nur in manche Stadte eine Befagung. Justin. IX, 5. Manso, Sparta III. S. 245. Auch Alexander ließ bie Griechen anscheinend frei und autonom fein; ber politische Buftand follte im status quo bleiben. Aeschin. in Ktesiph. p. 525. Rach bem Tobe Aleranber's unterlagen im lamischen Kriege die Griechen in ber Schlacht bei Krannon Dl. CXIV, 3; selbst Athen erhielt Befatung. - Demetrios Poliorfetes bagegen erflarte Griechenland fur frei, boch nach ber Schlacht bei Ipfos murbe es wieber unterworfen; enblich murbe Demetrios Ronig von Mafedonien und befette griechische Stabte. Olympiodoros (Ol. CXXIII, 1) machte einen Aufftand in Athen; auch in Sparta entstand ein Aufftanb. - Besonders Athen leiftete dem Philippos bedeutenden Biderftand; noch war feine eigentliche Beichlichfeit vorhanden, aber einige Staatsmanner gewöhnten bas Bolf allmalig bie Ruhe ben Gefahren vorzugiehen. Der Sauptgrund mar aber die Mishelligfeit gwischen Athen, Sparta und Theben, die jest bei ber Schwäche ber einzelnen Staaten viel verberblicher war. Trop Demosthenes siegte baber Dl. CX, 3 Philipp bei Charoneia. Auch nach Diefer Schlacht machten Die Griechen noch löbliche Anftrengungen (ber lamische Rrieg gegen Antipatros und Masedonien geführt), durch bessen un-gluciichen Ausgang Athen Ol. CXIV, 2 eine fremde Besatung erhielt. Die Besatung Athens durch Matebonier tann ale Scheibepuntt ber alten und ber fpateren Beit angesehen werden und sie hat Ginfluß auf alle Berhaltniffe gehabt. Hiermit zusammen fallt die Eroberung Affens burch Alexander, die bas Griechische in alle Lanber trug; bis an bie Rataraften bes Rile brang bas Bellenische und nach Armenien, Parthien, Indien. Soweit die makedonische Dynaftie reicht, wird Alles hellenifirt und Griechenland felbst verliert das Eigenthumliche feiner Bilbung. Die Grenze fann Ariftoteles bilben. Selbft der Gebrauch der Localdialefte hort nach und nach auf. Bon hier an pflegt man bie griechische Geichichte und befondere bas, was Athen gethan, gang gu vernachläfigen; cf. Grauert, Gefch. Athens feit bem Tobe Alexander's M. bis jur Erneuerung des achaischen Bundes (hiftor. u. philog. Analesten Bb. 1.). Die nachsten Rampfe Athens waren fruchtlos und Athen erhielt nach feinem ungludlichen Rampfe gegen Matedonien jum zweisten Ral eine Befatung in Runychia. F. A. Brands ftater, Die Geschichten bes Aetolischen Landes, Bolfes und Bundes. Berlin 1844. 8. Chr. Lucas, Ueber Bolpbius' Darftellung des Actolischen Bundes. Ronige. berg 1827. 4. Autesion und Autofrates 'Azaua', Aristoteles 'Azauw zolitela. In Betreff ber einzelnen Städte
von Achaja vergl. Aristoteles 'Aowalaw nolitela u. A. E. Selwing, Geschichte bes Achaischen Bunbes. Lemgo 1829. 8. Bergl. Jen. allg. Lit. 3tg. 1829. Rr. 167.

C. F. Merleker, De Achaicis rebus antiquissimis. Regiomont 1831 8. E. Wahner, De Achaeorum foederis origine atque institutis. Glogau 1854. 8. C. F. Merleker, Achaicorum libri 3. Darmstadt 1837. Berlach u. v. A. Tichepte, Ueber Griechenland in ber Zeit bes Aetolischen und Achaischen Bundes. Liffa 1847. 4. R. F. Merlefer, Die Geschichte bes Aetolisch-Achaischen Bundesgenoffenfrieges. Ronigsberg 1831. 8. Der achaische Bund befreite Bellas vom makebonischen Einfluß, machte aber, daß es unter ben Ginfluß bes Antigonos Gonatas gerieth. Der atolische Bund rief endlich Rom ju Gilfe und Diefes fturzte völlig die matebonifche Begemonie über Griechenland. Alle griechischen Staaten wurden fur frei erklart. Rach bem achaischen Rriege ward endlich Griechenland (Dl. CLVIII, 3) ganglich von Rom unterworfen. Selwing, Gesch. bes Achaischen Bunbes. hermann 4, 185. Die Jonier (Siebelis ad Paus. VII, 6) hatten

swölf Stabte in Achaja gegrundet; manche fanten aber von bem Range einer Bwölfftadt und andere nahmen ihren Plat ein. — Dl. CXXXII, 2 trat Sikvon bem achaischen Bunde bei; Diesem Beispiele folgten viele Staaten. Sie hatten vouovs robs aurous, d. h. die Gefete, die ber Bund gab, galten für alle. Die höchfte Gewalt übte eine ennlyola, die regelmäßig zweimal jahrlich fich verfammelte; auch außerordentlicher Beife riefen die Bundesvorsteher die Berfammlung zusammen. Jeder achaische Burger über 30 Jahre hatte bas Recht, babei zu erscheinen und zu reben. Der Bund hatte auch einen Bouly. Die dymougyol beriethen Alles, mas vor bie Bolfeversammlung fommen sollte. Γραμματεύς, Στοατηγός, Υποστρατηγός, Ίππαρχος waren die άρχαί. Das heer bestand meift aus Goldnern (enlingeroi). -Anfanglich lagen die Aetoler fast außerhalb bes griechis schen Staatenspftems, namentlich in IDevow und Ka-Avdov. Bei ihnen erhielt sich bis auf Polybios eine fehr robe und rechtlofe Lebendweise. Schon feit alten Beiten waren sie verbundet, feierten ju Thermon Ban-atolia; jur Zeit Alexander's schloffen sie den Bund noch enger; Bundesrath anondproi; ovredooi ein Gericht; στρατηγός, εππαρχος, γραμματείς. Phthiotis (Theba), Aeniania und Malieis (Lamia und Herafleia), Phofis, Lofris, Phigaleia in Arfadien waren im atolischen Bunde. Der akarnanische Bund hatte seinen Sis in Stratos; er hatte ein χοινον δικαστήριον und war wichtig ale Opposition gegen die Aetoler.

Auch die Kreter hatten ein nowov. Doch hinderte bies nicht, daß die Stadte unter einander friegten und fich schwächten. Athen war in diefer Zeit der Sauptfis ber Bildung, besonders durch die Ausbildung der Redefunft. - Die öffentliche Meinung von Griechenland ging meift von Athen aus. Aristot. Polit. II, 9 beidreibt annabernd Athens Demofratie mabrend bicfer Beit. Bon Dafebonien ward es fehr iconend behandelt, erst Antipatros beschränkte die burgerliche Freiheit. Cf. Diod. Sic. XVIII, 18, 66. Er richtete eine Timofratie ein und viele ber armen Bürger verloren ihr Recht an ber Regierung. Raffanbros veranderte biefe Berfaffung

etwas zu Gunften ber armen Burger. Demetrios vermaltete die Regierung in Athen gehn Jahre; nach Cicero mar es damals eine gemäßigte Demofratie. Athen. 6, 272. Durch Demetrios Poliorfetes ward die reine Demofratie eingerichtet; die Athener schmeichelten ihm und feinem Bater Antigonos auf unglaubliche Beife. Stratofles und Demochares waren die größten Demagogen diefer Zeit. Plut. Demetr. 27. Rach ber Schlacht bei Jufos fam Lachares ans Ruber von Athen; fpater fam Demetrios wieber; von ber noch fpateren Beit miffen wir wenig Genugendes. Rach 146 v. Chr. blieb Athen zwar der Form nach Demofratie, aber unter bem Ginfluffe ber Romer. — Leichtfinn, bloge Phraseologie, Schmeichelei, Mangel an Charafterfestigfeit find hauptzuge bes athenischen Charafters mahrend

bieser Zeit. Liv. XXXI, 44.

In Sparta mar eine Philodyrematie eingeriffen und bie Lufurgische Berfaffung wurde baburch in ihrem Grunde Berftort. Benige Reiche hatten fich an die Spipe des Staates gestellt. Dl. CXLVI, 2 rif Quinct. Flamis ninus die 24 Seeftadte von Sparta ab (die spateren Das Göldnerwesen Schabete fehr. Eleutherolakonen). Agis III. wollte eine neue gandesvertheilung einrichten und fo ber großen Armuth ber Deiften fteuern. Rleo. menes III. wiederholte denfelben Berfuch, fturgte die Ephoren und feste feine Plane mit Gewalt durch; aber er ward burch Antigonos bei Selafia gefchlagen und feine Einrichtungen murben wieber vernichtet. Balb nach ihm maren beibe Ronigshäufer ausgestorben und nun warfen fich Tyrannen auf. Die Romer ftellten die alte Berfaffung jum Schein wieder ber (civitas libera).

Degalopolis hatte in biefer Zeit Thrannen (Ariftobemos, Lydiades). Prytanis und Rerfibas gaben bort Gesete. Dl. XCIII, 1 erbauten die Rhobier die Stadt Rhodos. Sie wurden von Karien unterworfen und erft nach Alexander fing Rhobos an zu blühen und befam erft ba politisches Intereffe. Die Romer gaben ihnen Rarien und Lyfien, nahmen beide Landschaften ihnen aber bald wieder. Cic. De republ. 3, 35 nennt ihre Berfaffung eine gemäßigte Demofratie; bie Boulf wechs felte alle Monate, und die Buleuten traten bann wieder in die Bolfeversammlung jurud. Die meisten Memter wurden mit Bornehmen besett. Wir finden bei ihnen trop ihres Reichthums noch eine gewiffe σωφροσύνη. Die Beredsamfeit hatte auch hier politische Folgen, boch nicht so ausgebehnt als in Athen. — Ryzifos fann man ein ionisches Rhodos nennen, indem es vorzüglich in feiner Politif und Macht mit jenem übereinstimmte; es war Demofratie. Marquardt, Rygifos und fein Gebiet. Auch Kleinasien gräcisirte sich immer mehr, die meisten Städte waren bemofratisch, aber weniger geordnet als die eigentlichen griechischen. Cic. pr. Flacco.

In Italien waren die Stadte fehr entsittlicht und gerruttet. Die meiften wurden von Lucanern und Campanern unterworfen. Die übrigen vereinigten fich endlich segen jene; boch Laos, Poseidonia und Thurii wurden trepten von ben Lucanern erobert. Am längsten erhielt

Reapolis seinen griechischen Charafter und seine Freiheit. Sie ftanben unter Demarchen.

Ryrene hatte fich Aegypten (Dat.) unterworfen, behielt aber bie bemofratische Berfaffung, bis es die Romer zur Proving machten. Maffalia (Cic. De republ. I, 27) besaß eine gut eingerichtete Timofratie: Die zewouzol bildeten die Boudy, und die Gesethe hatten wesentlich den ionischen Charafter. J. Chr. Johannsen, Veteris Massiliae res et instituta. Kiliae 1817. A. Brückner, Historia reipublicae Massiliensium. Gottingae 1826. In Afien und Afrifa entftanden viele griechische und matebonische Stabte. In Antiochia war Demofratie; Bouly von 200 Rathoherren; die Burger zerfielen in 18 quilai. Das platte Land war aber immer noch im Besite von Richtgriechen; nach und nach aber verbreitete fich bie griechische Sprache und Lebensart auch babin und mifchte sich mit den barbarischen Einrichtungen. Letronne, L'Egypte sous la domination des Grecs et des Romains u. f. m.

#### g) Griechenland unter Rome Berrichaft.

K. F. Hermann, Defensio disputationis de Graeciae post captam Corinthum conditione. Gottingae 1852. 4. C. F. Chr. Beutler, De Athenarum fatis, statu politico et literario sub Romanis. Gottingae 1829. 8. Ahrens, Clinton u. A.

Als Perseus um Dl. CLI, 1 bei Pydna geschlagen war, fielen auch die Grunde weg, die Griechen ju schonen und balb erschienen die Romer ale Feinde bes achaischen Bundes, beffen Hauptsit in Korinth Dl. CLVIII, 3 unterging. Die Griechen waren burch bie Rampfe bis bahin icon febr ericopft; bie hauptericopfung aber trat erft ipater ein. Die Geschichte ber Griechen feit biefer Zeit ift behanbelt von Debren. Theobald, Histor. Athenarum inde ab interitu foederis Achaici. Marb. 1829. Emmerfon, Gefchichte Griechenlands seit ber Eroberung der Romer. London 1830. 2 Bde. (englisch). Binkeisen, Geschichte Bo. 1. Ahrens, De statu politico inde ab Achaici foederis interitu. Gottingae 1829. Wir heben besonders den Mithribatis schen Krieg bervor, in dem Athen große Energie zeigt; aber die Uneinigfeit, in der einige fich ju ben Romern schlugen, andere zu ben Gegnern, wie Athen, war auch hier schädlich; Athen wurde durch Sylla 1. Marg 87 eingenommen. Dieser Syllanische Krieg, die Kampfe zwischen Cafar und Pompejus, bes Cassius und Brutus gegen Octavianus und bes Octavianus gegen Antonius wurden alle in Griechenland entschieden und ruinirten bas Land allmalig ganglich, befonders mit Silfe bes romifchen Syftems ber Plunberung und Aussaugung. In Strabo's Beit war bas von Ratur blubende Bootien, einige Orte abgerechnet, schon gang wild. In Berfaffung und Freiheit haben Athen und die anderen Sauptorte größere Borrechte gehabt, besonders Athen. hatte allerbings noch einen Schatten alter Freiheit und Trajan und Habrian wollten es besonders begunftigen. Auch hat biefer auf Berlangen eine alte

Compilation aus ben Gesetzen machen laffen und man findet bis auf einiges Abweichende bei Hadrian fast noch bieselbe Berfassung. Er hob Athen durch bedeutende Bauten. Einzelne Kaiser nahmen Aemter in Athen an, Habrian und Domitianus wurden Archonten.

Obgleich Sellas eine Broving von Rom mar, fo bestanden doch darin eine Menge civitates liberae et sociae. Die civitates liberae hatten avrovoula, maren frei von romifcher Befagung, brauchten feine Grundfteuer an bezahlen. Dazu fam noch zuweilen immunitas, auch Asplrecht (àoulia). Civitates soederatae oper sociae maren Staaten, Die fich burch Capitulation ergaben. Ebenfo war es in Sicilien, wo die meiften civitates liberae gemäßigte Demofratien waren; cf. Cic. Verrinae oratt. Dies anderte fich in ber Raiferzeit. In Griechens land waren die Bundeseinrichtungen (ovvedoia) aufgehoben. Ale Griechenland aber genug geschwächt mar, gab ihm Rom mehre ber fruheren Ginrichtungen wieber. In Athen war bie Berfallung frei. Griechenland nahm an Bolisiabl, innerer Dacht und Rraft und Reichthum von Sahr au Sahr ab. Die Unterbruder fummerten fich wenig über die innern, eigenen Angelegenheiten, die ieder Staat wie unter ben perfischen Tyrannen unter ber herrichaft ber Romer und Mafebonier felbft leitete. Sochftens murbe ein Bouverneur ben Staaten vorgefest, wie Demetrius Phaler. in Athen. Die Romer übten mehr Drud und die Raifer erlaubten fich ein ftartes Einareifen. Die Berfaffung blieb dabei immer noch verschieben.

# Systematischer Theil. Erster Abschnitt. Der Staat. I. Bom Staate im Allgemeinen.

Sullmann, Urgeschichte bes Staats, mit Bezug auf die griechischen Staaten. Konigeb. 1801. 8. Derf. Staaterecht des Alterthums. Rortum, Bur Geschichte bellenischer Berfaffungen, besonders mahrend bes pelop. Rrieges. Beibelberg 1826. Tittmann, Darftellung ber griechischen Staatsvetfaffungen. Leipzig 1822 (faft ohne Berth). C. F. Bermann, Lehrbuch ber griechie ichen Staatbalterthumer aus bem Standpunfte ber Beschichte entworfen. 1831 u. 1836. Wachemuth, Bell. Alterthumefunde. Salle 1829 fg. Reichard, Erinnerungen, Ueberblide und Marimen ber Staatsfunft bes Alterthums. Leipzig 1829. In Bezug auf das Staatsleben ber Griechen mag eine allgemeine Bemerfung vorausgeben. Im griechischen Staateleben ift feine große Seftigfeit, fonbern beständiger Bechfel und Uebergang, bie meift aus bem Streben nach ftetiger Entwidelung bervorgingen. Dazu tam freilich noch ber Mangel an Reprasentation; benn bas Alterthum hatte felbft in Ariftos fratien Bolfeversammlungen; wir seben also ein febr bewegtes Staatsleben und muffen die verschiebenen Staats. formen burchgeben. Buvor aber fragen wir, wie bie M. Encyti, b. 28. n. R. Grite Section. LXXXIII.

Staaten entftanben feien. Bullmann (Urgeschichte bes Staats) hat von ben Staaten überhaupt und von ben griechischen Staaten inebefondere behauptet, daß fie burch Bertrag entstanden seien. Die Alten nehmen allerdings als Gegenfas bes Staates einen Raturguftanb, bas tyflopische Leben (xuxloninos Zov) an, wie noch keine Gemeinbeverbande, fein Recht mar, und wo jeder mit Beib und Rindern im Garten wohnte und fich nicht um Andere fummerte. Plat. Legg. III, 680. Aristot. Pol. init. Soweit bas Leben ber Griechen vor uns liegt, funn man ein folches leben nicht nachweisen. Der Mensch aber ift nach Aristoteles ein Zwor nodurixor und ber Staat ift wol in ber Ratur bes Menfchen begrundet, nicht aber burch Bertrag entstanden. Ja bie Idee des Bertrages fest entweder icon den Bertrag oder boch ein beiliges Recht voraus. Auch ift ber Bertrag nur etwas Billfürliches, nichts Raturgemaßes. Die Uebertragung bes athenischen Königreichs an bie Releiben ift allerdings ein Bertrag: bas gefcah aber erft, nachdem ber Staat icon ba mar. Anbere laffen ben Staat burch Bewalt entfteben; aber ber Staat ift ein Rechtsverhaltniß und Gewalt fann fein Recht begrunden; bas Recht muß icon ba fein und die Gewalt bedient fich beffen blos. Wenn ber Staat Durch Usurvation und Gewalt entstanden mare, mußte ber alteste Staat eine Tyrannis gewesen fein und diese faben die Alten selbst nicht einmal ale Staatsform an. Die altefte Gewalt ift bie einer patriarchalischen Monarchie nach bem Borbilde ber Familie. Plat. Legg. 1. 1. stellt auch bar, wie bie Menschen von Bater und Mutter her die Berrschaft haben und nennt bas bas allergerechtefte Ronigthum. So ift ber Staat etwas Natürliches, von selbst Entftanbenes. Man fann annehmen, ber Staat entfteht aus einer Familie und ber Stammvater ift ber erfte Ronig, beffen Burbe ber Erftgeborene fortpflangt; viel eber aber entsteht ber Staat burch Berbindung niehrer unter fich verwandter Familien. Es bilden fich Stamme, bie verschieden, aber doch verwandt find. In den beftebenben Staaten mag bie Bermanbtschaft oft erbichtet fein. Go haben die Jonier und Achaer ihren gemeinfamen Stammvater. Die Borftellung, bag ber Staat nach Analogie ber Familie entstanden fei, liegt gu Grunde. Inwiefern fich die Saupter vieler Familien aeltend machen, entfteht Ariftofratie; und biefe Ariftofratie ift erst mit dem patriarchalischen Königthum verbunden, verdrangt es bann und muß felbft ber Demo-Bei ber Betrachtung ber einzelnen fratie weichen. Staatsformen tommt es nicht darauf an, welche politische Doctrin wir haben mogen; Aristot. Pol. 4, 11: "Eou δη τρία μόρια τῶν πολιτειῶν πασῶν, περὶ ὧν δεῖ θεωοείν τον σπουδαίον νομοθέτην έκάστη το συμφέρον. ων εχόντων καλώς, ανάγκη την πολιτείαν έχειν καλώς, και τὰς πολιτείας άλλήλων διαφέρειν ἐν τῷ διαφέρειν ξκαστον τούτων. "Εστι δὲ τῶν τριῶν τούτων εν μέν τι τὸ βουλευόμενον περί τῶν κοινῶν δεύτερον δὲ τὸ περί τὰς ἀρχάς τοῦτο δ' ἐστίν, ἃς δεῖ καὶ τίνων είναι πυρίας, και ποίαν τινά δει γίγνεσθαι την

αίρεσιν αύτων τρίτον δέ τι τὸ δικάζον. Name für Staat ift mous, was freilich auch noch Burg heißt (weil ursprünglich Mittelpunkt bes Staates die Burg war), nicht Land, wie wir Land ftatt Staat fagen. Die Griechen haben fich feinen Staat benfen fonnen, ber aus mehr ale einer Stadt bestanden hatte und faben bas als unvollfommenen Staat an, wo feine hauptstadt mar. Es gab aber viele landliche Orte, Die ber Stadt incorporirt fein fonnten (δημοι). Die Dorer nennen die untergeordneten landlichen Gemeinden xoua. Der Gegensag nach Dben ift ber eines xouvor ober einer Bundesversammlung, die von mehren unabhängigen nobeis gebildet wird. Unter nobis haben fich die Gries den einen geschloffenen Berein von Berrichenden und Beherrschten gedacht, die sich felbst bestimmten nach Recht und Freiheit und ben Bedurfniffen einigermaßen genügend durch Busammensetung aus verschiedenen Stammen und Gemeinden. Plat. Rep. II. Arist. Pol. 1. 2. Gine folche Ginung ift aber nur möglich bei ber Berbindung mehrer Gemeinden. Die Form, welche Dieser Staat hat, ift von ben Alten burchaus nach ber herrschenden Dacht bestimmt worden; durch die herrschende Macht erhalt ber Staat seinen bestimmten Typus, und andere Gesete gibt ber Konig, die Aristofraten, bas Bolf. Die Unterscheidung fann bald genauer, bald minder genau gemacht werden. Die grobste Unterscheis bung ist die in drei Formen, die alteste und unbestimmteste Doctrin, wie bei Bindar (Pyth. II, 87): Monarchie, Oligarchie, Demofratie. Bas Bindar Tyrannis nennt, fann auf fehr verschiedene Beise unterschieden werden, ebenfo bie andern Abtheilungen bes Bindar. Doch haben viele ber Alten Diefe allgemeine Bestimmung (Isocr. Panath. 52): Monarcie, Oligarcie, Demofratie; Aeschines fennt auch nur Monarchie oder Konigthum, Ariftofratie und Demofratie; Blutarch ebenfo. Genauere Borftellungen beginnen mit Blaton; vergl. feine Republif. Indem er die in der Bedürftigfeit des Einzelnen liegenden Beranlaffungen ber Gefellung nicht verkannte und ben Staat auf Die naturlichen Grenzen bes Bolfes (fur ibn: des hellenischen) beschränft wiffen wollte, so sucht er auch feinen 3bealstaat, ale welcher ibm nur ber gelten fann, welcher ber 3dee bes Guten vollfommen angemeffen ift, wenigstens im Allgemeinen nicht ohne Rudficht auf bie in ben wirklichen Berhältniffen liegenden Bedingungen gu schilbern. Indem er namlich die Elemente bes Staats als eines ethischen Gemeinwesens und ihr Berhaltniß ju einander mit bem Theile ber Seele parallelifirt, bringt er, bas Berhaltniß bes Berrichens und bes Beherricht. werbens Scharf hervorhebend, auf eine Sonderung dreier Claffen von Burgern: der Borfteher (aproves, eniμεληταί, βουλευτικον γένος), der Baditer (φύλακες, φρουροί, ἐπικουρικον γένος), der arbeitenden Classe (δημιουργοί, χρηματιστικον γένος); dergestalt, daß die erfte Claffe ber mabre Inhaber und Reprafentant bes richtigen Wiffens und Bollens ift, den gangen Staat Die vollfommenfte gesellschaftliche Durchbringung mit Unterordnung aller individuellen Intereffen charafterifirt und jeber Einzelne eben badurch ein guter Burger werbe,

baß er die ihm angewiesene Stelle richtig ausfülle (diκαιοσύνη). Das Mittel, den Einzelnen an die Ordnung des Ganzen angemeffen zu machen und ebenfo dem Banzen seine aus sich selbst sich immer wiedererzeugende Bortrefflichkeit zu sichern, ist die Erziehung, deren lettes Ziel in berselben philosophischen Bildung besteht, welche allein bas Ibeale ju benfen und die Mittel bagu barzubieten und zu beurtheilen fahig ift. Die Art, wie in den Buchern von ben Gefegen derfelbe Grundgebante eines ethifchen Gemeinwefens verhandelt wird, unterscheidet fich von ber in den Buchern über ben Staat vorjuglich burch eine großere Berudfichtigung ber wirklichen Berhaltniffe und burch ein fpecielles Gingehen auf einzelne Gegenstände der Gesetsgebung. Der Dialog in Blato's Republit ift allem Anschein nach als Dl. LXXXIII, 4 gehalten zu benfen. Freilich bestreitet bas g. B. D. Duller in ben Gott. gel. Ang. 1839. S. 1195. Schon Corfini behauptet, Blato mache in bem Dialog über ben Staat Verftoße gegen die Zeitverhaltniffe; bagegen verfuchten andere Gelehrte diefe Biderfpruche als nur fcheinbar barguftellen. Im Gangen ift biefer Meinung auch Th. Bergt (in feinen Comment. de reliqu. com. att. ant. p. 81), welcher annimmt, daß der Dialog von Blato in Dl. LXXXIII, 4 verfest werde, das Uebrige aber, mas barin vorfomme, aus ber Beit, in ber Plato jenen Dialog herausgegeben habe, b. i. in ber Mitte von Dl. XCVI, entlehnt und in die fingirte Zeit des Gespraches felbft bineingetragen worben fei, eine Unficht, gegen die sich fürzlich K. Fr. Hermann (in seiner Gesch. und System der Platon. Philosophie I. S. 536 fg.) erflart hat. Auch Hölscher (in De vita et script. Lysiae orat. §. 4) erflatt fich fur Corfini. Bergl. R. F. Bermann, Die hiftor. Elemente bes Blaton. Staatsideals in feinen Besammelten Abbanblungen und Beitragen.

S. 132 fg. u. f. w. Die Beziehung der Ethif auf die Politif beruht bei Aristoteles theils barauf, daß die ethische Tugend, beren Ausübung größtentheils eine Mehrheit von Individuen voraussest, in der Gefellichaft, welche etwas Gegebenes und naturlicherweise aus ber Familie und dem Sausmefen Entstehendes ift, das naturliche Bebiet ihrer Darftellung findet, theile barauf, baß die Bewöhnung und Erziehung jur Tugend burch ben Ginfluß eines gefeslich geordneten Gemeinwefens leichter und ficherer ju erreichen ift als burch den Ginfluß ber Ginzelnen auf die Ginzelnen. Obgleich nun Aristoteles wie Plato den Staat nicht blos als Naturproduct, sondern auch als sittliches Gemeinwesen, welches einer fünftlerischen Fürsorge bedarf, betrachtet, fo gestattet ihm boch, selbst abgesehen von so vielseitiger Erfenntniß der empirischen Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, schon seine allgemeine ethische Ansicht, das Ideal bes vollkommenen Staates nicht in fo scharfen Umriffen zu bestimmen wie Plato. Bor Allem will er die naturliche Grundlage ber Staatsgesellschaft, welche ihr ihre Form bestimmen, Integritat ber Familie, Mannichfaltigs feit, aber nicht fastenartige Sonderung der Stande und Berufsarten und die Berhaltniffe des Privateigenthums forgfältiger beachtet wissen als Plato. Ebenso, indem er die verschiebenen Berfaffungen, sowol nach ber Art ber Regierung, ale ber Berwaltung, theile nach ihren charafteriftischen Merkmalen, theile nach ben Berhaltniffen, burch welche fie in einander übergeben und nach ben Grunden betrachtet, aus welchen unter gewiffen Bebingungen fur jebe berfelben eine Richtung jum Guten ober Schlechten bestimmt wird, entwidelt eine große Bielfeitigfeit bes politischen Urtheile, und wird, obwol er unter ben reinen Berfaffungen bas von ber Bernunft geleitete Ronigthum fur die befte erflart, ju bem Begriffe mannichfaltiger Difdungen monarchischer, ariftofratischer und bemofratischer Glemente geführt. Bon ber Erziehung, obwol auch er in ihr die wesentliche Burgschaft fur die Erhaltung bes guten Staates finbet, fpricht er mehr in allgemeinen Umriffen, als mit specieller Rudficht auf einzelne Berhaltniffe, wie er benn überhaupt bas Detail ber Gesetgebung im Einzelnen nur beispielsweise be-rubrt. Bergl. Lerminier, Sur la Politique d'Aristot. in f. Hist des législateurs et des constitutions de la Grèce antique Bo. 1. Spengel in b. Munchner gel. Ang. 1845. Jun. 110 fg. Benbiren, Ueberficht über b. neuefte bie Ariftotelische Politif betreffenbe Literatur im Bbilologus Bb. 14. Eine allgemeine Ueberficht bis auf Ariftoteles gibt auch Fifcher, Ueber bie polit. Theorien bei ben Griechen (Meiningen 1850). Unter ben Spateren ift befonders Polybios hervorzuheben, welcher drei Staatsformen unterscheibet: βασιλεία, άριστοnoarla und onuonoarla. Die Monarchie ift nicht schlechtbin ibentisch mit bem Ronigthum, fondern biefes entfteht erft mittels gewiffer Einrichtungen und Inftitute wera naradneung nal dioodwidews und herrscht mehr burch Einficht als durch Gewalt und Furcht. Die Tyrannis bietet nur ben Schein bes Königthums.

Durch Staatsumwaljung entfteht bann bie Ariftos fratie, die er als Oligarchie gegrundet auf Wahl ber Berechteften und Ginfichtevollsten auffaßt. Daraus ents widelt fich leicht bie moralisch niedriger stehende Dligarchie im engeren Sinne. Indem diefe bann vom Bolte ges fturat wirb, entfteht die Demofratie, die feineswegs eine Staatsform ift, in welcher ber Bolfehaufe bas Recht bat, ju thun, was er will, fonbern bas Befet ift bas Erfte und gute Sitten gehoren bann jur Demofratie. Ausartung ift die Ochlofratie, die erft aus ber Demo-Bergl. besondere Marthaufer, fratie hervorgeht. Der Gefdichtschreiber Polybius, feine Beltanschauung und Staatslehre S. 131 fg. G. G. S. Ropte, lleber Befeggebung und Berichteverfaffung ber Briechen. Erfurt 1806. 8. R. F. Germann, Ueber Befet, Gefets gebung und gefengebende Bewalt im Gricdifchen Alterthum. Göttingen 1849. 4. Reue Jahrb. f. Philol. Bb. 75. S. 751 fg. E. Lerminier, Histoire des législateurs et des constitutions de la Grèce antique. 2 Vols. Paris 1852. 8. Endlich find ben Alten auch gemischte Formen nicht unbefannt gemefen, aber bei Blato und Ariftoteles find fie noch nicht (unechte Bythagoreische Fragmente bes Sippobamos und Archytas; vorzuglich icheint Ditomachos bie aus allen brei gemischte [Dfann, Beitrage II.] Berfaffung ale bie befte angesehen ju haben). Die Theofratie erscheint bei ben Griechen nirgende offen.

#### II. Die Staatsformen.

Als eine Staatsform im Alterthume muffen wir 1) die Baoilela anerkennen; als nicht rechtliche Abweidung erscheint die Thrannis; 2) agioroxparla Abelsherrschaft; 3) ryongarla und aloutongarla; die Dligarchie ift etwas fo Unbestimmtes, daß man faum eine Berfaffung bamit bezeichnen fann. Die molivela bes Ariftoteles im engeren Sinne muß auch mit der Timos fratie identificirt werden; 4) δημοκρατία; aber nicht die corrumpirte Demofratic, die Ochlofratie.

1) Königthum, nicht schlechthin einerlei mit Monarchie, bie jebe herrschaft eines Einzelnen ift und in verschiedene Begriffe zerfällt. Der Baoileve, ber rugarvos und ber Dictator find Monarchen. Arist. Polit. III, 10. Der König herrscht 1) mit bem Billen bes Bolfes: er hat von ben Burgern Schut; ber Tyrann herricht wider ben Willen bes Bolfes und wird von Fremben gegen die Burger geschütt. Der Tyrann ift entweder felbft Ufurpator ober feine Borfahren waren es. Der König herrscht 2) nara vouov nach bem Gefet, ber Tyrann nach Billfur; es fann alfo auch ber geborene Konig Tyrann werben, sobalb er bas Gefet überschreitet. Der König fann auch gewählt sein. Das find ausbrudliche Bestimmungen bes Ariftoteles. Es ift zu einer Zeit, wo wenig politisches Bewußtsein war, noch wenig Unterschied zwischen Baocleus und rugarvos gemacht worben und ber Rame bes letteren ift im homer noch unbefannt; er fommt erft im Beitalter bes Archilochos jum Borfchein. Die Alten hatten bie feltfame Borftellung, bag ber Rame Tyrann von ben Tyrrhenern abzuleiten sei (Ebert, Dissert. Siculae c. 2). Rame ift aber wol lydifch und bedeutet Berr, Berricher. Cf. Argum. ad Oed. Tyr.). Inwiefern bie beiben Namen Baoileus und rugarvog verwechselt werden, das von f. unten. Gine britte Art von Monarchie entsvricht ber römischen Dictatur, im Griechischen alovuvyrela. In ben gefährlichen Zeiten mar es gar nicht ungewöhnlich, daß man einen Thrannen wählte und eine folche algern τύραννις ift die αlσυμνητεία. Bergl. Dionys. Hal. V, 73. Aristot. Polit. IV, 8. Corp. inscriptt. 3084.

Das Rönigthum. Ariftoteles nimmt vier Arten von Königthum an: 1) bas lafonische, bas er als átoios στρατηγία bezeichnet, 2) das barbarische, 3) die Herrschaft ber Acsymneten, 4) bas heroische Konigthum. Die Aesymnetie konnen wir hier ausscheiben, ba fie auf Wahl beruhende Tyrannis ift, und das barbarische Ronigthum ift gleichfalls zu übergeben. Es bleiben nur 1. und 4., die im Besentlichen nicht unterschieden find. Wir fonnen beibe aufammen behandeln, und die befonberen Unterschiede werden wir bei Sparta finden. Polit. III, 10. Das heroische Ronigthum wird als ein freis

williges von Seiten bes Bolfs betrachtet (bad. Exovola). Berner nennt man fie auch erblich von Bater auf Cobn oder bie nachften Erben. Thuk. 1, 13 gebraucht auch ben Ausbrud βασ. πατρική, was nur = πάτριος von ben Batern ererbt ift; cf. Demosth. Mid. or. Thuk. I, 9 (mo er von ben Belopiden bemerft, bag fie mit Billen der Myfener geherrscht haben). Eine Borftellung ift in ben alteren Beiten vorhanden gemeien, daß bas Ronigthum feine Gewalt von Beus habe. Faft alle Dynastien ftammten von Beus. Die Belopiten, Die Meoliben (Meolos Cohn bes Beus), Die Berafliden, ja die barbarifchen Ronigegeschlechter, Die malebonischen Berafliden, die perfischen Achameniben, Die lybifchen Mermnaben, bie auch Berafliben maren, und bas Minoifche Gefchlecht in Rreta: alle ftammen von Beus ab. Auch die alten Joniben in Athen, Die von Apollon ftammen, fann man auf Zeus jurudführen, nur bie Robriden ftammen von Poseidon. Raturlich ift bas nur mythische Borftellung; fowie man aber ben Dhythos nicht mehr glaubte, glaubte man auch nicht an die Legitimirung der Berrichaft von Beus her. Bas die Fortpflanzung des Ronigthums burch Erbrecht betrifft, fo ift bie Uebertragung auf ben Erftgeborenen bas Raturlichfte. Eusebios gibt es als Raturgeset an; ber alteste Sohn tritt in Die Stelle bes Baters. Die Functionen bes Ronigs ber Heroenzeit sind Führung im Rriege, Ber-waltung der Sacra und der Justig. Der König ist ge-borener Anführer des Heeres, ist Priester des Staates nach Analogie des Hausvaters. Freilich gibt es viele besondere Sacra, welche besondere Priester haben; darum eben ift er aber Priefter bes Staats. Das britte ift Jurisdiction. Eigentliche Gerichtehofe find erft allmalig eingesett; ursprünglich hat ber Ronig bie Gewalt. -Der König hat 1) feine Landereien, Domanen Il. VI, 194. Od. XI, 185. Herod. von Anrene IV, 161; 2) beftimmte Emolumente und Ehrenbezeigungen; für richterliche Urtheile erhielt er noch besondere freiwillige Gaben. Hes. 264 fpricht icon von gabenfreffenden Rönigen, b. h. bestechlichen. Bu den yégasi gehörte die moosogla bie boppelte Bortion bei allen Opfern und öffentlichen Dahlzeiten. Als besonderes Machtiymbol hat der Ronig bas Scepter als Zeichen ber Gewalt. Auch foll bas Ecepter vom Zeus felbst übergeben sein. Il. II, 100 bas ber Pelopiden, des Minos (Fragm. Hesiod. in troudoplat. Minos) Od. I, 180. Die föniglichen Gerpter murben gewöhnlich mit einem Abler gebildet, well ber Abler Bogel des Bens ift. Mit aufgehobenem Geepter schwur ber Ronig. Die Ronige berufen bas Denut und heißen wol auch felbft Baoudfes; fie fteben ben dipor ardoes entgegen. Gebr felten ift die fonige liche gamille entfernt worden; ihre Macht wird allmalig permindert und fie tritt in die Reibe bes übrigen Abels: He bebalt und wol noch eine herrschaft als Protanen ober Ardonten, erblich, ober erblich verbunden mit Wayy.

Die Lurunnis. Sophofles legt dem Samon ben Beigul aufgenommenen Spruch ,, ber Staat ift

feiner, in dem ein Einzelner alle Dacht hat" Ant. 737 in ben Mund. Das ift bie allgemeine Anficht bes Alterthums, sowol bes Bolfes als ber Philosophen. Plato und Aristoteles halten bie Tyrannis für bie schlechtefte Art ber Regierung. Go lange noch fein politisches Bewußtsein im Bolfe mar, mar auch feines vom Unterschiede zwischen Konigthum und Tyrannis vorhanden; man fannte blos die Monarchie und es gab baber gute und schlechte Ronige. Es war noch fein Bedürfniß nach einem Ramen, wodurch die Tyrannis und bas Konigthum unterschieden worben mare. Die Tyrannis war baher in ben alteften Beiten gar nicht vorhanden, sondern erft feit der Archilochischen Beit. Doch hat fich ber Sprachgebrauch nicht fo befestigt, bas τύραννος und βασιλεύς fireng getrennt worden maren. Die Schriftfteller, Dichter und Profaiften schwanfen baber in ben Ausbruden. Herod. V, 44 nennt Telps ben herrscher von Sybaris, ber Tyrann mar, Ronig u. f. m. Bor ber jungeren hieronischen Dynastie murde aber fein Alleinherricher in Sicilien Konig genannt. Pinbaros nennt allerdings ben hieron Konig; bas ift aber ein gelinder Ausbrud, ohne Schmeichelei ju fein, ungeachtet er auch ben Ausdruck roparvog nicht vermeidet. Pyth. III. spricht er vom rugarvos, ohne Hieron geradezu zu nennen; cf. Pyth. II. Bei Diod. X, 26 findet fich, die Sprafusaner hatten ben Belon, ben alteren Bruber bes Sieron, einstimmig Konig genannt. Dan fleht, baß ber Unterschied zwischen τύρ. und βασ. offen ba lag; man nannte ben Herrscher so, ohne daß es ein officieller Eitel war. Hieron selbst (C. I. 16) nennt fich nicht Ronig, sonbern Schreibt "Bieron und die Sprafuser, und Bieron's Sohn (Paus. VIII, 42) nennt feinen Bater auch nicht Konig. Auf ben Mungen werben fie Ronige genannt; biefe Mungen find aber alle einige Jahrhunderte spater aus ber Beit ber jungeren Sieronis fchen Dynastie, mas deutlich aus dem Geprage bervorgeht. Richt einmal die beiden Dionpfios haben fich Konige genannt. Die Mungen, wo der Rame Acorvslov pasiling vorfommt, find nach Bodh's Urtheil untergeschoben. Aber aus Artigfeit haben bie Sprafuser ben Dionysios I. König genannt (C. I. Addenda ad Vol. 1). Die Tyrannen haben sich mit gar feinem Titel genannt, sondern hatten nur das für sich, daß sie die ersten Burger des Staates waren. H. G. Blaß, Die Tyrannis in ihren beiden Berioden bei den alten Grieden 2 Bbe. Bremen 1852. 8. Bas bas Befen ber Eprannis felbft betrifft, so ift diefes oben icon binlang-lich bestimmt. Roch ift hingugufugen, daß, obgleich bie Thrannen willfürliche Beherricher maren, fie boch noch in der Berwaltung einen Schein von Freiheit ließen. Daher gab es Bolfsversammlungen bei ber Tyrannis, aber nur ale Schein. Gine Angabl von Bolfebeichluffen von Mylaffa in Karien, wo Mausolos Tyrann war, beweist dies (cf. C. I. II.); Autonomie ift nicht vorhanden: avroxparwo aber ift nur der Thrann. Was die Entstehung der Tyrannis betrifft, so liegt es in ber Ratur ber Sache, baß fie 1) werben fann, wenn ber Ronig die Berfaffung übertritt, burch die Corruption Des

bestehenben Ronigthums felber; bas geschah aber im Alterthum felten, weil es wenig legitime Ronige gab und wo fie waren, große Ginschrantung stattfand. Saufiger entstand fie 2) aus ber Demofratie, in ber fich Jemand an die Spipe einer Bolfspartei ftellte und biefe bann unter bem Scheine bes Beschügers unterbrudte. Sie waren allerdinge Beschüßer bes Bolfe, namentlich gegen Die Ariftofratie, aus ber am wenigsten eine Enrannis entstand. Bolfsgunft verbunden mit Ufurpation ift die Urfache ber Tyrannis häufig gewesen. Oft aber ift fie auch burch fremben Ginfluß entstanben. Es war Intereffe bes barbarifchen Ronigthums, in ben Staaten die Eprannen zu heben: so des Perserfonigs, der z. B. den Sippias begunstigte; so auch des Philippos. In der Zeit, wo die persische Herrschaft an der Kuste von Rleinasten überwiegend war, waren alle jene Staaten unter Tyrannen. Die in Jonien und am Hellespont batten alle nach Herodot bis nach Samos hin Tyrannen. Die Mittel, die Tyrannis aufrecht zu erhalten, stehen jum Theil im Busammenhange mit benen ju ihrer Er= langung: Wohlthatigfeit gegen bas gemeine Bolf, um gefichert gegen bie Ariftofraten ju fein. Beififtratos und sestoert gegen die Attituten zu jein. Petitutes und feine Opnastie waren baburch ausgezeichnet, und die Aristokraten allein vertrieben sie. Hiermit hängt die Sorge für die Rahrung des Volkes zusammen; dies äußert sich bei Bestsiskratos, Theron, Polykrates u. A. Man kann sagen, Perikles, der sast Tyrann war, habe sich auch durch Bauten sicher gestellt. Ferner ist der Orien ein Mittel zur Sicherung der Tyrannis Daburch Krieg ein Mittel zur Sicherung ber Tyrannis. Daburch find bie Tyrannen in Sicilien, hieron, Gelon und Theron, die machtigften gewefen; ebenso Beriandros in Rorinth, ber ebenfalls friegerisch war. Daffelbe gilt auch frater von ben beiben Dionyfen, die eine außerorbentliche Rriegemacht hatten. Dbgleich bie Tyrannis feine von den Alten anerkannte gefetliche Berfaffung war, fo finbet fich boch taum ein Staat, ber nicht fruber eine Torannis hatte, mit Ausnahme berer, die ein legis times Königthum hatten wie Sparta, wo erft fpater Eprannis entftanb. In ben borifchen Staaten, besonbers in Sicilien, hat sich bie Tyrannis schon vor ben Berferfriegen festgefest, mas jur Sicherheit und Große Siciliens beitrug: fo die trefflichen Tyrannen Sieron, Belon, Theron, bie (im Gegensage zu Phalaris) vor-theilhaft wirften. In ben dolischen Staaten, namentlich in Theffallen, find die Tyrannen von Oligarchien ausgegangen. Wenn nun auch in ben meiften Staaten vorübergebend Tyrannen herrschten, so sieht man beren Ungesemäßigkeit boch baran, daß wenige Tyrannibes von Dauer waren. Cf. Aristot. Pol. V, 10, ber die längsten Tyrannibes bis auf seine Zeit angibt; die längste sei die von Orthagoras in Sikon gestistete, die 100 Jahre bauerte; bie fikyonischen Tyrannen zeichneten fich burch Milbe aus und unterwarfen fich in vielen Dingen ben Gefegen. Auch in fpateren Beiten bat fich in Sityon eine Tyrannis und eine fehr milbe gebildet. Strab. VIII, 382. Paus. II, 8. Die zweite Tyrannis an Dauer ift Die ber Appfeliben in Rorinth; Appfelos felbit, ber fich burch Bolfegunft jum Tyrannen aufschwang, sein Sohn Periandros 14) und bessen Nachsfolger, zusammen 73½ Jahre. Kypselos hielt sich durch Milbe und hatte nicht einmal eine Leibwache. Periandros ist zwar unter die sieden Weisen gerechnet worden, war aber in Wahrheit thrannisch und hielt sich nur durch seine Militairmacht und seinen kriegerischen Geist. 3) Die Peisstratiden, die zusammen 35 Jahre geherrscht haben, wo die verschiedenen Herschaften des Peisistratos zusammengezählt sind. Er hat eigentlich in 25 Jahren nur 11 Jahre regiert; die übrige Zeit regierten die Söhne.

4) Gelon und sein Rachfolger: Gelon regierte 7, Hieron,

fein Bruder, barauf 10 Jahre.

Aristofratie. Die Monarchie hat Aehnlichkeit mit der vaterlichen Gewalt in der Familie; ebenfo entspringt die Ariftofratie aus ber Familie selbst, und zwar auf doppelte Beife: 1) burch die Erftgeburt entsteht eine Bevorzugung. Der Erftgeborene ift Berr über feine Bruder, und indem viele Familien ba find, entstehen viele Bevorrechtete (1 Mof. 27. 29. 37. 40). Durch die Erftgeburt geht die vaterliche Gewalt auf ben Erftgebos renen über; 2) aber war in den ursprunglichen Ein-richtungen des Menschengeschlechts nicht die ftrenge Monogamie vorhanden, sondern es findet Berheirathung mit ber eigentlichen Gattin ftatt, neben ber ber Dann noch Rebeweiber hat, beren Kinder vodor find. Die Sohne ber wirklichen Gattin find also bevorrechtet. Beide Entstehungearten fteben nicht in Miderfpruch. Sierin liegt zugleich, daß gewiffe Berfonen vorzugeweife bas Grundeigenthum befigen, indem durch die Erftgeburt gugleich bas Grundeigenthum übergeht mit ber vaterlichen Gewalt, die anderen aber fein foldes haben und als Rnechte bienen. Dies beides ift das Wefentliche ber Aristofratie. So fann sich dieselbe ohne Usurpation ober Bewalt ausbilden, wobei jedoch nicht in Abrede gestellt wird, daß dies von der Natur gegebene Berhaltniß burch Gewalt verallgemeinert wurde. Die Usurpation trat bingu, indem Einzelne die llebrigen beberrichten; aber bas ift nicht die ursprungliche und naturgemuße Entstehungsart der Aristofratie. Aber auch die freiwillige Unter-werfung ift möglich. Gine gewiffe Classe also ift durch ihre Beburt bevorzugt; Diefe Beffer - ober Wohlgeborenen find die herrschenden und bies ift bas Wefen ber Ariftos fratie (edyevelg). Da nun hier aber von Analogie ber Familie nicht mehr die Rebe fein fann und die Erftgeburt nicht auf die eigene Gattin jurudgeht, fo fragt es fich, wie fich Jemand als ebel ober abelig legitimirte; es muß einer etwas in seiner Familie nachweisen, wodurch er ben Abel bocumentirt; die abelige Abstammung von Beroen aus ebenburtiger Che, soweit fie nachweislich ift. Die Radmeislichkeit ift bestimmt burch die Geschlechtsregister, burch bas Gentilverhaltniß und die auf biefem beruhenben Sacra. Rur ber Glaube hielt die Ariftofratie. Mit bem Aufhoren bes Glaubens horte auch bie Ariftos fratie auf. Darnach haben bie Griechen einen Abel

<sup>14)</sup> C. E. Wagner, De Periandro, Corinthiorum tyranno, septem sapientibus adnumerato. Darmst. 1828. 4. C. E. Wagner, De Bacchiadis Corinthiorum. Darmst. 1856. 4.

von ionischen, Beratleia, in Bontos und Brovontie. Rnibos, von borifchen Staaten, auch Maffalia, bas ionische Befete batte, geborten jur plutofratischen Berfassung. Strab. IV. p. 179. Casaub. (124 let. edd.). Borguglich find die chalfidifchen Staaten bligarchifchtimofratifd, regiert gewesen, auch Meolis in Afien. Chalfis und Eretria auf Euboa find nach Strabo ariftofratifc regiert, worunter aber plutofratisch ju verfteben ift. Herod. V, 47. Aristot. Pol. 143. Aelian. VI. Herod. V, 1. Plut. v. Camill. Ueber Kyme haben wir eine mertmurbige Stelle in bes angeblichen Beraflides Bolitien, wonach ein gewiffer Phadon, nachdem vorher eine Monarchie gewesen, eine Blutofratie einrichtete. Er leate jedem Reichen auf, ein Bferd zu halten. Defter tommt Die Bahl von 1000 Plutofraten. Rhegion hatte eine solche Oligardie Arist. Pol. IV, 12; V, 12. Die Berfaffung bes Charondas, welche hier und ba in Italien galt, mar auf folche Bahl berechnet. In Daffalia war eine Oligarchie von 600, die Val. Max. II, 6 einen Senat nennt; fie hießen τιμούχοι und an ihrer Spige ftanben 15; an beren Spipe 3 und Diefen wieder einer por. Diefe regierten lebenslänglich; es ift aber feine eigentliche Ariftofratie, ba jeder nur zwei burgerliche Uhnen zu haben brauchte. Timuchoi laffen fich noch in manchen ionischen Staaten, j. B. in Teos, nachweisen.

Die Demokratie hat sich zuerst im ionischen Stamme ausgebildet durch den Progres von Aristofratie zur Timosfratie u. s. w. Es entsteht so durch ein erhöhtes politissches Bewußtsein immer größere Berallgemeinerung der Herrschaft. Die Einsicht verallgemeinert sich und damit auch die Kraft und Anmaßung und die Auslösung der Subordination. Zur Zeit der Perserkriege kamen die Griechen auf einen Punkt, wo die Hinneigung zur Des mokratie allgemein ward; ja nach Herodot hatten selbst die Perser damals eine Neigung zur Demokratie (VI, 43), und die 7 Megistanen hätten erst vor Hystaspes Wahl berathen, ob es nicht besser sei, eine Demokratie zu organistren. Sobald eine solche Reigung bedeutend hervortritt, tritt natürlich auch eine Reaction hervor, und bis zu Ende des peloponnesischen Krieges gab es eine oligarchische Partei in allen Staaten, Gesellschaften (Erauslat, ovrapoolau). Fischer, Die olig, Partei und die Hetairien in Athen von Kleisthenes die ans Ende des pelop. Krieges. Heidelb. 1836. 4. (aründlich).

bes pelop. Krieges. Heibelb. 1836. 4. (gründlich).
Es fommt noch barauf an, Begriff und Unterschiebe ber Demokratie festzuseten. Einige seten Unterschiebe zwischen Demokratie und Ochlokratie; cf. Aeschines, De Corona p. 189, wo die Bolksansicht ausgesprochen wird, die Tyrannibes und die Oligarchien (b. h. Monarchien u. s. w.) würden regiert nach den Sitten der Herrschenden; die Demokratien aber würden nach den Geseten beherrscht. In der Demokratie gilt also der Wille des Bolkes nicht schlechthin. Solche Boraussetung gilt aber auch beim König, der ebenfalls nach den Geseten herrscht. Die Rechte und Besugnisse der verschiedenen Staatsgewalten sind in der Demokratie durch allgemeine Bestimmungen sestgescht. Der Gegensat dieser allgemeinen Bestimmungen ist das ψήφισμα, der Beschluß in jeder einzelnen

Sache. Die Gefege beschranten bas Bolt; bas Gefes wird aber immer icon vorausgefest. Es gibt 1) ein altes herfommen jenseits ber Demofratie (xárpiog νόμος). Will man hier boch auf ben Ursprung jurud. geben, fo stammt er aus ber Aristofratie ober Monarchie. Much fann es burch nachweisliche Legislation entstanden fein, wodurch die Demofratie entweder begrundet wird, ober vor ber Demofratie. Bas Die Legislation anbetrifft, so übertrugen die Alten oft dem Gingelnen Die Legislation mit unbedingtem Bertrauen, von einem auf feine Brarogative fo eifersuchtigen Bolfe bewunderungswurbig. Go mußte Golon die Befete autofratifch gegeben haben, benn er fagt (Fragm. p. 101) felbft, et habe fich jum Tyrannos machen konnen; er war ficher mit einer Dictatur befleibet; nicht felten ließen fich bie Griechen einen Fremden tommen, dem man absolute Gewalt gab, Alles ju andern. So wurde Demonar von Mantineia nach Ryrene gerufen, um ben Staat einzurichten Herod. VI, 161. Auf biefe Beife entftanben Befeggebungen, Die fur Die Demofratie bindend maren; man fügte die Drafel ber Götter, namentlich von Delphi, wol auch noch hinzu.

Die Solonische Legislation bedurfte aber freilich auch ber Aenberungen, und bafur hat die Demofratie die Form felbst bestimmt; fie foll nicht willfurlich burch Boltsbeschluffe geandert werden fonnen; boch fonnten neue Befete an bie Stelle ber alten treten, wenn bas Alte juvor aufgehoben mar. Das Bolf gab fich durch bie Romotheten felbft die Befete, boch ift bas ein großer Unterschied von ben Bfephismen. Die Gefete und nicht bie Bsephismen herrschten. Doch finden wir auch bie entgegengefeste Anficht. Blato will nicht anertennen, daß ein bedeutender Unterschied in der Demofratie liege Polit p. 292. Rein Menich andere den Ramen barum, baß etwas andere verfahren werde; moge man bie Befete beobachten ober nicht, bas fei in beiben gallen Demofratie. Es ift aber allerbings ein wefentlicher Unterfcied, ob den Gefegen gehordit wird, oder ob fich bas Bolf burch Pfephismen uber die Gefete hinwegfest. In ber Demofratie find die Reichen die Beherrschten; Die Mermeren, ale die Dehrgahl, die Berrichenden Aristot. Pol. III, 6, ja bie Reichen fommen in Gefahr, bag ibr Bermogen von ber Menge getheilt wirb. Daß bas πλήθος, die Mehrheit, herrsche, ift fo weit ine Bewußtfein übergegangen, daß es auch in bie officielle Sprache übergegangen ift. Die Behorden fcmoren, fo ju hanbeln, wie es bem Bortheil der Menge angemeffen fei (Il. 1, 893. Gib der Senatoren von Erytheia); of. auch Infdr. von Aftypalaia. In den alteren Zeiten ift bas Brincip erfichtlich, daß fein Bolfs- oder Rathsbeschluß gultiger fei als bas Gefen; Demosth. in Aristokr. 648 und Andok. De Myst. p. 42. Spater gilt es bem Bolf für deuvov, daß es nicht follte thun konnen, mas es wollte, und es feste fich über die Befete meg. Damit hangt bann auch die Berechtigung ber Magistrate gufammen. Der bemofratische Magistrat ift verantwortlich, ber ariftofratische gewöhnlich nicht. Durch die Schwäche ber Magistrate und die Willfur bes dipuog wird ber

lettere tyrannisch. Aristoteles führt sehr gut die Analogie bes Bolfstvrannen und bes monarchischen Tyrannen aus; beide find ben Schmeichlern unterworfen, und biese Schmeichler vermögen bei ihnen am meiften. Schmeichler bes Bolts find die Demagogen, die Alles ans Bolf, ftatt an die Gefete und Magistrate bringen. Der Demagog gieht Alles, mas die Magistrate ju verwalten haben, in die Bolfeversammlung und an fich, und wenn er ein vollfommener Demagog ift, wie Berifles, ift er Monarch. Thuk. II, 68. Dem Worte nach war unter Berifles Athen Demofratie, ber Sache nach eine Monarchie. Es bat in Athen nie einen Magistrat gegeben, ben man noorarns genannt hatte, ber Demagog ift der προστάτης της πόλεως. Das Bolf hat natürlich bie Souverainetat und ubt fie in ber Bolfeversammlung. biergu nun aber gehort auch gleiche Berechtigung Aller in ber Bolfeversammlung; baher sagt man, bag in ber Demofratie loovoula sei und Herod. III, 152 gebraucht Diefes Wort als gleichbebeutend mit Demofratie. Diefe Bleichheit fann von verschiedener Urt fein, eine verhaltnismäßige ober eine numerische; ein Bunft, ben namentlich Aristot. Pol. V, 1; Plat. De leg. VI, 757; Plut. Solon 14; Sympos. Quaest. VIII, 2 hervorgehoben haben. Die Gleichheit fann nach ben Berhaltniffen regulirt fein, ober auch nach einer gewiffen Burbigfeit; ober fie ift blos numerifch, fodaß der Arme fo viel gilt wie ber Reiche, und blos nach Ropfen gegablt wirb. Das lettere ift eigentlich die mahre Demofratie. Findet eine Sonberung nach Censusclassen statt, fo ift ein timofratifches Princip; bei Sonderung nach Gefchlechtern ift bas ariftofratische Princip babei. Daber ift in Athen fpater bas Berhaltnif ber Geschlechter untergeordnet worben; bie Eintheilung nach ben Beschlechtern verliert ihre politische Bedeutung und weicht ber topographischen Eintheilung. Der vollständigste Ausbrud ber Isonomie ift bas Loos, b. h. bie Ernennung ber Beamten burchs Los. Aristot. Pol. VI, 1 hat jusammengestellt, mas eigentlich vorzuglich bemofratische Einrichtungen feien. Da bas Loos nicht Alles beherrichen fonnte, fo hat man gewiffe Modificationen annehmen muffen fur biejenigen Memter, bie einer befondern Erfahrung und Runft beburften. Die Beborben mußten aus allen Burgern erwahlt werben und Alle mußten Theil an ber Bahl baben. Alle Burger mablen aus Allen. Alle herrschen über Ichen; Jeber wieder feines Theile über Alle. Auf Cenfus wird nicht Rudficht bei ber Ermahlung ber Beborben genommen; einer und berfelbe verwaltet nicht ameimal baffelbe Amt, und die Beit aller Memter foll fo fury ale moglich fein. Gine Ausnahme machen bie Rinangfellen, wo man langere Bermaltung vortheilhafter gefunden bat. Beber muß herrschen, und die Abfürzung ber Beit beforbert wieder bie Isonomie, mit ber bie lempopia, die absolute Freiheit der Rede, zusammenbangt. Hierburch erlangt nach ber Anficht ber Alten (Herod. V, 78) ber Staat eine rafche Kraft, womit aber auch eine größere Beweglichkeit verbunden ift, mas ber Stabilitat ber Ariftofratie und Monarchie fehlt. Herod. V, 97 bemerft, Biele feien leichter ju überreben M. Cacpell. b. 29. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

als Einer, und eine Republif leichter au leiten als bie Monarchie. So ift bann wol auch die Demofratie ein Sinderniß für alle Staaten außer Athen jum Bachethum gewesen (Paus. II.), weil die Athener an Klugheit alle andern übertroffen und die bestehenden Gefete am meiften befolgt batten. Die lonyopla bezieht fich namentlich nicht blos auf die Volksversammlungen, sondern auch auf die Gerichte. Etwas Wefentliches find fur die Demofratie bie großen Gerichtshofe und fur Jeden die Leichtigfeit, ohne Unterschied ber Berfon ju feinem Rechte ju gelangen. Gine Art von Disciplin, wie in Sparta, übten Die Gerichtevorftande nicht aus; jur Ordnung verwiesen wurden die Sprechenden nicht; Jeber führte da seine Sache. Diese Gerichtshöfe muffen wieder burchs Loos beset werden, wodurch alle Auctoritat wegfallt. Die Auctorität muß überhaupt in ber vollendeten Demofratie fo gering wie möglich fein; baber galt auch bas Alter in Athen nicht viel, und mit bem 30. Jahre war man ju allen verlooften Memtern berechtigt.

Zum Schluß ber allgemeinen Betrachtung über Demokratie noch von einigen Beförderungsmitteln. Ikt die Blüthe bes Staats vorzüglich auf den Ackerbau begründet, so ist der Staat mehr auf die Aristofratien gewiesen. Blüthe des Handels und der Gewerbe und namentlich Seeleben führen Demokratie herbei. Doch kommt auch auf die Vertheilung des Grundeigenthums viel an; eine starke Vertheilung des Grundeigenthums

ift Beforderungemittel der Demofratie.

Im Allgemeinen tann man fagen, daß die Staatsverfassung der Spartaner die hellenische Staatsidee am vollständigften und reinften bargeftellt habe. Die politis fchen Grundzuge, welche ichon im Staate ber heroifchen Beit beutlich hervortreten und noch in ber höchsten wiffenschaftlichen Entwidelung der Staatslehre bei Plato und Ariftoteles fich erhalten hatten, traten am reinften in ben borischen Staaten, besonders in Sparta, in das Leben. Bergl. H. Henkel, Lineamenta artis Graecorum politicae inde a bello Peloponnesiaco ad Aristotelem usque excultae. Berol. 1847. 8. In ben griechischen Staaten, wie überall, fuchten fich - abgefehen vom Drange ber Beitverhaltniffe, welche nicht felten einen Staat aus bem ihm eigenthumlichen und angemeffenen Entwidelungsgange herausbrangen - bem Staate gegenüber bald diefer, bald jener feiner einzelnen Bestandtheile geltend zu machen, wodurch die harmonische Organisation und die fraftige Befundheit bes Bangen ftete leibet. In ben borischen Staaten, besonders in Sparta, erhielt fich lange eine reinere Nationalität ale in den übrigen Bellenenftaaten, und langer gelang es ba, die alte Berfaffung wefentlich aufrecht zu erhalten. Das Befen bes hellenischen Staats liegt aber, wie Aristoteles (Polit. I, 1, 11) geradezu ausspricht, barin, bag ber Staat nicht als Inbegriff aller Staatsburger als feiner Theile gedacht wird, fondern ale ein organisches Bange, welches feine Theile bedingen muffe, ba es feinem Begriffe nach eher ba sei, als seine Theile; beshalb bedinge ber Staat jeden einzelnen Staatsburger in feiner Eriftenz, und fonne von ihm hingebung feiner gangen Erifteng verlangen. Aristot.

Polit. VIII, 1, 2: ἄμα δὲ οὐδὲ χρη νομίζειν αὐτον αὐτοῦ τινὰ είναι τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ πάντας τῆς πόλεως μόριον γὰρ ἔκαστος τῆς πόλεως, ἡ δ΄ ἐπιμέλεια πέφυκεν έκάστου μορίου βλέπειν πρὸς την τοῦ δλου ἐπιμέλειαν. Bergl. noch Plat. Logg. XI. p. 923. Hierokles bei Stob. Serm. 39, 35. Rur als Theilsnehmer am Staate erhält ber Mensch Bedeutung, nur als Staatsbürger wird er eine rechtsfähige Person. Er hat baher seine Thätigseit dem Staate zu widmen, und indem er daß thut und zugleich dem Willen der Staatsgemeinschaft sich unterordnet, sommt ihm eine bedingte politische Freiheit zu. Bergl. Demokrit. bei Stob. Serm. 43, 43. Demosth. De coron. §. 205. Plat. Krit. p. 51.

Der Gesammtwille der Einzelnen ist Geset 15) und die Staatsbehörden sind dessen Bertreter. Plat. Legg. IV. p. 715: ἄρχοντες δοῦλοι τοῦ νόμου. Jeder einzelne Staatsbürger hat auf die Freiheit des andern nur mittelbar Einsluß zu üben, und nie mehr als dieser auf ihn. Daher war der hellenische Staat ein wesentlich republisanischer. Bergl. J. J. Stutzmann, De rerum publicarum veteris Graeciae ingenio atque indole. Erlangae 1806. 4. Unbeschränft herrschte nur das Geseb. Herod. VII, 104: ἐλεύθεροι γὰρ ἐόντες οὐ πάντα ἐλεύθεροι εἰσι ἔπεστι γάρ σφι δεσπότης νόμος. Plat. Republ. IX. p. 580 und Legg. III. p. 700. Aristot. Polit. III, 6, 13 und IV, 4, 6. G.C.A. Drumann, Diss. de tyrannis Graecorum. Halle 1812. 8. 67 S.

### III. Elemente bee Staates. Stanbe und Corporationen.

Bunachst und hauptsächlich ist ber Bürger (nodirns) in Betracht ju ziehen. Bergl. Befternfann in ben Berichten b. Leipz. Gef. b. Wiff. philol.-bift. Cl. Bb. 1. "Die Abwandelungen, welche bas athenische Burgerrecht in ben verschiedenen Berfaffungeperioben erfahren, laffen fich bis auf die Beit bes Berifles aus Mangel an ausreichenden Rachrichten im Busammenhange nicht conftruiren. Die altefte Beit charafteristet Thukyd. 1, 2 mit ber Bemerfung, bag von ben aus anbern griechischen Staaten durch Krieg und Aufruhr Bertriebenen Die Dachtigften in Athen eine Buflucht fanden und bort, in ben Burgerverband aufgenommen, ju bem fruhzeitigen und ichnellen Bachethum des Staates beitrugen. In die Beit fallt der Bugug der meffenischen Reliden, der bootisigen Gephyraer und der theffalischen Birithoiden. In ein neues Stadium wird bas athenische Burgerrecht eingetreten fein mit ber Organisation ber Phratrien und Geschlechter, einer Einrichtung, die als Grunblage ber Staatsordnung in ihrer Gefchloffenheit eine icharfere Ausprägung des Begriffs bes Burgerthums nothwendig voraussepen läßt. Bas die erfte fchriftliche Gefengebung, Die Drafonische, über das Burgerrecht verordnete, ift völlig unbefannt. Aber felbft Golon's Bestimmungen über benselben Gegenstand find nicht mehr in ihrem

gangen Umfange erkennbar und in ber Sauptfache nur vermuthungeweife zu ermitteln. Die Frage ift nament= lich barauf zu richten, welche Grenze Solon bem Burgerthum gegeben und inwieweit er Legitimitat ber Abstam = mung ale Grundbedingung bee Burgerrechtes angefeben habe. Balten nach Solonischem Befege Die von einem Burger mit einer Fremden erzeugten Rinder, alfo bie voto. für Burger ober nicht? Unfere Quellen fagen bierüber Richts; man hat fich baber nach andern Beweismitteln umfeben und diese theils in der Theilnahme der vodor an ben Uebungen ber athenischen Jugend in ben Symnafien, theils in bem Umftande, bag namhafte Manner, obwol nur von einfeitig burgerlicher Abfunft, boch in unbeftrittenem Befipe bes Burgerrechtes waren, theils endlich und namentlich barin gefunden, daß nach Plut. Perikl. 37 erft Berifles es war, welcher als Bebingung für Legitimitat ber Geburt die burgerliche 216= ftammung auch von mutterlicher Seite burchfeste: pvnσίους μόνους 'Αθηναίους είναι τοὺς ἐκ δυεῖν 'Αθηvalor γεγονότας; cf. Aelian. Var. hist. VI, 10;

Suid. 8. v. δημοποιητός."

Γνήσιος: originem habens legitimam et minime spurius; Hom. Od. &, 202 und II. d, 102. Eurip. Androm. 639; ἀδελφὸς γνήσιος: Aristoph. Av. 1660; γνήσια νυμφεύματα = legitimum matrimonium: Eurip. Androm. 193. Lucian. Amor. 19; γυήσιαι revalues (im Gegensate gegen παλλακίδες) = legitimae uxores: Xenoph. Cyrop. IV, 3, 1. Ein echtes Buch: Galen. Vol. II. p. 122; γνήσιοι πολίται: Aristot. III, 5; γνήσιος ἀετός: Aristot. Hist. anim. IX, 32; cf. Plin. Hist. nat. X, 3; γνήσιος = von echter ungemischter Abstammung; γνήσιος = verwandt (erst bei Spateren). Aus Dbigem fcolog man, bag - gang abgesehen von der Erbunfahigfeit ber vodoi (welche ausbrudlich das Solonische Geset bei Aristoph. Aves v. 1660 verordnete) - Solon bie vodor vom Burgerrechte nicht ausgeschloffen habe. C. Frecfe, Die Freibeit bes Einzelnen in ber attischen Demofratie. Stralfund 1858. 4. 22 G. Der Burger ift ein thatiges, in bie Regierung bes Staates eingreifendes Mitglied beffelben. Nach Aristoteles fann Einer mehr oder minder nollens fein; am meiften ift er es in ber Demofratie; molling ift mehr unfer Staatsmann als unfer Burger. Dies fieht man aus der Bedeutung von nodereverdat fich als nolitys benehmen; actos bezieht sich auf Privatrecht (= von athenischen Aeltern abstammend), mollens auf bas öffentliche Recht. Man ift Burger entweder durch Gabe bee Bolfe ober burch Natur. Eigentlich mar von Ratur nur ber ein Burger, beffen Bater und Mutter Burger waren, oder manchmal auch, wenn nur der Bater oder Mutter Burgerrecht hatte. In Athen ward nur ber ein Burger, ber von einem Athener und einer Athenerin ober einer Burgerin bes Staats abstammte, ber mit Athen έπιγαμία hatte (γνήσιοι). Diesen stehen bie vooo entgegen, Kinder von Aeltern, wovon ein Theil athenischer Burger, ber andere ein Frember war. Der vodos hat fein Erbrecht, wenn echte Sohne da sind.

<sup>15)</sup> Bergl. j. B. Freefe, Die Freiheit bes Gingelnen in ber Attifchen Demofratie (Stralfund 1858).

Berisses sette das Geset durch, daß nur die γνήσου das Bürgerrecht haben sollten; Aristophon erneuerte es. Platner, Beiträge S. 107. Hermann, Staatsalterth. §. 117. Man konnte auch durch den Willen der Bürgerschaft das Bürgerrecht erhalten (δημοποιητός). Rur die dursten Bürger werden, die nicht wieder in ihr Baterland zurücksehren konnten und wollten (Solon). Die δημοποιητοί waren nur vom Archontat und von der Priesterschaft ausgeschlossen, sonst hatten sie alle Rechte der Bürger; vergl. Schoemann, Jus publ. c. 5. §. 18. not. 11. Wenn der δημοποιητός von einer Bürgerin einen Sohn hatte (deren κύριος er nicht sein konnte, die er nicht in manu hatte), so stand diesem auch der Anspruch an jene Aemter zu. Jur Aufnahme eines δημοποιητός war ein προβούλευμα und ein ψήφισμα von 6000 Bürgern ersorderlich.

In den dorifden Staaten war man febr fparfam mit bem Burgerrechte; in Italien bagegen fehr freigebig. In Athen fand bald eine allgemeine, bald eine indivis duelle Brufung bee Burgerrechts ftatt (eferaois). Jeder Rame ward verlefen, und man fonnte fein Bebenten anzeigen, und der dimog entichied, ob der Betreffende Burgerrecht behalten follte. Wenn er fich bann ans Bolf mandte und nicht beweisen fonnte, baß er Burger fei, so marb er als Sflave verfauft. Schoemann ad Isaeum p. 179. Dl. LXXXIII, 4 (14,240 echte Burger, 4760 unechte); cf. Philochor. ad Aristoph. Beepen. Dl. CVIII, 3 (Clinton in Fastis) fanden folde diaфурбыs ftatt. Gegen Jeben, ber fich bas Burgerrecht anmaßte, fonnte jeber Burger öffentliche Rlage erheben (yoaph ferlas); wer durch die Bestechung ber Richter biefen Broceß gewonnen hatte, fonnte dwoofevlag angeflagt werden. Bis jum whowoua bes Aristides durften Die Byres feine apyal befleiben; von ba murben bie Bores auch bagu jugekaffen, und bie Memter wurden burche Loos befest. Seitbem trat ber plataifche Burger an deren Stelle, ber energapla hatte. Dl. LXXXVIII, 2 ward Blataa von ben Beloponnesiern gerftort und burch das ψήφισμα bes hippofrates wurden die Plataenser in Die verschiedenen athenischen Demen vertheilt mit einem besondern Burgerrecht 16). Gie fonnten nicht Archonten ober Briefter werben; es gilt von ihnen Alles, mas von ben dyponocyrois gilt. Berodot und Aristophanes geben die Bahl ber Burger auf 30,000 an; bies ift aber ju hoch gegriffen. Berifles überschlägt die Dienstfabigen auf 30,200, wo aber die µέτοιχοι mitgerechnet sind. Athenaos gibt 21,000 Burger und 10,000 uéroixoi an.

2) perowoi Schutgenoffen (man muß es lateinisch übersetzen inquilini). Sie haben fein Recht auf Grundseigenthum; sie haben besondere Steuern zu zahlen, 2. B. ein Schutgeld von jährlich 12 Drachmen für die Familie, die Bermögenssteuer; sie mußten ehrenrührige Dienste bei Festen leisten. Sie dienten im Kriege als öxlirau. Jeder perowos mußte einen Bürger zum xpoorarns (Bormund) haben; bei den Römern abnlich

das Berhältniß des cliens und patronus. Dieser vertrat ihn im Gericht und allen öffentlichen Angelegenbeiten 17): νέμειν oder γράφεσθαι προστάτην; mer bas nicht that, ward angooraolov angeflagt. Diefe Klage ward beim Archon Polemarchos angebracht, ber bie Aufficht über die Fremden und Schupgenoffen batte. Xenoph. De republ. Athen. 2, 8. Die looteleg find eine hohere Claffe ber uéroixoi, die diefelben Abgaben und Rechte in Brivatsachen hatten wie die Burger. Rur in Staatssachen burften fie nicht mitwirfen. Den Burgern noch naher fteben die moogevol. Ebenso wie die einzelnen Burger Gaftfreunde im Auslande hatten, ebenso machte zuweilen ein Staat einen Burger aus bem Auslande jum mookevoi; biefe vertraten fast bie Stellen der heutigen Coufuln. Sie hatten Eputyous, ίσοτελία oder sogar άτελεία, auch προεδρία, άσυλία. Wirklicher Burger mar der mookevog nicht. Allmalig wurden Fremde, nur um fie ju ehren, ohne ihnen bie Pflichten aufzulegen, die zu biefem Stande gehören, zu neofevois gemacht. In Sparta murben die neofevoi vom König gewählt; wenn ein fremder Staat einen nookevog in Sparta haben wollte, so mablte ihn ber Ronig unter ben Burgern. In anderen griechischen Staaten fonnte fich ein Staat feine noofevor mablen, wenn Jener bas Amt übernehmen wollte, ohne fich an bie Obrigfeit zu wenden; jedoch ward auch bies verftattet (1. έθελοπρόξενος — 2. υπό της πόλεως κελευόμενος πρόξενος). Die Ισοπολιτεία ift das aleiche Recht in Brivatfachen, nicht in Staatsfachen fur Burger verschiedener Staaten; jogen biefe nun in ben Staat binuber, wo fie Isopoliten waren, fo befamen fie bas Burgerrecht.

3) Die unterthänigen Bersonen: 1) Sklaven; 2) Leibeigene. - Die Stlaverei ift die Unterthanigfeit, die auf privatrechtlichem Wege entsteht. Ariftoteles recht= fertigt bie Stlaverei. Borguglich in ben Stadten, Die mit ben Barbaren in Berfehr ftanden, mar die Bahl ber Stlaven febr groß. Buerft follen die Chier von ben Barbaren Die meiften Stlaven gefauft haben. Die meiften Sflaven (Strab. VII, 304) maren aus Rleinafien (Ries buhr, Bermischte Schr. S. 377); später auch Dacier, Geten u. s. w., selbst Indier (Alkiphr. 2, 2; Heine, E quibus terris mancipia advecta fuerint). 2(8 Ursprung ber Stlaverei ericheinen bei ben Briechen porjugeweise: Rriegegefangenschaft (cf. Aristot. Polit. I, 2, 16); Berfaufung für Gelb (Aristoph. Plut. 515-517 nebft ben Scholien); Geburt von unfreien Meltern (Xenoph. Oeconom. 9, 6). Bergl. Reitemeier, Geschichte und Buftand ber Stlaverei und Leibeigenschaft in Griechenland. Berlin 1789. Der Preis eines gewöhnlichen Stlaven war 2 Minen = 46 Thir. Dagegen fosteten Mublenfflaven nur 1 Mine; andere, die Geiftesgaben und Fertigfeiten befagen, tofteten oft 30 Minen = 1/2 Talent, ja ein ganges Talent. Gine große Menge Sflaven waren Behilfen in den athenischen Wertstätten und in den Bergwerken. Man vermiethete auch die Sklaven an

<sup>16)</sup> Schol. ad Aristoph. Ran. v. 33. 139. 706. Sturtz ad Hellanic. Bodh. Stagtsbausbalt II. S. 282.

<sup>17)</sup> Schömann S. 72 u. 561.

Andere. Es war verboten, ohne Grund die Sflaven ju züchtigen (els δούλου σώμα ύβρίζειν). Der Herr hatte fein Recht über Leben und Tod ber Sflaven (Meier, Broces S. 327); wurde ber Sflave von einem Andern getobtet, so konnte ber herr eine povov dien anstellen. Ward der Stave vom herrn gemishandelt, so fioh er in das Afpl (ben Tempel bes Theseus) und konnte forbern, daß ihn fein herr verkaufen mußte. Die δημόσιοι douloi, Stlaven des Staats, standen beinahe den perolxois gleich; fie erhielten niedere Stellen bei Behörden; ihr Beugniß galt vor Gericht und fie hatten eigene Saushaltung. Beber, ber Stlaven befaß, fonnte fie freilaffen; man fonnte es im Theater ausrufen laffen ober por Gericht befannt machen; bies geschah aber nur, um Allen befannt ju machen, bag ber Stlave nun frei fei. Der Freigelaffene (απελεύθερος) mußte feinen herrn jum προστάτης haben. Bahlte er fich einen Andern jum προστάτης, so ward er αποστασίου angeflagt; gewann ber Freigelaffene, so murde er ueroung, verlor er, so warb er wieder Sflave feines fruheren Berrn. Benn Menschen auf politischem Wege unterworfen murben, fo wurden fie Leibeigene. Sie hießen in Argos yvuvigioi, in Sikon κορυννηφόροι, in Kreta μνωιταί, in Sprakus nillvoiol, in Byjang Bidovoi, in Italien Nelasyol, in Athen doodoi oder ellores, in Theffalien neveral. Bermanbter Natur waren die Tegywal, die arbeitende Classe in Milet. In Troas lag, nahe am 3ba, bas Stadtchen Gergis ober Gergithion (Stephan. Byz. s. v. Γέργις. Suid. 8. v. Σίβυλλαι. Strab. XIV. p. 423), bas auch noch in spateren Zeiten bestand (Herodot. V, 122; cf. VII, 43; Xenoph. Hellen. III, 1, 15). Gerade in der Begend des Ida wohnten aber die trojanischen Leleger, von benen ein Theil nach Troja's Berftörung auswanderte und im nördlichen Karien Auf-nahme fand (Strad. VII, 446; XIII, 394). Hier waren fie Staatesflaven ber Rarer; Philippos von Theangela (bei Athen. VI, 101; cf. Eustath. J. Hom. Il. XVI, 865) vergleicht fie mit ben Beloten. Bergl. Solban in ber Zeitschrift fur Alterthumewissenschaft 1841. Rr. 68. Der Leibeigene durfte nicht ohne Urtheil und Recht mit bem Tode beftraft ober aus bem Lande verfauft werben. Sie wohnten in Dorfern im Lande umber. Bon ben Gutern, bic fie bewirthschafteten, mußten fie an Naturalien ihrem Herrn eine anopoqa entrichten, die nicht erhöht werben burfte. Sie nahmen am Kriege Antheil als wiloi. In Latonife mußten etwa 224,000 Seelen Beiloten gemejen fein. Auch die Seiligthumer hatten ihre Leibeigenen.

Die περίοικοι waren in allen borischen Staaten: in Kreta ὑπήκοοι, in Argos ὀρυεάται, in Böotien θη-βαγενείς. Sie hatten eigenen Grundbesit, trieben Handswerfe und im Kriege dienten sie als ὁπλίται. Athen. VI. p. 426. Strab. XV. p. 701. Plut. Agis 8. Thuk. I, 101. Manso, Sparta Bo. I, 2. S. 153.

4) "Aripoi endlich konnten in ihr altes Recht wieder eintreten. Bis zum Ende des peloponnesischen Krieges ward in Athen die Zurudberufung und Restitution der ärmoi breimal beschlossen: a) auf Antrag Solon's, während derselbe Archon war, mit Bezug auf die nach

ben kylonischen Unruhen Berbannten; b) durch Themissofles vor der Schlacht bei Salamis und c) durch Patrosleides nach der Schlacht bei Aegospotamoi. Bergl. K. Scheide, Jur Erklärung des Beschlusses des Patrosleides bei Andoc. Or. de myst. §. 77 seq. in Zeitschr. f. Alterthumsw. 1842. Hr. 3. Ju obigen Beispielen kommt noch d) der Beschluß des Hyperides unmittelbar nach der Schlacht dei Chäroneia. Bergl. Lycurg. Or. in Leocr. §. 36 seq. Demosth. Or. 2 in Aristogit. §. 11. Pseudo-Plut. Vit. Hyperid. p. 270. W. Kiessling, Quaestionnm Atticarum spec. (Cirae 1832. 4.) p. 14 seq.

Die Corporationen im Staate. — W. Wacksmuth, De tribuum quatuor Atticarum triplici partitione. Kiliae 1825. 4. E. C. Ngen, De tribubus Atticis earumque partibus specimen. Lips. 1826. 8. Leipz. Lit.-Ita. 1827. Nr. 5. E. H. O. Müller, Diss. de priscarum quatuor populi Atheniensis tribuum, quae vulgo Ionicae dicuntur, origine. 1849. 8. VIII. und 101 S. Diese Schrift geht auf die fabelhaften Ursprünge der vortheseischen Zeit zurück. Die ovdal waren eine Grundeintheilung der Bevölkerung von Attifa und waren in früherer Zeit yevusal, später vonskal. Die ersteren hatten aristofratische, die zweiten demofratische

Einrichtungen.

A. Die vier altsattischen φυλαί, also die γενικαί (Hermann §. 94) waren die τελέοντες, δπλητες, έργάσεις, αίγικορείς. Sie schrieben sich von vier Söhnen bes Jon her nach der Sage." Inschriften von Ryzisos schreiben γελέοντες. Man leitet das Wort von τελείν ab, d. h. weihen oder leisten fürs öffentliche Wohl; also am besten die zinsenden, d. i. die von ihrem Acter Grundzins zahlen. Schon vor Solon wurden diese φυλαί einander gleichgeseht, d. h. Geschlechter einer φυλή gingen in die anderen über; an der Spipe der φυλή stand ein φυλοβασιλεύς. Solon nahm aus jeder φυλή 100 Bürger

au seiner βουλή.

Die Phratrien 18) bei Homer φρήτοη; bei den Attifern poaroa ober poarola; die Mitglieder bavon φράτορες und φρατέρες. Es scheint eine Berbindung ber Beichlechter zu einem und bemfelben Gottesbienfte gewesen zu sein und biese Berbindung ward politisch beftatigt burch Aufnahme ins Staatssystem. Dan richtete zwölf Phratrien, jede von 30 Geschlechtern ein. Jebe hatte the φράτριου εερόυ, jede hatte the βωμοί; jede hatte ein Saus, wo fie fich versammelte und unterhielt; auch jedes Beichlecht hatte ein folches Saus (λέσχη). Ihre Namen waren wahrscheinlich von einem ihrer vornehmften Geschlechter genommen. Daneben nennen noch bie Grammatifer rourros und &Don als Eintheilung ber φυλή; bies find vermuthlich andere Ramen für φρατρία, γένη ober πάτραι (Bodh j. Pind. Nem. IV, 77), in Athen auch roiaxás (Inbegriff von 30 Mannern). Eine Beit lang durfte jedes yevos (Mitglieder ouppeveis oder yevnrau) nur 30 Mitglieder haben und es ward erft

<sup>18)</sup> Ch. Revillout, Les familles politiques d'Athènes et des gentes de Rome. Paris 1863. 8.

bann ein neues gewählt, wenn ein Blag frei wurde. Man brauchte nicht verwandt mit bem Geschlechte zu sein, um aufgenommen zu werden, sondern die gleiche Befchaftigung hatte biefe Bereinigung ju Bege gebracht. Βουτάδαι, Βουζύγαι (j. B. Perifles), φυταλίδαι, βούτυποι, εὐπύρδιδες, βρυτιάδαι; δαιδαλίδαι (λ. Β. 50= frates), κωλιείς, φρεόμυχοι, αίγειροτόμοι; χιμαρίδαι, zomevidat maren Geschlechter, Die von ihren früheren Beidaftigungen ben Ramen hatten; edvidat Bitherfpieler. Knounes bildeten vier yeun (legonhounes, neutoladal, εὐδάνεμοι, εὐμολπῖδαι). Bossler, De gent att sacerdotalibus. Darmftadt 1833. Droufen, Die Attische Communalverfaffung (in Schmidt's Beitfchr. fur Be-Wachsmuth, Ilároa, mourola, icichten. Bd. 8). poli nach Difaarchos. Bachemuth, Die Angaben ber Brammatifer über die attischen Edun, woarplat und rorrves (beide Auffate in feiner hellenischen Alterthumsfunde. Bb. 1). Schoemann, De orgeonibus und De phratriis Atticis (in seinen Opusculis acad. 3b. I. S. 170 fg.). M. H. E. Meier, Diss. de gentilitate Attica. part. 1. 2. Hal. 1834. 4. Ed. Platner, De gentibus Atticis earumque cum tribubus nexu. Marburg 1811. 4. 16 S. Rec. in b. Gott. Gel. Ang. 1811. Juli 110. Unter gentes versteht Platner Stamme. Die Hauptibee ist, bag aus bieser urfprunglichen Stammverschiebenheit ber Bewohner von Attifa "Belasger, Aegypter, Bellenen" fich bie nach-maligen Unterschiebe ber Diafrif, Bediai und Barrhalii gebildet haben; fowie baraus wieder die Eintheilung in Tribus (qual) hervorgegangen fei. Es fei mahrichein= lich . Daß jene Berichiebenheiten ber Abstammung fich lange erhalten haben. Gine ftrenge hiftorifche Deduction wird man freilich bei bem Mangel ber Rachrichten nicht erwarten. Bei ben gewiß nicht feltenen Ginmanberungen, benen ein Ruftenland wie Attifa ausgefest mar, mußte nich allerdings die Berschiedenheit der Abstammung länger erhalten, wiewol boch endlich Alles im hellenischen Stamme jufammenfcmolg; am fcmerften mochte ber Beweis fein, daß die ovlal aus jenen Barteien ent= ftanben feien. Aber in ber Ibee, bag in ben Phylen Die inneren Spaltungen enthalten gewesen seien, liegt gewiß viel Bahres; befonders erfcheint bann bie fonft rathielhafte Operation bes Rleifthenes, ba er vier Tribus in gebn veranderte, wie der Verfaffer mit Recht bemerft, in ihrem natürlichen Lichte, ba es das beste Mittel war, die Barteien aufzulösen. — Jedes yévos hatte xowà legá; beshalb heißen sie auch ogyewres. An der Spige ftand ein Archon bes Gefchlechte; bann fam ber legebe rov yevoug. Außer ben eigenen Culten hatten die yevn noch, jum Staate vereinigt, einige Feste bem Beus Eoxxios und Apollo, dann die Apaturia (Fest bes Beus, Minerva, Bafchue). Rleifthenes hob die ovial auf und richtete neue ein, indem er die Stadt in Biertel theilte und dies waren seine oulai; diese zerfielen in öffwor; er machte gehn gebai und nannte fie nach gehn Serven: Loszonis, alynis, naudiouls, Leoutle, anamautle, Eurale, nergonic, innovovic, alartic, artiogic. Anpos ift eine bestimmt abgegrenzte Abtheilung bes Landes

mit einem offenen Fleden barin, ohne politische Selbftständigkeit. Zuerst scheinen die ovlal aus aneinander grenzenden dipois gebildet worden ju fein; aber fpater hatte manche ouln an der Sud- und Nordseite von Attifa ihre douol. Besonders als zwei neue oulai zu Antigonos' Beiten bagu famen; bamals famen viele Berwechselungen vor. Auch Stadttheile wurden onuoi genannt 19). Rur ber dhuog xudadmatos lag von Alters her in ber Stadt; hier wohnten die alten Enpatriben 20). Bachemuth, Die Attischen Demen (in Cap. 48. Bb. 1). C. L. Grotesend, De demis sive pagis Atticae disquisitio. Gottingae 1829. 8. g. Roß, Die Demen von Attifa und ihre Bertheilung unter die Phylen; nach Inschriften. Berausgegeben und mit Anmerfungen begleitet von Dt. S. E. Meier. Halle 1846. Ihre Ramen erflaren fich theils durch die Beschaffenheit ihres Terrains, theils haben fie Geschlechtonamen angenommen von folden, die fruher ihre Guter in biefem dipos geshabt haben. Rach Rleifthenes burfte man nicht fich ju einem anderen dnuos politisch rechnen, wenn man nicht barin Besithumer hatte. Die dopor hatten ihre Seilige thumer und Feste; auch hatten sich Feindschaften und Freundschaften unter ihnen gebilbet; ja es fanden Sprachunterschiede statt. Rach den ovdal murde die Boudh gewählt. In biefer Beziehung ift gn vergleichen, mas Bunsen (De jure heredit. p. 18) und Bodh (im Lectionsfat. v. 1819) über die Lekiapyina ypammareumara, b. h. die Berfonalverzeichniffe der Demen fagen. Wenn ein Knabe 15 Jahre alt war, so ward er einer Brufung der forperlichen Reife unterworfen; mar er reif, fo mar er μειράπιου; bas blieb er zwei Jahre (ἐπιδιετες ήβαν). Dann ward er fur mundig erflart und erhielt in ber Bolfeversammlung Baffen und vertrat zwei Jahre ben Dienst als neolnolog. Nun war er konsog und stimmte in der Volksversammlung. A. Boeckh. De ephebia apud Athenienses. Berol. 1819. 4. A. Boeckh. De epheborum Atheniensium tirocinio militari. Berol. 1819. 4. J. E. Heinrichs, De ephebia Attica. Berol. 1851. 8. Für sich allein hatten Die Phylen έπιμεληται των φυλων an ihrer Spike. Bur Seite ftanden ihnen ταμίαι, quaestores, denn die φυλαί hatten Bermögen und Grundbefig. Wenn große öffentliche Unternehmungen im Werke waren, fo theilte ber Staat fie in gehn Theile, und jede goly mußte für die Ausführung eines Theiles forgen (3. B. den Mauernban). An der Spige bes δήμος stand ein δημαρχός; er vertrat den δήμος vor Bericht; auch gab es raulai rov dipwor, benn auch fie hatten Bermogen in Grundftuden, Die verpachtet murben. Sie bielten Versammlungen, mablten Briefter für ihren Cultus und erließen Ehrenbecrete. Die moarplat und yeun murden von Rleifthenes nicht aufgehoben; er vermehrte die Bahl der poarolat 21). Richt alle poarolat bestanden nur aus Geschlechtern, benn Geschlechter tonnte Rleifthenes nicht machen; er that alle die neuen Burger

<sup>19)</sup> Bergl. bie Zufaße zu Leafe's Topographie von Attifa. 20) Corsini, Fasti Attici, und biefe Encyflop. s. v. Attica. 21) Platner, Beiträge S. 61. Schoemann ad Isaeum p. 365.

in ein altes Beichlecht; boch tamen fie in eine andere ppargia, als worin ihr Geschlecht war. Richt wer Burger war in einer opargla, j. B. vie Plantenier. Ant bas Erbrecht ift bie Ditgliebichaft einer poergie febr wichtig; war man nicht Dirglied, fo tounte bas Erbrecht in Iweifel gezogen werben. Es gab Linen sparopusa ygamareia. Jeves eheliche Kind mugte in viele Life eingeschrieben werden, wodurch das Kind vom Bater als echt anerfannt wurde. Zweifelte Jemand an der Echtheit, fo muste die poergia enticheiden. Alle Movidonen mußten in der poargia befannt gemacht werden; die neuverehelichten Krauen wurden in die coargia bes Mannes eingeführt. Ihr neht ein poaequagging vor. Echon Solon gab bas Gefen, bag alle Biefe Corporationen für fich Beichtuffe fuffen burften, wenn piefe nicht mit Ergansgefegen in Biberfpruch waren. — Lie Jonier harren, sobald se unvermischt waren, die vier altamichen Phylen; wo fie aber vermifche waren, tamen noch eine ober mehre baju. Chenfo waren and die poaroial und yéon. Laun traten and in manden Statten Phylen, nach ber Cintheilung in Quartiete, ein. Pous. VII, 5. Bas in Attifa ein digung war, war in Test ein abopng, der von einer der vornehmiten ihrer Familien benannt wurde. — Die Dortiche Ration theilte fich von fehr frühe an in drei Eramme: Thing, dopárug, nápopolos. Diod. Sic. IV, 37. Eparta, Arges, Cityen, Erwantes, Megina, Anbenia, Rertpra, Trojene, Salitarnafice, Degara, Agrigentum waren alle in obige brei wohat getheilt. Dieje brei waren nur ba, wo die Dorier unvermischt mit Ureimoshnern lebten; in Argos u. f. w. waren vier. Diefe brei golal zerfielen in 30 abai (= poargiai). Die oben gerfallen in Geschlechter. Hirava, Mysoa, Algery, Korobodoga waren nonar von Sparta, Die nachher ju wolal wurden; Die alten obar blieben. Spater wurden funf quiel aus ben brei alten; bie vier oben genannten und vielleicht zolig, die Stadt Sparta felbft. — Auch in Arfadien war die Eintheilung in ovlal, 3. B. in Legen: 'Adaraioric, Klageiric, Innoduira, 'Anollamaren (locale qu'al). In Elis waren and Localphylen. Die eigentliche (xoldy) Glis zerfiel in vier Diftricte (qual), jete mit zwei Ortschaften. Bisatis nahm diefelbe Eintheilung an, gerieth fpater mit Glis in Streit und ward von demfelben unterjocht. Außerdem ward noch Triphylien mit Elis verbunden. Run ward es in awolf qual getheilt. Die Burgerschaften von Thurii, Arfas, Achais, Eleia, Boiotis, Amphiliponis, Doris, 3a6, Athenais, Eubois, Refiotis waren die 10 qulal von Thurii, nach ben Bollern, die Theil an ber Grunbung hatten.

# IV. Die verschiebene Betheiligung ber Staateglieber an ber Regierung.

A. Die Bolloversammlung ber entwidelten Lemofratie. — Bergl. G. F. Schoemann, De comitiis Atheniensium libri 3. Greisswald 1819. 8. — Die demofratische Bolloversammlung war die souveraine

Bewalt bes Smates; fie ward nicht von Magistraten geleitet, fondern von Rannern in ihrer Ritte; eminde allgemeine Berfammlung bes Bolfes von Arben. Gie waren theils sopranged, theils rommon (4) withrich) in jeter Bentanie vier. Die erite bieg mogia: jede hutte bestimmte Geschäfte. Sie waren maberchemlich um pen 11., ben 19., ben 26. und ben 34. Tag der Bennnie. Aber wahricheinlich waren die Tage auch gar nicht fo fent bestimmt, das ne nicht in einem Jahre ein oder mei Tage vom andern abgewichen feien. Der Ort diefer Beriammlung wur die mrot. Die apoga ift ber Gefchaftemarkt, die avog int ein Ort oberhalb der apoge: es ift tein Gebande, ber Belfen ift planirt und bie Gine find theaterartig angebracht. Früher war es der regelmanige Berfammlungsort, fpater verfammelte man fich im Theater (er Aorosov), wo die Bubne die Redaers bithue war. Bei den ordentlichen Berfammlungen wurde funf Tage vorher eine Tafel (derig) angehängt, worin ber Bentan ben Tag und Segenstund ber Berhandlung bestimmt; bei ben soynlyroe; mußte auch bas Belf außer ber Stadt benachrichtigt werben. Ans ben alls gemeinen Bürgerliften wurden nivanes eminoremmi ausgezogen, b. b. ber Burger, die extrusor maren. Auch mußte barauf gefeben werben, bag eine binlangliche Ungabl Burger jugegen war. Die Legenproi batten daranf ju feben; ihre Bahl war feche. Ber jeber Efflene murbe ein Reinigungsopfer verrichtet. Rach bem Gefege mußten 60(1) Burger abstimmen, wenn ber Befdluß gultig fein folite. Berifles führte bie Befoldung ber Efflenaften ein (mit 1 Obol); Mayerhios vermehete fie auf 3 Obolen; ber Burger erbielt von ben Thebmotheten eine Marfe (coppolor), wofür er von einer bestimmten Raffe bas Gelb befam. Die Leitung ber Berfammlungen war ben Brwianen anvertrant. — Die foulif war aus ben gebn gulai gebildet, von jeber 50 und nunden jedes 1/10 ber Booký = 1/10 des Jahres an der Spipe ber Regierung. Das jedesmalige an der Spipe ftebende 1/10 der fouln waren die Protanen, die Zeit der Regierung mar die Brytanie; Die Reibenfolge ward burche Loos bestimmt. Die Brytanien gerfielen in funf Theile, von benen jeder Theil 7-8 Tage regierte (Dieje jehn biegen moosopoe). M. H. E. Meier, De epistatis Atheniensium. Halae 1855. 4. Aug. Frc. Prill, De senatus Atheniensium epistatis et proedris. Monasterii 1858. 8. K. F. Hermann, Epicrisis quaestionis de proedris apud Athemenses. Gottingae 1843. 4. J. Luzac, Oratio de Socrate cive. Accedit disquisitio de epistatis ac proedris Atheniensium. Lugd. Bat. 1796. 4. Die Brytanien in den gewöhnlichen Jahren (d. h. ohne Schaltmonat) bauerten jebe 35-36 Tage. Wenn wir nun annehmen, daß die 148. Inschrift in Bodh's Corpus inscriptiomum Bb. 1 richtig ben 36. Tag ber zweiten Protanie (ule ben letten berfelben) auf den 14. Boedromion fest, fo folgt baraus, bag bie beiben erften Monate bes Jahres jusammen 58, also jeber 29 Tage batte. Daß aber in dieser Inschrift die zweite Brytanie eines Jahres obne Schaltmonat ermahnt ift, geht baraus bervor, baß, wenn wir ber erften Protanie wenigstens 38 Tage jutheilten, ber 36. Tag ber zweiten nicht auf ben 14., fonbern auf ben 15. Boëbromion fallen mußte, wenn Schomann's Anficht richtig mare, daß die Monate gu 29 und ju 30 Tagen stets abgewechselt hatten. So viel lagt sich also wol auf jeden Kall aus bieser Inschrift foließen, daß biefe Anficht Schömann's unrichtig ift; ferner daß die Monate Befatombaon und Metageitnion jeder 29 Tage gehabt haben; ferner daß die beiden ersten Brytanien jede 36 Tage gedauert haben. Aus der 105. Inschrift bei Bodh, Corp. inscript. Bd. 1, ergibt fich, bag in Schaltjahren ber Schaltmonat irgendmann vor dem Gamelion eingeschoben murbe, und baß bann wenigstens die funf erften Prytanien jebe 39 Tage gablte. Daraus läßt fich wol fchließen, bag auch in gewöhnlichen Jahren die vier erften Prytanien jede 36 Tage dauerten, alfo wol die feche letten jede 35 Tage und in Schaltjahren die sieben ersten Prytanien 39, die brei letten 38 Tage bauerten. Dies ift aber zweifelhaft, ba ber obigen Annahme Schomann's Unficht jum Grunde liegt, benn biefer rechnet ben Befatombaon ju 30 Tagen, während er nach Inschrift 148 nur 29 Tage gehabt ju haben icheint.

Wichtig für bie Kenntniß ber athenischen Jahresberechnung ift die zweite unodesous zu des Demosthenes Rebe gegen Androtion. Dort ift angegeben, bag bas Mondjahr 354 Tage, also 11 Tage weniger ale das Sonnenjahr, umfaßt habe; alle brei Jahre sei beshalb ein Schaltmonat von 33 eingeschoben worben. Diese 354 Tage waren unter bie Prytanien fo vertheilt, baß jede ber gehn Prytanien 35 Tage bauerte; die vier übris gen Tage, mahrend welcher die apyaigeslai ftattfanden, maren avagzoi (?). Dagegen streitet wol mit Recht Dodwell, De cyclis p. 14, ber fich auf Suidas, Photius und Harpofration s. v. novravela beruft; Diese brei melben, daß die vier ersten Prytanien je 36, die sechs letten je 35 Tage gebauert hatten. - Dobwell fagt S. 15, es habe einzelne Jahre ju 355 Tagen gegeben, ebenso Jahre mit Schaltmonaten zu 383 ober 385 Tagen. Das Zeugniß bes Etymol. magn. über Protanien ju 30 Tagen bezieht fich auf die Zeit, wo zwölf Phylen, also auch zwölf Brytanien eingerichtet maren, mo bann jede Brytanie einen Monat dauerte. Cf. Plut. Demetr. Ammonius. Pollux VIII.

Diese 50 Prytanien zersielen in fünf δεκαδασχίαι των προέδοων, beren jede sieben Tage διώκουν τὰ πολιτικά και προήδοευον κατὰ μέρος = ήρχον. Bon biesen je zehn blieben also brei unbetheisigt bei der Berswaltung. Ο δὲ μιαν ημέραν τὰ δλα διοικῶν ἄρχων ἐφήμερος και ἐπιστάτης ἐκαλεῖτο. Schol. ad Aeschin. Or. in Ktesiph. c. 2. Bon den zehn Proedroi war jeden Tag ein Anderer ἐπιστάτης in erlooster Reihensfolge, sodaß von jeder Desadardie nur steden, je einen Tag die Tagesgeschäfte leiteten: die übrigen drei blieben unbeschäftigt. Der Epistates hatte die Schlüssel der Afropolis und der dort besindlichen Schapkammer in den Handen. Der jedesmalige Epistates mußte aus der Jahl der Buleuten anderer Phylen sich Beisiger wählen, gleichsam um seine Handlungen zu beobachten. Der

Epistates ließ enichypiteir abstimmen; er konnte es auch verbieten. Spater ging die Bollmacht, bas Bolf abftimmen zu laffen, auf einen anderen enerarns über, ben die noosooo (nicht Bryt.) aus ihrer Mitte wählten (Bodh nimmt Dl. CX. an; es mar aber vermuthlich Dl. CII.). In der romischen Zeit blieb mahrend ber gangen Brytanie ein und berfelbe enworarns. Bu Aefchines' Beit gab es auch eine φυλή προεδρεύουσα, die ben Borfis führte und für Ruhe in der Bolfeversammlung forgte. Gleich nach bem Opfer lieft ber Berold bas προβούλευμα (ben Borfchlag ber βουλή) vor; bann fragen bie πρόεδροι (Bryt.), ob man für nothig halte, abzustimmen (προχειροτονείν). Run ruft ber Berold: τίς άγορεύειν Bookera; hier burfte nun Jeder auftreten, ohne baß auf bas hohere ober niedere Alter gesehen wurde, b. h. er mußte Burger und über 20 Jahre fein, obgleich es porfam, bag noch Jungere auftraten (nagievai). Solche bießen nun ontopes oder dyungooo, die in einer Rednerschule reben gelernt hatten; wer nicht bort reben gelernt hatte, hieß loiorns. Jeder in der Bolfeversammlung fonnte Klage erheben gegen die, die auftraten (emayye-Ma); von Solon waren Anordnungen da, nach benen man bestimmte, ob Giner auftreten burfte. Der Rebner trug einen Myrthenfrang als Beichen ber Unverletlichfeit. Die πρόεδροι (Pryt.) hatten bas Recht, jedem Rebner eine έπιβολή aufzulegen (höchstens 50 Drachmen), wenn er gegen die Bestimmungen, nach benen er reben mußte, sehlte. Der Redner, beffen Meinung am besten gefallen hatte, schrieb sie auf; dies ging durch die Sand bes γραμματεύς zu den προέδροις, die beurtheilten, ob die Form nach dem Gesetze sei. Wenn dies war, las der Berold es vor und nun wurde abgestimmt. Bollte ber έπιστάτης das Bolf nicht abstimmen laffen, fo wurde ihm eine Anflage gebroht (evdeitis). Jeber Burger fonnte auch ben auctor legis anklagen, daß der Befclus παρά νόμων fei (γραφη παρά νόμων); badurch ward das ψήφισμα ungultig und konnte vertagt werden. Das Abstimmen geschah: 1) durch Steine oder Marken (ψηφίζεσθαι), 2) Handausstreden (χειφοτονείν); bei Gerichten war bas erfte, bei ber Bolfeversammlung bas zweite gebrauchlicher. Das erfte mar gefehlich befohlen, wo auf eine bestimmte Bahl etwas ankam. Jemand das Bürgerrecht erhalten follte, wenn die arqula aufgehoben wurde, mußten wenigstens 6000 Burger ψηφίζειν. Schol. ad Aristot. Vesp. 981. Theils waren die Steine schwarz und weiß ober burchbohrt und gang. Xenoph. Hell. II, 4. Die ψηφίσματα wurden abgeschrieben und im Tempel ber Gottermutter (im unτροτον), d. h. im Archiv aufbewahrt; zuweilen murben fie mehrfach abgeschrieben und öffentlich ausgestellt; manchmal wurden fie fogar in Stein ober Erz eingegraben. In manchen Sachen wurden Abschriften auswarts verschickt. Die altere Form ber ψηφίσματα (cf. Boeckh. Corp. inscript. 76) ἔδοξεν τῆ βουλῆ καὶ τῷ δήμῷ (altattifd): ἔδοΧΣΕΝ ΤΕΙ ΒΟΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙ ΔΕΜΟΙ). Rame bes επιστάτης, Rame beffen, ber ben Borfchlag gemacht hatte, bann ber Borfchlag im In- finitiv. Mit bem Archon Guflides fommen bie Doppelconsonanten, die langen Bocale, die Diphthongen auf, aber die Form ber Abfaffung bleibt dieselbe. Um Dl. C. verandert sich die Form. Archont (-- aprovros), die Phyle (ent της — extys πουτανείας), die Grammateis (έγραμμάτευε—), der Monatstag und Prytanientag d. έχκλησία, manchmal d. Local, und d. έπιψηφίζων. Seit Di. CXXIII. wurden noch die πρόεδροι (nicht Bryt.) aufgezählt; ferner bie Beiftimmung ber Bule und bes Bolfce erwähnt; endlich mit bem Ausbrude eine ber auctor legis. R. Scott, The Athenian ballot and secret suffrage. Oxford 1838. 8. 43 S. Beitschr. f. Alterthumem. 1841. Dec. 148 fg. Schoemann, De suffragiorum ferendorum ratione apud Athenienses. Greifewald 1839. 4. lleber die doppelte Bedeutung von άποψηφίζεσθαι— in den Neuen Jahrb. f. Philol. Bb. 75. S. 135 fg. Rach geschehenem Beschluffe des Bolfes und Beobachtung aller vorgeschriebenen Formalitaten entließen die Brytanen die Bolfeverfammlung. Bergl. Brudner, König Philipp, Anhang 5. Unbedingt burfte feine irgend wichtige Sache wider ben Willen bes Bolles geschehen; die Boudy der Funfhundert ift fein Begengewicht. Entweder find bie Thatigfeiten der Bolfeversammlung legislatorifc, ober richterlich, ober regierend, ober verwaltenb. Borguglich bie Regierung ift ihre Sache. Pollux VIII, 95. In der xvola (exxlyo.) wurden Magistrate gewählt und abgesett, die Liften ber Confiscationen verlesen, ebenso die Erbichaften; jeder Burger fonnte in ber zweiten als Schut flebend fich an bas Bolf wenden und adkog von Brivat : und öffentlichen Angelegenheiten fprechen. Die britte behandelte auswartige Angelegenheiten. Die vierte: Megl leow nat bolwr. Die Bahl ber Magistrate geschah erft burch resporoveiv (resporovyvol) ober spater burche Loos. Die gebn Feldherren und die Unterfeldherren und die Dagiftrate, ju beren Amt besondere Renntniffe nothig maren, wurden gewählt; die übrigen Stellen murben gewöhnlich verlooft. Auch Gefandte wurden gewählt; wenn ber Gewählte bas Amt nicht annahm, mußte er Grunde angeben und beschmoren (egouvodai) 22). In der zweiten vópipa exxlysia zeigte sich das Bolf als Schüger ber Rechte ber Gingelnen. Rimmt bas Bolf die luerela an, so erlaubt es dem luerns frei ju sprechen und ohne Furcht seine Rlage vorzubringen. Rur bas gange Bolt fonnte Frieden und Rrieg, Bundniffe u. f. w. schließen, Gefandte mit Bollmacht verseben. Gefandte frember Staaten wurden erft vor die βουλή, bann vor bas Bolf gebracht. Auch Bertrage machte bas Bolf. Das Schicfal ber Uebermundenen und Gefangenen murbe hier vom Bolke bestimmt. In der vierten Tega zal dola behandelte man Teoa Alles, was ben Göttern gehört ober was man für fie zu verrichten schuldig; ooia ift bas, was die Götter den Menschen gegeben haben; hier fonnten die Finangfachen untergebracht werden. Es durfte in Athen fein Gott verehrt werden, außer beneu, die vom gangen Bolfe als folche anerkannt murben. Alexander wurde durch eine ψήφισμα ein athenischer Gott. Auch Briefter wurden hier zuweilen erwählt. Cf. Demosth. Prooem. p. 1460. Später ward hier beschlossen, wem Ehren und Belohnungen zu Theil werden sollten (exaivésai öffentliches Lob, dann die goldenen und die Olivenkranze; dann arkleia [außer der roingagzla], oltysis ev novravels, nooedola (bei Spielen), Statue, rasp dywoola, u. s. w.) 23). Wahrsschilich bildeten sich die Volksversammlungen zuerst in Jonien und von da verbreiteten sie sich über fast ganz Griechenland. Die höchste Höhe der Macht erreichten sie vorzüglich in Stadten, wo viel Handel getrieben wurde.

Auch in den aristofratischen Staaten ist die höchste Macht beim Bole, aber dieses wird durch die Behörden geleitet und es sind sehr bestimmte Ordnungen dabei. Sie hießen άλλα άλιεία; in Sparta auch ἀπέλλα. Jeden Monat war eine ordentliche Bersammlung: Wahl der Magistrate, Krieg und Frieden, Anersennung der Geseße, die vorgeschlagen sind. Nur Könige, Geronten, Ephoren u. a. Magistrate dursten hier Reden halten. Gestimmt wurde durch βοή. Sie konnte nur dasur oder dagegen stimmen, nicht eigene Meinungen haben und beschließen. Wenn dies aber geschah, so ward die Versammlung entlassen. Ebenso war es in Kreta. Noch gab es eine έχαλησία μικρά, die in Sachen, die schnell abgestimmt werden mußten, beschloß.

B. Die Behörden. a) βουλή und γερουτία. — C. v. Osenbruggen, De senatu Atheniensium. Saga 1834. 4. Bergl. oben. — Die βουλή ber ausgebildeten Demofratie war gewiffermaßen bas Organ ber Bolfsversammlung und nahm ihr einen Theil ber Muben ab. Solon nahm aus jeder ber 10 gulal je 50 Mitglieder für die βουλή; als später 12 φυλαί wurden, maren 600 Mitglieder; ale 13 ovlal waren, hatte jede 41 Mitglieber. Sie wurden mit Bohnen erlooft; in die eine Urne wurden die Namen aller mahlfähiger Manner über 30 Jahre gethan, in die andere Urne schwarze Bohnen und barunter 50 weiße, und nun ward aus beiden zugleich gezogen. Wen die weiße Bohne traf, hieß Laxov. Dann wurden gleich mehre enilazovres (Erfanmanner) ermahlt, wenn etwa der dazov die donnuadla nicht bestand ober auf andere Art abgehalten wurde, bas Amt anzunehmen. Die Brufung war großentheils politischer Art. Darauf leisteten die Lazóvres einen Eid, vorzüglich rà Béltwra συμβουλεύειν τῷ δήμφ. Die βουλή fonnte ihre eigenen Mitalieder ausstoßen (exqulopoperv), aber bann fonnte ber Ausgestoßene an einen Berichtshof ober an bas Bolf fich mit einer Rlage wenden. Die Buleuten tamen fast alle Tage zusammen, selbst an Festen von Göttern. Die Prytanen waren immer vom Morgen bis Abend que fammen, fie agen fogar im Brytaneion 24). Das Boulevrhow lag auf dem Markte neben bem muit und bem μητοφον. Auch bas Publicum durfte ben Berhand.

lungen zuhören. Der Bovlevris befam für jebe Sigung

1 Drachme 26). Auch in der βουλή gab es Rhetoren

<sup>23)</sup> Bergs. A. Westermann, De publicis Atheniensium honoribus ac praemiis. Lips. 1830. 8. 24) Cf. Boeckh. Corp. inscript. 190. 25) Cf. ibid. 121.

(όήτορες έχ τοῦ βουλευτηρίου). Die Berhandlungen, die der Senat vors Bolf brachte, hießen προβουλεύματα; boch machte er manchmal felbft Beschluffe (ψηφίςματα), und biese waren ein Jahr gultig. Die βουλή mußte ber Bolteversammlung alle Angelegenheiten vorlegen (Xen. De republ. Ath. 3, 2), nachbem fie fie erft felbst verhandelt hatte, und dem Bolfe ftand es frei, das nooβούλευμα zu bestätigen oder zu andern. Sie hatte die Aufficht über die Finanzen (diolungis). Bodh, Staatsbaushalt I. S. 165 fg. Auch bie Sorge für ben Cultus gehörte zu ihrem Geschäfte. Sie hatte endlich Gerichts-barteit. Meyer, Broces & 118. Wer ihre Befehle nicht ausführte, mußte eine έπιβολή von hochstens 500 Drachmen zahlen. Sie war rechenschaftepflichtig (ύπεύθυνος). Nach einjähriger Führung ber Geschäfte und gludlich bestandener Rechenschafteablegung vor dem Bolfe murbe zuweilen ben abtretenden Buleuten bie Ehrenbefranzung zuerfannt. In ber inobeoig ber Rebe bes Demosthenes gegen Androtion (in Reiste's Ausg. Bb. I. S. 590 fg.) heißt es: έδος ήν, την βουλην των πεντακοσίων λαμβάνουσαν χοήματα ἀπὸ τοῦ δήμου, καινὰς τοιήρεις ποιεῖν νόμος δὲ ἡν, τὴν βουλὴν τὴν δόξασαν τῷ δήμω καλῶς βεβουλευκέναι στεφανοῦσαι. — Die βουλή ber ariftofratischen Staten bagegen nahm selbt an ber Regierung Antheil; sie war ein Begengewicht gegen die Exxlnoia. Gie entspricht ganz dem römischen senatus (auch im Ramen: γερουσία, spartanisch: γερουτία). In Sparta waren 28 γέρουτες und die Könige hatten Sit und Stimme. Aus jeder äßa war ein γέρων. Demosthenes nennt das Amt άθλον ἀρετης. Das ganze Bolf mahlte hier; doch nicht Jeden aus der Menge, sondern mahrscheinlich nur Spoioi durften gemahlt werden. Sie brauchten feine Rechenfcaft abzulegen. Wenn fie einen Befchluß gefaßt hatten (προβούλευμα), fo durfte bas Bolf nur entweder beis ftimmen ober nicht. Ferner waren fie das Eriminals und Sittengericht in Sparta. Die fpartanische γερουσία fteht ber fretischen am nächsten, nur bie Wahlart war verschieden. Die, die xóopor gewesen waren, durften fich prüfen laffen und konnten Boulevral werden. In Elis bestand die pepovola und ein Collegium von Fünfbunbert.

Spät entstanden ist die Gerusia des achäischen Bundes, über deren eigentliches Wesen und freilich Nachrichten sehlen. Daher lassen sich nur Vermuthungen darüber ausstellen. Die γερουσία, welche Polyb. XXXVIII, 5 nennt, war vielleicht identisch mit der βουλή der Achäer, wahrscheinlich aber die engere Rathsbehörde, welche aus dem Bundesseldherrn, dem Ansührer der Reiterei und den Demiurgen (vielleicht auch dem Staatsschreiber, dem γραμματεύς) bestanden haben wird. Merleker, Achaica p. 86. Wahner, De Achaeorum soederis origine atque institutis p. 39 seq. Damit stimmt K. F. Hermann (Griech. Staatsalt. §. 186) insoweit überein, daßer die dem στρατηγός beigegebenen συνάρχουτες darunter versteht; vergl. Polyb. XXIV, 12. Hiernach wären alle Mitglieder der achäischen Gerusia wirkliche Magistrate A. Eneptl. d. B. u. R. Erse Section. LXXXIII.

gewesen. — In Anidos gab es eine hovdý von 60 Edeln; cf. Aristot. Polit. V, 5. In Kyme war die hovdý dugleich Criminalgericht und an der Spize standen Prystanen. Peral. Wachsmuth I. S. 194 fa.

tanen. Bergl. Bachsmuth I. S. 194 fg. C. Die Magistrate (apxal). - K. F. Hermann, Quaestionum de jure et auctoritate magistratuum apud Athenienses capita duo. Heidelb. 1829. 8. -Die Magistrate haben die executive Gewalt, d. h. in ber Demofratie fuhren fie ben Willen des Bolfes und bie Befete aus; in ben Ariftofratien find fie viel felbftftanbiger. Die Ansicht über bas, mas als dorf aufjufaffen fei, wechfelte in Bellas mehrfach; ber altere Begriff war im Gangen enger, ber fpatere ausgedehnter. In ber Beit bes Ronigthums beschrantte er fich wefentlich auf Diefes. 216 Die Ariftofratie an Die Stelle Des Königthums trat, wurde er mannichfaltiger. Besonders feit Solon bem Staate eine bemofratische Form gegeben hatte, wurde die Stellung der Magistrate eine vielgetheilte. Bei fortschreitender Demofratie rechnete man manche Aemter zu den Magistraten, welche eigentlich verschiedener Ratur find. Die άρχή umfaßte im weiteften Sinne bei Aristoteles (Polit. III, 6, 12) nicht nur die Berwaltungsbeamten, fondern auch Gericht, Rath : und Bolfeversammlungen. In biefer Beit fann man fie theilen in ordentliche, fast durchgangig jahrlich gewählte, für beftimmte Aufgaben eingefeste und mit beftimmter Bollmacht ausgestattete; - und andererfeits außerorbentliche, welche nur fur bestimmte galle eingesett wurden und beren Amtsbauer 30 Tage felten überschritt. Rach Aristoteles zerfallt die aoxy feiner Zeit in die eigentliche άρχή und die έπιμελεία, und ju letterer rechnet er die Stellungen ber Gefanbten, Berolbe, ber öffentlichen Schreiber u. A. Bum Begriff ber apan gehort vor Allem, daß der Inhaber etwas befehlen fann (entrasσειν τι), das er έπιβολας έπιβάλλειν fann; damit hängt bie ήγεμονία τοῦ δικαστηρίου zusammen. Die βουλή im Ganzen ist eine άρχή, nicht aber jeder einzelne βου-λευτής. Die meisten άρχαί wurden durche Loos besett; εί γονέων εὐποιεῖ; εί ἱερὰ πατοῶά ἐστιν; εί τὰ τέλη relei u. f. w. waren die Fragen, die über Jeden, der fich um eine agzy bewarb, an die Bolfeversammlung gestellt wurden; später waren fie nur noch Form. Um 370 v. Chr. fonnte jeder Athener, der prhows und nicht advactos (verfruppelt) war, Archont werben. Die Behörden find entweder zeigorovyrol, oder algerol, oder nangewol. Die Erlooften hatten eine boppelte Brufung zu bestehen, b. h. er pouly wurden sie gepruft, und wenn bann Jemand etwas gegen ihre Anstellung geltend machte, durste er sie verklagen (er dinaornolo). Bur Wahl ber athenischen Magistrate waren die vier Tage bestimmt, welche nicht an die Prytanien vertheilt maren. Das athenische Jahr hatte 354 Tage, von benen vier als äpzaigesiai bezeichnet werben, weil an diesen Tagen bie äpzovres gewählt wurden. In diesen Tagen war Attifa eigentlich avapyog. Daraus aber ift ficher ju schließen, daß bieselben entweder gang ju Unfang ober gang ju Ende bes attifchen Bermaltungsjahres fielen.

Part 1 to Company of Rose and Demoffment pages of the same of the state of the same of th The second secon Sugar and the graduation for Spectal Same of the state The specimens of process and the specimens and the specimens of the specim The second secon But the second of the second of the Money A Strain Strain Some State of the and the second second After the control of the strength in a 7 . . . . Commence of the Contract of th The state of the s . . Contract of the second ٠,, Company of the Company of the The second of the second of graphical and 1.0 the state of the state of ٠. ٠ and the second of the second the contraction of there is a many the her and A STATE SHIP BOOK AS A STATE والمراجع المراجع المراجع Section of the con-April 18 Commence of the Comme tradicional designation of the safe . "., Type of the same of the great the thing of the property of the property of the transfer pets The state of the state of the state of the state of errick programme, a superior and conservation Burney to the St. Mr. Garatty Har and married to 15 at with the tenton of the sent of the sent of the land Source of Francists of the State of the Control of The State of the Manager and the generality of the state The Contract of the Contract o Section 1 mills and

and the houten and by he population The second of SAN SAN Section 1995 நாழாம் கொடர்ப்படங்களின் முரு to the field dequation of the second conditions of the second condition Bergen gener Beiter, fund fie Bergen gener Gentute flatenen of R. Arrays bie Vilochung ein Ber in legen ich fet Omethening bed and the material material and the second of 1 Car alle vier Glaffen in Memtern gu Ada Areopsy 3 22 billingt bice . . . . padten johnnen fie, bie Wejege in bereite Commen ibr Amt um 1. gefatembaen (bem Britie, der anitien fabred) auf gu Thufphiben Beiten sies. Missest feldjer ber eifte Arden mat enwerung. 4 h as gol tem gabre ben Ramen. Bei ben Atbenein hieß er bamals & "Avxon (xar' ifoxip). Gr batte Die . -----

Machife iber bie Bimilien int bes ber de Bertie. mid o ion bei fanglaften Bematt ebatten bitt. I emperates and ber kumilien nut innkritere bie combings by Rabet into he killedite of them miles e lesen Motores gropes ser Motors to the minister in Remote desprise Butter in ergte in it Michaelmanich. Son Anders is nur im im ein gewen in fürnig the rem Minte. Der abete killen ier alliger und Mand has been more Melagarakgermitiken. Ein im Inger-Gen anne ie and bei Korig bit bin fin Armen. mr. "Be-Bereitigen " | 180 mit ber Striffer in tiener ber Maderica Couper Am rise states - & real-times : Redefinique Com An Abrill Ber Beild in Dema-From a car bring deputeronian - Bolls is the feet additional. out was a your of which is noticed about a Economic conne Ber mein ferende ein fich ber bie iche rette gemeine Erritate . the madequeopoly commendated the feet of the English has mad been a successful that the 1940 it of Edited and Martine in fax XIII, is Batter tott to mill be fereite iffe febre ber Auffiche and ittrafferreit un ein he mach sicht ebn bie gemisteffin. Er ünne n Condensation of Bremote Buchtill I D. mir and my compare for course that builder fer but there are a hardware. But will all the femonion Boll in Beigendere ... mai Bolle i chen it .... which was not be Mailt by unit bie left bie beit bie feineren und Mageftage und beitern bie morter berieffiden im? point har Mahaftieile ein 35. Auffilie Den Woltemenere Die maren off ber Meinter mertig finten. and mathling balor fiber fich mara Regarding this Ber hattigtp bing gang com einzelnen # 200 ab is frinance felt fimm ber bert reften Rechonten beweite. Die geof high morror batten comprehens from the time rapparers F. I Hands, De the methers Area atmosphere than 1941 - VI 22 I & E. Er paraprerely had Stanfed Orel an 34th and are junglieg in murben alle biet aus ber Beran bi mommen und gemalteten ihr gint mabrent einer ber вань попрывова мога го віда сетабі теп бег Problement, smit con digun und big Bornig inem Beife constitte a 1 m. Hond ift ju bemerfen ber arrejoaners ra, morgania, Alle eigentlichen apzal musten Rechens phatt abligen, genorden und Priegter. Schoemann, De reddendis magnatatuum gestorum rationibus (in A, ting Bodh, Urber bie Logiften und Guthenen has Wilhelmer (in C. 103 20 1). El. Vejel, Diss. ad Lymbo orationes to et io, qua ratio et historia Hato wild P Halbertsma, De magistratuum pro-Latton and Athenienses Deventriae 1841. 8. co lange ein Magistral vied nicht gethan batte, mar er nicht feet in ber Bennyung feines Bermogens. Die eritoria und Agracal waten bie Behorben, benen Rechens libalt abgelegt murbe; Die Lopworal batten Die Gelds

30) Bergl.

<sup>(1)</sup> Heber on panikana veryl Penesith in Neuer. 28) Aristot. Pol. V. 1 29) Isoland. Auginet. p. 17. Worth, Stantobaushalt 1 - 200.

<sup>26)</sup> Bergt biefe Enchliepabie s. v. Archonten

sachen, die evoluna die übrigen Sachen. Es waren jehn evdrua und 20 Beisiger (πάρεδροι); sie ließen guerufen, ob Jemand gegen ben abgegangenen Dagiftrat ju flagen habe; wenn dies geschah, fo ward die Sache einem Gerichtshofe übergeben. Aristot. Pol. II. 9. Die Polizeibehörben gerfallen in Sittenpolizei und ftabtifce Bolizei. Die erfte war in ben Aristofratien fehr bebeutend; früher war ber Areopag biesem Zweige vorsgeset; die Sophronisten (zehn an Zahl) beaussichtigten die Sitten ber Jugend 31). Die Koometen, auch über bie Erziehung ber Jugend gesett, gehören vielleicht erst ber maledonischen Zeit an 32). Die γυναικοκόσμοι bes auffichtigten bie Chrbarfeit ber Frauen; Demetrios gab ihnen mehr Ansehen, ale fie gehabt hatten. Die Olvonral batten die Aussicht bei öffentlichen Mahlzeiten. — Die ftadtische Bolizei. Die asrevopor forgten für Erhaltung ber Strafen, ber Saufer u. f. w. Die avogavouoi beauffichtigten ben Handel, bas Rramerwefen, überhaupt ben Rauf und Berfauf; funf fur die Stadt, funf fur ben Beiraeus. Der Kornhandel war unter ber Aufficht ber 15 σιτοφύλακες (gehn in ber Stadt, fünf im hafen). Ihnen jur Seite ftanben bie Metronomen (gehn im Hafen, funf in der Stadt). Sie hatten zur Hilfe eine Bache aus öffentlichen Stlaven; ihre Anführer hießen τόξαρχοι mit 300 τοξεύται; Aefchines ermahnt 1200. Defter findet man in Sicilien προστάται του δήμου als ftebendes Amt 33). In Sparta ftehen an der Spite die Ronige, die Ephoren u. A. (cf. ben hiftor. Theil). Die Ephoren waren προστάται τοῦ δήμου; sie richteten in burgerlichen Processen. Die vouogrodanes (Paus. III, 11, 2); jur romifchen Beit waren funf an Babl. Aristot. Polit. 6, 9. Cic. De legg. 3, 20 rebet über ihre Thatigfeit. Sie fommen in Lofris, Elis, Chalfebon vor. Die in Athen hatten gang andere Geschäfte; Blovoi (Schiederichter in Rampfübungen) nach Paus. 5, nach Inschriften 6; eloeves, Anführer der Jugend. Die άρμοσύναι waren Auffeher über bie Sitten ber Frauen, bie άγορανόμοι Marktpolizei, der πολέμαρχος nur mit Civilgewalt. Spater fommt die eknyfrng ber Lyfurgis fchen Gefete vor. In Rreta entsprechen Die noopor ben spartanischen Ronigen; sie stehen an ber Spipe ber Bouly; έσαγωγά und διεξαγωγά waren Formen wichtiger Proceffe. Es waren zehn noopor alle Jahre zu mahlen. Bu Polybios' Zeiten war Rreta Demofratie. Mit bem πρωτοκόσμος ist zu vergleichen ber κοσμόπολις in Lofris. In Megara alovuvoi, auch in seinen Colonien; legoprapores in Sparta, Megara, Bnjang, Chalfebon; fie waren jugleich Priefter bes Neptun. In Megara auch ein βασιλεύς, ein προφήτης, brei νομοφύλακες. Corp. inscriptt. I. p. 610. In Bootien gab es auch Archonten, bie aber nur priefterliche Geschäfte hatten. Plut. Aristid. 20. Der noleuapros hatte die Criminalgerichtsbarkeit das felbst u. f. w.

3weiter Abschnitt. Die Bestimmung bes Berhaltniffes der Menschen unter einander burch ben Staat.

#### I. Das Recht im Allgemeinen.

In diesem Abschnitte ist von den Rechtsanschauungen der Hellenen und deren praktischer Anwendung im Leben zu sprechen. Bergl. besonders M. H. E. Meier, Historiae juris Attici libri 2. Berolini 1819. 8. Ed. Platner, Notiones juris et justitiae ex Homeri et Hesiodi carminibus explicitae. Marburgi 1819. 8. E. Platner, Beiträge zur Kenntniß des Attischen Rechts. Marburg 1820. 8. Ehr. Petersen, Ursprung und Auslegung des heiligen Rechtes bei den Griechen (Aus

b. Philologus Suppl.-Bd. 1).

Um ben Rechtsbegriff aufzufaffen, muß man vom Begriffe "Gefet" ausgeben; wir haben es aber hier nur junachft mit den Freiheitsgesegen ober ben von ber Bernunft vorgeschriebenen Gefenen zu thun. Diese gerfallen in innere und außere. Die inneren find in ber Moral (im Sinne ber Neueren) enthalten; fein außerer Richter wacht über ihre Aufrechthaltung, sonbern nur bas Bemiffen jebes Einzelnen. Die außeren find biejenigen, über beren Erfullung auch ein außerer Richter, eine Obrigfeit wacht. Sie bilben zusammengenommen bie Rechtslehre und heißen baher Rechtsgefete. fegen, um in Wirtsamfeit treten au fonnen, immer einen rechtlichen Buftanb, b. h. eine burgerliche Bereinigung ber Menfchen zu einem Staate unter einer allgemein anerkannten gemeinschaftlichen Obrigfeit voraus. Der 3med blefes Staates, b. h. biefer burgerlichen Bereinis gung ift eben bie Begrundung und Erhaltung bes Rechts. Das Wort Recht bedeutet

1) im objectiven Sinne: den Inbegriff im Staate wirklich geltender oder wenigstens als geltend gedachter

Rechtsgrundfage und Wahrheiten;

2) im subjectiven Sinne: Rechtsanspruch und mas

ber reine Gegensat von Rechtspflicht ift.

Merfwurdig ift es, daß die Griechen, die erfte Nation, bei ber die Lehre vom Rechte als ein Theil ber Moral und Politif spstematisch aufteimte, nie etwas von einem Rechte als einer subjectiven Befugniß gewußt und fich immer mit dem Rechten (dixacov) begnügt haben. — Durch bas erfte Philosophiren über bie Brunde ber burgerlichen Gefengebung lernte man auch bas Recht naber fennen, bas von bem Staate nur eine öffentliche Anerkennung erwartet. Go murbe bas Raturrecht ber Alten ein Theil ihrer Politif; und fo zeigt es fich am schönften bei Plato, ber ben objectiven Begriff bes Rechts ichon genauer auffaßte. Ariftoteles fteht in bieser Sinsicht hinter Blato, beffen Theorie er berichtigen wollte. Daß feines ber alten Moralfpsteme fich von einem gewiffen ebleren Eudamonismus freifprechen lagt, muß man zugestehen. Die Frage ift aber, ob nicht eben bess wegen die Moral ber Alten nicht nur ber Bernunft, sondern auch der Natur gemäßer war, ohne welche die Bernunft felbst in der menschlichen Seele ein bloßes Ab-

<sup>31)</sup> Bergl. Bödh, Staatshaush. I. S. 256. 32) G. Lange, Ueber bas Ephorencollegium in Athen (in R. Jahrbb. f. Philol. 1863. Abth. 1. S. 217 fg.). 33) Bergl. Cic. in Verr. IV, 4, 42.

stractum ist. Auch im alten Rom ward der philosophische Rechtsbegriff durch Analyse der bürgerlichen Gesetzgebung nach und nach herbeigeführt und das Wort jus bedeutete im ältesten römischen Rechte nur objectiv "das rechte und gesehmäßige," nicht aber eine moralische Besugniß. Erst Oldendorf (in d. Elsaywyń v. 1539) erklärte jus als auctoritas et facultas agendi. Bergl. G. Henerici, Ideen zu einer wissenschaftlichen Begründung der Rechtslehre. 2 Bde. Hannover 1809—1810. 8.

# II. Die Befeggebung.

Das Recht ift bie vom Staate ausbrucklich ober fillschweigend anerkannte Rorm bes geselligen Lebens. Das Recht ordnet theils die Berhaltniffe der Staaten unter einander, theile bie der Burger jum Staate, theile bie ber Burger gegen bie Gottheit, theile endlich bie ber Burger unter einander. Bertrage ber Burger unter einander und Bestimmungen eines Gefengebere geben aus ber Sitte und Ratur hervor. Die Athener hatten geschriebenes, die Spartaner ungeschriebenes Recht; effphois rov légor nai oslor hatten in Athen die Eupatriden, sowol der ganze Stand als auch einzelne Geschlechter baraus. Corp. inser. 392. Diese durften es Andern übertragen, die von Delphi aus bestätigt murben. Cic. De legg. 2, 27 nennt sie interpretes religionis. Borguglich Die Gebrauche bei Beerdigungen maren es, worin fie gefragt wurden; auch in Betreff ber Rachung eines Morbes wurden fie befragt. Der Areopag entfcied manchmal in peinlichen Sachen nach άγραφα νόμιμα; außerbem mußten fich Alle nach dem gefchriebenen Rechte richten. Athens geschriebenes Recht war theils von Drakon, theils von Solon (unter Eufleibes revibirt) und dazu kam die fich jährlich durch neue vopot und Despol vervollftanbigenbe Gesetgebung. Bergl. Blatner  $\Pi$ , 27.

Ein Gefet ift verschieden von einem Bolfsbeschluß; bas ψήφισμα fann nur für einen bestimmten Kall gelten; ber vouos gilt so lange bis er ausbrudlich aufgehoben wirb. Der Burger, ber bas Gefet vorschlägt, beißt o redeic; bann nimmt bas Bolf bas Gefet vor (riberai). Doch hatte fich das Bolf in seiner gesetzgebenden Bewalt selbst durch Einrichtungen beschränkt; in ber zvola ber ersten Prytanie wurde das Bolf gefragt, ob ihm die alten Gefete noch gefielen; nun durfte jeder Burger (wenn er es ben Kunfhundert vorgetragen) auftreten und bem Bolke eine Menderung der Gesetzebung vorschlagen. Dann fonnte bas Bolf erlauben, über bas alte Befet au beschließen; bas Bolf mahlte für bas alte Gefet, wie für die Abanderung fünf Anwalte, und in der dritten exxanola wurde die Bahl der vouodérau und die Gesete bestimmt, worüber fie verhandeln follten. Die vouo-Béral waren gewöhnlich 1001 an Zahl und aus ben BOO jahrlichen Gefdworenen-Richtern genommen. Sie ftimmten unter Leitung ber noosdooi (Brot.) ab. Bon ihnen find zu unterscheiben die vouodérau, die auf den Borfchlag des Tisamenes gewählt waren, um bie Solonis ichen Gefete ju ergangen. G. F. Schoemann, Animadversiones de nomothetis Atheniensium. Gryphiswald. 1855. 4. Auch in Deff., Opuscula Vol. 1. In 3. Bafe's Scholastica hypomneumata Bb. IV. E. 1-67 findet fich ein Auffaß, De instituto legum emendandarum apud Athenienses."

Ueber die Romotheten findet fich bas altefte Beugniß bei Thuk. VIII, 97. "Diese, nach bem Sturze ber Bierhunbert (Dl. XCII, 1-2 = 411 v. Chr.), waren feine außerorbentlichen Magistrate, welche neue Gefete geben ober die Solonischen burchmuftern und neu bestatigen follten, fondern fie find von jener Beit ab die ftebenben Dbrigfeiten gu Berbefferungen und Aenberungen ber bestehenden Befete. Weil aber Die Solonischen Befete fort und fort bas bochfte Anfeben genoffen, fo wurden, ale die Bierhundert befeitigt waren, Anftalten getroffen, jene Sagungen bem allgemeinen Bewußtsein naher ju bringen und fie mehr ju fichern. Solon's auf Holztafeln geschriebene, zuerst zogseis, nach und nach Egoves genannte Gefete hatte schon Ephialtes zur größeren Bequemlichfeit bes Bublicums von ber Burg auf ben Markt geschafft. Da fie aber alt und unleserlich geworden waren, feste man Dl. XCII, 2 eine Commission, avaypapeis, nieder, die eine Abschrift auf Stein besorgen follten. Unter ihnen befand fich ber von Lyfias angeflagte Nifomachus, welcher jedoch burch allerlei Bergug bes Geschäftes die ursprungliche Absicht, Die Gefengebung burch die Romotheten weiter ju bilben, hemmte und aufbielt. Durch ben Umfturg unter Lyfander vertrieben. bald aber heimgekehrt, trat er als avaygageis zwar wieder ein, jog jeboch bie Sache von Neuem binaus, während er nun binnen 30 Tagen hatte ju Stande fommen fonnen. Schon Bergf, ber über ben Rifomgous zum Lysias von Schiller S. 141 fg. handelt, hat, obwol fonft fleine Irrthumer in feinen Darftellungen mitunterlaufen, richtig angenommen, jener fei unter ben Behn gewesen, welche im Psephisma des Tisamenes beim Andofibes (De mysteriis) vorkommen. Diefes Blevhisma wird von S. Bate (S. 12 fg.) genauer burchgenommen und mannichfach verbeffert, namentlich ist von ihm statt des Ueberlieferten: olde honnevor vono-Vérai uno the boulhe avayoapoutes utl. vielmehr vorgeschlagen: οι δέκα ήρημένοι ύπο της βουλης άναγραweis. Unter biefen avaypapeis habe fich unzweifelhaft Rifomachus befunden. Die brei wesentlichen Bunfte find in dicsem Psephisma 1) αναγράφεω έν σανίσι καί έκτιθέναι πρήσθεν των έπωνύμων, 2) δοχιμάζειν, 3) τους νόμους δομμασθέντα (und daher) τεθέντας αναγράφειν έν τη στοά. Nifomachus mit seinen Collegen hatten aber außer ben Sagungen Drafon's und Solon's die nach biefen gegebenen Gefete aufzuschreiben und aufzustellen. Dabei fcheint er bie Bemalt rov αναγράφειν δπόσων αν δέη gemisbraucht zu haben, wenigstens er rois lepois; seine Sache war vermuthlich eine γραφη δήμου καταλύσεως. Uebrigens ift noch Einzelnes im Ausbrud jenes Pfephisma verbachtig, weshalb der Inhalt wol richtig, die Formel jedoch nachmals ersonnen sein mag (S. 18 fg.). Weiter wird die Absicht bei jener avappaph ber Solonischen Gesetze

ausführlicher besprochen: es sollten nämlich bie Aburtheilungen von Brivatfachen aufrecht erhalten, die öffentlichen Gerichte aber über bas vor Gufleibes Beschene beseitigt werben. Gesete, die gultig fein follten, mußten 1) in ber Zeit ber Demokratie eingebracht, 2) durch eine dongwadla bestätigt, 3) öffentlich aufgefchrieben fein. Bei allem Festhalten an ber Colonis ichen Gesetzgebung bewahrten fich bie Athener boch die Freiheit, in Bezug auf die Gewalt ber Obrigfeiten und auf privatrechtliche Bestimmungen je nach bem Bedurfniffe neue Befete ju machen. Freilich aber wurde bie von Solon angeordnete έπιχειροτονία των νόμων babei nicht immer beobachtet. Die diefes Institut betreffenbe hauptstelle beim Demosthenes gegen Timofrates (S. 706) wird einer ausführlichen Erläuterung unterzogen (S. 26 fg.). Der wesentliche Inhalt tann als Solonisch gelten; allein allerlei Einzelheiten weisen auf die Berfaffung bes Rleifthenes bin, und erft nach Gufleides ift bie Ginrichtung getroffen, wodurch Gefenesveranderungen in ordentlicher Beife vor fich gingen. Die Epicheirotonie, welche in ber britten Berfammlung ber erften Prytanie ftatt hatte, betraf nur die ichon vorhandenen Befege; bas Bolt beftimmte burch fie, über welche ber Befete die Romotheten entscheiden follten und über ben Gold berfelben. Die Romotheten felber, fur beren Ginfegung fich bas Bolf erflart hatte, wurden aus den δμωμοκότες, mahrscheinlich die Thesmotheten, erlooft. Ihre Anzahl war 1001, doch tann barunter ber Rath ber Funfhundert mitbegriffen gewesen fein. Der Borfchlag eines neuen Befetes ftand einem Jeden frei, war jedoch an bas breißigste Lebendiahr und Die Leiftung bes Beliafteneibes gefnupft. Rach Einsetzung ber Romotheten ernannte bas Bolf noch funf ourdinoi jur Bertheidigung ber alten Gefege. Ihr Sold betrug wahrscheinlich eine Drachme, der der Romotheten 3 Dbolen. Wie bann, wenn die Sache bis vor die Romotheten gelangt war, bas weitere Berfahren fich gestaltete, zeigt bas Geset bei Demosthenes (a. a. D. S. 710). Das Geset, welches die Romotheten burch Sandeaufheben gebilligt hatten, war von diefem Tage an gultig. Wollte Jemand nun noch bagegen auftreten, so blieb ihm nur übrig, eine γραφή παρά νόμων anzustellen, welche vor die Thesmotheten und burch diese vor die Heliaa gehorte. Hierbei eine langere Andeinandersetzung über die unwuoola, b. h. die eidliche Erflarung, eine folche Klage wegen Gefehwidrigkeit anftellen zu wollen, S. 43 fg. Bon ber γραφή παρανόμων in Betreff eines ichon gultigen Gefehes find zwei Beifpiele übrig, in ben Reben gegen Timofrates und gegen Leptines, boch zeigt fich zwischen beiben Brocessen einiger Unterschieb. Ramentlich werben in ber Leptinea σύνδιχοι erwählt, die inzwischen nicht mit den σύνδικοι zu verwechseln sind, welche bei ber jährlichen Exizeigorovla rav vouwv bestimmt wurden. Die lette Entscheidung über Annahme ober Abschaffung eines Gefeges ftand bei bem Bolfe. Es fehlte aber eine Bewalt, welche bie Befete fortwahrend gefchutt hatte. Das fonnte nur ein etwa Auftretenber eben burch eine yoaph παρά νόμων erreichen. Diese aber wurde oft aus Privathaß angestellt, woraus Syfophantie und Loderung ber Gefete durch Redner und Demagogen entstand. Schließe lidy ift von der γραφή παρά νόμων, die ein ψήφισμα anging, gehandelt. Borftebendes enthalt bas Wefentliche der mit mancherlei Polemit, namentlich gegen Schomann, burchflochtenen Untersuchung. Bon ben bier und ba vorgeschlagenen Tertesverbefferungen fei S. 65 bie bei Demosth. Leptin. p. 485 u. A. bemerkt: ψηφισμάτων οὐδ' ότιοῦν διαφέρουσιν οι νόμοι, άλλα κενώτεροι (vulg. νεώτεροι) οί νόμοι, καθ' οθς τὰ ψηφίσματα δεῖ γράφεσθαι, τῶν ψηφισμάτων αὐτῶν ὑμῶν εἰσιν." Berfaffungemaßig dagegen mußten die Thesmotheten jahrlich prufen, ob in ben Befegen eines boppelt ober einem anderen widersprechend sei; wenn bies mar, entschieden die Nomotheten, welches gelten follte. Für jedes neue Gefet mußte ein altes aufgehoben werben. Bur Beit ber Rebner geschah bas aber nicht mehr, benn es wurden Gefete als ψηφίσματα gegeben und blieben gultig, obgleich fein ψήφισμα αυφιώτεφου fein follte, als ein νόμος. Die γραφή παρά νόμων bezwedt, die alten Befete in ihrer Birffamteit und alten form ju fcupen. Man fonnte παρά νόμων angeflagt werben, wenn bas neue Befet nicht in aller Korm ober in Biberfpruch mit den bestehenden Gesetzen mar. Der lator legis mar für sein Geset ein Jahr lang ineidovog. Wer brei mal παρά νόμων verdammt war, durfte keine ψηφίσματα ober vouous mehr vorschlagen. Rach dem ersten Jahre burfte bas neue Befet auch noch verklagt (vor ber Bouln) werben, und wenn ber Rlager gewann, fo fam bas alte wieber an feine Stelle (bas Bolf gab bem neuen funf Anwalte). Dann pflegte ber Rlager gewöhnlich anzufundigen, daß er an die Stelle bes conbemnirten ein neues befferes vorschlagen werde. Manche wurden an die 70 Mal παρά νόμων angeflagt 34). In jedem δικαστήριον waren die betreffenden Gefete an der Wand angeschrieben: die Bouleurinol vomoi, die noivol, die ber neun Archonten u. f. w. Das öffentliche Recht muß ftreng, bas Privatrecht milb fein.

# III. Jurisbiction.

Wie erhalt ber Staat bas Recht aufrecht? Durch bie Gerichtsverfassung: A. die gewöhnlichen Gerichte, B. die gewöhnlichen Processe, C. der Twa govinal.

a) Die Gerichte zerfallen in die einleitenden Behörden und die Richtercollegien. Die einleitenden Behörden (hpepoves rov dinastyglov); dei ihnen wird die Anklage eingereicht, von ihnen vorher geprüst (åvangisch) und dann in den Gerichtschof gebracht (åvangisch); nach der Fällung des Urtheils liesert der hpepov den Condemnirten an das Gesängnis ab. Dies waren die Reste der Macht, die sie in früheren aristofratischen Zeiten gehabt hatten. Denn da die Jurisdiction in Athen mit der Administration auf das Engste verbunden war, so führte jeder Magistrat die Klagen ein, die in den Zweig

<sup>34)</sup> Hjalm. Saeve, De areopago et judiciis heliasticis apud Athenienses quaestiones. Upsal. 1862. 8.

feiner Bermaltung, Aufficht und polizeiliden Thatigfeit einichlugen. Ge lägt nich bestimmt annehmen, bag bie

Magifrate, welche als Borftante tes Gerichts lypeuoves Binierrofen) ber bemofratifden Beit Athens Die Rlagen nur annahmen und jaffenirten, in ber ariftofratis

iden Berind bes Startes minteftens jum Theil über Beeisten isifft 318 Richter entidieben hatten. Deier macht buranf aufmertfam, bag bie Befete, auf bie fich Die Ragen gennen, felbit nach ben Behörben, in beren

Amernie fie anigezeichnet maren, unterschieden werben, forag freenach Legislation, Abministration, Jurisdiction in mielten Breige gerfallen maren. Dies läßt fich nun freilich nicht überall burchführen, ba auch ber Rath ber

Banibundert und ber Arcopag ihre besonderen Gefete hatten und boch ber erftere felten, ber andere nie als einleitenbe Behörbe erfcheint. Gie burften auch bie, Die

bei ber 3 bit ergriffen murben, gleich felbft verurtheilen; auch fonnte er Geloftrafen von hochftens 50 Drachmen auferlegen Zer Beftrafte burfte aber auf richterliche Gnid, innig flagen. Ale bie Dagiftrate, Die Die Bro: coffe einführen, hießen fie elgergergeig. In feiner Ber-

foffing mar ein juermelietier fo verftlidelt ale in Athen. Menocke, iteila nichten fie, menn es ber Rlager munfchte, May bert anter ton ihnen ex elficio verflagt. Der Dete Midgent fin ffenene ficher tie Ghe, Afflichten ber Metrer je con Vintern unt umgefehrt, auch bas (Grb-1.4. f. . . . . . . . . . . . . . . ftrueeffe megen Gottlofigfeit, Green bien gefelted,e Medite Camifchen Gefchlechtern Aufhigeneilen ... wild, in Gingelnen fiber bie pfique), Mirgen, gis bis, unt bie Belle und Spiele begieben, wo der jageite Wedient ben Minelin but, Rlagen über Mord, Madhaite ... . Permantung "). Er hatte viel zu Jug chiming, Bede er Bremeen und petroixor, Familien-1441 der Bermer fin Dudeniecht mar es nach Ber-14, ferreiter ein Zud,e beilditeben, mo Giner verflagt mutte, & se tede eregeren fint ichmerer ju bestimmen, wie pati ibje Matteritut reidite Gle maren ausbrudlich mattere tie eie facientetion ba Ble meiften öffentlichen Magen acrust, tie Pertuffung unb Gicherheit Des 

11 1 1. rin, on touten the Mufficht aber bas Gefinning the tegen Pertenen thuchn, fie wollsteben ble Theoliet Airte ald, terfid,en Benmten hatten Diener. Hulbs banen tas nigures geneunt mirb Ge famen an He williamilled, and, in temporary per l'odules tim xumainent ile pedpeneingleiten iber confisciete und emtlift minter n u Vergt eie Mohandung von Ule

to the first to the the state of the state o an all millent made the Mantentererlegung fich entweber A brillioft entgenen batte Cotoplan) war fich nicht der ichnichten beide.

A 144 pg 17-a karyela 36.3 A 90 Urridy,
ya 1741 ppakadhila 48-broutea 900 elam 900
A 1 A 100 panca 30 Video Vertio 1853 to

IV. Die varrodizar banen in hantelbigden anicheinend Recht ju fprechen; cf. Demegen, in Lakrit. p. 436. Außertem batten fie Die Jufruenen ter Broceffe kunopor und geriag: legiere in Betten ber falle. wenn Frembe im Safen nich bas Burgerrecht anmaßten. Bur Beit bes Demonbenes traten Die Thesmotheten an ihre Etelle. Bergl. A. Baumstark, De curatoribus emporii et nautodicis apud Athenienses (Frei-

burg i. Br. 1828). V. Die έπιμελητιά του έμπορίου fatten die Rlagen zu instruiren, welche Bollbefrautationen, Schleichhandel u. a. betrafen. Bu ben Rlagen in Kinangfachen gehörten bie φάσις und άπογραφή. Ueberhaupt maren in gewiffen Kallen die Finang- und Polizeibeborben, fowie die Bermaltungsbeamten ber Phylen richterlich

VI. Die rerraganovra waren 40 durche Loos gewahlte Richter, welche im Lande umberzogen und in allen benjenigen Rechtsftreitigfeiten richteten, die einen Berth von weniger als 10 Drachmen betrafen. Gie nahmen auch j. B. Injurienflagen u. a. an, die fie bann vor die diairnral brachten. Dag aber biefe mandernden Richter zugleich bedeutendere Proceffe instruirt und vor ble Ditafterien in ber Stadt gebracht haben follten, fann Referent nicht annehmen: 1) weil fie bann bei ber Einführung ber Sache und ber Riederfegung bes Berichtshofes (als ψηφον διδόντες) fehr häufig hatten in ber Stadt fein muffen und faum ihren Befchaften auf bem Lande die gehörige Zeit hatten wibmen fonnen und 2) weil es im Allgemeinen ein hauptbestreben ber Demofratie war, die Burger recht viel in die Stadt gu nöthigen und jede bedeutendere burgerliche Sandlung hier vornehmen ju laffen (Anders in Ariftofratien wie Elis. Polyb. IV, 73). Aus eigentlicher Bahl gingen hervor und gehörten bemnach zu ben agzai zeigorovmoi bie orgarnyol, die ale richterliche Beamten Rlagen in Betreff ber Trierarchien, ber Dienstpflichtigfeit u. f. w. anzunehmen batten.

Bu ben außerorbentlichen richterlichen Behörben

find zu rechnen:

I. Die ovvdixoi, die Sachwalter, welche zuweilen Angelegenheiten bes Staates vor Bericht vertraten und auch felbft Processe anhängig machen burften.

II. Die ξητηταί, außerordentliche Commiffaire, welche geschehene Berbrechen zu ermitteln und bie Thater

vor Gericht ju giehen batten.

III. Die anostoleis in Fallen, wo es die schnelle

Musruftung einer Flotte galt.

Die Boudy endlich ale Gefammtheit erschien gelegentlid) als άρχή; boch durfte sie höchstens eine έπιβολή von IN Drachmen auferlegen. Größere Cachen mußten an einen eigentlichen Gerichtshof abgeliefert werben. Manche Rlagen nahm sie an, z. B. die elsappella. Meier liefert eine fehr genaue und vollständige Aufgahlung biefer Behörden, auch der außerordentlichen, nur in gewiffen Källen gewählten, benen ebenfalle Jurisdiction julum, und legt ben Bufammenhang ihrer Bermaltungsameige und Jurisdiction febr deutlich bar. Bei ben Thesmotheten allein ist das nicht wohl möglich, da beren Justiz sich so ausgebreitet hat und so überwiegend geworden ist, daß der Verwaltungsbezirk, an welchen sich diese ursprünglich anschloß, darüber ganz in den Schatten getreten ist. Dabei haben sich aber immer noch einzelne Spuren des richterlichen Amtes der Magistrate erhalten, die wir des historischen Interesses wegen mehr hervorzgehoben wünschten; namentlich beim Archon König, der zwar die Klagen auf Mord nur instruirte, dagegen in Streitigkeiten (diadinaclais) von Priestern und Gesschlechtern über allerlei Aemter und Rechte selbst richtete (avrdes dinackei), wie Pollur und Andere deutlich sagen.

b) Die Gerichte bes Bolfs. - J. Th. Voemel, Diss. de Heliaea. Francof. a. M. 1822. 4. Fel. Kozlowski, Diss. de Heliaea, maximo Atheniensium judicio, et de via ac ratione, qua Graeci ad eum pervenerint statum, quo apud Homerum deprehen-duntur. Lips. 1835. 8. — Unter ben Bossegerichten nimmt die Beliaa ben hervorragenoften Blat ein. Dbs gleich auf breiter bemofratischer Grundlage beruhend, revrafentirt fie baffelbe bennoch nicht unbefdrantt, benn weder an Mitgliederzahl, noch an Macht stand sie der Bolkoversammlung gleich. Die Richter dieser Bersammlung hießen dixastal, demponores, hlastal. Rach Plut. Sol. c. 18 marb biefes Bericht von Solon ein= geführt. Bergt bagegen fuchte auf ber Philologenverfammlung zu Jena (1846) durch Betrachtung der außeren Zeugniffe (Aristot. Pol. II, 9; Plut. a. a. D.) und aus inneren Grunden zu beweisen, daß bas Inftitut ber 6000 Seliaften nicht von Solon herruhre, fondern in fpaterer Beit, mahricheinlich vom Rleifthenes, eingeführt fei, mogu eine Stelle bes Solon, bie Bevolkerung Attifa's und Athens, ber Richterfold, ber Rame huala und huacral (die vom Herodian bei Arfadius bemerkte und durch das Aristophanische annluaris beftatigte Pfilafis des Bortes), ferner der Drt der Bersammlungen, endlich bie Stelle bes Steph. Byz. s. v. hkaia in Betradit gezogen werben muffen. Bergl. Voemel, De Heliaea (Francof. 1822); Schoemann, De judiciis heliasticis in Opuscula Bb. 1. S. 230 fg. Ilm Mitglied biefes Gerichtshofes ju werben, mußte man echter (priocos) Athener und über 30 Jahre alt sein und durfte weder ärmos noch advouros sein. Die Wahl geschah in strengster bemofratischer Weise durch bas 2008 37). Aus ber Gesammtzahl ber befähigten Burger wurden 6000 erlooft, von benen 5000 in gehn Richtercollegien vertheilt wurden. Jeder Beliaft erhielt ein Tafelchen, worauf fein Rame und die Bezeichnung feiner Abtheilung, seines besonderen Berichtelocale angegeben waren (nivanion). Die übrig bleibenden Tausend dienten als Erfamanner. Bei Antritt bes Amtes mußte ber Beliaft Unbestechlichkeit und Unparteilichkeit eidlich geloben. Diefer Gib murbe ju Arbettos geleiftet.

Die αποκλήρωσις, eine zweite Loofung zwischen ben verschiebenen Abtheilungen ber Beliaa, Diente auch dazu, je nach ber Große bes Sinasthoiov die Richter aus den Abtheilungen zu bestimmen. In manchen Fallen galten befondere Kenntniffe ober Berhaltniffe als Borbedingung zur Richterwahl, um in gewiffen Sachen richten zu können. Sobald die einzelnen Dikafterien gebildet waren, erhielten bie Beliaften Stabe, welche mit ben Farben ber betreffenben Gerichtshofe übereinfamen, und zwar an jedem Gerichtstage wieder: an ber Eingangspforte jedes diefer Gerichtshofe mard ber Buchftabe berjenigen Selfastenabtheilung befestigt, welche barin Recht fprechen follte. Bevor bie Berfammlung an die Geschäfte ging, erhielt jeder Heliaft die Mark, auf die er dann den Richtersold, das huavenov erhob: feit Rleon auf 3 Obolen gebracht. Ale Locale ber ein= gelnen Gerichtshöfe werden aufgezählt: die eigentliche hliala (ber fpartanischen alla entsprechend), ohne 3weifel bas größte, unter Solon vielleicht bas einzige Local; ferner επί λύκω, τρίγωνου, καινόυ, μέσου, μεζου, βατραχιούν, φοινικιούν, Μητίχου κάλιον, παράβυστον. Auch im Deion und in den hallen an der Agora ward zuweilen Gericht gehalten. Die Gerichtstage endlich ftanden meift feft: die brei letten Tage jeden Mongte. die Festtage, die Tage ber Boltsversammlungen fonnten ju Berichtstagen verwendet werden. Bergl. Sermann §. 272. Die diaurpral (vergl. Hudtwalder, Die öffentlichen und Privatschiederichter - Diateten - in Athen und den Proces vor denfelben. Jena 1812. Deier, Die Brivatschiederichter und die öffentlichen Diateten Athens, fowie die Auftragalgerichte in ben griechischen Staaten bes Alterthums. Salle 1846. Bergt's Rec. über letteres Werf in b. Beitschr. f. Alterthumem. 1849. Rr. 34 fg.) bildeten nach Sudtwalder die jerfte Inftang bei Broceffen ale öffentliche Richter, die jahrlich burch bas Loos aus ber Gefammtmaffe ber athenischen Burger, und zwar je 42 aus jeder Phyle, gewählt wurden. Bei jedem Processe erscheint nur je ein Diatet thatig, ber als Richterfold jedesmal 1 Drachme erhielt. Rach einjähriger Amtsführung mußten fie abtreten und Rechenschaft ablegen. Deier's Revision der Lehre von den Diateten (Salle 1846) hat jur Berichtigung gar mancher irrigen Anficht über bas Institut ber Schiederichter in Athen geführt; Beftermann aber glaubt boch in einigen wefentlichen Studen eine von jenem Belehrten abweichende Anficht geltend machen zu muffen. Das Institut ber Brivatichiederichter nimmt er als das altere an; erft in ber Zeit, ba Archebiabes die Rlage gegen ben Sprecher ber Lysianischen Rebe anhangig machte, ericbien bas Diatetengeses, burch welches neben jenem compromissurischen nun auch öffentliche Schiederichter eingesett wurden, von beren Spruche dem Berurtheilten Berufung an einen Gerichtshof geftattet war. Man hat feit Beraldus die Bahl Diefer öffentlichen Schieberichter auf 40 beschränkt, vier aus jeder Phyle. Run gibt aber die von Roß (Die Demen von Attifa S. 20) zuerft befannt gemachte Inschrift ein Berzeichniß von 104 Diateten aus Dl. CXIII. 4. bie

<sup>37)</sup> Fz. V. Fritzsche, De sortitione judicum apud Athenienses. Lips. 1835. 8. A. Westermann, De jurisjurandi judicum Atheniensium formula, quae exstat in Demosthenis oratione in Timocratem. Part. 1—3. Lips. 1858—1859. 4.

fich in einem fehr ungleichen Berhaltniß auf bie zehn Bhylen und ihre Demen vertheilen. Westermann gibt baber ben Sas, bag bie Diateten fur jedes Jahr im Boraus ernannt worden feien, auf und lagt ihre Bahl fich Jahr aus Jahr ein nach bem jedesmaligen Bedurfniffe richten. Fur jebe einzelne Rechtsfache, bie auf biefem Bege jur Entscheidung gebracht werben follte, ward von ber Behorbe ein öffentlicher Diatet erlooft. Diese Ernennung ging nach ben Phylen vor sich, und zwar legte man dabei die ursprungliche und officielle Reihenfolge berselben zu Grunde. Einer jeden der zehn Sectionen oder vielleicht je zwei zusammen war ein besonderes Amtslocal angewiesen. Die freie Bahl ber Diateten burch bie Barteien wird in Abrede geftellt und Die Erloofung auf Requifition ber competenten Behorde aus ben heliaftischen Richtern des laufenden Jahres durch die Thesmotheten vermuthet. In Bezug auf die Befoldung, welche Deier ale eine firirte aus ber Staatefaffe annimmt, werben von Westermann nur bie Sporteln als ihnen gebührend angenommen. Wegen ber Rechenschaftspflichtigfeit wird ber Fall in ber Dibiana einer neuen Prüfung unterworfen und auch darüber von Meier abweichende Ansichten aufgestellt. (Bergl. d. Hall. allg. Lit.-Itg. 1848. Febr. Intelligenzbl. 8 und Telfp, Ueber die Attischen Dicteten im Philologus.) Man konnte die Dicteten vor der houde verklagen und ihre Strafe war im Falle ber Berurtheilung bie arquia; auch bie elgappella konnte gegen ste in Anwendung gebracht werden. Bor ihren Richterstuhl gehörten die dinn nlongs (auf Schabenersas), προκλήσεις u. s. w. Regels mäßiger Weise fonnte ber Rlager Die Rlage nur bei einem Diateten von ber Phyle bes Beflagten anbringen. Wenn aber die Barteien übereinfamen, fonnten fle unabhangig von biefer Regel ben Diateten frei mablen, bem fie ihren Broces übergeben wollten. Gine Appellation war bann nicht zulaffig. Der gerichtliche Termin, wo ber Diatet das Urtheil sprach, hieß xvola hukoa. Zweis mal fonnte bieselbe Sache nicht vor ihr Gericht gebracht werden, außer di' own ovons dialens.

Eine schiederichterliche, aber rein private Stellung hatten auch die dialameni, die von beiden streitenden Parteien aus ihren Freunden gewählt wurden. Hatte der Dialaktes von beiden Parteien Anerkennung und Bollmacht erhalten, so galt sein Ausspruch als unumsstößlich und konnte nicht nochmals vor Gericht anhängig gemacht werden; sonst erfolgte eine nagaypaph.

Bie in Athen gab es gewiß in ben bemofratischen Staaten von Hellas überall ahnliche Gerichte, bie manches Berwandte mit ben Geschwornengerichten zeigten. In aristofratischen Staaten, namentlich bei ben Doriern, war es Sache ber γερουσία über Leben und Tob Recht zu sprechen. Siehe Rüller, Dorier II. S. 219.

o) Der gewöhnliche Proces. Um die Einstichtungen des Staates aufrecht zu erhalten, ward gegen den Uebertreter der Gesetze eine dien anhängig gemacht: hier heißt der Aläger dimadauevog, der Angeklagte dimaddeis. Nur die diadinadla war eine Processorm, bei welcher kein dimaddeis vorhanden war, eine Form,

welche z. B. in Erbschaftsangelegenheiten vorfam. Bohl unterscheiden muß man zwischen din dem Privatprocesse und der γραφή, dem öffentlichen Processe. Das Object der din ist ein individuelles Interesse, das der γραφή ein Staatsinteresse. Rur derjenige bringt die din an, dessen persönliches Interesse geschädigt ist und der wieder zu seinem persönlichen Rechte gelangen will; die γραφή tann dei Gelegenheit jeder Bürger andringen, indem er dabei freilich Gefahr lief, einer Strase von 1000 Drachmen zu versallen, wenn sich nicht ein Fünstheil der Stimmen der Richter für ihn erklärte. Hermann §. 135.

Um eine Rlage bei Bericht anbringen ju fonnen, mußte man frei und mundig fein. Fremde fonnten awar eine dinn, nicht aber eine poagh anhängig machen: fie bedurften aber auch bei ber erfteren ber Mitwirfung eines einheimischen Bertreters (πρόξενος) 38), außer wenn Rlager und Angeklagter aus Staaten stammten, welche zwischen einander σύμβολα geschlossen hatten. Bergl. Aristot. Pol. III, 1 über die δίκαι ἀπο συμβόλων. Manche rechnen hierher auch die Bundesgenoffenproceffe, was aber nur theilweise berechtigt ift. Die dixau eunoqual endlich stellten bie Burger und die Fremden von Bornberein einander gleich. Bur Unstellung einer Rlage war es fur ben Burger auch erforderlich, daß er vollig politisch makellos und vollberechtigt (entruos) fein mußte. Berflagt werden fonnten einzelne Burger, Corporationen, ja ber Staat; verflagt fonnten auch werden Frauen und Rinder, wobei die letteren burch ihren ziolog vertreten wurden; verklagt konnten endlich werden Stlaven, Thiere, ja leblofe Dinge. Wie aber ber Staat und die in ihm enthaltenen Corporationen Anflagen ausgefest maren, fo hatten fie auch bas Recht, felbft als anklagend aufzutreten. Für ben Staat traten in beiben gallen bie doxal ein. Aber flageberechtigt waren auch bie qu'hai, die d'huoi, die pévy, die Équvoi (die zu Schmäufen oder zu gegenfeitiger Unterftugung organifirten Gesellschaften) u. f. w. Bergl. Platner I. S. 280. Alle diese galten ale universitas vor Gericht. Ueber bie dinastiqua im Allgemeinen vergl. Hesych. s. v. δικαστήρια; Aelian. Var. hist. VIII, 10, 3; Demosth. in Mid. p. 528, in Pantaen. p. 983, in Nausimach. p. 991; Antiphont. De caed. Herod. u. f. w. J. Richter, Prolegomenon ad Aristophanis Vespas caput 3: de judicibus Atheniensium rebusque judicialibus. Berol. 1857. 4. A. B. Seffter, Die Athendische Gerichteverfaffung. Coin 1822. 8. M. S. E. Meier und B. F. Schomann, Der Attifche Broceg. Salle 1824. 8. E. Platner, Der Proces und die Rlagen bei ben Attifern. 2 Bbe. Darmftadt 1824-1825. 8. C. Stein = bart, Grundzuge bes Attifchen Broceffes in Cbert's Beitschr. f. volksthuml. Recht und nationale Gefete gebung. 1844. C. E. Otto, De Atheniensium actionibus forensibus publicis liber. Dorpati 1852. 4. Reue Jahrbb. f. Philol. Bb. 75. S. 767. C. E. Otto. De Atheniensium actionibus forensibus spec. 1—3.

<sup>38)</sup> G. Goll, Sachwalter und Rechtsgelehrte bei Griechen und Romern (im Grengboten 1863. Bb. 2).

Lips. 1820. 4. Ant. Baumstarck, Prolegomenorum in orationem Demosthenis adversus Phormionem c. I.: De litigantium personis ac statu civili. Heidel-

bergae 1826. 8. Die Borladu

Die Borladung — xåhois oder noosxanois — gesschah durch Privatpersonen vor zwei Zeugen (xåhroqes). Derjenige, welcher eine Privatklage beabsichtigte, mußte eine Gelegenheit ergreisen, wo er den zu Verklagenden außerhalb seines Hauses traf und citirte ihn dann vor Zeugen in der Weise vor Gericht, daß er ihm sagte: ich klage dich an und du hast dich an dem und dem Tage zu stellen. In manchen Källen mußte der Beklagte sogleich mit vor Gericht solgen, z. B. bei der änaywyń, der kvosikis, der elsayyella, wo er dann drei Bürgen von demselben relog für sich stellen mußte. Wenn die Anklage besonders schwerer und gefährlicher Natur war, so nahmen wol auch die gestellten Bürgen den Angesklagten in Gewahrsam. Das Andringen der Klage hieß

λαγγάνειν δίκην.

Jebe Rlage mußte vom bazu bestimmten Magistrate angehommen werden, wenn ber Rlager feine Befugniß nachwies, wenn die Rlage die rechte geseslich vorgefcriebene Form hatte; war bas nicht ber Kall, fo burfte er fie gurudweisen. War aber bie Rlage von ihm angenommen, fo mußte er jundchft ben Tag ber erften Berhandlung ber Sache festfeben und ließ fich bie Berichtsgebuhren bafur fogleich bezahlen. Bu unterscheiben find in diefer Begiehung die novraveia, wo über Gelbwerth processirt wurde, von ben Processen, bei benen fein folder Geldwerth im Spiele war, wo bie παράσταois erlegt werben mußte: bie erftere Bahlung mar giems lich bedeutend, bie andere weit geringfügiger. Daneben fam noch die παρακαταβολή vor, welche von dem erleat werben mußte, welcher eine Erbichaft fur fich felbft in Anfpruch nahm, die entweder icon einem Andern jugesprochen ober noch zwischen Dehren ftreitig mar. Die Leiftung betrug ein Behntel ber Summe, um welche es fich bei bem Erbproceffe handelte. Bergl. Bermann 8. 140 39). War die Rlage angenommen, so fchrieb fie ber γραμματεύς auf einem λεύκωμα nieder in üblicher Form und hing fie neben bem Prytaneion öffentlich aus. Darauf ward die avaxoiois vorgenommen, b. h. es ward Die Frage untersucht und entschieben, ob die Rechtsfrage elsaywyuog sei, ob man sie demnach vor bas zuständige Gericht bringen fonne. Bu ben weiteren einleitenben Schritten bes Proceffes gehörten die Aufführung von Beweisen von Seiten bee Rlagere, bie Beschwörung ber Rlage von seiner Seite (προσωμοσία), die αντιγραφή von Seiten bes Angeklagten nebst ber avrouoola. Der Act ber beiberseitigen Bereidung hieß διωμοσία. Die avroμοσία übersegen Platner und heffter durch litis contestatio, burch welche ber Streitpunft feftgeftellt wird. Geschieht bies, so findet everolinka statt; im entgegengesetten Falle wird eine Ginrebe - entweber napaγραφή ober διαμαφτυρία — ober auch bie Wiberflage — αντιγραφή — angebracht, welche dann ihren ganz bessonderen und getrennten Weg geht; vergl. namentlich Demosth. in Euerg. et Mnesibul.

Beim weiteren Verlaufe bes Proceffes ftanb es bem Angeklagten frei, Einreden zu machen, entsprechend ben exceptiones des alten romischen Berfahrens, namentlich um den Nachweis zu begründen, ούκ είςαγώγιμον είναι the dien. Bu biefen Einreden gehörten bie naoapoaph (bei ber es ben Rachweis von Seiten des Angeflagten galt, die Rlage fei falich angestellt; fodaß, wenn ber excipiens diesen Rebenproces verlor, der Hauptproces fortgeführt ward, wenn er ben erfteren bagegen gewann, auch ber lettere in Folge bavon ale erledigt angesehen werben mußte), die diauagropia (ber Zeugenbeweis, baß bie Anbringung bes Broceffes nicht zuläffig fei, wobei ber Rlager ben Rachweis durch Beugen beigubringen hatte burch die diauagropovores, was vor Magistraten entschieden werden mußte) und die ekwuoola (Die Losschwörung). Eine vierte Form der Einrede war die Widerflage, welche gleichfalls avreygaph war und ben Gang bes Hauptproceffes aufhielt. Satte ber Beflagte eine biefer Einreden angewendet und erhielt bei dem Urtheile der Richter in biesem Nebenprocesse nicht wenige ftens ein Fünftheil ber Stimmen ber Richter, so ward ihm eine έπωβελία, b. h. eine Gelbstrafe von einem Sechstel bes Betrages ber streitigen Summe auferlegt. Bergl. Bödh I. S. 319.

Der Hauptproces aber konnte nicht weiter geführt werden, fo lange eine αντιγραφή noch anhängig war. Burbe bagegen keine solche Gegenklage erhoben, so schritt bas Gericht bann zur Erörterung ber Beweise.

Die Beweise zersielen in ἄτεχνοι und ἔντεχνοι. Die ἄτεχνοι πίστεις waren unmittelbare Beweise, während bei Andringung der ἔντεχνοι vielmehr indirect aus Zeugnissen das Wahrscheinliche herausgebracht werden mußte. Die ersteren gehörten vor einen Magistrat, die letteren vor ein δικαστήσιον. Zu den ἄτεχνοι gehörten namentlich συνδήκαι, βασανοί, δοκοι, μάρτυρες, νόμοι; die lettgenannten waren nöthigende Gründe für den Richter, eine bestimmte Entscheidung zu geden. F. Franke, Disputatio de legum formulis, quae in Demosthenis Aristocratea reperiuntur. Misenae 1848. 4.

Die unmittelbaren Beweismittel (arexvoi wloreis), welche während der Instruction des Processes serbeiges schafft zu werden psiegten, kann man darnach eintheilen, ob es zu ihrer Herbeischaffung einer neondong, d. h. einer Aussoverung an den Gegner, etwas zu thun oder gesschehen zu lassen, wodurch die Entscheidung des Processes berbeigeführt werden könne, bedarf oder nicht. Gerichtsliche Antworten und Zeugnisse sind Beweismittel der letzen Art; Folterung der Stlaven dagegen und der eigentliche Schwur, der durchaus wie eine geistige Tortur behandelt wurde, konnten nur durch die noondors hersbeigeführt werden; bei der Herbeischaffung von Urkunden kommt beides vor. Noondors war im Allgemeinen die Aussoverung, eine bestimmte Handlung vorzunehmen, durch welche die Entscheidung des Processes herbeigeführt

<sup>39)</sup> Steigerthal, De vi et usu παρακαταβολής in causis Atheniensium hereditariis (Celle 1832); und bazu Gött. gel. Anz. 1832. Rr. 176.

M. Encyff. b. 20. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

D D

ger baber erforbeilich. harman als nous bridges

general anbeien jum Schwitt or con Cimelligung bet in temmen buber es and . olimen Ichiences, um eine ... .. sens civas gang Unbeire Line in ihn on Bernelgerung, wie News gegen Bubtwalifer be-A service feneral founte nur in ... lunittoben Beweismittel and the second of the statement of the second of the secon V. Wilder ben Unberen jum and the same of the service of the s ... Ned the cine Mebenbelle, the . itali bag, wir Buttmann wer aufprunglich bus ift, wobei ingeneral lieft, gab bem unberen Ly we will I Westermann, De Lace tell 1

, ... bie acuers und burnach ein-.... ig is tyme enthet norfam ober ... Wir maren entweber Geftanoniffe ber . ..... eber Jengenansfagen. Als rang auftreten, welcher mann-. . . .... will laterpos war. In ber in in inginit Ende Benguiß ab-, i proguete allann founte gezwungen A. biduren ute Benge aufgutreten, Vigin ber Mermanblen ber Wegenpartel. ... Lagun jugifagt und blieb bei der . . fra. fes fennod) and, fo fonnte er ibir ban frugulp aber nicht leiften . ... wer ber Bengutpublegung, ohne ,,, , b .... the Jengenandsagen wurden Jone und muchmigt; erforderlich war . . . . . . baft bei Benge fie burch Gib ... winn in Migenpartel es ausbrudlich Commune beiben Bartefen frei, Die Brangaine geodopageropio angullagen. " gangben bei Andfage nachweifen Ym and bis leubtfinnigen Anwendung A. .. wa porjubrugen, verfiel ber breimal g . in bie Mitmie. ABer endlich nachand man gentellt batte, verfiel ber Anflage Think Worth in Grebobe's R. Ardin 1. Witte und Schomann S. 380; ., ., ., " Местапи &. 428.

1.

mit apostyois bagegen geborte: to mang bet Staven mit ben auf Diefe A rougen ber digios fonnte fogar bie Margicio befehten ; Doch febeint fein Beiiviel biefer Art überliefen in fein. Aud bei Riemben fum bie Folterung nid: Lid: jur Anmenbung. Dagegen ftand es beiten proteffrenten Garteten frei, femel ihre eigenen Effacen jur gelterung angutieten eber tie ber Elluven ber Begennamet ju reilangen. Die auf tiefe Weife ermungenen Ausfaren murten ju ten Bemeisjeuden gerechnet.

b) Der Eit Gonogi, ben jete Barter anbieten (honor directus) eter verlangen (honor didora) fonnte. G. A. Schroeder, De praecisis jurandi formis Graecorum et Romanorum. Marienmerter 1845. 4. Derjenige, melder tie Gegenrattei :um Edmure gufforberte. Lezeidmete berfelben bie Goubeiten, bei tenen ne ichmoren folle. Den fomog fonnten in eigener Gade auch Frauen utlegen. Bergl. Bermann §. 141.

Lazu famen bann endlich noch als nioreis mit ober thue moonling, die vor einem Magistrate geschehenen Aufzeichnungen, allerlei Urfunden und Actenftude.

So lange ber Broceg in ter avaxoidis fich befant, murben Beweisstude von beiden Parteien angenommen. Cobald aber die avangers für geschloffen erflart worten war, wurden die bis dabin eingelieferten Beweisftude in Rapfeln eingeschloffen und verflegelt. Manche Broceffe gelangten nach furgem Berlaufe jur Enticheidung. Rur in Privatproceffen endlich mar ce bem Rlager geftattet jurudjutreten, fo lange Die Stimmfteine Der Richter

noch nicht gezählt maren.

War die avangeres geschloffen, so mar das weitere Berfahren vor dem Gerichtshofe folgendes. Bunachft ward bestimmt, an welchem Gerichtstage die Angelegen= heit jur Berhandlung kommen follte; jugleich ward die Bahl ber Richter und ber Drt ber Berhandlung fefts gefest. Une bestimmten Tage fanden fich bann ber fyéμων δικαστηρίου, die δικασταί, der κήρυξ und der öffentliche Schreiber ein. Der zijoug citirte barauf Die Barteien (nales avridinous). Rach bem Erscheinen berselben las ber Schreiber bie Unklageschrift vor und ber ίργέμων erlaubte nun den Parteien, ju reden (δίδοσι Loyor). Bede der streitenden Barteien konnte bei der nun folgenden Verhandlung zwei ovrhyogot zu hilfe nehmen als Sachwalter. Complicirter waren in Diefer Binficht die öffentlichen Rlagen, wo in einer und berselben Cache mehre Rlager jugleich auftreten burften. Rad ber Bafferuhr (xlewodoa) ward die Zeit bestimmt, wie lange für jede Partei gesprochen werden burfte. Jede Partei hatte ihr bypa, von wo ans fie ihre Unsprache an die Richter hielt. Bahrend ber Redezeit der einen Partei burfte die andere nur auf besondere Aufforderung bas Wort ergreifen. Den Richtern jeboch mar es jebergeit gestattet, ben Rebenben burd Fragen gu unterbrechen. Radbem Die Parteien gesprochen hatten, forberte ber Berold Die Richter auf, jur Abstimmung gu fchreiten. Schoemann, De judieum suffragiis occultis (in scinen Opuse. Br. 1). R. Scott, The Athenian ballot and secret suffrage. Oxford 1838. S. 43 S. Beitschr, f. Alterthumen. 1841. Ar. 148 fg.

Mit Abstimmungesteinen ober Burfeln (ppool), welche entweber weiß und ichwarg, eber burchlochert und

gang, ober sonftwie leicht unterscheidbar waren, erfolgte die Abstimmung. Bergl. Lys. in Agorat. p. 60. Eine nicht seltene Abstimmungbart bestand barin, baß jeber Richter nur eine \(\psi\)\poos erhielt, die berfelbe bann in bie lossprechende oder verdammende Urne warf. Darauf gablte ber hyeuw die lossprechenden und verdammenden Stimmfteine und fprach bemzufolge bas Urtheil. Baren Die Stimmen gleich, fo wurde ber Angeflagte burch Singurechnung eines calculus Minervae freigesprochen.

Richt felten bestimmte ichon bas Urtheil Die Summe, welche der Berurtheilte gahlen mußte. Andernfalls ward erft bann eine Schatzung (zlunges) angestellt, woraus sich der Ausbruck apar rungeos erklart. Die rlundig enthält ein eigentliches Straffchagungs = und ein Liquidationeverfahren; nur behandelten die Athener, bei benen überhaupt zwischen Eriminals und Privatrecht feine scharfe Grenglinie gezogen war, beibe gang ahnlich. Auch bei bem Liquidationeverfahren fand nur Schatzung, Gegenschapung, Wahl ber Richter ftatt. Die Behörde ichatte entweder die Schwere des Berbrechens ab ober Die fiegende Bartei liquidirte, wie groß ihr Schaben fei; während ersteres der apar riuntos war, war letteres ber αγων ατιμητός. Bei ersterer Schapungeform machte ber Rlager einen Borfchlag, wie viel bie Buße betragen solle (τίμημα επιγράφειν, τιμάσθαι), und der Beklagte burfte eine Begenbuße fur ben Rlager beftimmen, und auf Grund beiber Anfabe pflegte bann eine Uebereinfunft zu erfolgen (συγχωρείν), indem der Gerichtshof nun einen von beiden Unfagen annahm und bestätigte (ruav). Bergl. bagegen über dus παθείν η αποτίσαι Demosth. Lept. §. 155 nebst ben Bemerfungen von Platner I. S. 205 fg.

Bor der Zeit der Redner hatten die Richter Wachstafelchen — πινάκια τιμητικά — erhalten, auf benen fie burch einen langeren ober furgeren Strich fich fur ben größeren ober fleineren Strafgelbanfat entschieben. Um Die riunois jum Abschluffe zu bringen, mußte ein Lag ausreichen. Beim äywv ariuntos war die tlungis fcon in ben Geseten bestimmt: alle, bei benen bas nicht

der Fall war, rechnete man zu den riphrol.

Lautete bas Urtheil auf nadeiv, fo war bies naber ju bestimmen, indem barin Tob, Gefängniß, Stlaverei, Atimie und Exil inbegriffen war. Auf Tob ward ertannt in Fallen von Berrath am Baterlande, Tempelraub und Todtschlag mit Vorsat. Deopo's ferner war mehr eine Prangerftrafe. Rorperliche Buchtigungen allein fommen nicht vor. Bur Sklaverei verurtheilt wurden biejenigen, welche in bestimmten Processen verurtheilt wurden, 3. B. ber aneleverog in ber dlun anocraslov, ber anounpustels in ber yoapn gevlas u. A. Eril ferner durfte ber Berurtheilte mablen, um damit ber Ausführung eines harteren Urtheilespruches vorzubeugen. Ueber die Atimie und ihre Formen und Confequengen vergl. befonders Bachemuth. Berfiel ein Burger in bie aryla, fo marb entweder feine Perfon aryuog und feine Guter wurden der Confiscation unterworfen (wer 3. B. als Staatsschuldner — als Staatspachter, als Burge beffelben, ale ju Strafgelbern Berurtheilter, ale

überwiefener Defraubator aus Staatstaffen - bis gur neunten Protante die Schuld nicht bezahlte, mußte fie in ber gehnten boppelt entrichten; nach biefem Termin verfiel er ber Bermogensconfiscation und blieb nur bann evryos, wenn baburch bie Schuld gedeckt wurde). Abweichend bavon war die Atimie der Berson, in welche biejenigen verfielen, die fich im Rriege als Feiglinge erwiesen hatten, - ferner welche ψευδομαρτυριών breis mal überführt waren, — die έταιοηκότες, — die τὰ πάτρια κατενηνεκότες. Die aus solchen Veranlaffungen erwachsene Atimie bauerte fur bas gange Leben fort und fonnte nur aufgehoben werben, wenn das Bolf mit 6000 Stimmen — und zwar αρύβδην ψηφιζόμενοι fie für aufgehoben erflarte. Roch beschränfter endlich war die ariula nara noografeig, bei welcher besonders bestimmt war, in welcher Beziehung fie gelten folle: fo fonnte Jemand z. B. άτιμος του γράφεσθαι werben, b. h. er verlor die Berechtigung, eine öffentliche Rlage anzustellen. Confiscation des Bermogens endlich ohne jugleich eintretende ariula ward gegen biejenigen jur Anwendung gebracht, welche bie Bermogenssteuer au gablen faumten.

Bon der Bollftredung bes Urtheils handelt Bachs's muth, Sell. Alterthumefunde II. S. 279 fg. Wenn bas Urtheil auf Tob lautete, murbe ber Berurtheilte ber Behorde ber Evdena übergeben und blieb in beren Bemahrsam, bis er jum Tode geführt ward. Die Todes= ftrafen wurden burch Gift, Schwert, Brugel, Erdroffelung, Berabfturjung vom Felfen am Berbrecher vollzogen. Die Strafen der Berbannung und ber Atimie pflegten nur öffentlich befannt gemacht zu werben. Der zur Sflaverei Berurtheilte wurde durch die nodora öffentlich verkauft. Die Abtragung von Gelbstrafen warb burch die brobende Atimie erzwungen. In Privatklagen war bie Bollftredung bes Urtheils im Allgemeinen Sache bes Klägers. Rur bie δίκαι έμπορικαί bilbeten eine Ausnahme, indem hier Befängnifftrafe benjenigen bebrobte, welcher nicht fogleich bem Urtheilospruche nachfam. Ward ber Beflagte gur Bahlung einer beanspruchten Geldsumme verurtheilt und ergab die Pfanbung nicht hinreichenben Schabenerfas, fo fchritt ber Klager zur Inpfandnahme liegender Guter (εμβατεύειν). Bergl. Hermann G. 423 fg.

Ueber die Rechtsmittel gegen das Urtheil vergl. Bachomuth II. S. 278 fg. hermann §. 145. Das einmal gesprochene Urtheil fonnte nicht geandert, wol aber aufgehoben werben, insofern ein Contumacial= urtheil vorlag; man fonnte binnen 2 Monaten gegen dasselbe protestiren (την έφέμην αντιλαχείν) oder durch bie poawn adntelas. Um nachzuweisen, daß die Richter burch faliche Zeugniffe zum Urtheil bewogen worden feien, durfte der Berurtheilte eine dinn ψευδομαρτυριών anhängig machen. In dem wichtigen Fragmente des Theophrastos — eylyvovro avadixoi al uglouis eni μόνης ξενίας καὶ ψευδομαρτυριῶν καὶ κλήρων -findet Schömann in ben angeführten Rlagen nur Beifpiele; boch ift bas burchaus ben bestimmten Worten bes Schriftstellers widersprechend. Dieselbe Sache, saat Theophraft, fann nur in biefen Fallen zweimal vor Be-

The same of the sa Service of the service of the The second of th The second secon the telephone with the ...... a de la constitución de la const \* 44 T 25 T 77 ••• maria de la companya Andrew Section 1 1 22 . T T T T T T T T T 77 July 1982 The state of the s 280207 3850 10 S. 10 1 15 15 15 All the second of the second o Committee of the state of the state of The second was been also been a the first of the second of the design of the first term of the control of the cont year amount there are no in the second the Survival, he had a been beginned allege for Phone on the Bones and Processing the Minister of the Cook within the matterne here for House a few in tree that in needingen . South Process tion in the second and edition. Abmengene ine him a mer Arma Sed Gerenammerthibrent Brige Machinement II governor growing the grown and there were the secretary been religion been properly bur manny bestend berein bag man ben Berbreiber Ruth age don to a Pathacturera Abergab, the heab quellettlich in bem felte flatt, wenn man einen Ber middet off ber blitt estippte y & gegen Midebes atrust fint mit ein bole open per freifictpinnern pfliten then letter side of my distinges with something men part lack ofter bir bern belefisht iller wis much at the children named the Mother . Be femil und Begiberginber und Bentel Wegler ber borte man nicht ale monthe The fuglet is, the concepting fillets tim Rig in Stein Agrichig antmober bin aber Geloftenfen

I beroite. Die Erdutig gefcab, inbem man ben Berrmer em Ragunum anzeigte und Diefer ihn feftnehmen egen marvinglich gegen Staatsschuldner, und copades ans rustar Lie empraces untericied fich von der Evdeitis reminn inr andurch, bağ ber Rlager ben Dagiftrat :: I en semeffenden Ort geleitete, wo die Fest-Berbrechers ju erfolgen batte.

thereiment intlich waren noch die außerordentlichen μαγούς. 2) είςαγγελία, 3) προ-Jan - otograduog. - Las provous und elsappedia ermanore yormen maren, ernebt man aus bem mrance. 'as 'as Beriubren gegen Alfibiabes nach corane it igayyeala bejendiner wird; Andofibes und merres eigen, bas mit Berbonifos, ber bie Gntmigang ber Menerien in Anregung brachte, bloger gerief bur: er forbert anvorge: er tritt burchaus nar us in hamen auf. Offenbar aber nennt Biofrates inere igayyesia. was die anderen anjoudis nennen; reffer ummt mit Umrecht bier met wefentlich vermeene Berfabren an.

De anvole mar im Grunde nur eine Des um:amen, incht eine eigentliche Rlage. Gie mar an 19 Buit voer in Die Bonan gerichtet und man erbat a une rem Boife adua. Das Recht ber furchtlofen Benn ibrigens die Tenunciation gegen mehre agerer agiete jerichtet mar, bieg fie vielmehr ano-Bice ter Lenuncirre die Falichbeit ber unvous range ie dem Anslager den Lod bringen. Um rangeren auchaft ju werden, bot man uhvorga

.... Te Baryeila vergl hermann ebenbaf. E. wir mi Deinent jumeilen mit der unvooig verweche mar vorzugeweise bie außerwer Bereiten ayoama adixipuara), über beren Beiengebung feine Beftimmungen weilen gur Bericht ju gieben; gumeilen auch Bererechen, wenn fie mit erfcmerenben Someren wiftuper maren. Biemlich eingebenbe Aufweitere gemaber in Begier Begiebung Die Lofurgifche Rebe feiten Berfinnes Diefe Berfahrungeform int als eine Direce Appenlation an Die bodite gefengebente Gemalt ber Gerieber und bei Boifes angujeben. Es murben baber feine Gerichreigeiber erlegt und es fant feine eponique Caber fatt. Erhielt aber ber Rlager nicht minociting ein Gunfebeil ber Stimmen ber Richter, fo minner er eine Buffe von 1000 Drachmen bezahlen und verfiel in Die Attimie. Die Anflage mußte gefchrieben eingerindt werben. Der Angellagte aber mußte entweber Mingen Hellen ober fich die Feffelung gefallen laffen. gefdalpt, to tonnte Die Inftruction bes Proceffes por ber ihmety retolgen; batte bie Cache bagegen einen boberen Albibabungewerth, fo tam biefelbe an die Thesmotheten. & ibentliger Weise mar die xvola in jeder Protanie ber Beltpuntt und Die Gelegenheit, Gisangelien an bas Bolf ju bringen. Bis gur Gerichteverbandlung fonnten Die

Bürgen ben Angeklagten gefesselt in Gewahrsam halten. Die Abstimmung des Bolkes erfolgte geheim: δ δημος κούβδην έψηφισατο. Rachdem die einzelnen Demen die Stimme abgegeben hatten, wurden diese zusammengethan und gezählt. Auch dem Bolke stand es frei, sich mit der Beschlußsassung zu begnügen, daß die Eisangelie zur gerichtlichen Berhandlung zu bringen sei: dann gab das Bolk als Ankläger die Sacke an die Heliaa ab unter Juziehung von zehn συνήγοροι. Besonderer Erwähnung endlich verdient es, daß auch περί κακώσεως (wegen Berlehung der Psiichten gegen Aeltern u. a.) die Eisangelie anhängig gemacht werden konnte, ohne daß der Rläger Gesahr lief, zur eventuellen Jahlung von

1000 Drachmen verurtheilt zu werben.

Ueber die προβολή vergl. Bachemuth II. S. 239. Ber in seinen Rechten ober in seiner Ehre fich gefrantt fah, fonnte ber baraus entspringenben Rechtsfrage ein bedeutend größeres Gewicht geben, wenn er vermoge ber Brobole bas Urtheil bes Bolfes gewiffermaßen ale Brasiubig forberte, ehe er an ben zuständigen Gerichtshof fich wendete. Namentlich gegen Magistrate fand sie statt, bie bann, fo lange bie Sache noch schwebte, ihr Amt niederlegen mußten. Auch fam fie nicht felten gur Anwendung gegen Syfophanten, gegen bie, welche Staatsgelber unterschlagen hatten, sowie gegen bie, welche bei Reften andere Burger mishandelten. Die Lossprechung sowol wie die Berurtheilung erfolgte burch αποχειφοτονία des Bolfes: die lettere war jedoch nur formell und hatte feine unmittelbaren Folgen. G. F. Schomann, Ueber bie Probole im Attischen Proces im Philologus Bb. 2. K. F. Hermann, Quaestiones de probole apud Atticos. Göttingen 1847. 4. Reue Jahrbb. f. Philol. u. s. w. von Rlot und Dietsch. 1848. Bb. 52. Seft 2. biefer Stelle fann endlich auch bes Oftratismos gebacht werden; vergl. Bachemuth II. S. 545 u. 622; Bermann §. 130; Schömann, Griech. Alterth. I. S. 340 u. 398 u. s. w.; M. H. E. Meier, De Atheniensium ostracismo. Salle 1835. 4; Heumann, De ostracismo Atheniensium. Redlinghausen 1839. 4.; Andok. De myster. §. 87; Pollux VIII, 20; Plut. Aristid. 7. Ueber biefe vom Bolfe ausgehende Berurtheilungsform, bei welcher ohne eigentliche Beobachtung gerichtlicher Kormen bas Bolt über Die Berbannung eines Burgers auf gehn Jahre entschied, vergleiche noch ben Artifel Ostracismus in biefer Encyflop. Der einleitenbe Schritt geschah, indem in ber zvola einer Prytanie ber Antrag auf Bornahme bee Oftrafiomos geftellt warb. Dann folgte die Berathung, ob barauf einzugehen und gegen wen bas Berfahren in Anwendung zu bringen fet. Am festgesetten Tage warb bie Agora durch Breter in gehn Theile geschieden, je einen fur jede Phyle, beren Mitglieber bort die öorgana mit dem Ramen bes zu Berurtheilenden in bagu beftimmte Befage legte. Es waren 6000 Stimmen erforberlich. Der Oftrafifirte mußte in gebn, in fpaterer Beit in funf Tagen Attifa verlaffen. Aehnliche, oft völlig ungerechtfertigte Ausweisungen fanden fich auch in ben Verfaffungen von Argos, Miletos, Megara und in Sprafus unter dem Namen πεταλισμός.

Außerordentliche kann man endlich noch diejenigen Rlagen nennen, burch welche Staategut vinbicirt murbe: hierher gehörten die φάσις, άπογραφή und υφήγησις. Ueber die gadis vergl. Hermann §. 136; Otto I. S. 24 fg.; Heffter S. 186 fg.; Meier und Schosmann S. 247 fg.; Platner II. S. 9 fg. Nach mehren Stellen bei Demosth. in Theokrin. hangt mats mit palveir zusammen (in der Bedeutung "nachweisen"). Gegen Defraudation der Bolle, Uebertretung ber Gin-und Ausfuhrgesete und Emporialgesete, bei Bergeben gegen Bergwertogefete fam biefe Form jur Anwendung. Außerdem ward fie als Privilegium gegen einen Bormund Bugelaffen, welcher bie Guter feines Munbels ichlecht verwaltete. Das Berfahren führte regelmäßig bu einer elunois. Ward ber Angeklagte frei gesprochen und erklarten sich nicht mindeftens ein Fünftheil ber Stimmen ber Richter fur ben Rlager, so verfiel berselbe in eine Bufe von 1000 Drachmen oder es fand eine nagdστασις statt. — Die απογραφή war eigentlich bie amtliche Aufzeichnung bes Bermogens eines Privatmannes, um es jum Staatsgute ju schlagen; als Rlageform bagegen war es der Antrag auf Confiscation von Jemandes Gutern für ben Staat; vergl. Isaei Nikostr. §. 28. Hermann §. 136. Auch die bonnnois bezog fich auf Binbication von Staatsgut. Bergl. Bermann §. 137.

Die bisher aufgezählten außerorbentlichen Rlageformen waren ben öffentlichen Rlagen anzureihen. Bei Brivatklagen fanden so zahlreiche Abweichungen vom gewöhnlichen Berfahren nicht ftatt. Hervorzuheben find in dieser Beziehung nur die sehr mannichfaltigen δια-δικασίαι, welche g. B. Anwendung fanden: 1) in Betreff ber deitovoylai (τριηραρχία, χορηγία u. a. m.), 2) in Fallen, wo Staatsichuldner auszumitteln waren, 3) in Betreff noch nicht jugesprochener Erbschaften, 4) vor Unwendung der Confiscation, 5) in Hinficht auf unverga, 6) in Bezug auf priefterliche Berrichtungen u. a. Bu biefen Arten ber Rlagen und ber baburch bedingten Procefformen treten bann bie gablreichen Brocefformen binju, welche durch Singufügung einer bestimmten Bezeichnung ober Benennung charafterifirt werben und als verschiedene Anwendungen ber oben genannten allgemeinen Formen erfcheinen. Gine befondere ausführliche Behandlung vergl. bei Platner Bb. 2. Benannte Rlagen find λ. Β. γραφή απατήσεως τοῦ δήμου, άλογίου, άσε-Belas (vergl. besonders H. Wiskemann, Commentationis de ἀσεβείας γραφή sive de impietatis actione tum aliis viris claris, tum maxime philosophis ab Atheniensibus intenta part. 1. Herefeld 1846. 4.), άγραφίου, άγράφου μετάλλου, άστρατείας, άργείας, άγαμίου, άπροστασίου, άμβλώσεως, άνδραποδισμού, αλογύνεσθαι βία, άδίκως είρχθηναι ώς μοιχόν, αίκίας, άρπαγης, βουλεύσεως, δεκασμού und δωροδοκίας, δειλίας, περί των εύθυνων, έταιρήσεως, έξαγωγης, έλευθέρων φθορας, είργμου, ξενίας und δωροξενίας, καταλύσεως του δήμου, εεροσυλίας, πλοπης δημοσίων und εέρων χρημάτων, καταδηδοκέναι τὰ πατρῷα, κακώσεως (γονέων, ορφανών κτλ.), κακηγορίας, κλοπής u. v. a. —; δίκη έπιτροπής, κλοπής, αίκιας, έξαιρέσεως, ψευδομαρτυοιών, λειπομαρτυρίου, κακοτεχνιών, βιαίων, έξούλης,

βλάβης μ. υ. α.

Einigermaßen systematisch geordnet laffen sich biese Rlagen nach ben Dagiftraten aufgablen und barftellen, vor beren Forum sie gehörten. Bor alle neun Archonten fam die γραφή παρά νύμων. Bor den άρχων επώνυμος brachte man die außerordentlich mannichfaltigen familienrechtlichen Rlagen, Die jum größten Theil öffentliche waren. So fommt eine eldayyella nandsews vor. Ramentlich zahlreich waren aber die yoapal, welche an ihn gelangten; z. B. κακώσεως γονέων, die sich auf Richternahrung ober Richterweisung der Leichenfeierlich feiten für die Aeltern bezog; κακώσεως γυναικών, wenn ber Mann burch Berfehr mit Betaren abwendig gemacht ward; κακώσεως έπικλήρων, wenn ber Mann mit ber Frau absichtlich keine Kinder zeugte; κακώσεως δρφανών und moevovoor yvvaixov. Dem Klager ftand bie rlundig ju. Die yoaph entroonig fonnte Jeder beim Archon anbringen, welcher glaubte ben Rachweis führen ju konnen, daß ein Bormund nicht den Bortheil seines Mundels im Auge gehabt habe (bavon zu unterscheiben ift die ebenfalls vorkommende δίαη έπιτροπης). Bor den Archon gehörten ferner die φάσις περί μισθώσεως olkov, die yoawal napavolas, ayaulov (diefe menigstens früher), aoplas gegen Dugigganger (in benen ber Areiopagos ju Gelbstrafen verurtheilte), rov naradydoneval τα πατροά. Bon Brivatklagen famen an den Archon bie δίκαι άφαιρέσεως und άγωγης — vergl. Aeschyl. Supplic. 902 -; ferner in ehelichen Berhaltniffen bie δίκαι αποπέμψεως gegen ben Chemann, απολείψεως gegen die Frau, mooinos wegen ber Mitgift, wenn ber Mann biefelbe im Falle ber Chefcheibung ober bes Tobes ber Frau nicht herausgeben wollte. Endlich in Erbschaftsangelegenheiten instruirte er bie Processe: ἐπιδικασία τοῦ nangov in Fallen, mo fein unbedingt Erbberechtigter vorhanden war, Sohn u. s. w. Dabei ward bie Rlage in ber zugla ber nachftfolgenben Prytanie verlefen und burch öffentlichen Ausruf wurden jur Anmelbung biejenigen aufgeforbert, welche vermoge Berwandtichaft ober Teftament Erbrecht zu besitzen glaubten: άμφισβεττείν καὶ καταβάλλειν τον κληφον. Melbete sich in Folge dieses Ausrufes nur ein Erbberechtigter, fo ward biefem bas Erbe zugesprochen; erhoben bagegen Mehre Anspruch baran, fo fand eine διαδικασία ftatt.

Bor ben apzwe Baoileus famen Klagen, welche auf Schut ber Religion abzwedten, fowie gewiffe Criminalfachen: die yoapp aoestelag, neben ber es auch eine elgappella, anaywyń und evdeitie acepelas gab. Die Entscheidung in diesen Processen hatte entweder die Seliaa oder der Areiopagos. Bor den άρχων πολέμαρχος famen bie γραφή απροστασίου, δίκη αποστασίου u. s. w.

Un bie Thesmotheten gelangten alle biejenigen Rlagen, welche nicht in einen bestimmten Berwaltungszweig einschlugen: z. B. die γραφαί δημόσιαι; die in fehr verschiebenartigen Fallen angewendete γραφή προδοσίας, διε γραφαί της καταλύσεως του δήμου, της άπατήσεως τοῦ δήμου, άδικίου, νομίσματος διαφθορᾶς, ξενίας, δωροξενίας, ύποβολης, δώρων, δεκασμοῦ, άγρα-

φίου (gegen Staateschuldner), άγράφου μετάλλου u. f. w. Ferner unter den yoaqai idlac namentlich uposos (und zwar in boppelter Form, je nachbem bie Klage Bogs δια πληγών ober δι' αίσχρουργίας betraf), μοιχείας (wegen Berführung einer Frau ober einer Jungfrau, was übrigens ein Fall war, wo bie Gefete Brivatrache gestatteten und die Bermandten ben Schander todten burften. wenn sie ihn in flagranti ertappten), adixos algeδηναι ως μοιχόν (vergl. Plaut. Mil. glor.), είργμοῦ, έταιρήσεως (gegen mannliche Setaren; vergl. Aesch. in Timarch. §. 13), προσαγωγείας, φθοράς των έλευθέρων.

συκοφαντίας, ψευδεγγραφής.

Unter ben dixai sind zu unterscheiben a) bie nara rwog und b) die zoog rwa. Zu ben ersteren gehörten bie δίκαι έξούλης, βλάβης (wegen Schaden, welcher aus einer geseywidrigen Sandlung ober aus Unterlaffung von Seiten eines Anderen entsteht, eine Rlage, bie auch bei anderen Dagistraten in manchen Fallen anhangig gemacht werden konnte), nanpoolas (worauf eine Buße von 500 Drachmen gesett war); zu ben letteren rechnete man diejenigen, welche aus Contracten fich ergaben, Β. δίε δίκαι παρακαταθήκης, χρέους, ἀφορμῆς, καρποῦ καὶ ἐνοικίου, ἀγεωργίου, βεβαιώσεως, ἀπορρήσεως, αναγωγης, έγγυλης, die verschiedenen Formen der μεταλλικαί, έμπορικαί und έρανικαί.

Bor bas Forum ber Evdena wurden gezogen bie δίκαι κλοπης gegen Diebe und Diebeshehler, sowie die verschiedensten κακουργήματα, ανδραποδισμός, ληστεία.

ξεροσυλία u. s. w.

Bur Jurisdiction ber Diateten gehörten namentlich die dinn pialwo und die dinn alulag. Lettere (gegen thatliche Beleidigung) 40) war eine dinn runtos: doch war es gestattet, bagegen eine avreyoaph einzureichen. Die Gerichtebarfeit ber Logiften erftredte fich auf bie

γραφαί παραπρεσβείας, άλογίου u. f. w.

Un ben Strategen gelangten Rlagen megen Militairvergehen, namentlich die dinai aorganzias, deinoorgaτίου und λειποναυτίου, όίψεως της άσπίδος, δειλίας, λειποταξίου, αναυμαχίου, αὐτομολίας; ferner auch die δίκαι προειςφοράς, επιτριηραρχήματος, είς έμφανῶν κατάστασιν, els δατητών αίζεσιν. Außer ben so mannichs faltigen Sauptflagen entspannen fich aus benselben noch rielerlei Rebenflagen, welche als Confequengen und speciellere Ausbildungen berselben angesehen werden können und ihrer verschiedenen Ratur nach vor die verfdiebenften Magiftrate famen.

C. Criminalproceg. Giner befonderen Bervorhebung und Darftellung bedurfen aber die peinlichen Berichte nebft benen ihnen zuftehenden Broceffen. Bergl. hermann §. 104 fg. Tittmann S. 220 fg. Scho. mann, Griech. Alterth. I. S. 468 fg. Unter Diefen Gerichten ist der Areiopag — ή εν' Αρείω πάγω βουλή bas bedeutenofte und wichtigste. H. Saeve, De Areopago et judiciis heliasticis apud Athenienses.

<sup>40)</sup> Cf. K. F. Hermann, Symbolse ad doctrinam juris Attici de injuriarum actionibus. Gotting. 1847. Neue Jahrhb. f. Philol, u. f. w. 1848. 36. 52.

Upsal. 1862. Aug. Boeckh, De Areopago. Berol. 1829. 4. Dagegen schrieb Swinderen, De senatus Areopagitarum auctoritate. Gröningen 1818. 4. Meier, Bon ber Blutgerichtebarfeit bes Areopagitischen Rathes in Athen. D. J. v. Lennep, De varia variis temporibus Areopagi potestate. Amsterdam 1834. 4. Schoemann, De Areopago et ephetis (cf. Opusc.). P. W. Forchhammer, De Areopago non privato per Ephialten homicidii judiciis. Riel 1828. 8. Die auf den Areiopag bezüglichen Bauptstellen finden sich bei Hesych. s. v. δικαστήρια; Pollux VIII, 10; Steph. Byz. s. v. Aquoς πάγος; Demosth. p. 642-644; Herodot. VIII, 52; Hellad. in Phot. Biblioth. cod. 279; Aelian. Var. hist. V, 15; S. Maxim. in procemio ad S. Dionys. Areopag. opera (ed. Antverp. Bb. II. S. XXXIV.). Diefer Gerichtshof muß icon vor Solon bestanden haben, Gufebios wenigstens fest bie Entstehung befielben in bas 41. Regierungsjahr bes Refrops, und Die Barifche Chronif in Die Zeit bes Rrangos, alfo beibe in eine noch mythische Zeit. Ein befferer Beweis für bas bobe Alterthum Diefer Behorbe durfte barin liegen, bag uralte Sagen über verschiedene Rechtsfälle berichteten, Die von ihm entschieden worden seien, 3. B. Dreftes. Bebenfalls aber richtete er über bie Morber bes Rylon; cf. Schol ad Aristoph. Equit. 447. Gine Reform erfuhr ber Areiopag burch Solon, ber aus biefer Bouln γερόντων, biefer rein patrigifchen Berfammlung namentlich baburch eine nicht unwesentlich veranderte und anders organisirte machte, baß gewesene Archonten, welche ihr Amt untabelhaft geführt hatten, in Diefelbe aufgenommen wurden. Irrthumlich ist es aber gewiß, wenn Cic. De offic. I, 22 und Plut. Sol. 19 Solon als ben ersten Begrunder biefer Behorbe ansehen wollen; vergl. bagegen noch Aristot. Polit. II, 9; Paus. IV, 5, 1 und die von Meyer a. a. D. gegebenen Belege. Indem Solon Die Ditafterien wefentlich in Die Sande Des Demos legte, erhielt er im Staate ein heilsames Gegengewicht in bem ariftofratischen Gerichtshofe bes Areiopage. Er galt baber ale confervatives Staateorgan, ale Bachter Der Gefege, als Befchuger ber alten Berfaffung. Go lange baber bie Demofratie in Athen in langfamer und alten Brauch noch achtenber Entwidelung begriffen war, blieb ber Areiopag eine wirksame Schranke gegen Ueber-Ruryungen; als aber unter Berifles ein lebhafteres Bormartebrangen auf ber Bahn bemofratischer Entwidelung jur Geltung fam, galt ein Sauptangriff Diefem Inftitute. Durch Ephialtes feste Berifles beim Bolfe ein ynoioua burch, vermoge beffen bie bisherige Amtsgewalt bes Areiopags eine wesentliche Schmalerung erfuhr; aber nicht bie Blutgerichtsbarteit, sonbern mehr bas Schuts und Auffichterecht über Erhaltung ber alten Staateinftitutionen fcheinen ihm bamale entriffen worben ju fein; vergl. Plut. Kim. 15 und Pericl. 9 u. f. w. Diefes Gejes ward nach D. Muller Dl. LXXX, 2 erlaffen. In ber lebhaft bewegten Beit bes peloponnefischen Rricges, wo ber athenische Staat Jahrzehnte hindurch zum Spielball einiger Demagogen geworden war, schwand bas schon größtentheils vernichtete Anfeben Des Areiopage fo gut

wie völlig bahin, sodaß nur vereinzelt noch eine Spur bavon (Lys. in Erat. §. 69) hervortrat. Jedenfalls aber verdient bas Beugniß bes Demofthenes (in Aristokr. Bb. I. S. 641 Reisk.) volle Berudfichtigung, indem er behauptete: "τοῦτο μόνον τὸ δικαστήριον οὐχὶ τύραννος, ούκ όλιγαρχία, ού δημοκρατία τὰς φονικὸς δίκας άφελέσθαι τετόλμηκεν." Sehr umfaffend mag daher nach dem Ende des peloponnesischen Krieges der Bersuch einer Restitutio in integrum gewesen sein. Inbem man namlich in Athen gur möglichften Bieberherftellung ber Solonischen Berfaffung schritt, scheint auch ber Areiopag die Oberaufficht über die Anwendung ber Gesete wieder erhalten ju haben: vorzüglich in ber romischen Periode von Sellas erscheint er wieder als einflugreichfte Beborbe und im Befige ber meiften Befug-

niffe, welche er unter Solon gehabt hatte. Dem Areiopag ftand bie Gerichtsbarkeit über bie φονικά ju und aus biefem Brunde hatte er fein Sigungslocal auf bem "Aprios nayos (mag man biefen Ramen nun auf einen eigentlichen Sugel Des Ares, bes Gottes bes gewaltsamen Todes, oder auf die Bedeutung von αρειος = φονικός beziehen). Borzugsweise ber φόνος έχούσιος ober ex προνοίας (ber beabsichtigte Mord), die βούλευσις (wenn Jemand Anschläge gegen das Leben eines Anderen machte), φάρμαχα (Giftmord), δραύμα en noovolag (bie Berwundung mit ber Absicht ber Töbtung verbunden) und avoxata (Brandftiftung, um Bemand zu tobten) gehörten vor fein Forum. Bu feinen Amtevollmachten find noch ju rechnen 2) bie Aufficht über Angelegenheiten ber Religion, namentlich bie Feier ber Feste. Demosth. in Neaer. p. 1372. Er hatte dabei bie ἀποδόητοί διαθημαι — die traditionellen religiösen geheimen Gebrauche - ju beauffichtigen. In Rudficht auf Diese Befugniffe gelangten an ihn Klagen wegen ackfeca und wegen Bersuches ber Einführung neuer Gottheiten. Ferner hatte er 3) die Aufficht über bie Sitten, besonders auch über die Erziehung ber Rinber. In dieser Beziehung nahm er Klagen agylas und navaδηδοκέναι τὰ πατρώα an. Es ftand ihm 4) ein Auffichterecht über ben Bau ber Saufer, sowie bie Ergreifung von Gefundheitsmaßregeln fur bie Stadt au. Außerordentlicher Beife fonnte er 5) entweder burch befonderen Auftrag bes Bolfes als Untersuchungsbehörbe fungiren, ja in manchen Fällen fogar felbständig Unterfuchungen anordnen, und erhielt 6) bei Ausnahmsgelegenheiten in besonders schwierigen Lagen bes Staates burch Bolfebefdluß ausgebehnte Bollmacht, um Furforge gu treffen. Als Falle ber letigenannten Art werben erwahnt eine im Berlaufe bes Perferfrieges, eine mahrend ber Belagerung von Athen burch Lyjanbros und eine nach der Schlacht bei Charoneia. Bei folden Belegenheiten durfte ber Areiopag unter bestimmten Borausfegungen die Atimie autheben und die Berbannten jurudberufen, und gwar mit alleiniger Ausnahme berjenigen, welche burch ben Areiopag felbst, bie Epheten, ben άρχων βασιλεύς verurtheilt ober wegen Mordes und Strebens nach der Tyrannis geflohen waren.

Die Epheten (Epéral) hatten ein Richteramt inne.

welches vor Solon - vielleicht bis auf Drakon - mit bem Aretopag verbunden gewesen zu sein scheint; cf. Plut. Bol. 19. Bergl. über fie im Allgemeinen Aeschyl. l'ern. 74-82; Phot. Lex. p. 37. ed. Pors.; Suid. n. v. lylru; Demosth. in Aristokr. p. 632. 636. 646; Harpokrat. s. v. ἀποψηφίζονται; Bekk. Anekd. Graec. p. 188. 257 u. A. Bon Reneren vergl. Krebs, De ephetis, Atheniensium judicibus (in feinen Opusculis); Kayemann, De origine ephetarum (Lovan. 1823); Beterfen, Dm Epheterne og bered Difafterier (Athen 1847); Forchhammer, De ephetis non ludibrio habitis (1845); Forchhammer, De judicio ad Palladium nullo tempore ephetis adempto (1846). Den Ramen leitet D. Muller von egebrat in ber Bedeutung "appelliren" her; vielleicht könne auf biese Ableitung bie Mebenbart "kiplaci rov govov = fie gestatten bem Rlager bie Blutrache" bezogen werden. Aehulicher Meinung ift Rrebs (a. a. D. §. 2), indem er bie icon von alten Grammatifern vorgeschlagene Ableitung von Lyckvac -- provocare billigt, und beweift, daß excevae und die bavon abgeleiteten Worter einen entfprechenben Einn wirklich haben (j. B. Lucian. Imagg. Tom. 2. p. 493. ed. Reitz.: δώσετε μοι εφέσιμον τινα γενέσθαι την dlum; an provocandi copiam mihi dabitis? u. a. St.). Bollur (VIII, 10, 125) fage, Drafon habe die Blutgerichtsbarteit gemacht: έφέσιμον άπο του βασιλέως (ele robe emerag), b. h. er habe die Einrichtung getroffen, daß man vom Urtheil des Baoileug an die Epheten habe appelliren fonnen; denn daß der zweite Archon über Mord gerichtet habe, gehe aus einer Stelle des Plutarch (Bol. 19) hervor. Uebrigens fei der Rame egerns auch sprachlich richtig gebildet, und entspreche ben athenischen Einrichtungen vollfommen. Die Erflarungeversuche ber alten Grammatifer find folgenbe.

Diese Rachrichten laffen sich, wenn ber Ausdruck erlaubt ift, in brei Gruppen theilen, indem bieselben Abstettungen, meist mit beinahe ganz gleichsautenden Worten, sich in mehren Schriftstellern vom verschiedensten Zeitalter finden. Es scheinen dieselben also wol in diesem Falle Einer vom Andern abgeschrieden, oder mehre von ihnen eine und dieselbe Duelle benuft zu haben. Zu der erften

(Uruppe modite ich folgende Stellen rechnen:

32 sant work it feante, Die Stellen nach bem

Beitalter ihrer Auctoren geordnet mitgetheilt. Die altefte von benfelben ift Photius, welcher 857 p. C. Batriarch von Constantinovel wurde. Daß fein Lexifon vom Suidas und vom Berfaffer bes Etymologicum magnum benutt worden ift, geht aus mehren Stellen hervor, wo biefelben feinen Ramen citiren. Unficher ift es, ob Suibas (um 976 nach Sar.) ober ber Berfaffer bes Etymologicum magnum eher gelebt und ihre Lerifa verfaßt baben. Im vorliegenden Falle scheint die Rachricht bes Erftern noch ber gemeinsamen Quelle ihrer Rachricht ber Beit nach naber zu ftehen, ba bei bem Lettern in ben Worten icon zwei Menderungen vorgegangen find, wenn nicht etwa biefe auf einem Bedachtnißfehler beruben. Zonaras lebte um 1100 p. C.; Phavorinus war 1514-1537 Bischof von Rocera. Die fleinen Berichiebenbeiten, welche fich in ben Ausbruden biefer Schriftfteller finden, übergebe ich bier und wende mich ju ihren Erflarungen, die ich unter bem Ramen bes Bhotius anführen will.

a) Dag bie Ableitung von Ent und alua unbedingt ju verwerfen ift, geht daraus hervor, daß es sowol ben Gefegen der Bortbildung angemeffen ift, daß der lange Bocal der Stammfylbe in abgeleiteten Formen fich nicht verfürzt, ale auch aus ber Analogie ber übrigen Ableitungen von alua, in benen allen nicht nur bas au. fonbern auch bas µ als jum Stamme bes Wortes gehörend fich bewährt, λ. B. αίμοβαφής, αίμακορίαι, αίματόεις. nadaipassis ntd. Also wurde auch in Ableitungen von alua und ext ber Stamm alu- ohne 3weifel unverandert bleiben. Roch fonderbarer ift die zweite bei Photius angegebene Ableitung; benn eperns ift bort offenbar von Equeval = provocare abgeleitet; aber boch soll es einen Richter bezeichnen, von dem man nicht appelliren fann. Auch ift nicht einzusehen, warum nur bie 51 Blutrichter, welche Diefen Ramen führten, fo ge= nannt worden find, ba man auch von dem Utheile ber Bolfsgerichte nicht appelliren fonnte.

B. Eine zweite Reihe von Stellen, welche in der Ableitung dieses Ramens, ja sogar in den Worten selbst, übereinstimmen, ist solgende. Die Stelle des Harpofration führe ich gang an, aus der des Suidas und des Etym.

magn. nur die betreffenden Borte:

1) Harpokrat. 8. v. ἐπὶ Παλλαδίω.... δικαστήριον ἐστιν οῦτω καλούμενον, ὡς καὶ 'Αριστοτέλης ἐν 'Αθηναίων πολιτεία, ἐν ἄ δικάζουσιν ἀκουσίου φόνου καὶ βουλεύσεως οἱ ἐφέται. ἔσχε δὲ τὸ δικαστάριον τὴν τοῦ Παλλαδίου ἐπωνυμίαν καὶ οἱ δικασταὶ τὴν τῶν ἐφετῶν ἐντεῦθεν' 'Αγαμέμνονος μετὰ τῶν 'Αργείων σὴν τῷ παλλαδίω προσενεχθέντος 'Αθήναις ἐξ 'Πλου, Δημοφῶν ἀρπάζει τὸ παλλάδιου καὶ πολλοὺς, τῶν διωκόντων ἀναιρεῖ 'Αγαμέμνων δὲ δυςχεράνας δίκην τὸν ἀρπάσαντα ἀπαιτεῖ καὶ συνίσταται τὸ κριτήριον ἐπὶ πεντήκοντα μὲν 'Αθηναίων, πεντήκοντα δὲ 'Αργείων, οῦς ἐφέτας ἐκαλεσαν παρὰ τὸ παρ' ἀμφοτέρων ἐφεθῆναι αὐτοῖς τὰ τῆς κρίσεως.— 2) Suid. 8. v. ἐπὶ Παλλαδίω.... οῦς ἐφέτας κληθῆναι δὶν τὸ παρ' ἀμφοτέρων ἐφεθῆναι αὐτοῖς τὰ τῆς κρίσεως.— 3) Etym. magn. 8. v. ἐπὶ Παλλαδίω......

ους έφετας κληθήναι διὰ τὸ παρ' άμφοτέρων έφεθήναι αίτοις πεοί τῆς κρίσεως 41).

Sochst wahrscheinlich haben die beiben Letteren bas Lexison des Harpotration, ber, wie Einige meinen, um 160 p. C. gelebt hat, als Duelle benutt; und auch hier ift zu beachten, daß der Berfasser des Etym. magn. die Worte noch weniger genau anführt als Suidas.

Auch biefe Ableitung ift aus mehren Grunben nicht als richtig anzuerfennen, obwol Sullmann wesentlich fich fur biefelbe entschieden ju haben fcheint. Den erften Grund gegen biefe Ableitung entnehme ich wieder ben Regeln ber Bortbilbung. Es gilt namlich als allgemeine Regel, daß bie Substantiva verbalia, welche fich auf -rys endigen, ben Begriff bes Verbum active in fic enthalten, λ. B. δικαστής = ος δικάζει, μαθητής = δς μανθάνει, συνετής = δς συνίησιν πτλ. Βος Allem bat biefes julet angeführte Wort mir es mahricheinlich erscheinen laffen, daß bas bemfelben gang anglog gebildete ewerns (ober emern's, benn es fommt an mehren Stellen als Oxytonon vor) eine active Bebeutung habe, vorausgefest, daß man die Ableitung von emieval gelten last. Dies haben ichon Buttmann und D. Müller wohl bemerft, beren Erflarungen ju vergleichen find. R. F. hermann bagegen (Griech. Staatsalterth. S. 222) erflart fich fur eine paffive Bebeutung jenes Ramens, indem er sonderbarer Beife aus romifchen Schriftstellern paffive Definitionen von Worten auf -tor, welche allerbings ben griechischen auf -rng entsprechen, anführt. Es ift unnothig, jene Definitionen ju wiberlegen, ba es allgemein befannt ift, wie haufig die Romer bei ihren etymologischen Erklarungen auf Abwege geriethen. Wichtiger ift es, bag D. Muller felbft (ju ben Eumeniden 6. 154) Beispiele griechischer Borter anführt, welche tros ber Endung auf - rns nicht anders als in passiver Bedeutung erflart werden zu konnen scheinen. Doch alle Beifpiele, welche Muller anführt, find ber Art, bag. wenn man exerns als ein jenen analog gebilbetes Wort anseben wollte, boch eperns nur berjenige ware, os Emlerat, nicht aber, wie hermann will, berjenige, nobs ον (φ ?) 42) εφίεται (ή δίκη ober κρίσις).

Lin zweiter Gegengrund läßt sich aus der Erzählung des Harpotration selbst entnehmen. Man sieht nämlich aus derselben, daß jener Proces gar nicht solche Gründe hatte, wegen deren er unter die Jurisdiction des Gerichtshoses ent Nalladla, wenigstens wie sie in späteren Zeiten begrenzt war, gehört hätte. Da 1) natürslich der Raub des Palladion den Hauptgrund zur Klage darbot; Harpotration hebt auch das Lonalzew allein hervor; da 2) die Tödtung mehrer Versolgenden mit Recht kaum zu den unvorsählichen Morden zu rechnen ist, indem Demophon wol voraussehen konnte, daß er sich ohne Kampf des Palladiums nicht würde bes mächtigen können. Doch da bei den verschiedenen Schrifts

stellern in hinficht auf einzelne Umstande Berschiebenheiten in der Erzählung vorfommen, so werde ich später
erst eine Bergleichung berselben anstellen; ich habe jest
nur den Harpofration hier berücksichtigt. Es ließen sich
wol noch andere Gegengrunde geltend machen, aber obige
zwei scheinen mir schon vollständig zu genügen, um den
Lettern zu widerlegen.

C. Es ift nun nur noch eine Erflarung übrig, welche aber mehr als alle anderen Anerkennung gefunden bat und welche also um so schwieriger zu beurtheilen ift. Bollur fagt (Onomast. VIII. c. 10); doxovoi de ovoμάσθαι, δτι πρότερον τοῦ βασιλέως τοὺς ἐπ' ἀκουσίω φόνω πρινομένους έξετάζοντος, δ Δράκων παρέδωκε τοῖς ἐφέταις τὴν δίκην, ἐφέσιμον ἀπὸ τοῦ βασιλέως пеносписос. Sier gilt es, querft über ben Ginn Diefer Borte ins Klare zu kommen, wobei es am meisten auf bie Bebeutung des Bortes Execuos ankommt. Die gewöhnliche Bedeutung von execupos ift "übertragbar;" es zeigt die Möglichkeit des emieval an (wie bies ben übrigen, auf - wos fich endigenden Berbaladjectivis ber Bedeutung nach vollkommen entspricht); aber außerbem laßt fich bie Bebeutung "übergetragen" nachweisen, 3. B. Harpokrat. 8. v. diaurmal . . . . eloì de of diaiτηταί ετεροι των δικαστων ούτοι μεν γάρ εν δικαστηρίοις έδικαζον αποδεδειγμένοις και τας από των διαιτητών έφεσίμους έχρινον οί δε διαιτηταί κτλ. Much im Thes. ling. graecae ed. Stephanus s. v. ¿péσιμος ift angegeben und belegt, daß έφέσιμος δίκη hieße causa, quae post appellationem agitur. 3m erften Kalle mare alfo ber Ginn: Drafon geftattete bie Uebertragung ober Appellation vom Baoileus an die Epheten; im andern Falle: Drafon nahm bem Bacileus die Competeng in Proceffen wegen unvorfaglichen Morbes und übertrug fie ben Epheten. Dies lettere fcheint mir ber wahre Sinn dieser Stelle zu sein; darauf beutet schon, daß er dem βασιλεύς dort nur das έξετάζειν πρινομένους gufchreibt. An biefer Stelle wird, wie ich glaube, nur das bem Drafon jugeschrieben, was man fonft als Ginrichtung bes Solon angegeben finbet; namlich Solon foll bestimmt haben, daß bie Magistrate nicht mehr felbft Bericht halten follten, fondern fie follten nur die Proceffe inftruiren und bann ben competenten Gerichtshöfen jur Entscheibung übergeben. Dies ift es, mas hier Pollux dem Drakon zuschreibt und was in Sinficht auf die Criminalgerichtsbarfeit nicht unmöglich ift 43). Wenn baher bie Ephetengerichtshöfe wirklich eine uralte Einrichtung find, so faut damit diefe Ableitung ihres Namens schon von selbst weg. Allein es ift wol moglich, daß die Gerichtehofe am Balladion, Delphinion, Brytaneion und Phreattys uralt maren, aber erft gu Drafon's Beit einen gemeinschaftlichen Ramen befommen haben. Doch auch in biefem Falle fann ber Rame feine passive Bebeutung haben, welche er haben mußte, wenn man bes Pollux Erklärung annahme. Obwol Plutarch

10

<sup>41) 3</sup>ch finde, daß auch Eustath. ad Hom. Od. I, 321 seq. bie von Suidas (nach Kleitobemos) angeführte Ableitung mittheilt. Kleitobemos lebte um 876 a. C. 42) Meiner Ansicht nach ware ber Dativ vorzuziehen, da harpokration u. A. ja schreiben: Epsenfous abrols ra rife neloswe.

M. Encytt. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

<sup>43)</sup> Für bie Richtigfeit biefer Anficht fann als Beweis bienen, was in bem Drafonischen Gesetze bei Demosth. adv. Aristokrat. p. 629 extr. enthalten ift.

(Sol. 18) und Pollur (Onomast. VIII. segm. 62) barin übereinstimmen, daß eine koedig von den Archonten an die Gerichte stattgesunden habe, so bleibt es einerseits fraglich, in welchen Fällen, andererseits war der Umsang der Competenz der Ephetengerichte so genau bestimmt, daß an keine Appellation an sie gedacht werden kann. Sehr richtig scheint mir Platner (Beiträge z. Kenntniß d. att. Rechts S. 59) diese Stellen so zu verstehen: "Eine eigentliche Appellation von den Aussprüchen der Archonten sand nie statt, sondern nur ein Antrag auf richterliche Untersuchung, wenn sie etwa gegen Ungehorssame oder Widerspenstige eine Strase erkannt hatten."

Aehnlich spricht fich auch Hermann über die Epeois aus. Alle Worte, welche fich auf — rys endigen, kann man in drei große Classen theilen, von denen aber nur zwei hier in Betracht fommen fonnen. Lettere zwei Claffen find alfo: 1) Borte ber erften Declination, welche von Verbis abgeleitet find, wie dinastis u. f. w.; 2) Borte, welche masculini generis, aber nicht von Berbis abgeleitet find, wie nolitys u. f. w. Diefe beiden Claffen umfaffen alle Worte der erften Declination, welche auf -rys endigen. Aus dem Bergeichniffe ber Borte auf erns, welche nach ber erften Declination geben, erfieht man, daß die von Berbis abzuleitenden bei weitem bie Mehrzahl bilben; es ift nicht einmal gewiß, ob nicht alle von Berbalftammen herzuleiten find. Auf jeden Fall muß ich fur jest wenigstens ben Bersuch aufgeben, einen Substantivstamm aufzusinden, von dem man emerns ableiten tonnte. Jest bleibt mir nur ber Berfuch übrig, die Ableitungen von Berbalftammen zu prufen und zu erweisen. Wenn man die Worte auf erns betrachtet, so fieht man, bag ber junachft fich barbietenbe Stamm κεήτ man, daß der zunacht sich dater verloren ging, von dem aber die auch in späterer Zeit vorsommenden Verda Eξομαι und ήμαι abstammen. Daß von einem Verbum έφδω richtig abgeleitet wurde έφδεης, zeigen analoge Beispiele. Es läßt sich übrigens sogar die Ableitung biefes Wortes von exekoual febr gut vertheibigen, wenn man bafur anführt, daß die Jonier in ahnlichen Formen das o öfter weglaffen, j. B. ayaros ftatt άγαστός, θαυματός statt δαυμαστός u. s. w. Die Bes beutung von exerns ware bann: avho, os exeleral ent rivi altia. Es mußte bann allerdings ber 3wed ber Sigungen biefer Manner hinzugebacht werben; aber bies ift bei ben Erflarungen Muller's u. A. ebenfalls nothwendig. Die Entstehung Diefes Namens läßt fic awar nicht nachweisen, aber wol läßt fich eine ziemlich wahrscheinliche Sypothese barüber aufftellen. Rach ber Aufhebung bes Ronigthums in Attifa ging bie richterliche Gemalt über entweder auf Briefterschaften (bie fie vielleicht icon unter ben Ronigen ausübten), ober auf bie Bersammlung ber Familienvater ber Gemeinbe, ober auf die Archonten, benen ein aus den Bornehmen (apiorludyu) gewähltes Richtercollegium jugeordnet mar; ba aber jene Berfammlungen nicht nur um Recht ju fprechen, fondern auch ju anbern 3meden aufammenfamen, fo mußten fie jedesmal mit bem gerade vorliegenden Falle befannt gemacht werben und fic bann

als competent erklären. Benn daher die Bersammlung sich als Blutgericht constituirte, so geschah es vielleicht mit diesen Borten: ἔομεν (ἐξόμεθα) ἐπὶ φόνω, oder ähnlich ausgedrückt. Rach dieser Erklärung wäre ἐφέτης = δς ἐφέξεται δικαστής ἐπὶ φόνω. Daß übrigens Bersammlungen ähnlicher Art vom "Jusammensigen" benannt worden sind, zeigt das Bort συνέδοιον, denn z. B. der Amphistionenbund wird an mehren Stellen rò τῶν Ελλήνων συνέδοιον genannt. Demosth. pr. coron. p. 279. Reisk. Schol. ad Demosth. pr. coron. in ed. Reisk. Vol. 2. Schol. p. 125: 'Αμφικτυονία δὲ τόπος ἐν τῷ Έλλάδι, κοινὸν τῶν Έλλήνων δικαστήριον κτλ. Littmann, lleber den Amphistionenbund E. 62. In der aus Demosthenes angeführten Stelle nennen sich die Amphistionen συνέδοοι.

2) Einen Gedanken, ben ich aber nicht auszuführen vermag, will ich boch wenigstens hier andeuten. Mir siel namlich die Aehnlichkeit des Wortes epergs mit pevo (bem Stammworte von povos) auf. Ich habe mir aber vergebens alle Muhe gegeben, das hinzutreten

bes & genügend zu erflaren.

3) Bon koukvat versuchten schon Buttmann (im Leriloque) und D. Muller epergs abzuleiten, und zwar fo, daß der Begriff des Verbum active barin enthalten ware. Unter ben verschiebenen Bebeutungen von kolnu ist auch die: "über Jemanden etwas vershängen," z. B. Hom. II. I, 445; IV, 396; Od. XIX, 550. Wir sinden an diesen Stellen koukvar immer mit Substantivis verbunden, die bemselben einen mit ..ftrafen" sehr verwandten Begriff unterlegen. Es scheint also wol im Sprachgebrauche gelegen zu haben, eplqu in ber Bebeutung "etwas Unangenehmes über Jemanden verhangen" anzuwenden. 'Ewerng ift bann berjenige, os eplyor (in welchem letteren Worte ber Begriff - rhv Enulav - fcon angebeutet mare). Jebenfalls fcheint mir, bag man leichter bas allgemeinere Bort Enuia. als das speciellere avognaarns hinzubenten fann. vertenne ich nicht, bag fomol D. Müller's, als auch meine Erflarung nur bann auf bie Epheten allein angewendet werden kann, wenn man hinzufügt: "τῷ ἀνδροφόνφ." Ihre Zahl war auf 51 bestimmt, und sie waren aus dem Abel erwählt (ἀριστίνδην αίφεθέντες), mußten, wie Suidas (s. v.; cf. Phot. Lex. p. 41) versichert, über 50 Jahre alt fein und unbescholtenen Lebenswandels. Es waren die Epheten die guftandige richterliche Behörde in allen Processen, welche einen Mord, und zwar zunachft einen unvorsätzlichen, betrafen. Sie waren in 4 (oder nach Bollux in 5) Gerichtshofe organistrt, benen meift eine uralte Entstehung augeschrieben ward. Daß ihre Gerichte mit Tempeln und Guhngebrauchen in Berbindung ericheinen, durfte wol bafur fprechen, daß in alter Beit Briefter biefe Jurisdiction ausgeübt haben mogen, bis endlich Drafon bie Epheten als eigentliche Richter einführte. Ihre Gerichtslocale maren ἐπὶ Παλλαδίφ (cf. Hesych. s. v. δικαστήρια; Harpokrat., Etym. magn., Suid. und Phavor. s. v. Enl Malladla; Pollux VIII, 10; Demosth. p. 643 seq. 1160. 1348; Eustath. ad Hom. Od. I, 321 seq.; Schol. ad Asschin.

De fals. legat. c. 24; Bekk. Anecd. Graec. p. 257. 311), b. b. beim Ballastempel gelegen im füdlichen Theile ber Stadt. Rach Paus. I, 28 marb hier gerichtet über unfreiwilligen Mord (povos anovolos), ferner über die Boulevoig, endlich in ben Källen, wenn Jemand einen Anbern nur hatte fchlagen wollen und biefer in Folge bavon ftarb. Fiel bas Urtheil bes Gerichtshofes bahin aus, daß der Mord unabsichtlich stattgefunden, so mußte ber Morder bas Land so lange verlassen, bis die Bermanbten bes Gemorbeten ihre Einwilligung jur Rudfehr gegeben hatten, nachbem fich der Morder mit ihnen verstandigt hatte. Berschieden berichtet wird über ben attiichen Ronig Demophon, angeblich ben erften, welcher ror diesem Gerichtshose gestanden habe, weil sein Psetd während eines Kampses gegen Argiver einen Athener gertreten habe. End Aelgevig (cf. Aelian. Var. hist. V, 15; Harpokr., Etym. magn., Suid. und Phavor. 8. v. Ext DELOUVE; Bekk. Anecd. Graec. p. 255. 311; Hesych. 8. v. δικαστήρια; Pollux VIII, 10; Schol. ad Eurip. Hippolyt. 34; Hellad. in Phot. Biblioth. cod. 279; Demosth. p. 644 seq.; Suid. und Harpokr. 8. v. Delpliviov), beim Tempel Des Apollon Delphinios gelegen, beffen Guhnfest am 7. Munychion gefeiert warb. Un ber angeführten Stelle bes Demofthenes wird biefer Berichtshof noch fur feine Beit als ber heiligfte von allen bezeichnet, vor welchem biejenigen gerichtet murben, bie eines begangenen Morbes geständig, biefen als einen gerechten Mord vertheidigen ju fonnen glaubten, wie g. B. ben Tob eines auf der That ertappten Chebrechers (poixos), bei Nothwehr, in Fällen der Tödtung des nachtlich eingebrochenen Diebes, bes Gegners in gymnifchen Spielen u. A. Aus mehren Stellen bes Demofthenes und Lyfias icheint fich übrigens zu ergeben, baß bie Competen, Diefes Gerichtshofes befonders gefet lich festgestellt war. Auch hier war es ein attischer Ronig, welcher ber Sage nach zuerft von bemfelben gerichtet worben sein foll, namlich Theseus, wegen ber Ermordung bes Ballas und feiner Sohne bei einem Aufftande. 'Eπl Πουτανείω (Zonar. Lex. p. 813; Etym. magn., Harpokr., Suid. und Phavor. s. v. Ent Houravela; Hesych. 8. v. δικαστήρια; Pollux VIII, 10; Demosth. p. 645; Bekk. Anecd. Graec. p. 311; Paus. I, 28, 10), nordlich in der Rabe ber Burg gelegen, richtete in Griminalfällen, wo ber Thater über die Landesgrenze ents floben war; das Gericht hielt fich bann an die Berfzeuge, mit benen ber Todischlag vollzogen mar, bas Beil u. a. Solche Begenstände mußten bann, einer ausbrudlichen Bestimmung gemäß, über bie Grenze geworfen werden. Bie man auch hier bie aus alter Zeit ftammenbe und beren volles Beprage tragende Einrichtung auf ein biftorisches Factum ju begrunden und bamit auf bie Beiten bes Grechtheus jurudjuführen fuchte, fann bie von Baufanias mitgetheilte Sage zeigen. Dhne 3weifel bangt bie uns auffallend, ja lacherlich scheinende Ginrichtung mit bemfelben ernftern Beftreben zusammen, bas auch bie Ginrichtung und bie Bestimmung ber übrigen ebengenannten Blutgerichtshofe, die wir wol als eine Art geiftlicher Suhngerichte vor ber Anordnung ber

Ephetengerichte betrachten burfen, hervorrief, und feinen andern 3med haben fonnte, ale bem Morbe, ber Blutrache ftreng principmäßig zu fteuern. Gefteht man aber bem Gerichtshofe ent Movravelo eine religiofe Beziehung gu, so wird sich bann auch eher erklaren lassen, wie Bollur (a. a. D.) sagen konnte, daß die gvloβασιλείς in bemfelben ben Borfit geführt, mahrend berfelbe Schriftfteller an einer anbern Stelle (VIII, 90) die vor die Competenz Diefes Gerichtshofes gehörigen Gegenstanbe (τας των αψύχων δίκας) bem Archon zutheilt. Bergl. Meier und Schomann S. 116. Bielleicht richtiger meint Ottfr. Muller, an den Archon Baoileus werbe hier falschlich gebacht, es sei vielmehr ber gudoßacideus ein Beamter gewesen, ber je einem Biertel, b. h. einer Phyle in der Bouly vorgestanden habe. Ev Desarroi (cf. Hellad. in Phot. Biblioth. cod. 279; Etym. magn., Harpokr., Suid. und Phavor. 8. v. εν Φρεαττοῖ; Pollux VIII, 10; Demosth. p. 645 seq.; Bekk. Anecd. Graec. p. 251 u. 311), am Meere beim Beirdeus gelegen, jog Diejenigen vor fein Forum, welche bereits megen eines unvorfatlich begangenen Morbes vom Gerichtshofe Enl Παλλαδίω jum Eril verurtheilt worden waren, und noch che sie fich mit ben Bermanbten bes Ermorbeten über bie Rudfehr verftanbigt hatten, eines vorsätlichen Morbes angeflagt wurden. Als woyabes burften fie ben attifchen Boben nicht betreten und vertheibigten fich vom Schiffe aus (baher auch ber vereinzelt vorfommende Rame bes Gerichtshofes ev Zea; vergl. Bekk. Anecd. Graec. p. 311; Ulriche, Ueber bas Attische Emporium im Beiraeus in ber Zeitschr. f. Alterthumew. 1844. S. 21) vor ben am Ufer sitenben Richtern. Im Falle ber Berurtheilung verfiel er bann ben gesetlich vorgeschriebenen Strafen, während er im Falle ber Freisprechung bamit noch nicht von der früheren Schuld, die mit dem Erile bestraft worden war, frei wurde. Die Sage, die auch hier eine historische Begrundung burch ein Factum suchte, last ben Teufros zuerst hier auf biese Beise gegen Telamon feine Unschuld am Tode bes Ajar barthun. Dhne 3weifel irrthumlich hat man einen funften Ephetenhof er Zea hinzugefügt, benn wenn man bie Localität genau beachtet, fo fieht man beutlich, baß Bea und Phreatto, beibe bei bem Beirdeus gelegen, benfelben Drt, alfo auch benfelben Gerichtshof bezeichnen follen. - Referent fommt nach bem oben angegebenen Blane gur Auseinandersegung bes gewöhnlichen Procegganges. Rlagen können alle freie Manner, welche mundig find; die Kremben find nur von öffentlichen Rlagen, und, foviel man findet, auch nicht einmal von allen ausgeschloffen. Hierbei hat man die Stelle bes Lyfias (contr. Agorat. §. 73) noch nicht gehörig benutt, welche bestimmt lehrt, bak γραφάς τας έξ ανθρώπων γράφεσθαι ein Borrecht von Burgern war; man fann barunter wol Richts verfteben, als die öffentlichen Rlagen wegen perfonlicher Berletungen, γραφή υβρεως u. bergl.; boch fonnen auch bie öffentlichen Rlagen wegen Staateverbrechen nicht burchweg ben Fremben jugestanden haben. Gin weiterer Irrthum liegt bei Pollur (VIII, 123) barin, baß er angibt. Solon habe ben Ephetengerichten ben Rath bes

welches por Solon — vielleicht bis auf Drakon — mit bem Areiopag verbunden gewesen zu fein scheint; cf. Plut. Sol. 19. Bergl. über fie im Allgemeinen Aeschyl. Pers. 74-82; Phot. Lex. p. 37. ed. Pors.; Suid. s. v. ¿φέται; Demosth. in Aristokr. p. 632. 636. 646; Harpokrat. s. v. ἀποψηφίζονται; Bekk. Anekd. Graec. p. 188. 257 u. A. Bon Reueren vergl. Krebs, De ephetis, Atheniensium judicibus (in feinen Opusculis); Kayemann, De origine ephetarum (Lovan. 1823); Beterfen, Dm Cpheterne og bered Difafterier (Athen 1847); Forchhammer, De ephetis non ludibrio habitis (1845); Forchhammer, De judicio ad Palladium nullo tempore ephctis adempto (1846). Den Ramen leitet D. Muller von koukvat in ber Bedeutung "appelliren" her; vielleicht könne auf diese Ableitung die Rebensart "kolaσι τον φόνον = sie gestatten dem Kläger die Blutrache" bezogen werden. Aehnlicher Meinung ift Rrebs (a. a. D. §. 2), indem er die ichon von alten Grammatifern vorgeschlagene Ableitung von έφιέναι = provocare billigt, und beweist, daß έφιέναι und bie bavon abgeleiteten Borter einen entsprechenben Sinn wirklich haben (3. B. Lucian. Imagg. Tom. 2. p.493. ed. Reitz.: δώσετέ μοι ἐφέσιμόν τινα γενέσθαι την δίκην; an provocandi copiam mihi dabitis? u. a. Et.). Bollur (VIII, 10, 125) jage, Drakon habe die Blutgerichtsbarfeit gemacht: ἐφέσιμον ἀπο του βασιλέως (els rous emeras), b. b. er habe die Einrichtung getroffen, daß man vom Urtheil des Baoileus an die Epheten babe appelliren konnen; benn bag ber zweite Archon über Mord gerichtet habe, gebe aus einer Stelle bes Plutarch (Sol. 19) hervor. Uebrigens fei ber Rame egerns auch sprachlich richtig gebildet, und entspreche ben athenischen Einrichtungen vollfommen. Die Erflarungeversuche ber alten Grammatifer find folgende.

Diese Rachrichten laffen fic, wenn ber Austruck erlaubt ift, in brei Gruppen theilen, indem bieselben Ableitungen, meift mit beinahe ganz gleichlautenden Borten, sich in mehren Schriftstellern vom verschiedensten Zeitalter sinden. Es scheinen dieselben also wol in diesem Falle Einer vom Andern abgeschrieben, oder mehre von ihnen eine und dieselbe Quelle benutt zu haben. Zu der ersten

Gruppe mochte ich folgende Stellen rechnen:

Α. Phot. Lexic. ed. Pors. p. 37: ἐφέται δὲ ἐκλήθησαν, ἤτοι ὅτι ἐπλ αἵματι δικάζουσιν, ἢ ὅτι ἔφεσις παρ' αὐτῶν οὐ δύναται εἰς ἄλλο δικαστήριον γενέσθαι. — Suid. 8. ν. ἐφέται: ἐφέται δὲ ἐκλήθησαν, ἤτοι ὅτι ἐπλ αἵματι δικάζουσιν, ἢ ὅτι ἔφεσις παρ' αὐτῶν οὐ δύναται εἰς ἄλλο δικαστήριον γενέσθαι. — Etym. magn. 8. ν. ἐφέται: ἐφέται δὲ ἐκλήθησαν, ῆτοι ὅτι ἐπλ αἵματος δικάζιιν ἔλαχον, ἢ ὅτι ἔφεσις παρ' αὐτῶν οὐ δύναται εἰς ἄλλο δικαστήριον γενέσθαι. — Zonar. Lexic. ed. Tittm. p. 926: ἐφέται δὲ ἐκλήθησαν, ὅτι ἐπλ αἵματι δικάζουσι |ῆ ὅτι ἔφεσις παρ' αὐτῶν οὐ δύναται εἰς ἄλλο δικαστήριον γενέσθαι]. — Pharorin. 8. ν. ἐφέται: ἐφέται δὲ ἐκλήθησαν, ὅτι ἐπλ αἴματι δικάζουσιν, ἢ ὅτι ἔφεσις παρ' αὐτῶν οὐ δύναται εἰς ἄλλο δικαστήριον γενέσθαι

36 habe, inviel ich fonnte, Die Stellen nach bem

Beitalter ihrer Auctoren geordnet mitgetheilt. Die altefte von denfelben ift Photius, welcher 857 p. C. Batriard von Conftantinovel murbe. Daß fein Leriton vom Suidas und vom Verfasser des Etymologicum magnum benust worden ift, geht aus mehren Stellen hervor, wo biefelben feinen Ramen citiren. Unficher ift es, ob Suidas (um 976 nad) Sar.) ober ber Berfaffer bes Etymologicum magnum eher gelebt und ihre Lerifa verfaßt haben. 3m vorliegenden Falle scheint die Rachricht des Erftern noch ber gemeinsamen Quelle ibrer Radricht ber Beit nach naher zu ftehen, da bei bem Lettern in ben Worten schon zwei Aenderungen vorgegangen find, wenn nicht etwa biefe auf einem Gedachtnißfehler beruben. Bonaras lebte um 1100 p. C.; Phavorinus mar 1514-1537 Bischof von Rocera. Die fleinen Berschiebenheiten, welche fich in ben Ausbruden biefer Schriftfteller finden, übergebe ich hier und wende mich zu ihren Erflarungen, Die ich unter bem Ramen bes Bhotius anführen will.

a) Dag die Ableitung von ent und alua unbedingt zu verwerfen ift, geht baraus hervor, bag es sowol ben Befegen ber Wortbildung angemeffen ift, bag ber lange Bocal ber Stammfplbe in abgeleiteten Formen fich nicht verfürzt, als auch aus der Analogie der übrigen Ableis tungen von alua, in benen allen nicht nur bas at, fonbern auch bas µ als jum Stamme bes Bortes gehörend sich bewährt, z. B. αίμοβαφής, αίμακορίαι, αίματόεις, καθαιμάσσις κτλ. Also wurde auch in Ableitungen von alua und exi der Stamm alu- ohne 3weisel unverandert bleiben. Roch fonderbarer ift die zweite bei Photius angegebene Ableitung; benn emerns ift bort offenbar von έφιέναι = provocare abgeleitet; aber boch foll es einen Richter bezeichnen, von bem man nicht appelliren Auch ift nicht einzuseben, warum nur bie 51 Blutrichter, welche diefen Ramen führten, fo genannt worden find, ba man auch von bem Utbeile ber Bolfegerichte nicht appelliren fonnte.

B. Eine zweite Reihe von Stellen, welche in ber Ableitung biefes Namens, ja fogar in ben Borten selbst, übereinstimmen, ift folgende. Die Stelle bes Harpofration führe ich gang an, aus ber bes Suidas und bes Etym.

magn. nur bie betreffenben Borte:

1) Πατροκταί. 8. τ. ἐπὶ Παλλαδίφ. ... δικαστήριον ἐστιν οῦτω καλούμενον, ὡς καὶ 'Αριστοτέλης ἐν Αθηναίων πολιτεία, ἐν ὁ δικάζουσιν ἀκουσίου φόνου καὶ βουλεύσεως οἱ ἐφέται. ἔσχε δὲ τὸ δικαστήριον τὴν τοῦ Παλλαδίου ἐπωνυμίαν καὶ οἱ δικασταὶ τὴν τῶν ἐφετῶν ἐντεῦθεν. 'Αγαμέμνονος μετὰ τῶν 'Αργείων σὰν τῷ παλλαδίω προσενεχθέντος 'Αθήναις ἐξ 'Πλου, Δημοφῶν ἀρπάζει τὸ παλλάδιον καὶ πολλοὺς, τῶν διωκόντων ἀναιρεῖ. 'Αγαμέμνων δὲ δυχχεράνας δίκην τὸν ἀρπάσαντα ἀπαιτεῖ καὶ συνίσταται τὸ κρετήριον ἐπὶ πειτήκοντα μὲν 'Αθηναίων, κεντήκοντα δὲ 'Αργείων, οῦς ἐφέτας ἐκαλεσαν καρὰ τὸ καρ ἀμφ οτέρων ἐφεθῆναι αὐτοῖς τὰ τῆς κρίσεως. — 2) Suid. s. v. ἐπὶ Παλλαδίω. ... οῦς ἐφέτας κληθῆναι διὰ τὸ παρ' ἀμφ οτέρων ἐφεθῆναι αὐτοῖς τὰ τῆς κρίσεως. — 3) Etym. magn. s. v. ἐπὶ Παλλαδίω. ...

bie bes ekelylvows bagegen nicht. Dem Erilirten lag es ob, eine Ausfohnung mit ber Familie bes Ermorbeten ju fuchen (aldnoaodai). Waren Bater, Bruber ober Sohne bes Lettern noch am Leben, fo mußte ber Mörber mit jedem berfelben fich verfohnen, und es lag gang in ibrem freien Willen, barauf einzugehen ober nicht. Bu Bunften bes Berurtheilten aber icheint eine fünfjahrige Frift festgefest gemefen ju fein, binnen welcher Die Berfohnung von ber Familie bes Ermorbeten abhing. Bar Diefe Frift ohne Guhnung verftrichen, fo fand bennoch eine xadapois ftatt; ber Morber gab bann an bie Berwandten des Ermordeten als Gubne einen Bod (bavon ύποφόνια genannt), welcher nun bem unterirbischen Beus geopfert mard; ber evayns stellte fich bann auf bas abgezogene Fell bes Bodes und ward mit Schweineblut und Baffer begoffen und gewaschen, worauf bas Blut und Baffer in Diefem Felle weggetragen wurden. Roch ju gebenten ift bes Falles, wo ein Auslander einen Athener ermordet hatte. In foldem Falle forderte Athen von der Baterftabt bee Morders feine Auslieferung, und gab, wenn biefe nicht erfolgte, ben Blutrachern bie Erlaubniß ber ανδοοληψία, d. h. bie Erlaubniß, aus bem betreffenden fremden Staate brei Menfchen wegzufangen und festzuhalten, bis der Morder ausgeliefert mare.

In Sparta hatte die pegovola die peinliche Gerichts. barfeit. Angeblich nach Anordnung bes Rhadamantys, jedenfalls nach alter borifcher Sitte wurden bie meiften Processe burch Gib (Toxos) entschieden. In einzelnen Fallen nahm man zu Gottesurtheilen - mit glubenbem Metall und Bafferprobe — seine Zuslucht. In ber Be-fugniß ber Gerusia lag es, auf Tob, auf Atimie, auf Gelbbugen zu erfennen. Bergl. Plut. Apophth. Lac. p. 217: τὰς περὶ τοῦ θανάτου δίκας πλείοδιν ἡμέραις οί γέροντες πρίνουσι. Aristot. Pol. III, 1, 7: τὰς τῶν συμβολαίων δικάζει των εφόρων άλλος άλλας, οί δε

γέροντες τάς φονικάς. IV. Polizeibcamte. An eine geheime Polizei ist in Athen nicht zu benfen (ώτακουσταί προςαγωγίδες). Man unterschied eine Polizei fur Burger und fur Detoten und Fremde. Für die erfte find die Prytanen und Broedren Dberbehörde. Diefe haben jur handhabung ber Bolizei die 1200 Stythen; cf. Aristoph. Thesmoph. 930. Es existirte serner eine Martipolizei, άγορανόμοι, an Bahl 10, aus jeder Phyle einer, 5 für die Stadt, 5 für ben Hafen; Boeckh. ad Corp. Inscr. V. p. 337. Ferner σιτοφύλακες, ihrer 20, zwei aus jeder Phyle, Auffeher besondere über Getreide und Gemage. - Ferner όψονόμοι Athenaeus VI. p. 228. C. - Hierher find endlich auch die yvvaixovouoi zu zählen.

V. Das Recht ber Einzelnen (Brivatrecht) fann eine doppelte Begründung haben. Als die altesten Bestandtheile besselben lassen sich die ansehen, welche auf Sitte und Gewohnheit beruhen; jungeren Urfprunge find die vervollständigenden und abandernden rechtlichen Beftimmungen. Die barauf bezüglichen Berte griechischer Schriftsteller vergl. bei Fabric. Biblioth. Graec. II. p. 40. Die meiften griechischen Schriftsteller, welche über Den Staat und bas Recht ber hellenischen Stamme und

Stabte geschrieben haben, find fur und - bis auf eingelne Fragmente - perloren, bie C. Muller größtentheils in feine Sammlung ber fleinen Geschichtschreiber (Baris in 4 ftarfen Banben) aufgenommen bat.

A. Personenrecht. Der wichtigfte und ausgebilbetfte Theil bes Brivatrechtes bei ben Bellenen mar das Versonenrecht; namentlich die Lehre vom jus libertatis, sowie bas Familienrecht find une burch bie atti-

fchen Redner eingehender befannt geworben.

Als das wichtigste hier in Betracht kommende Inftitut erscheint die Che. Bergl. im Allgemeinen Gans, Erbrecht u. f. w. Bb. 1; Bachemuth II. S. 116 fg.; Hermann §. 119; Schömann I. S. 50 u. 516; II. S. 492 u. 498. Eine eigentliche Ehe fonnte nur zwischen solchen stattfinden, zwischen benen Emiyaula galt, alfo junachft zwischen Gliebern eines und beffelben Staates. Lasaulr, Bur Gesch. und Philosophie ber Che bei b. Griechen in ben Schr. ber Munchn. Afab. 1853.

Berschiedene Staaten konnten fich gegenseitig vertragemäßig die Epigamie zugesteben, sodaß Eben zwischen ihren Staatsangehörigen ftaatlich anerfannt maren; wenn bagegen ein Dabden einen Dann aus einem Staate beirathete, mit bem ihre Baterftabt nicht burch Epigamie verbunden war, fo murbe fie trop der Che vom Beimathsftaate ihres Mannes nur als παλλάκη angesehen. -Eine fernere Bedingung fur bie echte Che mar, baß Mann und Frau bas gefehlich bestimmte Alter forperlicher Reife erlangt haben mußten, b. h. ber Mann mußte mindeftens 18, das Dabchen 14 Jahre alt fein. Platon und Ariftoteles bestimmen in ihren philosophischen Staatssystemen für ben Mann bas 25. bis 30., für bas Madchen das 18. bis 20. Lebensjahr als befonders geeignet für Schließung von Ehen. Dies ftimmt mit ber spartanischen Sitte wesentlich überein. Einschrankungen fanden ferner ftatt, indem bei bestimmten Bermanbtichaftsverhaltniffen Ehen nicht zulaffig waren. Dronfen (Ueber bie Sigeische Inschrift, in ber Zeitschr. f. Alterthumew. 1843. S. 52 fg.) zeigt, baß es nach attischem Rechte gestattet war, die eodem patre natas uxores ducere. Bielleicht war bies allgemein in Griechenland erlaubt; wenigstens heirathete Ptolemaos I. in späterer Che Berenike, die Tochter seines Baters Lagos. Bergl. Schol. ad Theocrit. 17, 34; Herodian. I, 3; Tzetz. Chiliad. I, 586.

Aber die Rachkommen in geraber Linie, die von einer und berfelben Mutter geborenen Geschwifter burften einander nicht heirathen. Wenn bies ichon in ber alteften Beit Gewohnheiterecht gewesen sein mag, so ift es ba-gegen eine Anordnung des ausgebildeteren Staatslebens gewesen, bag, wenn ein Familienvater ftarb, ber ein-gesette Bormund nie bie Mutter bes Mundels heirathen burfte, außer wenn ber Berftorbene bas teftamentarifc angeordnet hatte, und ebenso bag ber Aboptivvater nicht bie Aboptivtochter heirathen burfte; wollten lettere bas, fo mußte ihr bisheriges Berhaltniß erft geloft fein. - Auf uralter Sitte beruhte bei ben Sellenen die Monogamie; von Bigamie find nur zwei Falle befannt. Bergl. Bachemuth II. S. 127. Wenn in einzelnem Falle von ben Athenern, Die ats Geefahrer baufig in ber Arembe verlebiten, ergablt wird, bag fle in Athen fowol wie un ngend einem undern Orte Frauen gehabt haben, to witt bud boib wiber ben gefehlich anertannten Brauch. im Activum fagte man vom Errugu wigene (fur Wadden war nigeog ihr Bater, ober bie Biliver von bemtelben Bater, ober ber vaterliche Großwar seigeng ihr munbiger Cobn); - Eppvaodat im Wertum lugte man vom Manne, im Baffivum von ber Luch bie Werheirathung trat bie Frau aus ber Wewull bee ungeborenen zogeog, in die fie nur bann wirber jurudtrat, wenn bie Che fich auflofte. Bei ber Uhrlubung branchte bus Madden nicht gefragt zu werben, wuhrent undereifelis eine Che ohne Bewilligung bes groung pher bee Wormundes nicht gultig mar. Reine ber beiben Hartelen fonnte allein gurudtreten; Die Uebereinftimmung beiber Plartelen mar bagu erforberlich. Die Mieclubten wurten ben Mitgliebern ber Phratria vorfiftellt, und jugen bunn ale öffentlich Berbeirathete in ein Onne 'Lie Braut war entweder nooinos (burch Billiff unsgesichtet), oder angomos (mitgiftlos). Im huben Mileithume war auch in Bellas ber Beiberfauf nemahulid, gewesen. Bon ber mooth ift bie geory gu linterfdetten, welche wefentlich ale bie Ausstattung aufsulullen ift Ge galt ale Bflicht ber reichen Bermandten, utilien Waschen ber Familie eine Aussteuer zu gemahren. Werhelentete fich ein Dadochen, fo bilbete bie mooth then fur fich bestehenden Theil im Bermogen bes Mannes. Beit bem ihm nur die Rugniegung guftand. Buweilen stiffle er biefe Ditgift nicht einmal in feine Sande, lunieren nur bie Binfen bavon; erhielt er fie aber, fo lunfite et eine Supothet bafur ftellen. Es erhellt baraus, bille fintergemeinschaft zwischen Chegatten nicht ftattfand. Eine bie frau ohne Kinder, so fiel ihre Mitgift an ihre Annille gurud; hinterließ fie Rinder, so traten biefe in filligen Befit berfelben. Baren feine Cohne, fonbern um tine Tochter ba, auf welche bas Bermogen ber Guntlif erblich überging, so war es heilige Pflicht der Ber-Mullbiffil, für beren paffende Berheirathung Sorge ju lingen, und von Geiten bes Staates ward in foldem Dille iln Muffichterecht ausgeubt. Bergl. Bachemuth um them Unter Gefchente, fowie die Aeltern der Braut min Undutigum (kova). Bergl. Ribfc im Comment. Applier & 411; Aelian. De nat. anim. XII, 34; thank muth II. C. 116 u. 178. Beim Tobe bes thautitut eibten ble Kinder sein Bermögen. — Die Mulipripung fonnte in boppelter Beife gefchehen, entw.b., ale denierpeus, wenn fie von Seiten bes Mannes midling uber als ienoderdig, wenn die Frau barauf an-griedzen hatte. In letterem Kalle mußte die Frau theritik beim Archon die Grunde angeben, weswegen u. .... Irunnng vom Manne muniche; biefe Grunbe wurden flegun nepruft, und wurden fie ale gefestich bequinier gefunden, fo erhielt fie bei ber Scheidung ent-Bertigung. He ju ernahren.

Bas nun bie Berhaltniffe bes weiblichen Gefchlechts im Allgemeinen anlangt 44), so weit biefelben in ben Bereich ber Staatsalterthumer gehoren, fo waren bie Frauen bei ben Joniern mehr jurudgefest ale bei ben Doriern. In Athen waren ihrer Selbständigfeit enge Schranken gezogen. Durch ein Befet Solon's mar beftimmt, bag eine Frau und ein Unmundiger nicht über mehr verfügen burfe, ale uber einen Scheffel Betreibe an Werth. In ber Zeit hoch gestiegener Sittenverberbniß, wie Ariftophanes fie uns ichildert, ericheinen bie Frauen in eigenthumlicher focialer Stellung und burchaus nicht in reinem Lichte. Dit Recht mochte Berifles (cf. Thukyd. II, 45) sagen, es sei ber Frau größter Ruhm, wenn man im Guten und im Schlechten fo wenig als moglich von ihr hore. Bu bedeutender focialer Entwidelung gelangte das hetarenwefen. Schon Solon batte Die πορυεία als polizeiliches Institut organisirt. Wenn namentlich Rorinth vermöge feiner Gotterbienfte in biefer Beziehung allen übrigen Bellenenftabten vorangeftanden haben foll, fo muß boch auch in Athen bas Getarenwefen fich in hochft widerlicher Beife breit gemacht haben. Benn es Solon's Absicht noch fein konnte, die Beiligfeit ber Che und hausliche Bucht ficher zu ftellen, indem er bem finnlichen Geschlechtstriebe einen beaufsichtigten Ableiter anwies (vergl. Athen. XIII. p. 569), so trat fpater bennoch arge Unsittlichkeit ein. Wenn Anfangs Berehelichte fich mit Hetaren hatten einlaffen wollen, fo wurde bie öffentliche Weinung fich ftreng bagegen erflart haben; nur Unverheiratheten und Fremben marb es nachgesehen. Auf ben öffentlichen Betaren ruhte auch nicht bie volle Schmach, wie etwa auf geschandeten Dabchen. Schon jur Zeit bes Themistotles wendete fich ber Bus ftand jum Schlimmeren; benn icon bamals begann bie Anschauung einzureißen, bag ber Berfehr mit Setaren auch bem verheiratheten Manne feine Schande mache, daß bie Schante gang auf bas Mabchen falle, baß tie Frau gegen ben Mann feine Rlage führen burfe, außer wenn berfelbe bie Betare in fein eigenes Saus einführe. Bie fehr die sittliche Strenge in Betreff ber Anfichten über bie Che nachgelaffen hatte, zeigt recht beutlich Plat. Legg. VIII. p. 841 und Amphis bei Athen. p. 559. Seitdem bildete fich das Hetarenwefen in verschiedenen Claffen und Formen aus. Am verachtetften maren biejenigen nogva, welche in nogvelois jum Genuffe fich anboten und unter Aufficht ber Agoranomen ftanben. Bergl. 3. B. Bauly, Realencyflop. III. S. 1282 fg. Bachemuth II. S. 392 fg. Gine ungleich murbigere Stellung hatten und behielten die Frauen in ben meiften borischen Staaten, namentlich in Sparta. Da wurden bie Jungfrauen wie bie Junglinge musisch und gymnaftisch gebilbet, und ben gemeinschaftlichen Tangen ber Junglinge und Mabden lag feine unreine Ibee ju Grunde. Borzugeweife ben Jungfrauen war eine weit größere öffentliche Freiheit vergonnt ale ben verheis ratheten Frauen. Bei ben olympischen Spielen burften fie ben Festfämpfen guschauen. Wie die Junglinge maren

<sup>44)</sup> Bergl. 3. B. C. de Sault, Les femmes Grecques au temps d'Homère (in b. Revue German. Tom. 25).

fie in ayelau abgetheilt, in benen fie bie vom Staate geordnete Erziehung erhielten. Ihre Bildung in forper-licher und geistiger Beziehung war baber auch eine bobere als die der ionischen Frauen. Recht beutlich tritt bas in bem Umftanbe ju Tage, daß die meiften griechischen Dicterinnen, welche uns befannt find, borifchen ober dolifden Ursprunges gewesen find. Go zeigt auch ber Umftand, daß die Frauen in Sparta, in Theffalien u. f. w. δεσποίνα angerebet wurden, in wie hober Beltung fie Randen. Die Chen wurden burch Berlobung gefchloffen. Ein Ueberbleibsel alter Sitte mochte es fein, bag ber Bungling bas Dabchen ben Meltern bann formlich raubte, mas naturlich nur Kormalitat war. Bergl. Tifchbein, Basengemalbe I.

Richt unbemerkt mag es endlich bleiben, daß bei ben Delphiern, Iliern, Bontifern u. f. w. ber Abel burch Arauen fortgepflangt worben fein foll. Bergl. vor Allem Soomann, Griech. Alterth. I. S. 268 u. 514 fa.,

und hermann §. 26 fg. u. 120. Ueber bie vaterliche Gewalt vergl. Bachemuth II. S. 129. 151; Schömann, Griech. Alterth. I. S. 502. Sie war im gewöhnlichen Falle die auf Geburt beruhenbe. Der Bater erfannte sein Kind durch Ginführung in die Phratrie als echt an; war es aus einer wirklichen Che entsproffen, war namentlich bie Mutter eine Burgerin, fo war bas Kind gungolog; bas vom Bater nicht anerkannte ober von einer nicht volls berechtigten Mutter erzeugte war vodog. Rur die rexva yungea hatten volles Erbrecht. Die väterliche Gewalt fonnte aber auch erworben werden burch Aboption eines Rinbes, meift eines Sohnes, boch konnte eine folche nicht fattfinden, wenn icon ein echter Sohn in ber Familie da war. Ward nach ber Aboption (nolyois ober Beois) eines Sohnes bem Aboptivvater ein eigener (prifocos) Sohn geboren, fo trat diefer mit dem Aboptivfohne in gleiche Rechte. Auch Dabchen fonnten aboptirt, b. h. Erbtochter werben. Beber munbige Burger, infofern er nicht παραφρονών war, burfte eine Aboption unter ben angegebenen Bedingungen vornehmen. Die Aboption tonnte in brei verschiedenen Formen geschehen. Daß fie bei Lebzeiten vorfan, bezeugen j. B. Isacos, De Menekl. c. 4 seq. und De Apollod. init.; Demosth. in Spud. p. 1029 und in Leochar. p. 1086. Richt felten war ferner die testamentarifche Form, vermoge beren die Aboption erst nach Ableben des Testators burch Testament erflart ward; cf. Isacos, De Apollod. 1. 1. Bar enblich ein wohlhabender Dann gestorben ohne Teftament und ohne einen Sohn zu hinterlaffen, fo traten bie Bluteverwandten (apzwerela) ober ber Staat ein und vollzogen für den Berstorbenen die Aboption eines Erben; gern wurde baju ein Schwiegersohn bes Erblaffers ausersehen. Bergl. Demosth. in Makart. p. 1053. Der Aboptirte murbe in die Phratrie bes Aboptivvaters feierlich eingeführt, wobei ein Opfer (uecov) im Monat Thargelion dargebracht ward und die Phratrie durch Abkimmung die Adoption gebilligt haben mußte. Darauf trug ber Phratriarchos Den Ramen bes Aboptirten in bas φρατρικόν γραμματείον ein. S. Meier und

Schömann G. 435 fg. Durch bie Aboption trat ber Aboptirte aus seiner eigenen Familie in die bes Aboptivvatere über; baber fonnte er nicht elgnoieiobai, ohne baß er eher aus feiner eigenen Familie und Phratrie Ennoisirai. Der Aboptirte fam unter andere vaterliche Bewalt und trat in ein anderes Erbrechtsverhaltniß ein. Bon ben ihm burch Geburt anhaftenben Rechten behielt er nur ben Erbanipruch an die Mitgift feiner Mutter, und vorbehalten blieb ihm ber Rudtritt in fein eigenes Geschlecht. Go fam es 3. B. vor, daß er ale Mitglied ber Familie bes Aboptivvaters einen Sohn (pringios) geugte, ber in ber Familie blieb, mahrend er felbft in feine eigene Familie jurudtrat. Auffallend ift es. baß bie vodor nicht legitimirt werben fonnten. Rur biefe beburfte es eines formlichen Boltsbeschlusses (wnowua). um bie burgerliche Bollberechtigung ju erhalten, und baju tam ce begreiflicher Beife felten. Erfolgte aber ein folder Beschluß, so ward zugleich bestimmt, in welche Bhratrie der betreffende vodos aufgenommen und eingeschrieben werben follte. Es läßt fich bas gerabezu als Ausnahmsfall bezeichnen, ba außer bem Falle ber auf folche Art erfolgten Legitimirung bes von Berifles mit ber Aspasia erzeugten unehelichen Sohnes anbere Kalle taum befannt fein burften. - Benn es, wie oben angegeben wurde, bem Bater frei ftand, sein Rind öffent-lich für legitim zu erklaren, so versteht sich von felbft, baß ihm auch die Unterlassung bieser Erklarung frei ftand. In alter Beit erftredte fich biefes lettere Recht vaterlicher Gewalt fogar fo weit, daß ber Bater fein Rind, fo lange es burch ihn noch nicht legitimirt mar, vertaufen burfte. Erft Solon beschränkte biefes Recht auf wenige besondere Falle. Auch aussegen laffen durfte ber Bater bas Rind, aber nur ehe er es burch Aufhebung (avaigecodai) in feine Familie aufgenommen hatte.

Bahrend biefe Acte vaterlicher Gewalt in Athen gang perfonliche Rechte waren, fand bei ben Doriern, namentlich in Sparta, eine wesentliche Ginschrankung ftatt. Da übte biese Rechte nicht ber einzelne Bater über seine Rinder, sondern ein Rath ber Alten im vévos berieth über die Anerkennung sammtlicher im yévos geborener Rinder; man fragte babei befonbers, ob jebes Rind fraftig genug und gefund ju fein icheine; bie franken und ichmachlich befundenen murben in einen Abgrund geschleubert und fo getobtet. Fiel bas Urtheil bagegen gunftig aus, fo mußte ber Bater bas Rinb anerfennen und für seine Erziehung marb Sorge getragen.— Die anoxigoris war in ber Bluthezeit Griechenlands selten. Bergl. Plat. Logg. p. 928. Gine Berftogung biefer Art icheint die vaterliche Gewalt an fich nicht gang aufgehoben zu haben. Wenn z. B. ber Sohn fich luderlichem Leben hingegeben hatte, ober überhaupt feine Bflichten trop aller Ermahnungen vernachlästigte, fo tonnte ihn der Bater für enterbt erflaren (anonpoudouv). Und erft in bem Falle, daß ein Underer einen folden ånonenporpuéros adoptirte, verlor der natürliche Bater feine paterliche Gewalt über benfelben.

Pflicht des Baters war es, für die übliche Erziehung bes einmal legitimirten Rindes ju forgen; that er bas fiel die Erbschaft an die Ressen oder deren Sohne. Ein lehrreicher Fall dieser Art liegt der Rede des Demosthenes gegen Makartatos zu Grunde. Ueberhaupt aber hatten bei gleichem Grade der Berwandtschaft die mannlichen Familienglieder mit ihrer Descendenz den Borrang. Wenn keine naheren Berwandten da waren, als die Söhne von Bettern, so trat ein Borrang der naheren Berwandten von weiblicher Seite ein. Im Allgemeinen galt der Sat, daß die äpzwerele dis zum rolten pewos reiche, d. h. dis zum Sohne des Oheims, sowie daß die Mutter mit ihren Berwandten nicht dazu zu rechnen ist. Bergl. Cic. De legib. II, 25. Diese engere gegenseitige Beziehung der Familienglieder die zum dritten pewos beruhte aus uralter Sitte, was sich besonders in dem Umstande aussprach, daß gerade sie innerhalb dieser

Begrenzung zur Blutrache verpflichtet waren.

Aebnliche Bestimmungen galten in Betreff bes Erbrechtes ber Afcendenten. Daß biefe erben fonnten, che ihre Rachkommen erbten, beweisen einige aus Athen befannte Kalle, von benen in ben Reben bes Demofthenes gegen Leocharcs und bes 3faos wegen ber Erbichaft bes Sagnias (§. 30) bie Rebe ift. Auch hier erbte junachft ber Bater, bann feine Gobne, bann beren Rachfommen, und erft nach biefen bie Töchter mit ihren Rachfommen. Bon besonderen Fällen mogen nur einige hervorgehoben werden. a) War fein Cohn des Erblaffers ba, wol aber eine Tochter und ber Sohn einer Schwester, so erbten beibe zu gleichen Theilen; b) ber avewiog und ber ανεψιαδός 46) gingen in ihren Erbanipruchen ber ανεψία voraus; c) auf Seiten ber Bermanbten von mutterlicher Seite batten bie nachften Erbanfpruche bie Bruder, von derselben Mutter abstammend — δμομήτριοι άδελφοί —, bann die Mutter, bann die άδελφαί δμομήτριοι; d) waren überhaupt feine nachweislichen, jur approrela gehörigen Bermandten ba, fo erbte ber Rachstverwandte innerhalb des vévos. Besonderer Auflicht von Seiten des Staates wurden in allen bellenischen Staaten die Rechteverhaltniffe ber Erbtöchter (έπίκληροι, in Sparta έπιπαματίδες) unterzogen. Wenn nämlich beim Tobe bes Familienvaters feine viol prhow da waren, sondern nur eine echte Tochter, fo ging bas Erbe auf biefe über. Wenn ber Gatte einer eniningos vom Bater ben ulfigos berfelben noch nicht erhalten hatte, so ward die Che beim Tobe bes Baters ungultig. Wie ferner einerseits Die Berwandten einer Erbtochler bas Recht hatten ju verlangen, bag biefelbe einen Dann aus ihrer Mitte beirathen folle, fo hatten fie dagegen auch armen Madchen ihrer Bermandtschaft gegenüber Die Bflicht, fie entweder ju heirathen ober auszuftatten. Der Anspruch an die Berheirathung mit einer Erbtochter richtete fich, wie es scheint, gleichfalls nach ber Nahe ber Bermandtschaftsgrade, fodaß g. B. ber Dheim feinen naberen Anspruch seinem Sohne abtreten fonnte. Bergl. Bermann

8. 120. Pollux III. 33. lleberhaupt marb bie Berbeirathung einer exixtnoog mit einem Bermandten eigentlich nur ale ein Mittel betrachtet, bem Erblaffer einen Rachfommen zu verschaffen, und barum fam es auch vor. baß, wenn fich ein folcher Chemann impotent erwies, bet nadifte Bermanbte feine Stelle einnahm, ohne bag jene Ehe aufgehoben worden mare. Der erfte Sohn aus folder Che ward bann in das Geschlecht des Erblaffers aboptirt. lleberhaupt fam fast feine Erbeinsegung entfernterer Berwandten vor, ohne daß babei zugleich Aboption stattgefunden batte. Bis auf Solon mar bas Erbrecht ein durch alte Gewohnheit geheiligtes und ward in aller Strenge gehandhabt. Erft feit Colon marb es bem Athener gefeglich geftattet, über fein Bermogen bei feinem Tode ju disponiren. Bergl. Plut. Sol. 21. Bugleich wurden freilich gefesliche Anordnungen getroffen, welche Die Ausubung Diefes Rechtes an gewiffe Bebingungen fnupften und regelten. Go waren 3. B. bie Testamente berjenigen ohne gefehliche Bultigfeit, welche entweber burch Wahnfinn, Alter, φάρμακα und Rrantheit bispositionefahig nicht maren, ober burch Gewalt gur Ausfertigung gezwungen worben maren, ober eheliche Sobne hatten, beren Erbrecht burch bas Testament benachtheiligt worden mare. Die erbenden Adoptivschne mußten übrigens dafür Sorge tragen, daß fie aus ihrer Ehe Sohne hinterließen, benen fie bas Bermogen vererben fonnten, da in Ermangelung berfelben diefes an die ayyurreig bes urfprunglichen Erblaffers gurudfiel. Bergl. Demosth. p. 1139. Es gab ferner eine besondere Art der Atimie, welche eine Befchranfung ber Dispositions. fahigfeit bedingte: die ατιμοί τα χρήματα fonnten dem aufolge nicht über ihr Bermogen verfügen. Giner gleichen Befchrantung waren nicht nur die Frauen, fondern auch politisch vollberechtigte Burger unterworfen, fo lange bie letteren über ein von ihnen geführtes Amt noch nicht Rechenschaft abgelegt batten und von den etwaigen Ansprüchen bes Staates an ihr Bermogen frei gesprochen worden waren. Wer adoptirt werden fonnte, dem burfte auch burch Testament ein Bermogen vermacht werben. Den Sauptgegenstand testamentarischer Bererbung bilbete ftete ber Grundbefit; baneben famen aud nach hellenis scher Sitte icon Legate vor, und zwar entweder im Allgemeinen (dwoeat), die immer in Gelb ober bewege lichen Gutern bestehen mußten, ober speciell ju Bunften ber unchelichen Rinder (vodeia), beren Betrag 1000 Drachmen nicht überfteigen durfte. Die gebrauchliche Formel fing mit den Worten an: δίδωμι, έάν τι πάθω u. f. w. Das Testament wird vom Testator besiegelt (onualverat) und dann werden die Namen ber jugezogenen Beugen barauf geschrieben, welche Jeber aus feiner Bhratrie au entnehmen pflegte. Endlich ward bas Teftament bei ben unterschriebenen Beugen niedergelegt. Der im Teftas ment eingesette Erbe mußte natürlich auch bie auf bem Erblaffer laftenden Bflichten, infoweit fie fortbauerten, übernehmen, namentlich feine Schulben, Die fcmebenben Berpflichtungen gegen ben Staat, die unentschiedenen Broceffe in Gelbfachen; bag er auch in die Bflichten gegen die Familiengottheiten in hergebrachter Beife eine

<sup>46)</sup> drepiadors fann 1) sobrinus und 2) consobrini filius bebeuten; 1) vertheibigt Gans I. S. 376; 2) vertheibigt Schoe mann ad Isaeum p. 457 und im Greifswalber Index lectt. von Oftern 1830. Klenze's Bebenflichkeiten (in ber Zeitschr. f. geschichtl. Rechtem. Bb. 6. S. 138 fg.) find unbegründet.

ftrebten, die Saltbarfeit alles burch Reflexion gu erreis denden Wiffens burch bie Reflerion felbft ju untergraben und die Festigkeit sittlicher Ueberzeugung in bas Spiel einer gefinnungelofen Rlugheite und Benuglehre aufjulofen, maren es vor Allen Sofrates und feine Rachfolger, welche ben ethischen Disciplinen wieder eine feftere Begrundung gaben. — In Sparta bauerte die volle Leitung ber Erziehung von Seiten bes Staates, in Athen u. f. w. ein Auflichtsrecht bes Staates, bis ber Jungling bas gefehliche Alter ber Munbigfeit erreichte. Bergl. 3. B. Schafer, Der Gintritt ber Munbigfeit nach Attischem Rechte (in Demosthenes und seine Zeit Bb. III, 2. S. 19 fg.). Schömann, Griech. Alterth. I. S. 360. Dittenberger, De ephebis Atticis (1862). Rit dem Verhältnisse der Kinder zu den Aeltern möge hier sogleich das Erbrecht in Verbindung gebracht werden. Vergl. darüber Chr. C. Bunsen, De jure der Athoniensium (Cottingne 1813 4). hereditario Atheniensium (Gottingae 1813. 4.); G. F. Schoemann, De jure heredetario Atheniensium. Greifewal's 1842 (Dich.). Schomann vertheibigt gegen Bunfen und Schelling feine (in ber Sall. Allg. Li.3tg. 1840. Erganzungebl. 67 ausgesprochene) Unficht, bag bas Recht bes Baters an bas Erbe bes Sohnes vor beffen Geschwistern und sonstigen Cognaten zwar wahrscheinlich im attischen Rechte gesehmäßig bestimmt gewesen fei, aber burch fein sicheres Beugniß eines alten Schriftstellers und namentlich nicht aus des Isaos Rede gegen Philoftemon bewiesen werden fonne. Rach ben in Athen gultigen Rechtsbegriffen nahm man an, daß ber Erblaffer ber Familie einen Stellvertreter und Rachfolger hinterlasse; das Bermögen fam zunächst weniger in Betracht. Bergl. noch Gans, Das Erbrecht in seiner weltgeschichtlichen Entwickelung Bb. 1; Scho-mann's Bemerkungen zum Isaos; Wachsmuth II. S. 117 fg.; Hermann S. 118 fg.

Bei ber Beurtheilung ber Erbanspruche mard naturlich nach ben naheren ober ferneren Graben ber Berwandtschaft mit dem Erblaffer gefragt. Es famen babei in Betracht a) die povers, die Afcendenten in brei Graben, b. h. bie Aeltern, Großaltern und Urgroßaltern. Doch herrscht leine völlige Uebereinstimmung in dem Bebrauche des Ausdruckes rolvog voverig, welcher in manchen Schriftstuden ben Grofvater, in andern bagegen ben Urgroßvater bezeichnet. b) Die zweite Reihe bildet der olwos, die Descendenten: vlos und δυγατήο, die Eγγονοι ober Entel. Wenn die Sohne schon felbständig waren, so bilbeten beren Familien — felbst bei Lebzeiten bes Baters — besondere oluoi. Alle biejenigen, welche von einem und bemfelben Erzeuger herftammten, bildeten ein vivos ober eine ovyveveia. c) Als britte Reihe er= Scheinen die Agnaten und Cognaten: adelpol und adelφαί mit ihrer Nachsommenschaft, ber πάτρως und μήroos die Dheime vaterlicher und mutterlicher Seite, die Deia ober Inris Tante, die avequol und avequal die Bettern und Cousinen und beren Kinder avehiadol. Ditfr. Müller stellte folgendes Schema ber approrela

M. Encyfl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

1. πάππος. ?
2. πατήφ. 3. πάτφως. ?
4. † 4. ἀδελφός. 5. ἀνεψιός. ἀνεψιάδης

άνεψιάδης —, wo Rr. 1-5 zur apziorela zu rechnen sind, ber ανεψιάδης bagegen nicht mehr. Offenbar unrichtig faßt übrigens Isaos die sobrini als toltov yévos, da vielmehr die avewool damit gemeint sein muffen. Die ayrioreig umfaffen jedenfalls alle Die Bermandtichaftegrade, welche bei ben Romern ju den cognati und agnati gerechnet wurden. Das Gefet, welches bie unechten Kinder von aller gur Erbfolge berechtigenden Berwandtschaft (dyzioreia) ausschließt, macht feine Ausnahme, und in der Geschichte bei Isaos wird der vodos bes Philoktemon, wie es bem Referenten scheint, wirklich für purous ausgegeben, den die poaropes blos deswegen nicht verwerfen, weil ber, gegen beffen Intereffe bie betrügerische Einführung gang besonders mar, Richts bagegen einwendet. Auch wiffen wir aus Plut. Pericles c. 37, daß ein Bolfsbeschluß (ein vópog en' avdol) nothig war, wenn Jemand, ber boch feine echten Sohne hatte, einen vodog ale Sohn bei ben moarogeg einführen wollte; dieser Volksbeschluß machte nämlich den vodog ju einem Burger und fo fonnte er aboptirt merben, wie jeder andere δημοποίητος. Auch fteht Referent noch an, in die Behauptung zu willigen, daß das attifche Recht feine Inteftaterbfolge ber Afcendenten gefannt habe, ba das Erbrecht der Mutter aus Isaos (über hagnias' Erbe §. 30), wenn man nur ben Busammenhang ber Rebe gehörig beachtet, gang flar hervorgeht. Daf bie Mutter erft nach bem frater uterinus barantommt, ist gang in ber Ordnung, ba auch die Sohne ber Basen ihren Müttern vorgeben; baß aber von der Mutter in einzelnen Källen angebeutet wird, als gehöre fle nicht zur apziorela, erflart C. D. Müller (im Hermes) baraus, daß apziorela zwar im weiteren Sinne jebe Inteftaterbfolge, im engeren aber nach Ausweis mehrer Stellen nur das vorzugsweise Successionerecht ber Agnaten bis zu ben Sohnen ber Bettern bezeichne. Siehe C. v. Boor, lleber bas Attiiche Inteftaterbrecht und einige andere Gegenstande bes Attischen Rechtes und Processes; junachst als Prolegomena ju ber Rebe bes Demofthenes gegen Matartatos. Hamburg 1838. 8. Als Regel galt es, baß, wo Gohne vorhanden waren, Diese erbten, und zwar zu gleichen Theilen. Es bedurfte feiner gerichtlichen Ginmischung, έπιδικασία, wenn ein berechtigter mannlicher Erbe ba mar: ein solcher trat bie Erbschaft an, indem er bas våterliche Gut betrat (βαδίζει τα πατρώα), und wenn ihn Jemand baran hindern wollte, fo ftand ihm die Rlage efoulns bagegen frei. Waren ferner bie eigenen Sohne des Erblaffere todt und hatten demfelben Enfel hinterlaffen, fo traten diese ale erbberechtigt ein. Wo bie Descendenten ganglich fehlten, ftand es bem Erblaffer frei, burch Testament Berfügungen zu treffen, und wenn er in foldem Kalle fein Testament gemacht hatte, fo

von ben Athenern, bie als Seefahrer baufig in ber Frembe verkehrten, ergablt wird, daß fie in Athen sowol wie an irgend einem anbern Orte Frauen gehabt haben, fo war bas boch wider ben gefeslich anerkannten Brauch. Berloben — ervvar — im Activum sagte man vom xvoios (für Mabchen war xvoios ihr Bater, ober bie Bruder von demfelben Bater, oder ber vaterliche Groß. vater, ober bie Agnaten nach Erbfolge; für eine Witwe war xúgios ihr mündiger Sohn); — kyyväsdai im Medium fagte man vom Manne, im Baffivum von ber Durch die Berheirathung trat die Frau aus ber Gewalt bes angeborenen zogeog, in die fie nur bann wieder gurudtrat, wenn die Che fich auflofte. Bei ber Berlobung brauchte bas Dabden nicht gefragt zu werben, während andererseits eine Che ohne Bewilligung des nuplog ober bes Bormundes nicht gultig war. Reine ber beiden Barteien fonnte allein gurudtreten; bie Uebereinftimmung beider Barteien war bagu erforderlich. Die Berlobten wurden ben Mitgliedern ber Phratria vorgeftellt, und jogen bann ale öffentlich Berbeirathete in ein Haus. Die Braut war entweber mooixog (burch Mitgift ausgestattet), ober anpouxog (mitgiftlos). Im hohen Alterthume war auch in Sellas ber Beibertauf gewöhnlich gewesen. Bon ber mooth ift die wegen ju unterscheiben, welche wesentlich ale bic Ausstattung aufjufaffen ift. Es galt als Bflicht ber reichen Bermanbten, armen Dabchen ber Familie eine Aussteuer ju gewähren. Berheirathete fich ein Dabden, fo bilbete bie nooth einen für fich bestehenden Theil im Bermogen bes Dannes, von bem ihm nur bie Runniegung guftanb. Buweilen erhielt er biefe Ditgift nicht einmal in feine Sanbe, fonbern nur die Binfen bavon; erhielt er fie aber, fo mußte er eine Sypothet bafur ftellen. Es erhellt baraus, daß Gutergemeinschaft zwischen Chegatten nicht ftattfand. Starb die Frau ohne Rinder, fo fiel ihre Mitgift an ihre Familie gurud; hinterließ fie Rinder, fo traten biefe in erblichen Befit berfelben. Baren feine Sohne, fonbern nur eine Tochter ba, auf welche bas Bermogen ber Familie erblich überging, so war es heilige Pflicht der Berwandten, fur beren paffende Berheirathung Sorge gu tragen, und von Seiten bes Staates warb in foldem Falle ein Auffichterecht ausgeübt. Bergl. Bachemuth II. G. 127. Die Braut erhielt bei ber Berheirathung von ihrem Bater Gefchenfe, fowie die Meltern ber Braut vom Brautigam (Fova). Bergl. Rissch im Comment. 3. Obpsie S. 49; Aelian. De nat. anim. XII, 34; Bachemuth II. S. 116 u. 178. Beim Tobe bes Chegatten erbten bie Rinber fein Bermogen. - Die Cheicheibung fonnte in boppelter Beife gefchehen, entweder als απόπεμψις, wenn fie von Seiten bes Mannes ausging, ober als anoleibig, wenn bie Frau barauf angetragen hatte. In letterem Falle mußte bie Frau ichriftlich beim Archon die Grunde angeben, weswegen fie eine Trennung vom Manne muniche; Diefe Grunde wurden ftreng gepruft, und wurden fie ale gefeslich begrundet gefunden, fo erhielt fie bei der Scheidung entweber ihre Mitgift gurud, ober ber Mann behielt bie Berpflichtung, fie ju ernabren.

Bas nun die Berhaltniffe bes weiblichen Gefchlechts im Allgemeinen anlangt 44), fo weit biefelben in ben Bereich ber Staatsalterthumer gehoren, fo waren bie Frauen bei ben Joniern mehr gurudgefest als bei ben Doriern. In Athen maren ihrer Selbftanbigfeit enge Schranken gezogen. Durch ein Gefet Colon's mar beftimmt, daß eine Frau und ein Unmundiger nicht über mehr verfügen burfe, ale uber einen Scheffel Betreibe an Werth. In der Zeit boch gestiegener Sittenverberbniß. wie Ariftophanes fie uns ichilbert, ericheinen bie Frauen in eigenthumlicher focialer Stellung und burchaus nicht in reinem Lichte. Dit Recht mochte Berifles (cf. Thukyd. II, 45) sagen, es fei ber Frau größter Ruhm, wenn man im Guten und im Schlechten fo wenig als moglich von ihr höre. Bu bebeutenber focialer Entwidelung gelangte bas Betarenwefen. Schon Solon hatte die noovela als polizeiliches Institut organisirt. namentlich Rorinth vermoge feiner Botterdienfte in biefer Beziehung allen übrigen Bellenenftabten vorangeftanden haben fou, fo muß doch auch in Athen bas Betarenmefen fich in bochft wiberlicher Beife breit gemacht baben. Wenn es Solon's Absicht noch fein konnte, Die Beiligfeit ber Che und hausliche Bucht ficher ju ftellen, indem er bem finnlichen Geschlechtstriebe einen beauffichtigten Ableiter anwies (vergl. Athen. XIII. p. 569), fo trat später bennoch arge Unsittlichkeit ein. Wenn Anfangs Berehelichte fich mit Sctaren hatten einlaffen wollen, fo wurde die öffentliche Deinung fich ftreng bagegen erflart haben; nur Unverheiratheten und Fremden marb es nachgesehen. Auf ben öffentlichen Betaren ruhte auch nicht bie volle Schmach, wie etwa auf geschanbeten Dabchen. Schon jur Beit bes Themiftofles wendete fich ber Buftand jum Schlimmeren; benn schon bamale begann bie Anschauung einzureißen, bag ber Berfehr mit Setaren auch bem verheiratheten Manne feine Schande mache, daß die Schande gang auf das Madchen falle, bag bie Frau gegen ben Mann feine Rlage führen burfe, außer wenn berfelbe bie Betare in fein eigenes Saus einführe. Wie fehr die sittliche Strenge in Betreff ber Anfichten über die Che nachgelaffen hatte, zeigt recht beutlich Plat. Legg. VIII. p. 841 und Amphis bei Athen. p. 559. Seitdem bilbete fich bas hetdrenwefen in verschiebenen Claffen und Formen aus. Am verachtetften maren biejenigen nooval, welche in noovelois jum Genuffe fich anboten und unter Aufficht ber Agoranomen ftanben. Bergl. z. B. Pauly, Realencyflop. III. S. 1282 fg. Wachemuth II. S. 392 fg. Eine ungleich wurdigere Stellung hatten und behielten die Frauen in den meisten borifchen Staaten, namentlich in Sparta. Da wurden bie Jungfrauen wie die Junglinge mufifch und gymnaftifch gebilbet, und ben gemeinschaftlichen Tangen ber Junglinge und Madchen lag feine unreine Ibce ju Grunbe. Borzugeweise ben Jungfrauen war eine weit größere öffentliche Freiheit vergonnt als ben verheis ratheten Frauen. Bei ben olympischen Spielen burften fie ben Festfampfen zuschauen. Wie bie Junglinge maren

44) Bergl. 3. B. C. de Sault, Les femmes Grecques au temps d'Homère (in b. Revue German. Tom. 25).

treten wollte, zeigte er, indem er alle sacra ber apópovol verrichtete.

B. Das Sachen= und Bertragerecht. Bergl. Bachemuth II. S. 170 fg. u. 179 fg. Sier ift vor-zugeweise bas Eigenthum ins Auge zu faffen, welches wenn auch bas barauf bezügliche Recht nicht fo ausgebildet war wie in Rom — wie bort in Grundeigenthum und bewegliches zerfiel. Am ausgebildetften waren bie gefehlichen Bestimmungen in Athen in Betreff bes Grundeigenthums, ba es einer ber wichtigften Borguge bes attifchen Burgers mar, in Attifa Grundbefit haben gu burfen, und zwar mar berfelbe babei nicht etwa ausfolieflich an Die engeren Grenzen feines eigenen Demos gebunden, fondern fonnte in verschiedenen gandern Grundeigenthum besiten. Bei der Bererbung konnte-dem yvhows vlog bas Grundeigenthum nicht entriffen ober abgesprochen werben. Ramentlich ben Streitigkeiten ber Butenachbarn fuchte Solon burch gefesliche Anordnungen vorzubeugen. Plut. Sol. c. 23. Gaj. Dig. Fin. reg. 10, 1, 13. Gine Mauer mußte 1 Fuß, ein Saus 2 Fuß von bes Rachbars Grenze abliegen; letteres, bamit ber Tropfenfall biefelbe nicht erreiche. Brunnen burften nur minbeftene eine Rlafter entfernt gegraben werben, Graben fo entfernt, wie fie tief waren. Feigen = und Delbaume mußten 9 Fuß, andere Baume 5 Fuß abftehen u. f. w. Grengfteine ju verruden mar ein fcmerer Frevel. Befonbere Beftimmungen galten in Betreff ber Brunnen: öffentliche Brunnen durften von den Anwohnern bis auf 4 Stabien Entfernung benutt werben; bie entfernter Wohnenben mußten auf bem eigenen Grund und Boben nach Baffer graben; erreichten fie baffelbe nicht bei 10 Rlaftern Tiefe, fo mußte ber Rachbar ihnen gestatten, täglich ein bestimmtes Quantum Baffer aus feinem Brunnen ju holen.

Eigenthumsrecht konnte auf verschiedene Art erworben werben durch a) Erbschaft, b) Pfandrecht,
c) Kauf, d) Schenkung, e) gerichtliche Zuerkennung,
f) Usucapio (durch versährten unbestrittenen Besit), g) Erbeutung, h) Uebertragung von Seiten des Staates.
J. W. G. v. Viebahn, Remedia recuperandae possessionis in jure Attico et Romano. Jena 1826. 8.

Die Bertrage in ihren verschiedenen Formen famen unter verschiedenen Bezeichnungen vor: συμβόλαια, συναλλάγματα, später συνθηκαι, συγγραφαί. Die συμβόλαια waren gultige Berabredungen, woraus rechtliche Berhaltniffe entstanden: sie konnten entweder exovoia oder axovσια sein. Bu ben erfteren gehörten namentlich bas Darleben von Geld (zoeos), welches entweder gegen Binfen (Entronov) ober ginstos (aronov) flattfand. Gesetliche Befchrantungen fur ben Binofuß gab es in Athen nicht; thatsachlich bildete fich nur ein herrschender Gebrauch über ben Betrag aus. Wenn auch Blaton (Legg. V, 12) und Ariftoteles (Polit. I, 9) die Anwendung der Geldginsen tabelten, so war fie boch herrschenbe Sitte und ward in zweifacher Beife berechnet. Denn 1) entweder rechnete man nach ber Bahl ber Obolen ober Drachmen, welche monatlich als Zinsen einer erborgten Mine entrichtet wurde, ober 2) nach bem Theile bes Capitals,

ber jährlich ober für bie ganze Zeit ber Anleihe als Zins gegeben wurde. Der Zinssuß schwankte zu Athen zwischen 10-36 Procent. Bergl. B. Th. Streuber, Der Zinssuß bei ben Römern S. 17 sg. Egger, Sur la question si les Grecs ont connu l'usage de la lettre de change in den Mém. d'hist. ancienne.

Bas ferner die Form anlangt, fo verlieh man entweber auf Empfangschein (χειρόγραφον ober συγγραφή) oder ohne diesen auf Pfand oder Hypothes. Bergl. M. H. Gribner, De hypothecis tacitis ex jure Attico (Lips. 1732). Bei bem farten Seehandel treibenden Bolfe ber Athener icheint es befonders häufig vorgefommen ju fein, daß man die Binfen ale Sppothet auf einem Schiffe oder seiner Ladung fteben ließ. Bergl. G. v. Vries, De foenoris nautici contractu jure Attico (Haarlem 1842), und diese Bodmereivertrage waren vom Staate burch gesetliche Bestimmungen geordnet. Go burfte g. B. tein Athener Geld leihen auf ein Schiff, welches Getreibe nach einem anderen Safen zu bringen bestimmt mar als nach Athen. Bergl. Platner III. S. 358. Die έμποροι und ναυκλήροι waren gefetlich ficher gestellt gegen alle Unbilben, vorausgesett, daß fie fich entweber in einem athenischen Safen befanden, ober dahin, ober endlich von ba aussegelten. - Berfaufevertrage tamen nicht felten unter ber Bebingung ju Stanbe, bag ber Berfaufer bas verfaufte But juruderhalten folle, fobald er die erhaltene Rauffumme jurudjahle: es mar bas offenbar wenig anders als ein Ausleihen von Gelb auf unbestimmte Beit, aber mit größtmöglicher Sicherftellung bes Aueleihers. Bu ben Bertrageverhaltniffen gehort 2) die 2000cs, die Runniegung, vermoge beren ber eine Theil bem anderen entweder Beld ohne Berginfung ober irgendwelche andere Gegenstande jur Benugung ohne Miethe lieb. Ferner gehoren hierher noch 3) bie naganarading, bas Unterpfand, meift eine Gelbsumme, welche man Jemandem für einen Anderen aufzubewahren gab; 4) die eyyon, die Burgschaft, welche jedoch nur immer auf ein Jahr gultig blieb und wobel bas peceyγύημα besonders hervorgehoben werden muß; 5) bas αραβών, bas Angeld bei Raufen: in biefer Beziehung wichen nicht nur die einzelnen Sellenenftabte nicht unwefentlich von einander ab, fondern Berfcbiebenbeiten wurden naturlich auch bedingt burch bie Ratur, ja icon burch ben größeren ober geringeren Berth bes Berfaufsgegenstandes. Beispielsweise moge erwähnt werben, baß 3. B. in Thurioi brei Beugen bei Abschließung von Raufen jugegen fein mußten (vergl. Stob. Serm. 42); in Athen ward wenigstens bei Grundstudeverfaufen ber beabsichtigte Berfauf 60 Tage vorber öffentlich befannt gemacht, mahrend ein Beuge beim Abichluffe bes Beichaftes nicht erforberlich mar; in Delos wieber, wie an einigen anderen Orten warb ein moarp jugezogen. Ferner 6) die plodwois, die Bermiethung, Berpachtung, Berbingung. In biefer Beziehung tritt bie viel großere Scharfe ber romifchen Rechtsbegriffe besonders beutlich hervor, da hier locatio und conductio die Rechtshandlung ber beiben Bacifcenten unterfcheiben, mahrenb ulodwoig ben Bertrag bezeichnet, ber burch Abschluß jener

Handlungen entsteht. Der modov = locans übergibt etwas, was ihm gehort ober wobei er intereffirt ift. einem Andern ober tragt ihm etwas auf: ber modovuevos = conducens geht auf bas Geschäft ein, indem er im ersteren Falle bafur Gelb nimmt, im anderen Geld zahlt. Die am häufigsten vorkommenden Geschäftsformen biefer Art maren: a) Berpachtungen von ganbereien; b) Berpachtungen ber Staatszolle, wo bie Bachter τελώναι oder ἀνούμενοι τὰ τέλη hießen; c) wo der μισθούμενος für Geld eine Leiftung verfprach. Bergl. Die aussührliche Darftellung biefer Berhaltniffe bei Bodh, Staatshaushalt I. S. 226 fg. Dann 7) bie norwarlar, Gesellschaften für bestimmte 3mede, die fehr mannichfaltiger Ratur fein konnten. Es moge bier nur Einzelnes aus der großen Maffe der möglichen verschiedenartigen Zwede hervorgehoben werden. So reichte 3. B. das Bermögen Des Einzelnen zur Pachtung von Staatszöllen in der Regel nicht aus, und darum traten ju biefem 3mede Gefellichaften zusammen, bie unter einem Hauptpachter (άρχώνης, τελωνάρχης), auf bessen Ramen die Bachtung eingetragen wurde, die Pachtsumme zusammenschoffen und an bem Ertrage vertragemäßigen Antheil erhielten. Bergl. Andoc. De myst. §. 133; Lykurg. in Leokr. §. 19 u. 58; Plut. Alkib. 5. Der gesetlichen Anordnungen, wodurch ber Staat die Befugniffe und Berpflichtungen ber Bollpachter geregelt hatte, gebenkt Demosth. in Timokr. §. 96 u. 101. Bergl. Bodh, Staatshaushalt I. S. 359 fg. Hierher gehören ferner die koavol, die wechselseitigen Historiene. Bergl. J. J. v. Holst, De eranis veterum Graecorum, inprimis ex jure Attico (Lugd. Bat. 1832); Bermann §. 146; Bachemuth I. S. 185. Dazu find bie Bereine zu rechnen, welche auf gemeinschaftliche Roften Schmäuse anftellten: so schon bei Hom. Od. I, 226; Athen. VIII. p. 362; Schol. ad Aristoph. Acharn. 1211. Auch bie Bereine find hier ju nennen, welche jusammentraten, um fich gegenfeitig in Fallen ber Silfebedurftig-feit zu unterftugen. Siehe Demosth. in Nikostr. p. 1249 und in Neaer. p. 1355. Auch die Rechtsverhaltniffe ber koavor wurden vorzugsweise in Athen sehr ausgebildet und gesetlich festgestellt. Pollux VIII, 101. Endlich 8) έξουσία ober έπιτροπή, die Bollmacht, bas Mandat, ber Auftrag, Jemanden ju reprafentiren ober in feinem Ramen zu handeln.

## Dritter Abichnitt.

Die dionomischen Alterthumer, welche barftellen, wie ber Staat und bie Gefellschaft von ben Dingen ber Ratur Unterhalt zogen.

Bergl. Arbutnoth, Tables of ancient coins, weights and measures (London 1727); Wurm, De ponderum, nummorum, mensurarum ac de anni ordinandi rationibus; Letronne, Sur l'évaluation des monnaies Grecques; Both, Staatshaush. b. Athener (2 Bbe.) u. a. m.

I. Dag bei ben Hellenen eine Art von regelmäßigem Berhaltniffe zwischen Gewichten und Langenmaßen be-

standen, hat namentlich Bodh in feinen metrologischen Schriften zu erweisen gesucht 47). In Betreff bes Ursprunges ber Gewichte und Mage ber Bellenen fommt Bodh ju bem Ergebniffe, bag 1) bas Bewichtsspftem ber Griechen aus Babylon ftamme und 2) bag bie Bhonifier die Bermittler fur die Berbreitung diefes Spftems nach hellas gewesen feien; ferner vertritt er bie weitere Behauptung, bag bas Gewichtspftem bie Grundlage bes Magipftems fei. Als Ausgangspuntt ber Berechnung ward die relative Schwere bes Regenwaffere angenommen. von dem 1 Rubiffuß = 80 Pfund wog, und gleiches Gewicht hatte das babylonische, sowie das äginetische Talent. Der babylonische Fuß aber hatte eine Lange von 156,45 parifer Linien und 11/2 Fuß waren = 1 Elle. Dieses System Scheint bei ber Ueberfiebelung nach hellas eine ziemlich ungleichmäßige Unwendung und Ausbildung erfahren au haben, fodaß eine geregelte Ordnung fur bie Bewichts -, Dag = und Dungverhaltniffe erforberlich marb und in dieser Beziehung foll Pheidon in Argos fich große Berdienfte erworben haben. Bergl. Beigenborn, Bellen ober Beitrage jur genaueren Erforschung ber altgried. Gefchichte (Jena 1844); Curtius, Beloponnefos II. G. 347; Bermann §. 33. Wenn auch obige Gewichtsangabe von 80 Pfund Waffer = 1 Rubiffuß nicht mit allen Thatfachen übereinzustimmen scheint, fo ift boch wol nur anzunehmen, daß biefes ursprüngliche Berhaltniß bei ber Uebersiedelung nicht überall gang ftreng beis behalten worden sein mag. Das romifche Bfund. welches fich jum altgriechischen wie 9:10 verhielt, zerfiel in 12 unciae; die uncia in 3 duellae ober 4 sicilici; ber sicilicus in 6 scriptula; vergleicht man bas römische Pfund mit modernen Gewichten, fo mar es = 6165 parifer Gran. Die ficilifche Urpa mar = 11/9 romifche Pfund. Wie verschieden aber von ben verschiedenen Hellenenstädten das ralaurov, welches schon homer in schwantender Beife braucht, berechnet marb. ergibt sich baraus, daß 80 romische Pfund = 1 attisches Talent, bagegen 120 Litren = 1 ficilisches Talent galten, sodaß das ficilische Talent etwa 531/3 romische Pfund schwerer war ale bas attische, b. h. beibe verhielten fich wie 5 : 3. In gleichem Berhaltniffe befanden fich ju einander bas äginetische und attische Talent. — Denkt man die Maffe ber 80 Pfund Regenwaffer in Rubusform als romisches Quadrantal, so hatte jede Seite, also 1 guß = 131,15 pariser Linien. Thatsachlich war ber olympische Fuß, welcher bem fleineren agyptischen entfprach, um 51/2 parifer Linien langer, und ber babylonis sche Fuß verhielt sich jum olympischen  $=\frac{3}{1/3}$  3:  $\frac{3}{1/2}$  2. Der olympische Kuß zerfiel in 16 danvoloi, und andererseits bildeten 6 Fuße = 1 δογνια, 100 = 1 πλέθοον, 600 = 1 στάδιον u. s. w. Aus biesem Längenmaße ergab fich bann bas Rubifmaß. Das nuch bem Baffergewichte bestimmte Quadrantal = 1 rom. Rubiffuß enthielt 8 congii, die dem attischen zovs entsprachen, sodaß 1 Quadrantal = 3/3 att. μετρητής war. Das griechische

<sup>47)</sup> Bergl. ben befondern Abichnitt barüber in biefer Enchflos pabie Bb. 81 bas Ausfährlichere.

Hauptmaß für flüssige Gegenstände war eben dieser μετορτής, welcher nach Böch's Berechnung entweder 1993,95 oder 1969,333 pariser Kubikzoll enthielt und nach Wurm's Angabe etwa 22 würtembergische Maße bielt. Die Unterabtheilungen waren folgende: 1 μετορτής = 12 χοῦς: 1 χοῦς = 6 ξέσται; 1 ξέστης = 2 κοτύλαι; 1 κοτύλη = 2 τέταρτα; 1 τέταρτον = ὀξύβαφα und = κύαθοι. Das Hauptmaß für das Getreibe und andere seite Gegenstände war der μέδιμνος, der seinem räumlichen Inhalte nach = 1½ μετορτής war. Der μέδιμνος theilte sich in 6 έκτεῖς, der έκτεύς in 8 χοίνικς, der χοίνιξ in 2 ξέσται, der ξέστης in 2 κοτύλαι, die κοτύλη in 6 κύαθοι.

Mit dem Gewichtsuftem bing bann bas Geldwefen zusammen, da daffelbe auf dem Abmagen der Metalle beruhte. Benn man von ber altesten Art und Beise absieht, wo bas Metall in formlofen Studen augewogen warb. fo ergibt fich, baß zweierlei bazu gehörte, ein Stud Metall ju Geld ju machen, nämlich bestimmtes Gewicht und bestimmte Form; vergl. Isid. Hisp. Origg. XVI, 17. 8. Renner, Die Unfange bes Gelbes im Alterthume. Wien 1863. 8. Was namentlich die Bellenen anlangt, fo muß man die erfte Gelbpragung minbeftens in halbmythische Zeiten gurudverfegen, ba verschiedene Sagen bie Erfindung auf verschiedenen Ursprung gurudführen. Faßt man nur die Mittheilungen ins Auge, welche bem Bragen hellenischen Urfprung zuschreiben, fo mogen folgende erwähnt werden. Xenoph. b. Pollux, Onom. IX, 83 legt die Erfindung ben Rariern, Aelian. Var. hist. XII, 10 den Aegineten, die athenische Sage bem Erichthonios, die theffalische Sage dem Itonos, endlich anicheinend glaublichere Rachrichten (cf. Chron. Par. 45 seq.; Strab. VIII, 549) dem argivischen Könige Pheidon bei. Bergl. Dttfr. Müller, Meginetica, und Bodh, Metrologische Untersuchungen S. 76. Die alteften Mungen ber Hellenen, welche jedenfalls in die vorsolonische, mahrfceinlich auch ichon in die vorlpfurgifche Beit gurudreichen, waren von Gilber, und zwar je alter, besto ungemischter. Befentliche Berfchlechterungen traten erft ein, ale bie Bellenen ihrer alten Freiheit in ber matedonischen und romischen Beit verluftig gegangen maren. Auch bie Goldmungen, welche vielleicht querft in Rleinafien, bann aber auch in Aegina, Athen, Thafos u. f. w. geprägt wurden, hatten in alter Beit bochft geringe Bumifchung. Rupfermungen, welche boch in Italien die Grundlage ber Gelbrechnung bilbeten, gab es in alter Beit in Bellas gar nicht; erft jur Beit bes matebonischen Ronigs Philippos tamen fie auf und hatten ftete Beimifchung von Binn (5-12%). Bu ben Ausnahmen gehörten bie eisernen Müngen ber Spartaner (nelavog), ber Rlagomenier und Byzantier (vergl. Plut. Lyk. 44; Pollux IX, 79, 78; Aristot. Oecon. II, 2; Hesych. s. v. oiδάρεοι), die ginnernen, welche ber sprakusische Tyrann Dionpfios pragen ließ (Aristot. 1. 1.), die bleiernen, welche schwerlich irgendwo gultiges Gelb gewesen find, endlich die lebernen, beren Senec. De benefic. V, 14 bei ben Spartanern gebenft. — Die Metallwerthe bes eigentlichen Gelbes waren folgende: bas Berhaltniß bes

Golbes jum Silber mar = 10:1, fpater = 13:1; ber äginetische Silberobol galt = 1 ficilisches Bfund Rupfer. b. h. das Silber galt etwa 300mal mehr als das Rupfer; der eiserne nelavog, welcher 2 Pfund wog, galt = 1/2 Dbolos. Auf folder Grundlage mar aber bas Munggewicht in ben verschiedenen Bellenenstäbten fehr von einander abweichend. Das ralavrov theilte fich in 60 Minen, bie Mine in 100 Drachmen, bie Drachme in 6 Obolen, ber Obolos in 8 Chalfus, ber Chalfus in 7 Lepta. Bollwichtige Drachmen haben fich nur wenige erhalten; es find namentlich melische und mafebonische. Die äginetische Drachme wiegt burchschnittlich 136 parifer Gran, und ber Umftand, bag die aginetische Doppelbrachme fogar nur 238 parifer Gran wiegt, weift barauf bin, in wie verschiebenem Dage bie im Bertehr abgegriffenen Mungen an Gewicht verloren haben muffen. Auch von Euboa haben fich fehr alte Drachmen erhalten, welche fich jur aginetischen wie 5:6 verhielten. Befannt ift die mefentliche Mungverschlechtes rung in Athen, burch welche Solon feine berühmte ouσάγθεια ermoglichte: Die vorsolonische Mine, welche 100 vorsolonische Drachmen gegolten hatte, entsprach in ihrem Metallgewichte 137—138 Solonischen Drachmen. Rur ale Sanbelsgewicht bauerte die alte Mine fort. Die Solonische Drachme - mit ihrem Gewichte von 82,2 pariser Gran — hatte bemnach einen relativen Werth von 5 Gr. 6 Pf., die Mine von 22 Thfr. 22 Gr., bas Talent von 1375 Thir. — Indem aber Solon von Staatswegen eine Berringerung bes Gelbes anordnete, trug er zugleich Sorge, daß eine weitere misbrauchliche Berfchlechterung nicht eintreten folle, indem er ein Befet gab, welches auf Mungfalfdung Tobesftrafe feste.

II. Die Dekonomie ber Privatpersonen greist immerhin in das Staatsleben ein, und in dieser Beziehung lassen sich zwei Fragen ausstellen: 1) wie erwirbt der Einzelne seinen Lebensunterhalt und seine Habe (xonpacrosiun) und 2) wie benut oder verwendet er das Erwordene?

Die ursprünglichen Erwerbsarten waren a) der Landbau; b) die Biehzucht; c) die Fischerei; d) die Jagb. Die brei letteren Erwerbsarten, namentlich bie britte und vierte Art fommen bei allen Bolfern, felbft bei ben uncivilisirteften vor. Der Uebergang gur erftgenannten Erwerbeart bilbet in ber Culturentwickelung jedes Bolkes den eigentlichen Ausgangs= und Anfangs= punft. Eingehend handelt darüber Linf in der Beschichte der Getreidearten. Während ber Aderbau auf Sicilien vorzugeweise Beizen, in Italien Spelz und Siligo producirte, war in Hellas der Anbau der Gerste (hordeum exast.) vorherrichend, obgleich auch andere Getreibearten fich nachweisen laffen. Die Gerfte warb grob geschroten άλφιτα —, und baraus ward mit Salz bie μάζα ges baden ober auch ein bider Trant zubereitet. Aus Beigen ward apros gebaden, ber aber im Gangen gu ben Lurus. genuffen gehörte. Bergl. Rrufe, Bellas 1. S. 251; St. John, The history of the manners and customs of ancient Greece II, 125 seq.; Hoskyns, Inquiry into the history of agriculture p. 36 seq. In wie

frube Beit ber Aderban bei ben Bellenen gurudreicht, bat am beften Gurtius im erften Banbe feiner Griechi= iden Befdichte auf fprachvergleichenbem Bege nachgewiesen. Es fann und baber ichwerlich wundern, wenn icon Seftodos in feinem Lehrgebichte Loya xal quegat einen reichen Schat auf Aderbau bezüglicher Erfahrungen und Lehren vortragt. Die Saatzeit war beim Unter-gange ber Blejaben, beim Beginn bes χειμών ber rauben Jahredgeit und bie Ernte traf in ben gunftig gelegenen ganbichaften mit bem Bieberaufgange ber Blesaden im Mai zusammen; in Attisa fiel sie leicht in ben Juni. Bergl. Voemel, De quo anni tempore in Attico ἀχμάζοντος τοῦ σίτου dicatur (Frantf. 1846). Die Conftruction ber Adergerathe, 3. B. bes Bfluges war noch fehr einfach. Der Berth ber Producte Des Aderbaues war naturlich nach Drt und Beit verschieben, ebenfo nach bem Grabe ber Berarbeitung: 1 Debimnos Gerfte foftete 1 Drachme und 1 Medimnos alquia 2 Dradmen, alfo bie bagu erforderliche Arbeit 1 Dradme, mabrend ber Debimnos Beigen in fruberer Beit 3 Dradmen gefoftet hatte, mar ber Breis gur Beit bes Demofthenes auf 5 Dradmen gestiegen. Ueberhaupt ftand Attifa in biefer Production febr jurud; benn mabrend Bootien und einige peloponnesische Staaten regelmäßig einen Ueberichuß an Getreibe ausführen fonnten, mußte Attifa jahrlich mindeftens 1 Dill. Medimnen einführen. Muf bebeutenben Getreibebedarf laffen auch bie gefeglichen Bestimmungen ichließen, welche - wie oben bemerft worden ift - ben Geehandel mit Getreibe regelten : ju diefen Bestimmungen gehört auch bie, bag von allem Betreibe, was im Beiraeus ausgelaben wurbe, zwei Drittel nach Athen verfauft werben mußten. - Fruchttragenbe Baume murben in manchen Gegenben ftarf cultivirt. Bereinzelte Rachrichten ergablen, bag in alten Beiten Gicheln gur Rahrung gebient hatten; in ber Bluthezeit ber Ration wurden bagegen Bein, Dliven, Feigen und andere Obstarten in Maffe erzeugt. Co foftete ein Metretes von attifchem Landwein 2 Drachmen. -Wie bie Bobenproduction, fo war auch bie Biehzucht ein wefentlicher Erwerbezweig fur einen großen Theil bes Bolfes. Daß ber Biebftand fogar in bem bicht bevölkerten Attika ein sehr bedeutender gewesen sein muß, daß also die Zahl der Biehzüchter groß gewesen ist, zeigen die verhältnismäßig niedrigen Preise des Biehes. Bergl. Moreau de Jonnés, Statistique des peuples de l'antiquité Bd. 1. S. 252 fg. Die hovral die Ochsenhirten, die nomenes die Schafhirten, die alzoyal die Biegenhirten u. f. w. waren eine gahlreiche Denfchenclaffe. — Die Jagd, namentlich auf Raubthiere, ward als ein ritterliches Bergnugen boch in Ehren gehalten. Safen gab es wenige, bagegen Lowen foll es noch um 490 v. Chr. in Thrafien und Illyrien, Baren in Menge im Tangetos und anderen Gebirgen gegeben haben. Die Reigung ber Sellenen jur Jagb bezeugen g. B. Die Gebichte bes Oppianos und Rifanbros 48). Damit

bangt ber Fischfang jusammen, welcher in manchen Begenben farf betrieben warb. Wenn man im Allgemeinen wol fagen fann, baß Fifche nur jum Rothbehelf gegeffen wurden, fo ift bagegen auch nachweisbar, baß ber Genuß mander Fifche ein gefuchter Lurus mar. Thunfifche u. a. wurden maffenweife an ben Ruften bes fdwargen Meeres gefangen und bann verfandt. Bergl. Koehler, Tarichos ou recherches sur l'histoire et les antiquités de la Russie méridionale (1832); Lobed, Aglaophamos u. A. Endlich auch bie unorganifchen Bobenreichthumer wußten bie Sellenen fich frub nugbar gu machen. Die Metallabern ihrer Gebirge fpurten fie auf und trieben vielfachen Bergbau. Das Metallers ward in großen Morfern gerftogen, bann gu Bulver germahlen und endlich gefchmolgen und von ben fteinigen Beftanbtheilen gereinigt. Bergl. Bedmann, Beitrage g. Befch. b. Erfindungen. Man benutte bas Rupfer fruber als bas Gifen und verftand, bemfelben Sarte ju geben. Bu verhaltnismäßiger Ausbilbung gelangte die zalkovopuny, b. h. die Runft, die Metalle ju mifchen und fur verschiedene 3mede brauchbar gu machen. Much bas Gifen, wovon man bas meifte aus bem Raufasus erhielt (Sod, Rreta I. G. 287), verftanden fie bereits in vorhiftorifcher Beit gu bearbeiten: namentlich berichtet schon Somer von ber Runft, bas Gisen zu harten. Bergl. Hausmann, De arte aeris conficiendi apud veteres. - Das robe Material, welches aus allen Reichen ber Ratur jum Dienfte bes Menschen herbeigeschafft warb, erhielt erhöhten Berth burch bie Bearbeitung und Rugbarmachung von Geiten ber Menfchen: Die Induftrie, Die Sandwerfe und Runfte bereiteten die Raturproducte jum Gebrauche ber Menfchen gu; aber nicht nur gur Befriedigung feiner forperlichen Bedürfnisse, sondern auch zur Erreichung von Zweden höherer Art. Bergl. Mohl in Nottest und Welster's Staatslerik. Bb. VI. S. 775. Die Verarbeitung der Rohproducte geschieht in drei verschiedenen Beisen: handwerts-, funft- und fabrifmaßig. Die Staatspraxis aber nennt Sandwerfer ben, welcher in feiner Werfftatte ober außerhelb berfelben, unterftust burch Gefellen und Lehrlinge, für bie Rothwendigfeiten und Bequemlichfeiten bes Lebens arbeitet und in ber Regel fich in Bunften ober Innungen eingeschloffen bat - ferner Runftler ben, ber nicht nur bas Urproduct auf eine ungleich hobere Stufe ber Bollendung erhebt, fonbern auch babei weniger nachahmend, als vielmehr nach eigener 3bee fchaffend arbeitet, und zwar ohne in Innungen eingezwängt gu fein, - Fabrifanten endlich ben, welcher ein mechanisches Beichaft in großem Dafftabe betreibt. Alle brei Urten von Gewerbebetrieb find im alten Sellas nachweisbar: felbft Fabrifen faun man ben Sellenen gufdreiben, obgleich natürlich eigentliche Dafchinenarbeit bamale noch nicht befannt war; reiche Burger hatten vielmehr gu foldem 3mede gablreiche Stlaven aufgefauft, die alle gu einerlei Arbeit eingelernt waren und alfo baffelbe Fabrifat für ihren herrn maffenweise producirten. Die Bellenen felbft pflegten bie Bewerbe nicht in biefer Beife gu unterscheiben, fonbern je nachbem fie forperliche Ausbil-

<sup>48)</sup> Bergf. St. John, Manners and customs of ancient Greece I. p. 206 seq.

bung zuließen ober binderten. Die letteren maren als τέχναι βαναυσοί meift dem Betriebe burch Sflaven überlaffen, ba die Freien fich nur ungern bamit beschäftigten. Bergl. Genaueres in dieser Encyklop. Sect. II. Bb. 2. S. 147 fg. Die politische Stellung bes Gewerbstreibenben war bei ben verschiebenen Hellenenstämmen eine wesentlich verschiedene; mahrend fie in Sparta als bes freien Mannes nicht wurdig betrachtet wurde (cf. Plut. Agesil. 26), ward Unthatigfeit von den athenis ichen Gefengebern mit harter Strafe belegt: vergl. Plut. Sol. 17; Pollux VIII, 40. Machtig warb auf Bebung aller Gewerbe ba bingewirft burch die prachtvollen und großartigen Staatsbauten, welche Beriffes u. v. A. anordneten. Richt ohne Erfolg war ferner die Solonische Ragregel, daß die Aeltern, welche ihren Rindern nicht batten etwas lernen laffen, was ihnen Broberwerb verichaffen fonnte, auch von ihnen im Alter nicht ernahrt werben mußten. Die Ausschließung ber Unfreien und anfanglich auch ber Fremben vom Marktverfehr in Athen wies nothwendig bie freien Athener felbst auf bie bort vertretenen Erwerbezweige. Demosth. in Eubul. §. 10. Bewiffe Gewerbe scheinen endlich in einzelnen Familien lange erblich gewesen zu fein, g. B. Bildhauerei bei ben Dabgliden, die Schmiedefunft bei ben Bephaftigben u. f. m. Doch treten in historischer Zeit nur noch sehr vereinzelte Spuren hervor, und an eigentliche Raften ift babei nicht zu benfen. Aus Sparta berichtet Herodot. VI, 60 abnlich, daß ein Mann jum Berold gewählt worben fei, nicht wegen seiner personlichen Befähigung, sondern weil er der Sohn eines heroldes war. Eros der Vorsorge Solon's aber versank das athenische Bolk in der Zeit bes fittlichen Berfalles in junehmende Arbeitofcheu, und Unfreie und Fremde bemachtigten fich bes einträglichen Bewerbebetriebes in Attifa. Dennoch aber maren in Attifa nicht nur, fondern auch in Rhodos, Korinth, Megara u. f. w. die Gewerbe ju hoher Entwickelung gebiehen und viele Orte zeichneten fich burch ihre Leiftungen in bestimmten Industriezweigen aus: fo maren die sicili= ichen und bootischen Wagen, die argivischen Baffen, die theffalischen leichten Wagen u. f. w. berühmt.

Unter den Gewerben, welche die Beschaffung der Rahrungsmittel erzielten, ist zunächst das der Müller undwoos zu nennen. Der Gebrauch von Handmühlen scheint bei den Hellenen in die vorhistorische Zeit zurückzureichen, da Paus. III, 20 und Steph. Byz. s. v. Mulavela die Ersindung dieser Mühlen dem vorhellenisschen Mylas, einem Sohne des Leler, zuschreiben. Daß dieses Gewerbe nicht zu den gemiedenen, mit politischem Rafel behafteten gehörte, zeigt das Beispiel des Menedemos und des Asslepiades, welche einen Theil ihrer Ruße dem Besuche einer Philosophenschule widmeten, während sie andererseits durch Arbeit in einer Mühle ihren Lebensunterhalt verdienten. Siehe Athen. IV, 65. Aber nicht nur durch Menschens oder Thierfrast wurden die Rühlen in Bewegung gesett, sondern die Hellenen tannten schon Wassermühlen. Of. Vitruv. X, 10. Das gewonnene Mehl ward zum Theil mit der Kleie vermischt gelassen und verwendet, zum Theil bis zu ver-

fciebenen Graben von Feinheit durchgesiebt. Schol. ad Aristoph. Vesp. 164; Plin. Hist. nat. XVIII, 28. Jur weiteren Berarbeitung sam das Mehl an den Bäder ågronoióg, der aber nicht etwa nur Weizen, und Gerstenmehl verwendete, sondern auch gemahlenen Roggen, Hirse, Spelt, Reis u. a. Schol. ad Aristoph. Equit. 816. Zu manchen Brodsorten wurden, um diesselben billiger herzustellen, wohlseilere Stosse zum Mehle zugemischt, z. B. Lotoswurzel u. a. Theophrast. Hist. plant. IV, 88 und VII, 12. Ein seichtes Brod ward aus dem Sommerweizen gebacken: cf. Dioskor. II, 107; Pollux VI, 73. Der Scholiast zu Aristoph. Vesp. 440 berichtet von kleinen Broden, deren vier bis acht aus einem Choinix Mehl gebacken worden seien. Um den Gebäcken bestimmten Geschmack zu geben, wurden entsweder zum Teig verschiedene Juthaten hinzugenommen oder auch auf das fertige Gebäck ausgestreut. Jedensalls besondere Arten von Backwerken lieserten in Athen die sogenannten lydischen Bäcker: cf. Athen. III, 77 seq. Bei den Dionysien ward auch ein ungeheurer Kuchen einhergetragen; cf. Pollux VI, 75. Uebrigens war nicht nur der Teig der Brode und Kuchen sehr verschieden gemischt, sondern auch die Kormen waren sehr wannichssaltig, z. B. einer Frauenbrust, eines Ochsentopses mit Hörnern u. s. w. Athen. XIV, 55 seq.; Pollux VI, 76.

Der Fleischer (πρεωπώλης, πρεουργός) übte gleichfalls ein Gewerbe, beffen fich ber athenische Burger nicht ichamte: cf. Athen. XIII, 43. In ben gleischerlaben an der Agora maren die verschiedensten Kleischsorten feil und wurden dem Raufer zugewogen. Siehe Pollux VII, 25; Suid. s. v. κρεάγρα. — Ramentlich in Athen Scheint ferner bie Rochfunft ju hoher Ausbildung und Berfeinerung gediehen zu sein. Man liebte dabei das Pifante, z. B. Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer u. s. w.; ja sogar Assa foetida war ein beliebtes Gewürz, vorzüglich bei Fischgerichten. — Wie Athen, fo waren auch Delos und Delphi ihrer Rochfunft megen fehr berühmt: cf. Athen. IV. p. 173. Bedmann V, 107. Beinftuben und Speisewirthschaften scheinen nicht gerabe in großer Bahl vorhanden gewesen ju fein. Den Bein-handlern ward icon im Alterthume fould gegeben, daß fie den Wein mit Baffer vermifcht vertauften (Athen. X, 38); und vollende in den Weinschenfen fam gur Weinfalschung auch nicht felten betrugerisches Daß: cf. Schol. ad Aristoph. Thesmophor. 744. Der Preis ber Beine war febr verschieden: in Athen schwantte ber Preis bes einheimifchen Beines im Metretes von etwa 17 Gr. bis jum Doppelten, ja bis jum fechefachen Betrage. Bom guten mendaischen Beine foftete ber Detretes 2 Drachmen. In Athen gab es eigene Marktbeamte, welche ben Weinverfauf beauffichtigten: of. Athen. X, 25; Pollux VI, 21. Hellas war reich an guten Beinforten, und schon homer pries 3. B. ben pramnischen
und lemnischen (II. VIII, 467). Schon in ber verschiebenen Bubereitung bes Weines an manchen Orten lag ber Grund ju der Mannichfaltigfeit beffelben im Gefcmade. Bier war ben Bellenen fo gut wie unbefannt. Bergl. St. John III, 96 seq.

Die Martte ber hellenischen Stabte maren ents fprechend bem verschiebenen Beschmade ber einzelnen Ortsbewohnerschaften verschieden, ftets aber reich und mannichfaltig ausgestattet. Sie pflegten von öffentlichen Bebauden und Bertaufolaben umgeben gu fein: f. Demosth. in Kon. §. 3. Den meiften Ranm nahmen Reihen von Buden, Schuppen, Belten ein, worin die verschiedenften Lebensbedürfniffe und Luxusgegenstände jum Berfaufe ausgeboten wurden: verschiedene Rleidungsftude, goldene Retten und Armbander, Radeln und Brochen, Bein in Schläuchen, Aepfel, Birnen und andere Dbuforten, Gemufe aller Art, Blumen und Rrange n. f. w. Bergl. St. John III., 120 seq. Gine zweite Reibe von Gewerben bient ber Befleibung und ber Sanberfeit bes menschlichen Korpers. Die zur Beschaffung ber Rleidung dienenden Rohftoffe maren zuerft und aumeift Bolle; bann Baumwolle, Die g. B. in Elis gebaut mart; ferner Leinwand, welche ichon bei Somer porfommt und vorzüglich in Amorgos und Athen gewebt ward; ferner Byffos (auch possounion), welchen Herodotos als Tracht der Indier kennt und den namentlich in Meanpten und Berfien die Frauen trugen; endlich bie Seide. Die Runft bes Spinnens und Bebens diefer Stoffe ward an manchen Orten mit bewundernswerthem Beschid und Erfolg betrieben. An Reinheit wie an prachtvoller Farbung scheinen biefe Gewebe mit ben modernen Erzeugniffen biefer Art völlig gleichgestellt werden zu können; vergl. Athen. XII, 23; Aristoph. Lysistr. 48; Pollux III, 34 und VII, 76. Die Erfindung der Beberei lag über die Grengen biftorifcher Ueberlieferung jurud und ward beshalb ber Sthene jusgeschrieben. Der befte Flachs ward in ben Ebenen von Elis erzeugt (Plin. Hist. nat. XIX, 4) und die feinfte Berarbeitung warb ihm in Batra ju Theil. Cf. Paus. VII, 21. Die feinsten Gewander aus folchem Stoffe wurden mit Gold aufgewogen (Plin. a. a. D.). Die Thrater verarbeiteten vorzugeweise Sanf in so geschickter Beife, bag bas Fabritat fich von Leinwand nur einem geubten Auge unterschieb. Die Seibe war nicht nur als Fabrifat ben Bellenen, befondere auf ben Infeln, burch ben handel icon fruh befannt geworden: jogar mit der Bucht der Seidenwurmer beschäftigte man fich an manchen Orten — 3. B. in Ros — schon lange vor der Regierung des Juftinsanus. Abgesehen von dieser selbsterzeugten Seibe murbe bas Material jur Seidenmeberei gewonnen, indem bie bichten aus bem Drient eingeführten Seidenzeuge zu leichteren Stoffen umgewebt wurden. Anderer seidenartiger Stosse gebenkt St. John III, 217 seq. Die einsachen und schillernden Farben, die verschiedenartigen Muster dieser Zeuge erwähnen Plut. Aristid. 16; Plat. De republ. Vol. VI. p. 401; Athen. XII, 50 und XIII, 45. Die Frauen in den Familien webten nicht nur Stoffe und Gewander, fonbern verschönerten fie auch nicht felten burch funftvolle Stidereien mit farbigen ober Goldfaden. Das iparior und der zurov ließen fich gleich beinahe in der erforderlichen Form weben, wie fie bann als Rleibungsftude getragen wurden. Das Gewerbe ber Schneiber mar baber febr untergeordneter Ratur. Es fommen febr frub gewebte Sandicube und Strumpfe vor: Athen. II, 67; Theophr. Hist. plant. VII, 13; Plin. Hist. nat. XIX, 10. Bon ber Bearbeitung des Leders wird wenig berichtet, wenigstens mas die Gewerbe ber Gerber und Rurichner anlangt; aber bearbeitet murben Thierbante ju 3meden ber Rleidung und Bewaffnung und ju Bergament. Die Schuhmacher Scheinen zu Boblftand im gewöhnlichen galle gelangt ju fein. Cf. Pollux VII, 80 seq.; Schol. ad Aristoph. Acharn. 299. Aus Lukian. Gall. 22 icheint fich ju ergeben, bag bie Anfertigung eines Baares gewöhnlicher Schuhe bie Arbeit eines Tages war und 7 Obolen fostete (mit ben Buthaten). Die geschmadvolle Ausstattung eines Schubmacherladens bei Lukian. Adv. indoct. 6. Selbst Die Anfertigung ter Ropfbededungen feste viele Sande in Bewegung. Pollux VII, 171. In ber gunftigen Jahreszeit pflegte man in Athen ohne irgendwelche Ropfbededung ju geben: bennoch gab es Sute und Rappen von fehr mannichfaltiger Form und verschiedenem Material, 3. B. Leber, Filg u. a. - Mit ber Rleibung bangen noch ausammen die Gewerbe ber Karber und ber Bleicher. Besondere zeichneten fich die erfteren burch prachtvolle Burpurfarbungen aus. Den Burvur nenut Aeschylos (Agam. 959) filbergleich, weil berselbe mit Silber aufgewogen zu werben pflegte. Die Burpurfarberei und Burpurfischerei, bas Tragen purpurfarbiger Rleis bungeftude (j. B. ber Burpurhute ber matedonischen Großen) war aus dem Orient übertragen: vergl. Herodot. IV, 147; heeren, Ideen Bb. I, 2. C. 88; St. John III. S. 224 seq. Allmablich ward eine Berfalfchung ber echten Farbe baufig, und neben bem Burpur warb bas Rermesroth nach und nach die vorberrichende Farbe. Eine griechische Fabel schreibt — irrthumlich — bem Herafles die Erfindung der Purpurfarbung zu (Pollux I, 45 seg.). Auch gablreicher anderer Karben — meift erbiger ober mineralischer Ratur - gebenfen die alten Schriftsteller. Bafcherei und Bleicherei ber Rleiberftoffe nahmen gleichfalls die Thatigkeit vieler Sande in Aus fpruch. — Dit ber Sorgfult für den menschlichen Rorper hangen noch bie Bewerbe ber Barbiere und Barfumeure jufammen. Die Befchaftelocale ber letteren waren gerdumig und glanzend ausgestattet (Athen. I, 33; Pollux VII, 177), und die Fabrifation von wohlriechenden Salben und Delen war ein außerft einträglicher Erwerbszweig. Bergl. St. John III. S. 131 fg. Dan fand bei ihnen bie verschiedenartigften Schminken und zubereiteten Farben als weibliche Toilettenmittel. Mit der Rleidung hangt endlich bie Ausschmudung durch Ebelfteine, Gold u. f. w. jufammen, also die Gewerbe der Juweliere, Golde und Silberschmiede u. a. Bergl. St. John III. S. 142 seg. Lettere fertigten freilich außer Spangen, Rabeln u. f. m. auch foftbare Sausgerathe, Becher, Schalen u. f. w. Ramentlich die Fabrikation von Ringen icheint in großem Rafftabe und besonders einträglich für die Fabrifanten stattgefunden zu haben (Schol. ad Aristoph. Nub. 331 u. 756; Pollux II, 155), benn Ringe und Spangen wurden in ben verschiebenften Formen und vom mannichfaltigften Material mit Borliebe getragen. - Gine britte Reibe bilben bie handwerfer, beren Gewerbe jum Bau und zur wohnlichen Ausstattung ber Saufer bient: bie Raurer, Steinmegen, Bimmerleute, Tifchler, Bimmermaler, Schloffer u. f. w. Die roben Steine pflegten in Burfelform mit Art und Sage jugerichtet und mit Seilen an ben Ort ihrer Bestimmung gezogen zu werden. Beral. St. John III. p. 176 seq. Bauholz gab es in ben meiften ganbichaften von Bellas in ausreichendem Make: das befte aber ward von Arfabien ober Mafebonien ausgeführt (Theophrast. Hist. plant. V, 2). Ramentlich bie Ebelfichte, Copresse, Ceber, ber arfabische und idaifche Gibenbaum lieferten beliebtes Bimmerholg. Bottcher und Tischler hatten wenig zu thun, und zwar lettere, weil viele Gerathe aus Metall und Thon verfertigt murben. Bei biefen wie bei allen anberen Bewerben find wir über die Breise ber Kabrifate, über ben Rohn ber Arbeit, über die Erhöhung des Werthes des Raterials durch die daran gewendete Arbeit der Menschen bochft ungenügend unterrichtet; vergl. bie mubfamen Untersuchungen von Bodh (Staatshaushalt Bb. 1). Bur Ausschmudung ber Saufer bediente man fich gern fostbarer gewebter Stoffe, namentlich in der Teppichweberei leisteten bie Sellenen Borgugliches, indem fie Thiere, Bflangen, fury bie verschiedenften Dufter funftreich einzuweben verstanden. Ueber bie Gewerbe ber Lopfer, Drechsler, Glaser u. f. w. veral, St. John III. p. 193 seg.; über die ber Schmiede, Baffenschmiede u. f. w. vergl. ebendaf. III. S. 153 fg.

Bo die handwerke und andere productive Gewerbe in folder Bluthe fteben, wie bas vorzugsweise in Attita ber Fall war, da muß fich nothwendig auch ein blühender Sandel 49) entwickeln. Der Sandel aber ift entweder Baarenhandel oder Geldhandel (τολισμός), und der erftere gerfallt wieder in Großhandel (Eumopla) und Rieinhandel (nannlela); vergl. Berghaus, Gefch. b. handels u. f. w. St. John III. p. 245 seq. Zu Somer's Beiten gab es noch wenig eigentlichen Ganbel: ber Seehandel namentlich fonnte fich ungeachtet ber gunftigen physischen Bedingungen nur fummerlich ents wideln, ba die Geerauberei ihn niederhielt: auf bem Meere mar Jeber, mit bem nicht Freundschaftsvertrage gefchloffen worben waren, ein geind und war bemgemaß Angriffen ausgesett. Wo aber Seefahrt betrieben wird, ba entwidelt fich trot ungunftiger Berhaltniffe boch auch Seehandel, und fo findet man, bag um die Beit bes Anfanges ber Olympiabenrechnung Aegina, Rorinth und Rhodos fich zu bedeutenden Sechandelsplägen erhoben hatten. Der asiatische Handel hatte in Rhodos, ber italifche und sicilische in Rorinth, ber fpanische und gallifche in Photaa ihre Hauptplage. An der affatifchen Rufte erhob fich vor allen die Bellenenftadt Miletos. Spater machte Athen allen Briedenftabten ben Rang ftreitig, und mit Recht fonnten Berifles (bei Thuk. II, 38) und Ifofrates (Panathen. 11) ben Beirdeus als ben thatsachlichen Centralpunft bes bellenischen handels ruhmen. Teppiche und feine Bollenzeuge aus Berfien und Bhrygien, phonififcher Burpur, agyptifche Leinwand und Getreibe, Gold und Elfenbein aus Afrita, Berlen aus Indien und vom rothen Meere, Bauholg, Wein, Sklaven u. a. m. aus allen damals bekannten Lanbern famen ba in ben Sandel. Bergl. St. John III. p. 277 seq. Im Gangen hat es freilich ben Anfchein, als ob die athenischen Burger felbst felten Raufleute gewesen seien, wenigstens nicht in dem Dage, wie es bei dem maffenhaften Handelsverkehr, der fich von allen Orten her bei ihnen concentrirte, erwartet werben burfte. Cf. Wolf ad Demosth. Lept. p. 252. Später in matebonischer Beit wurden auch Delos, Alexandria u.f. m. bervorragende Sandeleplate. Bei allen handeltreibenben Rationen spielt ber Credit eine große Rolle (Demosth. adv. Polykl. 15), und fo gab es in Bellas auch Orte, bie im Allgemeinen in schlechtem Credit ftanden, 3. B. Bhaselis: cf. Demosth. in Lakrit. I. Die mannichfaltigen und oft hochft schwierigen Rechtsfragen, ju benen lebbafter Sandeleverfehr die Beranlaffung gibt, hatten in Attifa dahin geführt, daß verschiedene Staatsbeamte mit ber Aufficht über den Sandelsverkehr betraut worben waren, bei benen bie Fragen über Gigenthumsanfpruche, über eingegangene Berbindlichfeiten, über versuchte Betrugereien u. f. w. ihre Erledigung fanden. Eine interessante Behandlung widmet St. John (III. S. 283 fg.) ber Frage, ob ber athenische Staat ben Sandel irgendwelchen beschränkenben Bestimmungen unterworfen habe. und fucht gegen Bodh die völlige Sandelefreiheit ju verfechten; aber Beschrantungen bestanden allerdings. 3. B. in Betreff bes Getreibehandels. Bum Großhanbel gehörte unter Anderem auch ber Sflavenhandel, ber fich porzugemeife in folden Städten concentrirte, mo berühmte Heiligthumer waren, wo also ein zahlreicher Buftrom von Bilgern und anderen Fremden fich erwarten ließ, A. B. in Ephesos, in Delos, in einer Borftadt von Delphi. Ein Sauptmarft von Stlaven mar Ropros. -Der Kleinhandel war in Attifa nur Burgern und Detoten gestattet, Die nicht felten mit ihrem besonderen Beschäftsameige eine Art von Baftwirthschaften ober Restaurationen verbanden. - Die Belbhandler (roane-Elrai) endlich machten die verschiedenften Geldgeschafte ober vermittelten biefelben, indem fie Binfen, Agio ober Brovifton babei fur fich beanspruchten. Bei ausgeliehenen Gelbern wurde der Binofuß in der Beise bestimmt, daß man festfette, wie viel Drachmen und Obolen monatlich für jebe Mine Binfen bezahlt werben follten; ober man fam über έπιδέκατοι τόκοι (= 10% jahrlich), έπίπεμπτοι τόκοι (20% jährlich) u. s. w. überein. geringfte Zinsansab scheint 10%, ber bochfte 36% gewefen ju fein; bem Bucher aber waren feine Schranten gezogen. Gelb, welches auf Sypothef ausgeliehen mar, brachte meift 8-9% Binfen, und zwar bei Baufern fowol wie bei Landgutern. Bei fo hoher Berginfung

<sup>49)</sup> A. Lange, Darftellung bes Athenischen Sanbels vom Enbe ber Berferfriege bis jur Unterjochung Griechenlands burch bie Romer. Chemnit 1862. 8. D. Nitfch, Aus bem Jonischen Stabteleben. Greifswald 1863. 8.

M. Enchil. b. 28. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

tommen por. Gewissermaßen Besoldungen ober Enticabigungen gewährte ber Staat ben Burgern, welche als Boulevral und dixacral ober in den Volksversamme lungen bem Staate ihre Zeit widmeten. Der modog Boulevruede im Betrage von je 1 Drachme; ber u. denlyotatrixos, für jeben Befuch ber Bolfeverfamme lung 3 Obolen; der  $\mu$ . dixavrixós je ½ Drachme tags lich (jener unter des Perifles Proftafie durch Kallistratos gefehlich festgestellt und um 394 v. Chr. burch Agprehios vom anfänglichen 1 Dbolos auf 3 erhöht; letterer auch nacrusos genannt, von Berikles um 440 eingeführt und auf Kleon's Antrag erhöht). Aristophanes' Bespen 660 rechnet jahrlich 150 Talente 50). Eine Maffe Matrofen im Frieden tofteten 16 Talente. Die Flotte ward ftete vollzählig erhalten: Sold 3-4 Obolen täglich. Die Reiterei foftete nach Xenophon 40 Talente. Sie war immer in Bereitschaft: Sold 2 Drachmen täglich 51). Endlich wurden Baffenvorrathe angehäuft, um ben Mermeren ben Rriegsbienft zu ermöglichen; bas Arfenal und die Schiffswerfte, die Bauten gur Sicherheit und jum Schmud ber Stadt erforberten große Summen (vergl. außer Bodh S. 215 fg. besonbere Schoemann, Antiquit. jur. publ. Graec. p. 312 seq.); Gafts und Ehrengeschenke (cf. Westermann). Die Gesammtausgabe bes athenischen Staates wird hiernach von Einigen auf etwa 500, von Underen auf etwa 1000 Talente jahrlich berechnet, ohne bie Roften ber öffentlichen Bauten.

Ueber die Staatseinfünste sagt Ulpian. ad Demosth. Or. Philipp. IV. (p. 53. ed. Dobson.): διχόθεν ήσαν πόροι, οι μέν έκ τῶν δικαστηρίων δημευομένων τῶν εὐπόρων, οι δὲ ἐξ ἄλλων ἀφορμῶν καὶ προσόδων, λιμένων, καὶ ἔργων ἀργυρείων καὶ συμμάχων. — Die Staatseinnahmen waren theils ordentliche, theils außersordentliche. Erstere lassen sich in directe und indirecte theilen. Bon den drei Hauptsormen directer Besteuerung war es namentlich die Bermögenssteuer, der dis zur Zeit der Symmachie auch die athenischen Bürger untersworsen waren: erst als Athen an die Spise zahlreicher Bundesgenossen trat, ward es reich genug, um diese Besteuerungsform auszuheben. Auch eine regelmäßige Grundsteuer, besonders Hauftscher, gab es nicht. Cf. Aristot. Oekon. II, 26. Bon einer Art von Kopfsteuer endlich wurden nicht die Bürger betrossen; aber man fann hierzu das Schußgeld der Fremden, der Metösen und Freigelassenen, und in bedingter Beise die Stlavensteuer rechnen. Cf. Xenoph. De reditib. 25. Böch S. 355 sg.

Die indirecten Steuern, die im Ganzen unter ber Bezeichnung der rely zusammenfallen, waren schon sehr mannichsaltig. Besonders hervorzuheben sind die Einnahmen von Domanen im In = und Auslande und aus ben Berkehrssteuern. Die Domanen wurden meist vom

Staate in Zeitpacht gegeben: Aeder, Forften, Salinen, Bergwerke, Marmorbruche. In gewiffen Fallen fanden auch erbliche Berpachtungen ftatt und in Diefem Falle fonnte man fein Anrecht auf biefe Bachtung verfaufen. Die dem Staate gehörigen Saufer wurden vermiethet (vauxloou). Die Bacht = und Miethvertrage murben gern in Stein eingegraben. Unter ben Berfehrofteuern nahmen bie Bolle ben erften Plat ein. Gie waren theils Ein =, theile Ausfuhrzölle, theile Abgaben bavon, mas auf bem Martte vertauft wurbe. Die Gin = und Ausfuhrzölle waren sehr gering, benn als Handelsstadt mußte Athen ben Handel so viel als möglich befreien (πεντεχοστή); sie betrugen ungefähr 2% 52). Auch biese Bolle waren in Pacht gegeben. Bas bie Bachter jahrlich bezahlen mußten, schwanft zwischen 30-36 Talenten. Außerdem erhoben die Athener von Dl. XCI, 2 ben 3wanzigsten von Gin- und Ausfuhr ftatt ber Bolle. Sie erpreßten bei Bygang von allen Schiffen, bie aus bem Bontus tamen, ben Behnten. Diefer Behnte betrug vielleicht bas Doppelte von ben gewöhnlichen Bollen. Der Ertrag ward burch Schmuggelei beeintrachtigt. Rach Suidas und Photius bezahlten bie Bachter Die Befalle in zwei Friften; bie erfte gleich bei Anfang ihres Amtes, und diese erste Zahlung hieß προκαταβολή; die zweite war etwa in der 9. Prytanie (προςκαταβλήματα). Cf. Demosth. contra Timokrat. 730 seq. ed. Steph., wo wol προκατάβλ. statt προςκατάβλ. zu lesen ist. Bergl. Demosth. in Timokrat. p. 730 seq. Als Bers fehrefteuern find auch anzusehen die Bewerbesteuer für bie Richtburger (Bodh S. 356 fg.) und bas Elliperior, eine Abgabe von Baffagieren, bie im hafen ankamen (Bodb S. 343). Alle diese Steuern waren an Bachter überlaffen.

Die außerorbentlichen Ginfunfte laffen fich am fuglichften in brei Arten theilen. Die erfte Art find bie Belder, welche bem Staate burch bie Gerichte gufloffen. Dazu gehören bie Strafgelber (τιμήματα) des Klägers (1000 Drachmen bei einer γραφή, wenn nicht ein Fünftel der abstimmenden Richter der Klage gemäß auf schuldig gestimmt hatten) ober bes Berurtheilten; za novraveia, Sporteln, von welchen die Richter befoldet wurden, an fich nicht von hohem Betrage, aber in Athen, wo fo zahlreiche Proceffe zur Entscheidung angebracht werben mußten, boch fur biefen 3med ausreichenb. Ferner παράβολου, παράστασις, παρακαταβολή. Bei ber yoach sowol, wie bei ber dien erhielt ber Staat vom verlierenden Theile ein Strafgeld. Die vom Staate confiscirten Guter wurden verfauft (δημιόπρατα) und von dem Ertrage fiel 1/10 ben Gottern, 1/3 bem Klager zu. Buweilen aber erhielt die verarmte Familie bes Berurtheilten Unterftügung.

Eine zweite und bei weitem bie einträglichste Art waren bie popou, die Jahreszahlungen ber Bundesgenoffen Athens. Zur Zeit des Aristeides betrug biefer Tribut 460 Talente. Perikles steigerte ihn auf 600,

<sup>50)</sup> In biese Kategorie gehört auch ber Gesanbtensolb (2—3 Drachsmen täglich). Die Magistratsbiener wurden besolbet, bagegen bie eigentlichen Magistrate nicht. 51) Die Kriege waren sehr fostspielig für den Staat, 3. B. sostet Belagerung von Botibaa 2000 Talente, und ber Solb ber Truppen auf bem unglücklichen Juge nach Sicilien hatte 3600 Talente erforbert.

<sup>52)</sup> Eine fünfprocentige Besteuerung ber Einfuhr von Seiten ber Bunbesgenoffen in Athen erhielt sich nicht lange.

fpater unter Alfibiabes flieg er fogar auf 1200. Bodh behandelt in ber 20. Beilage ber Staatshaushaltung ber Athener 139 Tributlisten, Die er ju ergangen versucht und erlautert. Rachbem er in einer furgen Ginleitung im Allgemeinen über die Listen (avaygamal) ber an Athen gejahlten Tribute, die Anführungen berfelben in bem Berte Περί ψηφισμάτων des Krateros und die Auffindung vieler Bruchftude bavon in neuerer Beit gefprocen hat, gibt er Anmerfungen ju ben Grundterten der erhaltenen Tributliften. Dann wendet er fich jur Erganjung und Bieberherftellung biefer Texte, indem er fie in zwei verschiedene Claffen theilt, in beren erfter nur Tributquoten vorfommen, beren andere bagegen bie vollen Eribute enthielt. Bur ersteren Claffe gehoren 102 In-ichriften und 29 jufammenhanglofe Bruchftude, jur letteren nur 8 Inschriften. Als britten Saupttheil biefer Beilage lagt Bodh bann allgemeine Bemerfungen über sammtliche 139 Tributliften folgen, die er in folgende Capitel theilte: 1) Reihenfolge ber Bruchftude. Um biefe feftankellen, muffen wir folgende drei Rennzeichen erforichen: a) die Form ber Schrift; b) die in den lleberschriften enthaltene Bahlung ber Behorben, die wir als jahrige voraussehen, und c) den theils gewiffen, theils muth-mastichen Zusammenhang der Stude der Steine. Mit hilfe derselben gelingt es dem Berfaffer, in Betreff der Reihenfolge der Bruchstude zu zum Theil sicheren, zum Theil annehmbaren Resultaten ju gelangen. - 2) Bon den Ueberschriften der Jahresliften und von den Behörden. In biefen Ueberschriften werben verschiedene Behörben genannt, aber welche Beborbe hat diefe Eributlifte offent-lich befannt gemacht? Offenbar eine Finang ober Rechnungsbehörde (nicht die Bouly der Dreihundert), da sonst nicht der Ausbruck apay gebraucht sein wurde. Diese Beborbe wird hier of τριάκοντα genannt; baber ift hier an die Logisten ju benfen, beren Bahl vor Eutleibes 30 mar. Sie hatten die Quote ber Tribute ju berechnen, welche ber besondere Tempelichat ber Athenda erhielt. 3) Zeitbestimmung ber Reihe ber Jahre. Rachdem der Verfaffer furz nachgewiesen hat, daß die in ben Ueberschriften genannten Behörben einjahrige waren, zeigt er durch schlagende Grunde, daß die Jahrebreihe biefer Urfunden mit Di. LXXXIII, 2 beginne, und daß in diesem Jahre ohne Zweifel auch die Rechnungs. behörde ber Dreißig errichtet worden sei. 4) Bon ben Provingen und außerordentlichen Rubrifen. Bis jum 11. Jahre einschließlich steben die Zahlenden in buntem Gemisch ohne Rubriten da; vom 12. Jahre an ift (mit Musnahme von 3 Jahren) eine Rubricirung erfichtlich. Der Berfasser ordnet hier die tributzahlenden Städte in funf Rubriten oder Provinzen: 1) farischer, 2) ioniider, 3) Infulaner , 4) hellespontischer und 5) thrafischer Tribut. Außerdem gab es noch sechs außerordentliche Rategorien, die jedoch fpater entstanden fein muffen ale Der Provinzialrubrifen. 5) Betrag ber Tribute. In striften werben jahrlich entrichtete Tribute erwähnt, in den übeigen nur Quoten bavon, und ber Berfaffer mit nachmunchen, bag die Quoten als ber 1/120 Theil ber expentition Ludute anzusehen seien. 6) Bon ben

Stabten. Bergeichniß berfelben. Rach einer furgen Ginleitung, worin ber Berfaffer Die Befichtspunfte mittbeilt. welche bei einer Ueberficht ber attischen Syntelie gu erwagen feien und hiftorifche Rotigen in Bezug barauf gibt, lagt er ein alphabetisches Berzeichniß ber (etwa 300) Städte folgen, welche an Athen Tribut gablten. Dem Ramen ber Stabte ift ftets Folgendes beigefügt: bie nothigen geographischen Bemerfungen und Untersuchungen, die Angabe ber Provinzialrubrif, ober daß ein Ras unter eine außerorbentliche Rubrif gestellt fei, ber Betrag ber verzeichneten Summen, Die nothigften geschichtlichen Radrichten, endlich bie verschiedenen Betrage bes gangen Tributes, welche aus ben überlieferten Quoten fich ergeben. Bergl. Xenoph. De republ. Athen. 3, 5. 68 follten Liften über die bezahlten Tribute geführt werben und es galt ale vertragemäßiges Bunbesrecht, bag bie Bundesglieder, welche nicht bezahlten, vor ein athenisches

Gericht gezogen wurden.

Ale eine gang besondere Art von Besteuerung erscheint die Berpflichtung der wohlhabenden Burger, bie sogenannten Aurovoylau zu leisten und badurch ben Staat ju unterftugen. Es war eine Ehrenpflicht, ber fic aber nicht leicht Jemand entziehen fonnte. Diefe Leiturgien find zuerft von F. A. Bolf in der Ginleitung ju feiner Ausgabe ber Leptinea bes Demofthenes ausführlicher behandelt worden. Sie waren eine Art von Naturallieferungen, bie, wie Bodh naber nachweift, in regelmäßige und außerordentliche zerfielen. Die erfte Leiturgie ift gewöhnlich die 200 pla, die Berpflichtung ber reicheren Burger, ben Chor für bas Theater (in Tragodie, Romodie und Satyrdrama) einüben zu laffen, ihn zu bezahlen und anständig zu fleiden. Bu diefer Leiturgie wurde gezwungen, wer 3 Talente im Bermogen hatte. Bon wem diefe Ginrichtung herrührt, wiffen wir nicht, doch ift die zoonyla anscheinend sehr alt. Auch die Chore bei festlichen Aufzugen wurden auf biefe Beife gestellt. Daß bemnach folche Chore außerordentlich haufig erforbert wurden, machte die zoonyla zu einer brudenben Laft. — Ferner bie γυμνασιαρχία bie Stellung, Befoldung und Befoftigung von Bettfampfern bei Feften, und zwar hatte ber jedesmalige Gymnafiarch Diejenigen. welche fich fur die öffentlichen Spiele einübten, mabrend ihrer Einübung zu ernahren und zu bezahlen. - Die λαμπαδαρχία, die Stellung, Befoldung und Befoftigung von Bettlaufern und Fadeltragern. - Die apzidemola. bie Ausruftung ber großen Festgefanbtichaft nach Delos. -Für ben Einzelnen fehr brudend mar auch die Eorlaois, die Bewirthung ber Phylengenoffen bei ben deinen pvλητικά, indem die reichen Bhylenmitglieder verpflichtet waren, fur die Aermeren bei öffentlichen geften bas Mahl ju beforgen. Der altere Ausbrud mar wol ovλαρχείν; cf. Aristot. Oekon. 2, 2. Belder's Eris logie bes Aefcholos. Nachtrage S. 254.

Diese brei Dinge waren so eingerichtet, daß ges wissermaßen ein Wettstreit in der Ausruftung stattsand; cf. Plat. De gloria Atheniensium 6. Die außerordentslichen Leiturgien bestehen vorzüglich in der sogenannten rompaozla. Wer diese Leiturgie zu leisten hatte, war

frei von allen anderen Leiturgien. Diese Einrichtung ift febr alt und bis ju Sippias hinauf ju verfolgen. Anfangs ging bie Ausruftung bes vom Staate gelieferten Schifferumpfes und Daftes mahrscheinlich in ben von Reifthenes eingerichteten 48 Raufrarien herum. Bur Beit, als bie Athener eine größere Flotte hatten, gab es naturlich auch mehr Trierarchen. Der Staat befolbete bie Solbaten, beren Stellung aber ber vom Strategen bestimmte Erlerarch mit Silfe ber Buleuten und Des marchen aus feiner eigenen Phyle wenigstens zu leiten hatte (Bodh II. S. 79); Die Raufraren aber hatten bie gange übrige Einrichtung und die Besorgung und Inftandhaltung mahrend bes gangen Rrieges. Trierarchen ftand auch bie obere Leitung bes Schiffes ju im Hafen, wie auf Seezugen, nur nicht mahrend einer Seefclacht. Die Ausruftung einer Triere koftete 40 Minen bis 1 Talent, und alle diejenigen, welche 2 Talente jahrlicher Ginnahme hatten, maren gur Uebernahme ber Trierarchie verpflichtet. Rur die neun Archonten und das Bermogen der Witwen und Baifen waren von biefer brudenbsten aller Leiturgien befreit. Je niehr ber Buffuß von Gelb nach Athen abnahm, besto mehr mußte bei folchen Anforderungen an die Reichen die Bahl berfelben finten. Seit 412 v. Chr. fam es baher vor, baß mehre Reiche zusammentraten, um die Trierarchie ju leiften (συντριηραρχία). Seit 356 murben fogar trierarchische Symmorien gebildet — eine Art vom Staate bestimmter Gefellschaften, welche gemeinsam die Trierarchie leifteten 53).

Fast um dieselbe Zeit war es auch ziemlich häufig, daß die Trierarchen diese Last auf ben minbestforbernben Unternehmer übertrugen. Und in biefem Falle mar es gewöhnlich, daß fowol die Ausruftung und Bemannung bes Schiffes auf die billigfte Beise hergestellt wurden, als auch daß biese Unternehmer sich burch Raubereien und Brandschapungen Schadlos zu halten suchten. Rriegetüchtigfeit und Mannegucht ber Flotte gingen fo ju Grunbe. In vollfommener Thatigfeit erscheinen bie Symmorien von den Perferfriegen bis zu Demofthenes. Bor diesem wurden aus ben Schatungeliften (anoyoamal) von bem Bolfe felbft bie 1200 Reichften ausgesucht, bie nun unter fich einen Ausschuß von 300 erwählten. Gie waren in 20 Symmorien getheilt, innerhalb beren 5-6 einzelne Bürger unter dem Ramen einer overeleich ausammentraten jur Ausruftung eines Kriegsschiffes. Demofthenes anderte biefe Berfaffung burch ein wir ouspea um Dl. CX, 1 ober 2, wo das Ganze im Allgemeinen von ber Schätzung abhängig wurde. Auf 10 Talente Schätzungsanschlag (τίμημα) fam die Ausrustung einer Triere; wer unter 10 Talente geschätzt war, trat mit Anderen zu einer Syntalie zusammen. Demosth. Negl συμμοριών. — Wer fich gebrudt fühlte und einen anderen reicheren Burger nennen fonnte, ber noch Richts ge-leiftet hatte, fonnte biefem einen Bermögenstausch an-

bieten (ἀντίδοσις). Die beiben Manner legten gerichtlichen Beschlag auf das Bermögen ihres Gegners. Der
Staat versiegelte gleichsam und beibe beschworen die Angabe
ihres Bermögens. Sprach sich der Gerichtshof gegen
ben, der die ἀντίδοσις angeboten hatte, aus, so war
diese null und nichtig; im Gegentheil stand es dem
Gegner frei, den Bermögenstausch oder die Leiturgie zu
übernehmen. Isokr. Περί ἀντιδόσεως.

Die zweite ber außerorbentlichen Staatseinnahmen war die elspooa Bermogenssteuer. Sie ward nur in bem Falle gefordert, wenn ein Krieg fie nothwendig macht, und besteht in baarem Gelbe. Im Allgemeinen ward fie nur ungern vom Staate ausgefdrieben. Die Besteuerungsweise Solon's blieb bis 378 = Dl. C, 3. Da trat Raufinitos als Archon auf und bestimmte, daß bie Bermogensfteuer nur entrichtet werben follte von 1/5 bes Bermögens. Demosthenes hat nur 1/10 von feinem Steuercapital versteuert. In Bake (Scholica hypomnemata Bb. 4. S. 115 fg.) findet sich eine Abhandlung "De Atheniensium elspoog, über bie Einfommen (nicht Bermögens .) Steuer, welche gegen Böch's Untersuchungen (in Staatshaushaltung ber Athener Ausg. 2. Buch IV. Cap. 1 fg.) gerichtet ift. Nach Bake's Meinung kannten die Athener keine Ein-richtung sinanzieller Art, burch die eine Angabe des Gesammtvermögens aller Bürger nach einer bestimmten Schatung in öffentliche Tafeln eingetragen worden mare; es gab in Athen feine Grund - und Bermogensfatafter, wie fie von Bodh vermuthet worden find. Die Schatung bes Landes, ro rης χώρας τίμημα, war eine durch Muthmaßung bestimmte Abichagung berjenigen Silfsmittel, die, befondere nach Erschöpfung des Kriegearare, in dem Bermögen der gesammten Burger vorhanden waren. Die Schähungen (τιμήματα) der Einzelnen waren nicht Abschähungen eines Theils der Guter, sonbern ber gefammten Guter. Der Symmorien hatte man nur eine Art, nicht eine boppelte, fodaß die trierarchischen von denen der elswepowreg verschieden waren. Endlich bestanden auch feine Symmorien der Inquilinen und mußten die Einzelnen nicht den sechsten Theil von bem, was fie befaßen, jur Steuer beitragen. Dit bem Ansfange bes Jahres mußte Alles eingegangen fein, unb beshalb waren ebenfalls Symmorien eingerichtet. ber gehn Phylen suchte aus ihren Burgern 120 ber Reichsten aus, die in zwei Abtheilungen getheilt wurden, wovon die eine die Reicheren enthielt. Jede solche Abtheilung hieß ovmuogla. Cf. Henr. Amerstoordt, Dissertatio de symmoriarum apud Athenienses instituto. P. l. exhib. Demosthenis orat. de symmoriis. Lugduni Batav. 1828. 8. Parreidt, De instituto eo Atheniensium, cujus ordinationem et correctionem in oratione περί συμμοριών suadet Demosthenes. Magbeburg 1836. 8. Diesen Symmorien fammtlich nun muthete ber Staat gu, baß fie aus eigenen Mitteln bie ganze Bermögenssteuer vorsschießen; biese repartiren sie auf alle Burger und forbern bie Steuer, bie fie bezahlt, wieber von biesen ein. Bolf (Proleg. ad Lept. p. 97) meint, bie 1200 hatten

<sup>53)</sup> Satte eine folche Berbindung von Reichen für folche Bwede mehr einen Privatcharafter, fo waren fle vielmehr overelelat ju nennen.

Bierter Abichnitt.

Die Berhaltniffe bes Staates ju Religion, Runft und Biffenfchaft.

Auch bei den Hellenen sette sich der Staat die Aufgabe, für Religion, Kunst und Wissenschaft, für das geistige Leben und Wohl des Bolkes Sorge zu tragen, und daraus entwickelten sich die mannichfaltigsten Beziehungen

beffelben in Diefen Richtungen.

I. Der Dienft ber Gotter war auf bas Engfte mit bem Leben bes Bolfes verfnupft, in ber alteren einfacheren Beit faft noch mehr als fpater. Anfange maren bie Baoileig jugleich die Oberpriefter, die Bertreter des Bolfes der Gottheit gegenüber. Jede Familie hatte ihre iepà olxeia und bilbete infofern eine besondere fleine Cultusgemeinde, in der auch die Sausstlaven ihre beftimmte Stelle hatten. Cf. Eurip. Dan. f. 7. Am gewöhnlichsten waren Sermes, Beus, Apollon, Sefate Sausgettheiten ber Familien. Aber nicht blos ber Dienft der eigentlichen Götter, sondern auch Hervendienst mar in den Familien nicht selten. Diese Sacra erforderten eine taglich ziemlich unbebentenbe Bepanela, benn nur jumeilen murben ben Sausgottern Thieropfer bargebracht, mas bann eine größere Ausgabe bebingte. - Die neus geborenen Kinder wurden um den Altar getragen, bie Rabden am achten, bie Anaben am neunten Tage und bei dieser Formlichkeit wurden ihnen Ramen beis gelegt. Wie bei den Geburten, fo war auch bei Tobes-fallen in ber Familie ein gewiffes Ritual üblich. Die Leiche ward gewaschen und im Saufe ausgestellt; bann warb fie in offenem Sarge hinausgetragen und bas Saus unter vorgeschriebenen Ceremonien gereinigt. In alter Beit wurden die Leichen begraben, aber icon bei Somer fommt bas Berbrennen berfelben vor. Mit beiben Bestattungsarten waren religiofe Ibeen verbunden, und auch auf die zu verbrennenden Leichen mußte vorber Erde geworfen werden. Ueber die xregiouara die bem Tobten gleichsam mitzugebenden Gegenstände vergl. D. Muller, Archaol. §. 394. Roch für den britten Tag nach ber Bestattung waren Ceremonien, für ben neunten Suhnungen und Reinigungen, für ben breißigften ein Opfer fur ben hermes Binchopompos vorgefdrieben. In Sparta wurden die üblichen Tobtengebrauche nach zwölf Tagen befchloffen. Jahrlich zu bestimmter Zeit wurde eine Tobtenfeier (evayioua) begangen. - Davon zu unterscheiden find die Sacra ber yen, ber poarolai, ber dnuoi, welche sammtlich einen offentlichen Charafter hatten. Wer feine Familien Sacra batte, trat mit Unberen jusammen, um mit ihnen regelmaßig wiederfehrende gemeinsame Sacra ju feiern. In verschiebenfter Form und zu verschiebenartigen 3meden organifirten fich folche gang ober halbreligiofe Gemeinfoaften: bie zowa traten ju einem fpeciellen Cultus jufammen, bie ovvodor zugleich zu anderen 3weden. Diefe Bereinigungen trugen aber nicht wenig jum Ruin bes Ramilienlebens bei.

Die legà δημόσια wurden in öffentlichen heiligs thumern gefeiert und jeder Burger hatte freien Jutritt. Die Gemeinde konnte selbst barauf bezügliche Anordnungen

treffen ober ein Geschlecht bamit beauftragen. Herodot. VII, 153. Zuweilen ward ein Kamiliencultus zum Staatscultus erhoben, und bas betreffende vevog behielt babei bas Borrecht ber Priefterschaft. Bachemuth II. S. 622. Die auf folche Beife mit priefterlichen Functionen betrauten Geschlechtsgenoffen waren aber feineswegs Priefter im eigentlichen Sinne, fie verrichteten nur beftimmte Sacra und lebten fonft wie alle übrigen Burger. Ein berartiges Briefterthum vererbte fich entweder vermoge formlicher Succession ober ward im Erledigungs: falle burch Uebereinfunft ber Gefchlechtsgenoffen neu befest. Bu ben nicht an einem yevog haftenben Priefterthumern mablte entweder bas Bolf ben Briefter ober es überließ dies den Magistraten. Plat. Legg. VI. p. 459. Es tam auch vor, daß das Recht auf ein Priefterthum vertauft ward. Fur die Uebernahme eines öffentlichen Priefterthums galten bestimmte Borbedingungen: er mußte gefund und pviocos, d. h. ein echter Burger fein; eine anderweitige Brufung aber hatte er nicht zu bestehen. Einnahmen (\gamma\overline{\eta}\overline{\eta}\overline{\eta}) floffen ben Brieftern ju 1) aus Grundstuden, 2) von bestimmten Antheilen an ben Opfern (mas nicht felten von folder Bedeutung war, daß viele Priefter bavon lebten), 3) vermoge ber ihnen zufommenden accourla, d. h. der Befugniß, im Brytaneion gespeist zu werben, 4) von den an bestimmte Kamilienereigniffe gefnupften Gaben, g. B. einen Choinix Berfte bei jeder Beburt, fowie bei jedem Todesfalle u. f. w., 5) endlich aus milden Gaben überhaupt. Lettere murben vermittele öffentlicher Sammlungen von Tempeln haufig, von einzelnen Brieftern nur felten beansprucht. Die eigentlichen Priefter (legeis) waren jum Cultus in einem Tempel bestimmt und ftanden unter einem Dberpriefter, für den aber aprieger's nicht ber gewöhnliche Titel war. Diefer Oberpriefter nahm hier und da im Staate eine auf verschiedene Beife geehrte Stellung ein, B. bezeichnete man an manchen Orten nach feinem Namen bas Jahr. Bei ben Tempeln war (namentlich in fpaterer Beit) eine große Bahl Diener und Bermaltungsbeamte. Die nagaoiroi waren ursprünglich folche Diener und Behilfen, die fur ihre Dienfte den Lebens: unterhalt befamen; mit bem allmäligen Bunehmen ihrer Bahl verringerten fich die Dienste jedes Einzelnen und fo ward bann an ihren Ramen die Bedeutung von Schmaroper angefnüpft. Bom Staate angestellt waren die legonocol (für bestimmte Zeit und für bestimmte Gottheiten), welche nicht Priefter, fondern Auffeher über bie Opfer waren. Ebenfalls vom Staate angestellt waren die έπιμεληταί. Bu nennen find hier die βοώναι, bie Ochsenlieseranten für die Opfer, die Enconevaoral vor legon, benen bie Inftandhaltung ber Tempel verbingt war, die unqunes, welche 3. B. das Gebet für die Gemeinde sprachen, die vernoood Tempeldiener, die Eknyntal 58) und neginyntal, welche die Merkwürdigkeiten

<sup>55)</sup> Chr. Betersen, Ursprung und Auslegung bes beiligen Rechtes bei ben Griechen ober bie Eregeten, ihre geschriebenen Sapungen und munblichen Ueberlieferungen (im Philologus Suppl. Bb. I. S. 153 fg.). Hoovgaard, De Attisk Retsvaesen med Hensyn til Religionsforseelser. Aarhus 1851.

eines Ortes - in Diesem Falle namentlich eines Tems pele und bie baran haftenben Sagen - mittheilten. Der Gott bes Tempels hatte auch Cflaven (legodovloi); vergl. Muller, Dorier I. S. 257. Diefe hierobulen befanden fich Anfange in wirklicher Sklaverei, bie allmalig sich immer mehr milberte, und ba ihre Bflichten allmalig immer leichter wurden, so ward die Uebergabe eines Privatstlaven an einen Tempel und hiermit der Cintritt in die Hierodulenschar beffelben eine halbe Frei-laffung. Bor Allem ba, wo die Magna mater, Rybele und einige andere Raturgottheiten verehrt wurden, 3. B. in ben Tempelu Rappadofiens war bie Bahl ber Bierobulen fehr bedeutend. In Megypten gab es enblich jur Beit ber Btolemder Sierodulen, welche politifch frei waren, aber ihre Tempel nicht verlaffen durften. Bergl. Sirt, Die Bierodulen (Berlin 1818) und Rreufer, Der Bellenen Briefterftaat, mit vorzüglicher Rudficht auf

die Bierodulen (Maing 1822).

Gewiffermaßen priefterliche Staaten, wo das Priefterthum dominirte und bem gesammten Staatswesen ben Charafter verlieh, waren Delphoi, Samothrafe, Delos, Dodona, Olympia u. a. Der pythische Apollon hatte A. B. bebeutendes Bebiet, besondere feit der Berftorung von Rriffa. Es war eine hauptaufgabe, welche ben Amphiltponen oblag, biefes Gebiet ju ichupen und feine Brengen aufrecht zu erbalten. Die beilige Scheu vor jedem Eingriffe in bas Eigenthum bes pythifchen Gottes warb auch von ben Romern respectirt, als biese bie herren bes ganbes geworden waren. Muller, Dorier II. S. 182. — Delos trat icon fruh mit Athen in nabe Beziehung und Dl. LXXXVIII, 3 ging die Anfange unabhangige Bermaltung bee belifchen Beiligthums an Athen über. In fruberer Beit mar baran, wie an Delphoi, eine Amphiftvonie gefnupft gewefen. -Samothrafe mar ben Bellenen felbft wenig befannt und ber Ort bunfler Mythen. Die Berfaffung icheint eine Art von Aristofratie gewesen zu sein, in welcher ber Bacileus, wie im aristofratischen Athen, ben Opfern vorftand und namentlich die Jurisdiction von den Bornehmen geubt warb. Bergl. Schelling (Die Botter von Samothrafe), Belder (Mefchyl. Trilogie), D. Duller u. A. -Um das thesprotische Dodona wohnte ber pelasgische Stumm ber Belloi und bilbete eine Art von Briefterflagt, in welchem ber moonarris eine febr angesebene Stellung einnahm: Herodot. II, 55; Cic. De divinat. I, 24. - Gleufis batte eigene Ronige gehabt, Die jugleich als Dberpriefter fungirten, ebe es unter Athens Herrschaft kam. Auch seitdem aber behielt das Heiligs thum ein ausgedehntes Bebiet und bie Briefterthumer blieben bei ben alten Familien, welche schon früher bas Recht barauf befeffen batten. Die Briefter bilbeten bier ein Bericht und richteten nach ungeschriebenen Beseben. So lange die Mofterienfeier bauerte, war bem Bilger fichere Reise jugeftanden und selbft Kriege wurden bann durch eine expression unterbrochen. — Olympia mit feiner Beffeler geborte in früher Beit ben Bifaten, peren Sindt gegen Di. L. gerftort warb. Pune VI, 3, 3. Bugl. besondere Bodb's und Diffendle Commenture de Commentare ju Binbar's Dben. Der olympische Rath hatte Jurisbiction. — Remea gehörte Anfangs ju Rleona; bann eigneten es fich balb bie Argiver, balb bie Rorinther ju. - Der ifthmifche Bofeidontempel gehörte Rorinth, ein berühmter Heratempel ben Argivern u. f. w. — Durch Götterspruche und Gefete war es ben Griechen vorgeschrieben, daß sie die Opfer an bestimmten Tagen, Monaten und Jahren barbringen follten. Um biefes zu fonnen, wurden im Laufe ber Zeit vielerlei Berfuche ge-macht, nach Berechnungen des Laufes bes Mondes und ber Sonne eine fur beibe paffenbe Jahredrechnung aufgufinden. Dan ging babei von ber Anficht aus, baß man die Monate nach bem Mondlaufe, die Jahre nach dem Sonnenlaufe bestimmen muffe.

Die in Athen gefeierten öffentlichen Feste waren folgende:

3m Sefatombaon:

1. Nέα νουμηνία; cf. Phot. Lex. s. v.

5. Das leuftrifche Siegesfeft;

7. Κουνίδωα (cf. Byanepfion); cf. Corsini, Fasti Att.

8. Thefeia (cf. Byanepfion);

12. Rronia: cf. Schol. ad Aristoph. Nub. 397. Rach Plut. Thes. 12 am 8.

14. Panathenaea minora; cf. Cors.

16. Metoifia (cf. Plut. Thes. 24) ober Synoifesta (cf. Schol. ad Aristoph. Pac. 1019).

28. Panathenaea majora; cf. Cors. (alle 4 3ahre) 56). Im Metageitnion fielen mindeftens zwei Sefte: . Metageitnia: Plut. De exilio (Vol. VIII. p. 372. ed. Roisk.). Lysim. b. Harpokrat. s. v. ueta-

Θεαίς B. (?). — Boeckh. Corp. inscriptt. No. 523. Im Monat Boëbromion fielen:

- 2. Fest wegen des Streites ber Athena und bes Reptunus über bas Schutgotterthum von Attifa. Plut. De frat. amore (Vol. VII. p. 906 ed. Roisk.).
- 3. Victoria Plataica et Eleutheria Corsini (?). 5. Genefia - Bekk. Aneodot. Vol. I. p. 86 37).
- 6. Marathonia Plut. Camill. 19. Plut. De glor. Athen. (Vol. VII. p. 379. ed. Reisk.).

  12. Charisteria pro libertate — Plut. De glor.

Athen. (l. l.).

- 13. Népovu zai 'Ocioidi Boeckh. Corp. inscriptt. No. 523.
- 15. Eleusinia magna Plut. Demetr. 26; Camill. 19. 16. Eleusinia magna — Plut. Phok. 6; Alex. M. 31 58).
- 16. Raria Plut. De glor. Athen. (Vol. VII. p. 379 ed. Reisk.). Rad Plut. Camill. c. 19 erfochten bie Athener ben Seefieg bei Raros am Tage bee Bollmondes im Boedromion.

<sup>56)</sup> Cf. A. H. Müller, Panathonaica (Benn 1837). 57) Bergl. nech Pollux III, 19; Anmon. s. v. yewister. 58) Sie banerten nach Preller vom 15.—20. Bergl. auch Nitrach, De Eleusiniorum actione et argumento (Riel 1847) une De Eleminiorum ratione publica (Ricl 1842).

- 17. Δήμητοι κόρη Boeckh. Corp. inscriptt. No. 523 (Ova — nach Bodh).
- 18. Διονύσφ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς Boeckh. Corp. inscriptt. No. 523.
- 20. Μυστικός ΐακχος Plut. Camill. 19.
- 20. Salaminia Plut. Camill. 19.
- ? Boëbromia Plut. Thes. 27. Etymolog. magn. ∇. βοηδρομιών.

3m Monat Phanepsion murben gefeiert:

- 7. Ronnideia Plut. Thes. 4.
- 7. Pranepsta Suid. s. v. πυανεψιών. Apollonios et alii, qui de festis Atheniensium scripserunt — bei Harpokrat. s. v. πυανεψίαι.
- 7. Apollini et Dianae Boeckh. Corp. inscriptt. No. 523.
- 7. Oschophoria 59) Corsini. Cf. Etymol. magn. 8. V. & or vol.
- 8. Theseia Plut. Thes. 36 (?). Corfini ameifelt. 8. Choes — Schol. ad Aristoph. Acharn. 961.
- 9. Stenia Schol. ad Aristoph. Thesmophor. 834.
- 10.—13. Theomophoria 60) Schol. ad Aristoph. The smophor 80. Phot. Lex. s. v. Dequopoolor ημέραι. Plut. De Iside et Osir. c. 69.
- 13. Χύτροι; cf. Harpokrat. s. v.
- 29. (am letten Tage) Chalfeia Harpokrat. s. v. Χαλκεΐα. Etymol. magn. s. v. Χαλκεΐα.
- ? Apaturia Etymol. magn. s. v. ἀπατούρια. Harpokrat. s. v. ἀπατούρια; Bachmann, Anecd. Graec. I. p. 112 seq. Das Fest dauerte 3 Tage.

Im Mämakterion wird am 20. Tage ein Fest bes Zeus Teópyog erwähnt; f. Boeckh. Corp. inser. No. 523, und Bodh halt fur mahrscheinlich, bag an diesem Tage die Mamafteria gefeiert worden seien.

Im Monat Poseibeon werben erwähnt:

- 8. Ποσειδώνι Χαμαιζήλω Boeckh. Corp. inscriptt. No. 523.
- 9. ober 19. (?) 'Avenois ebendas. No. 523.
- Διονύσια τὰ κατ' ἀγρούς Schol. ad Aeschin. Or. in Timarch. c. 11. Bergl. Richter, Bur Burbig. d. Aristoph. Romodie (1845).
- ? 'Aλῶα Philochor. ap. Harpokrat. s. v. άλῶα. Bachm. Anecd. Graec. I, 72 u. 76 seq.

In den Monat Gamelion fielen die Lenda; cf. Schol. ad Hesiod. Op. et dies 506. Am 19. wird das Fest der Kirrwoeig Diovisov in der eben ange-führten Inschrift (no. 523) erwähnt.

In den Anthesterion gehören:

- 1. Sybrophoria Corsini. Phot. Lex. s. v. 10. Choa Schol. ad Aristoph. Acharn. 961.
- 11. Bithoigia Plut. Sympos. III, 7.
- 12. Διονίσια άρχαιότερα Thuk. II, 15.
- 12. Χόες Harpokrat. s. v. Χόες.
- 13. Choës Schol. ad Aristoph. Acharn. 1076.
- 59) Siehe Phot. Lex. s. v. δεχοφοφείν. Prokl. in Phot. Biblioth. p. 322. ed. Bekker.; Plut. Thes. 22. 60) Bergi. Wellauer, De Thesmophoriis (Breelau 1820).
  - M. Guehfl. b. 2B. u. R. Grite Section. LXXXIII.

- 13. Chytroi ebendas. Harpokrat. s. v. Xúrooi.
- 14. Penda Cors.

97

- 28. Diasta 61) Schol. ad Aristoph. Nub. 408.
- ? Eleusinia parva Plut. Demetr. 26.
- ? Iepeis en lourown Boeckh. Corp. inscriptt.
- ? Unthesteria; cf. Schol. ad Aristoph. Acharn. 961. 3m Elaphebolion feierte man in Athen:
- 8. Astlepicia (Aeschin. adv. Ktesiph. p. 455 ed. Reisk.).
- 11. Phellos (cf. Cors.).
- 12. Διονύσια τὰ ἐν ἄστει (Schol. ad Aeschin. in Timarch. c. 11; Thuk. V, 20 seq.).
- 14. Bandia (cf. Cors.). Phot. Lex. und Etymol. magn. s. v.
- 15. Κρόνω (Boeckh. Corp. inscr. No. 523).
- In den Munychion sielen: 6. Fest des Apollon Delphinios (viellcicht = Delphinia) — Plut. Thes. 18.
- 16. Der Diana beilig, weil an diesem Tage ber Bollmond ben Siegern bei Salamis (auf Rypros) leuchtete; Plut. De glor. Athen. (Vol. VII. p. 379 éd. Reisk.).
- 16. Munychia Corsini. Cf. Phot. Lex. und Harpokrat. s. v. μουνυχιών.
- 19. Diasia equestria Cors.
- 19. Aufzug zu Ehren bes Beus Plut. Phok. 37.
- 20. (am vorletten Tage) Hoanle nal Delw Boeckh. Corp. inscriptt. No. 523.
  - Im Monat Thargelion werden erwähnt:
- 6. Thargelia Corsini. Phot. Lex. und Etymol. magn. s. v.
- 6. Die Athener opfern ber Artemis Agrotera 300 Biegen - Aelian. Var. hist. II, 25.
- 6. Chloeia Cors. und Schol. ad Aristoph. Lys. 835.
- 7. Thargelia Plut. Sympos. VIII, 1. (?) Etym. magn. s. v. θαργήλια <sup>62</sup>).
- 19. Rallynteria Phot. Lex. 8. v. παλλυντήρια.
- 20. Bendideia Cors.
- 25. Plynteria. Core. Plut. Alkib. c. 34.
- 29. Plynteria Phot. Lex. 8. v. xalduringia.
  - Endlich im Sfirophorion fielen:
- 12. Stira Corsini. Phot. Lex. und Harpokrat. 8. v. oxloov. Schol. ad Aristoph. Ekklesiaz. 18.
- 12. Fest wegen ber Schlacht bei Mantineia Plut. De glor. Athen. (Vol. VII. p. 379 ed. Roisk.).
- 14. Buphonia Etymol. magn. s. v. βουφόνια.
- 14. Diipolia Schol. ad Aristoph. Pac. 419.
- 28. Heratleia Core.
- Arrhephoria Etymol. magn. s. v. άβοηφόροι Bachm. Anecd. Graec. I, 145.

<sup>61)</sup> Bergl. Bermann, Die Attischen Diaften (im Philologus Bb. 2). 62) Die Delia waren nach und nach außer Gebrauch gefommen und wurben Dl. LXXXVIII, 3 jum erften Mal wieber gefeiert; fie fanben von ba an im britten Sahre jeber Dlympiabe am' 6. und 7. Thargelion, ben Geburtstagen ber Diana und bes Apollon, flatt. Boecks. ad Corp. inscript. Vol. I. p. 255.

Bu biefer ohnehin icon langen Lifte athenischer Refte fommen fur Athen noch einige Fefte, beren Beits puntt fich nicht bestimmen laßt und bann ift barauf hinzuweisen, daß jeber Ort, jede Stadt, jeber Staat, Stamm und Bund wieder ihnen besonders eigenthumliche Feste seierten. Dahin gehören 3. B. Abonia (Bachm. Anecd. Gr. L. p. 32 seq.); Acora ober Eudeipnos (Etymol. magn. s. v. alώρα); Amarysia (Hesych. s. v.); Anafeia (Hesych. 8. v.); Boreasmos (Aelian. Hist. anim. VII, 27); Brauronia; Chitonia; Diomias (Etym. magn. s. v. Δίομος); Γεφυρισμοί (Aelian. ib. IV, 43; Herodot. V, 57); Sebbome, d. h. ber 7. Tag jedes Monate; Hephaistia; Heraia; Hermaia (Schol. ad Aeschin. in Timarch. 10) u. v. a.

Große Ausgaben verursachten ferner dem Staate bie allgemeinen Fefte, welche nicht nur Spiele, fondern große Rationalfeste maren.

## a) Die olympifchen Spiele.

Dies ift das alteste Fest ber Hellenen, weil Berafles es gegrundet haben foll. Hasc. I, 111 seq. Pind. Ol. II, 5-10. Seinen hauptzwed erhielt es erft burch Lufurg und 3phitos, Diefer ber Ronig ber Achaer, jener ber Spartaner. Jest wurde das keft eine Folge eines großen Waffenstillstandes zwischen den eingewanderten Doriern und den Eingeborenen. Deswegen hieß es eine Zeit lang exerusia. Vell. Paterc. I, 8. Paus. V, 8, 2. Rüller, Dorier I. S. 138 sg. Die Worte des Baffenstillstandes wurden eingegraben in einen metallenen Dietus, aufbewahrt im Tempel ber Hera. Bestimmt wurde, bag bas Land ber Eleer auf ewige Zeiten befreit sein sollte von Einfallen ber Griechen. Bodh und Diffen ju Bind. Ifthm. IL S. 494-496. Thuk. V, 49. 50. Dadurch wurden die Eleer das unfriegerischste Bolf Griechenlands (Polyb. IV, 73). Bahrend des Beftes follten auch im gangen Beloponnes feine Rriegsunternehmungen gemacht werden. Religiös war der Gegenstand des Festes Zeus und Hera, der Ort, der Hain Altis dei Pissa, am rechten User des Alpheios. Pind. Ol. III, 31 seq.; VIII, 12; X, 53 seq. und Schol. p. 55. Isthm. I, 42. Paus. V, 10, 1; VI, 19, 1. Der Schauplat felbit war in einem Thale bes Berges Rronios und hieß 'Odunzla. An ber Seite bes Saines nach dem Berge Kronios zu war der große Tempel des Zeus erbaut (Ol. LXXXI.) die zum Giebel 68, Breite 95, Länge 235 Fuß. Merkwürdig war die Statne des Zeus von Phibias (Polyb. XXX, 15. Paus. V, 10 seg.). Richt weit bavon ift ein Tempel ber Bera, aber viel alter und gewiffermagen ein Sammelplat ber Beiber. In ihm war ber fogenannte Raften Des Appselos aufbewahrt, das altefte Denfmal der bellenis fchen Stulptur; ebenfo ber Tifch, auf dem die Rrange des Sieges lagen. Richt weit von beiden Tempeln ftand ber Delbuum, der Elala norivos, von dem die Siegesfranze entnommen wurden ; cf. Aristoph. Plut. 586. Ein britter großer Tempel, bas sogenannte unrowov, war ber Rhea geweiht, aber ohne alle Bilbfaulen. Das

Stadion erhielt biefen Ramen erft in verhaltnismäßig fpaterer Beit. Fruber bieg es avln. Der Lauf mar in altefter Zeit Die einzige Uebung im Bettfampf in Griechenland. Das Stadion mar von ber apsois an 600 Fuß bis an das Ziel zépas (Gell. N. A. I., 1). Beim nepas war ein großer runder Blat mit Siten für die Kampfrichter (in Olympia Ellavodinau); seit Dl. XIV. fam der diaulos hingu oder der doppelte diauλοδρόμος biefes gewöhnlichen Laufes. Daffelbe scheint auch den Ramen dollzog gehabt zu haben; cf. Boeckh. C. inser. Spater erhielt ber lettere eine ausgebehntere Bebeutung.

Gewöhnlich lief ber Kampfer blos mit einem diáζωμα, einem Gurtel um bie Scham (cinctatus, Ovid. Fast. II, 15). Seit Dl. XV. lief man gang nacht, und der Name yvuvásiov wurde mehr und mehr gewöhnslich (Thuk. I, 6. Dion. Halic. Archaeol. R. VII, 72. Schol. Ven. II. 13, 83. Boß, Mythol. Briefe 2. 12. Br.). Man hatte blos eine Art Schuhe (Evdgouldes) an. Seit Dl. LXV. fügten bie Griechen bie oxlodoopla hingu, oder der Lauf vollständig bewaffnet, und feit Dl. XXXVII. liefen nicht blos Manner, sondern auch apevuoc (bartlose). Etwas weiter vom Alpheios war ber hippodromos ober das Stadion, wo die Kampfe zu Roß gehalten wurden (Paus. VI, 7, 20). Dit einem Ende fließ er faft mit bem erften Stadion gufammen. Beide waren langs des Alpheios angelegt. Das Pferde-rennen fand seit Dl. XXV. statt 63). Die Beschreibung vergl. bei Paus. V, 8. Der Reiter sowol wie sein Pferd hieß zelis. Zuweilen sand auch ein Wettsamps mit je zwei Bferben oder auch je zwei Bagen ftatt. Als dritte Uebung war feit Dl. XVIII. das Ringen (πάλη) bingugefommen, wobei die Rampfer gang nacht, bie Fuße mit Del eingerieben, rangen; cf. Thuk. I, 6. Gin einmaliges Rieberwerfen genügte nicht, fondern ein zweimaliges, spater breimaliges; vergl. Aeschyl. Eum. 553 nebst den Scholien. Der Faustkampf ift feit Dl. XXIII. die vierte Uebung (πυγμή), Hauptsachen waren hier die sucres (cestus), Anfangs breite Riemen um die Fauste gewidelt, nachher aber wurden fie mit metallenen Budeln und Rageln befchlagen und gingen bis jum Elnbogen (Theokr. Id. XXII. Bilbfaule im Louvre ju Baris). In Herfulanum wurde ein vollfommener Fechthandschuh gefunden, über bem Einbogen zugeschnallt, an ben Borderfingern offen. Mit ben iucou wurde vorzüglich auf die Ohren geschlagen. Theokr. Id. XXII, 45. Bindelmann nennt fie falfdlich Banfratiaftenohren. Seit Dl. XLI. wurden auch die apereior dazu abges richtet. Solcher Dhren ruhmten fich bedeutende Manner. Eine funfte Uebung war bas Panfration, eine Berbinbung des Ringens und bes Faustfampfes mit ober ohne Ceftos, eingeführt Dl. XXX. Für Die drei letteren Uebungen hatte fich eine orbentliche Rampferbiat eingerichtet (avayxopayia). Eustath. ad Od. p. 1753. ed. Rom. nennt vorzüglich Bodfleifch, Rafe und Reigen als

<sup>63)</sup> G. Hermann, Diss. de hippodromo Olympiaco. Lips. 1839. 4.

Rahrungsmittel ber Ringer. Schulze, De anancophagia pugilum p. 6. Das Pentathlon (quinquertium), eine aus fünf zusammengesette Uebung, aus dem Lauf (δρόμος), dem Speerwurf (σίγννος), Springen (αλμα), Diskuswersen (δισχοβολεῖν) und Ringen. Der Diskus war eine långlichrunde metallene Scheibe mit einem Loche, durch das ein Riemen geht, mit dem man ihn in Bewegung um seine Achse bringt und dann fortwirft. Zuweilen wird die Bewegung blos durch den Daumen hervorgebracht. In drei der Uebungen mußte man gessiegt haben, wenn man den Preis erlangen wollte. Bessteht seit Dl. LXXVII. Cf. Philipp, De pentathlo (Berol. 1828).

lleber die Aufeinanderfolge der verschiedenen olympischen Spiele wissen wir weiter Nichts, als daß der Lauf das crite war (Soph. El. 684 seq.) und das Penstathlon und Pankration die letzten. Bergl. L. Dissen, De ordine certaminum Olympicorum per quinque

dies. Gotting. 1841. 4.

Wie Barthclemy die Meinung geltend gemacht hat, baß auch musische Wettkämpse stattsanden, sinden wir bistorisch nicht bestätigt. Gewöhnlich wird aber das Ganze als factisch angenommen, weil Lukianos sagt, herodot habe einen Theil seiner Geschichte vorgelesen und selbst dort den Thukydides begeistert. Dies widerslegt Dahlmann (Geschichtliche Forschungen 1), und aus der Borrede des Thukydides erhellt gerade das Gegensteil von einer Begeisterung für herodot. Paus. VI, 23 sagt, es sein auch andere Dinge dei den Olympien ausgestellt worden. Dahlmann, herodot, aus seinem Buche sein Leben. Altona 1823. 8. heilmann, llebersebung des Thukydides. Borrede; cf. Eichstaedt, Ind. schol. per aestatem anni 1838 hab. Paus. V, 9; IV, 5. Tittmann, Gr. Strf. 366. Rr. 71. Paus. V, 9, 1. Thuk. V, 50.

Die Eleer bestimmten den Ort des Festes und wählten die Hellanodiken, deren Jahl Anfangs Einer war, und zwar vielleicht ihr König Iphitos und seine Rachkommen. Seit Ol. L. waren zwei (Paus. V, 8) aus der Gesammtheit des griechischen Bolkes. Ol. LXXV. sinden wir auf einmal neun; Ol. LXXVII. wird ein zehnter hinzugefügt. So bestand es die Ol. CIII., wo der Demos in Elis zwölf Phylen einrichtete und wo deshald zwölf Hellanodiken eingesett wurden. Später waren acht die zehn. Man konnte an den Ausspruch der Hellanodiken appelliren, an einen sogenannten olympischen Senat, der wahrscheinlich auch aus Eleern zussammengesett war und seit Ol. CV. bestand (δλυμπιακή βουλή, ερα γερουσία). Zuweilen war dieser auch Schiedsrichter in politischen Dingen. Drittens gab es eine ἐκκλησία δλυμπιακή, wahrscheinlich bestehend aus der Masse der Gegenwärtigen. Die Hellanodiken unterssagten den Weibern, über den Alpheios zu kommen, worauf Herabstürzen vom Typäon stand. Blos die Briesterin der Δημήτης durste zuschauen (Paus. VI, 20); den Jungsrauen scheint der Zugang nicht verboten gewesen zu sein. Ferner bestimmten sie 30 Tage die zu bem eigentlichen Ansange des Kestes, während deren

bie Kampfer schon zugegen sein mußten. — Theokr. Id. I, 10. Paus. V, 20 spricht von 10 Monaten. Die Uebungen geschahen unter γυμνασιάσχοις. Waren biese vollendet, so begannen die Spiele mit dem 11. Hestatombkon und dauerten 5 Tage lang. Barbaren, Stlaven und Verbrecher wurden nicht zugelassen.

Rach Beendigung der Spiele geschah die Austheilung des &Flov; es erhielten die Sieger einen Delfranz, in der Hand ein Palmenreis; sie wurden gespeist im Prytaneion und erhielten die Proedrie. Zu Hause erhielten die Sieger größtentheils eine Geldbelohnung, nach Solon's Verordnung 500 Drachmen, in vielen Städten auch arkleia; Statuen setzen sie sich selbst. Außerdem Festzug und Gastmahl; bei solcher Gelegenheit sind die

Bindarifden Symnen entftanben.

Alle 4 Jahre kehrten die Spiele wieder (neuraernols, δι' έτους πέμπτου). Pindar. Ol. XI, 59. Nem. XI, 27. Dies geschah nachweisbar erst seit bem Siege des Koroibos, 100 Jahre nach Iphitos. Die olympis ichen Spiele wurden bis gegen Ende ber Regierung bes Raifere Theodofice gefeiert, und fo lange rechnete man auch nach Olympiaden (Coreini). Aus Cedrenus wiffen wir, daß 394 n. Chr. eine andere Rechnung im romischen Reiche eintrat, Die Indiction oder Die 15 jahrige Steuerperiode (Hellanifos hatte querft eine Chronologie für die griechische Geschichte hergestellt aus der Reihenfolge der Priesterinnen von Argos. Plut. De mus.
3 u. 8. Thuk. II, 2; IV, 133. Xenoph. Hellen. I, 2; II, 3). Auch Ephoros hatte auf die Siege in Olympia Rudficht genommen. Timaos aus Tauromenion hat zuerft bei jedem Jahre die Gellanodifen, Ephoren, Ronige, Briefterinnen und ben athenischen Archon angegeben. Die Olympiabenrechnung hat jedoch immer blos litera-rifch bestanden. — Die Athener anderten ihr Schaltsystem in Beziehung auf die Olympiaden 64). Kleostratos richtete eine duraxyolg ein, sodaß sein Cyklus jeht 2 Olympiaden betrug, sein Jahr 12 Monate zu 30 und 29 Tagen. Her wurden nun 90 Tage oder 3 Monate eingeschaltet, sodaß er einen Monat nach dem 3., einen anderen nach dem 5. und den britten nach dem 8. Jahre einschaltete. Diese Einrichtung wurde nie aufgegeben, nur verbeffert burch ben Athener Meton, der entbedte, baß 235 Mondmonate 19 Sonnenjahre geben, und fo richtete er einen 19jahrigen Cyclus (Evrea xai dexaernols) von 6940 Tagen ein, bie er in die Monate so vertheilte, baß fie mit ber Mondfphare übereinstimmten. Diefen Ralender wollten Die Athener in gang Griechenland einführen Dl. LXXXVII, 1. Aristoph. Nub. 607 seq. spricht von den Erfolgen der athenischen Besandtschaft an die Amphittvonen, Die fehr ungunftig waren. Bergl. bie grundlichen Schriften von Bodh u. A.

## b) Die pythischen Spiele (rà mvela).

Diese waren ihrem Wesen nach mehr geeignet, bie Nationalität ber Griechen ju bewahren. Dies war

<sup>64)</sup> Bergl. namentlich Bodh, Ueber die vierjährigen Sonnens freise ber Alten (Berlin 1863) und viele andere Schriften von Ibeler u. A.

bambtfächlich hervergebracht burch ihre Berbindung mit bem belphischen Drafel und mit bem Amphistvonenbunde. In anderer Begiehung boten fie noch etwas Allgemeineres bar, insofern bie Barbaren bavon nicht ausgeschloffen waren, und waren somit mehr tosmopolitisch als griedifch. Gine beutliche Beschreibung des Locals des Festes finden wir bei Heliodor. Aethiop. II, 26. Bon Kyrtha ober Rriffa aus am Bleiftos bingebend, fommt man in eine Schlucht des Parnaffos, die vollfommen den Anblid eines antifen Theaters barbietet, auch verglichen werben fann mit ber Form eines halben Trichters. Diefer Ort bieß iduxeia. Zwei große Felsen (paidplades) waren vom Grunde bes Thales aus 800 Fuß boch. Das Theater ift burch einige Bergmaffer burchbrochen, ju benen ber beruhmte Dufenquell gehort, ber in bem veperos ber yna entspringt, ferner der kastalische Quell. Der Blas der Stadt Delphi ift terraffenformig gebildet; bie Terraffen find theils durch die Ratur, theils durch große Mauern gebildet, und auf ihnen ftehen die Saufer ber Stadt. Auf ber oberen Terraffe, über die bie Bhas briaden berüberragten, war ein ίερος περίβολος, was von ben Griechen eigentlich mit bem Ramen i Hvola bezeichnet wurde. Innerhalb deffelben ftand ber Tempel Des Apollon, welcher nachmals erbaut murbe über ber berühmten Soble. Diefer Ort bes Drafels war ursprüng. lich pelasgifch und ber Themis geheiligt, noch fruher ber Bea. Seit der borifden Banderung traten biefe in ben hintergrund vor der neuen hellenischen Gottheit Avollon. Es bieß, Rreter hatten zuerft bas Drafel gegrundet, alfo bie reinsten Dorier; biefe feien querft gelanbet und hatten Rriffa gebaut (Konooa, eine Stadt der Rreter); fie seien geführt worden von Apollon selbst unter ber Gestalt eines Delphins. Bon Kriffa aus nahmen fie bas Drafel in Befig. Bon dem altesten Tempel bes Apollon heißt es, er fei nur eine Sutte aus Lorbeerzweigen gewesen, aber von Baumen, die aus Tempe nach bem Barnaß verpflanzt gewefen maren; bann fei aus dem Spperboreerlande ein Tempel geradezu dahin verset worden durch Apollon selbst (Paus. X, 5); dann soll ein eherner Tempel aufgebaut worden sein. Historisch ift ber, ben ber Homerische Hymnos Pyth. 115 er- wahnt. Ein letter stand noch zu Bausanias' Zeiten; erbaut von den Alfmaoniden für 300 Talente (Herodot. II, 180; V, 62). Der Ort, über welchen der Tempel gebaut war, mar eine ziemlich geräumige Sohle, geftust burch funf toloffale Steine und hieß advrov. Schon bei homer wird ein lacos ovdos (Il IX, 404) erwähnt, eine steinerne Schwelle. Im Innern ber Sohle war noch ein kleineres Felfenloch, aus dem der begeisternde Dampf aufstieg und über bem der heilige Dreifuß ftand, auf dem die Bythia (προμάντις, θεύπροπος, προomele) faß. Die Buthia faß tiefer als die Fragenden lavamberreddai, avaigeir, koar, wovon zu unterscheiben έρασθαι, das die Pothia fragen heißt). Der Dreifuß hatte brei eherne Buße, jufammengehalten burch brei Reifen, fie famen unten enger jufammen. Der oberfte Reif diente zugleich bazu, ben Alfins zu halten, ben Reffel, auf ben, wenn die Pythia fich darauf fegen follte,

ein öluog gelegt wurde, ein metallener Dedel. Cf. Otfr. Müller, De tripode delphico (Gotting. 1820. 4.). Die frangofischen Philologen halten ben oluog ebenfalls für eine hohle Salbkugel, die die Pythia mit ihren Schenkeln hatte umschließen muffen. Bei Befiobos heißt Oluos Morfer, aber verfehen mit holzernem Dedel, auf ben ber Rame überging. Das Befteigen bes Dreis fußes ber Bythia geschah Anfange nur einmal in einem gewiffen Monat, fpater alle Monate. Ber eine Enticheibung (θεώρος, θεόπροπος) verlangte, mas nie eine Frau fonnte (Plut. De el delphico), hatte seine Sache vorher schriftlich abgefaßt einzureichen, mahrscheinlich bei ben fünf bolois; darauf erhielt man seine Antwort an bem feierlichen Tage, wobei die Priefterin mundlich gefragt werben mußte. Die Briefterin war eine altere Delphierin, unwiffend, beschränft, friedlich aus nieberem Stande (Plut. De Pythiae orac. p. 595). Rach einer Beile fließ bieselbe einzelne unverftandliche Borte aus. bie ein Beamter aufschrieb und in poetischer, auch oft prosaischer Form als Antwort ertheilte. Cic. De divin. II, 56 ergahlt, baß die Antworten spater prosaisch waren. Sie waren in eigenthumlicher Form, Sprache und Styl abgefaßt. Bei ber ichriftlichen leberreichung ber Anfrage mußte ein Befchent abgeliefert werben. Satte die Briefterin allein die Fragen entschieden, fo hatte bas Dratel gewiß nicht bie hohe Achtung in gang Griechenland erlangt, die es genoß; gewiß hatte es Blaton nicht als Mufter aufgestellt. Einige meinten nun, die Briefterin fei in eine Art magnetischen Schlaf gefallen; Andere meinten, bas Gange fei ein elender Briefterbetrug gewefen. Allein in Griechenland wurde nie viel auf die Briefter gehalten. Sullmann ftellt in "Burdigung bee belphischen Orafele" (Bonn 1837) Die Meinung auf, ein heiliger ariftofratischer Rath ber Delphier felbft habe die Entscheidung gegeben nach einer traditionellen Rechtsgelehrtheit. Warum foll es aber gerade der belphische Rath gewesen sein? Es scheint viel natürlicher, daß die Amphiftponen felbst die Leiter und Borfteher des Drakels gewesen find. Dabei bleibt das noch, daß ber Bund biefer Priefterin fich bediente, um einen Rimbus von Beiligfeit um fich ju verbreiten. Dit biefer Anficht fonnte ftreiten bic Erfahrung, bag, wenn bas Drafel bestochen war, bie Pythia entlaffen wurde; aber wenn man gleich ben Amphistyonen nicht gutrauen fann, daß sie sich haben bestechen laffen, fo fonnte bies doch die niedergesette Behörde thun. Herod. VI, 66.

Es gab viele untergeschobene Orakelsprüche, geschmiedet von Priestern (Herod. VII, 66. Aristoph.
Equites), die das Berberbliche jener Zeit nachweisen und es vorzüglich dem Kleon Schuld geben. Zu solchen Orakeln gehören mehre bei Herod. I, 47; I, 66 u. 67, die höchst lächerlich und abgeschmackt erscheinen.

In bem reuevog des Tempels war der Ort, der von den Griechen für den Mittelpunkt der Erde (δμφαλος της γης) gehalten wurde. Müller (De trip. d. 15) meint, der Schlund, aus dem der Dampf ftieg, sei Anfangs δμφαλος genannt worden. Allein dafür spricht

tein Zeugniß ber Alten, vielmehr hat es bamit eine mpthische Bewandtnif. Krüber mar ber ouw. und ber Stein des Kronos einerlei. Diefe Sage findet fich zuerft bei Hesiod. Theog. 499. Den Stein habe Kronos wieder ausgespieen und Beus habe ihn fpater nach Delphi geweiht. Dies hat ben Sinn: Beus ftieß ben Rronos vom Throne und grundete eine neue Dynastie. Der Stein, ber ihm bas Dafein gab, wird von ihm nach Delphi geweiht, weil dies Apollinische Drakel ein bem Zeus dienstbares war. In der Rahe des Tempels war noch die berühmte leogn, ein Gebaude ale Sammelplat für die befragenden Delphier, einfache Saulengange wie die romischen Basilifen. Berühmt wurde fie durch bedeutende Bemalbe bes Polygnotos (bargeftellt von ben Brubern Riepenhaufen). Bottiger, Archaologie ber Malerei G. 296.

Die zweite Terrasse hieß λευκώσεα und gehörte wahrscheinlich einer eigenen Gemeinde an. Auf ihr wurde hauptsächlich Dionysos verehrt; daher eine Combination der beiden Culte, die sich aussprach in der sonderbaren Mythe, der Gott Dionysos sei getödtet und dann in dem λέβης des Dreisuses wieder zum Leben gesocht worden; ferner waren hier die Einrichtungen zu den Spielen, ein στάδιου, ein δέατζου, ein βουλευτή-ριου u. s. w.

Die alteste Urt des Wettstreites bei ben pythischen Spielen bestand in bem Absingen eines Symnos auf Apollon, ein Befang ethischen Inhalts, wobei die Rithara gespielt murbe. Bestodos fei beswegen ausgeschloffen morben, mas bedeutet: feit einer bestimmten Beit follten nicht mehr Rhapsoben auftreten, wie es fruher geschehen war (Hesiod. Theog. 30). Buerft habe Chryfothemis aus Rreta ben Preis gewonnen, beffen Bater Apollon burch einen hymnus von ber Blutschuld gereinigt habe, ben Drachen Bython getöbtet zu haben. Der Wettstreit war Anfangs um ein χοημα (χοηματίδης άγων. Hom. II. XXIII, 259. Hes. Erga 654) ein Geräthe, haupts sächlich Dreifuß. Seit Ol. XLVIII, 3 wurde ein Breis der achodia hinzugefügt, sodaß drei Preise ausgetheilt wurden, der erstere dem Sanger gur Rithara, ber zweite dem Sanger, der den Flotenblafer begleitete, ber dritte dem Flotenblafer. Seit Dl. XLIX, 3 murbe ein Rrang von dem Lorbeerbaum ber Preis und feitbem wurde auch die adlodia aufgehoben. Dafür fügte man ben Lauf im Stadion und ben Wettlauf ber Roffe hingu. Der erfte Sieger hierin war ber Thrann von Sifpon, Rleisthenes. 32 Jahre nachher kamen noch musikalische Wettstreite hinzu, Pyth. 23 der δρόμος, Dl. XXVIII. und Pyth. 61 das παγκράτιου. Bergl. die Fragmente der Aristotelischen Schrift Nodiovixai und des Nodixoc Loyos des Menadymos. Alle Alten find barin einig, daß die pythischen Spiele jedesmal im 3. Jahre einer Olympiade gefeiert wurden. Ginige geben den Anfang berfelben auf Dl. XLIX, 3, Andere auf Dl. XLVII, 3 an. Die ersteren gahlen den zonwarlons ayon als Anfang mit. Bodh ad Pind. p. 206 führt an, Paus. X, 7 nenne Ol. XLIX, 3 bie zweite Pythias, indem er Einigen gefolgt sei, die Ol. XLVIII, 3 als erfte Pythias betrachten. Ueber die Jahreszeit sind die Reueren uneins. Corsini und Dodwell (De cyclis) haben den ersten Munychion angenommen (April) als Zeit der Festseier; Clinton (Fasti Hellenici von K. W. Krüger S. 208. Leipzig 1830. Abhandlung über die pythischen Spiele) such darzuthun, daß die pythischen Feste in das 3. Jahr der Olympiade und in den Herbst sielen. Die Beweise sind nicht von Bedeutung. Er übergeht zwar selbst noch Heliod. Aethiop. V, 18, welcher sagt, sie seien im Herbste nach dem Untergange der Plejaden geseiert worden (Hesiod. Erga 387); aber tropdem ist jene Behauptung unrichtig und die Feste sielen ins Frühjahr. Die Amphistyonen waren Richter und die Spiele sielen mit ihrer Jusammenstunft zusammen. Uebrigens war ziemlich dieselbe Einsrichtung wie in Olympia.

## c) Die nemeifchen Spiele.

Das Local derselben gehört noch zum Beloponnes in die Rahe von Korinth. Wenn man von Korinth burch die Ebene von Phlius nach Argos geht, fo fommt man, wie Baufanias fagt, zuerft nach einer fleinen Stadt, Kleona, von der zwei Wege nach Argos führen, ein Fußweg und ein Fahrweg. Der lettere führt über den Berg Tretos nach Remea. Hier wird die Höhle des Lowen gezeigt, ben Herfules erschlug; nabe babei ift Remea, ein offener Plat wie Olympia. Sier fteht ein Tempel bes nemeischen Beus; um ihn herum war noch zu Paufaniae' Zeit ein Eppreffenhain und die Quelle Adrafteia. — Die Kampfrichter richteten in langen Trauerstolen und bestanden aus Argivern, Rleonern und Rorinthern. Der Breis icheint fruber blos ein Rrang aus Delzweigen gewesen zu fein (Pind. Nem. 1). Seit ben Berferfriegen war er ein Rrang von Eppich (oklivov). Und dies ist er mahrscheinlich auch früher gewesen; benn oklivor war bas Zeichen ber burch bas Waffer hervorgebrachten Fruchtbarkeit, weil es fich an ben Ufern ber Fluffe findet. Dem Bofetdon mar daber ein Sohn Selinus gegeben und eine Stadt Selinus in Sicilien geweiht. — Das Fest wurde alle 2 Jahre gefeiert und fiel auf den 11. Tag des Panemos (entfprechend bem athenischen Metageitnion). Anfang bes 4. Jahres der Olympiade. Bodh, Abhandlung der Berl. Af. d. W. 1818. Clinton, Fasti Hellen. Berl. Af. d. 2B. 1818. p. 277. 259 ed. Krüger.

# d) Die ifthmifchen Spiele.

Bergl. barüber Euphorion und Musaeos, Neol'Isdulwov u. f. w. — Die eigentliche Gründung wird ben Acoliern, welche Korinth gegründet haben, zugeschrieben, vorzüglich dem Sisphus, der aus Orchomenos stammte; hier war er und sein Bruder Athamas, der in Orchomenos blieb und König war, zugleich Priester des Zeus. Daß der Cultus dieses Zeus sehr alt war, zeigt sich daraus, daß gefordert wurde, daß einer aus dem Geschlechte des Athamas sich von Zeit zu Zeit als Sühnopser für sein

ganges Bolf hingabe. Das Fest war ein pelasgisches und bem Pofeibon geweiht. Als evr. ay. fei es lange gefeiert worben. Spater fei eine Erneuerung ausgegangen von Thefeus. Es hatten fich in ber Rabe vom Ifthmus Wegelagerer eingefunden, die die Bilger plunderten, namentlich Styron, Rertyon, Damaftes (Brofruftes); vergl. Plut. Thes. 10 seq. Diod. Sic. IV, 59. Strab. IX. p. 391. Paus. I, 44. Theseus soll die Rauber verjagt ober erichlagen und bas Fest erneuert Auf dem Ifthmos hatten die Korinther eine Mauer erbaut. Innerhalb biefer Mauer nach bem Beloponnes zu ftand der Tempel des Poseidon, ro Moσείδειον, ringeum welchen man einen Sain anzupflangen versucht hatte. Dan konnte jedoch Richts weiter anbringen als Fichten. Im Tempel war eine Statue bes Poseidon, ber Juno, des Bellerophon u. f. w. Dabei war ferner ein déargov und ein orádiov (Paus. II, 1). Seit Theseus murbe bas Fest ein Rationalfest ber euros paischen Jonier; aber die Korinther, obgleich Dorier, hatten fpater bie Beforgung bes Feftes gang allein; nur als Mummius Korinth zerftort hatte, ging fie auf furze Beit an Sityon über. Die Athener hatten ben Borfit; fie wurden von Rorinth aus burch eine dempla eingeladen und zogen bann in Maffe bahin. Seitbem wurde an einen errapios apor nicht gebacht. Die Spiele wurden alle zwei Jahre gefeiert und fallen an bemfelben Tage wie die Olympien; f. Corsini 4, 3 u. 4. Boeckh. Explic. ad Pind. p. 293. Doch scheint dies zweifelhaft gewesen zu sein. Der Lohn war zuerft ein Eppichtranz, fpater ein Fichtenfrang, umschlungen von heiligen Binben. Pind. Isthm. 4. Plut. Timol. 26.

Diese vier Feste hatten vorzugsweise das Glūd, durch die Gesange des Pindar am berühmtesten geworden zu sein. Cf. Dem. pr. cor. p. 256. Das pythische Fest hätte eigentlich das wahre griechische Nationalsest werden sollen. Außerdem wurden noch viele allgemeine Feste geseiert, z. B. die Lyseia in Arfadien, in Argos die Feste Herda oder Hestaumbäa, in Theben die Herdieia und Jolaeia, in Thespiä die Erotidien, in Delos die Delia und in Athen die Olympia und Panathenda. Boeckh. Explic. ad Pind. p. 174. Bergl. Melanthios, Neol row en Elworen undryglow. Nikokrates, Neol row en Elworen dryglow. Nikokrates, Neol row en Elworen dryglow. Nikokrates, Neol row en Elworen Alex. Mueller. Bonnae 1837. 133 S. 8. Cf. Gersd. Rep. XIV. 4. p. 389. Auch in Delos z. B. waren alle 4 Jahre im 3. Jahre jeder Olympiade große, dem Apollon geweihte Feste. Cf. d'Orville, Deliaca u. s. w.

Geringer waren die Ausgaben, welche dem Staate durch die Theorien erwuchsen. J. Boysen, De veterum legationidus theoricis. Schleswig 1827. 4. M. H. E. Meier, De theoris a Graecis coloniis solemnium causa missis. Halle 1837. 4. K. F. Hermann, Disputatio de theoria Deliaca. Gottingae 1846. 4. Die Staaten sandten Theorien (Demosth. De cor. 487 c. Mid. 552), ließen bei dem Siege eines ihrer Bürger ihre Ramen ausrusen (Pind. P. 1, 61, 9, 129. Soph.

Elect. 626), ben Sieger zu ihrer Ehre franzen (Lysias v. Aristoph. 662) und ihm bei der Heimfehr hohe Ehre widerfahren (Paus. VII, 17, 6). Wie weit entfernt aber biefe Spielvereine von Bilbung politischer Eintracht waren, bezeugen namentlich bie ju Olympia aufgestellten Denfmale von Siegen bellenischer Bolfer uber Sellenen (Paus. V, 24, 1); und fichtbar liegt am Tage, baß fie im Grunde nicht ein Beerd ber Ginigfeit. fondern ein Ergebniß ber Allen gemeinschaftlichen Restluft. ein Tummelplat bes Egoismus und ber Rubmfucht waren, und so mittelbar einem schmablichen Separatismus gefrohnt murbe. Bol richtig icatten baber Lyfurgos ber Rebner (f. Leokr. 176) und ber große Alerander (Plut. Apophth. 6, 684. Bgl. Demofthenes, Liebest. 1408. Xenoph. bei Athen. X, 413. C. D. Vitruv. Bott. ju B. 9) - ber in Milet bei bem Anblid ber Menge Statuen von olympischen und pythischen Siegern fragte: Bo maren jene Rorper, als die Barbaren cure Stadt belagerten? - ihre Richtigfeit im Berhaltniß ju mahrhaft patriotischen Bestrebungen, und hatten die Reueren langft belehren follen, auf biefem Gemeinplate bes Bort-

gepranges minber befangen ju ichwelgen.

Die Erziehung ber Rinder und bas Unterrichtswesen, wovon schon oben jum Theil die Rede gewesen ift, waren in ben verschiedenen bellenischen Staaten burchgangig, wenn auch nicht überall in gleicher Beise eine Aufgabe bes Staates. Bergl. A. v. d. Bach, De institutione vet. Graecorum scholastica. Part. 1 (Bonnae 1841), Bernhardy (Griech. Literaturgefch. Bb. 1), Cramer u. A. Ginen Hauptgegenstand bes Unterrichts der Jugend bilbete bie Gymnaftif. Bergl. 3. S. Kraufe, Die Gymnaftif und Agoniftif ber Bellenen (2 Bbe. m. Rpfrn. Leipzig 1841). Schon frub wurde bie gymnaftische Ausbildung ber Jugend unter bie Aufficht bee Staates gestellt, ber geeignete Gebaube bafur errichten ließ. Diefe Gymnafia maren übrigens nicht geschloffene Lehranftalten ber Gymnaftif, fonbern jugleich Uebungborte, welche Jebem jum Gebrauche offen ftanden. hier fowol, wie in besonderen Schulen (παλαίστρα) unterrichtete der παιδοτρίβης die Knaben. Die Junglinge, welche fich ju Athleten ausbilden wollten, genoffen biefen Unterricht fehr lange; für alle übrigen, alfo im gewöhnlichen Falle, schloß biefer Lehrcurfus fruber. Bor allen Dingen vermochten Diefe Lehrer auf Starfung und gefunde und gleichmäßige Ausbildung ber jugendlichen Rorper hinzuwirten. In ber romifchen Zeit fam in den griechischen Staaten die Sitte auf, folche naidoroifai und alelnrai von Staatswegen formlich anauftellen und ale öffentliche Lehrer au befolden. Duller. Archäologie §. 292. Athen besaß mehre Symnasien schon früh: Lykaon, Akademia, Kynosarges; berühmt waren das Gymnasium Kylarabis zu Argos, Dromos zu Sparta, Kraneion zu Korinth, sowie die Gymnasien zu Reapolis, Kroton, Syrakusa, Katana u. v. a. Die Uebungen fanden in verschiedenen Classen statt; 6 gab es 3. B. in Athen außer ber Abtheilung ber Manner noch brei hlixlat (Altereclaffen) ber Junglinge. Gine verschiedene Stellung nahmen blejenigen ein, welche bie

Symnaftif jum Lebenszwed ober Gewerbe machen wollten, namentlich bie Athleten von Profession, die feit ben Berferfriegen einen besonderen Stand ju bilden anfingen. Staatsanordnung war es endlich, daß die Gpheben unter Leitung ber Gymnaftarchen, Rosmeten, Cophronisten u. f. w.

in ben Gymnafien ihre Ausbildung erhielten.

Aber nicht nur fur forperliche Ausbildung war auf biese Weise gesorgt, sondern sehr früh finden wir zahlreiche Leseichulen (διδασχάλεια), die freilich nur ale Privatfoulen zu betrachten find. Der yoapparioris, ber zwa-Queris, ber naudoroibis brachten ben Rindern die Grundlagen bes Biffens bei; beim Grammatiftes lernten fie lefen und fcreiben und ubten fich im Lefen ber Dichter ibres Bolles, vorzugeweise ber homerischen Gebichte und ber Aefopischen Fabeln; ebenso zwedmäßig war ber Unterricht beim Rithariftes, bei bem fie nicht nur fingen und Bither fpielen lernten, fondern auch angeleitet wurden, lyrifche Gefange auswendig zu lernen. Bergl. Jacobs, Leben und Runft ber Alten II. S. 263. Mumalig wuchsen bie Anforderungen und es famen neue Begenftanbe bes Unterrichts bingu, g. B. burch bie Sophisten der Unterricht in der Redefunft (Loyorenun), bie bis auf Ifofrates nur ber Proceffuhrung wegen betrieben ward, von Antiphon aber zuerst in größeren Rreisen gelehrt worden sein foll; vergl. Aristoph. Av. 695. So brachte erft Sofrates Die Philosophie in ben Rreis ber Jugendbildung. Bu einem formlichen wiffenschaftlichen Syftem erhob Ariftoteles die Babagogif, ber Alles, was bie Jugend zu lernen hatte, in die drei Rategorien brachte: γοαμματική, μουσική und γυμναστική.

Ran fann füglich zwei Berioden unterscheiben, nam-

lich vor ben Perferfriegen und nach denfelben (Aristoph. Nub. 859); die alte, die ehrenwerthe Erziehung hatte viel Aehnliches mit der der Spartaner. Der Knabe follte gewöhnt werben zu blindem Gehorsam und Anstanb; nur vaterlandische Gefange in alter Harmonie lernen, fern von den Schnörkeln des Phrynis. Plut. Them. 2. Ferner sollten sie fich der warmen Baber und bes ungemischten Weins enthalten. Spater erft follten die γράμματα und der Homer gelernt werden. Plut. Alcib. VII.

Diefe Erziehung wurde ftreng gehandhabt, fo lange ber Areiopag die Oberaussicht hatte. Isokr. Areopag. p. 62 ed. Steph. Rach den Perserfriegen wurde eine freiere Erziehung gewöhnlich, namentlich seit dem pelos ponnesischen Kriege aber wurde sie auch geistiger. Aristot. Pol. VIII, 6. Dies bewirfte mit die Bhilosophie, vorzüglich durch Sofrates. Aristoph. Nub. 991 misbilligt bies. Bu leugnen ift nicht, daß die Athener die Jugend ju fruh mit bem politischen Leben befannt machten. Gin Hauptforderungemittel, um in allen diefen Bildunges richtungen icone Ergebniffe zu erzielen, war die Einrichtung ber apaves, Bettfampfe in Gomnaftit und Musit nebft der mit letteren in Berbindung gebrachten Boefie, welche alle brei dadurch Antrieb und Forberung erhielten. Bergl. Corsini, Dissertatt. agonisticae; Krause, Olympia u. A. Bon den großen Wettkampfen, welche bem Staate bedeutende Summen tofteten, ift oben Die

Rede gewesen. Außer jenen mogen hier noch als ayoves γυμνικοί und inπικοί, als öffentliche Recitationen poetifcher und profaifcher Schriften u. f. m. Ermahnung finden die Herakleia, Dochophoria, Agon Chytrinos, Banhellenia u. a. m. In der Kaiferzeit geriethen manche alte dyoves in Bergeffenheit und neue traten an ihre Stelle, vorzüglich in den fleinafiatischen Sellenenftabten. Bergl. Spohn's Miscellanea. - Die mufifchen ayaves mochten urfprunglich Wettgefange ber Chore an ben Dionpfifchen Feften, Thargelien u. f. w. gewesen fein, aus benen fich bann im Laufe ber Beit bie Wettstreite bramatischer Dichter entwidelten. Bon eigentlichen mufitalifden Bettfampfen ift in Diefer Encuflopabie s. v. Panathenaen gehandelt. Wie in Athen, fo gab es auch an anderen Orten in Bellas Fefte, welche mit berartigen Wettfampfen verbunden waren, 8. B. in Sparta Die Karneia, in Meffene die Ithomaa, in Orchomenos die Charitesia, in Bootien bie homoloia u. v. a. Ermah-nenswerth find bie Agones ber Rhapsoden, bie schon bem Somer bem Begriffe nach befannt, aber bennoch nicht etwa eine gewöhnliche Einrichtung waren (Plat. Timae. 21), und der σαλπιγκταί und κήρυκες (Julian. Caesar. 118). Den Doriern gebührt bas Berbienft, bie Erziehung zur Sache bes Staats gemacht zu haben. Das Recht der Aussehung wurde zuerst von ihnen dem Staate gegeben, der durch einen Rath entschied. Plut. Lyk. 16. Mit dem 7. Jahre begann der Unterricht des Staats. Der Knabe wurde nach den Jahren bestimmten Borftehern übergeben. Es begann die Siapastlywois am Altare der Artemis Orthia unter Beisein einer Priefterin. Spater als Ergiehungsmittel die xovarela. Musitübungen, bei benen jede Reuerung verpont murbe; borische harmonie mit ernfter ethischer Birfung (Bithern mit 7 Saiten [Plut. Agis. 10], Chore ju Ehren ber Gotter an hohen Reften).

# Kunfter Abichnitt. Rriegealterthumer.

G. G. Sopfe, Ueber bas Rriegswefen ber Griechen im herolichen Zeitalter. Mit 3 Taf. Berlin 1807. 8. 3. Hopf, Das Kriegswesen im heroischen Zeitalter. Hamm 1847. 4. K. A. Löhr, Das Kriegswesen ber Römer und Griechen. Murzburg 1851. 8. 2B. Ruftow und S. Rodly, Geschichte bes Griechischen Kriegswesens von den altesten Zeiten bis auf Pyrthes. Mit Abbildungen. Aarau 1852. 8. Reue Jahrbb. f. Philol. Bd. 75. S. 94 fg. H. Dansin, De mercenariis militibus apud antiquas Graeciae civitates a bello Peloponnesiaco usque ad Lamiaci belli exitum. Argentorati 1857. 8. C. G. Kühn, De medicina militari apud veteres Graecos Romanosque. Spec. 1-11. Lips. 1825-1826. 4. Ch. B. Metropulos, Beschichtliche Untersuchungen über bas Lacebamonische und bas Griechische Beerwefen überhaupt. Gottingen 1858. S. C. Stein, Das Kriegemefen D. Spartaner. Conip 1863.

# a) Die Beroenzeit.

Bu ben Schupmaffen ber Alten gehören: 1) xvnμιδες (Il. XVIII, 613) von Zinn, nur die έπισφύρια von Silber (Il. III, 331). Bergl. Windels mann, Gesch. der Kunst I. S. 186. — 2) der δώραξ besteht aus zwei Wölbungen, poada (Il. XV, 530), von Erz, bebedt bie Bruft und ben Unterleib und heißt bis bahin στατος δώραξ. Unter ihm folgt bas ζωμα, eine Art von Tunica aus startem Stoffe und erstreckt sich bis an die Knie. U. XIV, 482. Die plzoa. 3) Der Belm, in verschiedenen Kormen, besteht aus mehren Theilen. Ale felbständige Worte fommen vor: rerpaφάληροι, ΙΙ. ΧΙΙ, 374 u. 384, άμφίφαλοι und τριφάλαιοι 11. V, 743; III, 376; pailog ift blos ein Schirm. Um gewöhnlichen Belm ift blos ein einziges Schild, bei andern auch hinten (aupip.), bei manchen auf beiben Seiten; roupal. find die, wo ber Schirm hinten fehlt. Il. XIII, 614. Der vorbere Schirm geht verjungt nach bem Scheitel zu, wo fich bas Bange zu bem lopos anschließt, ber in ablois fist. - 4) Der Schild, aonls und oaxog, beibe gleich conftruirt, blos burch die Große unterschieden. Die Homerische aonis ift oval und bebedt faft ben gangen Leib (II. XI, 32; XV, 646). Mehre Rindshaute, pevol, find über einander befestigt, bie Lagen beißen ariges ober Beliquea. Ueber biefen Lagen ift eine lette Lage von Erz fünftlich gearbeitet, fatt beren bei homer auch mitunter eherne Streifen porkommen, manchmal parallel gerabe herunter, theils bem Rande bes Schildes nach, immer fich verjungenb. Inwendig ift noch eine Lage, bie man ale gutter betrachten tann. Od. XIV, 482. Der Schilb hangt auf bem Buge an einem Belanar an bem oberen Ranbe, ben Der Beld über ben Raden nimmt. 3m Rampfe wird er auf Die linke Schulter gehoben, und bie linke Sand greift in einen Ring im Innern. Il. XII, 400. Die fruvu, Sandhaben, Riemen innerhalb bes Schilbes, folug ber Dberarm in fie hineingeschoben wird, find eine fpatere Ginrichtung und nicht von den Griechen erfunden, fonbern erft von ben Rariern her aufgenommen. Mußer biefen Schilden werben noch λεισήϊα erwähnt. ftets mit bem Beiwort negoevra. Dies heißt nicht leicht, fondern mohl (Herod. VII, 70) befiedert.

Die Trugwassen sind: 1) der Speer, Epyog, pella, eigarka, der große Speer, der in der Hand bleibt. Davon zu unterscheiden 2) das door der Größe nach, kleiner und leichter, und wird geworsen. — 3) Das gravaror und kloos, an der Linken getragen. An der Scheide hängt noch ein kurzes dolchartiges Messer, pagacoa, das die Griechen nie von sich thaten; sie waren immer ochnoopogoveres. Bei Homer wurde sie selbst (II. XVIII, 597) im Tanze nicht abgelegt. Darauf bezieht sich Thuk. I, 6 und Aristot. Pol. II, 5. — 4) Bogen und Pseile. Sie sind ursprünglich in Griechensland die einzige künstliche Wasse gewesen. Die Homerische Zeit steht zwischen Anerkennung dieser Wasse und der nachmaligen Berachtung derselben in der Mitte. Mehre Helden in der Jlias erscheinen mit Bogen und Pseil.

Dagegen ist II. XI, 385 rokorns ein Schimpfwort. Diefe Berachtlichkeit bes Bogens fam erft nach ber borifden Einwanderung auf. — 5) Die Schleuber. Windelmann, Berte Bb. 4. S. 17 u. 252, vergaß bie Schleuder bei homer. — 6) Die Streitart, aglon, nelenos, feine allgemeine Baffe, am innern Rande ber aonly befestigt. Il. XIII, 612. Der heroifchen Beit ift es eigen, einen Wagen (apua) ju gebrauchen. Dieser bat zwei Danner zu tragen, ben Rampfer und ben Bagenlenter. Zwei Roffe find baran gefpannt; vom Bagen herab wurde felten gefampft; er ift blos Mittel, fonell jum und vom Feinde ju tommen. Aus Diefer Beit ift bas Bagenrennen in den Spielen beibehalten. Reiten ift bem Somerischen Zeitalter nicht unbefannt (xubicrnenoes), murbe aber nicht im Rampfe angewandt. Dies fcheint auffallend, infofern nach ber alten Dythos logie Die Rentauren ein uraltes Reitervolf gewesen fein follen. Man focht in Reihe und Glied (malayyes), nach Phratrien und Phylen, sonft nach Nationen. Allein Die Hauptsache ber homerischen Kriegekunft besteht in ben Zweikampfen ber heroen (πρόμαχοι). Go konnte an ein regelrechtes Streiten nicht gebacht werben. Das hat man auch darum geleugnet, weil homer die σάλπιγξ nicht gefannt habe. Allein bie oadauppeg fonnen allerbings II. XVIII, 292 unecht fein; bennoch find Ans beutungen vorhanden, daß fie dem Somerischen Beitalter nicht unbefannt waren. Sie wird torrhenisch und pelasgifch genannt. Die Belagerungstunft ift fehr fchwach. Sie ift bieselbe ziemlich wie bie ber Romer bei ber Belagerung von Beji. Es entgeht ihnen das περικαθέζεσθαι (circumvallare); sie haben blos προςκαθέζεσθαι. Thuk. L 11. Die Achder bilbeten vor Troja eine ordentliche Colonic, die felbft das Land bebaute. Das Erfturmen ber Mauern war fehr schwer wegen ber Festigfeit und Bobe berfelben. Das Seewesen war hochft unbebeutenb. Die Briechen verfannten febr lange ihren eigentlichen Beruf. Reine einzige Seefchlacht wurde geschlagen. Erieren erbauten erft die Korinther. Die Schiffervorfcriften bei Heftob sind blos Borfdriften für einen Raufmann. Il. XV, 389 tommen zwar gvord vavuaxa por, allein biefe find nur lange Ruberstangen, mit benen man fich vom Schiffe selbst im Schiffslager wehrt. Die Schiffe bes homer find einfach und flein. Thufvbibes (I, 10) weift nach, daß homer nur zwei Arten feunt, ju 120 Mann und die kleinsten ju 50 Mann. Die Form ber Schiffe ift ein abgeftumpftes Dval und ber Saupttheil bes untern Schifferaumes ift benutt jum Aufenthalt ber Seefahrer, nur mit halbem Berbed, nach bem Schnabel ju offen; auf dem Berded die Feldherren und Frauen. Od. XV, 478 u. 551 (Ικριον, πρύμνη). In der Mitte des gangen Schiffes lauft quer eine ftarte Bohle (loronedy), die beide Borde verbindet. In ihr ift ein Loch, dem ein anderes im Riel correspondirt (bas lettere μεσόδμη. Od. XV, 289). Durch beibe wird ber lorog gestedt, jedoch nur, wenn gesegelt werben foll, sonft wird ber Daft gang herausgenommen, nicht umgelegt. Anfer kannte man nicht, blos die evval, Od. XIII, 77. Diese werben am Ufer eingegraben und

bienen ebenfalls bagu (Hes. Erga 624), bem Schiffe auf bem Lande untergelegt zu werben. Wachemuth II. S. 371.

# b) Beit vor ben Berferfriegen ober borifches Rriegemefen.

Ihre Ansicht von der Musik machten die Dorier auf das Rriegewesen geltend; fie führten ftatt ber Trompeten Floten ein. Polyb. IV, 20. Den Doriern (Spartanern) gehört die Ausbildung der Soplitomachie. Einen langen Speer, ein furges Schwert und ein achaisches Schild führten fie. Ihr Chiton war bunfelroth. Sparta war Jeder vom 20.—60. Jahre friegspflichtig, in vier Abtheilungen: 1) of δέκα ἀφ' τβης, 2) of είκοσιν... 3) οί τριάχοντα.., 4) οί τεσσαράχοντα. Die Alten fagten, Das fpartanifche Seer habe aus feche Abtheilungen (μόραι) bestanden. Run hat man von diesen behauptet. diese entsprächen einer größern Abtheilung Sparta's, verschieden von der völkerschaftlichen; dieses follen die fogenannten feche xouat fein. Bon vieren berfelben wiffen wir die Ramen. Paus. IV, 16. Aus diesen bestand Die Stadt Sparta und um fie murbe fpater eine Mauer gewaen. Bodh (Corp. Inscr. I. p. 609) fügt einen funften Ramen hinzu. — Bon Safe zu Xen. De rep. Lac. p. 202 ist bemerkt worden, daß in verschiedenen Moren fich Glieder einer Familie befanden, mas alfo nicht Stadtviertel sein konnen. - Alle Spartaner aber waren bienfipflichtig, in vier Abtheilungen. Run scheint wahrscheinlich, daß alle Manner vom 20.-40. Jahre nur zwei Moren bilbeten, die übrigen vier. Das Berhaltniß ber Aushebung ber Jungern zu ber ber Aeltern war alfo 4:2. Dies gibt une bas Refultat, baf bie Spartaner bie Stellungen nach Phylen und Phratrien aufgehoben haben muffen. Als Gurrogat bafur hatten fie die Einrichtung der elsavalai und atdai.

Die Starte einer Mora richtete fich nach ber Starfe ihrer Unterabtheilungen. Die fleinfte friegerische Abtheis lung war ursprunglich die evoporta, bestehend aus 24 Mann und einem ένομωτάρχης (ένομοτιάρχης). Gine zweite Abtheilung war die πεντηχοστύς, 48 Dann und 2 Enomotarchen; bann ber loxog, aus zwei Pentefostien und vier Enomotien. Es führte die lorog ein loravog. und jede πευτ. ward außerdem von einem πευτηχοστήρ befehligt (413 Dann). Diefe Bahl blieb jedoch nicht immer diefelbe; in manchen Ungaben waren mehr (Ephor. ap. Plut. Pelop. 16; Bolybios nennt 900; cf. Thuk. V, 68). Die Lochen waren die beweglichsten Truppen im heere. Herodot (IX, 53) spricht von einem doxos πυθανάτης, Einwohner eines Stadtviertels von Sparta. Allein Thuk. I, 20 steht bamit in Widerspruch, ber dies für falfch erflart. Außer ihm führt Schol, ad Aristoph. Lysistr. 454 noch mehre Lochennamen an. Diese Ramen find aber nur friegerifde Beinamen ber einzelnen Lochen. wie die der romifden Legionen (Berderberin, Auffrefferin, Umberschweifende u. f. w.). Bielfach wird ber σμοίται gebacht. Thuk. V, 68; Xen. De rep. Laced. Der Rame ift abzuleiten von einer Berggegend oxigos M. Encoll. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

in Arfabien. Bon biesen waren 600 in ber Schlacht von Mantineia (Xen. Cyrop. IV, 2). Sie scheinen aber leicht bewassnet gewesen zu sein.

Die Bewegungen ber Sopliten waren höchft einfach (Xen. De rep. Laced.). Sie ftanden zuweilen els evoporlag, oder eine gange Enomotic bilbete eine Colonnenreihe oder Rotte (στοίχος) oder βάθος (biefe Stellung in die Tiefe). Sie standen 16 Schilde hoch (guyov, neben einander). So entstand eine volltommene Phalanx. Die Enomotarchen ftanden voran und bilbeten fo bie gange Frontreihe (πρωτοστάται). Diefe Stellung nahmen fie jedoch blos an, wenn sie aufs Aeußerste gebracht wurden. — 2) Die Stellung els roeis, bequemer für ben Kampf im offenen Felde. Die  $\mu\omega o\alpha$  stand hier 50 Mann hoch, die Tiefe war 8 Mann. — 3) Die Stellung els Et, Höhe 100 Mann, Tiefe 4 Mann, wenn das Feld frei war, weiteste Ausdehnung ber gangen Frontlinie. Thutybides (V, 68) schilbert fie etwas anders. Die Lochos stand 64 Mann hoch und 8 Mann tief. Die Bewegungen find folgende: Wenn die Hopliten im Colonnenmarich find (έπί κέρως πυρεύεσθαι) und ber Feind von Born kommt, so machten sie eine halbe Wenbung rechts, schwenften bann links (nag' aonlou, Schranke, παραγωγή). Ramen Feinde von Hinten, halbe Wendung und schwenkten bann rechts (παρά δόρυ). Zeigen fich Feinde auf der Seite, so machen blos die Loxol Schwenkung. Das Gelingen bes Gangen bangt bann ab von der Beubtheit ber evouorapyoi. Sie commanbiren nach dem Befehl des Oberfeldherrn. Gine ausgefuchte Schaar bestand in 300 Mann, welche fo ausgehoben war, bag die Ephoren 3 unter ber gangen spartanischen Jugend auswählten (bnazonra) und biese 3 jeber 100 Junglinge feiner Befanntschaft mablte (laneig). Sie waren jedoch nicht beritten, fondern blos οπλομάχοι, und um den König, jedoch nicht als Leibwache. Aus ihnen wurde ebenfalls die ayadospyol genommen, und nicht blos, wenn fie ichon als inneis auss gebient hatten. Gine Daffe von Leichtbemaffneten murben meiftens burch Beriofen gebildet und bienten als Tiraileurs. - Flotenmufit, früher fogar Cithern, ertonten, ausgeführt von gewiffen Gefchlechtern. Das gange Beer fang dazu in einfacher Melodie einen Hymnus (εμβατήφιον, νόμος εμβατήφιος die Melodie dazu) nach wiederkehrenden, etwas monotonen, fataleftisch-anapaftischen Rhythmen.

In der Reiterei zeichnete sich Sparta nie aus. Sie war ebenfalls in sechs, aber viel kleinere Moren getheilt. Die Reichsten mußten sich Rosse halten und von diesen nahmen sie sonderbarer Weise die Schwächsten und Muthlosesten. Es hatte nie mehr als 400—500 Reiter. Ihr Lager (Xen. De rep. Laced. 12) war rund, wenn das Terrain nicht eine andere Form nothwendig machte. Wahrscheinlich wählten sie diese Form wie die Römer bei der conglodata acies. Die Reiter dienten dabei als Wachen. Im Lager fanden oft gymnastische Uebungen statt, wobei sich aber keiner von seiner More entsernen durste. Der Polemarch hielt jedem Einzelnen nach der Schlacht eine Lob- oder Tadelrede. Ueberall wurde im

borischen Kriegswesen die Subordination (πειδαρχία) hervorgehoben, sowie ihre Abneigung gegen die Eroberung von festen Blagen (πυργομαχεΐν).

# c) Rriegemefen Athens.

Charafteriftifch ift es, bag unter allen Bellenen querft die Athener die Baffen im Frieden abgelegt haben. Thuk. 1, 6. 3m Rriegewesen ift eine fefte Ordnung erft feit ben Berferfriegen ju datiren. Rach Ariftoteles bei Phot. s. v. orgarla wurden die mundigen Athener au berfelben Beit, wo fie in bas Burgerbuch eingeschrieben wurden, auch in das militairische Album (naraloyos, λελεικασμένα γραμματεία) eingetragen, mit bem Ramen bes Archon. Dienstpflichtig mar ber Jungling und Mann vom 18.—60. Jahre. Zuweilen fand ein allgemeines Aufgebot ftatt. Bom 18.—20. Jahre bestand eine Art Tirocinium in den Caftellen (περιπόλια. Thuk. VI, 45); bann finden feine weitern Uebungen ftatt. Die Junglinge murden wehrhaft gemacht in dem Tempel ber Artemis Aglauros, ber fie fur ihr ganges Leben einen Gib leiften. Der Gib felbft bei Stob. Serm. XLI, 141 und Pollux VIII, 106. Rach Thufydides (VI, 43) scheint nicht gang deutlich zu fein, ob die Aushebung aus fammtlichen Athenern gleichmäßig vor fich ging. Bache-muth, Alt. 2. B. S. 294. Die drei erften Cluffen tonnten fich nur felbst bewaffnen, die übrigen aber wurden jum Seebienft ausgehoben. Die jungften und alteften und die Detofen blieben ale Barnifon in ber Stadt und in ben Caftellen (pooroua). Dieser waren mehr ale berer, die auszogen. Befreit vom activen Rriegebienfte maren nur bie Beamten mabrend ihres Amtejahres. Spater nahm Athen häufig Goldner an, mas in Sparta nie eintrat. Der Grund lag barin: Die Athener bulbeten bas Metofenwesen; fie hielten fich fogar eine ffythische Bache.

Waffengattungen: Sopliten, Peltasten (πελτασταί),

die pilol und endlich die laneig.

Die Hopliten sind bewaffnet wie die spartanischen, aber jeder geht nicht allein zu Felde, sondern hatte einen innoerns oder inaanlorys mit, den er zu ernähren und zu bewaffnen hatte. Diese wurden als ein besonderes Corps gebraucht (gewissermaßen velites), gleichviel ob Sklaven oder Freie. Die Masse der Hopliten war weit bedeutender als die spartanischen (gewöhnlich 13,000, ohne die Metosen).

Die Peltasten heißen bei Liv. XXXI, 36 cedrati. Die Pelten hatten feine toos ober feinen eisernen Randsbeschlag. Ihre Speere sind kleiner als die der Hopliten. Die Peltasten soll Iphikrates eingeführt haben nach Corn. Nep. Dies ist jedoch falsch, denn schon Thuskvolles nennt sie.

Die Pfiloi sind nur mit Bogen, kleinen Wurffrießen und manchmal Schleubern bewaffnet, werfen auch blos mit Steinen.

Die Reiter, xaráppaxroi, erst in späterer Zeit ganz bewaffnet; auch die Rosse bepanzert. Angrisswaffen waren: Speere; andere kleine Burfspieße und Pseile und Bogen (inanovrioral, inorogóral).

Die Athener ftanben bis ju ben Berferfriegen in ber Schlacht nach ben Phylen, und zwar nach ber Prytanie bes Jahres, vom rechten Flugel an. Feldberren: 10 Strategen, unter ihnen wieder 10 ratiagrol. Früher enthielt die ragis 2 rergapzlas, von diesen jede 2 ziliaozlai, jede aus 1024 Mann bestehend. So murbe bas vollständige Beer 40-50,000 Mann gewesen fein. Spater hatte eine ratis nur 128 Mann, in 2 nevrynovragylai getheilt. Eine rergagyla enthielt 2 ovoraous, beren jede 32 Mann, jede ovoradis getheilt in 4 logot, jeder von 8 Mann. Icdoch blieb die Bahl nicht immer bieselbe. Bebe rerpapyla machte eine Reibe aus und ihrer murben mehre hinter einander gestellt, niemals tiefer als 4 Dann (feststebende Ausbrude: πρωτοστάτης Borbermann, έπιστάτης ber zweite, ύπο-Grarys der in der dritten Reihe, ovoayog der hintermann; von ihnen zu scheiden: παραστάται Rebenmanner.

Die Evolutionen: 1) σύνταγμα, 2) Taris.

a) Die μεταβολή, Umfehr ober die ganze Wendung; μετ' ἐπουφάν und ἀπ' οὐφᾶς. — b) Die ἐπιστροφή, halbe Wendung (ἐπὶ δύφυ und ἐπ' ἀσπίδα), Colonnensfellung aus der Frontstellung. Wurde nie zum eigentslichen Kampfe angewendet. — c) Die ἀναστροφή, dieselbe halbe Wendung, um in die Frontstellung zurüczutehren. — d) Nach der ἐπιστρ. tam die παφαγωγή (δεξία, εὐώνυμος), Colonnenmarsch. — e) ἐξενεγμός, Aufrollung, um die stärkeren Wänner dem Feinde entgegenzustellen, ein Contremarsch. Bollsommene Schwenkungen kannten die Athener nicht.

Die Reiter ftanden unter zwei landoroi, unter biesen 10 φυλάρχοι, die blos bei ber Reiterei bestanden. Die Reiter find abgetheilt: a) in taa, die altefte Abtheilung, bestehend nach Meneas Tacticus aus 64 Mann; b) in έπιλαργίαι = 2 tλαι; c) später δαραντιναργία. eine Berbindung von 2 enil., und d) lanagyla. Seit Rleifthenes bestanden bie Reiter aus 1200 Mann. Thuk. 11, 13; früher war ihre Zahl weit geringer. Aus ber größeren Anzahl Reiter ergibt fich, daß fie nicht in folder Misachtung ftanben wie bei ben Spartanern. Bei Solon waren die Ritter die wohlhabendere Mittelclaffe. Die gange Maffe bes heeres bestand (Thuk. II, 13) feit bem peloponnefifchen Rriege aus 29,000 Sopliten, 1200 Reitern, 1600 Bogenichuten, 30,000 Leichtbewaffneten. - Gold gaben die Athener icon fruh. Es war nach ben Beiten verschieden, läuft aber innerhalb 2—4 Obolen (τετρώβολος βlos); im peloponnesischen Rriege befam ein Hoplite täglich 2 Drachmen. Thuk. III, 17. Die Reiter erhielten das Doppelte des Soldes. Theopomp. ap. Poll. IX, 64.

In der bunnen Stellung des Heeres wurde Richts verändert. Iphifrates und Chabrias (373 v. Chr., Dl. CI, 4) anderten; jener veränderte die Bewaffnung, Chabrias die Stellung der Einzelnen. Diod. Sic. XIII, 17. Corn. Nop. Iphicr. 4. Iphifrates veränderte die Belten und gab sie den Hopliten (πέλτη ἀμαζωνική). An der rechten Seite schnitt er ein rundes Stud aus, damit der Hoplite seinen Speer hineinlegen fonntc.

Dabei führte er langere Speere und langere Schwerter ein, ebenso leichtere leinene Banger und die sogenannten loungarldes (Polyb. VII, 89), leichte Schuhe. Diod. XV, 22. Er erneuerte ferner die Signale mit der σάλπιγξ. Chabrias im Kriege ber Thebaner gegen Lafedamon ließ feine Soldgten fich auf bas rechte Rnie niederbeugen, bas linke Bein an bas Schild anlegen und so die Keinde ermarten. Deswegen wurde ihm eine Statue in dieser Stellung in Athen errichtet. Große Beranderungen murben burch Philippos und Evaminondas porgenommen. Philippos mard von feinem altern Bruber Alerandros als Geifel nach Theben geschickt, hier friegerisch gebildet durch Evaminondas. Ueber die Bhalanr Polyb. XVIII, 127; Liv. XXXIII, 4; XXXVII, 40. Die große Bhalanr war einige Male von 16.000 Manu, 500 Diann in ber Front und in 32 Gliedern; auch Bhalangen von 8000 und von 4000 Mann (μηχος φάλαγγος, βάθος φάλαγγος). So hat die makedonische Phalanx immer eine größere Sobe als Tiefe (πλαγία φάλαγξ), selten όρθία, das Entgegengesette. Die Hauptwasse ber Phalangen war die uralte makedonische Gaologa (Aristot. Pol. III, 7), ein ungeheurer langer Speer, 16 Ellen lang (Polyb. XVIII, 12); bei der 4. Elle vom Ende halt sie der Hoplit. Rur 5 Loyá streckten Die Speere vor, sodaß bie bes 5. Luyov 2 Ellen über bie Rorper ber erften hervorragten. Das 6. und bie übrigen Loyá hielten ihre Speere in die Bobe. Pol. a. a. D. Jede Phalanx hatte einen palayyaging, der in der Ditte fteht, und gerfiel in zwei Abtheilungen, nepapylai, bie auch dixoroular hießen, wo sie zusammentrafen; die Stelle hieß rò apamos ober oumalos; aumloromos trat ein, wenn von Born und von hinten geinde anrudten und die Phalanx so Front machte; avrlorouog, wenn auf beiben Flügeln Front gemacht murbe.

Rriegebeamte. Seit Kleifthenes' Berfaffung bestanden gehn geschmäßige Strategen, die im Allgemeinen Die oberfte Behorde vorftellten. Gie wurden gemablt. Man forberte außer Erfahrung noch, daß der Strateg in gefeglicher Che verbunden und daß er in Athen anfaffig fei, bas Erfte, weil alle Burger Solbat werben mußten. Spater wurde die Wahl nach Phylen aufgehoben. Pollux VIII, 87. Bu ber Behörde Diefer geborte in alterer Zeit ter ἄρχων πολέμαρχος, fo 3. B. in ben Berferfriegen. Herod. VI, 109. Nach ben Berferfriegen icheint ber Bolemarch ju Saufe geblieben ju fein und nur fur die Kriegebedurfnife geforgt ju haben. Spater wurde er gang von biefem Geschaft befreit. Seildem find die Strategen berechtigt, Bersammlungen zu berufen (Dem. De corona p. 282), und nun ward es auch Sitte, baß zwei Strategen immer zu Saufe blieben, von benen ber eine Kriegegerathe anschaffte (b ent vor οπλων), der andere Sold ausgahlte (δ έπι της διοικήσεως). Tittmann (lebersicht ber griechischen Staateverfaffungen G. 206) gibt falfchlich ben Strategen eine größere Mucht; bas beruht auf dem falfchen Berftandniß einer Stelle des Plutarchos, und S. 267 fagt er, fie haben im Theater Die Libationen verrichtet; er fchließt bies aus Plut. Kim. 8, wo ber Zufammenhang es gang anbere erflurt. Sie fonnten auf eigene Berantwortung

bin 3. B. einen Baffenstillftand eingehen. Thuk. IV, 118. Frieden ober Bundniffe konnten fie nicht folieffen.

Seewesen. Aug. Bodh, Urfunden über bas Seewesen bes Attischen Staates. Mit 18 Saf. Berlin 1840. 8. E. Kapp, Diss. de re navali Atheniensium. Hammoniae 1830. 4. G. Weber, De Gytheo et Lacedaemoniorum rebus navalibus. Seibelb. 1833. 8. S. Goll, Die Rriegomarine ber Griechen und Romer (in Grenzboten 1863. Bd. 2.). - Rach ber heroischen Reit murbe zuerft der eiferne Unter erfunden, aber mahrscheinlich von ben Etrustern. Dies fagt Plin. Hist. nat. 8 extr. Die Phofaer manbelten ben Schiffsbau um. Sie bauten ftatt ber στρογγύλλαι vnec fogenannte μάπραι νηες (Herod. I, 165), und seit dieser Zeit heißen μάκραι νηες Rriegeschiffe. Sie waren μονηρείς mit bald 50, bald 100 Ruberern (πεντημόντοφος, έκατόν-τοφος). Erythräer bildeten zuerst zwei Reihen Ruberer über einander, vier unter, vier über dem neu eingeführten Berbed (dingers). Plin Hist. nat. VII, 56. Die Korinthier bilbeten aus ihnen endlich romperg. Ein forinthischer Schiffsbauer, 704 v. Chr., baute ben Samiern querft 4 folche Triremen. Thuk. I, 14. Der untere Raum hieß Dálauos, zvyá oder zvyóv die zweite Abtheilung; bie oberfte hieß Doovog: baher Dalamoi und Dalamīrai. ζυγίται, θρονίται. Auf jeder Triere sind als πλήρωμα 200 Mann. Unter biefen ju unterscheiben bie varrau, Matrofen, Epéral, Ruderer und die orparioral (Eniβάται). Zuweilen ruberten die Hopliten felbst, αὐτερέτοι; Thuk. IV, 32. Als Bermalter des Schiffes gilt auf attiichen Schiffen ber roingaoxos, ftand aber unter bem Commando bes Befehlshabers. Bu feinen Untergebeneu gehörten die neol vews. Die oberften Ruberer erhielten mehr Cold. Im Anfang bes peloponnesischen Krieges erhielten die Ruberer 3 Obolen täglich, dies ftieg jeboch im 17. Jahre auf eine Drachme, vorübergebend auf 2 Drachmen. Isokr. contra Kallim. 23. — xußepvnτης (σκηνή Rajute); — πρωρεύς, Auffeher des Vordertheils (zuweilen nowparns); nelevoral, Auffeher über bie Ruberer (beren eigene Sprache Aristoph. Ran. 181 seq.); τριηραύλης, ber allen κελευσταίς mit ber Bfeife Zeichen gibt, vaugulag. Die Athener verbefferten die Trieren und erfanden die fogenannten ragetat im Begenfat gu den alten onliraywyol. Es fommen fogar nevryoeis mit 300 Ruderern und 120 Streitern vor. Thuk. VII, 41 nennt δελφινοφόροι νη̃ες, an beren Hauptmaft ein Balten mit einer ehernen belphinartigen Spipe befestigt war, mit bem fie die Seiten des feindlichen Schiffes durchbohrten. Dann gebrauchten fie zeigeg oidnoal Das Gefecht murbe bei ben Athenern jum Entern. immer burch bie Wegnahme bes großen Segels angefundigt (εξαιφείν τα μεγάλα ίστια). Ein Angriff auf bie Flügelstellung bee Feindes wurde von den Photdern περίπλους genannt; Thuk. II, 84; ihm fonnte man sich durch die Stellung εν κύκλω entziehen. Der Angriff auf das Centrum wurde di' Exalous genannt. Herod. VI, 11. Bar die Schlacht vorüber, so wurde eine Trophae aufgerichtet. Ramlich bie Daften ber Brade ftellte man auf ein Borgebirge in der Rabe in die Erbe und es

wurben bie rostra babei aufgestellt (columna rostrata ber Römer). Rach ber Schlacht war es Hersommen, baß die Tobten aufgesischt werden mußten. Die Athener hatten vor den Persertriegen ein Geset, daß die athenischen Gefallenen zu Lande da begraben werden sollten, wo sie gefallen waren und zwar nach Phylen. Später wurden sie nicht mehr so eingegraben, sondern die Gebeine wurden nach Athen geschafft. Dazu bestimmten sie, daß ein angesehener Mann, vom Bolse gewählt, eine Leichenrede halten sollte. Zu streiten scheint dawider Dion. Halik. Ant. Rom. V, 17, der dies in die Perserstriege seht, mit Diog. Laërt. Sol. 8, der dies schon dem Solon zuschreibt. Dies kann verneint werden. Die Leichenrede wird wol später hinzugesügt worden sein. Thuk. II, 34. Herod. IX, 85; I, 30. Wahrscheinlich richtete sie Themistosses deugt der Proces nach dem Siege bei den arginusischen Inseln.

Fortschritte ber Belagerungefunft. 3m Anfang schritten bie Griechen in biefer Runft nicht fehr por, und erft Auslander überzeugten fie von der Rothwendigfeit, unter anderen Barpagos, ber querft eine circumvallatio bilbete. Herod. I, 162. Um sich vor ben Ausfällen und Gefchoffen ber Angreifer ju fcuten, wandte er bie pecoa an, eine Butte von Geflecht (Herod. IX, 61. 99 u. 102). Ebenfalle legte er Minen und unterirbische Mauern an (Herod. IV, 200). Bon Mafoinen wird in Diefer Beit Richts erwähnt. Erft Berifles wandte vorzüglich bei ber Belagerung von Samos Raschinen und Thurme an. Plut. Per. 27. Die sogenannte gelwen (testudines) kamen zuerst Kenoph. Hellen. III, 1 vor. Wurfgeschut wurde zuerst in Sicilien burch Dionyfios I. angewandt. Bu Philipp's von Makebonien Zeiten waren brei Kriegsbaumeifter in Griechenland berühmt als Berfertiger von fünstlichen πύργοις Angriffsthurmen. Diodor. Sic. XIX, 17 seq. Mis vorzüglicher Belagerer mar Demetrios Boliorfetes befannt, ber bie elenolig (Plut. Dem. 21 u. 40. Vitruv. De arch. X, 22) anwandte, einen ungeheuren Thurm.

## Sechster Abschnitt.

Der Staat in feinen Berhaltniffen ju anberen Staaten.

W. Wachsmuth, Jus gentium quale obtinuerit apud Graecos ante bellorum cum Persis gestorum initium. Berlin 1822. 8. A. W. Heffter, De antiquo jure gentium prolusio. Bonn 1824. 4. C. F. W. Müller, De ritibus et ceremoniis, quibus Graeci commercia publica, foedera belli pacisque sanxerunt, deque vocabulis juris fetialis propriis, quoad ex Herodoti et Thucydidis et Xenophontis libris cognosci possunt. Königsberg 1854. 8. Mor. Boigt, Ueber die dem conubium, commercium und der recuperatio entsprechenden Berhältnisse in den Griechischen und Hellenistischen Rechten (in Dessen: Das Jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer Bb. IV, 2). Beltz, Quaenam res arctiori

inter Graecas civitates conditioni fuerint impedimento. Elberfelb 1835. K. F. Hermann, Disputatio de syntelia in jure Graecorum publico. Gottingae 1853. 4. Bétant, An fuerint apud Graecos judices certi litibus inter civitates componendis. Berol. 1862.

Die Berhaltniffe ber Staaten unter einander laffen fich am füglichsten darstellen, je nachdem sie friedlicher oder friegerischer Ratur waren. Die friedlichen Berhaltniffe charafterifiren fich am beften nach ben leitenben Motiven: Religion, politischer Schut, Berfehrerecht. Bu ber ersteren Art gehören die amphistyonischen und panegprischen Bunde mit ihren Bersammlungen. Berschieden von diesen, welche beide nicht ausschließlich von Benoffen eines und beffelben Stammes geschloffen maren, gab es Stammbundniffe, an benen nur ftammvermandte Stadte theilnahmen, J. B. Banionion, Banachaon u. f. m. Ferner tommen vor Berbindungen ber Staaten burch Bertrage: a) für gemeinschaftliche Kriegführung (ovuμαχία) ober nur jur Defensive (έπιμαχία). Die συν-Dipual wurden auch in Olympia und Delphi öffentlich befannt gemacht. Es tommt barauf an, ob ber Bertrag άπο του loov ift, b. h. die Parteien gleiche Rechte haben ober bag bie eine bie Begemonie über bie andere hat. b) Bertrage über den Verfehr (σύμβολα). Solche Bertrage waren icon fruh amifchen febr entfernten Staaten. In Athen (Schomann, Proces S. 776) war es fo: die fremden Gefandten mußten Bollmacht haben; fie manbten fich an die Deopoderau und biefe festen ein Bericht nieder, bas entschied, ob und wie fie abgefchloffen werben follten. Auch bie Bertrage über größere Annaherung ber Staaten (3. B. έπιγαμία, έγκτησις, ατέλεια), auch πολιτεία gab juweilen ein Staat bem anderen; loozolurela gemeinschaftliches Privatrecht ber Burger beiber Staaten, ovunolitela.

Ein Fremder genoß keine Garantie der persönlichen Sicherheit, außer wenn deshalb Berträge waren. Die Märkte waren deshalb oft auf den Grenzen. Hatte Jesmand in der fremden Stadt einen kevos, so war er viel sicherer.

Gafthäufer (fevodoxia) fommen nur in menschenleeren Gegenden vor, in Athen nicht. In Bootien waren mehre, ale es von ben Makeboniern vermüftet war. Mandmal wurden ausgezeichnete Manner auf Rosten ber Stadt gespeift, wenn sie hinkamen.

Das Recht ber Herolde war seit den altesten Zeiten ben Griechen heilig; die Gesandten gehörten dazu; durch Ferolde wurde bei dem Beginn des Krieges der Beginn der Feindseligkeiten angezeigt; jedoch geschah es auch, daß der Krieg unangesagt begonnen wurde; doch war dies gegen das Völkerrecht. Wer im Kriege mit der anderen Partei verkehren will (Enculyvoodau, Enculta), mußte einen Herold vorausschien. War der Krieg angesagt, so mußten die Bürger beiber Staaten den feindslichen Staat verlassen; sonst wurden sie zu Sklaven gemacht (dies ist uraltes Recht); sie zu tödten war wider das Völkerrecht und kam nur bei hoher Erbitterung vor. Oft gab es Verträge zwischen den Parteien über die Auslösung der Gesangenen. Der Loves war selbst ein

Sklave des dvoapevos, bis er ihm in gegebener Frist das Lösegeld zurückzahlt. Auch über die Wassen waren völkerrechiliche Bestimmungen sestgesett. Die Böoter hatten unter einander ausgemacht, nur mit Schwert und Stoßlanze zu kämpsen. Auch bei den übrigen Staaten müssen derlei Bestimmungen dagewesen sein. Verträge (σπονδαί; dazu gehört der Wassenstillstand έχεχειρία); σπονδαί δεχήμεροι; es waren alle nach Auftündigung des Wassenstillstandes verpflichtet, noch 10 Tage die Wassen zu lassen, au lassen.

#### a) Die Staatenbunbe.

Edw. A. Freeman, History of federal government from the foundation of the Achaian league to the disruption of the United states. Vol. 1. Greek federations. Macmillan 1862. 8. F. B. Tittmann, leber den Bund der Amphiftvonen. Berlin 1812. 8. Mitscherlich, De amphictyoniis Graeciae; sect. 1. 2. Göttingen 1816—1817. Gött. Gel. Anz. 1817. Ar. 156. Franke, De decretis Amphictyonum. Lips. 1841. O. Weiss, De foederis Amphictyonici disciplina. Berlin 1847. G. L. Backhoven, De concilio amphictyonum Delphico. Amstelod. 1825. 8. Minsberg. De consilio Amphictyonum ad oraculum Delphicum relato. Leobschüß 1827. 4.

Im Alterthume schon waren die Amphistyonien zu Argos, Kalaureia, Onchestos, Amarynthos, Delos, Delphoi — Gegenstand gelehrter Forschung, z. B. schrieb Bausanias Neol Augustvóvov. Böch zu Pindar. Nem. VI, 14.

Der delphische Amphiftyonenbund. Amphiftyonenbunde bilden eine von den Arten von Berbanden, burch welche hellenische Staaten in ftaaterechtliche Beziehungen zu einander traten. Die Grundlage Diefer Art ift freilich eine religiöfe: benn alle hellenischen Amphifinonien, die wir fennen, maren Berbande von Staaten, welche um ein gemeinsames Beiligthum gruppirt lagen. Dabei war nicht Stammverwandtschaft bas verbindende Motiv, fondern gemeinfame religiofe Festfeier, Die freilich eine gegenseitige Befriedung bedingte. Bergl. Mitscherlich, De amphictyoniis Graeciae (Gott. 1816); Hermann §. 12 fg.; Tittmann, Der Bund der Amphistyonen (Bresl. 1812) u. s. w. Es beruht auf Irrithum, wenn von manchen Seiten behauptet wird, der Hauptzwed bes Umphifthonenbundes fei ber gewesen, Die beiden Stamme ber Belagger und Bellenen religios und vollerrechtlich zu verbinden; das ergebe fich aus der Berbindung ber Culte bes hellenischen Apollo in Delphi und ber velasgischen Demeter an ben Thermopplen. Dies sowol, wie der angebliche Ursprung durch Umphiftyon, einen Sohn bee Deufalion, konnen füglich bei Seite gelaffen werben. Es scheint angenommen werben au burfen, baß es in fehr alter Zeit ichon eine wesentlich theffalische Amphistionie gab, beren Beiligthum an den Thermopplen lag. Daraus entwickelte fich im Laufe ber Zeit eine umfangreichere Amphiftyonie, beren Sauptheiligthum ber belphische Apollotempel murbe,

ohne bag jedoch ber Demetertempel gang vernachläffigt worden ware. Die Grundung biefer größeren Amphiftyonie fann man wol mit dem erobernben Auftreten ber Dorier um 1100 in Berbindung bringen. Aus Paus. X, 8, 2 und Aeschin. De fals. leg. §. 116 läßt sich mit genügender Sicherheit schließen, daß bie swölf jur Umphiftyonie gehörigen Staaten folgenbe waren: Theffaler, Booter, Dorier, Jonier, Berrhaber, Magneten, Phofier, Lofrer, Detder ober Anianen, phihiotische Achaer, Malier und Doloper. Spater befamen noch die Delphier Sin und Stimme; cf. Harpokrat. p. 20. Der Gib, welchen die beitretenden Staaten durch ihre Gesandten leisten mußten, findet sich bei Aeschin. De fals. leg. p. 352. ed. Bekk. Die Versamme lungen fanden bei beiden Beiligthumern zu bestimmten Beiten statt. Beber Staat fandte zur ovvodos zwei Gefandte, von denen der Hauptbevollmächtigte legouvnuor, der Begleiter deffelben nulayogas hieß. Demosth. De fals. log. p. 380. Die Berfammlungen fanben zweimal jahrlich ftatt, nämlich im Frühling in Delphi, im Berbft bei ben Thermopplen. Unter ben Gefandten bestand völlige Ισοψηφία, alfo gleiches Stimmrecht. Warum aber jedes ber verbundenen Bolfer bei ber Abstimmung zwei Stimmen gehabt haben foll, ift nicht recht einzufehen. Den Berfammlungen wurden folgende Gegenftande jur Berathung vorgelegt: 1) auf ben Cultus begarantirten fich Schut ber Beiligthumer, Erhaltung ber bahin führenden Wege und Strafen (namentlich ber erforderlichen Bruden auf gemeinsame Roften), ber πανals gange Festzüge, die fich nach bem Tempel begaben, aufgenommen und verpflegt wurden), über bie Bempodoxor geset maren. War die Sicherheit ber Bilgrime gefährbet worben, fo trat ber Bund rachend auf; 2) gehorten vor das Forum des Bundes gemiffe Artifel des Bolferrechts, wo also Gefete (vouor auguntvorinol) gegeben wurden. hier zeigte fich alfo in hellas ichon ber Begriff von Bollerrecht. Worin biefe Gefete aber bestanden haben, wiffen wir nicht. Rur bas ift uns bekannt, daß dadurch größere Milbe im Kriegführen sollte bezweckt werden; 3) die Einrichtung eines allgemeinen Kalenders. Cf. Aristoph. Nub. 604. Auch gehörte hierher die Bestimmung, wer sowol im Einzelnen als nach ganzen Stämmen bei ben pythischen Spielen Die Broedrie haben follte. Der Bund benutte Diefes Recht, um wohlverdiente Manner ju ehren. - Ferner hatten die Amphiftwonen das Recht, die noopavrela ju ertheilen, b. h. bas Recht, bei festlichen Gelegenheiten bas Drafal vor Anbern befragen zu tonnen. Die moouavrela hatten vorzugeweise die Theilnehmer des Bundes, doch ward fie auch Auslandern ertheilt; Herod. I, 54. -Ebenfalls ertheilten fie bas Recht ber areleua, welche in Delphi barin bestand, daß man bas Drafel befragen burfte, ohne ein Gefchent an ben Tempel ju geben. Die noopavrela fonnten bie Delphier auch fpater ertheilen; Bodh I. S. 817. Demosth. contra Phil. III, 9. — Außer ben jahrlichen zweimaligen Bufammenfünsten des Bundes, welche Modias éviavela hießen, insofern sie in Delphi waren, fand noch eine außerordents liche Zusammenkunft alle 4 Jahre bei den pythischen Spielen statt, welche jedesmal in den delphischen Monat Bounários sielen, und zwar in das 3. Jahr der Olympiade. Diese Spiele beginnen von Ol. XLVIII, 3.

# b) Die Δήlια,

ein Berein für die sammtlichen Inseln des ägeischen Meeres, vorzüglich der Kykladen. Zu den Delien verssammelten sich ebenfalls gewisse Abgesandte von den Inseln und bildeten so eine aavyroges. Diese Delien sind noch merkwürdig, weil und noch ein Hymnus übrig ift, der wahrscheinlich bei ihnen gesungen wurde.

c) Der Bund ber 12 ionifchen Stadte in Rleinafien mar religiöfer, aber augleich commercieller und musischer Ratur. Die Theilnehmer waren Miletos, Myus, Briene, Ephesos, Kolophon, Samos (cf. Herodot. I, 142 seq.), Rebebos, Teos, Erythra, Rlazomena, Photaa und Chios. Die Bersammlung (navypuque) unterschied fich von bem Bunde ber Amphiftvonen, daß nicht Abgeordnete, fon-bern meift bas ganze Bolf erschien. Man versammelte fich auf dem Vorgebirge Mykale in dem Naviovior und hatte festgefest, daß fein ionischer Staat mehr aufgenommen werben follte. Diefer Bund war alfo urfprunglich gar nicht politisch; erft feit ben Eroberungen bes Ryros ift ihm eine politische Bedeutung aufgepragt worden, wozu Thales Beranlaffung gab (Herodot. I, 175). Er rieth bem Bunde, auch politisch zusammenguhalten, um Feinden beffer widerfteben zu fonnen. Doch traten Anfangs nur einige Staaten genauer que fammen; fpater hatten fich alle friegerisch und politisch ausgebildet.

# d) Ein borifcher Bund in Rleinafien,

zu unterscheiben von dem großen spartanischen. Er hielt seine Bersammlungen bei dem Borgebirge Triopion in einem Tempel des Apollo (Dion. Halic. IV, 25). Zu ihm gehörten: Halifarnassos, Knidos, Ros, Lindos, Rameiros und Elaisos (die drei letteren auf Rhodos).

### e) Der bootische Bund (το κοινόν των Βοιωτών).

Cf. Muller, Orchomenos S. 402. Klütz, De foed. boeotico (Berol. 1821). Bosckh. Corp. Inscr. I, 623. Die Booter stammten aus Thessalien und waren Theile bes Amphittyonenbundes, in dem sie sich bis zu Augustus' Zeit erhielten. Sie bilbeten aber auch einen religios-politischen Bund für sich, seitdem sie die Minyer von Orchomenos verjagt hatten. Ihr Bund besabsichtigte Erhaltung der Nationalität der Booter im fremden Lande und versammelte sich auf der Ebene von Koroneia, wo man Spiele und Bettstreite der Reiter seierte. Müller sagt, es seien ursprünglich 14 Städte

gewesen, zur Zeit bes peloponnesischen Krieges waren nur noch eilf, vertreten von howwagzol (Thuk. IV, 91 u. 93). Zu der Bersammlung wurden nur sieben Bootarchen geschickt und ein paaperig. Die Städte wechselten damit unter einander (Thuk. V, 38 erwähnt retrages hovdal, und für jedes Jahr ein ägzwe know., honoris causa). Die Bootarchen führten die Streitsrässe bes Staates und brachten die Streitsragen an die hovdal.

## f) Bhofifcher Bunb.

Polemon Kriseig των εν Φωκίδι πόλεων και περί της πρός 'Aθηναίους συγγενείας αὐτῶν, Aristoteles Ownew noderela. Einzelne phofische Stadte wurden besonders geschildert, &. B. Lyforeia von Alexandribes, Meol Amogelas, namentlich aber mehrfach Delphi, über welches 3. B. Apollas und Meliffens Δελφικά, Aleranbrides Megl rou er Delpois rondrnolou zu vergleichen ift. Den gablreichften Bestandtheil ber Bevolterung bilbeten - abgeseben von einigen borischen Scharen, beren Paus. X, 37 gebenkt - Die Rachkommen berjenigen Achaer, welche von Orchomenos her eingewandert waren. Cf. Paus. IV, 10; IX, 36; X, 4. Bahrscheinlich in Folge des böotischen Bundes geschlossen. Keine religiöse 3bee gab den Anstoß dazu. Die Photier versammelten sich in einem eigenen Gebäude auf der Theorienstraße nach Delphi (τὸ φωνικον οίκοδόμημα), das aus einer großen Saulenhalle bestand. Auf beiben langeren Seiten waren Stufen, theaterartig, auf benen bie Abgesanbten safen. Im Hintergrunde zwei Bilbsaulen, Zeus und Hera. Die Vorbeschließungen sind alle politischen Instalts. Demosth. De f. leg. p. 265. Paus. X, 5 Diod. Bibl. VI, 16. c. 24. 32. 36. 56. Die Photier mablten fich einen einzigen Anführer bes gangen Bunbes und zwar auf Lebenszeit, ja fogar erblich.

# g) Der lofrifche Bunb.

Aristoteles Onovvelov nolitela. Unter ben Opuntiern besonders und unter den Spifnemiben besonders.

# h) Das theffalifche σύστημα.

Die Zeit der Bildung ist unbekannt, karissa war der Ort der Bersammlung. Die Theilnehmer hatten nicht gleiche Verfassung, Tyranneien und Oligarchien, nur friegerisch bildeten sie eine Einheit; an der Spite stand der rayos lebenslänglich. Herod. V, 63. Thuk. I, 111.

#### i) Der Bunb ber Afarnanier unb ber Metolier.

Diese wiberstrebten allem griechischen Wesen. Dies erklärt Polyb. XVII, 5, ber fagt, es seien gar keine griechischen Bersammlungen in Thermon. Polyb. V, 8. Bahlen fanden statt an ber Herbstrachtgleiche. Polyb. IV, 37.

# k) Der achaifche Bunb.

Es waren hier zwölf Staaten Theilnehmer; er war rein politisch, ausgegangen vom peloponnesischen Megalopolis und tritt an die Stelle der spartanischen Hegemonie. Alle mußten Demokratien sein in sestebesseimmter Art, wie bei Polyd. II, 39 u. 40 zu ersehen ist; sie hatten einerlei Beamten und einen höchsten Besamten an der Spize; gleiches Maß, Münze und Geswicht. Bersammlungsort war in Megium in Achaja, wo sie einen Tempel des Zeus Homogirios erbaut hatten. Bollständiger Bundesstaat, zweimal jährlich zussammentretend.

# 1) Die athenische Symmachie.

Rach bem ursprunglichen Blane hatten alle Bunbesgenoffen gleiche Rechte (loovoula), Freiheit der Gefesgebung (αὐτονομία), Selbstbesteuerungerecht (αὐτοτελεία). Alle gahlten nach mäßigem Sate Jahresbeitrage (popou) in ben Bundesschap (raueiov) auf Delos, ben athenifche Ellyvoraulai vermalteten. Bundesversammlungen wurden auf Delos gehalten. Athen hafte nur hier ben Borfit und außer ber Bermaltung bes Schapes bie Anführung im Rriege. Allmalig übte Athen einen brudenber werdenden Ginfluß auf die fleineren Berbundeten, ben es bann auch auf die größeren auszudehnen fuchte. Darüber entstand Ungufriedenheit und viele suchten ben Bund mit Athen gewaltsam zu lofen; aber in ben meiften Fällen wurden fie von Athen überwunden. Die Wieberunterworfenen verloren bann als zinspflichtige (υποτελείς) ober fogar unterthanige (υπήκοοι) Bundesgenoffen 1) bas Selbstbesteuerungerecht, indem ihre bisherigen Tribute bedeutend erhöht wurden, und noch häufige außerorbentliche Steuern famen, welche athenische exloyeis eintrieben; 2) einen Theil ihrer Autonomie, indem Die Athener entweder alle nichtdemofratischen Staateelemente beseitigten ober sogar eine Obrigfeit (die Enlσκοποι ober φύλακες) baselbst einsetzen, welche mit hilfe bewaffneter Mannschaft in athenischem Sinne bie Berwaltung beaufsichtigte. In manchen Orten unterhielt Athen zovarol, mahricheinlich eine Art von geheimer Bolizei. Bugleich entbehrten die bunnzooi ber eigenen Gerichtsbarfeit und wichtige Rechtsfälle mußten vor Die athenischen Gerichte gebracht werden.

Die treu gebliebenen Bundesgenoffen behielten Autonomie, welche freilich weniger burch Berträge, als je nach ben Zeitumftanden burch Zwedmäßigfeiterucklichten Athens sicher gestellt war. Auch sie aber mußten sich später ben erhöhten und ben außerordentlichen Besteuerungen unterwerfen. Kortum S. 56—61.

#### m) Der peloponnesische Bunb.

1) Kriegswesen. Bedes Bundesglied ftellte nach bestimmter Schänung Silfsscharen unter eigenen Ansuhrern. Die oberste Leitung hatten bie spartanischen Könige. In ber Schlacht kämpsten die Spartaner auf bem linken, die Tegeaten auf bem rechten Flügel. Seit 507 befehligte

immer nur einer ber Könige von Sparta, dem seit 418 mehre Kiphovdo an die Seite gestellt waren, deren Rath er hören mußte. Kleinere Unternehmungen leiteten drei orgaryol; Belagerungen wurden meist einer Bundessschar unter einem spartanischen kevayos übertragen. Manche Bundesgenossen stellten auch Schiffe unter eigenen Ansührern. Die Führung der Bundesslotte hatte der jährlich erwählte, vom Könige unabhängige vavaqxos. Kortüm, Jur Geschichte Hellen. Staatsversassungen S. 39—41.

- 2) Rechtliche Stellung ber Bunbesgenoffen jum Segemon. Jedes Bundesmitglied befaß aner-Thatsachlich aber wirfte Sparta fannt Autonomie. eifrig barauf bin, bei ihnen oligarchische Staatsformen burchzuführen und zu befestigen. Auf ben Bundesverfammlungen hatten alle Benoffen gleiches Stimmrecht und Sebstbesteuerungerecht. Beder mußte aber jahrliche Beitrage (elspoqui) an ben Borort Sparta gablen, welches wesentlich die Berwendung bestimmte. Die gerichtlichen Berhaltniffe ber auch hierin felbstanbigen Bundesgenoffen waren so geordnet, bag in burgerlichen Sachen Einzelner bas Recht ihrer Gemeinde entichieb. in Streitigfeiten zwischen Mitgliedern verschiedener Stadte gegenseitige Rechtonehmung ftattfand, bei 3wiftigfeiten mehrer Bundesgemeinden ber Schiedsspruch eines britten (unbetheiligten) Bundesgliedes gestattet mar. Rortum S. 41-44.
- 3) Rechtliche Stellung bes Hegemon zu ben Bundes gliebern. a) Sparta berief die Bundes zussammenkunfte (hivodos), hatte das Recht der Borberathung (προβούλευσις) und stellte Antrage an die Genossen. Spater versügte Sparta häufig über die Kräfte des Bundes, ohne Zuziehung der Berbündeten. Kortüm S. 44 fg. b) Sparta stellte die Leistungen an Geld, Waffen, Schissen, Mannschaft u. s. w. fest, mußte aber dabei die Autonomie seiner Berbündeten schonen. Kortüm S. 45 fg. Endlich über einen chalkioschen Bund vergl. O. Haupt, De societate Chalcidica (Berol. 1847).

# b) Prorenia.

M. H. E. Meier, Commentatio de proxenia seu de publico Graecorum hospitio. Halle 1843. 4. 31 S. Deier fpricht hauptfachlich von ber einen Art ber nooksvoi, welche in bem Staate, dem fie angehorten. bie Intereffen bes Staates, beffen mookevor fie maren. wahrten, ohne Magistrate zu sein; dagegen nicht von ben feltener vortommenben, Die (nach Bodh) von ihrem Staate dazu ernannt maren, um bie fich in bemfelben aufhaltenden Fremden aufzunehmen und zu bewachen, wie in Sparta, bie jeboch ber Berfaffer nicht mit Bodth für eine öffentliche Behorbe mit ber Tenelafia jufammenhangend halt. Die Bergleichung jener mookevol mit Sandeleconfuln billigt er nicht, weil es mehr ein Chrentitel gewesen sei, mit bem fich nur nach freiem Billen eine gemiffe Geschäftsbesorgung verbunden hatte. Meier erortert bann nach ben besonders in Inschriften reichlich fliegenden Quellen den Ramen, Die Art ber Ertheilung

ber noofevla, die damit verbundenen Ehren und Privilegien und die Thätigkeit der noofevor selbst. Rachträge dazu vergl. in der Hall. allg. Lit.-3tg. 1844. Dec. 333.

# c) Die Drafel.

Da bieselben völlig auf religiöser Grundlage beruhen, so möge ihrer hier nur gedacht werden, insosern sie Einigungspunkte für die hellenischen Staaten waren. Bergl. über sie G. Hinzpeter, De vi ac natura Graecorum oraculorum, praecipue belli Peloponnesiaci aetate part. 1. Berol. 1850. 8. G. Wolff, De ultima oraculorum aetate. Berol. 1854. 4. Mengotti, Del oracolo di Delko. Milano 1819. Chr. F. Wilster, De religione et oraculo Apollinis Delphici part. 1. Havniae 1827. 8. B. Götte, Das Delphische Drakel in seinem politischen, religiösen und sittlichen Einstusse und bie alte Belt. Leipzig 1837. 8. E. v. Lasaufr, Das Pelasgische Drakel des Zeus zu Dodona. Würzsburg 1840. 8. Bachsmuth, Hell. Alterth. II. S. 588 fg. C. F. Hermann u. A.
Golonien. Der Rame Colonie (àxousla) war bei

ben Griechen auf Anfiedler beschränft, die nach einem öffentlichen Beschluffe ausgeschickt und mit dem beiligen Feuer ausgestattet waren. Mangel an Unterhalt bei Dismachs und handel waren die Urfachen jur Anlegung von Colonien. Alle Rechte ber Mutterftabt und ber Colonie leiteten icon bie Grieden aus bem Berwandtschafterechte ab und forberten baher von den Colonisten Danfbarfeit (Boenryoia Erziehungelohn), Beirathen aus ber Mutterftadt (Emuyaulau), Gefanbtichaften ju ben geften und heiligen Spielen (Demooi). Berfchieden bavon find die von Ungufriedenen (στάσει έκπεσόντες) gegründeten ueroixlat und die mit eroberten gandereien ausgestatteten napor you. Raoul-Rochette, Hist. crit. de l'établissement des colonies grecques. 4 Tom. Paris 1815. Balz, Ueber bie Griechischen Colonien. Troppan 1855 fg. Bottschid, Beitrag jur Geschichte und Bedeutung ber Bellenischen Colonien. Butbus 1856. Bottschick behandelt 1) Beranlaffungen zur Aussendung von Colonien; 2) Gebrauche bei Entfendung ber Colonien; 3) Berhaltniß ber Colonien gur Mutterftadt; 4) Geschichte von Kyrene (erbaut 631 v. Chr.). Bergl. Reue Jahrbb. f. Philol. Bb. 76. S. 433 fg. D. H. Hegewisch, Geographische und historische Nachrichten, die Colonien ber Griechen betreffenb. Altona 1808. 8. E. Hoenicke, De coloniis Graecis. Deffau 1832. Frolich, lleber die Griechischen Colonien. Abth. 1. 2. Reiße 1834-1849. 4. 3. G. Dropfen, Die Bellenistischen Colonien bes Dftens. Samburg 1843. J. J. Guillemin, De coloniis urbibusque ab Alexandro et successoribus ejus in Asia conditis. Paris 1847. C. F. Bermann's Staatsalt. §. 73--90. Man fann nachweisen, bag in allen gandern, wo politische Reibungen vorfommen, Coloniesendungen ftattfinden. Die griechischen Colonien haben alle das Eigenthumliche, daß fie in ihrem Berhaltniß zum Mutterlande bas Berhaltniß bes Sohnes jum Bater ausbruden. Eine griechische Colonie tragt

ben Charafter einer vollständigen Emancipation und steht nur in Beziehung auf Religion in Berbindung mit der Mutterstadt. Die Mutterstadt ist selten Leiter in der Colonie; diese reißt sich los und erkampft sich den Boden mit Waffengewalt und gründet eine ganz neue Stadt. Sie gibt sich im Ganzen dieselbe Verfassung, die die Mutterstadt besitzt.

In der griechischen Geschichte werden geschieden die snstematischen Colonisationen und die sporadischen, diese bie gewöhnlichen. Die sustematische Colonisation wird die sogenannte ungougia sein, die sporadische den

Namen anoielai führen.

Urheber ber Kleruchien find bie Athener, bie querft nach Chalfis Rleruchen fandten noch vor den Berferfriegen. Beranlaffung bazu gab Folgendes. In Chalfis lebten fehr wohlhabende Briechen ionischen Stammes, friegerisch und voll Sinn fur Runft und Wiffenschaft, fehr reich und oligarchifcher Berfaffung jugethan. Gin altes Drafel erflarte, Die besten Griechen feien Die, welche bas Waffer der Arethusa tranken. Ihr Reichthum war durch ein großes Feld, ληλάντιον πεδίον, gesichert. Sie tamen nun in Rrieg mit Athen, wurden von ihnen geichlagen und jenes Landes beraubt. Sierhin nun fandten bie Athener feine olmoral, sondern jum ersten Mal κληφούχοι. Herod. V, 6; VI, 100. Κλήφος hieß jedes Stud, welches jedem freien Burger als Eigenthum affignirt wurde (ager assignatus). Rach Chaltis tamen bamale 4000 Rleruchen. Rach ben Berferfriegen fanden die Athener diefe Einrichtung fehr zwedmäßig und befetten bie Infeln Imbros, Lesbos und Delos fo; ferner Botibaa und bie Infel Aegina. Bervielfaltigt wurde diefe Magregel durch Berifles. Roch später fandten die Athener Kleruchen nach dem Cherfones, nach Andros, Raros und Thurii in Italien, julest nach gang Guboa. Berifles fcaffte fich fo eine Daffe Schreier aus bem Bege. Dies bauerte bis ju ber Schlacht von Megespotamos, nach welcher alle Rleruchien . ben Athenern verloren gingen. Dl. C. fandten fie wieber neue aus. - Um bie Frage uber bas Berhaltniß ber Klernchen zu Athen zu beantworten, muffen wir querft von ber Eynernois fprechen. Grundbefig und Befig eines Saufes in Athen fonnte nur ber Burger haben (Aristot. Oec. II, 3). Buweilen ward biefes Recht burch Bundniffe ertheilt und biefes hieß bann Eyntnous the phis nai olnias. In dorischen Staaten hieß es knnaois oder Exacis, beffen eigentliche Bedeutung und unbefannt ift. Cf. Boeckh. C. inscr. I. n. 1562-1565. Dieses Recht hatten die noofevoi. Daraus ergibt fich von felbft, baß bie Rleruchen reine Burger bes attischen Staates fein mußten mit allen Rechten, die fie im Baterlande befagen. Bon ben Rleruchen fonnte jeder Gingelne fich bort niederlaffen ober tonnte feinen alfigos verpachten. wie es Aristophanes that, ber auf Aegina einen xlnoog hatte; auch die Einwohner von Potibaa wurden überall attische Burger genannt. Demosth. De Halon. p. 29. Blato's Bater mar mit nach Aegina gezogen, wo Plato geboren murbe. Dennoch mar biefer athenienfischer Burger und gehörte jum Demos zwaderrog. — Die Kleruchien-

ftaaten hatten eine ber Verfaffung bes Mutterstaates nachgebilbete Berfaffung. Gigene Rriegemacht icheinen vorzuglich die entfernteren gehabt zu haben; Die Strategen wurden in Athen gewählt. Ueber die gerichtlichen Berbaltniffe wiffen wir nichts Benaueres. Es fcheint aber ber Ratur ber Sache angemeffen, bag biefelben Ginrichtungen bestanden wie in ber Mutterstadt. - Buweilen machten fich Rleruchien unabhangig, g. B. Chaltis auf turge Beit. Raturlich ftanben fie alle in religiofer Berbindung mit ber Detropolis. Diefe Rleruchien bieten bie meiften Bergleichungspuntte mit ben romifchen Colonien dar. J. Th. Voemel, De discrimine vocabulorum κληφοῦχος, ἄποικος, ἔποικος. Frankfurt 1839. 4. Bömel bestimmt die Bedeutung dieser Borte dahin, daß anoinoi einfach Auswanderer, Enoinoi Einwanderer hießen, nanpoorzor aber biejenigen attischen Burger genannt wurden, welche als Coloniften in frembe Stadte gefchidt wurden und bort nach Art ber Colonisten bes Sulla bie Buter und ganbereien ber vertriebenen ober ju Sflaven gemachten Ginwohner burch das Loos zuertheilt befamen, in einzelnen Fallen bie erlangten Befigungen fpater an bie fruberen Befiger wieder abtreten mußten, übrigens fammt ihren Rachtommen Burger von Athen blieben, auch wol in Friedenszeiten nach Athen gurudfehrten, ohne barum ihre Befigung in ben Colonien zu verlieren. Die fporabifchen Colonien (anoinlau). Siehe

Raoul-Rochette, Histoire critique de l'établissement des colonies grecques. Paris 1825. 4 B. Die Ilrfachen zu folden Apoifien waren mancherlei: Die Baupturfache befteht wol in ber Ueberzeugung ber Griechen, baß ein Staat burch allzu große Bevolferung fich felbft verberbe (Plato ftellt bie Bahl ber maffenfahigen Burger auf 5040, Ariftoteles ift ahnlicher Meinung). Aus biefer Ueberzeugung ift zu erklaren, baß schon in fruber Beit das Recht der Endeois renvor und die vopoi Verinol bestanden. Andere Grunde liegen in politischen Bermurfniffen und ber Entftehung von Parteien, wodurch bie Berbindung bann nicht mehr eng fein tann. — Diefe lette Art ift mit den secessiones der Romer zu vergleichen. - Bon ben Colonisten murbe erwartet, aber nicht geforbert, daß fie in Freundschaft mit der Metropolis lebten; und bas Berhaltnis der Kinder in den Meltern icheint jum Grunde gelegen ju haben. Timaeus ap. Polyb. 12, 8. 9 ermahnt vollfommene Bertrage, bie mit den gewöhnlichen Worten ώς γονεύσι πρός τέχνα anfingen. Diefes ift aber falfch; Bolybios felbst beschuldigt ben Timaus ber Erbichtung bes Bertrages. Doch jener Anfang mag richtig fein." — Dennoch befraften zuweilen Metropolen ihre ungehorfamen Colonien. Doch geht bies größtentheils aus bem Berhaltniß eines nachmals mit benfelben geschloffenen Bundes hervor. So Blataa, eine Colonie von Theben (Thuk. III, 61). Ueberall hatte die axocula bei ihrer Grundung bieselbe Berfaffung wie die Metropolis und nur Revolutionen brachten zuweilen Abweichungen hervor. Ebenfalls ge-mein hatten fie die Berehrung ber hauptgottheiten. So fand ein religiofer Conner zwifchen beiden ftatt; Genbungen von ber Colonie ju ben bebeutenbften Feften M. Encyff. b. 2B. u. R. Grie Section, LXXXIII.

ber Mutterftabt; Diodor. XII, 30. Drittens hatte bei allgemeinen und speciellen Reften, mo von beiben Seiten Abgeordnete famen, die Metropolis die Broedrie. Wenn gemeinschaftliche Stammesopfer von beiden bargebracht wurden, fo überließen die Colonisten die Anordnung berfelben den Brieftern der Mutterftadt (Thuk. I, 25). Wenn Ginige behauptet haben, die Colonisten hatten noch mehr leiften muffen, fo ift dies nur in Bezug auf einzelne Stipulationen richtig. So wird von den affatisichen Joniern erzählt, daß sie jedes Jahr nach Athen eine Gefandtichaft mit ben Erftlingen ihrer Fruchte gefandt haben. Dies gefchah aber blos in bankbarer Erinnerung an die Erfindung bes Aderbaues, bie dem Attifer Triptolemos jugeschrieben marb. Es ift bas wie mit Epidauros, welches gar feine Colonie von Athen mar, fondern blos, weil es einft Stedlinge von attifchen Olivenbaumen erbeten hatte, jahrlich Oliven nach Athen schickte. Ferner wird von Aegina, einer Colonie von Epidauros, erzählt, es sei gezwungen gewesen, Recht zu geben und zu nehmen (Herod. V, 80; VIII, 46). Diefem liegt aber ein gang befonberer Bertrag zu Grunde. Megara war urfprunglich ionifch, bann aber murbe biefe Stadt jum zweiten Dal, und zwar von Doriern colonis firt ober fie ift von ben Doriern unterbrudt worben. Spater aber riß es fich los. Potidaa war ursprunglich forinthische Colonie, also dorifc, die Athener eroberten fie, nachmals wurde fie von ben Korinthern wieder unterbrudt, die nun έπιδημιουργοί einsesten. Potibaer aber maren ja nun Athener. Isokr. Paneg. p. 46. ed. Steph. fagt, Athen fordere von feinen Colonien einen Tribut; aber bies war wenigstens nicht überhaupt ber Fall; biefe popor waren blos durch ein Bundesverhaltniß bedingt. So fand außer jenen brei Dingen nichts Gemeinschaftliches und auf Abhangigfeit Deutenbes ftatt.

Bei ber Absendung einer Colonie ift die Einwilligung ber Gotter vor Allem nothig. Diese wird auf verschiedene Art eingeholt: 1) entweder wird das pythische, belphische ober bobondische Orafel befragt (Plat. De legg. V, 9. Cic. De divin. I, 1. Spanhem. ad Kallim. Hymn. ad Apoll. v. 56 u. 57. Herod. V, 42) oder auf einen schon vorhandenen Drakelspruch wurde bie Colonie gegründet (Herod. V, 43). 2) Die Führer der Colonie murben entweder vom Staate gegeben oder bie Colonisten konnten sie selbst mablen (agymetal, bei ben Jonern hyspiones oder olustal speciell; dieses scheint die altere Bedeutung, neben ihm olunrwo, jedesmal der Colonift). Grundet eine Colonie eine abermalige Colonie, fo holt fie (Thuk. I, 24) ihre olmoral von der alten Metropolis. Die Zahl der olmoral richtet fich größtentheils nach der Bahl der Phylen (Thuk. III, 92). Bei ber Wahl berfelben nahm man folche, deren Ramen für bas Bestehen ber Colonie eine Gemahrleiftung ju enthalten schienen. 3) Der bewaffnete Bug ber olzworal ging, ale heer geordnet, vom Brytaneion ber Metro-polis aus, wo jedesmal an dem Altar des Staatsheerdes die Klammen angezündet wurden. Herod. I, 146. Etym. magn. s. v. πουτανείον (ζωπυρείσθαι). 4) Briefter

uns der Baierkam unt Babrsager zogen mit. 5) Auf tem Bege murbe vernäglich der paweis befragt. Kallim. Hynen ad Apoll. 65 6) Bar man angesommen, so wurde burd ben paweis tie Stelle der Stadt genau absgesiecht und bas zanze Land vermessen, nachdem man den Görtern und bem Führer ein Stud zugetheilt (diapervoeisdu); Kallim. H. ad Apoll. 55.

Die ernen Coloniesendungen in Griechenland (Paus. VII, 2) find ganz mythisch. Jolaos habe zuerst die Athener nach Sardinien und nach Thespia, dann habe Theras eine Colonie nach Thera geführt, was auch Joner gewesen seien, die dritte sei die Wanderung der Joner nach Asien. Die allgemeine Sage der Griechen schrieb also die ersten Sendungen den sogenannten Pelusgern zu und alle diese Colonien wurden nach Often gesandt. Die eigentliche Coloniensendung, die historische nämlich, datirt sich seit dem letten Jug der Dorier nach dem Peloponnes, und dauerte in immer neuen Aussendungen fort bis zur Schlacht von Charoneia 338 v. Chr.

Dorische Colonien. Alle borischen Stabte, welche im Beloponnes ober in ber Nahe beffelben gesgründet worden sind, werden nicht als Colonien bestrachtet. Denn die feste und imponirende Stellung dieser Stadte hat vorzüglich dazu beigetragen, den Beloponnes mächtig zu machen; und diese Juge der Dorer sind mehr Auswanderungen als Coloniegrundungen.

Als dorifche Metropolen find in alter Zeit zu betrachten: 1) Rorinth, welches mehre Colonien und vorguglich nach Weften fandte, Sprafus in Di. V., welches bann wieber anbere Colonien grundete; ferner Anaftorion, Leufas, Die gange Infel Rerfyra, Epidamnos, Apollonia am abriatischen Meere. Spater fanbten bie Rorinther auch nad Dften, nud Potibda. 2) Megara, bas in ber Geschichte Griechenlands als unbedeutend daftebt. geigt in feinen Coloniefendungen, daß es in halbhiftorifcher Zeit eine große Rolle gefpielt. Rach RD. Chalfebon, Byjantion, bann in Sicilien Sybla, Trogilos, Tapfos. Bon Sybla wurden mehre Colonien gegrundet: Gelinunt u. a. Berab fant Megara, weil es zwifden Rorinth und Athen lag, zwei feindlichen Staaten. Lange erhielt es fich bennoch in Literatur und Politit bebeutenb (Theognis). 3) Argos nad ber Weftfufte Rleinaftens, theils in Berbindung mit Epidamnos, theils mit Erdene. Colonien: Die Dorier an ber Gubfufte von Rleinaften, Balifarnaß, Ros, Rnibus; nach Lyfien; Tharfos; mehre Stabte in Cilicien; auf Rypros und

nach Sprien. Ben Aberes aus mart Gela auf Sicilien gegründer, und von ta aus mieder Agrigentum.
4) Sparta fandte tie wenigden Gelenien aus mer Grüns ben aus: die Entfernung Spartale nem Reere unt die geringe Jahl der wassensäbigen Burger. Haurtcelenie: Tarent in Italien, Dl. XVIII, i gegründet. Ueber die borischen Colonien vergl. beseudert Dieter. Müller in dieser Encyslop. s. v. Dorier. Hermann, Griech. Alterth. §. 79 fg. u. 84. Müller, Derier I. S. 102 fg. Bu den dorischen Colonien gehörten noch a. B. Phaielis, Soloi, Sagalassos, Chalkedon, Herafleia am Bontos, Berinthos, Rhegion, Parthenope, Arcton, Wessana, Enna, Kamarina, Minoa, Himera, Robede, Kurene u. v. a.

Jonische Colonien. Sie gingen faft alle aus von Athen, mas icon indirect bie Autochtbonie ber Athener beweift.

Athen entsandte nach Rleinasien die ionischen Stabte. Bevor fie hintamen, grundeten fie unterwege auf den Ryfladen und faft allen Infeln des ageifchen Meeres Colonien: Reos, Raros, Siphnos, Seriphos, Andros, Thenos, Delos, Paros. In Rleinaffen nahmen fie den Rarern gand und besetten die Stelle von Milet bis jum Berge Sipplos. Sie waren ohne Beiber bingezogen und nahmen daher Rarierinnen (Herod. IX, 96. Paus. VII, 2), deren Manner fie getodtet hatten. Ephesos ward hauptstadt mit Cultus ber Artemis, aber nicht ber griechischen, sondern einer vorgefundenen. In Ephesos find funf fogenannte Phylen mit fonderbaren Ramen: έφέσιοι, πέννιοι, εὐώνυμοι, δήϊοι, καριναιοί. Die έφέσιοι find wol die mahrhaften Joner gewesen, sowie auch die εύών.; die καριν. aber sind Karer; die θήτοι erinnern an Theos. - Die meiften Stabte maren bereits gegrundet, blos Klagomena und Phofaa murden neu gegrundet. Die meiften fecundaren Colonien hat von Diefen Milet gegrundet, bas ihrer 65 aussendete, blos durch die Induftrie geleitet: nach bem Bontus Gurinus Sinope; Ryzifus, Abydus; Ryzifus wurde Dl. XXIV, 2 (683 v. Chr.) gesendet und hatte feine Berbindung mit Milet ober Athen; aber noch in fpatefter Beit finden fich Inschriften, Die vier Phylennamen des uralten Athenercenfue; ferner von Milet: Olbia, Tomi. - Unter Solon fandten die Athener nach Gilicien, Thrafien, Lemnos und nach ben Berferfriegen fogar nach Bnjang und Potibaa. Die lette bedeutende Colonie Dl. LXXXIV., Die von Thurii, ber Berodot und Lyfias mit beitraten. Die ionischen Colonien blieben fich in Berfassung weit treuer (H. Brandes.) als die dorischen.

## Rachzutragen find zu

<sup>6.</sup> Bachemuth, Das alte Griechenland im neuen. Mit . 2000 Bonn 1864 8. — M. D. G. B. v. d. Co. Griefiche Incommenten. Hauleiding tot be Rennis van het Staats: en mande Leven ber Griefen. Groningen 1868.

<sup>3:</sup> Beinecke, Do Lulegibne et Lycite. Wernigerobe 1863. 4.

nan. Saliwebel 1868
Salacolt, De rebus capitalibus Atheniensium, quae res-

B. 96: Aug. Mommfen, Geortologie. Antiquarifche Unterfuchungen über bie ftabtifchen Befte ber Athener. Leipzig 1864.

<sup>5. 108:</sup> G. Graeberger, Erziehung und Unterricht im claffis fcen Alterthum. Thl. I. Abtb. 1: Die Anabenspiele. Burgs burg 1864.

<sup>6. 107:</sup> B. Graser, De veterum re navali. C. tabb. Berlin 1864.

S. 111: W. Lilie, Quae ratio intercesserit inter singulas Argolidis civitates. Breslau 1862. 8.

# GRIECHENLAND.

# A. Alt-Griechenland.

# Griechische Privatalterthümer.

(Reuere Literatur.) Hellenische Alterthumefunde von B. Wachemuth. 2. Aufl. 1844-1846. Charifles, Bilber altgriechischer Sitte von 28. A. Beder. 1840. buch ber griechischen Untiquitaten von R. F. hermann. Theil: Die Privatalterthumer. 1852. Griechische Alt erthumer von G. F. Schomann. 2. Aufl. 1863. Das leben ber Griechen und Romer von G. Guhl und B. Koner. 1861. Die Realien in der Iliade und Obyffee von 3. E. Friedreich. 1851. Recherches sur les Grecs p. de Pauw. 1787—1788. Histoire de la civilisation morale et religieuse des Grecs P. Limburg-Brower. 1833-1838. J. A. St. John, Hellenes. 1844. Realencyflopadie der classischen Alterthumswiffenschaft von A. Pauly. 1839-1852. 3Uuftrirtes Wörterbuch ber romifden Alterthumer mit fteter Beruckfichtigung ber griechischen von A. Rich, überf. von C. Müller. 1862.

(Bohnungen.) Die Bauart und Einrichtung ber Städte in dem von Homer beschriedenen Zeitalter bleibt dunkel. "Gut ummauert, wohlbethürmt, weitpläßig," εὐρύχορος, εὐρυάγυια, εὕπυργος nennt sie der Dichter und erwähnt bereits außer den mit behauenen Sißsteinen umgedenen, zu berathenden und richterlichen Berhandlungen und zu Wettspielen bestimmten Marktplägen der Gemeindehalle, λέσχη, wo die niedrige Classe der Einswohner (dahin deutet Hesiod. Ε. κ. ή. 493: παρ' δ' Υθι χάλκειον θῶκον καὶ ἐπ' ἀλέα λέσχην ώρη χειμερίη) gesellige Unterhaltung suchte und auch Heinathslose und Bettler eine nächtliche Herberge sanden (Od. XVIII, 329). Auch über die Häuser der Bürger läßt und Homer im Unksaren, und nur so viel läßt sich aus der Beschreibung des von Eumdos bewohnten Gehöstes erkennen, daß meist zu der Wohnhausthür eine Art Beranda, πρόδομος, führte, vor welcher sich ein ums

gaunter Bof, audin, ausbehnte. Daß in ber Stabt felbft bereite bie Saufer an einander fliegen, tonnte man vielleicht aus dem zur αὐλή des Eumaos gesetten Attribute περίδρομος schließen. Etwas genauer werden von Homer bie Theile der Anaftenhauser angegeben, fodaß man fich einigermaßen in die Bauart Diefer Herrensthe hineinzubenken vermag. Die Sauptstude, welche hierbei in die Augen springen, nennt II. VI, 315: οι οί εποίησαν θάλαμον και δωμα και αὐλήν. Die αὐλή, ber bereits erwahnte, hier mit Mauern umhegte, geräumige Sofraum vor bem Saufe, fcheint bereits auf zwei Seiten, namlich am Gingange und gegenüber unmittelbar an dem Wohngebaube eine Caulenhalle, αίθουσα, befessen zu haben 1). Die am Hause hinlaufende Galerie führt auch hier den Ramen πρόδομος und war die gewöhnliche Schlafftatte fremder Gafte, wobei man in Rudficht auf die klimatischen Berhaltniffe nicht nöthig hat, an besondere Bemacher zu denken, beren Ausgange nur auf die aldovoa gemundet hatten. Sowol vom Sofe burch bie Salle nad Außen als auch vom Hofe durch ben πρόδομος in das eigentliche haus mußte natürlich ein langerer Thorweg fuhren, der noodvoa hieß 2). Durch die zweite hausflur gelangte man zu-

<sup>1)</sup> Eine Scheibewand in diesem hose, burch welche berfelbe in einen außern Bieh: und Düngerraum und einen innern, statts licheren Theil zersallen ware, ist nirgends nachzuweisen. Die Od. XVIII, 102 genannte hallenthür wird im Gegentheil von Ameis richtig für die außere hosthür genommen, außerhalb welcher auch der hund Argos auf seinem unsaubern Lager ruht (Od. XVII, 297) und auch Ivos von Odhsseus placirt wird (XVIII, 239).

2) Ohne an diesen doppelten Eingang zu benten, schreibt Krause in seinem Deinofrates (1863) S. 493 über Hom. Od. IV, 20: "Teles machos und Beisistratos gelangen mit Rossen und Wagen sofort zu ben πρόθυρα und sahren später von hier ab. Hier ist also von seiner albovoa, keinem πρόδομος, nicht einmal von einer ummauerten αθλή die Rebe, durch welche sie boch zuvor hätten eins

nachft in bas ueyagov, einen großen, jum Theil von Saulen getragenen Saal, ben hauptbestandtheil Des δωμα. Dier war ber gefellige Berfammlungsort ber Familie, hier wurden auch die fremden Befucher bewirthet. Bon ba führten Thuren und Treppen in die übrigen, für bas engere Familienleben bestimmten Raume, bie dalauoi. Sie lagen theils zu ebener Erde in dem hinteren Theile Des Hauses, theils im Oberstode. Speciell Balayos hieß zuerft der an den hinteren Theil bes Mannersaales grenzende und durch eine Thur mit bemfelben verbundene Saal, in welchem die Sausfrau bie Arbeiten ihrer Dienerinnen beauffichtigt und leitet 3). Außer diesem befand fich, vielleicht halb unter ber Erbe (Od. II, 337; XV, 99), im Innern noch ein Borrathes und Schapthalamos, δάλαμος έσχατος, Der fpatere Onoavoog. Ferner ftieß mahrscheinlich an ben untern Frauenthalamos die Schlaffammer bes Sausherrn mit bem Chebette (ἐν μυχῷ δόμου; s. Ameis zu Od. XXIII, 192), während das eigentliche Boudoir der Hausfrau im Oberstode, ύπερωϊον, lag. Endlich gibt es in den Herrenhäusern noch besondere δάλαμοι für die Söhne (Od. XIX, 48; III, 413) und für die Jungsfrauen (Od. VII, 7; Eurip. Phoen. 86), sowie Zellen für die Bingsienen (Od. VII, 7) (antere mielleicht au schleicht der Schoe der für bie Dienerinnen, lettere vielleicht am Enbe ber Sausveranda, bem jur Aufbewahrung von Gerathen bes tagliden Gebrauche bestimmten, runden Ruppelgebaudes, Dolog, gegenüber. Die Gemacher waren fammtlich boch, ύψοροφοί, das Dach felbst flach; Od. X, 559.

Im hiftorischen Zeitalter begegnet une eine reiche Entfaltung biefer nur furg ffiggirten architettonischen Unfange. Besonders treten nun in ben Stadten, burch die Entwidelung bes Staatelebens bedingt, Die gemeinnütigen Unlagen in größerer Ungahl und in funftgemaßer Bauart uns entgegen. Tempel, Theater, Sippodrome, Stadien, Gymnafien, Baber, Saulengange und Baumpflanzungen, Brytgneen und fonftige Amtogebaube werben jest nothe wendige Bierben felbft fleinerer Stadte. Regelmäßigfeit in der Anlage fand fich dagegen schon deshalb wol feltener, weil bei ber Grundung meift bas Terrain vom ftrategischen Gesichtspunkte aus berudfichtigt murbe und burch den Lauf der Mauern auch die Thore und damit jugleich die Richtung ber Strafen bestimmt ju werben pflegte, die in ben fast überall die Mitte ber Stadt einnehmenden, vieredigen Marktplat einmundeten. Auch hinsichtlich der Strafenpflasterung und der Bafferleis tungen mußten freilich die Griechen den in Diefer Sinficht fo überaus prattischen Romern ju jeder Beit weit nachfteben (Strab. V. p. 360). Die Saufer felbft maren gewöhnlich, vielleicht mit Ausnahme ber vornehmften,

fahren muffen." Es heißt ja aber Od. XV, 146 von benfelben Personen und bemfelben Pause bei ber Absahrt: έκ δ' έλασαν προθύροιο καλ αίθούσης έριδούπου!

bicht an einander gebaut, ja hatten oft, wie bei une, gemeinschaftliche Zwischenmauern (vergl. die Beweisstellen bei Beder, Charifles II. S. 94, und was Diobor von Berinth sagt, XVI, 75: ràs de olulas exu nenverwa-uevas). Man barf sich bieselben bis zur makedonischen Zeit in Athen keineswegs ansehnlich vorstellen (Dicaearchp. 8 ber fleinen Geographie von Bubfon fagt: al uev πολλαὶ τῶν οἰκιῶν εἰτελεῖς, ὁλίγαι δὲ χοήσιμαι; vergl. Demosth. Olynth. III, 26). Gerade in ber beffern Zeit bes politischen Lebens wendete ber freie Burger um so weniger Sorgfalt auf seine Privatwohnung, ale er in berfelben ja wenig mehr fah, ale bie Statte, wo er feine Rahrung einnahm und fein Saupt gur Rube legte. Rur vie Wohnste der Begüterten auf dem Lande werden als besser ausgestattet gerühmt von Isoor. Areop. §. 52; Plat. De republ. IV, 1; Thuk. II, 65. Erst mit dem Schwinden der politischen Bluthe entstand in Folge bes steigenden Egoismus (Demosth. a. a. D.) ein Streben nach Berichonerung und bequemerer Ginrichtung ber Baufer, und gerade aus biefer Beit ftammen bie meiften ber fparlichen Rotigen bei ben Autoren. Die bauliche Anlage ber bamaligen athenischen Baufer ift Gegenftanb eines großen Streites geworben, ben man infofern als nuglos bezeichnen barf, weil man einestheils barauf ausging, ein regelmäßiges Mufterhaus ju conftruiren, mit welchem fich bie einzelnen concreten galle nicht vereinigen ließen, anderntheils die confuse Bitrup'sche Lebre vom griechischen Sause (Vier. VI, 7) jum Ausgangs-puntte nahm, wodurch die Lage ber Gynafonitis und Andronitis höchst zweiselhaft wurde. Geometrisch regelmäßige Bebaube mogen bei ben obmaltenben ftabtifchen Raumverhaltniffen überhaupt ebenfo felten vorgefommen fein, wie in Bompeji und in altern Stadten bei une, und icon bie verschiedenen Breife berfelben (von 100 bis su 3 Minen herab; Bodh, Staatshaushalt b. Ath. I. S. 94 fg.) deuten auf die Unmöglichfeit gleichmäßiger Raumvertheilung und Benutung bin. Bitruv aber hat entweder, wie auch in andern Dingen, seine griechischen Quellen nicht flar verstanden, oder, wenn er nach eigener Anschauung beschreibt, einen Palaftbau der nachalerandris nischen Beriode vor Augen gehabt, ber in vielen Studen nur geringe Mehnlichfeit mit ben echt hellenischen Bauten fruberer Beit haben tonnte, am meiften vielleicht noch mit ben lanblichen herrensitzen in Attifa. Bor allen Dingen ift wol mit Sicherheit anzunehmen, bag man bei Saufern, beren Eigenthumer ju bem Mittelftanbe und ber Claffe ber Bohlhabenden gehörten, hinter ber Sausthur und Hausflur einen offenen, gewöhnlich mit einer Gaulenhalle umgebenen Hof, αὐλή, περιστύλιον, betrat, in welchen Die von der mannlichen Bewohnerschaft benugten Speife-, Schlaf und Gaftzimmer, avdooves, noiroves, douaria, einmundeten. In den Miethwohnungen, ovvoixlai, die man beim Steigen ber Einwanderung Frember, Die ja feine liegenden Buter besigen durften, auf Speculation ju bauen begann (hermann, Privatalterth. §. 14, 8), fowie in ben Baufern der Armen fehlte Diefer an Die Somerifche Sitte erinnernde Binnenhof wol ganglich, und fogar in bem einzigen uns erhaltenen Brivatbau auf

<sup>3)</sup> Diefes Gemach in ben oberen Stod zu verlegen, wie Rraufe, hermann und Schomann thun, hindert mich außer andern Stellen besonders Od. XVII, 492 fg., wo Benelope die Borgange im Mannersaale — ben Burf bes Antinoos und bas Niesen Telemach's — so genau vernimmt, daß an ein Darüber (wie I, 828) gar nicht gedacht werden kann.

Delos (Guhl und Roner, Das Leben ber Griechen S. 84) ift er nur wingig flein und ohne Saulenschmud vorhanden. Sonft ift er ber eigentliche Mittelpunft bes gangen Saufes. Sier ftand gewöhnlich ber Altar bes Zeds konecos (während Zeds necholos, ber Mehrer ber Sabe, in ber Sauptvorrathsfammer verehrt murbe); hier bewegten fich auch die weiblichen Familienglieder in Abwesenheit Fremder frei und ungezwungen (Demosth. in Euerg. p. 1155: Ετυχεν ή γυνή μου μετά τῶν παίδων ἀριστῶσα ἐν τῷ αὐλῷ. Plutarch. De curios. c. 3: νῦν μέν είσι θυρωροί, πάλαι δὲ ρόπτρα κρουόμενα πρὸς ταῖς θύραις αίσθησιν παρείχεν, ίνα μη την οικοδέσποιναν έν μέσω καταλάβη δ άλλότριος η την παρθένον η κολαζόμενον οἰκέτην ἢ κεκραγυίας τὰς θεραπαινίδας); hier wurden die Besudenden empfangen (Plat. Protag. p. 314). Ram es aber bei Unlegung biefes Sofes ober ber avoowviris ichon febr auf ben vorhandenen Raum an, fo war bies noch weit mehr der Fall hinfichtlich der weiblichen Abtheilung bes Saufes. Bo es ber Blat erlaubte, befolgte man ficher auch fpater bie Homerifche Sitte und ließ die eigentlichen Wirthschafteraume (Poll. I, 76: 'Ο γυναικονίτης, δάλαμος, ίστων, ταλασιουργός οίκος, σιτοποϊκός, είτα όπτανεῖον, τὸ μαγειρεῖον, ... ἀποθηκαι, ταμιεία, θησαυφοί, φυλακτήρια) zu ebener Erde hinter ber αυλή folgen. Am unwiderleglichsten zeigen bies außer ber befannten Stelle bes Cornelius Repos (Praefat.): neque sedet (uxor) nisi in interiore parte sedium, quae γυναικωνίτις appellatur, quo nemo accedit, nisi propinqua cognatione conjunctus, die Borte Xenophon's (Oecon. X, 5): έδειξα δὲ καὶ την γυναικωνίτιν αὐτῆ δύρα βαλανωτῷ ὡρισμένην ἀπὸ τῆς ἀνδρωνίτιδος, ἵνα μήτε ἐκφέρηται ἔνδοθεν, ὅ,τι μη δεῖ, μήτε τεχνοποιώνται οι οικέται ἄνευ τῆς ἡμετέρας γνώμης. Aus diefen Worten erfennt man übrigens auch, bag bie ftrenge Scheibung ber beiben Saustheile ursprünglich ber Dienerschaft wegen gemacht worden ift, mahrend die Sausfrau freilich in ber Gynafonitis burch ihren Beruf als Auffeherin, Ausgeberin und Röchin ben größten Theil Des Tages jurudgehalten wurde, und hat man beshalb feineswege nothig, die Berlegung ber Gynafonitis hinter die Andronitis erft in die Beit größerer Corruption bes weiblichen Gefchlechts ju fegen, wo allerdings bie Abschließung des zweiten Raums oft mehr ben Frauen felbft gegolten haben mag. Bei größerem Lurus in fpaterer Beit erweiterte fich bie Gynatonitis zu einem zweiten, mit ben nothigen Raumlichfeiten umgebenen Beriftyle; auch erforderten nun bie in vielen Saufern arbeitenden Fabrifftlaven zu ihren Berfftatten, έργαστήρια, bedeutenden Blat. Wo nun aber ber Raum beschränft war, wurde man genothigt, fich burch ein oberes Stodwerf zu helfen. Daffelbe fand oft nur uber einer Seite bes Barterre und verbiente wol mit Recht ben Namen núgyos, ohne bag es nothig ift, biefes Ausbrudes wegen an eine Sohe von mehr ale einem Stockwerfe ju benten (Demosth. in Euerg. p. 1156 mar es vom weiblichen Dienstpersonal bewohnt). Buweilen lief es aber auch im Rrange um ben Luftraum der unteren audy herum und entsprach

bann in allen seinen Theilen dem unteren Hause (oluldiov διπλοῦν: Lys. De caed. Eratosth. §. 9). In diesem Falle stellte natürlich der Oberstod die Gynāsonitis vor. Auch werden balsons oder erserartige Borsprünge, ύπερέχοντα, der ύπερῶα erwähnt und bereits Hippias, der Pisistratide, soll sie besteuert haben (Aristot. Oecon. II, 5. Poll. I, 81). Oft wurde auch das obere Stodswerf vermiethet und dann führten Treppen unmittelbar von der Straße hinauf, ἀναβαθμοί, die Hippias ebenssalls als Finanzquelle benutt haben soll. Dreistödige Hauser, wie der Redner Aristides in Ryzisos sand (Paneg. in Cyzic. p. 390. Vol. I. Dind.), hat es wol in Athen nicht gegeben. Die Dächer endlich waren platt; denn nicht nur stellten die Weiber die Adonisslage auf ihnen an (Arist. Lysistr. 389), sondern man schaute auch ganz gewöhnlich von ihnen herab den Vorsällen auf der Straße zu (Dem. in Euerg. p. 1175). Doch sanden sich später auch Giebeldächer: Poll. I, 81.

Manche Baufer icheinen besondere Ginfriedigungen, προφράγματα, an ber Straßenseite gehabt zu haben, bie auch unter ben Steuerobjecten bes Sippias figuriren. Die Hausthur, auleiog Dioa, lag wel gewöhnlich mit ber Façabe in einer Linie; boch mag fich an manchen Baufern ein in bie Sausflucht einspringender fleiner Borplat mit Saulen, πρόθυρου, προπύλαιου, gefunden haben. Daneben stand gewöhnlich ein Altar oder Spis-pfeiler des 'Απόλλων 'Αγυιεύς oder ein Schrein der Zaubergöttin Hefate; darüber feste man gern eine Inschrift guter Borbedeutung (Diog. Laert. VI, 50). Die nicht in den Angeln, sondern auf den Zapfen sich drehende Thur wurde bei Tage gewöhnlich nicht verschlossen: Plut. Pelop. 11. Plaut. Mostell. 444. Dennoch verbot es die Sitte, ein Haus zu betreten, bevor man vermittels eines an ber Thur befindlichen metallenen Klopfers, βόπτρου, κόραξ, sich angemelbet (προύειν, πόπτειν; die Lakedamonier follen nicht geklopft, sondern gerufen haben; Plut. Inst. Lac. 31) und die Erlaubniß bes Sausherrn erhalten hatte: Plut. Cim. 17: Καὶ γὰο θύραν κόψαντας άλλοτρίαν οὐκ εἰσιέναι πρότερου ή του κύριου κελευσαι (Beispiel: Xenoph. Hellen. V, 4, 7). In größeren Häusern hütete schon zu Sofrates' Zeit ein Portier, δυραφός, die Thur und bann war bas Anpochen überfluffig (Plat. Protag. p. 314). Die Hausthuren sollen fich in alterer Zeit gewöhnlich nach ber Strafe ju geöffnet haben. Die Befteuerung folder Thuren unter Sippias beweift ebenfo wenig bagegen, ale bie von Beder (Charifles II. S. 108) angeführten Stellen aus Plutarch'ichen Schriften. Dennoch möchte ich mit Beder wooser nicht gern von einem absichtlichen Rlopfen von Innen vor dem Deffnen, fonbern von bem gewöhnlichen Beraufch ber aufschlagenden Thur (concrepare) verstehen. Der Berschluß murbe bewertstelligt, indem ein jur Salfte nach ber außeren Seite ju hohler Duerriegel, ber in ein Mauerloch eingriff, in ein rechtwinkelig barüber liegenbes, ben Riegelbalten auf drei Seiten umfaffendes Holzschloß geschoben wurde, aus beffen oberer Seite bann ein ober mehre Bolgen oder Stifte, Balavoi, in eben so viele, bis zur

Böhlung reichende Löcher bes Riegels einfielen. Beim Deffnen stedte man dann den mit einer den Bolzen gleichen Anzahl von Stiften oder Zähnen, γόμφιοι, versehenen Schlüssel in das Riegelloch und hob die Bolzen des Schlösses (daher der Schlüssel: βαλανάγοα), worauf sich der Riegel zurückziehen ließ 4). Die ältesten Schlüssel hatten blos einen Stift; die in Athen sich eins bürgernden lafonischen drei (Aristoph. Thesmoph. 423). Oft befand sich noch ein zweites Schlöß auf der Innens

feite (Plaut. Mostell. 425).

Bei großartigeren Gebauben lag ber Saustbur junachst eine schmale Sausslur, Dogwoecov, auf beren Klanken Bitruv bie Belle bes Thurhuters und bie Pferbeställe verweift. Sie war wol auch oft, wie berfelbe Schriftsteller angibt, nach bem Berifinle ju burch eine zweite Thur abgeschloffen. In gewöhnlichen, geringeren Saufern bagegen icheint man birect von ber Sausthur in ben Binnenhof getreten gu fein, und barauf beutet ja eben bie binfichtlich bes Unflopfens berichtete Etifette bin. Gine zweite Sauptverbindungethur befand fich, wie schon erwähnt, zwischen ber yvvaixoviris und ber αίλή. Sie wird speciell μέσαυλος, μεσαύλιος, att. ueravlog, genannt, wenn auch fonft biefe Bezeichnung jeber anderen im Sofraume befindlichen, jeber inneren Thur gufommen mochte 5). Gine britte Thur führte von ber Gynafonitie in ben Garten und eine vierte bei Haufern, Die aupldvooi, waren (Lys. in Eratosth. §. 15) von ba auf eine andere Strafe. Manche Thuren, ju benen ber Butritt allen Sausgenoffen offen ftanb, waren wol auch nur mit Borhangen, παραπετάσματα, verschloffen, mabrent die Thuren ber Borrathsfammern von mistrauischen leuten noch obendrein verfiegelt wurden. Bor ber Diga ukravlog befand fich nach Bitruv's Angabe Die fogenannte nooring, nagaoring, παστάς, eine mit ihren Gaulen in bie Mauer ber Gnafonitis einspringende Galerie ober Borhalle 9), beren Benugung befondere wegen ihrer Bermechelung mit bem babinter liegenben Balauog ichwer zu erflaren ift.

Licht erhielten die unter bem Beriftyl herumliegenden Gemacher theils burch bie Thur, gewöhnlicher wol burch

besondere Lichtsange über derselben: Lucian. Conviv. 20: καὶ τὸ ξιφίδιον ἀποδόθψαι τάχιστα διὰ τῆς φωταγωγοῦ (die eigentliche Thür war vorher verschlossen worden) ἐς τὸ ὑπαιθοον τῆς αὐλῆς. Der obere Stod dagegen scheint sehr gewöhnlich Fenster, θυρίδες, gehabt zu haben, und zwar nach der Straße zu, wie noch klarer als Aristoph. Thesmoph. 797 und Eccles. 961: Liv. XXIV, 21: (Syracusis) multitudo procurrit in vias, pars in vestibulis stat, pars ex tectis senestrisque prospectant, und Plaut. Mil. 379: Nam certo neque solarium est apud nos, neque hortus ullus, nec festra nisi clathrata, und die von Hermann, Private alterth. §. 19. A. 22 angesührten Biswerse darthun. Doch muß man sich dieselben klein und vereinzelt densen.

Der Fußboden war durchaus Estrich; doch gab es wol schon von Alexander dem Großen an Udóstogwta. Die Heizung geschah durch tragbare Heerde und Kohlensbesten, ävdana, esquoldes. Ein Rauchsang besand sich blos in der Küche, öntavesov (Ath. IX, 35), deren Heerd zugleich als Altar der Estla galt. Dabes an einen Schornstein zu denken, verdietet Herod. VIII, 137, wo sich die Sonne durch die nanvodónn auf dem Kußboden des Zimmers abzeichnet. Er war wahrscheinlich weiter Richts, als ein in der Höhe seitwärts angebrachtes, rundes, verschließbares Loch. Aristophanes nennt nicht nur Vesp. 147 den Deckel, tydla, sondern braucht auch v. 142 den auf das Dessue desseinlichtung ist auch bei zweistöckigen Gebäuden recht gut denkbar.

Die Dungstätten nebst ben bazu gehörenben Beguemlichkeiten, δάκοι, ἀποπάτοι, κοπρώνες (Aristoph. Pax 1215 seq. Plut. 818. Stob. Sermon. CXXI, 29) lagen außerhalb ber bewohnten Räume: Theophr. Char. 25: καὶ τῆς νυκτὸς ἐπὶ δάκον ἀνιστάμενος ὑπὸ κυνὸς τῆς τοῦ γείτονος δηχθῆναι, und jedenfalls hinter dem Hause: Aristoph. The smoph. 485 seq.; Nub. 1385: κακαν δ΄ ἀν οὐκ ἔφθης φράσαι, κάγὸ λαβὸν θύραζε ἐξέφερον ἀν καὶ προύσχόμην σε; daher auch Cubulos bei Athen. X, 11 den Thebanern nachsagt, es habe Zeder einen

Abtritt gleich an ber Thur.

Die Banbe ber Saufer hatten lange Beit nur ben icon im Somerifden Beitalter üblichen weißen Ralfüberzug, xoviaua, und Alfibiades zuerft foll fich fein Saus haben ausmalen laffen (Plut. Alcib. 16). Diefe Reuerung, noch von Tenophon getabelt (Memor. III, 8, 10), fam aber febr fchnell in Aufnahme und endlich galt ein Saus ohne Bandgemalbe und Dedenverzierungen, ποικίλματα, für Zeichen ber Armuth (Chrysippos ichrieb furg nach Alexander's Zeit nach Plutarch. De Stoic. repugn. 21: έγγὺς ἐσμέν τοῦ καὶ τοὺς κοποῶνας ζωγραφείν). Die Bermenbung von Bold, Elfenbein und Marmor gur Ausschmudung von Privatgebauben ermabnt in Beziehung auf Syrafus. Die außeren Seiten ber Saufer behielten ihren weißen Raltbewurf. Doch fcheint es auch vorgefommen zu fein, baß man (wie beute in manden Begenben mit Schiefer) mit Rupfer-Platten ober Schuppen bie Stragenfacabe verfleibete: Plut. Phoc. 18:

<sup>4)</sup> Bergl. Marquardt, Nom. Privatalterth. S. 236. 5) Wenn man so das Wort mit dem alten Substantiv μέσανλος, der Hofraum, in Zusammenbang bringt, erklärt sich auch leichter die fatale Stelle dei Lys. De caeck. Eratosth. §. 17: ἐν ἐκείνη τῆ ννκτὶ ἐψόφει ἡ μέτανλος θύφα καὶ ἡ αὐλειος υση einem Bause, in welchem die Gynasonitis gar nicht hinter, sondern über der Andronitis lag: cs ist eben die vom Hose in das zeitweilig von der Frau benutte Schlasgemach parterre führende Thür gemeint. Die auch von Guhl und Koner (I. S. 82 u. 84) adoptirte sünstliche Unterscheidung Vecker's, daß das ursprüngliche μέτανλος, die Thür hinter oder jenseits der αὐλή, in größeren Häusen mit zwei Peristylen zur wirklichen μέσανλος, nämlich μέση δνοΐν αὐλαΐν, geworden sei, leuchtet mit nicht ein. 6) Derodot erwähnt auch bei Beschreibung des Tempels der Reith in Sais (II, 169) ἐν τῆ αὐλῆ τοῦ ἰροῦ eine παστὰς λιθίνη, μεγάλη καὶ ἡσκημένη στυλοιοι vor dem Sancharium der Göttin. Sollte nicht auch das bei Plat. Protag. p. 315. C. dem Eingange gegenüber liegende πρόστωον im Hause des Rallias hierher zu ziehen sein? Wenigstens war es etwas der εξεδρα Achnliches, da die Zuhdrer des Missas dort ἐπὶ βάθφων vertheilt sind, während die des Brodisos im ταμιείον auf Ruhebetten liegen.

η δ' ολεία τοῦ Φωκίωνος ετι νῦν εν Μελίτη δείκνυται,

γαλκαῖς λεπίσι κεκοσμημένη.

Die an die Häuser grenzenden Gärten werden wol selten, wie die außerhalb der Stadt, Obste, Oele und Beinpstanzungen, sondern meist Blumen und Gemüse enthalten haben. Ueberhaupt diente die ganze Gartenscultur, über die es schon zu Plato's Zeit eine Literatur gab (Plat. Min. p. 316: τὰ περί κήπων ἐργασίας συγγράμματα), mehr dem Bedürsnisse als dem Bergnügen. Die griechische Küche ersorderte die Pslege der Gemüse und Nanche prahlten sogar mit der Menge und Zartheit ihrer Küchenpstanzen im Garten (Theophr. Char. 6). Die Blumenpslege beschränkte sich auf Rosen, Beilchen, Grauß liebte (κήποι εὐωδεις: Arist. Av. 1067), so pflanzte man sie auch schon des außerordentlich großen Bedars wissen, den der Verbrauch von Kränzen des wirste. Nach dem Schol. zu Aristoph. Vesp. 480 waren die Rabatten gewöhnlich mit Eppich und Raute

befest.

(Sausgerathe.) Den mannichfaltigen Beburfniffen bes modernen Lurus gegenüber erfcheint bas Mobiliar bes griechischen Saufes farglich; aber bie Schonheit und Zierlichkeit beffelben, eine Folge bes bem Bolfe eingeborenen funftlerischen Taftes, entschädigte die Bellenen dafür in reichem Maße. Sinsichtlich der Stuhle, Tifche und Ruhebetten (in beren Berfertigung die latebamonischen Meister sich hervorthaten: Plut. Lycurg. 9) machte bereits die Somerifche Beit die fpater üblichen Unterschiede. Der einfachste Stuhl, ber olopoos, war ein Taburet ohne Lehne, oder gang wie unfere Feldftuble zum Zusammenklappen (duladiag) und tragbar (Aelian. Var. Hist. IV, 22. Aristoph. Av. 1550). Beim αλισμός, ben ftart auswärts geschweifte Füße tennzeichnen, fam noch eine bequeme Rudenlehne bingu. Der Doovos endlich, ein größerer und ichwererer Ehrenfit, hatte gerade, hohe Beine und eine gerad und hoch anfteigende Rucklehne nebst Urmlehnen, war gewöhnlich reicher mit Drnamenten ausgestattet und erforderte als Zubehör bie Fußbank, vnonodow, Hom. Vonves (Athen. V, 20). Bor dem Gebrauch wurden Die Stuhle fruher mit Tuchern, Decken und Fellen, spater mit Riffen, moosnemalaia, bebedt. Die jum Ruben, Schlafen und Speisen dienenden Lagerstätten fommen in den verschies benften Gestalten von ber einfachen Solzbant ober Britfche, Badoov, oxlunous (beren fich bie Spartaner bei ben Spfittien bebienten: Athen. IV, 20; XII, 15) bis jum wirklichen Sopha vor. Kiffen und Polfter fannte bie heroische Beit auch fur bas Bett nicht und man begnügte fich zur Unterlage mit Bließen ober gottigen und gefärbten wollenen Teppichen, über welche leinene Tucher gebreitet wurden, und bedte fich mit biden Manteln au. Doch lag man babei nicht auf bem blogen Bolge, fonbern bereits auf Gurtwerf; Hom. Od. 201. Das Geftell, xllvy, eigentlich ein bloger Bettrahmen mit hols gernen ober metallenen ober elfenbeinernen Fugen, que meilen nur am Ropfende mit einer Lehne, avaxlivtgov, perfeben, mar mit Lebergurten ober Striden bespannt

und trug als Sauptunterlage fpater eine Matrage, zvepalor oder ruleior, mit Wolle gestopft und mit Leinmand, Bollenzeug ober Leber überzogen; ihre Stelle vertraten bei armeren Leuten Binfen ober Baftmatten. wladoi, ober gar ber Strohfad, Arist. Plut. 540: άντι δὲ κλίνης στιβάδα σχοίνων, κορέων μεστήν, η rods evdorras exelou. Ein besonderes Polfter, noosκεφάλαιον, biente als Stute des Hauptes, Die man fich bisweilen bei durftigem Haushalte des Wirthes als eingelabener Baft felbft mitbringen mußte: Diog. Laert. II, 139. Ueber die Matrape lagen die στρώματα, mehr oder weniger dichte und zottige, bunte und reich gestidte Teppiche (Aristoph. Plut. 542: nal popudor Exerv avri τάπητος σαπρόν), die am schönften in Milet, Rorinth und Rarthago gefertigt murben, mahrend die Berfer bie Runft bee Bettene ben Bellenen absprachen; Plut. Pelop. 20. Endlich hullte man fich in ber falteren Jahredzeit in Deden ober Pelze, nwola, owoogai. -Die fur unfere Berhaltniffe ju niedrigen Tifche maren vier . oder drei ., oder einfüßig (roanetau, rolnodes, μονόποδες). Den Füßen der Tripoden gab man gern bie Form von Karpatiben und Thierflauen und ber Tischplatte die Kreisgestalt. Das geschätteste Holz (fpater nahm auch Metall und Elfenbein) ju biefem Brede lieferte ber Ahorn, opendauvog. Kommoden und Schrante fannten bie Griechen mahrend ber Beriobe ihrer Selbständigfeit nicht (fur die Romer f. Rich. Illuftr. Wörterbuch S. 53). Wie Die homerischen Frauen bereits in Truhen, andol, φωριαμοί, ihre Kleider ju vermahren pflegten, fo werden auch fpater Roftbarfeiten, Geld und Rleider in tragbaren Riften und Laben, lágvanes, niswrol, aufgehoben, welche die Runft mit fconem Befchlag, mit Reliefe und eingelegtem, eblem Metall oder Elfenbein ichmudte. Der Berichluß murbe in alter Zeit durch Bubinden und funftliche Berknotung (Hom. Od. VIII, 447. Herod. III, 123) bewerfftelligt, fpater burch Berfiegeln.

3m Saufe eines gebildeten Mannes fehlten auch nicht cylindrisch geformte Raften jum Aufbewahren ber Bucher. Obgleich die Anlage öffentlicher Bibliothefen von Bififtratos und Polyfrates (Athen. I, 4) ins Reich der Fabel gehoren mag, so war doch schon fruh die Renntniß bes Lefens und Schreibens fo allgemein verbreitet. Die Literatur in ben mannichfaltigften Richtungen fo reichhaltig, daß man sich ein Hauswesen ohne einen größeren ober fleineren Buchervorrath faum benfen fann. Dies gilt vor Allem von den claffischen Schriftstellern ber Ration, besonders von dem vergotterten Somer, ber ja in jeder Schule gelesen und memorirt wurde (vergl. Aristoph. Ran. 1054: τοῖς μὲν γὰρ παιδαρίοισιν ἔστι διδάσκαλος, όστις φράζει, τοῖς ἡβῶσιν δὲ ποιηταί). Aristophanes fagt von feinen Beitgenoffen geradezu, baß fie fich burch Bucher fortbilbeten (Ran. 1113) und in bem von Kenophon (Memor. IV, 2, 1) ermalinten Euthobemos haben wir bereits bas Beispiel eines Buchersammlers. Es gab ja Rochbucher für Sausfrauen und Röche, Anekovtenfammlungen für Barafiten, Anweisungen jum Ginfaufen, Regeln über ben Anstand u. f. w. Auch

Bache= und Talglichter die Lampe ber einzige Beleuch= tungsapparat. Deift halbfugelformig aus gebrannter Erbe ober Thon gebildet und mit zierlichen Reliefe gegiert, enthielt biefelbe gewöhnlich in ber Ditte eine Deffnung jum Gingießen des Dels und am Rande eine ober mehre nasenartige Dillen (μύκτηρ, μύξα) jur Aufnahme bes aus ben wolligen Blattern einer Pflangenart (φλόμος λυχνίτις) bereiteten Dochtes, δουαλλίς, έλ-Avzviov, plouos. Seltener hingen die Lampen an Retichen von ber Dede berab; gewöhnlich ftanden fie auf besonderen Eragern, Candelabern, Luxvia, Die bei Mermeren aus Bold, fonft aus Metall und meift von fowungvoller Formschönheit, durch einen 3-5 Fuß Boben, bunnen, oft ftellbaren Schaft, ber auf einem am öfteften brei Thierflauen barftellenben guße ruhte mind oben den zur Aufnahme der Lampe bestimmten Meller trug, gebilbet wurde. Dft hatte der Canbelaber auch Arme, an benen bie Lampen an Retten fchwebten. Beim Ausgehen feste man die Lampe in eine Hornlaterne, Avrvovyov, wol auch in einen Topf (Athen. XV, 58 seq.). Das griechische Feuerzeug, mugecov, bestand aus zwei En einander greifenden und ichnell geriebenen Solzstuden.

Die übrigen unzähligen Gefäße, die der Haushalt, Die Toilette, die Mahlzeiten erheischten und die meist der Bewandten Töpferscheibe ihren Ursprung verdanften (bas Speisegeschirt z. B. bestand bis in die makedonische Zeit aus Thon: Athen. VI, 15), werden gelegentlich noch Erwähnung sinden. Rur sei hier noch erwähnt, daß man Wein, Del und Eingepökeltes nur in verpichten, thönernen Gefäßen auszubewahren psiegte. Die größten darunter, Aldoc, hatten so bedeutenden Umfang, daß sie zur Noth als Wohnstätten benust werden konnten (Aristoph. Equit. 792). Die Amphora, äuspogeris, ein doppelhenkeliger Krug von verschiedener Höhe und Weite, lief gewöhnlich unten spis zu, sodaß er entweder in die Erde gestedt oder an die Wand gelehnt werden mußte.

(Sausthiere.) Abgesehen von ben zu ben speciellen 3weden bes Aderbaues und der Biehzucht verwendeten Rindern, Ziegen, Schafen, Schweinen, Eseln und Mauls thieren kommen hier nur die dem Vergnugen ober dem speciellen Rugen bes hauses bienenden Thiere in Betracht. Dahin gehören die Pferbe, beren Rauf und Unterhalt viel Gelb toftete (Aristot. Polit. VI, 4, 3), beren Dreffur aber, besonders ju Kampfroffen bes Sippobroms, von ben jungen Leuten mit Manie betrieben wurde (vergl. das Beispiel des Pheidippides in den Bolten des Aristophanes). Die weiße Farbe galt als die schönste, wiewol man zu Biergespannen auch Pferde verschiedener Farbe nahm (Eurip. Iphig. Aul. 218). Die Racebezeichnung pflegte man auf bem hinterschenkel einzubrennen; daher die Namen nonnarlag, σαμφόρας, βουκέφαλος u. a. Ueber die Preise vergl. Bodh, Staatshaush. b. Athener Th. I. S. 80. Personlich noch naher ale bas Pferb ftand bem Manne icon in ber Somerischen Zeit (Od. XVII, 290 seq.) ber hund, ber theils jur Jagb, theils jum Schute ber Wohnung, theils jum Bergnugen gehalten wurde. Für die Jagds bunde, befonders molofficher und lafonischer Race M. Encytl. b. BB. u. R. Grite Section. LXXXIII.

wurden fehr hohe Preise gezahlt (70 Minen: Plut. Alcib. 9); ebenfo werden die gehatschelten (Sundebegrabnisse: Aelian. V. H. VIII, 4. Theophr. Ch. 5) Schoosbunden, befonders maltefifcher Race (Aelian. V. H. VIII, 11. Lucian. Philops. 27. De merced. conduct. 34: πυνίδιον .. βαύζον λεπτη τη φωνη. τοιαύτα γαο τα Μελιταΐα) theuer genug gemesen sein. Auch Affen hielten fich reiche und pruntfuchtige Leute (Theophr. a. a. D. Plaut. Mil. II, 2, 23). Unter ben Bogeln hegte man mit Liebhaberei die ficilischen Tauben, Nachtigallen (Plut. De Stoic. repugn. 21) und Dohlen (Theophr. Char. 5: xai xoloi@ Evdov τρεφομένο δεινός πλιμάκιον πριασθαι καὶ ἀσπίδιον γαλκούν ποιήσαι, δ έγων έπὶ τοῦ κλιμακίου δ κολοιός αηδήσει); und in ber spateren Beit fehlte es auch nicht an sprechenben und Delodien pfeifenden Bogeln (Philostr. Vit. Apoll. I, 7; VI, 36). Die foldischen gafanen und perfischen Pfauen maren noch ju Berifles' Beit fo felten in Athen (Aristoph. Archarn. 63), daß Die Pfanenguchter Pyrilampes und Demos nur an bestimmten Tagen die Bogel befichtigen ließen und Reugierige aus Lakedamon und Theffalien beshalb nach Athen gingen (Athen. IX, 56. Bergl. Plut. Pericl. 13: διαβάλλοντες — είς τας Πυριλάμπους όρνιθοτροφίας, δς έταιρος ῶν Περικλέους αίτίαν είχε ταώνας ὑφιέναι ταις γυναιξίν, αίς δ Περικλής επλήσιαζε). Wachteln endlich und Sahne benutte man wegen ihrer Rampfluft ju Bettfampfen. Die bereits mit bem Sporne, neurgov, alintov, bemaffneten Sahne und die befonbere aus Tanagra und Rhodus bezogenen Wachteln feste man auf befondere Tifche, ryllai, und ließ fie entweder auf einander losgeben oder versuchte ihren Duth burch Recereien (δοτυγοποπία). Dieses mit Wetten verbundene Spiel wurde jährlich einmal öffentlich im Theater gehalten (Aelian. V. H. II, 28) und von ben jungen Leuten mit Leidenschaft betrieben (Plat. Legg. VIII. p. 789. Plut. Alc. 10. Aeschin. in Timarch. p. 82). Man futterte bie Sahne, um fie ftreitbarer ju machen, mit Knoblauch und trug fie felbft fpazieren.

(Stlaven.) Die Anertennung allgemeiner Menschenrechte lag bem hellenischen Alterthume sern. Schroff unterschied ber griechische Nationalstolz die Berechtigung seines Bolkes zum Herrschen und die natürliche Bestimmung der Barbaren zum Dienen (Aristot. De republ. I, 2: διό φασιν οί ποιηταί "βαρβάρων δ΄ Έλληνας άρχειν είκός" ώς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καί δοῦλον δ΄ν), und selbst die Philosophie sest die Stlaverei als nothwendig voraus und begründet sie weniger auf das Recht des Stärkeren, als auf die Annahme einer δουλεία φύσει (Aristot. a. a. D. c. 6), und humanere Stimmen (wie Philem. Fragm. p. 410. Mein.: φύσει γὰρ οὐδείς δοῦλος ἐγενήθη ποτέ ἡ δ΄ αὐ Τύχη τὸ σῶμα κατεδουλώσανο; vergl. Aristot. De republ. I, 3) verhallten im Winde. Man saßte überhaupt das Berhältniß der Stlaven mehr sachlich als persönlich (σῶματα οἰκετικά), und Aristoteles nennt sie geradezu ὅργανα ἔμψυχα (Ethic. Nicom. VIII, 11). Wan nahm an, daß es in frühester zeit

feine Sflaven in Bellas gegeben habe (Herod. VI, 137). Aber ichon im heroischen Zeitalter ift die Sflaverei all- gemeine Sitte. Rach ber Angahl ber Sflaven mißt man Den Reichthum bes Saufes, und wenn auch die Dehraabl berfelben Kriegogefangene (δορυάλωτοι) ober Beraubte waren, jo gab ber Sflave auch bereits einen werthvollen Urtifel bes Taufchhanbels ab. Die Behandlung ber bienenben Glaffe im Saufe mar patriardalifc mild (Friedreich, Die Realien in der Bliade und Douffee. S. 222). Dagegen gehort bie Entftehung ber Leibeigen= ichaft ganger Stamme mabricheinlich in Die Beriobe ber borifden Banderungen und Eroberungeguge; benn man findet leibeigene Bauern befonders ba, mo Dorier Die Lanber vergewaltigt haben (in Lafebamon, Theffalien, Sityon, Argos, Beraflea, Bygang, Rreta). In ben Rriegen ber Griechen unter einander murbe es aber allmalig Sitte, bie Befangenen gegen Lofegelb freizugeben, wenigftens biefelben nicht an Barbaren gu verfaufen (vergl. bes Spartanere Rallifratibes Anficht: Xenoph. Hellen. Ι, 6, 14: οὐκ ἔφη έαυτοῦ γε ἄρχοντος οὐδένα Ελλήνων είς το έκείνου δυνατον ανδοαποδισθήναι). Dagegen gab es auch Falle, wo ber Freigeborene gur Strafe ber Eflaverei verfiel, wie wenn ber Loggefaufte feinem Befreier nicht bas Lojegelb guruderftattete, ber Frembe fich ine Burgerrecht einschlich, ber Schutgenoffe feine 216= gaben nicht entrichtete, ber Freigelaffene feinen Bietatspflichten gegen ben fruberen Beren nicht nachfam; in biefen Fallen versteigerte sie ber Herold auf bem πρατηφ λίθος (Poll. III, 78. Plut. Solon. 8). Bei bem fteigenden Bedurfniffe verfiel man bald barauf, aus barbarifden gandern gefaufte Sflaven ju importiren, und nach Athen. VI, 88 hatten bie Chier querft einen regels mäßigen Sandel mit ben approcuprot getrieben. Go entstanden fast in allen Stadten 9) (felbst im fleinen attischen Sunium: Ter. Phorm. V, 5, 9) Sflavenmarkte, Die jedoch nur in gewiffen Bwifchenraumen ober ausichließlich am letten Monatstage (Evy xai vea: Alciphr. Ep. III, 38. Aristoph. Equit. 43) abgehalten murben und bei benen bie Sflaven in ben fur fie bestimmten Marftringen, zunlot, nadt jur Befichtigung famen. Die Breife richteten fich nach ber Brauchbarfeit ber Individuen und fdmanften gwifden 2 und 10 Minen, mahrend man für Runftverständige bis zu einem Talent und darüber zahlte (Bodh, Staatsh. I. S. 96). Um wenigsten galten die Bergwerfs- und Mühlfflaven. Bitherspielerinnen und Setaren fonnte man fur 20-30 Minen erwerben. -

fich ftete zu erlauben vorbehielt (Xenoph. Oecon. IX, 5). Die Abfommlinge von Sflavenältern biegen augldouloi. -Die Bahl ber Eflaven, welche ber Brieche ju bauslicher und perfonlicher Bedienung verwendete, fam ber fpater in Rom üblichen nicht gleich. Bie viele bem Anftanbe gemäß fich in einem wohlhabenben Saufe befinden mußten, wiffen wir nicht. Doch ift es ein Beichen von Durftigfeit, nur zwei Sflaven fich gu halten (Plut. Apophth. reg. p. 175. C.) und ein aus fieben Sflaven bestehendes Befinde ift noch lange nicht ben Berhaltniffen Des Reichthums gemäß (Aeschin. ep. 12. p. 698). Um wenigsten zu umgeben mar balb bem guten Tone gegenuber bas Sichbegleitenlaffen auf ber Strafe, fobag Mermere und Beigige gu Diefem 3mede Sflaven mietheten (Theophr. Char. 18; vergl. Aristoph. Eccles. 593). Die Etifette machte auch hierbei einen Unterschied gwifden bem mannlichen und weiblichen Befchlechte. Denn mabrend die Manner fich gewöhnlich mit einem axolovdos begnügten (ben ber Dietrauifde vorausgeben lagt und wogu ber Gitle gern einen Aldlow ober givovyog nimmt: Theophr. Char. 5 u. 20) und bas Mitnehmen mehrer Stlaven ihnen leicht jum Borwurf gereichen fonnte (Demosth. in Mid. p. 565. Xenoph. Memor. I, 7, 2), bezeugt icon die befannte Theateranefoote Plut. Phoc. 19: του Φωκίωνος ούχ δράς γυναϊκα προϊούσαν άεὶ μετα μιας θεραπαίνιδος; wie auffallig bereite in ber Ditte Des 4. Jahrhunderte ein fo befcheibenes Auftreten für eine Frau mar. Sundert Jahre fpater galt es fur eine Setare für armlich, fich in Begleitung von nur vier Dienerinnen öffentlich zu zeigen (Athen. XIII, 45). Befonbere Berrichtungen im Saufe hatten ber raulag ober Die raula, ale Schaffner und Ausgeberin, ber (nicht in vielen Saufern vorfommende) avogabris, ber παιδαγωγός, οίνοχόος, ύδροφόρος, λασανοφόρος, θυρωρός. Die weibliche Dienerschaft fur bas Spinnen und Beben, fur Die Ruche und die Rinder (nachlonal und rirdal), die Bofen, nouudroiau, unter ihnen die bevorzugte Bertraute, aboa, überragen wol in reichen Familien an Babl ble mannliche Bedienung. Auf dem Lande fommen noch bie unter einem Auffeher, entroonos, arbeitenben Acerfflaven bingu. Dennoch wurden alle biefe Berrichtungen nicht binreichen, bie ungeheuren Sflavenmaffen in verschiedenen Gegenben Griechenlands (400,000 in Attifa, 460,000 in Rorinth, 470,000 auf Megina) und beren Dieverhaltniß gur freien Bevolferung (in Athen 4:1) gu erflaren, befonbere ba bie eigentlichen Lurusfflaven (Tanger, Schaufpieler, Mufiter, Belehrte u. f. w.) fehlten, wenn nicht Die Griechen in viel eigennugigerer und fpeculativerer Beife ale Die Romer Die Stlaverei ale ein Mittel gur Bereicherung vielfach ausgebeutet hatten. Dies gefchab, indem Die Stlavenhalter entweder Fabrifen anlegten und bie Sflaven unter Berfmeiftern beschäftigten, ober fie an Andere vermietheten, ober gegen Dbrot felbftandig ihr Brod fuchen liegen. Gelbft ber armere Burger fucte fich einen Stlaven ale Sandwertsgesellen ju erschwingen (Lys. Pro inval. §. 6). Wie gewinnreich es aber mar, fein Capital in einem burch Staven betriebenen Fabrifgefchafte angulegen, ergibt fich aus des Demofthenes Ber-

Meben den gefausten Sslaven gab es natürlich eine große Menge im Hause geborener, olzórzißes, olzozeveß (Sslavinnen auch onzibss), welche theils Freien und Sslavinnen (vergl. Aristoph. Eccles. 721), theils eheslichen Berbindungen unter Sslaven entsprossen waren, die man nicht ungern sah (Aristot. Oecon. I, 5), aber

9) Daß in entlegeneren Gegenden, wo patriarchalische Einsacheit und Genügsamseit sich länger hielt, wie Lotris und Phosis, die Essavenhalterei sich längeren hielt, wie Lotris und Phosis, die Essavenhalterei sich längsamer einbürgerte, darf man wolglauben; Timaeus b. Athen. VI, 86. Die dem Polybins zugesschriebene Widerlegung (Athen. VI, 103) beruht auf vollsommenem Misverständniß der Worte des Timäus.

mögensberechnung: in Aphob. I. p. 816. Die 32 Stahlarbeiter feines Batere batten burchschnittlich ber Mann 4 Minen gefostet; die Fabrif warf jahrlich 30 Minen Rettogewinn ab, also über 23%. Die 20 Arbeiter in ber Bettgeftellfabrit maren aufammen fur 40 Minen angefauft worden und ergaben jahrlich 12 Minen, alfo 30%. Um besten rentirte ber Bergbau burch Sflaven. So beschäftigte ber reiche Rifias 1000, Sipponifos 600, Bhilemonibes 300 Stlaven theils in ben Silbergruben Lauriums, theils am Bangaos in Thrafien (Xenoph. De vectig. IV, 14, 15. Plut. Nic. 4). Bei Bers bingung der Sflaven an Andere (geizige Leute vermietheten loggr ibre Stlaven für die Beit einer Reise: Theophr. Char. 17) rechnete man gewöhnlich auf den Ropf einen Obolos des Tages, mas bei einem Anfaufspreise von 11/2 Minen einem jahrlichen Profit von ungefahr 40% gleichfommt (Xenoph. a. a. D. Athen. VI, 103). Dan lieh auch oft bem Staate feine Sflaven gum Ruberdienst auf der Flotte. Bahrend bei eigenem Betriebe eines Fabrifgeschäfts bas έργαστήριον im Sause bes Besigers war (Demosth. in Olymp. p. 1130. Lys. in Eratosth. §. 8) und die Arbeiter Roft und Rleidung von demfelben erhielten, lebten die gegen tägliche 216. gabe, anopoga (filzige Menschen ließen fich bei Ginnahme bes fleinen Gelbes ein Agio gablen: Theophr. Char. 17), auf eigene Sand ihren Unterhalt verdienenden natürlich getrennt vom Herrn (Stob. Sermon. XCV, 21: ολκέται οί τυχόντες αύτους τρέφουσι και μισθόν τε-Lovol rois avolois. Bergl. Demosth. in Phil. I. §. 36: of zwols oluovres), ale Tagelohner, Commis, Rehrer u. f. w. Rur wenn gange Korperschaften auf eigene Rechnung ein koyacrhow bildeten, wie die Schuhmacherstlaven Timarch's bei Aeschin. in Timarch. p. 118, von benen jeber taglich 2, ber Werfmeifter, nyepuon, 3 Obolen an den herrn abgab, wird fich die Bertftatte in beffen Saufe befunden haben. Der Staat erhob eine Ropffteuer von jahrlich 3 Dbolen von den Sflaven. Ueber bie eine erimirte Stellung einnehmenden Staatestlaven, δημόσιοι, vergl. Die Staatealterthumer.

Die große Anzahl der Stlaven erforderte Borsicht in der Behandlung, um sie nicht zu allgemeinem Widersstande zu reizen (die Stlavenempörung unter Drimasos auf Chios: Athen. VI, 88; in Attisa: id. 104). Man gab ihnen keine andere Tracht, als die der gemeine freie Rann führte (Xenoph. De republ. Athen. I, 10: ἐσθητά τε γὰο οὐδὲν βελτίω ἔχει δ δημος αὐτόθι η οἱ δοῦλοι καὶ οἱ μέτοικοι καὶ τὰ εἴδη οὐδὲν βελτίους εἰσιν); man vermied cs, viele Landsleute unter seinen Hausstlaven zu haben (Arist. Oec. I, 5), suchte sie überhaupt durch verschiedene Behandlung (besonders in τροφή, ἔφγον und κόλασις: Aristot. a. a. D.) zu trennen und milderte ihre Behandlungsart in Kriegszeiten (Aristoph. Nub.: οἱ οἰκέται βέγκουσιν ἀλλ' οὐκ ᾶν προ τοῦ. ἀπόλοιο δητ', ὧ πόλεμε, πολλῶν οῦνεκα, ὅτ' οὐδὲ κολάσ ἔξεστί μοι τοὺς οἰκέτας. Dennoch waren bis zum Jahre 413 von Athen nach Defeleia zu den Beloponnesiern 20,000 Fabrisstlaven entlausen: Thuoyd. VII, 27). Rur langes Haar zu tragen war ihnen nicht

gestattet (Aristoph. Av. 911). Ihre Ramen hingen von ber Laune bes jedesmaligen herrn ab (über Umtaufungen vergl. hermann, Privatalt. §. 13, 14). Gehr oft begeichnete ber Rame die Rationalität (Aύδος, Digos, 'Ianut u. a.), manchmal auch das Amt des Sflaven (1. B. Evoquos) ober andere Bufalligfeiten (wie ben Rauftag Novunviog: Alciphr. Ep. III, 38). Aber auch Die angesehensten griechischen Ramen murben ihnen beigelegt, was für die alte Zeit geleugnet wird: Olympiod. ad Plat. Alcib. p. 148, mit Ausnahme historisch ober religios besonders bedeutungevoller (Gell. Noct. Att. IX, 2 fpricht von einem besonderen Decret jum Schute ber Ramen Aristogeiton und Harmodios). — Der neu gefaufte Cflave wurde auf ben Beerd bes Saufes gefest und mit einer Spende von Früchten und Rafche werk (καταχύσματα) überschüttet, weniger wol jum Ans benfen an eine vergangene Beit größerer patriarchalischer Sumanitat ale ber guten Borbebeutung fur bas betretene Baus megen. Sein Berhaltniß im Saufe richtete fich naturlich nach Stand, Reichthum und Charafter ber Berrichaft und nach ber Brauchbarfeit bes Individuums. Im Allgemeinen zeichnete fich aber die Behandlung ber Stlaven in Athen vortheilhaft vor ber romifchen aus. Borguglich zeigt fich die größere Ungebundenheit (Plaut. Stich. 414: Atque, id ne vos miremini, homines servolos potare, amare atque ad coenam condicere: licet hoc Athenis nobis) ber griechischen Sflaven in bem bei ben Romifern fo flar hervortretenden, vertraulichen Berfehr amifchen herren und Dienern, ihrer Gefchwägigfeit und Freimuthigfeit, Die, wie die Attifer felbft gefteben (Demosth. Phil. III, 3. Plut. De garrul. 18. Xenoph. De republ. Athen. I, 12), einer lonyogla gleichfam. Much an ben hauslichen und öffentlichen Opfern gestattete man ihnen Antheil zu nehmen (Demosth. in Neaer. p. 1374), mahrend ihnen ber Befuch ber Gymnasien und Bolfeversammlungen folgerichtig untersagt war (Arist. Thesm. 294. Aeschin. in Timarch. war (Arist. Thesm. 294. Aeschin. in Timarch. §. 138). Nach Athen. XIV, 44 hatten in Kreta und Trozen die Sklaven auch jährlich ein nach Art der Saturnalien ben 3mang lofendes Feft. Das Gefet foutte fie ferner vor eigenmächtiger Tobtung von Seiten bes herrn ohne vorhergangiges richterliches Urtheil (Lycurg. in Leocr. §. 65), sowie sie auch bei allzu grausamer Behandlung im Theseustempel ein Afpl finden und sich bei gegrundeten Rlagen ben Verfauf an einen anderen Berrn erwirfen fonnten (πρασιν αίτειν. Bergl. Plut. Thes. 36). Allein immerhin war ihre Lage nur erträglich und an die Motive milber Behandlung ift nicht ber moderne Maßstab der Humanität zu legen. Rach Antiph. De chor. 4 reinigte sich der Morder seines Stlaven nur auf dem religiösen Wege der Blutsuhne (Schömann, Griech. Alterth. II. S. 316). Und wenn auch bas Geset bas Schlagen und Mishandeln ber Stlaven burch Fremde verbot, so lag der Grund doch weniger in der Möglichkeit einer Berwechselung mit Freien (Xenoph. De republ. Athen. I, 10: & vópos ην τον δουλον υπο του έλευθέρου τύπτεσθαι η τον μέτοικον ἢ τὸν ἀπελεύθερον, πολλάκις ἂν οἰηθεὶς είναι

THE ASSISTANCE OFFICE OF LACTURED OUT ODER IN CINET ET-Arieron British tes Geieggebers (Aeachin. in Tiμωνών το 42 ου γου ίπευ του υξαιτών ζοπούδακεν ים שלולים ביו ביינים ביינים ביינים לותו לו ביו וליינים ביי וליינים ביי לו ביינים ביי וליינים ביי לו ביינים ביי Now the row theirhown üstering nordlygame und' ele cone decitions istolizan, tonvern in der Absicht, den heren uberhaust vor Beichavigung feines Eigenthums ju Lenguigen, welhalb felbft jeber unbetheiligte Athener Die godopy Oforms erheben fonnte (Demonth. in Mid. p. 1929). Ber Stave felbit fonnte nicht flagen, ja Durfte fich nicht einmal gegen Gewaltthätigfeiten jur Burly fegen (19ut. Gorg. p. 483). Um fchimpflichften aber murbe feine gangliche Rechtounfabigfeit burch bie Ungutitgfelt aller feiner Unofagen vor Gericht bezeugt, ble nicht burd ble Folter eigwungen worben waren. 'sa man fellte felde Allavengeftanbnife binfichtlich ber Dimeffmatifchen Bemeinfraft unbebenflich über bie Benge utfte Breigehmener, eine Bolge bes ber griechtichen Ration uberhaupt mangeluben Rechtlichfeitogefühle (Isocr. Trapar. 1.4. Ja. Da Ciron, har. p. 202). Dem perfonlichen Gigenthumbrechte bes Berrn gemäß fonnte berfelbe ben Offinden nicht nur verichenten, verpfanden, verfaufen, fonbern auch nach Belieben gudtigen, und auch bier gelut fich infofern wieder Die wegwerfende, ariftofratifche Mulicht bed Bellenen über Die Sflaven, ale er annabm. baft bel bleten ber Rorper voran fur alle Bergebungen bupen muffe, bei ben Freien nur im außerften Falle (Demosth. in Timoer. p. 752). Außer Schlägen mit Stoden, Miemen und Beitiden wendete man ben fuße bled, medenang, ip. felor, ober ben, Sale und Suße umpannenten names (ned ichlimmer mar bad gekor appropriate destroys. Equit. 1049), bei ichwereren Berbroben auch bie Brandmarfung (.1riet. Av. 759. 1 w 201 an Die Bergmerfeiftaven icheinen, wie bie remeiden Aderfflaven, alle mit genein an ben gugen, neifin, genrheitet zu baben (Athen. VI, 104; not al mullai de arrae treunai pequades rair cinerair dedepromo nigraforro rà permida - Vergl. Newops. Occon. 111. Di benn bae Guttaufen fam febr banng vor und mag and bei ber Bielftaaterei Griedenlante leicht geglidt tein Der Beir fennte feinen Sfaren überall aufgreifen, derer, und mit fich nach Baufe bringen jeme folde Grene 1 ge in l'ancloon 9 seg.). Intereffant ale eine Albeimang ift bie Sflavenverficherungebant bee ebobitden Schwindleis Unigenes ber ju Alexander's Ant in Papplanten für alle entlaufenen Skaren gegen eine fefte, fabilide Padmie von & Praducen auf fagte: Comes Comme II fin Organd bie Alten jugedeben, bup ump ber Bebandinggbart ber & Raven fic and ber Mhanather berfeiben verbellern eber verichlichkein fonne Attachogg 11 p 1111 to bringhe both auth indergant allgemen by Meaning prover & Ok XVII. 229: Species prize a dispersión de accidances reconsideres con Calina de aquesa. 25 35 181 1819 M. overfit gang convert home on the obse mark Bitenberg Habytto en ligi il maranem and the Renalished for Rights for Right better survey coldinaryon for the instance of the south

Die Wiebererlangung ber Freiheit, burch welche aber ber Freigelaffene, anelevoegog, nur in den Metofenftand trat, fonnte auf verschiedene Beife gefchehen. Loefauf burch Geld wird naturlich ben an bie Berren nur Tribut gahlenden Stlaven am leichteften geworben fein (Xenoph. De rep. Athen. I, 11). Benn es aber auch oft vorgekommen fein mag, baß fich ber Befiger mit Rudjahlung bes Raufpreifes begnügte (Plaut. Casin. II, 5, 7 und Aul. V, 1, 9. Die beiden Befiger ber Betare Reara erliegen fogar ben britten Theil bes Breifes. nur um fie wieder los zu werben: Dem. in Neaer. p. 1355), fo eriftirte wol feine gefegliche Bestimmung, Die ihn bagu gezwungen hatte, fondern bie Summe berubte auf llebereinfunft (Plaut. Preud. 219: tu autem. quae pro capite argentum mihi jam jamque saepe numeras, ea pacisci modo scis, sed, quae pacta es non seis solvere). Bei freiwilliger longebung, bie am häufigsten burch Leftament erfolgte, unterlag ber ane-Leubegog immer noch gewiffen Abhangigfeitepflichten gegen ben fruberen Berrn ober beffen Erben und auf Bernachlässigung berfelben fonnte bie din anoraglov

und ber Rudverfauf in die Stlaverei folgen.

(Che, hausliches Leben und Stellung bes weiblichen Gefdlechte) 10). Das Burudtreten ber Rechte und Anspruche bes Einzelnen vor bem Gelbfts gwede bes Staats wirfte am ungunftigften auf bie Familienverhaltniffe ein, Die ber Grieche hauptfachlich vom Standpunfte bes Rechts, ber Religion und ber Burgerpflicht aus zu betrachten gewohnt mar. Um legis time Rinter (profocot) ju erzeugen gu Gunften bes Staate und bee eigenen Befdlechte, um gemiffe religiofe Gebrauche aufrecht ju erbalten und um nebenbei feinem Sausbalte Rupen ju verschaffen, beirathete ber junge Mann. Gebr oft murbe er auch vom Bater gur Che genotbigt, weil feine Erceffe baburch beentigt und gefühnt werben follten und nabm bann auch wol eine ibm gang Unbefannte gur Frau (vergl. 3. B. Plaut. Trinum. und Terent. Andr.). Rod gewöhnlicher aber traf bas Schidial ber Wablunfreibeit bie in bauelicher Abgelibiebenbeit aufmadfente Jungfrau, ber me! bie Refttetten Gelegenbeit veridafften, geieben ju merten (Arietoph. Lys. (23), meniger aber (mit Ausnahme vielleicht ber mit veridiebenen fienen verbunbenen Bervigilien, zavergides) ein ideilichet Berbaltnis angulnurien. Sie werben bei ben Comifern von ben beiten Batern gar nicht um ihre Ginmilligung gefragt, menn ber Beidlug ju ibier Berbeitatbung gefaßt ift. Die Ausführung bes Matemiden Berichtage ben jungen bennn allerband ebeligenden ju veridenen. Ed gegenienig fennen gu feinen (Legge, VI. p. 771) mein riellricht auch manchen Allerin nicht einelnicht geneien. Go ideine bei ber buich bie Gine gebennen Beidränfung beste beier fremte Brimittelag int Spiel gefrunen ju fein faben gekalige fluver – ngagangungalagi, ein förmliches Gefelch and his financiation moder, Arrent Memor II, & 36.

to divide a his highless dies necessary with his highest named and the State of the property

Plat. Theaet. p. 150). - Ueber bas Alter, in welchem man jur Beirath berechtigt geworben mare, gibt es feine gesetlichen Bestimmungen in Athen, wenn auch Platon und Aristoteles bestimmte, aber unter fich abweichende Forderungen aufstellen (dieselben schwanken bei den Mächen zwischen dem 16. und 20., bei den Männern zwischen dem 25. und 37. Jahre!). Doch mag die Berheirathung im 15. Jahre von weiblicher (Xenoph. Oecon. VII, 5), im 18. von männlicher Seite (Demosth. in Boeot. p. 1009) ju ben feltneren Fallen gehort haben. Sinfictlich verbotener Bermandtichaftegrade fceint felbft Die Che amischen Geschwiftern von verschiedener Mutter (ούχ όμομήτοιοι) nicht selten vorgefommen zu sein (Demosth. in Eub. p. 1304. Plut. Them. 32). Bei Schließung ber Ehe felbst maltete breierlei Rudficht ob, um nicht den Rindern Rachtheile, befonders rechtlicher Art, ju bereiten: Die vollburgerliche Stellung ber Braut (ἀστή), bas Verlöbniß und die Beobachtung ber heiligen Gebrauche: Plat. De republ. V. p. 461: νόθον γαρ καὶ ἀνέγγυον καὶ ἀνίερον φήσομεν αὐτὸν παῖδα τη πόλει καθιστάναι. Die ftrenge Einhaltung ber rechtes fraftigen Berlobung, eppinous, hatte ihren besonderen Grund in der Feststellung der Mitgift. Im Homerisschen Zeitalter erhielt wol die Tochter eine Aussteuer von bem alterlichen Saufe; allein biefelbe wurde ausgeglichen und meift viel überwogen burch die Beschenfe an Beerbenvieh (gova), welche der Freier (ursprunglich als Raufpreis) bem Bater bot und gahlte. In ber hiftorischen Beit bagegen gab es feine παρθένοι άλφεσίβοιαι (II. XVIII, 593), sondern die Berheirathung ber Tochter ward eine Laft, ba biefelben nun eine Mitgift bem Danne jubringen mußten. Diefe Umfehr bes urfprunglichen Berhaltniffes scheint bereits vor ber Solonischen Zeit 11) eingetreten ju fein und hing wol eng mit der Beiterentwickelung ber Staatsibee und ber baraus entspringenben Burudfepung bes Familienlebens und bes weiblichen Geschlechts zusammen. Das Fehlen ber Mitgift fam spater fehr felten vor und ftellte bie Frau, zwar nicht rechtlich, aber moralisch ber Concubine gleich, ba bei eintretenden Bermurfniffen die Rudgabe bes Bermogens der Frau, bessen Rugnießer ber Mann blos war, doch in vielen Fallen ein hemmniß ber fonft durch Richts gebinderten Scheidung und einen Stuppunft fur bie Frau bildete. Dan begreift beshalb, wie nicht nur für ben Bater, sondern auch für Bruder und Berwandte bie Aussteuerung ber Braut ein wichtiger Ehrenpunkt war (vergl. besonders den Blautinischen Trinummus). Auf ber anderen Seite fah man auch barauf, baß bas Bermögen der Frau nicht zu fehr überwog, und zwar aus berechtigter Furcht vor Gynafofratie (Plut. De

educ. puer. 19).

Bur hochzeitsfeier mahlte man gern ben Winter und der Monatoname Γαμηλιών deutet auf Bevorzugung jur Schließung ber Ehen bin. Sonft vermied man ben abnehmenden Mond und Hesiod schlägt speciell ben 4. Monatstag als den gunstigsten vor (Opp. 800), während Andere den Bollmond vorzogen (Eurip. Iphig. Aul. 723: oran selings enturing eldy nunlog). Der Sochzeit gingen mancherlei religiofe Bebrauche vorque. wie denn überhaupt die Ehe als gottliches Institut an-gesehen wurde (Plat. Legg. VIII. p. 841). Diese mit bem Sochzeitstage nicht zusammenfallenben Bormeiben. mooreleia, wurden von ben beiden Familien begangen und bestanden in Gebeten und Opfern, welche ben Deol γαμήλιοι, vorzugeweise Bera, Artemis, Beus (τέλειος). Aphrobite, ben Moiren und Rymphen, Uranos und Baa bargebracht wurden. Gine wirfliche Ginfegnung ber Brautleute fand nicht ftatt, sowie überhaupt ber Staat feinen 3wang ju biefen gottesbienftlichen Sandlungen ubte. Am Sochzeitstage felbft nahmen beibe Brautleute ein Bab, in alterer Beit und auch fpater noch in bestimmten gluffen, fonft wenigstens in Baffer. bas aus bedeutungevollen Quellen und Fluffen geschöpft (in Athen aus der Kalirrhoe: Thucyd. II, 15) und von einem verwandten Anaben oder Madden, Lourpopopog, geholt murbe. Gegen Abend murbe fobann ein folennes Hochzeitsmahl, Volvy yapuny, yapos, gehalten, wozu, zugleich ale Beugen ber Bermahlung (Athen. V, 1: ως νενόμισται άγειν συμπόσια περί τους γάμους των τε γαμηλίων θεων ένεκα και της οίονει μαρruglas), die Bermandten und Freunde eingeladen murben (Plat. Legg. VI. p. 775 will blos zehn Berfonen aus ber Freundschaft und zehn aus ber Berwandtschaft zus gezogen wiffen), und bei bem auch Frauen, aber, wie es scheint, an gesonderten Tischen und in ihrer Mitte Die per-Schleierte Brant theilnahmen (Lucian. Conviv. 8: Er dekia μέν είςιόντων αί γυναίκες όλον τον κλιντήρα έκείνων έπελαβον ούκ όλίγαι ούσαι καὶ ἐν αὐταῖς ἡ νύμφη, πάνυ άκριβῶς έγκεκαλυμμένη, ὑπὸ τῶν γυναικῶν περιεχομένη; b. Athen. XIV, 52 Euangelos: τέτταρας τραπέζας των γυναικών είπά σοι, εξ δε των ανδρών λαμπρούς γενέσθαι βουλόμεσθα τούς γάμους. Deshalb ift es auch bei Theophraft [Charact. 26] Beiden bes Tattlosen: nendquévos els yauous rou yuvainelou yéνους κατηγοφείν). 3m 4. Jahrhundert bestimmt ein Befet (von Timofles bei Athen. VI, 46 nauvos genannt), daß die hochste Bahl ber Tischgafte 30 fein foute und die Onnakonomen pflegten barauf bin die Sochieitehaufer ju visitiren. Diefer Schmaus ging ber Beimführung voraus (vergl. Lucian. Conviv. 4: 202 & νύμφιος απήγετο [nad) bem Symposion] els την olxlay. έπὶ τὸ ζεῦγος ἀνατεθείς, ἐφ' οὐ την νύμφην ἀπάξειν Euelle, und die römische Analogie: Marquardt, Rom.

<sup>11) 3</sup>ch febe feinen Grund, Blutarch hinfichtlich ber viel-beftrittenen Stelle Solon. 20: row & allow yauw ameile rag φερνας, Ιμάτια τρία και σκεύη μικρού νομίσματος άξια κελεύσας, Ετεφον δε μηδεν έπιφεφεσθαι την γαμουμένην, eines Irr-thums zu zeihen und biefen durch die subtile Unterscheidung von Ферен, als Ausstattung, und mooth, als eingebrachtem Erbiheil, zu motiviren. Das Solonische Berbot aller Mitgift, mit Ausnahme von Kleibern und Mobiliar, wird ja auch von Platon (Legg. VI. p. 774. D.) aboptirt, ber hochstene 50 Drachmen mitjugeben und anzunehmen erlaubt, und wenn fpater von einer folden Befchrantung gar teine Rebe mehr ift, fo erklart fich bas einfach aus bem Schickfale aller Luxusgesetze und aus ber mit bem Bachsen ber Demokratie zunehmenben Disachtung ber Ehe und die Leichtigs feit ber Scheibung.

Petratult & Di, morte bom Bater ber Braut in telinem Spante pergentultet (Laurian, Conte le: voi nuidi 16 Lipone is Agentalieros agiqueros genara riorla tique ATK Our best time directly a leidldon wirting The Kreneniche im Pilipplion, fonnte aber and wege tallen Clerent Andr III, 4, 1) und barf nicht mit Lem Gattmall vernedfelt weiten fo Beder, Chaiff. 111 - 1969, mai Benfel, Realemenft, B. V. C. 779), pae ber Bater bes Brantigemis (Luciun, a. a. D.) ober ber junge Shemann fellift am nachften Sage feinen Maniciated office Judchung von Andren gab (Athen. VI, 43 % Or VIII, 18. Terent. Andr. II, 6, 22). Beim Dodgettomable burfte ber fombolifche Celam. fuchen, nearong paqueog, nicht feblen und am Ende reffetten Abliten Alle und brachten gute Muniche fur bas Bruntpunt and Bappho bel Athen XI, 49). Rad tem Sommelten, bet meldem bie Rundgefange Bezing and the Welegenbett ju nehmen pflegten (.1then. 1, 9; and pere to deriver hong infrator [Pikigires], ob η συρή , Γορί θεων λαμπρώτατι," πάντας έψυγαγώ Phone), muche the junge from in bad Dans bed Gemabls gelettet, bet Meemeren zu kup (zagialnous végigeje Polle 111, 100, foult gewohnlich in Abagen Abre alle Theilachiner bed Acted even benen bie Aunglinge in ber Ammerifden feit bie geftfielber von ber Braut erbielten: Od 11, 26) jejtich gejdmindt, befrängt und von fostfichen falben luftenb, befand fie fich in ber Mitte greifden bem Beautigam tfalle biefer nicht ein Bittver mar nee ein Magnifubrer, vongagwoges, jeine Stelle particles maple. Hospet 11. p. (92) und dem Rogo. ergigers, ober espojos einem naben Bermanbien ober Arennt's Leffelben, mabrent bie Bermanblen und Gafte, unter truen weeber bie regigeregen, als eigentliche Brantfungler eine bervorragenbe Rolle batte, Die von ber Muller ober ber Brant am Deerbener angegnubeten doubte dade, ergogian fragent und unter Aletenichalt ten tromendes ungenb fie begleueten und bas Bolf auf bu Epage from Pages Obudounds nadret Closes. Pas 1919. His ber mit Guttlanben geperten Chereire. Phal mete ", i, I) thur bed panced you ber Mutter fee Brandigame emptacque und ime Band genbit marts the am Peerly allerbank Watchwell consugrounded enthemometrical and wenn to nad member local per filiterenen frunkelifiben Webestuben ein Boeiten i Benat in the ver tem pands by Ribs, bed Magend in ber breamen to Quant Rom in captable by Schwelle tro Halamoo beream bara mobel to had stole abbem thite chien tenniculable then follow the Proceept could be combined to the non-constitution with the Six Minight - that thememody rectains bounded ber ber \$5.51 the first principal time of a divergence on the second contraction of the Man bounce is a Milly beginner bed where Wicher on the Objection Lago the control Seather the Sea may them time their mir one West state of the the transfer and the discontinuous reason flows full have been for the been the account the appropriate

March 1 Comment of the Comment of th

(meefalb ter ulegooneodis bei Theophr. Char. 17 bei folden Gelegenheiten ju verreifen pflegte!).

Der Wirfungefreis, in den tie neue Sausfrau eintrat, mar naturlich nach bem Bermogen verschieben. In einem mit vielen Eflaven ausgestatteten Sausftanbe erforderte bas Beauffichtigen ter Dienerschaft und beren Arbeiten (hinfichtlich ber Arbeit ber armeren Sausfrau um Webestuhl vergl. Aristoph. Lys. 896: Olivov uele σοι της κρύκης φυρουμένης ύπο των άλεκτουόνων: ν. 535: (Εγε) και τούτον τον καλαθίσκου, κάτα ξαίνειν συζωσάμενος), das Instandhalten der gesammten Vorrathe und die Corge fur die Ruche neben ber Pflege bes Bemable und ber Rindererziehung große Befonnenheit und Grfahrung, und man begreift, wie nothwendig es war, ball ein verftandiger Mann (wie Ischomaches: Xenoph. Occon. VII, 4) ce fich angelegen fein ließ, seine Fran au ihrem Berufe gu belehren und herangubilben und erft nad und nad fein Vertrauen fteigerte (Lys. De caed. Eratosth. S. 6: εφύλαττόν τε ώς οδόν τε ήν καλ προςτίχου του νουν, ώσπες είκος ήν επειδή δέ μοι παιδίου γίγνεται, επίστευου ήδη, και πάντα τὰ έμαυτοῦ ξχιίνη παρέδωχα, ηγούμενος ταύτην οίχειότητα μενίστην eirer). Ueberbaupt genoß bie Sausfrau in Bezug auf Die Berwaltung ber Wirthidaft allgemein einer geachteten Etellung (flar ausgesprochen: Aristoph. Eccles. 212: καὶ γὰρ ἐν ταῖς οἰκίαις ταύταις ἐπιτοόποις καὶ ταμίαισι χρωμεθα. Lysistr. 495: οὐ καὶ τἄνδον χρήματα πάντως ήμεις τραμιεύομεν ίμιν: und Xenoph. Oecon. ΙΝ, 12: δτω άλλω των σπουδαίων πλείω έπιτρέπεις η ri, peraixi:), und wenn auch bei fleigender Demoralis fation Die Manner jumeilen Die Berrathe Des Saufes unter eigenem Berichluffe bielten (.1ristoph. Thesm. 418: α δ' ήν ήμιν προτού, ανταίς ταμιενέσθαι προαιρούvers Auper adortor, Edacor, ofror, orde tart' Etc Exorer, megegen ed Theophe. Char. 20 rem Mietrauischen beign and the revolue the sacrof source nataxiuelos, el nendeine tele nidwide nai el dedruartal tò adecdorgeior), to mar bied auch nothig, me bie Krau. in Gruebung und Bilbung vernadlaiffer, ber Bugiucht (And Line 129 ber Raidbafngfeit ober mol gar bem Weingenine Africa Thesmoph 385, 725, Athen. 1, 57 nobnie. Der jagliche Berfebr greiden Mann und fran beidranfte fich mel meift auf bas Mittages und Aberdmadt gerigt. N word. VII. Ber ef ubr gag perand nather erder geteer ? Beganiele, to de andei alogier gider korger ? rom gin gruckeicomi, Deobald flugt feibit Seftung ben Antebules (Menoph. Occ. W. 12. Fors de Fru Shaccora dichery 7 ry recent and the Anoport leaters of the up, of noticing 200 Senteren mittenum niele Stellen bei ben

and the communication of the second of the control of the second of the

Romifern (besonders Aristoph. Lys. 510 seq.), daß die meibliche Rengierde Fragen und Gesprache mancher Art berbeiführte, wenn auch nicht geleugnet werben foll, baß im Bangen bas eheliche Berhaltniß einen etwas fühlen Anftrich batte und bag ber Mann in feinem Benehmen gegen bie Frau um feinetwillen Alles vermieb, wodurch er an Respect batte verlieren fonnen. Roch fchlimmer aber geftaltete fich nach ber heroischen Beit bas Berhaltniß ber Beiber jur Außenwelt. Dort hatte ein ungeawungener Berfehr ber beiben Gefchlechter geherricht und an eine Absperrung ber Beiber hatte man nicht gedacht. Die Krauen nahmen an ben Mablgeiten in Gegenwart frember Manner Theil; Benelope erscheint mehrmals unter ben fie beläftigenden Freiern; die Trojanerinnen zeigen fich neugierig auf ben Strafen; ja eble Jungfrauen leiften bem fremben Gafte Sandreidungen beim Baben. Spater aber erforbert die Sitte von bem Beibe ein fceues Burudweichen vor jedem Bufammentreffen mit fremben Rannern und von dem Manne eine ftrenge Beobachtung ber in biefer Begiehung fremben Frauen fouldigen Rudfichten. Sowie ein Fremder, wenn er nicht ein Bluteverwandter mar, ben Thurklopfer jog, begab fich ber weibliche Theil ber Familie in die Gynatonitis (Plut. De curios. c. 3). Die Jungfrauen befondere verlebten bier ben größten Theil ihrer Beit und famen felten über die Duga peraulios, als ihre Grenze hinaus (Phil. De legg. spec. p. 803; daher naranleistoi, en sua redoauueval). Die Frau follte eigentlich bie Sausthur nicht überschreiten (Menand. Fragm. p. 87. Mein.), wenigstens nicht ohne Borwissen bes Mannes (Arist. Pax 980) und felbft außerorbents liche Beranlaffungen entschuldigten nicht das Ueberschreiten ber Schranken bes oluovoeiv (Beispiele f. Charifles II. S. 426). Auch bas Lugen aus Fenftern und Thuren (xapanúnteiv: Arist. Thesmoph. 797) fand man anftobig und Giferfüchtige und Mistrauische gingen fogar fo meit, mabrend ihrer Abmefenheit die Frauen einzu-Stob. LXXIV, 27). Auf ber anderen Seite forderte Die Sitte allgemein von ben Mannern, bas Betreten eines Saufes, beffen verbeiratheter herr abwesend mar, ju vermeiden (Demosth. in Euerg. p. 1150). Das junehmende Alter ber Frau minderte wol diefe Beschranfung. Auch muß man fur bie Beiber der niederen Claffen, insbesondere ber Sandwerter, benen die Silfe ber Stlaven abging, ficher einen viel geringeren 3wang annehmen (Aristot. De republ. VI, 8: τοῖς γὰρ ἀπόροις ἀνάγκη χρῆσθαι καὶ γυναιξί καί παισίν ώσπερ ακολούθοις δια την αδουλίαν). Diefe holen fich felbst ihre Bedurfniffe (bei Aristoph. Lys. 327 eine Brunnenscene), gehen fogar jum κάπηλος (Athen. X, 57), machen sich gegenseitige Besuche (Aristoph. Eccles. 348: μων έπ' άριστον γυνή κέκληκεν αὐτην τῶν φίλων; ΒΛ. γνώμην γ' ἐμὴν οῦκουν πονηρά γ' έστίν, ότι καμ' είδεναι. Und boch findet in einem fo fruben Besuche ber Mann nichts Arges!), borgen von einander Rleider, Schmud, Silberzeug (Arist. Eccl. 446. Besonders die Rachbarinnen pflegten in pertraulichem Berhaltniffe zu leben: Demosth. in Callicl.

p. 1278: της γαρ μητρος της έμης χρωμένης τη τοιτων μητοί .. και προς άλλήλας άφικνουμένων, οίον elnos αμα μεν αμφοτέρων οίκουσων εν αγρά και γειτνιωσων κτλ.), vertaufen selbst ihre Arbeiten auf bem Martte (Arist. Ran. 1346: έγω δ' ά τάλαινα προςέχουσ' **ἔτυχον ἐμαυτῆς ἔργοισι . . κλωστῆρα ποιοῦσ' ὅπως** κυεφαίος ές την άγοραν φέρουσ' άποδοίμαν. Aeschin. in Timarch. p. 118), ja Scheinen sogar bei gewiffen Ramis lienfesten, wie der denarn, ber Rindtaufe, unter anderen Mannern harmlos gescherzt zu haben (Eubul. bei Athen. ΧV, 7: είεν, γυναϊκες νῦν ὅπως την νύχθ' ὅλην ἐν τη δεκάτη του παιδίου χορεύσετε. Θήσω δε νικητήριον τρεῖς ταινίας, καὶ μῆλα πέντε καὶ φιλήματ' ἐννέα. Callipp. eod. l.: δ διαγουπνήσας πυραμούντα λήψεται τὰ ποττάβια, καὶ τῶν παρουσῶν ἣν θέλει φιλήσει. Auf derartige navvorides bezieht sich auch mol Aristoph. Thesm. 795: καν καταδαρθώμεν εν άλλοτρίων παίζουσαι καὶ κοπιῶσαι, πᾶς τις το κακὸν τοῦτο ζητεῖ, περί τας αλίνας περινοστών). Auf eine freiere Bewegung bes weiblichen Gefchlechts in alterer Beit überhaupt weisen auch die von Blutarch ermahnten Solonifchen Bestimmungen über bas öffentliche Erscheinen ber Frauen bin (Solon. 21), nach welchen dieselben damals noch allgemein ihre Ginfaufe auf bem Martte machten (μηδε βρωτον η ποτον πλείονος η όβολου φερομένην μηδε κάνητα πηχυαίου μείζονα [έξιέναι]). Spater, wo bas Einfaufen ber Mann ober ber avopaorns beforgte (besonders auf dem Kischmarkte pflegten felbft reiche Manner [Aristoph. Ran. 1068] fich bies nicht nehmen ju laffen und Lynfeus von Samos hatte eigende über bie τέχνη όψωνητική und über die beste Art, mit den verrufenen Fischweibern fertig zu werden, ein Buch geschrieben: Athen. VI, 12), fiel für die wohlhabenden Frauen mancher Vorwand jum Ausgange weg und bie Befdrankung nach Diefer Seite mehrte fich, mahricheinlich zugleich mit ber fittlichen Berfchlechterung bes weiblichen Geschlechtes selbft 18). Dhne von ber Stlavin be-

<sup>13)</sup> Die vielbefprochene Theaterfrage wird immer nur theil: weise geloft bleiben. Daß Frauen fich im Theater befanben, ift für bie Eragobie erwiefen (Beder, Chariff. II. S. 259. Boeckh. Trageed. graec. principum - num ea, quae supersint, et genuina omnia sint et forma primitiva servata. Heidelb. 1808. p. 37. 28. A. Baffom in Beitichr. f. Alterthumem. 1837. Rr. 29. Blatonifche Studien von Schwanis. 1864. I. S. 25). Daß fie, mit Ausnahme ber Betaren, in ber Romobie fehlten, icheint freilich aus bem Mangel alles Bart: und Schamgefühle, ber in ben Studen ber alteren Romobie herrichte, gefolgert werben gu muffen und aus ihrem Nichtermahntwerben in ben Barabafen (befonbers auffällig: Aristoph. Pax 50 u. 766) hervorzugehen. Aber merfivurdig bleibt es boch immer, bag fich über biefen Unterschied nirgenbs eine Andeutung bei ben Autoren findet (aus Plat. Logg. II. p. 658. D.: έάν γ' οἱ μείζους παϊδες [κρίνωσι], τὸν τὰς κωμφδίας [έπιδείκνυντα], τραγωδίαν δὲ αί πεπαιδευμέναι τῶν γυναικῶν καὶ τὰ νέα μειράκια και σχεδον ίσως το πλήθος πάντων [κρινούσι vexav], fonnte man eber in Rudficht auf bie Bervorhebung ber gebilbeteren Beiber auf bas Gegentheil ichließen, jumal boch hier bas Urtheil ber verschiedenen Glaffen ohne genaue Renntniß bes Gegenstandes nicht gebacht werden fann). Ebenso bilbet bie uns zweiselsgafte Anwesenheit ber Knaben mit ihren Babagogen bei ben Luftspielen (Aristoph. und Plat. a. a. D.) einen fo grellen Contraft gegen bie fonft von biefen geforberte aloce, bag man fogar beis

angenehme Runft, befonders bie Dufit, weniger als Dedmantel, benn ale Beforberungemittel ihres Gemerbes. und waren als Tangerinnen donnoroldes, Cithersvieletinnen zidagiorgiai, padroiai, Flotenspielerinnen addroldes, Bautenschlägerinnen rounavloroiai, eine mentbehrliche Bugabe aller Symposien und in allen Schentwirthschaften, Berbergen und Spielftuben gu Bugleich empfingen fie aber auch Befuche in ihren Bohnungen (Isocr. Areopag. 18). Die Broftis mtion muß überhaupt, Sparta ausgenommen, in fpaterer Beit in Bellas arg gewefen fein. Befonbers beruchtigt war Byzang in diefer Sinficht, wo die Ginwohner ben Fremden ihre Wohnungen sammt den Weibern ver-mietheten (Athen. X, 59. Aelian. V. H. III, 14). Spruchwortlich war auch wegen ber Gefährlichfeit und Ueppigfeit feiner Setaren bas allein 1000 Sierobulen idhlende Rorinth (Κορινθία κόρη, κορινθιάζεσθαι: Plat. Republ. III. p. 404. Strab. VIII, 6, 20). Aber auch über Athen lagt Xenophon feinen Sofrates (Memor. II, 2, 4) fagen: καὶ μην οὐ τῶν γε ἀφροδισίων ενεκά παιδοποιείσθαι τους άνθρώπους υπολαμβάνεις, έπεὶ τούτου γε τῶν ἀπολυσόντων μεσταί μεν ch odol, μεστά δε τα οίκηματα, und bei Athenaus (XIII, 46) liest man: αι γὰο καλαὶ ἡμῶν 'Αθῆναι' τοσοῦτον πληθος ἤνεγκαν εταιοῶν, περί ὧν έπεξελεύσομαι όσον γε δύναμαι, όσον όχλον εὐανδροῦσα πόλις our Eozev. Befondere berüchtigt in diefer Beziehung war bas Biraeusviertel (Aristoph. Pax 165). Der Ginfuß bes hetarenwefens flieg befonders im Zeitalter bes Alfibiades, als einerseits rudfichtelofe Genuffucht und Entartung ben gefellichaftlichen Ton verschlechterte, anbererfeits burch die Sophistif die geistige Cultur einen bedeutenben Schritt vorwarte that, mahrend ber ftrenge Bann ber Sitte jeden Fortschritt bes weiblichen Geschlechts hinberte. Die Buhlerinnen bilbeten fortan ben Mittelpunkt ber geselligen Bergnugungen und bee Luftspiele, und als endlich einzelne talentvolle Hetaren den hartherzigen Eigennut des Standes (Athen. XIII, 6) mit einem pifanten Anftrich höherer Bildung übertunchten und durch morgenlandische Saremefünste das Gewerbe mit blenbendem Glange umgaben, ba fonnten fich felbft die erften Beifter ber Nation ihrem verlodenden Umgange nicht entziehen. Fürften überschütteten bie Rorpphaen Derfelben mit Gold; man errichtete ihnen felbft öffentliche Stand. bilder, und es fanden fich Literaten, die ihre Biographien berausgaben und ihre Calembours sammelten (Ariftophanes aus Byzang, Apollodor, Ralliftratos, Ammonios, Antiphanes, Gorgias, Machon. Bergl. Athen. XIII, 46. 60). Doch hat man die geiftige Bildung biefer emancipirten Schonheiten vielfach überschatt. Rofettiren mit ber Biffenschaft vertrug fich felbst bei einer Aspasia mit ichnöber Borbellhalterei (Plut. Pericl. 24. Athen. XIII, 25). Die von ihnen überlieferten wiBigen Einfalle zeugen von Schlagfertigfeit und Scharffinn, find aber meift cynifch und ichamlos, und bie unglaubliche Luberlichfeit ihrer Lebensweise erfennt man hinreichend aus ber Rebe bes Bseudodemosthenes gegen Reara. Wie gering übrigens im Grunde bie Achtung war, mit ber M. Encyff. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

man ihnen begegnete, erhellt aus den berben Spisnamen, mit benen man Manche belegte (Athon. IV, 45; XIII, 45).

(Anabenliebe.) Noch früher als bas hetarenwesen, aber ficher nach ber homerischen Zeit, ward bie Baberaftie eine Rebenbuhlerin ber Krauenliebe. Sie entfprang jedenfalls einem edeln Grunde. Denn bie Selbenfreundichaften ber heroischen Beit fanden ja ihren Rachflang in dem reinen, ale Erziehungemittel vom Staate benugten Liebesverhaltniffe zwischen alteren und fungeren Spartanern. Bei bem nervoferen ionischen Stamme aber. beffen Charafter fich ftart ber Sinnlichfeit juneigte, blieben berartige Berhaltniffe, Die fich mit bem Aufbluben ber Gymnaftit mehrten, icon febr balb nicht frei vom Schmuze ber Bolluft (vergl. bas Solonische Gefes: δούλον μη ξηραλοιφείν μηδέ παιδεραστείν: Plut. Sol. 1 und das ebenfalls Solonisch genannte Berbot des Betretens der Schulzimmer bei Todesftrafe und ber Bulaffung Erwachsener in den Palaftren an ben Bermesfesten: Aeschin. in Timarch. §. 5 seq.), wie denn im Allgemeinen angenommen werden muß, daß auch bei Blatonischen Freundschaften ber Art bas finnliche Bohlgefallen mit unterlief. Man glaubte felbft bei Mannern guten Rufes gar nicht mehr an die Enthaltung vom somatischen Genuffe, und bie Gefengebung schunte nur gegen widerrechtliche Gewalt und brandmartte bas gewerbemäßige eraigeiv von Seiten ber Burger, und Die Berkuppelung freier Anaben durch Erwachsene, ohne bas Lafter felbft unterbruden ju wollen und ju tonnen. Bu berfelben Beit, wo die Borbellwirthschaft in Athen so große Ausbehnung gewann, ging auch in der Anaben-liebe jeder sittliche Salt aus früherer Zeit verloren. Die widerlichfte, unnaturlichfte Erscheinung mar hierbei die gur Mobe werbende Rofetterie ber mannlichen Jugend: Aristoph. Nub. 975 seq. Athen. XII, 60.

(Kinder.) Zu ben erwähnten Zeichen der Gleichgültigkeit gegen die Chefrau gesellte sich von Seiten des
Mannes auch noch gewöhnlich der Wunsch nach einem
nicht zu starken Anwachsen des Kinderreichthums zu
Ungunsten des Hausvermögens, und schon deshalb waren
die attischen Chen nicht sehr fruchtbar. Wie aber dies
auf der einen Seite oft zu der von Platon und Aristoteles gebilligten Fruchtabtreibung führte und die Aussebung ser zirgois, drzurolseiv), besonders der Mädchen
(Stod. Serm. LXXVII, 7: vsor roeweit zus när niengs
ris är rizh, dryarisa d' entlungt, när j nlovosos),
in den meisten Staaten zu einem unbedenklichen Acte
der väterlichen Willfür machte, so sanden eben dadurch
die Frauen gute Gelegenheit, in Fällen, wo Rachfommenschaft erwünscht war, Kinder zu kausen und
unterzuschieden (Demosth. in Mid. p. 563. Dio Chrysost.
Or. XV. p. 447 und die Scene bei Aristoph. Thesm.
501 seq.). War das Kind unter Beistand einer älteren
Frau, späterhin der Hebamme, zur Welt gesördert, so
wurde es gebadet und dann in Windeln und Tücher,
onagyava, gewischt, während man zugleich die Hausthür bei einem Knaben mit einem Delblätterkranz, bei
einem Mädchen mit Wollenbinden zierte. Die Spar-

taner vermarfen bie Binbeln und nahmen aum Babe auch Bein. Bis jum funften Tage mußte es fich ents icheiben, ob ber Bater bas Rind annehmen ober verftoßen wollte; benn an bemselben fanden die αμφιδρόμια patt, eine Luftrationsceremonie, bei ber bas Rind im Laufe um ben Sausaltar getragen wurde, worauf ein Festmahl folgte (Athen. II, 70 liefert nach Eubulos ben Ruchenzettel bazu). Daß zuweilen auch am fiebenten Tage biefe Beibe vorgenommen und babei jugleich bem Rinde der Rame gegeben wurde, bezeugen Hesych. 8. v. δοομιάμφιον ήμας und Aristot. Hist. anim. VII, 11. Am gewöhnlichften aber verschob man letteres auf ben zehnten Tag, an welchem ein feierliches Opfer (Daher δεκάτην θύειν, έστιξι) bem Apollon, ber Artemis, Den Rymphen und Fluggottern bargebracht und ben Berwandten und Freunden bes Baufes ein Schmaus bereitet wurde, ber fich in allerlei Kurzweil bis zum Morgen verlangerte (Athen. XV, 7), mahrend jene zu Geschenten, besondere an Spielsachen (Plaut. Epidic. V, 1, 33 und Rud. IV, 4, 110 werben genannt: ensiculus aureolus literatus, securicula aurea literata, duae connexae maniculae, sucula argentea, lunula aurea, anellus aureus), verpflichtet waren, benen fich nicht einmal bie Sflaven bee Saufes entziehen founten (Terent. Phorm. I, 1, 13). Der Rame felbft, natürlich jumeilen ein Anlaß zu Streit zwischen ben Reltern (Aristoph. Nub. 62), bezeichnete bei ben Griechen nicht bas Kamiliengeschlecht, fondern nur bas Individuum und wurde (wenigstens in alterer Beit gewöhnlich) bem Rreife ber nachften Berwandtschaft entlehnt oder in buntefter Beife mit und ohne Beziehung auf befondere Umftande gewählt und zusammengesett. Bur Unterscheidung bienten bann fpater auch die in Attifa fehr beliebten Spignamen (vergl. Charifles II. S. 8). Roch wurde endlich der vierzigste Tag ale Reinigungefest ber Bochnerin gefeiert und mahr-

scheinlich der jährliche Geburtstag 14) des Kindes.

(Erziehung.) Was die Ernährung der Kinder betrifft, τροφή, so ist es hinsichtlich der ältesten Zeit wegen der zwischen Amme und Wärterin schwankenden Bedeutung von τιθήνη und τροφός schwer zu entscheiden, ob die Rütter durchgehend ihre Kinder selbst säugten oder nicht. Hefabe erfüllte ihre Rutterpslicht an Hestor (II. XXII, 83). Wenn es aber Od. XI, 448 von Venelope heißt: παις δέ of ήν έπι μαζῷ νήπιος, und XIX, 483 von Eurysteia: σὐ δὲ μ' ἔτρεφες αὐτη τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ, so kann man wol schwerlich mit Recht ἐπὶ μαζῷ im ersten Falle speciell, im zweiten allgemein sassen wollen. In der späteren Zeit war der Gebrauch der Ammen (besonders der spartanischen: Plut. Lyo. 16) in reichen Häusern schr gewöhnlich. Dieselben waren

immer Sklavinnen, und wenn, wie in ber Roth bes peloponnesischen Rrieges, fich freie Burgerinnen bagu verbingten, fo fonnte fpater felbft die burgerliche Berechtis gung ihrer Kinder in 3weifel tommen (Demosth. in Eub. p. 1312). Rach der Entwöhnung fütterte bie reren das Rind mit breiiger, ftart mit Honig versepter ober mit festerer, aber vorgefauter (Theophr. Char. 15) Speife. Es schlief in der Mulde (oxamn) ober in einer mit Sandhaben jum Aufhangen und Schaufeln verfebenen Korbschwinge (Unvov). Außerdem suchte man naturlich auch die Kleinen auf den Armen durch Bewegung und Gesang, βαυκαλήματα, καταβαυκαλήσεις, zu beruhigen und einzuschläfern (Theocr. Idyll. 24). Auch an Spiels zeug fehlte es nicht. Außer ben ermahnten metallenen Taufgeschenken, die um ben Sals getragen murben und bei Kindelfindern juweilen als Erfennungszeichen, yvoolouara, bienten, findet man ermahnt die Rinderflapper, κρόταλου, πλαταγή 'Αρχύτου (lettere wahrscheinlich mit einer Das Rlimpern vermehrenden Berbefferung verfeben: Aristot. De republ. VIII, 6), bemalte Thon: und Bachspuppen, nooal (Plat. Theaet. p. 146. Demosth. Phil. I. p. 47), fleine Bagen, Saufer und Schiffe (Aristoph. Nub. 861. 878), ber Ball, σφαίρα, ber von metallenen Ringen flirrende Reif, voozos, ber Rreifel, στρόβιλος, στρόμβος, bie Schaufel, alwoa, bas Stedenpferd, xalauog, und die nach bem Alter verschiebenen geselligen Unterhaltungen (Pollux IX.), unter benen Berftede, Fange, Rathe und Burfelspiele voranstanden (vergl. Grasberger, Erziehung und Unterricht im claff. Alterth. 1864. I, 1). Auch pflegten die Rinder von den Barterinnen mit allerhand Fabeln und Bundergeschichten unterhalten ju werben, sowie verschiedene Sputgeftalten ber Phantasie (Μορμώ, 'Ακκώ, 'Αλφιτώ, Λάμια, "Εμπουσα) bagu bienen follten, Gehorsam zu erzwingen. Daneben fuchte man fie burch Amulete, προβασκάνια, gegen Bezauberung ju fcuten und pflegte fie auch bei Beiten in die Myfterien einweihen zu laffen (Terent. Phorm. I, 1, 15). Ungefahr im 7. Jahre wurden die Rnaben ben Sanben ber Ammen entnommen und ber Dbhut eines mannlichen Suters und fteten Begleiters, bes nacdaywyos, übergeben. Obgleich ein Sflave und besonders spater nicht immer gewiffenhaft auserlefen, übte berfelbe boch volle Gewalt über feinen Bogling, felbft vermittele forperlicher Buchtigung (Plaut. Bacch. III, 1, 17: nego tibi hoc annis viginti primis fuisse copiae, digitum longe a paedagogo pedem ut ecferres aedibus), und hatte das Amt, ihn ju Zucht und Sitte, ju Bescheibenheit gegen Aeltere, ju Gewöhnung an Berfommen und Etifette felbft in den gewöhnlichften Dingen bee Lebens (Plut. Virt. doc. posse 2), überhaupt zur εύκοσμία und σωφροσύνη hinzuführen und augleich alle moralifch nachtheiligen Ginfluffe abauhalten. Die baburch erzielte Schuchternheit und Sittsamfeit ber Jugend in befferer Beit (vergl. Xenoph. Symp. III, 12) erhellt am besten aus ben fpateren Rlagen über einreißenbe Buchtlofigfeit (besonders Aristoph. Nub. 961 seq.).

Der auf Erwerbung gewisser Kenntnisse gerichtete eigentliche Unterricht follte nach Platon (Legg. VII, 809)

<sup>14)</sup> Wenn seit ber makebonischen Zeit sogar bie Geburtstage ber Tobten geseirt wurden (vergl. das Testament Epistur's: Diog. Laser. X, 18), so fleht man keinen Grund, für die frühere Zeit die rezelmäßige Geburtstagskeier zu leugnen (Plat. Aloid. I. p. 121 wird nur die in gang Persten gleichzeitige Keier des foniglichen Gedurtstages als merkwürdig hervorgehoben), oder auf den ersten Gedurtstages als merkwürdig hervorgehoben), oder auf den ersten Gedurtstages als merkwürdig hervorgehoben. Der auf den ersten Erhartstag des Kindes (Schonann wegen Terent. Phorm. I, 14: kerletur allo munere, ubl hera poporerit, porro autem abs abi erit puero natalis dies) zu beschäftenken.

nicht vor bem zehnten Jahre beginnen; fein Anfang richtete fich aber in ber Wirflichfeit nach Stand und Bermogen ber Meltern (Plat. Protag. p. 326: of τούτων [τῶν πλουσιοτάτων] υίεῖς πρωϊαίτατα εἰς διδασκάλων της ηλικίας ἀρξάμενοι φοιτᾶν όψιαίτατα anallarrovrau) und wird im Allgemeinen nicht vor dem fiebenten Jahre gemacht worden sein (Quintil. I, 1, 15). Es lag bies, sowie überhaupt ber Schulbesuch und bie Bahl ber Lehrer gang im Ermeffen der Familienvater. Denn wenn auch bas Gefet im Allgemeinen eine angemeffene Erziehung anbefahl (Plat. Crit. p. 50: n ov nalos προςέταττον ήμῶν οἱ ἐπὶ τούτοις τεταγμένοι νόμοι, παφαγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν μουσικῆ καὶ γυμναoring maidevein;), fo entband nur die Bernachlaffigung berfelben bie Rinder ihrer fpater ju leiftenden Wegenpflichten, und die angeblich von Solon herruhrenden Berordnungen, welche Die Schulen betrafen (Aeschin. in Timarch. §. 8 seq.), waren rein polizeilichen Inhalts. So find benn auch alle griechischen Schulen ale Brivatanstalten anzusehen, beren Inhaber ein freies Gewerbe trieben. Dennoch übte Sitte und Rothwendigfeit fo viel Einfluß, daß die Renntniß bes Lefens und Schreibens für etwas felbst bem niebern Stande Unerlägliches galt (vergl. das Sprudwort: μήτε νεῖν μήτε γοάμματα: Plat. Legg. VII, 810. Aristoph. Equit. 188. Xenoph. Hell. U, 4, 8), von dem, in Athen wenigstens, felten Ausnahmen vorfommen (Plut. Aristid. 7: γραφομένων τον όστράκων λέγεται τινα τον άγραμμάτων και παντελώς άγροίκων, άναδύντα τῷ 'Αριστείδη τὸ ὅστρακον παρακαλείν, οπως 'Αριστείδην έγγράψη). Daber eriftirten auch, mit Ausnahme von Sparta, wo es feine Lehr= anftalten gab und man fid) die Runft bes Lefens und Schreibens nur ganz privatim aneignen mußte (Isocr. Panath. §. 209. Plat. Hipp. maj. p. 285; vergl. Grote, Geschichte von Griechensand I. S. 747 fg. der teutsch.), allenthalben Schulen (z. B. zu Tözen: Plut. Them. 10; Aftypaläa: Paus. VI, 9, 3; Mysaelessos: Thucyd. VII, 29; Mitylene: Aelian. V. H. VII, 15; Chios fcon ums Jahr 500: Herod. VI, 27; Reffana: Plut. Timol. 34), felbft auf den Dorfern (Athen. VIII, 50). Die Lehrer wurden, weil fie fich ihre Dube bezahlen ließen, ale Banaufen verachtet, am meisten die Elementarichrer, poapparioral, die ihren Unterricht zuweilen auf offener Strafe ertheilten (Lucian. Necyom. 17. Dio Chrysost. XX, 9) und, wie es fceint, zuerft ale Gehilfen anderer Lehrer die Methodif fich aneigneten (Demosth. De coron. p. 313. Diog. Laert. X, 4). Die Schülerzahl, in Athen möglicherweise burch ein gesegliches Marimum beschränkt (Aeschin. in Timarch. §. 8), richtete fich naturlich nach Ruf und Geschidlichfeit bes Lehrers (in Aftypalaa CO, auf Chios 120; bagegen: oùr rois deois da'dena: Athen. VIII, 41. Diog. Laert. VI, 69). Das geringe Honorar (Diog. Laert. X, 4: στυ τῷ πατοί γράμματα διδάσκειν λυπρού τινος μισθαρίου) scheint blos für die wirkliche Schulzeit entrichtet worben gu fein, ba Beighalfe in Monaten, wo mehre Befte gefeiert murben, die Rinder gu Sause behielten (Theophr. Char. 17). Die Disciplin mar ftreng,

und nach dem Grundsate: δ μη δαφείς ανθρωπος οὐ παιδεύεται (Menandr. Sent. 421) wurde der Stock tüchtig gehandhabt (Arist. Nub. 972).

Der Unterricht begann nach ber ermahnten Polizeis bestimmung nicht vor Sonnenaufgang, und baß er auch Nachmittage fortgefest wurde, ift aus bem andern Bebote erfichtlich, die Schulftuben vor Sonnenuntergang gu schließen. Der auf bie harmonische Ausbildung bes ganzen Menschen gerichtete Jugendunterricht, έγχυχλιος παιδεία, zerfiel in die beiden Halften μουσική und γυμναστική, wobei in jener die ursprünglich nur die Elementar= fenntniffe im Lefen und Schreiben umfaffende youuματική mit inbegriffen war. Das Lefen begann man mit bem Erlernen ber Buchftabennamen. Dbgleich aber bann nicht nur die Kenntniß ber Zeichen, ronoi, sondern auch ber Laute, δυνάμεις, folgte (Dionys. De compos. 25), fo trieb man das Syllabiren body nicht nach ber Lautir-, fondern Buchftabirmethode (Athen. X, 79). Bei bem mahrscheinlich gleichzeitig beginnenben Schreiben gab ber Lehrer Boridriften, nachdem er ben Anfangern auf ber Buchsbaumtafel, noglov 18), die Hand geführt (Plat. Protag. p. 326), und nachdem auf bem Bachfe einige Sicherheit erreicht worden war, ging man jum Be-brauche bes Schreibrohre und ber Tinte über. Bei fürzerem Schulbesuch brachten es die Knaben nicht zum Schnell = und Schönschreiben. Hinsichtlich des arithmetis schen Unterrichts will Blaton die Zahlbegriffe den Kindern spielend gelehrt wiffen (Plat. Legg. VII, 819). Sonft bediente man fich wol in den Schulen (wenn überhaupt dort das Rechnen getrieben wurde), wie im gewöhnlichen Leben, des Fingerrechnens (durch Halten und Legen der schon an sich verschiedene Zahlen bedeutenden Finger), vorzüglich aber des Rechenbretes, apat, einer Holztafel, auf welcher fich die Rechen-Steinchen ober Anopfe, bnoo. an Stiften auf parallel laufeben Ginschnitten bem egten, burch welche die Decimalstellen bezeichnet murben, wobei jeder Einschnitt nur 5 Steine enthielt, von benen ber eine, fich in einem getrennten, fürzeren Theile bes Gin-schnittes befindend, allein die Funf reprasentirt (vergl. Marquardt, Rom. Brivatalterth. I. S. 98 fg.). Das Beichnen wurde erft im 4. Jahrhundert v. Chr. unter bie Unterrichtsgegenstände aufgenommen. - War nun Die mechanische Lesefertigkeit erreicht, so folgte die gleich. geitig mit Dictiren und Memoriren verbunbene Lecture ber besten unter ben classischen Schriftstellern. Unter Diesen ftand Somer voran, den man für den besten, fittlichen und afthetischen Lehrmeifter hielt und ben fabige Schüler wol oft gang auswendig lernten (Xenoph. Symp.

17 \*

<sup>15)</sup> Aus ber flarsten Stelle hierüber Plut. adv. Colot. 25: δ δε Κολωτής εσικε το αυτό πάσχειν τοις νεωστε γράμματα μανθάνουσι των παίδων, οι τους χαρακτήρας εν τοις πυξίοις εθιζόμενοι λέγειν, σταν έξω γεγραμμένους εν ετέφοις ίδωσιν, αμφιγνοσύσι και ταράττονται, geht hervor, daß Becker, Charift. II. S. 222, mit Unrecht unter πυξίον bei Pollux IV, 18 und X, 59 das Tintensaß verstanden hat. Die Tinte scheint überhaupt nicht mitgebracht, sondern im Schullocale selbst zubereitet und verabreicht worden zu sein: Demosth. De coron. p. 313. Bergl. Hermann zu Charistes a. a. D.

III, 5). Reben ihm waren besonders Hestod und überhaupt die didaktischen und gnomischen Dichter in Gebrauch. Beim Borlesen sah man vorzüglich auf melodischen Klang und richtigen Rhythmus des Bortrags (Plat. Cratyl. p. 424). Homer blied das Hauptschulbuch
für alle Zeit und die Angrisse der Philosophen Kenophanes und Heraklit vermochten seine Autorität nicht zu
erschüttern. Interpretation des Gelesenen kam nicht vor
dem Zeitalter der Sophisten auf, wo sich auch bei den
steigenden Ansorderungen die über den bloßen Elementarunterricht hinausgehenden Lehrer als eine besondere
Classe, früher norwool, spater younuntervol genannt,

ausichieden.

Etwas spater als die übrige Schulzeit, aber wol gewöhnlich vor bem 13. bis 16. Jahre (Plat. Legg. VII. p. 809 wollte fo), fügte man auch ben Unterricht in ber Dufit hingu, für welche schon in ber altesten Beit große Empfänglichkeit in Hellas herrschte. Man schrieb ihr hohen Einfluß auf Die Sitten zu und ihre Renntniß wurde bei jedem Bebildeten vorausgesett (Plut. Them. 2). Unter ben Inftrumenten bominirte in Athen Anfangs, wie befonders in Bootien, die Flote. Allein ju Alfibiades' Beit (Plut. Alc. 2) anderte fich ploglich ber Geschmad und wendete fich ber Lyra ober ber funftreicher conftruirten Rithara ju, welche Saiteninstrumente in ber Erziehung auch ben Bortheil boten, neben ber Gefangftimme auch ben Sinn fur die lyrische Dichtfunft ju bilden. Aber immer hielt man ftreng auf Einhalstung der Grenze zwischen erlaubtem Dilettantismus und zwischen bem als banausische Profession verachteten Birtuosenthum (Plut. Periol. 1: Philipp's Borte an Alexander: o'ex aloxivy xalox o'exo pallox), bas sich durch Kunftstude und Flitterwerk von der bildenden und veredelnden Ginfachbeit immer mehr entfernte. Diefes allgemeine Sinten bes musikalischen Geschmades und gerade bas Streben nach Effect wirfte auch auf ben mufifalifden Schulunterricht (vergl. die Rlagen Aristoph. Nub. 969: εί δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ' ἢ καμψειέν τινα καμπὴν [αὐτὸς δείξας ἔν θ' άρμονίαις χιάζων ἢ σιωνιάζων], οΐας οι νύν τὰς κατὰ Φρύνιν ταύτας τὰς δυσκολοκάμπτους, ἐπετρίβετο τυπτόμενος πολλας, ὡς τὰς Μούσας ἀφανίζων. Αristot. Polit. VIII, 6. βm Allgemeinen aber Ariftorenus, ein Schuler bes Ariftoteles, bei Athen. XIV, 31: ἐπειδη καὶ τὰ θεάτρα ἐκβεβαρβάρωται, και είς μεγάλην διαφθοράν προελήλυθεν ή πάνδημος αυτη μουσική, καθ' αυτούς γενόμενοι όλίγοι άναμμνησκόμεθα, οία ήν ή μουσική). Die Gymnastif, bei den Doriern nur auf Abhartung

Die Gymnastif, bei ben Doriern nur auf Abhartung bes Körpers und auf Borbereitung jum Kriege hinsarbeitend, hatte in Athen Rüstigseit, Anmuth und Gessundheit bes Körpers zu ihrem Endzwede, und während in Sparta die Jugend sich mit auf den Turnpläten der Erwachsenen herumtummelte, ließ man hier die Knaben, sorgsältig nach den Altersstufen gesondert, von besonderen Lehrern unterrichten. Es geschah dies in eigenen Ringsschulen, malastorom, Anstalten, die wahrscheinlich von den Bewohnern einzelner städtlischen Die wahrscheinlich von den Bewohnern einzelner städtlischen Die wahrscheinlich von den Bewohnern einzelner städtlischen Die wahrscheinlich von den

Benubung ale Unterrichteraume vergeben wurden (Xeno De republ. Athen. II, 10: δ δὲ δημος αὐτὸς κα οίχοδομείται ίδια παλαίστρας πολλάς, άποδυτή λουτρώνας und Plat. Lys. p. 204: παλαίστρα ven ώκοδομηνένη . . διδάσκει δε αὐτόθι Μίκκος), ben Rai ber Lehrer, naudorolbai, ober vielleicht auch ber Erba führten (hermann §. 37, 18), aber immer et privaten Charafter an fich trugen, mabrend Die Gym fien (in Athen brei: bie Afabemie, bas Rynosarges, Lyfeion) fich fcon wegen ihrer Lage außerhalb Stadt nicht jum Unterricht ber garteren Jugend eigne viel größere Raume und Bebaube, namentlich weitlan Saulengange, Baber und Stabien in fich schloffen bie Uebungeplate fur die Junglinge und bie Ermachfer Sammel - und Unterhaltungeplage ber Melteren bilbe außerbem aber nicht von Lehrern geleitet, fonbern von ben Gymnasiarchen, Rosmeten, Cophronisten u. f. verforgt und übermacht murben. Da fich aber bie 3w ber Balaftren und Gymnasien so eng berührten, ba fe Balaftren mit Gymnafien verbunden vorfamen, fo von den Autoren bas altere und weitere Bort yupra häufig mit παλαίστρα vertauscht, in ber späteren romit Beit aber, wo bie Gumnaftif in die Athletit gang gegangen war, natürlich umgefehrt bas zweite Bor Sinne bes erften gebraucht (Vitruv. V, 11). schwanfend wurde nach und nach ber Unterschieb awi bem παιδοτρίβης, als technisch und empirisch gebild Turnlehrer und bem pouvaorns, als wiffenschafte Theoretifer ber höheren Gymnastif, ba endlich bie Benennung nur einen vornehmeren Rlang befam Der Unterricht beim Turnlehrer, ber, wie es for pranumerando im Ganzen honorirt wurde (A XIII, 47: &5 & o the modern to develope and de ώσπεο προς Ίππόμαχον τον παιδοτρίβην μναν olei del poirnoein;), follte nach Platon und Arifte bem mustichen um einige Jahre vorangehen, wird wol gewöhnlich mit bemselben gleichzeitig stattgefu und abgewechselt haben (Plaut. Bacch. III, 3, Ante solem exorientem nisi in palaestram ver gymnasii praefecto haud mediocres poenas solve Inde de hippodromo et palaestra ubi revenisses mum, cincticulo praecinctus apud magistrun cella adsideres etc.). Das Turnen begann mit leichteften Uebungen und Berfuchen jur Rraftigung Schmeidigung der Glieder, theilweise wol auch babielenden Spielen (z. B. dieduvorluda, nuvdale Ringen, Laufen, Distuswerfen, Speerschleubern, Spe mit den Sprungfolben, άλτηφες, folgte bann in ver benen Curjen; nur ber Fauftfampf blieb ausgefcht Waren biefe Uebungen mit völliger Entfleibung. bunden, fo ging ihnen die Ginreibung bes Rorpert Del voraus, die der Grieche überhaupt fur boch fundheitsdienlich erachtete. Dem Schubgotte der Gyftif, Hermes, feierte man jahrlich in den Gymnafien Balaftren die Equaia, ein Fest voll ungebundener an bem fid, aber blos Anaben und Junglinge betbeit burften (Aeschin in Tim. §. 5).

Die Schulzeit bauerte in ber Regel bis zum 16. Jahre. Die Zwischenperiode von da bis jum 18., bem Eintritte ber burgerlichen Ephebie, wurde früher fast ausschließlich ben gymnastischen Uebungen gewibmet, mahrend freilich die fich bem Sandwert zuwendenden armeren Anaben ichon jest und noch fruher ihre Lehrlingezeit antraten. Diefer ben Unspruchen ber Boblerzogenheit und xaloxayadia genügende Bildungsfreis erweiterte fich aber, ale die Sophisten ihre Birkfamkeit begannen und ein fo reges wiffenfchaftliches Intereffe hervorriefen. Rhetorif und Philosophie, Mathematif und Grammatik wurde nun allmälig für nöthig erachtet, um bem Beifte ben letten Schliff beignbringen. Doch gehörte nun icon ein Bermogen dazu, um die Sonorarforderungen Diefer Lehrer gu bestreiten, Die fich bis gu 100 Minen für ihren Unterricht gablen ließen und felten Rachficht in Gintreibung bes Gelbes übten (Lucian. Hermotim. 9). Freilich wurden burch folde Studien bie Gymnafien und Balaftren vernachläffigt (Aristoph. Nub. 1053: ταῦτ' ἐστὶ ταῦτ' ἐκεῖνα, ἃ τῶν νεανίσκων άεὶ δι' ἡμέρας λαλούντων πληρες το βαλανείον ποιεί, nevas de ras nalaistoas). Der Unterricht des weiblichen Geschlechts blieb ben Muttern überlaffen und es lagt fich annehmen, bag die Fertigfeit im Lefen und Schreiben nothburftig ben Tochtern auf biefe Beife beigebracht wurde. Allein öffentliche Schulen ju besuchen (was Plat. Legg. VI. p. 764 vorgeschlagen hatte), hatte fich in feiner Beife mit ben Begriffen über weibliche Sittsamfeit vereinigen laffen und ber oft ermahnte Besuch von Mufitschulen ftempelte jebes Mabden gur Sflavin und Betare.

Sobald der Jüngling das 18. Jahr erreicht hatte, für munbig erflart, wehrhaft gemacht und als Burger vereidigt worden war, wobei das lange Anabenhaar unter bem Scheermeffer fiel und bem Apollon geweiht wurde (vergl. Theophr. Ch. 21), fullten die Borbereis tungen jum Rriegobienfte, die ber junge Mann im Batrouillendienste auf dem Lande, ale neglnolog (an dem furgen theffalischen Kriegomantel, xlauvs, und dem breitgefrempten Bute, neradog, auf den Bildwerfen fenntlich) fand, neben ben bis ju agoniftifcher Befahigung fortgefesten Korperubungen, Die zweijahrige Periode ber eigentlichen Ephebenzeit (έπὶ διετές ήβαν). Wenn bann ber Staat nicht fofort bas erfte Aufgebot jum Kriegsbienft herangog, begann eine freiere Beit, befonbere fur Die Gohne bemittelter Bater, in welcher jeder feiner Reigung entweder zu ben Wiffenschaften ober ber Gymnaftit ober auch jur Jago und jur Pferbe = und Bachtels aucht nachging. Um Ende bes 5. Jahrhunderte und in bem barauffolgenden 4. verschlechterte fich aber die Moralität ber erwachsenen Jugend noch mehr als die Rinderund Schulzucht. Der Umgang mit Betaren (von benen man fich erft bei ber Berheirathung gurudzuziehen pflegte: Demosth. in Neaer. p. 1354), der Aufenthalt in heimlichen Spielftuben, bas häufige Busammenzechen mit ben barauffolgenden Schlägereien (Lys. in Sim. p. 160. Dem. in Con. p. 1261. Isocr. Areop. 18) ward ju allgemein, um noch großen Anftoß an erregen.

(Mannlide Tracht.) Die Bestandtheile ber mannlichen Rleidung find ju jeder Beit biefelben geblieben. Der Griedje brauchte nur zwei Stude, ein hemdartiges jum Anziehen, Evoupa, und einen lieberoder Umwurf, επίβλημα, περίβλημα, αναβολή, und nur nach Stoff, Farbe und Form gingen burch die bamals febr langsam wechselnde Mobe Umwandlungen mit benfelben vor, sowie auch die Stammesverschiebenheit Abweichungen erzeugte. Gine folche betraf zuerft bas Evovua, ben beiben Befchlechtern gemeinsamen zurwv, infofern bie Dorier ein furges, armellofes, wollenes, Die Jonier ein bis auf die Fuße reichendes, faltiges, mit Nermeln versehenes, linnenes Untergewand trugen. Db letteres von ben Joniern erft in Afien angenommen wurde, ober icon früher bei ihnen Sitte war, last fich nicht enbs gultig entscheiben; boch nennt schon Somer (II. XIII, 685) bie Jonier Elnezirwes (entsprechend den Tooades Elneoinenloi: VI, 442) und obgleich an jener Stelle beut= lich nur die Athener gemeint find (benen nach einer Sage bei Paus. I, 19, 1 Thefend Dieje Rleibung gebracht haben follte), fo widerfpricht dem vorzüglich Thutydides, welcher annimmt, daß das Tragen des ionischen Chitons in Athen nur in einer 3wifchenperiode ber Berfeinerung und Berweichlichung zugleich mit bem Ablegen ber Baffen im gewöhnlichen Leben (alfo nach ber Bomerifchen Beit) ftattgefunden habe (I, 6, 3: ev rois nooτοι δε Αθηναίσι τόν τε σίδηρον κατέθεντο και άνειμένη τη διαίτη ές το τουφερώτερον μετέστησαν), und feiner Anficht folgten D. Müller (Dorier II. S. 267) und Hermann (Privatalterth. §. 21, 6). Gben bahin neigt fich auch Berodot, ber bestimmt verfichert, daß in uralter Beit die athenischen Frauen ben borischen Chiton getragen (V, 87), was naturlich ohne gleichzeitige boriiche Mannertracht faum benfbar mare. Der ionifche Chiton fam erft nad ben Berferfriegen, vielleicht gerabe in Kolge berfelben, in Athen ab (Thucyd. I, 6, 3: nat οί πρεσβύτεροι αυτοῖς τῶν εὐδαιμόνων διὰ τὸ άβροδίαιτον οὐ πολύς χρόνος ἐπειδη χιτῶνάς τε λινοῦς έπαύσαιτο φορούντες καὶ χρυσών τεττίγων ἐνέρσει κοώβυλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν τῷ κεφαλῷ τριχῶν. Bergl. Aristoph. Equit. 1330. Nub. 984). Der ursprungliche borifche Chiton wurde nicht wie ber ionische angezogen, fondern bestand, wenigstens in feinem oberen Theile, aus Hinter = und Borderblatt, und beide wurden auf ben Schultern burch Agraffen vereinigt. Bu ibm, wie zu dem ionischen, gehörte der Gurtel, Zwon, durch ben es möglich murde, das Gewand weiter hinaufzugieben und baburch über ber Gurtung einen Baufch, xolmog. ju bilben. Biewol nun ber über beiben Schultern befestigte Chiton, αμφιμάσχαλος, den Armen völlige Freiheit der Bewegung gestattete, so war es fur die arbeis tende Claffe, befondere die Sflaven, bod noch bequemer. nur oberhalb des linken Armes den Chiton gu heften ober zu fnüpfen und feine rechte Salfte ohne Restelung über die rechte halbe Seite ber Bruft herabfallen zu laffen (Heliodor. Aethiop. III, 1: χεῖο δὲ ἡ δεξιὰ σὰν ώμω καὶ μαζῷ παραγυμνουμένη. Bergl. Plaut. Mil. IV, 4, 44: id (palliolum) connexum in humero laevo,

expapillato brachio). Ein solcher χιτών έτερομάσχαλος wurde deshalb auch examls genannt (Gell. VII, 12) und ahnelte jugleich bem Umwurf (Hesych. s. v. ekwuls. χιτων δμοῦ καὶ ἱμάτιον, τὴν γὰο ἐκατέρου χρεῖαν καρεῖχεν καὶ χιτῶνα μὲν διὰ το ζώννυσθαι, ἱμάτιον δε, ότι το έτερον μέρος εβάλλετο). Allmalia, aber erft nach ber Beit bes Ariftophanes (wo beim Sanbaufheben ber Arm noch bis jur Achselhöhle sichtbar war: Eccles. 60: πρώτου μέν γ' έχω τὰς μασχάλας λόχμης δασυτέρας, καθάπεο ην συγκείμενου. Bergl. d. Schol.), fing man aber auch an, die weiten Armöffnungen des auchμάσχαλος, ber ein Zeichen ber befferen Burgerclaffen mar, ju umnaben und wirfliche Mermel, zupideg, einzufegen, Die jedoch gewöhnlich nur die Lange unferer Frauenhemdarmel hatten und erft in spatefter Beit nach orientalischer Sitte bis jur handwurzel reichten (zerder zeigedwróg) 16). Auch ber exepouadzalog wurde nun mit einem Aermel auf ber linken Seite getragen (f. bie Abbilbung bei Rich, Buftr. Worterb. S. 659. Rr. 2) und unterschied fich bann, wenn auch unwesentlich, von ber efwulg. Die ber fpateren Zeit angehörenden Grammatifer geben von ber aleichzeitigen Sitte aus und beziehen falfchlich bie Unterschiede nur auf die Aermel. Damale trug man wol auch in Griechenland ein Unter- und Oberhemb; aber fur die frühere Beit ift es ausgemacht (Charifles II. S. 316 fg.), daß der Ausdruck povozlew nur denjenigen bezeichnet, ber außer bem Chiton fein luarior trug. Dies thaten bie Arbeiter, Die Schulfnaben bis jum peloponnesischen Krieg (Aristoph. Nub. 965: Elra βαδίζειν εν ταῖς όδοῖς εὐτάκτως ες κιδαριστοῦ τοὺς κωμήτας γυμνούς άθοσους, και κοιμνώδη κατανίφοι) und fonst Jedermann, ber es sich in seinem Sause bequem machen wollte. Doch ift bas fuarior ein fo nothwendiger Bestandtheil der Kleidung für die freie Stadtbevölkerung, daß der uovozlew dem Racten, pouvos, gleichgerechnet wird, wogegen das Fehlen des gerdo nur ein Zeichen ber Dürftigfeit ober einer ftrengen Cebensweise war. Das suarcor beftand aus einem langlich vieredigen Stud Wollenzeug (reroaywovor luarior: Athen. V, 50), beffen einen Zipfel man zuerst von hinten über die linke Schulter schulg und auf der Bruft mit dem linken Arme festhielt, um bann vermittels p. 175) und dann entweder über ober unter bem rechten arme hinweg ju ziehen und ben letten Bipfel von ber Bruft aus wieber über bie linfe Schulter auf ben Ruden jurudjuwerfen. Das zierliche und anftanbige Umnehmen biefes Gewandes, bie malerische Drapirung und bas ftraffe Tragen und Halten deffelben erforderte große Uebung und gehorte ju ben Rennzeichen bes gebilbeten

Mannes (Athen. I. 38: Euele de autois nal rov κοσμίως άναλαμβάνειν την έσθητα καί τους μη τουτο noiovrag kononrov). Sowie bas Hinaufnehmen bis jum Anie für bauerisch galt, so fah man im Aufschleifenlaffen Stolz und Ueppigfeit (Theophr. Char. 10. Plut. Alcib. 1). Das Einhullen bes gangen Rorpers, fobaß auch die rechte Sand felbft beim Sprechen vor bem Bolfe im Mantel blieb (εντος την χείρα έχειν), erforderte in ber auten Zeit ber Ton und wurde auch fpater von Manchen beobachtet (Aeschin. in Tim. §. 25. Plut. Phoc. 4). Beim Laufen dagegen schlug man das Oberfleid über die Schultern jurud. Balb burgerte fich auch in Athen der spartanische fürzere Umwurf, rolbor (Plat. Protag. p. 342: βραχεῖα ἀναβολή genannt) ein; ihn trugen Mermere, die Philosophen nach Sofrates' Borgang und die Lanweltovreg. Antisthenes zuerft foll bas inarior boppelt jusammengelegt getragen haben, um des zirwo entbehren ju fonnen (Diog. Laert. VI, 13, und Horat. Ep. I, 17, 25, vom Conifer: quem duplici panno sapientia velat). In Kriegszeiten konnte man auch ben zusammengeschlagenen Umwurf mit einer Spange auf ber rechten Schulter befestigen (Polyaen. IV, 14) und dies thaten bereits die homerisichen helben: Od. XIX, 225; XIII, 224, wo dintvzos wol nicht durch "zweimal herumgeschlagen" (Ameis) überfest werben barf. Dann glich bas Dberfleib ber theffalischen ober makedonischen zlauvs, einem Reiter. Rriege = und Reisemantel mit verlangerten Enben. Der Jahredzeit gemäß wechselte man bas luarior bem Stoffe nach und ein ftarferes, bidwolliges, bie Somerische χλαΐνα, fteht dem feineren, χλανίς, θερίστριον, ληδάριον, bem Sommerfleibe gegenüber. Bu ben Binterfleibern gehörte auch die medifche καυνάκη, von ber Aristophanes (Vesp. 1147) fagt: έρίων τάλαντον καταπέπωκε όαδίως und 1152: ως θερμον ή μιαρά τί μου κατήρυγεν). Die hirten trugen Rleiber aus Leber mit Rapugen (διφθέραι), die Schiffer auch aus Baft. Die Farbe ber Chitonen bei ben Sandwerfern mar nicht weiß, fondern grau ober braun (Artemid. II, 3: od yag noos koyw οντες οι άνθοωποι .. λευκοῖς ίματίοις χρώνται) und selbst unter bem Zeichen ber roupeporns wird Athen. XII, 63: paids zirwelsnos nalós aufgeführt. Das luarion aber murbe im gewöhnlichen Leben ftets weiß getragen und wanderte, wenn es schmuzig ward, in bie Wertstätte bes Walfers (Athen. XI, 67. Theophr. Char. 18. 19. 20), ber auch Rleiber auslieh (Aloglons κωμωδεί . . τον Τηλαύγην αὐτον ίματίου φορήσεως καθ ήμεραν ήμιωβόλιον κυαφεί τελούντα μισθόν: Athen. V, 62). An den Banathenden andere als weiße Ballien zu führen, war sogar verboten (Lucian. Nigrin. 14); boch werben bei anberen feierlichen Gelegenheiten bunte erwähnt, j. B. die Barpagle für bas Brotaneion: Aristoph. Equit. 1405. Ohne besonderen Grund farbige Dbergemander ju zeigen, galt wol ftets für einen Beweis des Hochmuths und der Ueppigfeit (Aelian. XII, 32, 11). Dagegen finden fich auf ben Bildwerfen auch an den Kleidern der Manner angewebte ober aufgenahte Borduren und dunfle Streifen, Die als

<sup>16)</sup> Dagegen bie Od. XXIV, 230 am alten Laërtes genannten zesgides für lange Aermel zu nehmen (Ameis), kann ich mich nicht entschließen. Sie sind ohne Berbindung mit dem Chiton erwähnt, speciell auf die hande bezogen: zesgidas r' ent zegol, und der Busah harw Grena deutet boch flar auf eine handbefleidung hin, die durch lange Aermel nicht erseht werden konnte.

Saume (κράσπεδα στεμμάτων: Aristoph. Vesp. 475) unten herum oder auch vertical liefen.

Die Bededung bes hauptes beschränfte fic bei ben griechischen Dannern auf ben Aufenthalt außerhalb ber Stadt und auf manche Bewerbe. In der Stadt erfannte man baran ben Auslander (Lucian. De gymn. 16). Als Reisehut und Ephebentracht erscheint ber neradog (makedonisch navola) mit breiten, theils runden, theils auf vier Seiten bogenformig ausgeschnittenen Rrampen. Der nilog war ein halbeiformiger oder fonischer Filghut, den Landleute im Winter (Hesiod. Opp. 546), fonst aber nur Rrante (Plat. De rep. III. p. 406) und Beichlinge (Athen. XII, 63, wo Beder nilloiov analov irrig auf Goden Deutete) trugen. Endlich gehört hierher die verschieden gestaltete Rappe ober Duge aus Leber, xovy, die fonft ohne Schirm, nur in Arfabien mit einem gegen die Sonne schüpenden Rand versehen mar und gern bei Regenwetter aufgesett murbe (Arist. Nub. 268).

Einer Fußbefleidung war der Grieche blos beim Ausgang benothigt. Wie in der homerischen Zeit, pflegte man auch fpater ju Saufe fich berfelben ju entledigen, mas auch im fremben Saufe bei langeren Besuchen, j. B. bei Mahlzeiten, geschah. Ja es gingen im Sommer nicht blos bie unteren Claffen barfuß (fur ben Binter erhielten felbft die Sflaven von ihrem herrn Souhe: Arist. Vesp. 444), sondern es fiel auch nicht auf, wenn Andere, felbft wohlhabende Leute der Abhartung wegen (natürlich die Tage ausgenommen, wo es nicht ju umgehen war) ohne Befleibung ber guge fich öffentlich zeigten, mas ben jungen Spartanern gesetlich geboten war und spater von den mit ftrenger Gitte renommirenden Philosophen eingehalten murbe. Fußbefleidung zerfiel in bloße Sohlen, wirfliche Souhe und Stiefel. Unter die Fuße gebundene Sohlen, die eigentlichen υποδήματα (bei Homer gewöhnlich πέδιλα genannt) find wol die altefte und häufigste Art, die Fuße ju ichugen. Sie murden gewöhnlich durch Riemen ober Baftfaben, die auf ber Dberflache ber zuweilen aus mehren Lagen von Leber ober auch Rort bestehenden Sohlen festgenäht waren und von benen ber vorberfte, swiften der großen und ber zweiten Behe hindurchgebend, fich mit zwei ober vier an ber Seite befestigten vereinigte (mobei ber Rreugungepunkt burch eine runde ober berge formige Schnalle verbedt wurde), an die Fuße gebunden. Manchmal zogen sich aber auch diese Riemen in funftlich gefnupften Schlingen über ben ganzen Buß weg und bilbeten eine Art von burchbrochenem Schub. Reben biefen aum Theil mit recht diden Sohlen versehenen Sandalen bediente man fich auch des wirklichen, über einen Leisten (ralonovs) gearbeiteten, bis zur Fusiwurzel beraufreichenben Schubs, und man wird fich nicht irren, ihn in bem fo oft genannten eubas zu erfennen, ber zu Ariftophanes' Beit nur vom gemeinen Manne getragen, pon Bornehmen mit der eleganteren Aanwung vertauscht wurde (Vesp. 1157: ἄγε νῦν, ἀποδύου τὰς καταράτους ἐμβάδας, τασδὶ δ΄ ἀνύσας ὑπόδυθι τὰς Λακωνιzich). Bahrscheinlich zwischen diesem calcous und ber

Sohle in der Mitte ftand die zweifelhafte zonale (orepida). welche erft in der spateren Beit, wie es scheint, in Aufnahme fam und ben Romern neben bem pallium als Hauptmerkmal griechischer Tracht biente (Liv. XXIX, 19: ipsius etiam imperatoris non Romanus modo, sed ne militaris quidem cultus jactabatur: cum pallio crepidisque inambulare in gymnasio, libellis eum palaestraeque operam dare. Pers. Sat. I, 127). Bare fie ein Souh gewesen, so hatte ihr Gebrauch an Festtagen nicht Romern jum Borwurf gemacht werben fonnen (Gell. XIII, 21). Daß es aber auch feine Soble mar (wie hermann §. 21, 30 aus Theophr. Char. 2: συνωνούμενος δὲ κρηπίδας, τὸν πόδα φῆσαι είναι εὐουθμότερον τοῦ ὑποδήματος schließen will, wo bod υπόδημα in feiner weiteren Bedeutung, ale Fußbefleidnng überhaupt, ju faffen ift), ergibt fich aus folgenden Stellen, wo beibe Arten getrennt werden: Athen. XIV, 14: το μεν παλαιον υποδήμασιν εχοητο (ὁ Ιλαρφδός), νῦν δὲ κρηπίσιν. ΧΙΙ, 55: "Αγνων χουσούς ήλους 17) εν ταῖς ποηπίσι καὶ τοῖς ὑποδήμασι έφόρει. Horat. Sat. I, 3, 127: sapiens crepidas sibi nunquam nec soleas fecit (hier feben Beindorf und Rruger ebenfalls eine Doppelfegung beffelben Begriffes). Es war eben ein Salbiduh, gebildet burch niedriges, entweder nur zu beiden Seiten (vergl. Guhl und Roner I. Fig. 225, 4-5, und Rich s. v. crepida Fig. 1) ober ringe herum auf die Sohle genahtes Seitenleber, bas aber immer noch das Schnüren durch Riemen nothig machte (Heliod. Aethiop. III, 3: κρηπίς μέν αὐτοῖς Ιμάντι φοινικῷ διάπλοκος ὑπὲρ ἀστράγαλον Edolyyero). Damit stimmt vollständig, wenn die Griechen ein Badwerf mit hohem Ranbe, beffen Inneres mit weichem Bullfel verfehen murbe, ebenfo nannten: Athen. XIV, 53: Έμπέπτας πύρινος ἄρτος κοΐλος και σύμμετρος, όμοιος ταις λεγομέναις κρηπίσιν, εls ας εντίθεται τὰ διὰ τοῦ τυροῦ σκευαζόμενα πλαnouvera. Bei dieser Form ber nonnle fann es freilich nicht auffallen, wenn sie Gellius ben solene jugahlt (Noct. XIII, 21: omnia enim id genus, quibus plantarum calces tantum infimae teguntur, cetera prope nuda et teretibus habenis vincta sunt, soleas dixerunt; nonnunquam voce Graeca crepidulas). Leichter und eleganter, ale bie mit Rageln beschlagenen und hohe Sohlen erfordernden ugnnides waren bie Blavrai oder blavela, die man wie in Rom die soleae anlegte, wenn man einer Einladung zum Mahle folgte (Plat. Symp. p. 174). Den xonnides ahnlich, nur bauerifder, maren bie καρβάτιναι, Balbiduhe aus einem Stude (μονόδερμον: Hesych.) ungegerbten Leders (Xen. Anab. IV, 5, 14), das rings herum etwas heraufgebogen und bann burch Riemen über bem Fuße befeftigt wurde (Rich u. d. 28.). Bu den fticfelartigen Fußbekleidungen gehören vor Allem die evopouldes, eng anschließende, bis zur Wade und noch weiter heraufgehende

<sup>17)</sup> Uebrigens beschlugen blos die Soldaten ihre Schuhe mit Rägeln; benn sonft galt dies sowol als das Fliden: und Besohlens laffen für bäuerisch: Theophr. Char. 10: είς τὰ ὑποδήματα δὲ ήλους ἐγκροῦσαι ἡ παλιμπήξει κεκαττυμένα φορείν.

leberne Schnürstiefel, besonders jur Jagb paffenb. 3m Minter verschmabte man es bereits ju Befiod's Beit nicht, auf die Lebersohle einen warmenden Filz zu legen (Opp. 542: άμφὶ δὲ πόσσι πέδιλα βοὸς ἰφι κταμένοιο άρμενα δήσασθαι, πίλοις έντοσθε πυκάσας), und später jog man Filz- und Belgsoden über das gewöhnliche Schuhwerf nach Art ber Strumpfe (Plat. Symp. p. 220 allerdings nur vom thrafischen Feldzuge: zal ποτε όντος πάγου οίου δεινοτάτου και πάντων η ούκ εξιόντων ενδοθεν η, εί τις εξίοι ημφιεσμένων τε θαυμαστα δη όσα καὶ ὑποδεδεμένων καὶ ἐνειλιγμένων τοις πόδας εlς πίλους καὶ ἀρνακίδας). Wie in Rom, gebot auch in Sellas der Anftand, daß die Fußbefleidung paßte und gut faß und eine ju große trug nur der Un-gesittete (Theophr. Char. 10). Das Reinigen ber Schuhe, beren Farbe entweder die des Lebers, ober schwarz, auch bunt war, besorgte man mit dem Schwamme (Athen. VIII, 43).

Dem Baupthaar und bem Barte wendete man icon deshalb große Sorgfalt ju, weil man das haupt unbebedt zu tragen pflegte. Bolles Saar war ein Sauptichmud bes Dannes und homer nennt beshalb bereits die Achaer καρηκομόωντες und verfehlt nicht, seinem Rufter ber Saglichkeit, Thersites, ψεδυή λάχνη beizulegen. Die lange haartracht behielten auch fpater Die Spartaner, und zwar vom Eintritt ber Ephebie an, bei, mabrend Die Anaben bas Saar furz verschnitten trugen. Rach Xenoph. De republ. Lac. XI, 3: Empne (ξητατη) δε και κομαν τοις υπέρ την ήβητικην ήλικιαν scheint es allerdings, als ob Lyfurg nur die Erlaubnis bazu gegeben habe (Schomann I. S. 275). Dem widerspricht aber ber ben Beginn ber Sitte (wol falfch= lich) auf bas Jahr 550 v. Chr. jurudführende Herobot (Ι, 82: Λακεδαιμόνιοι δὲ τὰ ἐναντία τούτων ἔθεντο νόμον οὐ γὰρ κομέοντες πρὸ τούτου ἀπο τούτου κομάν), und daß in der gangen Beit, wo Sparta unabhangig bastand, diese Sitte bort vorherrschte, beweisen bie flarsten Zeugnisse, z. B. Plut. Nic. 19. Lycurg. 22. Xenoph. und Herod. a. a. D. Aristoph. Vesp. 476. Av. 1281; selbst für die matedonische Zeit Aristot. Rhetor. I, 9, 26: καὶ ὅσα σημεῖά ἐστι τῶν παρ' έκάστοις έπαινουμένων, οίον εν Λακεδαίμονι κομάν καλου ελευθερίας γὰρ σημεῖου οὐ γάρ έστι κομώντα όἀδιου οὐδευ ποιεῖυ ἔργου θητικόυ. Βιτιι δαἡετ Blutard, fich felbft widersprechend, bereits für Alfibiades' Beit (Alcib. 23. Bergl. De adult. 7) bas ev zoo κεκάοθαι, also bas Gegentheil, für lakebamonische Tracht ausgibt, so hat wol Beder Recht, hierin eine Berwechfelung mit fpaterer Sitte, vielleicht mit ber ber Blutarchiichen Beit felbft, ju finden, wo gerade ber furge Saarschnitt ein Zeichen athletischer Abhartung und philosophis fcher Strenge fein follte (Lucian. Dial. meretr. V, 3: ἐν χοῷ ἄφθη αὐτὴ, καθάπες οί σφόδρα ἀνδρὧόεις τῶν ἀθλητῶν, ἀποκεκαρμένη. Fugit. 27: καί τινα γιναϊκα ἐν χοῷ κεκαρμένην εἰς τὸ Λακωνικόν). Db aber bereits jur Zeit bes achaischen Bundes bie Spartaner ihr limnes Saar at fich nach Paus. VII, να καί ου Λακεδαιμό-I'P 7: Unafeneto

νιον σαφώς όντα ηπίσταντο, καί ότω κουράς η υποδημάτων είνεχα . προςγένοιτο υπόνοια, mol faum ente scheiden, ba bort zovoa überhaupt ben Schnitt bes Haares, b. h. eine bestimmte Urt, bas haar gu tragen, ju bezeichnen icheint. In Athen wurde umgefehrt ben Epheben fogleich bas Saar abgeschnitten (vergl. bas Capitel "Erziehung"). Die Manner trugen, fo lange der ionische Chiton Sitte war, das lange Haar (200ύμ-βους των τριχών: Athen. XII, 5) in einen Schopf ober Bulft, xoopvlog, über ber Stirn emporgebunden, ber burch goldene Saarnabeln in Geftalt von Citaben, retreyes, jusammengehalten wurde (Thucyd. I, 6). Spater ließ man von ber Ephebenzeit an bas haar nur bis zu einer mäßigen Lange wachsen, Die von ber Mobe und bem eigenen Geschmade abhangig blieb. Den Stlaven bagegen war ber langere Baarfcnitt ber Freien verboten (Arist. Av. 911. Plat. Alcib. I. p. 120). Die Ueberschreitung ber rechten Mitte verfiel auch in Beziehung auf bie Frisur bem Tabel. Das zu furze Saar hielt man fur ein Merkmal ber Knauserei (Theophr. 10), das zu häufige Beschneidenlaffen verrieth ben Geden (Theophr. 5). Bahrend bes peloponnesischen Rrieges ahmten die athenischen Stuper die spartanische Haartracht nach (Aristoph. Nub. 14, 336; Equit. 583). Uebrigens vergriff sich ber vornehme Grieche nie an feinen Saaren, wie an ben Rageln, bie ber Unftand gebot, nie lang machsen zu laffen (Theopher. Char. 11), sondern ging zu diesem Zwede in die Frifirstube, 200gelov, bie barum einer ber beliebteften Unterhaltungsorter war (Arist. Plut. 337. Lys. in Panoleon. §. 3). Der xovoevs besorgte zugleich die Pflege des Bartes, den man in allen feinen Theilen, an den Wangen, πώγων, auf der Oberlippe, μύσταξ, auf der Unterlippe, πάππος (beibe zusammen: ὑπήνη), um bas Rinn, γένειον, frei wachsen, πωγωνοτροφείν, und wie das Haar von Zeit zu Zeit verschneiden oder stußen ließ. Für Sparta hat man aus Plut. Cleom. 9 foliegen wollen, bag bort bas Bachsenlaffen bes Schnurrbartes verpont gemefen fei. Dem steht aber gerade die anderweitige Ermahnung ber großen spartanischen Schnaugbarte entgegen (vergl. Aristoph. Lys. 1072: ἀπὸ τῆς Σπάφτης οίδὶ πρέσβεις έλκουτες υπήνας χωρούσι und Antiphan. bei Athen. ΙΝ, 21: (ἐν Λακεδαίμονι) τοὺς βύστακας μὴ καταφρόνει) und Plutarch felbft scheint bas alljährlich beim Amtsantritte der Ephoren erfolgende Gebot: un Toemer μύστακα nur auf die Jugend bezogen zu haben; benn er sest hinzu: όπως και περί τα μικρότατα τους νέους πειδαρχείν έθιζωσι. Das Rasiren des Bartes, Evoew, fam wol zu Ende bes 5. Jahrhunderts bei ein-zelnen Weichlingen vor (Aristoph. Thesmoph. 235), wurde aber erft seit ber Zeit Philipp's und Alexander's von Mafebonien, an beren Sofen es zuerft als Mobe fich einburgerte, trot mannichfacher Opposition febr rafc überall angenommen (Athen. XIII, 18). Um fo mehr stach nun der lange Bart der Sophisten und besonders ber Stoifer und Conifer von ber gewöhnlichen Sitte ab (baher das Sprüchwort: έκ πάγωνος σοφός). Den Schnurrbart allein trugen nur Barbaren.

Das Tragen bes Stodes, fcon in alterer Zeit bei Wanderern und Greisen gewöhnlich (Hom. Od. XIII, 436. Plut. Solon. 29), scheint doch spater an Jungeren immer für ein Zeichen von Stuperhaftigfeit und lleppigfeit gegolten ju haben (Athen. XI, 120; XII. 63. Demosth. in Pantaenet. p. 981: Νικόβουλος δ' επίφθονός έστι και ταχέως βαδίζει και μέγα φθέγyeral nal hanryolav popei). In Sparta freilich geborte ein ziemlich berber Stock (oxvraliov: Aristoph. Av. 1283) jur gewöhnlichen Tracht bes Mannes und bildete auch im Auslande neben dem zolsov ein Sauptfennzeichen bes Spartaners (Plut. Nic. 19: ev yap τη βακτηρία και τω τρίβωνι το σύμβολον και τὸ άξίωμα της Σπάρτης καθορώντες συνίσταντο) und natürlich eigneten fich die Nachaffer bes Spartanerthums in Athen ben oben gefrummten, fpartanischen Stod an, ja fie verschrieben ihn fogar aus Lakedamon (Theophr. Char. 4: καὶ βακτηρίας τῶν σχολιῶν ἐκ Λακεδαίμονος [κτήσασθαι]. Bergl. Mus. Borb. I, 20; IV, 24).

Bolbenen Schmud ju führen galt für einen Beweis hoher Berweichlichung. Besonders fah man Dhrringe und bas Durchbohren ber Ohren überhaupt für entehrenden, barbarifchen Gebrauch an (Xenoph. Anab. III, 1, 31). Dagegen biente ber Ring, daurollov, bem freien Manne (unter ben Sflaven besaß blot ber raulas ben Siegelring bee herrn: Arist. Equit. 947 seq.) nicht nur als Schmuck, sondern noch mehr als Trager bes Betschafts, womit er Urfunden ausstellte und feine Sabe verflegelte. Bei Somer noch unbefannt, manberte biefer Gebrauch mahrscheinlich von Often ein, aber wol lange vor Solon (Diog. Laert. I, 57). Der gemeine Mann begnügte fich wol mit eifernem Siegelring (Aristot. Rhetor. I, 13, 15), während sonft funftvoll geschnittene Steine in goldener Fassung, opendon, üblich waren. Bei fteigendem Luxus suchte man auch mit ber Bahl und bem Werthe ber Kingerreise zu prunten (Dinarch. in Demosth. p. 29. Aelian. V. H. XII, 30). Der eigentliche Ringfinger war ber vierte ber linken Sand, παράμεσος.

Die attischen Beichlinge busteten nach wohlriechenden Salben, trugen Früchte und Blumen in der Hand und affectirten einen wiegenden und schwänzelnden Gang (Aristoph. Vesp. 688. 1170. Athen. XII, 79. Lucian. Rhetor. praec. 11), während das dem Manne Anständige in Haltung und Gang von Plutarch (Pericl. 5) in die Borte zusammengesast wird: πραότης πορείας και καταστολη περιβολής προς οὐδὲν ἐκταραττομένη. Bergl. Aleris b. Athen. I, 38: Εν γαρ νομίζω τοῦτο τῶν ἀνελευθέρων είναι, τὸ βαδίζειν ἀξφύθμως ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐξον καλῶς.

(Beibliche Tracht.) Abgesehen von der Kurze bes späteren dorischen Beiberchitons scheint zwischen ihm und dem πέπλος der heroischen Zeit kein Unterschied obgewaltet zu haben. Denn wenn Homer zu dem von Antinoos der Penelope verehrten Gewand zwölf goldene Restelnadeln, περόναι, gehören läßt, so können dies selben keinen anderen Zwek gehabt haben (wie auch Eustathius bestätigt z. Od. XVIII, 292: τι δήποτε α. Encyll. d. B. u. R. Erste Section, LXXXIII.

δώδεκα περόνας έχρην έχειν αὐτὸν μανδυοειδη ὄντα: δοκεί δη μάλιστα γυναικείον ιμάτιον είναι δ πέπλος κατὰ τὰ Δωρικά, σχιστὸν ἐπὶ μόνα τὰ ἔμπροσθεν καὶ δια τοῦτο περόνας ἐθέλον πολλάς und zu Il. V, 734: ἐστὶ δὲ πέπλος καὶ ἐνταῦθα γυναικεῖος πτὰν, ὃν οἰκ ἐνεδύοντο ἀλλ ἐπερονῶντο καὶ τῆς περόνης ἀρθείσης καταβρέων αὐτὸς εἰς τὸ Εδαφος φαίνεται), als bas ben Umschlag bildende Beug, bas auf der einen Seite und an der Taille eine furge Raht hatte, oben über ben Schultern und an ber offenen Seite herab aufammenaus fteden, und bamit stimmen auch Aelian. V. H. 18: rov γιτώνων τὰ περὶ τοὶς ἄμους ἄχρι τῶν χειρῶν οὐ συνέφοαπτον άλλα περόναις χουσαίς και άργυραίς συνεχέσι κατελάμβανον und Herod. V, 87. Die spartanischen Dabden trugen biefen Chiton an ber unteren Seite sogar ungenestelt, ozwoos, und fonnten beshalb mit Recht φαινομήριδες genannt werden. Auch frater. als in Athen ber lange ionische Chiton aus Linnen ober Baumwolle (Bύσσος, nach Poll. Onom. VII, 75 ein Bewebe, aus leinener Rette und baumwollenem Ginschlag bestehend) auffam, ward zwar deffen unterer Theil ftete geschloffen, ber bie Bruft bebedenbe bestand aber Anfangs immer noch aus zwei arkgoves, die, wie beim Mannerchiton über ben Schultern geheftet murben und armellos waren. Run wurde aber ju biefem Bewande bas Zeug in einer Lange genommen, welche bie Rorpergröße weit überragte, und man jog bann erftens ben nachschleppenben unteren Rod unter einem Die Suften umichließenden Gurtel fo weit herauf, daß er blos bis auf die guße herabrollte und über ben Gurtel, Covn. ein gefältelter Bausch, nodnos, hinabhing (vergl. bie γυναίκες βαθύζωνοι, βαθύκολποι bei Somer, immer Affiatinnen) und schlug zweitens die beiden, gewöhnlich noch das Doppelte ber nöthigen Sohe meffenden Dbertheile hinten und vorn über um, fo daß ber Ueberschuß, examis oder dinkots, wenn bann bas boppelte Gewand in der Mitte oben zusammengeneftelt wurde, bis über ben Gurtel binabflatterte (Charifles Taf. IV. Fig. 3 u. 4). Wie bei ben Mannern, und wol noch eher ale bei biefen, tamen Mermel jum Chiton bingu, Die Anfangs auch durch Agraffen zusammengehalten, den Arm noch burchbliden ließen (Aelian. a. a. D.). Ale endlich ber Beiberditon ein wirklicher Anzug mit genahten, weiten Mermeln ward, scheint sich auch jener Ueberschlag zu einem felbftständigen, mantillenartigen, aber immer den ursprünglichen Bestandtheil des Chiton ahnlichen Umwurf ausgebilbet zu haben, ber auch ben Ramen, dinkotoiov, ήμιδιπλοίδιου, έπωμίς, beibehielt. Unter bem langen Chiton, ber auch ungegurtet, oodooradios, getragen und zuweilen auch luarior genannt wurde (Herodot. V, 87), führten die Athenerinnen fpater allgemein einen leichten, furgen, hembartigen zweiten Chiton, zirwviov, zirwvagiov, auch zirder exloaguos genannt (Athen. XIII, 59). 3u bem Unterfleibe fommt, wie bei ben Mannern, fur ben Ausgang aus dem Hause die Umhüllung, auxeroun, επίβλημα, περίβλημα, ursprünglich und wol auch im Allgemeinen später so fehr ber mannlichen abnlich, bas bie Frau felbft bes Mannes luarior benutte (Aelian.

V. H. VII, 9 u. 10), bann aber auch burch ben Ginfluß ber Dobe verandert und felbit bis au ibawlartigen Tuchern verfleinert. Das ju Ariftophanes' Beit fo beliebte Safrangewand, xooxwoos, xooxwoldiov, war ebenfo wie bas Κιμβεριχον δρθοστάδιον und bas Taoavelviov ein Chiton (Aristoph. Lys. 43). Ueberhaupt wurden bamale vielerlei buntfarbige, gemufterte, quabrillirte, buntgefaumte Rleiber von ben Frauen getragen (Lucian. Luc. 4), wobei jeboch hervorzuheben ift, baß allgu auffallenbe und grelle Farben gu jeder Beit bie lleppigfeit bes Reichthums (Artemidor. II, 3) und befonbere ben Setarengeschmad charafterifirten und bag in ber guten, alten Beit (mo möglicherweise bie avdiva, avdiouara nur ben Bublerinnen erlaubt waren: Swid. I. p. 876; vergl. bas fprafufifche Gefet: Athen. XII, 20) nur bie weiße Farbe fowol bei Dber- wie Untergemanbern anftanbig mar: Aelian, V. H. VII, 9: γυνη Φωκίωνος .. οὐδεν ἐδεῖτο οὐ κροκωτοῦ .. οὐ βαπτών γιτωνίσκων. Stob. Sermon. LXXIV, 61. Bas bie Stoffe anlangt, fo verfertigte man außer ber Beinwand und bem Buffus noch bie Rleiber aus ben muffelinartigen, rothgefarbten Linnenftoffen ber Infel Amorgos und bem mabricheinlich aus Geibe (Aristot. Hist. anim. V, 19) gewebten foifchen flor. Geibene Benge famen theils fertig aus Aften, ongena, theils wurden fie aus ben Cocons erft gewebt. Doch wird bie Geibe wegen ihres bem Golbe gleichen Berthes felten und erft fpat in haufigere Unwendung gefommen fein. Gebrauchlicher maren wol überhaupt Die halbseibenen Stoffe mit baumwollener Rette und biefe führten vielleicht fpeciell ben Ramen βομβύκινα.

lleber bem Chiton pflegten die Weiber breite, gürtelartige Bander, στρόφια, ἀπόδεσμοι, jum Stüßen des Busens anzulegen. Die Anwendung verschiedener Mittel, um förperliche Mängel zu verdecken, beweisen: Athen. XIII, 23 und Lucian. Amor. 39 seq. Borzüglich nothwendig zur Erhöhung der Schönheit hielt man schwarze Augenbrauen und einen rosigen Teint, der sich gerade bei den Griechinnen ihrer Zurückgezogensbeit und geringen förperlichen Bewegung wegen selten vorsand. Die Unsitte des Bemalens und Schminsens, inopoäpeur und ψιμμιδιούν (Plut. Alc. 39), war desbalb ganz allgemein (Xenoph. Oec. X, 3. Athen. XIII, 6. Lys. De caed. Eratosth. §. 14); μίλτος, άγχονσα, συχάμινον, φύνος waren die Farbestosse zum Röthen des Gesichtes; durch Bleiweiß, ψιμύδιον, gab man der Haut Weiße.

für bie ältere Zeit, im Allgemeinen annehmen, daß die Frauen ihr Haupthaar zu bededen psiegten, während es die Jungfrauen frei und ausgestochten trugen (Paus. X, 25: ή μεν δη 'Ανδοομάχη και ή Μηδεσικάστη καλύμματα είσιν έπικείμεναι Πολυξένη δε κατά τα είδισμένα παρθένοις άναπέπλεκται τὰς εν τῷ κεφαλῷ τρίχας. Bergl. die Kanephoren am Grechtheion). Θρατες

Sinfichtlich ber Saartracht fann man, wenigftens

rolgas. Bergl. bie Kanephoren am Erechtheion). Spater fieht man bas haar felten geflochten, sondern meift entweder nach moderner Manier gescheitelt und gewellt und hinten in einen zierlichen Anoten zusammengerollt oder

noch öfter nur an ben Schlafen berabgescheitelt und binter diefem ichmalen haarrahmen à la chinoise jurudgefammt und furg binter bem Scheitel fo gufammengebunden, baß es in einem Buichel gerade vom Ropfe absteht. Gin einfaches Band, uiroa, halt bann bie Scheitelhaare mit bem Sinterhaare gufammen und ftust fo bie Saltung bes funftlofen Schopfes. Anftatt bes Banbes und neben bemfelben trug man aber auch ein vorn breiteres und schmaler nach ben Enden bin gu= laufendes, in bas Saar geftedtes Diadem von Metall ober vergoldetem Leder, opendonn, ordeppig. fünftliche, burch bas Brenneifen erzeugte Loden maren zu Zeiten Mode und durch eine besondere Urt von "Schmachtloden," Boorgovot, fennzeichnete man sogar auf der Buhne die Hetaren. Das Farben des Haares mar icon bei beiben Beichlechtern in Gebrauch, und swar wollte man baburch theils bie Granfopfigfeit vertreiben (Aelian. V. H. VII, 20), theile bie befonders beliebte hochblonde Farbe erzeugen (Athen. XII, 60. Menandr. Fragm. p. 235. Mein.). Bemerfenswerth ift, baß die Belleninnen wie die Romerinnen eine fcmale Stirn für icon hielten und barum bas Saar giemlich tief berabgufammen pflegten. Die Umbullungen bes Haarschmudes, nengumalor, bestanden theils in einer Urt von Reghaube, bem reticulum entsprechend, und aus Banbern und Faben (befonders aus goldgelbem, elischem Buffus) geflochten, theile und noch häufiger aus einem Tude, das entweder blos bas Sinterhaupt umfchloß, ben Scheitelbufdel freilaffend, ober bas gange Saar einfaßte, jum wirflichen dansog werdend. Unter ben naλύμματα bes Baufanias find übrigens wol weniger berartige xexpupalor zu verftehen, ale die mehr fchleiers artigen Uebermurfe ber heroifden Beit, Die Somer mit den Ramen κοήδεμνον und καλύπτοη bezeichnet und Die bie auf Die Schultern berabfielen. Die Thebanerinnen pflegten fpater, wie die heutigen Drientalinnen, bas Gewand über ben Ropf gu gieben, fodaß nur bie Angen burch zwei befonbere bagu eingeschnittene Locher fichtbar waren (Dicaearch. p. 114). Die Chalfebonerinnen verschleierten fich nur Die eine Salfte bes Befichte (Plut. Quaest. gr. 49).

Die Fußbefleidung des weiblichen Geschlechts unterschied sich in der Hauptsache nicht von der der Männer (daß natürlich Unterschiede in der Fason vorbanden waren, ergibt sich schon aus Aelian. V. H. VII, 11: Ρωμαίων δὲ αὶ πολλαὶ γυναϊκες καὶ τὰ ὑποδήματα αὐτα φορεῖν τοῖς ἀνδράσιν εθθισμέναι εἰσίν) und zersiel ebensalls in Sohlen und Hoblschuhe. Bon jenen werden besonders die mit verschlungenem Riemengestecht und sehr häusig mit Kortsohlen verschenen σανδάλια den Frauen zugeeignet; von diesen waren zu Aristophanes Zeit die Περσικαί am beliedtesten. Sie gehörten zur Gattung der κόθορνοι (Aristoph. Eccles. 319 u. 346), die eben, weil sie wirsliche Schuhe waren, sür beide Füße paßten (Xenoph. Hellen. II, 3, 31: δ γὰο κόθορνος ἀρμόττειν μὲν τοῖς ποσίν ἀμφοτέροις δοκεῖ, ἀποβλέπει δ' ἀπ' ἀμφοτέρων. Bergl. Plut. Nic. 2). Endlich scheinen auch die geringeren περι-

Baoldes (Arist. Lys. 45) ju ben Schuhen gerechnet werben ju muffen.

Die Berwendung von Gold, Berlen und Ebels fteinen gur Bierbe ber weiblichen Schonheit hatte bereits in bem homerischen Zeitalter eine weite Berbreitung erreicht. Die Reftelung ber Gewänder erforberte golbene Spangen, nepoval; baju famen aus Bolb und Bernftein jusammengesette Balefetten, opuor, golbene Balebanber, lodua, Dhrgehange, Equara (mit Berlen und Ebelsteinen: τρίγληνα μοφόεντα), Armringe, έλικες. Auch fpater trug man außer Fingerringen (auch aus Elsenbein und Bernstein) Ohrringe, ἐνώτια, ἐλλόβια, ξλιατηρες (Lys. in Eratosth. §. 19), Halsschmuck, περιδέραιον, meist schlangensörmige Armbander, ψέλια, öcheig, ja felbft Retten und Reife über ben Anocheln, πέδαι, περισφύρια. Doch tam biefer Goldschmud hauptfächlich den Jungfrauen zu (Aristoph. Av. 669: 800v δ' έχει τον χουσον, ώσπες παρθένος. Athen. XIII, 16. Clearch : οὖτε παιδος ἄφρενος, οὔτε παρθένων τῶν χουσοφόρων, ούτε γυναικών βαθυκόλπων καλόν το πρόςωπου). Man fannte bereits hohle, mit Schwefel ausgegoffene Goldwaaren (Artemid. II, 15) und unechte aus vergoldetem Holz (Xenoph. Oecon. X, 3). Der Somud Deinomache's, ber Mutter bes Alfibiabes, wird von Platon auf 50 Minen geschätt und ebenso boch von Demofthenes ber feiner Mutter, aber mit Ginfcluß ber Arinfposale (Plat. Alc. I. p. 123. Demosth. in Aphob. I. p. 817). In reichen Hausern hatte sogar ein besonderer Stlave die Sorge für das goldene Geräth (auri custos: Plaut. Trin. II, 1, 252).

Ju ben weiblichen Bedürfnissen beim Ausgange gehörte wesentlich der oft erwähnte Sonnenschirm, omacdew, wie bei uns zum Ausspannen und Jusammenfalten mittels beweglicher Stäbe (Aristoph. Equit. 1347).
Ihn hielten gewöhnlich Sklavinnen; bei sestlichen Aufzügen mußten sich aber die Töchter der Metösen dazu
bequemen. Auf dem Lande bediente man sich auch wol
eines oben spit zulaufenden Hutes aus Flechtwerk,
volla, zum Schutz gegen die Sonne. Auch den Fächer,
xreglun sinte, sindet man auf Bildwerken in den
Händen von Frauen, doch trugen auch ihn die Sklavinnen (klabelliserae: Plaut. Trin. II, 1, 22).

(Mahlzeiten.) Im Allgemeinen ein Urtheil über bie hellenische Küche zu fällen, ist bei der so großen Berschiedenheit in der Reigung der einzelnen Stämme zu dieser Seite des Lebensgenusses sehr schwer. Auch scheint die Sitte der höheren und niederen Stände der reits in der vorhistorischen Zeit von einander abgewichen zu sein. Denn während die ritterlichen Anakten Homer's das in eigenem Saste gebratene Fleisch von Kindern, Schweinen und Ziegen zum Brode aßen, höchstens noch der ebenfalls gebratenen Ziegenmagenwurst Geschmack abgewinnend, begnügten sich die Aermeren und die dienende Classe mit Ferkelsleisch (Od. XIV, 80: Esdue vör ü keine, rá re duwesst nagestin, zolge'. årdg siedlovs pe svas unporgoes kooven), Fischen (Od. XIX, 113: Válassa de nagen lydis kk einpesolys. Richt stickhaltig ist Platon's Erstlärung, warum die

Fifche unter ben gewöhnlichen Speifen ber Belben fehlen: De republ. III. p. 404: πανταχοῦ, τος ἔπος εἰπεῖν, αὐτῷ τῷ πυρὶ χρἦσθαι εὐπορώτερον ἢ άγγεῖα ξυμπεριpepeiv), Gemufen (Erbfen, Bohnen und 3wiebeln werben ermahnt) und mahrscheinlich auch ber uafa, einer spater gang nationalen Deblipeife (beren Spuren man freilich faum in II. XVIII, 560 und Od. II, 354 fuchen fann; erft Sesiod nennt Opp. 588 eine paga apodyaln neben bem Brobe). Uebrigens entfprach ber Appetit ber Somerischen Menschen ben ritterlichen Gewohnheiten und der derb heiteren Sinnlichfeit der Zeit, ohne daß bie Unmäßigfeit jur Tugend wurde (vergl. μολοβοός und olvoβαρής als Schmahworte) und ohne bag bas Schmaufen ale hochfter Lebenszweck galt (bie von Blaton und Lufian getabelte Neußerung bes Dopffeus Od. IX, 5 seq. fteht in inniger Berbindung mit bem Lobe bes Gefanges). Bas bie fpatere Zeit betrifft, fo fann man, abgesehen von ber rooph ber ionischen und italifchen Colonien, bem Mutterlande nicht ben Ruhm absprechen, selbst in ber Beit bes Berfalles noch weit entfernt von den unnaturlichen Berirrungen des romifchen Tafellurus geblieben ju fein. 3m Allgemeinen ftach aber biefe Einfachheit als nevla vorzüglich ber Berfcwendung ber perfifchen Großfonige und Magnaten gegenüber ab (besonders auffällig waren den Griechen die ganz aufgetischten, gebratenen Thiere: Herod. I, 133, und Aristoph. Acharn. 86) und mit Recht fonnte man dann die Hellenen uxoorpanekoi und gullorowyeg nennen (Antiphan. b. Athen. IV, 6). Wol ftand die wohlhabende theffalische Ariftofratie nach Berdienft im Rufe eines ungeregelten und schmelgerischen Lebens; bod ihre xodopayla überwog das Raffinement ihrer Rochsfunft (Athen. X, 12). Auch die sprüchwörtlich bis in bie romische Raiserzeit in bem Bunfte ber Bauchbienerei berüchtigten Booter (Athen. X, 11) hulbigten mehr einer bauerischen Gefraßigfeit als ber Gourmanbife (baber κολλικοφάγοι bei Aristoph. Acharn. 871. Bergl. Die Speisekarte Athen. IV, 30: Doia, Emprol, agvai, eyupasizodoi, addavtes, szedides, ktvos). Am genügsamften zeigten fich befanntlich neben ben an altvaters licher Sitte hangenden Arfabern bie Dorier in Sparta und auf Rreta, die beim Effen und Trinken nur ben natürlichen 3med der Sattigung im Auge behielten und, um unter fich Bufammengewöhnung und Gleichheit ber Lebensweise zu erzielen, mit Ausschluß ber Beiber von 20. Jahre an in Tischgenoffenschaften zu ungefähr 15 Mann vertheilt zusammenzuspeisen geseslich verpflichtet waren. Die Koft, beren Hauptbestandtheil das mit Essign und Salz in seinem Blute gefochte Schweinesleisch, pekas zwids, aluarla, bilbete, wurde oft burch freiwillige Buschuffe ber Mitglieder an Wildpret, Fischen, Geflügel und Beigenbrod verbeffert und bei folennen geften und Opfern erlaubte man fich auch eine größere Mannichfaltigfeit der Speisen (biefe Ertraschmäuse hießen zonloeg: Athen. IV, 16 u. 17; vergl. im Bangen Schomann I. S. 273). Der Contraft ber spartanischen Ruche mit der perfischen und ficilischen war immer ber grellfte (Athen. IV, 15). Aber auch die Arrica desarva werben

von ben Komisern wegen ihrer Karglichkeit verspottet (so besonders von Lynkeus bei Athen. IV, 8: öwer pèr ovr keu tà rouaura noully, all' ordér kore rouro node rip yastkoa). Der frugale, leichtblütige Bewohner Attisa's suchte lieber Anregung im Weine, wie denn weder in Platon's noch Xenophon's Symposion sich eine Erwähnung der demselben vorhergehenden Taselfreuden sindet.

Dreimal bes Tages pflegten bie Bellenen Rahrung ju fich ju nehmen. Somer unterscheibet querft bas apiorov, ben Morgenimbig nach dem Auffteben (bag es feinen Bestandtheilen nach mit bem fpateren angariouog ibentisch gewesen, lagt fich wol nicht aus Guftathius 1. Od. II, 20 beweisen), das deinvov, die hauptmahlzeit. gewöhnlich jur Mittagszeit eingenommen, zuweilen auch feiner generellen Bedeutung gemäß mit der Abendmahle zeit, doonor, bie mit Sonnenuntergang jufammenfiel, vertaufcht. In ber fpateren Zeit ließ ber Sprachgebrauch bas Wort dooxov fallen und die Hauptmablzeit rudte (ahnlich ber auch in unferen größeren Städten allmälig eingetretenen Sitte) vom Mittag in die Stunde vor Sonnenuntergang (όταν ή δεκάπουν το στοιχείον: Aristoph. Eccles. 652), was schon burch die unmittels bar auf die Mahlzeiten folgenden Symposien nothwendig wurde, ba der gute Ton das ao' huepas niver verabscheute. Das alte aportor theilte fich in Folge beffen in amei leichtere Mablgeiten. Die eine von biesen, απρατισμός, πρωινόν αριστον, fogleich nach bem Auffteben (Et eving) genoffen, bestand aus einigen Biffen Brod, juweilen auch in Bein getaucht (Athen. I, 15); bie andere, das eigentliche aquorov (Athen. I, 19 als µEońubowov, Plut. Symp. VIII, 6, 5 als bem prandium gleichzeitig bezeichnet) war etwas fubstantieller (Aristoph. Eccl. 554) und bestand oft auch aus warmen Speisen.

Der Grieche liebte ebenfo wenig wie ber Romer bas Alleineffen und bie Beschrantung auf ben Familientifd (bas domicoenium: Martial. Epigr. V, 78, 1). Die geselligen Mahle waren baber ungemein haufig. Much famen ju ber Geneigtheit ber Gingelnen viele Belegenheiten hinzu, wo ber gute Ton bie Beranftaltung eines größeren Diners erheischte. Dabin gehörten öffentliche und hausliche Opfer, Familienfeierlichkeiten, befonders Sochzeiten und Begrabniffe, Antritt und Beendigung der Reisen, Siege in irgend welchen Spielen (mo bie Unterlaffung felbft öffentlich gerügt wurde; Aristoph. Acharn. 1154) und alle großen Staatsfefte. Dft vereinigten fich auch Mehre, am haufigften junge Reute, ju einer Dablzeit auf gemeinschaftliche Roften. Solde Gastmahler απο συμβολών scheinen seit uralter Beit Sitte gewesen ju fein; benn ber homerische koavos nichts Anberes (Od. I, 226) und auch Befiod geberfelben (Opp. 722: μηδε πολυξείνου δαιτός impelos είναι έκ κοινού πλείστη δε χάρις, δαπάνη auch die späteren eparioral hatten außer Unterflühung bas Bergnügen ber Gefellim Auge). Aehnlicher Art waren bie Seiten Bifenife, wo Jeber einen Beitragte.

Bei ben gewöhnlichen Gastmablern lub sich ber Gastgeber feine Bafte felbft ein, ba man fich ja taglich fab (vergl. die Entschuldigung des Agathon: Plat. Symp. p. 175: χθές ζητών σε, ΐνα καλέσαιμι, ούχ οδός τ' δυ ίδεῖν), und es lag gerabe nichte Unschickliches barin, bann und wann uneingelaben ju erscheinen. Wer freilich nach Sitte der Kyrender (Athen. XII, 1) und Sophisten Diese Zwangelofigkeit ausbeutete und jum Schmarober murbe. fant tiefer, als man bei ber hellenischen Gaftfreiheit erwarten follte. Denn die Leute biefes Schlages, napaoiroi (über bie ursprüngliche Bedeutung bes Ramens vergl. Schomann II. S. 372), βωμολόχοι, γελωτοποοί, die fich an allen öffentlichen Orten herumtrieben und fich ju Tifchgenoffen aufbrangten ober mit frecher Stirn fic unter bie Bafte mischten, einerlei ob man auf eines Einzelnen ober auf gemeinschaftliche Roften speifte, mußten infofern ihren Genuß theuer genug bezahlen, als fie entweber activ als Lustigmacher aufzutreten ober felbst als zuweilen handgreifliche Zielscheibe ber Spage und des Muthwillens ber Anderen ju dienen pflegten. Daher nennt Stobaus (Serm. XIV, 7) als nothwendige Eigenschaften eines Barasiten: πλευράν έγειν πρώτιστον έν τούτοισι δεί. πρόσωπον Ιταμον, χρώμα διαμένον, γνάθον ακάματον. εύθυς δυναμένην πληγάς φέρειν, und bereits die mittlere Romobie machte ben Industrieritter folder Art (aloboc δ' ην 'Αθήνησι της σοφίας ταύτης: Athen. XIV, 3) mit feiner Befragigfeit, Selbstwegwerfung und feinem wohlfeilen Wipe (ben er oft aus Anefdotensammlungen erft geschöpft hatte: Plaut. Stich. III, 2, 1) jur ftebenben Berfon.

Frauen nahmen an Mahlzeiten, wo fremde Manner zugegen waren, nicht Theil (Cornel. Nep. praef. §. 7: neque in convivium adhibetur, nisi propinquorum. Bergl. Isae. Pyrrhi her. §. 14); ausgenommen waren nur die Hochzeiten, wobei aber keine bunte Reihe kattfand.

Die Gafte, etwas forgfältiger als gewöhnlich ges fleidet und besonders bie oben ermahnten Blavrai an ben Fußen tragend, pflegten fich zur rechten Beit eingufinden, wenn auch, wenigstens in fruberer Beit, ber fpater Kommenden wegen bas Dahl nicht aufgeschoben wurde (Plat. Symp. p. 175). In ber homerischen Beit nahmen die Speisenben auf Seffeln figenb bas Dahl ein, während in ber hiftorifchen, vielleicht feit ber Eroberung Joniens burch die Berfer, bas Liegen beim Effen allgemein ward (boch fagt Athenaus X, 31: ξτι δὲ καὶ νῦν τοῦτο παραμένει παρ' ἐνίοις τῶν Ελλήνων. Bu biesen gehörten die Kreter; bie Spartaner lagerten sich auf hölzerne Pritschen: Cic. pro Muren. 35. Athen. IV, 20; XII, 15). Rur Frauen und unerwachsene Sohne fagen auch beim Familienmable ftets bei Tische (Cic. in Verr. II, 1. c. 26. Dio Chrysost. VII, 65. Lucian. Conviv. 13: δ δὲ ἄπαγέ, φησι, γυναικεΐον λέγεις καλ μαλθακόν, έπλ θρόνου καθίζεσθαι η σκίμποδος. Lucian. Luc. 2: έτυχε δε εν άρχη δείπνου ὢν και κατέκειτο ἐπὶ κλινιδίου στενοῦ, γυνή δε αυτού καθήστο πλησίου) meistentheils neben bem Sausherrn auf ber allon ober auf Stublen (Belder,

Alte Denfmaler Th. II. S. 242 fg. Beder, Charifles I. III. gig. 4). Bei ben Sochzeiten scheinen die Damen auch ber Reihe nach auf einem Speifesopha geseffen gu haben (Lucian. Conviv. 8: δέον δε κατακλίνεσθαι εν δεξιά μεν είςιόντων αι γυναϊκες όλον τον κλιντήρα έχεινου επέλαβου, ούκ όλίγαι ούσαι). Bo Frquen, neben Mannern gelagert, auf Bilbwerfen vortommen, hat man an Setaren ju benfen. Die Lagerftatte felbft, ber Bequemlichfeit wegen meift höher als bas vor ihr ftebende verhältnismäßig niedrige Tischen (Euangel. b. Athen. ΧΙΥ, 52: ΰψος τῆς τραπέζης πήχεων ἐστι τριῶν, ωστε τον δειπνοῦντ' ἐπαίρειν ἄν τι βούληται λαβεῖν) wurde mit Silfe von Schemeln bestiegen und faste gewohnlich nicht mehr als zwei, hochftens brei Berfonen (Herod. IX, 16) und war mit einer Matrage und mit Deden ober Bließen belegt. Die fich Lagernben, buónduvoi, δμόσπουδοί, ließen sich so nieder, daß der Eine auf dem Plate links (nach dem Tische gu) feine Fuße hinter bem Nachbar ausstredte, ber bann ftets "unter" ibm lag (Lucian. Conviv. 9). Diefe Stellung befam ihren Halt burch Aufftugen bes linken Ellbogens auf bas hinter Jebem liegende Kopffiffen (Athen. IV, 20: στρωμναί τε τοῖς μεγέθεσιν ούτως ἀξησκημέναι πολυτελώς καὶ τη ποικιλία διαφόρως, ώστε των ξένων ένιους των παραληφθέντων όχνεῖν τον άγκωνα έπὶ τὰ προσμεφάλαια έρείδειν), und daß der feine Ton eine einstudirte Grazie im Blagnehmen verlangte, zeigt bie Anweisung bei Aristoph. Vesp. 1212: τὰ γόνατ' Εκτεινε και γυμναστικώς ύγρον χύτλασον σεαυτον έν τοίς στρώμασιν. Wie aber ber obere Plat auf ber ullun der ehrenvollere war, so bestimmte sich auch die Rangfolge unter mehren Gaftepaaren von Links nach Rechts, wobei ber Plat neben bem Wirthe ber geehrtefte gewesen zu sein scheint (Sofrates neben Agathon: Plat. Symp. p. 222. Eufritos neben Ariftanetos: Lucian. Conv. 9. Theophrast. Char. 5: δ δὲ μικροφιλότιμος τοιουτός τις, οίος σπουδάσαι, έπὶ δείπνον κληθείς, παρ' αὐτὸν τὸν καλέσαντα κατακείμενος δειπνήσαι). Bor dem Lagern ließ man sich sigend von seinem Sklaven bie Sandalen abnehmen (ὑπολύεσθαι) und bie Füße maschen, ebenso wie vor Beginn bes Mahles nach uralter Sitte Waschwaffer für bie Sande gereicht murbe (κατά χειφός), die man dann am Handtuche, χειφο-μάκτφον, trodnete. Im heroischen Zeitalter stand vor dem Stuhle jedes Baftes ein Tischen, worauf ihm feine Portion vorgelegt wurde, die nur bei besonderen Chrengaften eine ungleich größere war. Später wurde vor jedes Sopha ein Tisch gestellt (vergl. Charifles I. S. 441. Banoffa, Bilber antifen Lebens XII, 3, und Euangel. bei Athen. XIV, 52: rérrapas rpanekas ron prvauwor είπα σοι, εξ δε των ανδρών λαμπρούς γενέσθαι βουλόμεσθα τους γάμους 18). Das Borlegen aber, von Plutarch (Symp. II, 10, 2) als Gartüchenstitte ge-

tabelt, blieb nur fur Opfermahlzeiten und öffentliche Bolfespeifungen im Gebrauch. Beim Effen felbft bebiente man fich, wie in Rom, weber ber Deffer noch Gabeln (Marquarbt, Rom. Brivatalt. I. S. 325). Die Speisen wurden vorgeschnitten aufgetragen und, indem der Effende in der linken Sand das Brod bielt, langte er mit ber rechten nach bem Tische und faßte mit zwei Fingern Fifche und Fleisch, mit einem alles Gepotelte (Plut. Virt. doc. posse. 2). Rach Athenaus (I, 9) harteten gefraßige Menschen ihre Sanbe ab ober zogen Sandichuhe an, um bas Seißeste halten zu tonnen! Löffel, beren man beim gehlen ber eigentlichen Suppe ebenfalls weniger als wir benothigt mar, werden wol erwähnt (uvorlaat oder uvorgat); der gemeine Mann tannte aber ficher auch biefen Luxus nicht und begnügte fich mit einem zu biefem 3mede ausgefrumten Stud Brod (Aristoph. Equit. 1167). Da man ferner ben Gebrauch von Tischtuchern und Servietten nicht fannte und bennoch bei bem Dable ftete bas Bedurfniß haben mußte, fich zu reinigen, so nahm man bagu mahrend bes Effens Studden gefneteter Brobfrume ober Mehlteig, άπομαγδαλίαι, bie man bann unter ben Tisch warf (Aristoph. Equit. 414. 819) 19). Erft am Ende des Mahles wurde wieder Waschwaffer gereicht. Die Tifche wurden mit ben Gerichten zusammen hereingetragen (elspégeir und apaigeir ras roanifas. Bergl. Beder, Char. II. S. 261), einzelne Schuffeln auch herumgereicht (wiewol in Plat. De republ. p. 354: ώσπες οι λίχνοι του άει παραφερομένου απογεύονται άρπάζοντες πρίν τοῦ προτέρου μετρίως ἀπολαῦσαι nicht nothwendig an ein Herumreichen, περιφέρεσθαι, ju benten ift, ba es sich wol von selbst verfieht, baß bem Bormann auf bem Speisebette auch zukam, zuerft, πρότερος, nach ben Schuffeln zu langen). So kam es, daß das Wort τράπεζα, wie das romische mensa, auch Die einzelnen Trachten ober Bange ber Mahlzeiten begeichnete. Doch gerfiel ein Gaftmahl ftete nur in zwei Haupttheile, die eigentliche Hauptmahlzeit, πρώται τράπεζαι, und den Rachtisch, δεύτεραι. In alterer Beit begann bas Mahl ohne Vorgerichte (gustus) und noch in ber Diabochenzeit fehlten biefelben zuweilen (Athen. III, 59). lleberhaupt haben die alteren Schriftsteller, welche ihrer erwähnen (außer Athen. a. a. D. Plut. Symp. VIII, 9, 3 vergl. mit Martial. XIII, 14), wahrscheinlich nur die gleichzeitige römische Mode im Auge (Athen : பீராசலு von plverai), die vielleicht auch in Griechenland Eingang fand (vergl. Athen. IV, 8), aber erft nach Birgil's Zeit in Rom aufgefommen war (Virgil. Moret. 74), wenn auch manche ben Appetit reizende Speisen als Entrees bei den Griechen ermahnt werben, wie Auftern (Athen. IV, 8), Gemufe und

<sup>18)</sup> Man fann wol schwerlich bier "Trachten" unter rocknegar verfieben (hermann, Gr. Brivatalterth. §. 28, 5), ba ja bann eine verschiebene Bewirthung ber Manner und Frauen angenommen werben mußte. Die rocknegar bezeichnen blos bie Bahl ber Gafte, bie boch ber Roch wiffen mußte, acht Beiber und zwölf Manner.

<sup>19)</sup> Harmobios bei Athen. IV, 31 beschränkt nicht, wie Beder II. S. 250 irrig annahm, die Sitte auf das arkabische Phigalia, sondern erwähnt blos als etwas Abweichendes von den Einwohnern dieser Stadt, daß sie nach Tische sich nicht die Hande wüschen, sondern an Teig abwischen nud diesen mit nach Hause trügen, rovro noweres krena rov er rais aupódois yevouervor runregerar poblas.

5... ... ,4 . iq ) ; ... . ( ۱۷س ، پېږد په ). V16.13614 See ganger in all . grande of dy 🛴 🤜 genanut) and Weisten. www. Creop. am marge ash La La La Contraction " 6" : 11 " m + 21.41 1. The same of the Beere agamaga (4.888) Lein and March of in sugar. Action to the second mercia (menten-Same the matter to the term The state of the state of ne in an Historian Mr with from the morning Been and the of contrating 4. Ober to consider & rich make a first day of the in the same of the same of the same the commence of the state of some The same of the stage of Carre Vice and the state of was a free contraction Acres 15 to age 

Begenniche Dubler Genten : arim mußte 3. 10 lettes burd Tariffen für familiet fea Burger jum Danien bermein merten: 11, 199. Die vegeramirmen Ramingefreffe .... a atterer Beit fo bor min Blatter malte .. Bejeggebung ju ibnen gami die mir De mentbl. . (2), die bie bamilige Ginismittafie ber John Armenfuche Richts berriebert und bir ber be-Dan Eifch fam. Gine beliebte gaffe ber be bereten tanen eilbeten ble mit Blut, Fen unt Gerimmitten Bauten Burfte (Arietoph. Equit. 250 312 ment ges war, ibeile gebraten (beientere nad Comerider Art in paorepeg: Aristoph. Nab. 440, ater aud rielfach na Sunder und Gjeloffeid verfalidt (Armt. Equit. 140). wu Dunblern fellgeboten murben. Roch mobifeileres Owor wildbufte bem Unvermögenten tie Gee in ihrer Unerwopflichkeit an Broducten, unter tenen gerate an ter unichen Rufte eine garte Sprottenart, άφύη, in großer Wenge gefangen wurde (Athen. VII, 23: άφύη πτωut: the πυρ άφύη: Athen. a. a. D.). Ebenso billig waren ble aus bem Bontus in Daffe eingeführten, gejulgenen Thunfische und Baringe (vorzugemeise ragizn acuaunt); benn raplyous aktiorega ift fpruchmortlich frinige Breife f. bei Athen. III, 86-88). Gic murben theils roh gegeffen, theils gebraten vom ταοιχοπώλης gefaust (Athen. III, 86), theils als pastetenartiges Aulifel in Beigenblattern gebaden, Bolov (3. B. Arist. Acharn. 1101). Die Fische maren aber auch für Reiche und Reinschmeder Die gesuchteste Butoft und Die griechische öpograpla bestand fast ausschließlich in dem lüsternen Pange ju Fischgerichten (Athen. VII, 4: λέγομεν όψοφάρους ου τους βόνια έσθίοντας — ουδέ τον φιλόουκον . . άλλά τοὺς περί τήν ίχθυοπωλίαν άναστρεgroßerorg). Der Kifchmarkt war baber auch für bie Gourmanbe ein Ort bes bochften Intereffes unt Alles lauerte taglich auf ben Rlang ber ben Anfang bee Gifche verlaufe anzeigenden Glede (Strab. XIV, 2, 21. Dut. Symp. IV, 2, 2). Die vericbiebenen Arten ber auf ben Tiid fommenten Riide fintet nich im 7. Buche bee Athenand regiftrirt. Tropbem, bag man bie Geeniche ben Aluphichen weit verzog (Athen. VII. 32). ichapte man bed ben Gugmaffergal, befenbere ben beiten bed fepafiden Geed in Boonen über Alles (vergl. nm Gewicht. Acharn. 8860 3hn pflegte man in Mangolibidirein in bieten ober mit Wobigemuth zu festen ohn in marginen. Als Gemürt in ben anderen Frieder nahm man Konarden Arbeitauch und befonders nd die freiende Gieber Berrieger all Schri due nem und, worft bee eine man auch Soft from Lorentees Author and Arress - Bleifele peoply however was not Andre School Birth ner Coperine Les Legendes 2 22 22 328 nabr Beileit Poposes C. Les Samerica de Clise man ring the real property on And were Sinderican, be-Landing to the appear of the second of the second Ships after the most like we can the court of

ber Hafe ein (sprüchwörtlich: zpv er naci daywoig. Er wurde scherzhaft δασύπους genanut: Athen. IX, 61), unter dem Geflügel die Droffel (Telefleides dei Athen. VI, 95: oxtal de ulylau met amptionau els rov paovy elsentrouro. Bergl. Martial. XIII, 92). Außer biefen ftanben in Werth: Suhner, Enten, Ganfe, Rebbuhner, Bilbtauben, Amfeln, Staare, Bachteln, Saber, Dohlen, Finfen. Bon Gewurzen verwendete die bellenische Rochkunft außer den genannten und außer bem Salze, das Megara importirte und bas als Reizmittel oft mit Thymian abgerieben wurde, Effig (Σφήστιος), Sesam, Kümmel, Kresse, Kapern, Fenchel, Anis, Senf, Raute und Salbei. Das Del vertrat bestanutlich die Stelle der Butter (έλαιον έκ γάλακτος), bie in Griechenland und Italien nur als inneres Araneis mittel und zum Pflafter in Gebrauch war (Darquardt, Brivatalterth. Anm. 2113, und Plin. Hist. nat. XXVIII, 9). Das feine Badwerf bes Rachtisches, bie aus Mehl mit Sesam ober Rase und honig bereis teten mannichfaltigen Ruchen, Alaxovvres, lieferte Athen in vorzüglicher Gute. Dagegen jog man ben ficilischen und achaifden Rafe bem inlandifden vor. Außer frifdem Dbft genoß man endlich Raftanien, Mandeln, Rofinen, fprifche Datteln, überreife Dliven und Feigen.

Der gemeine Mann hatte in Athen volle Gelegenbeit, fein billiges Mahl ohne Borbereitung zu halten. Außer Burften, Fischen und Brod wurden auch allerhand Gemuse gekocht, auf der Straße verkauft (Aristoph. Lys. 561 faufen die Soldaten Erbebrei von einem alten Weibe, der λεκιδόπωλις: Arist. Plut. 428); auch der Fleischverfäufer, noewnohns, hielt vielleicht mit zugerichtetem Bleische feil, und außerbem konnte man feinen Appetit im nanglesov stillen (wo wol, wie im navdo-nesov, das Fleisch in fehr kleinen Portionen zu kaufen war: Aristoph. Ran. 553: είκοσι κρέα ανάβραστα . . ήμιοβολιαΐα). In der Familie bereitete natürlich die Hausfrau die Speisen (Plat. De rep. V. p. 455). Gelernte Roche gab es unter ben Stlaven erft feit ber matedonischen Zeit (Athen. XIV, 77). Bedurfte man aber bei besonderen Belegenheiten feinerer Berichte in größerer Bahl, fo miethete man fich auf dem Martte einen von den dort mit ihren Geschirren bereit ftehenden Röchen (Poll. IX, 48), von denen die ausländischen, besonders die ficilischen, am gesuchtesten waren und die wegen ihrer Aufschneiberei und Wichtigthuerei eigene Charafterfiguren ber Komodie murben. Bereits mar auch an Rochbudern, όψαρτυτικά, όψαρτυσίαι, όψοnoilai, payeiginal didaonaliai, tein Mangel. Außer bem Plat. Gorg. p. 518 genannten Sicilianer Mithatos schriftftellerten nach Athenaus noch in biefem Fache: Glautos, Dionyfios, Heraflides, Agis, Epanetos, Segesfippos, Herafistratos, Euthydemos, Kriton, Stephanos, Archytas, Afestos, Afesias, Diofles, Philistion, Barmenon, Baramos, Philotimos, Simonaftibes, Terpsion, Zopprinos, Tyndarichos. Auch Ruchenrecepte, mlanouvτοποιικά συγγράμματα gab es von Aegimios, Heges fippos, Metrobios, Bhatos, Sarpotration, Jatrofles. Das berühmtefte Werf über die Rochfunft war aber die yastoolopla ('Houzádeia) bes ber Gourmandise wegen zum Periegeten gewordenen Archestratos aus Gela (Athen. III, 63).

Jum Schlusse ves Mahls und nach dem Händer waschen brachte man dem guten Geiste, άγαδος δαίμων, oder der Gesundheit, Τγιεία, eine Libation mit einem Schlude ungemischten Weins, die σπονδαί, streute einige Körner Weihrauch ins Feuer (Antiph. c. noverc. §. 18: ἐπειδη γὰς ἐδείπνησαν, ῶςπες είκὸς . . σπονδὰς δ΄ ἐποιοῦντο καὶ λιβανωτὸν ὑπὲς αὐτῶν ἐτίδισσαν) und stimmte unter Begleitung der Flöte (Plat. Symp. p. 176. Plut. Symp. VII, 8, 4) einen Bäan an, worauf sich entsernte, wer am Trintgelage nicht theile nehmen wollte (η πῶι η ἄπιδι: Cic. Tusc. quaest. V, 41), wie Perikles dei dem Hochzeitsmahle seines Betters that: Plut. Pericl.: ἄχρι τῶν σπονδῶν παρα-

γενόμενος εύθυς έξανέστη.

(Symposien.) Die Uebrigen blieben bei bem nun aufgetragenen Deffert (über bie von homer als Butoft gum Weine genannte 3wiebel heißt es Plut. Symp. IV, 3: ναύταις καὶ κωπηλάταις μαλλον ή βασιλεύσιν έπιτήδειον ήν) gelagert und gaben sich bem mahrend der Mahlzeit nicht (wol aber bei homer: Od. XIV, 109) üblichen Genuffe bes Weines hin, auch hier ben erften Becher jedes Difchteffels unter Anrufung eines Gottes leerend (besonders des Zeus oweno, wie Athen. II, 7 fagt: ότι ούτω πίνοντες άσφαλας ακαθήσονται. Plat. Phileb. p. 65: τον μέν πρώτον [κρατήρα] Διως 'Ολυμπίου και θεών 'Ολυμπίων Ελεγου, του δε δεύτερου ήρωων, του δε τρίτου σωτήρος 20). Bother pflegten bei größeren Symposien nach ursprünglich ionischer Sitte neben Salben: Myrthen , Bappel ober Epheukrange, mit Rosen, Beilchen ober Spaginthen burchflochten, ben Baften geweiht zu werden, die fich damit haupt und hals umwanden (Athen. XV, 17). Die Symposien bildeten später immer den Schwerpunkt der Gaftmahler, ba, wie erwähnt, der lebhafte Grieche eine mit Scherzen, Spielen und geiftreichen Ginfallen gewurzte, ungebundene Unterhaltung, verbunden mit bem Genuffe des Weins, den Tafelfreuden vorzog. Den Bein felbst trant man befanntlich von uralter Beit ber mit faltem ober warmem Baffer gemischt; axoarov zu trinfen, ward für Barbarensitte (Plat. Legg. I. p. 637) und (bei bem Feuer ber meiften griechischen Beine wol mit Recht) für bochft fchablich erachtet (Athen. II, 2: παράλυσιν των σωμάτων ποιεί). Wahrend das Durchfeihen bes Weins bei ben Griechen weniger üblich gemefen ju fein fcheint als bei ben Romern (Chariff. I. S. 458), pflegte man im Sommer Bein und Baffer in Brunnen oder besonderen Rubigefagen, wurrnos, Bavxalobes, ju frifchen ober mit Schnee abzufühlen, ber schon im 5. Jahrhundert in Athen fauslich zu haben war (Athen. III, 97. Xenoph. Memor. II, 1, 30). Die Mifchung machte man im gewöhnlichen Leben fogleich im

<sup>20)</sup> R. F. Germann (S. 132 ber Brivatalt.) fpricht hierbei wol mit Unrecht vom Darbringen "breier Spenden," und biefelbe Berwechselung findet fich bei Guhl und Koner I. S. 291.

Becher, bei Gelagen aber im boppeltgebenfelten, weitbauchigen xoarno, in ben man querft ben Wein und bann bas Baffer gob (onorteir und enizeur; fruber umgefehrt: Athen. XI, 18, und Hesiod. Opp. 594). Aus riefem Befage murbe bann vermittels ber Schöpffanne, Grogon, ober bes Schöpfloffels, xuados (ber bie Bentalt eines mobernen Borlegelöffels mit rechtwinkelig gentellter Relle hatte und jugleich als bestimmtes Mas ungefahr 1/24 preuß. Duart hielt), ber Bein in Die Erinfaefane gefüllt. Bei ber Difcung felbit erforderte bie gute Sitte ein Uebergewicht bee Banere. Henot (a. a. D.) schlägt vor: rois d' vontos moorieur, to de rétrator leuer ofrou und biefes Berbalmis fand man auch fpater bei farfem Beine noch erträglich. Die gewöhnlichften Berhaltniffe icheinen aber 2:5 und 2:3 gewesen zu sein, mabrend bie Dijchung zu gleichen Ebeilen ,', nur ftarte Trinker erlaubten 21). Die Starke ber Mischung und ber gange Bang bes eigentlichen Trintgelages bing in Athen gewöhnlich von einem Brafes, συμποσίασχος, βασιλείς. ab, ben in früherer Beit wol ber Birth felbit fpielte (Poll. VI, 11), ber aber fpater burche Lood gemablt zu werben pflegte. 3hm lag es ob, Die Mefene bes conventionellen Comments aufrecht au erhalten und ben bagegen Fehlenben Strafen gu Dictiren. Der gewöhnliche roonos ris nosews verlangte guerft das Areifen des Bechers von der Linken zur Rechten (schon Hom. II. I, 597); gewöhnlich war aber Jugleich damit ein gegenseitiges Zutrinken mit Rennung bed Ramens und Gludwunfch (noonlveiv gedoryolas) perbunben, bel bem man eine Chre barin fuchte, anftatt ber im Unfange ablichen fleinen Becher, immer größere Duantitaten fich und ben Aufgeforderten zuzumuthen, eine Gille, Die in Valedamon verboten (Athen. X, 41), fpater in Rom großen Anklang fand (vergl. bie leges innanne Hornt. Batir. II, 6, 69). Ale Trinkgefaß biente entmeber bie flache Schale ohne henkel und Auf, guidy, wher bie mit einem Fuß, gewöhnlich mit zwei fieinen Grufeln jum Durchfteden eines Fingere verfebene wille Mud ble Formen bes ouvoos, navdagos und mungigum unterschieden fich am meiften burch bie Beftall und Medbe ihrer Bentel und ahnelten fonft mehr unferen Tuffen und Terrinen, ale wirklichen Bocalen. Lie sterlichen, in Thierfopfe endigenden und nach benfelben lygirt, ining, dinog u. f. w.) benannten Erint-horner, Girei, Alguru, waren am unteren Ende burchbobet, fonut cer aus bem Thiertopfe fpringende Strahl entmeber mit einer Trinffchale ober mit bem Dunbe nom Jechenten aufgefangen murbe. - Aber auch bie fonftigen Unterhaltungen und Beluftigungen wirften Street ofer indirect mit auf ben gesteigerten Genuß des Moins ein, inlesen die Unfahigleit, die gestellten Aufsahen ju lefen, famie jener beim Spiel begangene Johler de Authrennigfeit mit fich brachte, ein bestimmtes

Befaß ungemischten, zuweilen auch verfalzenen Beins in einem Athem (anvevort) ju leeren. Bu dem gewöhnlichsten Zeitvertreib gehörten bie jur Lyra gefungenen Trinflieder, oxolia, welche entweder im Chor von allen Baften vorgetragen wurden und bann meint ernfteren. pathetischeren Inhalts waren, oder als Rundgefange bergestalt improvisirt wurden, bag ber einen Befang Beginnende durch Ueberreichung eines Myrthenzweigs feinen Fortseger bezeichnete (Aristoph. Vesp. 1231. Plut. Apophth. reg. ed. Tauchn. II. p. 9). Hugerbem fand man Gefallen an Rathfeln. Gedachtnisproben. Buchftaben - und Sylbenfpielen, perpor, auf beren Lofung auch Ruchen, Tanien und Ruffe als Preife gefest wurden. Gine weniger geistreiche, aber sehr beliebte Beluftigung suchte man ferner im Kottabosspiel, das freilich nicht blos den Symposien eigenthumlich war. Angeblich ficilischen Ursprungs und im Grunde ein Liebesorafel, zerfallt ber Rottabos in eine einfache und eine complicirtere Spielart, κότταβος κατακτός. Bahrend man bei jener fleine, in einem Baffergefaße fcwimmenbe Rapfchen, ofigaga, burch bie aus ber Trintfchale (fpater auch aus bem Dunbe) gespritte Beinneige, Larapy, jum Unterfinfen ju bringen fuchte, schleuberte man hier ben Weinreft mit fart gefrummter Sand und gebogenem Arme nach einer, von einem Stabe ober Randelaber herabschwebenden Wagschale, welche fich bann auf ben Ropf einer fleinen menschlichen Metallfigur, Marns genannt, fentte und ertonte. Roch fcmieriger wurde bas Runfiftud, wenn ber Danes unter bem Riveau bes Waffers ftanb. — Bas ben Tang als Ausbrud ber burch ben Wein erzeugten Seiterfeit betrifft, fo herrschte in ber heroischen Beit tein Borurtheil gegen benfelben. Die Freier ber Benelope und bie Cohne bes Alfinvos tangen nach bem Dable und Homer nennt Gefang und Tang αναθήματα δαιτός (Od. I, 152); und auch fpater pflegte wol in froblicher Gefellichaft, befonders jungerer Leute, nur der Eigenfinnige sich auszuschließen (Theoph. Char. 9: nal ovre άσαι, ούτε φησιν είπειν, ούτε όρχησασθαι αν έθελησαι. Bergl. Alexie bei Athen. IV, 12: ev raig 'Adnvaig . . απαντες όρχοῦντ' εὐθὺς αν οίνου μόνον όσμην ίδωσι). Allein das Alter des Widerwillens gegen jede Birtuofistat, die bem handwertemaßigen Runfttanger gleichftellte, erhellt aus bem befannten Urtheile bes Rypfeliben Rleifthenes (Herodot. VI, 129): & nai Tisavdoov, άπωρχήσαό γε μέν τον γάμον, und als ein Zeichen ber schwindenden Ruchternheit galt das Tanzen stets später (Xenoph. Hier. VI, 2: die you ev oumoolois . . πολλάκις μέχοι τοῦ ἀδαῖς τε καὶ θαλίαις καὶ χοροῖς τὴν ψυχην συγκαταμιγνύναι. Bergl. Theoph. Char. 13). Berdrängt wurde die Tangfunft aus den anständigen gefelligen Unterhaltungen übrigens fehr fruh burch bie Productionen herumgiehender Runftler und Runftlerinnen, bie für Geld entweder mythologische Stoffe mimisch barftellten und bie Buschauer oft in hohem Grabe burch bie Raturwahrheit des Spiels entzudten (vergl. Tenophon's Gastmahl), oder in grotesten Sprungen und fich überschlagend gefährliche Gautelftude ausführten, mit Banben

Al, ha som nin filming (Stiel). V, 4, 26) misverstanbenen miraktikan Egrichmante h, older mir', h role mir', h role mir', h phi always, keyichas obser articlish and Verhalinis 2:3, role w eksenyu ahre mira chenficant nur bem zu starlen 2:2, is a ma a protesion ! 4 genoom!

und Fußen über Schwerter voltigirten, auf ben Sanden gehend vermittels ber Fuße Gefaße, auch Bogen und Pfeile handhabten u. f. w. Zuweilen erschienen auch bei solchen Gelagen bie nach Alfiphron's Schilberung (III, 20) ben modernen so nabe ftebenben Tafchenspieler, pooπαίκται, und Inhaber von Marionetten, νευφοσπάσματα, θαύματα, die freilich meift auf öffentlichen Blagen ihr Bublicum suchten (Theoph. Char. 13: καὶ ἐν θαύμασι δὲ τοὺς χαλχοὺς ἐκλέγειν, καθ' εκαστον παριών καὶ μάχεσθαι τοῖς τὸ σύμβολον φέρουσι καὶ προῖκα θεωρείν άξιουσι). Um allergewöhnlichsten aber mar bei ben Sumposien die Gegenwart ber bem Betarenftanbe juzurechnenden Rustantinnen, αὐλητοίδες, ψάλτοιαι, αι-δαρίστριαι, τυμπανίστριαι, beren Behandlung mit ihrem Ruse im Einflang stand (Athen. XIII, 86. Lucian. Saturn. 4). Das Trinfgelage pflegte mit einer bem hermes bargebrachten Spende ju fchließen (Athen. I, 28: δοχει γαρ Έρμης υπνου προστάτης είναι. Σπένδουσι δ αὐτῷ καὶ ἐπὶ ταῖς γλώσσαις ἐκ τῶν δείπνων ἀπιόντες. Bergl. Hom. Od. VII, 136). Zuweilen brach aber auch eine ganze Gesellschaft auf, um in einem anderen Saufe, wo ebenfalls ein Somposion stattfand. uneingelaben vorzusprechen und die Rachtschwärmerei fortzusegen (xwuakeiv. Beisv. Plat. Symp. p. 212). Daß bei bem burch bie Sitte gebotenen 3wange im Trinfen trop ber Berbunnung bes Beines fast fein Arinkgelag ohne Rausch endigte, wenigstens die Theils nehmer in den Zustand der βεβαπτισμένοι (Plat. Symp. p. 176) versette, sieht man aus den bei den Rednern (3. B. bei Demosth. in Conon., Lys. in Simon.) vorkommenden Erwähnungen von Schlägereien und Unbilden aller Art, die ber Trunfenheit ihren Ilrsprung verbankten, verglichen mit ben fo oft barauf bezüglichen Anspielungen ber Romifer (befonders Aristoph. Vesp. 1253: κακὸν τὸ πίνειν ἀπὸ γὰο οίνου γίγνεται καὶ θυροκοπήσαι καὶ πατάξαι καὶ βαλεῖν κάπειτ' ἀποτίνειν ἀργύριον έκ κραιπάλης. Bergl. die Stufenleiter ber Wirfung des Weins: Athen. II, 3). Un ben Dionpfien hauptfachlich galt es felbft Blaton nicht für unanständig, des Guten zu viel zu thun (Legg. VI. p. 775: πίνειν δε είς μέθην ούτε άλλοθί που πρέπει πλην έν ταῖς τοῦ τὸν οἴνον δόντος θεοῦ έορταις, ουτ' άσφαλές. Bergl. I. p. 637). Dennoch entspricht bei ben hellenen das Bortommen ber Trunfenheit nicht ber allgemeinen Verbreitung bes berauschenben Getrankes und durch die strenge Herrschaft ber Sitte, welche die Trinkgelage auf die Zeit nach Sonnenuntergang einschränkte (vergl. den Tabel bei Demosthenes in Con. p. 1257: Επινον εκάστοτε ούτοι την ημέραν, έπειδή τάχιστα άριστήσειαν, όλην) und den Besuch der Beinschenken jedem anftanbigen Ranne unterfagte, wurde boch bem Sange jur Trunffucht vorgebeugt und bie wibrigen Erscheinungen berfelben gemilbert.

Noch ift zu bemerken, daß die aus Getreibe bereiteten, dem Bier ähnlichen Getranke ben Griechen nicht unbekannt waren. Ihre Nachbarn, die Thraker und Illyrier, liebten diefelben; auf Kreta wurde eine Art Bier von armen Leuten getrunken und in Aegypten M. Encett, b. 28. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

braute man einen starken Gerstenwein (Herodot. II, 77. Aeschyl. Suppl. 920. Diodor. I, 34. Athen. I, 61), besonders in Belusium (Columell. X, 116) und Alexandria (Dio Chrys. Or. XXXII. p. 387. M.). Aber in Griechenland selbst bürgerte sich das Bier (xolduvos olvos, zidos, nīvov, sovov), von dessen Wirfungen Aristoteles eine sonderbare Ansicht hegte (Athen. I, 61; X, 67), wie alle anderen meths oder ciderartigen Gestränke, niemals ein. Bei der Wohlseilheit des Weines (zu Demosthenes' Zeit galt vom attischen Weine das preuß. Duart ungesähr 10½ Pfennige) bedurste man keiner Surrogate und selbst Taglöhner und Stlaven bekamen ihren Trester. Am meisten geschäßt war früher der pramnische, später der Wein von Chios, Thasos und Lesbos.

(Gefellige Spiele.) Richt blos bei ben Sompoffen, jondern auch bei anderen gefelligen Bufammenfunften und an öffentlichen Orten suchte man feit uralter Zeit Unterhaltung in Bret- und Burfelfvielen, welche theils das Rachdenken in Unspruch nahmen, theils durch das nedische Balten des Bufalls ergösten. Die Erfindung der Aftragalen und Burfel schreibt Herodot (I, 94) den Lybern zu, wahrend die allgemeine Meinung bie bes Bretspiels, nerrela, bem Palamebes zuwies (Soph bei Eustath. ad II. II, 308; Platon ben Aegyptern: Phaedr. p. 274). Die neodol, mit benen bie Freier ber Benelope fpielten (Od. I, 107). find une bei ber turgen Erwahnung völlig buntel und bie Erklarung bes Alerandriners Apion (Athen. I, 29) schon ihrer Quelle nach (άπηκοέναι φησί παρά τοῦ Ἰθακησίου Κτήσωνος) unbrauchbar. Auch die ältere Art bes fpater genannten Bretfpiels bleibt fehr unflar, indem wir weiter Richts wiffen, ale bag auf einer durch fünf Linien getheilten Tafel jeber Spieler fünf Steine 30g. Die mittelfte bieg leoà yoauun und ben auf ihr ftehenden Stein jog man nur im außerften Rothfalle (daher das Sprüchwort: zweiv rov ag' legag: Poll. IX, 97. Eustath. A. Od. I, 94). Gine etwas beutlichere Borftellung fann man fich von ber anberen, bem Damenfviel ahnlichen nerreia machen, die mit dem Ausdrude: noleis nalgein bezeichnet wird. Das Spielbret, alludion, mar, wie das Schachbret, burch fich burchichneibenbe Linien in Felber, zwoal, getheilt, auf benen fich bie fcmargen und weißen Steine, zoveg, von welchen jeder Spieler 30 gehabt zu haben scheint, bewegten (Poll. IX, 96. Eustath. z. II. VI, 169. Phot. Lexic. p. 433. Porson.). Die Kunft des Spiels beftand im Schlagen ber feindlichen Steine, avaceer, was burch Einschließen eines einzelnen burch gwei gegnerische bewertstelligt wurde und im Absperren und Mattfegen, αποτέμνειν, αποκλείειν. Gine Glieberung ber Steine nach Geltung und Bewegung, wie in bem freilich gang ahnlichen ludus latrunculorum (vagi, ordinarii, mandrae), läßt fich beim griechischen Stabtefpiel nicht nachweisen, wol aber voraussegen. Doch ift von Burudnehmen bes Bugs, αναθέσθαι, Beranderung ber Stellung, peraredeval, Borgeben ber Steine, noeisσον διδόναι, bie Rebe. Durch Berbindung ber Buge

inen seine aufprechen gang unteren fechefeltigen, mit " Muge d begereneren und man nabm beren brei gum -puele welche, um ben Betrug ju vermeiben, aus einem und Hunn in Aip eineiteinben Beiber, migyos, muis, auf ringe mahridrintich mit erhabtem Rande verfebenen Lukt, eifte , ighesour, gemuten wurden. Die Grammabit non iduffietten, Beroen, Monigen, Setaren u. f. w. proffen bet beit Schlen (Diog. V, 4) und hieß 'Appothinky with the since, stor, stor, olvos (baher die thinky with the since, stor, stor, olvos (baher die thinky with the King agos Koov). Die zweite Mini elnet, dur pierador, urfprünglich Die Beffelfnochen miniffer bien. bunn nuch aus Stein und Detall nach-Arbiter futten juri fluche Seiten, mabrend die britte iffinit jehilig bie vierte vertieft mar; die kleinen rund-Mucht uthat Miben konnte. Daher fehlten auch bei thurn bit Migen 2 und 5. Das Aftragalenspiel, zu jun man tunahel nahm, hatte 35 Bariationen bes Mulle nut unterfiblet fich befonders burch ben Aphro-Iffimitt bil melibem ble vier Aftragalen verschiebene Junimith gille I, is, 4, 6 gelgen mußten. Uebrigens plutigt in ils all plumellen, wie stets beim eigentlichen glinifilight ber Alfreit bes Burfs nach der Zahl der Angen bestingent wurden fet (aleistobolieba kalkeie); full ithet thillele et fich nach der befonderen Conftellation leiten bentille feine (Ame (Aenchin. in Timarch. p. 78) und unt alleren Venten ful man Diefen Beltvertreib gern und, befundets wonn er nicht in eigentlichen Spiels

baufern, πυβεΐα, σπιράφεια, vorgenommen wurde, sont bern an öffentlichen Orten (Eurip. Med. 69: an ber Quelle Beirene in Korinth; Eustath. zu Od. I, 107: im Tempel ber Athene Stiras zu Athen).

Ein Kinders, hauptsächlich Madchenspiel, war das neuralolzew, bei dem fünf Aftragalen oder Steinchen aus der inneren Handsläche in die Höhe geworfen und vermittels der äußeren wieder aufgesangen werden mußten. Dagegen war nicht allein bei der Jugend, sondern auch bei Erwachsenen beliebt das Rathen nach Gerad und Ungerad, ågriazew, zwa näzwar, uova zai zwa. Der eine Spieler hielt in der geschlossenen Hand die Geldstücke, Astragalen, Bohnen u. s. w. dem Gegner entgegen, der dann, wenn er richtig rieth, die Gegenstände erhielt, oder im entgegengesetten Falle edenso viele erlegen mußte. Die Knaben strebten deshald eistig nach dem Besiße von Astragalen und erhielten sie selbst in den Schulen als Breise unter anderen Spieslereien: Anthol. Graec. II. p. 462. n. 44: vixhoas rodz nacdas, exel nada yodunar Eygapev, Kovvagos dydánovr ástgayálovs Elaßev. Roch mehr zum Hagard wurde das Spiel, wenn nicht auf Gerad und Ungerad, sondern auf bestimmte Zahlen gerathen wurde (Aristot, Rhetor, III, 5, 4. Gloss. Paris. zu Aristoph. Plut. 1057).

Ein Tanbelspiel, aber auch oft um Geld, war das Münzendrehen, xalulzew, wobei die Kunst darin bestand, ein sich wirbelndes Geldstück mit der Spize des Zeigessingers zum Stehen zu bringen; endlich gehört hierher das heute noch übliche Riemenstechen, imavreduzuch (Poll. IX, 118. Eustath. z. Il. XIV, 291).

(Die Baber.) Biewol im heroifchen Zeitalter bas Baben und Schwimmen im Meere und in ben Fluffen etwas Gewöhnliches mar, fo hielt man boch bereits jur Reinigung und Starfung bes Rorpers nach bebeutenden Anftrengungen, j. B. bem Kampfe, ber Reise, ber Jagb ein warmes Bab fur hochft wohlthatig und nothwendig (vergl. Homer. Od. X, 362 mit dem Schluffe: ὄφρα μοι έχ χάματον θυμοφθόρον είλετο polov). Der Badende faß dabei in der Banne, aoámudos, und ließ sich bas Wasser über haupt und Schultern gießen. Auf die Waschung folgte aber regel-mäßig das Salben bes Körpers mit Olivenöl, das der Grieche zur Schmeidigung ber Haut und ber Glieder und ale Schut gegen Erfaltung für nothwendig hielt. Das Schwimmen und bas bamit verbundene Baben im kalten Waffer galt auch später als etwas fich von felbst Berstehendes (Diog. Proverb. VI, 56) und bie Spartaner beharrten bei bem wozooloweev im Eurotas. In Athen bagegen burgerte fich allmalig ber Gebrauch ber Drientalen ein, aus bem warmen Babe eine tagliche Lebensgewohnheit zu machen. Schon hestod warnte davor, als einer weibischen Sitte (Opp. 753: µŋde γυναικείφ λουτοφ χρόα φαιδούνεσθαι άνέρα) und Anfange follen sich die Badestuben, βαλανεία, gar nicht innerhalb der Thore befunden haben (Athen. I, 32). Am Ende des 5. Jahrhunderts war aber die Sitte bereits gang allgemein und mahrend Lenophon bie Menge

and tend wen truly quotonal (Total, II, 481 und Ars am. 114 fifth) will benieften Wierten. Preve tabella capit ternos cieftanun implitus, ii in una vielnem ent, continuana muos, trage chi film Bebellen, mit unisses Winter qui tentificiren.

bet Badehauser rühmt (De republ. Athen. II, 10), flagen icon viele Stimmen über bie entnervenben Kolgen (Aristoph. Nub. 991: κάπιστήσει μισεῖν ἀγορὰν καί βαλανείων ἀπέγεσθαι. 1045: καίτοι τίνα γνώμην έχων ψέγεις τὰ θερμά λουτρά; ΔΙΚ. ότιη πάπιστόν έστι καί δειλον ποιεί τον άνδρα. Hermippos bei Athen. I, 32: μὰ τὸν Δί, οὐ μέντοι μεθύειν τὸν ἄνδοα χρη τὸν ἀγαθὸν, οὐδὲ θερμολουτεῖν, ᾶ συ ποιείς. Demosth. in Polycl. p. 1217: διεφθαρμένον μεν πλήρωμα καὶ εἰωθὸς ἀργύριον πολὺ πρόλαμβάνειν .. xal lovodai ev Balavela). Blaton wollte das warme Bad daher blos Greisen erlauben (Legg. p. 761). Die Baber waren theile auf öffentliche Roften erbaute, onμόσια, δημοσιεύοντα, theils von Brivatleuten auf Speculation ober auch zu eigenem, ausschließlichem Ge-brauche angelegte, idia, idiwrina. In beiben zahlte man bem Balaveus ober Bademarter für bas Bab und verichiebene Handreichungen eine Kleinigfeit, bas enllourpor (Aristoph. Nub. 835: ων ύπο της φειδωλίας απεκείρατ' ούδεις πώποτ', οὐδ' ηλείψατο, οὐδ' ες βαλανεῖον ήλθε Lovoopevog. An manchen Orten gablten die Fremden mehr ale Die Ginheimischen: Athen. VIII, 45). Die griechischen Baber find zwar die Borbilder ber romisichen (Varro, De ling. lat. IX, 68: primum balneum [nomen ut Graecum introiit in urbem] publice ibi consedit, ut bina essent conjuncta aedificia lavandi causa, unum, ubi viri, alterum, ubi mulieres lavarentur), unterscheiben fich aber von benfelben burch größere Einsachheit. Richt blos war die Lufte und Röhrenheizung eine spätere Erfindung (Senec. Epist. 90, 25: quaedam nostra demum aetate prodisse memoria scimus ut .. suspensuras balneorum et impressos parietibns tubos, per quos circum-funderetur calor. Plin. H. N. IX, 54), sondern auch bie größeren warmen und falten Baffins (Vitruv. V, 11, 4). Man nahm bie warmen Baber in Wannen, πύελοι, die wol auch Blat für ein Baar Personen barboten (Poll. VII, 168: Εύπολις καὶ την πύελον την εν τῷ βαλανείῳ μάκτραν ἀνόμασεν, ὡς οί νῦν. λέγει γουν εν Διαιτώντι είς βαλανείον είςελθων μή ζηλοτυπήσης τον συμβαίνοντά σοι είς την μάκτραν und Vitruv. IX praefat.: tunc is [Archimedes] casu venit in balneum ibique, quum in solium descenderet, animadvertit, quantum corporis sui in eo resideret, tantum aquae extra solium effluere. Diog. Laert. X, 15). Bum Uebergießen mit warmem und faltem Baffer schöpfte man mit Eimern, agoraivai, aus einem runden ober ovalen, flachen Beden, bas auf einem guße und breiten Untersate ruhte und λουτήρ, κολυμβήθοα (labrum), gewöhnlich wol blos χαλκείον genannt murbe (Theoph. Char. 16: δεινός δε και πρός τα χαλκεία τὰ ἐν τῷ βαλανείῳ προςελθών καὶ βάψας ἀρύταιναν βοώντος του βαλανέως αυτός έαυτοι καταχέασθαι), und vor welchem ftehend fich bie Badenden wuschen (vergl. Charifles Taf. IV. Fig. 1 u. 2); auch stand in der Rabe ber große Reffel mit fochenbem Baffer, ebenfalls χάλχωμα genannt (Plut. Demetr. 24: ὁ δὲ παῖς, ὡς συνείδε την περί αύτον έρημίαν και την ανάγκην,

άφελων το πωμα του χαλκώματος, είς ζέον ύδως evnlaro). Eine Sauptsache aber für ben Bellenen mar bas bem ruffischen Dampfbabe gleichenbe Schwisbab, πυριατήριον (Aristot. Problem. II, 11. 29. 32). Schon fruh in Bellas befannt (Herodot. IV, 75: to de [σπέρμα καννάβιος] θυμιοῖται ἐπιβαλλόμενον καλ άτμίδα παρέχεται τοσαύτην, ώστε Ελληνική ουδεμία αν μεν πυρίη αποκρατήσειε) und mahricheinlich auch bald nach Rom überfiedelnb (Plaut. Stich. 229: vel unctiones graecas sudatorias vendo, vel alias malacas crapularias), erhielt es hier als Ort ben Namen Laconicum, weil möglicherweise gerabe in ber fpateren Zeit in Sparta bas Schwisbab bem wurooloureir vorausging (Strat. III, 154. Plut. Agis 4. Dio Cass. LIII, 217). Das Laconicum, eine con-camerata sudatio, ein freissormiger Raum mit halbfugelformigem Gewölbe (Vitruv. V, 11, 5. Rat-quarbt, Rom. Privatalt. S. 298), war eine Copie bes griechischen Bolog; benn bei Alfiphron (Ep. I, 123) heißt es: εβουλευσάμην .. δραμείν είς τους θόλους η τας καμίνους των βαλανείων, bei Athen. XI, 104 fagt Eratosthenes in Bezug auf den von Kratinos gebrauchten Ausbrud βαλανειόμφαλοι: των γαρ φιαλών οί όμφαλοί και των βαλανείων οί θόλοι παρόμοιοι, und am flarften bezeugt es Timard a. bemf. D. mit ben Worten: τὰ πλείστα τῶν 'Αθήνησι βαλανείων κυκλοειδή ταῖς κατασκευαῖς ὄντα τοὺς ἐξαγωγοὺς κατὰ μέσον, έφ' ου χαλκούς όμφαλος Επεστι. Aus ber letten Stelle ift jugleich erfichtlich, daß oben in ber Mitte des Ruppelgewölbes fich eine Deffuung befand, bie sowoi bas Licht einließ, als auch Dampf und Sige verminderte, wenn man feinen Berfchluß, den dumalog (clypeus aeneus), ber an Retten hing (Vitruv. a. a. D.), berabließ. Die Sybariten warteten bas Transpiriren, διαφοφείσθαι, in Wannen liegend ab (Athen. XII, 17). Bie erwähnt, pflegte man fich nach bem Dampfbabe mit faltem Baffer begießen zu laffen, mas befondere Gehilfen des Balaveus, die nagagural, beforgten (Charifles II. S. 144 und Taf. IV. Fig. 1. Sueton. Aug. 82) und es war ein Zeichen von avaidzverla, bies felbst zu thun (Theophr. Char. 16); benn bafur eben wurde ben im Allgemeinen übel beleumundeten (Arist. Equit. 1402) Babern eine Bezahlung erlegt, fowie fur die unferer Scife entsprechenden Reinigungs. mittel, δύμματα, namlich Lauge, Ratron und bie Walkererde der Jusel Kimolos (Athen. VIII, 44: rov δε βαλανέως εν Καρδία φύμμα γην μοχθηφάν και ύδως άλμυς τας έχοντος πολιοσκεῖσθαί έφη κατά γην και κατά θάλασσαν. Aristoph. Ran. 710: Κλειγένης, δ μικρός, δ πονηρότατος βαλανεις, δπόσοι κρατούσι κυκησιτέφρου ψευδονίτρου κονίας και Κιμω-Mas phs). Dagegen ließ man fich bie Delftafche, λήκυθος (sie durfte nicht zu winzig sein: Theophr. Char. 19: [τοὺς μικοολόγους ἐστὶν ἴδεῖν] ἐκ ληκυθίων μικοων πάνυ άλειφομένους) und die oben gefrümmte, mit einer Rinne versehene, gewöhnlich eiserne Striegel, στλεγγίς, ξύστρα, von einem Staven nachtragen (Theophr. Char. 17: καὶ ἀλειφόμενος ἐν τῷ βαλανείφ

και είπων, σαπρόν γε το Ελαιον έπρίω, τῶ παιδαρίω. τω άλλοτρίω άλείφεσθαι) und an der Gute bes Dels erfannte man ben anständigen und feinen Mann (Theophr. Char. 11: ελαίφ σαποφ εν βαλανείφ χρώμενος [δ δυσχερής]). Das Galben fand übrigens in einem besonderen Raume, dem άλειπτήριον, statt (Alex. bei Poll. VII, 166). Ein eigenes Bimmer jum Ausund Ankleiden, αποδυτήριον, scheint erft in spaterer Beit gur baulichen Ginrichtung ber Baber hinzugetommen gu fein und mit ihm jugleich entstand bas Amt der Garderobiers, εματιοφυλακούντες (Lucian. Hipp. 4. 8). Doch fann man fich biefe Ginrichtung icon beshalb blos in großartigeren und theuereren Babern benten, ba, wie früher (Aristot. Problem. XXIX, 14. Diog. Laert. VI, 52. Theophr. Char. 24), so auch später (Athen. III, 52. Petron. 30. Digest. XLVII, 17), die Rleiderdiebe, sparionlenrai, lanodúrai, in den Badern gute Beschäfte machten und Jeber auf feine Sachen au achten hatte. Die Babenden pflegten fich auf mannichfaltige Beise zu unterhalten (Theophr. Char. 24: πολλάκις γὰρ αὐτῶν [τῶν λογοποιῶν] οἱ μὲν ἐν τοῖς βαλανείοις περιστάσεις ποιούμενοι, τὰ ζμάτια ἀποβεβλήκασιν), zu ringen (Derf. 28: και παλαίων δ' έν τώ βαλανείω πυχνά την έδραν στρέφειν), Rottabos und Ball zu svielen (Diog. Laert. VI, 46: nobs ro norraβίζου εν τῷ βαλανείω μειρακίον φησίν, "Όσω βέλτιον, τοσούτω χείρου); nur zu fingen fand man bauerisch (Theophr. Char. 10).

Die Frage, ob es auch für bas weibliche Geschlecht gemeinschaftliche Babeanstalten gegeben habe, wird von Beder (Charifi. III. S. 77. Bergl. Guhl und Roner I. S. 206) in Beziehung auf Athen verneint, fur Große griechenland aber, vorzuglich in Berudfichtigung viels facher Darftellungen von Babescenen auf Basenbilbern lauch bas Bab auf ber volcenter Amphora bes berliner Ruseums scheint seiner Einrichtung nach ein öffentliches Beiberbad vorzustellen) bejaht. Und was die vornehmeren Stande und Die Jungfrauen in Athen betrifft, wird man wol von ihrer Seite nur an die Benutung der Privat= baber benfen fonnen. Sonft aber trage ich fein Bebenten, anzunehmen, daß auch hier für Erfrischung und Bericonerung Des weiblichen Geschlechts burch öffentliche Baber geforgt war. Denn wenn man auch in bem, mas Athenaus (XIII, 59) von ber Betare Bhryne fagt: τοις δημοσίοις σύκ έχοητο βαλανείοις einen Anadronismus erbliden fonnte, fo lagt fich bei ber Stelle Aristoph. Pax 1139: χάμα την Θράτταν πινών rns youands Loupengs boch nicht gut an ein Baben im Saufe benten. Auch in Rom baute man gleich Anfangs bas balneum in zwei fur Manner und Beiber geschiedenen Abtheilungen (s. v. Varr. De L.L. IX, 68). Die geeignetste Babezeit war, wie in Rom, die Stunde por der Hauptmahlzeit. Spater und wol gar mehre Male bes Tages ju baben war ein Zeichen von großer Berweichlichung (Athen. IV, 60. Menand .: xalvoi véos ποτ' έγενόμην κάγω, γύναι άλλ' οὐκ έλούμην πεντάχις της ημέρας).

(Tägliche Beschäftigungen bes Mannes.) In Beziehung auf die Anwendung der Zeit theilte sich bie städtische Bevolkerung, die bem Landbau nicht oblag, in zwei fich ziemlich fchroff ausschließende Claffen, je nachdem bie Bermogeneverhaltniffe es gestatteten, sich frei und unabhangig ben Interessen bes öffentlichen Lebens ju widmen, oder die Rothwendigfeit mit fich brachten, burch ber Sanbe Arbeit die taglichen Bedurfniffe zu bestreiten. Der erfte Fall war Erforderniß fur ben anftanbigen Bollburger, bem bie Erfüllung feiner Burgerpflichten eigentlich wenig Zeit übrig ließ, fich feiner Familie ju widmen, geschweige benn felbst arbeitend seinen Unterhalt ju verdienen. Den größten Theil bes Tages brachte er baber außer bem Saufe gu, wohin er blos Speife, Dbbach und Ruhe suchend jurudzutehren pflegte. Die griechische Zeiteintheilung hat mit ber romi= schen bas gemein, baß fie fich auf bie Beit zwischen ben Auf. und Untergang ber Sonne beschrantte und die zwölf Theile des Tages fich nicht gleich blieben, fondern nach den durch die Jahredzeiten bedingten Beränderungen balb verfürzten, bald verlangerten. Das Hauptmittel zur Bestimmung ber Zeit, beffen man sich bediente, war der Sonnenzeiger, γνώμων, στοιχείον, durch beffen Schattenlänge man gewöhnlich die Hauptabschnitte des täglichen Lebens bezeichnete (fo έξάπουν στοιχείον in Bezug auf das Bad, δεκάπουν und δωδεκάπουν auf die Hauptmahlzeit) und die man fich natürlich alle von gleicher Sohe vorstellen muß, wenn man es nicht vorgieht (mit Salmas. Exercitat. ad Solin. p. 455. Ibeler, Handbuch ber Chronolog. I. S. 237, und Dettinger in ber Pauly'schen Realencyflop. III. S. 1484) ben menschlichen Körper selbst als Gnomon anzunehmen, beffen Schatten bann von jedem Einzelnen gemeffen murbe, eine Unficht, die burch die von Beder (Charift. I. S. 363) irrthumlich auf einen Schatten. meffer von doppelter Lange bezogene Stelle bes Eubulos (bei Athen. I, 14) ihre Beftätigung zu erhalten icheint, wo ein recht großer Mann (είσιν ήμιν των κεκλημένων δύο ἐπὶ δείπνον ἄμαγοι, Φιλοκράτης καὶ Φιλοκράτης. Ένα γαο έκεινον όντα δύο λογίζομαι, μέγαλους, μαλλον δε τρείς κτλ.) scherzweise anstatt auf 10 Fuß Schattens lange auf 20 fuß zu Tische gelaben wirb. Neben biefer fehr primitiven Zeitmeffung war aber auch fcon fehr früh, mahrscheinlich von Babylonien aus, die wirkliche Sonnenuhr mit der Eintheilung des Tages in zwölf Theile nach Griechenland gefommen (Herodot. II, 109: πόλον μεν γάρ [eine runde concave Scheibe] καί γνώμονα [ber bazu gehörende verticale Zeiger] και τὰ δυώδεκα μέρεα της ημέρης παρά Βαβυλωνίων έμαθον ol Ellyves). Bon anderer Seite wird die Sonnenuhr eine Erfindung Anarimander's genannt (Diog. Laert. II, 1). Die mohnkopfahnlich geformte αλεψύδοα, burch beren fiebartigen, unteren Theil bas Baffer langfam abfloß, murbe vorzugemeife jur Bestimmung ber Rebelangen bei gerichtlichen Berhandlungen gebraucht und nur von Blaton wird berichtet, baß er fich eines ahnlichen Inftruments gur Orientirung bei Racht bedient habe (Athen. IV, 75: λέγεται δε, Πλάτωνα μικράν τινα Ευνοιαν δούναι του κατασκευάσματος, νυκτερινον ποιήσαντα ώρολόγιον, ἐοικὸς τῷ ὑδραυλικῷ, οἶον κλεψύδραν weyalnv Mar). lleberhaupt berechnete ber Grieche seine Beit mehr nach ben regelmäßigen Befchaftigungen ale nach ber mathematischen Berfallung in gleiche Theile. 3m Gangen Scheint man in Athen etwas spater aufgestanden ju fein als in Rom. Denn wenn auch bie Sandwerfer vor Tagesanbruch ihre Arbeiten begannen (Cic. Tuscul. quaest. IV, 19: Demosthenes . . dolere se ajebat, si quando opificum antelucana industria victus esset), fo erhob fich ber Grieche boch gewöhnlich erft mit der Morgenröthe, Ewder (Hom. Od. II, 2. Aristoph. Av. 1287), vom Lager und nachdem er fich gewafchen (bies gefcah fogar zuweilen außer bem Saufe: Plat. Symp. p. 223) und ben Morgenimbig zu fich genommen hatte, pflegte er fogleich bas Saus zu verlaffen, wenn es ihm barum zu thun war, einen Anberen bes Besuches wegen noch zu Hause zu treffen oder auf das Landgut zu eilen (Xenoph. Oecon. XI, 14. Plat. Protag. c. 2 u. 7). Die fich auf ber Strafe Begegnenden grußten fich mit einem zacos, wofur gu Ariftovhanes' Beit ασπάζομαι üblicher ward (Arist. Plut. 322: χαίρειν μέν ύμᾶς έστιν — ἀρχαῖον ἤδη προταγορεύειν και σαπρόν ἀσπάζομαι δ', δτιη προθύμως ήκετε). Bemanden mit Beifugung bes Ramens anzurufen, ben man nicht gang gut kannte, erklart aber Theophraft für unverschamt (Char. 12). Auch wer feine Besuche gu machen hatte, verließ bas Saus, um feinen Morgenfpagiergang anzutreten ober begab fich in ein Gymnafium, um zu turnen (Xenoph. Mem. I, 1, 10: πρωί τε γάρ els τους περιπάτους και τα γυμνάσια ήει). So verging bas erfte Biertel bes Tages, & oodoos. Um die vierte Tagesftunde begann bann ber Martiplas fich ju fullen, wo die Manner ihre Privat- und Staatsgeschafte abzumachen gewohnt waren (Demosth. in Aristog. I. p. 785: είδιν δμοῦ διςμύριοι πάντες 'Αθηναῖοι' τούτων Εκαστος εν γέ τι πράττων κατὰ την άγορὰν περιέρχεται έτοι νη τὸν Ἡρακλέα τῶν κοινῶν ἢ τῶν ίδίων). Die Bolfsversammlungen fanden zwar, mit Ausnahme bes Oftratismos, nicht auf bem Martte, fondern in ber nahe gelegenen Bnyr und feit Anfang bes 5. Jahrhunderts im Dionyfischen Theater ftatt; vor dem Beginn verweilte aber boch die Menge auf dem Markte, wo ja auch bas βουλευτήριου, bas regelmäßige Sigungelocal ber Senatoren stand, und wol auch die Mehrzahl ber beliaftischen Gerichtshäuser fich befand. Die Manner beforgten ferner ben größten Theil ber Ginfaufe und einen Sauptgegenstand ihrer Aufmertfamteit bilbete babei ber Fijchmarkt (vergl. "Die Mahlzeiten"). Theophraft tabelt bas Rafchen aus ben Obstforben (Char. 12), das habgierige Benehmen beim Abwagen des Fleisches (Char. 16), bas eigene Rachhaufetragen bes Fleifches und Gemufes (18) als unanftanbig. Auch bie Gelbgeschäfte an ben Tischen ber Wechsler, roanefiral, nahmen während ber άγορα πλήθουσα, πληθώρη άγορας, ihren Verlauf und Mancher brangte fich wol auch nur aus fleinlichem Ehr= geig in die Rabe ber Banquiers (Theophr. Char. 5),

bie nicht blos Mungen gegen Aufgeld, κόλλυβος, wechfelten, fondern and anvertraute Capitalien verzinften. um fie gegen hoheren Bind wieber auszuleihen ober vorfommenben Falls gegen Anweisung an einen Dritten gu jablen. Die apopa war nach ben verschiebenen Berfaufsgegenständen in Abtheilungen, zundor, geschieden, bie nach ihren Baaren ben Ramen führten (j. B. 6 zloods τυρός, αί χύτραι, τὰ ἀνδράποδα) und mahrscheinlich burch geflochtene Schranken, yegoa, von einander getrennt waren, wiewol man auch fo die Buben, oxyvopara. nannte, in benen ein Theil ber Berfaufer feil hielt (Beder, Charifles II. S. 147). Denjenigen Theil bes Marttes, mo hauptfächlich Bedurfniffe bes weiblichen Geschlechts zu faufen waren, nannte man vorzugeweise yuvainela ayoga (Theophr. Char. 2 vom Schmeichler: άμέλει δε καί τα έκ γυναικείας άγορας διοκονήσαι δυνατος άπνευστί und c. 18 vom Filze: τη γυναικί μη πρίασθαι θεραπαίνας, άλλα μισθοϊσθαι els τας έξόδους έκ της γυναικείας παιδίον συνακολουθήσον). Beibermarkt war berfelbe auch infofern, als die Frauen ber unteren Classen doch auch dort zu finden waren (Aristoph. Lysistr. 561: ITNH. vn Ai Eywy' ovv άνδοα κομήτην φυλαρχουντ' είδον έφ' εππου ές τον χαλκούν εμβαλλόμενον πίλον λέκιθον παρά γραός. Daß er ben Marft meint, erhellt aus v. 555: no nauσωμεν πρώτιστον μεν ξύν οπλοισιν άγοράζοντας), αίδ oft Sflavinnen die Markteinkaufe beforgten (Lys. De caed. Eratosth. §. 16) und gang gewöhnlich bie Betaren (Athen. XIII, 43. Plut. Demetr. 11). Bie man es aber gerade nicht ichidlich fur Erwachsene hielt, fich neugierig ju den Gerichtescenen ju brangen (Lys. De Aristoph. bon. 55: έγω γαρ έτη γεγονώς ήδη τριάκοντα . . έγγύς τε οίκῶν τῆς ἀγορᾶς οὕτε πρὸς δικαστηρίφ οίτε προς βουλευτηρίφ ἄφθην οὐδεπώποτε. Wegen ber Jugend vergl. Isocrat. Areopag. §. 49. Plut. Demosth. 5), so war es für junge Leute uns passend, sich in den Marktverkehr zu mischen (Xenoph. Mem. IV, 2, 1). Die Hite der Mittagsstunde, meσημβοία, vertrieb die Menge vom Markte (αγορας διά-Avois) und die Deiften begaben fich wol nach Saufe. um bas zweite Fruhftud einzunehmen. Die in ber romis schen Zeit so allgemein übliche Siefta nach bem apiorov für Hellas zu leugnen (Hermann, Brivatalt. S. 17. Ann. 19) gibt Demofrit's Ausspruch bei Stob. Serm. VI, 55: ημερήσιοι υπνοι σωματος σχλησιν η ψυχης άδημοσύνην η άργιαν η απαιδευσίαν σημαίνουσι ebenso wenig Grund, wie wenn Hestod (Opp. 605) bie Diebe husponoitoi avoges neunt. In beiben Stellen ift von dem Schlafen in ben Tag binein, von einem langeren Schlafe die Rebe, verschieben von dem avanavoaddai, bas Suibas erflart: το κατακλίνεσθαι ώς προς υπνον, bas Blutarch (Symp. VIII, 6, 5) mit romischer Sitte vergleicht, und bas ber fich immer im Freien bewegenbe Hellene in Friedenszeiten wol ebenso nothig hatte, wie beim Bachdienft im Kriege (Hellen. I, 6, 20). Am Rachmittage ging man wieber aus, und zwar fam man bann vorzuglich in den Werfftatten ber Sandwerfer, ben Buden ber Friseure, Aerzie und Salbenhandler zusammen,

bauptfachlich folder, bie in ber Rabe bes Marttes lagen. Diese Sitte war so allgemein (Lys. pro Invalido §. 20. Isoor. Areopag. §. 15), daß beren Richtbeachstung von Demofthenes bem Ariftogeiton als Beweis unverfohnlicher Menschenfeindlichkeit vorgeworfen wird (I. p. 786). Much bie Genoffen gewiffer Demen und anbere Corporationen vom Lande fanden fich an folden Orten an bestimmten Tagen zusammen (Lys. in Pancleon. 3: ελθών επί το κουρείον το παρά τους Έρμας, ΐνα οί Δεκελείς προςφοιτώσιν, έρώτων. §. 6: Εφασάν με πυθέσθαι έλθόντα είς τον γλωρον τυρον τη ένη και νέα ταύτη γαο τη ημέρα του μηνός εκάστου έκεισε συλλέγεσθαι τους Πλαταιέας) μι Θε ichafteverhandlungen und zur Unterhaltung. Reuigkeiten (Aristoph. Plut. 337. Plut. Nic. 30), Familiengeschichten (Aristoph. Av. 1439), Politif (Isocr. Areop. 15), Betttampfe und Jagben (Aristoph. Vesp. 1186 seq.), Betaren (Athen. XIII, 44) lieferten ben Sauptftoff bagu. Die gefellige Unterhaltung im Birthehaufe, καπηλείου, zu suchen, war in der besseren Zeit dem anstandigen Manne ganzlich verpont (Isocr. Areop. §. 48: εν καπηλείω δε φαγείν ή πιείν ούδεις ούδ αν ολκέτης επιεικής ετόλμησεν σεμνύνεσθαι γαο εμελέτων, άλλ' οὐ βωμολογεύεσθαι). 3m 4. Jahrhundert bagegen feste man fich bereits allgemein über die alteren Borfchriften bes guten Tones hinweg und nur Einzelne fcheuten fich bas ju thun, mas einft einem Areopagiten ben Berluft feiner Burbe gebracht hatte (Aelian. V. H. IX, 19, wo Diogenes zu Demofthenes fagt: καὶ μην δ κύριος σου καθ' ξκάστην ήμεραν ενθάδε είζεισι. Athen. XIII, 21. Diog. Laert. VI, 34. 66. Aristot. Rhetor. III, 20). Am meiften trug zu bem schlechten Rufe biefer Orte ihre Berbindung mit Betarenwirthschaft bei. Um wenigsten genirte fich fpater bie junge Welt, bort Bein ju trinfen; boten boch bie Spiel's und Bettftuben. oxipageia, noch verführerischere Gelegenheit zu allerhand Ausschweifungen. Auch die Musikschulen, in beneu junge, anmuthige Stlavinnen ju Floten = und Citherfpiel abgerichtet wurden, waren fleißig besucht (Isocr. De Permut. §. 287). Bereits eriftirten auch Rrangchen und Clubs, beren Sauptzwed bas gefellige Bergnugen ausmachte, wenn fie auch, wie die Thiafoi, unter Der Autorität bestimmter Gottheiten als beren Cultgenoffen-Schaften ftanden ober, wie die Eranoi, eigentlich ben 3wed gegenfeitiger Unterftunung in Berlegenheiten verfolgten. Die luftigften Bruber unter ben erfteren waren ble nach Art ber Calandbruber im Diomeischen Tempel bes Berafles schmausenden "Sechziger," schon zu Ariftophaned' Beit unter bem Ramen Dioueialakoves befannt (Acharn. 612) und fpater wegen ihrer Schmanfe fo berubmt, baß fich Philipp von Makedonien fur schweres Celo ibre Protofolle fommen ließ (Athen. XIV, 3; VI. 76).

Bon biesem bewegten Leben bes Tages, bas gegen Wend mit ber Hauptmahlzeit und bem Symposion idlot, war naturlich ber Handwerferstand, pavavooi, panierren in vieler Beziehung ausgeschloffen. Doch mainern in Athen mancherlei Umftande ob, bie auch

biefem ein weniger an bie Werkstätte gefesseltes Dasein gestatteten. Dazu gehörten bie Bohlfeilheit bes Lebens überhaupt (Bodh, Staatshaush, b. Athen. I. S. 157. Plut. De tranquill. anim. 10), bie gewöhnliche Sitte, wenigstens einen Stlaven als Gehilfen anzunehmen Lys. pro Inval. §. 6), ber von ben armeren Burgern begierig gesuchte Efflestasten und Heliastensold (Xenoph. Memor. III, 7, 6. Aristoph. Equit. 51. Plut. 330), bie feit Berifles eingeführte Begahlung des Theatereintrittegelbes. Deffenungeachtet wurden bie Professionisten nicht nur ale Bohnarbeiter verachtet, fonbern auch, weil ihnen aus Mangel an Duge bie nothige Bilbung fehlte. weil man in ber figenben Lebenbart eine Schwachung bes Rorpers und eine Beeintrachtigung ber erften Burgerpflicht hinfichtlich ber Bertheibigung des Baterlandes erblidte und überhaupt von phyfischer Untüchtigfeit auf Berichlechterung bes Beiftes und Gemuthes ichlog (Drumann, Die Arbeiter und Communisten. 1860. C. 23 fg.). Deshalb war ja fogar in manchen Staaten, wie in Sparta, ber Betrieb eines Sandwerts ben Bollburgern untersagt (Aristot. Polit. II, 4, 13; III, 3, 4). Etwas Anderes war es, wenn auch nicht frei von Berfpottung, wenn bas Gewerbe und ber Baarenvertrieb in größerem Magstabe durch Werkmeister und Fabriffflaven betrieben wurde (vergl. ben Abichnitt "Sflaven"), und viele Fabrifanten erwarben Reichthum und badurch Anschen und bie Mittel, ihren Rindern eine geachtete Stellung ju verschaffen. Aus ben einzelnen Sandwertszweigen heben wir hier nur hervor die Zimmerleute rextores, Maurer λιθόλογοι, Steinhauer λιθουργοί, Töpfer περαμείς, Schmiede zalneig, Goldarbeiter zovoozóoi, Lampenmacher λυχνοποιοί, Bettgeftellmacher αλινοποιοί, Echwertfeger μαχαιροποιοί, Langenschafter δορυξόοι, Schildmacher άσπιδοπηγοί, Pangerichmiede δωρακοποιοί, Selms schmiebe zoavonoiol, Belmbuschmacher Loponoiol, Schuhmacher und augleich Riemer oxvrvrouoi. Schuhflicer νευροβράφοι, Balter γναφείς, Filzmacher πιλοποιοί, Farber Bageig, Beber boavrai, Rleibermacher etwuidoποιοί, χλανιδοποιοί, χλαμυδουργοί, Bader άρτοποιοί, Müller άλφιτοποιοί, Gerber βυρσοδέψαι, Repfchläger καλωστρόφοι, σχοινιοστρόφοι, Megger μάγειροι (die in ihrem Dienste stehenden Berkaufer: xoconolai. Athen. XIII, 43), Wurstmacher allavronoiol. Wie bei uns zeichneten fich besondere Gewerbe in einzelnen Stadten aus. Athen, Samos und Anidos lieferten die beften Topfermaaren, Athen außerdem gute Barnifche und Schwerter. Argos zeichnete fich aus burch feine Reffel und Schilde, Theben burch Wagen, Korinih burch Teppiche. Aus Kreta bezog man Bogen, aus Afarnanien Schleudern, aus Aetolien Burffpiege, aus Bootien helme, aus Delos eherne Gerathe, aus Lakedamon Tischlerwaaren. Ueber Die Preise einzelner Artikel vergl. Aristoph. Pax 1200 seq. Plut. 983. Bodh, Staats. haush. I. S. 94. Bur Zeit bes Sofrates koftete eine Epomis 10 Drachmen, ein himation 16-20, ein Baar Schube 8 Drachmen.

Roch niedriger in Geltung ftanden die Taglohner, Bores, nelara, modwrol, die fich nicht nur jur Relb-

Selbst die Kunst entging nicht dem Tadel der Banausie (Lucian. Somn. 6. Plut. Periol. 1), und nur der Künstler entzog sich der Geringschäpung, welcher nicht um Lohn arbeitete (wie Polygnot: Plut. Cim. 4). Darum sollte man auch keine Kunst lernen, um sie zu lehren: Arist. Polit. VIII, 2, 2.

In ahnlichem Berhaltniß, wie ber handwerfer jum Fabrifanten, ftand ber Kramer, nannlog, jum Großhandler, kunopog. Unter ber nanyleia war ber ganze

Rlein= und 3wischenhandel und die hoferei mit ben Bedurfniffen bes täglichen Lebens inbegriffen. Der κάπηλος verfaufte aus zweiter hand (Plat. Polit. p. 260). Er nahm ben gandleuten, Die jur Stadt tamen, den Handwerkern, die nicht felbst als avronolar ihre Arbeiten absehen konnten, die Producte ab und handelte damit als Wiederverkäuser (Plat. De republ. II. p. 371). Zuweilen legte er fich wol auf bestimmte Artitel (onlow μάπηλος: Aristoph. Pax 1210; Ιχθύων μάπηλος: Athen. VI, 10); meift maren aber wol in feiner Bube bie verschiedenartigften Dinge aufgehäuft. Der Bein befonders scheint gewöhnlich von ihm bezogen worden zu sein (Lucian. Hermotim. 58: αρ' ουν περιχεις απαντας έν κύκλφ τους έν τη πόλει καπήλους, απογευόμενος καὶ παραβάλλων καὶ ἀντεξετάζων τους οίνους;) und nur ausnahmsweise birect vom olvonwalgs (ben Athen. XI, 100 schildert, wie er jum Berdruffe ber nanhou mit ber Flasche unter bem Arme feine Broben austheilt). Daß durch den Einzelverfauf bes Beine und ber Lebensmittel bas xcanlesov jugleich ben Charafter einer Schenke annahm, ift bereits ermahnt worben. Die κάπηλοι standen übrigens nicht nur auf Runden wartend und wahrscheinlich ihre Baaren anpreisend vor den Thuren ihrer Locale (Dio Chrysost. LXXII, 2), sonbern die alltäglichen Bedurfniffe, wie Rohlen, Effig, Del, Salgfische, Brod, Burfte, wurden auch mit lauter Stimme in ben Strafen und auf dem Martte ausgeboten (Aristoph. Acharn. 33: στυγών μέν άστυ, τον δ' έμον δημον ποθών, ος ούδεπώποτ' είπεν ,, άνθρακας ποίω, σύκ ,, όξος, σύκ ,, ελαιον, σύδ ήδη ,, ποίω. Plut. Apophth. Lac. 62. Demosth. in Aristocr. p. 687. Xenoph. Cyrop. I, 2, 3). Die Kleinhandler waren wegen Betrugerei in Dag und Gewicht und befonbere wegen Bermafferung bee Beine fprudwörtlich beruch. tigt (Diog. Laert. I, 104. Dio Chrysost. XXXI, 37) und sowol beshalb ale besonders burch die Rleinlichfeit bes Gewinns und burch ihr Angewiesensein auf Uebervortheilung ftand bas Gewerbe in einer Berachtung, bie durch Abgabenfreiheit ber fich damit befaffenden Burger und burch ben gefetlichen Schut gegen Schmahung (Demosth. in Eubul. p. 1308) nicht verringert wurde. Die meiften Rramer gehörten bem Metotenftanbe an und bas Betreiben eines Detailgeschaftes fonnte felbft Burger und Burgerinnen in ben Berbacht bringen, Fremde ober Stlaven ju fein (Demosth. a. a. D.). Der Großhandler genoß in Athen mancherlei Borrechte und Begunftigungen und der große Gewinn verlodte nach und nach immer mehr Burger, fich mittelbar ober unmittelbar an überseeischen Sandelbunternehmungen zu betheiligen. Die Baaren murben nach ber Brobe gefauft und im Biraus befand fich eine jum Aufftellen ber importirten Baaren bestimmte Salle, Δεύγμα genannt (Xenoph. Hellen. V, 1, 21).

(Reifen und Herbergen.) Trot ber Schutslosigfeit und personlichen Unsicherheit, Die ben Fremben im Aussande traf 23), weil rechtlich berfelbe außer bem

<sup>23) 3</sup>ch finde bei Schomann, Griech. Alterth. II. S. 18

Gefete fant (und felbft bie einzelnen griechischen Stacken faben ihre Burger gegenseitig als Fremde, gevol, en: Aeschin. in Ktesiph. p. 394), milberte boch ichon in ber áltesten Zeit (Xenoph. Mem. II, 1, 14: τους γὰς ξένους ἐξ οὐ ὅτε Σίννις καὶ ὁ Σκείρων καὶ ὁ Προκρούστης ἀπέθανον οὐδεὶς ἔτι ἀδικεῖ) gute Sitte und religiofe Rudficht biefes Berhaltniß jo weit, bag ber Frembe im Somerischen Zeitalter überall seine Freiheit angefahrbet sieht und bag nur gang wilbe und ungesittete Manner fich an Fremben vergreifen (Od. VIII, 575). Daber benn auch bie Somerifchen Menfchen bereits viel reifen, nicht blos, um ju handeln, Schulden einzutreiben, ihrem Gewerbe nachzugehen, sondern auch um einander zu besuchen (vergl. was Telemach von seinem Baterhause sagt: Od. I, 177: ἡ καὶ πατρωίος ἐσσι ξεῖνος, ἐπεὶ πολλοί ἴσαν ἀνέρες ἡμέτερον δῶ ἄλλοι, ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἐπιστροφος ἡν ἀνθρώπων). Erleichtert wurde biefer Berfehr burch bie alle Stanbe einander nabernbe, geheiligte Sitte ber Gaftfreundschaft, welche nicht nur ber reiche Mann (Il. VI, 15), sonbern auch ber arme Borige, wie Eumaos, willig ju üben fich verpflichtet glaubte. Die Beobachtung besonberer Regeln ber Artigfeit und Rudsichtnahme gegen die Fremden gereichte dabei zum Lobe (Od. XIX, 314); man vermied, ihn zudringlich auszufragen (Il. VI, 174), überhaupt feinem Billen irgendwie Bewalt anzuthun. Dagegen mußte auch ber Beherbergte fich bescheiben gegen ben Wirth zeigen und bemfelben bantbares Andenten bemahren (Od. XV, 54). Bestegelt murbe bie zwischen beiben Familien geschloffene freundschaftliche Berbindung burch bie in metallenen Gefagen, Rleibern, Schmudfachen, auch Roffen und Stlaven beftehenden Gaftgeschenke, die der Reisende geradezu erwartete, ja als Gewinn der Reise betrachtete (Od. XIX, 283), und bie fich, wie die Baftfreunbichaft felbft, in ben Familien vererbten. Bas die Mittel bes Fortfommens auf bem Bege betrifft, fo jog im heroischen Zeitalter ber gemeine Mann mit bem Knotenftod ober ber Lange gu Fuß feine Straße, mahrend Ebelgeborene in Wagen reifen, bie mit Pferben ober Maulthieren bespannt find. Go fahren Telemach und Peifistratos von Pylos nach Sparta; so wird die fcone hermione mit Roffen und Wagen von hier abgeholt. Ueber die Befchaffenheit ber alteften Strafen wiffen wir Richts. Benn man aber meint (hermann §. 50), es seien die Berbindungswege vielleicht im Bomerifchen Beitalter fogar beffer unterhalten gemefen als im hiftorischen, so spricht boch ber vielfache Bebrauch ber Bagen (Plut. Quaest. Graec. 59. Aeschin. De fals. log. p. 282), besonders beren ungemeiner Bebarf bei den allenthalben gerftreuten Orten der Rationalfestspiele, dagegen, und Strabo's ungunstiges Urtheil (V. p. 330) gilt ben Griechen blos in Bergleich mit ben Romern (vergl. Curtius, Die Geschichte des Begebaues bei ben Griechen. 1855). Reifen ju Pferbe finden sich bei homer noch nicht erwähnt. — Auch in der

biftorischen Zeit wurde die Gaftlichkeit unter bie vornehmften Tugenden gerechnet und von Dichtern gefeien (Theocr. XVI, 27. Pindar. Isthm. II, 51. Heriod. Opp. 300), von Gesetzgebern sogar anbesohlen (Aelian. Var. H. IV, 1. Stob. Serm. XLIV, 40), von pmb lerischen Menschen sich jum Ruhme beigelegt (Theophrast. Char. 6: καὶ ἐν μισθωτῆ οἰκία οἰκῶν φῆσαι ταύτην είναι την πατρώαν πρός τὸν μτ εἰδότα καὶ ὅτι μέλες πωλεῖν αὐτην διὰ τὸ ἐλάττω είναι αὐτῷ πρὸς τὰς ξενοδοχίας; ein Beispiel baju: Aelian. V. H. XIV, 24)-Die am wirthlichen Seerde gefchloffenen Freundschafte bundniffe erbten auch noch auf die Rachkommen fort a und wenn die Gaftgefchenke jest beim Abschiebe in Ben fall tamen, fo taufchte man gegenseitig formliche Er = fennungezeichen, σύμβολα, bestehend in zerschnittene Ringen, Rnocheln ober Siegelmarten, um fich legitimirezu können (Plat. Symp. p. 191: έκαστος ούν ήμο έστιν ανθοώπου ξύμβολον, ατε τετμημένος ώςπες αψητται, έξ ένὸς δύο ζητεί δη άει το αύτου εκαστος ξύμβολον. Plaut. Cistell. II, 1, 27). Θαηχε Stable traten in gaftfreundliches Berhaltniß zu einander und wo bies nicht ftattfand, hielten es die einzelnen Staaten wenigstens für nöthig, einen Burger in ber fremben Stab au ihrem Staatsgaftfreunde, πρόξενος, ju ernennen. um ihren Angehörigen eine Stupe ju verschaffen (f. bi= Staatsalterth.). Etwas lauer gestaltete fich bas Sofpitalitateverhaltniß immer ichon baburd, daß ber Baftfreund nicht mehr täglicher Tijchgenoffe war, sonbern blos an ersten Tage vom Wirthe ju Tifche gezogen wurde (Vitruv. VI, 10), fonft aber mit dem ihm angewiesenem Bimmer, Bevov, und mit Gaftgefchenfen an Lebensmitteln (Vitruv.: Mittebant pullos, ova, olera, poma reliquasque res agrestes. Apul. II, 11 gibt ber Reisenbe nach feiner Untunft bem Dienstmadden Gelb, um bafur Futter fur bas Pferd ju faufen; fpater ichidt ihm eine befreundete Matrone in bas Saus des Gaftfreundes: porcum opimum et quinque gallinulas et vini cadum) vorlieb nehmen, die dem mitgebrachten Sflaven zu verwenden überlaffen blieb (fo schon Herod. VI, 35: nal σφι προςελθούσι ἐπηγγείλατο [Μιλτιάδης] καταγωγην naì ξείνια. Plut. adv. Stoic. 20: ξένοισι μειλίχοις ξοικότες στέγης μόνον και πυρός κεχρημένοις). 216 aber mit dem steigenden Sandelsverkehre die Bahl ber Reifenden junahm und mit der fteigenden Cultur jene alte Tugend mehr jurudtrat (bie Allgemeinheit ber Brorenie beutet schon barauf hin), sahen sich bie Reisenben genothigt, besonders in großen Stadten, die oft von Fremben wimmelten, auf andere Beife ein Unterfommen ju fuchen. Diefes fanden fie wol auch baburch, baß in größern Städten, wie g. B. in Byjang (Aelian. V. H. III, 14) bie Ginwohner Logis an Fremde vermietheten. Bald aber war auch ber Speculationsgeift barauf gefallen, an ben Landftragen und in ben Stabten wirfliche Wirthshäuser, navdoneia, zu etabliren, die bann nicht blos vom gemeinen Mann benutt wurden (Aeschin. De fals. legg. §. 97. Cic. De Divin. I, 27. Diog. Laert. U, 132). Ihre Inhaber (fehr oft bem weiblichen Geschlechte angehörig: Aristoph. Ran. 114. 564.

<sup>(1.</sup> Ausg.) gerabe in Rudficht auf Plat. Legg. V. p. 779 und Xenoph. Memor. II, 1, 14 bie volitifche Rechtsfähigfeit bes Fremben nicht nachgewiesen.

Plut. 1120, und bann mit freischenber Stimme begabt: Plut. 427: οἴεσθε δ' είναι τίνα με; ΧΡΕΜ. πανδοκεύτριαν η λεκιδοπώλην οὐ γὰρ αν τοσουτονί ἐνέsepayes ημίν) ftanden wegen banaufischer Gewinnsucht und wegen unfittlicher Belegenheitsmacherei in Berachtung (Theophr. Char. 13: δείνος δε και πανδοκεύσαι, καί πορνοβοσκήσαι, καὶ τελωνήσαι, καὶ μηδεμίαν αίσχρὰν Loyaclav ἀποδοκιμάσαι. Bergl. Plut. Demetr. 26). leber bie Preise bes Benothigten schloß ber Reisende einen Accord mit bem Wirthe (Polyb. II, 15 heißt es pon Stalien: ποιούνται τας καταλύσεις οι διοδεύοντες την χώραν εν τοῖς πανδοχείοις, οὐ συμφωνοῦντες περί τῶν πατὰ μέρος ἐπιτηδείων, άλλ' ἐρωτῶντες, πόσου zde ardoa dezerau) ober faufte fich felbst Lebensmittel ein und ließ fie fich zurichten (Plut. Apopht. Lacon. 44: είς πανδοκεϊόν τις καταλύσας και δούς όψον τῷ πανδοκεί σκευάσαι, ώς ετερος τυρον ήτει και ελαιόν, Τί, Bon, el rugor elzor, eti ar edecuni owov;). An Orten aber, wo glangenbe Fefte ober viel befuchte Ballfahrte-tempel gu Beiten große Menschenmaffen vereinigten, traf auch ber Staat Anftalten fur Dbbach und Rachtlager, 2. B. im Saine Altis bei Dlympia, beim Aphrobitetems vel in Anibos und befonders neben bem Beratempel bes zerftorten Plataa (Thukyd. III, 68). In bem Fremdens hause, narayayrov, des letten Ortes scheinen blos Ges macher und Bettftellen bereit geftanden gu haben. Anderwarts fpenbete man auch mehr. Auf Rreta wurden bie Bureisenden mit zu ben Spffitien gezogen (Athen. IV, 22); im farischen Magnefia erhielten die ben berühmten Tempel ber Artemis Besuchenben Dbbach, Salz, Del, Effig, Licht, Betten mit Zubehör und Tifche (Athen. IV, 3). Reiche Leute pflegten an folche Orte thre eigenen Belte mitzunehmen (Plut. Themist. 5. Alcib. 12). Solche öffentliche Herbergen empfahl auch Kenophon auf Staatstoften in ben Safen für die Schiffscapitaine und fremden Kaufleute zu errichten (De Vectigal. III, 12). Heimathlofe und burftige Leute brachten, wie icon erwähnt, die Racht in ben Leschen ju, beren es in Athen breihundertunbfechzig gegeben haben foll (Procl. ad Hesiod. Opp. 493). -- Was bas Forts tommen auf ber Reise anlangt, fo war allerbings ber Gebrauch ber Wagen jest beschränfter als früher (Diog. Laert. VIII, 73). Solon hatte in Bezug auf die Frauen befohlen (Plut. Sol. 21): μη νύκτως ποοεύεσθαι πλην αμάξη πομιζομένην λύχνον προφαίνονrog und bas weibliche Gefchlecht wird fich auch wol ftets ber Bagen bedient haben (wenn auch bas Fahren nach Eleufis an ben Mysterienfesten gegen die bemofratisige Gleichheitsibee verftieß: Plut. Vit. X; Or. 7. Demosth. in Mid. p. 565, woraus Beder einen ju allgemeinen Schluß mit Unrecht zieht: Charifl. II. S. 75). Wenn man aber fuhr, icheint ber Gebrauch ber Maulefel als Zugthiere noch gewöhnlicher gewesen zu sein als ber ber theuern Pferbe, ba bie allgemeinen Begriffe George und anipn bei ben Schriftftellern schlechtweg für Maulthiergespann vortommen. Die Conftruction ber Rubrwerfe ift nicht recht flar; boch kann man die cabrioletartigen, zweiraberigen, meift mit Berbed verfebenen M. Guepfl. b. AB. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

Magen als bie zur Reise am meiften benutten ansehen (Poll. X, 51). Die Thiere wurden ftete neben einander geschirrt, und zwar trugen nur bie beiben Deichselpferbe bas aus zwei holzernen burch ein Querholz verbundenen Halbringen bestehende Joch (baher gopios im Gegenfag ju ben Leinpferben, oupaioi). Der Bagenlenker faß entweder mit auf dem Size oder zu Füßen der Reisfenden. — Auch das Reisen zu Pferde (Aeschin. De fals. leg. p. 272. Lucian. Luc. 1) oder auf dem Saumthiere, acroaph (was fich fur Manner wol weniger schidte als für Kranfliche und Beiber: Demosth. in Mid. p. 558. Lys. pro Inval. §. 11. Athen. XIII, 44), war viel seltener als das Fustreisen und ebenso bas Sichtragenlaffen in ber Ganfte, pogesov. Selbft öffentliche Gefandtichaften, wie die ber Athener an Philipp (Aeschin. De fals. leg. p. 273), reiften zu Fuße. Rothwendige Bugabe waren hierbei fur den Reisenden ein ober mehre Sflaven als Trager ber unentbehilichen σκείη und στρώματα im Reisesade, στρωματόδεσμον (Xenoph. Memor. III, 13, 6. Aeschin. a. a. D.). Ja, weil ber Reifende wegen bes mangelhaften Unterfommens unterwegs Alles mit fich führte, mas er brauchte, begleiteten felbft ben Reiter Sflaven (Xenoph. a. a. D. Lucian. Luc. 1). Uebrigens mochte ich aus den Worten Kenophon's (Memor. II, 1, 15): où de ev rais boois, ένθα πλείστοι άδικοῦνται, πολύν χρόνον διατρίβων, είς δποίαν δ' αν πόλιν άφίκη, των πολιτών πάντων ήττων ων, καὶ τοιουτος οίοις μάλιστα ἐπιτίθενται οί βουλόμενοι ἀδικεῖν, ὅμως διὰ τὸ ξένος είναι οὐκ ἂν οίει άδικηθηναι κτλ. nicht mit hermann (Privatalterth. 8. 50, 4) auf besondere Unficherheit der Strafen ichließen, ba bort überhaupt von ben Unbilden die Rede ift, welchen die kevot ausgesett waren. Im 3. Jahrhundert freilich scheint es (wahrscheinlich wegen des Ueberhandnehmens herrenlofer Soldner: Isocr. ad Philipp. c. 40: ούτω γὰο ἔχει τὰ τῆς Ελλάδος ώστε όρον είναι συστήσαι στρατόπεδον μείζον και κρείττον έκ των πλανωμένων η των πολιτευομένων) mit der Sicherheit auf ber Reife übel bestellt gewesen ju fein, ba Diogenes Laertius vom Philosophen Menebemos fcbreibt (ΙΙ, 136): ὅμως αὐτὸν (᾿Αλεξῖνον) εὐ ἐποίησε, την γυναϊκα παραπέμψας έκ Δελφῶν έως Χαλκίδος, ευ-λαβουμένην κλωπείας τε καὶ τὰς καθ' δδὸν ληστείας.

Noch gehört endlich hierher als Reisevehikel das Schiff, insbesondere der bauchige, nicht immer durch Beihilfe der Ruder fortbewegte Kauffahrer, στρόγγυλου, πλοῖου. Das griechische Schiff unterschied sich von dem modernen durch den gleichen Bau des hinteren und vorderen Theiles, den freilich die gewöhnliche Ornamentik badurch wieder verdeckte, daß sie nach beiden Enden hin den Bord in kühn geschwungenen Linien ansteigen ließ, nach Hinten eine einwarts gedogene, oden mit einem seders oder blattähnlichen Schmuck, αφλαστου, versehene Bolute, nach Born einen etwas niedrigeren Schwanens hals, χηνίσχος (der sich aber auch oft am Spiegel besand), bildend. Ein fernerer Unterschied lag bekanntlich im Fehlen des Steuerruders, das durch zwei an beiden Seiten des Hinterschieles hinausgreisende Schauselräder,

anjääla, ersett wurde. Die Handels wie die Kriegsssahrzeuge waren keineswegs alle mit Berdeden versehen, während die kleine Cabine des Steuermannes am Hinterstheile nie sehlte. Für die Bequemlichkeit der Passagiere war besonders im πλοῖον ἀστέγαστον so gut wie gar nicht gesorgt. Sie waren dem Regen und Sonnenbrande ausgesett (Antiph. De caed. Her. p. 715) und schliesen auf den Bretern des Berdedes (Alciphr. Ep. I, 12: οὐ γὰρ οἰός τε ἐφασκεν είναι κεῖσθαι, ὡς οἱ λοιποὶ, ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων, τὴν σανίδα οἰμαι νομίζων Μθον τραχυτέραν). Ja, als Alsibiades auf den Einssall gesommen war, in das Berded seines Admiralsschiffes ein vierediges Loch schneiden und darüber seine Bettgurten spannen zu lassen, wurde ihm dies als arge

τουφή ausgelegt (Plut. Alcib. 16). In Sparta war, wenigstens für jüngere Leute, das Reisen ine Ausland ohne Erlaubniß ber Ephoren ver-boten (Isoor. Busir. 18). Auch Blaton wollte es Leuten unter vierzig Jahren nicht erlauben (Plat. Legg. XII, 951). Sonft hemmten in ben anderen Staaten feine Berbote ben Reiseverfehr und die Athener vorzuglich blieben nicht gern lange zu haufe (Plat. Crit. 14). Eine Controle ber Gin- und Auspaffirenben fant blos in Kriegszeiten statt und dann wurden Legitimationszeichen, oppavides, ausgegeben (Charifles I. S. 75 faßt biefelben ungenau geradegu als Reisepaffe). Bas bie Roften ber Reifen betrifft, so erhielt ju Ariftophanes' Beit ber Gefandte 2 Drachmen täglich (Acharn. 66), spater 3—4 (Demosth. De fals. leg. p. 390. Theophrast last ben aloxooxeodis bas aus ber Staatstaffe erhaltene Reisegeld zu Saufe laffen und fich unterwegs die Reisespesen von den Mitgesandten borgen!). Rach gludlicher Rudfehr von einer langeren Reife pflegte von ben Freunden bes Seimgefommenen ein Gaftmabl angestellt in merben (Plaut. Bacch. III, 6, 7. Epidic. I, 1, 5), mas auch bisweilen vor ber Abreife gefchah.

(Krankheiten und Aerzte.) Schon in sehr früher Zeit stellte sich das Bedürsnis nach Heilmitteln sür die Krankheiten und nach kunstverständigen Aerzten ein. Diese rechnet Homer zu den das Gemeinwohl sördernden Menschen, Inworden, deuroppol, und gerade, weil sie meist Chirurgen waren und sich nur mit Schneiden, Umschlägen und Blutdesprechung besasten, standen sie sin dem kriegerischen heroischen Zeitalter hoch in Ehren (II. XI, 514: lyrode yad avig nolläv avräkios ällan, lods r' extauren, kal r' naa gaguaxa nassen), sodaß selbst der Olymp seinen Hofarzt (Kanon) hatte. Die berühmtesten Homerischen Aerzte sind Asslepios nebst seinen Sihnen Machaon und Bodalirios. Bererdte sich schon hier die medicinische Weischeit auf die Descendenten (Plat. De rop. X. p. 599), so wurde die Behandlung der Krankheiten noch traditioneller, als durch den Asslepiosdienst die Heistunde als Geheinnis in die Hände der Briester sam und in den Tempeln jenes Gottes selbst (deren berühmteste in Trista, Epidauros, Kos und Vergamum waren) geübt wurde. Neben den gewöhnlichen Mitteln sam in den gesund gelegenen Asslepieen, deren Tempel von weitläusigen Gebäuden zur Ausnahme der

Curgafte umgeben waren (Paus. X, 32, 8: evros uèv δη του περιβόλου τοῖς τε ίκεταις καὶ όσοι του θεου δούλοι, τούτοις μεν ένταῦθά είσι καὶ οίκήσεις [bei Tithorea in Bhofis]. Bergl. II, 27, 2), ber auf unmittelbare gottliche Einwirfung berechnete Tempelichlaf (vergl. die drollige Scene bei Ariftophanes im Plut. v. 653 seq.) bem Glauben der Patienten und ber Autoritat ber Mergte gu Silfe. Die Junger ber Runft machten ihre Studien befonders vermittels ber aufgezeichneten Rrankheitstabellen ber Tempelarchive und gewiffe Beihen waren schließlich erforderlich, um fie ber ausübenden Rechte bes Abtlepiosordens theilhaftig zu machen. bie erft nach und nach an Fremde übergingen. Im Eibe des Sippofrates verfprach der Aufzunehmende, feine tobtlichen und ichablichen Mittel gu verabreichen, ein ehrbares Leben zu führen, fich gang bem Rugen ber Batienten zu widmen und Nichts aus beren Brivatleben auszuplaudern. Unabhangiger gestaltete fich bie Debicin spater burch Einwirfung der Philosophie und der von Berobitos aus Selymbria gefchaffenen Orthopabit und Beilgymnaftif. Obgleich aber geschidte Merzte bei Gries chen und Barbaren gesucht waren, that es ihrer Achtung boch Abbruch, daß ste sich bezahlen ließen. Doch standen sie über dem gewöhnlichen Handwerker: Plat. Gorg. p. 517. 518. Sie zerstelen später in zwei Classen, in öffentliche, vom Staate angestellte, dynooievortes, und privatistrende, lowerevortes (Plat. Pol. p. 259). Schon im 6. Jahrhundert v. Chr. erhielt ber Krotoniate Demofebes in Aegina ein Talent, dann in Athen 100 Minen, endlich bei Bolyfrates auf Samos 2 Talente als jahrlichen Behalt. Die Wahl von Seiten ber Stabte (Plat. Gorg. p. 455: όταν περί Ιατρών αιρέσεως ή τη πόλει σύλλογος) fiel wol auf solche, die sich über ihre Lehrmeifter und bereits herangezogenen Schuler geborig ausweisen fonnten. Dagegen anzunehmen, bas auch die Privatarzte fich durch einen folchen überhaupt bas Eramen ersegenden Ausweis eine Art von Concession batten erwerben muffen (Beder, Charifles III. S. 49), scheint burch Xenoph. Memor. IV, 2, 5 feineswegs geboten zu fein, da hier bas larqueor kopor jedenfalls nur bas bes öffentlichen Arztes ift (vergl. Bermann a. a. D). Sie mußten unentgeltlich curiren (Aristoph. Acharn. 1029 mit b. Schol. Diodor. XII, 23), wahrend die übrigen Aerzte das Honorar, modos, odorgov, læceciov, für jede Beilung vorher ausbedungen, in manchen Källen sich auch vorausbezahlen ließen (für letteres: Aelian. Var. H. XII, 1, und Achill: Pat. IV, 15. Für ersteres: Plin. Histor. XXIX, 8: notum est, ab eodem Charmide unum aegrum ex provincialibus H. S. ducentis conductum. Für bie Auszahlung ber ftipulirten Summe nach ber Krankheit zeugen: Diog. Laort. V, 72 aus Lyfon's Testament: τιμησάτω δε και τους ιατρούς Πασίδεμιν και Μειδίαν, άξίους όντας και δια την επιμέλειαν την περί έμε καί την τέχνην και μείζονος έτι τιμής. Aristot. Polit. ΙΙΙ, 11: ἄρνυνται τον μισθον τους χάμνοντας υγιάderres). Bur Forberung ber Pranumeration faben fie fich zuweilen fcon beshalb gezwungen, weil biejenigen.

welche fie consultirten und nicht etwa ihre Buflucht zu ben mit allerhand specifischen Mittelchen herumgiehenden φαρμακοπώλαι nahmen (wie Aristoph. Thesmoph. 504: δ δ' ἀνηρ περιήρχετ' ἀκυτόκευ ἀνούμενος), auch die Arzneien von ihnen bezogen (Aelian. a. a. D.: δ δε ύπέσχετο Ιάσασθαι, εἰ λάβοι τοεῖς στατῆρας ὁ δὲ ἔφατο μὴ ἔχειν ὁ δὲ Ιατρὸς μηδὲ αὐτὸς εὐπορεῖν φαρμάκου φησίν. Plat. Legg. I. p. 646: τοὺς εἰς τὰ λατρεία αὐτοὺς βαδίζοντας ἐπὶ φαρμακοποσία ἀγνοείν oloueda urd. Bergl. Plut. De educ. 18). Eine weitere Einnahme verschafften ben Aerzten die Schuler durch ihr Lebraeld (Plat. Men. 90: εί βουλοίμεθα Μίνωνα τόνδε άγαθον λατρον γενέσθαι, παρά τίνας αν αύτον πέμποιμεν διδασχάλους; άρ' ού παρά τους λατρούς;). Außerdem aber suchten sich die Aerzte anstellige Staven au Gehilfen heranzubilben. Diefen lag bann hauptfache lich bie Beforgung ber franken Sflaven ob. Platon erwahnt jeboch, baß gerabe biefe Sorte von Unterarzten bochfahrend und ohne viel Sorgiamfeit ihr Amt ju verwalten pflegten (Legg. IV. p. 720). Schwerere Rrante besuchten bie Aerate in ihren Wohnungen (Plut. Gorg. p. 456) und ba die Aergte in Rom größtentheils Griechen waren und bie griechischen Manieren beibehielten, fo lagt fich voraussegen, daß fie in Griechenland fich bereits auf ihren Ausgangen von ihren Schulern begleiten ließen (Martial. V, 9: Languebam: sed tu comitatus protinus ad me venisti centum, Symmache, discipulis. Centum me tetigere manus Aquilone gelatae. Non habui febrem, Symmache, nunc habeo). Doch erwarteten fie fur gewöhnlich bie Patienten in ihren Officinen, Ιατρεΐα, έργαστήρια (Plat. Legg. I. p. 646), bie, mit Arzneibuchsen und chirurgischen Instrumenten aller Art ausgestattet (Poll. X, 46), zugleich Sammelplate für Müßiggänger abgaben (Aelian. V. H. III, 7. Aechin. in Timarch. §. 41). Wer feinem Arate fein Bertrauen schenken wollte, fonnte fich wol nach ben vielfältig vorhandenen Receptbuchern richten (Xenoph. Memor. IV, 2, 10: πολλά γὰο καὶ ἰατοῶν ἐστι συγγοάμματα. Bergí. Aristot. De republ. III, 16: το κατά γράμματα ζατρεύεσθαι φαύλου). Doch jog im Allgemeinen ber Grieche bereitwilliger ben Argt zu Rathe als ber Romer. Freilich fanden bei bem herrschenden Aberglauben auch bie geheimen Baubermittel und sympathetischen Curen Anklang, bei benen Spruche, magische Anoten und Rreugwege bereits eine Sauptrolle spielten. Rluge Weiber pfuschten am öfteften bem Arzte ins Sandwerf (Demosth. in Aristogit. p. 793. Theoor. 1. 91). Rach bem Gefete war der Arzt frei von Berantwortlichfeit, wenn mahrend ber Eur ber Tob bes Rranten eintrat. Doch fonnte er naturlich auf Berbachtsarunde hin jur Rechenschaft gezogen werden und es wurde bann von einer arztlichen Commission ein Gutachten eingeholt (Aristot. Polit. III, 15: ထောင္စo ove Ιατρον δει διδόναι τας εύθύνας εν ιατροίς ούτω και rorg alloug er roig buoloig). Man machte noch keinen Unterschied amischen Meraten und blogen Chirurgen; ebenso wenig kannte man ichon Merzte für besondere Rrankbeiten ober Glieber, wenn auch Manche für bestimmte

Rrankheiten besonders prodate Recepte zu besigen vorgaben (Dio Chrysost. VIII. p. 277. ed. Roisk.). Bon langwierigen Euren, wie sie z. B. der genannte Herodiss mit Ersolg anwendete, war der Grieche sein Freund. Das Leben hatte für ihn seinen Werth, wenn es nicht benutt und genossen werden konnte (Plat. Crit. p. 47. De republ. III. p. 406). Obgleich endlich schon hippostrates sehr genaue Borschriften über das äußere Auftreten seinen Jüngern hinterlassen hatte, so sinden sich doch genug Klagen über Rückschofigseit und Insolenz griechischer Merzte (Galon. in Hippoor. Epid. T. XVIII. p. 144 seq.). Auch der Abweg der Charlatanerie, alasovela, scheint nicht von Allen vermieden worden zu sein (Dio Chrysost. XXXIII., 6. Lucian. adv. indoct. 29).

Noch muß bemerkt werden, daß auch viele Kranke in den warmen Schwesel= oder Salzbadern, 'Ηράκλεια λουτρά, von Aedepsos, Lebedos, Tion u. a., die bereits mit mancherlei Comfort ausgestattet waren (von Aedepsos sagt Plut. Symp. IV, 4: κατεσκευασμένον ολκήσεσι καλ διαίταις, κοινὸν ολκητήφιον ἀποδέδεικται της Έλλάδος),

Beilung suchten und fanden.

(Begrabnig.) Bereits bei Somer finbet man bas Anrecht ber Tobten auf die letten Liebes - und Ehrendienste, rà urégea, später dinaia. vojuqua, fest begründet. Die Hoffnung barauf bilbet ben Eroft ber Sterbenden (Od. IV, 197), auf ihre Unterlaffung folgt ber Born ber Götter (Od. XI, 72). Diese ber religiösen Bors ftellung von ber Unseligfeit und Rubelofigfeit ber Schatten von unbeftatteten Menschen entsprungene Beiligfeit ber Bestattungepflicht verringerte fich auch in ber historischen Beit feineswegs (Eurip. Suppl. 527 wird fie vouos Πανελλήνων genannt). Das Begrabniß wurde selbst ben gefallenen Feinden nicht verfagt, ben im Deere Berfcwundenen durch ein Renotaph zu erfegen versucht und an zufällig gefundenen Tobten burch bie symbolische Bededung mit ein Baar Banben voll Erbe geubt. In Athen nahm die Gefetgebung von allen Gegenleiftungen, deren fie die Rinder gegen gewiffenlose Meltern entband, nur diese eine aus. - Der erfte Liebesbienft, welchen man bem Gestorbenen erwies, war bas Schließen ber Lippen und bas Zubruden ber Augen (Od. XI, 426. Il. XI. 453. Plat. Phaed. p. 118), worauf man sein Gesicht verhüllte (Eurip. Hippol. 1458). Da die Leiche bas Saus und feine Bewohner verunreinigte, fo ftellte man sofort ein Gefaß mit Weihmaffer, άρδάνιον, vor bie Thur, damit die Berausgehenden fich damit besprengen und reinigen fonnten (Poll. VIII, 65). Bugleich beeilte man fich - bies geschah aber natürlich nicht vor ber Beit, wo bie Borftellung von bem unterirbifchen Fergen Charon auftauchte und wird zuerst Aristoph. Ran. 140 u. 270 ermahnt - bem Leichnam eine Dunge, gewöhnlich einen Obolos, als Fahrgeld, vavlov, davann, in ben Mund zu fteden (gemäß ber alltäglichen Bewohnbeit, die Scheibemunge in der Badenhohle gu führen; Aristoph. Eccles. 818. Vesp. 609. Av. 503. Theophr. Char. 13). Dann wurde der Todte von verwandten Frauen gewaschen und gesalbt (Hom. Od. XXIV, 45.

Isaei Orat. VI, 41), mit einem reinen, weißen Gewanbe befleidet (Artemid. Oneir. II, 3; wogegen Lucian. Philopseud. 32 Richts für schwarze Rleider beweift) und mit Kranzen und Blumen geschmudt (Schol. z. Eurip. Phoeniss. 1626). Hierauf legte man ihn ausgentredt auf ein mit Wohlgemuth und Beinreben (Aristoph. Eccl. 1030) bestreutes Ruhebett und ftellte ihn im Saufe oder im Borhaufe, mit ben Fußen nach ber Thur ju gefehrt, aus (πρόθεσις, προτίθεσθαι, icon II. XIX, 212; XXIV, 720), indem bemalte Thongefäße, besonders Salbstafchen, diewooi (Aristoph. Eccles. 996), daneben gesett wurden, die, sowie Kranze, von Bermandten und Freunden, ale Mitgabe ine Grab, gespendet ju merden pflegten (Guhl und Roner I. S. 320. Fig. 313, und Aristoph. Lysistr. 601 seq.). Diefe Ausstellung fand am zweiten Tage ftatt und Die Bermandten pflegten fich dazu einzufinden. Der weibliche Theil berfelben, ber nach einer Colonischen Bestimmung fowol hier ale auch beim Begrabniffe, mit Ausnahme ber Cechaigiabrigen, nur bis jum funften Grate Der Bermandtschaft Theil nehmen burfte (Demonth. in Macatart. p. 1()71), beweinte und beflagte tabei ben Totten, und wenn auch die im heroifden Zeitalter vorgefommenen wilden Geberben bee Schmerzes (IL XVIII, 22; XI, 393) fich allmalig milberten iber Gefengeber Charenbas wollte fogar alles Rlagen und Weinen um Die Tetten unterfagen!), fo fpricht boch noch Lufian com Berfragen ber Bangen, Berreißen ber Rleiter, Edlagen ter Bruft u. f. ro. (De luct. 12), boch vielleicht mehr in Bezug auf tie außer Blotenfpielerinnen gemietheten Rlugemeiter, nuglvet. Die Edaustellung tauerte in ter homerifchen Beit mehre Tage (bei Befter 1. B. neun, bei Achilleus fiebengehn). wurde aber von Colon (tem auch Blaten beipflichtete: Legg. XII. p. 9://) auf einen einzigen beschranft, und Der religiofe Glaute un tie Rothmentigfeit einer bal-Digen Beftattung trug baju bei, tiefes polizeiliche Gebot im Gangen aufrecht ju erhalten (Iraeus, De Philoctem. ber. p. 143). Uebrigens wurden auch die Gebeine ausmarte Geftorbener, wenn fie nach Athen gebracht murben, ausgestellt, und ties gefchah befonders mit den im Rriege Gefallenen und auf öffentliche Roften ju Beftattenben, beren Afchenfrugen logar trei Tage vor bem Leichenbegangniffe eine myibiou in einem großen Belte bereitet wurde, mobel es ben Ungehörigen überlaffen blieb, für ben fillichen Schmud ju forgen (Thucyd. II, 34). Das Begrabnit, Ingood, gewöhnlich um Lage nach ber Aus-Bellung, fant in ber Morgenbammerung ftatt (Demosth. a. a. C .: luglyin di rov unollaulora ry voregala L av zouhunria, zouv ihion itizion. Plat. Legg. p. 144): #40 hukung kew rije whires live. Heraclid. Alley, benn a lie: ip de nulmin loog the dibuata των καμυθηντών μήτι νήκτιου Ικκομίζιου μήθ' όταν θαιο γής το μισημβοινόν Ιποτιίνηται θάλπος, άλλα soing Butter bytogen lanique halim auxider ardivers). weil bie Conne nicht ben Tobten mit ihren Strahlen befdeinen follte und burfte (ble non Guhl und Roner I. E. 32) graptiete Meinung Merhard's über Die Bebeutung Bes Connenidirmes auf ber Wecheniorosvafe, bag baburch

auf die alte Borftellung hingebeutet werben follte, nach ber bas Licht des Belios ben Tobten gur finftern Bebaufung geleiten follte, ift ficher falich: hermann, Brivatalterth. §. 39, 17. Uebrigens bezieht fich ja bas Basenbild gar nicht auf die expoqa, sondern auf die πρόθεσις, wo die Beschattung des Leichnams den Tag über um so nöthiger ward). In der Racht pflegte man wol blos Selbstmörder und Berbrecher zu bestatten (Eurip. Troad. 446: η κακός κακώς ταφήση γυκτος, oux ev huepa). Das jugleich als Bahre bienende Barabebett murbe von ben Dienern bes Saufes (xootxolo: Eurip. Alc. 619) ober von Freigelaffenen, fpater von gemietheten Tragern, vexpopopoo, zuweilen auch ber Auszeichnung wegen von Burgern und Standesgenoffen (Plut. Timol. 39; Philopoem. 21. Lucian. Demon. 67) aus ber Stadt getragen; Die Epprefienfarge ber im Rriege füre Baterland Befallenen murten auf Bagen gefahren (Thucyd. a. a. D.). Die Leibtragenten folgten nach bem Colonifden Gefete in ber Orrnung, tag bie Manner vor ten Frauen gingen (Die Magregel findet ihre Entschuldigung burch galle wie Luc De caed. Eratosth. g. 8 und Terent. Andr. I, 1, 2000, in schwarzen ober bunfelgrauen (ichon Hom. II. XXIV, 34) Kleidern und mit abgeschnittenem Haupthaar (vergl. über biese bereits Someriche — Od. IV, 198 — und vielsach bezeugte Eitte nur Kenoph. Hellen. L. 7, 8: of own neel ron Θημαμένην παρεσκεύασαν ανθρώποις μέλανα Ιμάτια ξιοντας και έν χρώ κεκαρμένοις ποιλοίς — ίνα πρός την έκκλησίαν ήκοιεν, ως δη ξιγγενείς διτες των απολωλότων). Bon ten Frauen etheischte außerdem die Sitte, bag fie mabrent ter Trauerzeit allen Schmud ablegten und fich besenders nicht ichminften (Lys. De caed. Eratosth. §. 14). Der Leichenjug murbe von ben vorangebenten Blotenipielern unt Rlagefangerinnen begleitet (Plut. Demetr. 53). Bar ber Tobte vielleicht ermorbet worben, fo trug man bem Buge eine Lange vorque (Demosth. in Euerg. et Mnesib. §. 69).

Die Frage, ob die Leichname in der hiporischen Beit beerdigt ober verbrannt worden feien, ift in ber neueren Beit mit Recht dabin enticieden worden, daß beide Befattungbarten neben einander vorgefommen find. 3m heroischen Zeitalter ift allerdings bas Berbrennen allein üblich, und die ursprüngliche Bebeutung von Banto. "verbrennen," ift feiner Bermanbtichaft mit repoa nach glaublich. Allein die Ginführung bes im Drient gebrauchlichen Begrabens wird von den Athenern felbft bis auf Refrops zuruchverlegt (Cic. De legg. II, 25) und man fpricht bavon in ber besten Zeit wie von einer Sache, bei welcher bem Sterbenben und ben Sinterbliebenen die Bahl freiftand (Plat. Phaed. p. 115: δρῶν μου τὸ σῶμα ἢ καόμενον ἢ κατορυττόμενον). Besonders wenn es barauf antam, die leberrefte fern von ber Beimath Beftorbener nad Saufe gu bringen (bie spartanischen Konige murben in folden Fallen in Honig gelegt: Xonoph. Hellen. V, 3, 19; Nep. Ages. 8), ober in gallen, wie gur Beit ber athenischen Beft, wo man fich ber Feinde wegen nicht aus ben Thoren traute. griff man gern jum Berbrennen, und ba biefes überhaubt

koffivieliger war, fo blieb es wol immer vorherrschend bei ben Bemittelteren in Gebrauch, nur daß man auch ftets bie fleineren Rinder bavon ausschloß. In Große griechenland icheint nach ben gefundenen Grabern bie Sitte bes Beerbigens vorgeherricht zu haben und auch in Griechenland liegen nach Ros Grabfammern mit Leichnamen unter einer Schicht von Afchenfrugen aus ben letten Jahrhunderten bes Alterthums. Letteres beutet darauf hin, daß in der romischen Zeit das Berbrennen wieder vorherrschte, und so erflatt fich wol auch Lucian. De luct. 21: δ μεν Ελλην Εκαυσεν, δ δε Πέρσης Bawer. Der Sarg, sooos, auch dyros, daorak, in welchem ber Tobte in Attisa mit dem Gesichte nach Westen gefehrt lag, war gewöhnlich von Solz; doch hat man auch genug thonerne gefunden (vergl. Plin. Hist. XXXV, 46), außerdem aber auch in der Erbe hergeftellte und mit Blatten bebedte Steinbetten. Mit bem bie Verwesung besörbernden, zu Assos in Mysten ges brochenen Alaunschieser, 200 saozoopáyos, psiegte man ost die Gräber auszulegen (Theopher. De ign. p. 142). Das Berbrennen, das gewöhnlich in der Rahe der Grab-ftatte felbst geschah, fand auf einem, oft mit vielen Rosten erbauten und schön geschmudten Scheiterhaufen statt und in die von den Bermandten entzundete Klamme marfen die Leidtragenden theils die abgeschnittenen Saare, theils allerlei Begenftanbe, die bem Geftorbenen lieb gewesen waren; ja man glaubte, daß der Geist ohne diese Mitgabe keine Ruhe im Grabe habe (Herodot. V, 92, 6. Lucian. Philops. 27). Die Gebeine wurden schließlich gesammelt (doroloyeiv) und in einer irdenen ober ehernen Ilrne beigefest. Sowol neben diefe als auch in und neben bie Sarge ber Beerbigten legte man aber eine Angahl von Gegenständen, bie bem Tobten gehört hatten ober ihm nach bem Tobe verehrt worden maren, besonders die ermahnten irdenen Bafen, Schalen und Lampen, Trinkgefaße, Waffen, ben Frauen ihre Spiegel, ben Kinbern ihr Spielzeug. Die Graber felbft befanden fich in den borifchen Stadten meift innerhalb ber Stadtmauern (Plut. Lycurg. 27. Polyb. VIII, 30. Pausan. I, 43, 2). Auch in Athen foll in alter Beit bie Bietat gegen bie Berftorbenen fo weit gegangen fein, bag Jeber feine Angehörigen im Saufe begraben habe (Plat. Minos p. 315). Spater lagen alle Graber außerhalb ber Stadt (Cic. ad Fam. IV, 12, 3: Ab Atheniensibus locum sepulturae intra urbem ut darent, impetrare non potui, quod religione se impediri dicerent: neque tamen id antea cuiquam concesserunt. So war es auch anderwärts: Xenoph. Hellen. VII, 1, 19). Die meisten Tobten Athens wurden vor dem Graberthor, Holau nolai, beerdigt, und man muß annehmen, bag ber armere Theil ber Bewohnerschaft bort ohne Ausnahme feine lette Ruhestätte fand (Theophr. Char.: καλ λέγοντός τινος, "Πόσους οΐει κατά τὰς 'Holas πύλας ἐξενηνέχθαι νεκρούς;" πρὸς τοῦτον εἰπεῖν, "Όσοι ἐμοὶ καὶ σοὶ γένοιντο"). Reiche Leute bagegen jogen es vor, auf ihren Grundftuden außerhalb ber Stadt, besonders gern in ber Rabe öffentlicher Blate und Wege, bestattet zu werden. Und

während in den Refropolen der Gemeinden die Mehrzahl ber Braber nur mit einfachen Steinplatten, roanefal, Pfeilern und Saulen, ornaa, nloves, verfeben, que weilen wol auch nur an einfachen Sügeln, zwuara, τύμβοι, πολώναι, kenntlich waren, thaten fich jene als Brachtmonumente, jum Theil in Tempelform, hervor und erforderten so bedeutenden Aufwand, daß berselbe nicht mehr nach Minen, sondern nach Salenten berechnet werben mußte (Demosth. in Stenh. I. p. 1125: zwei Talente. Auf bes Ifofrates Grab ftand eine 44 pr. Fuß hohe Saule mit einer über 30 guß hohen Sirenenftatue). Die Bemühungen Solon's, biefen Lurus einzuschränken (Cic. De legg. II, 26), waren ebenso erfolglos, wie bes Demetrios Phalereus. Unter größeren Familienmonumenten lagen eine ober mehre Kammern zur Aufnahme der Ueberrefte von den Angehörigen. Bahrend in Sparta nur auf die Graber gefallener Rrieger und gottgeweihter Franen eine Inschrift zu setzen erlaubt war (Plut. Lycurg. 27), psiegte man sast überall furze (Theophr. Char. 27 vom aeoleopos: nal prvands de relevinsáσης επιγοάψαι έπι το μνημα του τε άνδρος αυτης καί του πατρός και της μητρός και αυτής της γυναικός τούνομα, και ποταπή έστι και προςεπιγράψαι, ότι ούτοι πάντες χρηστοί ήσαν. Dagegen vergl. über die Sikponier Pausan. II, 7, 3: ἐπίγραμμα δὲ ἄλλο μὲν γράφουσιν οί δὲν, τὸ δὲ ὅνομα ἐφ΄ ἐαυτοῦ καὶ οὐ πατρόθεν ὑπειπόντες κελεύουσι τὸν νεκρὸν χαίρειν) Rotigen über die Berftorbenen, meift in elegischem Bersmaß, zuweilen mit Bermunichungen gegen frevelhafte Entweihung anzubringen. Beiwerfe ber Stulptur und Malerei ftellten ben Tobten in verschiedenen Beschäftis gungen, oft auch Abschied nehmend bar, ober wiesen symbolisch auf ben Tob bin (wie die Sirenen, als Dienerinnen ber Berfephone). Um die Grabmaler pflangte man Blumen und Baume, namentlich Copreffen, Dalven und Asphodill.

Rach ber Beisetung folgte bei einer vom Staate veranstalteten Leichenfeier eine Leichenrebe, wozu man einen ber angesehenften Manner auszumahlen pflegte, bei Brivatbegrabniffen gingen bie Leibtragenben nach einem letten Buruf (Boav, conclamare) in bas Sterbehaus gurud, um bort ein gemeinschaftliches Leichenmahl, neoldeinevov, zu halten, bas auch bei öffentlichen Begrabniffen die Aeltern ober Bruber ber Gefallenen ausrichs teten, und wobei in ehrender Beife bes Tobten gebacht wurde (Plut. Solon. 21. Rur bei Selbstmorbern fiel bies weg: Artemid. Oneir. I, 4, 12: τούτους μόνους έν νεκρών δείπνοις οὐ καλοῦσι οί προςήκοντες, wenn fich dies nicht vielmehr auf die rolra und kvara bezieht!), und die Bluteverwandten jum erften Dal wieder Rabrung zu sich nahmen (vergl. besonders Athen. VII, 36, wo aus den Worten des Roche: Orav er nepidelnug τυγχάνω διακουών, ἐπὰν τάχιστ' ἔλθωσιν ἐκ τῆς ἐκφοράς, τὰ βάπτ' ἔχοντες, τοὐπίθημα τῆς χύτρας άφελων έποίησα τους δακούοντας γελάν, außerdem hervorzugehen scheint, daß Cicero's Worte [Legg. II, 25]: sequebantur epulae, quas inibant parentes coronati, apud quas de mortui laude, cum quid veri erat.

praedicatum, eine Berwechselung bieses Frühstüdes mit der römischen cena feralis [in Vatin. 12, 30] enthalten; denn wie hätte sich mit den Trauersleidern die Bestanzung vertragen, an welche nach griechischer Sitte während der ganzen Trauerzeit nicht zu densen ist! Bergl. Aeschin. in Ctosiph. p. 468: έβδόμην ήμέραν τῆς δυγατοδο αὐτῷ τετελευτηνυίας, ποιν πενθῆσαι καὶ τὰ νομιζόμενα ποιῆσαι, στεφανωσάμενος καὶ λευκὴν δεθῆτα λαβών ἐβουθύτει καὶ παρενόμει. Bergl. Diogen. Laert. II, 54). Bährend hierbei der Todte selbst als Birth der Leidtragenden betrachtet wurde, brachte man thm am dritten und am neunten Tage allerhand Speisen am Grabe dar, ἐναγίσματα, die τοίτα und ἔνατα. Un dieser Bewirthung des Gestorbenen mit ἄριστον (Aristoph. Lysistr. 611 mit d. Schol.) und δεϊκνον (Plut. Fragm. Tom. V. p. 881: ξοικεν δ τῶν φιλαργίφων βίος νεκροῦ δείκνφ πάντα γὰς ἔχων τον εὐφανθησόμενον οἰκ ἔχει) nahmen nicht, wie an der cens movemdialis, noch Andere Theil. Darauf solgte

enblich noch am breißigsten Tage ein Opfer am Grabe rquaxág, rquaxádeg, womit in Athen die außere Trauer schloß (Lys. De caed. Eratosth. §. 14), was in Sparta schon am zwölften Tage ftattfinden mußte (Plut. Lyo. 27). Den hinterbliebenen lag bie Bflicht ob, bas Grab von Beit zu Beit zu befuchen, mit Rrangen und Binben gu schmuden und Tranks und Speiseopfer zu spenten. Besonders geschah dies zu Athen am allgemeinen Todienfefte im Boedromion, an ben Remefien ober Retyfien, und privatim an ben Geburte - oder Tobestagen ber einzelnen Berstorbenen, yevedia, die oft bereits in ihren Testamenten bestimmte Gebachtniffeierlichkeiten angeordnet hatten (Diog. Laert. X, 18). — Roch ift zu erwähnen, baß vom Blige Erschlagene entweber an Ort und Stelle eingegraben wurden ober gang unbeerdigt blieben, gemeine Verbrecher aber nach ber hinrichtung an besondere Blage hingeworfen, Landesverrather über bie Grenze geschafft wurden (Plut. Themist. 22. Artemid. Oneir. II, 9. Plut. Vit. X. Oratt. p. 834). (Hermann Göll.)

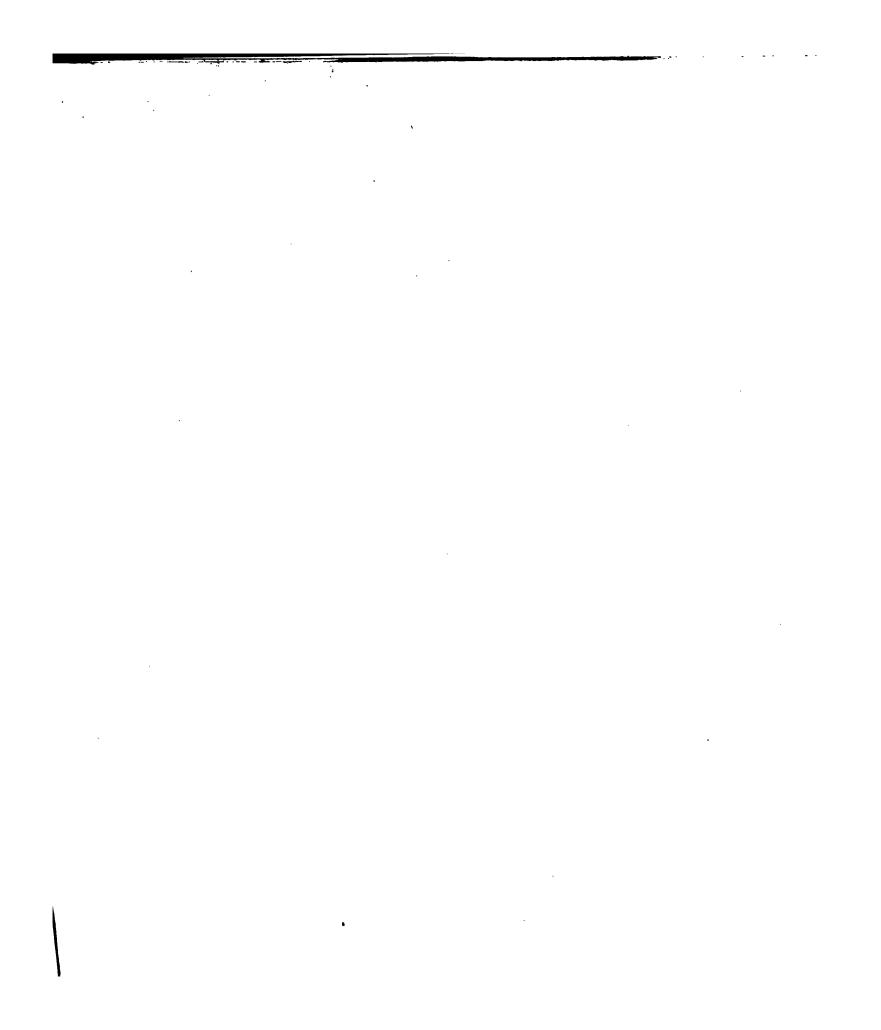



## GRIECHENLAND.

## A. Alt-Griechenlanb.

## Gried is the ater.

I. Begriff bes Bortes Diargov; verschiebene Arten, Bestimmung und Benugung ber Theater.

Skargov, theatrum, hangt mit dradda zusammen 1) und bezeichnet zunächst einen Plat 2) ober ein Gebäube, wo es Etwas zu schauen gibt, also einen "Schauplat" ober, in der Regel, ein "Schauhaus;" bann einen Gegenstand, welcher zu schauen ift, sodaß es den griecht

schen Worten déa, déapa, demola, desoqua, dem lateinischen spectaculum, unserem "Schauspiel" (in weiterem Gebrauche) entspricht ); endlich, und zwar besonders häusig, die am Schauorte Versammelten und ihn als solchen Benugenden, die "Zuschauer," spectatores, dearal, desoperol, desopol ). Die Bedeutung

1) Richtig Cassiodor. Var. IV, 51: Quum agricultores seriatis diedus sacra diversis numinibus per locos vicosque celebrarent, Athenicuses primum agreste principium in arbanum spectaculum collegerunt, theatrum graeco vocadulo visorium nominantes, quod eminus astantidus turba conveniens sine aliquo impedimento videatur, und Isidor. Hispal. Ep. Etym. XV, 2, 34 und XVIII, 42, 1: Theatrum autem ad spectaculo (ober ad spectando) nominatum, duò ris deseglas, quod in eo populus stans desuper et spectans ludos contemplaretur. — Cine eigenthümliche Ableitung bei Plutarch. De Mus. C. XXVII: Rul μίντοι των έτι degauoriscur σόδ' είδίναι φασί τοὺς Ελληνας τὴν θεατεριήν μοῦσαν δλην δ' αδτής τὴν έπιστήμην πρός τε θεῶν τιμήν καὶ τὴν τῶν νέων παίδενοιν παφαίμμε μάνεσθαι, μηδὶ τὸ παφάπαν ἤδη θεάτεφου παφά τοῦς ἀνδοφάσων ἐπείνοις πατεσπευασμένου, ἀλὶ ἔτι τῆς μουσικής ἐν τοῖς ἰεροῖς ἀναστεσφομένης, ἐν οἶς τιμήν τε τοῦ θείου διὰ ταύτης ἐποιούντο παὶ τῶν ἀγαθῶν ἀνδοῶν ἐπαίνους εἰκὸς δὶ, ὅτι καὶ τὸ θέατερον διστερον καὶ τὸ θεωρεῖν πολὸ πρότερον ἀπὸ τοῦ θεαίνου την προσηγορίαν ἔλαβεν. — Θεί Suidas sindet sidh als Redenform auch θεατερίου.

2) Ce ift wol nich abwegig, gleich im Ansang davor şu warnen, daß man nicht siete ben Ausdrud τὸ θέατερον, auch wo er mit Sicherheit ans einen Schauplageht, aus ein eigentliches Schaugebäude, geschweige benn ein Theatergebäude im engsten Sinne des Bortes beziehe. Dat boch noch strasich ein gelehter Forscher in Bertennung diese Umstandes die Astolien, bei benen nach Schol. z. Aristoph. Plut. 1130, Suidas I, 1. p. 796 u. Cod. K. des Harpocrat. p. 37. Bekker.: ἐν μέσρ τοῦ θεάτερου ἐπίθεντο ἀσαιοὶς πεφυσημένους oder ἐν μέσρ τοῦ θεάτερου ἐπίθεντο ἀσαιοὶς θεωριστικος του είπεσε του θεώτες δες θείσι το με θείσι ετ, wei auch 80 de e. Θείς δες δείσι δεφείς ετ με αι δεθεξες δείσι δες δ

Blage unter freiem himmel im Lendon bes Dionpfos, ober auch von bem Buschauerfreise (f. Anm. 4. C. 160) verftanden werben könne und muffe. Bergl. Verzil. Aen. V, 287 seq.: gramineum in campum, quem collibus undique curvis eingebant silvae, mediaque in valle theatri circus erat. Bei Taoit. Dial. de Orat. K. ift theatrum von einem für eine öffentliche Recitation bestimmten, in bem hause eines Freundes ober Bermiethers eingerichteten Raume gebraucht, wie schon Belder, Die Griech Tragsbien, mit Ruch. auf ben ep. Cyclus geordnet, III. C. 1465 bemerkt hat.

3) So vermuthlich bei Aristoxen. ap. Athen. XIV, 31. p. 682, b. (τὰ θέατρα ἐκβεβαφβάφωται) unb bei Aelian. Var. Hist. II, 18 (τοῖς θεάτροις ἐκκροίται), maḥṛſcḥeinlich bei Plutarch. Anton. LVII. (ἐν καιδιαῖς ἦν καὶ θεάτροις), Alex. LXXII. (ἦν ἐν θεάτροις και νανηγόφεσι»), wogegen nicht ſpricht Nicol. Damasc. ap. Athen. IV, 30. p. 153, f.: τὰς τῶν μονομαχιῶν θέας ἐν κανηγόφεσι καὶ θεάτροις ἐκοιοῦντο; ſicher bei Malalas, Chron. p. 471 (θέατρον ἐχοημάτισε, vergl. C. O. Mueller. Antiq. Antiochemae p. 181. n. 24); weiter, nicht in eigentlicher Beziehung, bei Paulus, Epist. ad Corinth. I, 4, 9 (θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμφ κτλ.), und an ben Stellen, wo bas ſogenannte Rab, welches ber Ŋfan ſchlūgt, als θέατρον τῶν κτερῶν bezeichnet wirb: Achilles Tat., I, 16. p. 23 seq. Jacobs, und Eustath. Antiochen. in Comment. ad Hexsem. p. 25, hier mit bem Rebenbegriffe eines prachtvollen Schauſpiels und vielleicht auch mit bem bes rundlichen Schauſlages. Bergl. auch ben Ausbrud theatro et spectaculis bei Cicero, Ep. ad Attio. II, 19. 4) Bergl. Herodot. VI, 21; Aristoph., bei bem es nur in bieſer Bebeutung vorſommt Eqq. 233, 508, 1818, Psc. 735; Cratin. in Meinek. Fragm. Com. Gr. II. p. 1772 (1); Metag. ibid. II. p. 756 (1); Amphid. ibid. III. p. 306 (1, 4); Platon. Sympos. p. 194. A. u. B.; Aeschin. in Ctesiph. §. 44; Diodor. Bibl. XVI, 84; Phutarch. Marcell. XX., Philopoem. XI., Demosth. XXIX.; Lucian. De Saltat. 72 u. 88, Piscat. 36 a. C., Apol. 5, Pseudol. 19, adv. Indoct. 9; Pausan. IX, 12, 4; Athen.

von "Zuschauerraum," welche von Reueren als die erste und eigentlichste in architektonischer Beziehung betrachtet wird, läßt sich, so eng sie auch sich an die von "Schauplaß" und "Zuschauer" anschließt, doch, wenn uns nicht Alles täuscht, weber bei griechischen noch bei lateinischen Schriftstellern nachweisen; jedenfalls wäre sie als eine äußerst seltene anzuschen. Dagegen scheint theatrum ein paar Male in der Bedeutung von "Bühne" vorzukommen 5).

XIV, 16. p. 622, b. u. 31. p. 631, f.; Aelian. Var. Hist. II, 13 u. III, 8; Alciphron. Epist. II, 4, 5; Liban. Or. LXIII., Πρός Αριστείδην, Vol. III. p. 1376, 9. Reisk.; Longus, Pastor. IV, 15, 1, wo Daphnis die αίγας μουσικάς καθίζει άσπες θέατςου und ihnen bann vorspielt. Gensso in der lateinischen Sprache; dergo und ihnen bann vorspielt. Gensso in der lateinischen Sprache; dergo und ihnen bann vorspielt. Gensso in der lateinischen Sprache; dergo. Cicer. De Orat. III, 50; Ep. ad Attic. II, 19; Quinctil. I, 6, 45 u. VI, 1, 52, Arnob. adv. Gent. IV. p. 152. Salmas. Bon den Juhörern in einem als Buleuterion dienenden Odeion: Aristid. XXVII. T. I. p. 543. Dindorf. Bon der Bolfsversammlung im Theater: Juvenal. Sat. X, 127 seq. Bon den Juschauern im Stadium: Heliodor. Aethiop. IV, 1 (eine Stelle, die von Krause, Gymnastif und Agonistis I. S. 135, Anm. 1, und noch mehr von K. D. Müller, Handb. d. Archāol. §. 290. Anm. 1 misverstanden ift); Jo. Chrysostomus Act. Princ. I. T. III. p. 59. Montf. (του θεάτορον καθημένου παντός). Auch von einem bezliebigen Juschauerfreise oder Juhörerpublicum: vergl. oden Anm. 2 und unten Anm. 5; auch Zonaras Lex. I. p. 1037. Titm.: Θεατρίζειν, ἐν πομπῆ καὶ θεάτορο προπέμπειν; Ovid. Metam. XI, 22; Quinctil. I, 2, 9. Bergl. auch den Gebrauch von cuneus sir die Juschale. Sat. III, 178.

5) Die von une an zweiter und britter Stelle angegebenen Rebens bebeutungen bes Bortes Deargov, theatrum, finben fich vereinigt bebeutungen bes Wortes déaroov, theatrum, sinden sich vereinigt bei Gelychius: Véaxov Véapa so ovvaypa, und Photius in der Erstärung des Bortes Vearis: o ro déaroov doon, sind Véaxov ovoron. Bas bagegen die Bedentung von "Instituauerraum" anbetrisst, so ist es in der That sehr wunderbar, wenn G. E. B. Schneider, Das Attische Theaterwesen, Anm. 85, ans gibt, das Bort déaxov bedeute zuweilen das ganze Gebäude mit Einschluß des Bühnengebäudes, häusiger blos den für die Zuschauer bestimmten Raum. Natürlich hat er es nicht sur notig gehalten, den vermeintlichen häusigen Gebrauch des Wortes durch Bestieten, beit vermeintlichen häusigen Gebrauch des Mortes durch Bestieten, beite aus kelesan Anderwerts sinden wir als solche angesührt. Demosth. gu belegen. Anderwatte finden wir als solche angesührt: Demosth. p. 533, 15: Έκληφώθη το θέατφον; Aelian. V. H. II, 13: ἐν καλῷ τοῦ θεάτφον ἐκάθητο; Alciphr. Ep. III, 20: ἄγει μέ τις λαβών είς τὸ θέατρον και καθίσας έν καλῷ διαφόροις έψυχαydyei Demolais. Man traut feinen Augen faum, wenn man diefe Taur taur feinen augen taum, boen natur beine mit bet etellen ansieht, ganz abgesehen davon, daß in der ersten (mit welcher zusammen zu halten Plutarch. Phoc. V: πληφουμένου τοῦ Θεάτρου, Anton. LVI.: πληφουμένου θεάτρου, und Isocrat. De Pace §. 82. p. 175. B.: ἐπειδὰν πληφές ή τὸ θέατρου, sowie Polyaen. Strateg. VI, 10. p. 225, 26. Woelfsin.) ἐπληφώθη ebenso wie in Eurip. Iphig. Taur. 229 (πολλοί δ΄ ἐπληφώθημεν) genommen, mithin to Deargor von ben Bufchauern verftanben werben fann, wie in ben Ausbruden frequentissimum theatrum bei Cicer. De Divin. I, 27, 59, und plenum theatrum bei Juvenal. Sat. X, 127 seq. Es nimmt Bunber, warum nicht vielmehr eine Stelle veranschlagt ift, wie bie Plutarch. Timol. XXXIV, wo von Mamertos berichtet wirb: ardele de ele rag Dvognovoge napelθων είς τον δήμον έπεχείζει μέν τινα συγκείμενον έκ παλαιού λόγον υπ' αυτού διεξιέναι, θορύβοις δε πεςιπίπτων και την έκκλησίαν όρῶν ἀπαφαίτητον Εθτι ρίψας τὸ Ιμάτιον διὰ μέσον τοῦ Θεάτρου καὶ πρός τι τῶν βάθρων δρόμφ φερόμενος συνέβδηξε την κεφαλήν ως αποθανούμενος. Aber hier bebeutet to Deargov nichts Anberes ale bie Bufchauer. Roch cher liegen fich jebenfalls bie Bearoidea bes Bogelhaufes bes Barro hierher sichen (Varro, De Re rust. III, 5, 13: gradatim sunt structa,

Wie die Hellenen es bei ber Erziehung des Einstelnen sowol auf die Uebung des Körpers, als auch auf die Bildung des Geistes absahen 6), so zerfielen auch die

ut θεατρίδια avium, mutulis crebris in omnibus columnis impositis, sedilia avium), ferner bas Beargov ober Beargidiov, wels ches Malalas p. 278 (118) ju Antiochien ermahnt; vergl. Mueller. Ant. Antioch. II, 9. p. 89 seq.: Hoc castellum dicitur theatrum, puto quod cum cisternae modo aquam limpidam et frigidam servaret, gradibus undique circumdatum erat, in quibus homines otiosi et quales sunt in orientalibus maxime plagis aquarum murmuris et frigoris amantissimi, assidere poterant. Aber hier liegt ber Gebante an bas Amphitheater ju Grunde, welches auch fchlechtweg θέατρον genannt wurde. Auch der Ausbruck αμφι-θέατρος εππόδρομος vom Circus Maximus zu Rom bei Dionys. Halicarn. Ant. Rom. IV, 44 beweift Nichte, ba man in aupi-Déargos ben zweiten Theil von Deargov in ber Bebeutung "Bussichauer" herleiten fann. Ebenso wenig wird man behaupten wollen, baß bei Ovid. Art. amand. I, 89 u. 497 in ben Ausbruden curva theatra und curvo theatro sedere bas Bort theatrum nur bie cavea bezeichne. Eher fann man fagen, bag burch bas Epitheton curvum bas halbrund bes Bufchauerraums im theatrum freciell angebeutet werbe. Auch hat jenes nicht fatt in ben Ausbruden spissa theatra (Horat. Ep. I, 19, 41), tron spissa sedilia (Epist. ad Pison. 205), unb arto theatro spectare (ibid. II, 1, 60), unb cuneati theatri immanitas (Auson. Prolus. ludi de sept. Sap. 21). Wenn noch jüngst gelehrt ift (Guhl und Koner, Leben ber Griechen und Romer II. S. 165. Anm. 1): "Amphitheatrum heißt eigentlich ein Gebäube, welches auf zwei Seiten ein Bearqov, einen Zuschauerraum, eine carea hatte," so ist das ein Irrthum. Nehnlich erklärt allerdings schon Cassius Dio, Rer. Rom. XLIII, 22: Bearqov zu xvvnyezusov, & nal aupsbearqov en zoon neget πανταχόθεν έδρας ανευ σκηνής έχειν προσεφέθη. Das Bott bebeutet vielmehr ein Doppeltheater. Dafür fpricht auch die Stelle Plin. XXXVI, 117 vom Curio: Theatra juxta duo fecit amplissima ligno, cardinum singulorum versatili suspensa libramento, in quibus utrisque antemeridiano ludorum spectaculo edito inter sese aversis ne invicem obstreperent scaenae, repente circumactis ut contra starent, postremo jam die discedentibus tabulis, cornibus in se cocuntibus faciebat amphitheatrum. Bergl. auch Cassiodor. Var. V, 42 u. Isidor. Hispal. Ep. Etymol. XV, 35. 3ch fenne feine griechische Schriftstelle, in welcher bas. Wort δέατρον ben Worten όρχήστρα, ober σκηνή, ober anderen Ausbruden fur biefelben ober abnliche Begriffe fo entgegengefest ges funben wurde, bag man ben Buichauerraum verfteben mußte. Richt einmal bie Plutarch. Phoc. XXXIV. gehort hierher, wo es von σκηνή πρός ταύτα, namlich zum τραγφδίαν έπαγγείλαι και κιθαρφδίαν. Dagegen findet fich bei Liv. XL, 51 und in der Inschrift bei Reines. Cl. II. n. 89 (Orelli n. 3303) der Ausbruck theatrum et proscenium. Dort verfteht Ritfchl, Barerga gu Blautus unb Terent. S. 217 Anm. unter theatrum ben Bufchauerraum, und zwar ohne gradus, aber mit fteinernen Schranfen um bie cavea, mas immerhin eigenthumlich ift. Aber ich habe die Ueberzeugung, daß theatrum beibe Male so viel bedeutet als scena, Buhne, und daß unter proscenium die hinterwand der Buhne zu verstehen ist, worüber weiter unten in Abschn. IV. Bergl. einstweilen Isidor. Ep. Etym. X, 253: scenicus qui in theatro agit. Theatrum enim scens est. 6) Bergl. 3. B. Plato, De Republ. II. p. 876. E.: ἔστι δέ που παιδεία ή μεν έπι σώμασι, γυμναστική. έπλ τη φυχή μουσική.

öffentlichen Schaustellungen an ben Festen, bie, wie Alles bei biesem Bolke, die Form von Wettkämpfen annahmen, vorzugsweise in gymnische und musische Agonen 7), zu welchen letteren im weiteren Sinne bes Ausbrucks alle diesenigen gehörten, welche in den Bereich ber Musik, des Tanzes, des Gesanges und der Recitation schlugen. Alle Baulichseiten, in welchen diese Agonen zu schauen waren, konnten Theater genannt werden und sind so genannt 8), und als den Griechen von den Römern her die besonders für die Gladiatorenspiele und Thierkämpse und Jagden bestimmten Gebäude bekannt wurden, bezeichneten sie auch diese mit demselben Namen 9).

7) Pollux, Onomast. III, 142: τῶν δὲ ἀγώνων οἱ μὲν γυμνικοί, οι δε καλούμενοι σκηνικοί όνομασθείεν αν Διονυσιαποί τε καὶ μουσικοί· οὶ δ' Αττικοὶ οὐ ὁρδίως λέγουσι» ἀγῶνας μουσικούς ἀλλὰ μουσικῆς. — χωρία δὲ τῶν μὲν στάδιον, τῶν δὲ θέατρον, κοινοὶ δὲ ἐπ' ἀμφοτέροις θεαταί. Cassius Dio LX, 6: ἐν μὲν ταῖς τῆς μουσικῆς θεωρίαις — ἐν δὲ τῷ γυμνικφ άγωνι. In der Inschrift n. 26, 3. 4 u. 5, bei Fr. Le-normant, Recherches archéol. à Eleusis p. 90 seq. werden άγωνες σταδιακοί τε καὶ σκηνικοί etwähnt. 8) Das στάδιον als in die Kategorie Béarpor fallend ober geradezu als Béarpor bezeichnet bei Philostrat. Vit. Sophist. II. p. 236, 18 seq. Kayser.: το στάδιον τὸ ὑπὲρ τὸν Ἰλισσὸν ἔσω τεττάρων ἐτῶν ἀπετέλεσεν (es ift von herobes Attifus bie Rebe) kopon soudelg oneo navra τὰ θαύματα, οὐδὲν γὰς θέατρον αὐτῷ ἀμιλλᾶται. Liban. Πεςὶ τοῦ πλέθρου Vol. I. p. 261. Reisk. τὸ θέατρον, ῷ πλευραὶ μὲν τέτταρες, τὸ δ' ἐν μέσφ πλέθρον, δέχεται τὸ μέτα μεσημβρίαν ἔργον τῶν ἡκόντων ἀθλητῶν ἐπὶ τὰ 'Ολύμπια (311 Antiochien). J. Chrysostomus, De Nom. mut. Vol. V. p. 851. ed. Paris. 1636: ούτ δράτε τους 'Ολυμπιακούς άθλητας είς μέσον του θεάτρου οόχ δράτε τους 'Uλυμπιακούς άθλητάς είς μέσον τοῦ θεάτρου εστότας ἐν μεσημβρία μέση, wo Krause, Gymnast. u. Agonist.

1. S. 105 θέατρον in bem allgemeinen Sinne von "Kampsplat" gefaßt wissen will, was auch zulässig ist. — Desgleichen bas ώδειον, vergl. Pausan. I, 8, 6: τοῦ θεάτρον δὲ, δ καλοῦσιν ώδειον κτλ. Bergl. auch Pausan. V, 12, 4 und Philostrat. Vit. Soph. II, 1, 5 (unten Anm. 16 u. 20) und II, 1, 8. p. 239, 27. Kays., Suidas s. v. "Ηρώδης. Ueber bas in ber Inschrist in ber Eφημερίς άρχαιολ. 1859. n. 3455. und baraus in Fledeisen's Jahrb. für claff, Bhilol. VI. 1860. S. 61, ober in Gerharb's Arch. Anzeig. 1859. S. 71\* fg. erwahnte Beargon Navasyvaixon wird unten in Abichn. II. gehandelt werben. 9) Bollftanbiger wird unten in Adjan. 11. gehandelt werden. 9) Bollständiger Θέατρον πυνηγετικόν, vergl. Cassius Dio XIIII, 22 (in Ann. 5), LI, 23, LXVI, 25; aber auch blos Θέατρον: Cass. Dio LXIII, 3 LXVI, 22 u. 25, LXIX, 8; Nicol. Damasc. ap. Athen. IV, 39. p. 153. f., und Posidon. ap. Athen. IV, 40. p. 154. b. Auch Liban. Antioch. Vol. I. p. 344 seq. Reisk. gahlt, von ben verschiebenen Arten ber Dearoa ju Antiochien fprechend, ju biefen außer bem Stadium bas Amphitheater: αίς (στοαίς) Ιππόδρομός τε προσύφανται καί θέατρον — συνηχοῦν καί συναγωνιζόμενον καί αὐλῷ καί κιθάρα και φωνή και τοις πολλοίς των από της σκηνής τες-πόντων τις δ' αν έφικοιτο διεξιών έτεςα θεατρων είδη, τὰ μέν άθληταϊς έναγωνίσασθαι πεποιημένα, τὰ δ' άνδοάσι πρός δηρία. Bergl. auch Πρός Αριστείδην Vol. III. p. 370, 11 seq. R. Bei bemselben fann Antioch. Vol. I. p. 312, 2 δέατρον außer Ambhitheaere bezogen werben, und ebenso bei Jo. Phocas p. 2.
ed. Von., wenn er sagt, baß Antiochien einst geglanzt habe usyédes bearrowr. In ben Borten Julian. Epistol. 35. p. 408. D., wo ber Lurus ber Korinthier ent τα κυνηγέσια τα πολλάκις έν τοίς θεάτροις έπιτελούμενα ermahnt wird, ift unter τα θέατρα an erfter Stelle bas Amphitheater ju verfteben (welches ju Rens forinth nicht fehlte, wie Rraufe, Gymn. u. Agon. I. S. 146 gemeint zu haben scheint; vergl. Leafe, Lopographie Athens S. 135 fg., Anm. 5 b. Ueberf. von Baiter und Sauppe, und Travels in the Morea Vol. III. p. 244 seq.), an zweiter bas Stabium; ob A. Encytt. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

Insbesonbere aber hastete ber Name an ben Gebäuben für die musischen Agonen 10), und wenn man sich darüber wundern wollte, insosern als es sich bei den anderen einzig und allein um das Schauen, bei diesen aber entweder allein oder in den meisten Fällen hauptsächlich auch um das Hören haudelte 11), so bedenke man einersseits, daß in der griechischen Sprache die Wörter, welche "sehen" bedeuten, nicht selten von allem Wahrnehmen durch die Sinne, und namentlich auch durch den des Gehörs gebraucht werden 12), und andererseits, daß die betressenden Gebäude nicht allein in Folge ihrer Construction unter den bei den Griechen vorkommenden die vollkommensten Schauhäuser waren, sondern auch durch ihre größere Zahl und namentlich durch den häusigeren Gebrauch, welchen man von ihnen machte, und zwar gerade zu den bedeutendsten und glänzendsten Aufführungen, vorzugsweise Berechtigung auf den Namen von "Schauhäusern" hatten 13).

Diese Theater im engeren Sinne des Wortes zerfallen wiederum in zwei Arten, in die Bearga xar'

έξοχην und bie φδεῖα, odia, odea 14).

auch bas eigentliche Theater, muß bahingestellt bleiben. Ebenso bei Porphyr. De Abstinent. III, 20. p. 143, 11 soq. Nauck.: ήμεῖς δὲ δίρςει και τροφής ένεκα καιζοντες κολλάιις ἐν δέατροις και κυνηγεσίοις τὰ πλείστα τῶν ζώων φονεύομεν. Benn Appian. De Bell. Mithrid. 63 berichtet, baß die sleinassatischen Stäbte in Folge bes ihnen nach Beenbigung des ersten Krieges mit Mithridates von Sulla auferlegten Tributes genöthigt waren, αὶ μὲν τὰ δέατρα τοῖς δανείζονοι, αὶ δὲ τὰ γυμνάσια, ἢ τεῖχος, ἢ λιμένας, ἢ τι δημόσιον ἄλλο zu verpfänden, so benft er bei δέατρα gewiß auch an die Stadien, vielleicht auch an Amphitheater, nāmtich insofern solche in den betreffenden Städten vorhanden waren. Endlich läßt Lucian. Nigrin. 29, indem er als in Rom besindlich erwähnt τα δέατρα καὶ τὸν ἐππόδοριον, ohne Zweisel das Flavische Amphitheater nicht unberückstätt. Diese Stelle ist auch deshalb sehr beachtenswerth, weil wir aus ihr in Berbindung mit der des Cass. Dio LXIX, 8, 2 und der erstanges sührten des Libanios wol schließen dürfen, daß in der Regel der hippobrom nicht mit in die Kategorie Θέατρον einbegriffen wurde.

10) Siehe Pollux III, 142 a. G. in Anm. 7. Chrysostom. Or. XXXII. Vol. I. p. 401, 2. Dind. fagt fogar: δήμου γάρ έστιν άκοὴ τὸ θέατρον.

12) Bergi. bie Grif.

14 Asschyl. Septem. 99; Brunck. ad Soph. Oed. Colon. 138;

Schaefer. ad Musae. p. 5. Schrader. u. f. w.

13) Beil ber Bes fucher ber Theater bei mufitalifchen Auffuhrungen mehr Gorer als Schauer war, fonnte Plutarch. Pericl. I. a. E .: agnet, de Baciλεύς άποοασθαι ψαλλόντων σχολάζη, καὶ πολύ νέμει ταῖς Μούσαις ετέρων άγωνιζομένων τὰ τοιαῦτα θεατής γιγνόμενος, bas Bort δεατής so gebrauchen, daß es sich viel mehr auf das Horen als auf das Schauen bezieht. Θεατής και ακφοατής bei Cassius Dio LIX, 4. 14) Siehe oben Anm. 8 g. E. Wie alle Obeen in bie Rategorie ber Theater im engeren Sinne bes Bortes fallen, fo fcheinen auch bie gewöhnlichen Theater in fpaterer Beit, ba mufifalifche Aufführungen in biefen eine großere Rolle spielten als bramatifche, und bie auch mit bem Ramen Bearpa bezeichneten Amphitheater aufgefommen waren, allgemeinhin bann und wann ale coeia bezeichnet worben ju fein. Benigstene founen wir une nicht bavon überzeugen, bag ber Rhetor Arifteibes, wenn er Or. XLII. V. I. p. 791. Dind. fagt: de aoa od reign och de ο δεία ο όδε στοαί ο όδε ό των άψύχων κόσμος αί πόλεις είεν, nur an Gebaube fur Dufit, Concerte und Recitationen benft, unb bag man aus ber Stelle ben Schluß ziehen tonne, biefe Bebanbe batten ale charafteriftifches Mertmal einer anfehnlichen Stabt gegolten, wie gefcheben ift. Bergl. außerbem bie unten in Anm. 75. C. 167

Die Zahl ber Theater, welche ausbrücklich mit bem lepteren Ramen bezeichnet werben, ist eine sehr geringe 16). Einige von ihnen kommen auch unter der Bezeichnung irzwoodpror deargor vor 16), welche ganz dem lateinischen Ausbruck tectum theatrum entspricht, der sich für ahnliche Gebäude auf italischem Grund und Boden gebraucht sindet, bezüglich deren wir freilich nicht durch Zeugnisse darthun können, daß sie auch Odeen hießen 17). Inzwischen steht es wol ganz sicher, daß alle Odeen bedeckt waren 18). Sonst zerfallen sie in zwei Arten, in Rundzebäude, welche vermuthlich nur mit einem in der Mitte errichteten Gerüste für das Austreten einzelner Musiker, Sänger oder anderer Bortragenden versehen waren, und in Gebäude, welche den gewöhnlichen Theatern der Korm nach durchaus glichen und eine Bühne ähnlich wie diese

behandelte Stelle befielben Rhetore. Man bebenfe auch, daß nach Alexand. Aphrod. in Metaph. III. (IV.) p. 146 ex vers. Genesii: Odium pars quaedam theatri, quae nunc thymele, id est scena, muneupatur, und daß auch das Bort thymele auf das gange Theater übertragen ift.

15) Der Rame obelor, odeum, fommt unferes Biffens nur vor: 1) im eigentlichen Griechenland a) ju Athen von bem vorperifleifchen Ban an ber Enneafrunos, von bem Berifleifchen, fubbalich von ber Afropolis, endlich von bem bes Berobes Attifus am spling von der Arropolis, enotin von dem des Dervoes attitus am sanden Abhange des Burghügels, von welchen drei Bauten unten in Abschn. II. g. E. des Beiteren die Rede sein wird; d) zu Korinth (Pausan. II, 3, 6); c) zu Patra (Pausan. VII, 20, 3); 2) in Affen a) zu Smyrna (Pausan. IX, 35, 2; Aristid. Or. XXVII. T. I. p. 542. Dind. (f. unten Anm. 75. S. 167); b) zu Batara (Corp. Inser. Gr. n. 4286); c) zu Runawat, Ranatha, in Sateta (Corp. Inser. Gr. n. 4236); e) zu Runawat, Ranatza, in Sprien (Corp. Inser. Gr. n. 4614: δεατροειδές φδείον); 8) in Rom vom Ban bes Domitianus (Sueton. Domit. V.; Eutrop. Hist. Rom. VII, 15 [23]) und Trajanus (Cassius Dio LXIX, 4; Ammian. Marcell. XVI, 10, 14); 4) in Karthago von bem Bau bes Septimius Severus (Tertullian. Ros carn. 42). 16) Die Bezeichnung als τδ ύπωφόφιον δέατρον gebraucht Philostrat. Vit. Soph. II, 1, 5. p. 236, 30. Kays. von bem Bau bee herobes Attifus zu Korinth. Sie fommt auch vor bei Suidas s. v. Hocong von bem zu Ehren ber Regilla erachteten Bau zu Athen. 17) Der Ausbrud bet sommt auch vor det Stetals 8. V. Newors von dem zu Egren ber Regilla erachteten Bau zu Athen.

17) Der Ausbruck theatrum teetum findet sich inschristlich bezeugt für das kleinere Theater zu Bompesi (s. Theatergebäube u. Densim. des Bühnenswesens E. 12, und Mommen, Inser. Regni Neapolitani lat. n. 2241) und Reapel (Stat. Sylv. III, 5, 91).

18) Bergl. Tertullian. Apol. 6: Video et theatra nec singula satis esse nec nuda. Nam ne vel hieme voluptas impudica frigeret, primi Lacedaemonii odium (b. i. odiorum) penulam ludis excogitaverunt. — Forchhammer, Topograph. von Athen S. 42 fg. benft fich bas altefte Dbeion ju Alben, bas in ber Rafe ber Enneafrunos, weil es bei Hesych. s. v. 'Aedelov und in ben Schol. Arist. Vosp. 1109 als romog bezeichnet wirb, ale einen mit Gigbanten in Form eines Theaters umgebenen, nach Außen eine fteile Mauer nach Art des Kolosseums und anberer romischer Amphi-Mauer nach Art des Kolosseums und anberer romischer Amphi-theater habenden offenen Blag. Ihm schloß ich mich in der Schrift über die Thymele an. Die Dachsosseit nimmt auch A. Mommsen, heortologie S. 138. Ann. \*\*\* an, und zwar als ausgemachte Sache, ohne Belege anzusühren. Indessen ist doch der von Forchhammer angesührte Grund nicht so wahrscheinlich, bag ich mich noch jest entichliegen fonnte, beewegen eine Ausnahme von bem durchgebenben Gebrauche ber lieberbedung ber Dbeen que gugeben (bei beffen Borausfehung fich auch bie Anwendung gum Rornlager ohne bie Berbeigiehung von Gewölben erflaren und bie Einquartierung felbft von Reiterei nicht im Deinbeften befremben warbe). Man bebente, bag bie Stias ju Sparta (f. Anm. 20. biefer S.) alter und ohne 3meifel bebedt mar. Es murbe in ber That Bes fremben erregen, wenn ber athenienfifche Baumeifter fich nicht ben hatten 19). Man kann die erstere Art, welche als die dlere zu betrachten ist und auch in späterer Zeit nicht ganz abkam 20), als das Odeion im engsten Sinne des Wortes bezeichnen, die andere als das theaterformige Odeion, Grargoesdès odesov 21). Was ihre Bestimmung andetrifft, so deutet der Rame auf Gesang und Musik 22). Diese Bestimmung ist auch für die ältesten und wichtigsten Odeen, die Stas zu Sparta, das vorperifleische Odeion an der Enneakrunos und das Verifleis

Borgang bes Theodoros ju Rus gemacht hatte, jumal ba nicht allein ber Bwed beiber Gebaube, fonbern auch bie Beit ber Benugung wesentlich biefelben waren.

19) Bergl. R. D. Muller's Sanbb. b. Archapl. §. 289. Unm. 8 und meine Schrift: Ueber bie Thymele bes Gr. Theaters, **6**. 50 fg. 20) Das altefte befannte ale Dbeion bienenbe übers bedte Rundgebaube ift bie Slias zu Sparta, ein Bau bee Theoborus von Samos, ber aber nicht geradezu ben Ramen Obeion führte; vergl. außer Tertullian. in Anm. 18, Etym. M. p. 717: Σπιάς τὸ φόδειον έκαλείτο τῶν Λακεδαιμονίων κατά τὴν άρχαίαν φωνήν οίκος γάρ έστι στρογγύλος κτλ.; Pausan. III, 12, 8 u. 14, 1; Duller, Banbb, b. Archaol, \$, 55. Anm., unb unter ben Reueren besondere Urliche im Rhein. Duf. VI (1847), 2. S. 217; auch Curtius, Beloponnesos II. S. 232 u. 238, unb Brunn, Gefch. b. Gr. Runftler II. G. 388. Ale bas zweitaltefte bierher gehorenbe Bebaube haben wir bas in Anm. 18. biefer G. befprochene Dbeion an ber Enneafrunos ju betrachten. Das britts altefte befannte ift bas Berifleifche. Der von Pausan. II, 27, 5 ermahnte Runbbau im hieron bei Epibauros von Bolyfeitos mar fein Obeion, mas ich felbft fruher, ba mir bie genquere Runbe über bie Dimenfionen und andere Details fehlte, fur mehr ober minder wahrfcheinlich bielt, und noch Brunn a. a. D. I. S. 217 u. II. S. 829 u. 374 ale ausgemacht annimmt. So nimmt in Griechenland ber Beit nach bie vierte Stelle ein ber viel fpatere Runbbau aus Badfteinen, welchen Gurtine a. a. D. II. 6. 222 u. 235 nach Leafe's Borgange Mores Vol. II. p. 533 seg. (ber auch Vol. I. p. 151 über bas Gebaube gefprochen hat) mit großerer Dahricheinlichfeit fur ein Dbeion halt, als bie fraugofifchen Belehrten ber Exped. scient. de Morée ju Vol. II. pl. 48 für ein Amphitheater. Bon ben Obeen in Rom gehort ficher hierher bas bes Trajan; benn es unterliegt feinem Zweifel, bag biefes Raifers von Pausan. V, 12, 4 ermahntes θέατρον μέγα πυκλοτερές πανrazoder nicht ein Amphitheater war, wie Ginige gemeint haben, fondern eben bas in Rebe flebenbe Dbeum, wie icon birt, Bes chichte ber Baufunft Bb. II. S. 358 u. III. S. 110 einsah und auch Brunn a. a. D. II. S. 840 annimmt. Ueber bas bes Dosmitian ift nichts Genaueres befannt. Sehr Schabe, bag fich nicht ermitteln lagt, welche Form bas von Baufanias ermabnte Dbeion ju Smyrna hatte, jumal wenn es ichon ju Apelles' Beiten bestanb. Daffelbe gilt von bem Dbeion ju Batra, in Betreff beffen es feftfteht, baß es icon gur Beit ber Rieberlage ber Gallier ju Delphi porhanden war. Dber barf man aus bem Umftanbe, bag biefes von Baufanias mit bem Dbeion bes Berobes ju Athen verglichen wirb, auf Gleichartigfeit ber Conftruction fchließen? Wenn nicht, fo find die alteften befannten theaterformigen Bauten bie bes Gerobes Attifus zu Athen und zu Korinth; benn bag auch ber lettere Bau in biefe Rategorie gehore, last fich boch wol mit Sicherheit aus bem jur Genuge befannten erfteren fchließen. 21) Diefer in ber oben Anm. 15, 2. c. angeführten Inschrift vorfommenbe Ausbrud, welcher jugleich bie von ben neueren Schriftfellern über Architektur meift verfannte Doppelartigfeit ber Obeen bezeugt, fann naturlich nicht burchaus mit bem jur Bezeichnung bes alten Dbeums ju Athen von bem Schol. ju Aristoph. Vesp. 1109 gebrauchten Ausbrude τόπος θεατροειδής jufammengeftellt werben. 22) Phot. n. Suidas: 'Ωιδείον ωσπες θέατρον, ο πεποιήκεν, ως φασι, Περικλής, είς τὸ ἐπιδείκνυσθαι τοὺς μουσικούς διὰ τοῦτο καὶ φόδειον ἐκλήθη ἀπὸ τῆς φόῆς. fche ju Athen minder ober mehr ausbrudlich bezeugt 23). In ben Bereich bes Gefanges gehört bie gefangartige Recitation ber Rhapsoben, beren Auftreten im vorperifleiichen Obeion ju Athen burch schriftliche Rachricht festftebt 24). Aehnliches erfahren wir über bie romischen Dbeen, junachft über bas bes Domitianus, welches fur ben von diesem Raiser gestifteten musischen Ugon errichtet wurde 25). 3m Allgemeinen läßt fich banach wol fagen, baß bie Obeen fur mufische Agonen bestimmt maren, bei benen es fich um Gefang oder um Dufit, oder um Befang und Dufif in Berbindung mit einander, ober um Recitation handelte, und vorzugeweise Einzelne mit einander wettfampften. Es ift mehr als fraglich, ob bie an ben Ranathenden ju Athen übliche Pyrrhiche im Berifleischen Deum aufgeführt wurde. Es hat burchaus feine Bahrscheinlichkeit, baß in irgend einem ber uns als Dbeen bekannten Theater je bithprambifche oder kyflijche Chore aufgetreten maren. Fur Dramen paßten Die vorzuges weise ale Obeen ju bezeichnenben Rundgebaube, mit ber Buhne, ber Thymele, in ber Mitte icon an fich nicht. Ramen in ben theaterformigen Obeen je bramatische Aufführungen vor, fo hatte bas ficherlich erft in spaterer Beit ftatt, in welcher es fich nicht um gange Dramen mit voller Ausruftung, fondern vielmehr um bramatifche Monodien handelte 26).

Außer ben ausdrucklich als Obeen bezeichneten ist eine Anzahl "fleiner" ober "fleinerer" Theater an Orten, welche "große" ober "größere" besaßen, durch Erwähnung bei Schriftstellern oder durch die Ueberbleibsel bekannt, darunter ein paar, die als tocta theatra den größeren nuda gegenüber gestellt werden. Es scheint in der That in späterer Zeit Sitte geworden zu sein, dem größeren unbedeckten Theater ein kleineres bedecktes beis

23) Bezüglich bes Perifleischen Obeion vgl. jest A. Dommsen, Geortologie S. 139 fg. 24) Bergl. Hesych.: 'Aιδείον' τόπος, έν φ πρίν τὸ θέατρον κατασκευασθήναι οι δαψφδοί και οι πιθαρωδοί ήγωνίζοντο. 25) Bergl. Sueton. Domitian. IV. u. Breller, Regionen ber Stadt Rom G. 169. 26) Wenn an ben Banathenaen zu Athen wirflich bramatifche Aufführungen ftatts hatten (G. Fr. Bermann, Lehrb. b. gotteeb. Alterth. b. Gr. &. 54. Anm. 21 b. 3w. A., Bergt in Fledeifen's Jahrb. f. Philol. VI. 1860. S. 61), fo war beren Local, insofern fie fcon vor bie Zeit ber Errichtung bes Obeion bes Berobes fielen, und in bem Falle, bag fie nicht bloge Monobien, etwa auch mit Geberbenfpiel, waren (A. Mommfen, Seortol. S. 140. Anm. ++), ohne Zweifel bas Dionyfifche Theater. Sonft fann auch an jenes Obeion gebacht werben, obgleich in Betreff beffelben immerhin Zweifel bleiben. Dag bie befannten Schauhaufer ju Butho und auf bem 3fthmos von Korinth junachft bem 3wede ber Obeen bienten, unterliegt feinem 3weifel. Es ficht ferner feft, bag fie bie gemobnliche Theaterform hatten, mit einer Buhne vers feben waren; vergl. in Betreff bes belphischen Lucian. adv. Indoct. 9, bezüglich bes istimischen Lucian, ober Philostrat. Ner. 9 ober p. 338 seq. Kays. Für beibe fehlt es nicht an Zeugniffen über bas Auftreten von zoayodoi, aber erft in fpaterer Beit, und gwar ift bieses für bas isthmische ausbrucklich bezeugt (vergl. Lucian. ober Philostrat. a. a. D. und C. Keil, Syllog. Inscr. Boeot. p. 81), während es für das belphische die größte Wahrscheinlichkeit hat (f. Plutarch. Quaest. Sympos. V, 2 und Philostrat. Vit. Soph. II, 26, 2. p. 269. Kays.). Sicherlich handelt es fich fur beibe Theater um bloge Monobien. Aber beibe maren auch bie einzigen Bebaude ihrer Art an ben betreffenben Orten.

augeben 27). Die Reueren haben fich baran gewöhnt, biefe fleineren Theater (bei benen Bedachung gewiß in ber Regel vorauszusegen ift, wenn fie auch jumeift nur auf guten Glauben angenommen wird) auch als Obeen au bezeichnen 28). Benugen nun Dach, geringere Dimenstonen, etwa auch irgendwelche Beziehung zu einem größeren Theater, um ein Obeion angunehmen? In Betreff bes Daches tonnte bas allerbings fo fcheinen, wenn es mit ber Anficht ber Reueren, bag biefes einzig und allein auf akuftischen Grunden beruhe 29), seine Richtigfeit hatte. Aber wie fann biefe Anficht befteben, ba es boch sicher ift, daß bie Aufführungen, für welche bie Obeen bestimmt waren, auch in ben unbedecten Theatern, großen und fleinen, ftatt hatten? 80) Dagu fommt bas ausbrudliche Zeugniß Tertullian's, nach welchem man bie Theater mit ber Bebachung ber Dbeen versah, um Schut gegen bie Ralte bes Bintere ju Diefes Beugniß barf junachft nur fur ben bieten. Brauch romifcher Beit veranschlagt werben. Sier finden wir ihn aber ichon gegen bas Enbe ber Republif in Rom felbst. Berichtet ja Plinius 31), baß icon vor ber von Agrippa veranlaßten Erbauung bee Diribitoriums ber Architeft Balerius aus Offia bei Gelegenheit ber Spiele bes Libo ein Theater bededt habe 32). Das war gewiß fein Obeum, nicht einmal ein theaterformiges 33). Der Brauch beschränkte sich inzwischen nicht auf Italien. In einer Inschrift von Philadelphia in Rleinasien fommt ein néradog rov Beargov vor, ber sicherlich von einem Dache zu verstehen ift 34). Auch hier handelt es sich nicht um ein Obeion 35). Es ift aber

27) Siehe namentlich Tertullian. in Anm. 18, auch Anm. 17, und mehre einzelne Beispiele unten in Abschn. III. rühmliche Ausnahme macht P. Raff. Garrucci, Questioni Pompejane, Napoli 1853. p. 87 seq. 29) Wir führen an ber Stelle Aller nur hirt, Gefch. ber Baufunft III. S. 111, an, welcher, nachbem er bemerkt bat, "bag bas Obeon ein Ban war, welcher fich wesentlich von ben größeren Theatern baburch unterschieb, baß er gleich ben Theatern ber neueren Beit unbebedt mar," bingufügt: "Dies gefchah mahrscheinlich beswegen, weil man glaubte, baß fich bie Dufif in geschloffenen überbectten Raumen beffer aus-nehme als in unbebecten." 30) Besonders instructiv ift in nehme als in unverenzen. Diefer Beziehung die Berudfichtigung ber in Anm. 26 biefer S. bes fprochenen Theater zu Delphi und auf bem Ifthmos, die nie als godera erwähnt werben und ficherlich unbebectt waren, sowie bes Dionpfischen zu Athen nach Hesych. in Anm. 24 u. And.; ferner etwa auch die der zu Nemea und Korinth mit Bergleichung von Plutarch. Philop. XI., und Polyaen. Strateg. IV, 6, 1, des zu Theben und berer an anderen Orten Bootiens, worüber Belder, Gricch. Tragob. III. S. 1283. 1301. 1309 gesprochen bat, ber gu Samos nach Plutarch. Anton. LVI. u. f. w. Rhapsoben in Theatern, wie ju Athen: Athen. XIV, 12. p. 620. Auch ber Rifomebes άδων θυμέλαισιν "Ομηφον (Stephani, Tit. Gr. Part. V. Dorpat." MDCCCL. p. 12) gebort ficherlich hierher. Dichterwettfampfe im Theater zu Mitylene: Plutarch. Pompej. XLII. 31) Nat. Hist. 32) Brunn, Gefch. b. Griech. Runftler Bb. II. XXXVI, 102. S. 391 vermuthet, bag mit bem Libo &. Scribonius Libo, ber Freund bes Bompejus, Cicero und Barro, gemeint sei. 33) Canina, Sul Teatro di Pompeo p. 7 bachte sogar an einen Rundbau. 34) Bergl. Corp. Inser. Gr. n. 3422. Vol. II. p. 802, wo Boch bemerft: Titulus hic Aureliis Imperatoribus non antiquior 35) Bie auch R. D. Muller, Etruster II. G. 226. videtur. Anm. 4 bemerft hat, ber nur beehalb nicht Morgenftern's Meinung, bag unter nerasog ein naganeraoua ju verfteben fei, batte billigen follen.

nicht baran ju zweifeln, bag bie icon viel fruber ftatthabenbe Bebachung ber Dbeen wefentlich benfelben Grund gehabt habe, wie die ber Theater nach Tertullian. Gin Dach bietet nicht blos Schus gegen Ralte und Regen, fondern auch gegen den Sonnenbrand. Ber nun bebenft, bag bie Sfias ju Sparta aller Bahricheinlichfeit nach in Begiehung gu ben Rarneen ftand, eben fur bie an biefem Befte abgehaltenen mufifchen Agonen bestimmt mar, ferner, bag bie Rarneen gerabe in die beiße Jahred: geit fielen, ber wird nicht anfteben, aus biefem Umftanbe bas Dach jenes Gebaubes ju erflaren, ja felbft, wenn er Rich ber am Befte ber Rarncen aufgeschlagenen Gutten 36) erinnert, biefe ale Borbild ber Stias gu betrachten 37). Much bie Banathenaen, fur welche bie athenienfischen Dbeen bestimmt maren, murben gur Beit ber Sipe gefeiert 38). Bie bie Stias alter ift als bas fteinerne Theater ju Sparta, fo ging ju Athen bas Dbeion an ber Enneafrunos bem Dionpfifden Theater voraus. Es ift nicht ju überfeben und bat vermuthlich auch feinen afuftifden Grund, bag Sparta fowol ale Athen fruber Deen mit herumlaufenben Mauern befagen als Theater, bei welchen etwas Aehnliches fatthatte, - bag aber bas Dionpfifche Theater auch in afuftifcher Beziehung nicht hinter bem vorperifleischen Dbeion gurudftand, erhellt aus ber fdriftlich bezeugten Thatfache, bag bie Bettfampfe ber Rhapfoben und Ritharoben aus biefem in jenes übergingen; und wenn es blos auf afuftifche Berbaltniffe angefommen mare, fo batte Berifles Die Unlage feines Dbeion wol unterlaffen fonnen. Rachbem bie Bebachung ber Dbeen in Sparta und Athen aus bem angegebenen Grunde aufgefommen war und biefe Art ber Theater namentlich von Athen aus Ruf erhalten batte, mag fie anberemo nachgeahmt worben fein, felbft wenn nicht gang biefelben in ber Beit ber Benutung liegenben Bebingungen vorhanden waren. Dag bie Deen ferner zu ber Anlage bebedter Theater führten, ift wol mehr ale mahricheinlich - bie theaterformigen Dbeen unterscheiben fich ja ber Conftruction nach burchaus nicht von biefen -, aber baß baraus noch feineswegs folge, alle bebedten Theater feien Dbeen gewesen, zeigt bas oben über bas Theater bes Balerius und bas ju Philadelphia Bemerfte. Jener Umftand zwingt nicht einmal ju ber Unnahme, bag alle fleineren bebedten Theater neben größeren unbebedten fur Dbeen gu halten feien. Beringfügigfeit ber Dimenfionen ift fein abfolutes Attribut ber Dbeen. Allerdinge fonnten bebedte Bebaube nicht in fo großen Dimenfionen ausgeführt werben, wie fie felbft in Griechenland jur Beit ber Gelbftanbigfeit unbebedten Theatern gegeben wurden. Aber von ben mehr ober weniger befannten Deen waren bie athenienfifchen - um von bem bes Domitian ju Rom gang ju ichweigen - größer ale gar viele unbebedte Theater. - Dag irgend ein Obeion zu irgend einem

unbebedten Theater in befonberer Begiebung geftanben habe, lagt fich mit Recht nicht behaupten. Bielmehr ift gerade betreffs ber alteften Dbeen, und wiederum bes Domitianifden ju Rom, befannt, baß fie fur folche Aufführungen an Feften bestimmt maren, an benen bie unbededten Theater berfelben Orte feinen Theil batten. Wenn man aber in Bemagheit einer Meußerung Bitruv's 39), welche fich auf bas Perifleische Dbeion und bas Dionufifche Theater ju Athen bezieht, gar angenommen bat, bag bas Dbeion wesentlich auch ben 3med gehabt habe, ben im unbededten Theater Sigenben bei einbrechenbem Regen Schut zu bieten, fo ift bas eine Annahme, bie fich in ber Beife ichwer aufrecht erhalten lagt, inbem fie auf mehre ber befannten galle geradegu nicht paßt, ba bie Dbeen bier feineswegs in unmittelbarer Rabe ber unbebedten Theater gefunden werben. Gie lagt fich nicht einmal in Betreff ber fleineren bebedten Theater, bie größeren unbededten beigegeben maren, befondere be= tonen, indem bochftens jugegeben werben fann, bag man burch biefe Unlage jenen 3med nebenbei auch habe erreichen wollen. Gegen ben Busammenhang zwischen Dbeen und unbebedten Theatern fpricht, wenigstens bezüglich ber fpateren Beit, auch ber Umftanb, bag bas Dbeion ju Ranatha bas einzige Theater bes Ortes mar. Diefes inschriftlich bezeugte theaterformige Dbeion ift befonders geeignet, ben Unterschied amifchen Dbeen und bebedten Theatern, Die ja auch ber fpateren Beit angeboren, flar ju machen. Es war ausichließlich fur Befang und Dufif errichtet. Die bebedten Theater aber untericeiben fich ihrer Bestimmung nach burchaus nicht von ben unbededten ihrer Beit.

Alle Theater im engeren Sinne des Wortes konnten allen musischen Agonen als Stätte dienen; aber in gar manchen hat dieses in der That nicht einmal betresse der wichtigsten Aufführungen, der der dithyrambischen und kyflischen Chöre und der Dramen, namentlich der vollständigen, stattgehabt 40). Man lasse sich nicht beirren durch Zeugnisse, in welchen das gesammte Theaterwesen auf den Dionylos allein zurückgeführt wird, so zwar, das dieser als der Ersinder und Ausseher der Theater gilt (worunter auch die Odeen mit zu verstehen sind)

<sup>36)</sup> Ueber biese: Δημήτοιος δ Σκήψιος εν τῷ ποώτφ τοῦ Τοωκοῦ διακόσμου bei Athen. IV, 19. p. 141. e. f. 37) 3ch strue mich sehr, hinsichtlich bes Obigen wesentlich zusammengetroffen zu sein mit Brunn, Gesch. b. Gr. Künstler II. S. 388. 38) Darüber jest: A. Mommsen, heortol. S. 129 fg.

<sup>39)</sup> De Archit. V, 9.

40) Das Obige gilt im vollsten Maße von bem Theater zu Sparta, wie ausbrücklich bezeugt wird von Plat. De Legg. I. p. 637 seq. u. 817, und von Platarch. Instit. Lacon. XXXII.; vergl. auch Cassius Dio LXIII, 4 und Aelian. Hist. An. XI, 19. Die wichtigsten Mufführungen waren hier die an den Gymnopadien (Herod. VI, 67, Aristoxen. ap. Athen. XIV, 30. p. 631. c.) und an den Hufführungen wordt. ap. Didym. ap. Athen. IV, 17. p. 139. e.). Um nur noch eine ber bedeutendsten Städte des eigentlichen Griechenlands zu erwähnen, so sanden Aufführungen von Dramen aller Wahrscheinlichkeit auch zu Theben nicht statt, abgesehen etwa von dem Austreten des Toarpodog und zwugodog der späteren Zeit sch Elster oben in Anm. 30. S. 163). In den arfabischen Theatern handelte es sich hauptsächlich um musikalische und orchestische Aufführungen nach Polyd. und Ephor. bei Athen. XIV, 22. p. 626. Ganz besonders aber dense man an die Theater späteren Zeit in steineren Orten und selbst in größeren außerhalb des eigentlichen Griechenlands. Siciliens und Großgriechenlands und der ionischen und dorischen Staaten Kleinassen.

und die musischen Agonen im weitesten Sinne des Wortes eingerichtet haben soll 41), sowie dadurch, daß die Schauspieler und die Musiker "die Dionvsischen Künstler" hießen 42), und daß in den Dionvsischen Theatern Aussührungen, welche mit den Festen verschiedener anderer Götter in Jusammenhang standen, statthatten. Diese umfassende Beziehung zu dem Theaterwesen ist dem Dionvsos erst mit der Zeit geworden. Neben ihm hatten noch andere Götter Theil an demselben; namentlich Apollon, der Gott des Gesanges und der Musik, mit welchem freilich Dionvsos immer mehr und mehr in Berzbindung gebracht wurde 43). Der Umstand, daß das

41) Bergl. Liban. Or. et Decl. LXIII., Πρός 'Αριστείδην, Vol. III. p. 366, 15. Reisk.: Διόνυσος θεάτρων έφορος θεός, und Diodor. Bibl. IV, 5 g. C.: καθόλου δὲ τοῦτον τῶν θυμελικῶν ἀγώνων φασίν εὐρετὴν γενέσθαι, καὶ θέατρα καταδείξαι καί μουσικών άκροαμάτων σύστημα ποιήσασθαι, πρός δε τούτοις άλειτουργήτους ποιήσαι τους έν ταϊς στρατείαις μεταχειριζομένους τι της μουσικής επιστήμης άφ' ών τούς μεταγενεστέρους μουσικάς συνόδους συστήσασθαι τῶν περί τὸν Διόνυσον τεχνιτών, και άτελεις ποιήσαι τους τὰ τοιαύτα έπιτηδεύοντας. Hier find bie Ausbrücke δυμελικών άγ. und μουσικής έπιστ. im weiteren Sinne zu verstehen. Anders bei Cornutus, De Nat. Deorum C. XXX. p. 185. Osann.: Τὰ δὲ θυμελικά άκροάματα τὸν Διόνυσον θεραπεύει, διὰ τὴν πρὸς Volektua ακροαματα τον Διονυδον δεξαπευει, δια την προς τας Vallag olneioτητα αὐτῶν, olov φδής και κιθάρας ,,,τὰ γάρ τ' ἀναθήματα δαιτός." Einsetung ber Komödie von Seiten Dionysos' durch Costimirung und Maskirung eines Schauspielers auf Anordnung und unter Mitwirkung des Gottes dargestellt auf dem Mandgemälde in den Theaterged. u. Denkim. des Bubnens wesens Aaf. X. n. 1. 42) Ol περί τον Διόνυσον τεχνίται (Polyb. Excerpt. ex Libr. XVI, de Virtut. et Vit. T. III. p. 66. ed. Vindob. MDCCLXIII.; Posidon. ap. Athen. V, 49. p. 212. d.; Diodor. q. a. D.; Strabon. Geogr. XV. p. 643; Plutarch. Quaest. Rom. p. 289. C., Brut. XXI., Arat. LIII., Cleomen. XII., Anton. LVI. u. LVII.; Gell. Noct. Att. XX, 14), οι Διονυσιακοί τεχνίται (Aristot. Probl. XXX., 10; Poll. On. III, 144), Διονυσιακής αγωνίας αθληταί (Poll. a. a. D., wo auch die Begeichnung ale άθληται μουσικοί angeführt wird), Διονυσιακοί (? Fr. Lenormant, Rech. arch. à Eleusis p. 107), Διονυσου άνδοες (Theocrit. Id. XVII. v. 112), bann auch οἱ περὶ τὴν σκηνὴν τεχνίται (Cassius Dio LX, 23), artifices scenici (Cic. pro Arch. V, 10; Sueton. Caes. 84), unb besonbers hausig blos τεχνῖται, artifices (Demosth. De fals. Leg. §. 192; Aristot. Rhetor. III, 2; Polyb. XXX. bei Athen. XIV, 4. p. 615. b.; Diodor. XX, 108, ber άθλητάς τε και τεχνίτας einanber gegenübers ftellt; Plutarch. Vit. Alexandr. LXXII.; Philostr. V. Soph. II, 8, 2 (in Mhfchn. II. Anm. 121); Aelian. H. A. XI, 19; Plaut. Amphitr. Prol. v. 70; Liv. VI, 1, VII, 2, XXXIX, 22, XLI, 20; Ovid. Metam. XI, 169; Sueton. Ner. 49 und bei Diomed. III. p. 489. P. p. 280. ed. C. L. Roth. u. f. w.); oft in Infchriften ermahnt, namentlich als in ovvodor, notra vereinigt und gur Erflarung ber-felben befprochen: vergl. C. A. Boettiger, Opusc. p. 338; Morisani, De Ludis Dionys. eorumque Technitis in Inscr. Rhegin. Dissert. II.; Luais Dionys. eorumque Technitis in Inscr. Rhegin. Dissert. II.; Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. I. p. 417 zu n. 349, Vol. II. p. 657. a.; Franz, Corp. Inscr. Gr. Vol. III. p. 101 zu n. 4081; Belder, Die Griech Tragobien mit Rüdficht auf ben Ep. Chelus georbnet III. S. 1303 fg.; Ussing, Inscr. Gr. ined. p. 27; Keil, Syllog. Inscr. Boeot. p. 82; Fr. Lenormant a. a. D. p. 103 seq. Alorvotaxol adhyral ky rois drávous: Athen. XIV, 22. p. 626. c. 43) Bit wollen nicht Setellen verans follogen. mie hie hes Cassinder Var IV. 51 (cf. m. in Grant Schlagen, wie bie bes Cassiodor. Var. IV, 51 (oben in Anm. 1. S. 159) ober bie bes Euanth. De Trag. et Comoed. I., wornach bie Romobie aus bem Cultus bes Apollon Romios hervorgegangen fein foll, obgleich hirt, Gefch. ber Bautunft Bb. III. G. 80 ges neigt mar, von bem Doppelurfprunge ber theatraliften Spiele (aus

Theater eigentlich und hauptsächlich Blat bes Dionystschen Festspiels war, gilt zunächst von Athen und von Attisa, bann von ben stammverwandten und verbundeten Orten und von benjenigen, welche sich ber geistigen Atmosphäre jener immer mehr zum Hauptort von Hellas emporwachsenden Stadt nicht entziehen mochten; aber selbst zu Athen wurde das Dionysische Theater, trogdem daß es, insbesondere seine Orchestra, wie mehrsach besonders hervorgehoden wird, als Heiligthum des Gottes galt 44), zu Spielen benutzt, die mit dem Dionysischen Gulte keine Gemeinschaft hatten, ja nicht einmal zu den musischen Agonen gehörten, indem in ihm schon zu den blühendsten Zeiten des attischen Staates Hahnenkampfe abgehalten wurden 45), später Gausser verschiedener Art ihre Künste zeigten 46), ja selbst die blutigen Gladiatorenskämpfe römischen Brauchs eine Stätte fanden 47). Die

ben Kestlichfeiten zu Ehren bes Bacchus und benen zu Ehren bes Apollon Romios nach Euanthius) bie Angabe Bitrur's (De Arch. I, 7) herzuleiten, "daß man die Tempel bes Apollon und Bacchus bei den Theatern anlegen solle." Hierfür genügt schon der Umfand, daß Apollon Gott bes Gesanges und der Musst war. Da gerade die mussischen Beitschmpse, sur welche die Obeen hauptsächlich bestimmt waren, sich besonders an den Cult des Apollon anschlossen (E. Kr. Hermann, Lehrb. der gottesdienstl. Alterth. d. Gr. §. 29. Anm. 28), so sonnte man erwarten, daß jene diesem Gotte vorzugsweise zugeeignet gewesen waren. Doch läßt sich das nur nachweisen in Betrest der Stias zu Sparta und des Obeion zu Paträ, insosen als die Errichtung einer Apollostatue in diesem als ein gesnügender Beleg betrachtet werden kann. Das alte Obeion an der Enneatrunos zu Athen sonnte vielmehr in Beziehung auf Dionhsos gestanden zu haben scheinen, nach der von Pausanias erwähnten Dionhsosstatue zu schließen, wenn diese "von seiner alten Bestimmung her darin verblieben war" (Bursian, Geographie von Griechenland Bd. I. S. 299); s. sedoch Abschn. II. Anm. 92. Ohne Bezüglichseit ist schwerlich auch das ebenfalls durch Pausanias bekannte Gemälde der Charis von Apelles im Obeion zu Smyrna; sommen doch die Chariten auch sons mehr als für die beiden andern, ob das Bild der Gottheit sür eine eigentliche Zueignung des Sedändes an sene veranschlagt werden dürse. — Andere Götter, denen das Theater geweit war, oder die als Borsteher der seinsichen Darkellungen galten, machen Tertull. De Spect. 10 und Donalbson in Stuart's und Revett's Alterth. von Athen Bd. III. S. 200 der Wagner'schen Lebers, namhast. Doch sommen dieselben sür die Blüthezeit des griechischen Theaters meist nicht in Betracht.

44) Bergl. Demosth. in Mid. §. 16 und Aeschin. in Ctesiph. §. 156 u. 176.
45) ⑤, Aelian. V. H. II, 28: Μετὰ τὴν κατὰ τῶν Περοῶν νίκην 'Αθηναῖοι νόμον ἔθεντο, ἀλεκτρύονας ἀγωνίζεσθαι δημοσία ἐν τῷ θεάτο ᾳν μιᾶς ἡμέρας τοῦ ἔτους, und Petit. Legg. Att. p. 84; Nieberding, De Ione Chio p. 60; Beder, ઉharifles Bb. I. ⑤. 149 fg. der Ausg. von G. Fr. Hermann; Beule in der Revue archéol. 1862, zu pl. XX.

46) Plutarch. Lycurg. XIX. erwähnt schon aus der Beit des spartanischen Königs Agis σκώπτοντος 'Αττικοῦ τινος τὰς Λακωνικὰς μαχαίρας εἰς τὴν μικρότητα και λέγοντος, ὅτι ὁράδως αὐτὰς οἰ θανματοποιοί απαπαίνουσιν ἐν τοῖς θεάτροις. Auf das Dionhsische Theater allein bezieht sich ohne Zweisel Athen. I, 35. p. 19. e.: 'Αθηναίοι δὲ Ποθεινῷ τῷ νευροσπάστη τὴν σκηνὴν ἔδωκαν, ἀφ' ἡς ἐνεθουσίων οὶ περὶ Εύρικίδην. 'Αθηναίοι δὲ καὶ Εύρυκλείδην (νειπιμβιίκ) einen jener ἐγγαστρίμνθοι oder ἐγγαστρίται, nach seinem befannten Borgänger Εύρυκλῆς so genannt) ἐν τῷ θεάτεφ ἀνέστησαν μετὰ τῶν περὶ Αἰσχύλον, vielleicht auch Alciphr. Epist. III, 20.

47) Bergl. Philostrat. Vit. Apollon. IV, 22. p. 73, 32 seq. Kayser; Dio Chrysost. Orat. XXXI. §. 121. p. 401, Emper., V. I. p. 385 seq. ed. L. Dindorf.; Lucian.

Bulaffung ber Gauller und abnlicher Leute gur Benugung Des Thegiers wird nach ber Bericbiebenheit ber Orte ober maggebenden Berionen mehr oder minder zeitig ftattgehabt haben 49). Die ermahnten Gladiatorenipiele hatten in Athen wol erft feit ber Raiferzeit ftatt, nachdem fie in Der Colonia Julia Corinthus Eingang ins eigentliche Griechenland gefunden batten 40), wofelbft fie auch im Theater gegeben murben, felbft bann noch, wie es fceint, als ein eigenes Amphitheater gebaut war 60). Sonft horen wir in Betreff bes griechischen Teftlanbes in Curopa nut noch von Gladiatorenfampfen ju Blataa. wo fle auf ber Agora gegeben murben, wie in Italien auf bem forum, und gwar burch Apulejus 61). Dan barf biefelben aber auch wol bei ben Theffalern porque feben, ba biefe in fpaterer Beit ale Gladiatoren berühmt maren 42). Auch in Theffalten findet fich fein Amphi-

Domeinant. 67. . . - Much in Mom murben Glablatoren : und Thiers fampfe in ben Theatern gegeben; vergl. Henzen, Annali d. Inst. arab. Vol. XIV. p. 12 ang.

48) Bei ben Dochgeitefpielen Alexander's bes Großen ju Gufa ermabni ber Berichterflatter über biefelben, Xagng er tij denary tan nogl Alikavagon istogian bei Athan. XII, f.4. p. f.88. c. sog. an erfter Ctelle bie θαυματοποιοί, bann ben δαψφδός, bie ψιλοκιθαφισταί, bie κιθαφφδοί, bie αθλφδοί, bie αθληταί, ullein und pora ran zogan, bie roayodol und xappodol, endlich auch ben Baltny. Much andere Ronige liebten bie Bavuaromoila, a. B. Untiechos von Syrien (Lucian. Zoux. 12). Dier, wie in Negypten (Lucian. 12) wird fie besonders ges blaht haben, wie benn biefes noch für fehr fpate Beiten für Sprien namenilich von ben auch in ben Theatern auftretenben Geiltangern gilt (P. E. Müller, De Ciento, Moribun et Luxu Avvi Theodos. P. II. p. 160. n. o.). Die Gaulier, wie die uipor yelolow, befanden fich nebft dognorvides und walrolar, befonbere auch im Gefolge τάν Ελληνικών και βασιλικών στρατευμάτων, wie Plutarch. Cleomen. XII. bemerkt. Ginen ψηφοκλέπτης, ber in Theatern von Bubba ju Ruf fam, ermabnt Athen. I, 34. p. 19. n. Seit ber Beit, bas bie Waufler u. bgl. ju Unfeben gelangten und in ben Theatern jugelaffen murben, gingen auch fle unter bem Damen ol meel rov Aldereger regolom: vergl, Cinaub, ad Theophe. Chur. p. 181 und ad Athen, XII. p. 1819. Gon Baufe aus gaben fie ihre Borftellungen an ben fogenannten Baduara (Meineke, Exercit. philol. Spoc. II. und ju Aleiphr. p. 182). 49) So foon Welcker, Syllog. Kpigr. Graen. p. 62. Ueber ble Glabiatorenfviele ju Rorinth im Allgemeinen: ble in Unm. 47. S. 166 angef. Schriftftellen, im Befonbern Apulojus, Motamorph. X. p. 239 n. p. 247 sog., mo in: swiften junachft nur von Rampfen ber Glabiatoren mit Thieren bie Bebe ift. 60) Bu ber Beit Dion's fchauten bie Rorinther bie Veiftungen ber μονομάχοι ίξω τής πύλεως έν χαράδοα τινί, πλήθος μήν δυναμένω δέξασθαι τύπω, φυπαρά δε άλλως καί Επου μηδείς αν μηδε θάψειε μηδένα των έλευθέρων. Σίς υση Apulejus ermabnten Rampfe fint ale im Theater, welches Paus. 11. 4. b u. i ermabnt, vor fich gebenb gu betrachten, wie aus ber Gtelle Mot. X. p. 247 nog. mit Gicherbeit gefchloffen werben fann. Opater erhielt Korinth auch ein Amphitheater, f. Lea fe an ben oben in Unm. D. C. 161 angeführten Stellen. Diejes war, nach ben Ueberbleibfeln ju ichlieften, nur flein. Daber und weil man, wie aus Apulejus erbellt, Die vonntionen auch mit theatralifden Spielen gujammen gab, tommt es wol, baft auch zu Julian's Beit bie xvpypiere iv rois Dedroors, alfo nicht bloe im Amphitheater, vor Ro gingen. Bermuthlich gebort ber Thierzwinger, in ber Rabe beffen bie von Bodb im Corp. Inner. Gr. 11(hi und von Belder, 87ll. Kp. (ir. n. 186 berausgegebene Inschrift ansgestellt mar, jum Theater 61) Motam. A. p. 78 oeg. od. Bip. 62) Rach buly. Met. X. p. 239: Thyasus gloriae publicae studio Thessaliam etiam accesserat, nobilissimas feras, et famosos inde theater. Bon ben Inseln ift besonbers Rreta ju nennen, wo mehre Amphitheater entredt find 53). Großere Berbreitung als dort icheinen die Gladiatorenkampfe nicht blos in Unteritalien und Sicilien, von Campanien ber, fondern auch in den öftlichen, von Griechen bewohnten Landern bes romifden Reiches gefunden ju haben, von benen mehre Amphitheater und ju Ampbitheatern eingerichtete Stadien hatten, ohne bag baburch bie Bermuthung, auch hier feien mehrfach Theater zu Gladiatoren. fampfen benutt worden, abgeschnitten murde 54). 3a Afien fab viel früher als bas europaifche Griechenland diese Rampfe, indem fie bort icon unter Antiochus Epiphanes, der felbst die von Paulus Aemilius in Dafedonien veranstalteten Spiele überbieten wollte, ge= geben wurden 65). Die Griechen tonnten fich um fo eber an die Gladiatorenkampfe gewöhnen, ale fie von Saufe aus etwas ber Art biefer Rampfe, in welchen Menichen gegen Menschen auftraten, febr Aehnliches hatten, Die μονομαγίας άγωνας, wie sie benn auch die Gladigtoren

gladiatores comparaturus. Möglich jedoch, bag es fich hier um Glabiatoren handelt, die fich hanptfächlich in Thierfampfen ausszichneten.

53) Vergl. hauptsächlich Falkener, Description of some important Theatres and other Remains in Crete, from a Ms. History of Candia by Onorio Belli in 1586, London MDCCCLIV. (54) Wenn Texier, Descript. de l'Asie Min. Vol. II. p. 227 seq. meint, bag bie amphitheatralifchen Spiele in Affen felbft in romifcher Beit febr wenig beliebt und verbreitet gewesen feien, fo ift bas felbft in Bezug auf Rleinafien zu viel behauptet, obgleich im Allgemeinen angenommen werben fann, bag ber Beften bes romifchen Reiches es in Dieser hinficht bem Often zuvorthat. In Schriftftellen (3. B. Plutarch. Lucull. XXIII.; Cicer. ad Attic. VI, 3, 9) unb namentlich in Inschriften werben jene Spiele nicht felten ermabnt; vergl., außer Texier felbft, Welcker, Syll. Epigr. Gr. p. 58 seq.; Bullet. d. Inst. arch. 1846, p. 190, und befonbere Corp. Inser. Gr. T. II. u. III., hier namentlich bie große Inschrift von Anchra, wo u. A. neben ben δηρομαχίαι, aud ταυρομαχίαι und ταυροκαθάψια ermahnt werden. Rad ber verhaltnigmaßig geringen Angahl von Amphitheatern, namentlich in Rleinaffen, barf nicht geurtheilt werben. Auf die Bermandelung von Stabien (bie als Statte ber Glabiatorentampfe und Jagben ausbrucklich genannt werben in den Inschriften im Corp. Inscr. n. 3764 u. 3765) in Amphitheater ift mehrfach aufmertfam gemacht, namentlich von hirt, Gefc. b. Baufunft Bb. II. G. 345. Bb. III. G. 124 u. 158; vergl. aus Rraufe, Ohmnaft. u. Agonift. I. S. 143 fg. Bas bie Benugung ber Theater ju amphitheatralifden 3weden aubetrifft, fo fprach icon Bocode, Befchreibung bes Morgenlandes Thi. III. S. 108 ber llebers, von Berger, Erlangen 1773, bie Bermuthung aus, bas "bie meiften morgenlanbifchen Theater ju Amphitheatern gebient" batten. Sollten nicht bie Darftellung von Jagben am Friefe bes Profceniums bes Theaters von Aegani (Texier a. a. D. Vol. L. p. 126 u. pl. XLIX) ber Annahme, baß bier, mo boch auch ein Stadium mar, venationes wenigstens auch im Theater gehalten feien, großen Schein verleiben? 55) Bergl. Polyb. ap. Athen. V, 22. p. 194. c. u. 24. p. 195. c. Befonders wichtig ift bie Stelle bes Livius, XII, 20 über Antiochus Epipbanes: Gladiatorum munus Romanae consuctudinis primo majore cum terrore hominum, insuetorum ad tale spectaculum, quam voluptate, dedit: deinde saepius dando, et modo vulneribus tenus, modo sine missione etiam, et familiare oculis gratumque id spectaculum fecit, et armorum studium plerisque juvenum accendit. Itaque, qui primo ab Roma magnis praemiis paratos gladiatores arcessere solitus erat, jam suo —. Das Afien spater ben Momera felbit Glabiatoren lieferte, bat icon Texier a. a. D. bemerft.

μονομάγους nannten und Lufianos ben Stythen Sisennes einen folden im Theater ju Amastris abgehaltenen Ugon, ben man recht wohl gerabezu als Glabiatorentampf faffen fann, ale eine ben Bellenen eigenthumliche Schau bezeichnet 66). Wir finden einen folchen Zweikampferwetttampf icon in Somer's Ilias unter ben Agonen bei ber Leichenfeier bes Patroflos 57). Euripides und Ariftophanes fennen ihn nicht blos aus ihrer Zeit, fonbern erwähnen ihn auch als bem heroischen Zeitalter ansgehörend 68). Wenn ber Komifer Boseidippos von ber ungludlichen Lage ber povopazovves sprach 59), so gefcah bas ichwerlich blos nach Hörensagen über Italien 60). Schon Raffander gab nach der Bestattung Konig Philipp's, feiner Gemahlin und ber Mutter der Eurydife zu Aega in Makedonien einen povopazias ayov, bei welchem vier Soldaten auftraten 61), vermuthlich in bem auch sonfther befannten Theater: ein Fall, bezüglich beffen man burchaus an Nachahmung italifchen Brauchs zu benten geneigt fein murbe, wenn die homerische Stelle nicht bekannt ware. Rach Hermippos gingen bie Kampfe ber povopazovves von Mantinea in Arkabien aus und fanden diefelben besondere Aufnahme bei ben Aprenaern 62). Bermuthlich stammt auch der dydor poropazlas zu Olympia 63) aus Arfabien her. Bu Olympia murbe er etwa im Stadium gegeben. In Arfabien und zu Kyrene fanden bergleichen Kampfe gewiß nicht weniger in den Theatern statt. Rabe steht der gaßdouaglag aydv, den wir schon für die Zeit Alerander's des Großen bezeugt finden 64). Gang besonders aber maren bekanntlich neben ben Gladiatorenspielen bei ben Romern die Thierkampfe und Jagben beliebt. Ja beibe Arten von Spielen find nicht einmal vollständig von einander ju trennen, ba Glabiatoren auch ju Thierkampfen benutt wurden. Bei ben Spielen bes Antiochos Epiphanes zu Daphne hatten nicht blos μονομαχίαι, sondern auch χυνηγέσια statt 65). Lufian laßt biefe und jene zugleich in Amaftris vor fich geben 66), wie fie nach Apulejus zu Korinth und zu Platad zusammen gegeben wurden 67). Auch sonft fehlt es aus Afien nicht an Rachrichten über bie Beranftaltung von Thierfampfen und Jagben 68). Auf bem euros paifch-griechischen Festlande finden wir fie, außer Theffalien, Rorinth und Plataa, fur Athen und Eleufis bezeugt 69). Die Zeugnisse weisen meift auf die Zeit entschiedenen römis ichen Einfluffes bin. Aber es ift nicht außer Acht zu laffen, daß ahnliche Agonen icon ale Liebhaberei Alexander's

bes Großen angeführt werden 70). Auch ihr Plat war, da wo es kein Amphitheater gab, und selbst wo dieses ber Fall war, außer dem Stadium und etwa der Agora, das Theater 71). Und noch in anderer Beise brachte man im Theater und auf der Bühne Thiere zur Schau, schon unter den Ptolemäern 72). Auch gymnastische Schaustellungen kamen im Theater vor, selbst da, wo ein Stadium vorhanden war 78); noch mehr wird es da stattgefunden haben, wo dieses ganz sehlte 74).

Aber nicht blos das, was wir unter dem allgemeinen Ramen "Spiele" begreifen, kam namentlich
in späteren Zeiten und in kleineren Orten außer den
mannichsachen Arten der musischen Agonen in den Theatern zur Aufführung. Schon in der Bluthezeit Griechenlands und noch mehr in den späteren Zeiten
war in bedeutenden sowol als unbedeutenden Städten
der häusigste Gebrauch, welchen man von diesen Gebäuden — selbst Odeen und "kleineren Theatern" 78)

70) Bergl. Plutarch. Alex. IV. 71) Bergl. Lucian. a. a. D. und Porphyr. oben in Aum. 9. S. 161. 72) In biefe Beit fallt bie von Affen ansgesührte Byrthiche, worüber Lucian. Piscat. 36 spricht. Kunstreiter im Theater ju Alexandria jur Zeit des Dio Chrysostomus, f. Or. XXXII. T. I. p. 401, 11. Dind. Tamos und soes im Theater: Plutarch. Gryll. IX. Dergleichen auch in Rom, fcon zu Bespasian's Zeit; vergl. Plutarck. De Solert. Anim. XIX, auch V, und Welder, Griech. Tragod. III. S. 1459 fg. 73) Bergl. Lucian. Anachars. 38 von Sparta: oxotrar spaleas περιδούμενοι (fo richtiq Wyttenback. ad Plut. Moral. p. 585 = p. 467 ed. Lips.) έν τῷ θεάτρω συμπεσόντες παίωσω ἀλλήλους. 74) Πύπται auf ber Bühne bei ben Spielen bes 2. Anicius zu Rom: Πολύβιος έν τη τριακοστή ap. Athen. XIV, 4 p. 615. d. Ebenso nach horag; vergl. Hensen. Ann. d. Inst. arch. V. XIV. p. 13. Der ayan yuunixos yenedlios von Beargon von Aspendos, welcher in ben Inschriften im C. I. Gr. Vol. III. p. 1161 sog. n. 4342. c. 2 sog. erwähnt wird, wurde boch wol in biefem Theater gehalten; auch sonk scheinen bie in aftatischen Jufchriften nicht fo felten vortommenben gymnischen Agonen mehrfach in Theatern vor fich gegangen zu fein. 75) So finden
wir Bolfeversammlungen zu Sparta in spaterer Beit in ber
Sfias (Curtius, Beloponnesos II. S. 288, ber die Bermuthung
ausspricht, baß es fich nur um die fleine Bolfeversammlung handele, "einen Ausschuß der Burgergemeinde, welcher bei eiligen und fur ble Deffentlichfeit ungeeigneten Angelegenheiten jusammenberufen wurbe") und zu Tralles in minusculo thoatro, quod exulyseaστήριον vocitatur (Vitruv. VII, 5, 5). Man vergl. fernet die Stelle des Aristides, Or. XXVII. T. I. p. 541 soq. Dind.: Aiyuntlov δέ τινος ανθοωπίσκου περί του χρόνου τοῦτου είςιωμάσαντος είς την πόλιν καὶ τῶν τε βουλευτῶν ἔστιν οθς διαφθείραντος καί τισι τών πολλών και ίδιωτών δόξαν παραστήσαντος δτι καὶ πολιτεύσοιτο καὶ φιλοτιμίας θαυμαστάς οδος φιλοτιμήσοιτο άπό χρημάτων, εξς το θέατρον εξεπηδώντος δπως τύχοι, — άρτι δ' αύτοῦ παριέναι μέλλοντος εξς το φόδειον το προς τῷ λιμένι καὶ διατριβήν αύτοθι καθισταμένοι, εξτε δὴ κατὰ ψήφισμα, εξτε καὶ οὐδ' οἰδ' δπη, έμοι δ' δναρ Διατριβήνου δια γίγνεται εδόκουν τούτο μέν τον ήλιον έκ της άγορας ίδειν άνισχόντα, τούτο δε άνα στόμα έχειν Αριστείδης μελετήσεται τήμερον έν τῷ βουλευτηρίφ ὅρας τετάρτης. — καὶ τότε δὴ γράμμα ἐξετίθετο, καὶ γὰς προσήγεν ἡ ἐκ τοῦ ὀνείρατος ικαὶ παρῆμεν εὐθὸς ἐκ' αὐτῷ. ὅμως δὲ καίκες οὐτως ἐξ ὑπογυίου τὶς παρόδου γιγνομένης καὶ τῶν πολλεῦν ἀγνοησάντων, οθτω δή τι μεστόν γίγνεται τὸ βουλευτήριου κτλ. Φίετ. nach war ju Smyrna ein Dbeion bas Buleuterion, wenn nicht vielmehr zu verftehen ift, bag bie Theater ber Stabt überhaupt gu Staategeichaften benutt wurden. Diefe Auficht bat, wie une buntt, bie großere Babricheinlichfeit; benn in ben Borten zig so Gearpor

<sup>56)</sup> Toxar. 59. 57) II. XXIII, 811 seq. 58) Eurip. Phoen. 1368; Aristoph. Phoen. Fragm. ap. Athen. IV, 41. p. 154. e. (Meineke, Fr. Com. Gr. II. p. 1167). 59) Bei Athen. a. a. D. p. 154 seq. (Meineke a. a. D. IV. p. 520). 60) Wie Welcker, Syll. p. 62 mcint. 61) Nach Δίδυμος ἐν τῷ ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν bei Athen. a. a. D. p. 155. a. 62) Ἐρμαπος ἐν πρώτῷ περὶ νομοθετῶν bei Athen. a. a. D. p. 154. d. 63) Nach Plutarch. Quaest. Symp. II, 4, woran Hermann, Lehrb. b. gottesb. Alterth. b. Gr. §. 50. Anm. 7. a. G. Anhoś ninmt. 64) Durch Plutarch. Alexandr. IV. 65) Bergl. Athen. V, 24. p. 195. c. 66) Toxar. 59. 67) Siehe oben Anm. 49 u. 51. S. 166. 68) Siehe oben Anm. 54. S. 166 und Porphyr. in Anm. 9. S. 161; auch Lobeck. Agl. p. 206 seq., Aum. c. 69) Bergl. Ael. Spartian. Vit. Hadrian. XIX. und Artemidor. Oneirocr. I, 8, nebft Mommfen, Henriol. S. 266.

-- machte, der zur Abhaltung von Bollsversamm-

So gunomerft ju Athen, con mo biefer Gebrauch ves Theaters auf vie meiften griechischen Deischaften. wenigstens die demofration regierten, übergegangen ju fein icheint 77. 3a, wer die flebergeugung fat, daß die Bonr bie ilrefte Agora und am Gingange jur Afrovolis belegen mar, ber wird ich ber Bermuthung ichmerlich entrieben fonnen, bag bas local ber Bolfeverfammlungen icon por Altere jusammenfiel mit bem bes weiter unten ju beiprechenben bolgemen Theaters auf Der Agora 79. Benn dem nun juch nicht fo fein follte, - fent febt, bag, mahrend die Athener oor Zeiten ihre Bolfeverfammlungen auf ber Unnr bielten, Dies nach ber Beit, Da Das fteinerne Dionnfliche Theater errichtet wurde, allmalig immer mehr in niefem gefchab. Ingwijden fehlen Achere Belege für Die blübenoffen Zeiten Des attiiden Stagtes; benn ob die erften Spuren biefes Bechiefe uns bei Ariftonhanes entgegentreten, ift febr fraglich?"

elgenstöwerig ift noch eher an and Theater überhaubt. 3. .. in ebes Theater in Smurna, ju benken Terner ideint Arithmes auch in einem auberen Sete holesow in bein Stine son Piaxoon zehraucht zu haben si. ihren Ann 14. S 1613. Diese Rebeutung aurste aber für die abige Stelle im in inehr abrauktusegen sein, als aus den Morten vo holesow er woog vo duebe insgen nürde, auf es wenigkens zwei Doen in Smurna gegeben habe, nahrend Pausan. IX, 36, 2 in ihricht, auf man annehmen muß, es ier vort nur eins sorsonden zemesen

78) Die novvelte Bestimmung ves Theaters als Schauplay Dinnyflicher Agonen und ber Angelegenheiten bes Bolfs ift ausgesprochen in Der Debicationeinichrift Des Theaters con Salos: durchang unit to Many (Corp. Inart. Cor. n. 2841). 77, Auch in biefer Begiehnng fieht namentlich ber fpartantiche Brauch bem athenienflichen ichraff gegenüber. Sauntfelle Plutarch, Lycurg, VI.: The de Bubbane .... uni con Konumon vio Oloniora nonguja φρόσησεν. 'Αφιστοπέλης δε τον μεν Κυσκιώνα ποταμόν, την δε Βαβάνισο γέφυρασο. Έν μέσφ δε τιστών τὰς ἐνκιπαίας έγου, οδτε παστάθου οδοδο οδτε γάς δετο. zuörn nong ehbandine eiemi, päddar de binnzeie, givagadeig Επιογητίμενα και χαίνους φουνήματι κυνό τας διανοίας τών επραοφυνομένων, δταν είς άγάλματα και γραφάς ή προσκήνια Delitome of arions bombourgoine hanquiving requiring exclin audgerreg buentemmer. Bergl. bagu faurtius, Belovenneios II. 5. 238, wo and über bie Blias Die Rebe int ff. oben Anm. 75. 6. 167) und bemerft wird, bag es ju Baufanias' Beit feine anbere Bolfeverfammlung mehr gegeben ju haben icheine, ale vie, meldie 78) Bergl unfere Disput, de in ber Slias aufammentam, loco, quo ante theatrum Bacchi lupideum exatructum Athenia nett nint Indi neenici, Gotting, MDCCCLX., p. 15 soq., nebit bem , mas weiter unten in Abicon. Il über biefen Gegenstanb beis gebracht merben wirb. Die Anficht, nas nie Bnyr ibentifch fei mit bet dozulu dynoù bei Harparent. n. v. Hardynog 'Appoding, fprach ichon Potitua, Logu. Act. 111, 2. p. 263 aus. In neueren Beiten hat biefelhe Anficht nehft ber Bermuthung, baf biefe Bunz am Bingange int Afropolie, genauer mehr gegen bas Cheion bes herobes hin, an fuchen fei, querft geanvert Ulrichs, worüber jest an vergleichen Deffen Meisen und Rorichungen in Griechenland Ihl. II. S. Mis fa 79) Jenes nimmt Gebert, Altgriech. Bahne B 164 an in Betreff ber Stelle Egg. 749 sog., wo der Demos auf Die Aufforberung Des Minrfthanblers: Bidugiror Bora, with all vie entitoreing des Billenganders: olengenen diet, nacht, nie entitoriet : Obn de nedelfolunge de Ellog gauglo ift. ihr in nofende, gof nagolo ig rhe lifunge, eine Stelle, die insmischen gerabe jum Beweise des Gegentheils verwandt werden fann. Bergl. Thucyd. VIII, 97. Wie viel hierbei auf Gieer, pro Blanco 7 ju geben ift, fieht dahin. Er sagt:

Aus Demonthenes und Meichines lagt ich ichliegen, bag Berhandtungen über Dinge, welche fich mi das Geiligthum und die Geffe Des Dionwies bezogen, gefeglich in Dem Theater fattfanten 10. Doch verrammelte bas Boif nich Gierfelbit in berfelben gent auch wenn 28 fich um andere Angelegenheiten handelte. Immefern Daver eine Rorm obwaltete, wird noch genauer ju unternichen fein. Iniwischen darf man wol doraussegen. das junachit und baupriadlich die augerordentlichen Bolfeverrammtungen, bei welchen man auf ungewöhnlich farfen Befuch rechnen mußte und einen befondern Bonm entfalten wollte, in dem gerdumigeren und jum Sehen und Boren bener angerichteten geidmudten Theater abgehalten wurden. Bor ber Schlacht von Charonera verrammelte nich Das uchemenniche Bolf auf die vlögliche Kunde von der Einnahme von Gateia ohne weitere Anfundigung im Dionwnichen Theater 31). Arinoteles berichtete 29, dag die in Bertpoloi bestimmten Epheben bei Gelegenheit einer Bulds versammlung im Theater ihre Bosten angewiesen erbielten und mit Sveer und Schild ausgerufter wurden. Befonders nabm man nicht in einer eigentlichen Bolfsversammlung, sondern an den Dionwsen und namentlich bann, wenn die Tragodien gegeben wurden, Angelegenbeiten und Ehrenbezeigungen, Die vom Bolfe ausgingen ober erlaubt maren, im Theater por, um ihnen ne arostmogliche Deffentlichfeir und den Berudfichtigten Die hocone Anerkennung ju Theil werden ju luffen, oder auch, um durch folde Belohnung des Bervienites Die Zuschauer ju preiswurdigen Thaten anzuspornen 33). So bisweilen die Bertheilung der Ueberichuffe des Tributes 34), die Borführung der Baifen der im Kriege Gebliebenen und namentlich ihre Entlaffung, nachdem fie auf Staatsunfoften mit ber vollftanbigen friegerichen Ranung verieben maren, bei welcher Gelegenheit ne jugleich burch die Ehre bes ernen Plages ausgezeichnet wurden 36), Die öffentliche Berfundigung ber dem Bolfe

"Graecorum antem totae reipublicae sedentis contionis temeritate administrantur. Itaque, ut hanc Graeciam, quae jamdin anis consiliis perculsa et afflicta est, omittam: illa vetus, quae quondam opibus, imperio, gloria floruir, hoc uno malo concidit, libertate immoderata et licentia contionum. Cum in theatro imperiti homines, rerum omnium rudes ignarique consederant, tam bella inntilia suscipiebant, tam seditiosos homines reipublicae praeficiebant, tam optime meritos cives e civitate ejiciebant. Quod si haec Athenis tum, cum illae non aolum in Graecia, sed prope cunctis gentibus enitebant, accidere sunt solita, quam moderationem putatis in Phrygia aut in Mysia contionum fuisse?" Die Athen betrefienden Bette fdeinen fich allerbinge quadichen. Aber Gicero ift fein Giftorifer, cr fönnte auch die Buyr als theatrum gefaßt haben.

80) Bergl. Demosth. Mid. §. 3 und Aeschin. De fals. Leg. §. 61. 81) Wie Diodor. XVI, 84 berichtet. 82) Apostorelly & Nonvolum nolectela bei Harpocrat. s. v. negimolos, vergl. and Schol. ad Aeschin. De fals. Leg. §. 167. 83) Jenes hebt hervor Aeschin. in Ctesiph. §. 43, diejes Demosth. De Cor. §. 120; vergl. dazu Dinnen. Exp. Orat. de Cor. p. 288 seq. 84) Bergl. Isocrat. De Pace §. 82. p. 175. B. Lie Bundeegenoffen lieferten befanntlich den Tribut an den großen Dienvsch zur Etelle (Aristoph. Acharn. 504 mit den Schol. n. 643). 85) Siehe Isocrat. g. a. D. und Aeschin. in Ctesiph. §. 154.

und ber vom Bolfe verliebenen golbenen Ehrenfrange 86). Ebenso hatten bei berselben festlichen Belegenheit wol Berfündigungen von Kreilaffungen ber Stlaven ftatt, inbem die versammelten Sellenen ju Zeugen jener gemacht wurden 87). Auch in der Zeit bald nach Alexander bem Großen finden wir außerorbentliche, auf gahlreichen Befuch berechnete Bolfsversammlungen im Theater abgehalten 88). Dennoch muß auch fest noch die Bnyr als Die eigentliche Statte biefer Berfammlungen betrachtet merben 89). Daffelbe gilt ficherlich fur Die Beit, aus welcher die Infdriften ftammen, in benen bas Theater als Blat ber Bolfeversammlungen ausbrudlich angegeben wird, Inschriften, die fich meift auf die Berleihung einer Ehrenbezeigung beziehen 90). Unter ihnen find ein paar, welche auf Abhaltung ber erften, urfprunglich einzigen ordentlichen Bolfsversammlung, ber xvola exxlyola, im Theater lauten 91). In einer ift vielleicht von einer Berlegung einer Boltsversammlung von ber Bnyr nach bem Theater die Rebe 92). Aus Posidonios' Bericht über die Bergange ju Athen jur Zeit bes Ariftion ober Athenion 93), also fury por ber Ginnahme ber Stadt burch Sulla, fann geschloffen werben, bag bas Theater bis ju bem Berfahren der Romer, gegen welches fich Athenion in feiner Rebe wendet 94), eine hauptstatte ber Bolfeversamms lungen war, aber auch die Bnyr in Beziehung jum Demos ftand. Athenion fpricht ju bem Bolte, welches unaufgeforbert jur Bolfeversammlung jusammengelaufen ift, im Rerameifos von ber Rednerbuhne herab, welche

86) Bergl. über jenes Aeschin. in Ctesiph. §. 230 (woraus auch hervorgeht, baf bergleichen vor Aufführung ber Tragobien vorgenommen wurde) und §. 42 u. 47. Mehreres und Genaueres über bas andere bei Westermann, De publ. Atheniensium Honor. et Praemiis p. 52 seq., und bei Dissen. 3. Demosth. De Cor. p. 288 seq.; vergl. auch M. G. E. Meier in ber Sallischen Allg. Lit.:3tg. 1846. S. 1095 und Lucian. Timon. 51. Noch bem bosporanischen Ronige Spartacus IV. und felbft noch bem jubischen hohen Briefter Hrifanos wurde in Volge eines Bolfsbeschluffes die in Rede stehende Ehre zu Theil; vergl. über jenes Corp. Inser. Gr. n. 107, über dieses Joseph. Antiq. Iud. XIV, 8, 5. 87) Bergl. Aeschin. in Ctesiph. §. 41, ber §. 44 bie Sache als wiber bas Geset verstoßend bezeichnet.

88) Bergl. Plutarch. Phoc. XXXIV. (oben in Abschn. I. Anm. 5. S. 160) und Demetr. XXXIV.: Ofrws ούν της πόλεως έχούσης είςελθών ὁ Δημήτριος καὶ κελεύσας είς τὸ θέστρον άθροισθήναι πάντας, ὅπλοις μεν συνέφραξε τὴν σκηνὴν και δορυφόροις τὸ λογείον περιέλαβεν, αὐτὸς δὲ καταβάς, ὅσπες οὶ τραγφόοι, διὰ τῶν ἄνω παςόδων, ἔτι μᾶλλον ἐππεπληγμένων τῶν Αθηναίων τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου πέρας ἐποιήσατο τοῦ δέους αὐτῶν. 89) Bergi. Philochor. ap. Schol. Aristoph. Av. 997 (C. Mueller. Fragm. Hist. Graec. I. p. 400), wo gefagt wirb, bag Deton fein Beliotropium aufgestellt habe: wo gejagt wird, day Meton jein Deilotroptum ausgeneut gave: ἐν τῷ νῦν οὐση ἐκκλησία πρὸς τῷ τείχει τῷ ἐν τῷ Πνυπί. 90) Die im Corp. Inser. Gr. n. 113, bie in ber Ἐφημ. ἀρχαιολ. 1842. n. 1340 (wiederholt in M. H. E. Meior. Comment. epigr. p. 109) und bie in ben beiden folgenden Anm. angeführten Infaristen.

31 M. H. E. Meior. Comment. epigr. n. 13, 4, 800. μης Rengehie Antic Hallon. Susch riften. 91) M. H. E. Meier. Comment. epigr. n. 13, 4, Pittak. Έφημ. άφχ. n. 4097. 4098, und Rangabis, Antiq. Hellen. II. p. 217. n. 555. 92) Rangabis II. p. 418. n. 797: &xκλησία ἐν θεάτοφ ἡ μεταχθεῖσα ἐκ τῆς Πυκνός! 93) Bei Athen. V, 48 seq., p. 212 seq. 94) Athen. V, 51. p. 213. d.: καὶ μὴ περιίδωμεν τὰ ἱερὰ κεκλεισμένα, αὐχμῶντα δὲ τὰ γυμνάσια, τὸ θέατρον ἀνεκκλησίαστον, ἄφωνα δὲ τὰ δικαστήρια, και την θεών χρησμοίς καθωσιωμένην Πύκν' άφηρημένην τοῦ δήμου.

M. Enevel, b. 2B. u. R. Grite Section, LXXXIII.

vor ber Stoa des Attalos für die romischen Kelbherren errichtet ift 95). Dann begibt fich bas Bolf ins Theater und mahlt den Athenion jum Strategen 96). Diefes Lettere ift ale ein Ausnahmsfall ju betrachten; benn felbst noch in spaterer Zeit, ba bas Theater burchaus ber Blat ber Bolfsversammlungen geworden mar, nahm man boch die Bahl ber Magiftrate, und besonders bes Strategen , auf ber Pnyr vor 97). Doglich inbeffen, baß feit ber in ber Rebe bes Athenion bezeichneten Beit bie Bolfeversammlungen auf ber Bnyr bis auf bas eben angebeutete Minimum beschränft wurden 98). Außer bem Dionysischen Theater am Abhange ber Afropolis zu Athen biente auch bas Dionpfische Theater an bem Abhange ber Munychia, ber Afropolis bes Birdeus, und zwar icon jur Beit bes peloponnefischen Rrieges, ben Athenern ju Bolkeversammlungen 99). Auch hier finden wir die Berfundigung vom Bolte verliehener Ehrenfrange bei Gelegenheit ber Aufführung von Tragodien 100) und ebenfo ju Salamis 101) noch in spaterer Zeit.

Bie von Athen aus der Gebrauch des Theaters zur Abhaltung von Bolksversammlungen wahrscheinlich auf die übrigen Hellenen überging, so war dasselbe ganz unzweiselhaft der Fall in Betreff der Bornahme von Auszeichnungen bei Gelegenheit der Festspiele, namentlich an den Dionysien, von denen sich die meisten Beispiele auf den Inseln der ehemaligen atheniensischen Bundessgenossen sinden 1023).

95) Bergl. Athen. V, 49 g. E. u. 50 am Anf., p. 212. e. u. f. 96) Bergl. Athen. V, 51. p. 213. e. 97) Nach Pollux VIII, 132: 96) Bergl. Athen. V, 51. p. 218. e. 97) Nach Pollux VIII, 132: ἐξεκλησίαζον δὲ πάλαι μὲν ἐν τῆ Πυπνί — ανδις δὲ τὰ μὲν ἔλλα ἐν τῷ Διονυσιακῷ δεάτρω, μόνας δὲ τὰς ἀρχαιρεσίας ἐν τῷ Πυπνί; vergl. Schol. ad Aristoph. Eqq. 746 und Hesych. s. v. Πνύξ, und Schol. Platon. Crit. p. 112. A.: Πνύξ τόπος 'Αθήνησιν, ἐν ῷ ἐκκλησίαι ἐγίγνοντο πάλαι μὲν πᾶσαι, ΰστεφον δὲ ἀπαξ, ὅταν τὸν στρατηγὸν χειφοτονῶσιν. 98) Benn Ulτiche, Reisen und γοτίφ. in Griechenland II. Th. S. 211 aus ben in unserve Anm. 94. dies. Seigebrachten Borten schließt, was hie Kuny var Leit bes Mithibatischen Cricces schop nicht wahr bie Pnyr gur Beit bes Dithribatifchen Krieges fcon nicht mehr im Gebrauch gewesen sei, so will bas ebenso wenig bebeuten, als wenn Zemand biefes in Betreff ber Benutung bes Theaters ju Bolfeversammlungen aus benfelben Borten folgern wollte. Daß bie Bnyr noch unter ber romifchen Gerrichaft zu Bahlen benutt wurbe, zeigt bie in ber vorigen Anm. angezogene Stelle bes Scholiaften ju Blaton burch bie Ermahnung bes Strategen, b. i. bes orgarnyos ent ra Bula, welcher eben in biefer Zeit ber wichtigfte Beamte in Athen war; vergl. Leafe, Topogr. Athene G. 35. Anm. 2 ber Uebers. von Baiter und Sauppe; Boeckh. Corp. Inscr. Gr. p. 378 zu n. 272 und H. L. Ahrens, De Athenarum statu polit. et litter. p. 42 seq. Aller Bahricheinlichkeit nach berude fichtigt ber Scholiaft ju Blaton eine noch fpatere Beit ale bie, auf welche fich bie entsprechenbe Notig bei Bollux bezieht. Bolleversamms lung im Dionoffichen Theater ju Athen jur Zeit bes Apollonios: Philostr. Vit. Apoll. IV, 22. p. 74, 4. Kays. und noch später (unten Anm. 125).

99) Bergl. außer Thucyd. VIII, 93, wo (unten Anm. 125).

99) Bergl. außer Thucyd. VIII, 93, wo es sich mehr um einen Ausnahmssall zu handen schienen kann, Lys. in Agorat. §. 82 u. 55, und für spätere Zeiten Demosth. De fals. Log. §. 125, sowie die Inspiristen bei Pittak. Egyp. åqz.

n. 386 (Curtius, Inscr. Attic. Lit. VIII. p. 22 soq.) und 4004, 36.

100) Corp. Inscr. Gr. n. 101.

101) Corp. Inscr. Acqz. 57.

102) Berfündigung 102) Berfunbigung Gr. n. 108 und Pittak. Eg. n. 4097, 57. von Kränzen an den Diondfien meist dei der Aufführung von Krazgöbien: zu Tenos (Corp. Inser. Gr. n. 2330—2383), zu Spros (ib. n. 2347. c.), zu Karthäa auf Keos (ib. n. 2354), zu Paros

Die Sitte, die Bolfeversammlungen im Theater abaubalten, finden wir außerhalb ber Grengen von Attifa am früheften bezeugt für Sicilien. Es unterliegt feinem 3weifel, baß bie Bolfeversammlungen, welche wir jufallig fur Sprafus als bie alteften ausbrudlich bezeichnet finden, nicht bie erften überhaupt im Theater abgehaltenen find. find nicht sowol bie von Blutarch im Leben bee Dion ermahnten 103), ba hier ale Blat berfelben feinesmege bas Theater angegeben wird, ale bie, über welche berfelbe Schriftsteller und Cornelius Repos im Leben bes Timos leon berichten 104). Dann boren wir burch Juftin 105), baß Naathofles bas Bolf ins Theater zu einer contio rufen ließ. Der Gebrauch wird in Spratus schon zur Zeit bes peloponnesischen Krieges üblich gewesen sein, zu welcher wir ihn für Agrigent bezeugt finden 100). Andere Stabte Siciliens, beren Theater als Statten ber Bolfsperfammlung jur Beit ber Gelbständigfeit ber Infel bezeugt werben, find Enna 107) und Engpion 108). Fur Großgriechenland haben wir jufallig nur ein Beispiel, von Tarent, aus ber Beit furg vor ber Eroberung burch bie Romer, nachzuweisen 109). Auf bem Festlande bes eigents lichen Griechenland finden wir ben in Rede ftehenden Bebrauch bezeugt für Theben 110), Delphi 111), Korinth 112), selbst für Sparta in späterer Zeit, freilich nur Betress ber Stias 113); auf ben Inseln für eine Stadt auf Cuboa 114) und fur Rhodos 115); auf bem affatischen Con-

(ib. n. 2374. e.), zu Aftypaläa (ib. n. 2483), auf Amorgos, und zwar zu Aegiale sicher (ib. n. 2263. c.) und zu Minoa aller Wahrsscheinlichseit nach, ba bie in ben betressenen Inschriften in Gersharb's Arch. Zeitung 1843. S. 107 fg. und Ann. d. Inst. arch. XXXVI. p. 96 sog. erwähnten zogol παίδαν und zogikol dyãves, bei beren Aufführung die Berfündigung statthaben soll, nicht wohl für etwas Anderes als Dionysisches Festspiel gehalten werden können; serner zu Iasos, Teos, Ayzisos (Corp. inser. Gr. n. 2671. 3067. 3655); auch der von Ephippos dei Athen. XII, 58. p. 538 erzählte, zu Esbatana vorsommende Fall sann hierher gezogen werden. Dieselbe Berfündigung an den Panathenäen zu Delos (Corp. Inser. n. 2270), an den Bosibeen zu Tenos (ib. n. 2330—2333), an einem unbestimmten Feste zu heratleia Pontie (Diog. Laert. V, 91). Ol 'Pódiol — kygachar (im 3. 305 v. Chr.) τῶν τελευτησάντων ἐν τῷ πολέμω — τοὺς νλοὺς ἐν ἡλεκλε γενομένους ἐν τῷ θεάτος στεφανῶσαι τοῖς Διονυσίοις πανοπλία (Diodor. XX, 84).

103) C. XXXIII. u. XXXIV. Benn Geppert, Altgr. Bühne E. 105 bie im ersteren Gap. erwähnten Bolkversammlungen als im Theater gehalten betrachtet, so will ich nicht widersprechen, das es in Betrest der im zweiten angeführten, von ihm nicht berücklichtigten, aus den Ausdrücken ex rög ävogäx änfilde und kußaldwistgen, aus den Ausdrücken ex rög ävogäx änfilde und kußaldwistgen, aus den Ausdrücken ex rög ävogäx änfilde und kußaldwistgen, aus den Ausdrücken ex rög ävogäx änfilde und kußaldwistgen, aus den Ausdrücken int Nothwendigseit solgt, daß sie nicht im Theater stattges under hätten.

104) Plutarch. 1. c. XXXIV. u. XXXVV. u. XXXVIII.; Cornel. Nepos 1. c. IV, 2. 105) Trogi Pompei stitt. Phil. Epit. XXII, 2, 10. 106) Durch Frontin. Strateg. IV, 7, 92 und Polyaen. Strat. VIII, 21. 108) Bergl. Plutarch. Narcell. XX. 109) Siehe Valer. Maxim. II, 2, 5. 110) Durch Plutarch. Relpubl. ger. Praec. III., aus der Zeit des Epaminondas, und Lirius XXXIII, 28 (aus b. 3. 196 v. Chr.). 111) Durch Plutarch. Aethlop. IV, 19 u. 21, wo von einer dei Nacht erhalztenen eigengen kunnsla die Rede ist. 112) Durch Plutarch. Arak XXIII. 113) Siehe oben Aum. 75. S. 167. 114) Durch Plutarch. Lib. Durch Plutarch. 115) Durch Polyb. Hist. XV, 23, 2 (aus der Intellipt's III. von Masedonien) und Cicer. De Republ. III, 35.

tinent für ganze Provinzen, wie Phrygien und Mysien 116), und für einzelne Städte, wie Pergamum 117), Prusa 118), Tralles 119), Cphesus 120), Smyrna 121), Jasus 122), Anstiochien am Orontes 123); in Aegypten für Alexandria 124). So spärlich auch diese Zeugnisse sind, zeigen sie doch, daß die allgemeinen Angaben römischer Schriftsteller, nach welchen die in Rede stehende Sitte eine bei allen Gricchen verbreitete war, nicht übertrieben sind, und daß dieselbe in späteren Zeiten eher zus als abgenommen hat 125).

Bei ben Bolkoversammlungen sprach ber Redner in ber Regel nicht sowol von ber Buhne herab, wie man gemeint hat 27), sondern von einem Gerüste, welches eigens zu dem Behuse jedesmal, wenn es nothig war, in der Orchestra aus Holz errichtet ober in dieselbe hinein-gebracht wurde 28). Fand die Bolksversammlung in einem

116) Durch Cicer. pro Flacco 7 (s. oben Ann. 79. S. 168). 117) Durch benselben. Bergl. auch Plutarch. Sull. XI. (s. unten Ann. 135. S. 171). Anm. 135. S. 171).

118) Durch Dio Chrysostom. Or. XL.
Vol. II. p. 90, 6. Dind. Indirect auch für Nikomedien; vergl.
Belder, Griech. Trag. III. S. 1315. Anm. 235.

119) Durch Visrue. De Archit. VII, 5, 5 (i. oben Ann. 75. S. 167).
120) Durch Paulus, Acta Apostol. XIX, 29—32.

121) Durch Aristid. Or. XXVII. T. I. p. 541 seq. Dind. (f. oben Ann. 75. 122) 3m Corp. Inser. Gr. n. 1681 (f. oben Anm. 76. 123) Durch Tacie. Histor. II, 80, eine auf Bespaffan's pe Stelle. 124) Durch Philon. adv. Flaccum p. 971; **6**. 167). **6**. 168). Beit bezügliche Stelle. vergl. auch 975 (aus ber Beit bes Raifere Tiberius). Auson. Lud. sept. Supient. Prolog. v. 6 seq. ermahnt, baß Atticis theatrum curiae praebet vicem und bag bas Theater una est Athenis atque in omni Graecia ad consulendum publici 126) E. E. Donalbfon, Ueber bie Gestalt, Gin= richtung und Bauart bes Griech. Theaters in Stuart's und Re-vett's Alterth. von Athen, überf. von R. Bagner. Darms ftabt MDCCCIII. Bb. III. G. 212; R. D. Muller, hanbb. ber Archaol. §. 289. Anm. 3; Geppert, Altgriech. Buhne S. 107. 127) Dag ber Rebner in ber Orcheftra auftrat, wird ausbrudlich gefagt von Bofibonios bei Athen. V, 51. p. 213. e., wo es von Ariftion ober Athenion heißt: xal nageloan o negenaryrinds είς την δοχήστοαν — εθχαφίστησε τε τοις 'Αθηναίοις καὶ Εφη κτλ. Auch in ben von Plutarch. Timol. XXXIII. unb Marcoll. XX. ergafiten, auf Sprafus und Enngion in Sicilien bezüglichen Fallen hatte ohne 3weifel baffelbe ftatt, und war Timos leon an bem rechten Plate im Theater, wenn er nach Plutarch. Tim. XXXVIII. und Corn. Nep. Tim. IV, 2 ohne von feinem Bagen abzufteigen, alfo von ber Drcheftra aus mit bem Bolfe in Sprafus verhandelte, nur daß fein Wagen den Ofribas vertrat. Benn Demetrios Boliorfetes ju Athen (f. Plutarah. Domote. XXXIV. oben in Anm. 88. S. 169) und Aratos ju Rorinth (Plutarch. Arat. XXIII.) nicht in die Orcheftra hinabstiegen, fo hatte bas feine befonberen Grunde. Unfere Anficht wird auch burch bie Stelle bes Timaeus, Lex. Platon. p. 190. Ruhnken. bestätigt, aus welcher wir ben Namen bes Gerüftes fennen fernen: όκοββας κήγμα το έν τῷ Θεάτρω τιθέμενον, ἐφ' οῦ βσταντας οἱ τὰ δημόσια λέ-γοντες. Θυμέλη γὰο οὐδέκω ἡν. λέγει γοῦν τις λογεῖόν ἐστι γοντες υνμέλη γας συσεκώ ην λεγεί γουν τις λογείον εστι κήξις έστοφεσμένη ξύλων, είτα έξης όποίβας δε όνομάζεται. Hier wird geradezu gegen die Ansicht, als sei der δαρίδας die δυμέλη oder das λογείον, gestritten. Aber auch mit der δυμέλη als βημα in der δοχήστρα nach Pollux On. IV, 123 hatte jener δαρίβας nicht verwechselt werden sollen, wie noch jüngst geschehen Diefe Bupely ift, wie wir unten feben werben, freilich auch ein Dolggeruft, aber von bebeutenberen Dimenfionen und nur für bie mufifchen Agonen und orcheftischen Aufführungen bestimmt. Db Aufonius, wenn er Lud. sopt. Sap. Prol. v. 3 feine fleben Weifen in orchestram geben lagt, fich genau an ben alteren griechifchen Brauch aufchließen will (in welchem Falle scona in v. 5 gang im Allgemeinen ale Blag ber Sandlung ju faffen ware), ober ob er

freisrunden Obeion statt, so konnte als Bema die in der Mitte des Gebäudes befindliche Thymele dienen. Doch kam das jedenfalls nur sehr selten vor 128).

Mit bem Umstande, daß die Theater öffentliche, zu Boltsversammlungen benutte Gebäude waren, hangt es gewiß auch zusammen, daß man nicht blos die Bilder von Dichtern, Schauspielern, Musikern und anderen im Theater auftretenden, selbst banausischen Künstlern 129), sondern auch die von Personen, welche sich um den Staat oder das Gemeinwesen, sei es im Kriege oder im Frieden, verdient gemacht hatten 130), im Theater auftellte, oder hier auch wol ihre Körper begrub und ihnen

orchestra in ber Bebentung von "Buhne" gefaßt hat, muß bahins gestellt bleiben. — Auch biejenigen, welche vom Bolfe Ehrens bezeigungen erhielten, famen in die Orchestra und empfingen hier das ihnen Bestimmte: vergl. über die Aranzempfänger Aeschin. in Stesiph. §. 155 u. 156, §. 176, auch §. 230, und über die Baisen der im Kriege Gefallenen ben selben §. 154, aus welcher Stelle auch erhellt, daß der unfehl ber her Drchestra auftrat. — Wenn aber Geppert der Ansicht ist, daß sich das Bolf in der Orchestra versammelt habe, so bedarf das wol der Widerlegung nicht, zumal da es unten zu Tage treten wird, daß die eine Stelle, welche er merkwürdiger Weise daßt beibringt (Tim. Lex. Plat. s. v. dexivorea), gar nicht dahin gehort.

128) Befannt ift ber Umftanb nur von ber Sfias ju Sparta; f. oben Anm. 75. G. 167. 129) Solche Bilber find une nament: lich aus bem Dionpfischen Theater ju Athen befannt, icon fruber burch Schriftfteller, jest auch burch wieberaufgefundene Boftamente und Infchriften; vergl. Pausan. I, 21, 1, nebft meinen Bemerund Inschristen; vergl. Pausan. I, 21, 1. nebst meinen Bemerfungen in den Götting. gel. Ans. 1848. S. 1236 fg.; Dio Chrysost. Or. XXXI. §. 116. p. 400. Emper., Vol. I. p. 384, 6. Dind.; Athen. I, 34. p. 19. e.; Diogen. Laert. II, 43; Zenob. Proverd. V, 100 (Parcemiogr. Gr. ed. Gotting. T. I. p. 116, 6 seq.); Apostol. Prov. XV, 36 (Parcemiogr. Gr. ed. Gotting. T. II. p. 638, 12 seq.); Phot. Lex. p. 502, 23 seq.; Suid. s. v. saving kxauveig; Schol. Lidan. 317. p. 153 und B. Bischer, Die Entbedungen im Theater des Dionpsos zu Athen, desponderer Abstract aus dem Meuen schweizerischen Museum. Mern. 1863. S. 57 brud aus dem Neuen schweizerischen Museum. Bern 1863. S. 57. Ob die dem Dionhsos von den Bürgern von Sprakus gewidmete Bronzestatue des Epicharmos, auf welche sich Theofrit's Epigr. XVII. bezieht, im Theater biefer Stadt aufgestellt war, muß bahingestellt bleiben. Bergl. fonft noch die Bemerfungen über bie Tefferen mit ber Infchrift AICXYAOY in meinen Theaterg, und Denfin. bes Buhnenwesens G. 39. 3. Taf. IV, 17, und in ben Annali d. Inst. arch. Vol. XX. p. 279, ju Mon. ined. IV, 52, 1. Statuen eines wyponlenens in zwei Theatern auf Gubba, eines Rithariften in bem Theater (?) zu Milet: Athen. I, 34. p. 19. b. 130) Auch in biefer Beziehung fommt bas Dionyfliche Theater zu Athen ganz besonders in Betracht, in welchem schon zeitig Miltiades und Themistokles in Bronzegruppen aufgestellt waren (Schol. z. Aristid. III. p. 535 seq. Dind.; Andocid. De Myster. §. 38), und später eine Statue bes Ariobarganes Philopator, Ronigs von Rappadofien (Bifcher a. a. D. S. 58), mehre — man meint breizehn — Sabrian's (Bifcher S. 44 fg.), eine bes gewesenen Consuls und Archon Eponymos M. Ulpius Eubictos (Lisch er S. 25 u. 43). Dann bas Theater ju Gilyon mit bem Bilbnif bes Aratos (Pausan. II, 7, 5); auch bas zu Argos, in bem fich außer anberem Sehense wurdigen eine Gruppe mit ber Darftellung bes ben Spartaner Othrhabas tobtenben Argivers Berilaos befanb (Pausan. II, 20, 6). Bergl. fonft noch in Betreff bes Theaters von Afraphia bie Infchrift bei Ulriche, Reifen und Forschungen in Griechenland I. S. 250 fg., ober Keil, Syll. Inscr. Boeot. n. XXXI., nebft p. 127; bee Theaters von Sibe Corp. Inscr. Gr. n. 4345; bee Theaters ju Amastris Corp. Inscr. Gr. n. 4150. b. Vol. III. p. 1112, wenn biefer Fall hierher gebort, in welchem es fic, wie in bem an letter Stelle angeführten, um ein Beib hanbelt.

Grabbenkmäler seste 181), und daß man den Inschriftstelen mit dem Decrete der Bolksversammlung in demselben einen Plat gab 132), oder dergleichen Inschriften auch wol am Gebäude selbst anbrachte 133). Doch hatten ohne Zweifel diese Umstände nicht weniger darin ihren Grund, daß das Theater zu den augenfälligsten und besuchtesten Platen gehörte und man gerade an solchen zur Erhöhung der verliehenen Ehre sowol als auch zur Erwedung der Racheiserung in möglichst weiten Kreisen dergleichen Denkmäler und Inschriften auszustellen pflegte 134).

Es fann nach bem Obigen nicht Wunder nehmen, daß wir auch von der Bornehmung einer außersordentlichen öffentlichen Ehrenbezeigung 136), sowie von ein paar abnormen Fällen öffentlicher Bestrafung 136) im Theater hören, und ebenso wenig, daß ein fremder Feldsherr seine Truppen im Theater sich versammeln läßt, um ihnen Borstellungen und Borwurfe zu machen 137). Wenn

131) hierfur fehlt es freilich, mas Briechenland und bie alteren Beiten anbetrifft, an ausbrudlichen Beugniffen, welche gang ficher fteben, benn wir fennen nur die Angabe bes Suid. s. v. Joenwoy, nach welcher biefer im Theater ju Negina, in welchem er feinen Tob fanb, begraben fein foll. Ingwijchen ift bas Begraben in anberen öffentlichen Gebauben, auch folden, bie fur Spiele bienten, ale icon in alterer Beit vorfommenb befannt, und fo fann es wol auch in Betreff bes Theatere vorausgefest werben. Für fpatere Beit liefert ein Beifpiel bas mit einer griechischen Infchrift verfebene Grabbenfmal ber Mima Bafilla aus Aquileja (Corp. Inser. Gr. n. 6750), worüber ich in den Götting. gel. Ang. 1847. S. 21 fg. gelprochen habe, und vorher schon Andere; vergl. die Anführungen K. Keil's in der Syll. Inser. Boeot. Addend. p. 2 zu p. 151 seq., und außerdem noch Jacobs, Anth. Gr. T. III. p. 971 und Welcker. Syll. Epigr. Gr. p. 296 seq. Siehe auch die Bemerkungen in meinen Theatergeb. S. 27, zu Taf. III. n. 11. c. — Merkwürdig ist der Grabcippus eines römischen Legionars im Theater zu Bostra: Corp. Inscr. Gr. 132) Bergl. 3. B. Fr. Lenormant, Recherches archéol. n. 4651. à Eleusis, n. 26. p. 272 und Corp. Inscr. Gr. n. 4345. zu Delphi: Corp. Inscr. Gr. 1710. v. 9: έγχαράξασα είς το ໂερον του Πυθίου Απόλιωνος είς θέατρον κατά τον νόμον, nehft llfriche, Reifen u. Forfch. in Gr. I. S. 108, und Franz, Elem. Epigr. Gr. p. 314, zu Aphrobissas in Karien: Corp. Inser. Gr. n. 2782, vergl. 2787, 2812, und zu Kibyra: Spratt and Forbes, Trav. in Lycia u. s. w. I. p. 257. 184) Bergl. Franz a. a. D. p. 315 seq.; Lebas, Nouv. Annales de l'Inst. arch. II, 2. p. 520 seq.; Fr. Lenormant a. a. D. p. 276 seq. 135) Diese bezieht fich auf ben Mithribates und ift aus Plutarch. Sull. XI. zu ermessen, bet etwihnt: Νίκην στεφανηφόρον καθιεμένην ύπό των Πεογαμηνών έκ' αύτον έκ τινων όργάνων άνωθεν δσον ούπω τῆς κεφαλῆς ψαύουσαν συντριβῆναι, καὶ τον στέφανον έκπεσόντα κατά τοῦ θεάτρου φέρεσθαι χαμάζε διαθρυπτόμενου, ώστε φρίκην μέν τῷ δήμφ, άθυμίαν δὲ πολλήν Μιθοιδάτη παρασχεῖν. Φier haben wir eine Nachahmung im großen Styl ber atheniensischen Befranzungen, und zwar in einer Bolfeversammlung. 136) Bergl. Plutarch. Timol. XXXIV. und Philon. adv. Flacoum p. 975. Dort ift von bem hippon bie Rebe: παραλαβόντες αθτον οί Μεσσήνιοι, καὶ τοὺς παϊδας έκ τῶν διδασκαλείων, ὡς ἐπὶ θέαμα κάλλιστον, την του τυράννου τιμωρίαν άγαγόντες είς Beargor, finisarro nal SiemBelgar. hier handelt es fich um eine Geißelung von Juben im Theater ju Alexandria in Aegypten aus ber Beit bes Tiberius. Etwas Aehnliches follte felbft im Theater ju Athen und gar mit dem Phofion vorgenommen werden; vergl. Plutarch. Phoc. XXXV: 'Αναγνωσθέντος δε τοῦ ψηφίσματος ήξίουν τινές προςγράφειν, δπως και στοεβλωθείς Φωκίων άποθάνου, και τον τροχόν είςφέρειν και τους υπηρέτας καλείν προσέταττον. Συά widerset sich Sagnonibes: και τον Κλείτον δράν δυσχεραίνοντα και το πράγμα βαρβαρικον είναι και μιαρον ήγουμενος. 187) Philipp III. von Masedonien zu Korinth; s. Polyb. Histor. V, 25. aber die Meinung gehegt ift, daß das Theater des Dionysos zu Athen oder irgend ein anderes öffentliches griechisches Theater noch außerdem zu verschiedenen, ganz andersartigen, selbst zu privaten Iweden benutt worden sei, so ist das ein großer Irrthum 138). Richt einmal die Borträge der Philosophen und Sophisten, von denen wir namentlich in Bezug auf Athen hören, daß sie in dem Odeson oder im Agrippeion statthatten 139), können

138) Bergl. Geppert, Altgr. Buhne S. 107 fg. hier wirb gunachft bervorgehoben, bag bie Athenienfer , bas Theater fogar gelegentlich jum Gefängnis benusten." Jum Beispiel ift aus Pau. Phoc. XXXIV. bie Stelle genommen, wo es von Photion und seinen Amtsgenosien heißt: Exelvovs de Kleirog ele 'Adrivas άνηγε λόγφ μεν κοιδησομένους, ξογφ δε αποθανείν αποκεκοι-μένους. Και προσήν το σχήμα τη κομιδή λυπηρόν, εφ' αμάξαις κομιζομένων αυτών δια του Κεραμεικού πρός το θέατρου· ένει γάρ αύτους προςαγαγών ὁ Κλείτος συνείχεν, άχρι ού την έκκλησίαν έπλήρωσαν οι άρχοντες κτλ. Die Bolfe: versammlung foll über jene ju Bericht figen. Sie werben nachher porgeführt und Phofion fpricht ju ben Berfammelten. Es handelt fich offenbar nur um einen gang furgen Bermahrfam in bem Ges baube, wo bie Gefangenen balb jur hand fein mußten; von einer Benutung bes Theaters als Gefangniß fann burchaus nicht bie Rede sein; erst διαλύσαντες την έπκλησίαν ήγον είς το δεσμωτήριον τους ανδρας, wie Plutarch selbst c. XXXVI. angibt. — Dann wird angenommen, baß "man bas Theater ju einem gemobn-lichen Aufenthaltsorte machte." Dies icheint aus Xenoph. Hellen. IV, 4, 3, wo von einem Borfall in Korinth die Rebe ift, hervorzugehen. Bir brauchen blos die Stelle im Jusammenhange hierher ju segen, um das Irrthumliche jener Ansicht darzuthun: provrez de ol 'Appelos nal 'Adpralos nal Boswrol nal Kogerdior ol τε των παρά βασιλέως χρημάτων μετεσχηκότες καί οί τοῦ πολέμου αξειώτατοι γεγενημένου ώς εξ μή έκποδών ποιήσουντο τοὺς ἐπὶ τὴν εξοήνην τετραμμένους, κινδυνεύσει πάλιν ἡ πόλις λακωνίσαι, ούτω δὴ σφαγάς ἐπεχείφουν ποιεῖσθαι, καὶ πρώ-τον μὲν τὸ πάντων ἀνοσιώτατον έβουλεύσαντο· οὶ μὲν γὰφ άλλοι, καθη νόμφ τις καταγνωσθή, ούκ άποκτιννόσυστι έν ξορτή έκεινοι δ' Ευκλείων την τελευταίαν προείλοντο, δτι κλείονας αν φοντο λαβείν έν τή αγορά, ώστε αποκτείναι, ως δ' έσημάνθη οίς είρητο οθς έδει αποκτείναι, σπασάμενοι τα ξίση έκαιον τον μέν τινα συνεστημότα έν κύκλω, τον δε κα-δήμενον, τον δε τινα έν θεάτοω, ξοτι δ' δν καί κριτήν καθή-μενον. Da bie Depelei an einem Fefte vor sich ging, barf man mit Sicherheit vorausseten, bag bie im Theater Betobteten hierher gefommen maren, um einem Beftspiele jugufchauen. — Enblich wirb gemeint, "es fonne auch wol nicht auffallen, wenn man in ber Orcheftra ju Athen gelegentlich Marft bielt, ba man ja bas Obeum, welches ursprunglich einen bem Theater gang abnlichen 3wed hatte, nicht nur bagu benutte, um barin Recht zu fprechen, sonbern in bemfelben sogar Getreibe verfaufte." In ber Orcheftra feien bie Schriften bes Anaragoras verfauft, wie es nach Platon. Apol. Socr. p. 26. o. fcheine. Fur bas über bas Dbeum Gefagte wirb haupt= fachlich auf Suidas s. v. Dideior verwiesen, beffen Borte: Fore 82 er avro nal dinaorijoior rov Egyorros, dieuergeiro de nal Algera enei, sich, wie nach Leake, Topogr. Athens S. 179 fg. ber Uebers., und besonders nach Forchhammer, Topogr. von Athen S. 40 fg. festkeht, auf das alte Obeion an der Enneakrunos begieben, welches icon feit ber Erbauung bes Dionpfifchen Theaters unter ber Afropolis nicht mehr gu ben Aufführungen, Behufe beren es erbaut mar, benutt murbe, alfo anberen Sweden bienen fonnte und fo gar nicht als Dbeion veranschlagt werben barf. Damit fallt benn auch bie an fich icon bochft unwahrscheinliche Deutung ber betreffenben Borte in ber Stelle Blaton's, über welche auch Beterfen, Das 3wolfgotterfpftem b. Griechen, Samb. 1853, G. 35 gehandelt hat und von uns unten bes Beiteren gesprochen werden wird. 189) Bergl. Alexis bei Athen. VIII, 15. p. 336. e. (Meinek. Fragm. Com. Gr. III, 894): φληναφών άνω κάτω Λύκειον,

als Privatangelegenheit betrachtet werben, ba fie ja öffentlich waren.

Dem Gesagten widerspricht es, da das Theater auch als Heiligthum des Gottes Dionpsos galt, keineswegs, wenn wir sinden, daß die Dionpsischen Künstler zu der Zeit, als sie im engsten Anschluß an den Gott wie ein Staat im Staate dastehende Corporationen bildeten und Decrete crließen 140), dasselbe Anrecht an das Theater hatten wie der Staat oder die Commune, und sich dessen ebenso zur Berleihung von Ehrenbezeigungen bedienten wie diese 141).

## II. Theater ju Athen und in Attifa.

Athen ist die Stätte, an welcher nicht allein bas Drama, sondern auch die Buhnenkunft, und im Zussammenhange damit auch das Thatergebäude allmälig bis zur höchsten Stufe ausgebildet wurde 1).

Wo nun und in welch einem Locale wurden zu Athen zuvörderft die Dramen zur Aufführung gebracht? 2)

Rach dem Zusammenhange, in welchem diese mit dem Eultus des Dionpsos standen 3), zu schließen, wird man zunächst sich veranlaßt sinden, anzunehmen, daß jenes in einem Heiligthume dieses Gottes statthatte; und das könnte fein anderes sein als das südlich von der Afropolis belegene Lendon, das alteste und bedeutendste Heiligthum des Gottes zu Athen 4), welches als Plas der scenischen Agonen für die späteren Zeiten befannt ist.

'Απαδήμειαν, Alδείου πύλας (al. Alδείον, πύλας), λήφους (versmuthlich Alδείον, πύλας λήφου) σοφιστών; Diog. Laert. VII, 184, ber ben Chryshphos als έν Αιδείω σχολάζοντα ermáhnt; Plutarch. De Exil. XIV. p. 605. Β.: ἀναπέμπασαι τὰς (σοφὰς σχολὰς παὶ διατοριβὰς) ἐν Ανπείω, τὰς ἐν 'Απαδημία, τὴν Στοάν, τὸ Παλλάδιον, τὸ Alδείου, αn welden brei Etellen von bem Berisseischen Obeum bie Rede ift; serner Philostrat. Vit. Sophist. II, 5, 3. p. 247., und II, 8, 2. p. 251. Kays.

140) Bergl. Corp. Inscr. Gr. n. 349 u. n. 6785 seq., auch Abschn. II. g. E. 141) Siehe Corp. Inscr. n. 3067 u. 3068. A. u. B., wo es sich um die Ausstellung von Ehrenstatuen und die Berkündigung des ebenfalls von dem nowdo der Künstler verliehenen Kranzes im Theater handelt.

In biesem großen Bezirke befand sich, wie man noch vor Aurzem annahm b), seit uralten Zeiten ein Tempel bes Dionysos als Gottes der Anthesterien, dem seit der Bereinigung der böotischen Stadt Eleusthera mit Attika b) ein Tempel des Dionysos Eleusthereus hinzugesügt wurde; wie aber jest mit größerer Wahrscheinlichkeit vermuthet wird?), nur ein eigentslicher Cultustempel des Gottes, der unter den Beinamen Elevosepers und Elevosepos b), Anvasos b), d èv

als τδ έν Λίμναις Διονύσιον bezeichnet wird, welche Bezeichnung Harpocrat. und Suid. s. v. έν Λίμναις Διονύσιον erilären, und von Phanodem. ap. Athen. X, 49. p. 437. d. als τδ έν Λίμναις τέμενος, wie in Bezug auf ihn der Ausbruck τέμενος in dem Sinne von περίβολος auch in Ruso vulos' Έφημ. άρχαιολ. 1862. n. 180. l. 19, vergl. auch n. 220. l. 23, vorfommt) an den gleich unten in Anm. 14 u. 20 angeführten Stellen. Bon den Neueren hat zulest über ihn gehandelt Bursian, Geogr. von Griechenland Bd. I. S. 296 fg. Nach Noß, Archaol. Ausigke I. S. 264, wurden im Herbstel 1835 beim Bau des Militärspitals ziemlich ausgebehnte Kundamente und ein Paar Mosaissübeden gefunden, welche Ueberreste zu dem Bezirfe des Geiligthums des Dionysos er Λίμναις gehören mögen."

5) Nach bem Borgange von Bodb, "Ueber bie Lenden, Anthesterien und Dionpften" in ben Abhandl. ber hiftor.sphilol. Antispferten und Dionyfien in den Abgandl. der ginor.spitol. El. der R. Preuß. Afademie der Wiffensch, aus d. J. 1816 u. 1817. S. 70 u. 117 fg. 6) Bergl. Paus. I, 38, 8 u. I, 2, 5, auch Schol. ad Aristoph. Acharn. 242. 7) Bon Bursian a. a. D. S. 299 und A. Mommsen (ber a. a. D. S. 392 sogar der Ansstatisch, daß das von Allamenes verfertigte Schaubild nur eine verebelte Copie bes Gultusbilbes bes Gleuthereus gewefen fei). Benn freilich Burfian in Anm. 1 ben Umftanb, bag ber Tempel bes Dionpfos Cleuthereus ber altere fei, als fowol aus ben Worten bes Baufanias, wie auch aus bem, mas er über bie Bilber bemerke, bervorgebend bezeichnet, fo ift das theile offenbar irrig, theile febr pervorgegend bezeichnet, so ist das theits offendat irrig, ipetis febr mißlich. Daß der Tempel mit dem Holzbilbe des Eleuthereus der altere sei, bemerkte kurz auch Bischer, Die Entbedungen im Theater des Dionysos zu Athen a. a. D. S. 28; vergl. schon Leake, Geogr. von Athen S. 100. Anm. 1. der Ueberst. von Baiter und Sauppe.

8) Der Beiname Elevetzeged bei Pausan. 1, 20, 2 (oben Ann. 4) und I, 29, 2, sowie dei Clemens Alexandr. Protrept. IV. §. 53. p. 46. Potter. und in ber 3n= Alexanar. Protrept. Iv. Ş. 35. p. 46. Foller. und in der Inf.
schrift an bem neulich entbeckten Sessel bes Briesters dieses Gottes
im Theater (R. Keil, Philologus. Supplementbb. II. S. 634);
EleiBegog bei Hesych. s. v. Vol. II. p. 63, 29. M. Schmidt:
EleiBegog: Alovvog ev Abripaus, nal ev ElevBegaig. Den
Dionpsos negl ElevBegas ris Bowarlas erwähnt Plutarch.
Quaest. Rom. CIV. unter dem Namen ElevBegeis, wodurch ins amifchen bie Richtigfeit ber Angabe bei Befochius nicht an Glaubwurdigfeit verliert. Auch in Blataa fommt Dionpfos unter bem Beinamen 'Elevidegos vor; vergl. R. Keil im Supplem.:Bb. II. bes Philolog. S. 634. 9) Bergl. Photius, Etym. magn., Des Philolog. S. 634. 9) Vergl. Phonus, Etym. magn., Hesych. unten in Anm. 14, und s. v. Ληναίος, Schol. ad Aristoph. Acharn. 961, Suidas s. v. χόες. In der Inschrift der Έφημ. άρχ. n. 4091 hat Rusopulos erganzt τῷ Διονύσφ τῷ [έν Anval] . Auch Mommfen, ber eine andere feineswegs unwahr= Anvalfo. Auch Mommien, der eine andere reineswege unwugischeinliche Erganzung vorschlägt (heortol. S. 336) gibt in der Ann. zu, daß "der Gott er Anvalo genannt werden kann," obsgleich "das Fest, der Agon und die Pompe als die dei dem Lendon, end Anvalo bezeichnet werden, Stephan. V, 256." Daß aber diese hergebrachte Ansicht durchaus irrthumlich ist, habe ich schon in der Disput. de loco u. s. w. p. 13 gezeigt. Das ent schon in der Disput. de loco u. s. w. p. 13 gezeigt. Das έπι Αηναίω in Ausbrücken wie δ έπι Λ. δ. άγών, ή έ. Λ. πομπή, Διονύσια τὰ έ. Λ. bedeutet ,, μι Ehren des Lenäos." Bergl. Hesych. Ληναίος: Διόνυσος. Die betreffenden Ausbrücke gehören bemnach auch noch ju ben Belegen fur ben Dionpfos Lendos in Athen.

Aluvais und Auvaios 10), δ έπ' έσχάρας 11) verehrt wurde 12).

10) Bener 3. B. bei Phanodem. ap. Athen. XI, 13. p. 465. a., vergl. auch Hesych. s. v. yepapal und Bekker. Anecd. p. 231 seq., Schol. ad Aristoph. Ran. 216; biefer bei Phanodem. a. a. D. bei Callimach. Hecal. ap. Schol. ad Aristoph. Ran. 216, unb Nonn. Dionys. XXVII, 307. 11) Bergl. Alciphr. Epist. II, 3, 15, eine Stelle, bie freilich von Meinete fur verberbt ges halten ift, aber vollständig geschütt wird burch die Inschrift in ber Epqu. doz. 1860. n. 4098. l. 11 seq., wo es von den Epheben heißt: είςήγαγον δε και τον Διόνυσον από της έσχαρας είς το Θέατρον μετά φωτός και Επεμφαν τοις Διονυσίοις ταύρον. 12) Daf in bem großen heiligthume bes Dionhfos in Limna, bem Lendon, nur ein Gultustempel war, folgt mit Sicherheit aus Demosth. in Neaer. §. 76, wo bie Borte έν τῷ ἀρχαιοτάτφ ἱερῷ τοῦ Διονύσου καὶ άγιωτάτφ, τῷ ἐν Λίμναις, nicht wie bei Baufanias in Anm. 4 von bem gangen Temenos, sonbern von bem Tempel ju verstehen find, und aus Athen. XI, 13, p. 465. a.: Φανόδημος δὲ πρὸς τῷ ἱερῷ φησί τοῦ ἐν Λίμναις Διονύσου τὸ γλεῦκος φέροντας τοὺς Αθηναίους ἐκ τῶν πίθων τῷ θεῷ κιρνώναι, εἰθ' αὐτοῖς προσφέρεσθαι, το mit ἰερὸν offenbar wieberum ber Tempel, nicht bas Temenos gemeint ift. Sollte ber Unterschieb zwischen ben beiben Gebauben, welche von Baufanias gleichmäßig als vaol bezeichnet werden, nicht gerabezu ausgesprochen fein in ben Worten bes Schol. R. ad Aristoph. Ran. 216: Alunn τόπος leods Llorvoov, & φ nal oluos nal ve às του δεου? Man vergl. über ben Ausbrud oluos im Gegensaße von veds die Anführungen von R. Keil im Supplem. Bbe. II. d. Philol. S. 622. Bon bem bei Demofthenes und Athenaos erwähnten Tempel, welcher eben ber von Baufanias als mit bem Bilbe bes Gleutherens verfeben bezeichnete ift, aber gerabe ben Dionpfos ber Anthefterien angeht, bem Bodh ben Tempel mit bem golbelfenbeinernen Bilbe bes Alfamenes juwies, tros Paus. I, 29, 2, fann ber Tempel bes Dionpfoe Lenave, welchen bie Deiften ber in Anm. 14 u. 20 angeführten Beritographen ermahnen, nicht getrennt werben, wie wieberum bie Einerleiheit bes en' eozágas Acorvoog mit bem Gultus: bilbe bes Eleuthereus icon aus bem Umftanbe hervorgeht, bag jener in bas Theater gebracht wurde und als ber Gott biefes eben ber Eleuthereus befannt ift. Indeffen lagt fich nicht leugnen, bag fich ber Annahme, ber im Lendon unter mehren Beinamen verehrte Dionpfos fei einer und berfelbe, einige Bebenten entgegenstellen. Buvorberft gilt mit Recht ber ifarifche Dionpfos, ber Gott ber attischen Gauen, als ber alteste Dionpfos ber Stadt Athen. Wie fonnen bann aber Temenos und Tempel in Limna von Paufanias und Demofthenes als bie alteften bezeichnet werben? Die Geschichte ober Sage weiß Richts bavon, bag bem ifarischen Dionpfos bas Benaon jugewiefen fei. Bielmehr horen wir burch Philochoros bei Athen. II, 7. p. 38. e., bag Amphiftyon bem Dionyfos Orthos im Beiligthume ber horen einen Altar geweiht habe und in ber Rabe beffelben einen anderen den Rymphen (vergl. auch Eustath. ad Hom. Od. P. p. 1815, 61 seq.), wonach eine andere Stelle bes Athendos zu beuten ift, V, 8. p. 179. e., wo biefer, ohne ben Gemahrsmann anzuführen, furzweg berichtet την σύμμετρον χράσιν τοῦ οίνου ὑπὸ ᾿Αμφικτύονος βασιλεύσαντος διδαχθήναι ᾿Αθηvalous, nal διά τούτο legov Διονύσου δοθού ίδουσασθαι. Benn alfo vor dem Lendon mit feinem Tempel nur ein Altar bee Dionpfoe im Beiligthume ber Boren bestanb, fo fonnten Baufanias und Demofthenes von bem Temenos und bem Tempel in Limna recht wohl fagen, bag fie bie alteften feien. — Eine anbere Schwierigkeit bietet bie Lofung ber Frage, wie von Dionpfien gu Ehren bes Lenave bie Rebe fein fonne im Wegenfage gegen bie ftabtifchen Dionyfien und ohne bag jene Dionyfien ober ber Agon und die Bompe an ihnen je als bem Eleutheros ober Gleuthereus geltend bezeichnet werben, da jener boch in bemfelben Beiligthume und Bilbe verehrt murbe wie biefer. Das Lettere fann nur barin begrunbet fein, bag bie betreffenben Festlichkeiten bem Dionpfos junachft nur in feiner Eigenschaft als Lendos gelten. Der erftere Theil ber Frage erledigt fich baburch, bag biefes in Betreff ber ftabtifchen Dionhfien nicht ber Fall war, beren Festfeier junger war Co lange nun, als sich die Tragodie und die Komodie in den Schranken des einfachsten kyklischen Chors hielten 13), mogen sie auf dem Borplate des Tempels des Dionysos aufgeführt fein, indem der Chor sich um den hier unter freiem himmel stehenden Altar des Gottes herumbewegte, wie das auch in den Gauen von Metika bei Gelegenheit der Feier der ländlichen Dionysien geschah. Allein seit der Ausbildung des Drama, also seit Thespis, und der Junahme der Juschauerzahl konnte iene Stätte für die Aufführungen nicht mehr genügen.

Run gibt es freilich Stellen gricchifcher Leritographen und Grammatifer, welche fich ohne 3weifel auf die Aufführungen eigentlicher Dramen beziehen und befagen, bag biefe por ber Beit, ba bas große fteinerne Theater unter ber Afropolis errichtet murbe, in bem Lendon vor fich gegangen feien 14), und biefe Angaben haben bei ben neueren Gelehrten burchweg Glauben gefunden 15). Aber um bavon abgufeben, baß bie betreffenben Stellen ichon an fich beswegen mislich find, weil es nach ihnen fcheinen muß, als hatten die Agonen vor ber Erbauung bes ermahnten Theaters, nicht aber nach berfelben im Lendon ftattgehabt, mabrend boch diefes Theater gerade im Lendon belegen war 10), fo fteben jenen Angaben andere bei Lexifographen und Grammatifern vorfommenbe fonurftrade entgegen, indem biefe babin lauten, baß vor der Erbauung des Theaters im Lendon die Diony-fischen Agonen auf der Agora abgehalten seien 17). Da

als die der Lenden, und, wie wir unten des Beiteren sehen werben, mit dem Disnofos in seiner Eigenschaft als "Freimachender," Eleutheros ober Eleutherens (f. unten Anm. 47) in Berbindung geseht wurde.

18) Bergl. Euanthius, De Trag. et Com. c. II.: Comoedia fere vetus, ut ipsa quoque olim tragoedia, simplex carmen fult, quod chorus circa aras fumantes nunc spatiatus, nunc consistens, nunc revolvens gyros, cum tibicine concinebat. 14) Hesych. s. v. έπλ Αηναίω ἀγών ἔστιν ἐν τῷ ἄστει Αήναιον, περίβολον ἔχον μέγαν καὶ ἐν αὐτῷ Αηναίων Διονύσου ἱερόν, ἐν ἡ ἐπετελοῦντο οἱ ἀγῶνες 'Αθηναίων, πρὶν το θέατρον οἰκοδομηθήναι. Photius p. 162: Αήναιον περίβολος μέγας 'Αθήνησεν, ἐν ῷ τοὺς ἀγῶνας ηγον αφὸ τοῦ θέατρον οἰκοδομηθήναι, ἐνομάζοντες ἐπὶ Αηναίω ἔστι δὲ ἐν αὐτῷ καὶ ἱερὸν Διονύσον Αηναίων. Βεκκετ. Απεκά. p. 278: Αήναιον, ἱερὸν Διονύσον Αηναίων. Βεκκετ. Aneed. p. 278: Αήναιον, ἱερὸν Διονύσον Αηναίων. Βεκκετ. Απεκά. p. 278: Αήναιον, ἱερὸν Διονύσον Αηναίων. Μπαίς, ἄναι Μαίς, ἄναι Βαίτει und Sauppe, επί του Βαίτει απέπει επί του είπει μα Βαίτει απέπει επί του είπει απέπει απέπει επί του είπει πεκατου δίατρον, und Ευετάτι από του Διονύσου δίατρον, από θει διαντάσου δίατρον, από θει Διονύσου δίατρον, από θει διαντάσου δίατρον, από το είν Διονύσου δίατρον, από θει διαντάσου δίατρον από το είν Διονύσου δίατρον, από θει διαντάσου δίατρον επί το είν Διονύσου δίατρον, από θει διαντάσου δίατρον επί διαντάσου δίατρον διαντάσ

nun eine Bermittelung ber beiben verschiedenen Ansgaben 18) nicht julaifig ift 18), so steht es wol sicher, daß die Angaben, nach welchen die Agonen vor der Erbauung des steinernen Theaters im Lendon stattgehabt haben sollen, auf einem in ihrer gemeinschaftlichen Quelle stedenden Fehler beruben, welcher mit Leichtigkeit so versbessert werden kann, daß sie gerade das Gegentheil aussiagen, namlich daß seit der Erbauung jenes Theaters die Agonen im Lendon abgebalten seien 20).

Die Angaben, nach welchen bas holzerne Theater auf der Agora befindlich war, werben judem auf bas Bolltommenfte bestätigt burch andere, bie bahin lauten, baß eine befannte, auf bem Martte ftebenbe Schmargpappel in ber Rabe jenes Theaters gemefen fei 21). Dan erinnere fich ferner baran, bag in alterer Beit Die Agora ber gemeinsame Play nicht blos bes Waarenverfehrs und des öffentlichen Lebens, fonbern auch des Gottesbienftes mar, indem auf berfelben ben gemeinsamen Gottern Beiligthumer und Altare errichtet wurden und bie ben Gottern gewidmete, auf ein großeres Bublicum von Bufchauern und Buborern berechnete öffentliche Befts feier por fich ging 22), und namentlich baran, bag nach ber einfachten alteften Ginrichtung ber fur bie Spiele bienende Plat, ber apor, von der apopa nicht versichieden war 23). So befand fich auf dem Markte ju Sparta ein heiliger Tangplat, von welchem ber gange Markt ben Ramen Choros erhalten hat 24). Platon läßt, bem ursprunglichen Gebrauche folgend, Buhnen auf bem Martte aufschlagen 25). Auch in Italien wurden Die öffentlichen Spiele ursprunglich auf bem Forum abgehalten 26).

Freilich horen wir von feinem Tempel ober Altar bes Dionpfos auf ber Agora 27). Allein bas macht

18) Bie fie nach G. hermann's Borgange a. a. D. von G. C. B. Schneiber a. a. D. verfucht worben ift. 19) Bergl. unsere Disput, de loco u. s. w. p. 9 sog. 20) Siehe bie eben angeführte Disput. p. 12 seq. Bermuthlich beruht bie Ans gabe ber in Anm. 14 angeführten Berifographen und Grammatifer auf einer Bermechfelung ber in ihrer gemeinsamen Quelle, ber alten Erflarung ju Arietoph Acharn. 504, gefesten Brapofition dao mit 200. Unter biefer Borausfegung fimmen mit ben Bemerfungen bei hefpchios, Photios und in Beffer's Anecd. in Anm. 14 volls panbig überein die ohne 3weifel auf biefelbe Quelle guruckgebenben im Etym. magn. p. 361, 39: έπὶ Δηναίφ περίαυλός τις μέγας ην Αθήνησιν, έν φ λερόν Διονύσου Δηναίου καὶ τους άγωνας τηνον τους σκηνεκούς, und bei Suidas: έπι Αηναίω πεφίβολός τις μέγας έν ω τους αγώνας ήγον τους σκηνεκούς, welche sich ohne Zweisel auf das steinerne Theater beziehen. 21) Die bes treffenden Stellen am vollftanbigften bei B. G. D. Schneiber a. a. D. S. 62 fg. Anm. 72; vergl. auch unfere Disput. de loco u. s. w. p. 5. Anm. 10 u. 11, und unten Anm. 36, 87, 40. 22) Guhl und Roner, Leben ber Griechen und Romer I. 6. 112. 23) S. E. Ahrene, leber bie Gottin Themis Th. II. 6. 22, ber auf Guftathice Angabe p. 1335, 38 verweift, nach melder ber Barft von ben Bootern ayaw genaunt wurde. 24) Ueber ben Goros zu Sparta: K. D. Muller, Al. Schriften II. S. 622 fg., Curtius in Gerhard's Arch. Ity. 1848. S. 293, und Peloponnesos II. S. 229 u. 231. 25) De Legg. VII. p. 817. d. 26) Rach Vitrur. De archit. V, 1. 27) Richt einmal unter den Gottern bee erft in bie Beit ber Bififtratiben gehorenben fonds Soobena Demv auf ber neuen Agora fcheint Dionnfos gewefen gu

Richts aus. Ift boch bekannt, daß gerade die Festlichkeiten im Dionpsoscult und besonders die älteren sich keineswegs blos auf das Heiligthum des Gottes deschränkten, daß, wo mit den gehörigen Gebräuchen das Gottesbild aufgestellt oder sein Altar errichtet war, sein heiliger Dienst verrichtet werden konnte 283, daß uns noch ein dodonässches Drakel erhalten ist, in welchem eben den Athenern besohlen wird, dem Bromios Opfer darzubringen auf den Straßen und Plägen mit weiten Reigenstätten 203, wie es benn auch keinem Zweisel unterliegt, daß zu Athen noch in späterer Zeit auf der Orchestra, welche sich auf der Agora besand 303, Dithyramben ausgeführt wurden 313.

fein, wie schon Müller, haubb. b. Arch. b. Runk §. 96. Anm. 22, annahm, indem er die Ara Borghese auf jenen Altar gurücksütze, and dann auch Chr. Betersen, Das Iwösscierhistem bei den Griechen, der S. 15 der Ansicht ist, daß "die Auszeichnung der zwöss Götter gerade an den Dionpssen den Dionpsos als ihnen an Würde gleich darkellen sollte." A. Wommsen schießt Henre an Wörde gleich darkellen sollte." A. Wommsen schießt Henre an Wolfest Annm. aus dem Umstande, daß die Sodre an den Dionpssen auch die zwöss Götter berücksichten, obgleich Dionpsos nicht unter ihnen war; der Altar möge schon von Choren umfanzt (?) sein, als das Hauptsellen den Benüssen dem Apoll gehörte. Daß Dionpsos weder an dem Altar der zwöss Götter Theil, noch überall aus der Agora anch nur einen sessen Altar hatte, ergibt sich und unserem Dafürhalten schon zur Genüge aus Kindar. Dithyr. Fr. III. (Bergk, Poet. lyr. Gr. p. 241. ed. alt.): "Tötz' ér zogón, 'Okúµ-mioi, kni re ukuràv néunere zágir, deol, nokúßarov olt' avezeg hapakóv dvásrra év raig legaig 'Abáraig olzveires navdulöakóv r' eöuklé dyogár loderaw káßere oregavor ræv kagidakóv kolsár, Aisder té us odr áylag töere nogev-dért doidő devregor kni uissoodérav deóv, ròr Bgóulov 'Egi-bóar re sporol nakéoupe.

28) Bergl. 3. B. Theocrit. Id. XXVI. Anfang. 29) Bergl. Demosth. in Mid. §. 52: μεμνήσθαι Βάκχοιο, καὶ εὐουχόρους κατ' ἀγυιὰς ἰστάναι ὡραίων Βορμίω χάριν ἄμμινα πώντας, καὶ κυιδάν βωμοϊσι, κάθη στεφάνοις πυπάσαντας. 30) Betgl. Phot. p. 351, 16: 'Ορχήστρα πρώτον έκλήθη έν τῆ άγορὰ εἶτα καὶ τοῦ θέατρου τὸ κάτω ἡμικύκλιον, οὸ καὶ οὶ χοροὶ μόον και ωρχούντο, und Timaei Lex. Platon. s. v. 'Ορχήστρα' τὸ τοῦ θεάτρου μέσον χωρίον, καὶ τόπος ἐπιφανίς εἰς κανή-γυριν, ἔνθα Άρμοδίου καὶ Αριστογείτονος εἰκόνες. 31) Βεταί. ben in Anm. 28 angeführten Binbarifchen Dithyrambos und Xenoph. Hipparch. III., 2: τὰς μέν ούν πομπάς οἴομαι αν και τοῖς Prois urganiquevoratus uai rois Prarais elvai, el osov lenà καὶ ἀγάλματα ἐν τῆ ἀγορὰ ἐστι, τειστα ἀρξάμενοι ἀκό τῶν Κομῶν κύκλω περὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὰ ἰερὰ «εριελαύνοιεν τιμῶντες τοὺς θεούς, καὶ ἐν τοῖς Διονυσίοις προgεπιχαρίζονται allois te Beoig nal rois dudena zogevortes. Die lettere fcon von Beterfen beigebrachte Stelle erlautert auf bas Befte Belegenbeit, Aufführungsort und 3wed bes Binbarifchen Gebichts, und zeigt zugleich, bag auch noch fpater wenigstens an ben großen Dionyfien bei ber Bompe Dithyramben auf ber Agora ausgeführt wurden, in welchen bie Gotter auf biefer neben bem Dionpfos berudfichtigt wurden. Daß die Statte ber Aufführung die Orcheftra war, wird jest allgemein angenommen, wie es benn auch feinem 3meifel unterliegen fann. Dag aber bie fpflischen Chore fich nicht um ben Altar ber zwölf Gotter bewegten, wie Beterfen a. a. D. G. 14 und ihm folgend noch fürzlich Mommfen a. a. D. anges nommen hat, fteist ebenfo ficher, ba'es ausgemacht ift, bag ber Altar nicht auf ber Orcheftra ftanb. Bielmehr wird bas Bilb bes Dionpfos, welches man bei ber Bompe umführte, ben Mittelpunft ber Orcheftra (bie man fich freisformig, nicht aber halbfreisformig, wie Wordsworth, Athens and Attica, III. edit., London 1855. p. 143. Anm. 2, und Burfian a. a. D. S. 285 thun, ju benfen hat) eingenommen haben. — Dbiges war langft ge-

Fragen wir nun des Benaueren nach bem Blate, an welchem vor Alters auf ber Agora bie Spiele gegeben wurden - benn es ift fcon an fich burchque wahrscheinlich, daß, selbst wenn es fich um ein bei jeber Aufführung gang neu zu errichtendes Theater handelte, boch ber Blat beffelben ein fester war, judem fehlt es nicht an einer Beglaubigung für diesen Umstand ), fo wird berjenige, welcher die Ansicht theilt, daß es für alle Beiten nur eine Agora in Athen gegeben habe, ober wenn er eine frubere und fpatere Agora unterscheidet, die Orcheftra ale jur alteren Agora geborend betrachtet, fich ju ber Annahme getrieben fuhlen, baß die Orcheftra auf der Agora jugleich die Orcheftra bes Theaters auf ber Agora war, welches fo in Betreff ber Orcheftra als ein ftehenbes betrachtet werben fonnte, wahrend nur bezüglich der Buhne anzunehmen mare, daß fie beweglich gewesen, jedesmal, wenn scenische Spiele gegeben werben follten, aus Solz errichtet worben fei 35). Allein es lagt fich nicht leugnen, bag bie Unficht, nach welcher zu ben Zeiten ber Bififtratiben eine neue Agora entstand, durch welche bie frubere immer mehr in ben hintergrund gedrängt wurde und jener Agora die in Rebe stehende Orchestra zuzuweisen ist, unsgleich größere Wahrscheinlichkeit hat 34). Danach ist denn der Gedanke an einen Zusammenhang dieser Orchestra mit bem alteren Theater aufzugeben; in vollstem Schein aber bleibt die fich wie von felbft bietende Bermuthung bestehen, daß der Blat ber Spiele berfelbe mar mie ber ber Bolfeversammlungen.

Bon diefen wiffen wir nun burch ein bestimmtes Zeugniß, baß sie vor Alters in der Rabe des (wie wir glauben, am sudwestlichen Abhange des Burghügels beslegenen) Heiligthums der Aphrodite Pandemos abgehalten wurden 35). Allem Anschein nach läßt sich ein bis jest

schrieben, als mir von Curtius' Att. Studien Abth. II. jukam. 3ch sehe, daß mein werther College S. 34 die Aufführung wie die Dionysischen Chore überhaupt, so auch des Bindarischen Dithyerambos nicht auf der Orchestra, von welcher er doch felbit S. 22 fagt, daß sie als Langdag für die Festchöre diente, sondern auf einer Fläche vor sich gehen läßt, welche den Zwölfgötteraltar umgeben habe und geränmig genug gewesen sei für solche Kreistänge. Er meint, jenes werde von Kenophon a. a. D. ausdrücklich bezeugt. Davon kann ich aber keine Spur sinden. Das hier erwähnte zogewisse hatte sicherlich nur auf der Orchesta statt, welche auch nach Curtius' Annahme dem Zwölfgötteraltar so nahe lag, daß die auf inner Lanzenden diesen vor Augen batten.

32) Wir meinen die mehrfach wiederholte Angade, daß sich in der Rahe des älteren Theaters eine Schwarzpappel befand; vergl. Ann. 21 u. 36, 37, 40.

33) Wie denn nicht blos ich in der Disput. do loco u. s. w. diese Ansicht ausgestellt habe, sondern — was ich erst hinterdrein gewahrte — schon Betersen a. a. D. 6. 36. Ann. 36 g. E. annahm, "daß in der alteken Zeit auf der Orchestra des Marties die Tragddien ausgesührt wurden."
34) Ueber das Topographische kann auf Bursian a. a. D. 6. 280 sg. verwiesen werden, und jeht ganz besonders auf Curtius, Attische Studien II., der Krameisos und die Geschichte der Agora von Athen, mit einer Tasel, uus dem zwölften Bander Abhandl. d. R. Gesellsch der Wissensch zu Gdriegen besonders abgedruckt, Gött. 1865.

35) Bergl. Karpoorat. s. v. Návsquos 'Apodlog, et roß xerd Nargonzlovs, et prhosog. 'Apodlogwog év röß xerd Nargonzlovs, et prhosog.' Apodlogwog év röß xerd Nargonzlovs, et prhosog.'

miederholt für verderbt gehaltenes schriftliches Zeugniß fo faffen, tag es ebendahin die Schaugerufte des alteren Theaters verlegt 36). Daß man den Blat für das Theater fo gewählt haben wird, daß der Zuschauerraum

ult. θτιναι την άφιδουθείσαν πεοί την άρχαίαν άγοραν διά τδ ένταύθα πάντα τον όξμον συνάγεσθαι το παλαιον έν ταίς έπκλησίαις, as έκαλουν άγορας, auch Suidus, Photius und Facorinus s. v. Πανδ. Άφρ. In Betreff unjerer Annahme über bie Lage tes heiligthums ber Aphrobite Panbemos haben wir nicht allein ben chen S. 168, Abicon. I. Anm. 78 angeführten Ulriche, fontern auch - um Boeckh, Corp. Inser. Gr. I. p. 470 ju n. 481 nicht ju veranschlagen, ba biefer ben Tempel ale in meridionali vel occidentali arcis radice gelegen betrachtet — bie bedeutenbften ber neueren Topographen Athens, Leafe S. 103. Ann. 81 ber angef. Ueberf. u. Taf. 3, Forchhammer S. 38 u. 97, Burfian, Geogr. I. C. 303 fg. auf unferer Ceite. Rur einer unter biefen ift mefent. lich anderer Anficht, Curtius, in den Att. Stub. II. S. 45 fg., beffen Meinung wir, obgleich fie und erft im Augenblide, da wir im Begriff find, das Manuscript in die Druderei zu schiden, bes fannt wurde, nicht glauben unberudsichtigt laffen zu durfen. Er fagt: "Rachbem aus ber Ctabt, welche eine ber zwolf mar, Die Sauptftabt ber Landichaft geworden mar und fich unterhalb ber Burg in ber fublichen nieberung eine volfreiche Gemeinbe gefam: melt hatte, bilbete fich in ber Ditte berfelben ein neuer Sammelort. Das ift bie Agora ber Thefeischen Stadt, bie apzala ayopa bei tem Beiligthume ber Aphrobite Bandemos, in ber Nachbarschaft bes Dienyfoe-Beiligthume, und barum fonnte man von bier ben Dionys sifchen Aufführungen juschauen. hier waren die kiejia, άφ' ών Εθεώντο το πάλαιον τους Διονίσου άγώνας, hier die berühmte Schwarzpappel (die alyeigog alnoiov rov legov). Dies war die untere Agora, mabrent ber obere Theil berfelben abgetrennt unb um Bergabhange zu einem Sigungeraume ber Butgerichaft, b. i. gur Bnpr eingerichtet wurde." Curtius' Ansicht weicht aber von ber unfrigen nicht blos in Betreff ber Lage bes heiligthums ber Approbite Banbemos (woruber auch feine Tafel zu vergleichen), fondern auch, und noch mehr, bezüglich ber Ansehung ber alten Bunx ab. Unter bem "obern Theil" ber Agora und bem Birghang" verfteht er namlich ben Mufeumshügel und beffen Abhang. 3ch muß es nun bem Lefer felbft überlaffen, ob er fich baju entschließen lann, bie Worte bes Apollobor fo zu faffen, daß viefer fage, bas Beiligthum ber Aphrobite fei am Abhange bes Burghugels errichtet, weil am Abhange bee Mufeumehugels bie Bolfeversammlungen abgehalten feien. Bas bann bas über bie Statte bes Beiligthums ber Aphrobite Gefagte anbetrifft, fo will ich nicht die Grunde wiederholen, burch welche fcon meine Bors ganger zu einer Unfegung jener weit mehr nach Weften bin beftimmt murben, auch nicht veranschlagen, bag ich fcon in ber Disput. de loco u. f. m. Die Berfchiebenheit bee Blates ber Diounfifchen Aufführungen in ber Beit vor und in ber nach Dl. LXX. bargethan ju haben vermeine, fonbern nur bie Frage ftellen, ob es auch nur im Minbeften glaublich fei, bag bie Schaugerufte außerhalb bes Dionyfos-Beiligthums ftanben, mabrent bie Drcheftra unb Die Buhne fich innerhalb biefes befanben, felbft bei ber Boraus: fegung, bag ber Blus, an welchem bie Tuqua errichtet maren, uns mittelbar an bas Dionnfos-Beiligthum fließ, und bag biefes feine Umfriedigungemauer hatte, was both burchaus mahricheinlich ift.

96) Namlich burch die Worte des Hesych. s. v. Aizelgov dia alzeigog ήν 'Αθήνησε πλησίον τοῦ ίεροῦ, ένθα, πρίτ γενέσθαι Θέατρον, τὰ έκρια ἐπήγενον, welche fich auch bei Nuilas n. v. Aizelgov Θέα finden. Kaßt man hier ένθα als uns mineibar auf iegos bezüglich, in dem Sinne von "an welchem, in deffen Nahe," fo ift es nicht einmal nöthig, den Ausfall von the Naudige "fo ift es nicht einmal nöthig, den Ausfall von the Naudige hinter iegos augunehmen. Ich freue mich, binterdrein zu fehen, daß auch Gurtins jest (f. die vorherspriede Aum.) die kagia bei dem Deiligthume der Aphrodite Banztemes anfest, freilich in der nach meiner Uederzeugung irrigen Beinung, daß ro legde bei hefthalies und Suidas auf das Dionys fost-heiligthum gehe.

an einer Anhöhe belegen war, ift schon von vorn herein glaublich und kann selbst als schriftlich beglaubigt gelten 37).

Bas ben Bau felbst anbetrifft, so bestanden bie Bühne sowol und was bazu gehörte, als auch die Schaugerufte 38) aus Solz. Jene wurde Bebufe ber Aufführungen jedesmal neu aufgeschlagen, wobei man naturlich fo lange, ale es ging, baffelbe Material benust haben wird. Db man baffelbe Berfahren in Be treff ber Schaugerufte beobachtete, wie gewöhnlich angenommen wird, fann bezweiselt werben, wenn wirflich ber gleiche Blag icon ju berfelben Beit für bithprambis fche und bramatische Aufführungen benust murbe, in welcher er auch ber ber Bolfeversammlungen mar. In biefem Falle ift eher glaublich, baß man wenigstens einen Theil ber Berufte, fo viel ale eben für die Unterbringung ber minder gablreichen Befucher ber Bolfeversammlung nothig ichien, fteben ließ und nur ben leberichuß bis jur nachften Aufführung burch Bergung ju fcuten fuchte. Die Orchestra bildete der natürliche geebnete Erdboden 39). Daß bie Schaugerufte Sipplage boten, nicht etwa nur jum Stehen eingerichtet waren, barf ale ficher betrachtet werden 40). Bon einer Einhegung oder Umfriedigung bes Bufchauerraums, die auch in akuftischer Beziehung hatte gut thun fonnen, finbet fich feine Spur 41).

37) Bei Eustath. ad Hom. Od. V. p. 1523, 55, Suidas s. v. an' alyeloov bea und in Bekker. Anecd. p. 419 wird angegeben, daß die oben ermähnte Schwarzpappel knäuw rov Gearpou gestanden habe.

38) "Inqua, vergl. Phot., Eustath. und Hesych. in Ann. 17, Suidas s. v. "Inqua und Alogodog, Liban. Argum. Demosth. Olynth. I. p. 8. Reisk. Ueber die Betonung des Wortes Arcad. p. 119, 18 und Eustath. in Anm. 17. 39) Die Orchestra war hier also eine nowlorope. So läßt es sich auch ers klären, bag biese Orchestra an ben oben in Anm. 30 mitgetheilten Stellen bes Phot. und Tim. gar nicht veranschlagt ift. Sie war eben fein eigentlicher Runftbau. Ließe fich in Betreff jener Stellen nicht so urtheilen, so wurben fie Schwierigfeit machen, ba man erwarten murbe, daß brei Orcheftren ermahnt waren, die bes alteften Theaters, die auf der Agora und die des Dionyfischen Theaters im 40) Rur Suidas s. v. Moarlvag ermahnt ra txqua, έφ' ων ἐστήκεσαν οἱ θεαταί. Bergi. [α]on Disp. de loco p. 15. adn. 17: Cui si quid tribuendum est, aperte erit sumendum, Aeschylo et Choerilo et Pratina inter se certantibus — de hac enim re sermo est apud Suidam — adeo repletum fuisse theatrum, ut, si non omnibus, at certe multis, stando esset opus. Sonft wirb, wo von theea im Allgemeinen bie Rebe ift, wiederholt vom Sigen gesprochen, vergl. namentlich Henych. 8. v. παρ' αίγείρου θέα Ερατοσθένης φησίν, στι πλησίον αίγείρου τινός θέα - έγγης των ίπρίων Εως ούν τούτου του φυτου έξετείνετο και παρεσκείαζετο τα Ικρια, α έστιν όρθα ξύλα έχοντα σανίδας προςδεδεμένας οίον βαθμούς, έφ' alg έκαθέζοντο ποὸ τοῦ κατασκευασθήναι τὸ θέατρον, außerbem Schol. ad Aristoph. Thesmoph. 402, Suidas s. v. έκρια und Zonaras 8. v. ixotov. Es bebarf banach faum noch bes Sins weises auf bie Uebertragung bes Bortes tuqua auf bie Sigbante bee fteinernen Theatere. 41) Gelbft nicht von einem gewohns lichen, immerhin annehmbaren yeboor, wenn die oben in Anm. 36 bargelegte Anficht über bie Stelle bes Befochios, wie ich jest glaube, bas Bahre trifft, und nicht bie in ber Disp. de loco p. 5. Annn. 11 vorgetragene, wo ich bie burch leichte Beranberung bes lepov in pedoov die ermunichte Rotig uber eine Ginhegung bes Blages ber Schauspiele und ber Bolfeversammlung gewinnen gu fonnen vermeinte.

Dieser wurde in bem Dage, ale bie Bahl ber Buschauenden zugleich mit bem Intereffe an den Schaufpielen wuche, allmalig ungenugender. Es verlautet, baß bie fich jubrangenben haufen schon in ber Nacht vor bem Spieltage Die Sipplate in Beschlag nahmen, wobei allerhand Pladereien, Sandel und Schlagereien vortamen 42), und daß felbft bie Schwarzpappel, welche oberhalb des Buschauerraumes stand, jum Behufe des Buschauens benutt murbe 43). Da es fich nun Dl. LXX, 1 bei Belegenheit eines scenischen Bettfampfes zwischen Aefchylos, Chorilos und Pratinas ereignete, baß bie überfüllten holzernen Schaugerufte jufammenbrachen 44), fo befchloß man, ein geraumigeres, zwedmäßigeres und funftgemageres Theater aus Stein berguftellen, um fo nicht blos ahnlichen Difftanden und Unfallen vorsubeugen, sondern auch ben Aufführungen, namentlich benen ber Tragodie, welche soeben burch Aefchylos ju befonderem Glang und großem Unfeben gelangt waren, ein murbiges Local ju ichaffen 45).

Diefes führte man an bem suboftlichen Abhange bes Burghugels auf, an einer Stelle, die aller Bahricheinlichfeit nach fcon fruber ju bem Lendon gehört hatte, jedenfalls unmittelbar baran fließ und feitdem in ber

Regel bagu gerechnet murbe 46).

Wie kam es, daß man das neue Theater nicht an berfelben Stelle errichtete, mo bas frubere aufgeschlagen war? Zuvörderft läßt fich vielleicht fagen, daß ber alte Blat fur einen Bau von folden Dimenfionen und ber Art. wie man ihn jest beabsichtigte, nicht genügte. Dann ift gewiß in Anschlag zu bringen, daß die alte Agora feit Einrichtung der neuen immer mehr und mehr veröbete und vernachlässigt ward. Aber ebenso viel als auf

bies Lettere ift jedenfalls auf ben Umftand ju geben, daß bas Anfeben bes Dionnfoscultus feit Bififtratos außerorbentlich gestiegen war, und namentlich auch burch bie Aufführungen, welche im Theater ftatthatten, gerabe enva feit ber Beit, ba die holzernen Schaugerufte einfturgten, an Glang immer mehr gunahm. Seit Bififtratos fceint das burch ben Beinamen Gleutheros und Gleuthereus 47) bezeichnete Walten bes Dionpfos befonders in ben Borbergrund gestellt ju fein 48); feit berfelben Beit fommen die Agonen an den großen Dionpfien auf ober in Schwang 49). Run wird Dionpfos gerade als Eleuthereus der Gott des Theaters 50), weil die ihm als foldem gewidmeten ftabtifchen Dionyften mit ben wichtig= ften und glanzenbften theatralischen Aufführungen verbunden waren. So an Anfehen gewachsen, fonnte ber Gott, ber fruber fich nach bem Martte begeben mußte, um feine Feier zu erhalten 61), Die fchauluftige Denge in fein eigenes Beiligthum tommen laffen, um bier in bem neuen Schauhause, welches auch als eine Art von Tempel betrachtet wurde, der hochften Bluthe bes Feftdienstes beiguwohnen 52). Dabei blieb bem Marfte -

47) Es wird nicht bezweifelt werben fonnen, bag biefer Beis name auch (ober richtiger, wie es icheint, gewöhnlich) in bem Sinne von Eleidegog, ber Freimachenbe, "ber Befreier," gefast wurbe, wenn er auch an ben oben in Anm. 8 angeführten Stellen bes Paufanias ben Gott von Eleuthera bezeichnet (was Belder, Rachtrag zur Reichyl. Trilog. S. 196, wo jenes mit Recht be-hauptet wird, nicht hatte in Abrebe fiellen follen). War boch ber Dionysos von Eleuthera fein anderer als ber Electesopo, vergl. Hesych. oben in Anm. 8. Bubem beachte man, bag biefer auch Hesych. oben in Anm. 8. Juvem beachte man, oup vieste unw Elevdezeich fieß (Plutarch. in Anm. 8), gewiß ganz in bem Sinne von 'Elevdezoos, sowie daß Habrian, ber gewöhnlich 'Elevdigoos genannt wird, auf einem Priestersessel des Dionpsischen Theaters zu Athen den Beinamen 'Elevdezeich hat (K. Keil, Suppl.: Bb. II. bes Philol. S. 635), während ber meist als 'Elevdezeich bezeichs nete Dionpfos im Lendon ju Athen bei Arnob. adv. Gent. VI, 23. p. 207. Liber Eleutherius heißt. Die Art, wie Burfian, Geogr. I. S. 299 zwiften ben Beinamen Elevopeos und Elev-Degevo blefes Dionpfos unterscheibet, burfte schwerlich bas Richtige treffen. 48) Siehe bie Darlegungen Belder's a. a. D. S. 248 fg. 49) Bergl. Mommfen, Geortol. S. 58 fg., ber uns aber barin gu irren icheint, bag er ben Uebergang bes Solonifchen Apollonfeftes im Glaphebolion in ein Bacchusfeft lieber erst in die Beit bes Kimon und Beriffes als in die ber Biffftratiben gefest wiffen will. 50) Daß bem fo war, tonnen wir jest auch aus bem Umftanbe entnehmen, bag gerabe ber Briefter bes Dionpfos Gleuthereus noch in fpaterer Beit ben erften Ehrenplat Montylos Cleutyereus nom in ipaterer veit ven erpen wyrens plat im Theater einnahm (Bischer, Entbedungen im Th. d. Dion. a. a. D. S. 28). 51) Es ift gewiß nicht zu bezweiseln, baß bas Eultusbild bes Dionysos, welches von Eleuthera hergeleitet wurde, schon in das hölzerne Theater auf ver Agora gebracht ward, wenn hier Aufführungen von dithyrambischen oder kyklischen Choren und von Dramen ftatthatten, wie bas in Betreff bes fteis nernen Theaters im Lendon burch fpater anzuführende Beugniffe ficher fteht. 52) Dem Theater wurde fpater noch ein anderer uneigentlicher Tempel bes Dionpfos im Lendon bingugefügt, als nach ben Berferfriegen ber Glang bes Dionpfosbienftes hauptfachlich burch die theatralischen Aufführungen noch hober geftiegen war, jener in Anm. 12 besprochene ofno mit bem Schaubilbe bes Alfa: menes, bas aber feineswegs bagu verwandt wurde, um bem Theater noch einen befonderen außeren Glang ju verleihen und fo "ben Bunbnern, ben vielen Fremben überhaupt" an ben flabtifden Dionyflen zu "imponiren," wie Mommfen, Geortol. S. 392 meint.

<sup>42)</sup> Bergl. Schol. ad Lucian. Timon. c. 49: μήπω δὲ τοῦ θεάτρου διά λιθίνων κατεσκευασμένου και συβρεόντων των άνθρώπων έπι την θέαν και νυκτός τούς τόπους καταλαμβανόντων, όχλήσεις τε έγίγνοντο και μάχαι και πληγαί. 43) Die Belege unter ben Anführungen in Ann. 21. Belder halt freilich im Nachtrage zur Aefchyl. Trilog. S. 257. Ann. 211 44) Siebe bie obige Angabe für ein schlechtes Antoschebiasma. Suidas s. v. Alogúlos unb s. v. Moartras. 45) hierauf machte schon Sommerbrodt, De Aeschyli re scen. I. p. XV seq., 46) Das Theater wirb nur von Pausan. I, 20, 2 aufmerffam. (oben in Anm. 4) als an bas Beiligthum, b. i. bas Temenos bes Dionpfos ftogend bezeichnet, ber auch I, 20, 3 jenes und biefes fceibet (πλησίον του τε ίερου του Διονύσου καί του θεάτρου), benn ber Ausbrud o ent Anvaio ayor gehort nach unferer obigen (Anm. 9) Darlegung nicht hierher. Auf bie Trennung, bie fich auch in Betreff bes belphischen Theaters findet (f. meine Bemerkungen in Fledeisen's Jahrb. für class. Philol. Bb. LXXV. S. 672), ift nicht viel zu geben gegenüber ben wieberholten Anbeutungen bes Umftandes, bag bas Theater als zu bem heiligen Begirf bes Dionpfog in Limna gehörenb betrachtet murbe, wie fie in ber Bezeichnung als το Αηναϊκόν (Pollux IV, 121) und το έν Διονύσου Θέατρον (Plutarch. Vit. X. Orat., Lycurg., T. XII. p. 251. Hutten.; Phot., Eustath. und Hesych. oben in Ann. 17), durch den jedenfalls auch direct auf das Theater bezüglichen Ausbruck er Alo-ricov (Demosth. in Mid. §. 9 und Aeschin. De fals. legat. §. 36, Lucian. Piscat. 25, Maxim. Tyr. Dissert. VII. T. I. p. 98. Reisk.), fowie burch Inschriften, welche ihrem eigenen Bortlaute nach er zo τεμένει τοῦ Διονύσου aufzuftellen maren und im Theater gefunden wurden (Mommfen, heortol, S. 361. Anm. \*), gegeben find. A. Guepfl. d. B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

nur daß ter neue an die Stelle des alten trat — noch ein Ibeil des Festes, nämlich die Aufführung des Lieberambos, dei Gelegenheit der Pompe, dei welcher, mie wir ichen oben sahen, auch die anderen Götter bestuckligt wurden 63), sodaß der früher sehr gegen andere auruchgekellte Gett jeht selbst diese an dem Glanze seines Hechsies Theil nehmen lassen sounte 64).

Ler neue Bau wurde ficherlich gleich nach bem Ginfury ber bolgernen Schaugerufte in Angriff genommen une bald fo weit gebracht, bag er ale Schanhaus für Die verschiedenen Aufführungen, für welche man ihn eben errichtete, Dienen fonnte. Aller Bahricheinlichfeit nach batte uber ber Theil Des Gebaudes, welcher Die Gigbante fur bie Buschauer enthielt, vor ben Berferfriegen noch nicht die Ausbehnung, wie nach benfelben, und sicherlich war fein vollständig ausgeführtes fteinernes Buhnengebaube vorhanden. Die Berftorungen ber Berfer, melde auch biefes (Bebaude betroffen haben werden 66), muren gewiß nicht fo bedeutend, daß es nicht bald wieder batte in gredtauglichen Buftand verfest werben fonnen. Mis bann nicht allein burch ben Befuch ber Bundesgenoffen, welche im Glaphebolion ihre Steuern nach Athen brachten, fondern auch burch bas Buftromen vieler underen Fremben und burch die gesteigerte Theilnahme ter Bewohner Attifa's bas Buichauerpublicum wenigstens un ten großen Dionysien bedeutend muche, wird man es fich junachft haben angelegen fein laffen, bie Bahl ber Cipbante ju vermehren, bann etwa auch, bem Bebaude mehr Edmud zu verleihen. Bei Annahme biefes Letteren - mogegen wir une nicht allgu febr ftrauben wollen, wenn wir auch ber Ueberzeugung find, daß die geiftvolle Berwendung des Reichthums, um die Metropole in ihrem Glanze zu zeigen, fich hauptfächlich in Betreff ber Aufführungen entfaltet haben wird b6) - wird jugegeben werden muffen, baß fich bas Schmuden nicht lomol auf bas Bubnengebaube, wenigstens nicht auf Die Buhne und ihre unmittelbare Umgebung, bezogen haben merbe, als auf ben Buschauerraum und etwa bie Bugange jur Orcheftra, ba jene Theile bes Theatere boch an Den Tagen, an welchen bas Gebaude von den Bundnern und Fremben besucht wurde, durch die fur die fcenischen Mufffhrungen nothigen Decorationen ben Augen biefer entrogen waren. Wenn wir nun horen, bag ber befannte Staatsmann und Redner Lyfurg ben von Anderen begonnenen Ban des Theaters vollendete 67), fo ift, ba

 nach ben Berferfriegen feine, wenn auch nur partielle Berftorung ober Beschädigung statthatte, bas ficherlich von dem vollfommenen Ausbaue bee Bubnengebaudes au versteben, welches erft jest mit einer fo au fagen ftebenden Buhne und vermuthlich auch mit mehr becorativem Schmud an ben biefe umgebenben Manben. hauptsächlich an der Hinterwand, versehen wurde 58). Mus der Folgezeit fehlen alle und jebe birecten Rachrichten über die Schickfale bes Theaters. Doch fteht es feft, daß ihm wenigstens bis tief in bas 3. 3abrb. n. Chr. hinein feinerlei außergewöhnliche gewaltsame Beschadigung widerfuhr. Die Entdedungen bei Belegenheit ber neueften Ausgrabungen haben gezeigt, daß ju Sadrian's Beit ber Buidauerraum aller Babriceinlichfeit nach in neuer Beise eingetheilt wurde - mas nicht ohne einige bauliche Beranderungen in Betreff ber Gesammtheit ber Sitstufen und Site geschehen tonnte -, jebenfalls in ben feilformigen Abtheilungen Statuen des Raifere erhielt, wie denn leberbleibsel von Ehrenbildniffen anderer Bersonen aus verschiedenen Zeiten im Buschauerraume und in ben Bugangen jur Orcheftra aufgefunden find. Rubem hat es die größte Wahrscheinlichkeit, bag ju berfelben Zeit auch bas Bubnengebaude von Seiten ber Architeftur und bildenden Runft nicht leer ausging, wenn es auch keineswegs ficher fteht, bag jenes ichon bamals tiefer in die Orcheftra hinein vorgeschoben murbe 59). Die Berücksichtigung, welche bas Theater zu habrian's Beit fand, murde, wie es scheint, einer Berberrlichung durch einen besonderen Munatypus werth erachtet 60). Bermutblich murbe bann etwa anderthalb Sahrhunderte fpater nach ber Ginnahme Athens burch die Cfpthen bas Buhnengebaube gerftort ober doch ftart beschädigt 61) und barauf burch einen Archonten Phabros wieder gebaut, bem laut inschriftlichen Zeugniffes wenigftens Die Errichtung ber neulich zu Tage gelegten Buhne verbanft wird, welche ben Unforberungen fpaterer Beit gemaß weiter in die Orcheftra vorgerudt ift, als früher zwedmäßig und gebräuchlich war. Ueber die weiteren Schick-

p. 251. Hutten., p. 60, 11 seq. Westerm.: καὶ τὸ ἐν Διονύσου θέατρον ἐπιστατῶν ἐτελεύτησε, unb p. 278. Hutten., p. 94, 21 seq. Westerm.: ἡμίεργα παραλαβῶν τοὺς τε νεωσοίκους καὶ τὴν σκευοθήκην καὶ τὸ θέατρον τὸ Διονυσιακὸν ἔξειργάσατο, καὶ ἀπετέλεσε τὸ τε στάδιον τὸ παναθηναϊκόν, καὶ τὸ γυμνάσιον κατά Λύπειον κατεσκεύασε, καὶ ἄλλαις πολλαῖς κατασκευαῖς ἐκίσμησε τὴν πόλιν (vergl. bas βίενβιθμα bes Stratoffes bei Rumanubis Επιγρ. Έλλην. 1860. n. 1 unb in ber Έφημ. ἀρχ. 1863. n. 241), unb Pausan. I, 29. 16: οἰκοδομήματα δὲ ἐπετέλεσε μὲν τὸ θέατρον ἐτέρων ὑπαρξαμένων κτλ.

<sup>58)</sup> Bu ber obigen Ansicht past es sehr wohl, daß unseres Wissens die alteste Erwähnung eines stehenden Logeion erst in die Zeit des Demetrios Polivefetes sällt (Plutarch. Demetr. c. XXXIV). 59) Bergl. zu dem Obigen die Erstärung des Grundrisses auf der Aupfertasel n. 1 in Beilage A. 60) Abbildungen und Beschrechungen der betreffenden Münze: Theatergebäude Tas. I. n. 1 nebst Tert, Beulé, Les Monnaies d'Athènes p. 394 seq., E. Breton, Athènes décrite et dessinée p. 276, T. L. Donaldson, Architoctura numism. n. 2 u. p. 4 seq.; vergl. auch Wischer, Entbedungen S. 59. 61) Ueber die Berheerung Athens bei dieser Gelegenheit: Ellissen, Bur Geschichte Athens in den Götting. Studien U. S. 891 fg.

fale bes Theaters, welches jebenfalls noch eine geraume Beit nachher benust worden ift, läßt sich Richts sagen, was hier von Belang sein könnte 62).

Schon vor diesem Theater, welches gewöhnlich als bas "Dionysische" und noch häusiger schlechthin als "das Theater" bezeichnet wird 63), bestand, wie wir oben gessehen haben, das Obeum an der Enneakrunos 64) für die musischen Agonen an den Panathenden, welche dann in jenes Theater übergingen 65), dis Perikles nach Erweiterung der panathendischen Wettsampse, wenigstens für die Flotenbläser, Sänger und Kitharisten ein neues Obeum errichtete 66), das in größerer Rähe des Theaters lag 67).

62) Ausführlich ift über bie Geschichte und Ginrichtung biefes wichtigften aller Theater gehandelt in meiner Abhandlung: "Das Dionpfifche Theater ju Athen, mit befonberer Berudfichtigung ber meneren Entbedungen," welche nachstene ale besonbere Schrift ericheinen wirb. Bergl. Beilage A. und Rupfertaff. n. 1, 2, 3.
63) Ale Dionnfifches Theater bezeichnen es Plutarch. Vit. X. Orat., Lycurg., T. XII. p. 278. Hutten., und Pollux, On. VIII, 133. Die Stellen, in welchen es furzweg ro Beargor ober auch Beargor genannt wirb, felbft in Beiten, wo bas Agrippeion bestant, und bie auch unter bem Namen "Theater" gehenben Obeen neu eins gerichtet ober erbaut waren, find so gahlreich, bag wir bie Anfuhrung im Gingelnen fur überfluffig erachten. 64) Siebe oben 6. 161. Anm. 15, 18, 19. S. 165. Anm. 43. Unter ben Reueren 5. 161. Anm. 15, 18, 19. S. 163. Anm. 43. Unter ben Reueren find über bas Obeion an ber Enneafrunos hauptsächlich zu vergleichen Leafe, Topogr. S. 179 fg. ber Uebers., und Korchschammer, Topogr. S. 40 fg. Ueberbleibsel find bis jest noch nicht entbeckt. Die Meinung, daß bas Gebäude an der Stelle des heutigen Militairspitals gestanden habe, welche vor einiger Zeit von einem Griechen geäußert und von einem Kranzosen gebilligt ift, trifft gewiß nicht das Kahre.

65) Bergl. Hesych. s. v. Oldstov (oben I. Anm. 24), beffen Angabe burchaus nichts "Sonderbares" (Duller zu Acichol. Eumen. S. 100. Anm.) hat, wenn man unter bem Doeum nur nicht bas Berifleifche verfteht. Rach biefer Stelle ju urtheilen, gehorte neben ber Rhapfobie bie Ritharobie fcon vor Beriftes gum panathenaifchen Agon, wenn ber Angabe in Betreff ber Ritharobie fein Brrthum gu Grunde liegt, ober man nicht annehmen will, bag bas Dbeum an ber Enneafrunos in ber Beit vor ber Erbauung bes Dionufifchen Theatere nicht blos fur ben Agon an ben Banathenaen gebient habe. Die Erwähnung ber Ritharobie fehlt in ben Schol. ad Arist. Vesp. 1109, wo bas Obeum erklart wird als ronos Gearpoerdie, er & elastast ποιήματα άπαγγέλλειν ποίν της είς το θέατρον άπαγγελίας. Denn bag biefe Borte auf bie Anmelbung ber Dramen von Seiten ber Dichter bezüglich feien (Geppert, Altgr. Buhne S. 203. Anm. 6), ift eine ohne 3weifel irrige Anficht. Bielmehr berichtet ber Scholiaft gang baffelbe wie Defychios, nur baß feine Angabe fich auf ποιήματα, epische Gebichte, beschränft. Db man Recht thut, wenn man bennach είωθασι in είωθεσαν anbert, bleibe bahin gestellt; baß aber ber Gebrauch weber zu Aristophanes' Zeit, noch zu ber, ba ber Berfaffer ber betreffenben Bemerfung lebte, in noch zu der, da der Verfager der betreigenden Bemetrung ledte, in Kraft war, unterliegt keinem Zweifel. Beide Stellen zeigen, wie sehr A. Mommsen, Hoortol. S. 138. A. \*\*\* irrte, wenn er äußerte: ,, ob auch nach Periflee' Begründung des musikalischen Agons — das Bolf im alten Odoon die Mhapsoden hörte, oder im Theater, wissen wir nicht."

66) Hauptstelle Plutarch. Periol. XIII.: To d' äfeiov, τη μèν έντὸς διαθέσει πολύεδοον και πολύστυλον, τη δ' έρέψει περικλινές και κάταντες έκ μιας κοφυρής κεταντικής και κάταντες έκ μιας κοφυρής και κατάντες και μένα και κάταντες και και κάταντες και κάταντες και και κάταντες και κ ποιημένον, είκονα λέγουσι γένεσθαι και μίμημα της βασιλέως σκηνής, ξπιστατούντος και τούτω Περικλέους. — Φιλοτιμού-μενος δ' ὁ Περικλής τότε πρώτον έψηφίσατο μουσικής άγωνα τοις Παναθηναίοις άγεσθαι και διέταξεν αύτος άθλοθέτης algebelg, καθότι χρή τους άγωνιζομένους αύλειν ή άδειν ή κυθαρίζειν. Die Rachahmung bes Zeltes bes Aerres ermannt auch Pausan. I, 20, 2; bie Gaulen Theophrast. Charact. III. und

Dieses, welches Pseudo Distarch als das schönste Obeum der Welt erwähnt 88), wurde bei Gelegenheit der Bestagerung Athens durch Sulla von dem Tyrannen Aristion oder Athenion zerstört 69) und dann auf Veranlassung und Unsosten des sappadosischen Königs Ariodarzanes Philopator wiederhergestellt 70). Ob es sedoch zu Plustarch's Zeit noch für die musischen Agonen benutzt wurde, steht dahin 71). Lag es auch sicherlich in Ariodarzanes' Absicht, das Peristeische Odeion so herstellen zu lassen, daß es seine frühere Bestimmung wieder erfüllen könnte, so fragt es sich doch, ob die Aussührung der Absicht wirklich in der Art entsprochen habe, daß der neue Baufast ein Jahrhundert hindurch dem Zwecke genügte. Er konnte in akustischer Beziehung mangelhaft sein oder werden. Zedensalls wurde er nicht als Odeion bes

Vitruv. V, 9, 1: Odeum, quod Themistocles (al. Pericles) columnis lapideis disposuit naviumque malis et antennis e spoliis Persicis pertexuit. Nach M. H. E. Meier siel die Einsetzung bes musischen Agon durch Berisles etwas früher (Dl. LXXXII, 3) als die Erbauung (ober wol richtiger Bollendung) des Odeums desselben (Dl. LXXXIV, 1 ober 2); s. diese Encyslop. III, 10. S. 285 sg. Ueber den Agon vergl. jest auch Mommsen a. a. D. S. 138 sg., der S. 139. Anm. \*\* mit Recht vermuthet, daß, wenn Meier's Ansicht richtig sei, der Berisleische Agon Ansangs im Abeater gehalten wurde, aber um so weniger dem Gedanken an fortgesetze Benutung des Odeums an der Enneafrunos (s. oben Anm. 65 a. E.) hätte Raum geden sollen. 67) Die Stätte, an welchge das Berisselsche Odeum östlich vom Dionhssichen Theater kand, ist noch nicht mit Sichenheit ermittelt. Lease's Annahme Topogr. S. 210, vergl. Tas. II., trisst gewiß nicht das Bahre. Es ist von den Neueren unbeachtet geblieben, daß Dodwell, Class. and topogr. Tour through Greece Vol. I. p. 301, noch Neberbleibsel des Gebäudes entbeckt zu haben vermeinte. Daß es nicht zu dem Leuson gehörte, wie Lease nud noch Bursian, Geogr. von Griechenlaud I. S. 298 angenommen hat, erhellt schon aus Pausan. I, 20, 3 zur Genüge. Es solgt auch aus Andocides, De Myster. § 38.

68) Fragm. βίον 'Ellacdos p. 180. ed. Marx., Fragm. Histor. Graec. ed. C. Müller. Vol. II. p. 244. n. 59, 1. 69) Bergl. Appian. Bell. Mithrid. 38, Pausan. I, 20, 3 (ber irrthümlich bem Sulla die Zerftörung zuschreibt) und Vierus. V, 9, 1 (ber nur im Allgemeinen den Mithridatichen Krieg als Zeitpunft ber Zerftörung angibt). 70) Siehe Vierus. 1. c. und Corp. Inser. Gr. n. 357, nebst Brunn, Gesch. d. Gr. Känstl. II. S. 380. — Beulé sagt Mon. d'Athènes p. 305, daß Agrippa das Odeion des Perifles habe wieder herstellen lassen, sicherlich nicht weniger irrthilmlich, als wenn er unmittelbar vorher dem Ariobarzganes die Wiederherstellung des Dionvssichen Theaters zuschreib. Bei Stradon. Geogr. IX, 17. p. 396 a. C.: καὶ ἡ ἀκαδημία καὶ οἱ κῆποι τῶν φιλοσόφων καὶ τὸ Ωίδεῖον καὶ ἡ ποικίλη στοὰ καὶ τὰ ἐερὰ τὰ ἐν τῷ πό[λει πλείστα] ἔχοντα τεχνιτῶν ἔγγα, ist ohne Zweisel das Odeion an der Enneafrunos zu verstehen, von dessen Ausfischmüstung mit Bildwerfen wir auch Pausan. I, 14, 1 hôren. 71) Plutarch fährt nach den oben in Anm. 66 mitgetheilten Borten soriz μουσικούς ἀγῶνας. Warum sagte er nicht "bamals und jeht noch?" Er sprach ganz genau, wenn er mit τὸν ἄλλον χρόνον διο ganze Volgezeit, während welcher der Periflesse Dau bestand, meinte, also die die die Nurnahme vollständiger Genauigseit von Seiten Blutarch's in dieser Berbrennung desselben im Mithribatischen Kriege. Freilich ist die Annahme vollständiger Genauigseit von Seiten Blutarch's in dieser Berbrennung desselben im Mithribatischen Kriege. Freilich ist die Annahme vollständiger Genauigseit von Seiten Blutarch's in dieser Berbrennung bestelben im Mithribatischen Kriege. Freilich ist die Annahme vollständiger Genauigseit von Seiten Blutarch's in dieser Beziehung etwas Mißliches, da sie Vollstand and ein Anm. 66 a. E. angesührten Ansicht Recht hat), noch in statistischer Statos angesührt

23\*

nust, als Pausanias Athen besuchte, ber bas in Rebe stehende Gebäude nicht einmal unter dem Namen Odeion aufführt <sup>73</sup>), indem ihm merkwürdigerweise nur das alte Gebäude an der Enneakrunos als "das Odeion zu Athen" galt <sup>73</sup>), während er später, nachdem Herobes Attikus sein Odeum am sudwesklichen Abhange des Burghügels hatte bauen lassen, dieses als "das Odeion au Athen" bezeichnet <sup>74</sup>).

Die Art, wie Pausanias über die drei Obeen spricht, erklärt sich, wenn man annimmt, daß, als das Beriskleische aufgehört hatte, seinem ursprünglichen Zwecke zu dienen, das an der Enneakrunos wieder an deffen Stelle trat, bis das des Herodes Attifus errichtet wurde, welches seitbem das für die musischen Agonen an den Panathenaen

bestimmte Schauhaus Athens war.

Handelt es sich aber bei der Bezeichnung des Baues an der Enneafrunos nicht etwa um einen bloßen Ramen, der diesem aus früherer Zeit tros veränderter Bestimmung verblieben war? Gewiß nicht. Pausanias bezeichnet zu der Zeit, da das Odeum des Herodes noch nicht bestand, das Odeum an der Enneafrunos auch als "das Theater, welches man Odeion nennt" 75), woraus zu folgern ist, daß es nicht blos die innere Einrichtung eines Theaters hatte, sondern auch als solches benust wurde. Der Perieget widerspricht sich seineswegs, wenn er in späterer Zeit, da das Theater an der Enneafrunos wieder ausgehört hatte als Odeum zu dienen und nur der Bau des Herodes Attisus als solches benust wurde, von diesem als "dem Odeion zu Athen" spricht.

Die Annahme, daß das Theater ober Obeum des Herobes für die Panathenden bestimmt war, gewinnt auch badurch an Schein, daß derfelbe Mann für daffelbe Fest ein anderes Gebäude herstellte, das Stadium 76).

In beiben Beziehungen hatte Herobes einen Borganger an Lyfurgos. Schriftstellen, welche aussagen, daß dieser das Odeion und panathendische Stadium erbaute oder vollendete, waren schon lange bekannt 77). Eine neulich aufgefundene Inschrift lehrt, daß er Ol. CXII, 3 am Stadium und am "panathendischen Theater" bauen ließ 78). Es kann wol keinem Zweifel unterliegen, daß

bas von Hyperibes als Bau bes Lyfurgos erwähnte Obeion und dieses "panathenaische Theater" als ein und dasselbe Gebäude zu betrachten sind <sup>79</sup>). Ferner hat es gewiß die größte Wahrscheinlichkeit, daß unter diesem Gebäude kein anderes als entweder das Perikleische Odeum ober das Obeum an der Enneakrunos zu versstehen ist.

Bundchft benkt wol ein Jeber an jenes. Das "Erbauen," von welchem Hyperides sprach, kann in Betreff bes Obeums ebenso wohl als bezüglich bes Dionysischen Theaters von einem irgendwelchen Beiterführen ober Abschließen des Perifleischen Baues verstanden werben, ohne daß einmal anzunehmen ware, dieser habe zu Lyfurg's Zeit seinem nächsten Zwede nicht mehr genügt. Aber man wird schwerlich behaupten wollen, daß ein Bollenden durch Lyfurg in Betreff des Perifleischen Obeums dieselbe Wahrscheinlichseit habe wie in Betreff

des Dionpfischen Theaters 80).

Unders verhalt es fich bezüglich bes Dbeums an ber Enneafrunos. Daß biefes in ben Berferfriegen ber Berftorung nicht ganglich entgangen fein wird, barf wol mit Sicherheit vorausgesett werben. Rach ben Berferfriegen murbe es ohne Zweifel wieder hergestellt; ob unverzüglich ober erft nach Berlauf einiger Zeit, läßt fich nicht ausmachen. Wir wiffen nur, daß es wenigftens jur Beit bes peloponnesischen Rrieges wieder bestand und benutt murbe, wenn namlich die Stellen bes Ariftophanes 81) und des Berfaffere ber Bellenifa 82), welche bas Dbeum schlechthin ermahnen, mit Recht auf bas an ber Enneafrunos bezogen werben, wie jest wol alle gemein angenommen wird 88). Bielleicht hat die Annahme, daß vor der Biederherftellung einige Beit verftrich, größere Bahricheinlichkeit als die gegentheilige. Rur fo fonnen wir wenigstens uns bie Angaben jur Benuge erflaren, nach welchen bie mufifchen Agonen an ben Banathenaen, die früher in bem Obeum an ber Enneafrunos abgehalten wurden, in das Dionpfifche

ift an ben oben Abschn. I. Anm. 8 am Enbe G. 161 angeführten Stellen herausgegeben und besprochen.

<sup>72)</sup> Bergl. I, 20, 3, wo er es als κατασκεύασμα bezeichnet.
73) I, 14, 1. 74) VII, 20, 3. — Ueber bieses Gebäude vergl. man außer bem in ben "Theatergeb." S. 8 sg. u. 116 sg. zu Tas. I. n. 26 Beigebrachten Rangabis, Nuove scoperte nel teatro di Erode Attico in Atene in Minervini's Bullett. arch. Napol. A. VI. 1858. p. 96 seq. u. p. 126 seq., unb besonders R. Schillbach, Ueber das Obeion des Herode Attico in den Ann. d. Inst. di Corrisp. arch. Vol. XXX. 1858. p. 213 seq., nebst tav. d'agg. L., und Monum. ined. Vol. VI. t. XVI. u. XVII. Auch E. Breton, Athènes décr. et dessin., Paris 1862, hat p. 286 seq. dies Obeum aussührlich besprochen, ohne jedoch vou diesen seinen Borgängern Notiz zu nehmen. Bergl. unten Beilage B. zu dem Grundplane auf der Kupsertaf. n. 4. 75) I, 8, 6. 76) Pausan. I, 19, 6, Philostr. Vit. Soph. II, 1, 5. p. 286, 18 seq. Kaye. 77) Bergl. Hyperides in Ann. 57, sowie Pistarch. Vit. X. Orst., Lycurg., XII. p. 251. Hutten., p. 66, 15 seq. Western. und an der anderen in Ann. 57 mitgetheilten Stelle.

<sup>79)</sup> So urtheilt auch Bergf in Fleckeisen's Jahrb. f. class. Philol. VI. 1860. S. 61.

80) Natürlich unter ber Boraussiegung, daß an der gleich unten in Anm. 82 anzuführenden Stelle des Berfassers der Hellenisa nicht das in Rede stehende Odeum gesmeint ist. Man bedente bezüglich des im Terte Bemersten nicht blos, daß es sich bei dem Odeum nicht um eine Bollendung in der Weise, wie wir sie dein Deum nicht um eine Bollendung in der Weise, wie wir sie dem Theater annehmen zu mussen glauben, handeln sonnte, sondern auch was Plutarch. Pericl. XIII. demerst: davpuckeva uzl. — Schon Martini, Absandl. von den Odeen der Alten, Leivzig 1767, S. 73 fg. war von der Unwahrsscheinlichseit einer Wiederherstellung des Peristeischen Odeums durch Lysurg so überzeugt, daß er die Angade des hoperides, von welcher er übrigens nur durch hörensagen wußte, in Zweisel zog. 81) Vesp. 1109. 82) II, 4, 9. 83) Zulezt von Bursian, Geogr. von Griechenl. I. S. 299. Rur Phot. u. Suid. s. v. Oldstov (s. Absan. I. Anm. 22. S. 162) sennen das Peristeische Odeum als Gerichtskätte. Ihre Glaudwürdigkeit wird aber durch die des Schol. ad Ariet. 1. c. (s. den Anm. 65), der ohne Zweisel das glitere Odeum als die dei Aristophanes gemeinte Gerichtskätte des zeichnet, zur Genüge ausgewogen.

Theater übergingen 84). Das geschah, meinen wir, nicht fcon bei ber erften Errichtung Diefes Theaters, fonbern erft nach ben Berferfriegen, als baffelbe rafch wieberhergestellt war, bas in Rebe ftebenbe Dbeum aber entweber noch in Trummern lag ober boch nicht für mufische Agonen benutbar war. Wie bem nun aber auch fein moge, fo laft fich wol mit Sicherheit annehmen, bag bie Bieberherftellung bes Gebaubes an ber Enneafrunos nicht ben 3med hatte, baffelbe wieder zu einem Deum zu machen, fonbern zu einem Amte, und Gerichtelocale 86). Sollte nun ju Lyfurg's Beit biefes Gebaube jur Aufführung mufifcher Agonen eingerichtet werben, fo bedurfte es eines minder ober mehr bedeutenben Umbaues, je nachdem diese Agonen beschaffen maren. Aber um mas für Agonen fonnte es fich handeln? Um bie mufifalischen, für welche Beriffes fein Obeum baute, gewiß nicht. Denn wer wird behaupten wollen, daß diefelben ju Lyfurg's Beit aus biefem in ein anberes Gebaube verlegt worden seien, ba bas Berifleische Obeum noch von Theophraft und Pfeuto-Difaarch als in voller Pracht baftebend ermahnt wird? Alfo etwa für die Bortrage der Rhapfoden, rudfichtlich beren nicht feststeht, ob fie nach ber Berlegung aus dem alten Odeum in das Dionyfifche Theater in diefem verblieben ober in das Berifleische Obeum übergingen, für bie tyflifchen Chore 86), über beren Aufführungeftatte gar Richts verlautet, und für die Chore ber Porrhichiften, bezüglich beren baffelbe gilt? 87) Bir glauben faum, daß bierauf die Annahme einer Erneuerung bes alten Dbeums mit genugenber Sicherheit geftust werden fann. Barum hatte man die Rhapfobie, wenn sie aus bem Dionpsischen Theater wieberum in bas Berifleische Obeum verlegt wurde, nicht auch zu Lyfurg's Beit hier belaffen sollen? Berlegte man fie aber nicht in jenes Obeum, das boch recht wohl für fie paste, so ift fein Grund ju ber Annahme vorhanden, daß man ju Lyfurg's Beit ein eigenes neues Local fur fie bergeftellt habe. Waren ferner bie tyflifchen Chore bis babin auf ber Orchestra bes Theaters ober ber Agora, ober um einen Altar ber Gottin, Die ber Byrrhichiften auf einer von jenen Orcheftren aufgeführt worden, fo wird man ihretwegen sich schwerlich auch nur zu einem Umbau entschloffen haben. Etwas Anderes ift es, wenn es glaublich befunden wird, bag ju Lyfurg's Beit an ben Banathenaen auch Dramen aufgeführt wurden, und baß

es seine Absicht war, biefen Gebrauch ju forbern 87). So konnte er, beffen Thatigkeit fur ben Glang ber Banathenden burch bie Errichtung bes Stabiums befundet ift, fich gebrungen fühlen, ben Umbau bes in ber Rabe bes Stadiums belegenen früheren Odeums in ein Theater zu betreiben, das fich von bem größeren Dionyfischen Theater unterhalb ber Burg burch bie für bie Jahreszeit ber Panathenden fehr paffenbe Bebedung unterschieb. Dabei fann immerhin zugegeben werben, bag bas erneuerte Bebaube Amts - und Berichtelocal blieb. ba ja eine solche Benutung eines Theaters zu öffentlichen 3weden gang bem griechischen Brauche entspricht 80). Bei fo bewandten Umftanben und ba es fich nur um bie herstellung eines schon vorhandenen theaterartigen Baues zu einem für die Aufführung von Dramen geeigneten eigentlichen Theater handelte, fann es auch fein Bebenten erregen, wenn man bei genauerer Erwagung findet, daß die Theuerung, bei Gelegenheit welcher bas Dbeum nach bem Redner gegen ben Phormion 89) jum Ausmeffen von Getreide benutt murbe, aller Bahricheinlichkeit nach in die Zeit fällt, zu welcher ber Bau bes Lyfurg eben beendet war ober noch betrieben wurde 90).

Bie es fich nun auch mit ber eigentlichen Beranlaffung ber Bauthatigfeit Lyfurg's, von welcher bie Rebe ift, verhalten moge, — bie Glaubwurdigfeit ber Annahme, daß biefelbe nicht bas Berifleische Dbeum, sondern bas an der Enneafrunos betraf, fteigert fich noch burch andere Erwägungen. Billigt man biefe An-nahme, fo hat man nicht nothig, die Feier ber mufichen Agonen an ben Banathenaen mabrend ber fünfundzwanzig bis breißig Jahre, welche vergingen, bis bag bas von Athenion verbrannte Perifleische Obeum durch Ario-barzanes wiederhergestellt wurde, in das Dionysische Theater zu verlegen. Das bedeckte panathenaische Theater konnte ohne Weiteres die Stelle des Perifleischen Obeums vertreten. Dan bat ferner ben besten Aufschluß bes freilich bis jest nicht einmal geahnten Rathfels, wie bas Dbeum an ber Enneafrunos, welches man fich für mehr als ein halbes Jahrtaufend als gang andern 3wecken bienend zu benfen hatte, gur Beit, ba Baufanias in Athen war, boch zu mufischen Agonen benutt werben und trote bem nicht lange nachher bem Dbeum bes Berobes weichen fonnte, bezüglich welches letteren Baues es nunmehr nicht schwer ift einzusehen, bag ihn recht wohl ein Bedurfniß veranlaffen fonnte und nicht blos die Gitelfeit bes Herobes bie Hauptveranlaffung baju mar 91). Das von Ariobarganes wiederhergestellte Dbeum bestand freis lich noch, wurde aber nicht zu ben mufischen Agonen benutt, für beren Abhaltung es früher gedient hatte.

<sup>84)</sup> Ober wollte man wirklich annehmen, daß der haß gegen die Thrannen die Athenienser bewogen habe, das durch seine Besbedung für die Banathenäenzeit so vassende Gebäude, von desset Unbrauchdarfeit für die in ihm adzuhaltenden Agonen durchaus Richts verlautet, ohne Beiteres auszugeben?

85) Benn die obigen Darlegungen das Richtige tressen, so kann man troz der immerhin sehr überzeugenden Bemerkungen Pirt's in der Gesch. d. Baukunk II. S. 18 fg. und A. D. Müller's im Handb. d. Arch. S. 106. Anm. 3 leicht auf den Gedanken sommen, ob nicht doch Themistotles, welcher bei Vitruv. V, 9, 1 (s. Anm. 66) als der Erbauer des Odeums neben dem Dionpssichen Theater in den meisten Handschiften bezeichnet wird, wenigstens den Ansang des Baues veranlast habe, der aber ins Stoden gerieth und erst unter Peristes so vollendet wurde, daß er zu den mussischen Agonen benutzt werden kounte.

86) Ueber dies G. Fr. Hermann, Gotiesde Atterth.

5.54. Anm. 22 und Mommssen a. a. D. S. 170.

<sup>87)</sup> Ueber die Byrrhiche an ben Panathenden C. Fr. hers mann a. a. D. und Mommsen S. 123 u. 162 sg. 88) Die auf die Stelle Diogen. Laert. III, 56 (vergl. Suidas s. v. Terqaloyla) gebaute Annahme, daß an ben Panathenden Dramen aufzgeführt seien, welche allerdings von sehr bedeutenden neueren Geslehrtn bestritten, von anderen jedoch gebilligt ist, betrachtet selbst Bergk als für Lyfurg's Zeit nicht durchaus unzuläsig. 89 § . 37. 90) Bergl. Schäfer, Demosthenes und seine Zeit Bb. III. Abth. 2 S. 300. 91) Bie Vischer, Erinner. u. Eindr. in Griechenl. S. 172 urthelit.

Diese waren vielmehr in das panathenässche Theater an der Enneafrunos übergegangen, welches zu Herodes' Zeit ein solches Alter erreicht hatte, daß ee schon deshald recht wohl als zu dieser Zeit nicht mehr vollständig genügend erscheinen kann. Wenn Herodes sich nicht darauf beschränkte, es oder das Odeum des Ariodarzanes wiederherzuskellen, sondern vorzog, ein eigenes Gedäude zu errichten, und zwar — was beachtenswerth ist — an einer Stelle, welche der Centralstätte der sonstigen musischen Agonen Athens, dem Dionysischen Theater, der nachbart war, so konnte er dazu noch andere als wesent-lich selbstische Gründe baben 92).

Wenn nun das "panathendische Theater" nur versmuthungsweise und sicherlich nur für verhältnismäßig kurze Zeit als ein solches betrachtet werden kann, in dem vollständige Dramen zur Aufführung kamen, und es in Betreff des Theaters des Herodes wol sestscht, daß es, wenn je für lyrisch-dramatischen Gesang, doch nie für vollständige Dramen benutt wurde, so gab es doch in Athen außer dem großen Dionysischen Theater und in den Demen von Attifa theils schon zur Zeit der Selbstskändigkeit, theils erst später, noch mehrere Theater im engsten Sinne des Wortes <sup>98</sup>).

In Athen lag das Theater des Demos Kollytos, in welchem, wie wir durch Demosthenes 4) und Aeschienes 95) wissen, an den ländlichen Dionysien Tragödien und Komödien, aber nur alte Stude, gegeben wurden.

92) Stellt fich bie Richtigfeit ber obigen Darlegungen heraus, fo wird man bie von Baufanias (1, 14, 1) erwähnte Statue im Dbeum an ber Enneafrunos, über welche oben 6. 165. Anm. 43 bie Rebe gewefen ift, viel eber ber Beit, ba es burch Lyfurg jum pan-athendifchen Theater eingerichtet war, ober felbft ber fpateren, ba es bie Stelle bes Berifleifchen Dbeums vertrat, jufchreiben wollen, ale ber Beit, ba bas Dbeum an ber Enneafrunos ale Statte bes Muftretens ber Rhapfoben und Ritharoben noch nicht burch bas Dionpfifche Theater vertreten war, b. i. nach unferer Ueberzeugung ber Beit vor bem zweiten Berferfriege. Ja bie Unwahrscheinlichfeit ber betreffenben Annahme Burfian's (ber übrigens bas Berifleische Dbeum ale ben unmittelbaren Stellvertreter bes an ber Enneafrunos betrachtet) ift, glauben wir, fo groß, daß man jene Dioupsosstatue als Rebenbeweis fur bie fpatere Benugung bes Gebaubes an ber Ennealrunos ju Theaters ober Obeumszwecken, wie wir fie vorausfegen, veranschlagen barf. — Ber Lyfurg's Deargor Maradyvalude für ein Theater im engften Sinne bes Bortes halt, wirb baffelbe von jest an ale bas altefte befannte toctum theatrum (6. 168) ju betrachten haben, aber nicht auch ale bas altefte Deurgoeideg odelov (S. 162. Anm. 20 a. G.). Der von Syperides (f. oben Unm. 67) gebrauchte Ausbruct obeicov bezieht fich nur auf ben Bau, ber bie babin ale Amtes und Gerichtelocal gebient und blefen Ramen beibehalten hatte, weil er aus bem Dbeum bes Biffteatos hervorgegangen war. Inzwijden bar bas Gebaube an ber Enneafrunos auch fo ale bas altefte bekannte theaterformige Obeion gelten, felbft wenn es nicht icon nach ber Berbrennung bes Berilleifchen an beffen Stelle trat. Die Benuhung biefes bebreren ericheint nach unferen Ermittelungen noch eingefchrantter als and benen Leale's und Forchhammer's. Ja felbft an ben dellen, an welchen bas Obeion als Statte bes Lehrens und Treis ber Philosophen und Sophiften erwähnt wirb (f. oben Abfchn. I. 139) last fich mit wenigstens ebenso großem Schein an bas 98) Ta Arrina Bearga Plutarch. Thes. XVI. (100 in de Ruffibrung von Tragbbien in biefen Theatern bie Rebe i. M. ibe Curon. §. 180. 95) Adv. Timarch. §. 157. Dagegen ift Genaueres über ben Blat, welchen bas Theater einnahm, nicht befannt; auch nicht, ob je ein Steinbau bestand, ober ob der Bau nur aus Holz aufgeschlagen wurde, welches lettere indessen nur dann angenommen werden darf, wenn bramatische Aufführungen zu Kollytos in der Zeit seit der Errichtung steinerner Theater nicht ständig waren, sondern nur ausnahmse weise vorkamen.

Beziehen sich Διονύσια τὰ περί την Πνύκα, welche nur aus einer Inschrift bekannt sind 96), auch auf landliche Dionysien in einem städtischen Demos 97), so haben wir auch in Relite ein Theater, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach ein stehendes, anzuerkennen 98).

Außerdem besaß Aihen in späterer Zeit das ohne allen Zweisel stehende Theater, welches man nach seinem Bauherrn das Agrippeion nannte. Wir kennen dasselbe nur durch Philostratos, durch den wir ersahren, daß es im inneren Kerameisos belegen war und im 2. Jahr-hundert n. Chr. von den Sophisten zu öffentlichen Borträgen benutt wurde <sup>99</sup>). Es bedarf kaum der Bemertung, daß es nicht als Theater des Demos Kerameisos betrachtet werden kann. Dunkel aber ist sein Verhältnis zum großen Dionyssichen Theater. Es läßt sich doch schwerlich bezweiseln, daß es zunächst für scenische und andere in die eigentlichen Theater gehörenden Aufführungen errichtet wurde, wenn man auch gewiß zu weit gegangen ist, indem man es als einen zweiten Centralpunkt scenischen Treibens in Athen bezeichnet bat 100).

96) Bei Rangabis, Antiq. Hellen. n. 2285. Burfian, Geogr. I. S. 277. Anm. 98 98) leber Melite Burfian, Geogr. 1. S. 277. Anm. 98) Ueber Melite Burfian a. a. D. S. 274 fg. Anm. 2. Die betreffende Inschrieben der erwähnt den mit der Sorge für die des detrauten ägzerexxws. Start's Meinung, daß es sich um das Theater des Herodes handle (Philologus, 1859, S. 711), hat durchaus Nichts sur sich, 99) Vit. Sophist. II, 5, 3. p. 247, 22 seq. und II, 8, 2. p. 251, 25. Kays. Träfe Roß' Bermuthung (Arch. Aussick. II) des Books sich kitten der Rosse Rosse für für Rosse Rosse Ross 6. 157. Aum. 21) bas Bahre, fo hatten wir in einem , swifchen bem Denkmal bes Eubulibes und bem Arestempel" gefundenen großen Architrav mit einer Inschrift, bie fich offenbar auf einen ber Raifer aus bem Jahrhundert bes Trajan und habrian bezieht, ein Ueberbleibfel von bem Agrippeion ober einem feiner Rebengebaube. Gurtius außert Att. Studien II. S. 50. Anm. 1 bie Bermuthung, baß bas Theater bes Agrippa an die Stelle eines alten Gerichts-hofes getreten fein moge. 100) Roß a. D. S. 261. Anm. 41.— Solle fich etwa die Stelle Philostrat. Vit. Apollon. IV, 21. p. 73, 12 seq. Kays. auf bas Agrippeion beziehen? hier heißt es von Apollonios: Επιπλήξαι δε λέγεται περί Διονυσίων Αθηναίοις, α ποιεϊταί σφισιν έν ωρά του Ανθεστηριώνος. ὁ μεν γάρ μονφδίας ακροασόμενος και μελοποιίας παραβασεών τε και δυθμών, οπόσοι κωμφδίας τε και τραγφδίας είσίν, ές το θέα-τραν συμφοιτάν όετο, έπει δε ήκουσεν, ότι αύλοῦ ὑποσημήναντος λυγισμούς δοχούνται και μεταξύ τῆς 'Ορφέως έκοποιίας τε και θεολογίας τὰ μὲν ὡς 'Ωραι, τὰ δὲ ὡς Νύμφαι, τὰ δὲ ὡς Βάκχαι πράττουσιν, ές επίπληξιν τούτου κατέστη κτλ. Wenn Lobeck. Aglaoph. p. 467 unter to Dearpor bas Biraifche verftanb. fo ift bas gewiß irrig, wie Mommfen, Seortol. S. 857. Mum. richtig bemerft (wenn auch nicht aus ben von biefem beigebrachten Gründen), und an fich hat es gewiß ben größten Schein, wenn man bas "Theater simpelweg" für bas große Dionpfische halt (f. oben Anm. 68); aber ba biefes balb nachher (IV, 22. p. 73, 32. Kaye.) als Θέατρον τὸ ὑπὸ τῆ ἀκροπόλει bezeichnet wirb, fann man fcwerlich umbin, bas vorber ale ro bearpor bezeichnete Bebaube fur ein von biefem verfchiebenes zu halten. Der Artifel er-flart fich, wenn man bas fur bie in Rebe ftebenben Aufführungen

Selbst ber Umstand, ob ber Namengeber ber befannte Römer Agrippa ober einer ber gleichnamigen jubaischen Fürsten war, ist in Frage gestellt worden 101). Indessen bat man ohne Zweifel an ben Ersteren zu benken 102).

Unter den Theatern der Demen außerhalb der Hauptsstadt war das bedeutendste das Dionyssiche Theater im Biraeus, ein steinerner, an der Nordwestseite des Hügels der Burg Munichia angelegter Bau 103). Wir lernen durch Aelian 104), daß schon Euripides im Piraeus aufsühren ließ, und durch Thusydides 106), daß der steinerne Bau im einundzwanzigsten Jahre des peloponnesischen Krieges bestand 106). Er ist sicherlich nicht jünger als die Bauten des Hippodamos, um Ol. LXXXIII., denen man ihn am liebsten zuzählen möchte. Da wir schon oben sahen, daß das Theater, welches als Eigenthum des Demos Biraeus zu betrachten ist 107), zu allgemeinen Boltsversammlungen benutt wurde 108), so läßt sich gewiß nicht daran zweiseln, daß man in ihm nicht blos alte, sondern auch neue Dramen zur Aufsührung brachte 1069), zumal da sich auf öffentliche Unterstührung des Piraenseles schon in verhältnismäßig früher Zeit schließen läßt, das, nachdem es zeitig mit den städtischen Festen in die Schransen getreten war, späterhin vielleicht selbst die Lenaen verdunkelte 1100).

an ben Dionysten im Anthesterion bestimmte Theater versteht. Bermuthlich hatten jene Aufführungen am Choentage statt, ber auch theatralisch war (Aleiphr. Ep. II, 3, 10; vergl. Mommfen a. a. D. S. 357. A. \*\*). In diesem Tage zog die große Bompe burch ben Kerameisos, woselbst Herodes Attisus die auf Epheu gelagerten Athener und Fremben mit Wein bewirthen ließ (Philostr. Vit. Soph. II, 1, 2. p. 235, 31 seq. Kays.)

101) Bon Roß a. a. D. S. 261. Anm. 41.

102) Wie auch Bursian a. a. D. S. 292 thut, und Eurtius, Att. Stub. II. S. 50. Anm. 1, ber schon in Gerhard's Densm. u. Forsch. 1854. S. 202 aus Mehrerem, unter Andrem auch aus dem Densmale des Agrippa am Ausgange zur Burg, geschlossen hatte, daß unter Octavian's Principat mehr, als im Einzelnen überlieserit, für Athen geschehen sei.

108) Daß im Biräeus nur ein Theater bestanden habe, war schon die Ansicht Spanheim's ad Argum. Arist. Ran. p. 14. Beck., gegen den Schömann sprach (De Comit. Athen. p. 57. Aum. 24), während Böch, lieber die Lenäen u. s. w. a. a. D. S. 74, Meursius' Ansicht (Pir. 9) von zwei verschiedenen Theatern ausgab. Sett steht die Sache trog Leafe, Topogr. S. 279 fg. der Uebers. und Anderer ganz sicher; vergl. das von G. Kr. Hermann im Lehrb. d. gr. Staatsalterth. 5, 128. Anm. 10 und der gotted. Alterth. der Griech, \$. 57. Anm. 13 Angesührte und außerdem namentlich Ulrich's Topogr. der häsen von Athen in Bergs's und Casar's Zeitschr. s. Altersthumswissenschapt in Bergs's und Casar's Zeitschr. s. Altersthumswissenschapt 1844. S. 19. Nach Leafe, Topogr. S. 279 ber Uebers. gehörte das Theater zu einem Biräischen heiligthume des Dionhsos; vergl. Mommsen a. a. D. S. 331. Anm. \*\*. 104) Var. Hist. II, 13. 105) VIII, 93. 106) Aus der Zeit bald nachher, da Thraspoul sich auf der Munichia verschapt, date, sinder sich von Teloquos déaxoon als sester, skehender Bau erwähnt dei Kenoph. Hellen. II, 4, 32. Desgleichen sann die denkunzia Movuziasien du Top Siehe Böch, Ueber die Lysias in Agorat. §. 32 u. 55 schon an sich als Beleg sür ein stehendes Theater veranschlagt werden.

107) Siehe Böch, Leber die Lesienen u. s. w. a. a. D. S. 74. dem Frissche Austerh. Thosmoph. p. 145 mit Unrecht widersprach.

108) Abschn. Innm. 99. 109) Bergl. E. Kr. Hermann, Gotteed. Alterth. §. 57. Aum. 18, wo auch die abweichende Ansicht Böch's und Bater's angesührt ist.

Auch Eleusis hatte, wie kurzlich bekannt geworben ist, ein an bem Abhange ber Akropolis aufgeführtes Theater, bessen Sitztusen aus bem Felsen gehauen waren <sup>111</sup>). Aus welcher Zeit es stammen möge, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Die inschriftlich erwähnten scenischen Wetkfampse gehören jedenfalls erst späterer Zeit an <sup>112</sup>).

Das besterhaltene unter ben Theatern ber attischen Demen ist das von Thorisos, von welchem die Umsfassungsmauer am süblichen Abhange der Afropolis noch jest in gutem Zustande ist <sup>113</sup>). Leiber ersahren wir über seinen Gebrauch durch Schristsellen gar Richts. Es war sicherlich nicht nach dem dreiundzwanzigsten Jahre des peloponnesischen Krieges erbaut <sup>114</sup>).

Benn ein immerhin nicht unbebeutenber, aber boch burch teine namhafte Festseier ausgezeichneter Ort wie Thorifos schon so zeitig ein steinernes Theater hatte 116), so ist es burchaus nicht unwahrscheinlich, bas ein folches bem burch seinen Gult des Dionysos und anderer Götter

befannten Demos Phlyeis, wo nach Ifaos lanbliche Dionysien gefeiert wurden und es im Sigen etwas ju fchauen gab 116), jur Zeit biefes Redners nicht fehlte.

111) Das Bestehen eines Theaters ju Elenfis warb juerft ficher befannt burch bie in ber Bonu. dog. von 1860 unter n. 4082 mitgetheilte Infdrift, bie fpater auch von Fr. Lenormant, Roch. archeol. a Elousis, Paris 1862. p. 47. p. 270 sog. heraus-gegeben ift. Die Entbedung ber Ueberbleibfel geschah burch biefen frangofischen Gelehrten, vergl. p. 274 sog. Genische Bettfampfe und die Thatigfeit ber ovvodog ran neol ron Account regueran find fcon vorlangft burch eine im Jahre 1830 gefundene Infchrift befannt geworben, welche verschiebentlich herausgegeben und besprochen ist, zuleht nach Rangabis, Ant. Hellen. II. n. 813, von C. Koil, Schedas epigraph. p. 49 und Lenormant a. a. D. n. 26. p. 90 sog., vergl. auch Dommfen a. a. D. G. 229 u. 264 fg. Bom heiligen Bezirfe, welchen bie Dionpfichen Runftler nach biefer Inschrift ju Cleufis befagen, vermuthet Burfian, Geogr. I. S. 830, bag er mit bem Beiligthum bee Dionpfoe im Bufammenhange gestanden habe, welches schon Bodh a. a. D. S. 75 aus ben Schol. ad Aristoph. Ran. 346 (348) nachwies, während Mommfen a. a. D. S. 253. Anm. \*\* meint, vorläusig musse man lengnen, daß es in Ceusis ein Tangeson gab. 112) Bergl. Wommien a. a. D. S. 268. Anm. \*\* meint, vorläufig muße man lengnen, daß es in Cleufis ein Taxxesov gab. 112) Bergl. Mommfen S. 268, auch S. 822. 118) Nachweise in ben Theatergeb. S. 7 fg. zu Taf. I. n. 25. Die hier schon angeführten, aber uns erst jest zugänglich gewordenen Mittheilungen Duast's heben nach einer Schaubert'schen Abbildung nur die ganz pelasgisch gebildete Substruction des Theaters, "in welcher eine thürartige Deffnung in ältester Weise durch Jusammenrücken der Duadern gebildet wird, "hervor. Reuere kuze Besprechungs von Bullicken Krimperungen von Kindwicke aus Krischenlungs von B. Bifcher, Erinnerungen und Einbrude aus Griechenland 6.67, und Burfian a. a. D. S. 353, ber auch eine von ihm an Ort und Stelle aufgenommene Sfige mittheilt. Die beiben bieberigen Blane find fowol nach feiner als auch nach Bifcher's Bemertung ungenau. 114) Die aus feinem Bufammenhange mit ben in ungenau. jenem Jahre errichteten (Xonoph. Hollon. I, 2, 4) Befestigungen erhellt. 115) Chr. Wordsworth, Athens and Attica, ed. III., London 1855, p. 179 bemerft freilich: A theatre was an appropriate edifice at Thoricus, for it was in the port of this place that Dionysus, the deity of the Athenian drama first landed in Attica. Aber woher ist dieses besannt? 116) Isaaus,
De Ciron. Hered. §. 16: sig Aiorvisia eig dygdr syrer del ήμας και μετ' έκείνου έθεωφούμεν καθήμενοι κας αύτόν, welche letten Worte foon Bodh a. a. D. S. 77 auf Schauspiele bezog, fo zwar, daß er bie Schauspiele nicht blos auf bie lands lichen Dionysten beschräuft wiffen wollte.

Auch Derter wie Ifaria, Eleuthera, beibe Denoë, Acharna, Athmonia, die den Dionysos verehrten und ihm Feste seierten 117), sowie der durch seine berusene Feier der Artemis und des Dionysos bekannte Ort Brauron 118) können in Betracht kommen, wenn es sich um die Aufführung stehender Theater in den attischen Demen handelt.

Daß in der Stadt Salamis, welche nebst der Insel seit Solon's Zeit zu Attika gehörte, Dionysien mit Aufführungen von Tragodien begangen wurden, erfahren wir freilich erst durch Inschriften aus der Zeit nach Dl. CXXIII. 119), dursen inzwischen das hiernach sicherlich vorauszusehende steinerne Theater mit Zuversicht

als icon früher bestehend betrachten.

In Bezug auf Athen sehlt es auch nicht an Rachrichten über besondere Gebäude und Anlagen, welche den sogenannten Dionysischen Künstlern zu den Einsübungen und anderen Zwecken dienten. So hören wir von dem "Hause der Meliteer," welches als ein sehr großes Haus im Demos der Meliteer bezeichnet wird, in dem die Tragoden sich einübten <sup>120</sup>); von einem "Rathhause der Künstler" neben dem Kerameisosthore, wo auch Redewettsämpse der Sophisten statthatten <sup>121</sup>); von einem heiligen "gemeinsamen Heerde" und "Bezirke" derselben <sup>122</sup>). Inzwischen lassen diese Angaben manches Dunkel zurück. Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß der Ausbruck "Haus der Meliteer" bezügzlich der Richtigkeit der Lesart Bedenken erregen kann, was jedoch nicht von Belang ist, wenn das über jenes Haus Berichtete nicht angezweiselt wird, und hierzu

scheint kein Grund vorhanden zu sein 128). So stellt sich aber die Frage, ob man das Uebungshaus der Tragoden in Melite und das Berathungshaus der Diosnyssichen Künstler für ein und basselbe Gedäude zu halten habe oder nicht; serner ob man dieses Gedäude oder eins von diesen beiden Gedäuden als das Haus des Pulytion betrachten dürse, welches nach Pausanias zu dem heiligen Bezirke des Dionysos Melpomenos geshörte 124) oder nicht; endlich, ob dieses Dionysische Temenos verschieden sei von dem den "gemeinsamen Heerd" enthaltenden "heiligen Bezirke" der Dionysischen Künstler oder nicht 126).

Was die lette Doppelfrage andetrifft, so ist sie sicherlich bejahend zu beantworten. Wir wollen dabei gar nicht einmal in Anschlag bringen, was wir jest durch eine im Dionnsostheater gefundene Inschrift wissen, daß nämlich jene Künstler in einem besonders nahen Berhältniß zu Dionnsos Melpomenos standen, so zwar, daß der zweite Priester dieses aus jenen genommen wurde 126). Dann hat ohne Zweisel die Identität des Hauses des Pulytion mit dem Ucbungshause in Melite an sich die größte Wahrscheinlichkeit, sodaß man ihr nur in dem Falle nicht zu glauben sich veranlaßt fühlen wird, wenn schlagend nachgewiesen ist, daß das Haus

123) Schon Forchhammer bemerfte Topogr. S. 84, Ann. 140 zu ben in unferer Anm. 120 beigebrachten Borten bei Befpchios: .. wenn nicht bas haus ueleror oluos hieß, b. i. bas Uebungehaus, und bie gange Gloffe aus einer falichen Lesart entftanben ift." Bergleicht man Photius: Melizewo olnog en ro δήμφ παμμεγέθης ήν οίκος, είς δν οί τραγφδοί φοιτώντες έμελέτων, und erwägt man, bag hier für Meliteau in bem breebner Cober Meleteau gefdrieben fieht, baf ferner im Etym. magn. p. 576, 39 und bei Theognostus in Bekker. Anecd. p. 281, 25 gelefen wird: Melercov, olnos, er & ol τραyodol eusleron, fo wird man faum zweifeln, bag bie Bemertung ursprunglich etwa so lautete: Μελετεών ober Μελετών, οίκος τῶν Μελετέων, ober blos Μελετέων εν τῷ δήμφ κτλ. 124) Bergs. Pausan. I, 2, 4. Ueber bas Saus bes Bulytion Leafe, Topogr. S. 76. Anm. 1 b. Ueberf., und Forchhammer a. a. D. S. 83 fg. 125) Rof ift a. a. D. S. 262 ber Anficht, bag bas "Berathunges haus der Junger ber Melpomene einerlei ober menigftens benachs bart war mit bem Beiligthume bes Melpomenos Dionpfos und bem Baufe bes Bulption, welche auf ber Linie vom Rerameifosthore ober Dipplon nach ber Konigehalle und bem Tempel bee Ares lagen." Forchhammer meint a. a. D. S. 84, baß bas "hane ber Meliteer" vielleicht "baffelbe fleine Theater" fei, wovon man noch heute auf bem weftlichen Bnyrhugel einen großen Theil bes Balbgirfels im Fels ausgehauen fieht " (von welcher Angabe aber anbere Renner Athens Richts wiffen wollen). Burfian betrachtet a. a. D. S. 290 bas Berathungshaus bei Bhiloftratos, ro row τεχνιτών βουλευτήριον, ale "bas Berfammlungshaus ber Runftler und Sandwerfer" - es fei ,, offenbar bas alte Rathhaus bes pors wiegend aus folchen beftebenben Demos ber Rerameis" -, unb nimmt an, bag bas bei Athenaos ermahnte reuevos ber regveras " wahrscheinlich mit jenem Bouleuriow ber reguirat (ju benen auch bie mufitalifchen unb bramatifchen Runfter gehoren) gus sammenhing." 126) Siehe Bifcher, Entbed. im Eh. b. Dion. S. 19 u. 29. Auch ber Briefter bes "reigenführenden Antinoos" gehorte zu ben "Kunftlern" (Bifcher S. 19 u. 39). Den Antis noos betrachtete man bekanntlich gang als Dionnfos. Burben boch selbst bie städtischen Dionnsien in Αντινόεια εν άστει umgetauft (Corp. Inser. Gr. n. 283 und Έφημ. άσχ. 1862. n. 199). Bergt. bie Berbindung des reμενος ber Dionnsischen Kunftler in Eleusis mit bem bortigen Dionpfos-Beiligthum, worüber in Anm. 111 ges ibrochen ift.

<sup>117)</sup> Κάτ Acharnā beachtenswerth ber Eultus des Διάννσος Μελκόμενος, nach Pausan. I, 31, 3. Ueber Athmonia Aristoph. Pac. 190. 118) Ueber Brauron Bodh a. a. D. S. 75 u. S. 116 fg., sowie Romm sen a. a. D. S. 122 fg. u. 409 fg. — Pährend an keinem bieser Derter auch nur die mindeste Spur von einem keinernen Theater gesunden, ja nicht einmal ein ausdrücklicher Beleg sür Schauspiele ethalten ist (worauf wir inzwischen kein besonderes Gewicht legen möchten), erwähnt Roß, Inselteisen II. S. 8, "dei Sunion am Strande einen natürlichen halbsreisspringen Einschilt, der vielleicht als Theaterrund (xoclov) sür die Justane bei den Mettkämbsen biente, die hier zur See gehalten wurden (Lysias, De crim. largit. p. 196. Tchn. Bergl. Boch, Staatshaush. I. S. 491)". 119) Corp. Inser. Gr. n. 108 und Epopu. åqz. n. 4097. v. 57. 120) Siehe Hesych.: Meletswo olnog: kv tä tän Meltzkaw dhup olnog hv παμμεγέθης, sle δν οι τραγφόοι έμελέτων, und was dazu von M. Schmidt Vol. III. p. 87 zu 3. 28 angesührt wird, mit Ausnahme der Stelle des Zenob. Prov. II, 27, die schwerlich hierber gehört; vergl. gleich unten Ann. 123. 121) Bergl. Philostrat. Vit. Sophist. II, 8, 2. p. 251, 25 seq. Kays., wo es in Beziehung auf den Sophisten Philostrat vita. 121) Bergl. Philostrat. Vit. Sophist. II, 8, 2. p. 251, 25 seq. Kays., wo es in Beziehung auf den Sophisten Philostrat vitas od πλάμανος διάντας καρά τας τοῦ κεραμεικοῦ πνίας οὐ πόξος τοῦ διαδικών διάντας καρά τας τοῦ κεραμεικοῦ πνίας οὐ πόξος τοῦ διαδικών διάντας καρά τας τοῦ κεραμεικοῦ κνίας οὐ κοξοδικου τοῦ νέου Διονόσου καλοῦντες διαθικου τοῦ μὲν Δημοσθένους Μηδισμοῦ, τοῦ δὲ Alozivou Φιλιπκισμοῦ κτλ. 122) Bergl. Athen. V, 48. p. 212. d. u. e.: ὑπήντησιον διαδικού διάντου καλοῦντες διαθικού τοῦ μὲν ποινήν δισίαν καὶ τὰς περί ταν περιτάν εὐχας τε καλ επονδάς. — ἐν δὰ τῷ τε τελίνει τῶν τεχνιτῶν θυσίαε τ' ἐπετελοῦντο ἐπι τῷ Δθηνικους παρονσία καὶ τὰ κτίνου διαδικού καλο ποικονος καρονσία καὶ τὰ κτίνους καρονσία καὶ τὰ καρονδικος καρονσία καὶ τὰ κτίνους καρονσία καὶ τὰ κτίνους καρονσία καὶ τὰ κτίνους

bes Bulytion nicht ju Melite gerechnet werben fonnte. Etwas Anderes ift es mit bem Uebungshaufe in Melite und bem "Rathhause ber Runftler" (fo fehr man auch geneigt fein möchte, eine Ginerleiheit beiber angunehmen), ba ber Blat am Rerameifosthore weber fur Melite paft, noch allem Anschein nach ber Stelle entspricht, an welcher man bas haus bes Pulytion anzusegen hat. Auch barf ein folder Lurus an Gebauben fur die Dionysischen Runftler in ber Beit, ba diefe eine ansehnliche, mit besonderen Privilegien versebene Genoffenschaft bilbeten bas "Rathhaus" ftammt gewiß nicht aus alter Beit, fonbern erft aus ber, in welcher bie Runftler einen fo ju fagen geiftigen und geiftlichen Staat im weltlichen bilbeten und Decrete erlaffen fonnten 127) - feineswegs befremben. Satten biefe boch auch ju Bergamos nicht blos eine große gemeinschaftliche Wohnung, sonbern noch außerdem das jogenannte Attaleion, welche beibe Gebaude ebenfalls local getrennt waren 128). Sehr wohl möglich, ja mahrscheinlich, bag bas haus bes Bulytion auch Wohnhaus fur bie Dionyfischen Techniten Athens, wenigstens fur einen Theil berfelben mar, infofern als es nicht unmöglich ift, daß die Benutung bes lebungs. hauses in Melite fich junachft auf eine Beit bezieht, welche ber voraufging, ba bie Dionpfifchen Runftler au Athen noch nicht zu einer auch außerlich mehr begunftigten Stellung gelangt waren, mas boch erft nach ber Beit Alexander's bes Großen ftatthatte, mahrend bas Saus bes Pulytion gewiß nicht erft lange nach ber baselbft vorgegangenen Entweihung ber eleufinischen Myfterien ju Alfibiades' Zeit dem Dionysos geweiht mar 129). Das

127) Siehe Abichn. I. S. 172 u. Anm. 140. 128) Bgl. Corp. Inser. Gr. n. 3069, wo bes vouog lego's Ermahnung gefchiebt, δι' δυ Rraton τό τε 'Αττάλειου το πρός τῷ θεάτρφ, δ καί ζών καθιερώκει τοῖς 'Ατταλισταῖς, ἀνατίθησιν καὶ τὴν συνοικίαν την πρός τῷ βασιλείφ την πρότερον ούσαν Mino[i]ov. Bas ,, bas Attaleion bei bem Theater" anbetrifft — es fleht ganz fo aus, als habe es zu Bergamos noch ein anberes Attaleion gegeben —, fo vertrat bas vermuthlich auch bie Stelle eines Berathungs : ober auch Uebungshauses. An einen eigentlichen "Tempel ber Attalen" (Belder, Griech. Trag. III. S. 1806 fg.) zu benten, scheint uns ganz unthunlich. Die Ausbrucke nacheseones und avarionser beganz unigunita. Die ausoritte καστεφακεί und ανατισησίο δεrechtigen auch nicht im mindesten bazu. 129) Wenn Pausan.

1, 2, 4 sagt: ἡ δὲ ἐτέρα τῶν στοῶν ἔχει μὲν ἰερὰ θεῶν, ἔχει
δὲ γυμνάσιον Έρμοῦ καλούμενον· ἔστι δὲ ἐν αὐτῷ Πουλυτίωνος
οἰκία, καθ΄ ἡν παρὰ τὴν ἐν Ἐλευσίνι δρᾶσαι τελετὴν Αθηvalor φασίν οὐ τους ἀφανεστάτους· ἐπ΄ ἐμοῦ δὲ ἀνεῖτο Δεονύσφ, fo folgt baraus feineswege, baß bie Beihung bes Baufes an Dionpfoe erft verhaltnismäßig furge Beit vor bem Beriegeten Rattgehabt habe. - Forchhammer außert a. a. D. G. 34: , Bas bas heiligthum bes Dionpsos betrifft, so bestand biefes wol fcon fruher, ehr bas haus des Bulption bem Gott geweiht wurde. Diefes murbe vielleicht eben in Folge und gur Entfühnung ber falfchen Weihen bes Alfibiabes zu bem benachbarten «Temenos» bes Dionpfos mit hinzugezogen." Es ift ihm allem Anschein nach entgangen, baß icon Belder im Rachtr. jur Mefchyl. Trilog. entgangen, das ichon Wetaert im Racht, gie Aefayl. Tellog.

S. 224 schrieb: "Das Dionyssche Eleuthera verehrte die Mnemosspne und hatte einen Tempel der Musen. Mnemosyne und die Rusen waren baher auch in dem Tempel (so!) des Dionysos Melpomenos aus Eleuthera in Athen;" vergl. jest auch Griech.

Sterelehre III. S. 116 fg. Diese Ansichten sinden aber schon durch Pausanias selbst ihre Widerlegung, der nach den obigen Worten sortschied. A. Encyfl. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

Haus, welches zuvörderst als Uebungsstätte für die anderswo wohnenden Schauspieler gedient hatte 120), mochte, nachdem die Techniten immer mehr und mehr die Geltung von Briestern und heiligen Dienern des Dionysos erhalten hatten, ihnen auch zur Wohnstätte angewiesen sein. Ob vor Alfibiades' Zeit schon ein eigenes Uebungshaus für die Schauspieler bestanden habe, ist sehr die Frage. Bermuthlich bot ihnen der Choreg, wie den Choreuten 131), ein Local, wenn sie bessen bedurften. Das ausdrückliche Zeugniß, in welchem bieses berichtet wird 132), ist nämlich sicherlich eher auf

λόγφ τοιφόε, έφ' ὁποίφπες Απόλλωνα Μουσηγέτην. ένταῦθά έστιν 'Αθηνάς άγαλμα Παιωνίας, καὶ Διίς, καὶ Μνημοσύνης, καὶ Μουσών, 'Απόλλων τε, ἀνάθημα καὶ ἔργον Εὐβουλίδου, και δαίμων των άμφι Διόνυσον Ακρατος. — μετά δε το του Διονύσου τέμενος έστιν οίκημα άγάλματα έχον έκ πηλού, βασιλεύς 'Αθηναίων 'Αμφικτύων, άλλους τε θεούς έστιῶν καὶ Διόνυσον. ἐνταῦθα καὶ Πήγασός ἐστιν Ἐλευθερεύς, 86 'Adnualois ron Gedu elofyays -. Es liegt wol flar genug gu Tage, bag bas Temenos bes Dionpfos bem Saufe bes Bulhtion nicht "benachbart" war, fonbern bag biefes zu jenem gehorte. So faßt bie Sache auch B. Bifcher, Entbed. S. 29, nur bag er fich papt die Sache auch W. Bilder, Entbed. S. 29, nur das er fich merkwürlig ausbrudt, wenn er sagt: "Dionpsos Melpomenos hatte in ber Stadt ein heiligthum an dem Plate, wo einst des reichen Pulption Haus gestanden hatte," gleich als ware dieses haus abzgebrochen worden, da es doch noch zu Bausanias' Zeit bestand. Man darf wol annehmen, daß es sich bei dem Bestithum des Bustytion nicht blos um ein Wohngebäude handelte, sondern auch um Dof und Garten. Alles bas murbe jum Temenos bes Dionpfos gemacht. Bas bann Belder's Berleitung bes Dionpfos Relpomenos nebft ber Mnemofone und ben Dufen birect aus Gleuthera anbetrifft (wo allerbings Mnemofpne herrichenb ermahnt wirb, Hes. Theog. 54 nebft Gottling's Anmertung, aber unferes Biffens fein Tempel ber Mufen bestand, und von einem Dionpfoe ale Dels pomenos Richts verlautet), fo ift fie ficherlich burchaus irrig. Fur ben Gultus bes Dionpfos Cleuthereus fommt nur bas Lencon und ber fleine Tempel in ber Afabemie in Betracht, nach welchem bas Bilb bes Gottes am Anthesterienfeste gebracht wurbe. Bas Mommfen a. a. D. S. 356 fg. von ber Benugung ber bei Baufanias ermabnten Baulichkeiten und Bilber pon Seiten ber an ber Bompe Theilnehmenden zu fagen weiß, kann füglich unberücksichtigt bleiben. Bare es wol glaublich, bag, wenn zu ber Beit, ba bas οξιημα άγάλματα έχον έκ πηλού errichtet wurde, in unmittels barer Rabe ein Beiligthum bes Eleutherischen Dionpsos bestanden batte, jenes nicht zu biesem geschlagen mare? Die Statuen ber Mnemofyne und ber Mufen im Temenos bes Dionyfos waren ohne Bweifel feine Gultusbilber. Aller Bahricheinlichfeit nach erhielt ber Dionpfos erft bann ben Beinamen Delpomenos, als bas ihm geweihte Baus bem Bebrauche ber Dionpfifchen Techniten anbeimgestellt war. Die Belhung tonnte inzwijchen jundchft immerbin auf ben von Forchhammer beigebrachten Grund gurudgeführt werden, wenn auf diese Beise erklart wurbe, warum Bulption's Saus nur allein bem Dionpfos, nicht auch ben anberen eleufinischen Gotts beiten übergeben murbe.

130) Hierauf führt auch das φοιτώντες bei Photios (f. Anm. 123), wenn dieses, welches Schmidt auch bei hespisios einzusehen geneigt gewesen scheint, nicht erst wegen des ele de hinzugeseht ist, das immerhin in dem Sinne von ér & gebraucht werden konnte. 131) Bergs. Antiphon De Chorout. §. 11: και πρώτον μέν διδασκαλείον, η ήν έπιτηδειότατον της έμης οίκίας, κατεσκεύασα, έν ώπες και Διονυσίοις, ότε έχορηγονικίας, κατεσκεύασα, έν ώπες και Διονυσίοις, ότε έχορηγονικίας και 132) Bekker. Aneod. p. 72, 17: χορηγείον δ τόπος, ένθα δ χορηγός τούς τε χορούς και τούς ύποκριτάς συνάγων συνεκρότει. Schauspieler und Choreuten in demselben Locale eiugeübt auf dem Mosais in den Theaterg. und Densm. d. Bühnenwes. Tas. VI. n. 1. Es liegt

Die frühere Zeit als auf die spätere zu beziehen. Ober peres geidah von Seiten bes Staats, entweder direct oder bert Bermittelung bes Architesten ober Theatrones 133). De mehr das Schauspielen zu einer Kunst ward und je meriber war fich auf den guten Willen und auf das Bernichen bet Charegen verlassen durfte, desto mehr wird man es fic haben angelegen sein lassen, den Schauspielen dir ihre Uedungen ein öffentliches Local zu versichten. Beie es mit den Choreuten in späterer Zeit kant, darüber sehlen und directe Rachrichten. Bersmatische dauerte auch da noch die frühere Einrichtung fort. Bon einem besonderen öffentlichen Locale zur Einsubung tragischer Chore sindet sich zu Athen keine Spur 134).

Ratürlich standen die erst besprochenen Anlagen für die Dionvsischen Künstler nordwestlich von der Afropolis nicht ausschließlich in Beziehung auf ein besonderes Theater Athens, wie das Agrippeion, welches zumeist in der Rabe belegen war 126), sondern sie kamen, wie sammenbangende Corporation bildeten, allen Theatern wert Obeen Athens und der Umgegend zu Gute 126).

wat' ter hant, tag man bei ber in Rete fiehenben Sache ein 3wie"Met in unterichten habe, gemeinsame Einübung von Schauty dern unt Chreuten, eine Art von Brobe, und gesonderte betaugen beiter. Auf tem Mosaif fann möglicherweise bas Erftere wennent fein. Fur uns handelt es fich hier mehr um bas Lettere,

133, Bergl. Bodh's Staatshaushaltung ber Athener I. E 23; fg. (308 fg. b gw. Aufl.). Der Theater-Architeft ober Pachter fam am leichteften ab, wenn er ein 3immer im Theater gu tem Behufe hergab. An einen folchen Raum hat man benn auch in Betreff bes eben erwähnten Dofaits querft gebacht. Doch lust fich bas nicht mit Sicherheit barthun. 134) Rof a. a. D. E. 241. Anm. 40: "Berichieben von biefem Saufe in Melite ift ein anberes Cocal jur Ginubung ber tragifchen Chore, in ber Berriens bes Gumenes, welche an bas Dionnfostheater fließ; Vitive. 5, 9" (f. oben Unm. 66). Es mare wunfchenswerth, baß er bargethan batte, wie man feine Anficht aus ben betreffenben Werten: choragiaque laxamentum habeant ad comparandum, eutnehmen tonne. Allem Anschein nach beziehen fich bieselben — mogen fie nun verberbt sein ober nicht — nur auf die Ausruftung ber Chore unmittelbar vor ihrem Erfcheinen in ber Orcheftra bei i Wentlichen Aufführungen felbft, wobei nicht außer Acht zu laffen, Aus aud bithprambifche ober foflifche Chore mit einbegriffen fein Gin eigenes zoonyeior ju Rarthaa auf Reos ermahnt λ μουσία, π νοπ Detaffea en τῷ περί Σιμωνίδου Athen. hanbelt es fich aber um Chore zu Ehren bes lelnatinge ettate belegen war. Db baffelbe auch fur bie Chore biningt marke, melde etwa in bem ohne 3meifel erft fpater erriche bitin pomarner theuter auftraten, fleht bahin. Sonft werben unt nich bemahnt in con lateinischen Inschriften bei Orelli n. 12 illia, unu ihricheinlich, baß bie befonberen zoonyeia aller abullite fangteneren hatten, wie bie gewohnlichen Schule Bundt Aidmunitale, ale und ben Ramen zoonyeed ober zoool ihren (Pulles 14, 41 org.), welche ber Form und bem Dache ... b ... in innen t been abnlich maten, wie bas burch bie That bes 111. and Pravin VI, 9, 3; vergl, auch Euseb. Praep. evang. -4 .. has nuh Mussles v. Κλεομήδης). 135) Wie . V. . 211 Mum. 41 annimmt. - Das lebungshaus La . . Lund toun lunge por bem Agrippeion. 136) Das Lie . : alander tochniten die Aufführungen in allen attifchen

III. Ueberficht ber Theater in ben Lanbern mit griechis fcher Bevolferung und Cultur außerhalb Attifa's.

Bon Athen und Attisa aus verbreitete fich ber Ban und Gebrauch steinerner Theater über alle Lander hellenifcher Gultur.

Wenn man früher bie Ansicht hegte, baß in ben Colonien weit eher besser angelegte Theater von Stein entstanden seien als selbst zu Athen 1), so ist dagegen schon vorlängst gegründeter Einspruch erhoben worden 2). Wolde aber ist zuzugeben, daß in ben Colonien, welche früh zu außerem Wohlstand und Reichthum gelangten, dabei auch geistige Cultur psiegten, namentlich in benen, welche in irgend einer Weise unter dem Einstusse Athens standen, schon früher solche Theater errichtet sind, als in manchen Landschaften und Städten des griechischen Mutterlandes.

Wir beginnen mit ben westlichen Colonien und Statten hellenischer Cultur, geben bann zu ben füblichen und östlichen in Afrika und Asien über, behandeln barauf die europäischen Inseln bes Archipel und die von griechischen Colonisten besetzen Gegenden des europäischen Fest-landes nordöstlich vom griechischen Festlande und berückstichtigen schließlich dieses und die sudlich und westlich von ihm belegenen Inseln.

Unter ben westlichen Colonien verbient Sicilien ben erften Blas und in Sicilien Sprafus. Bier, wo bie Romodie ichon vor Sieron I. burch Epicharmos und Phormis aufbluhte, ließ Aefchylos neben bem lang-lebenden Spicharmos unter jenem Tyrannen aufführen. Es hat die größte Bahricheinlichkeit, baß ichon ju biefer Beit ber Bau eines fteinernen Theaters ftatthatte und daß dieses daffelbe ift, von welchem fich bedeutende lleberrefte erhalten haben. Wenn man mehrfach ber Deis nung gewesen ift, bag bas Theater erft ber Beit ber bemofratischen Berfaffung vor bem peloponnefischen Rriege feine Entstehung verdanke, fo geschieht bas in Folge einer Rachricht, nach welcher Demotopos Myrilla als ber Baumeister betrachtet wird b), von bem man, da befannt ift, daß er von Sophron ermahnt wurde, gewohn-lich allgemeinhin annimmt, daß er vor Dl. XC. thatig war. Aber man hat nicht beachtet, daß die betreffende Schriftstelle genau genommen nur auf die Bollenbung bes Theaters burch jenen fprafufifchen Architeften lautet. wonach fehr wohl angenommen werben fann, baß berfelbe nicht ber eigentliche Urheber bes Baues gemefen, fondern biefer icon vorher fo weit ausgeführt worben fei, daß er ju Aufführungen benutt werden fonnte. Auch ber Bau bes Demotopos Myrilla ift nicht ohne Bufate, Beränderungen, ja bedeutende Umbauten, die namentlich

Theatern besorgten, fann wol feinem Zweifel unterliegen. Die uns von Cleusis her befannten (Unm. 111) find ficherlich die athenischen ober ein Filial berfelben.

<sup>1)</sup> So Stiegliß, Enchil, ber burgerl. Baufunst Th. IV. S. 538, Archaol. b. Baufit. II, 1. S. 125 fg., Archaol. Untershaltungen I. S. 75, und C. A. Böttiger, Opuscula ed. J. Sillig p. 332. Anm. Noch Donalbson war geneigt, sogar ein epirotisches Theater bem "grauesten Alterthum" zuzufchreiben, Alterth, von Athen Bb. III. S. 224 fg. ber Wagner'schen Uebers. 2) Besonders von Welder, Friech. Tragob. III. S. 925 fg. 3) Eustath, ad Hom. Od. III, 68. p. 1457, 23 seq. ed. Rom.

bes Bulption nicht zu Melite gerechnet werben fonnte. Etwas Anberes ift es mit bem Uebungshaufe in Melite und bem "Rathhause ber Kunftler" (fo fehr man auch geneigt fein möchte, eine Ginerleiheit beiber anzunehmen), ba ber Blat am Rerameifosthore weber für Melite paßt, noch allem Unichein nach ber Stelle entspricht, an welcher man bas haus bes Bulytion anzusegen bat. Auch barf ein folder Lurus an Gebauben fur bie Dionyfifchen Runftler in ber Zeit, da biefe eine ansehnliche, mit befonderen Brivilegien verfebene Genoffenschaft bilbeten das "Rathhaus" stammt gewiß nicht aus alter Zeit, sondern erst aus der, in welcher die Kunftler einen fo ju fagen geistigen und geistlichen Staat im weltlichen bilbeten und Decrete erlaffen tonnten 127) — feineswegs befremben. Satten biefe doch auch zu Pergamos nicht blos eine große gemeinschaftliche Wohnung, sondern noch außerdem das sogenannte Attaleion, welche beide Gebäude ebenfalls local getrennt waren 128). Sehr wohl möglich, ja wahrscheinlich, daß das Haus des Pulytion auch Wohnhaus für die Dionysischen Techniten Athens, wenigstens für einen Theil berfelben mar, infofern als es nicht unmöglich ift, daß die Benutung des Uebungs-hauses in Melite fich zunächst auf eine Zeit bezieht, welche der voraufging, da die Dionysischen Kunftler zu Athen noch nicht zu einer auch außerlich mehr begunftigten Stellung gelangt waren, was boch erft nach ber Beit Alexander's bes Großen ftatthatte, wahrend bas Saus bes Pulytion gewiß nicht erft lange nach ber bafelbst vorgegangenen Entweihung ber eleufinischen Myfterien Au Alfibiades' Zeit dem Dionysos geweiht mar 129). Das

127) Siehe Abschu. I. S. 172 u. Anm. 140. 128) Bgl. Corp. Inscr. Gr. n. 3069, wo bes σόμος ίεφδς Erwähnung geschieht, δι' δν Kraton τό τε Αττάλειον τό πρός τῷ δεάτρφ, δ καὶ ζῶν καδιερόπει τοις 'Ατταλισταίς, ἀνατίθησιν καὶ τὴν συνοικίαν τὴν πρός τῷ βασιλείφ τὴν πρότερον οὐσαν Μικρίίσου. Bas, bas Attaleion bei bem Theater" anbetres Attaleion gegeben—, fo vertrat bas vermuthlich auch bie Stelle eines Berathungs vober auch ledungshauses. An einen eigentlichen "Tempel ber Attalen" (Belder, Griech. Trag. III. S. 1806 fg.) zu bensen, scheint uns ganz unthunlich. Die Ausbrücke καθιερώπει und ἀνατίθησιν besrechtigen auch nicht im mindesten bazu. 129) Wenn Pausan. I, 2, 4 sagt: ἡ δὲ ἐτέρα τῶν στοῶν ἔχει μὲν ἰερὰ θτῶν, ἔχει δὲ γνμινάσιον Ἐρμοῦ καλούμενον εδιτι δὲ ἐν αὐτῆ Πουλντίωνος οἰκία, καθ' ἡν παρὰ τὴν ἐν Κλευσῖνι δρᾶσαι τελετὴν Αθηναίων φασιν οὐ τους ἀφανεστάτους: ἐπ' ἐμοῦ δὲ ἀνεῖτο Διονύσφ, so solgt baraus seineswegs, baß bie Beihung bes Φαιses an Dionhjos erst verhältnismäßig surze Beit vor bem Periegeten statgehabt habe. — Fordhammer dußert a. a. D. S. 34: "Bas bas beiligthum bes Dionhjos betrifft, so bestand diese wolfchon früher, ehe das haus des Pulytion dem Gott geweiht wurde. Dieses wurde vielleicht eben in Folge und zur Entsühnung der salschangen, das sons Belder im Rachtr. zur Aeschyl. Trilog. S. 224 schrieb: "Das Dionysische Eleuthera verehrte die Mnemosyne und hatte einen Tempel der Musen. Mnemosyne und bie Musen waren baher auch in dem Tempel (so!) des Dionysos Melsynenens aus Eleuthera in Athen; vergl. jest auch Griech. Götterlehre III. S. 116 sg. Diese Anschus, der nach den obigen Borten sortischter schreft ihre Biberlegung, der nach den obigen Borten sortischter schreft ihre Biberlegung, der nach den obigen Borten sortischter schreft ihre Biberlegung, der nach den obigen Borten sortischt. Ladervor ext

Haus, welches zuvörderst als Uebungsstätte für die anderswo wohnenden Schauspieler gedient hatte 180), mochte, nachdem die Techniten immer mehr und mehr die Geltung von Priestern und heiligen Dienern des Dionvsos erhalten hatten, ihnen auch zur Wohnstätte angewiesen sein. Db vor Alfibiades' Zeit schon ein eigenes Uedungshaus für die Schauspieler bestanden habe, ist sehr die Frage. Bermuthlich dot ihnen der Choreg, wie den Choreuten 181), ein Local, wenn sie bestieften. Das ausdrücklich Zeugniß, in welchem bieses berichtet wird 182), ist nämlich sicherlich eher auf

λόγφ τοιφδε, έφ' ὁποίφπες 'Απόλλωνα Μουσηγέτην. ένταῦθά έστιν Αθηνάς άγαλμα Παιωνίας, καὶ Διίς, καὶ Μνημοσύνης, καὶ Μουσών, Απόλλων τε, ἀνάθημα καὶ ἔφον Εδβουλίδου, καὶ δαίμων τῶν ἀμφὶ Διόνυσον Ακρατος. — μετὰ δὲ τὸ τοῦ Διονύσου τέμενός έστιν οῖκημα ἀγάλματα ἔχον ἐκ πηλοῦ, βασιλεὺς 'Αθηναίων 'Αμφικτύων, ἄλλους τε θεοῦς ἐστιῶν καὶ Διόνυσον. ἐνταῦθα καὶ Πήγασός ἐστιν Ἑλευθερεύς, de 'Adqualois ron Deon elogyaye ... Es liegt wol flar genug ju Tage, bag bas Temenos bes Dionpfos bem Saufe bes Bulytion nicht "benachbart" war, sondern bag biefes zu jenem gehorte. So fast die Sache auch B. Bifcher, Entbed. S. 29, nur baß er fich merkwürdig ausbrudt, weun er fagt: "Dionpfos Melpomenos hatte in ber Stadt ein heiligthum an dem Blage, wo einst des reichen Bulytion haus gestanden hatte," gleich als ware dieses haus ab-gebrochen worden, da es doch noch zu Baufanias' Zeit bestand. Man darf wol annehmen, daß es sich bei dem Besththum des Bulytion nicht blos um ein Bohngebaube hanbelte, fonbern auch um hof und Garten. Alles bas wurde jum Temenos bes Dionpfos gemacht. Bas bann Welder's herleitung bes Dionpfos Melpos menos nebft der Mnemofyne und den Mujen direct aus Cleuthera anbetrifft (wo allerdings Mnemofyne herrschend erwähnt wird, Hes. Theog. 54 nebft Göttling's Anmerkung, aber unseres Biffens fein Tempel ber Mufen beftand, und von einem Dionpfos ale Rels pomenos Richts verlautet), fo ift fie ficherlich burchaus irrig. Fur ben Gultus bes Dionpfos Gleuthereus fommt nur bas Lendon unb ber fleine Tempel in ber Afabemie in Betracht, nach welchem bas Bilb bes Gottes am Anthefterienfefte gebracht wurbe. Bas Mommfen a. a. D. S. 356 fg. von ber Benugung ber bei Bau-fanias erwähnten Baulichfeiten und Bilber von Seiten ber an ber Bompe Theilnehmenden zu fagen weiß, tann füglich unberückfichtigt bleiben. Mare es wol glaublich, baß, wenn zu ber Zeit, ba bas oknyaa dyalpara kzor en mylov errichtet wurde, in unmittels barer Rabe ein Beiligthum bes Eleutherischen Dionpsos bestanden hatte, jenes nicht zu biefem geschlagen ware? Die Statuen ber Mnemosone und ber Dufen im Temenos bes Dionpfos waren ofne 3weifel feine Cultusbilber. Aller Bahrscheinlichfeit nach erhielt ber Dionpfos erft bann ben Beinamen Melpomenos, als bas ihm geweihte Baus bem Gebrauche ber Dionpfifchen Techniten anbeims gestellt war. Die Beihung tonnte inzwischen zunächt immerhin auf den von Forchhammer beigebrachten Grund zurudgeführt werden, wenn auf diese Beise erklart wurde, warum Bulption's haus nur allein bem Dionpfos, nicht auch ben anberen eleufinischen Gotts heiten übergeben murbe.

130) Hierauf führt auch das φοιτώντες dei Photios (f. Anm. 128), wenn dieses, welches Schmidt auch dei Desphios einzusehen geneigt gewesen icheint, nicht erst wegen des els do hinzugeseht ist, das immerhin in dem Sinne von es of gebraucht werden konnte. 131) Bergl. Antiphon De Choreut. §. 11: και πρώτον μέν διδασααλείον, ή ήν έπιτηδειότατον της έμης οίκίας, κατεσκεύασα, έν ήκπες καί Διονυσίοις, δτε έχορηγουν, έδιδασκον, nebst der Hypothesis zu dieser Rede.

132) Bekker. Ancod.
p. 72, 17: χορηγείον δ τόπος, ένθα δ χορηγός τούς τε χορούς και τούς ύποκριτάς συνάγων συνεκιρότει. Schauspieler und Chorenten in demselben Locale eiugeübt auf dem Mosaif in den Theaterg. und Deusm. d. Bühnenwes. Tas. VI. n. 1. Es liegt

und renben Stabten nicht armen Lanbe, beffen Bortiebe tur benitibe Aufführungen auch burd bie in ibm aufgefundenen Bafenbilber mit einfoldgigen Darftellungen befundet wird, ift nicht einmal die Spur einer Ermab-

nung von Schautpielen auf une gefommen!

Mig butfen Rialten nicht verlaffen, obne Rom berubit ju baben, fur welche Stabt nicht bloe bas Theater bes Bompeins ale gropere und practrollere Rachbilbung bee I beutere von Mitplene auf Leebes 23) in Betracht femmt, tenbern auch bie Grmabnung einer senena Charces in Jufdriffen 24), fomie bie burch ichriftliche Quellen verichiebener Art erhaltene Runde von Auffabrungen telbit gerechticher Tragebien und Comobien burch arrechtiche Schautpieler 40).

Die jonnibe Gotome Manatia in Gallien batte wol icon in ber Beit ibrer Gelbitanbigfeit ein ftebenbes Theater tot. In bei Raneigen mar Remaufus ber Dauptity griechticher Schaufpieler in biefem ganbe 27).

gett, co mit ben alten getechtichen Colonien in Spanten, ber maffallichen, Emperion, und ber rhobethen. Phopa, fich verhielt, mus gang babingeftellt blieben Abas Die vermutblich balb nachber gegrundete (figh Sagunton anderith, to burtle beren Theater nicht emmat in bei eiften Anlage and ber Beit vor ber leefterung burch Danmibal fallen 49.

Heber genechtibe Theater in ber Antenatte, und loak ut bire fine eins in Ancone und eine ja Apol-Tours haben wir ein furglich Runte eihalten 191.

Microp v (b) & 68 Mun (b), vergl auch Cossus Co. LX, 6. Memanter ju Bragel gelpielt. So. No. V. 3, 98. Heber Bo. Johanna Comer op ton. NIV, 31 p. 688. Die Ebetter pon Mompeje und Perentaneum ifhaniged & 12 g. in Lat II in a A in II is in St geboren perminglich St Gelt So Muguitus in mad y Brunn Geich, 5 Brech, Knuffer II The Second Chair on Possippy . At It haven in Stime Ell. was placed the in world . But the 40) Beige Becater then trappe til o tilla tilling and krener, by Comete. Val IV policy V to to go tot and Corp. Inser. Gt. Vol. 111. m affin 1990, which made into a follow 26 Annoderous in Maffatia bose VIII Ri very a Bracker. Users Bright the thouse is the series of Bright Copy little of a differ to bear to bear, well Bright is a 4.2-Bert Heber von biener in Sugune Bertreiges. a. United to of the in partial 11 in the openings over their State to Analysi Bagain con belowing District Business Announced Legislams ( ) Part 199 Parts ( Bar ) with the transmin of the time programme in the control of the cont of A W with to the Bridge of Proposition to the Separation and the mark there is a through the angular on Amponionacce full notifier to and our som firms, our Chron. it & cheen After con pellar wis to a forden Meterma to a 1811 auchaben Anthe Makelom direct and in Account to the men in the least to the men in the least to the men in the least to the least t a sou sous Grat Cest & I e to the sous des in

Bened foll "ben beften Beiten jugumeifen" fein. Dan barf bezuglich ber Erbauungezeit aller Babriceinlichfeit nad nicht über bie Berricaft ber Battigben, Die 432 p. Chr. entigte, binabgeben. Das Theater von Apollonia ift frateren Datume.

Alexandrien in Aegopten erbielt ohne 3meifel iden bei feiner Erbauung ein Theater, wenn nicht mehrere 30). Db fonn in biefem Mante icon in vorromifder Beit noch ein fteinernes Theater beftant, miffen wir nicht 31). Die einzige Theaterrume int ju Antinoë (Bega) nachgumeifen 32), einer Stadt, Die befanntlich gu

Babrian's Beit gegründer marb.

Bon ben jablreichen Theatern Afiens, melde burch Ermabnung bei ben Schriftfellern und noch mehr burch ibre, namentlich in einigen Provinzen Kleinaffens, beffer ale irgend fonfimo erhaltenen lleberrefte befannt find, burften nur verhaltnismäßig wenige über Die Beit Alexander's bes Großen binaufgeben, mabrend viele erft aus ber Zeit ber romifden Berricaft ftammen 33), ju welcher noch mehrere einen Anbau erhielten ober umgebaut murben : Umftanbe, burch welche bie Bestimmung ber Beit bes uriprunglichen Baues bier manchmal noch mehr erichmert mirb ale andereivo, juma! ba nach ber Anicht eines Kenners auch die vermeintlich in Kleinaffen faft burchmeg vorfommende Form bes Buichauerraumes

feiner Binficht irgent bemerfenswerthe Cheater" ans romifcher Beit. In Apollonia fant berfebe auch beine in einen aufferingenen fleinen Siebuger eingefenfte Carpe bie bielleidt in einem Oben gevorte . S. 100.

30 lieber bie bramanichen Aufführungen und bie Datigfeit ber Diengefichen Lichniten ju Merantrien im Bereiche ber Gerte idagt bei Breitmarr: B. der Griede, Trug, S. 1242 fg., und 3 Louismann, Roch, aren, a Bleuste v. 100 seq. Aufführungen anherer Are im Cheuter ju Alexandrien in ber Beit bes Die Bormtelleman Conserver Or XXXII to Aexandrinos C. L v. 401. feine, fa von ichen jur Beit ber Conige, vergie Ladien, Bische 36. Des groben Cheurers in Alexandrien emabne ram Jafen er There was not the surdient spine differ, XLV, 12, 5, 520, 1. To it is not sometimes before the period of 190, Hist. XV 28, we can Agricults Inc. quantet wire, as re disposition decrease er pabet. Dieber Ausbenit bentet jum ber burauf bas bentaffens roch in indeten Sheater vormanden war. In bem gewien Diennfigen Theger bar man fim bie Boifeverfamminngen nam Philies the state of the time of the season of XXXII ge-Barton in Semen. Die Stage Mebes Ebentern fibr Seine XVII. f. in bie jenan in. Berge, ben Blan in Bacchen s Alerandern. Migram. Bare Bollia. 3 Annage iber ben Blus bes Gemundes. Beinereinnig bie Morgoniandes Eb l. E. 13 ter manuer Tererf. 9 3, 1000 bie tichtige er muste man innermen, bis not in feiner Beit leberbeitider verbanden jemeien feldit. Den blen in ber anieden Beiene Raum gine beren bir buren Beimeige ber einem IV. B. i fiche u. Ber Alerander bem Groben mitant fereite fein tenenbes Detter biet immit ime neueralbige Animabenag bei ben Beiegen in Angenten. Ale in gu Метров кущих описуях опиского то чен <mark>сообщего, чист</mark> neum be nache beweite begreitet in bei Schnidde in bonnachten eine Beiter begreitet bei Stein Beiter begrente Bert bie ber ist. Be. ber iften rungeftichen Frondlich ibm ber-nach freigig verbeicheiter wie Denerten in Soppie I. IV 

Rriterium fur die griechische Zeit bietet 34). Die altesten fiehenden Theater wird man doch in ben hellenischen Riederlassungen an ber fleinasigtischen Rufte, hauptfachlich in ben ionischen und borischen, und beren Colonien vorauszusen haben, mo es große und reiche Stadte mit prachtigen Tempeln und ichonen öffents lichen Gebäuden gab, die Dionpsien nach attischer Beise gefeiert wurden 35), die Schauspielkunft und Theatermust gang befonders und schon fruhzeitig blubte, sowie viel-besuchte Banegyriden und Agonen abgehalten wurden 36), und das Theater auch ju Bolfeversammlungen biente 37). Dennoch ist es unmöglich, selbst für die ionischen und dorischen Städte steinerne Theater aus der Zeit vor Alerander durch sichere Belege nachzuweisen, so mahrscheinlich es auch ift, bag beren fcon bamals bestanben baben 36). Seit ber Zeit Alexander's, ber mahrend feiner

84) Bergl. Texier a. g. D.: On sait que les théâtres d'Asie different, dans leur construction, de ceux d'Europe, en cela que le mur de la cavea est parallèle à la scène dans les théâtres latins. On ne trouve que deux exemples de cette dernière construction en Asie: ce sont le théâtre de Nicée et celui d'Aspendus. (Eine nicht gang richtige Angabe.) Les théâtres construits d'après le système grec sont néansmoins presque tous postérieurs à la conquête romaine, et il en est bien peu qui soient anterieurs à l'époque d'Alexandre. 35) Bergl. Belder, Griech. Tragdb. III. S. 1295 fg. und C. Fr. hermann, Lehrb. b. gottesbienftl. Alterth. b. Griechen §. 66 u. 67. 36) Siehe besonbers Boeckh. ad Corp. Inscr. Gr. Vol. II. p. 657 seq.; Belder a. a. D. S. 1303 fg.; Fr. Lenormant, Rech. arch. a Eleusis p. 103 seg. Daß Schauspielfunst und Musik in Jonien schon um bas Jahr 399 besonders blühten, erhellt z. B. aus Polyaen. Strateg. VI, 10. 37) Siehe oben S. 170. Anm. 120 u. 121. Dag ber Gebrauch icon früheren Beiten angehorte, unters liegt feinem Zweifel. 38) Bas Leos, ben urfprunglichen Sit ber bebeutenoften unter ben Synoben ober Corporationen Dionpficher Runftler, ber ionischen, anbetrifft, so urtheilt Belder a. a. D., baß bafelbft nicht viel fruber ober fpater als bas gegen Alexander's Beit von Hermogenes erbaute Dionpfion bas Theater errichtet unb ber Berein von Kunftlern gestiftet worden fein moge. Wir unferes Theils halten es für wahrscheinlich, daß hier schon vor Alexander ein fteinernes Theater bestand, und find burchaus geneigt, baffelbe von Orten wie Milet. Ephesos, Smyrna, Samos, Rygitos ans junehmen (einiger anberer größerer Stabte, von benen Theater überall nicht bezeugt find, gang ju geschweigen). Allein an un-mittelbaren Beweisen fehlt es auch hier. Rur für Smyrna läßt fich eine Schriftstelle ju einem Wahrscheinlichfeitsgrunde verwenden. Es barf wol mit Grund vorausgefest werben, bag bier bas Obeion nicht vor bem Theater bestand. Run erfahren wir aber burch Pausanias (IX, 35, 2), das sich im Obeion ein Gemälbe der Charis von Apelles befand. War dieses ursprünglich für jenes bestimmt — und das ist durchaus glaublich —, so war das Gebäude zur Zeit der Aussührung des Bildes entweder der Bollendung nahe oder schon vorhanden. Die Inschrift, in welcher, freilich nicht uns mittelbar bas Theater, aber both Dionpfifches Festipiel zu Iasos erwähnt wird, Corp. Inser. Gr. n. 2671, sest Boch in die Zeit Alexander's des Großen. Die auf eine partielle Wiederherstellung lautenbe Inschrift Corp. Inscr. Gr. n. 2681, welche Bodh mit Unrecht als nicht hierher gehörig betrachtete, datirt nach Roß, Rieinsaften und Deutschland S. 120 fg., "etwa aus dem 2. oder 3. Juhrshundert v. Chr." Jasos wurde bekanntlich im Jahre 405 von Phiander gerftort. Die Errichtung des keinernen Iheaters fällt vers muthlich erft nach biefer Beit. Inbeffen halt J. Gailhabaud in ben Monum. anc. et modern. T. I., wo er ben Blan und bie Details von bem erhaltenen Theater mittheilt, biefes fur peu posterieur

Beerguge hellenische Agonen verschiedener Art, auch scenische und mehr noch musische, veranstaltete 39), kommen biefe und mit ihnen ftehende Theater auch in ben entlegeneren Theilen Afiens mit ber Berbreitung hellenischer Cultur auf, aber erft allmalig. Erhielt boch felbft bie von Tigranes gegrundete Stadt Tigranoferta in Armenten burch jenen Konig, welcher wahrend feiner Herrschaft über Antiochien griechische Sitten ans genommen hatte 40), ein stehendes steinernes Theater 41), bas am weitesten nach Often belegene, fo viel uns bekannt ift 42). In Kleinasien bluhte bie lebung ber mufischen und scenischen Runfte besonders auch unter ben pergamenischen Königen 43). Richt minder hervors zuheben aber sind als Pfleger Dieser Kunfte und namentlich ale Beranlaffer von Theaterbauten bie fprifchen Ronige, unter benen fo manche Stadt neu gebaut und auch außerhalb Spriens so manches Theater errichtet wurde 44); und boch finden wir auch in Sprien und

aux premiers théâtres construits d'une manière stabile et en materiaux durables. Rhobos erhielt ficherlich fcon bei Gelegens materiaux durables. Rhobos erhielt icherlich ichon bei Gelegens beit feiner Gründung, Dl. KCIII, 1, 408 v. Chr., ein Theater. Bird man nicht bas von Samilton zu Lindos gefundene Theater über die Zeit der Gründung von Rhobos hinaufdatiren müffen? Daß auch die schöne Stadt Kos gleich bei ihrer Gründung Dl. CIII, 3 mit einem Theater versehen wurde, ist durchans mahre fcheinlich. Es halt aber fchwer zu glauben, bag Stabte wie Rnibos und halifarnag nicht ichon vor ber Anlage von Ros ein fteinernes Theater gehabt haben follten. Anbere verhalt es fich mit ben unbedeutenberen Stabten ber Meolie. In ber That fann Bolban's Ergablung (Strateg. VI, 10), nach welcher ber Bhrurarch Alexander bier im Jahre 399 v. Chr. ein holzernes Theater errichten ließ, mit größtem Schein fur bie Anficht veranschlagt werben, bag ihm noch fein fteinernes zu Gebote ftanb. Dagegen wird man geneigt fein, einer Stabt wie Mitplene auf Leebos, wo man ichon vor Antibhon zoonylag ezoonyes, vergl. De caed. Herod. §. 77. p. 744. Reisk., verhältnißmäßig frühzeitig ein steinernes Theater zuguschreiben. Daß bas von Plutarch. Pomp. XLII. hier erwähnte Theater beshalb, weil es bem bes Bompejus zu Rom als Borbilb biente, nicht vor ber Beit Alexander's bes Großen errichtet fei, burfte boch wol nicht zu behaupten fein, zumal ba ja immerbin ein Umbau in ber Beit nach Alexander angenommen werben konnte.

39) Bergl. Grysar, De Graec. Tragoed. c. temp. Demosth. p. 13, 23 u. 30 seq., und Belder, Gr. Trag. III. S. 1240 fg. 40) Bergl. C. O. Mueller, De Antiquit. Antioch. I, 26. p. 67. 41) Siehe Plutarch. Lucull. c. XXIX. 42) Ob bie parthischen 41) Siehe Plutarch. Lucull. c. XXIX. 42) Db die parthischen Könige, beren Interesse für die griechische Tragobie befannt ist (Welder, Griech. Tragob. III. S. 1272), je ein steinernes Theater aufführen ließen? 43) Siehe Grysar a. a. D. p. 13, Boeckh. im Corp. Inscr. Gr. Vol. II. p. 657, Welder a. a. D. S. 1306 fg., Fr. Lenormant, Rech. arch. à Eleusis p. 105 seq. Ueber die Zeit. wann zu Bergamos ein fleinernes Theater erbaut warb, lagt fich nichts Genaueres ermitteln. Man benft wol zunachft an die Regierungszeit Attalos' I. ober boch feines Sohnes Eumenes' II. 44) Vergl. Grysar a. a. D. und befonbere Belder a. a. D. S. 1271 fg. Aller Bahricheinlichfeit nach erhielten alle unter ben Geleutiben gegrunbeten größeren Stabte gleich ober boch balb ein Theater. Bei biefer Annahme flimmen wir unbebingt bem Belder'ichen Urtheil gu, bag in Antigonia am Orontes, welches vor bem Bau bes sa, van antiochiens wieder niedergeriffen wurde, schon ein Theater gestanben habe, als Antigonos bort Ol. CXIX, 3 das große, aus Diodor. XX, 108 befannte Fest veranstaltete. Daß die von Ses leutos Rifator bafur gegrundete Sauptftabt Antiochien icon vor Julius Cafar, von bem Ioann. Malalas, Chronogr. p. 217. ed. Bonn. berichtet: Exrice de exel avo nal povopáziov nal Beargon drevewes de nat to Hardeon urt., ein Theater befaß,

. fo fann an bem Borhandenfein eines ftehenden Theaters au Aftypalaa nicht gezweifelt werben, wenn auch nur

war). Baja. Die Stadt, welche nach ber Deser. tot. Orb. a. a. D. andere mit pammacharii verfah, hatte nach Start, Gaga S. 599 and ein Theater (von bem wir übrigens bei Choricius Bagaus feine Grmabnung finden fonnen). Berufalem erhielt burch Derobes gum Behuf ber mufichen Beier ber von ihm nach Balaftina übetfragenen ludi quinquennales ein Theater (Joseph. Ant. Jud. XV, 8), und zwar nicht ein holgernes, wie hirt, lleber bie Baue Berod, D. Gr. in ben Abhandl. b. hift.sphil. Gl. b. R. Br. Afab. D. Wiffenich. 1816. 1817. G. 4 fg. annahm, fondern ohne 3weifel ein Acinernes, ebenfo wie Cafarea, beffen Theater nach Josephus' anstrudlicher Angabe von Stein war. Dehr über bae Theater gu Bernfalem bei Jo. Godofr. Eichhorn, De Judaeorum Re scenica in den Comment. Soc. Reg. Scient. Gotting. recent. Vol. II.
MDCXXIII. p. 7 seq. Philadelphia (Amman): Buckingham, Travels among the Arab. Tribes inhabiting the Countries east of Syria and Palestine p. 75 seq.; Gabara: zwei Escater, vergl. Irby and Mangles in The Jewish War of Flavius Josephus, a new Translat. by the rev. Rob. Traill, ed., with Notes, by Is. Taylor Vol. I. p. XXXV sog., nebft ber Anficht bes einen Theaters auf ber Tafel hinter p. 145; Sfuthopolis: vergl. Alterth. von Athen Bo. III. G. 248. Anm. 38 ber barmft. leberf.; Gerafa (prei Theater, Buckingham, Travels among the Arab. Tribes p. 362 u. 386, Léon de Laborde, Voy. en Or., As. Min. et Syrie, M. E. Guill. Rey, Voy. dans le Haouran p. 247 seq. u. p. 249 a. pl. XXII.); Schuhba: Burfhardt, Reise nach Syrien I. S. 142, Buckingham a. a. D. p. 260, J. L. Porter, Five Years in Damascus, with Travels and Researches in Palmyra, Lebanon and the Hauran Vol. II. p. 73 seq., Rey a. a. D. p. 93; Ranatha (Runawat): theaterformiges Obeion Corp. Inscr. Gr. n. 4614, f. oben S. 162 u. 164, Porter a. a. D. p. 97 seq. nebft Blan; Bostra: Theatergeb. S. 4 fg. 1. Taf. I. n. 14, Porter a. a. D. p. 147 seq., wo auch ein Grundriß, Rey a. a. D. p. 183 seq. u. pl. XII.; Festung durch Augustus: Malal. Chronogr. p. 223, 11 sog., romifche Colonie erft unter Alexander Ceverus: R. Reumann's Beitfchr. fur allg. Erbfunde R. F. Bb. VII. Berl. 1859. S. 293; Petra: Irby und Mangles nach Schorn, Kunftbl. 1829. S. 116, und Leon de Laborde, Voy. de l'Arabie Petree p. 56 u. pl. 39 u. 40. - Bir bemerten fchlieflich noch, daß in Inschriften, namentlich in benen bei Bischer, Epigr. Beitr. n. 36, bei Pittak. Έφημ. άγχ. n. 4096, im Corp. Inscr. Gr. n. 3428 für affatische Städte, auch solche, die im obigen Berzeichniß nicht vortommen, Agonen aufgeführt werben, bie jum Theil auch in Theatern vor fich gegangen fein burften.

48) Bergl. die paphische Inschrift im Corp. Inscr. Gr. n. 2620, mit der Erwähnung eines άρχιερεύων τῆς πόλεως καλ τῶν περλ Διόννσον καλ Θεούς Εὐεργέτας (wol Ptolemãos II. Euergetes und seine Demahlin) τεχνιτῶν, aus welcher, wie Welcher, Griech. Trag. S. 1270 bemerkt, auch erhellt, daß die zu Raphos lebenden Künkler unter dem Schutze der ägyptischen Könige standen. Gradinscrift eines Παφιανός Πάφιος κωμφδός bei Welcher, Rhein. Mus. 1842. S. 209. n. 18.

49) Die zu Larnafa gefundene Inschrist in γράμματα άγκυλωτά lautet παφ Μυρομίνο ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ΠΕΡ. Β΄, ΕΤ. Α΄, 1863, ΤΕΥΧ. ΙΒ΄, ⑤. 312: ἡ πόλις Σάδαμον Σωδάμ[ου | τὸν φιλόπατρον τὸν γυμ[να | σι]αρχήσαντα καὶ ἀγορ[ανο-| μήσαντα καὶ τὸ θέατρον κατασκευάσαντα ἐκ δ[-ε|μελίων καὶ τὰ ἐν αὐ[τῷ | ἰδί]οις ἀναλώμ[ασιν.

50) Bergs. A Description of some important Theatres and other Remains in Crete, from a Ms. History of Candia by Onorio Belli in 1586. Being a Supplement to the Museum of classical Antiquities. By Edward Falkener. Loudon MDCCCLIV. In The Mus. of class. Antiq. Vol. II. p. 263 seq. hat Falkenevon einer schon aus bem 3. 1588 battrenben Descrizione dell' Isola di Candia, beren Manuscript sich in ber Marcusbibliothes qu Benedig sindet, Mittheilung gemacht, in welcher nur einige uns bebeutende Notigen über Theater vorsommen. Durch Belli erhalten

bie Ermahnung scenischer Spiele auf uns gekommen ift 53), während fich zu Relos beträchtliche Ueberbleibsel von einem schriftlich gar nicht bezeugten Theater und geringere, aller Bahrscheinlichkeit nach von einem Obeion erhalten haben 54).

Bon ben zahlreicheren Anflaben haben nur brei Theaterruinen aufzuweisen, und zwar jebe eine, Delos 65), Spros 56) und Reos zu Karthaa 57). Für Delos läst sich aus einer Inschrift wol wenigstens noch auf ein anberes Theater schließen 58), und es ist die Frage, ob

wir genauere Kunde über das fleinere und das größere Theater zu Hierapytna (beren eines, gewiß das größere, auch in der Descrizions (a. a. D. p. 272) obenhin und schon von Chriacus von Aucona (Boeckh. zu Corp. Inser. Gr. n. 2581. T. II. p. 427) erwähnt wird, das Theater zu Chersonesos, das zu Lystos (das größte der Insel), das kleinere und das größere Theater zu Gortyna (ob auch in der Descr. a. a. D. p. 283 gemeint?). Belli hatte auch einen Plan von dem im 3. 1585 zerflörten Theater von Kydonia gemacht, der leider verloren gegangen ift. Außerdem fand er ein Theater zu Kisamos (welches nach seiner Zeit auch zerflört ift), ohne einen Plan davon zu geben.

51) Pashley, Travels in Crete, ermähnt Vol. II. p. 88 ein Theater zu haghio: Anto, welchen Ort er fur bas alte Lyfius halt. Derfelbe betrachtet Vol. I. p. 37 bie Ruinen eines Baues zu ber Stelle bes alten Aptera als die eines Theaters. Da inzwischen ber Berfaffer ber oben genannten Deser. d. Is. di Candia (a. a. D. p. 297) hier ein schönes Amphitheater von ovaler Form erwähnt, babei aber angibt, daß ungefähr zwei Orittel von bein urfpränglichen Gebäube verloren gegangen seien, glaubt Falkener vielmehr, daß es sich um ein Amphitheater hanble. Belli sah zu Knosos nach Falkener, Theatres in Crete p. 24 the foundations of a theatre or other building, welches Gebäube aber nach Falkener's Urtheil a circus more than a theatre war, zu welchem auch Bococke's Angabe, Beschr. b. Morgenl. III. S. 370 ber erlang. Uebers, durchaus paßt.

52) Falfener bemerkt Theatr. in Crete p. 30: Though the plan of the cavea in all the theatres is of Roman disposition, we find two, the larger theatres of Hierapytna and of Gortyna, partially arranged in the Greek manner, i. e. the ends of the scene are open to the country, and not closed in as in the Roman theatre generally. Es ift sehr wohl möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß die erste Anlage der genannten beiden Theater schon aus griechischer Zeit herrührt, wenn auch die bezeichnete Eigenthümlichseit der Construction seineswegs einen entscheibenden Beleg dasur dietet (s. oben Anm. 34). Daß zu hierapytna schon in frührer Zeit Dionysten geseirt wurden, erhellt aus der Inschrift im Corp. Inser. Gr. n. 2581. Die hierapytnier geben den Magneten noosdolau: Revue de Philol. I. p. 270, Inschr. n. 3. v. 6. — Ueder die Beziehung anderer tretensscher Gemeinden zu den Dionystichen Techniten von Teos: Belder, Griech. Tragdd. III. S. 1305 fg.

53) Siebe das Corp. Inscr. Gr. n. 2483—2485, vergl. auch 2487.
54) Bergl. Theatergeb. S. 5 fg. zu Tas. I. n. 18, nebst Texier, Descript. de l'Asie Min. Vol. III. p. 47. Ueber das "vielleicht ältere" Obeum: Lenormant, Ann. d. Inst. di Corr. arch. Vol. I. p. 343, und Ros, Inscit. Bd. III. S. 6 (wo in Ann. 2 auch Profesch's abweichende Ansicht angeführt und zurüczewiesen wird).
55) Bergl. Theaterged. S. 5 zu Tas. I. n. 17, und jest auch Belder, Tageb. II. S. 270 fg.
56) Bon Spros war früher nur ein dydor row roayodoor bekannt (Corp. Inscr. Gr. n. 2347. c.). Durch Conze im Bullett. d. Inst. di Corrisp. arch. 1859. p. 166 erfahren wir auch, das noch einige Steinstusen bes Keaters vorhanden sind.
57) Bekannt geworden burch Broendsted, Voyag. et Recherches dans la Grèce Vol. I. p. 15.
58) Bergl. die Inschrift im Corp. Inscr. Gr. n. 2270 aus der Zeit nach Dl. CLIII, 2, wo von den Panathenden er zes

bracht 81) [f. S. 194]. Bene Theater icheinen meift erft aus romifcher Zeit zu ftammen 62) [f. S. 194].

Anlangend bie von borifchen Colonien befesten Inseln nordlich von Rreta, bie fogenannten Sporaben,

und Denim. bee Buhnenw, Taf. III. n. 17, und S. 31) halt T. L. Donaldson, Archit. numism. p. 283 ju n. 75 für ein Stadium. Nifomebeia. Das θέατρον ὑπερλάμπον της δίης (πόλεως) ermähnt Liban. Or. et Decl. LXII. Movood. ent Nexoundela. Vol. III. p. 340, 21. Reisk. Berftort burch bas Erb: beten um die Mitte bes 4. Jahrh. n. Chr.: Liban. p. 342, 8 und Ammian. Marcell. XVII, 7. Häufiges Buhnenspiel zur Zeit bes Dion Chryschemos, vergl. Or. XXXVIII. ad Nicomediens. Vol. II. p. 81, 9 seq. Dind.: μόνον ούχι καθ' εκάστην ήμέραν Θεάσθε και τούς τραγφδούς και τούς άλλους, δσοι δοκούσι μέν ήδονής ένεκεν καί τέρψεως είς τὰς σκηνάς παριέναι, πο ber Bluralis al ounval wol nicht mit Rothwendigfeit auf bas Borhandenfein von mehreren Theatern in der Stadt ju beziehen ift. Rifaa: Theaterbau unter Trajanus; Briefwechsel barüber zwischen G. Plinius und Trajanus, C. Plin. et Traj. Epist. XXXIX. u. XL. Ob bas bei Texier Vol. I. pl. V. u. VI. auf bem plan de Nicee bargestellte und von Perrot a. a. D. p. 10 als beinahe ganglich verschüttet ermahnte Theater angehend? Die von Antigonos gegründete Stadt hatte gewiß ichon vor Trajan's Zeit ein Theater. Bu biefer icheint es fich aber nicht sowol um eine herstellung (Belder a. a. D. S. 1312), als um einen ganz neuen Bau ges banbelt zu haben, ber ohne 3meifel bebeutenberen Umfang hatte und aller Dahrscheinlichkeit nach nicht weniger für Glabiatorenfpiele, venationes u. bgl. ale fur fcenische und mufifalische Aufführungen bestimmt mar. Go lagt es fich auch erflaren, warum Die Einwohner von Nifaa fich ber Berftellung bes abgebrannten Symnasiums weit mehr annahmen. Das Trajanische Theater ftanb auf einem solum umidum et molle, hatte fulturas et substructiones non tam firmas quam sumptuosas, follte basilicas circa caveam erhalten. Es lag alfo in ber Ebene und fann fomit um fo eber fpurlos verfchwunden fein, als es fchon gur Beit ber Befichtigung durch Plinius ingentibus rimis descendebat et biabat, auch wenn biefer gemaß bes Befcheibes feines Raifers ents fcieb, faciendum, und nicht vielmehr, relinquendum, ober gar, destruendum esse. Apameia (früher Mprleia): Theater, vermuthlich aus ber Beit ber Könige Bithyniens, Perrot a. a. D. p. 12 u. pl. 4. B. Sprien und Ralaftina nebst Arabia Petraa. Antiochien. Diese Stadt besaß nicht blos unter ben Ronigen, fonbern auch feit Julius Cafar nur ein am Abhange bes Berges Silpios angelegtes Theater (rò ond ra oges Beargor Liban. Neol rov Nathogov p. 273), nicht zwei, wie Belder, Griech. Tragod. III. S. 1271 u. 1312 annimmt, ohne Zweisel verleitet durch die oben in Anm. 44 mitgetheilte Stelle des Malalas. Aber diefer fennt, wie alle übrigen Schriftfteller, nur ein Theater Aber biefer tennt, wie alle ubrigen Schrippeller, nur ein agraier zu Antiochien, von welchem er p. 222, 20 seq. bemerkt: προσέθηκε δε κτίσας έν τῷ θεάτρω 'Αντιοχείας ἄλλην ζώνην ἐπάνω τῆς πρωίτης διὰ τὸν πολὺν δήμον δ 'Αγρίππας, p. 234 seq.: ἔκτισε δὶ (ὁ Τιβέριος) καὶ τὸ θέατρον, προσθείς ἄλλην ζώνην πρὸς τῷ δρει καὶ θυσιάσας πόρην πάρθενον 'Αντιγόνην ὁνόματι' δθεν θέατρον οὐκ ἔπλήρωσεν εἰς τέλειον, nnb p. 276, 3 seq., von Trajan handelnd: xal to Béargor de the abths Artiozelas υοη Crajan handelnd: και το Θεατρου δε τής αυτής Αντιοχείας άνεπλήρωσεν άτελές δυ, στήσας έν αυτῷ ύπερανω τεσσάρων πιόνων έν μέσω τοῦ νυμφαίου τοῦ προσαηνίου τῆς σφαγιαεθείσης ὑπ' αυτοῦ πόρης στήλην χαλκῆν κεχουσωμένην, καθημένην ἐπάνω τοῦ 'Ορόντου ποταμοῦ, εἰς λόγον Τύχης τῆς αὐτῆς πόλεως, στεφομένην ὑπὸ Σελεύκου καὶ 'Αντιγόνου βασιλέων. Die Stelle p. 234 seq. fann auch zeigen, daß das κτίζειν θέατρον in der Stelle p. 217 feineswegs die Annahme erfordert, Ralalas habe bie Anficht gehabt, bag an ber von ihm bezeichneten Stelle vor Cafar noch fein Theater bestanben habe. Nur bas fann man etwa aus ber Gegenüberfiellung ber Worte meller und draveobo schließen, bag es fich nach feiner Runbe zu Cafar's Beit nicht um eine bloge Wiederherftellung, fonbern um einen fo gut wie vollftanbigen Reubau wenigftens eines Theils bes fruheren Theaters gehanbelt habe. Sollte babei nicht an bas Buhnengebaube gu benten fein? Die anderen auf bas Theater ju Antiochien feit ber M. Gneyff, b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

Beit Cafar's bis zu ber Gallien's bezüglichen Rotizen findet man bei Müller, De Antiq. Antioch. I, 28. p. 70 seq. Unter ber Regierung Justinian's wurde bas Abhalten von Schauspielen im Theater in Folge von Unruhen, welche bei Gelegenheit jener in biesem entstanden waren, unterfagt (Malal. p. 448 seq.). Dann gerieth es im 3. 531, ficherlich am Buhnengebaube, burch Bache lichter in Brand, ber aber gelbicht werben fonnte, vergl. Malal. p. 467, 15 sog.: τινός γαρ υφάψαντος πηρούς έν τῷ θεάτρφ, nal του πηρού στάξαντος έπάνω των ξύλων, υφήψαν τα ξύλα και συνδρομής γενομένης έσβέσθη. Balb barauf wurde bas Theater, nachbem ber Schaben ausgebeffert worden war, inaugurirt, vergl. Malal. p. 471, 8: er ravro de nal rò deargor ris wolkens exoquatriser, eine Stelle, welche Muller a. a. D. S. 131. Anm. 24, wie es fcheint, ganglich misverftanben hat. Richtig Muralt, Essai de Chronographie Byzant. p. 154. Dann bei ber Berftbrung Antiochiens burch ben Saffanibenfonig Choeru Ruschirvan im 3. 538 mit vernichtet, marb es burch Juftinian, nachbem berfelbe ben Befit Spriens juruderhalten hatte, nebst anberen Theatern jener Stadt wieberhergestellt, vergl. Procop. De Aedif. II, 10. p. 241, auch Muller a. a. D. Die Benuhung anlangenb, so ersahren wir burch Malal. p. 290, 14 seq., baß bis zu ber Zeit, ba ber Raiser Dibins Julianus extros er Arriozela ty meyaly to leyópevor Mastely, είς τὸ θέατρον έπετέλουν τὰς πάλας έν τοῖς 'Ολυμπίοις. Much bas berühmte Daphnaifche Beiligthum bei Antiochien erhielt burch Bespafian ein Theater, welches an ber Statte ber von ihm gerftorten jubifchen Synagoge errichtet wurde, mit ber Inschrift EX PRAEDA IVDAEA und mit einer Marmorstatue bes Kaifers, welche noch jur Zeit bes Malalas baselbst ftanb, vergl. Malal. p. 261, 8 seq. und Chronic. Pasch. p. 462, 19 seq. ed. Bonn., auch Müller a. a. D. S. 87. Laobifeia: Siargov usya nare, burch Augustus gebaut, nach Malal. p. 223. Db bei ber Berftorung ber Stadt burch Riger (Malal. p. 293, 4 sog.) mit vers nichtet? Septimius Severus baute fur biefelbe nachher einen Sippobrom und ein Rynegion (Malal. p. 294, 12). Bis bahin wurben also bie vonationes wol im Theater gehalten. Sollte übrigens Laobifeia nicht icon vor ber Raiferzeit ein Theater gehabt haben? Gabala, verg!. Theatergeb. G. 5 ju Taf. I. n. 15. Berntos: Oearpor nolvrelela re nal nalles nollar diapelor, von Konig Agrippa errichtet, nach Joseph. Antiq. Jud. XIX, 7, 5. Die Stabt war in fpaterer Beit eine Bilbungeftatte von mimarii, vergl. Descript. tot. Orbis in Anm. 46. Sibon erhielt ein Theater burch Ronig Gerobes, nach Joseph. Do Bollo Jud. I, 21, 11. Epros befaß gewiß icon fruher ein Theater, wenn auch ichwertich ichon zu ber Beit, ale Alexanber ber Große nach feiner Rucklehr von Aegypten bier die glanzenben Spiele feierte (Plutarch. Alex. XXIX., De Fortitud. Alex. II, 2). Das Borhanbenfein beffelben, für welches wir ein ausbrudliches Beugniß nicht beibringen fonnen, wird noch für die fpate Zeit des Alterthums ficher bargethan durch die Angabe ber Descr. tot. Orb. in Anm. 46, nach welchem Tyros wie Berptos andere Orte mit mimarii versah. Damastos gehört zu ben Stabten, welche herobes mit einem Theater beschenkte, nach Joseph. De Bell. Jud. I, 21, 11. heliopolis: zò Beargor aus ber Beit bes Raifers Maximus Licinianus ermant bei Malal. p. 314 seq. Choraulae von Geliopolis: Deser. tot. Orb. in Ann. 46. Cafarea. Das Theater biefer Stabt wird ale Bau bes herobes bezeichnet von Joseph. Ant. Jud. XV, 9, 6 und De bes Herobes bezeichnet von Joseph. Ant. Jud. AV, 9, 6 und De Bell. Jud. I, 21, 8, außerbem als zur Zeit bes Agrippa bestehend und benutt erwähnt Ant. Jud. XIX, 7, 4. Ueber die Lage des Theaters: Vocode, Beschr. d. Morgeni. II. S. 85 fg. d. Uebers. Pantomimi von Casarca: Descr. tot. Ord. in Ann. 46. Außers bem besaß die Stadt durch Bespasian ein ebenso wie das Theater ju Daphne aus ber jubifchen Bente und an ber Statte einer jubifcen Shnagoge errichteies αδείον μέγα πάνυ, Θεάτρου έχου διάστημα μέγα (Malal. p. 261, 18 sog., alfo ein theaterformiges Deion, beffen intereffante Runbe une, ale wir bas oben 6. 162 fg. über bie Dbeen Bemerfte fchrieben, noch nicht zu Theil geworben

noch Ueberrefte eines Gebäudes biefer Art nachweisen laffen, bas steht bis jest ebenso in Frage, wie der Umsstand, ob dasselbe in Betreff der Stadt Imbros auf der gleichnamigen Insel stattfinde 71).

Anlangend bie von griechischen Colonien besetzen und von griechischer Cultur beeinflußten Lander des europäischen Continents nordöstlich von dem eigentlichen Griechenland, so haben wir bei den alten Schriftsellern, in den alten Inschriften und in den Werfen neuer Reisenden gar keine Spuren von Theatern in der taurischen Chersonesos und in den benachbarten Gegenden 72), und nur verhältnismäßig wenige in Thrakien und in Rakedonien 73), obgleich es keinem Zweisel

71) Das Theater ju Thafos glaubt Berrot entbedt ju haben, ngl. Rapport lu à l'Acad. d. Inscr. et Belles-Lettres (12. Nov. 1858) par Guigniaut p. 44; allein Conge vermochte es nicht zu finben Meife auf ben Infeln bes thrat. Deeres G. 17. Anm. 4). Much Das Theater ber attifchen Colonialftabt 3mbros, welches Blau und Solottmann erfannt ju haben glauben, fonnte berfelbe forgfältige Reifenbe nicht erfennen (vergl. a. a. D. G. 83. Anm. 1.) Betreff ber Gegenben am Norbgeftabe bes Bontos entbehren wir fogar aller Radrichten über fcenische und fogar über mufitalifche Aufführungen, obgleich es an folden über gymnische Agonen nicht fehlt, vergl. 3. B. Corp. Inser. Gr. n. 2076 u. 2095. 73) Daß in Thratien Bhjang und Berinth icon im 4. Jahrh. v. Chr. nicht ohne Theater waren, scheint une fo unzweifelhaft, bag wir gern barauf verzichten, bafür die Angabe von aydves an biefen Orten in bem Rephisma ber Byzantier bei Demosth. De Coron. §. 91 zu veranschlagen. Byzanz anlangend, so hören wir ausbrücklich nur, daß zur Zeit ber Zerstörung der Stadt unter Septismins Severus Gearque errichtet wurden, woraus folgt, daß bis babin wenigstens ein Theater im engften Sinne bes Bortes beftanb, veral. Herodian. III, 6, 9 und Suidas s. v. Σεβη̃φος, baß aber berfelbe Kaiser ein Theater wieder errichten ließ, vergl. Herod. und Suid. a. a. D., Cassius Dio LXXIV, 12, Malal. Chronogr. p. 292. Durch ben lestgenannten Schriftsteller erfahren wir bes Genaueren, daß das Theater gegenüber bem auf ber Aropolis bes legenen Tempel ber Approbite, welcher als von ber Bhibalia gegründet galt, aufgeführt wurde, wie bas ebenfalls von Septimius Severus gebaute Kynegion gegenüber bem auch auf ber Afropolis befinblichen Tempel ber Artemis, beffen Anlage bem Byges juges fcrieben wirb. Der Stabt Berinth ift jenes theatrum in Beraflea jugumeisen, welches bei Beda Venerabilis, De septem miraculis mundi, Opp. ed. Basil. ap. Hervag. T. I. und baraus bei Orelli, Append. ad Philon. Byzant. p. 149. §. 5. ale quintum miraculum verzeichnet wird, wahrend baffelbe von Orelli a. a. D. Anm. \*, von R. D. Muller, Sandb. b. Arch. §. 255. Anm. 2, und von Belder, Griech. Tragod. III. S. 929 fälschlich auf andere Stabte mit bem Ramen Beraflea bezogen wird. Bergl. Junioris Philosophi Descript, totius Orbis in G. H. Bode's Script. Rer. mythic. lat. tres, Vol. II. p. XV. §. 27: Post Bithyniam sequitur Thracia provincia — Habet civitates splendidas Constantinopolim et Heracleam — Heraclea vero excellentissimum opus habet in theatro, et regale palatium. Indeffen handelt es fich bier nicht um ein eigentliches Theater, fonbern um ein Ambhis theater, was felbst Muller und Welder nicht gemerkt haben, ob-gleich es aus ber Angabe bei Beba beutlich genug hervorgeht. Daß bas Theater zu Abbera, in welchem zur Beit bes Königs Lysimachos ber tragische Schauspieler Archelaos die Andromeda des Euripides gab (Lucian. Histor. quomodo conscrib. 1), ein fteinerner Bau war, unterliegt uns feinem Zweifel. - Bas Dafebonien betrifft, fo ift es befannt, bag Ronig Archelaos, ber Dl. XCI, 8 gur Regies rung tam, ben Guripides und ben Agathon an feinen hof rief (wo Euripides feinen Archelaos aufführte) und Olympien gu Ehren bes Beue und ber Mufen ftiftete. Bergl. über jenes Grysar, Graec. Trag. c. temp. Demosth. p. 12 u. p. 15 seq. und Belder,

unterliegt, bag es in diefen beiben ganbern, namentlich bem lettern, beren mehre gab, und gwar schon vor Alexander

Gr. Trag. II. S. 699 fg. Rur barüber fonnte gestritten merben, ob biefe Olympien nur ju Mega gefeiert wurden, wie Belder, Gr. Erag. III. S. 1277. Anm. 87 aunimmt, ober auch ju Dion, wenn nicht bas Lettere burch Dio Chrysostomus, Or. II. (Vol. I. p. 19, 20 soq. L. Dind.) ebenso wol als burch Diodor. Bibl. XVII, 16 ausbrücklich bezeugt wurde, ein Zeugniß, welches burch bie Ermahnung Dionpfifcher Techniten fur Bierien (Keil, Inser. Booot. n. XVII. u. p. 82) auf bas Befte beftätigt wirb. Belder hat nicht gemerft, bag ber Fall bei Dio Chrnfoftonus verschieben ift von bem, über welchen Diobor berichtet, und wenn er in Betreff jenes annimmt, daß er bie Opfer in Dion mit ben Olympien in Mega vermische, fo ift bas ebenso willfurlich, als wenn er vers muthet, Mega fei bei Diobor ale Statte ber Agonen nicht genannt, "weil das Scenische von felbst auf bas Theater in Nega hinwies." Ber Diodor's Borte genauer ansieht, wird auch nicht einen Angenblick zweifeln, daß in ihnen nur von Dion die Rebe sein solle. Zudem liegt es boch wol auf ber hand, daß die Opfer an bemfelben Orte bargebracht wurden, wo man bie Agonen und bie Banegyris abhielt. Allerbings fimmt mit Diobor nicht überein Arrian. De Exped. Alexandri I, 11, ber über benfelben Fall wie jener berichtet: τῷ Διὶ τῷ 'Ολυμπίω την θυσίαν την ἀπ' 'Αρχελάου ἔτι καθεστώσαν ἔθυσε καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν ἐν Αἰγαῖς διέθηκε τὰ 'Ολύμπια' οἱ δὲ καὶ ταὶς Μούσαις λέγουσιν ὅτι ανώνα έποίησε. Allein es liegt boch wol auf ber hand, bag ber ayava exoinge. Auein es liegt boch wol auf ber Dano, bag ber Strethum nur in ber Stelle Arrian's gesucht werben könne. Waren bie Olympien an einen Ort gebunden, so fann nur an einen solchen gedacht werben, ber in Pierien lag. Haben wir nun Zeugs niffe, die ebenso sicher barthun, baß bie Olympien zu Aega ober an irgend einem anderen Orte als Dion gefeiert wurden, wie bieset in Metres bas lettergunten Ortes burch bie Seellen Diodoc's biefes in Betreff bes lestgenannten Ortes burch bie Stellen Diobor's und Dion's, namentlich burch biefe, geschieht? Bir wiffen burch Demosth. De fals. Legat. §. 192 und burch Diodor. XVI, 56, Demosis. De iaus. Legat. 9. 192 und durch Diodor. AVI, 50, baß Philipp nach der Eroberung von Olynth die Olympien feierte. Wo? das wird nicht ausdrücklich gesagt. Welder sieht es als sicher an, daß die Keier zu Aegā vor sich ging, wosür er aber nur die Stelle Arrian's zu veranschlagen hat. Eher läßt sich an Olynth selbst benken, und das scheint Philostr. V. Apoll. I, 44. p. 20, 15 seq. gethan ju haben. Aber ba fonnte ein Ausnahmsfall angenommen werben. Anberemo fcheint Welder anzunehmen, bag bie fcenischen werden. Anderswo ingeint Weiter anzunegmen, das die feenigden Spiele zu Aega, bei welchen Philipp ermorbet wurde (Diodor. Bibl. XVI, 92 u. 94), die Olympien gewesen seien; aber das ware ein offenbarer Irrihum. Da nun Welcker selbst nicht in Abrede stellt, daß auch h Ovola h an' Aggelaov Eri na-Oroxava als zu Dion stattsindend gedacht werden musse, so wird wol Niemand Bedensen tragen, in den Worten Arrian's & Alyais. diedner einen Bebler vorauszusepen und etwa ju fchreiben: & Δίφ της Πιερίας διέθημεν, fobag alle brei Stellen für bie Feier ber Dlympien ju Dion ausbrucklich zeugen. Dem Archelaos folgten in ber Begunstigung ber Schauspiele und ber Schauspiele Bhilipp und Alexander (vergl. Grysar a. a. D. p. 12 sog.). — Db schon unter Archelaus zu Bella, wo Euripides' Archelaus aufgeführt murbe, ein fteinernes Theater bestand, muß bahingestellt bleiben; inbeffen mochten wir faum baran zweifeln. Durch Plutarch. Non posse suav. vivi sec. Epic. Opp. T. II. p. 1096. B. ed. Francof. erfahren wir, bag Alexander bas Proffenion aus Erz berftellen laffen wollte, mas gewiß nicht fur einen wechfelnben, fonbern für einen flebenben Theaterbau beabfichtigt mar. Das Theater gu Mega, welches bei Belegenheit ber Ergablung von ber Ermorbung Philipp's erwähnt wird (Diodor. a. a. D. und Cornel. Nep. De Regib. II.), war ficherlich von Stein. Aus Diodor. XVI, 94 lößt fich fchließen, bag es innerhalb ber Stadt belegen mar. Die Erwähnung eines Beinftod's gegen Enbe bes betreffenben Capitels fann außerbem ju ber icon an fich mahricheinlichen Bermuthung führen, baß es zu einem heiligen Begirf bes Dioupsos gehorte. Enblich laffen die obigen Darlegungen über bie Olympien zu Dion feinen 3meifel barüber, bag bier ichon feit Archelaos ein Theater porbanden mar, welches aller Bahricheinlichfeit nach gleich fur bie

Dem Großen; wobei inzwischen zu bemerken ist, daß sich En Folge neuester Entbedungen, besonders in Betreff Maseboniens, die Sache vielleicht etwas anders stellen wird ?4).

Bas nun bas eigentliche griechische Festland anbetrifft, so zeigt von ben beiben nördlichen Landschaften beffelben die eine, Thessalien, für welche wenigstens das einmalige Statthaben einer tragischen Aufführung schon aus verhältnismäßig früher Zeit bezeugt ist, nur drei sichere Belege des Bortommens steinerner Theater in Schriststellen und erhaltenen Ueberresten 75); die andere, Epeiros, von deren Betheiligung an musischen Agonen für die frühere Zeit gar Nichts, für die römische nur sehr wenig verlautet, sechs an fünf verschiedenen Orten 75), deuen

Olympien aus Stein errichtet wurde. In der That sehen wir hinterdrein, daß schon Leafe ein zu Dion gehörendes Theater und Stadium sand, und bemerkte, daß diese Baulichseiten zweiselsohne der Keier der Olympia dienten und in dem von Diodor. XVII, 16 und Stepkan. Byzant. u. d. B. Alor erwähnten heiligthume des Beus Olympios belegen waren, Travor erwähnten heiligthume des Beus Olympios belegen waren, Travor in Northern Groece Vol. III. p. 409 seq. Jeht gewahrt man von dem Theater nur noch sehr geringe Spuren, vergl. L. Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie. Paris 1860. p. 115.

74) Das Bert von L. Heuzen und M. Daumet: Mission archéol. de Macédoine, Fouilles et Recherches executées dans cette Contrée et dans les Parties adjacentes de la Thrace, de la Thessalie, de l'Illyrie et de l'Épire en l'ann. 1861, von welchem bem Bernehmen nach bie beiben erften Lieferungen 1864 ju Baris erschienen find, ift noch nicht nach Gottingen gelangt. Bermuthlich wird es auch über Theater ber betreffenben Lands Bermuthlich wird es auch über Cheater der betreffenden Lands schaften Aufflärung bringen. Mach einer kurzen Anzeige des Inshaltes in Gerhard's Arch. Anz. 1865. S. 32 \* zu schließen, bringen schon die die jest erschienenen Lieserungen Kunde über Theaterruinen zu Philippi in Mafedonien. 75) Aelian erwähnt Var. Hist. XIV, 40 ein Theater zu Phera zur Zeit des Thrannen Alexander (Dl. CII, 4—CV, 2), den der berühmte Schaus fpieler Theodoros burch bie Merope (ober burch bie Troerinnen, ober burch die Secuba bes Euripides, Plutarch. Pelop. c. XXIX. und De Glor. Athen. c. VI.) ju Thranen ruhrte; vergl. auch Plutarch. De Alexandri Fort. II, 2. Ob man einen fteinernen Bau angus nehmen habe, mag babingeftellt bleiben. Doch bunft une bas mahrfcheinlicher als Belder's Meinung (Griech. Erag. III. S. 1278), baß Alexander "wol schwerlich ein Theater aufgeschlagen hatte." Sicher gehort hierher bas Theater ju Oppata bei Apulej. Met. III. T. I. p. 49 seq. Durch Leake, Trav. in North. Greece Vol. IV. p. 362 ift in Ueberreften und Spuren am Boben bas Theater gu Theben in Phtiotis, und burch Ussing, Inser. Gr. ined. n. 15 und Griech. Reif. u. Stub. S. 36 bas alte, in ben Felfen eingehauene Theater zu Larissa, in welchem noch einzelne Marmorste auf ihrem Plate liegen, besannt geworden.

Rhiniassa (Kassope nach Leake, Trav. in North. Greece Vol. I. p. 247, und J. Wolfe in dem Journal of the Roy. Geogr. Soc. Vol. III. p. 91, Bando sia oder Elateia nach Bursian, Geogr. von Griechenland Bb. I. S. 30 fg., wo Jones noch ein anderes ges sehen haben will) und das zu Drampssus, über welche zu verselleichen Theatergeb. S. 9 zu Taf. I. n. 27 u. 28, das zu Phonife (Leaks a. a. D. p. 66), das bei Liboshovo (vermuthlich zu Hadrianupolis, H. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania u. f. w. p. 484, Leake p. 75, Burfian S. 19), bas fleinere und bas größere Theater zu Rifopolis (Dodwell, Classic. and topogr. Tour through Greece Vol. I. p. 56, Hughes, Trav. in Sicily, Greece and Albania Vol. I. p. 416 seq., Turner, Tour in the Levant Vol. I. p. 108 seq., T. 2. Donalbion in ben Alterth. von Athen Bb. III. S. 248. Anm. 38 ber Bagner'ichen Ueberf., Leake p. 189 u. 191 seg., mit ben Donalbson'schen Blanen, vergl. auch unf. Saf. n. 8, J. Wolffe a. a. D. p. 89 seg.).

noch ein schriftlicher Beleg für zwei andere Theater in einer und berfelben Stadt hinzugefügt werben fann 77).

Bon den beiden westlichsten Landschaften Mittelgriechenlands hat Akarnanien, gewiß nur zusäulig, mit zwei Theaterüberresten mehre aufzuweisen 78), als Aetolien, wo wenigstens für die Zeit des ätolischen Bundes eine Thätigkeit der Komöden und Dionpsischen Techniten bezeugt ist 79).

Ebenso beruht es nur auf Zufall, wenn uns in ben Landschaften ber Lokrer, namentlich ber ozolischen und ber opuntischen, keine Theaterruinen entgegentreten, da — um die Dionysten zu Raupaktos 80) nicht in Anschlag zu bringen — für Opus scenische Anfführungen aus früherer Zeit bekannt sind als aus den anderen Städten Mittelgriechenlands, Athen ausgenommen 81).

In Bhofis find feche ober fieben fleinerne Theater ficher befannt 82), beren Grundungszeit aber nicht genauer

77) Die Runbe von biefen beiben Theatern gewinnen wir bas burch, bag Dionyflos von Salifarnag (Ant. Rom. I, 50, 5) bas oura, daß Nonytos von Antiernag (Ant. kom. 1, 30, 5) das "fleine" Theater von Ambrafia erwähnt, wodurch zugleich ein größeres an demselben Orte bezeugt wird (Melder, Griech. Trag. III. S. 1301). Daß diese Stadt, die korinthische Colonie und Restdenz bes Pyrrhos, schon verhältnismäßig früh ftehende Theater hatte, ist durchaus wahrscheinlich; aber über die Zeit der Gründung dieser lagt fich gar Richts bestimmen. Db Baulus Aemilius, als er im 3. 168 v. Chr. flebengig epirotische Stabte gerftorte, wol viele Theater mit vernichtete? Bon ben burch Ueberrefte mehr ober minber bekannten Theatern hat es, fo viel wir urtheilen fonnen, nur in Betreff bes gu Bhonile Bahricheinlichfeit, bag es fchon aus ber Beit ber Bluthe ber Stadt nach bem Berfalle bes molottifchen Reiches famme, wenigstens daß ichon zu dieser Zeit in der Stadt ein Abeater war.

78) Die betressender, beide von geringen Dimensionen, sind das zu Stratos (Leake, Trav. in Northern Greece I. p. 137 seq. und Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie p. 336 seq.; vergl. den Stadthsan auf pl. VIII = Bursian, Geograph, Saf. II. n. 1) und bas von Deniaba (Heuzey p. 445, nebft bem Blan auf pl. XIV. - Burfian Saf. III. n. 1). Ueber bas Alter biefer Theater lagt fich nichts Genaueres ermitteln. Wenn Heuzey a. a. D. p. 337 in Betreff bes von Stratos außert: Il so peut que ce th. n'ait pas été construit avant le temps de la domination macedonienne, fo halten wir unferes Theile biefen Termin für ben außerften, bis ju welchem man hinaufgeben barf. 79) Bergl. Corp. Inser. Gr. n. 3046. In Metolien finben fich unferes Wiffens nur Ueberrefte von bem febr fleinen Theater in ber gere ftorten alten Stadt bei Miffolonghi, welches burch Dobwell befannt geworben ift, Class. and top. Tour through Greece Vol. I. p. 97, und Views and Descript. of Cyclop. or Pelasg. Remains n Greece and Italy p. 17 u. pl. XXIX.; vergl. auch Leake, North. Greece Vol. I. p. 116 seq., und Branbis, Mittheilungen über Griechenland I. S. 70. Acharn. 195. 81) Daß ber Schauspieler Rallippibes zu Dpus bei Lebzeiten bes Sophofice spielte, erhellt aus bem Leben biefes Dichters; ob aber schon in einem fleinernen Theater ober nicht vielniehr in einem nur aus holz aufgeschlagenen und von Beft zu Best erneuerten, wie Belder, Gr. Trag. S. 928, annimmt, tann nicht entschieben werben. 82) Durch Ueberbleibsel und Schrifts ftellen tennen wir bas von Cyriacus von Ancona ale Amphitheater von großen Steinen und breiundbreißig Stufenreihen ermahnte Theater ju Delphi, vergl. Donalbfon in ben Alterth. von Athen Bb. III. S. 240 ber Ueberf., Turner I. p. 303, Ulriche, Reifen u. Forfch, in Griechent. I. G. 108 u. 114, auch Belder, Tageb. einer Gr. Reife I. S. 76 fg., ber noch ben einen, fcon gur Beit bes Befuches von Denalbion nur vorhandenen Sitstein vorfand, Pausan. X, 32, 1, Plutarch. De Def. Orac. VIII, Lucian. adv. Indoct. 9, Heliodor. Aethiop. IV, 19 u. 21, Corp. Inser. Gr. n. 1710, aus

fonberen Schrift herausgegeben, vor 50) [f. S. 194]. Spatere Reisenbe haben wenig genauere Runbe ge-

und Reparaturen an ber Cavea bie Rebe ift. Auch bie Inschrift im Corp. Inscr. Gr. n. 2747, wo τὰ ἀναλήμματα ermahnt werden, bezieht Texier, Descr. de l'As. Min. Vol. III. p. 163 auf das Theater, mit ber Bemerfung, bag jene in ber Rabe biefes gefunden sei. Spiele zu Aphrodifias Boeckh. ad Corp. Inscr. Gr. n. 2758. Vol. II. p. 505, vergl. auch n. 2820. Alabanda: Pocode III. S. 85 u. Taf. LIII., Chandler p. 201, Donalbson S. 241 (Carpuseli), Fellows, Lycis p. 55 seq. Alinba: Pococe III. S. 97 u. Laf. XLVII. B., Donalbson S. 241 (Arabi Siffar), ber ein großes und ein kleines Theater erwähnt, f. auch ben Blan bei Lebas pl. 62. Mplasa: Bocode III. S. 88, Fellows, Lycis p. 69. Euromos: Donalbion a. a. D. Berafleia Latmos: Chandler p. 165 seq., ber die Ruinen falfchlich auf Mpus bezieht, Choiseul Gouffier T. I. p. 177, Donalbson a. a. D. Jaso: Wheler p. 273, Theatergeb. S. 3 u. 115 zu Taf. I. n. 9. Aufsschurgen: Corp. Inser. Gr. n. 2671, Strab. KIV, 21. p. 658. Barghia: fleines Theater ober "Obeum," Lebas u. Landron, Voy. arch. en Grèce et en As. Min., Itin., pl. 67 (auf bem Plane bes Ortes), und Newton II. 2. p. 608. Stratoniseia: Theatergeb. S. 3 zu Taf. I. n. 8. 5) Lysien, Milya & Chestergeb. Ribyratis. Die "Theatergeb." bringen literarische Nachweise über Theater folgenber Orte zu ben baselbft mitgetheilten Grundriffen: Myra E. 2 u. 115 3. Taf. I. n. 4 (vergl. jest auch Texier, As. Min. Vol. III. p. 208 u. p. 287 seq. 3. pl. CCXV—CCXXI; in Georg. Cedreni Compend. Histor. c. 81. p. 140. ed. Basil., wieberholt bei J. C. Orelli, Philon. Byzant. Lib. de Septem Orbis Spectaculis p. 146 wird unter τα λεγόμενα έπτα θεάματα ετωάβητ το θέατρον Αυκίας τῆς τῶν Μύρων, ὅπερ κατεσπά-ραξεν Ἰσμαήλ γόνος), βατατα ⑤. 2 3u Σαf. I. n. 5 (f. jest auch Texier a. a. D. p. 195 seq. u. p. 225 seq. 3. pl. CLXXX -CLXXXIV.; außer bem Theater hatte Batara noch ein Dbeion, besser Dack Dionysios baute, nach Corp. Inser. Gr. n. 4286), Telmissos S. 3 u. 115 3. Tas. I. n. 6 (vergl. auch Wilde, Narrative of a Voyage etc. Sec. Edit. Dublin 1844. p. 337 seq., und Texier a. a. D. p. 187 u. 224 3u pl. CLXXVII. u. CLXXVIII.; Hoskyn im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Vol. XVI. p. 146 glaubt bie Stelle eines fleineren Theaters an ber Norbfeite bes Afropolishugels von Telmiffos entbett zu haben), Termeffos major S. 107 z. Taf. A. n. 1., Rhobiopolis S. 107 z. Taf. A. n. 2, Rhanea G. 107 g. Saf. A. n. 3, Beiligthum ber Ratona zwischen Lanthos und Kydna S. 107 z. Taf. A. n. 4, Binara S. 107 z. Taf. A. n. 5 (bas Theater wird schon von Fellows, Lycia p. 140 erwähnt), Kabyanda S. 107 z. Taf. A. n. 6 (auch von Kellows aufgefunden, vergl. a. a. D. p. 120), Denoanda S. 107 3. Taf. A. n. 7, Balbura (zwei Theater: über bas eine S. 108 3. Taf. A. n. 8, über bas andere die hier angef. engl. Reisenden Spratt and Fordes Vol. I. p. 269 seq.), Ribbra, Theater und Dbeum, S. 108 g. Taf. A. n. 9 u. 10. Außer= bem find noch Theaterruinen gesunden ju Kanthos, von Fellous, As. Min. p. 227 u. 231, Lycia p. 176, Spratt and Forbes, Travels in Lycia, Milyas, and the Cibyratis Vol. I. p. 14, vergl. die Ansicht hinter p. 28, Ros, Rleinassen und Deutschl. S. 47; XIos, von Fellows, As. Min. p. 237, Hoskyn, Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Vol. XII. p. 149 seq., Spratt and Forbes Vol. I. Geogr. Soc. Vol. XII. p. 149 seq., Spratt and Forces vol. 1. p. 36, Roß a. a. D. S. 62, und Antiphellos von Leake, As. Minor p. 127, und Texier Vol. III. p. 199 u. 228 zu dem Blan auf pl. CXCI. CXCII., Fellows, As. Min. p. 219 u. Lycis p. 187, Spratt and Forbes Vol. I. p. 70 seq. nebst Ansicht, Roß a. a. D. S. 40; zu Averlä, von Texier Vol. III. p. 233 z. pl. CCVI., und Roß a. a. D. S. 26; zu Kimyra, von Cockerell bei Leake, As. Minor p. 328, und von Fellows, As. Min. p. 214 u. Lycia p. 208; zu Dinmpos, von Spratt and Forbes Vol. I. p. 192; ju Phafelis, von Beaufort, Karamania p. 53 (auf bem Blane) u. p. 58, Fellows, As. Min. p. 211, Spratt and Forbes Vol. I. p. 196; zu Kornballos, von Fellous, Lycia p. 211, ber es fälschlich für Gaga hält, und Spratt and Forbes Vol. I.

p. 163 nebst Blan; zu Arnfanda, von Fellows, Lycia p. 225; zu Edebefsos, von Spratt and Forbes Vol. I. p. 169; zu Bubon: Spratt and Forbes Vol. I. p. 265, endlich auf der Insel Kastelorizo = Megiste, vergl. Antiq. of Ionia P. II. pl. LVIII., Fr. Beaufort, Karam. p. 14, und der Insel Kastava = Dolichiste, nach Leake, As. Minor p. 127 (wenn nicht biefes lette Theater gang baffelbe ift wie bas vorlette). 6) Bamp bhylien. Berge: Fellows, As. Min. p. 191, Texier Vol. III. p. 212 seq. u. 215. Aspendos: Theaterget. S. 5 qu Taf. I. n. 16 (jest auch Texier, As. Min. Vol. III. p. 218 seq. n. p. 241 seq. qu pl. CCXXXII—CCXLI., und Schönborn, Die p. 241 seq. zu pl. CCAAAI — CCALI., und ungere Aufertaf. n. 5—7 neht Tert. Bergl. auch Daniell bei Spratt and Forbes Vol. II. p. 32. Sibe: Theatergeb. S. 1 fg. zu Taf. I. n. 3. 7) Pifis dien. Selge: Daniell a. a. D. p. 24 u. 26 seq., nehft ber Ansicht. Rremna (Gerne): ein Theater, nach Arundell, Discor. II. p. 64, mehre nach Fellows, As. Min. p. 172, ber bie Stadt nichte nach Fellows, As. mm. p. 172, per die Siant für Selge hält, vergl. bagegen Lowe bei Daniell a. a. D. p. 26. Anm. Sagalasson: Arundell, A visit to the seven Churches of Asia p. 148, und Discov. Vol. II. p. 39, Fellows, As. Min. p. 167, Hamilton Vol. I. p. 488 seq. Antiochien: Arundell, Discov. Vol. I. p. 273. Bednetisson: Fellows, a. a. D. p. 198 seq. 8) Cilicien. Selinus ober Trajanopolis: Beaufort, Karam. p. 181 seq., Cockerell bei Leake, As. Min. p. 328. Anemaurion: Obeum und Theater. Ueber jenes Theatergeb. G. 105 gu bem Grundrig Saf. A. n. 11, über biefes außerbem Beaufort, Karam. p. 188. Seleufia: Beaufort p. 215. Elaiusa: Beaufort p. 243 seq., Leake, As. Minor p. 213. Solvi ober Pompejopolis: Beaufort p. 240 (auf bem Plan), 249 seg., 253, Leake, As. Minor p. 214, ber ben Bau auf Pompejus zurudführt, Cockerell ebenba p. 328. Daß zu Soloi chon ein Theater bestand, als Alexander d. Gr. hier ben gymnischen und musischen Agon abhalten ließ (Arrian. Expod. Al. II, 5, 8), solgt mit nichten aus diesem Umstande. 9) Bhrhgien. Blaundus (Suleiman): Arundell, Discov. Vol. I. p. 81, Hamilton Vol. I. p. 127. Laobifeia. Bon fruberen Reifenben brei Theater, ein großes und zwei fleinere, von fpateren zwei, ein großes und ein fleineres, erwähnt, vergl. Wheler p. 264 u. Theatergeb. S. 3 ju Taf. I. n. 11 (Grundriß des großen Theaters). Pierapolis: Theaterged. S. 4 u. S. 115 zu Taf. I. n. 12. Ansicht ber Muinen bei Leon de Laborde, Voy. en Or., und Texier Vol. I. pl. 53. Apameia Ribotos: Fellows, As. Min. p. 116. Trajanopolis (Abat Rieui): Hamilton Vol. I. p. 116 seq. Megani: Theatergeb. S. 4 u. S. 115 fg. zu Laf. I. n. 13 u. 13. b., vergl. auch Texier Vol. L. p. 124 seq. z. pl. XL—XLIX. Zudem enthalt Lebas' und Landron's Voyag. arch. in ber Abth. Architecture jest von pl. I. an eine bebeutenbe Angahl von Tafeln, die fich auf biefes Theater beziehen. Antyra: Hamilton Vol. II. p. 126. 10) Galatien. Beffis nus: Texier Vol. I. p. 168 u. pl. LXII. (Theatergeb. Saf. I. n. 13. b.), Hamilton Vol. I. p. 440. 11) Baphlagonien. Mmaftrie: το θέατρον ale Schauplag von Thierjagben und Monomachien jur Beit bes Toraris ermahnt in Lucian. Toxar. 59, gewiß fein Amphitheater. To mooyovenor Bearpor ber Julia Aquilina in ber aus bem 3. 97 n. Chr. ftammenben Inschrift Corp. Inser. Gr. n. 4150. b. Vol. III. p. 1112. Dioglicherweise mar biefes von ben Borfahren ber 3. Ag. errichtete Theater bas einzige bes Ortes. 12) Bithhnien. Brufias am Berge Sphius: X. Hommaire de Hell, Voyage en Turquie et en Perse T. II. p. 322 u. pl. XVII., Perrot, Guillaume et Delbet, Explor. archéol. de la Galatie et de la Bithynie etc. p. 23 seq. u. pl. 1 u. 2 (vermuthlich aus bem 1. Jahrhundert ber romifchen herrichaft über Bithynien). To Deargov ermannt von Dio Chrysost. Or. XL. Vol. II. p. 90. 6. Dind. herafleia. To Beargor bei Diog. Laert. V. 91. aus bem 4. Jahrhundert v. Chr. erwähnt. Das meift als Theater gefaßte Bebaube fur Spiele auf ber unter Bors bianus Bius gefchlagenen Brongemunge biefer Stabt (Theatergeb. bracht 81) [f. S. 194]. Jene Theater icheinen meift erft aus romifcher Zeit zu ftammen 62) [f. S. 194].

Anlangend bie von borischen Colonien besetten Inseln nörblich von Kreta, die sogenannten Sporaben,

und Denim. bes Buhnenw. Taf. III. n. 17, und G. 31) halt T. L. Donaldson, Archit. numism. p. 283 ju n. 75 für ein Stadium. Nitomedeia. Das δέατρον ὑπερλάμπον της δλης (πόλεως) erwähnt Liban. Or. et Decl. LXII. Movos έπλ Νικομηδεία. Vol. III. p. 340, 21. Reisk. Zerflött burch das Erd: beben um die Mitte bes 4. Sabrh. n. Chr.: Liban. p. 342, 8 und Ammian. Marcell. XVII, 7. Saufiges Buhnenspiel zur Beit bes Dion Chrysosmos, vergl. Or. XXXVIII. ad Nicomediens. Vol. II. p. 81, 9 seq. Dind.: μόνον σύχι καθ' ἐκάστην ἡμέραν Φεᾶσθε και τοὺς τραγφδοὺς και τοὺς ἄλλους, δσοι δοκοῦσι μεν ήδονής ένεκεν καί τέρψεως είς τάς σκηνάς παριέναι, το ber Bluralis al ourpeal wol nicht mit Rothwendigfeit auf bas Borhandenfein von mehreren Theatern in ber Stadt zu beziehen ift. Rifaa: Theaterbau unter Trajanus; Briefmechfel barüber amifchen G. Blinius und Trajanus, C. Plin. et Traj. Epist. XXXIX. u. XL. Ob bas bei Texier Vol. I. pl. V. u. VI. auf bem plan de Nicee bargeftellte und von Perrot a. a. D. p. 10 als beinuhe ganglich verschuttet erwähnte Theater angehend? Die von Antigonos gegrundete Stadt hatte gewiß icon vor Ergjan's Beit ein Theater. Bu biefer icheint es fich aber nicht sowol um eine Berftellung (Belder a. a. D. S. 1312), ale um einen ganz neuen Bau ge-hanbelt zu haben, ber ohne 3meifel bebeutenberen Umfang hatte und aller Mahricheinlichfeit nach nicht weniger für Glabiatoren. fpiele, venationes u. bgl. als für scenifche und mufifalische Auf-führungen bestimmt war. Go läßt es fic auch erflaren, warum bie Einwohner von Rifda fich ber Berftellung bes abgebrannten Symnafiums weit mehr annahmen. Das Trajanifche Theater ftanb auf einem solum umidum et molle, hatte fulturas et substructiones non tam firmas quam sumptuosas, folite basilicas circa caveam erhalten. Es lag alfo in ber Ebene und fann fomit um fo eber fpurlos verfcwunden fein, ale es fchon jur Beit ber Befichtigung burch Blinius ingentibus rimis descendebat et biabat, auch wenn biefer gemaß bes Befcheibes feines Raifers ents fchieb, faciendum, und nicht vielmehr, relinquendum, ober gar, destruendum esse. Apameia (früher Mprleia): Theater, vermuthlich aus ber Beit ber Ronige Bithyniens, Perrot a. a. D. p. 12 u. pl. 4. B. Sprien und Balaftina nebft Arabia Betraa. Antiochien. Diefe Stadt befag nicht blos unter ben Abnigen, sondern auch seit Julius Casar nur ein am Abhange bes Berges Silvios angelegtes Theater (vò ởnd rý ŏges Déargov Liban. Negl rov Nicovov p. 273), nicht zwei, wie Welder, Griech. Tragod. III. S. 1271 u. 1312 annimmt, ohne Zweisel verleitet burch die oben in Anm. 44 mitgetheilte Stelle des Malalas. Aber diefer fennt, wie alle übrigen Schriftsteller, nur ein Theater ποτ biejer tenni, wie die norigen Schriffteller, nur ein Agedier zu Antiochien, von welchem er p. 222, 20 seq. bemerkt: προσέθηκε δε πτίσας έν τῷ θεάτρο 'Αντιοχείας ἄλλην ζώνην ἐπάνο τῆς πρώτης διὰ τὸν πολὺν δῆμον ὁ 'Αγρίππας, p. 234 seq.: ἔπτισε δὶ (ὁ Τιβέριος) καὶ τὸ θέατρον, προσθείς ἄλλην ζώνην πρὸς τῷ δρει καὶ θυσιάσας κόρην πάρθενον 'Αντιγόνην ὁνόματι' δθεν θέατρον οὐκ ἔπλήρωσεν είς τέλειον, unb p. 276, 3 seq., von Trajan handelnd: nal to Beargon de tig autig 'Antiozelag νου Σταζαι η αποείπο: και το σεατρου σε της αυτης Αντιοχείας ἀνεπλήρωσεν άτελες δυ, στήσας έν αύτῷ ὑπεράνω τεσσάρων πιόνων έν μέσω τοῦ νυμφαίου τοῦ προσκηνίου τῆς σφαγια-«Θείσης ὑπ' αὐτοῦ κόρης στήλην χαλκῆν κεχουσωμένην, καθη-μένην ἐπάνω τοῦ 'Ορόντου ποταμοῦ, εἰς λόγον Τύχης τῆς αὐτῆς πόλεως, στεφομένην ὑπὸ Σελεύκου καὶ 'Αντιγόνου βαeilen. Die Stelle p. 234 seg. fann auch zeigen, bag bas xrifein Geargov in ber Stelle p. 217 feineswegs bie Annahme erforbert, Ralalas habe bie Anficht gehabt, bag an ber von ihm bezeichneten Stelle vor Cafar noch fein Theater bestanden habe. Rur das fan man etwa aus der Gegenüberstellung der Worte unter und describer bei beiter Kunde zu Casar's Zeit nicht um eine bloße Wiederherstellung, sondern um einen so gut wie vollständigen Neubau wenigstens eines Theils des früheren Theaters gehandelt habe. Sollte dabei nicht an das Buhnengebäude gu benten fein? Die anderen auf bas Theater ju Antiochien feit ber A. Gnepfl. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

Beit Cafar's bis zu ber Gallien's bezüglichen Rotigen finbet man bei Müller, De Antiq. Antioch. I, 28. p. 70 seq. Unter ber Regierung Justinian's wurde bas Abhalten von Schauspielen im Theater in Folge von Unruhen, welche bei Gelegenheit jener in biefem entstanden waren, unterfagt (Malal. p. 448 seq.). Dann weicht im S. 221 Carliff (Malal. p. 448 seq.). gerieth es im 3. 531, ficherlich am Buhnengebaube, burch Wachs-lichter in Brand, ber aber gelöscht werden konnte, vergl. Malal. p. 467, 15 seg.: τενός γὰς ὑφάψαντος κηςοὺς ἐν τῷ Θεάτοφ, nal του πηρού στάξαντος έπάνω των ξύλων, θφήψαν τα ξύλα nal συνδρομής γενομένης έσβέσθη. Balb barauf murbe bas Theater, nachbem ber Schaben ausgebeffert worden war, inaugurirt, vergl. Malal. p. 471, 3: en raura de nal to Bearon the nolema exonuariste, eine Stelle, welche Ruller a. a. D. S. 131. Anm. 24, wie es icheint, ganglich mieverftanden hat. Richtig Muralt, Essai de Chronographie Byzant. p. 154. Dann bei ber Berftörung Antiochiens burch ben Saffanibenfonig Chosru Ruschirvan im 3.538 mit vernichtet, warb es burch Juftinian, nachbem berfelbe ben Befit Spriens zuruderhalten hatte, nebft anberen Theatern jener Stadt wieberhergestellt, vergl. Procop. Do Aodif. II, 10. p. 241, auch Müller a. a. D. Die Benuhung anlangend, so erfahren wir durch Malal. p. 290, 14 seq., daß die zu der Zeit, da der Kaiser Dibius Julianus karios en Antiozeia th pergaly to devouevor Medole, els to Géaxon karthour tag nalag er tolg Odounois. Much bas berühmte Daphnaifche Beiligthum bei Antiochien erhielt burch Bespafian ein Theater, welches an ber Statte ber von ihm gerftorten jubifchen Spnagoge errichtet wurde, mit ber Inschrift EX PRAEDA IVDAEA und mit einer Marmorstatue bes Kaifers, welche noch jur Zeit des Malalas daselbst ftand, vergl. Malal. p. 261, 8 seq. und Chronic. Pasch. p. 462, 19 seq. ed. Bonn., auch Müller a. a. D. S. 87. Laodifeia: Saugor paga marv, burch Augustus gebaut, nach Malal. p. 223. Db bei ber Berftorung ber Stabt burch Riger (Malal. p. 293, 4 sog.) mit vers nichtet? Septimius Severus baute fur biefelbe nachher einen hippobrom und ein Konegion (Malal. p. 294, 12). Bis bahin wurden also die vonationes wol im Theater gehalten. Sollte übrigens Laobifeia nicht schon vor ber Raiserzeit ein Theater gehabt haben? Gabala, verg!. Theatergeb. S. 5 ju Taf. I. n. 15. Berntos: Obargor wolvrelelg re nat nalles nollar diagegor, von König Agrippa errichtet, nach Joseph. Antiq. Jud. XIX, 7, 5. Die Stadt war in späterer Zeit eine Bilbungestätte von mimarii, vergl. Descript. tot. Orbis in Anm. 46. Sibon erhielt ein Theater burch Konig herobes, nach Joseph. De Bello Jud. I, 21, 11. Epros befaß gewiß ichon früher ein Theater, wenn auch ichwertich ichon ju ber Beit, ale Alexander ber Große nach feiner Rucklehr von Argypten bier die glanzenden Spiele feierte (Plutarch. Alex. XXIX., De Fortitud. Alex. II, 2). Das Borhanbenfein beffelben, für welches wir ein ausbrudliches Beugniß nicht beibringen tonnen, wird noch für bie fpate Beit bee Alterthume ficher bargethan burch bie Angabe ber Deser, tot. Orb. in Anm. 46, nach welchem Thros wie Berntos anbere Orte mit mimarii verfah. Damastos gehort ju ben Stabten, welche herobes mit einem Theater beichentte, nach Joseph. Do Bell. Jud. I, 21, 11. Beliopolis: zo Bearpor aus ber Zeit bes Raifers Maximus Licinianus ermant bei Malal. p. 314 seq. Choraulae von Geliopolis: Descr. tot. Orb. in Anm. 46. Cafarea. Das Theater biefer Stabt wird ale Bau bes herobes bezeichnet von Joseph. Ant. Jud. XV, 9, 6 und De bes herobes bezeichnet von Joseph. Ant. Jud. AV, 9, 6 und De Boll. Jud. I, 21, 8, außerbem als zur Zeit bes Agrippa bestehend und benutt erwähnt Ant. Jud. XIX, 7, 4. Ueber die Lage bes Theaters: Vocode, Besch; b. Morgenl. II. S. 85 fg. d. Uebers. Pantomimi von Casarea: Descr. tot. Ord. in Ann. 46. Außers bem besat bie Stadt burch Bespassan ein ebens wie das Theater gu Daphne aus ber jubifchen Bente und an ber Statte einer jubifcen Synagoge errichtetes adeior μέγα πάνυ, Θεάτρου έχου διάστημα μέγα (Malal. p. 261, 13 sog., alfo ein theaterformiges Dbeion, beffen intereffante Runbe une, ale wir bas oben G. 162 fg. aber bie Deen Bemerfte fchrieben, noch nicht zu Theil geworben

und reichen Stabten nicht armen ganbe, beffen Borliebe für scenische Aufführungen auch burch die in ihm aufgefundenen Bafenbilder mit einschlägigen Darftellungen befundet wird, ift nicht einmal die Spur einer Ermah-

nung von Schauspielen auf uns gefommen!

Wir durfen Stalien nicht verlaffen, ohne Rom berührt zu haben, für welche Stadt nicht blos bas Theater bes Pompejus als größere und prachtvollere Rachbildung bes Theaters von Mitplene auf Lesbos 28) in Betracht fommt, fonbern auch bie Erwähnung einer scaena Graeca in Inschriften 24), sowie die durch schriftliche Quellen verschiedener Art erhaltene Runde von Aufführungen felbft griechischer Tragobien und Romobien burch griechische Schauspieler 25).

Die ionische Colonie Maffalia in Gallien batte wol ichon in ber Beit ihrer Gelbstandigfeit ein ftebenbes Theater 26). In Der Raiferzeit war Remaufus ber Hauptfit griechischer Schauspieler in biefem Lande 27).

Wie es mit ben alten griechischen Colonien in Spanien, ber maffalischen, Emporion, und ber rhobis fchen, Rhoba, fich verhielt, muß gang babingeftellt bleiben. Bas die vermuthlich balb nachher gegrundete Graja Saguntos anbetrifft, so durfte beren Theater nicht einmal in ber erften Anlage aus ber Beit vor ber Berftorung burch Hannibal fallen 28). Ueber griechische Theater in ber Kyrenaite, unb

zwar über zwei, eins zu Ryrene und eins zu Apols lonia, haben wir erft furglich Runde erhalten 29).

Alterth. b. Gr. §. 68. Anm. 10; vergl. auch Cassius Dio LX, 6. Menanber zu Reapel gespielt: Stat. Silv. V, 3, 93. Ueber Bossibonia: Aristox. ap. Athen. XIV, 31. p. 632. Die Theater von Bompeji und Herculaneum (Theatergeb & 12 fg. zu Taf. II. n. 7. A. u. B. u. n. 8) gehören vermuthlich der Zeit des Augustus an nach h. Brunn, Gesch. d. Griech. Künstler II. S. 335. 342. 373. Sammtliche bezügliche Inschriften jest bei Th. Mommsen, Inser. Regn. Neapol. lat. p. 115 seq. u. p. 125 seq.

28) Bergi. Plutarch. Pompej. c. XLII. (unten in Anm. 47). 24) Bei Orelli n. 2602 u. 2614. 25) Bergl. Belder, Griech Tragod. III. S. 1273 u. 1323 fg., auch Meineke, Fr. Com. Gr. Vol. IV. p. 95 u. V. P. 1. p. 101 und Corp. Inscr. Gr. Vol. III. n. 5919 u. 5920, 6364, auch 6053 u. 6305. 26) Anthefterien au Maffalia: Justin. XLIII, 23; vergl. A. Brückner, Histor. Reipubl. Massiliens. p. 53. 27) Bergl. Corp. Inscr. Gr. n. 6785 seq., Orelli, Inscr. n. 2642, nebft Belder a. a. D. S. 1308 fg. 28) Ueber bas Theater zu Sagunt: Theatergeb.
S. 23 fg. zu Laf. II. n. 20. Sonstiges über biefe Stadt bei Fuchs, Sagunt, eine historische Stizze, Buckeburger Gymnafials programm v. 3. 1864. 29) Durch S. Barth; vergl. über bas griechische Theater zu Khrene ben Aufsat in Gerhard's Arch. Zeitung 1848. S. 225 fg. und Wanberungen burch die Kuftensländer des Mittelmeeres Bb. I. S. 430 fg., und über das Theater von Apollonia: Wanderungen I. S. 455. Das von Kyrene wird von Apollonia: Banberungen I. S. 455. Das von Khrene wird in F. B. und D. B. Beechen's Proceedings of the Exped. to expl. the north. Coast of Africa p. 528 seq. für ein Amphitheater (ale welches ce auch auf bem Plane von Ryrene in Riepert's Atlas von Gellas und ben Gellen. Colonien Saf. XXII. angegeben ift), bae von Apollonia von della Cella Viaggio p. 155 und nach beffen Borgange auch von Pacho, Voyage dans la Marmarique, la Cyrenaique etc. p. 162 für einen amphitheatralifchen Bafenquai gehalten. Außerbem finden fich in Rhrene noch Ruinen von zwei Theatern romischer Anlage, einem größeren und einem fleineren, vergl. Barth, Banberungen I. G. 483. Ebenso fieht man zu Btolemais nach Barth a. a. D. S. 402 noch zwei, aber "in

Benes foll "ben beften Beiten augumeisen" fein. Dan darf bezüglich ber Erbauungszeit aller Babricheinlichkeit nach nicht über die Berrichaft ber Battiaden, die 432 v. Chr. endigte, hinabgehen. Das Theater von Apollonia ift späteren Datums.

Alexandrien in Aegypten erhielt ohne 3meifel schon bei seiner Erbauung ein Theater, wenn nicht mehrere 30). Db fonst in biesem Lande fcon in vor romifcher Beit noch ein fteinernes Theater bestand, wiffen wir nicht 31). Die einzige Theaterruine ift zu Antinoë (Beza) nachzuweisen 32), einer Stadt, die bekanntlich ju Habrian's Zeit gegründet warb.

Bon ben gabireichen Theatern Afiens, welche burd Erwähnung bei ben Schriftstellern und noch mehr burd ihre, namentlich in einigen Provinzen Rleinaftens, beffer als irgend fonftwo erhaltenen Ueberrefte befannt find, burften nur verhaltnismäßig wenige über die Beit Alexander's bes Großen hinaufgehen, mahrend viele erft aus der Zeit der romischen Herrschaft ftammen 33), ju welcher noch mehrere einen Anbau erhielten ober ums gebaut wurden: Umftanbe, burch welche bie Beftimmung ber Zeit bes ursprunglichen Baues bier manchmal noch mehr erschwert wird als anderewo, jumal ba nach ber Unficht eines Renners auch die vermeintlich in Rleinaffen fast durchweg vorfommende Korm bes Buschauerraumes

feiner hinficht irgend bemertenswerthe Theater" aus romifcher Beit In Apollonia fant berfelbe auch "eine in einen auffpringenden fleinen Felohugel eingefentte Curve, bie vielleicht ju einem Dbeon gehörte," f. G. 456.

30) Ueber bie bramatischen Aufführungen und bie Thatigfeit ber Dionpfifchen Techniten ju Alexandrien im Bereiche ber Berts schaft ber Ptolemaer: Belder, Griech. Trag. S. 1242 fg., und Fr. Lenormant, Rech. arch. à Eleusis p. 106 seq. Aufführungen anderer Art im Theater zu Alexandrien in ber Belt bee Dio Chrysfostomus: Deffelben Or. XXXII. ad Alexandrinos T. I. p. 401. Dind., ja wol icon jur Beit ber Ronige, vergl. Lucian. Piscat. 36. Des "großen" Theaters in Alexandrien ermannt nach Jafon & roiro neol roir Alegavogov legan Athen. XIV, 12. p. 620. d. Es ift vermuthlich basselbe, welches Polyb. Hist. XV, 28, wo von Agathosles' Enbe gehandelt wirt, als ro diorvoiande Geargor ermant. Dieser Ausbruck beutet auch wol barauf, daß wenigstens noch ein anderes Theater vorhanden mar. In bem großen Dionys fischen Theater hat man sich die Bolfsversammlungen nach Philo adv. Flacc. p. 971 u. 975 und Dio Chrysost. Or. XXXII. ges halten zu benfen. Die Lage biefes Theaters gibt Serab. XVII, 9. p. 794 genau an. Bergl. ben Blan zu Barthen's Alexandrin. Museum. Bare Bococke's Anficht über ben Blat bes Gebaubes (Befdyreibung bes Morgenlanbes Th. I. S. 13 ber erlanger Ueberf. v. 3. 1771) bie richtige, so mußte man annehmen, bag noch ju seiner Zeit Ueberbleibsel vorhanden gewesen seien. 31) Bon Dionysien in ber ionischen Colonie Raufratis horen wir burch hermeias bei Athen. IV, 32. p. 149. d. Bor Alerander bem Großen bestand sichertlich fein stehendes Theater, nicht einmal eine theatralifche Aufführung bei ben Griechen in Aegnoten. Ale er ju Memphis άγωνα έκοίησε γυμνικόν τε καὶ μουσικόν, ήπου αὐτῷ οἱ άμφὶ ταῦτα τεγνῖται έκ τῆς Ελλάδος οἱ δοκιμώνατοι (Arrian. De Exped. Al. I, 1, 4). 32) Die jum Theater gehörende Borticus war jur Zeit der erften französischen Expedition noch vers haltnigmäßig wohlerhalten, vergl. Descript. de l'Egypte T. IV. pl. 55 u. 56. 33) Genso urtheilt Stieglis, Arch. b. Bausfinnft II, 1. S. 131, Donalbson in Stuart's u. Revett's Alterth. von Athen Bb. III. S. 240 ber barmftabt. Nebers. und namentlich Texier, Descript. de l'Asie Min. Vol. I. p. 112 seq.

nicht ber Umftand, daß uns, was Reos anbetrifft, Dionyfifche Agonen nur von Rarthaa befannt find 69), ebenfo wol auf einem blogen Bufall beruht ale bie Erhaltung von Theaterüberreften baselbft. Für andere Infeln biefer Gruppe fteht ber Befit fteinerner Theater burch Inschriften, nicht weniger folche, in welchen nur feftliche Aufführungen erwähnt werben, als folche, in benen ausbrudlich von einem Theater Die Rede ift, feft, namlich für Amorgos, und hier zwar für zwei Orte, Aegiale 60) und Minoa 61), für Paros 62) und für Tenos 63). Auch Siphnos, wo Isofrates Choregien als etwas Althergebrachtes fennt 64), wird eines ftehenden Theaters nicht entbehrt haben, und wer fich ber Bebeutfamfeit ber Infeln Raros und Anbros und ber Bluthe bes Dionpfischen Cultus auf ihnen 65) erinnert, bem wird es nicht anders als munderbar vorfommen, wenn gerade fie ohne Theater gewesen sein follten. Die meiften Dieser Theater bestanden sicherlich icon in makebonischer Beit, manche vermuthlich ichon vor berfelben 66).

Wenn in Aegina schon zu Drakon's Zeiten theatras lische Aufführungen statthatten, so gingen dieselben sichers lich in einem hölzernen Bau vor sich 67). Nach dem peloponnessischen Kriege, also nicht in der Zeit der höchsten Bluthe der Insel, hatte die Stadt ein großes und aussezeichnet gebautes Theater von Stein 68).

έν ἄστει Θεάτρω die Rebe ift. Delos befag nach berfelben 3n:

59) Durch Corp. Inser. Gr. n. 2354. 60) Corp. Inser. Gr. n. 2263. c. 61) Bergl. die von Roß in Gerhard's Arch. 3tg. 1843. S. 107 fg. herausgegebene Inschrift, wo ausbrücklich rd déargov erwähnt wird; zoozwol dydweg zu Minoa erwähnt in der Inschrift in den Annali d. Inst. arch. Vol. XXXVI. p. 97. 3, 34. 62) Corp. Inser. Gr. n. 2374. e. 63) To déargov erwähnt im Corp. Inser. Gr. n. 2330 u. 2333, vergl. auch. 2331 u. 2332, sowie die Inschrift dei Rangadis, Antiq. Hellen. II. p. 768. in welcher die Tenier magskalem de volle des entre versiellen. II. n. 768, in welcher die Tenier nooedolar er rois dyader er-64) Aeginet. §. 36. 65) Bergl. G. Gr. Dermann, Behrb. b. gottesb. Alterth. b. Gr. §. 65. Anm. 12 u. 18. 66) Daß bas Theater zu Minoa auf Amorgos fcon in matebonischer Beit vorhanden war, zeigt die betreffende Inschrift, welche nach Rof aus dem Ende des 3. oder dem Anfange des 2. Jahrs hunderts v. Chr. fammt. Täuscht nicht Alles, so darf man doch wol annehmen, bag Delos wenigstens feit ber Erhebung ber Banes gpris bes Apollon und ber Artemis ju einem ftebenben Gefammt-fefte mit penteterifcher Bieberfehr (hermann, Gottesb. Alterth. b. Gr. §. 65) ein fteinernes Theater erhielt. Geloft Siphnos fann febr mohl icon ju Riofrates' Beit ein foldes Theater gehabt haben, ba bort schon viel stüher ήν ή άγορή και το πουτανήτον Παρίφ 100 ήσκημένα (Herodot. III, 57). Sollte Paros, wenn auch bie in Anm. 61 angesührte Inschrift nach Boeckh. Corp. Inscr. Gr. Vol. II. p. 1075 nicht früher abgefaßt ift, als ungefähr um bie Mitte bes 1. Jahrh. v. Chr., nicht ichon längere Beit vorher zu einem ftehenben Theater gelangt fein? 67) Bergl. über jenen Umftand Suidas u. b. D. Aganov und u. b. B. Петавов, nebft C. Fr. Hermann, De Dracone Legumlatore, Ind. schol. in Acad. Georgia-Augusta per semestre hibern. MDCCCXLIX -MDCCCL. habend. p. 19. Selbft bie Angabe, baß Drafon in bem Theater begraben worben fei, wurde fich recht wohl mit ber Annahme eines nur aus holz errichteten Gebaubes vereinigen laffen, wenn man fur Regina Aehnliches voraussehte, wie wir es fur Athen oben 6. 175 fg. bargethan ju haben vermeinen. 68) Pausan. II, 29, 8: Τοῦ λιμένος δὲ οὐ πίζοω τοῦ κουπτοῦ θέατοόν ἐστι θέας ἄξιον, κατὰ τὸ Ἐπιδαυρίων μάλιστα, μέγεθος καὶ έργασίαν την λοιπήν. τούτου δε δπισθεν φικοδόμηται σταδίου

Auf Euboa find für vier Städte Theater entweder durch schriftliches Zeugniß oder durch Ueberbleibsel sicher beglaubigt, während bezüglich zweier von der einen wol das Theater, aber nicht der Name des Ortes, und von der andern das Theater nicht ausdrücklich bezeugt ist 6°9). Daß die Insel schon vor Alexander dem Großen nicht theaterlos war, kann wol nicht bezweiselt werden, wenn auch das älteste schriftliche Zeugniß über das Borhandensein von Theatern, nämlich zu Chalkis, erst aus der Folgezeit stammt.

Bon ben Inseln bes thrafischen Meeres nordlich und nordöstlich von Euboa gilt Thasos allgemein als schon um die Mitte des 5. Jahrhunderts mit einem Theater versehen, auf die Gewähr einer übrigens nicht ganz sicheren Stelle des Sippotrates hin 70). Db sich

πλευρά μία, ἀνέχουσά τε αὐτή τὸ θέατρον, καὶ ἀντὶ ἐρείσματος ἀνάλογον ἐκείνω χρωμένη. Daß und warum weber von bem Theater, noch von bem Stabium irgendwelche Spuren zu finden feien, erörtert Leake, Morea Vol. II. p. 437 seq. Feste und Kestipiele von Argina: G. Fr. Hermann, Lehrb. d. gottesb. Alterth. d. Gr. §. 52. Anm. 20 fg. und Lebas in Nouv. Annales de l'Inst. arch. II, 2. p. 585.

69) Die vier an erfter Stelle genannten Stabte find Chalfis, Gretria, Hestia und Drees, die beiben anderen Karpftos und Aedepsos. Θέατρα, asso Ageater in der Mehrzahl, zu Chalfis erwähnt Pseudo-Dicaearch. Fragm. βίου Έλλάδος p. 194. ed. M. Marx = Fragm. Histor. Graec. ed. C. Mueller. Vol. II. p. 260, wobei ungewiß bleibt, ob nur ein großes und ein fleines, ein Theater im engften Sinne bes Bortes und ein Obeum gemeint ift, wie Belder, Gr. Trag. S. 929 annimmt, ober ob bas Bort bearpor im weiteren Sinne gefaßt ift, in welchem Falle man gewiß wenigstens auch ein Theater im engeren Sinne bes Wortes mitzuverfteben hat. — Bon bem ichon bei Leake, North. Gr. II. p. 443 ermahnten Theater ju Gretria, natuts lich der neueren Stadt (für welche die Keier der Dionysten mit einer Vompe bezeugt ift, vergl. Rangabis, Ant. Hellen. T. II. n. 689. 3. 45, und Baumeister im Philologus X, 2. S. 301), waren nach Roß, Griech. Königsreisen II. S. 117, im Jahre 1833 noch einige ber fteinernen Site in ber Cavea, sowie bie Funbas mente bes Scenengebaubes fenntlich." Daffelbe fanb noch A. Bau : meifter im Jahre 1854 (f. Topograph. Sfigge ber Infel Euboia, Lübed 1864. S. 10) vor. Architeft und Stenograph Rleifthenes in Eretria gegen Ol. XC.: Diog. Laert. II, 125. — Je ein Theater zu heftiga und Oreos ermant Athen. I, 34. p. 19. b. — Bas zu gemiau und Dreos erwahnt Ainen. 1, 34. p. 19. d. — Was bie beiben an zweiter Stelle genannten Städte anbetrifft, so hat man das Theater bei Dio Chrysostomus, Or. VII. §. 24. p. 119. Emper., Vol. I. p. 114. Dindorf. mit größter Wahrscheinlichseit zu Karpstos vorauszusehen, und entbehrt Welder's Ansicht a. a. D. S. 929. Anm. 86, daß Aebepsos, wegen seiner warmen Baber" nicht ohne Theater gewesen, und daß Plutarch's Nachricht im Sulla XVI., nach welcher Sulla hier seine Zeit mit den Künstern bes Dionnsos verbracht habe, dass zu veranschlagen sei gewis bes Dionysos verbracht habe, bafür zu veranschlagen sei, gewiß nicht bes Scheines. 70) Epid. I. 2. Vol. III. p. 404. Kuehn., T. II. p. 660 ber Traduct. nouv. avec le texte Grec en régard par É. Littré, Paris 1840. Daß die betressende Stelle washrichein. lich lange vor Dl. LXXXIX. gefchrieben fei, bemerft Belder a. a. D. S. 927 nach Chr. Petersen, Hippocratis Scripts ad temporis rationes dispos., Hamburg. 1839. P. I. p. 22 seq., intem er zugleich baran erinnert, bag ichon Archilochos bes Dithyrambs in Thasos gebente. Bei hippotrates heißt es: κατέκειντο παφά το θέατρον Επιγένεος αδελφεοί. Gine hanbfchrift bietet & é-QETQOV für Bearpov. Diefelbe Bariante fennt fcon Galien unb, wie Littre p. 661 mahricheinlich macht, beffen Gloffarium. An ein Theater bes Epigenes - von bem man in ber Regel fpricht - ift, wie berfelbe Gelehrte bemertt, nicht zu benten, fonbern, infofern Deargov von hippofrates herrührt, Empfereog mit dordood zu verbinben. 25.

Balastina die theatralischen Spiele und den Bau feinerner Theater, welchen sich nicht blos die römischen Machthaber, sondern auch jüdische Fürsten, wie Herodes der Große und Agrippa, angelegen sein ließen 45), in der Kaiserzeit noch mehr verbreitet als unter den

Ronigen 46).

Ein (trot mubsamer Rachforschung boch vielleicht nicht ganz vollständiges) Berzeichnis aller Orte, zunächst der vorderastatsschen Halbinsel, dann Syriens und der benachbarten Landstriche, für welche Theater durch ausbrückliche Erwähnung bei alten Schriftstellern und durch Wiederauffindung von Seiten neuerer Reisenden bezeugt oder durch die und erhaltene Kunde von Spielen und andere Indicien mit größter Bahrscheinlichseit vorauszusehen sind, dietet unsere Anmerkung 47).

bas ju glauben bebarf es, wie ichon R. D. Dluller (De Antiquit. Antiochen. p. 70. II, 28) bemerfte, nicht erft bes ausbrudlichen Beugniffes bes Libanios (Antioch. p. 311 seq.). Wir erfahren bier nicht bes Genaueren, welchem Konig bie erfte Anlage verbankt wird; boch erhellt aus ben betreffenben Borten: τῷ μεν έδημιους-γεῖτο θέατρον, τῷ δὲ βουλευτήριον, mit Bahricheinlichfeit, baß es nicht Antiochos Epiphanes war, ber eben bie Curie erbaute (Mueller p. 55 sog. I, 21), und bann etwa auch, bag Libanios, weil ihm befannt war, bag bas Theater vor ber Curie bestand, jenes vor biesem ermannte. Man wird schwerlich in Abrede ftellen burfen, bag bas Theater icon aus ber Beit bes erften Seleufos herrührt, zumal wenn man ber Ansicht ift, bas ichon Antigonia ein fleinernes Theater erhalten hatte. Livius XLI, 20 von Anstiochos Epiphanes: Spectaculorum omnis generis magnificentia superiores reges vicit; reliquorum sui moris, et copia Graecorum artificum. Oavuaronoita im Theater unter Antiochos: Lucian. Zouxis 12. Bu ben in Ueberreften erhaltenen Theatern Rleinafiens, welche ale unter ben Seleuciben errichtet gelten, gehoren nach hert, Gefch. b. Baufunft Bb. U. S. 162, vergl. auch U. S. 417, bas zu Stratonifeia in Rarien und bie großen Theater zu Laobiseia und zu hierapolis in Bhrygien. In den füblicheren Landfrichen Bestastens, welche unter der hetrschaft der Seleuciden ftanden, follen als ber Beit dieser Konige angehörend zu betrachten fein die Ueberrefte des Theaters von Gabala in Sprien nach Bococke, Beschr. b. Morgenlandes Th. U. S. 289, und die des von Beta im Lanbe ber Mabatder nach 3rbh und Mangles, nebft Schorn in feinem Runftblatt 1829. S. 120, beren Anfichten Belder, Gr. Trag. III. S. 1272 annimmt, mahrend wir namentlich bezüglich bes erftgenannten Theaters eber glauben, bag es erft aus romifther Beit famme (welches von une fcon fruber, Theatergeb. S. 5 gu Taf. I. n. 15 ausgesprochene Urtheil, wie wir hinterbrein feben, gang mit bem bes englischen Reifenden Budingham gusammens

45) Bezüglich bes Herobes vergl. man besonders Joseph. Bell. Jud. I, 21, 11 und Antiq. XIX, 7, 8. 46) lleber die Aufsührungen in Antiochien und in anderen Städten Spriens und der Palästina: Lucian. De Salt. 76, Malalas, Chron. p. 224 seq., 284 seq., Belder a. a. D. S. 1271 u. 1315 sq. und Starf, Gaza und die philistäische Küste S. 594 sq. Das dem Dionhsos und der Aphrosdite geweihte antiochische Ket Majuma besprach schon P. E. Mueller, De Genio, Mor. et Luxu Aevi Theodos. II. p. 41 seq. Nach Junioris Philosophi Descript. totius Ordis 19 dei Bode, Scriptor. Rer. myth. lat. tres Vol. II. p. XII. mittit aliis civitatidus Tyrus et Berytus mimarios, Caesarea pantomimos, Heliopolis choraulas. Die Kheatergebäude anlangend vergl. Anm. 47. B. 47) A. Rleinassien. 1) Aeolis, Jonia, Doris. Mithlene auf Lesbos, vergl. Plutarch. Pompej. XLII.: 'Hodeig δè τῷ θεάτρφ περικγράψατο τὸ είδος αὐτοῦ καὶ τὸν τύπον, ὡς δμοιον ἀπεργασόμενος τὸ ἐν 'Ράμη, μείζον δὲ καὶ σεμνότερον. Die διθβιαι im Bergabhange, wo das Theater

Bann die Insel Appros zuerft flebende Theater erhielt, ist nicht mehr zu ermitteln. Zedenfalls aber läßt

ftanb, entbedt von A. Conge, Reise auf ber Insel Lesbos (hanes ver 1865). S. 4 u. 9. Auch bie anderen größeren Städte ber Insel entbehrten wol ber Theater nicht. Glänzenbe Feier ber Dionpfien zu Antissa: Aristot. Oeconom. II, 7, Boch, Staatshaus, ber Altener I. S. 226. Anm. 253 = S. 295. Anm. C. Smyrna: Theater und Obeion. Ileber jenes Wheler, Journes into Greece p. 242, Chandler, Travels in Asia Minor, Oxford MDCCLXXV. p. 63, Donalbson, Alterth. von Athen III. S. 242. Anm. 4 a. E., F. V. J. Arundell, Discoveries in Asia Minor Vol. I. p. 398, her eine Reftauration unter Galliens. annimmt, Texier, Descr. de l'Asie Min. Vol. II. p. 296, W. J. Hamilton, Research. in Asla Min., Pontus and Armenia Vol. I. p. 56 seq., vergl. p. 324. Ueber bas Obeion f. oben S. 169. Anm. 15. 2. a., S. 167 fg. Anm. 75, S. 169. Anm. 38. Rlages mena: Theater auf bem Blane bei Lebas u. Landron, Voyage en mena: Apeater auf dem Flane det Ledas u. Landron, Voyage en Grèce et en Asie Min., Itinéraire, pl. 72. Erythrá: Abeater erwähnt von Hamilton a. a. D. Vol. II. p. 8, auch auf dem Flane bei Ledas a. a. D. pl. 70. Teos: Bocode, Beschreib. des Morgens. Th. III. S. 63 u. Tas. XLIV, Chandler a. a. D. p. 97, Dos nalbson a. a. D., Hamilton Vol. II. p. 13, Corp. Inscr. Gr. n. 3067, vergl. auch n. 3068. A. u. B. (aus ber erften Salfte bes 2. Jahrh. v. Chr.). Dort find auch diorocia und andere drawes 2. Jahth. v. Chr. J. Dort und auch Alorsofe und ansete ayars erwähnt. Ephefos: großes und fleines Theater ober auch "Deum," zudem nach Einigen noch ein "Deum," Wheler p. 253 seq., Vocode III. S. 71 u. 74 fg. u. Taf. XLVII. u. XLIX., Chandler p. 121 seq., Choiseul Gouffer, Voyage pitt. de la Grèce T. I. p. 192, Turner, Tour in the Levant Vol. III. p. 129 seq., Donaldson a.a.D., Arundell Vol. II. p. 258, Profesch v. Dsten, Densw. u. Erinn. a. b. Drient Bb. II. S. 123 u. 125, wo namentlich vom "Dbeon" die Rebe ift, Texier Vol. II. p. 272, Fellows, A Journ. written during an Excurs. in As. Min. p. 274, Hamilton Vol. II. p. 24, Leon de Laborde, Voy. en Or., Asie Min. et Syrie Livr. 17. 18. 19. 20. 30. 31, Edw. Falkener, Ephesus p. 102 seq. u. 106, nach welchem vom fteinernen Bau bes großeren Theaters Richts mehr vorhanden und bas fleinere "Dbeum" ganglich zerftort ift, enblich Welder, Tageb. einer Gr. Reise II. S. 148 fg., ber "eine Bertiefung mit einem Schein von Rundung auf einer Seite" frageweise auf bas Obeum als brittes Theater bezieht, welches auch Bocode S. 71 erwähnt. Meltefte ausbruckliche Erwahnung bes großen Theaters als to Beargor in ben Act. Apostol. XIX, 29-32. Daffelbe ift ohne Zweifel gemeint bei Philostr. Vit. Apollon. III, 5. p. 68, 9 seq., wo gefagt wirb, daß Apollonios ήγεν ήλικίαν πάσαν έπι το θέατρον, ου το του 'Αποτροπαίου ίδουται. Diefe Statue bes herafies befand fich ficherlich nicht innerhalb bes Theaters, wie Falfener angenommen haben muß, als er p. 103 fchrieb: this Theatre is the scene of one of Apollonius's miracles, fonbern an einem Blage (zwolov) in ber Rahe beffelben, vermuthlich bei einem ber Gingange in bas Gebaube. Aus ber über einem Bogen biefes Theaters befinblichen metrifchen Inschrift im Corp. Inser. Gr. n. 2976 erhellt, bas nettigen κύκλος περιώσιος von Meffalinos reparirt wurde, ,, wol in spater römischer Zeit" nach Brunn's Urtheil in der Gesch.
Gr. Künstl. II. S. 370. Doch scheint nach Be. 4 der Inschrift: πανδαμάτως δε χρόνος εξεν άρηγοσύνη, zwischen der Zeit, aus welcher diese stammt, und der ξογματα Messakwoö ein bedeus tenber 3wifchenraum ju liegen. Briene. Bon Antonius ben Dionys fischen Techniten als Bohnfis zugewiesen: Plutarch. Anton. LVII. Theater ermahnt von Chandler p. 162, Choiseul Gouffier I. p. 183, Donalbson a. a. D.; Roman Construction nach Leake, Asia Minor p. 328. Milet. Bergl. außer bem Theatergeb. G. 8 u. 115 gu Jaf. I. n. 10 Angeführten Fellows, As. Min. p. 265 und Leon de Laborde Livr. 26. 27; das Theater erwähnt noch Athon. I, 84. p. 19. b. Infel Chios. Theater in ber Stadt gleichen Ramens, gur Beit bes Mithribatischen Krieges bestehenb, Appian. Bell. Mithr. XLVII. Dionysien zu Chios erwähnt von Aeneas, Tact. c. XVII. vergl. auch Eckhel, Doctr. Num. II. p. 325 seq. Insel Samos.

Dem Großen; wobei inzwischen zu bemerken ift, baß sich En Folge neuester Entbedungen, besonders in Betreff Makedoniens, die Sache vielleicht etwas anders stellen wird 74).

Bas nun bas eigentliche griechische Festland anbetrifft, so zeigt von ben beiben nördlichen Landschaften Deffelben die eine, Theffalien, für welche wenigstens das einmalige Statthaben einer tragischen Aufführung schon aus verhältnismäßig früher Zeit bezeugt ist, nur drei sichere Belege des Bortommens steinerner Theater in Schriftstellen und erhaltenen Ueberresten 76); die andere, Epeiros, von deren Betheiligung an musischen Agonen für die frühere Zeit gar Richts, für die römische nur sehr wenig verlautet, sechs an fünf verschiedenen Orten 76), denen

Olympien aus Stein errichtet wurde. In der That sehen wir hinterdrein, daß schon Leafe ein zu Dion gehörendes Theater und Stadium sand, und bemerkte, daß diese Baulichseiten zweiselsohne der Feier der Olympia dienten und in dem von Diodor. XVII, 16 und Stepkan. Byzant. u. d. M. Alov erwähnten Geligthume des Zeus Olympios belegen waren, Travels in Northern Greece Vol. III. p. 409 seq. Jeht gewahrt man von dem Theater nur noch sehr geringe Spuren, vergl. L. Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie. Paris 1860. p. 115.

74) Das Bert von 2. Beugen und D. Daumet: Mission archéol. de Macédoine, Fouilles et Recherches executées dans cette Contrée et dans les Parties adjacentes de la Thrace, de la Thessalie, de l'Illyrie et de l'Épire en l'ann. 1861, von welchem bem Bernehmen nach die beiben erften Lieferungen 1864 welchem bem Bernehmen nach die beiben ersten Lieferungen 1864 zu Paris erschienen sind, ist noch nicht nach Göttingen gelangt. Bermuthlich wird es auch über Theater der betressenden Bandsschaften Auflärung bringen. Rach einer kurzen Anzeige bes Inshaltes in Gerhard's Arch. Anz. 1865. S. 32 \* zu schließen, bringen schon die bis jest erschienenen Lieferungen Kunde über Theaterruinen zu Philippi in Makedonien. 75) Melian erwähnt Var. Hist. KIV, 40 ein Theater zu Pherä zur Zeit des Tyrannen Alerander (Dl. CII, 4—CV, 2), den ber berühmte Schausschlessen aber Treesinnen ober fpieler Theoboros burch bie Merope (ober burch bie Troerinnen, ober De Alexandri Fort. II, 2. Db man einen fteinernen Bau angenehmen habe, mag bahingestellt bleiben. Doch bunft une bas mahr: fceinlicher ale Belder's Deinung (Griech. Trag. III. S. 1278), baß Alexander "wol schwerlich ein Theater aufgeschlagen hatte." Sicher gehort hierher das Theater zu Oppata bei Apulej. Mot. III. T. I. p. 49 soq. Durch Leake, Trav. in North. Greece Vol. IV. p. 362 ift in Ueberreften und Spuren am Boben bas Theater ju Theben in Bhtiotis, und burch Ussing, Inser. Gr. ined. n. 15 und Griech. Reif. u. Stud. G. 36 bas alte, in ben Felfen eingehauene Theater ju gariffa, in welchem noch einzelne Marmorfige auf ihrem Blate liegen, befannt geworden. 76) Diefe find bas Theater gu Rhiniassa (Kaffope nach Leake, Trav. in North. Greece Vol. I. p. 247, und J. Wolffe in bem Journal of the Roy. Geogr. Soc. Vol. III. p. 91, Banbo fia ober Elateia nach Burfian, Geogr. von Griechenland Bb. I. G. 30 fg., wo Jones noch ein anderes ges feben haben will) und bas ju Drampffus, über welche zu veraleichen Theatergeb. S. 9 zu Taf. I. n. 27 u. 28, das zu Phonife (Leaks a. a. D. p. 66), das bei Liboshovo (vermuthlich zu Hadrianupolis, H. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania u. f. w. p. 484, Leake p. 75, Burfian S. 19), bas fleinere und bas großere Theater ju Ritopolis (Dodwell, Classic. and und das gropere Ahater zu Mitopolis (Dodwell, Classic. and topogr. Tour through Greece Vol. I. p. 56, Hughes, Trav. in Sicily, Greece and Albania Vol. I. p. 416 seq., Turner, Tour in the Levant Vol. I. p. 108 seq., E. L. Donalbson in den Alterth. von Athen Bd. III. S. 248. Anm. 38 der Wagner'schen Uebers., Leake p. 189 u. 191 seq., mit den Donalbson'schen Planen, vergl. auch uns. Tas. n. 8, J. Wolfe a. a. D. p. 89 seq.). noch ein schriftlicher Beleg für zwei andere Theater in einer und berfelben Stadt hinzugefügt werden fann 77).

Bon den beiben westlichsten Landschaften Mittelsgriechenlands hat Afarnanien, gewiß nur zusäulig, mit zwei Theaterüberresten mehre aufzuweisen 78), als Aetoslien, wo wenigstens für die Zeit des atolischen Bundes eine Thatigkeit der Komoden und Dionpsischen Techniten bezeugt ist 79).

Ebenso beruht es nur auf Zufall, wenn uns in ben Lanbschaften ber Lokrer, namentlich ber ozolischen und der opuntischen, keine Theaterruinen entgegentreten, da — um die Dionysten zu Raupaktos so) nicht in Anschlag zu bringen — für Opus scenische Anfführungen aus früherer Zeit bekannt sind als aus den anderen Städten Mittelgriechenlands, Athen ausgenommen 81).

In Phofis find feche ober fieben fteinerne Theater ficher befannt 82), beren Grundungszeit aber nicht genauer

77) Die Runde von biefen beiben Theatern gewinnen wir baburch, bag Dionyfios von Salifarnag (Ant. Rom. I, 50, 5) bas "fleine" Theater von Ambrafia erwähnt, wodurch zugleich ein größeres an bemfelben Orte bezeugt wird (Belder, Griech. Trag. III. S. 1301). Daß biese Stadt, die korinthische Colonie und Restdenz bes Byrthos, icon verhaltnismäßig früh ftehenbe Theater hatte, ift burchaus wahrscheinlich; aber über bie Beit ber Gründung biefer lagt fich gar Richts bestimmen. Db Baulus Aemilius, als er im 3. 168 v. Chr. fiebengig epirotifche Stabte gerftorte, wol viele Theater mit vernichtete? Bon ben burch Ueberrefte mehr ober minber bekannten Theatern hat es, so viel wir urtheilen fonnen, nur in Betreff bes zu Phonife Wahrscheinlichkeit, daß es schon aus ber Beit ber Bluthe ber Stadt nach bem Berfalle bes molottischen Reiches ftamme, wenigstens bag icon ju biefer Beit in ber Stadt ein Theater war. 78) Die betreffenben Theater, beibe von geringen Dimenstonen, find bas ju Stratos (Leake, Trav. in Northern Greece I. p. 137 seq. unb Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie p. 336 seq.; vergl. ben Stadtplan auf pl. VIII = Burfian, Geograph. Zaf. II. n. 1) und bas von Deniaba (Heuzey p. 445, nebft bem Blan auf pl. XIV. - Burfian Saf. III. n. 1). Ueber bas Alter Diefer Theater lagt fich nichts Genaueres ermitteln. Wenn Heuzey a. a. D. p. 337 in Betreff bes von Stratos außert: Il se peut que ce th. n'ait pas été construit avant le temps de la domination macedonienne, fo halten wir unferes Theile biefen Termin für ben außerften, bis ju welchem man hinaufgeben barf. 79) Bergl. Corp. Inscr. Gr. n. 3046. In Metolien finben fich unferes Wiffens nur Ueberrefte von bem fehr fleinen Theater in ber gerftorten alten Stadt bei Miffolonghi, welches durch Dodwell befannt geworben ift, Class and top. Tour through Greece Vol. I. p. 97, und Views and Descript. of Cyclop. or Pelasg. Remains in Greece and Italy p. 17 u. pl. XXIX.; vergl. auch Leake, North. Greece Vol. I. p. 116 seq., und Branbie, Mittheilungen über Griechenland I. S. 70. 80) Bergl. Schol. ad Aristoph. 81) Dag ber Schaufpieler Rallippibes ju Dpus Acharn. 195. bei Lebzeiten bes Sophotles fpielte, erhellt aus bem Leben biefes Dichtere; ob aber ichon in einem fteinernen Theater ober nicht vielmehr in einem nur aus holz aufgeschlagenen und von Fest zu Fest erneuerten, wie Welder, Gr. Trag. S. 928, annimmt, fann nicht entschieden werben. 82) Durch Ueberbleibsel und Schrifts ftellen fennen wir bas von Cyriacus von Ancona ale Amphitheater von großen Steinen und breiunbbreißig Stufenreihen ermahnte Theater ju Delphi, vergl. Donalbson in ben Allerth, von Athen Bb. III. S. 240 ber Uebers., Turner I. p. 303, Ulriche, Reisen u. Forsch, in Gricchenl. I. S. 108 u. 114, auch Belder, Tageb. einer Gr. Reise I. S. 76 fg., ber noch ben einen, icon gur Beit bes Besuches von Denalbson nur vorhanbenen Sitstein vorsand, Pausan. X, 32, 1, Plutarch. De Def. Orac. VIII, Lucian. adv. Indoct. 9, Heliodor. Aethiop. IV, 19 u. 21, Corp. Inscr. Gr. n. 1710, aus

ermittelt werben fann; in Bootien feche \*\*) von ebensfalls meift unbestimmbarem Alter \*4), benen sich so gut wie sicher ein stebentes anreihen lagt \*\*).

welcher Juschrift Bodh (T. I. p. 834) zuerst erkannte, daß es sich bei dem Amphitheater des Chriacus um das Theater handle; durch die Stellen des Pausas. X, 32, 6, 83, 2, 34, 3, 35, 3 u. 4 die Theater zu Tithorea, Lida, Clateia, Aba (narasusviß Aggalag), Hyampolis. Fiedler, Reise durch alle Theile des Konigreichs Griechenland Th. I. S. 215 erwähnt auch die Ueberreste sines kleinen, in den Felsen gehauenen Theaters der alten Stadt Danlis, welches selbst Leafe und Ulrichs nicht kennen. Ueber die Auffführungen im pythischen Theater: oben S. 163. Abschn. I. Aum. 26 und C. Fr. Hermann, Gottesd. Alterth. d. Gr. §. 50. Anm. 12.

83) In Bootien find (abgesehen von ,, einer Art von Theater" ju haliartos, nach Beld'er, Tagebuch II. S. 41, welches schwer-lich hierher gehort) burch Ueberrefte befannt bus Theater ju Roros neia (Rof, Griech, Konigereifen I. S. 32) und bas ju Cha-roneia (Clarke, Travels in various Countries of Europe, Asia and Africa. P. II. Sect. 3. p. 142, vergl, auch p. 145 ber Duartausg., Dodwell, Class. and topogr. Tour Vol. I. p. 221 seq. unb Views and Descr. p. 11 u. pl. XVI, Holland, Travels in the Ion. Isles u. f. w. p. 395, ber bas Gebaube falfchlich als Amphitheater bezeichnet, Hughes Vol. I. p. 335, Gramforb in Bottiger's Amalthea Bb. III. G. 390, Donalbfon in ben Alterth. von Athen Bb. III. 6. 240 ber Bagner'ichen lieberf., Leake, North. Greece Vol. II. p. 112 seq., Ulriche, Reifen und Forfch. I. & 159, Stephani, Reif. in b. norbl. Griechenl. G. 62, Rog, Griech. Roniger. I. G. 41, Bifther, Erinner. und Einbr. aus Griechenl. S. 500 fg., Belder, Tageb. II. S. 54 fg., Monum. Ann. e Bullett. d. Inst. di Corr. arch. 1855. tav. I., Lebas, Voy. arch., Itin., pl. 67); burch Ueberrefte (bie Belder, Tagebuch II. S. 100 nicht ju finben vermochte) und fchriftliches Beugniß bas Theater in Xanagra (Pausan. IX, 22, 2, Dodwell, Tour Vol. II. p. 156, Leake, North. Gr. II. p. 454, Wordsworth, Athens and Attica p. 16. ed. II., p. 13. ed. III., Ros, Gr. Roniger. I. S. 110); burch fchriftlichee Beugnig bas ju Theben (Plutarch. Reipubl. ger. Praec. III., Dio Chrysostom. Or. XI. Vol. I. p. 169. Dind., Pausan. IX, 16, 4: πρός τοῖς καλουueverg wolker Mooreior, vergl. auch die Dionnsifden Techniten im Corp. Inser. Gr. n. 1600 u. 1689, sowie n. 3067, und die von Plutarch. Aristid. I. ermahnte Choregie bes Gpaminonbas), bas von bem ursprunglich ju Theben gehorenben (Pausan. IX, 23, 3) Afraphia oder Afraphnion (Infchr. bei Ulriche, Reifen unb Forfch, I. S. 250 fg. 3. 114 fg., ober Keil. Inser. Boeot. XXXI. und Corp. Inser. Gr. n. 1625. 3. 57) und das zu Thespia (Pousan. X, 27, 4). 84) Daß zu Theben schon zu Epamis nonbae' Beit ein Theater von Stein befand, fann nach Plutarch. Reipubl. ger. Praec. III. wol ale ficher betrachtet werben. Daffelbe wird bei ber Berftorung ber Stadt burch Aleranber ben Großen vernichtet fein. Db es an berfelben Stelle lag, wie bas von Baus fanias ermahnte, ober anderemo, und nicht bem Dionpfos geweiht war, wie biefes nach bem Umftanbe zu fchließen, bag ber Berieget ben Tempel bes Dionpine Epfice ale in nachfter Rabe beffelben belegen bezeichnet, muffen wir babingestellt fein laffen, ohne jeboch verhehlen ju wollen, bag bie gegentheilige Anficht fehr geringe Bahricheinlichfeit hat, wenn auch bie Aufführung von Dramen erft für foltere Beit zugegeben werben fann, f. oben S. 164, Abfchn. I. Ham. 40, nebft Dio Chrysost. Or. XI. Vol. I. p. 169. Ddf. Das Theater, welches bei Baufanias vorfommt, fann früheftens aus ber Beit ber Bieberherftellung Thebens burch Raffanber im Jahre 316 v. Epr. fammen. Aus bem Umftanbe, baß Gulla gur Feier seines chromiffen Sieges an ber dbipobeischen Quelle eine Thymele errichten ließ (Plutarch. Sall. XIX.), fonnte man leicht auf den Ching kommen, daß zu ber Zeit in Theben kein Theater gewefen fet, jumal wenn man erwägt, bag bie Stelle, wo bie Thomele aufgeftlagen wurde, nicht weit entfernt war von ber, welche bas fleinerne Ubenter nach Baufanias einnahm, vergl. Forchhammer, Topograph. Thebarum Hoptap., Rieler Brogt. aus bem

Daß in Megara noch in Ariftoteles' Zeit bas Theater, in welchem, wie jener bezeugt, Komödien aufseführt wurden, nur aus Holz aufgeschlagen worden sei, hat durchaus teine Wahrscheinlichteit \*6).

Für teine Provinz Altgriechenlands find so viele Theater durch Ueberrefte ober durch schriftliche Zeugniffe feftgestellt als für die Beloponnesos, darunter nicht wenige, deren Gründung über die Zeit Alexander's des

Großen bedeutend hinaufgeht 87).

Der Meinung freilich, daß das fteinerne Theater auf dem Ifthmos, von welchem noch Spuren vorhanden find, schon zu der Zeit des Ibykos dagewesen sei, ift um so unglaublicher, als es nicht einmal nachgewiesen werden kann, daß es schon zur Zeit des E. Duinctius Flamininus bestand 85). Daß das Theater zu Korinth, welches

3. MDCCCLIV., Plan und p. 18, bem es freilich noch zweifelhaft ift, ob bie Beving row aylaw Demdagow bie Debipusquelle fei, und Burfian, Geogr. I. Blan auf Laf. IV., nebft S. 228 u. 230. Inbeffen läßt fich Sulla's Berfahren auch burch bie Annahme er-Saveren lugt fin Bahl ber bei jener Festier zu erwartenden Zuschauer und Buborer für das flebende Theater zu groß war. 3a
bie Bahl des Plates für die Thymele iu der Nahe der Stelle, wo fich ju Baufanias' Beit bas fteinerne Theater befand, fann fur bas Borhanbenfein biefes ju Gulla's Beit eine Art von Benguiß ablegen, wenn ce fur mahrscheinlich befunden wird, bag fie jum Theil beshalb beliebt murbe, weil fo bie jum Anffuhren nothigen Geraths Schaften bequemer ale fouft aus bem fcon vorhandenen Local in bas neue gebracht werben fonnten. — Das Theater von Afraphia anlangend, fo hat es an fich bie größte Bahricheinlichfeit, baß es icon aus der Bluthezeit des ptoischen Drafels vor ber Berftorung Thebens burch Alexander (Pausan. IX, 23, 3) ftamme. Orchomeuos. Dier findet sich freilich weber ein birectes schrifte liches Zeugniß fur ein fichenbes Theater, noch eine Spur am Boben; boch werben die Spiele, welche bas Borhandensein eines folden Gebaubes ungweifelhaft machen, ebenfo wol wie die gu Theebia, oftere ermahnt, vergl. Belder, Gr. Trag. III. S. 1277 fg., und bie Anführungen in G. Fr. Dermann's Lehrh. b. gotteeb. Alterth. §. 63.

86) Die im Tert befämpste Ansicht ist die Welder's, Gr. Trag. III. S. 1301, ber Aristot. Eth. Nic. IV, 6 (2) irrthümlich so versicht, als tabele dieser den unpassenden Answand der Megarer, ,daß sie dei der Barados des Chors in der Romodie Purpur sehen ließ," und aus diesem Umstande — man keht nicht ein, warum — auf ein hölgernes Theater schließt. Die richtige Erstärung der Angade des Aristoteles ist schon in den Theatergeb. und Denkm. des Bühnenw. S. 81 z. Tas. X. n. 10 gegeben. Alter Dionhsosdienst mit Spielen, auch andere Kestspiele zu Megara: Dermann, Gottesd. Alterth. §. 52. Anm. 88 sg. 87) Kür die Feste und unstährungen in der Beloponnesos im Allgemeinen zu verzl. Hers mann a. a. D. §. 51—53. 88) Das oben angegedene hohe Alter des Theaters auf dem Isthmos hält für wahrscheinlich Roß, Griech, Königer. I. S. 160. Daß es schon zu Flamininus' Zeit bestand, sieht Welder a. a. D. S. 929 als unzweiselhaft an, versmuhllich mit Recht. Aber dei Plutarch. Tit. X. wird nur von dem Stadion mit den in demselben besindlichen Zuschauern (doddodd dd dvs.osrines Geargov) gesprochen. Die erste sichere Spur eines keinernen Theaters sindet sich in Revo's Zeit, verzl. Lucian. oder Philostr. Ner. 9 oder p. 338 sog. Kayser. Dagegen hören wir von Techniten auf dem Ishmos schon zur Zeit Attalos' II. von Bergamos, s. unten Anm. 97. Es wird von Baufanias (II, 1, 7) nebst dem Stadium erwähnt, aus welcher Stelle zugleich erhellt, daß es außerhalb des Tempelbezites des Poseidon sag. Wieders aussindung durch Clarke, Travels II, 2. p. 754. Bergl. sonst noch Leake, Travels in the Mores Vol. III. p. 286 nebst Plan pl. 3, nach dessen Bemerkung p. 288 das Theater schon von Webeler und

Tenophon 89) bei Gelegenheit ber Riebermezelung ber Dptimaten diefer Stadt im erften Jahrzehend bes 4. Jahr-Bunberts v. Chr. erwähnt, von Stein mar, lagt fich wol unit Schein voraussegen, wenn auch ber Umftanb, baß fener Frevel bei ber Begehung eines Feftes ftatthatte, recht wohl die Annahme erlaubte, daß bas Theater eben aum Behufe jener aus Solz errichtet gewesen fei. Auch aus ben fpateren Sahrzehenden haben wir wol Runbe von Aufführungen, nicht aber unmittelbar gewiffe Rachricht von einem ftehenden Theater 90). Das Borhandensein eines folden Baues wird querft mit Sicherheit bezeugt aus ben Zeiten bes Antigonos Gonatas, Aratos und Bhilipp's III. 91). Wir wiffen außerbem burch ausbrudliches Zeugniß, daß diefes Theater, welches von bebeutender Große gewesen sein muß 92), durch Mummius gerstort wurde 93). Dann erhielt bie Colonia Julia Corinthus ein neues, aber vermuthlich an der Statte bes früheren errichtetes Theater, über beffen Lage und Umgebungen Baufanias weitere Runde bringt 94) und außerdem, burch Berodes Attifus, ein Obeion 96) ober bebedtes Theater 96).

Die Argolis anlangend, so können wir in Besiehung auf Nemea nur die Bermuthung aussprechen, bag bieser Ort schon gegen das Ende bes 3. Jahrshunderts v. Chr. ein stehendes Theater besaß 97).

Ganz besonders beachtenswerth ift das noch jest seinem Zuschauerraume nach sehr wohlerhaltene, von dem berühmten Polyflet erbaute Theater im Heiligthume bes Asklepios bei Epidauros, welches Paufanias für das erste der Welt in Betreff der Harmonie und der Schönheit erflärt 98). Ueber das ausdrücklich er-

Spon erwähnt wirb, und Profesch v. Often, Denkwürbigk und Erinner. aus dem Orient Bb. II. S. 715. Die Ueberrefte zeigen nach Curtius, Belovonnesos II. S. 542, daß es wenigstens in seiner lesten Erneuerung den römischen Zeiten angehört. Welder, Tageb. I. S. 166 fg. spricht nur von der Lage des Gebäudes; s. auch oben S. 163. Abschn. I. Anm. 23.

89) Hist. Gr. IV, 4, 3 (oben S. 172. Abicon. I. Anm. 138) 90) Belder ichließt aus ber Stelle bes Dachon bei Athen. XIII, 47. p. 581. e. v. 26 mit aller Bahricheinlichfeit, bag ber tragifche Schauspieler Andronifos, ber Liebhaber ber Gnathanion, "bie auch bem Diphilos ergeben war," ju Rorinth gespielt habe (Gr. Trag. III. S. 928. Ann. 78). 91) Bergl. Polyb. Hist. V, 25, Phutarch. Arat. XXIII., Polyaen. Strateg. IV, 6, 1. 92) Diefes folgt aus ben eben angeführten Stellen bes Plutarchos und Bolpbios. 93) Bergl. Vitruv. De Archit. V, 5, 8. 94) Gr. Descr. II, 4, 5 u. 6. 95) Siehe Pausan. II, 3 Vit. Apollon. II, 1, 5. p. 236, 30. Kays. 95) Siehe Pausan. II, 3, 6. 96) Philostr. 97) Das Theater, in welchem Philopoimen balb nach ber Schlacht von Mantineia mit der ihm untergebenen jungen Mannschaft erschien (Plutarch. Philop. XI.), war boch wol ein fteinerner Bau, wenn jenes auch bei Gelegenheit ber Fefifeier gefcah. Tedniten auf bem Ifthmos und zu Remea im Corp. Inser. n. 3068 aus ber Beit bes Kraton unter Attalos II. von Bergamos und in ber Inschrift in ben Ann. d. Inst. di Corr. arch. Vol. XXXIII. p. 17 (to nowder row περί τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν τῶν ἐξ Ἰσθμοῦ καὶ Νεμέας τῆς èr Aquel συναγωγής). Leafe (Moren Vol. III. p. 330) fand und nennt nur bas Stadium, welches er zuerft für ein Theater gehalten habe. Rach Curtius, Belop. II. S. 509, "öffnet fich im Gebirgebange bas alte Theater, beffen Form beutlicher als bie bes Stadiums zu erkennen ift. Es war von ansehnlicher Große" u. f. w. 98) Bergl. Pausan. II, 27, 5, Theatergeb. S. 7 zu Taf. I. n. 23,

wähnte Theater zu Trozene fehlt ebenfo wie aber bas nach einer Andeutung mit Sicherheit vorauszufegende von hermione 99) jebe weitere Runde. Daß bie Stadt Argos, in welcher nach ber Anficht eines bebeutenden Rennere ber griechischen Literatur 100) icon Mefchylos und bann Guripides aufführen ließ, fruhzeitig ein steinernes Theater hatte, lagt fich wol nicht in 3weifel ziehen, wenn auch die fruhefte une überkommene Erwähnung bes unter ber fogenannten Aspis belegenen Theaters fich erft auf die Zeit bezieht, ba ber Spartaner Rleomenes Argos einnahm 101), und es bie größte Bahrscheinlichkeit hat, bag bas alteste ftebenbe Theater von Argos eben in Diefem großartigen Bau, beffen faft vollftanbig in den lebendigen Felfen gearbeiteter Buschauerraum fich noch bis auf ben heutigen Tag erhalten hat, ju erkennen ift; wie es benn überhaupt fehr zweifelhaft ift, ob fich in Argos noch ein zweites Schangebaube nachweisen laffe 102).

Db bas Theater zu Sparta, in welchem bei Gelegenheit einer Aufführung an ben Gymnopabien Demaratos von Leotychides beschimpft wurde 103), schon aus Stein und, wenn auch nur in ben ersten Grundlagen, daffelbe war, welches, an ben Abhang ber Atropolis ge-

Curtius, Belop. II. G. 420 u. 422, Bifcher, Erinnerungen und Einbrude aus Griechenland S. 507, Belder, Tageb. I. S. 328 fg.

99) Theater ju Erogene: Pausan. II, 31, 6. Bu Bermione feierte man nach Pausan. II, 35, 1 bem Dionpfos Delanaigis feierte man nun ausschiff dywr. 100) Bergk., Do Sunnl. Aeschyl. p. 6. 101) Bergl. Plutarch. Ckom. XVII. 102) Bifcher, Erinner. und Ginbrude aus Griechenland S. 321 bemerft, nachbem er von bem großartigen Theater ju Argos gehans belt hat: "Gleich fublich bavon, aber nicht bagu gehörig, find noch eine Angahl von Sigreiben ober Stufen, etwa zwanzig, in ben Felfen gehauen, uicht in vollem Salbfreife, aber auch bogenformig. Schmale Felfentreppen fuhren bagu hinauf. Bu einem Stabium, wie vermuthet worben ift, fonnten fie nach ber Befchaffenbeit ber Dertlichfeit nicht gehoren. Man mochte an einen fleineren Schauplat benten —; aber bazu erscheinen biese Site fast zu roh. Bielleicht, bag hier ein alterer Schauplat war, ehe man bas große Theater baneben einrichtete. Her etwa bas Kriterion zu suchen, scheint ber Weg, ben Bausanias machte, nicht zu geftatten." An bas nortesperor (Pausan. II, 20, 5) benkt illrichs, Reisen und Forschungen in Griechensand Th. II. S. 209. Breton, Athenes p. 349: Au Sud et près du grand théâtre sont, suivant l'usage, quelques gradins d'un théâtre plus pétit, d'un odéon; des restes de constructions en blocage doivent avoir appartenu à la scene (?). Auch Welder, Tageb. I. S. 192 fpricht von "Stufen, eingeschnitten, wie zu einem anberen kleineren Theater. Unten ift eine niebrige Mauer bergezogen, von theatralischem Bau sonft teine Spur" (NB.). Den Bau ermahnen icon Loake, Morea II. p. 397, ber 21 gerablinigte, und Curtius a. a. D. G. 858, ber "ungefahr 20 Stufen in geraber Linie über einander liegenb" ans gibt, biefer mit bem Bufage: "binter ihnen gang robe Feleblode," ohne Beigabe einer Bermuthung über bie Beftimmung bes Baues, onne Bergabe einer Bermutzung uber die Bestimmung des Baues, ben er schwerlich für ein Schaugebaube hielt. Ueber die Uebers bleibsel bes großen Theateres: Theatergeb. S. 6 fg. zu Tal. I. n. 22, Wilde, Narrative of a Voyage, Sec. Ed., p. 584 seq., Curtius, Belop. II. S. 351 fg., Bischer a. a. D. S. 320 fg., Breton a. a. D. p. 348 seq., Welder, Tageb. a. a. D. 103) Rach Herod. Hist. VI, 67. Auf den Umstand, das Entian (Anach. 38) bas Theater ju Sparta jur Beit bes Sfuthen Anacharfis porhanden fein läßt, ift naturlich Richte ju geben, obgleich berfelbe offenbar an ein ftebenbes Theater benft.

Bebande tiefer Art zu benjenigen rechnet, welche in einem griechischen Orte, der den Ramen "Stadt" führe, zorauszuseten seien 131). Daß aber schon bedeusent früher Theater zu den gewöhnlichen öffentlichen Zierathen ansehnlicherer Stadte gehörten, erhellt aus dem Bruckftud über die griechischen Stadte, welches früher dem Tildarchos zugeschrieben wurde 132).

## IV. Ban und Ginrichtung bes Theaters.

A. Theile bes Theaters, ihre Ramen und ihre Bestimmung. Das Theater im engsten Sinne bes Wortes bestand aus zwei Hauptubtheilungen: bem Raume für bie Buschauer und Juhörer und ben Raumlichfeiten für bie Auftretenben 1).

Letterer find wiederum zwei: Die Orcheftra im weiteren Sinne bes Wortes und bas Scenenges baube.

Diefes bestand ebenfalls aus zwei Abtheilungen: ber Bubne, nebst bem unter berselben befindlichen Raume, und bem Raume ober ben Raumen in ber Rabe ber

Much die Orchestra im weiteren Sinne des Wortes, welche auch die Namen zararouh 2), olyua 3) und zaulorga 4) sührte, zersiel dei Gelegenheit von dramatischen Aussührungen in zwei Abtheilungen: die Thomele oder

191) tirmon. Doscript. X, 4, 1: Στάδια δὲ ἐκ Χαιρωνείας είποιν ἐς Πανοπέας είστι δὲ πόλις Φωκέων, εἰγε ὁνομάσαι εις πάλιν και τούτους, οἰς γε οὐκ ἀρχεία, οὐ γυμνέσιόν ἐστιν οὐ θέατρον, οὐκ ἀγορὰν ἔχουσιν, οὐχ θόωρ κατερχόμενον ἐς κερίνην καλ. Bergl, başu Aristid. Or. XLII. T. I. p. 791. Dind. (oben & 161. Nbjöm. I. Ann. 14).

132) Dicaearch. Fragm. βίαν 'Κλλάδος p. 194. ed. Μ. Μιτα — Fragm. Histor. Gr. ed. ('. Mueller. Vol. II. p. 260 (ber p. 232 genetat ift, bas Bruch; βιάς από ben Begafleibes μπάθημήθητα): καὶ τοῖς κοινοῖς δὲ ἡ (Χαλκιδίων) πόλις διαφόρως κατεσενώσσται, γυμνασίοις, αισιαίς, ἐεροῖς, θεάτροις, γραφαίς, ἀνδριάσι, τὴ τ' ἀγορὰ κειμένη πρὸς τὰς τὰν ἐργασιών χρείας ἀνυπερβλίτως.

1) Dieje 3meitheilung bes griechischen Theatere findet fic auch bei technischen Schriftfellern bes Alterthums, wie mir unten 316. Anut. 69 feben werben. 2) Bergl. Lox. rhotor. in Hokker. Anned. p. 270, 21 seq.: κατατομή ή δρχήστρα ή νύν σίγμα, η μέρος τι του θεάτρου κατατομή η όρχηστοα ή νύν σίγμα, η μέρος τι του θεάτρου κατετμήθη, έπεί εν δρεί κα-σομοθασται, η κατά το συμβερηκός ο τόπος ούτω καλείται, η ελ υψυ λεγόμενου διάζωμα. Phot. Lex. p. 143, 32: κατα-συμήν οι μέν την όρχηστραν, οι δε μέρος τι του θεάτρου. Την Mort beseichnet by Sicheltra als Abjanitt von bem Anjahaner. 3) Bergl. Bekker. Aneed. p. 270, 21 (in finm. 5), p. 1806, 16 (in Unm. 5) und Phot. p. 351, 16 seq. (in Anm. 5). bebarf faum ber Bemerfung, bag brefe, wie aus ber erfte angeführten Stelle erbellt, erft in fpateren Beiten vorfommenbe Bereichnung von ber form bes Sigma lunatum C berribrt; wet aber barfte barauf aufmertfam ju machen fein, bag ber Rame onen gang freien, leeren Raum inmitten bes Umriffes bes Balbbeide was ja auch Die Drobeftra mar, wenn nicht Aufführungen, brandifte, flatthatten, past Auf rob Grarpow ro m mit Bhoties (S. 175, Abicon, I. Anm. 30) Drieben imme ber Rame eigne nie übertragen gu fein, weil De bei fulltreifee burch bie concentrifch berumlaufenben E BUT.

m bie Ibeile bes Theatere von ber hinterbie jum Buichauerraum bin auferorbentlich mann Grammatifere bei Guibas, im litym. m. bie Orcheftra im engeren Sinne bes Bortes und ben Theil bes Fußbobens ber Orcheftra im weiteren Sinne, welcher nicht mit ber bem Buhnengebaube zus nachft belegenen Thomele beset war.

Diefe war ein holggeruft, ber eigentliche Tangplas

(p. 743) und bei Favorinus s. v. охуру, welche wir hier geben, indem wir den Text bei Suidas ju Grunde legen und die Abweis chungen im Etym. m. und bei bem faft gang mit biefem überein-ftimmenben Favorinus in Rlammern beifegen: Enper cores μέση θύρα του θεάτρου παρασκήνια (περισκήνια) δε τὰ Ενθεν και ξωθεω (ξυφοθεω) της μέσης θύφας (περισκήσια) σε τα εμφων και ξωθεω (ξυφοθεω) της μέσης θύφας (χαλκά κάλκεγγα), ζετα είνα σαθεστεύου είκω (οκήνη ή), μετά την οκήνη εξων το τρως ό ξα (Εατοι.: τρωσς ξα) σανίδως ξανικό το τρωσός και το τρωσός το Εξανικό τρωσός τα επικήνη μετοι ο τρωσός το Εξανικό τρωσός το Εξωνικό το Εξωνικό το Εξωνικό Εξων Εξωνικό Εξωνικό Εξων Εξωνικό Εξωνικό Εξωνικό Εξωνικό Εξωνικό Εξων Εξων μετά την δρχήστραν βωμός (ην) του Διονύσου (τετράγωνον οίποδόμημα πενόν έπι του μέσου), ός (δ) καλείται Φυμέλη, παρά (Fucor.: πρός) το θύειν: μετά δε την Φυμέλην ή πονίστρα (ὀρχήστρα), τουτέστι τὸ κάτω έδαφος του θεάτρου. hiernach folgen alfo unmittelbar auf einander ounen, dezhorea (b. i. loyecov, f. unten Anm. 108 u. 139), Boueln, xorlorgac. Bas bie lette anbetrifft, fo munbert fich A. B. v. Schlegel (Ueber bie fcen. Anordn, bes griech. Theaters, in ben Borlef. über bramat. Kunft und Litteratur, britte Ausg., bef. von E. Boding, Th. I. Leirzig 1846. S. 277), daß "bie Koniftra nichts Anderes" fein solle, als der von den Sigreihen umfaßte halbfreis, den Griechen und Romer gleichermagen Orcheftra genannt haben. Allein" fant er fort - "ba ber rermorrene Compilator" - er meint Suibae, Die beiben anberen Lerifographen hat er gar nicht berude fichtigt - "fich biefes Bort fcon vorweggenommen hatte, mußte er bier ein ber Suche frembes aufgreifen." Bei Snibas begiebt Ach der Ausbruck noviorper nur auf ben Raum hinter ber Ovueln (ben Ctanbpunft auf ber Bubne genommen); er bebeutet bie bintere Abtheilung ber Orcheftra im weiteren Ginne bes Bortes, nicht aber, wie Brisiche (Disput. de Thymele in Theatris Attic. III. im Index Lect. in Acad. Rostoch. per Sem. aest. MDCCCXXXVIII. habend, p. 2) meint; imum pavimentum primae caveae (The προεδοίας), indem er rov dearpov herfommlicherweise irrthumlich auf ben Buichauerraum beuter. Daber fteht auch im Etym. m. und bei gaverinue dernerea, mas nur infofern unpaffenb ift. ale biefee Bort fcon vorber in einer gang anberen Bebeutung gebraucht ift. Wenn bagegen Suitae ten Auebrud novioroa feste ober beis bebielt, fo ift bae febr paffenb. Ge liegt allerbinge auf ber Sanb. bağ tir noviorga im Allgemeinen und eigentlich nichts Anberes fein tann ale bie gange Orcheftra im weiteren Sinne bes Bortes, Die Orchenra, wie fie fich ausnahm, wenn feine bramatifchen Anfführungen ftattbatten. Bie fam nun biefelbe gu bem Ramen novioroa, wie fonnte Diefer Rame noch in fpateren Beiten gebraucht werben, in welchen jener gange Raum ohne 3meifel einen ges pflafterten Boben batte? Ge gibt zwei Antworten auf biefe Fragen. In ben erften Anfangen ber Eragobie unb Romobie, ale ber Chor nich um ben brennenden Altar bewegte, wirb bas auf bem foges nannten gewachienen Boben geschehen fein. Damals war alfo bie Ordentra in ber That eine novierpa. So vermutblich auch noch, ale bie erden bolgernen Theater errichtet murben. Grater murbe bann felbit fur gan; andere Berbaltniffe bie urfrrungliche Bezeich. nung beibebalten, wie bas auch fonft in Betreff technifcher Ausbrude fur bae Theater ber fall ift. Diefe Erflarung habe ich icon in ber Schrift über Die Thomele G. 9 gegeben mit Beis Rimmung G. ftr. Bermann'e. Da aber, wie foon Schlegel bemerfte, noviorea febr mobl gang gleichbebentent fein fann mit bem lateinifden arena, fo bat es wel noch mehr Babriceinlich: feit, wenn man annimmt, bag bas Bort feit jener Beit, ba man in Griedenland Glabiatorenfpiele u. bergl. in ben Theatern gab, für bie Ordeitra im weiteren Ginne bee Bortes auffam, weil bieje eben bie arena mar. - Bebentet nicht bas Bert fundus in ber unten 6. 30), in finm. 144 berudnichtigten Inidrift von Cornnium baffelbe, mus unjere Berufvgrapben mit ro narm idagog meinen?

fraglich 122). Dagegen läßt sich an einem anderen Orte ber Landschaft Elis ein kleines Theater nachweisen 183).

erbaut fei, ift ebenso wenig zu ermitteln, als wo es gelegen haben möge. Das alte "lag gewiß am Abhange bes Burghügels" (Curtius, Belop. II. S. 31).

122) Bas Olympia anbetrifft, so glaubte Fauvel, Analyse des Cartes de la Grèce, Voy. du jeune Anacharsis Vol. I. p. 6 hier ein Theater entbeckt zu haben. Dagegen leugnete Leake, Morea Vol. I. p. 33 sog. bas Borhandenfein eines Theaters zu Olympia, vol. 1. p. 30 sog. vas Bornanvenjein eines Abeaters zu Olympia, weil nur Aenophon (Hist. Gr. VII, 4, 31) bavon fpreche, Pausfanias aber barüber schweige. Leak's Ansicht, daß Beatrow bei Tenophon falsch sei, befraftigt Belder, Griech. Trag. III. 6. 1284. Anm. 103, durch die Stelle Philostr. Vit. Apollon. V, 7. p. 88, 1 sog. Kays., wo es in Beziehung auf Nevo heißt: τραγφδίαν δ' ἐπαγγείλαι και κιθαρφδίαν ἀνδράσιν, οις μήτε Θέατρόν ἐστι μήτε σκηνή πρὸς τὰ τοιαῦτα, στάδιον δὲ αὐτοpode nal γυμνά πάντα, τον δε νικάν — τί φήσεις; vergl. auch M. h. E. Meier in ber Sall. allg. Enchtlop. III, 3. S. 302, Olymp. Spiele §. 7. B. Dagegen meinte Curtius, Belop. II. S. 112. Anm. 68, Bhiloftratos wolle nicht fagen, daß gu Olympia überall fein Theater, sondern nur, daß das dortige Theater fein zu Tragodien und musikalischen Agonen eingerichtetes sei. Für bieses Theater ift es, wie er S. 67 bemerkt, "taum möglich, in ber Altis einen anbern Plat aussindig zu machen, als am füblichen Abhange bes Kronions westlich von ber Platform ber Abefauren, wo man auch einen rundlichen Ausschnitt wahrzu-nehmen glaubt," vergl. ben Blan von Olympia auf Taf. II. Inbeffen zweisle ich an ber Julassteit jener Auffassung ber Stelle bes Philostratos. Bu berselben Zeit, in ben Peloponnesiaca, London 1846. p. 87 sog., hat Leafe selbst seine Meinung zum Theil geanbert. Es sei, sagte er nun, nicht wahrscheinlich, daß bei Lenophon eine Berschreibung des Bortes oradlov in Deargov flattgefunden habe; da somit das Theater durch diesen Schriftsteller bezeugt werbe, ber lange in ber Rabe von Olympia geleht habe, fei baffelbe für beffen Zeiten anzunehmen. Aber auch auf bas Schweigen bes Baufanias habe man Gewicht zu legen. Bu ber Zeit bes Beriegeten habe bas Gebaube nicht mehr bestanben, weil in ber 3wischenzeit auch bie Aufführungen, für welche es bestimmt gewefen fei, aufgehort hatten. Das Theater ber Beit Ecnophon's fest er an bem westlichen Abhange bes Mons Cronius an. An bem, was hier neu vorgebracht wirb, ift nur die Anficht annehms bar, bag, wenn ein Theater bestand, biefes am Abhange bes Rronion belegen war. Diefe Lage icheint aber in teiner Beise zu ber bei Zenophon bem Deargor gegebenen zu paffen, und bas ift ein neuer Grund gegen bie Richtigfeit ber hergebrachten Schreibart. Bie Leafe bagu fommt, feine andere Berfchreibung bes Beargov als bie in oradiov als möglich ju betrachten, ift gerabezu unbegreislich. Bei Tenophon heißt es: έπει μέντοι κατεδίωξαν είς τὸ μεταξύ τοῦ βουλευτηρίου και τοῦ τῆς Έστίας ίεροῦ και τοῦ πρὸς ταῦτα προσήκοντος θεάτρου, ἐμάχοντο μέν οὐδεν ήττον και εώθουν πρός τον βωμόν, από μέντοι των στοών τε καί του βουλευτηρίου και του μεγάλου ναου βαλλόμενοι και έν τῷ ἰσοπέδφ μαχόμενοι, ἀποθνήσκουσιν. Inwiefern fann von bem Theater gefagt werben, bag es ju bem Buleuterion und bem heftiaheiligihume gehorte? Sollte etwa Beaclov ju ichreiben fein? Ein soldes Geaquor kennen wir aus Pindar. Nem. III, 122 (70. Bergk.) bei bem Tempel bes Apollon Pythios auf Aegina. Die Theorien nach Olympia werben burch Plutarch. Demotr. XI. ausbrudlich bezeugt. Die borifche Form, weil bas Bort als Nomen proprium betrachtet wirb. Es barf nicht Bunber nehmen, wenn man fich herbeiließ, fur Rero's Auftreten, welches auch burch Philostr. V. Ap. IV, 24. p. 74, 30 seq. Kays. bezeugt wird, einen temporaren Bau mit großen Koften berzuftellen; boch konnte man felbst mit einer Bubne, bie im Stabium ober Hippobrom errichtet war, abkommen.

123) Durch bie Ueberbleibsel innerhalb einer Afropolis, welche Leake, Morea Vol. II. p. 82 (ber S. 83 einen Holzschnitt ber Ueberbleibsel und eine genauere Beschreibung bes

Ueber das Alter des Theaters zu Batra in Achaia gibt Bausanias' Erwähnung 124) nicht einmal so viel Ausfunft; inzwischen gehört auch dieses sicherlich der Zeit der griechischen Selbständigseit an, aus der ebenfalls das schöne Odeum 124a) stammt. Das dem Bernehmen nach zum großen Theil erhaltene Theater von Bura 125) fann natürlich erst nach 373 errichtet sein, datirt aber wahrsscheinlich später.

Das Theater zu Sikpon, beffen Ruinen auf einen sehr bedeutenden Bau schließen lassen, ift, wenigstens dem größeren Theile nach, der Zeit kurz nach dem Jahre 303 v. Chr. zuzuschreiben 126).

Bann die durch das Alter ihres Dionyfischen Festspiels nicht weniger als Sikvon bekannte Stadt Philius ihr von Bausanias erwähntes Theater, dessen Stätte noch jest erkennbar ift, erhielt, ist nicht mit Sicherheit

auszumachen 127).

Auf ben Inseln bes ionischen Meeres find uns stehende Theater weber durch ausdrückliche Erwähnung bei den Schriftstellern, noch durch Ueberbleibsel an Ort und Stelle bekannt. Dagegen sehlt es keineswegs an Anzeichen, welche auch hier das Borhandensein solcher Gebäude so gut wie sicher stellen, namentlich auf Rythera 128), Leukas 129) und Korkyra 130).

Bie verbreitet ju Baufanias' Beit bie Theater in Griechenland waren, zeigt ber Umftanb, bag berfelbe bie

Theaters gibt) auf bie Stabt Thmpanea, Ros, Reif. und Reiserouten S. 104 fg., richtiger auf bie Stabt Epion (ober Aipion)
feeicht

124) Gr. Descr. VII, 20, 5 g. E. und 21, 2. 1244) Bergi. Pausan. VII, 20, 3: "Exerai de ris avoçãs ro odeior, nal Απόλλων ενταύθα άνάκειται θέας άξιος εποιήθη δε άπο λαφύρων, ήνίκα έπι τον στρατον των Γαλατών οι Πατρείς ήμυναν Λίτωλοις Αχαιών μόνοι πεκόσμηται δε και ές τὰ άλλα τὸ ἀδείον άξιολογάτατα τῶν ἐν Ελλησι, πλήν γε δή τοῦ Αθήνησι (bes von Gerobes Attifus gestifteten Obeions ber Regilla). Dag bie beachtenewerthe, ihrer Beit und Beranlaffung nach mit bem unmittelbaren Driginal bes Apollou vom Belvebere gufammens guftellenbe Statue nicht vor bem Obeion geftanben habe (Curtius, Beloponnefos I. S. 446), fcheint mir nach ben Borten bes Beriegeten burchaus mahricheinlich, obgleich auch in biefem Falle auf ein hoberes Alter bes Baues als bas ber Statue ju schließen fein wurde. Chanbler (Trav. in Groece p. 277) bemerfte, bag unter bem Saufe bes englischen Consuls ju Batras Ueberbleibsel entweder vom Theater ober vom Obeion vorhanben seien. 125) Entbedt von Bietty, einem Mitgliebe ber frang. wiffenfch. Expedition in Morea, nach dem Tübing. Runftbl. 1832. S. 87. 126) Bergl. Theatergeb. S. 7 3. Taf. I. n. 24, Wheler p. 446, Eurtins, Belop. II. S. 490 fg., Bischer, Erinner. und Eindr. S. 275, Belder, Tageb. II. S. 302 fg. Dionyfische Techniten (Kitharspieler) zu Arat's Zeit in Sikon am Feste der Soteria thätig (Putarch. Arst. LIII). 127) Bergl. Pausan. II, 13, 3, und über bie Spuren am Boben Curtius a. a. D. S. 473. Dionyfiches Fest fpiel zu Sithon und Phliue: Belder, Rachtrag ju ber Mefchpl. priet zu Siegon und Philus: Weiter, Rachtrag zu der Aelchl. Trilog. S. 234 fg. 128) Dionhfische Techniten besuchen Rythera: Aelian. Var. Hist. XI, 19. 129) Kefte in Leufas: herm ann, Lehrb. d. gottesb. Alterth. §. 64. Anm. 16. 130) hier bestand sicherlich schon ein Theater, als die im Corp. Inscr. Gr. n. 1845 befannt gemachte, auf Dionhsten und ihre Feier burch brei Auleten, brei Tragoben und brei Romoben lautenbe Infchrift abgefaßt murbe, welche nach Bodh aus bem 2. ober 3. Jahrhunbert v. Chr. fammt.

The state of the s

Service State of the Control of the

.

4. vierehmer werd. Die logien Borte besagen rieffen die inter swisse bied inte altarförmige vollag. I a verfeden ist, iondern is find binguges in insademien dus tal der Mitte der Thomase die vollagen beginnen durcht die int Opferberd int seinemme durcht international durcht verfand, was ber insademie

ant chen Gere a ererein berga Matterba. 6 Berteiten, in ben mage Stelle Bunt. EAVERNEL . Extract. to his Section of Proceeds to to games and the contract that the man of its He the springer was the second to the gen frechten der inn nicht in Traest in der and the second of the Comment water bei marting in the give the in Smile and Desire in additional to property in the contract in THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY. A NAME OF STREET PERSONS TRACKS . One a court out toward tit , north district these 32003 AND IN COLUMN TO DESCRIPT -- '22% ar Barre in Er in in in Stein . 271: and a depote the .... 32 J Sev of Limit 1.14 41 7 <u>...</u>. .1. . 12-4-17 THE STATE OF Jr 7421 :17:02 .22 :-

The second of th

The same of the same of the same

in Betreff ber bramatischen Thymele aber schon beshalb nicht ftatthaben burfte, weil ein folder auf ihrer Mitte befindlicher Gegenstand den Bewegungen eines zogos re-Teapwos hinderlich gewesen sein wurde. Auch die Rotizen über bie Thomele bes Theaters als urfprung-Tiche τράπεζα fennzeichnen jene als ein bem beiligen Dienft bee Dionnfos angehörenbes, vierfüßiges, alfo auch vierediges, Solggeruft mit freier Oberflache. Bei biefer τράπεξα ift aber nicht an eine Anrichte ju benten, wie bas einige Berichterftatter über Dieselbe nicht ohne augenfällig irrthumliche Ramenableitung gethan haben. Gleichwie ber βωμός nur δυμέλη hieß από του θύειν, fonnte auch unter einer als θυμέλη bezeichneten τράπεζα nur ein eigentlicher Opfertisch verfanden werden, der ja auch aus griechischem Brauch aur Genuge befannt ift 17). Faßt man nun jene Trabeza in biefem Sinne, fo fleben die betreffenden Rotizen feinesweges im Gegenfat gegen bie über ben elebe ober bie Anrichte. Allein man wird schwerlich beibe so vereinigen burfen, bag man annimmt, aus bem Eleos fei bie Buhne ber Schauspieler hervorgegangen, aus ber Trapega aber die ber Choreuten. Die Angabe über ben Cleos bezieht fich ohne 3weifel auf ben tyflischen Chor. aus welchem die Tragodie hervorging. Bezüglich ber Rotizen über die Traveza findet bas aber offenbar nicht fatt. Sie konnten hochstens auf die Ursprunge ber Romobie paffen. In Betreff ber Tragobie burfte man ihnen nur bann Berudfichtigung ichenten, wenn zugegeben wurde, daß unter ber θυμέλη als τράπεζα von Saus aus der vieredige Untersat, auf dem der vom totlischen Chor umtangte Opferherd ftand, gemeint fei. Erflart uns boch jene τράπεζα auch nicht, wie die Thymele des Theaters als  $\beta \omega \mu \dot{o} \varsigma \tau o \tilde{v}$  Διονύσου angesehen werden fonnte, wenn wir nicht etwa annehmen wollen, bag bas Bort βωμός nicht im eigentlichen Sinne, fondern in ber Bedeutung von suggestus ju faffen fei. Um jenes au begreifen, muß man auf ben tyflischen Chor gurud-

geben. Rachbem biefer zuerft auf bem blos geebneten Boden bes Beiligthums ben Altar umtangt hatte, wurde fpater ein eigener holzerner Tangboben fur ihn aufgeschlagen und ber Altar auf beffen Mitte gefest. Diefer Bau fonnte mit vollem Rechte Bouds im eigentlichen Sinne genannt werben. Bon bem tyflifchen Chore ging bann bas Geruft auf ben bramatifchen, junachft auf ben tragischen, über, aber fo, baß ber Opferherb von ber Mitte verschwand. Daß auch bei bramatischen Aufführungen in der immerdar als eigentliches Beiligthum bes Dionufos betrachteten 18) Orcheftra bem im Bilbe anwesenden Gotte Opfer bargebracht wurden, fteht feft 19); nicht aber, ob Bild und Opferherd babei auf ber Thys mele, nämlich am Ende berfelben, in ber Rabe ber unterften Sigreihe aufgestellt maren, ober vielmehr auf bem Außboden der Orchestra im weiteren Sinne des Wortes, amifchen ber Thymele und bem Bufchauerraume. Wenn nun auch bas lettere ber Fall gewesen sein follte worüber anderewo genauer zu sprechen sein wirb -, fo fonnte boch bas vieredige Tanggeruft, bas bei bithy= rambischen Aufführungen nicht aufhörte, Die Stelle bes Bouds zu vertreten, auch für die dramatischen, nament-

18) Siehe oben S. 165. Abichn. I. Ann. 44. man ju Athen noch in fpaterer Beit bei Belegenheit von Auffub: rungen ein Dionpfoebilb, ohne 3meifel bas Gultusbilb bes Gleuthereus, in die Orcheftra bes Theaters ftellte und bemfelben bort Eranfopfer barbrachte, wiffen wir icon lange burch bie auf Glabiatorenfpiele bezüglichen Stellen Dio Chrysost. Orat. XXXI. §. 121. p. 401. Emper, ober Vol. I. p. 386. ed L. Dind.: 'Αθηναϊοι δε έν τῷ θεάτρφ θεῶνται τὴν καλὴν ταύτην θέαν ὑπ' αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν, οὐ τὸν Διόνυσον ἐπὶ τὴν ὁρχήστραν τιθέασιν. ἄστε πολλάκις ἐν αὐτοῖς τινα σφάττεσθαι ορχηστοιν τιστασιν αυτε πολιακίς εν αυτοίς τινα σφαττεσσαί τοις δρόνοις, οδ τον Ιεροφάντην και τοις άλλονς Ιερες όνάγκη καθίζειν, und Philostr. Vit. Apollon. IV, 22. p. 74, 8 seq. Kayser.: σύ δὲ, Διόνυσε, μετὰ τοιοῦτον αίμα ἐς τὸ θέατρον φοιτᾶφ, κάκεῖ σοι σπένδον οἱ σφοὶ Αθηναῖοι. Das hereinbringen bes Dionpfosbilbes in bas Theater, bas Dionhfische zu Athen und im Biraeus, vor den gewöhnlichen Aufführungen ift bann auch burch neulich aufgefundene Inschriften bezeugt, vergl. Rusopulos' Eonu. agz. n. 4097, 10, 4098, 11 seq.
(s. oben S. 173. Abschn. II. Anm. 11) u. 75, 4107, 15, nebst A. Mommfen, heortol. S. 331. Anm. \*\* u. S. 392 (der nur nicht an bas "Schaubilb bes Alfamenes" hatte benten follen, fonft aber richtig bemerft, baß, wenn auch bie Infchriften fpaterer Beit angehoren, boch bie in Rebe ftebenbe Sache auf altem Brauch beruhe). Bon Trantopfern, bie vor bem berühmten Bettfampfe gwischen Aeschylos und bem jungen Sophofles im Dionyfischen Theater zu Athen, ficherlich in ber Orcheftra beffelben, bem Gotte burch Rimon bargebracht feien, berichtet Plutarch. Cim. VIII.: Κίμων μετά των στρατηγών προελθών είς τὸ θέατρον έποιήσατο τῷ θεῷ τὰς νενομισμένας σπονδάς. — Daß bas Dionpfoebilb in ber Rabe ber unterften Sigreihe, ber fogenannten Broedrie, gestanden habe, ift von mir ichon im Philologus XVIII. S. 748 fg. (wo ich auch auf bie bis babin nicht gehorig berude fichtigten Stellen bes Dion und Philostratos aufmerffam machte) aus den Borten Aristoph. Eqq. v. 536: θεᾶσθαι παρὰ τῷ Διοννίσω, nachgewiesen, die sich ohne Zweisel auf die Broedrie beziehen. Ich sehe erst jest, daß schon Fritzsche, De Thymele in Theatris Att. Disp. III, Ind. Lect. in Acad. Rostoch. per Som. aest. A. MDCCCXXXVII, habend. p. 3 seq. die Stelle bes Aristophanes im Besentlichen richtig beutete, nur bag er meinte: Bacchum ipsum pro ara Bucchi nominatum esse, und es für verwegene Kühnheit hielt, anzunehmen: praeter aram statuam quoque hujus dei in orchestra positam fuisse.

<sup>17)</sup> Θυμέλη zur Bezeichnung bes βωμός: Hesych. Θυμέλαι οἱ βωμοί, und vollständiger: Θυμέλη οῦτως έλεγον ἀπό τῆς Βυηλῆς τὸν βωμόν, οἱ δὲ τὸ ἐπίπυρον, ἐφ' οδ ἐπιθύουσειν, Βchol. ad Lucian. De Saltat. c. 76. T. V. p. 327. ed. Lehm.: Βυμέλη, ὁ βωμός, ἀπὸ τοῦ θύειν · Θυμελιη (Θυμελική Fritzsche, De Thym. in Theatr. Att. II. p. 4) δὲ αὐλητική, Cramer. An. Graec. e cod. mscr. bibl. Oxon. T. II. p. 449: Θυμέλαι οἱ βωμοί, ἀπὸ τοῦ θύεσθαι ἢ τίθεσθαι, Ετγm. Gudian. p. 266, 44 seq.: Θυμέλαι · τράπεξαι, ὀρχήσεις · Alσχύλος τοὺς βωμούς λίγει, ἀπὸ τοῦ θέσθαι (idir. θύεσθαι) ἢ ἀπὸ τοῦ τίθεσθαι Βεσιλ. Aesch. Suppl. 654. Wellauer., υση ben Tragistern außerbem besonbers Euripides, namentlich Suppl. 65: ὁσίως οὐχ, ὑπ' ἀνάγκας δὲ προπίπτουσα προςαιτοῦσ' ἔμολον δεξιπύρους θεῶν θυμέλας. — Der Gebrauch bes Bortes θυμέλη in ber Bedeutung υση τράπεξα, ben ber oben in Anm. 13 angeführte Cyrill. op. Albert. 1. c. noch in einer anberen Glosse berüdsigt, wird im Etym. Gud. a. a. D. an erster Stelle erwähnt. Nach ihm ift θυμέλη wesentlich basselbe, was bie τράπεξα πέμματα έχουσα, ἢ θεωρίς ἀνομάζετο ἢ θυωρίς, welche wir burch Pollux IV, 123 als auch auf ber Βühne vorsommend sennen sernen. Mest über biese θυωρίς in ben Ann. d. Inst. di Corrisp. arch. Vol. ΧΧΧΙ. p. 375. Βοη bem Desertische sür bie Götter ist bas Βοτι θυμέλη auf ben Speisetisch Mexander's bes Großen bei Plutarch. Alex. c. LXVII. übertragen.

für Choreuten und Musiker und Andere erwähnt und zugleich als βωμός, specieller als βωμός τοῦ Διονύσου, aber dabei als vierediger Bau, der auf der Mitte leer

θυμέλη, σανίδωμα ἐπίπεδον, ficher Isidor. Etym. XVIII, 47: Thymelici autem erant musici scenici, qui in organis et lyris et citharis praecinebant. Et dicti thymelici, quod olim in orchestra stantes cantabant super pulpitum, quod thymele vocabatur. Bergl, außerbem Ex Charis. Arte gramm, Excerpt. in Grammat. lat. ex rec. H. Keil. Vol. I. Fasc. II. p. 552, 18 seq.: pulpitus, Ountin, Glossar. Philoxen. ed. Vulc. p. 176: pulpitus et pluteus, δυμέλη, auch Labbei Glossar., wo p. 91 hinjugefügt wird: Ovueln wlolov, plutoum, obgleich biefe Erflarungen ebenfowol auf bas Logeion ober Profcenium als pulpitum paffen, worüber unten Anm. 140. Benn Vieruv. V, 6, 7. Schn. pulpita im Binralis ermahnt, fo bachte er babei weber an bie Thymele bes griechischen Theaters, noch an ein Geruft für Tänger in ber Orcheftra (vergl. etwa Polyb. XXX, 13, 4, unten in Ann. 69). Enblich find noch zu erwähnen Phrynich. Ecl. p. 163. Lobeck. (f. oben Ann. 5) und Thomas Magist. p. 179. ed. Ritschl.: Θυμέλην οι άρχαῖοι άντι τοῦ θυσίαν έτίθουν, οί δ' θστερον έπι τοῦ τόπου τοῦ έν τῷ θεάτρω, ἐφ' ῷ αὐληταὶ καὶ κιθαρφδοί καὶ ἄλλοι τινὲς ἀγανίζονται μουσικήν· ἄλλοι δὲ είδος μουσικής τὴν θυμέλην λέγουσι. — Als ber altefte Ge-wahremann für ben Gebranch bes Bortes θυμέλη von bem hols gerufte für Chorenten und Mufifer in ber Orcheftra ift und bestannt Bratinas bei Athen. XIV, 8. p. 617. c.: Πρατίνας δε δ Φλιάσιος, αύλητων και χορευτών μισθοφόρων κατεχόντων τὰς ὀρχήστρας, άγανακτείν τινὰς έπλ τῷ τοὺς αὐλητὰς μή χήματος: τίς ὁ θύρυβος δδε; τί τάδε τὰ χορεύματα; τίς θβοις ξμολεν έπλ Διονυσιάδα πολυπάταγα θυμέλαν; — Später finden wir jenen Gebrauch von Ovueln in einem Epigramme ber Balatinischen Anthologie Tom. I. p. 312. n. 21. ed. Jacobs: er Buttliget nat er enpeger, und in bem ber Bafilla gewide meten (f. oben S. 171. Abichn. I. Ann. 131), dofar garriessar ένι σκηναϊσι λαβούση παντοίης άφετης έν μείμοις, είτα χοροϊσι πολλάκις έν θυμέλαις, fowie in Justinian. Novella CV. de Consulibus: εί γὰρ τοῦτο ἐπινενόηται διὰ τὸ τὰς θέας πρὸς φυχαγωγίαν άγειν του δήμου, αύται δὲ ήμῦν ορίζονται είς τε Ικποδρομίαν, είς τε τὰς τῶν θηρίων θέας τε καὶ ἀναιρέσεις, ual τὰς ἐπὶ τῆς συηνῆς τε καὶ θυμέλης ἡδυκαθείας, οὐδενὸς τούτων ὁ ἡμέτερος ἀκοστερηθήσεται δῆμος, und weiter: καὶ πέμπτην τε ποινόει πρόοδον την έπι το θέατρον άγουσαν, ην δη πόρνας καλούσιν, ένθα τοις έπι στηνής γελωτοποιοίς έσται χώρα τραγφδοίς τε και τοις έπι της θυμέλης χοροίς, θεάμασι τε παντοδαποίς και άκούσμασιν άνεφγμένον έστι το θέατρον, ferner bei bem Scholiaften ju Ariftophanes' Frieden Be. 735 und bei Suidas u. b. B.: 'Pafdovyot: hoar de ent eng Douelng φαβδοφόροι τινές, οι της εθνοσμίας έμελοντο τών θεατών, jowie bei Ulpian. ad Demosth. in Mid. p. 532. Rsk.: Έκελευε γάφ ὁ νόμος τους ξένους προςκαλείν προς του άρχοντα, τους δὶ ἀτίμους ἐπιλαμβάνεσθαι τῆς χειφός καὶ ἐξάγειν ἐπ τῆς θυμέλης (wenighens wenn man bei biefem bie gehörige Genauigfeit und Runbe voraussegen barf; es ift namlich von Choreuten bie Rebe, und biefe traten ju Demofthenes' Beit nur auf ber Thomele in ber Orcheftra auf). Auch eine Stelle aus Eupolis' Bapten fann, wenn auch nur mittelbar, fo boch mit Sicherheit für ben Umftanb veranschlagt werben, baß bie Stelle, wo ber Chor ber Komobie tauste und sang, sn ber Zeit jenes Komiters Boueln, hieß. Die Stelle wird in den Schol. ad Aristid. T. III. p. 444. ed. Dind. und in Cramer. Anecd. Paris. Vol. I. p. 7 angeführt, bort mit ben Borten: Barre pe er Bouelyour, eya de se κύμασι πόντου βαπτίζων δλέσω νάμασι πικροτάτοις, hier fo: Βάπτε με σύ θυμέλαις, έγω δέ σε άλμυφοις θδασι κατακλύσω. Man hat verbeffert: Bάπτες μ' έν θυμέλησω, ober: Báπτε με σύ θυμέλησω. Sicherlich ift δυμέλαι von bem Bortrage des auf der ift, bezeichnet wird. Die letten Worte besagen nicht etwa, daß unter βωμός blos eine altarförmige Ershöhung 16) zu verstehen sei, sondern sie sind hinzugefügt, um anzubeuten, daß auf der Nitte der Thymele des Theaters, obgleich diese als Altar galt, bei Gelegenheit von dramatischen Aufführungen sich ein Opserherd oder eine Feuerstelle (ἐκλκυφον) nicht besand, was dei den βωμολ mit größerem, vieredigem Unterbau statthatte,

Thymele befindlichen Chore ju verfteben; vergl. Plutarch. Galb. XIV. Θυμέλην ή τραγφδίαν, bie oben angef. Stelle Thom. Mag. p. 179. Ritschl. a. E u. Herod. Epimerism. p. 61. ed. Boissonnad.: Θυμέλη ή τερχνή φόή, und ben Gebrauch von Ovuelau in bem Sinne von δρχήσεις nach Cyrill. Lex. Mecr. bei Alberti ad Hesych. I. p. 1743, und Etym. Gudian. p. 266, 44 (oben in Anm. 13). Fur die Beit bes Eupolis aber fann unter ber Boueln, auf welcher ber Chor auftrat, nur die holgerne Buhne in der Orcheftra vers standen werden. Bermuthlich gilt Gleiches von der Stelle des Dichters bei Hephaest. p. 75, 13. ed. Gaisford.: Ovuelenar Wundung geloggorws els kar. Auch Strad. X, 9. p. 468. Casaub: των μουσικών είς ήδυκαθείας τρεκόντων τάς τέχνας έν τοῖς συμποσίοις και θυμέλαις και σκηναίς και άλλοις τοιούτοις, fignalifirt bie von ber ourpen verschiebene Buueln ale Schanplas ber Thatigfeit ber Mufifer; ob aber bie bes Theatere im engfien Sinne bes Bortes, ift die Frage. Eine bestimmte Ovueln fur doidoi, ben Mufen geweißt, wird erwähnt in einer Inschrift von Ruidos bei Newton, Halicarnassos, Knidos and Branchidae Vol. II. P. 2. p. 747. Db ber Ausbrud Ovueln je von ber Orcheftra im weiteren Sinne bes Bortes gebraucht worben fei, bas fieht noch mehr bahin, als ob man fich bes Ansbrudes deziere mehrfach bebient habe, um jenes Beruft fur ben Chor und bie Dufifer. bebient habe, um jenes Gerüft für ben Chor und die Muster, welches man in der Regel Ovykély nannte und recht wohl als Orchestra im engeren Sinne bezeichnen konnte, speciell anzuseuten. Die oben beigebrachte Stelle d. Schol. ad Arist. T. III. p. 536. Dind. deweist gar Richts der Art. Dagegen kann Phrysnichos an der ebenfalls schon oben (Anm. 5) angef. Stelle Ecl. p. 163. Loheck. mit dozisowar immerhin jenes Brettergerüft gesmeint haben. Dann steht aber seine Borschrift, so viel wir wissen, ohne Belege da, mit Ausnahme von Hesych. s. v. Toanuai. Ueberall, wo sons das Blat dozisowar ird, bedeutet es nur im Allgemeinen den Blat, wo die Chore und Muster aufs nur im Allgemeinen ben Blat, wo bie Chore und Dufifer aufe traten, nie im Besonderen bas Geruft, auf welchem jenes Auftreten ftatthatte, vergl. junachft bie anberen Beifpiele oben in Unm. 5. Dber follte es fich nicht fo verhalten in Betreff ber Stellen Aristot. Probl. X, 25: die zi, brav agvomdasen al ορχήστραι, ήττον οί χοροί γεγώνασι»; ή διά την τραχύτητα προςπίπτουσα ή φωνή ού πρις λείον το έδαφος ήττον γίνεται μία ωστ' ελάττων; ού γὰο συνεχής, Plutarch. Non posse suav. vivi sec. Epicur., Op. II. p. 1096. B. ed. Francof.: παλ τί δήποτε αν άχυρα της όρχηστρας κατασμενασθείσης (wol: κατασκεδάση τις), η χοῦν, ὁ lαὸς τυφλοῦται; Pin. Nat. Hist. XI, 270: theatrorum orchestris scobe aut harens superjacta, devoratur (vox)? Aber wer wird glauben, bag man bas Brettergeruft für bie Chore bestreute? Belden 3wed hatte bas haben fonnen? Dagegen pußt bas Bestrenen burchaus fur ben Raum ber Orcheftra, welcher nicht mit jenem Gerufte befest war und ale Bugang fur bie Buichauer biente, weshalb Sorge getragen wurde, wenn es braugen ichmuzig war, bag ber ichone untere Boben ber Allen vor Augen liegenben Orcheftra nicht von bem an ber Fußbefleibung ber ihn Betretenben befindlichen Rothe leibe. Die von Plutarch erwähnte Blendung ber Bufchauer foll gewiß nicht als von bem Aufwirbeln ber Spreu ober bes Sanbes burd bie Bufe ber tangenben Chorenten, fonbern ale vom Binbe bers rührend gebacht werben.

16) Rach Eustath. ad Hom. II. VIII, 441. p. 722, 25 berbeutete βωμός οὐ μόνον ἐφ' ἀν ἔθνον, ἀλλα καὶ κτίσμα τε ἀπλῶς καὶ ἀνάστημα, ἐφ' οὖ ἔστι βῆναί τι καὶ τιθῆναι.

Au μετεώρου, mit Beiftimmung Bernharbn's. Eraf er bamit bas Sichtige, fo ift bei bem schol. Plat. unb Hesych. τα por έκ μετmagow zu tilgen. Dit bem Gebrauche bes Bortes όπρίβας für Das Logeion hangt eng zusammen ble in ben ibentischen Gloffen bes Phot. und Suid. beigebrachte Erflarung: τα δπερείσματα κών Eulirar Oracroar, obgleich sie nicht genau auf benselben Gegens fand geht. Bernhard irrt, wenn er zu Suid. T. II. p. 106 bes merst: ἐπερείσματα de tabulatis intelligendum, in quibus antiquitus histriones agebant. Bielmehr find bie einzelnen Bolgpfable sber Bode ju verfiehen, auf welden ber Bretterboben ber Buhnen rubte, benn an bie Geora ift ficherlich nicht mit zu benfen. Die Beziehung auf ben Bfahl ober Bod fcheint bie urfprungliche ju fein. Die bas gange Logeion wegen ber ftugenben Pfahle ober vein. Die das gange togeton negen der nugenden planie oder Bode dxolfbas hieß, so ber gange Rothurn wegen der hohen Sohlen, auf welche die Bezeichnung dxolfbas zunächst zu beziehen ist. An ben Blatonischen Gebrauch schließt sich zunächst der nur bei Timäos fignalistite von dem Gerüste, welches in dem Theater aufgestellt wurde fur bie Bolferebner, benn biefe find boch ohne 3weifel mit ben Borten of ra dyuioia Lépovres gemeint, nicht etwa bie praecones in tragoedia et comoedia, wie Frissche in der Disput.

II. de Thym. in Theatr. Att., Ind. Lect. in Acad. Rostoch.
per Semestr. hibern. A. MDCCCXXXVI habend. p. 6 annahm.

Das jene bet Zimäos überlieserte Bebeutung nicht von biesem fingirt ift, fonbern wirklich vortam, bebarf wol feiner befonberen Berficherung, wenn biefelbe auch augenscheinlich ju ber Stelle Blaten's nicht pagt. In späteren Beiten murbe dnothag auch von ber Rangel gebraucht, vergl. Bachmann. Anecd. p. 315, 28, Eustath. Opusc. p. 41, 64. p. 190, 73. p. 298, 63. Wie fam aber Timdos bagu, die Deutung auf bas Logeion, welche ihm boch befannt war, in Abrede zu fiellen? Ihm war irgendwie bekannt geworden, daß zu Blaton's Zeit eine Thymele, b. i. ein Logeion, noch nicht bestand (συμέλη οὐδέπω ήν). Diese Kunde enthielt nach unserer Neberzengung Bahrheit, nämlich insofern, als zu Athen damals noch keine ftehende Buhne vorhanden war; s. oben S. 178. Timäos bebergigte aber nicht, bag es fich bei Blaton um die Beit bramatifer Aufführungen hanbelt, fur welche ein auf holgernen Bfahlen ober Boden ruhenbes Logeion hergestellt murbe. Diefes ift bie eigentliche Bebeutung bes Bortes onoliβag. Reinesweges barf man fagen, baf biefes im Befonberen deformem istum Thespidis suggestum bezeichne, wie Frissche (De Thym. in Theatr. Att. I. p. 4) thut. Benn ber Ausbruck λογείον fich nicht vor Blutarch findet, σκρίβας aber ichon bei Blaton, fo beruht jenes wol mehr ober weniger auf Bufall. Es barf als fehr ficher angenommen werben, bag man auch Buhnen, bie auf holzernen Pfahlen ruhten, teine fteinerne vorbere Stugwand hatten — wie fie auch nach Ly-Inrgos noch haufig genng aufgeschlagen wurden — Loyeka nannte. Aber ber Umftand, bag fpater bas Bort oxolbas für bas Logeion

fo eher aufgegeben, ale es auch jur Bezeichnung anberer in ben Theatern portommenben Gegenftanbe biente. 21) Vieruv. De Arch. bebient sich zur Bezeichnung ber Bühne tegelmäßig bes Ansbrucks pulpitum, s. V, 6, 2; V, 7, 2. Sohneider. (oben in Ann. 5); V, 6, 7. Sohn und die nnten in Ann. 67 angeführte Stelle. Bergl. sonst unten Ann. 31. Ans.; Horat. Epist. II, 1, 174, Ep. ad Pison. 215. 279; Ovid. Art. Amat. I, 104, Trist. II, 517; Propert. V(IV), 1, 16; Plin. Ep. IV, 25; Juvenal. Sat. VI, 78, VII, 93; Phaedr. Fab. V, 7, 32; Donat. Fragm. de Com. von ben Mimen: qui plano pede utuntur in scens aut pulpito, etwa auch bie Erflärungen von pulpitus oben in Anm. 15.

nicht mehr vorfommt, ift ichwerlich zufällig. Es wurde, nachdem febende Buhnen mit fleinerner Stupwand aufgefommen waren, um

22) Bie bei Hesych. s. v. βημα biefes Bort burch λογείον erflart wird, fo findet fich baffelbe fur bie Bubne im engften Sinne bes Worts gebraucht in ber Inschrift vom Theater ju Jasos im Corp. Inser. Gr. n. 2681 und in ber vom Dionyfichen Theater gu Athen, vergl. 2B. Bifcher, Entbed. im Th. b. Dion. g. Ath.

logeum 23), fonft - um hier von einigen vereinzelt ober erft in späterer Zeit vorkommenben Bezeichnungen noch nicht zu reben 24) — auch σχηνή, scaena, scona, und

προσκήνιον, proscaenium, proscenium.

Der Gebrauch bes Wortes ounvir und ber mit ibm Bufammengefesten Worte, welche ju Bezeichnungen von Theilen bes Buhnengebaubes verwandt werben, ift ein fehr mannichfaltiger. Richt blos weil diejenigen, welche bisher bas Theaterwesen behandelt haben, über benfelben zu wenig unterrichten, fondern hauptsachlich weil die genauere Runde von ihm gang besonders geeignet ift, ein grundlicheres und einbringlicheres Berftanbnig bes Buhnengebaubes und Buhnenwefens ju vermitteln, bedarf er einer neuen, umfaffenben Behandlung.

Der Grundbegriff von ounvi ift junachft ber eines Schatten bietenben, bebedten Blages ober Baues 25); bann ber eines Beltes ober Bretterhaufes im Gegenfase gegen ein mit foliberem Dache und Mauern verfebenes Gebaube 26). Die Uebertragung auf bas Theater leitet man aus dem Umftanbe ber, daß die bramatifchen Aufführungen ursprunglich unter einem Baumbache ober einem Belte aus Baumzweigen ober vor einem folchen vor fich gegangen seien 27). Solche Zelte waren im

6. 52 fg., bem übrigens burchaus nicht beiguftimmen ift, wenn er fich burch ben hier gebrauchten Ausbruck βημα Θεήκρου gerabe an bie Erklarung, welche Bollur IV, 123 (f. oben Aum. 11) von ber Ovpely gibt, erinnern und ju ber Bermuthung verleiten lagt, bag in biefer Erklarung bie altere Bebeutung von δυμέλη (namlich ,, Opferaltar") und bie fpatere (nach welcher δυμέλη — λογείον) jufammengeworfen fei. Daß bie Thymele ale Buhne fur bie Choreuten ebenfo wol βήμα genannt werden fonnte wie bas Logeion, tenten evenjo wot ρημά genannt werden fonnte wie das zogeton, liegt auf der Hame pulpikum sindet sich ja in gleicher Beise für jene wie für dieses. In den dei Kramer (Anocd. Oxon. IV. p. 258) ausbewahrten Worten des Lasos, welcher έφωτηθείς τίς αθτοῦ διδάσκαλος γεγονάς εξη, το τών Αθημαίων ξοη βημα, έμφαίνων, δτι ή δια τών πραγμάτων έμπειρία πρείττων πάσης σοφιστικής διδασκαλίας έστέν, ift unter βημα zunachft eine Buhne fur tyflifche Chore, aller Babricheinlichfeit nach bie Thymele bes Dionyfichen Theaters ju Athen, gu verfteben.

23) Bergl. Hesych. 8. v. Aoyedop: à the anpre tones, kg' où brougetal déponder, Phrynick. Ecl. p. 163. Loback. (oben in Anm. 5), und Vieruv. V, 8 (7, 2. Schn., oben in Anm. 5). — Neber das Berhältniß des Ausbruckes dopedor zu dem Ausbrucke

dnolβag f. oben Anm. 20 g. G.
24) Siehe unten S. 228 fg.
25) Bergl. 3. B. Vergil. Aen. I, 164 seq.: silvis scaens coruscis desuper, horrentique atrum nemus incubat umbra, nebft Servius g. b. St. und Placidus Grammat. u. M. unten in Anm. 27. Engry = suadelor: Harpocrat. und Phot. s. v. Dunpipo de ffo Exovoio. Neber bie Ethmologie bes Borte: G. Gur: tius, Grundg. b. Griech. Etym. I. S. 187 fg.

26) Hesych. s. v. und bie Etym. Gudian. s. v. p. 503, 30 seq. erflaren σκηνήν als την άπο ξύλων ή (ober καί) περιβο-λαίων οίκίαν. Bergl. auch Eustath. ad Homer. p. 77, 42 seq.

27) Ulpian. Digest. Lib. III. Tit. 2. 5. 5: Scena est, ut Labeo definit, quae ludorum faciendorum causea quolibet loco, ubi quis consistat moveaturque spectaculum sui praebiturus, posita sit, in publico privatove, vel in vico; quo tamen loco passim homines ad spectandum admittantur. Hierzu fügt J. C. Bulengerus, De Theatro Ludisque scen., Tricass. MDCIII. p. 39 bie Angabe: Placidus Grammaticus ait, cameram hine inde compositam esse, quae umbrae loco in theatro erat, in-quo ludi actitabantur; item, scenam vocari arborum in se incubantium

bas gang aus holy war ober boch einen gebielten Boben von hols batte: pulpitum ober pulpitus 21) [f. S. 207].

fich die tragischen, in Bezng auf beren Urfprung als Mitar betrachtet werben.

Seben nun auch die Angaben über die Bouely als merprängliche roeute gang so aus wie ein Autosschedungen, gemacht, um Ramen, Bestimmung und Bestalt der Thomese des Theaters zu erstären, so unterstegt es dagegen keinem Zweisel, daß wir in dem Eleog die exten Anfänge der Bühne für die Schauspieler zu erkennen baben.

Diese entwidelte fich, als Thespis dem Chore einen besonderen Schauspieler gegenüberftellte. Dann wurden beibe Buhnen, die für den Chor und die Musiker und die Schauspielerbuhne, zwedentsprechend hergestellt und in Berbindung mit einander gebracht.

Die Schanspielerbubne wurde, je mehr die Partien der Schanspieler im Drama allmalig das Uebergewicht fiber die des Chors erlangten, defto mehr die Buhne im engiten und eigentlichsten Sinne des Wortes. Sie heißt als Holgeruft dupichus 200), als Geruft (suggestus),

20) Beral Plat. Sympos. XVII. p. 194, B: ider avegeiar με ρεγαλο<del>ηφοσίνην άναβαίνοντ</del>ος έπλ τον δυρίβαντα μετά των ύπουφετών, και βλέφαντος έναντίον τοδούτου θεάτρου, pelliorres endeigaedas savrov loyous, nebit bem Scholtaften und Henri. fame Phot. s v. ongibes: vo loyeor (Phot. loyeior) des es Phot. 6) ei reprodei speriforro reris de unlissera (milistera) resulti quan (Heych.: reris de unlissera (milistera) resulti quan (Heych.: Isrario) ol inouestul uni rà In perrages Leyever. Die Erflarung bei Herych. beginnt mit ben Borten: ei ner örer gasir, ei de äygior ngier, ällei nlipana (bie fich auch hinter ben gleich anguführenben Borten bei Buid, a. v. dugifang finben), und fahrt bann fort: uvoing de ro lopeiso u. i. m. Die Berte von zweg de an feblen bei Phot., ber ster Aparilores hinguingt: nei Marur de & gelésopos év Σομασσίο πέχρηται το συσματι. Derfelbe Phot. fury vorber, απά s. v. έπρίβας, und Swid. s. v. όπρ.: συηνή, ίδίας πάνταν rår lepártar tá zlastizá záppata, ég' ols distrutoris tás cháras, nai ra varecionara rar felirar brátear peltur maireras (Smid.: maras) ed loyelor, in or leture of epaya-doi (Smid. nech: i oi bumperul in perecipor uni eleyor). Unde lich gehört bierber mech bie Stelle Tim. Lex. Platon. p. 190 seq. Rulink. (oben S. 170) Missen. I Mann 1909. ich. (oben S. 170. Abidn. L. Anm. 127). And tiefen Stellen erhellt, daß dueifing fowol ein folgerunt jum Auftreten von Berfomen und Darautlegen von Sachen, als auch die bolgernen Stuben eines selden Gerünes bezeichnete. Blaten gebranchte bas Bort gan in dem Sinne ber aus Golg aufgeschlagenen Schausdieter gang in bem Sinne ver unv gois ungerwang. Damit ftimmt ein bufme im Dienvufchen Meater ju feiner Beit. Damit ftimmt ein Theil ber eben angeführten Grflarungen burchans überein, welcher fich gewiß auf die Stelle Blaton's bezieht, Die einzige uns erbal: tene, in welcher bas Bert in jener Bebentung vorfommt. Freilich fcheinen ju biefer Annahme bie Anfangeworte ber ibentifchen Ers flerung bei Phot. und Suid. nicht ju paffen. Aber in ihnen ftedt ofne 3meifel ein gebler. Bei Phot. wurde unfprünglich intere berditt: erabi. Hiod neinen ton felgeten ta uffer nilbe n. n. f. w. Es ift aber üderlich ju fchreiben aupri, Glios, Mac-rovog Leyovrog. Das Bert Gliog entfpricht burchans bem Borte ungeing bei Hougel. Die andridliche hinneifung auf Bieten findet fich auch in ber anderen Stelle bes Phot. Die Leri figrenden erflaren ben Gebranch bes Bortes ongiffag in ber Bes bentung von lopeior ober onne für ben eigentlichen, indem fie fich ent Blaton bernfen. And foult mangelt es im Terte biefer Erflarungen fowol als auch ber anderen nicht an Berberbuffen. Bir benden und juvorberft zu ber angabe bei bem sehol. Plat. und Bergel., bag ongistag ber das roomnelige fei, for of lorun-rus al onongeral. hie einer anderen Art von Logeion Henych bağ öngifas ber

bie Rete fein. Gewöhnlich benft man an bas urfprungliche, gang kunftloje Logeion, wie es etwa vor Aefchylos in Gebrauch gewesen fei. Begen bes Insabes: nal ra en perza pov leyoven, nahm Sommerbrodt (De Aeschyli Re seen. I. p. XXIII) an, daß von bem Beolopesor die Rebe fei. Aber — um gar nicht in Anschlag zu bringen, daß die die, welche auf bem Gerufte ftanben, nicht Deol (wie in der Stelle des Pollux über das Frolopeson, IV, 130, und in ben unten Anm. 38 anguführenben Stellen über bie roayear) surpri) over etwa reves, wie im Etym. magn. s. v. roayear ounon (in Ann. 88), erwähnt werben, fonbern gang im Allgemeis nen of smengerut — wie tonnte man fich bas Geologelor als einen uellisag ryemelige benten? Es fann feinem 3weifel unterliegen, bag bie betreffenben Borte auf bie Staffelei ber bilbenben und zeichnenben Runfter geben, von welcher auch in ben oben beis gebruchten gleichen Stellen bes Phot und Swid bie Rebe ift, und Die von D. Jahn, Ueber Die Darftell. ant. Rel., welche fich auf Sandwerfe und hanbeleverfehr beziehen, in ben Ber. b. R. Sach. Bef. b. Biffenich. 1861. Zaf. VI. n. 1 n. 2, abbilblich mitgetheils ten gefchu. Strine und S. 293. Anm. 5 n. 6 angeführten Ge-malbe eine Anschauung geben; bag also bei bem schol. Plat. und Henych, vor ky' od eine Lüde ift, die nach Poll. Onom. VII, 129: ky' od de al nivanes loeidoven Grav poápaven, fólov lori rouselés, nal naleiras óngifas re nal nellifas, und nach ben erft angeführten, im Wesentlichen gleichen Stellen bes Phot. und Suid. s. v. ongifter, ober nach biefen allein, etwa so anse gefüllt werben muß: êp' ob ol nieunes épeidorem brav poament obet ép' ob diarrovost ras elubras biero parau. (paiveras) vò loyedos, é p' o v bravras u. f. w. Run fragt es fich aber weiter, was unter biefem loyedos zu verstehen fei. Da fich and nicht an die als recrent europ bezeichnete recrent angaiss (f. Aum. 38) benfen laft, ftebt es wol ficher, bag bas Bort Loyelov verberbt ift. Man hat, tanicht nicht Alles, zu fchreis ben : modiov. Diefes junichft in loyeor verberbte Bort bat man in abnlicher Bebeutung zu faffen wie bas ibentifche podium bei lateinischen Schriftftellern vortemmt, 3. 30. bei Pallad. De Re rust. I, 38, 2, wo es so viel ift als suggestus und von bem Standorte für Bienenftode gebraucht wird, und bei Vitrur. De Arch. III, 4 (3), 5 und ofter, wo es ein fortlaufenbes Boftament als Unters fan für Saulen bezeichnet. Der zu Grunde liegende Begriff einer trittartigen Grobbung zeigt fic unferes Grachtens auch bei bem Borte dugifter in ber bei Hesych. und Suid. angeführten Bebeus tung von nainag. Rurg und gut: bie in Rebe flebenben Borte ber Lexilographen entsprechen benjemigen Gloffen, in welchen biefelben bie ausisaurug als enfarug exfluren, vergl. Hesych., Phot. unb Suid. s. v. dupifarrus, jouie Backmann. Aneed. p. 315, 28, and Etym. magn. p. 620, 55: dupifarrus, by av angus berains of dunageral, olovel dupifarrus trues bores, wie benn birfer Bebrauch bee Bertre duoiffug fich ja noch in mehren erhals tenen Schriftftellen findet: Philostrut. Vit. Apollon. V, 9. p. 89, 10. Aayser. VI, 11. p. 113, 9 seq., Vit. Sophist. I, 9. 1, p. 208, 19 (untre in Aum. 104), Lucion. over Philostr. Neron. C. 9, p. 338, 33. Adys., Themist. Or. XXVI. p. 316. D. Hard. Aus. bens. binnigeren Berfommen biefes Gebrands bes Wortes ongeftar erflatt fich and bas felrem maireren eber maren ber Rerifographen jur Genuge, welches fich übrigens nur auf bie von ibnen angeführten Rebenbebentungen bes Bortes dupifing, nicht auf ben Blatenifden Gebranch beffelben beziebt. Diernach liegt anch auf ber hand, baf in ben Berten bes schol. Plat. und bes Hosych.: nut vu en geweiges lejesten werden, wenn man nu en seben Brunen in ber That nut gehalten werden, wenn man nu en recipor in dem Ginne von ru personen fest und deutet: Die bochtrabenben Borte (wie fie ber Tragebie eigen finb). Dunn mare and bei Swid. ju fchreiben : unt rat en percopor ileyer. Das man eine Uebereinitimmung zwifden ben Borten bei Swid, und bann bei bem sobol. Plat, und Howch, berguftellen habe, fab fcon hemflerbuit, ber bei Swid, gefchrieben miffen wollte: nat tlepus

Dann wird, indem man die bedeckten Seitenraume der Bühne als integrirenden Bestandtheil des bedeckten Raumes hinter der Bühne betrachtet und diese etwa als einen zu jenem Raume gehörenden Altan 36), der Rame supph auf das ganze Bühnengebäude übertragen 30): eine Bezeichnungsweise, welche in den Fällen die eigentlich berechtigte ist, wo bei dem Theater in seinem gewöhnlichen Zustande Seitenstügel und Bühne ganz sehlen. Besonders haftet jener Rame aber an demjenigen Theile des Bühnengebäudes, welcher die Blicke der im Zuschauerraume Besindlichen vorzugsweise auf sich zog und für die dramatischen Aufführungen der wichtigste

35) Bergl. baju bie Baulichfeit auf bem Bafenbilbe in ben Bieatergeb. u. Dentm. bes Buhnenwefens Saf. IX. n. 13.

36) So bei Hesych. s. v. loyeior (oben in Anm. 28), wo Groddeck, De Theatri Gr. Part. in Bolf's Liter. Anal. II. 6. 105 theatrum sensu latiore verstand, bei Vitruv. De Arch. V, 9, 1: Post scenam porticus sunt constituendae, uti quum imbres repentini ludos interpellaverint, habeat populus, quo se recipiat ex theatro, unb V, 9, 9: post scenam theatri, obgleich bier auch an bie oben in Anm. 31 belegte Bebeutung gebacht wers ben fann. Ja Bitruv scheint bas Bort scena an allen Stellen, wo es nicht biese Bebeutung ober bie berfelben zunächst ftebenbe in in Anm. 32 berücksichtigte hat, in jener gebraucht zu haben, fo zwar, daß er scena nie direct als Buhne faßt, welche er als pulpitum bezeichnet (f. oben Anm. 21), wol aber bei bem Borte scona für das ganze Bühnengebäude ben freien Raum zwischen der hins teren Abtheilung jenes und den Seitenstügeln, das prosconium (f. unten Anm. 67) mitrechnet. So an den beiben Stellen, in benen bie scena ber orchestra gegenübergestellt wirb, V, 6, 2 unb V, 8 (7, 2. Schn., oben in Anm. 5). Go auch an ben beiben anberen Stellen, wo von ber vox in scena und ber vox ab scena uti ab centro profusa bie Rebe ift, V, 3, 8 unb V, 5, 3. Ferner V, 8, 1, wo ber ehernen Schallgefäße pars quae spectat ad scenam er-wähnt ift. Rur bie Stelle V, 6, 8, wo von ben burch bie versurae procurrentes vermittelten aditus in scenam gefprochen wird, baßt icheinbar nicht, aber bier ift ficherlich nach Io. Sulpicius, beffen Ausgabe einem Cober gleich fteht, in scona ju fchreiben. Ueber Gunri ale Buhnengebaube im Gegenfate gegen deziforea und fo, bag eigentlich bie Buhne verftanben wirb: unten Anm. 69 ju Polyb. XXX, 13, 4. Andere Beispiele für scona ale "Buhnengebaube" bei Festus: Orchestra locus est in scena, quo antea, qui nunc planipedes appellantur, non admittebantur histriones u. f. m. (in Betreff welcher Stelle Gryfar, Der Rom. Dimus, S. 40 fg. bes befonberen Abbrucks aus bem Februarhefte bes Jahrgangs 1854 b. Sigungeber. b. philos. shiftor. Gl. b. R. Afab. b. Biffenfc. ju Bien, bem Feftus nicht vorgeworfen haben wurbe, bag Riemanb außer ihm bie orchestra auf bie Buhne verlegt habe, wenn er bebacht hatte, bag scens "Buhnengebaube" bedeute), bei Diomedes bem Grammatifer III. p. 487. Putsch.: Quarta species fabularum est planipedis, qui Graece dicitur mimus, quia actores planis pedibus, id est nudis, proscenium introirent: sive quod olim non in suggestu scenae, sed in plano orehestrae positis instrumentis mimicis actitabant, bei Isidor. Hispal. Etym. XVIII, 43: Scena autem erat locus infra theatrum, in modum domus instructa cum pulpito, qui pulpitus orchestra vocabatur, ubi cantabant comici (et) tragici, atque saltabant histriones et mimi. Dicta autem scena Graeca appellatione, eo quod in speciem domus erat instructa, vergi. XVIII, 44: Orchestra autem pulpitus erat scense, ubi saltator agere posset aut duo inter se disputare. Ibi enim poetae comoedi et tragoedi ad certamen conscendebant u. f. w., auch XVIII, 42, 1: Theatrum est, quo scena includitur, somicirculi figuram habens, in quo stantes omnes inspiciunt. Ueber diese Stelle und XVIII, 43 mehr unten in Anm. 146.

A. Encyfl. b. 20. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

war, an ber Buhne 37), ron welcher er zuweilen auf bie Mechane als buhnenartiges Geruft übertragen wirb 36).

37) Der betreffende Gebrauch ist ein so häusiger, daß keine besonderen Belege beigebracht zu werden brauchen. Dagegen ist es wol der Bemerkung werth, daß Nitruv sich des Ausdrucks ourpri, scaena, wo es galt, die eigentliche Bühne ausdrücklich zu bezeichzenen, enthalten hat, wie so eben in Ann. 36 gezeigt ist. — Auf die selbe Weise, wie dem Worte scaena, scheint im Lateinischen dem Worte cavea die Bedeutung, nach welcher es die Bühne bezeichnet, zu Trucul. V, 1, 39: Venitne in mentem tidi quod verdum in cavea dixit histrio, und bei Cicero, De Leg. II, 15: Jam ludi publici, quoniam sunt cavea circoque divisi, sint corporum certationes, cursu et pugilatione, luctatione curriculisque equorum usque ad certam victoriam circo constitutis: cavea, cantu, voce ac sicilius et tidis u.s. w. Gewöhnlich nimmt man an, daß cavea hier dom Zuschauerraume auf das Theater überhaupt sibertragen sei. Aber wie ist das glaublich, da cavea ja auch dom Circus gebraucht wird, schon bei Vergil. Aen. V, 340 und VIII, 888? Bielmehr bezeichnete cavea ursprünglich dasselbe, was scaena in seiner ursprünglichen Bedeutung; wie auch camera dei dem Grammatiser Blacidus oben in Ann. 27. So sindet man cavea gebraucht bei Belius Longus (s. dieselbe Ann. 27 g. E.). Dier könnte man sich freilich versucht sühlen zu schreiben: adversa caveae. Aber schwerlich mit Recht. Bon jener ursprünglichen Bedeutung ist dann cavea auf das Bühnengebäude und die Bühne

übertragen, gang wie scaena.

38) Das ift bie icon oben in Aum. 32 berührte zoayenn σκηνή, vergl. Phot. und Suid. s. v. Τραγκη σκηνή: πήγμα μετέωρον, έφ' ου έν θεών σκευή (Phot., nach Borson's Berbesserung) ober σκευαίς (Suid., nach Bierson's Emendation ad Moorid. p. 22) τινές παριόντες (Suid. falfc): παρόντες) έλεγον, Ετym. magn. p. 763, 27 unb Timaei Lex. Platon. p. 259. Ruhnken.: Τραγικη σκηνή: πῆγμα μετέωρον, ἐφ' οὐ ἐν θεάτρω τινές παριόντες έλεγον, Arrian. Disp. Epictet. L. III. p. 449: Δεῖ οὖν αύτον δύνασθαι, άνατεινάμενον, αν οθτω τύχη και έπί σκηνην τραγικήν άνερχόμενον λέγειν τὸ τοῦ Σωπράτους. 'Ω άν-δρωποι, ποῖ φέρεοθε, Julian. Or. I. p. 4. A.: οὐδ' ὅσπερ ἔκ σραποί, ποι φερεσσε, συίταπ. Or. 1. p. 4. A.: ονό ωσκες εκ τινος τραγικής σκηνής φησί χρήναι προαγορεύειν τοῖς έντυγ-χάνουσι, σκεύδειν μέν πρός την άρετην, φεύγειν δε την πονη-ρίαν. Jene Erflärungen ber Lexifographen beziehen sich, wie auch aus ben beiben letztangeführten Stellen erhellt, alle auf Plat. Cli-tophont. II. p. 407 A.: έγω γάρ, & Σωπράτες, σοι συγγιγνόμενος πολλάκις έξεπληττόμην άκούων, και μοι έδόκεις παρά τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους κάλλιστα λέγειν, ὁπότε ἐπιτιμῶν τοῖς άνθρώποις, ώσπερ έπι μηχανής τραγικής θεός, ύμνεις λέγων, ποί φέρεσθε, ανθρωποι u. f. w., wo in einigen Sanbichriften σκηνής τραγικής, in anderen μηχανής τραγικής gelesen wurde. Dies bemerkte schon Ruhnsen z. Tim. a. a. D., sobaß es doppelt Bunder nimmt, wenn Fr. B. Frissche (Disp. de Deo ex Machina, Ind. Lect. Rostoch. semestr. hibern. MDCCCXLIII -MDCCCXLIV habend. p. 11) bezüglich ber Gloffen bei ben Lexifographen außert: illud loco ipso amisso nescimus, utrum τραγική σκηνή proprie fuerit tragicus adspectus, an scenae ornatus, an donique mutatio scenae. An fo etwas zu benten, ware fchon an fich burchaus unrathlich. Rach bem Digen kann es feinem 3weifel unterliegen, baß fummtliche Stellen ber Lexifo: graphen über roayind onneh auf bie roayind ungawed geben (nicht auf bas Beologeton, wie Schneiber, D. Att. Theaterwef. S. 118. Anm. 118 annimmt, ber übrigens nur bie bes Phot. gefannt gu haben fcheint), wie benn ber Umftanb, bag nicht von bem Logeion bie Rebe ift, für Phot. und Suid. auch aus bem Bufahe & Decor σκευή ober σκευαίς erfichtlich ift. Es lagt fich nun nicht leug-nen, baß bie Bahrscheinlichfeit, ber Berfaffer bes Klitophon habe eml συηνής τραγικής geschrieben, eine große ift. Bar bas aber ber Fall, so ftellt sich freilich noch die Frage, ob Platon unmittelbar die myzavi bezeichnen wollte ober nur im Allgemeinen an die Buhne bachte, so zwar, daß er den Gebrauch der

3a, ba bie Buhne bem Theater im engeren Ginne bes Bortes anderen Bebauben für öffentliche Spiele gegens über eigenthümlich ift, so geht ber Name σαηνή von ber Buhne auch auf bas ganze Theater über 39). Eine andere verbreitete Bedeutung bes Wortes

σκηνή foliegt fich unmittelbar an bie urfprungliche an. Beil die Sauptbecorationen fur die bramatifchen Aufführungen vor dem Raume hinter ber Buhne, junachft por ber ben Bufchauern jugefehrten Band beffelben angebracht wurden, bie Decorationshinterwand also die fichtbare Borberwand ber supph im ursprünglichften Sinne bee Bortes murbe, fo ward ber Rame Diefer auf jene Decorationen und Diefe Band übertragen 40). Bon ben Sauptbecorationen ging berfelbe bann ferner auf bie Rebenbecorationen gu ben Seiten ber Buhne über 41).

μηχανή auf ber Buhne im Sinne hatte. So urtheilte, wie wir feben, Ruhnken a. a. D.: Ad sententiam nihil interest, utro modo legatur, quoniam μηχανή in σκηνή est. Dann ware ins beffen anzunehmen, baß bie Lerifographen ganz irrten, indem fie eine Erffarung, welche nur auf die τραγική μηχανή paßt, auf bie τραγική σκηνή übertrugen. Dagu fommt, baß ber Bebrauch bes Bortes σκηνή für das, was gewöhnlich μηχανή genannt wird, bezongt ist durch Pollux VII, 189: τους δε μηχανοποιούς και σκηνοποιούς ή παλαιὰ κωμφδία ἀνόμαζεν. Unch sonst sind der Bechsel zwischen τραγική μηχανή und τραγική σκηνή, β. B. in den Bemerfungen über die κράδη bei Hesych. s. τ. und bei Plutarch. Prov. II, 16 (Corp. Paroemiogr. Gr. T. I. p. 338, 18 seq. ed. Gotting.). - Warum von ber μηχανή nur als τ Qαγική σκηνή und boch auch von der τραγική μηχανή die Rede ift, erhellt aus Pollux IV, 129: δ δ' έστιν έν τραγωδία μηχανή, τοῦτο έν κωμφδία κράδη.

39) So erflart bas Etymol. Gud. u. b. B. sunvi (f. unten Ann. 139) blefes unter Anderem auch als Béargov. Bergl. Donat. in Ann. 32. Auch die Stelle Istor's in Abschn. I. Ann. 5 a. E. S. 160 fann hierher gehoren. Die betreffenbe Bebeutung von ounvi, scaena, tritt ferner namentlich hervor in bem Wegenfage ber dydves ounvixol gegen bie σταδιακοί ober γυμνικοί (oben & 161. Anm. 7), fowie in bem von scaena und arena bei Sueton. Tiber. 35, vergl. 30.

40) So in ben Ausbrücken σκηνογοάφος und σκηνογοφία, scenarum picturae, scenae pictae (Vitruv. VI, 2, 2), scaenas pingere (Plin. Nat. Hist. XXXV, 113), scenam fingere (Vitruv. VII, 5, 5), scenarum frontes tragico more aut comico seu satyrico designare (Vitruv. VII, 5, 2), scenam facere (Vitruv. L. VII. praef. §. 11); ferner bei Vitruv. V, 8 (6, 9. Schneider); Genera autem scenarum sunt tria, VII, 5, 5. 6 n. 7, Valer. Maxim. II, 4, 6: Claudius Pulcher scenam varietate colorum adumbravit, vacuis ante pictura tabulis extentam. Quam totam adumbravit, vacuis ante pictura tabulis extentam. Quam totam argento C. Antonius, ebore Q. Catulus praetexuit, versatilem fecerunt Luculli, argentatis choragiis P. Lentulus Spinther adornavit. Plin. N. H. XXXV, 141 scaena spectatur, vom Maler Euderus, gewiß auch XXXV, 23: Habuit et scaena ludis Claudi Pulchri magnam admirationem picturae, eum ad tegunarm et allegische et al. larum similitudinem corvi decepti imaginem advolarent. Bergl. noch Anm. 31 g. G. und Anm. 32. Wenn Sommerbrodt, De ποιή ταπά. 31 g. α. από ταπά. 32. πετά που το ποιώ το youμεθα, hierher gieht, fo irrt er offenbar. hier hat ja σκηνή bie Bebentung von "Schauplat" ober "Buhne."

41) Dag auch die Decorationen auf ben fogenannten Beriaften unter bem Borte σκηνή, scaena, verftanben wurben, zeigen Stellen wie Vergil. Georg. III, 24: vel seena ut versis discedat frontibus, nebst Servius' Bemerfung, ber bie scena versilis erwähnt und erffart. Vitruv. I, 2, 2: Scenographia est frontis et laterum abscedentium adumbratio ad circinique centrum omnium

Mit ber an ber zweiten und an ber vorletten Stelle ermahnten Bedeutung bes Wortes ounvy bangt es wefentlich zusammen, bag "Sfene" als "Mittelthur" ober "mittlerer Bugang" bes Theaters bezeichnet wirb 42).

Dieses hat große Berwunderung und Zweifel an der Richtigkeit des Tertes erregt 43). Doch waren diese wol unterblieben, wenn man sich daran erinnert hatte, baß anberemo von einem "Deffnen ber Stene," einem Herausgehen, Bervorschreiten von ber Stene ber, ober "aus ber tomischen, tragischen Stene" bie Rebe ift 44), selbst bei ber Unnahme, bag man bier unter "Stene" nicht nur eine Thur ju verfteben habe 45). Bie es fich nun auch mit bem Terte verhalten moge 46), fo viel

linearum responsus, und Plutarch. De Esu Carn. I, 7 (Moral.

linearum responsus, und Plutarch. Do Esu Carn. I, 7 (Moral. p. 996. B.): την δέ μεγάλην — ἀρχην τοῦ δόγματος όπνω μὲν ἐπὶ τῷ λίγω πινεῖν, ἄσπες ναῦν ἐν χειμῶνι ναύκληςος, ἢ μηχανήν αίσει ποιητικός ἀνὴς σκηνῆς περιφερομένης.

42) An ben oben in Anm. 4 beigebrachten Stellen im Etym. magn., bei Phavor. und Suid. s. v. σκηνή.

43) Bergl. A. B. νου Schlegel, Borlef. über bramat. Kunft und Literat., dritte Ausg., bef. νου Bōđing. Th. I. S. 276 fg. und G. Hermann, Opusc. Vol. VI. P. 2. p. 144 seq., in der Reuen Jenaischen Allgem. Liter. Leitung 1843. S. 597 und bei Sommerbrodt, De Thymole, in den Disputat. scen., Jahresber. über die K. Aitter: Afad. zu Liegnig von Oftern 1842 bis dahin 1843. p. VIII.

44) Bergl. die Stellen des Schol. ad Aesch. Choeph. 982

44) Bergl. Die Stellen bes Schol, ad Aesch. Choeph. 982, Plutarch. Arat. XXIII, Phylarch. ap. Athen. XIV, 3. p. 614 e. f. und bes Suid. s. v. Από μηχανής und Schol. ad Lucian. Her-

mot, c. 86 in Anm. 31.

45) Eine Annahme, bie wir feinesweges billigen. 46) Es ift nicht zu bezweifeln, bag bie in Rebe ftebenden Leris tographen aus einer und berfelben Stelle eines besondere gut unterrichteten Grammatifere geschopft haben. Da nun bie ersten, auf bie ounpoh und die nagacouhvia bezüglichen Borte im Etym. magn. und bei Favor. von benen bei Suid. wesentlich verschieden find, nnb bei Pavor. von benen bei Suia. wejentlich verigireden int, so fragt es sich, von wem ber Gebanke des Driginals am besten wiedergegeben ift, ob die Stelle bes Suid. nach dem Etym. magn. und Favor. hergestellt werben nuß, ober umgesehrt. Auf den ersten Blick fann es scheinen, als ob bei Suid. zu corrigiren sei. Grobedet schrieb De Theatr. Gr. Part. a. a. D. p. 121 in Beziehung auf diesen: Quum σκηνήν portam mediam interpretetur, quae statim seguntur verba — itidem de portis intelligenda esse videntur subandite verba. videntur, subaudita voce Dopia. Aber ergangen lagt fich θύοια fcwerlich. Man wurde vielmehr anzunehmen haben, bag biefes Bort hinter θύοας ausgefallen fei, was ja leicht möglich war. Much in fprachlicher Beziehung mare es viel glaublicher, bag Duqua bas Ursprungliche fei als zalna napnella in bem Sinne von ehernen Gitterthuren (Schneiber, Att. Theaterwefen S. 88. Ann. 109). Allein nun entfteht bie Frage, welche Thuren benn unter ben παρασκήνια gemeint feien, bie Rebenthuren an ber hinterwand ber Buhne ober bie Thuren, welche aus ben beiben Seitenflügeln des Scenengebaudes auf die Bühne führten. Ueber die betressenden Thüren vergleiche man Pollux IV, 124: τοιών δε δντων τών κατά την σκηνήν θυρών μ. s. w., und 126: παρ έκάτερα δε τών δύο θυρών των περί την μέσην άλλαι δύο είεν αν, μια έκατέρωθεν, πρὸς ας αι περίακτοι συμπεπήγασιν, schol. ad Lucian. Philopseud. c. 29. T. VII. p. 357. Lehmann. schol. ad Lucian. Philopseud. c. 29. T. VII. p. 357. Lehmann. (vergl. Bast. Epist. crit. p. 216): ἐπὶ τῶν θεάτρων, ἡνίκα το παράδοξον ἐπιτελεῖσθαι ἔδει καὶ πλέον ἔχειν πίστεως, ἄνωθεν ὑπὲρ τὰς παρ ἐκάτερα τῆς μέσης τοῦ θεάτρου θύρας (αὐται δὲ πρὸς τὴν εὐθεῖαν τοῦ θεάτρου πλευρὰν ἀνεώγεσαν, οῦ καὶ ἡ σκηνὴ καὶ τὸ προσκήνιον ἐστι) μηχανῶν δύο μετεωριζομένων, ἡ ἐξ ἀριστερῶν θεοὺς καὶ ἡρωας ἐνεφάνιζε παρευθύ μ. f. w., Vitrue. V, 6, 3, ber zuerst bie valvas regias aussūbt, bann ber hospitalium (ξτυάβημιης thut, und barauf bie itinera fteht ficher, bag unter "Mittelthur bes Theaters" bie Sauptbecorationen, die vor ber Sinterwand ber Buhne

versurarum nennt, und V, 6, 8: Ipsae autem scenae suas habeant rationes explicatas ita, uti mediae valvae ornatus habeant aulae regiae, dextra ac sinistra hospitalia. Secundum autem spatia adornatus comparata, quae loca Graeci περιάκτους dicunt —, secundum ea loca versurae sunt procurrentes, quae efficient una a foro altera a peregre aditus in scenam, ober vielmehr in scena f. oben Unm. 36. Es fieht unter ber Borauss febung, daß man bei Suidas unter σχηνή und παρασχήνια nichts Anderes als eigentliche Thuren zu verstehen habe, ganz so aus, als wenn bei ihm sowol die beiden Rebenthuren als auch die beiden Seitenthuren gemeint feien. Aber es fehlt an jeglicher Spur fur ben Umftand, daß bie Rebenthuren je παρασκήνια geheißen hatten (für welche im Gegensate gegen bie nagaonivia nach Poll. IV, 126 eber ber Ausbruck περισκήνια paffent gemefen mare). So ftellt fich bie Sache bei ber Annahme, bag Suibas von bem Theater in feinem gewöhnlichen Buftanbe bie Rebe fei. Wir wollen nicht einmal fragen, ob bas Deminutivum Bogea in fachlicher Begiehung paffe. Run fonnte man freilich, ba Suibas vielmehr von bem Buftanbe bes Theaters bei Belegenheit von bramatifchen Aufführungen ju fprechen icheint, und es nach unferer Ueberzeugung ficher ift, bag in ben erhaltenen Eragobien regelmäßig nur eine Thur an ber Decorationshinterwand ju feben mar, die Richtberud. fichtigung ber Rebenthuren hieraus erflaren wollen. Aber — um gar nicht in Anschlag zu bringen, bag jenes nur von ben auf uns gefommenen Tragobien, fowie von bem einzigen erhaltenen Satyr-trama gilt, und Poll. IV, 124 bafür fpricht, bag auch in ber Eragobie brei Thuren an ber Decorationshintermanb vorfamen fo burften in biefem Falle gar feine Thuren außer ber mittleren ermafint werben, ba bie Seitenthuren bei bramatifchen Aufführungen nicht zu Geficht famen. Die hauptsache aber ift Die: auch fo bleibt es immer feltsam, bag Suibas (ober vielmehr fein Bewahrsmann) fagt, gleich auf bie σκηνή und bie παρασκήνια folge bie δοχήστοα, b. h. bas λογείον, wenn er unter jenen nur Thuren ober Gingange verftanb. Er fonnte füglicherweise nur fo fprechen, wenn er Raume im Sinne hatte, wie ben, beffen vorbere Front bie Des corationshintermand ober bie hinterwand ber Buhne bilbet, und bie loca, welche Graeci nequantoug dicunt, und etwa auch bie Seiten= flugel ber Buhne, ober hochstene bie gefammten Decorationen ber hinterwand einerseits und die Beriaften als breiedige prismatifche Bfeiler, Die Seitenbecorationen, anbererfeite. Fast man bie betreffenben Borte in einer von biefen beiben Beifen oder in beiben gufammen, fo hat man nicht die mindefte Urfache, bei Suibas auch nur irgend etwas zu anbern. Bene Anfangeworte find allerdings etwas bunfel. Sie werben aber beutlicher burch bie hinzugefügte Angabe über bie Lage ber σκηνή und ber παρασκήνια im Bers haltniß zu ber Orcheftra ober bem Logeion. Dabei fann es icheinen, als habe ber Urheber ber Bemerfung bei ber Erffarung von ma-Faffung gegeben, bie bem Dieverstandniffe, ale fei bei f peon Doga an bas, was man junachft Thur nennt, zu benfen, vorbeugen tonne. — Gang anders fteht es mit ber Fassung, in welcher bie Bemerfung bee alten Grammatifere im Etym. magn. und bei Favor. auf une gefommen ift. Schon bie offenbaren Berberbniffe: περισκήνια fur παρασκήνια, ένδοθεν fur ένδον καὶ ένθον, bie finnlosen Borte σκηνή ή μετά την σκηνήν u. s. w. muffen Be-benfen erregen. Daß bie Borte χαλκά κάγκελλα erft einer spateren Beit angehoren, fann feinem Bweifel unterliegen. Es ift, gu-mal bei bem verberbten Buftanbe bes Tertes, nicht einmal gang flar, mas fie bebeuten follen. Sind wirflich bloge Thuren gemeint, fo ruhrt biefer fpatere Bufat unferes Grachtens eber von falfchem Berftanbniß ber Erflarung ber oxnpr) burch ή μέση δύρα τοῦ δεάτρου her als von ber Runbe, gefchweige benn ber richtigen Auffastung ber Deutung, welche Dibymos von bem Borte παρασκήνια gab (M. Schmidt, Didym. Chalcent. Grammat. Alexandrin. Fragm. p. 312 seq. und unten Annt. 108). Doch hat man feinen genugenben Grund, bem, welcher bie Borte z. naynella bingufugte, jene Auffaffung berfelben beigulegen (f. unten S. 224).

angebracht maren, und biefe felbft zu verftehen finb. Daß es fich wesentlich auch um die Decorationen banbelt, muß man beshalb voraussegen, weil die Thymele erwähnt wird, welche nur bei Gelegenheit von Auffuhrungen aufgeschlagen wurde. Wie fonnten aber bie als "Thur" ober "Zugange" bezeichnet werben? Etwa insofern, ale es nicht ungewöhnlich mar, bas Baus burch bie Thur ju bezeichnen und als in ber Tragobie, ber ansehnlichsten Gattung bes Drama's, meift eine große Thur in ber Mitte ber Decorationshinterwand, also gerabe im Centrum ber Sauptbecorationen, zu sehen war? 47) Gewiß läßt fich biefes hören. Aber ber Grund liegt tiefer. Man muß auf bas eigentliche Wefen ber Decorationen gurudgeben. Diefe geboren nie bem eigentlichen Schauplage an, fondern die in ber Mitte beziehen fich auf den Bugang zu bem Bau ober ber Dertlichkeit, welche sich unmittelbar an ben Plat ber Sandlung anschließt, von den Seitendecorationen aber die eine auf ben Bugang zu ber benachbarten Begend ober ber Beimath, die andere auf ben ju ber Ferne ober Frembe. Die Decorationen bienen wesentlich auch bazu, anzubeuten, woher ber auftretenbe Schausvieler fommt und wohin ber abtretende sich begibt. Bei so bewandten Umftanben wird fich wol Riemand barüber munbern.

Die bei Suidas sehlenden Worte σκηνή ή sollten vermuthlich eine beutlichere Erklärung der σκηνή und der παφασκήνια einleiten, die ihr späterer Urheber auch deshald für nöthig hielt, weil er nicht merkte, daß sein Borgänger sie schon mit den folgenden Worten merke, daß sein Borgänger sie schon mit den folgenden Worten merke, daß sein Borgänger sie schon mit den folgenden Worten metre, daß sein Borgänger sie schon mit den folgenden Worten werde anzunehmen sei, das scheint uns auch unter jener Voraussestung sehr fraglich. Wahrscheinlich blied es bei jenem Ansah zu einer deutlicheren Erklärung, da der gute Mann diese nicht zu geden vers mochte. Ich darf mich hiernach wol der Mühe einer besonderen Widerlegung der Berbessersungsversuche entheben, welche G. her mann der Stelle im Etym magn. hat angedeihen lassen und in Folge deren er behauptete: "Snevy ist das postscenium, der hintere Raum, in welchem die Geräthschaften und Maschinen außbewahrt werden; snypy aber der zwischen diesem Raume und der Scenenwand besindliche Raum, der als die Wohnung der austretenden Bersonen angesehen wird und, wenn die Scenenwand auseinanderz geschoben wird, was exxvalese heißt, den Zuschauern das Innere der Wohnung sehen läßt." Da ich aber gewahre, daß die von hermann in Jahn's Jahrb. shilt. 1848. S. 5. wiederholt vorgetragene Ansicht in Betress der Bedeutung von snevy als ausgemacht richtig betrachtet ist (von Wissich latt. Theatrum in Pauly's Realenchslopädie der class. Alterthumswiss. S. 1764 und von Rothmann: "Das Theatergebäude zu Athen," Torganer Grundrisch, so halte ich es sir nöthig, ausdräcklich zu bemerken, daß die Eustath. ad II. p. 976, 15 zu schreben ist: ro exxénula für snyoß.

7 σκηνή.

47) Bergl. die Schrift über die Thymele S. 2 fg., sowie unsere Auseinandersegungen in den Sotting. gel. Anzeigen 1866.

5. 137 fg. und 1855. S. 1651 fg., Fritzsche, Comment. de Kecyclemate, Ind. Lect. Rostoch., Sem. hibern. A. MDCCCXLVI—MDCCCXLVII. p. 13. adn. 16: Θύρα dicitur ολιία, ut a Polluce IV, 128, wo es von dem ἐκκύκλημα heißt: καὶ χρή τοῦτο νοεῖσθαι καθ' ἐκάστην θύραν, οἰονεὶ καθ' ἐκάστην οἰκίαν, auch Polluz IV, 124 (unten in Ann. 58) und Vitruv. V, 6, 8 (oben in Ann. 46). Auf den Miniaturen des vaticanischen Terentius sindet sich statt der Façade des Hauses hur die Thür dargesellt, vergl. Densm. b. Bühnenwes. Taf. X. n. 3

und G. 66. Col. a.

ber Stene als hinterraums bes Buhnengebaubes ein und baffelbe, und fo blieb es auch in fvaterer Beit bei Theatern, welche gang aus Solz aufgeschlagen wurden. In den fteinernen Theatern wiederholte man dann an ber hinterwand ber Buhne bie Decorationen, welche an der bolgernen bei Gelegenheit von Aufführungen vorjugsweife vorfamen, indem diefelben jugleich für ben hinterraum bes Buhnengebaubes, welches aus bem urfprünglichen Belte zu einem ftattlichen Sause geworben mar, burchaus vaßten, legte auch Thuren an, ja mehrere, als man, wenigstens in der Tragodie, in der Regel in ben Sauptbecorationen brauchte, für welche man, ba fie nicht unmittelbar auf der geschmückten steinernen Wand angebracht werden konnten, unmittelbar vor biefer ein hölzernes Ruft - und Rahmenwerk aufführte, bas aber nirgenbe unter einem besonderen Ramen vorfommt 58). So steht die steinerne Hinterwand in der hier in Betracht fommenben Beziehung ber fur bie Aufführung von Dramen eigens errichteten Decorationshinterwand vollfommen gleich. Auch fehlt es nicht an einer Stelle, an welcher bie Decorationshinterwand als "ber Zugang" bezeichnet ift. Ariftoteles spricht in ber Rifomachischen Ethif von einem Anbringen purpurner Thurvorhange "an der Parodos" bei Gelegenheit von tomischen Aufführungen 59). Daß hier nicht, wie man angenommen hat, von einem Seitenein-gange in die Drcheftra die Rebe ift, bebarf jest keiner besondern Bemerkung mehr 60). Thurvorhange können aber nur an ben Sauptbecorationen vorgefommen fein, weil es in biefen allein eigentliche Thuren gab 61). Durfte man

59) Aristot. Ethic. ad Nicomach. IV, 2: olov - xoumδοίς χορηγών έν τη παρόδφ πορφύραν είσφέρων, ασπερ οί Μεγαφεῖς.

60) Bur Befeitigung biefer Annahme - auf welche auch wol bie ebenfalls ganz unzulässige Deutung ber Borte er ry magedop burch ,, beim Aufziehen bes Chore" hinauslaufen wurde — genügt bas in bem Berte ,, Theatergeb. u. Denkm. b. Buhnenwes." S. 81

Bu Saf. X. n. 10 Bemerite.

nun annehmen, daß es fich in ben Sauptbecorationen ber Romodie ftete nur um ein Saus gehandelt habe, fo ließe fich wol an die eine Thur, Die ber großen Mittelthur in der fteinernen Sinterwand ber Buhne entsprochen hatte, benten. Aber gerabe für die Romodie haben wir noch jest in ben erhaltenen Dramen mehrfache Zeugniffe für mehrere Saufer und mithin Thuren an ber Decorationshinterwand. Go wird man nicht umbin tonnen, "ben Zugang" bei Ariftoteles gang in berfelben Beife ju faffen, wie ben Ausbrud "bie oben befindlichen Bugange" bei Blutarch.

Rehren wir hiernach zu ber Stelle bei Suldas und ben anderen Lexifographen, welche bie Stene als bie Mittelthur des Theaters erflaren, gurud, fo paßt biefe Stelle burchaus hierher, wenn man nur zugibt, baß bas in ihr gebrauchte Wort "Thur" biefelbe Bebeutung haben fonne, wie bas Bort "Bugang" bei Ariftoteles, und bem fteht boch wol Richts im Wege. Als "Zugang in ber Mitte" wird aber in jener Stelle die Stene bezeichnet im Gegensate gegen bie Seitenzugange, gang ahnlich ale wie an ber erftangeführten Stelle bes Deliers Semos bas Auftreten "burch bie Mittelthuren" bem "von ber Seite ber" gegenüberfteht.

Mit biefer Stelle stimmt — was bisher ebenfalls gang übersehen ift - eine in ben Scholien ju Lufianos befindliche wesentlich überein, nur bag in berselben nicht auf die Decorationen, sonbern blos auf ben feften Bau Rudficht genommen wird; ja hier werden auch die nach ber Buhne ju gelegenen Banbe ber Seitenflügel wegen ber in jeder von ihnen befindlichen Thur ale Thuren

bezeichnet 62).

Das find bie verschiebenen nachweisbaren Bebeutungen bes Wortes ounvi, welche uns hier angehen 63).

62) Es ift bie Rede von ber oben in Anm. 46 angeführten Stelle bes Schol. ad Luc. Philops. c. 29. Ueber biefe bemerf Fritische, De Deo ex Machina p. 6: Verba ὑπερ — τὰς δύρας per se ambigua esse fateor. Accuratius certe scripsisset grammaticus: ὑπὲρ τὰς παρ' ἐκάτερα τῶν δύο θυρῶυ τῶν περὶ την μέσην του θεάτρου θύρας, inbem er an Pollux IV, 126 (f. oben Anm. 46) erinnert. Der Scholiaft brudte fich gang paffenb aus, wenn er bas wollte, was wir oben im Text angegeben haben. Dit bem Gebrauche bes Bortes Duga für "Bortal" in ben beis ben oben im Text behandelten Stellen fann verglichen werben, baß Plutarch. Cat. LXV Stadtthore als Ovoas bezeichnet, wo Schafer

T. V. p. 322 sog. ganz ohne Roth πύλας schreiben wollte.
63) Daß bas Bort σκηνή in bem Titel ber Aristophaneischen Komdbie: Σκηνάς καταλαμβάνουσαι und im Frieden besselben Dichters B6. 880: TP. Obrog τί περιγράφεις; OIK. Τὸ δεῖν, ele Tod μια σκηνήν έμαντου τφ πέει καταλαμβάνα, (blechtweg einen Sitplat bezeichnete, nimmt Bergf in Meinek. Fr. Com. Gr. Vol. II. P. 2. p. 1140 seq. an, inbem er bie betreffenben Rebensarten für gleichbebeutenb erachtet mit καταλαβείν έδρας bei Aristoph. Eccl. Be. 21 u. 86 und mit Bear naralafteis bei Aristid. Panathen. I. p. 163. ed. Dind. Allerbinge bemerft ber Scholiaft gu ber angeführten Stelle bes Friedens ganz richtig: Ol γαο θέλοντες θεωρείν προκαταλαμβάνουσιν έαυτοίς τόπους, aber er gibt ben Sinn nur im Allgemeinen. Man hat hier zunächst bie erste Bebeutung von σχηνή, die eines Beltes, anzunehmen. Bei den Ishmien überspannte man, da bieselben in die Mitte des Sommers fielen (C. Fr. Germann, Lehrb. b. gotteebienftl. Alterth. b. Gr. §. 49. Anm. 15), einzelne Blage mit Belttuchern, ein Umftanb, ber schon zu Theseus' Beit flattgehabt haben foll (wenn wir

<sup>58)</sup> Ueber bie betreffenben f. S. 210. 216. 219. - Fur ben Umftand, bag man bie fteinerne hinterwand ber Buhne mit ben Decorationen vor ihr auf bas Engfte in Berbinbung brachte, bietet einen bes sonbers intereffanten Beleg bie Stelle bes Pollux IV, 124: zqiar be τών κατά την σκηνήν θυρών ή μέση μέν βασίλειον ή σπήλαιον ή οίκος ενδοξος η παν του πρωταγωνιστού του δράματος, ή δε δεξιά σταν δευτεραγωνιστούντος καταγώριου το διβαίστερα το εύτελέστατου έχει πρόσωπου ή legov έξηρημωμένου, ή ασικός έστω. Bur richtigen Murbigung biefer Worte ift zuvörderst zu bemerken, daß δυρα als Symbol von ockla steht. Mit ben "brei Thuren" find aber bie in ber fteinernen Ginterwand ber Buhne gemeint, ebenfo wie mit ben beiben δύραι, προς &ς ολ περίακτοι συμπεmyacow (IV, 126), nicht bie Eingange neben ben Beriaften, fons bern bie Thuren in ben Seitenflugeln. Der Ausbruck, bag bie linke Thur "ohne Saus" fei, ift fo zu verfteben, bag an ber Stelle in ben Decorationen, welche gerabe vor ber linfen Thur ber fteinernen Buhnenhinterwand liege, feine Behaufung bargeftellt fei, fobag alfo in biefem Falle ber Thur in ber fteinernen Banb feine Thur in ber Decorationswand entsprach; vergl. auch Schonborn "Sfene ber Bellenen" S. 70.

<sup>61)</sup> Benn Lobbe, Stene ber Alten S. 8, meint, bag bie "Bugauge, Die fich swifchen ben Beriaften und ber Decorations-bintermanb einestheils und ben Beriaften und ber Proffenionswanb anberntheils bilden, zuweilen als Thuren becorirt gewesen sein mogen," so gibt es fur biese Ansicht weber irgendwelchen Beleg, noch hat bieselbe an fich Bahrscheinlichkeit.

wenn bie in ber Mitte belegene Bugangewand als bie Stene bezeichnet und unter biefer Die Mittelbecoration verstanden wird. Aber es liegt auch wol auf ber Hand, daß ber Ausbrud "bie Mittelthur" im Singularis — bas Wort "Thur" im eigentlichsten Sinne ober in dem eines einfachen Durchganges genommen — eigentlich nur bann von ber gangen Mittelbecoration gebraucht werben fonnte, wenn in biefer nur ein Bugang war. Ramen beren mehrere vor, fo mußte man von "ben Mittels thuren" fprechen oder ein Wort gebrauchen, welches ein Bortal mit mehreren Durchgangen bezeichnete. Sierfür fehlt es auch nicht an Belegen. Wenn Semos von Delos 48) fagte, bag von ben Phallophoren ein Theil "von der Seite her," der andere "burch die Mittelthuren hin" auf die Buhne trat, so bezeichnete er mit bem letteren Ausbrude nicht unmittelbar bie einzelnen in der hinterwand der Buhne befindlichen Thuren, fonbern die Sinterwand ale Bortal für mehrere Thuren. Batte er jenes gewollt, fo batte er auch "burch bie Seiteneingange" fagen muffen. Bei Blutarch 49) heißt es, baß Demetrios, um im Dionyfifchen Theater gu Athen eine Rebe an das Bolf zu halten, "wie die Tragoden durch bie oben befindlichen Zugange" hinabfdritt. Es liegt auf der Sand, daß die betreffende Stelle wesentlich ebenso ju verfteben ift, wie der Ausbrud, welchen berfelbe Schriftsteller anberdwo 50) in Beziehung auf Aratos, der im Theater zu Sityon reden wollte, gebraucht, namlich daß diefer "von ber Stene ber auftrat." Sicherlich traten Demetrios und Aratos aus ber großen Thur in ber Mitte ber Hinterwand ber Buhne hervor 51). Die wird aber ebenso wenig bei Blutarch burch ben Ausbruck "bie oben befindlichen Bugange" unmittelbar bezeichnet, wie bei Semos burch ben Ausbrud ,, bie Mittelthuren." Die fteinerne hintermand ber Bubne hatte in der Regel mehrere Thuren; in ben Theatern, von welchen Semos und Plutarch fprechen, fand biefes ohne allen 3weifel ftatt. Wenn jener bie große Mittelthur ausbrudlich hatte bezeichnen wollen, so hatte er bie "Mittelthur" im Singularis fagen muffen. In Betreff von Blutarch's Ausbrud, bie oben befindlichen Zugange" ließe fich allerbings einwenden, daß, da boch Demetrios nur burch eine Thur hinabschreiten fonnte, ber Bluralis "Bugange" nicht gerade ein Disverftandniß zu veranlaffen brauche. Aber warum feste benn Blutarch nicht lieber ben Singularis "ber Zugang," wenn er nichts Anderes als bie große Mittelthur bezeichnen wollte? Ober hat er durch ben Zusat "die oben befindlichen" bie Beziehung auf biefe Thur beutlicher gemacht? Gang und gar nicht. Es ift ichon vorlängft nachgewiesen, bag ber Ausbrud

"bie oben befindlichen Bugange" ebenso wohl auf bie Rebenthuren in ber hinterwand ber Buhne ale auf bie große Thur in ber Mitte berfelben paßt 62). Dan tann nur annehmen, bag bie gange, mit mehreren Thuren woher ber Pluralis as) — verfehene hinterwand ber Buhne zu verftehen ift, die somit ale ein großes Portal gefaßt wirb. Die Bezeichnung ber bestimmten Thur in biesem Portale war unnöthig. Diefelbe Band ift allem Anscheine nach in bemselben Sinne von Semos von Delos gemeint, wenn er berichtete, bag bie 3thp. phallen burch "den Pylon" in ben innern Raum bes Theaters eintraten 64). Gewöhnlich verfteht man bier bas Thor eines ber beiben Eingange in bie Orcheftra. Aber - um gang abzusehen von ber hier nicht weiter gu erörternden Frage, ob größere Thore an diefen Gingangen bei bem griechischen Theater etwas Gewöhnliches gewefen seien — was soll die Bezeichnung als "ber Pylon," ba boch zwei vorhanden fein mußten? Der waren bie Ithuphallen ftete burch einen bestimmten biefer beiden Pylone gezogen? Und noch mehr: waren benn biefe die einzigen Thore im Theater gewesen, welche man unter der Bezeichnung "Bylone" verstehen konnte? Baßt boch bie fcon auf bie große Mittelthur in ber Sinterwand ber Buhne. Semos' übrige Borte beweisen burchaus Richts fur bie Benutung ber Eingange in bie Orcheftra von Seiten ber Ithpphallen 55). Daß biefe gunachft auf ber Buhne auftraten, ift auch beshalb mahricheinlich, weil baffelbe von Seiten ber Phallophoren ftatthatte 50). Dennoch ift es ficherer, unter "bem Bylon" folechtbin unmittelbar nicht die große Mittelthur, fondern bie gange Hinterwand ber Buhne als ein Portal gefaßt ju verftehen. Db es bei ben Spielen ber Ithyphallen und ber Phallophoren besondere Decorationen vor ber fleis nernen hinterwand ber Buhne gab, wiffen wir nicht. Bermuthlich war es nicht ber Fall. Dhne 3weifel fehlten folche Decorationen, wenn Rebner auftraten. Das verschlägt aber gar Richts. Bar boch auch bie fteinerne hinterwand ber Buhne mit Decorationen perfeben, und zwar mit Frontenbarftellungen von Baulichfeiten und — worauf es hauptsachlich ankommt — mit ben zu biesen führenben Thuren 67). Ja urfprunglich war die Decorationshinterwand und die innere Front

<sup>48)</sup> Bei Athen. XIV, 16. p. 622. d (oben in Aum. 5). 49) Demetr. c. XXXIV (oben G. 169. Abichn. I. Anm. 88).

<sup>50)</sup> Arat. c. XXIII (oben in Anm. 31).

<sup>51)</sup> Bie fcon Geppert, Altgr. Buhne S. 121. Anm. 1, eingefehen hat und in unferer Schrift aber bie Thymele S. 28 fg. Anm. 81, mit Berudfichtigung ber willfurlichen Annahmen G. Dermann's in ber Reuen Benaifchen Allgem, Literatur-Beitung 1848. 6 599 bee Beiteren bargethan ift.

<sup>52)</sup> Siehe "Ueber bie Thymele" a. a. D.

<sup>58)</sup> Daß auf biefe Beife ber Pluralis zapodos mit größerer Bahricheinlichfeit erflart wirb, ale burch bie etwaige Annahme, er beziehe fich auf bie Doppelflugel ber betreffenben Thur (woburch befanntlich ber Pluralis Dogag feine Erflarung finbet), fcheint uns leughar.

<sup>54)</sup> Sem. Del. ap. Athen. XIV, 16. p. 622, 6 (oben in Anm. 5).

<sup>55)</sup> Bu eleeldores ift nicht etwa aus bem Folgenben erfe ögerioroan ju ergangen, sonbern elosogenedas fieht hier nach ge-wöhnlichem Gebrauche von bem hineinireten in bie innern Raume bes Theaters, in benen die Aufführungen vor fich gingen, entspricht also unserem "auftreten." Enworosopser els to Gengen, entspricht nicht "eine Schwenfung nach bem Buschauerraume bin machen," sondern "fich mit Borten an die Juschauer wenden."

56) Siehe Semos von Delos bei Athen. XIV, 16. p. 622. d

<sup>(</sup>in Anm. 5). 57) Vieruv. V, 6, 3 u. 8 (oben in Anm. 46).

ber Stene als hinterraums bes Buhnengebaubes ein und baffelbe, und so blieb es auch in spaterer Zeit bei Theatern, welche gang aus Solz aufgeschlagen murben. In ben fteinernen Theatern wiederholte man bann an ber hinterwand ber Buhne bie Decorationen, welche an ber holzernen bei Gelegenheit von Aufführungen vorjugeweife vorfamen, indem diefelben jugleich fur ben Hinterraum bes Buhnengebaubes, welches aus bem urfprünglichen Belte zu einem ftattlichen Saufe geworden war, burchaus paßten, legte auch Thuren an, ja mehrere, als man, wenigstens in ber Tragobie, in ber Regel in ben Sauptbecorationen brauchte, für welche man, ba fie nicht unmittelbar auf der geschmudten fteinernen Wand angebracht werden konnten, unmittelbar vor diefer ein bolgernes Ruft - und Rahmenwert aufführte, bas aber nirgende unter einem besonderen Ramen vorfommt 58). So fteht die steinerne hinterwand in der hier in Betracht kommenden Beziehung der für die Aufführung von Dramen eigens errichteten Decorationshinterwand vollfommen gleich. Auch fehlt es nicht an einer Stelle, an welcher die Decorationshinterwand als ", ber Zugang" bezeichnet ift. Aristoteles spricht in der Nitomachischen Ethif von einem Anbringen purpurner Thurvorhange ,,an ber Parodos" bei Gelegenheit von komischen Aufführungen 59). Dag hier nicht, wie man angenommen hat, von einem Seiteneins gange in die Orcheftra die Rebe ift, bedarf jest keiner befondern Bemerfung mehr 60). Thurvorhange fonnen aber nur an ben Sauptbecorationen vorgefommen fein, weil es in biefen allein eigentliche Thuren gab 61). Durfte man

58) Ueber bie betreffenben f. S. 210. 216. 219. - Fur ben Umftand, bag man bie fteinerne hinterwand ber Buhne mit den Decorationen vor ihr auf bas Engfte in Berbindung brachte, bietet einen befonbere intereffanten Beleg bie Stelle bee Pollux IV, 124: zoior de τῶν κατὰ τὴν σκηνὴν θυρῶν ἡ μέση μέν βασίλειον ἢ σπήλαιον ἢ οίκος ενδοξος η παν του πρωταγωνιστού του δράματος, ή δε δεξιά τοῦ δευτεραγωνιστοῦντος καταγώγιον: ἡ δὲ άριστερά τὸ εὐτελέστατον έχει πρόσωπον ἡ ໂερὸν ἐξηρημωμένον, ἡ ἀοικός ἐστιν. Bur richtigen Burbigung biefer Worte ift zuvörderst zu bemerken, baß θύρα als Symbol von olklæ steht. Dit ben "brei Thuren" find aber bie in ber fteinernen hinterwand ber Bubne gemeint, ebenfo wie mit ben beiben θύραι, προς ας οί περίακτοι συμπεπήγασιν (IV, 126), nicht bie Gingange neben ben Beriaften, fons bern bie Thuren in ben Seitenflügeln. Der Ausbruck, bag bie linke Thur "ohne Saus" fei, ift fo zu verfteben, bag an ber Stelle in ben Decorationen, welche gerabe vor ber linten Thur ber fteinernen Buhnenhinterwand liege, feine Behaufung bargeftellt fei, fobag alfo in biefem Falle ber Thur in ber fteinernen Band feine Thur in ber Decorationswand entsprach; vergl. auch Schonborn "Sfene ber Bellenen" S. 70.

59) Aristot. Ethic. ad Nicomach. IV, 2: οίον - κωμφδοίς χορηγών έν τῆ παρόδφ πορφύραν είσφέρων, ασπερ οί Μεγαφεῖς.

60) Bur Beseitigung biefer Annahme - auf welche auch wol bie ebenfalls ganz unzulässige Deutung ber Borte er ry παρέδω burch ,, beim Aufziehen bes Chors" hinauslaufen wurbe — genügt bas in bem Berfe "Theatergeb. u. Denfm. b. Buhnenwes." S. 81 zu Taf. X. n. 10 Bemerfte.

nun annehmen, daß es fich in ben Sauptbecorationen ber Romobic ftete nur um ein Saus gehandelt habe, fo ließe fich wol an die eine Thur, die ber großen Mittelthur in ber fteinernen Sinterwand ber Buhne entsprochen hatte, benten. Aber gerabe für die Romobie haben wir noch jest in ben erhaltenen Dramen mehrfache Zeugniffe für mehrere Saufer und mithin Thuren an ber Decorationshinterwand. Go wird man nicht umhin können, "ben Zugang" bei Aristoteles ganz in berfelben Beise zu fassen, wie ben Ausbrud" "bie oben befindlichen Bugange" bei Blutard.

Rehren wir hiernach zu der Stelle bei Suidas und ben anderen Lexifographen, welche die Stene als die Mittelthur des Theaters erflaren, jurud, fo paßt biefe Stelle burchaus hierher, wenn man nur zugibt, baß bas in ihr gebrauchte Bort "Thur" biefelbe Bebeutung haben könne, wie bas Wort "Zugang" bei Aristoteles, und bem steht boch wol Richts im Wege. Als "Zugang in ber Mitte" wird aber in jener Stelle bie Stene bezeichnet im Gegensage gegen bie Seitenzugange, gang ähnlich ale wie an ber erstangeführten Stelle bes Deliers Semos bas Auftreten "burch die Mittelthuren" bem "von ber Seite her" gegenüberfteht.

Mit biefer Stelle ftimmt — was bisher ebenfalls ganz übersehen ist — eine in den Scholien zu Lukianos befindliche wesentlich überein, nur baß in berselben nicht auf die Decorationen, sondern blos auf den feften Bau Rudficht genommen wird; ja hier werden auch bie nach ber Buhne ju gelegenen Banbe ber Seitenflugel megen ber in jeder von ihnen befindlichen Thur als Thuren

bezeichnet 62).

Das find die verschiedenen nachweisbaren Bedeus tungen bes Wortes ompen, welche une hier angehen 68).

62) Es ift bie Rebe von ber oben in Anm. 46 angeführten Stelle bes Schol. ad Luc. Philops. c. 29. Ueber diese bemerf Fritzsche, De Deo ex Machina p. 6: Verba unte - ras Ougas per se ambigua esse fateor. Accuratius certe scripsisset grammaticus: ὑπλο τὰς πας' ἐκάτερα τῶν δύο θυρῶν τῶν περί τὴν μέσην τοῦ θεάτρου θύρας, inbem er an Pollux IV, 126 (f. oben Anm. 46) erinnert. Der Scholiaft brudte fich gang paffenb aus, wenn er bas wollte, was wir oben im Text angegeben haben. Mit bem Gebrauche bes Bortes Orga für "Bortal" in ben beis ben oben im Text behandelten Stellen fann verglichen werben, baß Plutarch. Cat. LXV Stabtthore ale Ovoas bezeichnet, wo Schafer T. V. p. 322 sog. gang ohne Roth mulag ichreiben wollte.
63) Daß bas Bort σκηνή in bem Titel ber Ariftophaneischen

Romdbie: Σκηνάς καταλαμβάνουσαι und im Frieden beffelben Dichtere Be. 880: TP. Obrog τί περιγράφεις; OIK. To δεΐν', ele Ισθμια σκηνήν έμαντου τφ πέει καταλαμβάνα, schlechtmeg einen Sipplat bezeichnete, nimmt Bergf in Meinek. Fr. Com. Gr. Vol. II. P. 2. p. 1140 seq. an, inbem er bie betreffenben Rebensarten für gleichbebeutenb erachtet mit naralafeir Edque bei Aristoph. Eccl. Bs. 21 u. 86 und mit Séav navalaßeir bei Aristid. Panathen. I. p. 163. ed. Dind. Allerbinge bemerft ber Scholiaft ju ber angeführten Stelle bes Friedens ganz richtig: Ol γαο θέλοντες Θεωφείν προκαταλαμβάνουσιν έαντοίς τόπους, aber er gibt ben Sinn nur im Allgemeinen. Man hat hier zunächst die erste Bebeutung von σπρτή, die eines Beltes, anzunehmen. Bei den Ifthmien überspannte man, ba biefelben in bie Mitte bes Sommers fielen (C. Fr. Germann, Lehrb. b. gottesbienftl. Alterth. b. Gr. §. 49. Anm. 15), einzelne Blate mit Belttuchern, ein Umftand, ber schon zu Theseus' Beit ftattgehabt haben soll (wenn wir

<sup>61)</sup> Wenn Lobbe, Stene ber Alten S. 8. meint, bag bie "Bugange, die fich swifchen ben Beriaften und ber Decorations-binterwand einestheils und ben Beriaften und ber Broffenionswand anderniheils bilben, zuweilen als Thuren becorirt gewesen sein mogen," so gibt es fur diese Ansicht weber irgendwelchen Beleg, noch hat dieselbe an fich Bahrscheinlichkeit.

bramatischer Aufführungen vor der Hinterwand der Bühne sah, und zugleich auf den Hintergrund, an dem man jene Decorationen andrachte <sup>71</sup>). Stände es sicher, daß an die Decorationen und das hölzerne Rüst= und Rahsmenwerk vor der steinernen Bühnenhinterwand, an welchem sich jene besanden, zu denken sei, so wäre der zweite Theil des Wortes προσκήνων von σκηνή in der ursprünglichen Bedeutung herzuleiten. Doch werden wir-weiter unten sehen, daß sich die Sache auch anders sossen schles sich des

Daß προσκήνια bei einem späteren Grammatifer, von welchem Aescholos' Erfindungen aufgezählt werden, bie Decorationstafeln bezeichnen soll, unterliegt uns wenigstens feinem Zweisel 72).

bie steinerne Mauern als Unterlage hatte, als von einer solchen, bie auf holgernen Pfahlen, Balten ober Boden rubte, gebraucht. Daffelbe gilt ohne Zweifel felbst von bem lateinischen Worte pulpitum, welches Bitruvius von bem romischen Theater in bemfelben Sinne gebraucht, wie logeum von bem griechischen, und Andere (f. Anne 66) als identisch mit proscenium bezeichnen. Daß von sprachlicher Seite her auch nicht der mindeste Grund vorhanden ift, zwischen sund unterscheiben, bedarf jest keiner Bes merkung mehr.

70) Bergl. Athen. XIII, 51. p. 587. b: 'Αντιφάνης δ' έν τῷ περὶ ἐταιρῶν ,, προσκήνιον (φησίν) ἐπεκαλεῖτο ἡ Νάννιον, δτι πρόσωπόν τε ἀστεῖον είχε καὶ ἐχρῆτο χρυσίοις καὶ ἰματίοις πολυτελέσι, ἐκδῦσα δὲ ἡν αἰσχροτάτη." Μεἡιιῖάρ Ρhοι. und Suid. 8. ν. Νάννιον: 'Αντιφάνης δὲ ὁ νεώτερος ἐν τῷ περὶ τῶν ἐταιρῶν τὴν Νάννιόν φησι προσκήνιον ἐπονομάζεσθαι

διά τὸ ἔξωθεν δοκείν εθμορφοτέραν είναι.

71) Das nicht an eine mit architestonischem und plastischem Schmude verschene steinerne Hinterwand der Bühne zu denken ist, zeigen die Schlüßworte bei Athendos. Wie Schneider a. a. D. Ann. 103. S. 86, Geppert a. a. D. S. 118 sg. und Andere hier an einen Borhang haben denken sonnen, ist underreislich. Richtiger urtheilte, wenigstens über diese Stelle, schon Meineke, Pr. Com. Gr. Vol. IV. p. 722: Denique proseenii signissationem etiam ad ipsum illum parietem (spectatorum sedilibus odversum), certe quatenus scenici ornatus in eo conspiciedantur, translatam esse prodat Duris apud Athen. XII. p. 536 a. Demetrium dicens in proseenio pictum suisse êxt viç Oixovuévas ozovuevov. Atque hinc nesscio an Athenaei locus lib. XIII. p. 587 b. explicari possit, udi Nannio, samosissimi nominis scorto, Noornylev cognomen inditum suisse docet, Exi neoscoto, und etiese etal excepto zovuslos nal luarlois nolverelsos, êndoca dè in alozovatn. Nam cum machinae ad recipiendos ornatus scenicos parieti illi praetentae, dempto picturarum ornatu, non possent non videri adspectu turpissimae, quam apto meretriculam illam cognomine appellaverint Athenienses, apertum est.

72) Bergl. Cramer. Anecdot. Paris. Vol. I. p. 19: Εἰ μὶν δὴ πάντα τις Αἰσχύλφ βούλεται τὰ περὶ τὴν σκηνὴν εὐφήματα προσνέμειν, ἐκκυκλήματα καὶ περιάκιους (natūtlich: περιάκτους, wie auch schon Sommerbrodt, De Aesch. Re scen. I. p. XIV cinsah) καὶ μηχανὰς ἐξώστρα (versteht sid): ἐξώστρας, wie Schünborn, Siene ber hellenen S. 97. Anm. 29, corrigirte) τε καὶ προσκήνια καὶ διστεγίας καὶ κεραυνοσκοπεῖα καὶ βροντεῖα καὶ θεολογεῖα καὶ γεράνους u. s. w. hier hielt Sommerbrobt a. a. D. p. XXIV soq. bie Rennung ber προσκήνια sūr unpassenh, indem er bei biesem Borte nur an bie Bühne bachte, und wollte beshalb παρασκήνια geschrieben wissen. Dagegen meint Schünborn a. a. D., bie Borte προσκήνια καὶ διστεγίας seien auf bas Engste zu verbinden, wie benn an der in Rede stelle meist verwandte Dinge, Raschinen oder Theatertheile, paarz weise zusammengestellt würden; unter προσκήνια habe man "bie für das complicittere Drama, die Raschinen und Decorationen bes

Die Bortbebeutung von "Gegenstand vor ber Stene" in bem ursprünglichen Sinne bes Bortes, welche in biesem Falle sicher anzunehmen ist, hat ebenso sicher statt an mehreren Stellen, an welchen ohne Zweisel ein Borhang gemeint ist. Dieser Gebrauch läst sich bis auf Duris von Samos 73) zurudführen; er sindet sich

fahigte Buhnenwand," unter dioreylat "bas zweite hohere Stod. wert, welches Aefchylos zuerft bem Erogeschoffe ber Stene bingu-fügte," ju verfteben. Done 3weifel ift feine Aenberung im Texte vorzunehmen. Dag aber moornipea fier nicht bie Stenenfront bezeichnen fann, nicht einmal eine von Solz, gefchweige benn eine von Stein, geht icon baraus hervor, bag überall nicht von eigent-lichen "Theatertheilen," sonbern von Gegenständen bes Maschinens und Decorationswesens die Rebe ift, benn in biese Kategorie, nicht aber zu bem gewöhnlichen Zubehör bes Buhnengebaubes, gehoren auch bas Beoloyeiov und bie diereyla. Bie bas lettere Bort ju verfteben ift, fann uns am beften Pollux IV, 129 lehren. Ueberall ift es beachtenswerth, wie fehr bie Stelle bes Grammastifers bei Gramer mit bem übereinftimmt, was Pollux IV, 127 sog. über bas Dafchinen : und Decorationewesen beibringt. Bir fegen bie Anfangsworte, in welchen biefer bie Ueberficht gibt, hier-her: είεν δ' αν των έκ θεωτρού και έκκυκλημα και μηχανή και έξώστρα καί σκοπή καί τείχος καί πύργος καί φρυκτώριον καί dicreyla nal negavrognonelor nal poortelor nal Deologelor nal vegavog u. f. w. Die letten ber angeführten Borte beiber fceinen tonnte, bag exxvxlnua und efcorea in ber Aufgahlung getrennt werben. Wenn bei Pollux bie von bem Gramer'ichen Grammatiter hinter ennunliquara ermahnten megiantor fehlen, fo hangt bas augenscheinlich bamit jufammen, bag bei jenem ichon vor ben exxunliquara ausführlicher von ben meglantor bie Rebe mar, und zwar — was auch nicht ju überfeben ift — unmittelbar vorher. Derfelbe Grund lagt fich fur ben Umftanb beibringen, bag ber Decorationstafeln por ber hinterwand ber Buhne, welche nach unserer Annahme bei bem Cramer'ichen Grammatifer vor ber Beoreyla unter bem Ramen προσμήνεα aufgeführt werben, bei Pollur feine Erwahnung geschieht, obgleich er bie παταβλήματα auf ben Beriaften nicht blos IV, 127 anführt, sonbern auch IV, 131 ausführlicher erortert. Wir werben weiter unten feben, bag jene Decorationstafeln von bem Berfaffer bes Onomastifon ichon in bem, was berfelbe IV, 124 über bas Oppostenion fagt, beruckfichtigt find. Anbererfeits hat ber Grammatifer bei Gramer mehrere von bem aus berfelben Quelle Schöpfenben Berfaffer bes Onomaftifon mitgetheilte Begenftanbe übergangen, bie er offenbar ebenfo gut als Aefchplos' Erfindungen batte nennen fonnen, wie bie von ihm ans gegebenen. Es lag ihm offenbar nur baran, bie am haufigften vortommenben Gegenstanbe bes Mafchinen = unb Decorationswefens ober bie, welche ihm ale bie wichtigften erichienen, hervorzuheben und auf Aefchplos zurudzuführen. Bagt man bas Bort moonipea bei bem Gramer'schen Grammatiter in ber von uns angegebenen Bebeutung, so erhellt auch, warum hier zoonipea und diereylat gusammengestellt find: beibe Gegenstande betreffen die Decorationen por ber hinterwand ber Buhne; bie προσκήνια enthielten bie in Malerei ausgeführten Decorationen, bie dioreylau gehoren gu bens jenigen, welche nicht blos burch Malerei hergestellt werben fonnten.

73) Die Borte bes Duris sinden sich bei Alben. XII, 50. p. 536 a (Durid. Sam. Fr. XXXII. ed. Hulleman.) und Eustath. ad Hom. p. 570, 8 seq.: γενομένων δε των Δημητρίων Άθήνησι έγραφετο έπι τοῦ προσκηνίου έπι τῆς οίκουμένης δχούμενος. Hier hat man meist an den Bühnendorhang gedacht, auch hulleman a. a. D. p. 120. Gegen diese Anstich. Jahrs gang VII. 1861. S. 567, indem er sich an Neinete (s. oden Anm. 71) anschließt: "Allein es steht Nichts im Bege, in Uederseinstimmung mit Suidas' Erklärung das hier erwähnte Gemälde

Aelter ift bie Bebeutung, in welcher es als Epitheton ber bekannten Setare Rannion verwandt wurde 70)

[f. S. 216]. Ohne Zweifel waltete babei bie Beziehung auf die Decorationen ob, welche man bei Gelegenheit

ben balb nachher folgenben Borten bervorgebt. Diefem Umftanbe ware leicht abzuhelfen, indem man δοχήστρα vor σκηνή feste. Allein wer wird wagen, bas zu thun, ba auch in ben folgenben Worten, ben oben in Anm. 5 mitgetheilten, zunächst von ber ouner und bann erst von ber oppforoa bie Rebe ift? Der Grund, warum Bollux bie Sfene vor ber Drcheftra ermahnt, beruht barin, bag er zwei Saupttheile bes Theatere unterscheibet, ben Raum fur bie Bufchauer und ben fur bie Auftretenben - wie auch ber schol. ad Luc. Philops. c. 29 (oben in Anm. 46) biefe beiben Theile anerkennt, indem er bas Buhnengebaude von der Orchestra, als bem μέσον χωρίον τοῦ Φεάτρου, aus als τὴν εὐθεῖαν τοῦ Θεά-τρου πλευράν bezeichnet, und der Berfasser ber Lebensbeschreibung des Aristophanes p. XIV, 1 des Aristoph. ex edit. Kuester., p. XXVIII. s. Anm. 87 der schol. Arist. ed. Duedner., n. XII. §. 14. p. XXXVII in Arist. Com. ed. Bergk. Vol. I. von dems felben Standpunite aus fie als exareea peon rov Beargov erwahnt —, und ba, wo er von bem zweiten haupttheile zu fprechen beginnt, die wichtigste Abtheilung biefes an die erfte Stelle fett, indem er die Orcheftra nur als Bubehor zur Stene fast, was auch nach ber richtigen Anficht über bie Thymele burchaus paffent ericheint. Dabei faßt er jedoch ounen in bem Sinne von "Buhne,"
nicht von "Buhnengebaube," indem er ben fur bie Aufführungen wichtigften Theil bee Buhnengebaubes, welcher zugleich berjenige ift, ber mit ber Orcheftra unmittelbar in Berbinbung fteht, gunachft nennt, bann erft andere, wie die παρασκήνια und υποσκήνια. Daß oxpen an ben bezeichneten Stellen bei Bollur fich nicht auf bas gange Buhnengebaube bezieht, wie Commerbrobt a. a. D. ans nimmt, geht icon aus ben Borten: καὶ σκηνή μεν υποκρετών ίδιον, ή δε δοχήστρα τοῦ χοροῦ, hervor, ba ja hier nur bie Statte, an welcher bie Schauspieler auftraten, gemeint sein kann, indem bie Choreuten nicht weniger ale bie Schaufpieler fich vor bem Auftreten im Buhnengebaube aufhielten. Dazu fommt, bag Bollur auch nachher conftant ounpr) in bem Sinne von "Buhne" gebraucht; so noch in §. 123: ent ris ounvis nat ayviers Exerco βωμός, dann in §. 124: τριών δε τών κατά την σκηνήν θυρών, §. 127: έπε την σκηνήν αναβαίνουσι, §. 130: ύπο τή σκηνή, §. 132: έν τή σκηνή. Inzwijchen gelten bem Berfasser bes Onos maktion σκηνή und λογείον für ganz gleichebeutend, wie daraus hervorgeht, daß er §. 124 das inconfprov als ind το λογείον κείμενον bezeichnet. So wird auch das Wort προσκήνιον nichts Anderes als σκηνή und λογείον bezeichnen sollen, wenn es sich bei Bollux auf die Buhne bezieht, was immerhin das Wafrscheinlichste sein mag, obgleich wir unten sehen werden, daß diese Annahme burchaus nicht nothig ift. — Für die Meinung Grobbed's, Genelli's und Schlegel's, bag loyecov ber vorbere und hohere (fo menigftens Grobbed), moodujvior ber hintere Theil ber Buhne gewefen fei, und bag bie Sprechenben auf bem Logeion, nicht aber auf bem Proffenion gestanben haben, sowie für bie abnliche Anficht G. Bers mann's, welche oben in Anm. 67 mitgetheilt ift, lagt fich jest, nachbem bie Stelle Bitruv's eine anbere Erflarung gefunden bat, auch nicht eine Spur von Beleg beibringen. Dagegen fprechen ausbrudlich, wenn auch nicht Athen. Mechan. de Mach. in Vett. Mathem. Op. ed. Thevenot. p. 8. ed. Paris 1693: xateonevagav δε τινές εν πολιοφιία κλιμάκων γένη παραπλήσια τους τιθε-μένοις εν τους θεάτροις πρός τὰ προσκήνια τους ύποκριταις, fo both Phot. s. v. roiros aquoregoi (unten in Anm. 146), Apuloj. Metam. III. p. 130: tunc me per proscenium medium — publica ministeria perducunt et orchestrae mediae sistunt, sovie bie Stellen, in benen bas Profcenium als Statte bes Auftretens erwahnt with: Vergil. Georg. II, 381 nebft Servius 3. b. St. (oben in Ann. 66), Plaut. Amphitr. Prol. Be. 91 und Trucul. Prol. 10. — Um bann von Schneiber's Anficht gang zu ichweigen, ber bie Buhne bes griechischen Theaters aus bem Logeion, ber Borbubne ober bem Broffenion und ber Stene befteben lagt, fo tann man nicht einmal fur bas romifche Theater, beffen Buhne befannts lich eine größere Tiefe hatte als bie bes griechischen, bie Geppert'sche

Annahme einer Unterscheibung zwischen ber "eigentlichen ourper und bem προσκήνιον, auf welchem letteren bann bas lovelor wieber einen besonderen Ort bezeichnete," gut heißen. hier tommt gang besonders in Betracht die Stelle bes Πολύβιος εν τη τρισκοστή (XXX, 13, 4) bei Athen. XIV, 4. p. 615, wo von ben Betts tampfen, bie E. Anicius nach Beffegung ber Illyrier und Gefangens nehmung ihres Konigs Genthios zu Rom veranstalten ließ, bie Rebe ift. Die uns zunächst angehenden Worte find folgende: μετα-πεμφάμενος τους έκ της Ελλάδος έπιφανεστάτους τεχνίτας καλ σκηνήν κατασκευάσας μεγίστην έν τῷ κίρυφ πρώτους εἰσῆγεν αὐλητὰς ἄμα πάντας. — τούτους δὲ στήσας ἐπὶ τὸ προσκήνιον μετὰ τοῦ χοροῦ αὐλεῖν ἐκέλευσεν ἄμα πάντας. — ἄμα δε τούτοις επικτυπούντες οι χοροί και συνεπεισιόντες την σκηνήν επεφέρουτο τοις εναντίοις, και πάλιν άνεχάρουν εκ μεταβολής. — έτι δε τούτων έκ παρατάξεως άγωνιζομένων xal Buxaviorov. Allerbinge fann es auf ben erften Blid fcheinen, als withen hier die Worte σκηνή und προσκήνιον in verschiedenem Sinne von der Buhne gebraucht. Aber in den Worten συνεπειστώντες την σκηνήν fledt ohne Zweifel ein Fehler. Das fah schon Glovere την σκηνην petit opne zweifel ein geglet. Das jah jahon G. Hermann ein, ber in ber Reuen Jen. Allg. Liter.«Zeitung 1848. S. 600 bemerkte: "offenbar schrieb Polybius συνεπισείοντες την σκευήν, sie warfen einander ihren Ornat an die Köpfe. Rit dem Ornate sind vorzüglich die Kränze gemeint." Indessen ift nur συνεπεισεόντες (welches Bort nur an dieser Stelle vorkommt) für verberbt ju erachten. Schreibt man: ovrentoelovres rob onn viv, fo hat man ben fehr paffenben Gebanten: "indem fie zugleich babei (namlich bei bem Getofemachen burch Stampfen mit ben Fugen) bie Buhne erichutterten." Aus biefer gang ficheren Berbefferung erhellt auch, bag Bolybius moonipuor und ounen wefents lich für benfelben Gegenstand gebrauchte. Daffelbe geht aus ben Botten πύnται ανέβησαν έπὶ την συηψήν hervor. Denn es fann feinem Zweisel unterliegen, daß die Fauftampfer auf bemselben Blage ber Buhne auftraten, wie die Flotenblaser und die Chore, also auf bem soosnipvor. Will man inzwischen annehmen, bag ber Bechfel ber Ausbrude bei Bolybius boch etwas auf fich haben muffe, fo liege fich etwa fagen, bag er unter bem Borte ounpen eigentlich und junachft bas Buhnengebaube verftanb. In biefem Sinne pagt es gang besonbere an ber erften Stelle, bann aber auch an ber gweiten und felbft an ber britten, wo es bem Borte derioroa gegenüberfieht. Aber auch fo wird anzunehmen fein, bag, wenn Bolybine bie Fauftlampfer auf bas Buhnengebaube binaufgeben lagt (namlich von ber Orcheftra aus), er nicht bezeichnen wollte, bag fie auf einer anberen Stelle auftraten als auf ber, welche er vorher mit bem Borte zooxípuor bezeichnet hatte. — Benn enblich Sommerbrobt fagt: Sin voro aliquid discriminis esse judicandum est inter logeum et proscenium, id solum esse existimo, quod proscenium significat omnem, qui ante scenam est locum, id est et ipsam substructionem ex lapide factam et pulpitum, in quo loquebantur histriones, logeum autem solum pulpitum ligneum superstructioni impositum, sicuti testari videtur Inscript, theatr. Patar. (f. unten Mum. 76), fo hat bin-gegen icon Schonborn, Die Stene ber hellenen S. 96 fg. ins fofern richtig gesprochen, ale er behauptet, bag in ber betreffenben Inschrift zwischen meooniprov und lopelov unterschieben werbe und Loyelov in bem gewohnlichen Sinne bee Bortes von ber gangen Buhne zu verstehen sei. Bit fügen hingu, bag unter dovelov naraanten, bie feinesweges identisch ift mit topelov naraanten, bie feinesweges identisch ist mit topelov naraanten, gerade die herstellung der substructio en lapide zu verstehen ist, wenigstens die nach der Orchestra hin. Auch die Logeia in dem Dionyfischen Theater zu Athen und dem zu Korinth, von welchen Plutarch. Demetr. c. XXXIV und Arat. XXIII (f. oben Ann. 31) bie Rebe ift, batten ohne 3meifel eine substructio ex lapide facta. In bem Borte Loyelov liegt auch nicht bie minbefte Beziehung auf Bolg. Das Bort murbe ohne Unterschieb fowol von einer Bubne,

au Batara 76), wo das aposanvior dem loyeior gegenübergestellt wird, hat man unter jenem bie frons scenae verstanden ??). Diese Bebeutung kann recht wohl ftatthaben an zwei Stellen bei Sueton 78) und an einer bei Plutarch 79). Sie läßt fich aber etymologisch aus feiner ber verschiebenen Bedeutungen bes Bortes ounvi wol rechtfertigen, da man gewiß nicht blos an die pordere Seite ber fteinernen hintermand ber Buhne, fondern an diefe Sinterwand überhaupt ju denten hat. Sie wird also mit einer anderen, noch nicht erkannten Bedeutung des Wortes zooonipoor zusammenfallen, die eine paffenbe etymologische Erflarung julagt.

An einer Stelle Alfiphron's, wo augenscheinlich von ben Raumen hinter ber Buhne ober ju ben Seiten berfelben die Rede ift, nach unferem Dafurhalten von den ersteren, bieten die Handschriften den Ausbruck προσωήνια im Pluralis 80). Durch Erflarung ift hier nach bem jepigen Standpunfte unferer Renntnig von ben Bebeutungen des Wortes προσκήνιον Richts zu machen 81).

gu verbinben, wornach man ju überfegen hat: ", wie man zu fagen pflegt in Beziehung auf biefes," namlich auf το είς την σκηνην elefliateobat, und fich bie Annahme, bie fpruchwörtliche Rebensart fei πυνοφθαλμίζεσθαι διά του προσκηνίου, von felbft ale einzig richtige ergibt. Προσκήνιον bedeutet, wie schon aus bem blogen Durchlesen ber gangen Stelle bes Synesios hervorgeht, ganz baffelbe, was vorher παραπέτασμα genannt wird. Damit ift aber, wie Sommerbrodt gang richtig eingefeben hat, nicht ein Borhang por ber Bubne (ber onepr) bei Spuefios) gemeint, aber boch ein Borhang, und zwar einer vor ber hinterwand ber Buhne, jeboch nicht ein folder, auf bem fich bie gemalten Decorationen befanden, sonbern berjenige, von welchem bei Suidas s. v. noonfprov die Rebe ift.

76) S. Corp. Inscr. Gr. n. 4283, wo es von ber Belia Brocula heigt: αύτοκράτορι ανέθηκεν και καθιέρωσεν τό τε προσκήνιον, δ κατεσκεύασεν έκ θεμελίων ὁ πατήρ αὐτῆς Κόϊντος Ο δείλιος Τιτιανός, και τον έν αυτφ κόσμον και τα περι αυτό καί την τῶν ἀνδριάντων καὶ ἀγαλμάτων ἀνάστασιν καὶ την του λογείου κατασκευήν και πλάκωσιν, & έποίησεν αυτή. 77) Schonborn, Stene ber hellenen S. 96. Anm. 29. Daß

Sommerbrodt fürzlich in Fledeisen's Jahrb. für class. Philol., Jahrg. VII. 1861. S. 567 fg. ben Gebrauch von moonupvor mit bem bei Servius und Plutarch. an ben oben in Anm. 66 und Abschn. III. Anm. 73. G. 196. Gol. 2 angeführten Orten jufammenftellt, muß boch Bermunderung erregen.
78) Nero c. 12: Hos ludos spectavit e prosceni fastigio,

und c. 26: Interdiu quoque clam gestatoria sella delatus in theatrum, seditionibus pantomimorum e parte prosceni superiore signifer simul ac spectator aderat. Bergl, bie allerbings abweichenben Erflärungen bei Genelli, Ab. 3. Athen S. 50. A. 35, nub in unf. Theatergeb. S. 25 3. Taf. III. n. 7. Anbere, aber ficherlich falsch, Lohde, Stene ber Alten S. 12 und Hübner, Ann. d. Triet. 1856, p. 58.

79) Lycurg. c. VI g. G. (f. oben S. 168. Abichn. I. Anm. 77). 80) Alciphron. Epist. II, 4, 5: τί γὰς 'Αθ ήναι χωρίς Μενάνδρου; τί δε Μένανδρος χωρίς Γλυκέρας; ήτις αύτῷ καὶ τὰ προσωπεῖα διασκευάζω καὶ τὰς ἐσθήτας ἐνδύω καὶ τοῖς προσκηνίοις (so bie handschr.) έστηκα τούς δακτύλους έμαυτης τίζουσα, ξως αν κροταλίση το θέατρον και τρέμουσα τότε και τις Αρτεμιν άναψύχω και περιβάλλουσά σε την ιεράν των demaires exclose negalie évagnalitopas. Altiphrou hat ohne mit aux bas Dionpfiche Theater ju Athen im Sinne, wie auch II. 3. 10: δρώσης και καθημένης δυ τῷ θεάτρφ Γλυκέρας. MI) Due Dentung, welche Schneiber, Att. Theaterwefen ... 1198. 6. 256 von ben obigen Worten Alfiphron's gibt, ift ve unentaiffin bei fe feiner weiteren Berudfichtigung bebarf.

Dagegen fehlt bie Möglichkeit nicht, ben Text in annehmbarer Beife ju verandern 82).

Richtsbestoweniger brangen fich gegen biefes Berfahren erhebliche Bebenklichkeiten auf. Es ift icon oben 83) bemertt, baß an ben bort angeführten Stellen der Ausbruck theatrum et proscenium die Bühne und ihre hinterwand, naturlich mit bem ju biefer gehorenben bebedien Raume, zu bezeichnen scheine. Sprachlich ware es ja allenfalls zuläsig, thestrum et proscenium als ein hendiadys zu faffen ober proscenium als zu genauerer Erflarung von theatrum bingugefügt ju betrachten. Allein warum begnügte man fich, wenn man nichts Anderes wollte, nicht mit bem blogen Worte proscenium? 84) Hauptsächlich aber bebenke man, daß es, namentlich in der Inschrift, sich um genaue Angabe beftimmter Theile bes Theaters in technischer Sprache hans belt, auf welche lettere fich auch baraus fcbließen laßt, daß ber in Rebe ftebende Ausbruck in zwei Quellen fo verschiedener Art wiederholt ift. Da nun theatrum die cavea nicht bezeichnete und an ber Stelle bes Livius auch nicht einmal bezeichnen barf 85), ferner nicht etwa nur an ein pulpitum ante scenam 86) ju denfen ift, fo läßt fich proscenium durchaus nicht anders faffen. ale wir eben gethan haben; es fei benn, bag man ben Begriff von proscenium auch noch mit auf bie Seitenflugel ber Buhne ausbehnen wollte. Gin jeder Mens berungeversuch mare bier thorichte Bermegenheit, fo wenig man vielleicht in einem anderen Falle Anftand nehmen wurde, postscenium für proscenium ju schreiben.

Bare es benn von Seiten ber Etymologie unmöglich, jener Annahme beigupflichten? In ben Bebeutungen von προσκήνιον, proscaenium, die wir bis jest fennen gelernt haben, bezieht fich bie Brapofition noo, pro auf bie Buschauer im Innern bes Theaters. Ronnte man aber Theile Diefes Bebaudes nicht auch nach dem Standpunkte berer, welche fich außerhalb beffelben befanden, benennen, wie es bei anderen Baulichkeiten die Regel ift? Die Front des Theaters nun war eben ber bedectte Raum, hinter welchem, von Außen gerechnet, die Buhne lag, wie Caffiodor ausbrudlich angibt 87) und auch aus anberen Grunden unameifelbaft ift. Dieser Raum mußte also bem, welcher jenen Stand-

<sup>82)</sup> Schon Meinete erflatte moonnyblots in ben Comment, miscell. I, 4 und Fragm. Com. Gr. IV. p. 722 seq. für vers berbt und fchrieb: παρασκηνίοις. Diefe Conjectur bat Seiler in ben Tert aufgenommen und sowol Geppert, Aligt. Buhne & 101. Anm. 5, als auch Sommerbrodt, De Assch. Re sc. I. p. XXII unbebingt gebilligt. Ja Schonborn, Sfene b. Bellenen Anm. 29. S. 98 führt bieselbe so an, als mare fie bie hanbidpriftliche Ledart. Richtebeftoweniger zweifle ich nicht, bag man sowol leichter als paffenber fchreiben murbe: vnocunviois.

passender ichreiven wurve: vxocxyvioss.

83) S. 160. Abschin. I. Anm. 5 g. E.

84) Ausdrücke wie and row dopelov nal ris onnens bei Plutarch. Thes. c. XVI sind gar nicht zu vergleichen.

85) Wie denn schon Beder, handb. der Röm. Alterthümer.

Th. I. S. 675. Anm. 71 vermuthete, daß Aemilius Lepidus die scena von Stein, abet feine cavoa erhaute. 86) Serv. ad Verg. Georg. II, 381 (oben S. 214 in Anm. 66).

<sup>87)</sup> Var. IV, 51 (oben &. 208 in Aum. 27), vergl. Anm. 34.

punkt einnahm und unter oxqué, scaena, die Bühne ver-Agnd, als possition, prosessium, gelten. Auch gibt es hoch andere Stellen ale die bei Alfiphron und Die beiden mit der Rebensart theatrum et proscenium, in welchen biefe Bedeutung ftatthaben fann ober fogar muß. Eine genauere Betrachtung ber Inschrift vom Theater ju Batara 80) wird unferes Erachtens zeigen, baß hier von dem gangen Raume hinter der Buhne bie Rede fein muß 89). Die betreffende Erklarung empfiehlt fich fur bie erfte Stelle aus Sueton 90) mehr als bie andere, mahrend fie fur die zweite vollfommen fo gut paßt, was auch von ber Stelle Plutarch's 91) gilt. Sierzu tommt bann noch eine fpatere Schriftftelle, in welcher proscenium mit viel größerer Wahrscheinlichkeit von dem fogenannten postscenium ju verstehen ift als von ber scaena, bem pulpitum ober ber frons scaenae 92). Ja felbft bie Stellen, welche fich auf bie

88) S. oben in Anm. 76.

Setare Rannion beziehen, konnen hierher gezogen werben, fodaß die in Rebe ftebenbe Bebeutung Die altefte nachweisbare mare. Es fommt gang barauf an, wie man fich das Theater, von welchem bas Epitheton ber Rannion entlehnt ift, vorzustellen hat. Ift an eine Buhne mit fteinerner geschmudter Sinterwand ju benten, wie bas haupttheater ju Athen, wo Rannion lebte und ben Beinamen erhielt, fie ohne 3weifel zu ber Zeit ber Setare hatte, fo fann man nicht wohl etwas Anderes verftehen, ale die an einem bolgernen Ruft- und Rahmenwerte befindlichen Decorationen; fteht aber ber Bedanfe an ein gewöhnliches Theater mit holgerner Sinterwand ber Buhne, wie fie ju ber betreffenden Zeit ohne 3meifel auch noch in Attifa befannt waren, frei, fo konnen bie Decorationen als ein integrirender Bestandtheil Diefer hinterwand, an ber fie fich befanden, ale beren Borberseite, betrachtet werden. Da aber die hinterwand ber Bühne die Borberwand des Raumes hinter der Bühne ist, welche Borderwand da, wo es sich um Decorationen handelt, ben gangen Raum reprafentirt, fo fann in biefem Falle auch ber Rame bes gangen Raumes gebraucht werden, ganz wie bei Plutarch a. a. D. 98).

Der Pluralis προσκήνια bei Alfiphron hat seinen Grund darin, daß der betreffende Raum in mehrere Abtheilungen zersiel <sup>94</sup>). Selbst bei dem Dichter Claudianus kann der Pluralis proscenia durch Beziehung auf eine Mehrheit erklärt werden <sup>95</sup>).

Bon den anderen Composita mit σχηνή wollen wix auerst das Wort imoσχήνιον betrachten.

Diefes kommt zweimal im Singularis vor 96) und einmal im Pluralis 97). Die Anfichten ber Gelehrten

ftehenben hinterwand ber Buhne nicht ausschlieflich nur ber Stulptur angehorte.

93) Vergl. das über scaena oben S. 208 und über enoonsvior nach Pollux IV, 124 unten S. 222 Gesagte. — Für die Richtigseit der obigen Deutung des Wortes noonsproor als Epic thetons der Nannion im Gegensate gegen die oben S. 216. Aum. 71 vorgetragene spricht auch die oben S. 213 und Anm. 58 gemachte Vermerkung. Daß auch Athen. De Mach. in Anm. 69 hierher ges hort, wird anderswo dargethan werden.

94) Bergl. ben Pluralis υποσυήνια, unten G. 222, und παρασυήνια bei Demosthenes, unten G. 224.

95) Wir meinen die oben S. 214 und Anm. 68 berücksichtigte Stelle Claudian's. Da an diefer Stelle eigentlich an die Insisauer zu benten ift, so fann der Pluralis prosconis seinen Grund barin haben, daß Jusquuer an mehr als einem Aufführungstage zu verstehen find. Aber auch auf die zu Grunde liegende Bebeutung von Zuschauerraum past der Pluralis auf das Beste, da durch ihn die einzelnen Abtheisungen dieses Raums bezeichnet wers den konnen.

96) Βεί Pollux IV, 124: τὸ δὲ ὑποσκήνιον κίσσι καὶ ἀγαλματίσις κεκόσμητο πρὸς τὸ δέατρον τετραμμένοις, ὑπὸ τὸ λογεῖον κείμενον, unb beί Aihen. ΧΙV, 31, p. 631. f: καὶ πάλαι μὲν τὸ παρὰ τοῖς ὅχλοις εὐδοκιμεῖν σημεῖον ἦν κακοτεχνίας. δθεν καὶ ᾿Ασωπόδωρος ὁ Φλιάσιος κροταλιζομένον ποτέ τινος τῶν αὐλητῶν διατρίβων αὐτὸς ἔτι ἐν τῷ ὑποσκηνίω, τί τοῦτ΄; εἶπεν, δῆλον ὅτι μέγα κακὸν γέγονεν, ' ὡς οὐκ ἀν ἄλλως ἐν τοῖς πολλοῖς εὐδοκιμήσαντος. οἶδα δέ τινας τοῦθ΄ ἰστορήσαντας ὡς ᾿Αντιγενείδον εἰπόντος (für weichen fich auch Fritzsche, De Thym. in Theatr. Att. II. p. 2. ¾nm. 1 erflātt, wāḥrenb Groddeck, De Theatr. Gr. Part., a. a. D., p. 132 anderes Sinnes wat).

97) Polluz IV, 123.

<sup>89)</sup> Bugegeben auch, bag Titianos blos bie fteinerne Sinters wand der Buhne erbaut hatte, welche bie Borbermand bes bedectten Raums bahinter werben follte - bas Borhandenfein biefes Raums im Theater ju Batara ift conftatirt -, wie fonnte Belia Brocula τὸν ἐν τῷ προσκηνίω κόσμον καὶ τὰ περὶ αὐτὸ καὶ τὴν τῶν ανδριάντων και αγαλμάτων ανάστασιν ermahnen, wenn fie unter προσκήνιον nur jene hinterwand verftand? Τὰ περὶ αὐτὸ fann boch nicht etwa ben Bau hinter biefer Band und ben vor berfelben bezeichnen follen; fcon beshalb nicht, weil bas vor ber Banb liegende Logeion nachher besonders aufgeführt wird. Und was wird mit ben ανδοιώντες und ben αγάλματα, welche ficher nicht anf bem Logeion ftanden, wie ichon baraus erhellt, bag fie vor beffen Rennung aufgezählt werden, aber auch nicht bem von ihnen ausbrudich getrennten έν τῷ προσκηνίω κόσμω jugerechnet werben fonnen, wie Schönborn a. a. D. S. 96 fg. thut, ber fle an ober neben bem προσκήνιον aufftellt. Unter τὰ περί αὐτό fonnen nur Anlagen, die nicht eigentlich zu bem moodupoon, welches als ein von Rauern umgebener Raum gefaßt werben muß, gehörten, aber boch in naberer Bezichung zu bemfelben ftanben ale ju ander ren Sauptabtheilungen bes Bubnengebaubes, verftanben werben. Borin biefe bestanden, vermögen wir jest nicht mehr zu fagen; nur bas icheint unzweifelhaft ju fein, bag bie Saulenhallen vor ber Front bee Theatere, von benen noch Spuren vorhanden find, mit bazu gehörten, und in biefen Anlagen wird man bie andquarreg nal αγάλματα vorauszufegen haben.

<sup>90)</sup> S. oben Anm. 78. 91) Oben Anm. 79.

<sup>92)</sup> Cod. Theod. Lib. XV. Tit. 7. Lex 12 = Cod. Justinian. Lib. XI. Tit. 40. Lex 3: Si qua in publicis porticibus, vel in his civitatum locis, in quibus nostrae solent imagines consecrari, pictura pantomimum veste humili et rugosis sinibus agitatorem aut vilem offerat histrionem, illud revellatur, neque unquam posthac liceat in loco honesto inhonestas adnotare personas: in aditu vero Circi vel in theatrorum proseeniis ut collocentur, non vetamus (ad ann. 394). Nur wenn man proscenium in bem angebeuteten Sinne faßt, entspricht es bem Borte aditus. Dazu fommt, bag proscenium in feiner anberen Bebeutung gehörig paßt. Da offenbar von Gemälden die Rede ist, nicht von Statuen (wie P. E. Müller, De Gen. Mor. et Lux. Aevi Theodosian. II. p. 130 annahm), so fann proscenium nicht als pulpitum ante scenam gefaßt werben. Da es fich nicht um etwas handelt, mus nur bei Gelegenheit von Aufführungen vorfam, fo ift es nicht erlaubt, an Gemalbe auf bem Borbang ju benten. Es bliebe alfo nur noch übrig anzunehmen, bag Gemalbe an ber hinterwand ber Buhne gemeint feien. Diefe Annahme ift ingwifchen fur bie in Rebe ftebenbe Stelle burchaus unwahricheinlich, wenn es fich auch nachweifen lagt, bag ber Schmud au ber

find auch hier mannichfach verschieben 98). Doch führt — abgesehen bavon, daß Pollur die Énocképuc neben bensienigen Theilen des Theaters aufzählt, die ohne Zweisel zu dem Bühnengebäude gehören, und das Énocképuor unmittelbar nach den Gegenständen, welche gewöhnlich auf der Bühne standen, und vor den drei Thüren in der Hinterwand der Bühne bespricht — die Stelle des Athendos, aus welcher erhellt, daß die Flötenbläser vor ihrem Auftreten "in dem Hypostenion" verweilten, mit Sicherheit auf die Räume in unmittelbarer Rähe ter Bühne, aus denen die Austretenden gewöhnlich kamen, am wahrscheinlichsten auf den Raum hinter der Bühne 99).

98) Rambach ju Botter's Griech. Archaologie. Bb. I. 6. 95 und Schneiber und Reichenbach in b. Griech. Ber. u. b. 2B. Ononiprov festen biefes in ber Orcheftra an und hielten es für den Blat, an welchem die Mufiker sich befanden. Ihnen schließ sich noch G. E. W. Schneiber, Att. Theaterwes. S. 8 fg. und S. 76 fg. Anm. 97 u. 98, an. Inzwischen war schon vorslängst (durch Stieglis, Encystop. d. bärgert. Baukunst. Th. IV. S. 562 und Archaol, ber Bauf. II, 1. S. 176, sowie Genelli, D. Theater ju Athen S. 47) bie Anficht aufgefommen, daß unter Spoffenion bie vorbere Stupmand bee Logeion und auch ber Raum unter ber Buhne ju verfteben fei, und biefe Anficht hat, tros Grob-bed's Biberfpruch (De Theatr. Gr. Part. a. a. D. p. 128 seq.), bis in die neueren Beiten berab allgemeine Annahme und Billigung gefunden, s. Geppert, Altgr. Buhne S. 100, A. B. von Schles gel, Borlef. über bramat. Kunft und Literat. Th. I. S. 273 und 285 fg. der britten Ausg. u. s. w. Grobbed meinte, locum sce-nae proprie sie dietae (i. e. extremo proscenii parieti), ab anteriore parte, proximum, partim a fronte, partim ab utroque latere (unde ὑποσκήνεα numero multitudinis) hyposcenii nomine appellatum fuisse. Dann bachte Stieglis, Arch. Unterh. I, 6. 96, an die Decorationehintermand. Commerbrodt mar juvorberft ber Anficht, bag unter dmoonsprov nur ber Raum hinter ber Buhne verftanben werben fonne, und wollte beshalb bei Pollux IV, 124 für bmoonipsov fchreiben: mooonipsov. Dann gab er biefe feine Meinung jum Theil auf, indem er die Ueberzeugung aussprach, daß das Bort bmoonipsov eine boppelte Bebeutung habe, fowol ben Raum unter ber Buhne ale auch ben hinter biefer begeichne. In jener Bebeutung fomme bas Bort in ber ermabnten Stelle bes Bollur, in biefer bei Athenaos vor (De Aesch. Re scon. I. p. XXV soq.). Darauf bemerfte ich in ben Gotting. gel. Ang. 1868. S. 669, bag onoonfpror auch bei Bollur von bem Raume hinter ber Buhne zu verfiehen fei. Reuerbings hat benn and Chonborn, Stene ber Bellenen Anm. 33. C. 101 fg., ben Gebanten an ben Raum unter ber Bubne gang fahren laffen. Das Oppostenion, fagt er, ift bei Bollur "ber untere Theil, bas untere Beichof ber Stene. Diefes hatte außer ber ben Buschauern juges fehrten Seite auch eine andere, an der man Schmud voraussehen tonnte; mit der Sohle dieses Stockwerkes gleich liegt das Logeion, es liegt also unter ihm" — Schönborn behalt nämlich die längst mit Recht aufgegebene Bulgata bei Pollux: dud de Loyecov nel-Mand ber Stene und bes Theaters, und man fieht alfo, warum Ann beseiben gebenft. Seine Benennung führt biefer Theil ber ber mie man aus dnedgeia, θποτραχήλιον, θποσκαλμίς, θπό-E Theil ber Babne (ond) einnimmt. Dag bas Sypoffenion ben innern Raum biefes Gefchoffes mit umfaßt, erficht Atbendes XIV. p. 681 seg." Inbeffen faßt noch rem ber Bafne."

de ma meine Stelle in ber Orcheftra unmittelbar vor Buhne ober an ben Raum ber Buhne ober auf bie Buhne,

Diesen meint ohne Zweisel auch Bollur mit den Worten: "Das Hypossenion war mit Säulen und kleinen Bildssäulen geschmuckt worden, die den Zuschauern zugewendet waren, als unmittelbar bei der Bühne liegend" 100). Hier ist offenbar nicht von dem gewöhnlichen Justande des Theaters, sondern von dem Aussehen desselben bei Gelegenheit dramatischer Aufführungen die Rede. Das zeigt nicht blos die Erwähnung der Zuschauer, sondern auch der Ausdruck "war geschmuckt worden," nämlich

noch auf die Orchestra einen birecten Zugang hatte, auch nur einen Augenblick benten fonne, ift ganz unbegreiflich. Auf die Frage, ob die Flotenspieler, von welchen bei Athenaus die Rebe ift, in einem eigentlichen Theater auftraten ober in einem Dbeion, welches lettere Grobbect annimmt, fommt es hierbei fo gut wie gar nicht an. Befchah es in einem Dbeion, fo mar biefes, wie fchon aus ber Erwähnung bes ononiprov hervorgeht, ein theaterformiges, auf welches bas oben Bemerkte ebenfo gut, ja zum Theil noch mehr, paßt, als auf bas eigentliche Theater. In dem theaterfors migen Dbeum hatte bas Auftreten auf ber Buhne ftatt. Auch fur bas eigentliche Theater barf biefes in Betreff ber Mnfiler angenommen werben. Inzwischen wurde bei ber Frage, ob ber im Raume binter ber Buhne Berweilenbe ebenso gut ale ber unter biefer Befinbliche "wol bas larmenbe Gerausch bes Beifalls horen, nicht aber bie funftlichen Mobulationen und Coloraturen bes Birtuofen unterscheiben konnte" (Schlegel a. a. D. S. 287), Richts barauf ankommen, ob biefer auf der Buhne ober auf ber Thymele ftanb. — Unfere Anficht über ben Aufenthalteort bee Flotenblafere Apollobo= ros nach Athenaos ftimmt volltommen ju ber oben 6. 218 ents widelten, bag fich auch ber Schauspieler Menanber vor bem Auftreten in bem Raume hinter ber Bubne aufhielt. Sier ruftete Glufera biefem die Dasten ju und legte fie ihm bas Coftum an, bier blieb fle auch mahrend feines Spieles und empfing ibn, wenn er nach Bollenbung bes Spicles jurudfehrte. Die Seitenflugel bes Bubnengebaubes icheinen nicht mit Antleibegimmern verfeben ges wefen zu fein, und felbft benen, bie von ihnen ber auf bie Bubne traten, bochftene nur unmittelbar vor bem Auftreten gum Aufents halt gedient ju haben.

100) Grobbed übersett a. a. D. p. 124: Hyposcenium autem columnis et statuis ornatum erat, theatro, quod pulpito subjacet, adversis, inbem er p. 125 seq. bemerft: extrema verba, ບໍ່ສຸດ ເວັ ໄດງເຮັດຈ ສະໄພຂາດຈຸ, ab interpretibus ad remotius ອ້ອດວະກຸ່ອເວດ fere relata, rectius cum nomine proxime praegresso, θέατρον, conjunxisse me arbitror. Priori enim rationi ipsa verborum collocatio in enuntiationis fine adversatur. Quibus si auctor hyposcenii locum indicare voluisset, statim, opinor, voci อัพอธมายอง ea subjectsset. Ut nunc illa posita sunt, vix alio pertinent, quam ad explicationem ambiguae vocis θέατρον, quae, e scriptoris consilio, propria sui significatione, de aedificii theatralis parte illa orbiculata, et logeo sive pulpito (junachst boch mol orchestrae) subjecta, in qua populus spectabat, hoc loco intelligi debet. Diefes ift gang ungus laffig, f. oben S. 160, hauptfachlich Anm. 5, und unten S. 230. Anm. 145. Aber es paßt auch nicht, ro Beargor auf bas gange Gebaude zu beziehen und ro Beargon ono ro loyelon neluevon als "bie Abtheilung bes Innern vom Logeion an gerechnet" faffen, ba bann wenigstens rò ono ro 2. n. gefchrieben fein mußte, gang abgesehen bavon, bag nicht einleuchtete, warum gerade bas Logeion als terminus a quo erwähnt worben mare. Demnach bleibt nur übrig, Dearpor in bem gewöhnlichen Gebrauche von "Bufchauer" ju faffen. Dann fann aber bas neluevor burchaus nicht mit Beargor verbunden werden, und somit war es bem Berfaffer bee Onomaftiton erlaubt, bie Borte ond - neluevov hinter bie Borte moos ro Deargor r. zu feben, ohne bag er gu befürchten hatte, ber Lefer werbe fle nicht mit vnoonfprop vers binden. Doch hatte er, wie wir balb feben werben, noch einen befonderen Grund, aus welchem er ihnen gerabe ben Blat gab, welchen fie einnehmen.

vor den Aufführungen, jum Behufe berselben. Die Saulen und Bildsauchen kennen wir auch durch Bitruv 101), aus dessen Worten zugleich erhellt, daß dabei an die Paläste in den Hauptbecorationen der Tragödie gedacht wird. Diese besanden sich nur vor der Hinterwand der Bühne, nicht auch zu den Seiten dieser, und deshalb sagt Pollux, daß die Säulen und Bildsauchen den Juschauern zugekehrt waren 102) — ein Jusah, der nur so gesaßt nicht absurd ist, so aber auch deutlich zeigt, daß unter Hypostenion nur der Raum hinter der Bühne zu verstehen ist —, und fügt er serner erst nach der Erwähnung der Säulen und Bildsauchen die auf die Lage des Hypostenion bezüglichen Worte hinzu, welche genauer auseinandersehen, inwiesern das Hypostenion mit jenem Schmuck versehen sei, nämlich als Raum hinter dem Logeion, nicht aber zu den beiden Seiten desselben.

Dazu kommen bann noch sprachliche Grunde. Es ift nicht im mindesten zu bezweiseln, daß Énocucivor etymos logisch als Raum ind sunvig ober sunvig ober sunvig zu erklären ift 103). In diesen Redensarten ist aber die Beziehung auf den Raum hinter der Bühne durchaus vorwaltend 104). Dieses von dem Worte inocucivor im Singularis.

101) De Arch. V, 8, 1: tragicae (scenae) deformantur columnis et fastigiis et signis reliquisque regalibus rebus. Auch VI, 2, 2 werden von Bitruv in scenis pictis erwähnt signorum figurae prominentes.

102) Bar das Obige auch Grobbed's Ansicht, der a. a. D. p. 125 fagt: disorte meminisse scriptorem, statuas (άγαλμάτια) in hyposeanio e theatri sive spectatorum regione positas fuisse, weil jene akiorsum etiam versae, non recte, sed oblique theatrum spectare poterant? Warum erwähnt er nicht auch die Säulen, da boch die Borte πρός το θ. τ. ebenso wol mit uloci als mit dyalματίοις zu verbinden sind? Durchaus nicht annehmbar ist es, wenn Schöndorn meint, daß Bollur mit den uloci ual άγαλματίοις πρός το θέατρου τετραμμένοις einen Gegensaß gegen die Säulen und Bildsäulchen der den Bushauern nicht zugesehrten Seite der hinterwand der Buhne beabstätige. An dieser konnte der Leser ja einen derartigen Schmuck durchaus nicht vorausseken.

103) Anders freilich Schönborn a. a. D. S. 103. Allersbings fann das Wort vivoonipulon etymologisch auf mehrere Arten gebentet werden. Da aber die Praposition vin, mit dem zweiten oder britten oder vierten Casus des Wortes oniper verbunden, der technische Ausdruck für unser "hinter der Bühne, den Coulissen" oder bei Berdis der Bewegung "hinter die Bühne, die Coulissen" ist, so geht man wol nicht irre, wenn man die entsprechende Abeleitung des Wortes vinounipulon den anderen möglichen vorzieht, zusmal da Pollur Norte vind zo dopedon neluevor durchaus für diese Etymologie sprechen.

104) Die Beispiele für jene Berbindung von ύπο mit den verschiedenen Casus von σπηνή, welche zumeist schon Sommers brodt a. a. D. p. XXV beigebracht hat, sind solgende: Plutarch. Phocion. c. V.: Καὶ μέντοι καὶ αὐτόν ποτε τον Φακίανά φασι πληφουμένου τοῦ θεάτφου περιπατεῖν όπο σπηνήν αὐτόν όντα προξε ἐαυτῷ τὴν διάνοιαν εἰπόντος δέ τινος τῶν φίλων ,, Σκεπτομένω, Φακίαν, ξοικας " "Ναὶ μὰ τὸν Δία "ξφάναι ,, σκέπτομαι, εἴ τι δύναμαι τοῦ λόγου ἀφελεῖν, δν μέλλω λέγειν πρὸς 'Αθηναίους." Plutarch. Arat. XV. (nicht XII.): Πρότερον γὰρ ἡμᾶς ὑπερεώρα ταῖς ἐλπίσιν ἔξω βλέπων καὶ τον Λίγύπτιον ἐθαύμαζε πλοῦτον, ἐλέφαντας καὶ στόλους καὶ αὐλὰς ἀπούων, νυνὶ δὲ ὑπὸ σκηψην ἐωρακώς πάντα τὰ ἐκεῖ πρόγματα τραγφόλαν ὅντα καὶ σκηνογραφίαν ὅλος ἡμῖν προςκεχώρημεν. Philostrat. Vit. Apollon. VI, 11. p. 113, 5 seq. Κανς.: τὸ ὑπὸ σκηνῆς ἀποθυήσκειν ἐπενόησεν ὡς μὴ ἐν

Benn nun auch die Praposition ind nur im Allsgemeinen die unmittelbare Rate bedeutet und der Plus ralis inoouhvia im Gegensate gegen den Singularis

φανερφ σφάττοι (namlich Aeschplos), Vit. Soph. I, 9, 1. p. 208, 18 seq.: εί γὰρ τὸν Λίσχύλον ἐνθυμηθείημεν, ὡς πολλὰ τῆ τραγφδία ξυνεβάλετο ἐσθῆτί τε αὐτὴν κατασκευάσας και διερίβαντι ὑψηλῷ και ἡρώων είδεσιν ἀγγέλοις τε και έξαγγέλοις και οίς ἐπὶ σκηνῆς και ὑπὸ σκηνῆς χοὴ πράττειν κτλ. Lucian. ober Philostrat. Neron. c. 9. p. 338, 30 seq. τειν πτλ. Lucian. oder Philostrat. Neron. c. y. p. 000, ου σος. Καγεστ.: ὁ δ' ('Ηπειφώτης) ήγρίαινε τε και μανικώς είχε, και γὰο δή και ήκοράτο ὑπί τῆ σκηνῆ ἐπ' αὐτῷ τάγῶν. Pollux IV, 128: και τὸ μὲν ἐκκύκλημα ἐπὶ ξύλων ὑψηλὸν βάθον, ἡ ἐπίκειται θρόνος δείκνυσι δὲ τὰ ὑπὸ τὴν σκηνὴν ἐν ταῖς οἰκίαις ἀπόξὸρτα πραχθέντα. Derfelbe IV, 130: το εν ταῖς οἰκίαις ἀπόξὸρτα πραχθέντα. Φακοι ὑήκωσων ἔμπλεοι δε βροντείον, υπό τη σκηνή δπισθεν άσκοι ψήφων εμπλεοι φέρονται κατά χαλκωμάτων. Suidas s. ν. βροντή — έστι δε καί μηχάνημά τι, δ έκαλείτο βροντείον ύπο την σκηνήν δε και μηχανημα τι, ο εκαλειτο ρουντείον υπο την διηνην σε ην αμφορεύς ψηφίδας έχων θαλαττίας, ην δε λέβης χαλκούς, είς δν αι ψηφοι κατήγοντο και κολιόμεναι ήχον άπετέλουν εοικότα βροντή. Schol. ad Aristoph. Nub. 294: μηχανή έστιν, δ καλείται βροντείον, ὑπὸ τὴν σκηνήν κτλ. Schol. ad Aesch. Eumen. v. 47: Έπὶ σκηνής φαίνεται τὸ μαντείον. Ἡ δὲ προφήτις — ἀπροόπτως — ἰδούσα τὰς Έρινύας κύκλφ τοῦ Ορέστου καθευδούσας, πάντα μηνύει τοῖς θεαταῖς ούχ ὡς διηγουμένη τὰ ὑπὸ τὴν σκηνήν, τοῦτο γὰς νεωτεςικόν Εόςι-πίδειον κτλ. Wenn Schönborn behauptet, an der Stelle aus Plut. Phoc. bedeute ὑπὸ σκηνὴν ,, in der Rabe der Stene, des Theaters," fo mare ber Grund, welchen er fur feine Meinung, es handle fich nicht um ein herumgeben im hoppoffenion, anführt, namlich, bag biefes nicht fur bie Beit turg vor bem Beginn eines Drama paffe, felbft dann fehr feltfam, wenn man wirklich an ein Drama ju benten hatte. Allein bie letten ber von une mitgetheilten Borte zeigen ja beutlich (was freilich fcon baraus hatte gefchloffen werben fonnen, bag Photion fein Schaufpieler mar), bag Blutarc von einem Meditiren Photion's vor einer Rebe, welche biefer an bas Bolf halten wollte, fpricht. Diefes Debitiren wird Phofion, wie in ber Regel bie Rebner, nicht im Freien, neben bem Theater vorgenommen haben, ichon um fich nicht "burch die guftromenbe Menge in feinen Betrachtungen ftoren gu laffen," wenn auch was Schonborn wieberum nicht beachtet ju haben icheint — in bem Augenblide, von bem bei Blutarch bie Rebe ift, bas Theater ichon gefüllt war, fonbern in einem nicht für Jebermann juganglichen Raume bes Buhnengebaubes. Schönborn hatte boch eine Stelle nachweisen sollen, an welcher ond onenpopy so viel bedeutet als "hinter bem Buhnengebaube" ober "neben dem Theater." In dem vorliegenden Falle läßt sich der Ausdruck ond onenpopy nicht einmal mit unferem "hinter ber Buhne, ben Couliffen" vergleichen. Benn Reben im Theater gehalten murben, gab es ja feine Des corationen auf ber Buhne, wie beim Drama. Die auf ber Buhne fprechenden Redner, mochten fie burch einen ber Seiteneingange ober burch die große Thur in ber hinterwand ber Bubne auftreten (f. oben 6. 212), werben fich auch vor bem Auftreten in ber Regel in bem Raume hinter ber Buhne aufgehalten haben, ebenfo wol wie ber Flotenblafer und bie Schaufpieler (f. oben Anm. 99). Bum Berumgeben bot gubem bie Abtheilung bee Buhnengebaubes, welche hinter ber Buhne lag, mehr Plat ale bie zu ben Seiten biefer befindlichen Bartien, auch vorausgefest, bag biefe gefonberte Steinbauten waren. Ge fann hiernach wol nicht ber minbefte 3weifel baran gehegt werben, bag unter ond σκηνήν bei Plut. a. a. D. bas zu verstehen ift, was wir οποσκήνιον nennen. Richt minber wunderbar erscheint es, wenn Schonborn über bie oben angeführten Borte bes Bollux fagt, biefer "beute bamit auf bas hinter ben Couliffen Bollbrachte bin; welchen befondern Theil ber Stene er bamit neine, bas hange von ber Stellung bes Effnflema ab; an bas Sppoffenion fei nicht zu benfen." Aber bas Effnflema fieht ja in engfter Beziehung zu einer ber Thuren in ber hinterwand ber Bubne, wie Bollux felbft unmittelbar nachher andeutet: êp' ov de eloayerat ro έκκύκλημα, είςκύκλημα όνομάζεται και χρή τοῦτο νοείσθαι καθ' έκάστην θύραν, οίονεί καθ' έκάστην οίκίαν. Dabei aud recht wohl fo gefaßt werden fonnte, bag an alle Raume

in unmittelbarer Rabe ber Buhne, also auch an die zu ben Seiten berselben zu benten ware, so halten wir bieles bach fur burchaus unthunlich ba Rollur gemiß

bieses doch für durchaus unthunlich, da Bollur gewiß unter ἐποσκήνια wesentlich dasselbe verstand als unter ἐποσκήνιον. Inwiesern der Bluralis auch auf den Raum hinter der Bühne paßt, ist schon oben in Betreff

bes Ausbrudes προσκήνια angegeben. Richt einmal bas möchten wir fagen, daß bei Bollur ber Pluralis auf ben mehrfach getheilten Raum, der Singularis aber auch auf die ein Ganzes bilbende, den Zuschauern allein

sichtbare Borberwand bieses Raumes zu beziehen sei. Inzwischen ist klar, daß der Wechsel zwischen Pluralis und Singularis bei Bollux daher rührt, weil der be-

treffende Raum awar mehrfach getheilt war, aber benen, welche ihn vom Bufchauerraume aus betrachteten, als ein Ganges erschien.

Während der Rame noodunvoor dem Raume hinter ber Bühne vom Standpunkte des außerhalb vor der Front des Theaters Besindlichen gegeben ist, steht der — möglicherweise schon zur Zeit des Asopodoros oder des Antigenidas gedräuchliche — Rame inoonipuor für densselben Raum nur in Beziehung auf die Bühne selbst.

Die Römer hatten aller Bahrscheinlichkeit nach außer proscenium auch eine Bezeichnung für benselben Raum, in Betreff beren ber Standpunkt im Zuschauerraume genommen ist, nämlich postscenium oder postscenia 106).

Unmittelbar vor den έποσκήνια erwähnt Bollur die παρασκήνια, ohne im Folgenden ausbrücklich eine Er-

an einen ber Seiteneingange auf Die Bubne gu benten, ift gang unthunlich. Durch bie Worte er raig olulaig ift bas Innere ber Baufer bezeichnet, beren Front ent rifs aunpig unter ben Des corationen dargestellt war. Somit bezeichnet auch hier ond ounerho ohne Zweifel unfer Sypoffenion. Daffelbe gilt unbebingt von ber Stelle aus bem Rero. Daß bie brei Stellen, welche bas Boovrelor betreffen, hierher gehoren, bebarf, ba in ber bes Bollux ausbrudlich lauder bingugefugt ift, feiner weiteren Auseinanberfepung. Benn es in ben Schol. ad Arist. Nub. 292 heißt: Fore de nat er ry συηνή μηχάνημά τι, δ έκαλείτο βροντείον κτλ., fo bebeutet bier συηνή wol nicht ben Raum hinter ber Buhne, auch nicht bas gange Buhnengebaube, sonbern bas Theater überhaupt, wie auch wol in ben Sohol ad Arist. Av. 296 (unten Anm. 154). An ben übrigen Stellen hat allerdings eine allgemeinere Bebeutung ftatt (wir wollen nicht in Anschlag bringen, bag bas Greignig, welches Buthia bei Arfchylos befchreibt, in ber That in ben Raum hinter ber hinterwand ber Buhne zu verlegen ift). Aber biefer weitere Gebrauch ift ja erft aus jenem engeren hervorgegangen. Da ber Raum hinter ber Bubne, vom Stanbpunfte ber Bufchauer aus gerechnet, ohne Sweifel nicht tiefer lag, als bie Bubne, fo fel nur noch bemerft, bag bie Praposition ond burchaus nicht mit Rothwendigfeit auf eine tiefere Lage zu beziehen ift, wie aus bem Undrud boog omonelpevor bei Polyb. V, 59, 4 zur Genuge

bervergeit.

105) An ber einzigen Stelle, an welcher bieses Wort vordennet, Loeret De Rer. Nat. IV, 1181 seq.: Nec Veneres nostras
der dilti: quo magis ipsae Omnia summopere hos vitae postmain celant, Quos retinere volunt adscriptosque esse in amore,
ill es manuforisch in dem Sinne von "Geheimniß, heimlichseit"
palantet, eise so, daß man es im theatralischen Gebrauch auf
den panyen, dem Blicken der Juschauer entzogenen Raum hinter und
mit ber Busielen beziehen kann, aber auch auf den Theil dieses
dennet, mehrer bles hinter dem Logeion lag, beschränken darf.

klarung berfelben zu geben. Die neuere Forschung ift, tros wiederholten Eingehens auf die Frage nach der Bedeutung des (stets nur im Pluralis gebrauchten) Wortes, doch zu keinem überzeugenden Resultate geslangt 106).

Die alteste Stelle, in welcher jenes vorfommt, findet sich bei Demosthenes 107). Sier benten die alten Erflarer theils an den fur die Borbereitungen jum Bettstampfe bestimmten Raum neben ber Buhne 108), theils

106) Grobbed hielt De Theatr. Gr. Part. a. a. D. p. 111 seq. Die Baraffenien fur Die Seiteneingange in Die Orcheftra, eine Anficht, welcher fich unter ben Spateren, unferes Biffens, nur Bernhardy, Grundr. ber Griech. Litterat. II. S. 626, an= gefchloffen hat. Gewöhnlich hat man au bie Seitenflügel ber Buhne ober an bie aus jenen auf biefe fuhrenben Bugange, ober an beibe Beilage S. 277, Borterbuch II. S. 46. Dann auch Meineke, De Parasceniis in theatro Attico, in Comment. missell. Spec. I, 4. p. 43 seq., und Fragm. Com. Graec. Vol. IV, Epimetr. VII. p. 722 seq., Fritzsche ad Aristoph. Thesmophor. v. 686. p. 252 seq., C. Fr. Hermann, De Distribut. Personarum inter Histriones p. 39 seq., um die befannten Berfaffer ber speciell hierher gehörenben Schriften nicht zu ermahnen. thumlich Schneiber, Att. Theaterwef. Anm. 112. S. 89: "Die Borberbuhne befieht nur aus ben zwei Seitenscenen und wird baber unter bem namen παρασκήνια begriffen, welcher in engerer Bebeutung von ben gwei Seiteneingangen gebraucht wirb, in weiterer aber auch die beiden Gaftwohnungen ber hinterbuhne und die hinter ber fichtbaren Buhne befindlichen, jur Aufbemahrung ber Theaters gerathichaften bienenden Raume umfaffen fann." Die lette von ben etwas mehr eingehenben Befprechungen, bie von Schonborn, Sfene b. Bellen. Anm. 29. S. 98 fg., beginnt mit ber richtigen Bemerfung: "Bielbeutig ift auch bas Bort Baraffenion, und zwar ift die Bedeutung, die am haufigsten in baffelbe gelegt wird, namlich Seitenflügel ber Stene, am wenigsten burch Bengniffe ber Alten gefichert." Dann heißt es weiter: "Geht man von ber Etymologie aus, fo muffen bie zapasurpea fein, was fich neben ber ounen, an ber Stene bin befindet —; und es fieht bemnach bem Proffenion entgegen. Bas aber in jedem einzelnen Falle barunter zu verftehen ift, bas fann ein fehr Mannichfaltiges fein." Rachbem bann bemerft ift, "baß es von Raumlichfeiten gebraucht wird, welche von Mauern umfchloffen waren — und zwar waren bicfe Raume bagu bestimmt, bie für bie Anfführung von Dramen erforberlichen Gerathe und Decorationen aufgunehmen," wird bingus gefügt: "Aber nicht nur biefen Raum felbft bezeichnete bas Bort. fondern auch speciell bie zu bemselben führenden Thuren" —, und schließlich: "Die Flügel der Buhne scheint das Bort nur bei Aristeibes (II. p. 397, 8) od ripe supers Bavuagar ra xagaσκήνια ήτιάσω και τους λόγους άφεις έτήρεις τα παρα-φθέγματα ούτω πόξοω του νόμου βαίνεις μι ειειώπει." 107) In Mid. §. 17: και οὐδ' ένταθθα ἔστη τῆς ῦβρεως,

107) In Mid. §. 17: καὶ οὐδ' ἐνταῦθα ἔστη τῆς ῦβρεως, 
ἀλλὰ τοσοῦτον αὐτῷ περιῆν, ὢστε τὸν ἐστεφανωμένον ἄρχοντα 
διέφθειρε, τοὺς χορηγοὺς συνῆγεν ἐπ' ἐμέ, βοῶν, ἀπειλῶν, 
ὁμνύουσι παρεστηκῶς τοῖς κριταῖς, τὰ παρασκήνια φράττων 
προσηλῶν, ἰδιώτης ὢν τὰ δημόσια, κακὰ καὶ πράγματα ἀμύδητά μοι παρέχων.

108) Bergi. Schol. Bavar. 3. b. St. (Vol. II. p. 515. Schaef.), Harpocrat. (ber sich ausbrücklich auf Δημοσθένης έν τῷ κατὰ Μειδίου bezieht), Phot. unb Suid. 8. v. παρασκήνια: δοικε (δὲ Schol. Bav.) καλείσθαι παρασκήνια (ὡς καὶ Θεύφραστος ἐν εἰκοστῷ νόμων ἐποσημαίνει Harpocr.) ὁ παρὰ (περί Schol. Bav. u. Harpocr. Cod. Angelicanus) τὴν σκηνὴν

(περί Schol. Bav. u. Harpoer. Cod. Angelicanus) την συηνήν ἀποδεδειγμένος τύπος ταϊς είς τον άγωνα παρασπευαίς ο δι Δίουμος τως εκατέρωθεν της όρχηστρας είσόδους οθτω φησί

ત્રવદાદિશા.

an bie auf die Buhne führenden Gingange 109). Dhne 3meifel hat die erfte Erflarung, für welche Theophraft angeführt wird, schon an fich bie größere Glaubwurdige feit 110). Budem liegt es auf der Band, daß fie vollfommen auf Demosthenes' Borte pagt 111), und andererfeits, wie leicht die andere aus eben Diefen Morten berporgeben fonnte, wobei man nicht einmal anzunehmen braucht, daß ihr Urheber eigentlich von der erften Erflarung abwich, sondern nur, daß er nicht sowol eine genaue Erflarung bes Bortes παρασχήνια beabsichtigte, als eine Auseinandersetzung des Umftandes, wie bas Absperren biefer möglich gewesen fei. Bas nun aber mit ben "Raumen neben ber Buhne bin" gemeint fei, ob etwa nur die vorspringenden Alugel zu den beiben schmaleren Seiten berfelben, wie man meift angenommen hat, barüber werden wir und aus Demofthenes' Worten felbft weitere Ausfunft holen muffen, denn fprachlich fann zapadunvia, wenn man das Wort von dunvn als Buhne ableitet, fehr wohl von bem Mittel = und hinterraume und ben Seitenflügeln bes Buhnengebaudes jufammengenommen verftanden werden. Ja wir meinen, ein Jeber werbe junachft an die Besammtheit ber mit Banben umschloffenen und bebedten Raume, welche neben ber Buhne hinliefen, benten wollen. Dibias will bem in den Paraftenien befindlichen Chore ben eigentlichen und birecten Weg in die Orcheftra verfperren. Deshalb vernagelt er die Thuren ber Baraffenien. Bo bielt fich nun ber Chor vor feinem Auftreten auf, und welcher war jener Weg? Dan meint, bag ber Chor überhaupt in den Seitenflügeln verweilt habe 112), welche mit ben sogenannten Seiteneingangen in die Orcheftra

109) Ulpian. ad Demosth. l. c.: τὰ παρασκήνια φράττων, τουτέστιν άποφράττων τὰς ἐπὶ τῆς σκηνῆς εἰσόδους, ໃνα χορος άναγκάζηται περιϊέναι δια της έξωθεν είσόδου, και οθτα βραθύνοντος έκείνου, συμβαίνη καταγελάσθαι Δημοσθένην. Dine Bweifel beziehen fich auf die Demothenische Stelle, wie schon Dine Zweisel beziehen sich auf die Demosthentsche Stelle, wie schneiber vermuthete, auch Etym. m. p. 653, 7: παρασκήνια αι είς την σκηνήν άγουσαι είσοδοι, Lex. rhetor. in Bekker. Anecd. p. 292, 12 seq.: παρασκήνια έστιν είσοδοι αι είς την σκηνήν άγουσαι, beide mit dem Zusage: σκηνή δέ έστιν ή νῦν δυμέλη λεγομένη, und Phot. p. 389, 21: παρασκήνια αι είσοδοι αι είς την σκηνήν.

110) Groddect's Meinung (De Theatri Gr. Part. a. a. D. p. 116), nach welcher Theophraft's Auctorität dadurch geschmälert sein soll, das Harpostation sage: ὑποσημαίνει, bedarf wol keiner besonderen Widerschung.

112) Cobbe, Stene b. Alten S. 10: "wir glauben, bag bie Antleibe . und Aufenthaltegimmer fur bie Schaufpieler binter ber Bubne - bie fich bei ben erhaltenen Stenengebauben noch vorfinden — die flir die Choreuten fich jur Seite der Buhne, in den Baraftenien befunden haben werden." Grunde für diesen Glauben bringt er leiber nicht bei.

burch eine Thur unmittelbar verbunden gewesen feien 119); diesen Weg habe der Chor bei Demofthenes eingefolagen 114). Aber jene Thur ift fur bas altgriechifche Theater gang unerweisbar 116), und fcon baburch verliert auch bie an erfter Stelle ermahnte Meinung allen und jeden Schein, felbst fur bas Drama, auf welches fie fich vermutblich allein beziehen foll. Bei Demofthenes ift aber nicht von einem bramatischen, sonbern von einem kpflischen Chore die Rebe. Daß bieser aus ben in Die Orcheftra führenden Gingangen zwischen dem Bubnenaebaube und bem Bufchanerraume auf die Thymele jog, wird nirgends bezeugt. Im Gegentheil spricht Ulpian — um nur diefen allein in Anschlag zu bringen — offenbar so, daß man sieht, wie es ihm als ausgemachte Sache galt, daß ber Chor bei Demofthenes fich über die Bubne hin in die Orchestra begeben follte. Und warum wollte man in diefer Beziehung an ber Runde Ulpian's zweifeln? Die Bersonen bes tyflischen Chors werben mefentlich auf demfelben Wege in die Orcheftra getommen fein, wie die Ithuphallen und Phallophoren, in Betreff welcher wir schon oben 116) saben, baß fie junachft auf ber Buhne erschienen. Rur baburch, bag Mibias ben Chorenten ben Bugang auf die Buhne unmöglich macht, werden diese gezwungen, burch einen ber besonderen Eingange in die Orchestra einzuziehen, indem fie den Umweg burch ben an der Borderseite bes Theaters befindlichen Eingang machen, ben einzigen, welcher, hier-nach zu ichließen, im Dionysischen Theater zu Athen vom Buhnengebaube unmittelbar ins Freie führte 117).

118) Bergl. Genelli, Th. 3. Ath. S. 51 u. Taf. I, R, 3. E. Donalbfon in "Alterth. v. Athen" a. a. D. S. 211 fg., Strad, Das altgr. Theatergeb. Zaf. VIII. n. 1 n. 6. 4, Geppert, Altgr. Bubne G. 101, Commerbrobt in unferer nachftfolgenben Anm., Rothmann, Theatergeb. zu Athen S. 14 und Saf. I. 114) So Sommerbrobt (De Aesch. Re scen. I. p. XXII),

ber aus ber angeführten Stelle ber Midiana foliegen gu tonnen glaubt: Demosthenis actate παρασκήνια acdificia fuisse in utroque scenae latere exstructa, per quae chorus posset in orchestram intrare, vel ut accuratius dicam, descendere in eos aditus sive itinera orchestrae quae nominantur αὶ κάτω πάφοδοι.

115) Wenn man fich in Betreff ber Thuren im unterften Stodwerfe ber Seitenflugel (beren man eben jur Erflarung ber Stelle bes Demofthenes fich benothigt glanbte) auf bie ans ben gewolbten Gingangen in die Orcheftra auf die Buhne im Theater ju Bompeji führenden Ereppen (über welche zu vergleichen Theatergeb. u. Dentim. b. Buhnenwes. S. 26 ju Taf. III. n. 8) berufen gu tonnen vermeint, so ift man fehr im Irrthum. Auch bie von Strad a. a. D. ale Belege angeführten Theatergebanbe von Milet und Nifaa beweisen gar Richts. In ben Schriftwerfen ber Alten gibt es feine Stelle, Die auch nur im entfernteften auf folche Bugange aus bem Buhnengebaube ju ben Gingangen in Die Drcheftra hinbeutete.

116) Siehe S. 212.

<sup>111)</sup> Daß fich bas pocerrein, Abfperren, recht wohl von Raumen, Die mit Bugangen auf die Buhne hin verfeben waren, fagen lagt, bedarf boch trop ber Ginrebe Schonborn's wol feines besonderen Beweises. Dem φράττων ift προσηλών gur genqueren Erflarung hinzugefügt, mas wir bei Wiebergabe ber betreffenben Borte in Anm. 107 burch Weglaffung bes gewöhnlich vor noon-Low gesetten Romma angebeutet haben. Bei bem Ausbruck ,, abs sperrend burch Annageln" erganzt aber ein Jeber wol von felbft "ber Thur".

<sup>117)</sup> Darauf beziehen fich bie ebenfalls von genauerer Runbe zeugenben Borte Ulpian's: Iva o zoods avaynagyrat mequievet διά της έξωθεν είσόδου. Bu biefen bemerft Ørobbed a. a. D. p. 120 seq.: ostium externum (διὰ τῆς ἔξ. εἰς.) non erit nisi trium valvarum una, quae, Vitruvio et Polluce auctoribus, in extremo proscenii pariete, qui proprie scena dicitur, comparentes, cum respectu ad majores illos, inter pulpitum et theatrum (er meint: swifchen bem Buhnengebaube und bem Buschauerraume) sitos, quasi aditus internos, dici poterant externae;

Der tyflische Chor wird in ber Regel burch bie große Thur in ber Mitte ber Sintermand ber Buhne auf Diefe gefommen fein. Es hat auch nicht die mindefte Bahricheinlichkeit, bag er, wie die Phallophoren, jum Theil von ber Seite ber auftrat. Go tonnte man fich verfucht fühlen, im vollkommenften Begenfat gegen bie bisherige Anficht, ben Ausbrud παρασκήνια bei Des mosthenes nur auf ben hinterraum bes Buhnengebaubes gu beziehen. Allein bas fonnte nur gebilligt werben, wenn ficher nachgewiesen mare, daß bas Theater ju Athen gu Demofthenes' Beit noch feine Seitenflügel gehabt habe. So lange bis jenes geschehen fein wird - und es wird fcwerlich je gefchehen - muß man bei Demofthenes

quumque Ulpianus non plura, sed unum modo ostium commemoret, trium valvarum mediam, quae regia appellatur, ut primariam, significare eum voluisse suspicari licet; eandem, quam Suidas scenae nomine designat. Schneiber (Att. Theaterwef. S. 67. Anni. 86) verfteht bie Thore ju ben Gingangen in bie Drcheftra. Aber nicht einmal an biefe Gingange felbft lagt fich benfen, ba ber Singularis in biefem Falle gang unerflarlich mare. Die Anschauungeweife Grobbed's ferner, nach welcher man bie brei Thuren in ber hinterwand ber Buhne als außere Thuren gegenüber ben beiden Seiteneingangen in bie Drcheftra ale inneren ju betrachten haben foll, entbehrt allen halts und Scheins. Dhne Bweifel hat man unter o etwober etoodog ben Gingang zu verfieben, welcher von Sinten in bas Bubnengebaube, junachft in ben Raum hinter ber Buhnenwand, führte. Durch biefen gelangte ber in ben Baraftenien befindliche Chor, nachbem er bie Balfte ber hintermand bes Buhnengebaubes und bie Band einer ber Seiten besselben umschritten hatte, an ben einen ber Eingänge in die Orchestra und durch biesen auf die Thymele. Polybios (Hist. XV, 28) erwähnt την Σύριγγα, την μεταξύ τοῦ Μαιάνδρου καί της Παλαίστρας κειμένην και φέρουσαν έπι την του θεάτρου πάροδον (aus ber föniglichen ανλή). Bier ift aller Bahrscheinlichfeit nach biefelbe etrodog zu verstehen ober ber ganze Einz gangeraum an ber Frontfeite bes Theaters. An einen Seiteneingang auf die Buhne ober in die Orcheftra fann naturlich gar nicht ges bacht werben. Richt einmal ber Gebante an einen Bugang gum Bufchauerraum, ber immerhin ber Angang genannt werben fonnte, wie wir ihn gleich fennen lernen werben, empfiehlt fich fo wie jener. An einer bis jest in biefer Beziehung ebenfalls ganz uns beachtet gebliebenen Stelle Blutarch's, Marcoll. XX, finbet fich ή έξοδος του θεάτρου (von Engyion in Sicilien) ετωάμητ: Γεγονότων δε των πρός την σύλληψιν ετοίμων ην μεν έκκλησία των πολιτών, ό δε Νικίας μεταξύ τι λέγων και συμβουλεύων πρός τον δημον έξαιφνης άφημεν είς την γην το σωμα, και μικούν διαλιπών, οἰον είκος, ήσυχίας σύν ἐκπλήξει γενομένης, τὴν κεφαλὴν ἐπάφας καὶ περιενεγκών ὑποτρόμφ φωνή καὶ βαφεία κατά μικρον συντείνων και παφοξύνων τον ήχον, ώς εώρα φρίκη και σιωπή κατεχόμενον τὸ θέατρον, ἀποδρίψας τὸ ιμάτιον και περιβοηξάμενος τὸν χιτωνίσκον, ημίγυμνος άναπηδήσας έθει πρός την έξοδον του θιάτρου δε τολμώντος άψασθαι μηδε άπαντήσαι διά δεισιδαιμονίαν, άλλ' έκτρεπομένων, έπι τας πύλας εξέδραμεν κτλ. An bie Seiteneingange in die Drchestra fann hier schon wegen des Singus laris Egodov nicht gebacht werben. Difias befand fich, ale er rebete, offenbar inmitten ber Buborer; er fcheint von feinem Blage aus gesprochen zu haben (was auch sonft geschah, Dion. Chrysost. Or. VII. Vol. I. p. 114, 24. ed. L. Dindorf.), nicht einmal in ber Drcheftra (f. oben G. 170. Abichn. I. Anin. 127). Auch bei feiner Flucht geht fein Beg burch bas versammelte Bublicum bin. Unter & Egodog ift ohne allen 3weifel ein Thor gu verfteben, welches gerabe in ber Mitte ber Umfaffungemauer bee Bufchauers raums lag, wie fich beren auch in ben Theaterüberreften nachweifen lafen. Die thodog im hintern Theile bes Theaters entfpricht burdans ber elsodog an ber Front beffelben.

ben Raum binter ber Bubne und die beiden Seitenflugel zusammen verfteben. Denn wenn Mibias auch bie Bugange, welche aus bem hinterraume auf bie Buhne führten, unbrauchbar gemacht hatte, fo murben bie Choreuten boch burch bie Bugange aus ben Seitens flügeln ber unmittelbar auf Die Bubne haben gelangen fonnen, ba bie Seitenflügel felbstverftanblich mit bem Sinterraume in Berbindung ftanden.

Diese Bedeutung ift aber nicht die einzige, welche das Wort napaonnvia bat. Es gibt noch eine andere, welche auf ounvn als Decorationswand im hintergrunde ber Buhne ober ale hinterwand ber Buhne gurudgeht, und gwar fo, daß die Bezeichnung nicht von ber Bubne

her genommen wird, sondern von der Wand. Wie schon oben dargelegt ift 118), sind παρασκήνια nach bem alten Grammatifer, von welchem Suidas und andere Lerifographen ihre Erflarung bes Bortes ounvi entlehnt haben, die oxwal fur die beiben Seiten ber Solcher Seitenscenen gab es aber, wenn bra-Bühne. matifche Aufführungen ftatthatten, zwei: bie Beriaften nebft ben burch fie gebilbeten unmittelbar auf bie Bubne führenben Bugangen und die (von ber Buhne aus gerechnet) bahinter belegenen Banbe ber Seitenflugel mit ben in ihnen befindlichen Thuren, welche letteren nicht mit ben eben erwähnten Bugangen zu verwechfeln find 119). Da nun jener alte Grammatifer bas Theater bei Belegenheit von dramatischen Aufführungen im Sinne hatte, mußte er junachft an die Beriaften mit ihren Bugangen benten. Ingwischen fonnte er, wie er unter σκηνή schwerlich die Decorationshinterwand im Gegenfate gegen die fteinerne Sinterwand ber Buhne verftand, fondern ficherlich Decorationen und fteinerne Wand gufammen, fo außer ben Periaften und ben burch fie gebilbeten Bugangen auch noch die benachbarten Banbe ber Seitenflugel mit den in jenen befindlichen Thuren gemeint haben. Stande Diefes ficher, fo ließe fich, ba ber bunfle Ausbrud χαλαα κάγκελλα im Etymol. magn. und bei Favorin. am leichteften auf etwas wie Diefe Bande bezogen werden fann, annehmen, daß derjenige, welcher ihn hinzufugte, wenigstens jum Theil bas Richtige getroffen hatte.

118) Siebe S. 211. Anm. 46.

<sup>119)</sup> Ueber biefe unter feinem befonderen Ramen vorfommen= ben Bugange vergl. man Pollux IV, 126, wo es nach ben oben S. 210 in Anm. 46 mitgetheilten Borten von ben Beriaften weiter heißt: ή μεν δεξιά τα έξω πόλεως δηλούσα, ή δ' ετέρα τα έκ πόλεως, μάλιστα τὰ έκ λιμένος και θεούς τε θαλαττίους έπάγει και πάνθ', δσα έπαχθέστερα όντα ή μηχανή φέρειν άδυνατεί. Daß auch die ersten Worte sich nicht blos auf die an ben Beriaften befindlichen Decorationen beziehen follen, fonbern auch, und zwar hauptfachlich, auf Bugange, welche bei Gelegenheit von bramatischen Aufführungen nicht mittelbar, wie die vorher genanns ten Thuren, fonbern unmittelbar auf ben Blag ber Banblung führten und burch bie Beriaften gebilbet murben, fcheint une ebenfo wol aus ben absichtlich boppelfinnig gehaltenen Borten felbft, als aus bem Bufammenhange, in welchem fie fteben, und aus bem Umstaube, bag erft im § 131 von ben Decorationen an ben Beriaften genauer die Rebe ift, ju folgen. G. hermann verwechselt in ber Reuen Jen. Allgem. Literat. Beitung a. a. D. S. 598 bie in Rebe ftehenben Bugange mit ben bei Bollux ermannten Ovoac und naoodos ju ben Seiten ber Buhne.

Bang baffelbe wie ber alte Brammatifer fann Dis bymos verftanden haben, wenn er fagte, Baraffenien feien die ju beiben Seiten ber Drcheftra, b. i. bes Logeion, befindlichen Eingange 120). Doch ift es uns mahricheinlicher, bag er nicht bas Theater bei Belegenbeit von Aufführungen im Auge hatte. Unter biefer Boraussetung ift aber anzunehmen, bag er zunächft bie ber Buhne zugefehrten Wande ber Seitenflügel mit ihren Thuren meinte, Diefelben Banbe, welchen Die valua nápuella bei dem Interpolator des oben ermabnten Grammatifere entsprechen fonnen, und die ber Scholiaft zu Lufianos ficher ale Dupas bezeichnet.

Eben biefe Bande beißen fonft πάροδοι in bem Sinne von "Bugange" ober "Seitenzugange."

Erfteres findet fich an jener Stelle Blutgrch's, in welcher gefagt wird, bag Aratos, nachbem er bie Achaer an die Barodoi ju beiden Seiten geftellt, felbft von der Stene ber auftrat 121). Sier wird man icon aus bem Grunde lieber an jene Banbe ber Seitenflugel benfen wollen, als blos an die in ihnen befindlichen Thuren, weil auch die ben "Barodoi" gegenüber gestellte "Stene" jundchft nicht auf eine Thur, fondern auf eine Band mit Thuren ju beziehen ift. Dazu fommen noch andere Grunde 128).

In der Bedeutung von "Seitenzugange," fobaß fein Bufas die Seiten ausbrudlich bezeichnet, treffen wir bas Wert πάροδος bei ben eigentlichen Technifern an. Co an ein Baar Stellen bei Bollur, junachft an ber, welche unmittelbar auf die über die Seitenthuren und

bie Beriaften folgt 124). Sicherlich bebeutet bas Wort πάροδοι hier nicht gang baffelbe wie bas furg porher gebrauchte, die Seitenthuren bezeichnende Bort Dioau bagegen fpricht ber Wechsel im Ausbrud -, aber noch viel weniger die burch die Beriaften gebilbeten und neben diefen befindlichen offenen Bugange, wie man jest gewöhnlich annimmt - auch wenn diefe Bollur nicht icon in bem, was er über die Periaften fagt, mitberudfichtigt hat -, und am allerwenigsten die Gingange in die Orchestra 125), sondern die der Buhne zugekehrten Bande

<sup>124)</sup> Onom. IV, 126: των μέντοι παρόδων ή μέν (man fcpreibe μετά, f. gleich unten Anm. 125) δεξιά άγρόθεν ή έκ λιμένος ή έκ πόλεως άγει· οί δε άλλαχόθεν πεζοί άφικνούμενοι κατά την έτέραν είσίασιν. είσελθόντες δε κατά (Unbere: είς) την δοχήστραν έπι την σκηνην αναβαίνουσι διά κλιμάκαν. 125) Auf wie schwachen Füßen biese früher verbreitete unb

felbft in neuerer und neuefter Beit wieber aufgetauchte Deinung fteht, bafur wollen wir nur ben Umftand in Anschlag bringen, baß bie bei Poltux IV, 128 (f. bie folgenbe Anm.) ermannte zapodos offenbar eine von ben beiben ift, über welche ber Berf. bes Onomaftifon furz vorher IV, 126 (f. bie vorige Anm. 124) gesprochen hat, und jene magodog ohne 3weifel im Buhnengebaube befindlich war, wie fcon aus ben Schol. 3. Luc. Philops. c. 29 (oben S. 210. Anm. 46) hervorgeht, auch aus Poll. IV, 126, wenn man nur die legten ber oben mitgetheilten Borte richtig beutet. - Debr verlohnt es fich ber Muhe, bes Genaueren barzuthun, wie fehr man fich irrt, wenn man annimmt, bag eben unter ber Boraussegung, bas Bort macodog beziehe fich bei Bollur auf bie Eingange in bie Orcheftra, fich genügend ertlaren laffe, mas mit Recht in ben Angaben bes Berfaffere bes Onomaftifon über bie Beriaften und bie Baroboi fo auffällig erichienen ift, namlich "bag bie linte Barobos in ihrer Bebeutung nicht mit bem an ber linten Beriafte befinblichen Bugange übereinstimmt, und ebenso bie rechte Barodos bieselbe Bestimmung hat, welche ber linken Perialte und bem babei bestadlichen Bugange gegeben ift." Die neueren nut neuesten Berhandlungen über ben betreffenben Umstand; bei Butmann zu Robe's Uebers fes. des Bitruv. I. S. 280, bei G. Hermann, De Re scen. in Aesch. Orest. p. 4 seq., bem fich Sommerbrodt, De Aesch. Re scen. I. p. XXII anschließt, und Lobbe, Sfene ber Alten S. 10 fg. in felbstanbiger, aber ungenügenber Darlegung beistimmt, und bei Schonborn, Sfene ber Bellenen S. 73. Anm. 20. Buttmann und Schonborn beziehen bas Bort magodog bei Bollux auf bie Gingange in die Orcheftra, wahrend hermann bie gewöhnliche, etwas richtigere, wenn auch nicht gang gutreffende Anficht hat, nach welcher jenes Bort die unmittelbar auf die Buhne führenden Seitengange bebeuten foll. Wenn nun aber hermann, ber mit ben Ansgaben bei Poll. IV, 125 u. 126 fo wenig fertig werben fonnte, bag er fie für Ercerpte eines fopflofen Bufammenftopplere aus verfchiebenen Schriftftellern hielt, meint, veteres pugnantia inter se memorare und dextram et sinistram in re scenica rectius ea dici, quae spectatoribus ad dextram et sinistram sunt, so irrt er freilich burchaus. Buttmann urtheilte a. a. D. Anm. r alfo: "man muß annehmen, bag bie Drehmafchinen rechte und linke heißen in Beziehung auf die rechte und linke hand berer, die durch die Thuren in die Scene eintreten. Die Seiteneingange hingegen muffen vom Theater (Bufchauerraume) aus beurtheilt werben. Also fallt ber rechte Eingang und die linfe Beriafte auf eine Seite." Diefer nur in Bezug auf Poll. IV, 126 ausgefprochenen Anficht Schlieft fich Schonborn an, indem er bas betreffenbe Berfahren als fur bas gange bellenische Alterthum gultig betrachtet. Er glaubt jenes auch begrunben gu fonnen: ", ber Grund ift ohne 3weifel barin ju fuchen, bag bei ben Gellenen Stene und Theatron (Buschauerraum) zwei gang von einander getrennte Gebaube maren, und wie bas Bervortreten aus ber Stene auf bas Broffenion enticheibend murbe fur bie Benennungen, welche

<sup>120)</sup> S. oben S. 222. Anm. 108. 121) S. oben S. 208. Anm. 31.

<sup>123)</sup> Barum follte Aratos blos bie Thuren ju ben Seiten befest haben, ba ihm bie Gefahr wefentlich von Born, namentlich vom Bufchauerraume ber brobte? Bon ben Seiten bee Buhnengebaubes ber fühlte er fich ficher; fonft murben wir gewiß lefen. daß er auch die hintere Abtheilung beffelben mit Truppen befett habe, wie Demetrios nach Plutarch. Demetr. c. XXXIV (oben 6. 169. Abichn. I. Anm. 88), jumal wenn die Seitenftugel feine befonberen Gingange von Außen hatten. Durch jene Eruppens aufftellung auf ber Bubne mar er auch gegen einen etwaigen An= fall von folden, bie fich burch bie Gingange in Die Orcheftra bineingeschlichen hatten, gebedt. Dag unter mapodor bie Seiteneingange auf ber Buhne und bie Gingange in bie Orcheftra gufams men zu verftehen feien, ift - abgefehen von der obigen Bemers tung, warum es sich überhaupt nicht um Gingange, sonbern um Raume handle — beshalb durchaus unglaublich, weil sonft nie biese doppelte Beziehung zugleich in bem Worte magodor gefunden wird, und weil Aratos ohne Zweifel nicht in ber Orchestra, sonbern auf ber Buhne fprach, nämlich ber größeren Sicherheit megen, wie auch Demetrios. Den Ausbruck els μέσον προηλθε wird fein Berftanbiger fo faffen, als fei Aratos els ro rod Gearpov μέσον zwolov (wie Timaos - f. oben G. 175. Abfchn. I. Unm. 30 -Die Drcheftra erflart) hinabgeftiegen, wenn auch ber Bantomime, von welchem Lucian. De Saltat. 83 fagt: xarafag ele ro pécor, έν τη βουλή δύο ύπατικών μέσος έκαθέζετο, bas that. Lucian hat vorher beutlich genug angegeben, bag ber Schauspieler bis bas bin auf ber Buhne agirt habe. Dan vergleiche mit bem ele uesor moorldeir in Blutarch's Aratos - um nicht mehr beigubringen jenes abeiv ele ro pesor, welches nach Plutarch. Phoc. XIX ber Chorege Melanthios mit bem roayodog eisievat pellar Basiliδος πρόσωπον, aber ού βουλόμενος προελθείν, vornahm.

I. Gnewfl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

ber Seitenflügel als Portale. Auf folche Banbe paßt auch bie fpatere Angabe bei Bollur beffer, nach welcher

bie Thuren ber Stene betrafen: fo wurde bie Richtung, in ber bic Bufchquer ringe um bie Drcheftra, bas Geficht ber Sfene jugefehrt, fagen, enticheibend fur bie Benennungen, Die man ben Baroboi je nach ihrer Lage gab." Ge ift une nicht befannt, baf bie Bellenen je so schroff bie Buhne von bem Bufchauerraume geschieben hatten. Aber - was noch mehr ift - wie fann Schonborn bie Gingange in bie Orcheftra bes griechifchen Theaters bem Bufchauerraume jumeifen und beren Benennung von biefem abhangig machen? Bang abgefehen bavon, bag ausnahmeweise wenigstene burch einen biefer Eingange felbst Schauspieler fich auf die Buhne hin begaben, fo bienten beibe regelmäßig bem Chore als Zugange auf die Orchestra im engeren Sinne des Wortes oder die Thymele, die mit der Bilhne in ber engften Berbindung fand; wogegen es nicht in Betracht fommen fann, bag bie Eingange in bie Orcheftta außerbem auch von einem Theile ber Richtagirenben als Jugange ju ihren Sigen im Bufchauerraume benust murben. Wir wollen gar nicht in Uns schlag bringen, bag auch nach Schonborn's Annahme bie Periatten mit Jugangen auf bas Engite verbunden waren. Auch fehlt ce nicht an Stellen, die jener Doctrin geradezu entgegenstehen. Die eine ift icon von B. hermann veranschlagt. Der Berfaffer bes Lebens des Aristophanes sagt p. XIV, 1 des Aristoph. ex ed. Kuester., p. XXVIII. a. Anm. 87 der Schol. Aristoph. ed. Duebner., Vol. I. n. XII. §. 14. p. XXXVII ber Ausg. Des Ariftoph. von Bergf, über ben fomischen Chor: el per de and rifs nolews ήρχετο έπί το θέατρον, δια της αριστερας αφίδος είσηει, εί δε ως από αγρού, δια της δεξιας. Schonborn glaubt nun au-nehmen zu muffen, "bag ber fpate Grammatifer, unfundig bes Brincipes, welches man bei Bestimmung von rechte und linfe im Theater anwendete, fich geirrt habe." Aber felbft wenn wir une gu biefem Blauben bequemen fonnten, fo wurde bamit die Sache noch nicht abgethan fein. Es gibt noch zwei anbere im Bege ftehenbe Stel-len, bie fich gegenscitig ftugen, Stellen, welche wunderbarer Beife ben gelehrten Besprechern ber betreffenben Frage gang entgangen find, obgleich bie eine fich bei Pollux felbft bicht hinter ber oben angeführten findet. Wir meinen bie bes Schol. ad Luciun. Philops. 29 und die bei Poll. IV, 128. Diefelbe ungarf, welche uach Bollur neirae nara την άριστεραν πάροδον, wird von bein Scholiaften ju Lucian. Philops., ber ohne 3meifel vom Stands runfte bes auf ber Bubne Befindlichen und nach ber Drcheftra und bem Bufchauerraume hingewendeten aus fpricht, ale i if doioreoch bezeichnet. Fur bie "Rafchinen" gilt boch wol baffelbe, was Buttmann (und zwar ganz mit Recht) für bie Drehmaschine vor-aussest. Dann batte aber Bollur nach ber Buttmann-Schonborn's fcen Theorie degian magodon fagen muffen. Alfo Irrthum auf Seiten bes Schol. Lucian.? Ber wollte bas auch in Betreff biefes "spaten Grammatifere" zu behaupten magen? Ber, ber bie fefte Ueberzengung hat, daß jene Lehre schon an fich durch und burch haltlos und bie Beziehung bes Bortes nagodos auf Die Orcheftra bei Bollur gang irrig ift, wird fich nicht vielmehr gu ber Annahme getrieben fuhlen, bag in ben beiben von verfchiebenen Schriftftellern berruhrenben Angaben über bie Lage ber Dechane bas ,, linfe" auf gang gleiche Weife zu verstehen ift? Da es nun bei bem Schol. Lucian. ohne 3weifel in Beziehung auf ben gefagt ift, welcher auf ber Buhne ficht, so ift bie ,,linke Parodos" bei Pollux IV, 128 biefelbe, welche ber Berfaffer bes Onomastiton IV, 126 als bie rechte bezeichnet. Auch aus einer Combination, Die bier nicht entwidelt werben fann, geht hervor, bag bie Dechane, von welcher die Rebe ift, fich an ber linten Seite ber Buhne befunden haben muß. Alfo fteht Bollur mit fich felbft in Biberfpruch, inbem er zuerft "rechte Parobos" nennt, was er nachher als "linfe Barobos" bezeichnet. Diefer Widerfpruch ruhrt aber nicht von Bluchtigfeit und Mangel an Rachbenfen bes "Compilatore" Bollux her, sondern von einer Berberbnig, die seinen Worten in §. 126 burch Abschreiber widerfahren ift. Er selbst hatte für per defeat geschrieben: pera defea, und die Worte so gefaßt: "von ben Zugangen führt ber nach rechts hin (führende) vom Lande her"

bie Mechane ,, an ber linken Barobos" befindlich ges wesen sein soll 126). Dazu kommt bann noch eine unten 127) zu besprechenbe Stelle bei einem alten Erstlärer bes Aristophanes.

u. s. w. Er (ober sein Gewährsmann) bediente sich absichtlich bes Ausbrucks µera değea, nicht bes Ausbrucks ent değea, weil biefer zur Bezeichnung bes Begriffs "zur rechten hand" gewöhnlich gesbraucht wurde. Der "nach rechts hin sührende Eingang" ift aber ber linke Seitenstügel bes Bühnengebäudes. Somit entspricht bei Bollur die linke Parodos ganz der linken Periakte und hat dasselbe katt in Betress der rechten Parodos und der rechten Periakte. Nun beziehen sich sämmtliche Stellen, in welchen von "rechte" und "links" die Rede ist, auf den Standbunkt des von der Bühne her nach der Orchestra und dem Juschauerraume hinschauenden. Wir müssen viellmehr sagen: dextra et sinistra in re scenica sa dieuntur, quas actoribus ad dextram et sinistram sunt. Das ist auch an sich durchaus das Angemessen, da ja die Bühne die Hauch an sich durchaus das Angemessen, da ja die Bühne die Hauch an sich durchaus das Angemessen, da ja die Bühne die Hauch an sich der Witteuv. V, 9, 1, wo ausbrücklich auf die im Busschauerraume Besindlichen Bezug genommen ist, gehören natürzlich nicht hierher.

126) Poll. IV, 128: ἡ μηχανή δὲ θεούς δείπνυσι καὶ ήρως τούς ἐν ἀέρι, Βελλεροφόντας ἢ Περσέας, καὶ κείται κατὰ τὴν ἀριστερὰν πάροδου, ὑπὲρ τὴν σκηνὴν τὸ ῦψος.

κατά την άριστεράν πάροδου, ύπερ την σκηνήν το ύψος. 127) 3n ben Schol. ad Aristoph. Eqq. 149 (wo ber Burfts handler, ber eben aufzutreten im Begriff ift, von bem Demofthenes mit ben Borten ανάβαινε σωτής τη πόλει και νών φανείς ans gerebet wird) ift Folgendes bemerkt: ίνα, φησίν, έκ της παρόδου έπι το λογείον αναβή, δια τι ούν έκ της παρόδου; ταῦτο γαρ ούκ άναγκαϊου. λεκτέου ούν, δτι άναβαίνειν έλέγετο τὸ έπὶ τὸ λογεῖου εἰσιέναι, ὁ καὶ πρόσκειται. λέγεται γὰς καταβαίνειν τὸ ἀπαλλάττεσθαι ἐντεῦθεν ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ ἔθους. ὡς ἐν θυμέλη δε το ανάβαινε. In biefen Scholien - benn es handelt fich nicht um die Bemerkung von einem, sonbern von mehreren, namlich von brei Erklarern — foll nach Geppert's (Altgr. Buhne S. 120) und Schonborn's (a. a. D. S. 316 fg.) Meinung unter nacodos ber eine Gingang in Die Drcheftra ju verfteben fein. Geppert meint, aus ben betreffenden Borten ,, gehe fo viel hervor, bag wenigftene zwei Erflarer glaubten, ber Burfthandler fei aus bem haupteingange junachft auf bie Orcheftra gegangen unb habe, nach ber Aufforberung bes Demofthenes, fobann bas Logeion be-fliegen." Auch Schonborn, obgleich er eingefteht, ,, es unterliege feinem Zweifel, bag ber Burfthandler fehr mohl burch bie linke Seitenthur auftreten konnte," glaubt boch ,, in ber That, bag ber Dichter ben Burftbanbler hier burch die Orcheftra zur Buhne hinauffteigen lagt. Er foll ale ein gang außerorbentlicher Dann auf außerorbentlichem Bege auftreten, gleich einem zu Bagen flegreich einziehenden Ronige, als ber erfte Mann feiner Beit, und bie hoben Sandwerte: und Bertaufeutenfilien, mit denen er bepact war, motivirten auch außerlich, warum er auf ber großen Strafe neben bem Logeion erfchien." Der Brrthum, welchen Geppert begebt, indem er bie alte Gloffe am Schluffe bes Scholion fo fast : "bas ανάβαινε beutet alfo barauf bin, bag fich jener in ber Orcheftra befand," bebarf, nachbem icon Schonborn ausbrudlich angebeutet, bağ Ovueln von bem Logeion gebraucht fei, von unferer Seite feiner Berichtigung mehr. Bas aber Schonborn's letten etwas phrasenhaften Sas anbetrifft, fo muffen wir boch bemerfen, bag bie ju Bagen Gingiebenben nicht burch bie Orcheftra famen, unb baß, wenn bie Bugange neben ben Beriaften groß genug waren, um einen Bagen burchzulaffen, fie auch wol fur ben Burfthanbler mit feinen "handwerkes und Berfaufeutenftlien" nicht zu eng ges mit jeinen ,, vanowertes und Verraujourenktien nicht zu eng ges wesen sein werben. Doch bas find nur Rebensachen. Daß bei Aufführung ber Ritter der Burfthändler, als er in Bs. 149 mit ανάβαινε und in Bs. 150 mit δεῦς έλθε angeredet ward, nicht in ben linken Eingange zur Orchestra stand, erhollt baraus, daß er schon Bs. 155 auf ber Bühne sein mußte. Er hatte blissichnell eilen muffen, wenn er biefe mahrend ber furgen Bwifchengeit batte erreichen wollen. Siernach murbe man bem erften Scholiaften -

Da nun das Wort oxmen nicht blos die mit Thuren versehene Borbermand des mittleren Sinterraums des Buhnengebaudes bezeichnete, sondern auch, und zwar eigentlich, diesen Raum mit ber Borbermand, fo fann ber Ausbruck παρασχήνια recht wohl auch auf den ganzen Seitenflügel übertragen fein und baffelbe auch in Betreff des mit παρασκήνια identischen πάροδοι stattgefunden haben. Aber mahrend alle eben berudfichtigten Stellen, in welchen bas Bort napodos in Beziehung auf Die Seitenportale vorfommt, auch die Deutung auf die Bugangeraume, deren Bande diese Bortale find, zulaffen wie ja auch ber Raum hinter ber "Mittelthur" als Bugangeraum betrachtet wurde und ben Ramen ή πάροin Abrede ju ftellen, bag ber alte Grammatifer bei Suidas möglicherweise mit ben allgemein gefaßten Borten: "Baraffenia ift bas, was zu beiben Seiten ber Mittelthur liegt," Die Seitenflügel als Eingangsraume habe mitbezeichnen wollen; wol jedoch, daß es eine Schriftstelle gebe, in welcher bas Bort παρασχήνια fo gebraucht mare, bag es, in ber Bebeutung von Seitenflugel, der ounvy als mittlerem bedeckten Raume des Bühnengebäudes entgegengefest mare 129).

ben wir unferen Theile fur einen gang befonbere gut unterrichteten Mann halten muffen - fehr Unrecht thun, wenn man ihm von vornherein die Abfurbitat aufburben wollte, er habe burch o zapodog ben Gingang in bie Orcheftra bezeichnen wollen. Sat er benn in irgend einer Beife eine folde Bumuthung verfculbet? Seine Borte muffen von jedem Borurtheilefreien gunachft fo verfanben werben, bag er bie Parobos ale unmittelbar neben bem Logeion und zwar tiefer ale bicfes liegend betrachtete; ferner, bag er unter ber Barobos entweber einen mit Banben, namentlich mit einer Band nach ber Seite ber Buhne ju, in welcher Band naturlich eine Thurbffnung fein mußte, versehenen geschloffenen Raum, ober einen Bugang, also entweder ben linten Seitenflugel bes Buhnengebaubes ober bie nach ber Buhne hingefehrte Band biefes Flugels als Bortal ober ben Seitenzugang neben ber linfen Beriafte verfanb. Da ber lette nie unter bem Ramen magodog vorfommt and fcwerlich je vorgefommen fein wiro, fo bleibt nur die Bahl awifchen ben beiben anberen Auffaffungemeifen, von welchen bie erfere allerdinge bie gunachftliegende fcheint, mahrend bie anbere pon Seiten bes burch uns ermittelten Gebrauchs ber Schriftfteller, namentlich auch bes Technifers Bollur fich niehr enipfiehlt und auch hinfichtlich ber Bravof. Ex wohl julaffig ift, wenn man nur annimmt, daß ber Wurftfandler gerabe in bem Bortale, b. h. in ber Thur, welche fich in biefem befand, ftchend zu beufen fei. Bas bas Sachliche anbetrifft, fo fonnen wir hier nur bemerten, bag ein Tieferliegen ber Seitenflugel im Berhaltniß jum Logeion burchaus nicht unwahrscheinlich ift, und bag ber Burfts bandler recht wohl schon ba, ale er noch innerhalb bee Seiten= flügels befindlich mar, von den auf dem Logeion ftehenden Berfonen eiblidt werben fonnte, wenn man nur annimmt - was auch an fich bas Bahricheinlichke ift —, bag ber Seitenzugang neben ber Beriatte gang mit ber Thur in ber nach ber Periatte hingefehrten Band bes Seitenflügels correspondirt habe.

128) So in ber Stelle aus Polyb. Histor. XV, 28 (oben in Anm. 117) und felbft in ber aus Aristot. Ethic. Nicom. IV, 2 (oben in Ann. 59), wo inzwischen zunächft an die ber Buhne gugefehrte Band bes betreffenben Raums mit ben Decorationen por ihr zu benfen ift.

129) Die Schonborn barauf fommen fonnte, ben Ausbrud αφασκήνια in den oben Anm. 106 a. G. mitgetheilten Borten bes Rhetore Arifteibes T. II. p. 535, 27 seq. Dindorf. auf Die Blugel

Der Grammatifer Theognot ermahnte, wenn bie betreffende Stelle nicht verderbt ift, auch bas Bort περισχήνιον <sup>180</sup>).

Man wird fich unter ber junachftliegenden Borausfebung, daß biefer Ausbrud fich auf einen Theil bes Theaters beziehe, schwerlich zu der Annahme verleiten laffen, bag ber mit Banden umschloffene und bebedte Raum hinter der Buhne auch Aequoxivior geheißen habe, fonbern trop bes Singularis vorausfegen, baß παρασχήνιον zu schreiben 131) und Dieses Bort in berselben Beise zu verstehen sei, wie Bollur von ber "linten Barobos" und ber Scholiaft ju Ariftophanes von "Der Barodos" spricht. Inzwischen darf nicht un-bemerkt bleiben, daß die in Rebe ftehende Stelle moglicherweise das Theater gar nicht angehen, sondern περισχήνιον "die Zeltdecke" bezeichnen soll 192).

Dagegen gehören zu den auf das Buhnengebaude bezüglichen, mit σκηνή zusammengesetten Ausdrucken ohne allen Zweifel auch die Worte έπισκήνιον. episcenium und episcenus.

Die beiden letten fommen bei Bitruvius 183) vor, das erfte findet fich bei Befnchios 134). Bitruvius verfteht ohne Zweifel an beiden Stellen ein oben auf die Binterwand ber Buhne gefettes Ctodwerk 136). Db bie Gloffe bei Befnchios ebenso ober auch nur abnlich zu faffen ift 136), scheint mehr als frag-

ber Bubne gu beziehen, ift unbegreiflich. Es liegt boch wol auf ber Band, bag hier συηνή und παρασκήνια im bilblichen Sinne gebraucht ift, ben Borten παραφθέγματα und loyor entsprechend. Хипри bedeutet, wie auch fonft, "ben Schein, das Unwahre," παρασκήνια bas Begentheil bavon.

130) Siehe die Zuraywyn letewr zonotuwr bei Bekker, Anecd. I. p. 367, 2 seq., wo es in Beziehung auf das Bort άπροθίνια heißt: Γράφεται δὲ διὰ τοῦ τ. τὰ γάρ διὰ τοῦ ιον ὑπὲρ δύο συλλαβάς οὐδέτερα μονογενῆ δια τοῦ Τ γράφεται, καὶ τὴν πρό αὐτῆς τὴν αὐτὴν τῷ πρωτοτύπω ἔχει γραφήν, οἰον Ελευσίν, Ελευσίνος, Έλευσίνιον, σκηνή, προσκήνιον καὶ περισκήνιον, θίν, θίνος καὶ ἀκροθίνιον. οὕτως ὁ Θεόγνωτος έν τη Όρθογραφία. 131) Achnliche Berwechselungen im Etym. magn. und bei

Favor. s. v. σκηνή (oben & 202, in Anm. 4) und in Schol. Bav. ad Demosth. Mid. §. 17, sowie bei Harpoor. s. v. παρασκήνια (oben S. 222. Anm. 108).

132) Bergl. ben Ausbruck ra negisolaia im Etym. Gud. p. 503, 30 seq. (in Anm. 26). Auch ber Ausbruck noonivior findet fid vom Belte gebraucht, f. oben Anm. 64.
133) De Arch. VII, 5, 5 und V, 7 (6, 6. ed. Schneider.).

134) U. b. B. emiounpior, wo biefes erflart wird ale ro enl της σκηνης καταγώγιον.

135) Bergl. namentlich Schonborn, Sfene ber Gellenen S. 94 fg. Anm. 27.

136) Wie nicht blos Potter, Arch. I, S. 93, Schneiber, Att. Theaterwefen S. 92. Anm. 114 (,,ber Raum über ber Buhne und unter bem Buhnenbache hieß Eniounvior, vergl. Hesych. Eniou."), Gep: pert, Altgr. Buhne S. 102 (.,ber Ort, ber über ber Scene lag, offenbar bagu bestimmt, um bie Flugmafchinen aufzunehmen" u. f. w.), Rothmann, Das Theatergebaube ju Athen S. 14, Bisfchel, Art. Theatrum in Bauly's Realencyflop. Bb. VI. S. 1769. Anm. (wo geaußert wird, bag auf ben Umftand, bag bas "Dach über bie Scenenwand etwas in bas Brofcenium binein vorgefprungen fei," auch "ber Rame entounpion führe, welchen Hesych. erflare το έπι της σμ. καταγ.") annehmen, sondern auch Schonborn a. a. D., welcher über Vitrue. V, 7: item si tertla episcenos

lich 187) Jebenfalls hat man jundchft an eine in ben Decorationen vor ber hinterwand bargestellte Wohnung au benfen 188).

In späterer Zeit wurden für die Theater, in benen die Aufführungen, welche früher in der Drchestra vor sich gingen, auf der Bühne statthatten, mehrere der auf jene bezüglichen Ausdrücke auf diese übertragen: ein Umstand, den man sich zur Bermeidung von Irrthümern gleich von vornherein zu merken hat.

Jenes gilt junachft von bem Borte δοχήστοα, orchestra 126), und noch mehr von bem Borte δυμέλη 140), wobei mit einwirfte, bag später die orcheftischen

futura erit, bemerkt: "Man muß also überfegen: ber britte Theil ober bas britte Stodwerf, namlich bas Episcenium. Das bem so ift, zeigt auch bie Gloffe bei hefpchius."

187) Bie verftehen benn bie in ber vorigen Anm. angeführten Gelehrten in ihrer merfwurbigen Uebereinstimmung ben Ausbruck

καταγώγιου ?

138) Bergl. ben Gebrauch von καταγώγιον bei Pollux IV, 124 (oben S. 213 in Anm. 58). — 3. Richter's Meinung (Aristoph. Pac. Proleg. p. 28), baß έπισκήνιον baffelbe für die Rosmodie sei, was θεολογείον für die Tragodie, entbehrt aller Bahrs

fceinlichfeit.

139) So schon bei Dibymos (f. oben S. 222. Anm. 108), vergl. außerdem Etym. magn., Phavor., Suid. s. v. σκηνή (oben S. 202 in Anm. 4), Etym. Gudian. p. 503, 30 seq.: σκηνή διάφορα σημαίνει — το θέατρον, την υπόκρισιν, ήγουν το πλάσμα, την δοχήστριαν (fdy: δοχήστραν) u.f.w., Argum. Aristoph. Nub. in Schol. Venet. et Ald.: δ χορός κωμικός είσήσχετο έν τη δοχήστοα, τω ιυν λεγομένω λογείω, bit letteren Worte auch in Schol. Gr. in Aristoph. ed. Duebner., Proleg. de Comoed. p. XVII, VII, ober bei Bergk. Aristoph. Com. Vol. p. XXVI, VI, 3, Cramer. Anecd. Paris. Vol. I., p. 8, 15, p. 9, 26, bei Duebner. a. a. D. p. XX, 3. 4 seq.: εἰς τὴν 10, p. 3, 26, bet Dueoner. a. a. D. p. A. A. 3. 4 seq.: είς την δοχήστραν, ην δη και λογείον καλούσι», p. 58 seq.: είς την δοχήστραν, ην ξφασαν και λογείον, Io. Tzetzes, Iamb. techn. de Comoed., ebenba p. XXV. B6. 21 fg.: δ κωμικός χορός μέν δοχήστρας τόποις, την ην λογείον νύν καλούμεν, ηγμένος, und befonders Festus und Isidorus, Etym. XVIII, 43 u. 44 (oben in A. 36). Wenn bei Liphilinus nach Cassius Dio LXIII, 22 Binber von Reto fagt: είδον τον ανδοα έκείνου — έν τῷ τοῦ θεάτρου κύκλφ καὶ έν τῷ όρχήστοα, ποτε μέν κιδάραν έχοντα και δοθοστάδιον και κοθόρνους, ποτε δε εμβάτας και προσωπείον, so ist ohne Zweisel unter δρχήστρα bie Bühne zu verstehen, und sicherlich ebenfalls, wenn Cassius Dio LXII, 29 von bemfelben berichtet: έπι την τοῦ δεάτοου όρχήστοαν έν πανδήμο τινί δέα κατέβη και άνέγνω Τοωϊκά τινα έαυτοῦ ποιήματα. Man vergleiche die, wie ans genommen wird, auf baffelbe Ereigniß bezügliche Stelle Tacit. Annal. XVI, 4: Sed Nero — primo carmen in scens recitat: mox, flagitante vulgo, ut omnia studia sua publicaret (haec enim verba dixere) ingreditur theatrum, cunctis citharae legi-bus obtemperans. Utber bie Stelle Auson. Sept. Sap. Prol. Be. 8 ift fcon oben S. 170 fg. Abicon. I. Anm. 127 gesprochen. Beiter fommt dorforoa in ber Bebeutung von Loyelor vor in Schol. ad Aristoph. Eqq. 508: έστασι μέν γάρ κατά στοίχον οι χορευταί πρός την δρχήστραν αποβλέποντες, δταν δε παραβοσιν, έφέξης έστώτες και πρός τους θεατάς βλέποντες τον λόγον ποιούνται, und in Schol. ad Aristoph. Pac. 727: κάτεισι γαο έπι την δοχήστραν κλίμαξιν έχόμενος δε της Είρήνης naraβαίνει ο πρεσβύτης έπι την δρχήστραν, wo man fich bute, bei naluages an bie im griechischen Theater von bem Logeion auf ble Dreeftra hinabführende Treppe zu benten.

140) Bergi. Etym. magn. und Bekker. Anecd. I. p. 292 a. v. καρασκήνια (oben S. 204 in Anm. 109), Phrynich. Appar. Soph. in Bekker. Anecd. p. 42, 23 u. d. B. Θυμέλη: νῦν μὲν Φομέλη καλοῦμεν την τοῦ θεάτρου σκηνήν, καὶ ἔοικε παρὰ

und mufitalifchen Aufführungen ben eigentlichen Schaus fpielen gegenüber immer mehr und mehr zur Beltung

τὸ θύειν κεκλήσθαι ὁ τόπος ούτος. Φερεκράτης δε τὰ θυλήματα, άπες έστιν άλφιτα οίνφ και έλαίω μεμαγμένα ούτω καλεί δυμέλην (δυμέλας cod. ap. Ruinken. ad Tim. p. 105. ed. I.), Glossar. Cyrilli p. 492. ed. Vulcan.: δυμέλη, scena, unb Oυμελικός, scenicus, histrio, bie oben G. 204. Anm. 15 anges führten Gloffen bei Charis., Philox., Labb., welche gewiß haupte fächlich hierher gehoren, Suidas: Ovuelind: oi er vnonglose rie reguny Emideinvouevoi. - Unter ben une erhaltenen Schriftftel= lern, welche bie Buhne unter bem Ramen Boueln ale Statte ber fcenischen Aufführungen, ober biefer und ber mufifalischen und etwa auch ber orcheftischen, fennen, ift unferes Wiffens ber altefte: Dios boros, indem er IV, 5 g. E. (f. oben S. 165. Abfchn. I. Anm. 41) ben Ausbruck Bugelund ayaveg gang in bem meiteren Sinne bes Ausbrucks ayoves povoinol ober povoings (S. 161. Abichn. I. Anm. 7) gebraucht, also die dyoves ourpenol mit einbegreift. Bei Blutarch findet man bas Substantiv Grueln ofter und bas Abjectiv Douelinds zweimal. Er benft babei vermuthlich ftete an bie Schauspielerbuhne ober an bas Theater (und etwa auch an bas theaterformige Obeum), indem er bie Buhne ber Schausvieler nicht von ber ber Sanger und Dufifer unterscheibet, vergl. Sull. ΧΙΧ: Ταύτης τὰ ἐπινίκια τῆς μάχης ήγεν ἐν Θήβαις περὶ τὴν Οίδιπόδειον κοήνην κατασκευάσας θυμέλην (f. oben S. 198. Αβίκην. ΠΙ. Αππ. 84), und XXXVI: θυμέλικοὶ ἄνθοωποί = Schauspieler, Demetr. XII g. E.: Τούτον μέν ουν ἐπίτηδες έκείνφ παρεθήκαμεν, τῷ ἀπὸ τοῦ βήματος τὸν ἀπὸ τῆς θυuelne ( mit biefem Ausbruck ift ber Romobienbichter Philippibes. mit jenem ber Reduer Stratofles gemeint), Moral. p. 405. D = de Pyth. Or. XXII: Τὴν δὲ τῆς Πυθίας φωνήν και διάλεκτον ῶσπες ἐκ θυμέλης, οὐκ ἀνήδυντον οὐδὲ λιτήν, ἀλλ' ἐν μέτος και δίγκφ και πλάσματι και μεταφοραίς ὀνομάτων και μετ' αύλου φθεγγομένην, Moral. p. 822. F. = Reipubl ger. Praccept. XXXI: δεῖ-μήτ' ἐπὶ στάδια καὶ θυμέλας (b. i. θέατρα) απί τραπέζας (καταβαίνειν) πένητα πλουσίοις ύπερ δόξης και δυναστείας διαγωνιζόμενον, Fab. Maxim. IV: θέας μουσικάς και θυμελικάς (b. b. theatralische Aufsührungen verschiedener Art, bie folg. Anni. Gan; in der Bedeutung von σκηνή = Bünne. gebraucht das Wort δυμέλη Artemidor. Oneirocr. II, 3. p. 133. Reiff.: τοις έπι δυμέλην άναβαίνουσιν (welchen die υπόποισις beigelegt wird), II, 69. p. 251: Θεατρικοί δε και οί έπι δυμέλην αναβαίνοντες, und III, 4 p. 263: του έπι θυμέλην ανεργομένων. Auch in ber Stelle Lucian. De Saltat. 76: και έπι του παχέος δε και πιμελούς δρχηστού πηδάν μεγάλα πειρωμένου, Δεόμεθα, έφησαν (ol 'Aντιοχείς), πεφείσθαι της θυμέλης, wo biefes Bort gewöhnlich von bem Gerufte in ber Orcheftra verftanben wird, muß es, ba von einem Bantomimen die Rebe ift, vielmehr auf bie Buhne bezogen werben. Alexander von Aphrodifiae erflarte bie δυμέλη für basselbe wie die σκηνή (s. oben Absan. I. Anm. 14. S. 162). Athen. XV, 56. p. 699. a: πεποίημε δὲ παφφδίας καὶ Ερμιππος ὁ τῆς ἀρχαίας κωμφδίας ποιητής. τούτων δὲ πρώτος είσηλθεν είς τους άγώνας τους θυμελικούς Ήγημων, verftebt vermuthlich mufiche Agonen im weiteren Ginne bes Wortes, jebenfalls fcenifche. Lettere meint auch Menanber bei Alciphr. Epist. II, 3, 16, wenn er municht, bag ce ihm verstattet fei, δραματουργείν τι καινόν ταις έτησίοις θυμέλαις δράμα. 3n ben Bersen bei Stephani Tit. Gr. P. V. p. 12 steht δυμέλαι unmittelbar fur "Buhne," wie baraus erhellt, bag von einem Rhaps foben bie Rebe ift, welche auf bem Logeion auftraten. Daß bei Ti-maos Lex. Platon. s. v. δχοίβας (f. oben S. 206 fg. Anm. 20) und in Schol. ad Aristoph. Eqq. 149 (f. Ann. 127) u. 482 δυμέλη baffelbe bebeutet mie λογείον, ift an fich flar. Diefes verftanb auch Malal. Chronogr. p. 315, 3. ed. Bonn.: ορμήσαντες έκ των βάθοων είς την θυμέλην, wie aus bem Umftanbe hervorgeht, bag ber, welcher fich auf ber Buhne befindet, ein Mime ift. Die Bebeutung von "Theater" überhaupt hat Brukln bei Procop. Anecd. I, 3, A, Eunap. Vit. Proser. p. 85 Boisson. Bei Julian. Misop. I, p. 339, C, Spank. fteht bas Bort befonbere in Be-

kamen; benn auch nach Uebertragung bes Wortes Dvpily auf die Buhne blieb ihm und ben von ihm abgeleiteten Bortern boch die Begiehung auf den Tang und namente lich die Bocal - und Instrumentalmusik als die hauptfachliche eigen 141), wie benn in ben fortwährend beftebenden Theatern nichtromischen Gebrauche fich die alte Ehrmele erhielt 142). Dit bem Borwiegen von Gefang

ziehung auf bas bamals gewöhnliche Theaterpersonal. In bem Titel Bruedenig ovvodos (Corp. Inscr. Gr. n. 349 u. 3476) liegt bie Anbeutung von Schauspielern nicht weniger ale Gangern, Tangern und Mufifern. Durch bas betreffenbe Epitheton wirb bie Synobos einer Genoffenschaft von gynnnischen Agonifen ent-gegengeset (f. Abschn. I. Anm. 42. S. 165), wie in ber Juschrift von Thyatica im Corp. Inser. Gr. n. 3493 von τῷ δυμελικῷ καλ yvur[x] & dyavi die Rede ist. Benn Ulpian. Dig. Lib. III.
Tit. 2. Lex 4 sagt: utile videtur, ut neque thymelici, neque
xystici, neque agitatores, nec qui aquam equis spargunt, ceteraque corum ministeria, qui certaminibus sacris deserviunt, ignominiosi habeantur, fo find unter thymelici fchwerlich nur bie an verftehen, qui choro saltatorum cantorumve insunt, wie bie Gebrüber Kriegel im Corp. Jur. civ. P. I. p. 98. Anm. 8 meis nen. Dag bei ben Lateinern thymela ober thymele und thymelicus, als Subftantiv und als Abjectiv, regelmäßig von ber Buhne und infofern vom Theater überhaupt, von den auf der Buhne auftretenden Schauspielern verschiebener Art und von bem Buhnens wesen gebraucht wird, ist befannt, vergs, die Stellen bei Forzeellini im Lexicon u. d. W. thymele und thymelicus, und Sommerbrodt, Disput. scenic. p. XIII seq. Weiter sind aber auch die Lateiner nicht gegangen, indem sie etwa unter thymelici auch Glabiatoren u. bgl. verftanden hatten, obgleich jene ju Rom fcon zeitig in ben Theatern auftraten. Bas Gottling, Gef. Abhanblungen aus bem claff. Alterth. Bb. I. G. 308 fg., uber ben Begriff ben thymele und thymelicus fagt, ift gang entschieben irrtfamlich.

141) Bergl. außer ben hierher gehorenden Belegen in Abichn. I. Anm. 41. S. 165 und in Abichn. IV, A. Anm. 15. S. 204, Joseph. Antiq. Jud. XV, 8: ἐπιτηδεύματα τὰ ἐν τῆ μουσικῆ δια-γενόμενα, δυμελικὰ καλούμενα. 3n ber von Lebas, Nouv. Ann. de l'Inst. d. Corr. arch. T. II. p. 475 seq. herausgegebes nen Inschrift von Regina 3. 41: και Νικηφορίων θυμελικώ και Acorvelier reariodole, mochte ich nicht mit bem frangofischen Gelehrten p. 513 "jeux thymeliques = sceniques" erflaren. Dramen famen in dem Agon ber Nifephorien gewiß nicht vor, fonbern es traten nur Chore und Dufifer auf. Bu ben Borten ber Infdrift von Reu-Ilion im C. I. n. 3601, 8: ra negl rov θυμελικού και των ακροαμάτων, bemerft Bodh Vol. II. p. 92: Θυμελιπός (άγών) ad choros saltantium potissimum referri videtur, ακοράματα vero ad musica quaelibet. Utrumque vocabulum conjungit etism Malalas, Chronogr. IX. p. 95. B. Ven. αγώνας άπροαμάτων καί θυμελικών σκηνικών πάντας καί άθληrow nal immenov dyova. Siehe hieruber bie folg. Anm. Die Borte ber Infchrift fonnen aber auch fo gebeutet werben, bag man annimmt, ber θυμελικός αγών bestehe in ακροάματα. Auch in ber Stelle Plutarch. Fab. IV (f. bie vorige Anm.) find Deat povoinal und 8. Souelinal nicht ale etwas gang Berfchiebenes ju betrachten - die Gegenüberftellung mare einzig in ihrer Art - fonbern man hat αγώνας μουσικούς und δυμελικούς im weiteren Sinne biefer Ausbrude ju verfiehen. Schließlich fei noch bemerkt, bag Bodh ju Ovuelinov richtig ayovoc erganzt hat. Daffelbe muß gefchehen in ber Inschrift von Afraphia Corp. Inser. Gr. n. 1625. 3. 56, wo von Dewosaus von Douelinon bie Rebe ift, vergl. 3. 59, wo fortgefahren wird: er te rg overelest vor ayavog u. s. w. h. R. Ulriche' (Reisen und Forsch. in Griechenland I. S. 242), R. Reil's (Inser. Bosot. p. 144) und Göttling's (a. a. D. Anm. 6) Annahme eines Subftantive zo Buuelixov ift

hier mit Entschiedenheit abzuweisen.
142) Siehe oben S. 204. Anm. 15 und vergl. die Stellen Phrynich. Ecl. p. 163, Lobeck. (in Anm. 5) und Apparat. Soph.

und Dufif in ben fvateren Theatern hangt es, wie fcon oben gelegentlich bemerft ift 143), auch jufammen, bag bie Buhne ferner odecov genannt wurde. Bie biefes lette Bort baneben auch auf bas gange Theater im engften Sinne des Bortes übertragen ju fein fcheint, fo biente endlich ber Ausbrud Biarpov, theatrum, jur Bezeichnung nicht blos bes gangen Schaugebaubes, fondern auch der Abtheilung beffelben, welche als ber Schaus plat im engsten Sinne betrachtet werben fann, ber Buhne und etwa auch bes Buhnengebaubes 144): eine

(in Ann. 140) mit einander. Daburch wird es bei fpateren Schrift= ftellern, welche bas Bort Ovueln fur bie Buhne gebrauchen, fehr fcmer zu entscheiben, ob, wenn fie von Buuelexol im Gegenfane gegen ounvixol reben, unter jenen Runftler ju verfteben finb, welche fruber auf ber Thomele in ber Orcheftra auftraten — um mit Isidor. XVIII, 47 (oben in Anm. 15) ju fprechen ob biefe Douelinol noch ju ber Beit ber betreffenben Schriftfteller in ber Orchestra auftraten. hierher gehort bie Stelle Artemi-dor. Oneirocr. II, 3. p. 132. Reiff : Ποικίλην δε εσθήτα έχειν η άλουργίδα λερεύσι μέν καλ θυμελικοίς καλ σκηνικοίς καί τοις περί τον Διόνυσον τεχνίταις μόνοις συμφέρει, eine Stelle, Die auch wegen bes Gegensages zwischen Thymelifern, Sfes nifern und Dionpfifchen Techniten mertwurbig ift; sowie bie Stellen in Malal. Chronogr., welche fich auf bie von Sofibios gestifteten Festspiele zu Antiochien in Sprien beziehen, IX. p. 95. B. ed. Ven. = p. 225. ed. Bonn. von L. Dindorf (f. bie vorige Anm.), p. 105. B. ed. Ven. = p. 248 seq. ed. Bonn.: θέαν — σκηνικών, θυμελικών και τραγικών και άθλητών άγωνα και ίππικών και μονομάχων, p. 105. C. ed. Ven. = p. 249, 10 seq. ed. Bonn.: και μονομαζων, p. 100. C. ed. ven. = p. 249, 10 seq. ed. Bonn. τον ταν σχηνικών και άθλητάν, θυμελικών και τραγικών και λαπικών άγώνα. Die erfte Stelle, wo Boch κάντας aus Consjectur statt bes handschriftlichen κάνταν gesetht hat, ist bierburch feineswegs mit Bahrscheinlichkeit von ihrer Berberbniß geheilt. L. Dinborf schlug mit Beziehung auf die beiben anderen Stellen vor, für navrow ju fchreiben: zoayınow. Aber auch bas genügt nicht. Fast man nun auch bie Ovuelinol ale Dufifer - mas une fur beibe Schriftfteller bas Bahricheinlichfte bunft -, fo fann man fich biefelben ficherlich ale auf ber eigentlichen Bubue, ber σκηνή, auftretend benfen. 143) Siehe Abschn. I. Anm. 14. S. 161 fg.

144) Schon Grobbect bemerfte ju ben Anfangeworten im Etym. magn., bei Favor. und Suidas u. d. 2B. suppi (oben S. 202. Anm. 4), De Theatr. Gr. Part. a. a. D. p. 118: theatrum hoc loco manifeste pro proscenio ponitur. Dag biefe Anficht richtig ift, erhellt jest nach unferen Darlegungen über bie Bebeutung bes Bortes ounen bei jenen Berifographen auf bas Unzweideutigste und barf nach unferer Ueberzeugung beshalb feineswegs bezweifelt werben, weil in ben Schol. zu Lucian. Philops. 29 (f. oben S. 210. Anm. 46), wo auch ή μέση του θεάτρου θύρα erwähnt ift, ber Ausbrud το θέατρου in ben Borten, welche bie beiben Seitenthuren angeben, offenbar in einem anberen, bem weis teren, Sinne gebraucht ift. Gin folder Bechfel im Gebrauche bes Bortes θέατρον in einem und bemfelben Sape finbet fich auch fonft, 3. B. bei Hephaest. XIV. p. 131: έστι δε — ή καλουμένη παράβασις, έπειδαν είσελθόντες είς το θέατρον (Theatergebaube überhaupt) και άντιπρόσωπον άλλήλοις στάντες οι χορευταί παρέβαινου και els το θέατρου (Buschauer) αποβλέποντες έλεyou zeva. Ebenbaffelbe gilt wol von ber Inschrift von Corfinium bei Mommsen, Inscr. Neapol. n. 5368, und Orelli-Henzen, Inscr. lat. n. 6593, welche angeblich theatrum, fundum (f. oben Anm. 3 g. E.), gradus ermähnt, wenn hier nicht theatrum vas ganze Buhnengebaube bezeichnen soll, wie soens mehrsach. Endlich ift schon oben S. 160. Abschn. L. Anm. 5 g. E. die Ueberzeugung ausgesprochen und S. 218 fg. weiter begründet, daß auch ber zweismal vorkommende Ausbruck theatrum ot proscenium hierher ges E.), gradus ermahnt, wenn hier nicht theatrum bas gange bore, und babei auf eine Stelle Ifibor's verwiefen, Die freilich

Bezeichnungsweise, welche für den römischen und ben späteren griechischen Brauch, insofern als derselbe dem römischen entsprach, sich um so mehr eignete, als nach Abschaffung der Aufführungen in der Orchestra die Bühne die einzige Aufführungsstätte war.

Bir haben hiernach noch über bie verschiebenen Bezeichnungen bes Bufchauerraums im Gangen

und Großen ein Baar Borte ju fagen.

Daß es mit der hergebrachten Annahme, derselbe habe speciell Bearpov geheißen, gar Richts sei, ist schon wiederholt erinnert und dargethan worden 145). Hier sei noch bemerkt, daß das betreffende Wort sicherlich nicht einmal bei Spätlingen wie Photios und Isidorus in jener Bedeutung vorkommt 146). Die gebräuchlichste Be-

auch andere gefaßt werben fann (f. oben G. 210. Anm. 39). Benn bie scens es ift, welche ein Schaugebaube ju einem theatrum im engeren Sinne macht, jo fann es nicht Bermunderung erregen, daß bas Bort theatrum wieder gir Begeichnung ber seens ge-braucht wurde, zumal ba dazu auch bie etymologische Bedeutung portrefflich pagte. Ingwischen bute man fich, ben in Rebe ftebenben Gebrauch ju vorschnell anzunehmen. Rebenearten wie bie befannte: fonnten gu feinem Auffommen beitragen, werben aber von feinem Berftanbigen als eigentlich bierbergehörend betrachtet werben. Cher bie Ausbrücke góliva déaxoa bei Phot. und Suid. in Anm. 20 und éal deáxoa: Script. de Com. bei Bergk. Ariet. Com. I. p. XXIV, III, 9. p. XXVII, VIII, 3 u. 4 u. s. m., sicher Arg. Ar. Nud. III, Vol. I, p. 108 Bergk.: égayayóvtos év tű θεάτρφ. Bei Platon, περί διαφ. κομ. §. 11 (Bergk. a. a. D. p. XXII) fleht θέατρον als " Schauplat," auch in Beziehung auf bie Orcheftra. Die Alten haben fich für gewohnlich ohne Zweifel abficht: lich, jur Bermeidung von Dieverftandniffen, jenes Gebrauches möglichft enthalten, und fonnten bas um fo eber, ale ihnen ja mehrere gelaufige Ausbrude jur Bezeichnung beffen, mas wir Buhne nennen, zu Gebote ftanben. 3ch tenne bis jest nur eine fo zu fagen nicht-technifche Schriftftelle, welche mit Sicherheit hierherzuziehen ift: Die oben Unm. 139 angeführte in Tac. Ann. XVI, 4. Dag Mero nicht blos ba er fein Bebicht recitirte, fontern auch ba er auf ber Rithar fpielte, in scena auftrat, unterliegt feinem Zweifel. Ebenfo ficher fteht es, bag er nach ber Recitation bes Gebichts bas Theaters gebaube nicht verlaffen batte.

145) Siehe oben S. 160. Abschn. I. Anm. 5 a. E. und Abschn. IV, A. Ann. 4, 55, 100. Bergl. auch IV, B, Ann. 62. 146) Bei Bhotios u. b. B. relrog aquoregov heißt es: ev

146) Bei Bh otios u. d. B. rokrog aquoreqoö heißt es: év roig racyrnois zoqois roiden burd strong aquoreqoö heißt es: év roig racyrnois zoqois roiden burd strong aquoreqoi heißt es: év roig racyrnois zoqois roiden burd strong val névre kypan, d pèr aquoreqos sroizos d nods ra vecarque no, d d dekids d nach er sage, den peiser sa nach en melder lich einen son ol vecaral, denn bei der Sache, won welcher die Rede ift, fommt es wesentlich auf die Zuschauer an, weshalb auch die anderen dieselbe Sache betreffenden Berichte in den Schol. ad Ar. Eqq. 508 (s. Anm. 139) und ad Aristid. p. 202. Frommel., Vol. III. p. 535. Dind. geradezu rods vecaràs und ron diplov nennen. Mislicher scheint es auf den erken Blick mit unserer Behauptung gegenüber den beiben oden S. 209 in Anm. 36 beigebrachten Stellen Isloot's Ktym. XVIII, 42, 1 u. 43 zu stehen. Indesten halten wir und überzeugt, daß die Bedeutung von "Zuschauerraum" nicht einmal hier angenommen werden darf. Bergleicht man den Ansang deis der Stellen ausmerksam, so wird man einsehen, daß in der letter ren sur infra zu schreiben ist: intra. (Unmittelbar nachher ist wol instructus zu lesen.) In Betres der erkeren Stelle sällt es aber schon an sich auf, daß, wenn man theatrum — wie man doch nach dem Susafe esmicirculi siguram habens nicht wohl um: hin fann zu thun — als "Zuschauerraum" sast, gesagt wird, von

zeichnungsweise bei ben Romern feit Cicero ift bie burch caves 147). Der baju etwa passende griechische Musbrud zo nollov, welchen man bei ben Reueren gewohnlich als griechischen Ramen fur ben Buschauerraum angeführt findet, lagt fich unferes Biffens bei feinem ber erhaltenen alten Schriftfteller nachweisen 148). Db bas auf die Form bezügliche Wort nunvindior ein gebrauch licher Rame fur ben Bufchauerraum gewesen sei, mochten wir bezweifeln, obgleich jenes in einer Erflarung bei Photios mittelbar als Bezeichnung Diefes Raums vorfommt, und man gemeint hat, bag auch Bitruvius in Beziehung auf benfelben von cornua hemicycli spreche 149). Gewöhnlich bezeichnen die Griechen ben betreffenden Raum nach ben Bufchauersten — mas ja ichon an fich bas Baffenbfte ift, weil biefe bie Sauptfache find -, indem fie entweder ben Ramen der Gisreihen ober Sigftufen im Pluralis gebrauchen, mobei fte, und zwar nicht allein in bichterischer Sprache, felbft in Beziehung auf fteinerne Theater auch noch bes Ramens ber ursprunglichen Solzgerufte fich bedienen 150),

bicsem Zuschauerraume werbe die scena eingeschlossen, mag man das Wort scena auch in dem Sinne von proscenium nehmen. Dazu kommt, daß in quo nach der Wortstellung eher auf semicirculi zu beziehen ist als auf theatrum, was aber anderseitig nicht paßt. Man hat ohne Ineisel vor semicirculi eine Lücke anzunehsmen und zu lesen: quo scena includitur et locus s. s. h. Das römische Theater umsaßt die Bühne und den Juschauerraum, welcher durch die Worte locus semicirculi siguram habens bezeichnet wird, vergl. die griechische Bezeichnung durch hurnvillor, worüber gleich unten in Ann. 149 mehr. (Auch omnes scheint nicht richtig zu sein. Man könnte an eminus densen, vergl. Cassiodor. Var. V, 24 schen Abschn. I. Ann. 1. S. 159]. Indessen vermißt man besonders ein Object zu inspiciunt. Also etwa shistiones? Oder ist eine Lücke von einigen Worten hinter omnes vorauszuszeszen?)

147) Bergl. Cicer. Lael. s. de Amic. 7 und de Harusp. Resp. 12. Auch im Brolog zu Plaut. Amphitr. Be. 65 fommt caves in ber obigen Bebeutung vor. Daß ber Gebrauch bes Wortes im Truculent. V, 1, 39 Richts mit berselben zu schaffen habe, ift oben S. 209. Anm. 37 a. E. bemerkt.

148) In der interessanten Beschreibung, welche der eudössche Jäger bei Dio Chrysostom. Or. VII. Vol. I. p. 114, 10 seq. L. Dind. von dem Theater zu Karpstos gibt, wird der Ausbruck noldor in Beziehung auf das Innere des ganzen Theaters gebraucht: τὸ δὲ θέατρον έστιν ώσπες φάραγξ κοίλον, πλήν ου μακρόν έκατέςωθεν, άλλά στρογγύλον έξ τμίσους ούκ αυτόματον άλλ ώκοδομημένον λίθους.

149) Die Stelle aus Photios' Lex. haben wir schon obeu S. 175. Abschn. I. Ann. 30 mitgetheilt. Hantschriftliche Lesart ist hukunlov. Die Berbesserung hununlov rührt von Schafer z. Apollon. Rhod. Vol. II. p. 335 her. Uleber die betressende Stelle Bitruv's, V, 8 (7, 1. Schneider), vergl. unten S. 242 fg. — Eine ähnliche, aber umschreibende Bezeichnung ist sedilium eircumferentia bei Apulej. Flor. XVIII. p. 28, 6 seq. ed. G. Krueger. Der Ausdruck d rov deargov nunlog bei Cassius Dio LXIII, 22 (oben in Ann. 139) bezieht sich gewiß nicht auf ben Zussaurraum, die theatri rotunditas bei Vitruv. V, 3, 2, wie in C. I. Gr. n. 2976, sondern auf den ganzen inneren Raum bes Theaters, der seinem größten Theile nach freissörmig war (zusmal wenn es sich speciell um ein Theater mit halbsreissörmiger Rische in der Mitte der Hinterwand der Bühne, wie sie in späterer Zeit vorkamen, handelte).

150) Ueber Die Engea zu Athen: chen Abschin. I. S. 174 und Anm. 17. Richt allein Ariftophanes bedient fich, von Guripides' und feiner Beit sprechend, bes Ausbrudes and rav ingler, Theam.

ober andeutungsweise ben Namen einer jener Abtheis lungen feten, in welche fie, wie wir bald fehen werden, bie Sitftufen zerfällten. In beiben Beziehungen find

ihnen bie Romer gefolgt.

Schließlich mag hier auch noch von ber Benennung ber fogenannten Seiteneingange in die Drcheftra die Rede fein. Dag bie hergebrachte Unficht, nach welcher diefelben eigents lich al πάροδοι ober genquer al κάτω πάροδοι geheißen haben follen , irrig fei , bedarf faum noch der Bemerfung. Sie beruht junachft auf ben falfchen Borausfegungen, baß ber von Plutarch gebrauchte Ausbrud al avw zaoodor die Seiteneingange auf die Buhne bezeichnen folle und bag überhaupt bas Wort napodog, wenn es in Bezug auf ben Theaterbau ftebe, nur einen Seiteneingang bedeute 16i). Dben ift bagegen bargethan, bag unter al avm zapodoi die Hintermand der Buhne als Portal mit mehreren Bugangen ju verfteben ift; daß ber Ausbrud zápodog sowol im Pluralis als auch im Singularis in ber Bebeutung von Bugang und Seitenzugang porfommt; bag, wenn gang im Allgemeinen von h πάροdog in jenem Sinne bie Rebe ift, ber hauptzugang, b. i. ber aus bem hinterraume des Buhnengebaudes, bei Gelegenheit von dramatischen Aufführungen in die offene Buhne führende ju verfteben ift; daß man, wo ber Ausbrud napodog, fei es mit einem die Seiten anbeutenben Busape ober allein, in Beziehung auf Seiteneingange gebraucht ift, frete an bie Seiteneingange bes Bubnengebaudes, welche unmittelbar auf die Bubne führten, au benten bat 152). Bon Seiteneingangen fann ja auch nur

395, sombern auch Dio Chrysost. Or. XXXIII. Vol. II. p. 3. 22 sog., an einer Stelle, wo auf Ariftophanes, Rratinos, Blaton Radficht genommen wird, ber wie fpruchwörtlichen Rebensart aver eugene nal luglar. Db aus bem Ausbrude o ent row gulav (Meineke, Fragm. Com. Gr. II, 1. p. 385, vergl. p. 194) folgt, Daß auch za gola fur bie Sigreiben gefagt fei, ift unferes Ermeffens mehr als zweifelhaft, fo befannt auch bie Rebensart moo-

tor follow fur bie erfte Sigftufe ift. 151) Bergl. R. D. Muller 3. Aefchpl. Eumen. S. 81, Schneiber, Att. Theaterwef. S. 188 fg. Anm. 185, G. Hermann, De Re scen. in Aesch. Orest. p. 7 u. 10, Sommerbrodt, De Aesch. Re scen. I. p. XVIII, XXII, Bisschel in Bau: Ty's Realentyflop. a. a. D. S. 1761 u. 1764, Rothmann, Theatergeb. 3. Athen S. 7. Anm. 33 und S. 12. Anm. 73. Gep= pert, von welchem Altgr. Buhne G. 196 bie avo nagodor im Befentlichen richtig gefaßt werben, irrt anbererfeite noch mehr, inbem er a. a. D. S. 98 u. Anm. 4 und S. 120. Anm. 4, im Anfchluf an Stieglis, Arch. b. Baufunft II, 1. S. 171 fg. und Groddeck, De Theatr. Gr. Part. a. a. D. p. 118 seq., aunimmt, bag bas Bort ,, naoodog ohne Bufat ben hunteingang in bie Orcheftra ju bezeichnen pflege." Derfelben Anficht ift auch Schons born, Cfene ber Bellenen, ber G. 16 fg. Die ,, unter bem Ramen Baroboi befanuten" Seiteneingange befpricht und fich im zweiten Theile feines Bertes ausschließlich biefes Ramens gur Bezeichnung ber betreffenden Gingange bebient.

152) Plutarch founte von arm napodor fprechen im Gegens fabe gegen ras xarw nagodovs ale auf die Buhne führenden Seitengangen, ba er bas Bort napodog in ber allgemeinen Bebeutung von "Bugang" gebrauchte. Man wird aber wohlthun, wenn man fich ber betreffenben gegenfahlichen Ausbrucke gar nicht bebient, ba bei ben Technifern eben al napodor bas bebeutete, mas Plutarch etwa al xaro zapodor nennen fonnte, aber an einer anberen Stelle felbft vielmehr al napodor exarepoder genannt hat; gang

bie Rebe fein, wenn biefen ein Mitteleingang ansbrudlich gegenüberzuftellen ift. Da nun die Orcheftra feinen eigenen Mitteleingang hat, mare es geradezu munder-bar, wenn die in diefelbe führenden Eingange zaoodol in dem Sinne von Seiteneingangen genannt maren. Das ift aber auch nirgende geschehen. Richt einmal in bem Sinne von "Zugangen" überhaupt findet fich ber Ausbrud napodos in Beziehung auf bie Eingange in bie Orcheftra gebraucht 153). Dagegen bedient fic Ariftophanes für diefe miederholt bes Ausbruds eloodog 154). indem er dabei wefentlich an den gangen Gingangeraum benft 155).

B. Bauliche Ginrichtung bes Theaters in feinem gewöhnlichen Buftande. Das Theater entwidelte fich allmalig aus bem Tangplage ber tyflifchen Chore, ber ale Orcheftra bee Theatere Die Mitte bes gangen Baues einnahm, aber nicht in Form eines Rreifes, fondern eines Rreisstudes, indem ein Theil bes Rreifes durch bas fich langs ber Orcheftra in Form eines Rechtedes bingiebenbe Buhnengebaube abgefchnitten wurde, welchem gegenüber ber Buschauerraum in Form eines nach obenhin ftetig junehmenden Rreisftudes Die Beripherie ber Orcheftra concentrisch umgab. Diefe Conftruction des Theaters entspricht aber nicht blos der Ents widelungsgeschichte bes Drama, fonbern fie ift auch an fich fur ein jum Schauen und Boren bestimmtes Bebaube bie zwedmäßigfte, indem Diefes fo die möglichft

abgefeben bavon, bag bie Doglichfeit einer Begiehung bes Bortes zacodos in bem Sinue von ,, Bugang' auf bie Gingange in bie Orcheftra nicht in Abrebe gestellt werben fann.

ben erften Stellen ift von ber ekodos im Singularis die Rebe, indem es fich, wie hier, um einen bestimmten, ausbrudlich bezeiche

neten Gingang handelt. 155) Richt an bie janua, per quam chorus introlbat in orchestram (Bergk. De Reliq. Com. Att. ant. p. 206). — Man bat gemeint, daß bie lange Bahn, welche burch jene Gingangeraume und ben zwifchen ihnen liegenben Theil ber Orcheftra unmittelbar vor ber Buhne gebilbet werbe ober boch biefer Theil ber Orchestra ben Namen δοόμος geführt habe und sich bafür auf hespichies' Angabe berufen, nach welcher δοόμος die Orchestra bes Dionpsischen Theaters bei den Tarentinern hieß. Bergl. Genelli a. a. D. S. 44 und Schlegel a. a. D. S. 264 fg. Aber wer fahe nicht auf ben erften Blid, bag ce fich bier nicht um etwas Allgemeingultiges, fonbern um einen Ausnahmefall handelt? Sehr wohl moglich, baß zu Tarent jene Orcheftra ale Laufbahn benutt murbe, wie wir im Theater ju Sparta Fauftfampfer finden, in Lucian. Anachars. 38 nach Wyttenbach's Berbefferung, und bas nahe Berhaltniß zwifchen Theater und Cymnafium auch aus bem Umftanbe hervorgeht, bas das Theater ju Ribpra (Theatergeb. Supplementtaf. A. n. 9) nach inschriftlichem Zeugniß in ein Gymnafium verwandelt worden ift (Daniell, Spratt and Forbes, Trav. in the Cibyr. Vol. I. p. 258), ohne baburch mefentlich bas Aussehen eines Theaters ju verlieren. Bielleicht ift es hieraus auch ju erflaren, bag bei Suidas doziforoa burch i παλαίστοα erlautert wirb; womit man etwa gufammenhalten fann, bağ novloroa bei Guibas burch malaisroa erflart und in ber oben Anm. 4 behandelten Stelle von ber dezigoroa im weiteren Sinne bes Bottes gebraucht wirb. große Bahl von Berfonen im fleinften Raume und in möglichft geringer Entfernung jeder Berfon vom Schaus plate aufnehmen tann und fur biefe auch in optischer und in akuftischer Beziehung mehr Bortheile bietet als iebe anbere.

Bei bem Theaterbau ber Griechen zeigt fich, wie bei andern Bauten, welche biefes Bolf jur Abhaltung und Schau offentlicher Spiele ober jum Ruten bes Bemeinwefens unternahm, gang befonders bae Streben, ben vorgesetten 3med mit ben geringften Mitteln ju erreichen und fich ju biefem Behufe bie naturlichen Ber-

haltniffe bes Erbbobens zu Rute zu machen.

Man suchte, insofern ale es nur irgend ging, ben Bufchauerraum an einer natürlichen Anhöhe anzulegen; ja man ftellte, wenn biefe nicht vorhanden war, eine funftliche Unhohe burch Erdaufschuttung ber 1). Rur eine fleine Angabl von Theatern Griechenlands und Rleingsiens ift auf ebenem Erbboben aufgebaut, und biefe Theater find faft fammtlich aus fpaterer, romifcher Zeit und von geringen Dimenfionen 2). Ohne 3meifel mar ber haupt-fachlichfte 3med jenes Berfahrens, Beit und Koften zu ersparen 3), wenn daffelbe auch noch andere Bortheile barbot, unter benen übrigens ber mehrfach besonders bervorgehobene, daß burch die Anlage an einer Anhohe ben im Buschauerraume Befindlichen bie Möglichkeit einer ausgebehnten Aussicht ins Freie geboten worden fei, namentlich bei ben Theatern, welche gunachft gum Behufe scenischer Aufführungen erbaut murben, taum Berudfichtigung verdient 4), obgleich es mahr ift, daß ber Buschauerraum ber griechischen Theater in ber Regel an

1) So zu Mantineia (f. bie Anführungen auf S. 200, Abschn. III. Anm. 109), ju Eretria auf Euboa (Rog, Griech. Roniger. II. S. 117), ju Dion (Heusey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie p. 115), zu Aphrobiffas (Fellows, Lycia p. 33), zu Solvi = Bom-rejopolis (wenigstens nach Beaufort, Karaman. p. 253). Ueber bas Theater ju Megalopolis, welches früher auch hierher gezogen wurde. f. Tert z. Theatergeb. Taf. I. n. 20, und bie fonft oben S. 200. Abichn. III. Aum. 112 Angeführten.

folchen Stellen liegt, welche eine besonders schone Ausficht bieten, und die Falle nur felten find, in welchen eine Aussicht überall nicht möglich war 5).

Bitruv ftellt ale erfte Regel auf, für bas Theater einen möglichft gefunden Blat ju mahlen ), und bas ift nicht blos in Betreff der Anlage an einer Anhohe - woburch icon an fich größere Reinheit der Luft und Abfühlung erzielt wurde ) -, so viel wir urtheilen fonnen, sonbern auch in anderen Beziehungen burchgangig geschehen, wenn es fich auch herausgestellt hat, daß bes römischen Architeften Borfdrift, ben Buschauerraum nicht nach Suben hin sich öffnen zu lassen, damit die in jenem eingeschloffenen Sonnenstrahlen nicht einen verberblichen Ginfluß ausubten, haufig nicht zur Anwendung gefommen ift, namlich dann nicht, wenn die Richtung nach Guben hin andere Bortheile in gefundheit. licher Beziehung bot, durch welche jener Rachtheil aufgewogen und noch Bortheil geboten murbe. Besonders belehrend ift auch in dieser hinficht das Prototyp aller fteinernen Theater, das des Dionysos ju Athen. Diefes wurde durch feine Lage am fuboftlichen Abhange bes Burgbugels einerseits gegen den verberblichen Rordwind geschust. andererseits aber dem allmorgenblich fich erhebenden, frifche Ruhlung bringenben Seewind juganglich gemacht .). Bermuthlich hangt der Umftand, daß faft überall, mo bas Meer in der Rabe ift, ber Buichauerraum fich nach biefem bin öffnet, noch mehr mit einer abulichen Rud. ficht als mit ber auf eine fcone Ausficht zusammen .).

beautiful and commanding situations. Die von Leafe anges nommenen Ausnahmefalle fonnen ingwischen nur bann ale mahrfcheinlich betrachtet werben, wenn glaublich gemacht fein wirb, bag in ben betreffenben Theatern bie frons sconae nicht von ber Sobe gewefen fei wie in anderen; was um fo fcwieriger fein wirb, ale bei ben meiften griechischen Theatern bie Berwendung zu Bolfeverfammlungen vorfam. Bei fcenifchen Aufführungen hatten haupts fachlich biejenigen eine Aussicht ins Freie, benen ber Blid auf Die Buhne bin am meiften entzogen war. Db gerabe biefe fich burch jenen Umftand entschädigt gefühlt haben werben, bas fieht fehr babin. Auf die vela ift bei biefer Frage Nichts zu geben (wie Terier thut), ba beren Gebrauch erft späterer Zeit angebort.

5) Einen Fall diefer Art bespricht Leake, Trav. in the Morea Vol. II. p. 83 seq., wo es vom Theater zu Tympaned (Aepion) heißt: I find the emplacement, and a few of the seats of a small theatre, fifteen or twenty yards in diameter, so situated immediately behind one of the walls of the citadel as not to command any prospect of the country. - In the present instance, the wall in front of the theatre is so near

that it might itself have served for the scene.

6) De Arch. V, 3, 1 u. 2.

<sup>2)</sup> hierher gehoren bas gang auf einem maffiven vieredigen linterbau aufgeführte Theater von Deffene (f. oben S. 200. Abfchn. III. Anm. 117), bas fleinere Theater ju Ritopolis (Sughes, Donalbfon, Leafe oben G. 197. Abicon. III. Anm. 76), bie fleineren Theater von hierapytna, Gortyna und Cherfonesos auf Rreta (E. Falkener, Theatres and other Remains in Creta p. 28), bas ju Alinba in Rarien (Donalbfon in ben Alterth. von Athen Bb. III. G. 241 u. 244, Anm. 14 ber Bagner'ichen Uebers.), das Theater zu Gabala in Sprien (Bocode, Beschr. b. Morgenland. II. S. 289), endlich, nach ber oben S. 193. Abichn. III. Unm. 12 vorgetragenen Anficht, bas ju Difaa in Bithynien unter Trajan erbaute Theater.
3) Siehe Vitruv. De Arch. V, 3, 3, und Donalbson a.a.D.

S. 201, auch Sughes unten in Anm. 7.
4) Bergl. Donalbson a. a. D., auch Texier, Descript. de l'Asie Min. Vol. III. p. 27 seg., und Schönborn, Stene b. Bellen. S. 100, welche ben im Bufchauerraume Befindlichen bie Aussicht entweber gauglich ober boch jum größten Theil ab-iprechen. Etwas anders Leake, Morea Vol. II. p. 83: Though it is not to be supposed that the spectators in Greek theatres could always command a view of the external objects, as the scene must have prevented it, it may be suspected, that they did in some instances, especially where the theatre was chiefly used for sacred or political assemblies; for it is observable that the theatres of Greece are generally placed in the most

<sup>7)</sup> Letteres hob als anderen Sauptvortheil jener Anlage fcon Hughes, Travels Vol. I. p. 98, hervor, inbem er über ein Theater cut in the living rock, upon the side of a commanding eminence (bas von Sprafus) bemerfte: such a situation united great economy in the articles of labour and material, with the advantage of exposing the spectators to the refreshing coolness of the breeze, a circumstance of great importance in a hot climate, where theatrical performances were represented in the day-time.

<sup>8)</sup> Bergl. Leo von Rlenge, Aphorift. Bemerfungen auf feiner Reife nach Griechenland G. 406. — Der Grund, welchen Genelli, Theater z. Ath. S. 32 far bie Richtung bee Bufchauers raums gegen Mittag beibringt, fann gar nicht in Betracht fommen. 9) Jenen Umftand fignalifirte ichon Clarke, Trav. in var.

Ein anderes, burch genauere Beachtung ber befonberen. gang verschiedenen Umftande und Berhaltniffe Aufflarung gebendes Beisviel bietet bas Theater zu Schubba 10).

Dann empfiehlt Bitruv befonbere bafur Gorge ju tragen, baf in bem Theater fich bie Stimme flar verbreiten konne 11): eine Borfdrift, welche man bei ben aus Stein errichteten Theatern in boberem Grabe au beachten hatte als bei ben aus Solz aufgeschlagenen, ba biefes Material in afuftischer Begiehung an fich gunftiger ift in). Wenn ber betreffenben Forderung jum Theil burch richtige Wahl ber Localität entsprochen werben fonnte; wenn ferner die Unlage bes Baues an einer Anhohe fcon an fich die Reinheit bes Tones beforberte, fo mußte bier boch bie Runft bas Deifte thun. Rur bas Sichverbreiten ber Stimme ift, wie Bitruv auseinanderfest, bie Anlage bee Buschauerraume in übereinanderlaufenben balbfreisformigen Sitstufen gang befonders

Countries of Eur. As. and Afr. P. II. S. 1. p. 235 b. aw. Ausg., bei Gelegenheit ber Befprechung bee Thegtere gu Telmiffos: "The situation selected for it, according to the common custom observed throughout Greece, is the side of a mountain sloping to the sea. Thus, by the plans of Grecian architects, the great operations of Nature were rendered subservient to the works of art; for the mountains on which they built their theatres possessed naturally a theatrical form, and, towering behind them like a continuation of the immense curvature containing seats for the spectators, gave a prodigious dignity to those edifices. Not only the mountains, but the sea itself, and all the vast perspective presented before the spectators who were assembled in those buildings, must have been considered, by their architects, as forming parts of one magnificent design. The removal of any object from the rest would materially have injured the grandeur of the whole. Das wenn Florus, Epit. I, 13. p. 22, 18 seq. Jahn. ben bierher: geborenben, jest fpurlos verschwundenen Bau ju Tarent als ein ad prospectum maris positum theatrum bezeichnet, baraus nicht folgt, berselbe habe die Meinung gestegt, daß dem Theater die bestreffende Richtung gegeben sei, um den Anblick des Meeres zu ermöglichen, bedarf wol keiner Bemerkung.

10) Ueber dieses macht Buckingham, Trav among the Arab

Tribes p. 259 folgende interessante Bemerfungen: The first peculiarity which I remarked in this, was that it faced to the southward, in which respect it differed from all the theatres I had yet seen in this country, as they have their fronts opening invariably, with this one exception, to the north (wobei vergeffen ift, baß nach Trav. in Palest. p. 419 bas eine Theater zu Gabara sich nach Besten bin öffnet). The cause of this difference may be easily traced in the difference of climate at the respective cities which these theatres once adorned. In all those to the southward of our present position, the heat was much greater; and there it was desirable to avoid the rays of the sun, for which reason the spectators sat on benches facing to the north. Here, however, from the greater elevation the rays of the sun would be rather agreeable than otherwise, and would be courted instead of avoided; so that it was judicious to turn its front to the south, where they might enjoy a comfortable temperature, while the sun shone on them, its beams being tempered by the presence of snow on the summit of Abu Temeis, whose whitened peak stands right before the theatre at a distance of four or five

11) De Arch. V, 3, 5, vergl. V, 8, 4 u. 5 (1 u. 2 Schneider.).
12) Bergl. Vitruv. V, 5, 7. Das holz vibrirt ichon von felbft ben Con und verftarft baburch ben Schall in einem einge= fchloffenen Raume: Fr. Weinbrenner, Ueber bas Theater in architefton, hinficht u. f. w. Tubing, 1809. S. 4. M. Guepli. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

geeignet 13). Derfelbe gibt noch besondere Borfdriften über bie Anlage ber praecinctiones und ber einzelnen Sigftufen in ihrer Gesammtbeziehung zu einander, burch welche die Berbreitung ber Stimme geforbert werben foll 14). Sonft wird allgemein anerfannt, bag nicht blos bas Borbandensein einer Mauer an ber ben Buichquern gegenüberliegenden Seite überhaupt - aus melder Mauer eine gewiß irrthumliche Anficht bas Buhnengebaude allmalig hervorgehen lagt 16) -, fondern namentlich auch die Bleichheit ber Sobe ber fteinernen Sinterwand ber Buhne ober bes Buhnengebaubes und ber Umfaffungsmauer bes Bufchauerraums mit ober ohne Saulengang, bei gehöriger Sorgfalt in ber Construction ber letteren, afuftischen Belang hatte 16). Auch barauf ift aufmertsam gemacht, baß die geringe Tiefe ber Bubne bes griechis ichen Theatere in akuftischer Beziehung gunftig war 17). Ferner ift nicht zu übersehen, bag nicht allein bie ftete ftatte habende Dielung ber Buhne 18), fonbern auch bie Befleibung ber umgebenden Bande mit Solgtafeln bei Belegenheit von Aufführungen, sowie ber Umftanb, bag ber Chor nicht auf bem fteinernen gusboben ber Orcheftra, fonbern auf einem Holzgerufte in berfelben auftrat, hierher gehört 19). Den Boben der Orcheftra vermied man mit Spreu, Feilstaub, Sägespänen zu bestreuen, weil man bemerkt hatte, daß in Folge beffen die Stimme der Choreuten verzehrt werde 20). Endlich bediente man fich in Theatern aus feften Materialien als eines befonberen Mittels, bie Stimme ber Aufführenden flarer und angenehmer ju ben Dhren ber Buschauer ju bringen, auch ber Schallgefaße von Erg, nara, welche ju Bitruv's Zeiten in Theatern verschiedener Gegenden Italiens, Rom felbst ausgenommen, und mehrerer griechischer Stadte ju finden waren, auch schon vor jenen Zeiten als in bem Theater ju Rorinth vorhanden bezeugt werden, und von Bau-

13) De Arch. V, 3, 7 u. 8. Bergl, auch Plin. Nat. Hist.

15) Bergl. Guhl und Koner, Leben b. Griech. u. Rom. I. S. 123. 16) Siehe Vitruv. V, 7, 1 (6, 4, Schn.) und Plin. Nat. Hist. XI, 270.

17) Bon Beinbrenner a. a. D. S. 8.

19) Siehe bie oben S. 204. Abicon. IV. A. Anm. 15 g. C.

angef. Stellen.

XI, 270 g. C.

14) V, 3, 4: Praccinctiones ad altitudines theatrorum pro rata parte faciendae videntur, neque altiores quam quanta praecinctionis itineris sit latitudo: si enim excelsiores fuerint, repellent et ejicient e superiore parte vocem, nec patientur in sedibus summis, quae supra praecinctiones, verborum casus certa significatione ad aures pervenire. Et ad summam ita est gubernandum, uti lines cum ad imum gradum et ad summum extenta fuerit, omnia cacumina graduum angulosque tangat; its vox non impedietur. Bergl. auch Plin. a. a. D. Bezüglich ber letteren Regel Bitrup's bemerfte Donalbfon, Alterth. von Athen Bb. III. S. 206 ber Bagner'fchen Ueberf., bag alle uns erhaltenen Beifpiele alter Theater von ihm abweichen.

<sup>18)</sup> Bergl. Plutarch. Opp. II. p. 1096. B.: xal zalnove Αλέξανδρον εν Πέλλη βουλόμενον ποιήσαι το προσκήνιον ούκ είασεν δ τεχνίτης, ώς διαφθερούντα των υποκριτών την

<sup>20)</sup> Bei ben Theatern spaterer Beit, welche eine ober mehrere Rifchen in ber Buhnenhinterwand haben, mogen auch biefe Belang in afuftifcher Beziehung gehabt haben, wie auch Falken. , Thoatres in Creto p. 31. Anm. \* bemerft.

meistern, bie in fleinen Stabten Theater zu erbauen hatten, aus Roth, aber nicht ohne Erfolg burch irdene Gefäge erfest wurden 21).

21) Bergl. Vitruv. De Arch. V, 5, ber fich auch icon von V, 3 g. E. an über bas Technische genauer ausläßt, über welchee, außer ben alteren Besprechungen in Poloni Exercitat. Vieruv. III. p. 283 seq. und von Seiten ber fpateren Erflarer Bitruv's, fowie p. 283 seg: und von Seiten ber ipateren Ertlater Bitrud's, sowie von Stieglit, Arch. d. Baufft. II, 1. S. 154 fg., zu vergleichen sind: Chladni in einer dem 22. hefte der Eacilia einverleibten Abhandlung (der sich nach K. D. Müller's Angabe im Handb. d. Archäol. §. 289. Anm. 7 gegen die Möglichfeit der Anwendung solcher Schallgesche ausgesprochen hat), Donaldson in den Alterth. von Athen Bb. III. S. 207 fg., und namentlich die von Fr. Unger in den Jahren 1864 und 1865 gepflogenen und veranslassen Nerhandlungen in den Jahren Bertandlungen in den Jahren Bertandlungen in den Jahren Mercins von Miter. lasten Berhandlungen in den Jahrb. d. Bereins von Alterstumsfreunden im Kheinlande H. XXXVI. S. 35 fg., XXXVII. S. 57 fg., XXXVII. S. 158 fg., über welche fürzlich A. Miller grändlich berichtet hat im Philol. Bd. XXIII. S. 510 fg. (besten seht nühlicher Juhredbericht über "Scenische Alterthümer" erft von jest an von une hat berudfichtigt werben fonnen). Seit wann bie Schallgefäße in ber von Bitruv angegebenen Beise in ben Theatern gebraucht wurden, ist nicht befannt. Bermuthlich traf Barthelemy, Voy. du jeune Anachars. T. VI. p. 437, das Richtige, wein er annahm, baß jenes erft nach Aristoteles ftatts hatte. Daß es aber geschah, bafür liefern auch einige erft in neuerex Zeit bekannt gewordene Theater mehr ober minder gewichstige Belege. Schon Donalbson a. a. D. S. 248. Anm. 18 berichtete: "Dem Bernehmen nach hat W. J. Banks, Esq., zu Stythopolis in Spien unter den Sigen ein vollständiges Beispiel von Schalls gemachetn' fammt einem Berbinbungegange entbedt, welcher ju jebem einzelnen Schallgemache Bugang verstattete, um bie Gefaße gehörig fellen und ftimmen zu fonnen. Bu Rifopolis befinden fich bie Trummer von zwei romischen Theatern. — Der Godel bes mitt-leren Absabes hat in bem größeren acht Rifchen, bie offenbar gur Aufnahme von Schaftgefäßen eingerichtet waren, und außerbem hat man brei in ber Cavea vertiefte Brunnen entbedt, Die wahricheinlich jur Berftarfung bes Tons angelegt waren." Die hier bezüglich bes Theaters von Rifopolis an erfter Stelle ausgesprochene Anficht mag auf fich beruhen, bie anbere ift ficherlich irrig, f. unten Anm. 33, S. 238 fg. Bas bann ble Bante'fde Entbedung anbetrifft, fo murben wir es fehr ju bebauern haben, daß über diefelbe nichts Genauetes befannt geworben ift - wie gewöhnlich angenommen wirb -, wenn nicht vorauszusehen mare, baf fie feine andere ift als die, welche venn nicht vorauszujegen ware, das ne reine andere in als die, welche Budingsaum in seinem und erft jest zugänglich gewordenen Berfe: "Trav. in Palestins" p. 386 seq., schon im Jahre 1821 in Betreff ves keineren Theaters zu Gerafa mittheilte. Wer bes benkt, buß ein hier p. XXII als Mr. Wm. Bankes, M. P., bezeichneter Reisender, der gewiß nicht verschieden ist von jenem Billiam John Bankes, gegen welchen die Appendix von Buckingham's Trav. among the Arab Tribes gerichfet ift, gerade in ben betreffenben Gegenben ber Gefahrte bee letteren mar, ferner bag in ben Trav. in Pal. von Sfythopolis mehrfach die Rebe ift, nicht aber von bort gefunbenen Schallgemachern, ja nicht einmal von einem Theater baselbft, bagegen von Rifchen gur Aufftellung von Schallgefaßen in jenem Theater ju Gerafa, - ber wird jene meine Borausfepung theilen, auch wenn babei ein Brrthum Donalbion's angunehmen ift, welcher um fo leichter moglich mar, ale biefer fonft forgfältige gelehrte Architeft in Diefem Falle nur nach Borenfagen berichtete und offenbar mit ben icon lange por Beraus: gerbe feiner Schrift erichienenen Trav. in Pal. gang unbefannt war. Wenn Duller im Sanbb. b. Arch. §. 289. Anm. 7 biefelbe Rachericht beibringt wie Donalbfon, fo hat er bie ficherlich eben von Diesem entlehnt. Ueber das betreffende Theater heißt es nun bei Gustingham a. a. D. juvörberst: The diazoma of this northern one is scarcely wider than the seats themselves, but it is more richly ornamented. Es findet fich namlich in ber Bruftungewand bee Umganges, außer vieredigen Bomitorien, a line of beautiful concave or hemispherical fan-topped niches, which produce the finest effect, zwanzig an Bahl, so vertheilt, daß

Mit bem Bestreben, bas Theater an einem Plate aufzuführen, ber eine gesunde Lage hatte und die Ber-

unterhalb eines jeben ber acht Reile, in welche bie obere Abtheis lung bes Bufchauerraums gerfallt, entweber je brei halbfreisformige Rifchen neben einander, ober je zwei zu ben Seiten eines Bomitoriums liegen. Man vergl. unfere Fig. 9, a, welche ben Grundplan einer ber beiben mittleren Bartien bes gefammten Buschauerraums nach ber von Budingham mitgetheilten Aufnahme wieberholt. Man wird Richts bagegen haben, wenn biefer auf ben Umftanb, bag no marks of the fixture of such vessels as were used - were to be soon here, Richts gibt. Dagegen fann es Bebenfen erregen, baf in bem anbern Theater ju Gerafa, bem in bem fublichen Theile ber Stadt belegenen, fich feine Spur von Schallgefagen nachweisen lagt, obgleich baffelbe wefentlich berfelben Beit - ber ber Romifchen herrichaft - angebort wie bas in Rede ftebenbe. In Begiehung hierauf bemerft Budingham: The scene of this theatre is entirely open, and the diameter of the whole arena, from the lowest range of seats now visible, to the proscenion, or stage, is greater than that of the southern theatre, though the upper range of benches here is not quite one hundred paces in circuit. It would therefore, be more difficult to make the voice audible in this theatre, or, as the modern expression is, ,,to fill it," than at the southern one, where the closed scene would assist the reverberation of sound, and where this distance between the audience and the actors was really less. Mas bie fogenannte offenie Scene bebeuten foll, erhellt aus Sig. 9, b unferer Rupfertaf., unter welcher bie eine, ber anderen völlig entsprechenbe Salfte bes Bahnengebaubes nach Budingham's Grundplan mitgetheilt ift, nebft ber Angabe, daß jeste is formed by a portico or double range of Corinthian columns, each supporting their one entablature only, wozu wir noch bemerken, bag bas mittlere Intercolumnium etwas mehr als boppelt fo groß ift wie bie beiben unmittelbar zu ben Seiten. Budingham außert barüber weiter: This open front has an air of greater grandeur than the closed one; though one would conceive that it was not so well fitted for the representation of plays, at least, in our manner of managing the changes of scenery. It might, on the other hand, be better adapted for the representation of particular pieces, such as those exhibiting pompous processions, triumphs, etc., to which it might have been more expressly devoted. Siermit tritt er aber seiner Ansicht, that these concave niches, thus ranged so closely along the corridor, were not intended merely for ornament, but were designed also to assist the reverberation of sound, which must have needed some aid, selbst in ben Beg. Run ift jene Bermuthung über ben Sauptzweck bes Bebaubes infofern nicht unwahrscheinlich, als bas Bebaube nicht eigentlich fur Dramen und Mufit beftimmt war. Inzwischen mogen wir Die Möglich-feit, bag es fich um Gellen fur Schallgefaße hanbele, nicht gerabezu leugnen, bemerten jeboch noch, bag bie Bahl von ber bei Bitruv angegebenen abmeicht. - Dann hat Terier in ber Descr. de l'As. Min. Vol. I. p. 113 (vergl. Rachtrage gu G. 4. Taf. I. n. 13 ber "Theatergebaube" auf S. 115 fg.) bie gwolf Baare von Mifchen ober fleinen Cellen an ber Stutmauer bes oberen Diagoma im Theater ju Aegani, welche ", Theatergeb." Zaf. I. n. 13 u. Laf. III. n. 2 u. 10 ju feben find, und besonbers beutlich auf ber Ansicht bes Theaters in seinem gegenwärtigen Bustande bei Ph. le Bas und Eug. Landron, Voy. archéol. en Grèce et en As. Min., Archit., Paris 1848, As. Min. pl. 3-4, auf Gemacher für bie greia gebeutet. Ich erfannte a. a. D. S. 116 an, bag biefe Deutung (welche ihrem Urheber felbft fehr zweifelhaft erichien) hier mehr Berechtigung habe, als bei ben nach houel von Robe zu ber Ucbers. Bitruv's I.
S. 231 fg. u. A. hierher gezogenen Nischen im Theater zu Taormina (Theatergeb. S. 11 zu Taf. II. n. 6). Da biefelben einzwischen weber in ber Jahl, noch in Betreff ber Anordnung und Einrichtung mit ben Angaben bei Bitruv übereinstimmen, — abgefeben von bem Umftande, daß ces groupes de cellules — sont placés au milieu de la hauteur du théâtre, - glaubte ich a. a. D. an ber Texier'schen Bermuthung noch zweifeln zu muffen und bachte an Logen fur bevorzugte Berfonen, bezüglich beren es feinem 3meifel

breitung bes Lautes begunftigte - wozu ber Abhang ber Afropolis besonders geeignet mar -, verband fich basjenige, nicht blos eine Stelle innerhalb 22), sondern auch

unterliegt, bag fie in Theatern und anberen Schaugebauben an entsprechenben Stellen vorfamen. Doch beftebe ich jest feineswegs mehr auf ber Richtigfeit meiner Annahme, glaube aber barauf aufmertfam machen zu muffen, bag bie betreffenden Rifchen ber Form nach nicht blos von benen zu Gerafa, fonbern auch von ben gleich zu ermahnenben verschieben find. Seit 1854 haben wir burch Eb. Falfener's Schrift: Thoutres in Crete, intereffante Notigen über Theater mit Schallgesagen erhalten, welche ben Angaben bei Bitrup am meiften entsprechen. Bergl. Fallener G. 31 fg.: In three (vielmehr: two, namlich ben größeren Theatern ju hieras bytha und Gorthna) of these theatres we have one row, and in that of Lyctus three rows, of thirteen cells, for the harmonic vases: and lest we should imagine that these vases are conjectural, we are distinctly told that the cells are clearly visible. On the plan of the large theatre at Gortyna appear these words: "Haveva tredici vasi di rame posti nelle sue celle che si vedono benissimo:" and Belli adds that the common people call them ovens, - while in the description of that of Lyctus he says of the brazen vases, that almost all the cells are still visible. It will be seen that the number here shown (thirteen) is that given by Vitruvius, and therefore the examples before us are of the highest interest as confirming the statement of the father of architecture relative to these evidences of the exquisite delicacy of perception of the ancient Grooks. Einen Theil ber Cavea bee Theaters von hierapptna betrifft Fig. 10, a unferer Rupfertaf., welche nach bem von Fals femer mitgetheilten Blane burch bie Rreife im mittleren Umgange bie Anbeutung von einigen Gellen fur bie Schallgefaße in ber unmittelbar barüber liegenden Bracinctionswand gibt. Wir be-merten noch besonders, daß die Theater mit Schallgefäßen auf Rreta gerabe bie großeren find, baß ihr Bufchauerraum an eine Aubobe gelehnt ift, und bei benen von hierapytna und Gortyna einen Umgang, in bem von Lyftos, bem bei weitem größten, aber brei folche Gange zwischen ben Sipreihen hat, bag bagegen bie Heineren, in ber Ebene gelegenen und mit feinem Umgange wiften ben Sitreihen verfebenen Theater ber Schallgefage ents bebren, auch in jenen beiben Stabten, beren größere Theater polde Wefaße haben.

22) Die Falle, bag bas Theater außerhalb bes betreffenben Ortes liegt, find fehr felten. Dahin gehort es, wenn Donalbfon a. a. D. S. 228 — wie es tros Cavallari's (Zur Topogr. von Sprak., Götting. Stub. 1845. S. 268) Wiberspruch scheint — mit Recht für nicht unwahrscheinlich halt, bag bas Theater ju Sprafus ichon an ber Statte ber nachherigen Neapolis geftanben babe, ale biefe noch eine Borftabt von Achrabina mar, vergl. auch Belder, Tageb. II. S. 306, über bas Th. ju Sifpon und Konge, Lesbos G. 9, über bas ju Mitplene. Gang ficher ficht bie Sache bezüglich bes Theaters von Berga, nach Texier, As. min. III, p. 213 u. Texier et Pallan a. a. D., und des von Apollonia in ber Aprenaife, vergl. ben Blan bei Riepert's Atlas Saf. XX. und Barth, Banberungen I. S. 454, ber als Grund anführt, "baß ber Raum ber Stadt überaus beschrantt war." Daß bas Theater von Utica außerhalb ber Stadt lag, wird bei Caesar. De Bello civ. II, 25, 1 ale etwas Befonderes angeführt. Eigenthumlich Pausan. K, 34, 3 von Etateia in Phofis: έπλ τῷ πέρατι τῷ ἐν δεξιῷ τῆς πόλεως θέατρον τέ έστι και χαλκοῦν Αθηνάς ayalua dozator, mas Burfian, Geogr. I. G. 164 fo faßt, baß "am rechten Enbe ber Stabt ein Theater mit einem alten Ergbilbe ber Athene" gewesen fei, mabrend wir fehr bezweifeln, ob bas Bilb ber Athena im Theater war und une unter to negas einen Abhang benfen mochten, wie ihn Stephani, Reise im nordl. Griechenland, 6. 61, ermahnt. Dicht an ber Stadtmauer liegt auch bas großere Theater zu Gerasa, s. Buckingham, Trav. in Palest., Plan of the Rains, z. p. 342, und Rey, Voy. dans le Haouran, pl. XII. Aleber bas Theater ju Thorifos bemerft Wordsworth, Ath. and

eine befondere lebhafte und besuchte Begend bes hetreffenden Dris für die Anlage ju mahlen, soweit die Bahl überall frei ftand. Da letterer Umftand auch für andere öffentliche Bauten, und namentlich folche, Die ju Aufführungen bienten, galt, tommt es, bag man bas Theater befon= bere oft an ber Agora ober in beren Rabe belegen findet 23), je zwei Theater neben einander, das Theater und das Obeion, das Stadion, ben Sippodrom, auch wol bas Gymnafion und, in fpaterer Beit, bas Amphitheater in der Rabe bei einander 24), Bumeilen gang eng verbunden 25). Auf diese Weise hat man es gud per-

Att. p. 213. ed. II.: The curved ontline of the xollow formed part of the town-wall.

23) Mehrfach führte ichon bie Anlage bes Theaters am Abhange ber Afropolis in bie Rahe ber Agora, ba biefe jener benachbart mar. Ueber bas Berhaltniß ber Lage bes an bem fublichen Adhange der Afropolis aufgeführten Theaters von Athen zu der Agora und zu dem Dionysosheiligthume ift oben S. 174 fg. gesprochen worden. Daß zu Sparta Burg, Theater und Agora eine geschlossens Gruppe bildeten, bemerkt Curtius, Pelopoun. N. S. 230 fg.; desgleichen, daß auch zu Elis das am Abhange des Burghügels belegene Theater sich mit dem eing verdundenen Geiligs thume bes Dionpfos zwifchen bem Martte und bem Menios er-ftredte (a. a. D. S. 31). Ueber Sifpon hanbelnd, ermabnt Rausan. II, 7, 5 seq.: rò Ceargor ond rip anoonalu, ro Aigrescop, rip ayogar in einer Folge. Wie zu Sparta die Stias an einem Ausgange der Agora (Pausan. III, 12, 8), jo lag ju Batra das Obeion an der Agora (Pausan. VII, 20, 3, oben in Abicin. III. Anm. 124. S. 201), von welcher auch bas Theater nicht eben ente fernt gewesen sein fann. Lesteres fagt Pausan. VIII, 49, 1 ausbrudlich vom Theater zu Tegea. Theater neben ben Mauern ber Agora zu Meffene nach Belder, Tageb. I. S. 253. Ob Theater und alte Agora zu Tithorea in Pholis, wie fie von Pausan. X, 32, 6 unmittelbar neben einander ermachnt werben, fo auch örtlich ver-bunden waren, muß dahingestellt bleiben. Bermuthlich gilt aber biefes von bem Theater und ber Agora ju Thespia bei Pausan. Diefes von dem Lieater und der Agora zu Liespia dei Fausan. IX, 27, 4. Bon Rhsa in Karien berichtet Strad. XIV, 43. IX, 49: τῷ δὲ βεάτρφο δύο ἄκραι, ἀν τῷ μὲν ὑπάκειται τὸ γυμνάσιον τῶν νέων, τῷ δ΄ ἀγορα καὶ τὸ γεροντικόν. Bergi, bazu Chandler, Trav. in As. Min. p. 213, und Donalbson a. a. D. S. 244 fg. Anm. 17. Dicht neben ober unmittelbar an ber Agora lagen bas Theater zu Affos, vergl. ben Blan von Texier, Descr. de l'As. Min. pl. 108. 109, bas zu Kibyra und bas zu Termeffos (Daniell, Spratt and Forbes, Trav. I. p. 137 u. 258 seg., weiches lettere mit ber Agora burch eine Porticus verbunden war, wie auch bas Theater ju Ephesos (Chandler a. a. D. in As. Min. p. 122 seq., Falkener, Ephes. p. 171, Belder, Tageb. II. S. 149).

24) Fur bie Bufammenftellung je zweier Theater pber bes Theaters und bes Obeion bebarf es nach ben im Berlauf unferer Schrift gegebenen hier keiner besonberen Belege. Beguglich ber Rabe von bem Theater und Stadion, auch hippobrom, vergl. man bie allgemeine Bemerkung, welche Texier, Nouv. Ann. I, 1 (1836) p. 287, von Aphrobifias fprechend, macht: c'est le seul exemple, dans les nombreuses villes anciennes de l'Asie, d'un stade et d'un théâtre situés dans des quartiers différents, unt die Anführungen in ber folg. Anm.; in Betreff ber von Theater und Opmnafion, Strabon in ber vor. Unm. und "Theaterg." G. 104, 3. E. A, 1; endlich ber von Theater und Amphitheater: Bergamos Texier, Descr. de l'As. Min. pl. 122, Antiochien am Orontes Malal. Chronogr. p. 217 (oben S. 189. Abidin, III. Ann. 44), Sprafus, Capua (Bindelmann, Geich b. Runft Buch XII. Cap. 1. §. 5).

25) Diefes finbet namentlich ftatt bezüglich bes Theaters und bes Stadiums ober auch hippobrome. Aus bem europaifchen Griechenland gebort hierher, abgefeben von ber nabbenachbarten Lage bes größeren Theaters und bes Stabiums romifcher Grundung ju Ritopolis nach Hughes, Trav. I. p.417 u. 418. Bign., und von Sifpon

ichiebenfach ermöglicht, bei ber Anlage eines Diefer Bebaube von einem der anderen Rugen zu giehen 26): für bie unbebedten Theater namentlich auch baburch, baß Die gang ober jum Theil bededten Bauten in ihrer Rabe au benen außer ben eben ermahnten Anlagen auch noch Die namentlich im eigentlichen Griechenland fo haufig nachweisbaren Tempel nebft ben mit ihnen verbundenen Sallen und Sainen und, fur ben Drient, Die Saulen-ftrafen zu fugen find 27) — ben Besuchern berselben bei eintretendem Regen Schup gaben; ferner fur jene Theater fowol als auch fur bie bebedten baburch, baß fie fchattige ober auch nicht schattige Spaziergange, auch hinter der Buhne Raum jur Anordnung von Aufzügen boten und fo mehr ober weniger [bie Saulengange und bas mit verbundenen unbedecten Unlagen jum Spazierene geben erfetten, welche Bitruv hinter Dem Buhnengebaube porschreibt. Bon bem Borhandensein berfelben an biefer Stelle ober fonftwo bei den Theatern haben wir sowol durch ihn felbst 28) als anderswoher, auch durch

(Expéd. scient. de Morée III. pl. 81, Curtius a. a. D. II. Taf. XIX), was Pausan. VIII, 32, 2 über Megalopolis bemerkt: πεποίηται δε και στάδιον ύπες της Αφοδίτης, τη μεν έπι το θέατζον καθηκον, und besonders der von Pausan. II, 29, 8 (s. oben Abschn. III. Anm. 68. S. 195) erwähnte Fall zu Aegina. Für Kleinasten ist uns gleichfalls ein Beispiel durch Erwöhnung bei einem alten Schriftseller befannt, nämlich das zu Tralles dei Vierur. V, 9, 1 (s. gleich unten Anm. 28), und während Theater und Stadium auf Aegina verschwunden sind, sonnte noch Dosnalbson (s. a. a. D. 242. Anm. 4) gewahren, daß zu Tralles "der Hippodrom oder die Rennbahn (dem Theater) parallel läust und dicht an der Kückwand der Parascene, sodaß er eine ausgebehnte Grundlinie bildet," und Leake, As. Min. p. 247, daß "Theater und Stadium einen Bau ausmachen." Noch mehrere Beispiele kennen wir blos durch neuere Reisende. Leake erwähnt, p. 244, Anm. §, daß, wie zu Tralles, at Magnesia, Sardes and Pergamum the theatre is placed on one side of the stadium. Das auch sonst anersannte Stadium zu Sardes ist streilich neuers bings bezweiselt, s. die folg. Anm. Die Nachbarschaft von Stadium und Theater zu Smyrna signalisite schon Chandler, As. Min. p. 62 seq. Dasselbe zeigt betress Berga der Plan bei Texier et Pallan, L'Archit. Byzant. pl. III. Spratt und Korbes bestichten a. a. D. II. S. 24, daß zu Selge das Theater an dem einen Ende des Stadion liege. Texier, Descr. de l'As. Min. pl. 23 = Theatergeb. Tas. I. n. 13. a., und Fellows, As. Min. p. 141, haben Plâne gegeben, die eine enge Berbindung von Theater und Stadium zu Aezani zeigen; jener a. a. D. pl. 62 = Theatergeb. I, 13. b., auch einen Plan des Theaters und des unmittelbar darantospenden Hippodromes zu Bessens im Galatien. Aezani anlangend, bemerkt Hamilton, As. Min. Vol. I. p. 103, daß die Cavea des Theaters und der Stadium aus einer und derselben Zeit stammen.

26) Selbst in conftructioneller Beziehung. So bei bem Theater und Stadium zu Aegina, f. bie in Anm. 25 angeführte Stelle bes Paufanias.

27) Ein Baar solcher Tempel führt Bitruv felbst in ber gleich beizubringenden Stelle, ebenso wie das Perifleische Obeion zu Athen als Stellvertreter besonderer porticus an. Je ein Tempel, in einem Saulenhofe belegen, unsern jedes Theaters, sindet sich auf ben oben in Anm. 22 angeführten Planen von Gerasa, die außerdem besonders geeignet sind, einen Begriff von der Nugbarmachung der im Text erwähnten Saulenstraßen für die Juschauer zu geben.

28) De Arch. V, 9, 1: Post scenam porticus sunt constituendae, uti cum imbres repentini ludos interpellaverint, habeat populus, quo se recipiat ex theatro, choragiaque laxamentum habeant ad comparandum: uti sunt porticus Pomericae, itemque Athenis porticus Eumenia Patrisque Liberi

Ueberbleibsel an Ort und Stelle, Kunde, und zwar — wenigstens bezüglich des griechischen Mutterlandes, insosern es sich dabei um Rucksichtnahme auf die Zuschauer handelt — nicht sowol fur die früheren Zeiten, in denen man von Seiten der Behörde sich nicht berusen fühlte, für dergleichen Bequemlichkeiten der Zuschauer besondere Sorge zu tragen, als für die späteren 29), in denen auch

fanum et exeuntibus ex theatro sinistra parte Odeum —: Smyrnae Stratoniceum, Trallibus porticus ex utraque parte ut scenae (schr.: scenae ut) supra stadium: ceterlsque civitatibus, quae diligentiores habuerunt architectos, circa theatra sunt porticus et ambulationes. Ueber die Porticus dei dem Theatre des Bompejus zu Rom (Theaterged. Las. II. n. 12. A.), sowie die Baulichseiten zu Athen bedarf es hier keiner weiteren Bemerkungen. Das Stratonikeion war, wie schon Wesseling, Prodad. p. 333, aus Marmor. Oxon. 1, und Tacit. Ann. III, 63 zeigte, ein zu Chren der Stratonike, Lochter des Demetrios Poliorsetes und Gemakin des Seleusos und Antiochos Soter, als Legazovenis 'Apposition errichteter Tempel. Bahrscheinlich lag derselbe innerhalb eines

von Caulen umgebenen Blages.

29) Die Ueberrefte anlangend, fo fpricht Donaldfon bezüge lich bes Theaters im hieron bei Epidauros a. a. D. S. 220 von "einigen wenigen Spuren bes Baraffenion und bes babinter gelegenen Saulengange," indem er jeboch ausbrudlich bemerkt, bag "man feine Spuren ber Saulen entbeden fonnte." Er fcheint fich geirrt zu haben. Go bleibt auf bem griechischen Festlanbe in Europa außer bem von Bitruv a. a. D. für Athen erwähnten Falle nur noch ber burch Pausan. IX, 22, 3 von Tanagra mit ben Worten οὐ πόζοω δὲ (τοῦ Προμάχου τοῦ ἱεροῦ) θέατρόν τε καί προς αὐτῷ στοὰ πεποίηται bezeugte als ficheres Beispiel, worüber zu vergl. Wordsworth, Athens and Att. p. 16. ed. II. Bezüglich bes Theaters zu Delos bemerft Leake, North. Gr. III. p. 100, bag ce nicht fern von ber Stoa bee Philippos liege und unmittelbar unter ihm an ber Meercefufte bie Ruinen einer Stoa fich befinden. Mehrere, und zwar allem Anschein nach wohle erhaltene Borticus fanden fich zu Belli's Beit post sconam (nach Bitruv zu fprechen) bei fretensischen Theatern, die aller Bahricheinlichfeit nach erft aus romifcher Beit stammen. Go bei bem fleineren und bem größeren zu hieraphtna (Falkener, Theatres in Croto p. 13 sog., nebft ben betreffenben Rupfertaf., f. unf. Fig. 10, b), bei bem gu Chersonesos (Falkener a. a. D. Rupfertaf, zu p. 16, wo bie Borticus bie Form eines auf beiben schmaleren Seiten burch einen Salbfreis geschloffenen Stabion hat), bei bem fleineren Theater zu Gortyna (Falkener a. a. D. p. 21 nebft ber bagu ge hörenben Rupfertaf.; bezüglich bes größeren heißt es a. a. D. nach Belli: There are no remains of a portico behind the some; but, what is very remarkable, the river Lethaeus runs ims diately behind the postscenium, the whole of which is arched over to the extent of two hundred paces, thus forming a terrace, wozu Falkener p. 29 bemerft; it is therefore extremely probable that this was done in order to provide some such portico, or perhaps to afford room for the erection of seats from whence to regard the naumachia, which is said to have existed in this city, and which probably was situated near to the theatre). Rur hinter bem Buhnengebaube bes großen Theaters von Enftos fand Belli feine Porticus, aber jener Theil war gerftort. Dagegen hat Belli auf feinem Blane eine boppelte Golonnabe rings um bie Außenseite ber oben mit einer Saulenhalle verfehenen Gaven angebeutet, welche lettere nach feiner Angabe p. 18 seg. burchans an einem Abhange errichtet mar, fo gwar, bag felbft the steps are excavated out of the mountain, worn Falkener p. 29 richtig bemerft: If Belli be right in his restoration -, this handsome appendage to the theatre might have served instead of, or as an adjunct to the portico behind the scene, and afforded shelter to the inhabitants in showery weather. Wie pon ben fretenfischen Theatern mit Porticus zwei fleinere neben je einem größeren an bemfelben Orte und gang in ber Gbene aufgeführte waren - ein Umftanb, ber auch bezüglich eines britten fleinen und ber aus Campanien herftammenbe Gebrauch 30) [f. S. 238], ben Bufcauerraum mit Belttuchern zu überspannen,

mit einer Borticus hinter bem Buhnengebaube verfebenen Theaters ftattfanb -, fo hatte ein fleinafiatifches, an bemfelben Orte mit fairfand —, jo gatte ein treinquatique, an venieren an bem Abhange eines Dugels aufgeführten großen Theater bestehebes, "in ber Ebene" angelegtes "fleines Theater, wahrs scheinlich bas Obeum," zu Alinda, nach Donalbson a. a. D. S. 241, "nach Außen einen vierectigen Grundriß mit einem noch wohl ersichtigen Saulengange auf brei Seiten," aber gerade nicht auf ber Sceneuseite. Auger Diefem und ben oben in Anm. 23 a. G. angegebenen find uns fur Rieinaffen nur ein paar Falle von Sallen, Die als eigener Bubehor von Theatern betrachtet werden fonnen, befannt. hinter bem Bulinengebaube bee Theatere befand fich ein Saulengang zu Batara nach bem Cockerell'schen Blane bei Leake, As. Min. p. 321, und Texier, As. Min. pl. 181 Theatergeb. Taf. I. n. 5, vergl. auch bie Restauration bei Strad, Altgr. Theatergeb. Taf. II., nebst bessen Bemerf. S. 7.) und in Perga (Texier, III, p. 212). Zu Nista werben von Pin. Ep. XXXVI. basilicae circa caveam erwähnt. Belder vermuthet in bem gewöhnlich als Stabium betrachtes ten Gebanbe neben bem Theater ju Garbes eine Stoa, Tageb. II. 6. 178, vgl. S. 186. Die Saulenhallen, welche ber Blan von Jafos bei Texier, Descr. de l'As. Min. pl. 142 unters halb bes Theaters zeigt, fonnen boch wol nicht ale unmittelbar gu bemfelben gehorend betrachtet werben. Aus Sprien und Balaftina geboren hierher die von Budingham und nach ihm von Muller, obb. b. Arch. &. 289. Anm. 5 fo genannten ,, offenen Scenen," von benen wir durch jenen Reisenben nicht blos das schon oben in Umm. 21 besprochene Beispiel zu Gerasa fennen, sondern noch ein zweites an bem Theater zu Philabelphia, vergl. Trav. among the Arab Tribes p. 75: The front of this fine theatre was originally open; the pavement of the stage still remained perfect; and before it, instead of a wall, ran a fine Corinthian colonnade etc. Den Norden Afrifa's anlangend, fo vergl. man über Antinoe (Beza) oben Abichn. III. Aum. 32. S. 188. Das griechische Ebeater zu Kyrene hatte nach Barth (an b. ebenda in Anm. 29 angef. D.) am Buhnengebaube eine "borifche Saulenhalle, beren Erummer allein ichon genugen, um bies Gebaube ben beften Beiten juguweifen." Bon ben romifchen Theatern biefer Stadt "fcheint" nach Barth, Banberung. I. S. 433, "bas größere von Saulen: hallen umgeben (?) gewesen ju fein, bie ein Duabrat von 250 fuß bilbeten, in ahnlicher Beise wie wir das prachtige Theater bes Bompejus aus bem capitolinischen Grundplan fennen lernen." Bei ben Theatern auf Sicilien, in Italien und ben westlichen unter romifchem Ginfluß ftehenden ganbern Europa's und Afrifa's finben wir Saulengange bicht unter ober neben bem Buhnengebaube feltener, als man nach Bitruv erwarten follte, vergl. die Grund-riffe in Theatergeb. Taf. II. und Suppltaf. A. Die auf feinem von une Saf. II. n. 11 wiebergegebenen Grundriffe nicht angebeutete Borticus hinter bem Buhnengebaube bes Theaters zu Tusculum bezengt Canina, Deser. d. ant. Tusculo aushrudlich. Crypta Balbi: Breller, Reg. b. St. Rom S. 168. Porticus post scaenam longa p. CXL ju Libur, erwähnt in ber Infchrift bet Gruter p. CLXX, 3, und Drellie Bengen n. 3279. Stoa bei bem, wie alljahrlich, ju Caligula's Beit aufgeschlagenen Balatis nischen Abeater zu Rom: Joseph. Antiq. Jud. XIX, 1, 13. Bas ingwiften bas Theater gu Sprafus anbetrifft, fo finden wir in ber uns wahrend bes Druckes zugegangenen Abhandlung Soubring's Neber bie Bewäfferung von S..., Philol. Bb. XXII. S. 4. S. 592, bie Mengerung: "Als bas Theater gebant wurbe, nahm man bie fübliche Band ber Graberftrage, foweit fie im Bereich bes Theaters liegt, weg, und machte ben Weg felbft, eine ausgezeichnete und wegen ihrer Aussicht berühmte Blatform zu bem Corribor, welcher bas Theater mit Saulenhallen umzog und mit Statuen gefchmudt war." 3ft bas Bermuthung ober burch Spuren von Saulen und Statuen an Ort und Stelle beglaubigte Thatfache, und wenn biefes, handelt es fich babei um einen nothwendigen Abs folug bee Bufchauerraume ober vorzugeweise um einen Bubebor aur Bequemlichfeit ber Bufchauer? - Durchmuftern wir bie

welche nicht blos bie Sonnenftrahlen abzuhalten, fonbern auch burch ihr Ballen die Luft in Bewegung ju feten

anberen Beispiele, so finden wir nur eine, welches mit Sichersheit in die frühere Beit versest werden fann, namlich die Borticus hinter dem griechischen Theater zu Kyrene, insofern als man sich auf Barth's Urtheil verlaffen barf. Aber gerade in Betreff diefer erheben sich leicht Bedenken od fie für die Bufchauer und nicht vielmehr fur Aufführungszwede und bie Auf-führenden felbst bestimmt gewesen fei. Das Theater liegt unter-halb bes hauptheiligthums ber Stadt, des Apollinischen, nabe bei bemfelben. "Dben um bas Roilon herum fieht man eine Terraffe am Abhange bee Bugele, bie wol fruber geschmudt mar und gewiß ben Saupte, wenn nicht ben einzigen Jugang jum Theater bilbete; von ihr gingen zur Seite bes Theatron (Buschauerraums) Treppen hinab, wol gewiß fur bie Berbindung mit ber Orchestra." Sollten nicht die von den Buschauern, welche Schut gegen bas Better suchten ober Bedurfniß jum Spazierengehen hatten, sich auf die Tercasse und in bas Beiligthum bes Apollon begeben haben? Die Porticus am Buhnengebaube hatte fcmerlich bebeutenbere Dis menfionen. Bermuthlich thut man wohl, bei allen Porticus an bem Bubnengebaube, bie nur von einem im Berhaltniß gu ber Große bes Buschauerraums unbebeutenben Umfange waren, nicht an eine Bestimmung fur bie Buschauer ju benfen. Bei bem Theater gu, Otricoli (Theatergeb. Taf. II. n. 14)) vertritt die Borticus an gleich die Stelle des sogen. postscenium. Aehnlich wird man die sogen. "offenen Scenen" ju Gerafa und Philadelphia ju fassen haben, bie bei bem Dichtvorhanbenfein einer ftebenben Bubne gu= gleich bagu bienten, bem Theater nach Born bin einen Abfchluß zu geben. — Wenn man gewöhnlich bie in Rebe ftebenben, ben unmittelbaren Bubehor bes Theaters ausmachenben Baulichfeiten nur als jum Schut ber Bufchaner gegen ploglich eintretenben Regen betrachtet, fo gefchah bas wegen ber Anfangeworte Bitruv'sa. a. D., benen gegenüber man bie Schlufworte ber mitgetheilten Stelle, in welden von porticus et ambulationes bie Rebe ift, gang überfah, tropbem bag ber romifche Architeft fich in bemfelen Capitel pon §. 5 bis §. 9 ausführlicher über bie ambulationes verbreitet, in= bem er beginnt: Media vero spatia, quae erunt sub divo inter porticus, adornanda viridibus videntur, unb, nachbem er bargethan hat, bag folche hypaethrae ambulationes fur bie Stabte überhaupt duas res egregias praestant, unam in pace salubritatis, alteram in bello salutis, fchiiest: Ergo his rationibus non solum post scenam theatri, sed etiam omnium deorum templis effectae magnas civitatibus praestare poterunt utilitates. Menn auch bie Baume in ben ambulationes einigen Schut gegen ben Regen bieten fonnten, fo barf boch biefes nur als Rebenfache betrachtet werben; bie Sauptfache ift jebenfalls, bag fie mehr ober minber ichattige Blate jum Spazierengeben und zur Erfrifchung boten, in ben Baufen zwischen ben verschiebenen Aufführungen, ober wenn Jemand fo ctwas lieber hatte, als bie augenblickliche Aufführung felbft. Richt blos ber Regen fonnte Unbequemlichfeiten verurfachen, fonbern auch bie Ralte, und namentlich bie Sipe und Stidluft in bem Bufchauerraume, trop ber vela und ber Bebedung. Co finben wir benn Saulenhallen, unter benen man gegen bie Sonnenstruhlen gefchust, boch freiere und frifchere Luft haben fonnte ale im Bufchauerraume, auch ale Bubebor von Theatern, Die aller Bahricheinlichfeit nach bebedt waren, wie jene "fleineren" auf Rreta (obgleich Belli bier von einstmaliger Bebedung Richts fagt) und zu Alinda in Karien, auch "das fleinere Theater, vielleicht bas Obeum" zu Nikopolis, von dem es bei Donaldson a. a. D. S. 248. Anm. 38 g. E. heißt: "Das Aeußere der Cavea stellt einen eleganten Saulengang vor." Wenn Bitruv am Anfang von §. 1 post scenam Saulengange anzulegen vorschreibt, fo ift bas nicht fo zu verftehen, als wolle er biefe nur bort angebracht wiffen. Er weift ihnen zuvörderft ben Blat an, weil es ihm bei ben porticus wesentlich auch barauf antommt, ut choragia laxamentum habeant ad comparandum, und biefem Bred nur burch bie Unlage an jener Stelle genügt werben fonnte. Bas ben 3med, ben Bufchauern bei ploglichem Regen Schut ju bieten, anbetrifft, fo murbe berfelbe am beften erreicht, wenn man bebectte

feblebenfach ermöglicht, bei ber Anlage eines biefer Bebaube von einem ber anberen Rugen gu gieben 26): für bie unbebeiften Ibeater namentlich auch baburd, baß bie gang ober jum Theil bebedien Bauten in ibrer Rabe ju benen unper ben eben ermabnten Anlagen auch noch ble numentlich im eigentlichen Griechenland fo baufig nudweldbaren Tempel nebft ben mit ibnen verbundenen Dullen und Bainen und, für ben Drient, Die Gaulen-fraften gu fagen find 27) - ben Befuchern berfelben bei eintretenbem Regen Coup gaben; ferner für jene Theater towol ale auch fur bie bebedten baburd, bag ne fcatthe ober auch nicht ichattige Spaziergange, auch binter ber Bubne Manm gur Anerbnung von Aufzügen beten und fo mehr ober weniger bie Saulengange und bamit perbunbenen unbebeffen Anlagen jum Spagierene geben erfesten, welche Bitrue binter bem Bubnengebaube porichreibt. Bon bem Borbanteniein berielben an bieter Stelle ober foutime bei ben Theatern baben mir fowel burch ibn felbit "") ale anteremeber, auch burch

(Report seient de Morce III. pl St. Currius a. a C II. Tal XIX), was Noman, VIII, 32, 2 uber Megatopolis bemerfr: nemargene de unt vondton onthe roft fagoderige, ref ner fint od Bonogun undboune, und befondere der von Finter. 11, 29, 5 (1 oben Abidu 111 Anm. 68 & 196) erwadnte fall ju Regina. Rut Rietnaffen ift une gleichtalle ein Beithiel buid Gimabaung bet einem atten Oibeitteller befannt, namlich bas ju Eralles bei Form V. 9. 1 () gleich unten Ann. 280 und mabrent Steater und Grabinm auf Megina verichwunden find fonnte noch Donulblon (1 a a 1'. 342 Mum 4) gemabren bai ju Brailes ber Pippobrom ober bie Rennbibn (bem Theater) veraller lauft und biebt im ber Multwand ber Barabene 1984s er eine aus gebehnte ibennbling bilber und Toobe be. Min y 247. 848 Uniter und Erabenn einen Ban andmachen. Roch mobiere Gettingen beine beine neuere Neibende. Leabe einebnip 1944 While & bak new in Trailies as Magnesia, Saides and Forganium the theorie to placed on one aide of the said united and foul ancitainin Sudaini in Soides of their senterbrigge beginnibilt i bie folg Mum. Die Backbarthalt von Bis binne und theater ju Smuraa Agnabilier tibon e Vicerier. Le Min pe fich and traffelbe jenft berreifte Reign ber Rian be Cares it themas I bectet themat pt 111 werenen und Roises Se tubuna a to 11 m of han in Soige bod thearer on Son over that his Statemen lings of the and the Min p. 23 thousand the Late of the Min p. 24.

fiction William granten bie eine eine Abeliebung non begier aus Orderum in Regard probin femer a o be pt feb Brederigeb thependen turporterna ja Kallinas in Mataina. Megari 281223223. Photocre unt bas berbinn and einer und berbebbe Beit Benenen 1914 A. Bell vin Conference that Majorphing - So No Not Except

und Statemen ju Megener it bie en Mum Ar angentere Get. No Mantantal

der fein Paris folgter Lempel imper Reisen beibt in Sie gloch Refubringenben Chefte, ebinto neo ber forestreige & Seen er A See afte wielliertreber befeint eine perfein am Robert bender ein gefen Santonto p. 1 Spin untern the A Courses Toke in 22 No. phin in Many of implument to man you were . So search m bettom it program that come of great tree wer Mayor newscare bee

tim best est that in a sustaint open sur on backware or solver and the best of the best of the course possesses were sustained to be a suite of the course possesses were sustained to be the course of the course o mounting part on a particular and and harmon from particular to a date of particular paracracies, were FAMILIE. Home to him persons bounded Principes Liber. lleberbleibsel an Ort und Stelle, Runbe, und gwar wenigstens bezüglich bes griechischen Mutterlandes, infofern es fic babei um Rudfichtnahme auf Die Buschauer banbelt - nicht fowol fur bie fruberen Zeiten, in benen man von Seiten ber Beborbe fich nicht berufen fühlte, für bergleichen Bequemlichfeiten ber Bufchauer besondere Sorge ju tragen, ale fur bie fpateren 29), in benen auch

fanum et exeuntibus ex theatro sinistra parte Odeum -Smyrase Stratoniceum, Trallibus porticus ex utraque parte ut scense (ichr.: scense ut) supra stadium: ceterisque civitatibus. quae diligentiores habuerunt architectos, circa theatra sunt portions et ambulationes. Ueber bie Borticus bei bem Theater bee Bombejus ju Rom (Theatergeb. Taf. II. n. 12. A.), fowie bie Baulidfeiten ja Atben bedarf es bier feiner meiteren Bemerfungen. Das Stratenifeum mar, wie ichen Wesseling, Probab. p. 333, aus Marmor. Oxon. 1. und Tacif. Ann. III, 63 zeigte, ein ju Chten ber Stratonite. Lechter bes Demetrice Boliorfetes und Gemablin bes Seleules und Antioches Seter. ale Exparormig 'Appodiry errichteter Tempel. Babricheinlich lag berfelbe innerhalb eines von Ganlen umgebenen Plagee.

29) Die Ueberreite anlangent, fo fpricht Donalofon beguge lich bee Theatere im hieren ber Epibaures a. a. C. S. 220 ven .. einigen wenigen Spuren bes Baraffenion und bes babinter gelegenen Canlengange." indem er jebod anebrudlich bemerfe, bag man feine Eruren ber Sanlen entbeden fannte" (Fr icheint nich beirrt gu baben. Go bleibt auf bem artechtiden gentanbe in Guropa außer bem von Burne a a. D. für Athen ermabnten Galle nur nich ber burch Primm. IX. 22. 3 ren Canagra mit ben Mercen or mogio de (rot Nonagor rot ispat) Viargor re nat node abrod erod nemotyrut bejengte als ficheres Beifriel. worther ju vergl. Wir iste erft. Athens and Att. p. 16. ed. II. Bejuglich bes Theurers ju Belie bemerft Louier, North. Gr. III. p. 1600 bas es nicht fern von ber Stou bes Bollipros liege und unmittelbar unter ibm an ber Reerieffufte bie Runten einer Stea fich bofinden. Mobrere, und jwar allem Aufden nach moble erbatione Bortene fanden fich ju Bellif Beit post soniam (nach Bittun ju brechen) bei fretenfichen Theatern bie aller Sabricheine lichfeit nach eint aus romnicher Beit fammen. Go bei bem fleineien und dem großeren zu heitzuntum in ihrenner. Thentres in Croso y. 13 seg., nobil den betroffenden Kunfertuf in unf. Rig. 10, bi, Di Din in Chereneies , Fuldmer 2 2 C Annfertef, ju p. 16. mo bie Bortlige bie Garm eines auf beiben ichmaliten Geiten buich einen halbliete geftelleffenen Stablin bat bei bem fiemeren Shalen gu Getrena Flabener a. L. C. p. 21 neoft ber buju ger Die ibn Charerraf begignich bes profeten beift is a. a. C. nach Belt. Chore are no remains of a portion beding the scene; but, what is very remarkable, the river Lecture is runs more-Actes behind the consecution, the waite of watch is seized over to the extent of two hundred names, thus forming a bursen, meta Buener p. 25 semmit in is inered re extremely probable that this was line in refer a provide some such portion of perhaps to affirm your fir the section of seats from whence to regard the calmandal which is said to have existed to this in and while probably was streamed near to the theates. Art bind ben Bamengebane bes gerfen Cheurers von Billion fant Beil, fiche Beitraus, wer einer Theil war gerfter. Dagelen bei Belt bif fenen Blane une bedeite Belamabe mage un bei Agfer ein ber eber nie ime Stutigtelle verfeienen Geneu anichani kung bengengan ang energangan 125 sep. Pandana an energangan di mangan kan mengan bag kang mengangan an energangan di mengangan kenangan mengan mengangan bagan di mengangan Name of the North Agency has recovered in the management directione in a grand ander grein mening in the fir we bein the intersection behave the course of the course of aperte in be egegegene in Souten ture austien. Bei bon in birem i merce da Kanarika Edu duk şan in di Azi Azir mişeriktur. 

ber aus Campanien herftammenbe Gebrauch 30) [f. S. 238], ben Bufcauerraum mit Zelttuchern zu überspannen.

mit einer Borticus hinter bem Buhnengebaube verfehenen Theaters ftattfanb -, fo hatte ein fleinaftatisches, an bemfelben Orte mit einem an bem Abhange eines hügels aufgeführten großen Theater bestehendes, "in ber Ebene" angelegtes "fleines Theater, wahrsschrift bas Obeum," zu Alinda, nach Donaldson a. a. D. S. 241, "nach Außen einen vieredigen Grundriß mit einem noch wohl erfichtlichen Saulengange auf brei Seiten," aber gerade nicht auf ber Scenenseite. Außer Diefem und ben oben in Aum. 23 a. G. angegebenen find une fur Rleinaffen nur ein paar Falle von Sallen, bie als eigener Bubebor von Theatern betrachtet werben fonnen, befannt. Sinter bem Buhnengebaube bes Theaters befanb Ach ein Saulengang zu Batara nach bem Coderell'schen Blane bei Leake, As. Min. p. 321, und Texier, As. Min. pl. 181 Allen. p. 321, and bie Restauration bei Strack, Aitgr. Theatergeb. Taf. II. n. 5, vergl. auch bie Restauration bei Strack, Aitgr. Theatergeb. Taf. II., nebst besseu Wemerk. S. 7.) und zu Perga (Texier, III, p. 212). Zu Missa werden von Piss. Ep. XXXVI. basilicae circa caveam erwähnt. Belder vermuthet in bem gewöhnlich als Stadium betrachtes ten Gebaube neben bem Theater zu Sarbes eine Stoa, Tageb. II. S. 178, vgl. S. 186. Die Saulenhallen, welche der Blan von Jasos bei Texier, Descr. de l'As. Min. pl. 142 unters halb bes Theaters zeigt, fonnen boch wol nicht ale unmittelbar ju bemfelben gehorend betrachtet werben. Aus Sprien und Balaftina geboren hierher bie von Budingham und nach ihm von Duller, Dbb. b. Arch. &. 289. Anm. 5 fo genannten ,, offenen Scenen, von benen wir burch jenen Reisenden nicht blos bas fchon oben in Anm. 21 besprochene Beispiel ju Gerasa fennen, fondern noch ein zweites an bem Theater ju Philabelphia, vergl. Trav. among the Arab Tribes p. 75: The front of this fine theatre was originally open; the pavement of the stage still remained perfect; and before it, instead of a wall, ran a fine Corinthian colonnade etc. Den Rorboften Afrifa's anlangenb, fo vergl. man über Antinoë (Beja) oben Abicon. III. Aum. 32. C. 188. Das griechische Ebeater ju Ryrene hatte nach Barth (an b. ebenba in Anm. 29 angef. D.) am Buhnengebaube eine "borifche Saulenhalle, beren Erimmer allein ichon genugen, um bies Gebaube ben beften Beiten Bon ben romifchen Theatern biefer Stabt "fcheint" nach Barth, Banderung. I. S. 433, "bas größere von Saulen: hallen umgeben (?) gewefen ju fein, bie ein Quabrat von 250 Fuß bilbeten, in ahnlicher Beife wie wir bas prachtige Theater bes Bompejus aus bem capitolinischen Grundplan fennen lernen." Bei ben Theatern auf Sicilien, in Italien und ben westlichen unter romifchem Ginfluß ftehenden gandern Europa's und Afrifa's finben wir Saulengange bicht unter ober neben bein Buhnengebaube feltener, ale man nach Bitruv erwarten follte, vergl. Die Grund: riffe in Theatergeb. Taf. II. und Suppltaf. A. Die auf feinem pon une Saf. II. n. 11 wiedergegebenen Grundriffe nicht angebeutete Borticus hinter bem Buhnengebaube bes Theaters ju Tusculum bezengt Canina, Deser. d. ant. Tusculo ausbrudlich. Crypta Balbi: Breller, Reg. b. St. Rom S. 168. Porticus post scaenam longa p. CXL ju Tibur, erwähnt in ber Inschrift bet Gruter p. CLXX, 3, und Drellischenzen n. 3279. Stoa bei bem, wie alljahrlich, ju Caligula's Beit aufgeschlagenen Balati-nischen Theater ju Rom: Joseph. Antiq. Jud. XIX, 1, 13. Was inzwischen bas Theater zu Sprakus anbetrifft, so finden wir in ber uns mabrend bes Druckes zugegangenen Abhandlung Schubring's Neber bie Bemafferung von S..., Philol. Bb. XXII. 6. 4. S. 592, bie Meugerung: "Als das Theater gebant wurde, nahm man bie fübliche Band ber Graberstraße, soweit fie im Bereich bes Theaters liegt, weg, und machte ben Beg selbst, eine ausgezeichnete und wegen ihrer Aussicht berühmte Blatform zu bem Corribor, welcher bas Theater mit Saulenhallen umzog und mit Statuen geschmudt 3ft bas Bermuthung ober burch Spuren von Saulen und Statuen an Ort und Stelle beglaubigte Thatfache, und wenn biefes, handelt ce fich babei um einen nothwendigen Abfolug bee Bufchauerraume oder vorzugeweife um einen Bubehor gur Bequemlichfeit ber Bufchauer? - Durchmuftern wir bie

welche nicht blos bie Sonnenftrahlen abzuhalten, fonbern auch burch ihr Wallen die Luft in Bewegung ju feten

anderen Beispiele, so finden wir nur eine, welches mit Sichersbeit in die fruhere Beit verfest werben fann, namlich die Borticus hinter dem griechischen Theater zu Ryrene, infofern als man fich auf Barth's Urtheil verlaffen bart. Aber gerabe in Betreff biefer erheben fich leicht Bebenfen . ob fie fur bie Buschauer und nicht vielmehr fur Aufführungszwecke und bie Aufführenben felbst bestimmt gewesen fei. Das Theater liegt untershalb bes hauptheiligthums ber Stadt, bes Apollinischen, nabe bei bemfelben. "Dben um bas Roilon herum fieht man eine Terraffe am Abhange bes Bugels, bie wol fruher gefchmudt war und gewiß ben Saupte, wenn nicht ben einzigen Bugang jum Theater bilbete; von ihr gingen zur Seite bes Theatron (Buschauerraums) Treppen hinab, wol gewiß fur bie Berbindung mit ber Orchestra." Sollten nicht die von den Buschauern, welche Schutz gegen das Better suchten ober Bedurfniß zum Spazierengeben hatten, fich auf die Terraffe und in das heiligthum des Apollon begeben haben? Die Porticus am Buhnengebaube hatte fchwerlich bebeutenbere Dis menfionen. Bermuthlich thut man wohl, bei allen Porticus an bem Buhnengebaube, Die nur von einem im Berhaltniß ju ber Große bes Buschauerraums unbebeutenben Umfange waren, nicht an eine Bestimmung fur bie Buschauer zu benten. Bei bem Theater ju Dtricoli (Theatergeb. Taf. II. n. 14)) vertritt bie Borticus an gleich die Stelle bes fogen. postscenium. Aehnlich wird man bie fogen. "offenen Scenen" zu Gerafa und Philabelphia ju faffen haben, die bei bem nichtvorhandenfein einer ftehenden Buhue gu= gleich bagu bienten, bem Theater nach Born bin einen Abichlug gu geben. - Wenn man gewöhnlich bie in Rebe ftebenben, ben un= mittelbaren Bubehor bee Theatere ausmachenben Baulichfeiten nur als jum Schut ber Bufchauer gegen ploglich eintretenben Regen betrachtet, so geschab bas wegen ber Anfangeworte Bitruv da. a. D., benen gegenüber man bie Schluftworte ber mitgetheilten Stelle, in weldjen von porticus et ambulationes bie Rebe ift, gang überfah, tropbem bag ber romifche Architeft fich in bemfelen Capitel von §. 5 bie §. 9 ausführlicher über bie ambulationes verbreitet, in: bem er beginnt: Media vero spatia, quae erunt sub divo inter porticus, adornanda viridibus videntur, und, nachbem er bargethan hat, bag folche hypaethrae ambulationes fur bie Stabte uberhaupt duas res egregias praestant, unam in pace salubritatis, alteram in bello salutis, ichließt: Ergo his rationibus non solum post scenam theatri, sed etiam omnium deorum templis effectae magnas civitatibus praestare poterunt utilitates. Menn auch bie Baume in ben ambulationes einigen Schut gegen ben Regen bieten fonnten, fo barf boch biefes nur als Rebenfache bes trachtet werben; Die Sauptfache ift jebenfalls, bag fie mehr ober minber ichattige Blate jum Spazierengehen und jur Erfrischung boten, in ben Baufen zwischen ben verschiebenen Aufführungen, ober wenn Jemand fo ctwas lieber hatte, als bie augenblickliche Aufführung felbft. Richt blos ber Regen fonnte Unbequemlichfeiten verursachen, fondern auch bie Ralte, und namentlich bie Sige und Stidluft in bem Bufchauerraume, trop ber vela und ber Bebedung. So finben wir benn Saulenhallen, unter benen man gegen bie Sonnenftrahlen gefchust, boch freiere und frifchere guft haben fonnte als im Bufchauerraume, auch als Bubebor von Theatern, bie aller Bahricheinlichfeit nach bebedt maren, wie jene "fleineren" auf Rreta (obgleich Belli hier von einstmaliger Bebedung Richts fagt) und zu Alinda in Karien, auch ,, das fleinere Theater, vielleicht das Odeum" zu Rifopolis, von dem es bei Donaldson a. a. D. S. 248. Anm. 38 g. G. heißt: "Das Aeußere der Cavea ftellt einen eleganten Säulengang vor." Wenn Bitruv am Anfang von §. 1 post scenam Säulengänge anzulegen vor fchreibt, fo ift bas nicht fo ju verfteben, ale wolle er biefe nur bort angebracht wiffen. Er weift ihnen zuvörberft ben Blat an, weil es ihm bei ben porticus wefentlich auch barauf antommt, ut choragia laxamentum habeant ad comparandum, und biefem 3med nur burch bie Unlage an jener Stelle genügt werben fonnte. Bas ben 3wed, ben Bufchauern bei plotlichem Regen Schut ju bieten, anbetrifft, fo wurde berfelbe am beften erreicht, wenn man bebedte

und Kühlung zu verbreiten und gegen Staub zu schüßen geeignet waren, in den von Haus aus griechisch cultivirten Ländern Berbreitung fand 31), sowie vermuthlich auch die Aufführung bedeckter Theater zum Schuße gegen das winterliche Wetter 32).

Es ift befrembend, aber gewiß nur zufällig, daß wir weber durch Bitruv noch durch irgend einen andern alten Schriftsteller von der Sorgfalt hören, mit welcher nicht nur das in der Cavea und der Orchestra der unsbedeckten Theater sich sammelnde Regenwasser abgeleitet und, unter Umständen, zur Benutung in Behältern ausgefangen, sondern auch anderes trinkbares Wasser benutt oder herbeigeschafft wurde, um den im Theater Bersammelten zur Erquickung zu dienen; denn nicht nur jenes, worauf mehrsach aufmerksam gemacht, sondern auch dieses, was die jest zu wenig berücksichtigt ist, kann nach den Entdeckungen, die allmälig an Ort und Stelle gemacht sind, keinem Zweisel unterliegen 33).

Raume an verschiedenen Stellen, wo Ausgange aus bem Buschauerraume waren, anzubringen suchte. In Theatern, beren Cavea
allein ober hauptsachlich von ber Seite bes Buhnengebaubes her zugänglich war, wie fie mehrfach in Areta vorfamen, hatte bie Mulegung ber auch fur ben Buschauer bestimmten Porticus hinter bem Buhnengebaube ihre vollfommene Berechtigung.

80) Bohl ju unterfcheiben von ber icon in fruberen Beiten in Griechenland fur einige Blate in ber Proedrie vorfommenden Bebefung, woruber oben S. 214. Abfcin. IV, A. Anm. 63.

81) Dag το ενδέκατον του δευτέρου διαζώματος βάθρον και τα βήλα του θεάτρου κατασκευασθέντα ύπό τε του πατρός αύτης καί ύπο αύτης προανετέθη και παρεδόθη κατά τα ύπο της κρατίστης βουλης έψηφισμένα, ermahnt bie fcon oben S. 218. Abfchn. IV, A. Anm. 76 berudfichtigte Infchrift ber Belia Brofla vom Theater ju Batara . Dan beachte bier ben lateinischen Ausbrud vols, ba boch bie griechische Sprache ein eigenes Wort für ben Gegenstand hatte, namlich παραπέτασμα (Cassius Dio XLIII, 24 und LXIII, 6); aber bas Bort παραπέτασμα allein war, in Begiehung auf bas Theater gebraucht, mehrbeutig, bas lateinische Bort bezeichnete bie aus Rom berruhrenbe Cache am furgeften und beutlichften. Steinblode mit Lodern fur bie Daften bes Belarium, wie fie fich am Theater gu Bompeji finben, werben von neueren Reifenben auch fur einige Theater Rleinafiens und bes europaisch= griechischen Bestandes bezeugt, für das zu Bednelissos von Fellows, Asia Min. p. 199, für das Dionyssiche zu Athen von Wordsworth, Ath. and Att. p. 90, Ed. II, für das größere von Risopolis in Epirus von Hughes, Trav. Vol. I. p. 418, und Dosnalbson a. a. D. S. 248. Anm. 38. Serradisalco gibt Antlod. Vol. IV, p. 185 an, daß im Theater zu Syrasus auf bem mittelften Umgange Locher, vermuthlich fur bie Beltftangen, ans gebracht feien. Bergl. Sugbee Trav. Vol. I. p. 100: This theatre (bas ju Sprafus) was even supplied with delicious water from an adjoining aqueduct, which was conveyed by a channel cut in the rock and encircling the whole coiion. Holes also are plainly visible in which larges poles were inserted for an awning, which protected the company from the violence of the sun's rays. Refer bic velaria ift schon vorlängst gesprochen von Lipsius, De Amphitheatro o. 17 u. 18 (Gruev. Thes. Ant. Rom. IX. p. 1808 seq.), Interpr. ad Propert. III, 16, 13, Farnab. ad Juven. IV, 122. Das fle nicht auch bie Buhne bebedten (C. A. Boettiger, Opusc. lat. p. 852. adn. \*), laft fich nicht behaupten; vergl. unten bie Chiufanmerfung. Die Art und Weife, wie vermittels jener Daften auf bem Umgange bas Beltbach übergefpannt wurbe, hat Strad a. a. D. Saf. II. ju veranschaulichen gesucht, ohne baneben Daften ber Umfaffungemauer ber Cavea vorauszufegen.

12) Siehe barüber oben 6. 163 fg.

Das Borbandenfein von Abjugstanalen in ben alten

Die Größenverhaltniffe der Theater find fehr verschiebene 34) [f. S. 240]. Ohne 3weifel richteten fie fich hauptfach-

Theatern ift icon vorlängst bemerft worden, vergl. 3. B. Dorville, Sicula p. 264: Scipio Maffaeus in Galliae Antiq. epist. XXIV. p. 142 agnoscit in theatro Arausoniensi aquarum conductum sive receptaculum subterraneum ex more antiquorum. Bon neueren Reisenben und Theaterforschern ift über fie und über bie mit ihnen in Bufammenhang ftebenben Gifternen unter ober hinter bem Scenengebaube - infofern auch biefe aufgefunden finb, mas meist nicht der Kall war — wiederholt berichtet worden, vergl. Theatergeb. Tert zu Taf. I. n. 17 (Delos), II, 1 (Sprakus), II, 3 (Segeste), II, 6 (Tauromenion), II, 11 (Tusculum), II, 15 (Faleria), II, 20 (Sagunt), bazu noch Rog, Infelreif. II. S. 150 (Cifterne unter bem Scenengebaube ju Samos), und Newton, Halicarn., Cnidos etc. Vol. II. P. II. p. 416 (drain-pipe running parallel to the foundations ber Cavea bes "Theatergebante" Laf. I. n. 7 berudfichtigten Theaters ju Anibos). Bon einem Abzugefanale, ber aus ber Gegend bes Theaters ju Sifnon herfommen folle, berichtet Gurtius a. a. D. II. S. 491, aber mit ber Anbeutung, bas berfelbe gur Reinigung bes ebenen Stadtbobens gebient haben moge. - Minder befannt waren vorbem bie auch ron Dors ville a. a. D. fignalifirten beiden Brunnen zwischen ben Grunds mauern ber Bufchauernise in bem 1662 aufgenommenen, jest vollig verschwundenen Theater ju Abria, f. Theatergeb. Taf. I, 2 nebft Text, und bie noch wichtigere perennirende Quelle nebft ben Bafferbehaltern unter bem Bufchauerraume bes Theaters ju Fajula, worüber von Dfann in ben Alterth. von Athen, Bb. IL., Darm= ftabt MDCCCXXXI. S. 14. Anm. (\*) eine Rotiz gegeben und von mir Theaterg, ju Saf. III. n. 11. b. u. c. nach einem fel-tenen italianischen Werte aussuhrlicher Mittheilung gemacht ift, nicht zu gebenfen ber von D. F. von Richter an ber a. a. D. zu Taf. I. n. 14 beigebrachten Stelle ermannten "Behauptung ber Leute," bag im Erdgeschoffe ober Souterrain ber Cavea bes Theaters ju Boftra Baffer gemefen fei. Bill man etwa glauben, bag biefe Anlagen blos gemacht feien, um Baffer zu haben, vermittels beffen man ben Buschauerraum abfühlen fonnte, wie nach Valer. Maxim. II, 1 zu Rom Cn. Pompejus ante omnes aquae per semitas decursu aestivum minuit fervorem? Mir unsern Theils halten bafür, daß es dabei nicht weniger um Beschaffung von Trinfwaffer für die Zuschauer sich handelte. Die beiben Brunnen im Theater zu Abria erinnern unwillfürlich an die oben Ann. 21 nach Dos nalbfon ermahnten "brei in die Cavea vertieften Brunnen" ju Rifopolis, wenn auch biefe ichon von Sughes a. a. D. Vol. I. p. 420 seq., als in the midst of the caves belegen bezeichneten three excavations like pits in der Orcheftra lagen, wie aus bemauf unferer Rupfertaf. unter Fig. 8 wiederholten Donalbfon' fchen Blane bei Leake, North. Gr., erhellt. Sughes betrachtet biefelben als reservoirs of water for the accommodation of the audience, und biefe Auffaffung war auch mir, ehe ich fie bei ihm fanb, in ben Ginn gefommen. Wer bachte babei nicht an bie fchon von Pausan. VIII, 32, 1 ermannte und noch jest vorhandene Quelle in ber Orcheftra bes Theaters ju Megalopolis (Rog Reife u. Reifer. S. 74)? Bon einer folchen perennirenben Quelle in ber Drcheftra haben mir fürzlich ein zweites Beispiel fennen gelernt burch bas, was Porter, Damascus II. p. 98 über bas Deion zu Kanatha berichtet: In the middle of the stage (wie ber beigegebene Blan zeigt, in ber Orcheftra) was a fountain, in which we still found excellent water. Schon Die Alterth. von Athen Bb. II. G. 14 ber barmftabt. Ueberf. bringen bezüglich bes Deion bes herobes ben Bericht: "Innerhalb bes Brofceniums ift ein Brunnen von Salzwaffer, mahricheinlich von ber Duelle des Asclepieume unterhalten. - Das Alter biefes Brunnene fann nicht bestimmt werben." Rach Schillbach's Ausgrabungebericht (Db. bes Ber. Att. 6. 17 fg., vergl. unfere Taf. Fig. 4, bei b) entbeste man im bfiliciften Raume bes Buhnengebaubes eine gegen Often fuhrenbe Thur zu einem unterirbifchen, oben gewölbten, 16 Fuß langen unb 4 Sug breiten, an ber unbehilflich gemachten Bolbung mit brei runden weiten Thonrohren jum Eindringen bes Lichtes und ber Luft versehenen Gang. "Der Gang führte auf 7 ungleichen Stufen

lich nach bem Bedürfniffe, fodaß die Theater im Allgemeinen

angehören, betrachtet werben fonnen 35) [f. S. 241], wenn als Dafftabe fur Die Bevolferung ber Drte, benen fie auch in manchen Kallen das Bedurfniß jest nicht mehr genau

abwarts nach einem fegelformigen Gemache von 7 Fuß Sohe und 51/2 Fuß unteren Durchmeffere. Dben hatte ber Raum eine Deffe nung und unten einen Brunnen mit einer oberen Dunbung von 2 guß 2 Boll, fodaß man von Dben her durch die obere Deffnung und auch von bem befestigten Sofe ber Baffer holen fonnte. Sier haben wir ficherlich benfelben Brunnen, von welchem in ben Alterth. von Athen bie Rebe ift, und wieberum bei Boetticher im Bhilol. XXII. S. 75, wo bemerft wird, bag ber "Brunnenfcacht im Obeion ber Regilla" nur Baffer aus ber Rlepfpbra haben fonne (von bem ce C. 73 heißt, bag es burchaus flar und frifch fei, ohne ben brafigen Beigeschmad, ben man ihm anbaftend gemeint habe). Botticher tragt auch fein Bebenken, die bes treffende Leitung auf die Zeit ber Grundung bes Obeion gurud's guführen. Derfelbe Gelehrte fpricht S. 76 "von ben beiben loths rechten Brunnenschachten weiter nach Suben bin, welche innerhalb und beinahe am Enbe ber franfischen Mauerbogen liegen, die zum Theater bes Dionpfos führen," welche Schachte nach feiner Anficht "beibe nur Leitungen von ber Rlepfpbra fein fonnen." Beiter beißt es: "bie unter bem Theater hinweggeführte Leitung, beren Randle jest im trockenen Buftanbe aufgebeckt finb, wurden von berfelben Bafferaber gespeift." Alfo auch im Dionpfischen Theater, nicht blos in ber Rahe beffelben trintbares BBaffer. Berenmirende Quellen ober Aquaducte ober Gifternen in unmittelbarer Rabe von Theatern laffen fich auch fonft nachweisen. So in Athen Die Enneafrunos neben bem alten Deion, im Bythischen Beilige thum die Kassotis, zu Remea die Quelle des Abrastos (Eurtius a. a. D. II. S. 509), zu Megasopolis, außer der im Theater, "hundert Schritte von diesem, eine Quelle, welche an dem einen Ende des Stadiums floß und dem Dionpsos heilig war" (Pausan. VIII, 32, 2; Rof a. a. D.; Curtiue I. G. 285), ju Gifpon an ber fubofts lichen Seite bes Theaters Bafferfanale (Ros S. 48; Gurtius II. 6. 491), auch ju Nifopolis in ber Rabe bes großeren Theaters eine Bafferleitung (Burfian, Geogr. I. S. 33 fg.). Aquaduct zwischen Th. u. Stad. zu Berga, nach dem in Aum. 25 anges. Blane. Bon Schuhba Buckingham, Trav. p. 259: Near the centre of the town is a reservoir for the reception of the rain-water, about a hundred paces round and thirty feet deep, lined with masonry on the inside: and near to this is a Roman theatre. Gine Cifterne bei bem großeren Theater ju Bompeji erwähnt Bumpt, "Rom. Wohnhaus" S. 9. Ueber Gifter-nen bei bem Theater zu Afra f. Theatergeb. zu Taf. II. n. 2. Syrafus anlangend, fo haben wir neuerbings genauere Auftla-rungen als fie Sughes (f. oben Ann. 31) und Donalbson a. a. D. S. 232 zu geben im Stanbe waren (welcher lettere übris gens bei Belegenheit ber Ermahnung eines Brunnens bicht ober= gens bei Getegenheit der Erwahnung eines Brunnens dicht oder halb bes Theaters schon bemerke, "daß die Lage des Brunnens den Inhörern große Leichtigkeit dargeboten habe, sich zu erfrischen, wenn ste von Durft gequalt waren"), durch Schubring im Phil. XXII. S. 592 erhalten, wo es heißt: "An der Wand des (oberhalb des Theaters belegenen, von den Ciceroni sogenannten) Rymphäums ist 1 M. hoch eine kleine Kanalrinne eingegraben, welche — an der Westleite des Theaters heruntergegangen sein muß, ohne 3weifel ber Ranal, welcher Theater und Drcheftra mit Baffer verforgte. In biefer fieht man brei verschiebene Ranale." Bir wollen hiernach une nicht bie Dube geben, Beifpiele von ber Lage ber Theater in ber Rafe von Fluffen angubaufen; auch nicht bie Sagen veranschlagen, nach welchen Chortunge an Duellen und Fluffen veranstaltet wurden, wie an bem φρέας καλούμενον Καλλίχορον bei Gleufie (Pausan. I, 28, 6) und an bem Fluffe Kallizogos bei Straflea in Baublagonien (Sehol. ad Apollon. Rhod. Argon. II, 904). — Mit dem Ums Ranbe, bag bie Theater mit Aquaducten in Berbindung ftanben und felbft Bafferfange waren, hangt ce auch gusammen, bag wir in ihrer unmittelbaren Rabe Baber finben. Gin Beispiel biefer Mrt, bas bei bem Theater gu Faleria, ift fcon in ben Theatergeb. gu Zaf. II. n. 15 befprochen; ein anberes bietet Schubring's a. a. D. geaußerte Bermuthung, bag ein Arm bee Theaterfanale gu

Spratus ein fublich vom Theater belegenes Bab verfab. felben Belehrten verbanten wir noch anbere intereffante Aufichluffe über bas Bortommen einer Berbinbung von einer Babeanlage mit' einem Theater in Sicilien, welche inzwischen verschiebener Art gut fein fcheint. Wie wir schon oben S. 187. Abfchn. III. Anm. 10 gesehen haben, nimmt Schubring an, bag bas vermeintliche Dbeion ju Afra ein Bab gewesen sei. Er bemerft nun in ben Jahrb. für claff. Philol. Suppl. Bb. IV. S. 669, daß zwei kleine unterirdische Gange bas Bab mit bem Theater (an welches jenes mit bem Ruden faft anftoge) verbinben, alfo beibe Anlagen gufammenbangen. Beiber hat er uber jene beiben Gange feine weitere Mittheilung gemacht, nach welcher uber ben 3wed berfelben geurtheilt werben fonnte. Außerbem lernen wir burch einen furzlich in ben Monateberichten b. R. Afab. b. Wiffensch. 3. Berlin vom 20. Juli 1865. S. 363 fg. abgebruckten Auffat Schubring's "Ueber bas neu ausgegrabene romische Gebaube in ber Campagna Bufarbieci ju Sprakus" fennen "bie Berbindung eines fleinen Theaters mit Schwimmteichen, welche einen hoben, tempelartigen Bau umgeben, ber ben Mittelpunft bes Gangen bilbet, und an ben fich ein großer unsbebedter hof anschließt." Sier ift offenbar bas Theater nicht bie Bauptfache, fonbern ein Bubebor ber gangen Anlage, und möglicherweise gilt bas auch in Betreff bes Theaters ju Afra. Fur feines von beiben Theatern hat es Wahricheinlichfeit, bag es zu Auffah-rungen von Dramen benutt wurde. Das fprafufiche ift auch wegen bes Ranale, welcher unter ber Buhne burchgeht und fein Baffer bem Meere guführte, beachtenswerth. Er brachte nach Schubring S. 366 "fein Baffer, fonbern führte basjenige, welches man hintrug, um bie Orcheftra ju reinigen, ab; in ber britten Rifche" (ber vorberen Stugwand ber Buhne, welche Rifche unter ben breien zumeift nach ber Seite hin liegt, nach welcher ber Kanal bem Meere julauft) "ift fein Anfang, nicht feine Fortfegung. Gerabe fo ift es auf ber Orcheftra bes großen Theaters ber fpra-fusanischen Reapolis." Db bas Theater bebedt ober unbebectt war, wird nicht ausbrudlich gefagt. Doch muffen wir bis auf Beis teres wol bas Erftere annehmen, auch beshalb, weil ber fonft gang nahe liegenben Bermuthung, bag ber Ranal bazu gebient haben tonne, bas Regenwaffer aus ber Cavea und ber Orcheftra abguführen, mit feinem Borte gebacht wirb. Jebenfalls genugte bier ein Ableitungsfanal, ba fowol fur bie Bufchauer im Theater als auch fur Die Schwimmteiche in ber mit bemfelben in Berbinbung ftehenben Anlage Baffer, und zwar Quellmaffer, jur Genuge auf andere Beife beschafft murbe. Dagegen muffen wir, wenn wir nicht voraussegen wollen, bag bie legtangeführten, bas Theater in ber Reapolis betreffenben Borte Schubring's ber oben beigebrachten, auf baffelbe Theater bezüglichen Ausfage beffelben Berichterftatters wiberfprechen, voraussehen, baft von ben "brei verfchiebenen Ranalen in ber Orcheftra" ber eine ein ableitenber, bie beiben anbern wafferführende waren. Danach ware es wol ber Dube werth, genauer zu untersuchen, ob fich auch im Dionpfischen Theater zu Athen ein entsprechenber Unterschieb in ber Bestimmung ber Ranale entbeden ließe. Fruber borte man in Betreff biefes Theaters, abgesehen von der Bermuthung, bag "in Beiten, wo es feiner Beftimmung als Schauplat gang entfrembet war, bie Orcheftra gu einem Bafferbehalter eingerichtet worben fei," wofür "mehrere wofür "mehrere fvatere thonerne Bafferrohren und abnliche Borrichtungen" angeführt werben, nur von einer "gang alten Bafferleitung, bie in einer Breite von 0,90 Det, unter ben Blatten ber erften Stufe um bie Orcheftra lauft und ihre Senfung nach ber oftlichen Seite bin hat, wo man fie unter ben Ruinen bes Scenengebaubes bemerft,'

mit bem Bufate, es fei "fein 3weifel, bag fie gur Ableitung bes in ber Cavea fich fammelnben Regenwaffere biente," f. Bifcher, Entb. im Th. b. Dionpfos 3. Athen S. 49 fg., und unf. Rupferstaf. 1. Fig. Soweit jest unfere Kunde reicht, haben wir in Bestreff ber Kanale bei ben Theatern zu unterscheiden zwischen blos

ableitenben, ableitenben unb jugleich jum Bufferfammeln bienemben, wafferfuhrenben, bezüglich welcher letten noch ju ermitteln

fein wirb, ob und inwiefern fie auch ju Reinigungszweden gebient

liegt, bag manche Theater nicht blos, ja felbit por-

nachgewiesen werben fann 36) [f. S. 241] und es ju Lage : uasmeife nicht auf die Berdlferung ber betreffenben Drie berechnet maren 37 ff. S. 2411.

faben. Die beiben erfen Arten bat be Manicie im Theuter gu kaleria neven erander audweifen ju finnen bermeint, f. Ann. d. Inst. urth. Vol. XI. p. 2/ ider unf. Ben g. Buf II. n. 15 der Lieuwien.: 106 bieben 106 Betenfen jurid, jung ibgefeben pon ber grage, an mol bie eine Deffannt unmittelbar unterbalb der gende in der Mitte des Frichenerrames liegenden Treibe jur Anfantine bes gignienenden Regennaffers genigt baren finne. Gen eigenfrimite fent es mit dem belefreiefernig unter ben Bonen der Ormeiter bankunfenden Rangie um Obeum bei Berritet ja Alben, mad Schrilbach a. a. D. S. 19. ma 3 2212 " un ben Ann. d. Inst. XXX. p. 220. i. unf. Laf. f. 4 . unfe Gilfte nich bem Plane biefes, rechte nach bem Schillauch s. Die feche Definingen niefes Amais gerade ben feche Trevven jurichen ben Jardemerigen gegeniber ibte mit bich mit unf Inamif's Gewähr bin annehmen nichen, wenn und Schilbach feiche te relatione Levermen in Amere felt i fibren um: living mi bie Amatime. Die ber Amai jum Abietem bes aus bem Sigrinte berabitrimenten Baffers jetien: bare. Lavegen bricht me mifden Smilbach e Angebe bei "ber Streefen von Blatten iber bem Amale buffebe Aireir mie bie barge Orchefter bit. wein daruns frugt. das des Beine des Amais feine gan; wagerecht id, und namentlich des Unifamd, das von einem Abzage unter dem Beimeigenabe bit jur Rufits verlanter. Bitt einem Abieten bes Regenverfent fam überall nate bie Nebe ben ba bei berreffende Bename beteilt war. Es liefe fich um an an Abienten von Beffer beifer, mit velchen man ber Jufdauerraum reimage i wein bas Gebende nicht ju Anfriderungen benngt wurde, ider mit weichem men ben Buidenemmen gefühlte ber Geiegenben von Auffich. ranger). So niebt bis auf Beiteres mir übrig anjanebmen, bei ber Ranal jur Anfmaline von Ermfweber beiter bes mehrend ber Antifeirenben von den Jahoteen bennet werben bille und eine und bem aben besprochenen Brunnen berbeitgebracht murbe bas alfe De Coffenges jum Eingresen und aucher jum Ausfchürfen felchen Maffere bestimmt waren, für welchen legaren Imed ibre bage febr anjent gewählt fein würde.

34 Gine Mebericht über tie Brife einer Angebi von Theutern g Laufe. As. Min. p. 326 seg., und Strad. Alage. mach, jewer durch die (in Hoige neuerer Anterindungen mehrigentes Angele bes Majes ber Curdinefer nich , ja bendi 6), beefer burch Junisamendelung von Grundriffen nach m Mafflate. Ingerichen bereicht in biefer Begehung und b Mufchenen. Das größte ber aus llebenbielnbein befannten ne Minimiens wer das ju Erbeire. Auf Goderel batte ber ne Bunfamfer 660), der muere 240 fing binge. Fudener, R meifent, dag et für 56.700 Menichen Blas gebabt te Monter Sactions, bes ven Cie. Verr. IV. 53 ntenten Dimentienen berverzebebene freufreiche in bie Ande nur auf 342 unt 21. Fai verme fait and Severation. Assists d. Son. IV. 7. 136. wer femen bent vern Milet ! wer ernene for von 422 me 224 fini nach Todere.!: und Chandler. p. 145, ift at St fini lang) proid, ber weicher Lugive ber von Chains und Lugler mate berieffickung fini. Das ne Danner ju Erftire bette nach Fullemer. 10 feet in Cometer. Lis des grifte Theorem inchesions gilt und Process VIII. 32. 1 des ju meldes buthelb ven Person. II. 17. 5 mm Ueberint, were war nicht reinefe biefe Stelle n glant, baj et nat ber Rennng ber Ceurien lefennen Ebenter war. Armmen nen in ibm Slap unten, wer Strad ng, daß es finit einen derneit in jengen entiffing, my er ein unen ergreit gerynnen, mir bestenge ju Erzalut, amment mehren jiden Gipet ju 1<sup>1</sup>, fing aucutum, fe famt et fallt über ben geifen Deuter Armet, ben Glant ber hichten, noch fällene un ben Luften und bestehen und ben Luften und ben ben ben Luften und ben Luften und ben Luften und ben Luften und ben ben Luften und be

bed gegriffenen Angabe, ber bes F. a. Nac. Hist. XXXVI. 115, reide lich 4000 Bafchaner fufte. Babeffen gurt Guertas, Beiep. L. E 364 tem Themer ju Mentarvens Die Seitenfligel mit eine gereiner um einen Durchmeren von 450, finj. gift übelich wie Lease, Mir. Vil. II. p. 39 seg., wegegen inen in den Ebentergeb. E. o bemerft ift. bus Rienge & Angare Abbrent. Bemerk S. 1884, ber Durchmerfer bes mieren Einfenfreites laffe fich # 310. ber bes geeren in 800 fing ungeführ befrimmen, große Bal ichemickler zube. Als das prengrise Deuer Frachentands berenten Carrings a. a. D. U. S. W. das Durmüsche zu Arben, aus bas brumgrifte bas zu Sourne mairent er II. S. 422 anfent, bağ bas in harm bei Cultumie unter ben beilenichen Weitern mit bem ber Megalipprimmer nachfant. Diefe lestere Mugale berint aver interich tru er' ber mae' Steile bes Bankens. neide nem a unt er kunstneps er beien Same pr fifte ik. Bas das einenienfliche Meinen berriff fo das mas auf Placen. Sympos. III. p. 1773. E. gefühanfen. duß einer **Anfib** rung Agarben s neur aus 30, 00 Gelenen greinamen - werans gutiden — jang abgesein bereit, bas nach bem Armeile Anne toge and are the contract together an ere together gage Sail if - non nat beier rime bei ber Berande ir not geferige Steplutje mittent mas beute Copegn, von fiches. E. 381 ff. ber Butter: Sund inem Unverf. und Narch be. Vol. I. p. 288 Ann. 1 für engiffig balt gret Moren Vol. III. 7. 397. Erm a. in Ermes felt nie inm Werimeren. An. and Am p. 78. III. Et. 3n Frage ber temefen Anderschunge. merben gemes genanere Bestimmungen iber bie griffemugliche Angell ber Signuige gegeten berben finnen. Ben bem Themer gu Stemm nur bei beile nun globerel ber auser: Durumeffer auf 45d. ber innere mi 217 füß angegeren berech nit ber Bemeifung, bei et to become menter, weather is perfitted from but at futures and a sense. Mafe in geben. Santaas Angeren, ine auferen Gefen ber beiten Fligel feiten seien 4.8. die in number der Durchmeffer der Orderte der ungefahr 17. Fie beige bernten bird mei inn mit bem bei Strad Laf IV. 4 und in ben Liebenrigen. L. 19 mehre when Plane de franchises benichten be benig wart Lette ju ben Themergen. E. e. nurbergegenene Bemerfung Beufe's Mir. I. v. 154 sei. berrefe ber Craffin ein benermann & Japanichen ichem bas Chenne niert nas bis bies bentrebe Stiebenlund zu beindigen zu fein. Bernglich befeiben, wie bei sucheile und in tol is er nut welk us en duien. ranne mid in nimitider deit genein gibt mandent ift, wies die minoiden enielle de dadum eine Centrifering eigen nebe. Lapepen fient legemes faner in Berrif des courses verrigonaments. Edemes ju finniques (1 von S. 13), Albem III. Finn 47, Aldefen Creek is almang einen ihre debentrieben Emikaap eines daben must. And das große Libeatri is Alexandries mit Mil in peri di bekarader Enerfluer is derfin. 😂 🕬 uner der ablanen Door graein die grife Gerand bill. Um in Griehenand Fusion, VII. 2. 3. des des Gentes p. Acher, finner nam Ingenef a a C. S. ile mein aus 200 30 bem fefen, und Sullied's benefimer Beninnung, ber benature ven ing dies Breite in eben Sie indie Inner bes elacides Cies pudver in una fine Cinculum aus dus p Gefener i. 20en S. 138. Arfan III. Ann. 47. 3. Bente Go Nine tunner – nes nen processor di – ert eus der Ander mer, ju verden ju Arm feld ein Oraum mer 18,000 son 11,600 Kliger reiter Breiter Auf S. 16 z. 17 z. 1691. — Andrews refunde the tra flores in the treesementer flore impe. Leavent, Class. Trav I. p. st. max 🛣 🗪 Leave Themer in Grechenter bes in ber auf State ber Mitfelienfer ebende 7. MI in der premiente des is Chemmein. Remett als diefes dur beide in der Celligeniebes audientiefen. Das Desser ju kompensei (Newlin, dans nech Michaell, 2, 33 aus ülderen er wency yards in hameter. Lan die 31. Strong und die 38. Keine dem sein gemage Limentonen. Befonder aufmleid A Bult Mem G. 162) bemabe um bat Doppelie ju fringe bie Menner tes Theater in Refene erichtenen, nergi.

Für ben Grundplan und bie architektonischen Details bes Theaters bieten fich uns zwei Arten von Quellen

Belder, Tageb. I. S. 253 fg. Inbeffen weichen die Angaben über beffen Große nicht unbebeutenb ab. Bei Leake, As. Min. p. 329, wo es als Obeion betrachtet und berichtet wirb, bag es von einer eigenthumlichen Form fei, inbem es eine gange von 112 guß habe (vergl. ben Grunbrif auf pl. 3, mit welchem aber ber in ber Exp. scientif. de Morée Vol. I. pl. 22. k. feinesweges übereinstimmt), wirb ihm ein innerer Durchmeffer von 93 guß gegeben. hier hanbelt es fich um bie Coderell'ichen Dage. Das gegen heist es in den Trav. in the Mor. Vol. I. p. 381 a small theatre, about sixty feet in diameter, wonach wol Eurtius a. a. D. II. S. 145 ihm einen Durchmesser "von nur sechzig Fuß" auschreibt, und hier ift noch bagu ohne Zweifel ber außere Durchs meffer zu verstehen. Roß, Rleinas. u. Deutschlb. S. 26, erklart bas Theater zu Aperla fur "bas fleinfte antife Theater, welches er gesehen habe, ber Durchmeffer bes halbrundes" betrage "nur 16 Meter, etwa 50 Fuß." Etwas größere Dimensionen gibt bem theatre on odeum" ber boch wol zuverlässigere Texier, As. Min. III. p. 233, namlich 21 mètres dans son plus grand diamètre, et 5,80 pour le diamètre de l'orchestre, inbem er hinqufügt: il n'est pas probable qu'il ait pu servir à des représentations scéniques; on y disait des poésies, ou l'on y faisait la musique. Unter ben genauer befannten lyfifchen Theatern ichließt fich gunachft an bas von Balbura (Theatergeb. Suppltaf. A. n. 8 nebft Text), bei welchem man außerbem ben befonberen Umftanb gewahrt, baß ein nicht unbedeutender Theil feines ichon an fich fleinen Bufchauers raums in einem Felfen befteht, auf bem man nur Spuren von einem Sisplate findet. Das allerfleinfte hierher gezogene Gesbanbe ift bas von Neuton, Cnidus etc. II, 2 ben beiben Theatern gu Knibos als Dbeum gegenübergestellte, welches nach p. 452 seq. einen Durchmeffer von nur 23' 3" hat. Bon einer Bebedtung ver- lantet in Betreff ber beiben lepten Gebaube Richts. Dag bas ju Knibos überhaupt zu öffentlichen Aufführungen gebient habe, ift uns kaum glaublich. Man hore nur bie Beschreibung Newton's: In place of the scena is a platform formed of a single row of large blocks. In front of the centre of this platform are the remains of a pedestal, of which the present dimensions are 6' by 3', and 1' 8" high. On the western side a step has led up to this pedestal. — The orchestra is not paved. -A metallic railing stood in the place of the usual solid masonry of the scena. From the nearness of the audience no boundary wall would be required to condense the sound. So mobil fich auch bas "pedestal" auf die Thymele eines Dbeums ("Thymele" 5. 51 fg.) beziehen ließe, fprechen boch bie in Bitrub's legten Bornen fignalifirten Umftanbe gegen bie Annahme eines Theaters für einzelne Dufifer ober Sanger, gang abgesehen von ber bei einem "Deum" schwer jugulaffenben Unbebedibeit bes Gebaubes. 35) Bergl. Leake, As. Min. p. 327.

36) Den Grund, burch welchen Belder, Tageb. I. S. 263 bie ungewöhnliche Große bes Theaters zu Megalopolis erflaren gu thunen vermeint hat (f. oben S. 200. Abichn. III. Anm. 112), wird, obgleich er nicht erft von ihm, sondern schon von Leake Mor. II. p. 39 seq. vorgebracht ift, Niemand gelten laffen, dem ans Passan. VIII, 32, 1 erinnerlich ift, daß für die Jehntausend bas bem Theater benachbarte, Therfilion genannte Rathhaus beftimmt war. Auch hatten ja bie Behntaufend in einem viel fleimeren Gebanbe Blas finben fonnen. Ingwischen ift faum glaublich, daß bas augenblickliche Bedürfniß jenen Umfang erheischte. Schon Curtius hat a. a. D. I. S. 285 bemerft, bag ,Alles in Des galopolis in großem Dagftabe entworfen war." Man fuchte ju imponiren und rechnete auf eine immer zunehmenbe Ginwohnerzahl. Genjo wenig burfte Welder Recht haben, wenn er a. a. D. 6. 258 bie "auffallenbe Kleinheit" bes Theaters zu Meffene "gumal neben bem prachtigen Stadium" auf eine politifche Ibee bes Epaminonbas zurudführen will. An fich gehort bas Gebaube, wie aus bem in Anm. 34 Mitgetheilten hervorgeht, nicht ju ben besonders fleinen. Man beherzige jubem, bag bie Große bes Rauerrings teinesweges auf eine entsprechende Große ber Ein-M. Guetell b. BB. u. R. Grite Section. LXXXIII.

ber Erfenniniß: die Ueberrefte von Theatergebauben und die Angaben bei alten Schriftftellern, unter benen namentlich die Anweisung, welche Bitruv über bie Anordnung des Theaters gibt 38), hervorzuheben ift.

Im Theaterbau ift, nachdem nur erft die Grundformen festgestellt waren, fehr bald auch bas Sochste geleistet 39), aber er hat nachher noch eine fehr lange und im Einzelnen mannichfaltige Entwidelung gehabt 40). Unter ben auf une gefommenen Bebauben, Die wie Theater aussehen, find gewiß gar viele, welche entweder gar nicht ober boch nicht vorzugsweise für bramatische Aufführungen bestimmt waren 41). Es giebt fein einziges

wohnergahl ichließen lagt, ba jener "ohne Zweifel barauf berechnet war. in Rriegelauften einen Theil ber Canbbevolferung aufzunehmen" (Curtius a. a. D. II. S. 140); bann, bag auch fonft feine Spur von größeren Theatern in Deffenien nachzuweisen ift, woraus boch wol folgt, bag fein Beburfnig bagu vorhanden mar. Beit auffallender als die Rleinheit bes Theaters ift, außer feiner Form, ber Umftanb, bag es auf einer funftlichen Terraffe im Thale errichtet wurde, mahrend gerade in Deffene Gelegenheit genug mar, ben Bufchauerraum an eine Anhohe ju lehnen (wie fcon Bifcher, Grinner. u. Ginbr. S. 447, bemerkt hat) und gerabe ju berfelben Beit in Deffene ein anberer Schaubau aufgeführt murbe, welcher mit Recht ,in Bezug auf bie Benugung ber von ber Ratur felbft bargebotenen Raumlichfeiten und einer bamit verbundenen funftlerischen Ausstattung" als Mufter gilt (Guhl und Roner, Leb. b. Gr. und Romer I. S. 123). Man fann boch wol nicht anbers als annehmen, bag jenes hauprfachlich beshalb geschah, um bas Theater in bem Mittelpuntte ber Stabt, neben ber Agora und in ber Rabe trinfbaren Baffere anzubringen (mas Alles auf bie betreffenbe Stelle paßt, wie namentlich aus Gurtius' topographifcher Beschreibung a. a. D. II. S. 143 fg. zu ersehen ift), und weil nur ein fleinerer Theaterbau, welcher vermuthlich hauptsächlich fur mufitalifcheorcheftifche Aufführungen bestimmt mar, erforbert wurde, beffen Gerftellung gang burch Kunft weniger Muhe und Aufwand verursachte, ale ber einer großeren Anlage, und insofern als biefes mehr ber Fall war, als es ju fein brauchte, recht mohl ju bem großartigen Unternehmungegeift in baulicher Begiebung paßt, ber fich überall in ben Ueberbleibfeln von Deffene fund thut. Schwieriger ift es, fur einen Ort wie Drampffus bas Beburfniß eines Theaters von ber Große, bag baffelbe (nach Leafe's Topogr. von Athen S. 383 b. Ueberf. Berechnung) etwa 21,000 Menichen faffen tonnte, nachzuweisen; allem Anichein nach war es nicht auf ben einen Ort, sonbern auf bie gange Lanbichaft, in welcher bieter lag , berechnet.

37) Erfteres gilt, abgefehen von bem in Anm. 36 a. G. fignas lifirten problematifchen Falle, namentlich von Athen, jumal in ber Beit feiner größten Dacht und Bluthe und in Betreff ber Auffuhrungen an ben großen ober ftabtifchen Dionpfien, benen auch Bunbesgenoffen und Frembe in größerer Bahl beimohnten; letteres von manchen ber felbft nicht volfreichen Orte, wo bie großen Mgonen und Banegpriben abgehalten murben, und von benen, an welchen fich berühmte Beil : und Babeanstalten befanben.

38) De Arch. V, 6 u. 7. Schneider.

39) Brunn, Gefch. b. griech. Runftler II. S. 329.

40) Roch fur bie Beit bes Septimius Severus, ja bie bes Juftinianus, haben wir ausbrudliche Angaben über ben Reubau und die umfaffende Bieberherftellung von Theatern in griechischen Ranbern; vergl. oben S. 193 u. 196, Abfchn. III. Anm. 47, B u. 71, auch S. 178 g. G.
41) Ueber bie verschiebenen Arten von Aufführungen, ju welchen

in ben fpateren Beiten die theaterformigen Bauten bienten, vergl. man namentlich die Abhandl. Bod's über das Amphitheater ju Gonsftantinopel in Bullet. de l'Acad. Roy. du Belgique. T. XV, P. 2. p. 426 seq., und T. XVI. P. 1 p. 107 seq., über welche auch ein Auszug in Gerharb's Arch. Anzeiger, Febr. 1849. S. 22 fg., Runbe bringt. Einige bienten überall nicht zu Aufführungen

aufzunehmen. Sitztusen der letteren Art haben sich ebenso wol wie Sessel in von Haus aus griechischen Theatern erhalten, theils zusammen 67), theils bloße Sitztusen 68), oder bloße Sessel, deren ursprüngliche Stelle nicht genau ermittelt werden kann 60). Die Sessel dürsen durchaus nicht mit den subsellia verwechselt werden, von welchen Bitruv 70) sagt, daß sie auf den Sitztus zuch eigen eigentliche niedrige Sessel zu verstehen sein sollten 71), nicht bloß Sitzsissen, wie durchaus wahrscheinlich ist 72). Die von Bitruv bezeichneten Sitztusen sind die gewöhnlichen. Das solgt nicht bloß daraus, daß er sie allein erwähnt 73), sondern auch aus den Dimensionen, welche er ihnen gibt, indem er für die Höhe als Minimum einen Kuß und einen Palm, also 20 digiti,

Vol. I. p. 386 L. Dind., καθέδραι bei Hesych. s. v. νεμήσεις Θέας. Der Ausbruck cathedra fommt in specieller Beziehung auf bie Seffel ber Beiber vor bei Calpurn. Eccl. VII, 27 (wo vom Flavischen Amphitheater gerebet wirb). Sonatorum sodes in ber Orchestra: Vitruv. VI, 6, 2.

67) Im Dionyf. Theater zu Athen, vergl. Bischer, Entb. im Ib. b. Dion. S. 16 fg. und C. B. Linber, Dionysos-Theatern Athen (Ur Tidskrift för Byggnadskonst och Ingeniörvetenskap), Stockholm 1865, p. 11 fg. u. Taf. XXXII; auch wol im Obeum zu Melos, wo Brokesch von Often in der Höhe des Zusschauerraums noch zwanzig solcher im Bogenabschnitt aneinanders gereihten Sessel sah, Roß aber nur noch vier unbededte, vergl. Roß, Inselveis. Bob. III. S. 6 und die von ihm Angesührten, und im Theater zu Kibyra, wo nach Daniell, Spratt and Fordes a. a. D. Vol. I. p. 256 fg. one of the rows (der oberen Sitzabschlung) consists of stone chairs with backs.

68) In dem Theater zu Sprakus, wie ganz ahnlich zu Boms peji, herculaneum, Ausenlum, Sagunt, vergl. Theaterged. Taf. II. n. 1. u. III. n. 15, Taf. II. n. 7 A u. B, n. 8, n. 11 u. n. 20, nebst Text.

69) Einen Seffel fand im Theater zu Aanthos Fellows, vergl. Lycia p. 176; ein anderer, aus dem Theater zu Epidauros, ift durch Abbildung befannt, vergl. Theaterged. Taf. III, w. Ueber ihn R. G. Fiedler, Reife durch alle Theile des Königr. Griechen land Th. I. S. 292: ,, im Mittel der untersten Reihe stand einzelner marmorner Sit, wie ein Lehnsessle, er ist umgeworfen." Sollte der Sessel wirklich auf jener Sitzeihe gestanden haben, die von derselben Höhe war wie die übrigen? Zudem hören wir durch Chandler Trav. in Groece p. 225 fg. von einem anderen, furz vor der Zeit seiner Anwesenheit weggebrachten Sessel besielben Theaters. In der Ache des Theaters von Nantineia sah Bischer nach "Erian."
S. 348, Ann. "große Stüde zweier schöner Marmorsessel." Ob der im C. I. Gr. n. 2182 und zuletzt von Conze, Reise auf der Ins. Leebos S. 15, berückschichtigte Lechnsessel des Hotamon aus dem Theater zu Nithlene stammt, scheint und sehr zweiselhaft.

70) De Arch. V, 6, 3: Gradus spectaculorum, ubi subsellia componantur, ne minus alti sint palmipede, ne plus pede et digitis sex: latitudines eorum ne plus pedes duos semis, ne minus pedes duo constituantur.

71) Bergl. etwa Varro, De Ling. lat. V, 28, 36: quod non plane erat sella, subsellium.

72) Diese Deutung bes Mortes subsellium fann wol um so weniger befremben als sedile bekanntlich ursprünglich nur den eigentlichen Sis ober das Sisvolster bezeichnet und sella auch vom Reitsfattel gebraucht wirb. Daß zu Bitruv's Zeit schon Sistissen ges brauchlich gewesen, bemerkte bereits Robe zu der Uebers. Bitruv's Bb. I. S. 240. Anm. i gegen Rewton, mit hinweisung auf Ovid. Art. am. I, 159.

73) Bitruv weiß überall Nichts von Sigfufen wie bie in Anm. 67 u. 68 angeführten. Die in ber Orchestra befindlichen sonatorum sedibus loca designata (V, 6, 2) bestanden nicht in gradus.

als Maximum einen Fuß seche dig., für die Tiefe als Maximum zwei und einen halben Fuß, als Minimum zwei Fuß vorschreibt <sup>74</sup>). Diese Dimensionen stimmen nämlich im Allgemeinen mit denen, welche die gewöhnlichen Sitztufen in den erhaltenen Theaterüberresten haben, überein, wenn sie auch im Einzelnen nicht selten abweichen <sup>75</sup>). Dagegen sind die Stufen, welche zur

74) Ueber die betreffenden Mage vergl. Bitruv felbft III, 1, 8, wo ber romifche pes zu vier palmi, ber palmus zu vier digiti, ber pes also zu fechzehn digiti peransologi mirb

digiti, ber pes also ju fechzehn digiti veranschlagt wirb.
75) Die burchschnittliche Gohe ber Sitftufen in ben griechie fchen Theatern ift nach Leafe, Topoge. von Athen S. 383. Anm. 3 ber Ueberf., etwa 1 Suß 4 Boll. So im Theater ju Epibaurot. Die Liefe beträgt hier gerabe bas Doppelte (nach Clarfe und Leafe; Unbere etwas anders, vergl. Theaterg. S. 29 fg.). Davon weicht im eigentlichen Griechenland am meisten ab, was wir im Theater ju Charoneia finden, vergl. Clarke, Travels II, 3. p. 142: Nothing is wanted belonging to this part of the theatre, but the marble covering for the seats. There is this reason for believing that they were once covered with marble; they are only twelve inches high, and seventeen inches and a half wide; sufficient space is therefore not allowed for the feet of the spectators. The magnificent theatre - in Epidauria - contained a space equal to eighteen inches behind each row of seats, for the feet of the spectators; and fourteen inches in front for the stone benches; making a total of two feet eight inches for the width of every seat. Achiliche Tiefe im Theater gu Mantineia. "Die fast einzige gang gut erhaltene Sipftufe aus einem marmorartigen Ralle," welche Bifcher hier fanb, "hatte, wie die meiften Stufen bes Theatere bei Epibauros, achtzig Gentis meter Liefe. Davon fommen zweiundbreifig Centimeter auf ben vorbern Theil, ben eigentlichen Sipplas, achtunbvierzig Gentimeter auf die etwas vertiefte hintere Flache, Die fur bie gufe ber auf ber oberen Stufe Sigenden bestimmt mar," vergl. Erinn. u. Einbr. a. Griech. S. 348. Anm. . Minbere Sohe und Tiefe und gujetch ein anberes Magverhaltnig ber beiben Theile ber Stufen im Theater gu Alt- Gytheion vergl. Rof, Gr. Konigereif. II. G. 233: "Die einzelnen Marmorftude ber Sige find vier bis feche Schuh lang und vierzehn und einen halben Boll boch; die eigentliche Sigflache bat vierzehn Boll, die etwas vertiefte Fluche aber, auf welcher bie Fuße ber hober figenden Buschauerreihe ruhten, nur breizehn Boll Breite; Alles nach englischem Mage." Anders wiederum in bem benachbarten Sparta, vergl. Gell, Journey in the Morea p. 328 (Theatergeb. S. 29, 3. Taf. III, x). Ueber bie Dimenftonen ber Sithftufen im Dionpfifchen Theater ju Athen vergl. Linber a.a. D. S. 10. Die Sohe ift 0,34 Meter, Die Liefe 0,87-0,90 M. 3m Dbeion bes Berobes Atticus beträgt nach Schillbach a. a. D. S. 21 die Sohe ", das Mittel ber von Bitruv angegebenen fifen, nämlich 1 Kuß 3 Boll." Angaben über das Theater zu Sie bei Beaufort, Karamania p. 144 fg. (Theatergeb. S. 29, 3. Taf. III.). Aspendos anlangend, bemerft Schönborn, Stene d. Hellen. S. 84: "Die oberfte Sipreihe ift 0,70 breit; bie Steine ber nieberen haben Diefelbe Breite, Die Sige find aber um 0,12-0,15 fcmaler; benn fo viel fallt von jebem Sipe unter ben Stein ber nachft bobern Sitreihe, der um der Fuße der Zuschauer willen vorn in der ans gegebenen Breite wellenformig ausgeschnitten ift. Die Sohe der Sipe beträgt 0,50 Mt." Die Sitreihen des griech. Theaters zu Kprene haben nach Barth a. a. D. 63 Centim. Breite und 34 Cent. Sobe. Die bebeutenofte Sohe haben bie Sipftufen in bem einen Theater ju Gerafa, worüber Buckingham, Palestine p. 369 seq.: The height - was just three spans, or about two feet. -The height of thirteen inches (welche Gobe er fur bas Obeion bes herodes zu Athen annimmt) seems too low, as this of twenty-four may be thought perhaps too high, for comfort. - The breadth of the seats at Geraza was exactly the same as their height. Schließlich fei noch bemerft, bag, wie wir in ben obigen Rotigen verschiebene Liefenbimenfionen in einem und bemfelben Theater angegeben finden, Aehnliches auch in Betreff ber

eine mit ber die Grenze bes Prosceniums bestimmenden Quadratseite, nk, parallel laufende Linie, ah; wo diese bie Rreislinien scheidet, bezeichne man rechts und links an ben Enden bes Semicocliums (b. i. bes Rreisseaments abcdefgh) Mittelpunfte, h u. a, und beschreibe mit bem Radius des Grundfreises, oh oder on u. s. w., nachdem man den Zirkel zur Rechten (nanlich) in den von der Buhne aus rechts gelegenen "Mittelpunkt" h) gefest, von dem linten Intervalle, vp, aus einen Bogen nach ber rechten Ceite bes Brofceniums bin, pv, und wiederum, nachdem man ben Birtel in dem linken Endpunfte ber Barallellinie, a, eingefest, von dem rechten Intervalle, ph, aus einen Bogen nach ber linken Seite bes Profceniums bin, ps. Die Buntte nämlich, wo bie fo beschriebenen beiben Bogen die verlangerte Secante ber Die Grenze des Profceniums bilbenben Quabratfeite, kn, treffen, x und w, bezeichnen die Lange bes Brofceniums

(und jugleich auch der Fronte der Scene) 48).

Bezüglich des Bufchauerraums, ju deffen genauerer Betrachtung wir uns jest junachft wenden wollen, findet fich bei Bitruv feine Angabe, welche über die Form unmittelbare Ausfunft brächte. Mittelbar erhellt fcoch, bag feine Grundflache über einen Salbfreis hinensging. In den einschlägigen Theaterüberreften bilbet er entweber ein größeres Kreissegment ober einen durch Tangenten verlangerten Salbfreis. Jene Form, in welder bie beiben Stug : und Abschlußmauern auf ber ber Buhne zugewendeten Seite des Bufchauerraums in einem Rumpfen Winkel gegen einander fteben, barf man wol als bie ursprungliche und eigentliche betrachten, ba fie fich faft überall findet, wo es Gigraume aus alterer Beit gibt, nicht blos in Rleinaften 49), fondern namentlich auch auf einigen Infeln und bem Feftlande bes europaifchen Griechenlands, ferner in ber Ryrenaite 50), und nicht erft feit ber Beit ber Rachfolger Alexander's bes Großen, fonbern gerade bei Theatern, welche entichieben uber biefe hinaufreichen, felbft bei ben beiden allerwichtigften, bem Dionpfifchen ju Athen 51) und bem von

46) Bal. hierzu Schonborn a. a. D. S. 5 fg. u. G. 49 fg., 2. in Cafar's Beitichr. für Alterthumewiffenich. XI. 1853. 6. 315 fg., und M. Muller a. a. D. S. 284 fg., bem bas Berbienft ber richtigen Erflarung bes Ausbruckes intorvallum bei Bitruv gebührt 49) Bergl. Leake, Asia Min. p. 320 seq., p. 326.

50) In bem alteften Theater ju Ryrene, nach Barth gu Schliegen. Anch Sicilien mare hier aufzuführen, wenn es fich an= imen liefe, bag ber Plan bes Theaters ju Spralus, welcher von 2. 2. Donalbion und S. Angell herrührt (Antiq. of Athens, Sappl. Vol. V. Ch. VI. Pl. IV. = Lief. II. Taf. 9 ber beutich. Meberf.), bas Urfprungliche richtiger wiebergabe, ale ber im Befent: lichen mit ben Bemerfungen in Leake's As. Min. p. 322 übereins Simmenbe bei Serradifalco, Ant. d. Sicilia. Vol. IV. T. VIII. Das bas betreffenbe Theater in fpaterer Beit an ben vorfpringenben Bigeln bes Bufchauerraume Beranberungen erlitten hat, unterliegt inem 3weifel. Go fehr nun auch die Analogie ber altesten Theater Boinem 3weifel. Go jepr nun auch Die anwogen ber ftumpfwinfelig anbern griechischen ganbern fur ursprunglich ftumpfwinfelig Glegende Sipplage fprechen mag, fo ift boch ju bebenten, bag im Theater ju Segefta, beffen Buichauerraum ale an ben Betracht fommenben Stellen nicht veranbert und fcon aus ber Beit vor bem 3. 409 v. Chr. flammend gilt, rechtwinkelig abges

51) Bie fich burch bie neueren Ausgrabungen berausgestellt fat, vergl. ben Blan auf unf. Taf. unter Fig. 1.

Boluflet erbauten bei Epidauros, freilich auch bei folchen, bie erft aus der Beit der Diadochen ober ber ber romischen Kaiser stammen 52). Die andere Form, in der jene beiden Stut und Abichlugmauern eine gerade, mit der vorderen Stupmand ber Bubne parallel laufende Linie ausmachen, ber Sigraum also nicht ftumpfwinkelig schließt, sondern rechtwinkelig abgeschnitten ift, hat, wenn das große Theater zu Sprakus nicht hierher gehören follte, ihr fur une alteftes Beifpiel in bem Theater ju Segesta, dem sich, wie es scheint, jundchft das von Megalopolis anschließt. Reben diesen beiden noch eine britte Form anzunehmen, durfte mehr als mislich sein 63). Die Theater endlich, beren Sipraum durch einen reinen halbfreis gebildet wird — wie fich deren auch in den gandern ursprunglich griechischer Cultur finden—, find nach Bitruv ale romifche zu betrachten. Inzwischen hat es gang ben Anschein, als fei auch biefe reine Salbfreisform icon fruher in Griechenland vorhanden gewesen als fie in Rom auffam und ju weiterer Geltung gelangte 64).

Die ermahnten Formen bes Buschauerraums find regelmäßig burchgeführt. Doch fehlt es nicht meift regelmäßig burchgeführt.

52) Diefes Lettere gilt nach Terier (f. oben S. 189, Abichn. III. Anm. 34) von Rleinaften, wo bie Theater mit flumpfwinkelig ichliegenben Sigplagen fo in ber Dehrzahl finb, bag bie rechtwinkelig abgefchloffenen ale Ausnahmen gelten fonnen, obgleich fich beren mehrere finden, als Texier angibt, namlich auch zu Affos (Prosteft v. Often, Denfw. III. 6. 395 fg.), zu Alexandria in Troas (Theatergeb. Taf. A. n. 12), zu Ammurion (ebenda n. 11), Leos, Pompejovolis (*Leake*, As. Min. p. 328). Die Zuschauers raume ber letteren Form ftammen alle aus romifcher Beit. Beachtenswerth ift, bag bei ben uns genauer befannten Spriens, bie, fo weit wir urtheilen fonnen, berfelben Beit angehoren, nur biefe Form gefunden wird, obgleich man, wenn die Theater mit ftumpfwintelig fchließenden Sigblagen "aus ber makedonischen Beit herruhren," wie unter Anderen auch R. D. Muller meint, vorausfegen fonnte, bag biefe hier, wo nach bem genannten Belehrten bie Mittelftufe zwischen bem attifchen und bem romifchen Theater, welche er als bas antiochenische Theater bezeichnet, recht eigentlich ju Saufe mar, felbft in fpaterer Beit noch in abnlicher Babl verbreitet gewesen feien, wie es Texier fur Rleinafien annimmt. Inbeffen geht biefes gelehrten Architetten Anficht, nach welcher "beis nabe alle" Theater Rleinaftens mit ftumpfwinkelig fchließenben Sipplagen erft aus ber Beit nach ber romifchen Eroberung berruhren follen, in Betreff ber Bufchauerraume ficherlich ju weit. Unter ben nicht in Riefnaffen belegenen Theatern biefer Art (zu welchen nach Curtius, Belop. II. S. 490 auch bas von Sifvon gebort), ift feine, beffen Bufchauerraum erft ber romifchen Beit que gufchreiben mare, obgleich biefes in Betreff bes von Melos an-genommen ift, f. unf. Tert ju Theaterg. Taf. I. n. 18. 53) Hamilton, Asia Min. Vol. I. p. 440 vom Theater gu

Beffinus: As far as I could judge from its ruined state, was in extent more than a semicircle, the sides of the Cavea appearing to open out, and to diverge, instead of having the excess beyond the semicircle formed by producing the same curve at either extremity, as is usual in the Asiatic theatres, or of continuing the sides parallel to each other, as in the theatres of European Greece (Leake, As. Min. p. 322). Gang andere verhalt es fich nach Terier's Blane Dosor. de l'As. Min.

Vol. I. pl. 62 = Theatergeb. Laf. I. n. 13. b. 54) Muß man nicht nach Plutarch's (Pompej, XLII.) Worten (f. oben S. 190. Abfchn. III. Anm. 47. A.) annehmen, bag ber Grundplan bes Theaters bes Bompejus zu Rom bem bes Theaters gu Mithlene entsprach? Benes zeigt aber auf bem capitolinischen Blane (Theatergeb. Laf. II. n. 12. A.) einen halbfreissormigen Sigraum, ber ficherlich ber urfprungliche ift.

an mehr ober minber ftarken Abweichungen, je nach bem Bedurfniß und infofern als auch hier bas Brincip, bas vorgestedte Biel mit ben möglichst geringen Mitteln zu erreichen, mehr galt, als bas Bestreben, einen bem Auge burch vollständige Ebenmäßigkeit gefälligen Bau berguftellen 55).

55) Der Sigraum bes Theaters ju Meffene glich nach Leafe ber Sphendone eines Stadiums; abnlich ber bes Theaters ju Anemurion (Theatergeb. Taf. A. n. 11). Dehrfach und in verfchies benen Begenben findet man, bag nur bie Schlugringmauer bes Bufchauerraums ober nur bie oberfie Bartie ber Sigftufen freise formig ift, die Seitenmauern bagegen einander parallel laufen, wie bas aus ben Theatergeb. burch bie Grundplane bes Theaters in Beiligthum ber Leto zwischen Zanthos und Robna Laf. A. n. 4, bes fogenannten Dbeume ju Ribyra Taf. A. n. 10, bes Theaters ju Anibos Taf. I. n. 7, bes fleinen Theaters ju Bompeji Taf. II. n. 7. B., und bes Theaters ju Juliobona (Lillebonne) Taf. II. n. 18 befannt ift. Ourch T. E. Donalbson, Alterth. von Athen III. S. 204 u. 242 ber Uebers., wußten wir schon langst, bag auch bas Theater ju Priene hierher gehort. Als weitere Beifpiele haben wir fpater fennen gelernt burch G. Barth, Banberungen I. G. 454, bas griechische Theater von Apollonia ("mit ber auch am Theater von Anibos befannten Gigenthumlichfeit, bag es feine Borner bat, fonbern ftumpf abgefchnitten ift, ober vielmehr felbft ein wenig nach oben gurudtritt, mas feinen Grund in ber Befchaffenheit bes Felfens hat"), burch Porter, Damascus II. p. 73, das von Schuhba, durch Perrot, Explor. arch. de la Galatie etc. p. 23, das ju Bruffas (Ustub). hieran ichließt fich, aber mit Abweichungen, inbem bie Schlugmauer gerabe in ber Mitte nicht freisformig ift, bie Seitenmauern über ben Salbfreis hinaus in Rreislinien laufen, an ben Blugeln aber ber Bufchauerraum fchmaler und auf jeber Seite burch eine ichrage Mauer begrenzt wirt, bas Theater zu Alinda nach bem und erft jeht befannt geworbenen Grundriffe bei Lebas und Landron, Voy. arch. in Gr. et As. Min., Archit., As. Min. II, 2. Bon bem Aufgeben ber Rreieliuie in Berbinbung mit bem Abnehmen ber Dimenfionen an ben Seitenflügeln finbet fich auch eine Spur an bem Dionpfischen Theater gu Athen, bejuglich beffen fich Strack's Meinung, bag an ber Weftseite bes Buichauerraums die Kreislinie nicht bis an die Ecke feftgehalten fei, sonbern bie Augenseite fich nach unten verengt habe (Bifcher, Entbed. S. 13), frater bestätigt hat, vergl. ben Plan auf unf. Saf. &. 1, bei a. Umgefehrt etwa verhielt fich bie Sache im Theater ju Argos (Theatergeb. Taf. I. n. 22) nach Donalbson a. a. D. S. 240: "Die unteren negntoes (Cunei ober Reile) folgten volltommen bem Schwunge bes halbfreifes, bie zwei oberen Abtheilungen ber Cunei aber icheinen, nach bem Meußeren bes Grunbes au urtheilen, burch zwei parallel laufende Mauern eingefchloffen gewefen gu fein, welche Tangenten gu bem Ruden bes Diagoma über ber erften Abtheilung ber Cunei bilbeten." Bergl. baju Curtine, Belop. II. S. 352: "Die beiben Enben bes (flachen) Bobens (welchen ber Bufchauerraum bilbete), maren aufgemauert, mit roben Bruchfteinen, gegen Außen aber mit regelmäßigen Quaberlagen be-bedt; fle find verfallen und verschüttet und nur am unteren Theile bes Theaters fichtbar, wahrend bie oberen Sigreihen unmittelbar an ben roben Felfen grenzen." Bie es fich nun auch mit ber Form biefes Bufchauerraums verhalten haben moge, fo fann bie nicht ebenmaßig burchgeführte Salbfreisform ber Gigftufen bei ibm ebenfo wenig befremben, ale bei einem anderen, fo gut wie gang aus bem Felfen gehauenen Bufchauerraum, bem bes Theaters ju Charoneia, über welchen in biefer Beziehung am besten unterrichtet ber Blan bei Lebas und Landron a. a. D., Itin. pl. 36. Auffallender ift bie Unregelmäßigfeit bes Bufchauerraums am Theater ju Thorifos, f. oben S. 183. Abichn. III. S. 113, und jest auch Belder, Tageb. I. S. 139 fg., nach welchem ber Umftand, bas jener ,auf ber Seiet lanbeinwarts im rechten Binfel fich biegt, und auf ber anberen ebenfalls nicht in feiner gehörigen Rundung liegt, offenbar ben Grund barin hat, bag er in bie Stadtmauer aufgenommen mar."

Die kauliche Herstellung bes Sipraums wird wesents lich badurch bedingt, ob berfelbe gang ober jum größern Theil an eine Unhohe gelehnt werben tonnte, ober gang in ber Ebene ausgeführt werben follte.

In dem letteren Falle, ber fur uns faum in Betracht fommt, bedurfte es ber Festmachung bes Bobens und der Herstellung eines massiven Grundbaues (soli-dationes substructionesque), auf welchem dann bie Stufenerhöhung (gradationes) von unten auf aufgeführt werden mußte 56).

In dem erfteren handelte es fich junachft barum, ob die Anhöhe Felsboben barbot, ober nicht. jenes statt, so haute man ben Sigraum, soweit es thun-lich schien 67), aus bem lebenbigen Felsen aus 68). Benn fein Feleboden vorhanden mar, ober biefer nicht ausreichte 69), so arbeitete man, nachdem man ben für bes Buschauerraum bestimmten Blat der Erdanhöhe, insofern das noch nothig war, in der Mitte ausgehöhlt hatte, die einzelnen Bestandtheile besonders 60), und

56) Vitrur. De Arch. V, 3, 3. Heber bas Theater gu Deffene f. oben Anm. 34.

57) Bergl, hierzu die Bemerfung Belder's, Bnyr ober Belasgifon?, G. 26 bes befont. Abbr. aus bem Rhein. Ruf. Bonn 1854: "In ber Cavea ber Theater, wenn fie aus bem Felfen ausgehauen murbe, hat man es oft leichter gehalten, bie Sige ftusenweise, aber immer im Busammenhang wie die ber Feleftusen, anzubauen, als fie auszusparen ober ftudweise, wenn bies bie Sugelfeite vielleicht erforberte, einzuschieben, wie g. B. in Afra in

58) Diefes Berfahren finbet man, wie fcon Leake, As. Min. p. 327 bemerfte, mehr ale in Rleinaffen auf bem Festlanbe bes europaischen Griechenlande; am vollständigften, wie wir bingufugen, gu Charoneia und Argos, bann zu Sifton, in ber oberften Bobe bes Buschauerraums auch zu Athen. Ganz besonders beachtens-werth ist aber in dieser Beziehung das ungeheuere Theater von Lystos, wenn man sich auf Belli bei Falkener, Theatres in Crete p. 18, verlaffen fann; auch bas ebenfalls burch feine Dimenfionen bebeutenbe größere Theater ju Gortyna, vergl. p. 21. Unter ben jablreichen fleinafiatischen Theatern finben fich nur ein paar mit vollständig aus bem Belfen gearbeitetem Bufchauerraume, und gwar bas zu ben fleinsten gehörenbe von Aperla und bas größere ber beiben zu Balbura, über welches Spratt and Forbes, Trav. in Lycia etc. Vol. I. p. 269 seq. bemerfen: It is placed in a hollow in the front of the mountain, on the south side of the stream. The arena, which is one hundred and fifty feet in diameter, massive and vaulted, is the only part built. The hollow in the mountain side formed the caves, and the projecting ledges of rocks, the more prominent of which are hewn into rade seats, served to support the spectators. It was probably a place of exhibition for combats of animals. Bedenfalls eine fehr rohe und unvollständige Anlage.

59) Fur biefe Gattung von Anlagen ift bas hochfte Rufter im Theater bes Beiligthums bei Epibauros gegeben. Man vergl.

Belder, Tageb. I. S. 328.

60) Raturlich, feitdem ftehenbe Theater aufgefommen waren, burchweg aus Stein. Die Ausnahmen, welche angenommen werben, find noch genauer zu conftatiren. So meinte Coderell nach Beaufort, Karaman. p. 188 (vergl. Theatergeb. S. 105 3. Taf. A. n. 11), bag bas großere Theater ju Anemurion, ein Bau aus römischer Beit, hölgerne Sigbante gehabt habe. Ueber eine abne-liche Annahme Terier's in Betreff ber obeien Abtheilung bes Theaters von Jasos f. As. Min. III, p. 146 ju pl. CXLIII. Dag ber in Beziehung auf bas fteinerne Dionyfifche Theater ju Athen gebrauchte Ausbrud tugea nicht bas Gegentheil beweift, ift fcon oben 6. 231. Abichu, IV. A. Anm. 150 bemerft. Den ebenba ermannten analogen Ausbrud nooror golor, rudfichtlich beffen es bei Poll. IV, 122

brachte sie, soweit es anging, auf bem sogenannten gewachsenen Boden an, wahrend man sie sonst mit einer Unterlage versah und anderweitig befestigte 61). Genügte die natürliche oder in seltenen Fällen durch Erdausschüttung hergestellte Anhöhe nicht, so ersetze man das Fehlende durch einen fünstlichen, ganz massiven Bau. In diese Kategorie gehören durchgängig, selbst bei den zum größten Theil ganz aus dem Felsen gearbeiteten Sigräumen von größeren Dimensionen, die vorspringenden Enden der Flügel oder sogenannten Hörner 62), zum wenigsten jedensalls die beiden Mauern, welche hier den Sigreihen aur Stütze und zum Abschluß dienten 63).

Unter ben einzelnen Bestandtheilen des Sigraums find die wichtigsten die mit der Peripherie der Orchestra concentrisch laufenden Sisstufen, dann die Abfase und Umgange, durch welche die Sisstufenreihen, concentrisch, in Stockwerfe, und die Treppen, durch welche bieselben, vertical, in Reile, getheilt werden.

Die Sitstusen, ἀναβαθμοί, βάθοα, gradus, εδοαι, εδώλια, sedes, sedilia, subsellia, θεωρητήρια, specta-

heißt: tome d' av nal ent Deargov naragonorina's levoiro, etflatte unferes Biffens juerft volltommen richtig Bagner z. b. Ueberf. b. Alterth. von Athen Bb. III. S. 246. Anm. \*\*.

61) Jenes hatte bezüglich ber Sitztufen z. B. statt im Dionyfichen Theater zu Athen (Bischer, Entbed. S. 12), bieses im Dbeum bes herobes baselbst, wo nach Schillbach a. a. D. S. 20 bie gerundete Fläche für die Sitzeihen allerdings aus dem Felsen gehauen ist, diese selbst aber auch Unterdau von Steinen und Abriel haben ober wenigstens in Mortel eingelassen sind. Bedeutende Eubstructionen im Theater zu Segesta, Serradizalco a. a. D. Vol. L. XIII.

62) Bergl. Bischer, Erinner. und Eindr. S. 320 fg. An bem kleinen Theater von Aperla sind auch diese Bartien aus dem Felen gehauen. — Der Ausbruck "Hörner" sindet sich in der Stelle Pin. Nat. Hist. XXXVI, 117 (s. oben S. 160. Abschn. I. Aus. Hist. XXXVI, 117 (s. oben S. 160. Abschn. I. Kunn. 5) so gedraucht, daß die betreffenden Worte zu dem Irrethune verleiten können, als ob unter cornua nur die äußersten Anden der Flügel zu verstehen seien, während doch das Wort cornu den ganzen Flügel bezeichnet. Dieses erhellt aus Vieruv. De Arch. V. 6, wo von cornibus extremis oder primis die Rede ist, das neben von cornibus secundis, tertiis u. s. w., gegenüber dem medium, der Mitte des Zuschauerraums. (Hiermit ist aber nicht zussammenzuskellen der von Josephus Antiq. Jud. XIX, 1, 18 in Beziehung auf den im Balatinischen Theater zu Rom einer Borskellung beiwohnenden Caligula gedrauchte Ausbruck: Tekedow zow Beargow nicht der Kalacog elze, schon deshalb nicht, weil zd Desargow nicht den Zuschauerraum, sondern den Zuschauerreis beseentet.

68) Cine solche Mauer ober Flügelsacabe heißt in der Inschrift vom Theater zu Jasos Corp. Inscr. Gr. n. 2681 ἀνάλημμα, nach Texior, Descr. de l'As. Min. Vol. III. p. 138 und Roß, Rleins affen n. Deutschland S. 120 fg., vergl. S. 136 fg. Ebenso verskeht Texter a. a. D. p. 163 den Ausdrud ἀναλημματα in der bei dem Theater zu Aphrodistas gefundenen Inschrift C. I. Gr. n. 2747. Dagegen wird das betressende Wort von dem Erklärer der ersterwähnten Inschrift im Corp. Inscr. ganz anders gesaßt; aber scherchich mit Unrecht. Jene Deutung ist sprachlich durchaus zulässig, in sosen es erlaubt ist, die Worte το ἀνάλημμα καὶ την έπ' αὐτοῦ κερκίδα zu deuten: "die Stühmauer und den auf sie sich lehnenden, unmittelbar an sie angrenzenden Keil," und hat sachlich in Betress bes Theaters von Iasos einzig Berech; tignng, indem keine andere Bedeutung, in welcher sich das Wort deschaupung etwa von einem Theise des Zuschauerraums sassen siese, gleich gut dassen würde.

cula, ordines 64) — lassen sich in zwei Arten zerfällen, je nachdem sie unmittelbar ober mit Anwendung eines Polsters, Kissens 65) zu Sigen bienen sollten, ober bazu bestimmt waren, Sessel (Doovovs, nadespas, sedes) 66)

64) Es muß bemerft werben, bag bie Sigftufen ber zweiten von ben beiben obigen Arten, bie auch fur bie fpatere Beit eigent= lich eine Ausnahme bilben, fich nie ausbrudlich berudfichtigt finden. Doch paffen fur fie bie brei erften oben angeführten Ausbrude ebenfo gut wie fur bie anbern, und felbft bie beiben letten murben recht wohl anwendbar fein. — Die vier erften griechischen Ausbrude finden fich als die gewöhnlichen bei Poll. IV, 121 verzeichnet. Der Ausbrud βάθορον fommt auch vor bei Plutarch. Timol. XXXIV (oben S. 160. Abichn. I. Anm. 5), Cassius Dio XLIV, 1, in ber Inschrift vom Theater zu Batara Corp. Inscr. Gr. n. 4283 (Anm. 31), in ben Schol. ad Aristoph. Eqq. 783 und bei Malal. Chronogr. p. 315, 3 (oben S. 229. Absch. IV, A. Anm. 140). Gradus 41, 4, und in ben Inschriften, vergl. Forcellin. Lex. s. v., Orelli-Honsen 6593 (wo ber Bluralis ben Bufchauerraum überhaupt bezeichnet). Reben bem simplex Edea (bei Aristoph. Eccl. 21 und fonft) fommt and bas compositum καθέδρα νοι, 3. B. bei Dionys. Halicarn. III, 68: λιθίνας, άσπες εν θεάτροις, όλίγον υπερανεστηκυίας καθέδρας, Schol. ad Arist. Acharn. 25, vergl. Tertullian. De spect. c. III: cathedra quoque nominatur ipse in anfractu ad consessum situs; abulich wie baffelbe auch bie Ruberbanke bebeutet (Polyb. I, 21, 2). Des Ausbruckes sodos bedient fich wiederholt Bitruv: V, 3, 4; 5, 1; 8, 3 (7, 2. Schneid.). Sedilia vom Theater bei Horat. Epod. IV, 15, Art. poet, vs. 205. Subsellium im Singularis und im Piuralis des-gleichen: Plaut. Amphitr. Prol. 65, Poen. Prol. 6, Sueton. Aug. 44 (s. unten), Ner. XXVI, wo von hölgernen Sipbanten ober Seffeln gesprochen wird, Martial. V, 14; V, 8, 2; V, 27, 3 (bis septem subsellia); vom Amphitheater: Sueton. Aug. 43, vom Gircus bei Spartian. Vit. Did. Julian. p. 61, E, Salmas. Ta θεωρητήρια του θεάτρου in ber Inschrift von Aphrobifias aus romifcher Beit im C. I. Gr. n. 2782; baffelbe Bort von bolgernen. auf bem Forum jum Behuf ber Schau von Glabiatorentampfen aufgeschlagenen Geruften bei Plutarch. Caj. Gracch. XII. Defter findet fich bas entsprechenbe lateinische Bort, vergl. außer ben beis ben ichon oben unter gradus ermahnten Stellen: Plaut. Curc. V, 2, 47, Cic. pro Sest. 58, Ovid. Met. X, 668, Mommsen, Inscr. Neap. n. 2249, wo vom Theater, und Sueton. Aug. 45, Claud. 4, Domit. 10, wo vom Circus und Amphitheater bie Rebe ift, mehrsach jo, bag unter spectacula bie Cavea überhaupt verftanben wirb. Das Bort ordo im Sinue von unserem "Banfreihe, Sig-reihe," wofür in ber griechischen Sprache fein ganz entsprechender Ausbruck gebrauchlich war, findet man besonders häusig gebraucht, wo von ben Blagen ber Ritter im Theater gehandelt ift, namentlich in ber Rebensart in quattuordecim ordinibus: Cic. Philipp. II, 18, 44, Sueton. Aug. 14, Juven. Sat. XIV, 323 (bis septem ordinibus), Sueton. Div. Jul. 39 (in quattuordecim, ohne Hinzufügung von ordinibus), aber auch außerbem, 3. B. Cic. Ep. ad Famil. X, 32, Martial. V, 8, 3. Damit man aber nicht glaube, bag bas in Rebe ftehenbe Bort nur von ben Sigreihen ber Ritter gebraucht murbe, wie neuere Lexifographen gemeint haben, vergl. man nur Sueton. Aug. 44: Facto decreto patrum, ut quotiens quid spectaculi usquam publice ederetur, primus subselliorum ordo vacaret senatoribus, unb: Maritis e plebe proprios ordines assignavit, praetextatis cuneum snum, et proximum paedagogis, in welchen Worten auch ber Gegenfat gwifchen ben ordines und cunei beachtenewerth ift.

65) Bergl. hierüber bie Ausleger 3. Poll. IV, 9 u. 10, X, 40, Nic. Heins. ad Ovid. Amor. I, 160, Schneiber, Att. Theaterwes. Anm. 200.

66) Sooboot heißen bie marmornen Seffel an ber Orcheftra bes Dionyf. Theaters ju Athen bei Dio Chrysost. Or. XXXI. beutenberer Theil in einem gang fünftlichen Bau bestanb. Es fehlt nicht an Nachrichten und Spuren von Bingufügung neuer Stodwerte bei machfender Zuschauerzahl 110). Dennoch richtet fich bas Borhandensein von Abfagen und Umgangen feineswegs burchaus nach ben Dimenfionen Des Buschauerraums 111). Auch fur Die Tiefe ber einzelnen Stodwerfe lagt fich fein allgemein befolgtes Befet nachweisen 112). Dagegen findet fich Bitruv's Borfchrift, die Abfage nicht hoher zu machen, ale die Umgange breit, öfter burchaus ober boch nahezu beobachtet, als nicht 113). In manchen Fallen bient ber Absah jugleich auch ale Umgang fur bie hober liegenben Gipftufen 114). Es kommen auch Abfate ohne Umgange unter ihnen und Umgange ohne Absage über ihnen vor, nicht blos in ber Sohe ber Cavea unterhalb der Umfaffungsmauer 116), an welcher Stelle fich ein Umgang wiederholt auch in Theatern findet, welche fonft gar feinen folchen Bang haben 116). Die Abfage über Umgangen hinderten in ber Regel die Communication zwischen ben verfchiebenen Stodwerfen nicht, indem biefe durch Treppenftufen von den Umgangen her verbunden waren 117).

110) Bergl. Malal. oben S. 193, Anm., und Theatergeb. Tert gu Taf. II, 11 und A, 9.

111) Bie von Stieglin, Arch. Beitr. II, 1. S. 142 und gewöhnlich angenommen wird. Es gibt in Stodwerfe getheilte Bufchauerraume, bie fleiner find als andere, welche gar feine ober

menigere Stodwerfe haben.

112) Mit ben Borfchriften Genelli's S. 38 ift es gar Richts. Allerbings findet es fich mehrfach, daß die einzelnen concentrischen Abtheilungen eine gleiche oder fast gleiche Bahl von Sigftufen haben; aber noch hausiger, daß die Bahl ber in der unteren Abtheislung größer, selbst um ein Bedeutendes größer ist als die in der oberen; obgleich es auch in dieser Beziehung bei Buschauerraumen mit mehreren Abtheilungen an Ausnahmen nicht sehlt. Auch G.'s Ansnahme, daß die Sigstusen jeder Abtheilung in ungleicher Bahl geswesen seine, wird durch die Monumente feinesweges bestätigt.

113) Bitruv's Borfdrift oben Anm. 14 weniger ober mehr beobachtet im Th. ju Stratonifeia (Theatergeb. III, 13), Aspendos (unf. &. 7), ju Sprafus (III, 15, Strad IX, 6), Argos (Curtius, Pelop. II. S. 352, und Belder, Tageb. I. S. 191) u. f. w.

114) In biefe Kategorie gehören auch bie fogen. Umgänge mit boppeltem Boben ober Auftritt (T. E. Donalbson a. a. D. S. 221 u. 226, Strack S. 2 zu Taf. IX, 1 u. 3), indem ber obere Bosben nichts Anderes ift als ein niedriger Absah.

115) Das Erfte nur im Th. zu Sprasus, wo ber betreffende Absat den 3wed hat, die unterste Sigabtheilung von der darüber liegenden zu trennen, vergl. Theaterg. S. 27 z. Tas. III, 15; das Andere oberhalb der untersten Sestels oder Sigreise im Dionysosth, und im Od. d. herodes zu Athen (s. oben S. 249 und Schillbach S. 21). Zu Bompesi sindet man über den vier untersten Stufen für Sessel zunächst eine dunne Mauer und dann einen Umsgang, vergl. Theaterg. S. 13 z. II, 7, A, u. S. 20 z. III, 16. Alles dieses gehört erst in spätere Zeiten.

116) Daß die Umgänge außer ihrem nächsten Zwede im Rothsfalle auch zu Stehvlägen dienten, wie selbst die Arepven, sagt Tertull. De Spect. III. ausbrücklich. Im Th. zu Iasos (Theaterg. I, 9) hat der den Sigftusen concentrische steile Raum in der Höhe eine so bedeutende Tiese (9 m. und 60 cent.), daß man sich saum entsschließen kann, ihn als bloßen Umgang zu betrachten; vergl. Texier, As. Min. III. p. 146, z. pl. CXLIII.

117) No communication between the seats below and those

117) No communication between the seats below and those above the diazoma im Th. ju Sagalaffos nach Hamilton, As. Min. I. p. 488. Aehnlich im Th. ju Brufias, nach Perrot a. a. D. p. 24. Bergl. auch Schönborn, Sten. d. dellen. S. 94, über bas m Aspendos, wo boch Treppenftufen vorhanden find. Bei Th.,

Der rabienförmigen Treppen zwischen ben Sigen (adscensus, scalae, scalaria, gradationes scalarum, auch viae) 118) foll nach Bitruv die unterfte Sigabtheis lung acht haben, und in jeder oberen Abtheilung foll zwischen je zwei die in den unteren fortsegenden Trepven eine neue eingeschaltet werben 119). Wenn fich nun auch jene Achtzahl in mehreren Beispielen findet, fo ftellt fich boch fur die überwiegende Dehrheit ein anberes mannichfach wechselnbes Bahlenverhaltniß heraus; ja, wenn auch die gerade Treppenzahl als die durchaus überwiegende erfcheint, fo fteht boch ber Unnahme, baß fie einen charafteriftischen Unterschied bes griechischen Theaters vom romifden ausmache oder daß in der Mitte jenes fich ein Reil (negule, cuneus) 120), in der diefes fich aber eine Treppe befinde, felbft ein Muftergebaude ente gegen 121). Auch die Borfchrift über die progressive Bunahme der Treppengahl in den oberen Stodwerten last fich in ber Praris feineswegs auch nur regelmäßig ausgeubt nachweisen; baneben findet man bas Brincip, bie Ereppen ber verschiedenen Stockwerte immer wechselsweise anzulegen, und noch häufiger bas gerade entgegenftebende, die Treppen von unten bis oben in einer Linie durchlaufen ju laffen, um Abnormitaten gar nicht in Anschlag zu bringen. Zieht man auch diese jur Be-trachtung, so erhellt bald, daß die Praris sich sowol be-züglich der Anlage der Treppen als der der Umgange eng an die burch Lage und bauliche Conftruction bes Theaters gegebenen Bedingungen anschloß, indem fie barauf bedacht mar, die Plate möglichft zugänglich zu machen, ohne ben Raum zum Sien zu fehr zu verringern 122). Mit dem Streben nach Raumersparnis Mit bem Streben nach Raumerfparnis

beren obertte Sigabtheilung in einem fünftlichen Bau bestand, findet fich ber Umstand ofters.

118) Ueber ben letten Ausbruck oben Anm. 107; bie ersten bei Vitruv. V, 6, 2. 3. 7, V, 8, 3 (7, 2). Die griech. Bezeichnuns gen kommen nicht vor.

119) De Arch. V, 8, 3 (7, 2): Gradationes scalarum intercuneos et sedes contra quadratorum angulos dirigantur ad primam praecinctionem: ab ea praecinctione inter eos iterum mediae dirigantur, et ad summam quotiens praecinguntur, alterotanto semper amplificantur.

120) Bergl. Poll. IV, 123 u. IX, 44, C. I. Gr. n. 2681, 2755 unb Vitr. V, 5, 1; 6, 2; 8, 3 (7, 2), Verg. Georg. II, 509, Suet. Aug. 44 unb Dom. 4, Juv. V, 41, Orelli, Inser. n. 2537, 2539 u. f. w.

121) Das Th. bei Epibauros mit 11 Treppen. Ober wollte man, etwa auf Belder's Angabe (Tageb. I. S. 329) fußend, nach welcher bie Diftanzen zwischen ben Treppen nicht ganz gleich fein follen, ber Bermuthung Raum geben, baß bier bie Bahl ber Treppen in spaterer Beit verandert sei? — Die im Tert erwähnten Aunahmen bei Stieglis, Arch. Beitr. II, 1. S. 148 fg., und Genelli S. 40.

122) Namentlich in den für das Schauen günstigsten Theilen der Cavea, womit es zusammenhängt, daß nicht selten Treppen an den dußersten Flügeln derselden, bei den öraliguara, anges bracht wurden. — Während Umgänge zwischen den Sigreihen nicht selten sehort die gänzliche Abwesenheit von ihnen und auch von Treppen, wie sie nach Barth, Wander. I. S. 454, zu Apolssonia statt hat, zu den größten Seltenheiten. Das sehr kleine sogen. Odeion zu Knidos (oben S. 191, Anm.) hat doch eine Treppe, gerade in der Mitte. Ebenjo das bedeutend größere Th. zu Affos (Profesch, Denku. III. S. 396). In der Cavea des steinen Th. zu Appelse und des größeren in den Ion. Antig. Vol. II. pl. LVIII abgebildeten gewahrt man drei Treppen, eine in der Mitte, die beis

hangt es auch zusammen, daß man den Areppen in der Regel keine größere Breite gab als für die Benutung durch nur eine Person zur Zeit unumgänglich nöthig war. Diese Dimensionen sind nur ausnahmsweise in demselben Theater nicht bei allen Areppen dieselben 123). Ebenso feststehend sind die Höhendimensionen der einzelenen Areppenstusen und deren Verhältniß zu den einzelnen Sisstufen im Allgemeinen 124).

Der Zuschauerraum mußte im altgriechischen Theater nach Außen und nach Innen hin einen besonderen Absichluß erhalten, und zwar hier sowol nach den offenen Eingängen hin, welche jenen Raum von dem Bühnensgebäude schieden <sup>125</sup>), als auch nach der Orchestra selbst zu, die nicht, wie in späterern Zeiten auch in Griechensland der Fall war, zu Sigen benutt wurde.

Die Abgrenzung von dem umgebenden Boden gesichah entweder durch Aufführung auf einem ganz oder, was meist der Fall war, nur theilweise fünstlichen Untersbau, oder durch Abschrägung der umgebenden Felswände, so weit das möglich war, oder durch eine besondere Mauer 126). Von einer Porticus, wie sie Vitruv zu oderst vorschreibt, läßt sich für die ältere Zeit nichts Sicheres nachweisen, wie sie denn auch noch bei späteren Theatern nicht selten sehlt; seine Borschrift über die Höhe schließt nicht aus, daß die nararoung oder die Umfassungsmauer auch höher sein konnte als die Bühnenshinterwand, wol aber das Umgekehrte 127). — Nach den

ben andern an den αναλήμματα. Das Berhaltnis der Umgange und Areppen im Th. zu Argos (Theaterg. I, 22) ift ein ganz eigenthämliches.

128) Die Ausnahmen beschränfen sich auf die rom. Th. zu Gerafa, wenn auf Budingham's Angaben (Palest. p. 171) und Aiffe (f. unf. Fig. 9. a) Berlaß ist, und etwa auf das von Caslama (Theaterg. A, 27).

124) Bon ber Norm, daß je zwei Treppenftufen auf eine Sigftufe fommen, daß also jede Treppenftufe die halbe Sohe ber Sigftufe hatte, ift uns nur eine Ausnahme ficher befannt, und zwar gerade aus bem Dionpsosth. zu Athen, mo auf jede Sigftufe nur eine Treppenftufe fommt; f. Bifcher, Entd. S. 14 fg., und unf. Fig. 8.

125) Die Breitendimensionen der ekodor wechseln sehr. Bu Sikon, wo diese aus dem Felsen ausgehauen find, haben sie eine Breite von 8 Fuß (Curtius, Pelop. II. S. 490), im Dionhsoth, zu Athen, wo die äußeren Mauern bem ältesten Bau anzugehörenscheinen, von Met. 5, 70 (Bischer S. 54), also eine solche, die auch für das Aufziehen eines Chors nara orotzoug vollsommen genügte.

126) Die Abschrägung des Felsen, wodurch eine κατατομη της κέτρας bergestellt wurde (wie sie für das Dionpsoeth. 3u Athen erwähnt wied von Philoch. ap. Harpocr. et Suid. s. v.), fonnte natürlich meist nur für einen Theil ausreichen. Wir sinden sie aber gerade im eigentlichen Griechenland mehrfach nud 3um Theil for daß noch einige Sige darüber liegen, mehr oder weniger voh aussesührt. So zu Charoneia (Leake, North. Gr. II. p. 112 soq.), Argos und Silyon (Welder, Tageb. I. S. 191 fg., II, 302).

127) Einige Beifpiele bieser Bortieus aus ursprünglich griech. Ländern oben Anm. 29. Bergl. auch Theaterg. T. II, 6 nebft Tert, Die größeren Th. zu hieraputna und Gortyna in Falken er's Th. in Crote (uns. Fig. 9 a), Fellows, As. Min. p. 199, Texier, As. Min. III. p. 215 u. p. 237, z. pl. CCXV. Bitrud's Borfchrift oben S. 233. Bu ihr past am meisten die auf uns. Fig. 5 u. 6 schon S. 243. Bu ihr past am meisten die auf uns. Fig. 5 u. 6 schon born (Sten. b. Hell. S. 93) als "eine offene Fläche ohne alle Brüftung an der Seite gegen die Sigreihen hin, von einer niedern Mauer

Gingängen in die Orchestra hin dienten als Abschlußmauern die mehrsach erwähnten avalhupwera, rücksichtlich beren hier nur noch zu bemerken ist, daß sie oben in schräger Linie oder in Absähen der Senkung der Site folgten und hoch genug waren, um das Herabsallen von diesen oder den Treppen dicht an ihr zu verhindern, aber auch nicht zu hoch, um nicht dem Andlick der Bühne Eintrag zu thun 128). — Endlich war der Zuschauerraum von der Orchestra durch eine Grundmauer getrennt, welche wenigstens von der Höhe sein mußte, daß die in der ersten Reihe oberhalb der Mauer Sipenden bequem die verhältnismäßig hohe Bühne übersehen konnten. Diese Mauer mochte, namentlich bei den Theatern, deren Cavea auch von der Orchestra her zugänglich war, einen mehr oder minder breiten Umgang unterhalb der ersten Sisstuse bilden; jedenfalls führten in der Regel Treppensstusen von der Orchestra an ihr hinauf 129).

Die Orcheftra bestand aus dem Raume zwischen der untersten Sisstuse und dem sich unmittelbar daranschließenden bis zur vorderen Stütwand der Bühne hin. Jener Raum, auf welchen selbst alte Lexisographen den Ausdruck "Orchestra" beschränken, entweder weil sie das spätere Theater im Sinne haben oder weil bei ihnen a potiori sit denominatio 130), soll nach Bitruv mehr als einen Halbsreis umfassen; und damit stimmen die ershaltenen Theater überein 131). Seine Dimensionen sind im Berhältniß zu der Größe der einzelnen Theater und an sich sehr verschieden, je nach dem verschiedenen Gebrauche der Orchestra 132). Bei einem Theater, welches vorzugss

aus ichlechten Bruch . und Biegelfteinen an ber anbern Seite eine gefaßt," bezeichnet.

128) Bergl. T. E. Donalbson S. 204 fg. und Strack S. 2.
129) Genelli's Annahme (S. 41), daß die Grundmauer um bie Orchestra dieselbe hohe gehabt haben moge, wie die Buhne, ift wol etwas zu hoch gegriffen. Bon dem Umgang um die Orchestra und ben hinaufführenden Treppenstufen find in mehreren Theatern späteren Datums genügende Ueberbleibsel erhalten. Die Erhöhung über dem Boden der Orchestra beträgt dier in der Regel vier, ausnahmsweise fünf Fuß, erreicht also nicht ganz die hohe der rom. Bühne nach Bitrub.

130) S. die oben in Anm. 2 u. 3 angef. Stellen. Dagegen gebrauchte Vitruv. V, 8, 2 (7, 1) ben Ausbruck orch. genauer und richtiger; vergl. bas oben S. 342 über contrum orch. Gefagte.

131) S. Schonborn, Sten. b. Hellen. S. 6, 9 fg. u. 58 fg., Anm. 7, und A. Müller, Philol. XXIII, S. 291. Nachträge zu ben hier gegebenen Nachweigen liefert schon uns. Kupfertaf., vergl. Fig. 1, 4, 8. Bei dem Obeion des Herodes (Fig. 4) läßt sich die Ausdehnung der Orchestra und — was besonders belehrend ist — ihre Selbständigkeit den von oben nicht bedeckten Partien der von Oft und West in jene mündenden Zugänge gegenüber aus der Beskleidung des Kußdodens deutlich gewahren. Sie dilbet "eine Ellipse, die um die Breite der Zugänge größer ist als ein Halbreis" (Schillbach a. a. D. S. 49). Soust sei nur noch bemerkt, daß nach Barth, Arch. 3tg., 1848, S. 253 "die Orchestra" des griech. Th. zu Kyrene "vielleicht der von Bitruv angegebenen aus drei Mittelpunsten construirten Korm am nächsten sommt," und raß die des Theaters zu Alinda bei Lebas u. Landron Voy. arch., Arch., As. Min., II, 2 in die Kategorie derer in Theaterg. Tas. II, 7, A. u. A, 11 u. 1 schlägt.

132) Befonders flein im Berhaltnig jum Bufchauerraume ift bie Orch, ber Th. bei Epidauros und Drambfius (Theaterg. I, 28 u. 28), besonders groß die mehrerer affatischen Th. (a. a. D. Taf. I, u. A, vergl. auch bas von Alinda und bas fleinere von Gerasa),

32 \*

weise gur Aufführung von Dramen mit vieredten Choren von swolf bis vierundzwanzig Perfonen, etwa auch pon foflischen Choren, bestimmt mar, bedurfte es feiner übermapig großen Ordeftra, fonnte es jedoch in aluftifder und optifder Begiehung fein Bebenfen haben, Die Buborer weiter ale unumganglich nothig von ber Bubne ju entfernen 188). Richtebeftoweniger fteht ju bezweiseln, ob felbft bei einem folchen Theater fur bie Limenfionen ber Orchestra eine burchgangige Rorm behand. Jug ber Grundboden berfelben, welcher ebenfo wie ber bes Buhnengebaubes bei Theatern, beren Bu-Ichquerraum an eine natürliche Unhobe angelehnt mar, entweder burch Ebnung bes Grbreiche ober burch Aufichuttung hergestellt werben mußte, regelmäßig eine fo gut wir magerechte Oberflache und mit dem der beiden oben offenen Wangen swifthen dem Bufchauerraume und bem Bihnengebaute, fomte mit bem, auf welchem bas lettere ftant, ein und baffelbe Riveau hatte, fteht wol ebenfo feft wie ber Umftund, bag er in ben Theatern und Stein burchweg gepflaftert war 124). Muf ihm ift bis jest feine Epur gefunten, aus welcher man auf bas Borhunbenfein eines altarformigen fteinernen Baues in ber Ercheftra bes altgriechischen Theaters ichließen founte 134).

Tas Bühnengebäube anlangend, so laufen die Morschriften Bitruv's darauf hinaus, daß die Entsernung ber Worderwand der Bühne (wx in Fig. 11) von der gegenüberliegenden Perlipherie der Orchestra  $1^{\circ}/_{7}$  radius (genau  $1+\frac{1}{V_2}$ ), die Tiese der Bühne (wg, xr)  $^{2}/_{7}$  radi. (genau  $1-\frac{1}{V_2}$ ), die Entsernung der Hintermand der Bühne qr von dem Mittelpunkte des Grundsteiles also 1 rad. betragen, serner daß die Breite der Vähne etwas über 3 rad. Länge und die Hinterwand berselben ebenso wie die Vorderwand eine gerade Linie unsmachen solle. Damit stehen auch die Monumente aus Genüge in Uebereinstimmung 136). Die Bühne,

bet meiften fretenfischen (vergl. 3. B. Kig. 10, a unf. Taf.), ber unn Vieles und Delos (Theaterg. I, n. 17 u. 18), bes von Rifos pulls (unf Rig. 8). Alle biefe Theater bienten entweber gar nicht per beich nicht vorzugsweise zu feenischen Aufführungen.

1881 Viergl. schon Donalbson a. a. D. S. 220.

1114) Uher eine nichtofagende Ausnahme oben Anm. 34 g. E. Billegung mit Marmorplatten, bie neulich aufgefunden, im beilen bes Berobes und im Th. des Dionnfos zu Athen (f. unt fin 1, 3 u 4), sowie in dem oben S. 239, Anm. Col. 2, nugel 16 bel Grafus. Die feltsame Ansicht Vischer's, Entdeck. dit bas auch der rhombenformige Raum in Kig. 1 auf ein und hall aufgelchtegenes Geruft deuten möge, ift schon von A.

Multis & All fig. Arbeites Geruft beuten möge, ift schon von A. Multis & All fg. gewürdigt. Die sonft mit Marmorquabern ib Multis & tiebestes bes neuentbeckten Th. bei Sprafus hat nach bundelten und u. C. S. 866 etwa an berselben Stelle eine Meintbergierung mit brei concentrischen Kreisen innerhalb eines varschien Mahmens.

an von M. Multer a. a. D. Bemerften zur Genüge.

welche also die Form eines langgezogenen Rechteds von verhältnismäßig sehr großer Breite und geringer Tiese hatte, wurde zu Athen, selbst nachdem das Bühnengebäude im Uebrigen aus Stein hergestellt war, ansänglich noch aus Holz aufgeschlagen 137); als auch sie dann stehend wurde, indem man ihre vordere Stügwand aus Stein errichtete, bestand doch ihr oberer Boden zumeist in einer Holzbesseldung 138). Dieser Boden soll nach Bitruv nicht weniger als zehn und nicht mehr als zwölf Fuß Hohe haben, während das pulpitum des römischen Theaters nur fünf Fuß hoch sein darf 139). Die beträchtlichere Höhe des Logeion im

gebäuben fast burchgangig nur die Grundmauern erhalten, welche zuweilen felbst in größeren Dimensionen aus dem Felsen gehaum sind, wie zu Sikyon (noch jest nach Curtius, Belop. IL. S. 490 in einer Breite von 75 F. beutlich zu erkennen) und zu Sprakus, vergl. Theaterg. I, 24 u. II, 1, nebst Tert.

137) Bergl. oben Abschn. III, Anm. 20, S. 207. — Groddeck,

De Theatr. Gr. Part., a. a. D. p. 126 seq., und mit ihm Ausbere, 3. B. Stieglit, Arch. Unterhalt. I, S. 96, und noch jungft Schönborn, St. b. Gellen. S. 29 u. 102 waren ber Aus fict, bag bas Logeion bes griech. Theatere immerbar gang and Bolg aufgeführt und nach Bollenbung ber Schaufpiele weggenommen morben fei. Bergl. jeboch oben G. 178, Col. 2, u. Abichn. IV, A, Anm. 69, G. 216 g. E. Dagegen treten une unter ben aus fpaterer Beit ftammenben Ueberreften von Theatern, Die entweber gar nicht ober boch nicht vorzugeweise zu bramatifchen Aufführungen bienten , mehrere Beifpiele bes Richtworhanbenfeins einer fteinernen Borbermand, alfo eines ftebenben Brofceniums entgegen. Bu ihnen gehoren manche ber oben Anm. 132 angef. mit befonders großer Orcheftra, bas von Aspendos (nach Schonborn's Angaben und Texier's Grundrif ju ichließen, fobag bie von biefem gelieferte Auficht (in unf. Fig. 5) in ber betreffenden Sinficht irrig ift), alle une naber befannten fprifchen, alle fretenfifchen (nach ben Belli'fchen Planen), bas von Guiculum in Algerien, um von anberen, beren Blane aus neuerer Beit ftammen, aber nicht fichere Burgichaft bieten, zu fcweigen. Ja bei manden, namentlich fleineren, Theatern fehlte bas Buhnengebaube gang, mußte baffelbe alfo, wenn und insoweit man feiner bedurfte, aus Bolg aufgeschlagen werben. So bei bem zu Antiphellos nach Texier, Nouv. Ann. de l'Inst. arch. I, 1, p. 290., As. Min. III, p. 200, u. Spratt and Forbes Trav. I, p. 71. und bem ju Bubon nach benf. p. 265, ben in "Theaterg." Taf. A, 4 u. 5, I, 2, II, 9 A, auch wol bem von Tompanea (f. Leafe oben in Anm. 5, benn Gurtius', Belop. II. G. 89 Ans gabe, baß bas "Seenengebaube auf bie norbliche Dauer ftief", fcheint nicht entgegenzufteben).

138) Die Spuren bieser proseenii contabulatio (s. oben Abschn. IV, A. 66) findet man in den Bertiesungen, in welche die Balsen für den Bretterboden eingelegt wurden, noch in dem Th. zu. Telmisses (Texier, As. Min. III pl. CLXXVIII. F. 1 u. F. 2 = Theaterg. Tas. III, 4), im großen Th. zu Bompeji (ebb. Tas. III, 8, S. 26) und im kleinen (wenigstens nach Goro, vergl. ebb. S. 14), im Obeion des Herobes zu Athen (s. uns. Vig. 4), vergl. Schillbach S. 21 und Ivanoff, p. 216. Im Ob. d. Herob. batte nach Schillbach S. 21 "ber ganze Bühnenraum von der Brüstung die zur Stenenwand eine Tiese von etwas über 24 Aus, der mit Balsen und Bretterwert belegte Raum aber nur etwas über 18 Kuß." Roch beträchtlicher ist dieser Raum bei der 6m,50 tiesen Bühne zu Bempeji, wo zugleich der gemauerte Borsprung der Bühnenwand, der noch mit zu dem Loyesov, pulpitum gehört, von größerer Tiese ist. Zu Telmissos hatte nach Texier's Plane (a. a. D. pl. 177 = Theatery, I, 6) der Raum von dem Ausger der Balsessehe des zu Konten von gentensie bis zur Borbermand der Bühne nur eine Eiese von Bustensiehe die zur Gesterer Zeit zu Alsen. Missen Wissen Wissen.

4 M. — Ausnahme aus spaterer Zeit zu Athen: Bischer S. 52.
139) De Arch. V, 8, 3 (7, 2 Schn.) u. V, 6, 2. — In Serradifalco's Ant. d. Sic. I p. 130 seq. wird die hohe pulpitum im Th. zu Segesta auf etwa 10 piedi und in hamils

griechischen Theater erklart sich aus bem Umstanbe, daß bei Gelegenheit ber Aufführungen in der Orchestra unmittelbar vor jenem die Thymele aufgeschlagen wurde. Die steinerne Stüßwand kann immerhin schon zeitig mit Maß bildliche Berzierung erhalten haben, die aber gewiß nichts Regelmäßiges war 140); ob an ihr auch seste Treppen von dem Boden der Orchestra auf die Bühne hinaufsührten, steht sehr dahin 141). Der im Erdzeschosse belegene Raum unter der Bühne stand regelmäßig mit anderen Räumen desselben Geschosses, nie aber mit der Orchestra unmittelbar in Berbindung 142), und bot den nöthigen freien Plaß für die in ihm betresse Bühnenspiels zu tressenden Vorkehrungen 143). Die

ton's As. Min. I, p. 480 bie bes proseenium und bes wall of the pulpitum im Th. zu Sagalassos auf 10 or 12 st. above the orchestra veranschlagt. Es ware sehr interessant, wenn biese zu ber Borschrift Bitruv's für bas griech. Th. burchaus passenden Ansmahmen das Wahre tressen sollten. Die für das römische sinnen wir durch die Angaben über einige Theater bestätigt. Im Th. zu Bombesi betrug die höhe der Vorderwand 1m,50; im Dionysosth, zu Alben etwa 1m,40 (Vischer S. 51); im Ob. des herodes 4½ K. (Chillbach S. 19); im Th. zu Association Ronden Brokesch, Denku.

111, S. 397 zu urtheisen) 5' 3".

140) Daß die betressende Wand mit irgendwelcher derartigen

140) Daß die betreffende Wand mit irgendwelcher berartigen Berzierung versehen gewesen sei, läßt sich, da Poll. IV, 124 nicht hierber gehort (s. oben S. 220 fg.) und Basendilber, wie das in den Denim. d. Buhnenwes. IX, 15 keine sicheren Belege bieten, weber durch ein schriftliches noch durch ein monumentales Zeugnis beweisen. Für die romische Zeit haben wir ein sehr interessante en dem zulest von A. Müller a. a. D. S. 314 besprochenen Schmud der viel niedrigeren Band im Dionhjosth. zu Athen (s. 21). Daneben sindet sich aber auch der Mangel an solchem Schmud, und zwar an demselben Orte, selbst dei einem sonk prächtigen Gebäude. Die betressend Band im Ob. d. Herod. war nach Schmud, und zwar an demselben Drte, selbst dei einem sonk prächtigen Gebäude. Die betressend Band im Ob. d. Herod. war nach Schilbach S. 21 nur "oben und unten mit schön gezglieberten Streisen oder Leisten, auf Marmorplatten ausgehauen, verziert." Diese Berzierung fällt vermuthlich ziemlich in dieselbe Beit, wie die die hatprechende im Dionhsoth. (die wol aus Hatian's Beit kammt). Die Brüstungen der Umgänge in der Savea sind an ihrer verderen Fläche regelmäßig ohne bilblichen Schmud.

141) Die Treppen anlangend, fo hat man fich vor Allem ber Anficht entschlagen, daß dieselben für den Chor gedient hatten. Sie find und nur aus Theatern mit niederer Buhnenbrüftung befannt (Theaterg. S. 13, 3. Tat. II, 7, A u. uns. Fig. 1, 2a u. 4, Profes a. D.) und da meist so angelegt, daß sie für sich nicht wiel Kanm in Anspruch nehmen.

142) Er war meift von ben entsprechenden Raumen hinter ber Bihne (3. B. im Th. zu Telmisso, Theaterg. III, 4) ober in ben Seitenstügeln (3. B. zu Aspendos, Schönborn S. 88, s. uns. Itg. 5) juganglich. Mach Schönborn (S. 26 u. 84) führen zu Aspendos von ben in dem ersten Stockwerfe der inneren Front des Buhnengewöllbes besindlichen fünf Thüren Stufen in die Orchestra (b. b. den Raum unter der Bühne) hinab. "Erhalten haben sich nur die vier an der Mittelthür, von denen die erste noch in der Thürnische liegt, die drei anderen vor der Senenmauer sich besinzden. Zede derselben ist 0,30 hoch; der Auftritt der obersten beträgt O,35, jeder der andern 0,21." Bon diesen Stufen sinde sich de Textere auch nicht die geringste Andbeutung. Aehnliche Stufen zu Eagalassos nach Arundell, As. Min. II. p. 40. Schönborn nimmt (5. 29) an, daß solche Stufen bei allen Theatern ohne bleibende Bühne vorkamen.

143) Bon biesen Maschinerien ift, ba fie meift aus holz und, als nur in Ausnahmsfällen gebraucht, schwerlich stets an jenem Blate waren, so gut wie gar feine Spur auf uns gesommen. Bon ben Beriaften glaubt man beren in bem Th. zu Bompeji (Theatery. 5. 26, 3. Taf. III, 8) entbedt zu haben; ob mit Recht, mag dahingestellt bleiben. Pur von ben erft in ben spateren ober

Wand, welche die Buhne nach hinten abschloß und zusgleich die innere Front des Gebäudes hinter der Buhne bildete — eine solide, die auf den Grundboden hinadsgehende und hoch über den Deckboden der Bühne hinaufragende, vorn senkrechte Mauer <sup>144</sup>) — war, nach Bitruv und anderen Schriftstellern, sowie Monumenten aus späterer Zeit zu schließen, an der Front mit Berzierungen hauptsächlich architektonischer, aber auch plastischer Art in mehreren Stockwerken über einander verssehen <sup>145</sup>). Daß sie schon in früherer Zeit ähnlich ges

romifchen Theatern gebrauchlichen Borfehrungen gum Aufgiehen bee Borhanges finden fich unmittelbar hinter der Worderbruftung ber Buhne mehrfach fichere Spuren, vergl. Theaterg. a. a. D. u. S. 13, fowie unf. Big. 4, mit Ivanoff's Bemerfung a. a. D. p. 216: si osservano nel detto suolo otto piccoli fori quadrati di 0,m350 di larghezza, fabbricati con mattoni e molto profondi, benchè per la difficoltà del loro espurgamento la vera loro profondità resti incerta; la più escavata peraltro ascendeva già a un metro e mezzo di profondità. Nel mezzo quindi del proscenio si trova una maggiore apertura quasi di un metro in quadro, per mezzo della quale si può discendere nel sotterraneo costrutto a volta, che si trova sotto al proscenio. Bahrend nun ber ruff. Architeft annimmt, bag alle biefe Deffnungen gum Aufgieben bes Borhangs bienten, ift Schillbach S. 21 fg. in Betreff ber acht fleineren, bie nach ihm 1' x 1' und 4' tief find, berfelben Ans ficht, nicht aber hinfichtlich ber größeren "von 2'10" × 3 Fuß mit einer Biefe von 7 F.," beren 3med er bahingestellt fein läßt. "Gewölbe (Reller)" unterhalb ber Buhne ju Aspendos, beren Bugange aber anderswo ju suchen seien, fignalifirt Schonborn S. 84.

144) Ueber die relative Sohe Vieruv. V, 7, 1 (6, 4 Schn.);

144) Ueber die relative Hohe Vitruv. V, 7, 1 (6, 4 Schn.); vergl. oben S. 233 u. 251. Bu Aspendos, wo diese Mauer vollständig erhalten ift, beträgt nach Schönborn S. 84 die Hohe derfelben "an der der Orchestra zugekehrten Seite jest, wo der Boden durch Schutt erhöht ist, saft 26 M. (eigentlich 25,94), nach der Seite der Straße hin 1 bis 2 M. mehr." Sie ist an der inneren Seite bis zu den außersten Theilen der Jinnen durchaus senkrecht, aber doch von progressiv abnehmender Dicke, s. Schönborn S. 87. 3m Od. d. Derodes sind hinten Borsprünge angebracht, die zugleich den

b. Derodes find hinten Borfprunge angebracht, die zugleich ben 3wed ber Berftarfung und ben ber Raumgewinnung haben.
145) S. Vieruv. V, 6, 6 Schn. (eine Stelle, betreffs beren ben auch von mir gleich erkannten Irrthum in ber Auffaffung von Seiten Schonborn's, S. 23 fg. u. A. 24, Lohbe, S. 3 fg. bargethan hat, vergl. auch A. Muller S. 296 fg.), Plinius u. A., oben Abschn. IV, A, A. 32, uns. Fig. 7 nach Texier's Restaus ration As. M. III. pl. 239, auch unf. Fig. 4 nach Schillbach und Ivanoff (wo vor ber hinterwand ber Buhne zwolf, und auch vor den beiben Seitenwanden je zwei Saulen burch fleine Runbe angebeutet find, und die in den betreffenden Banden fichtbaren Rifchen gewiß Statuen enthielten), fur bildlichen Schmud ferner Stellen, wie Pausan. II, 7, 5, und von Monumenten bie auch in anderer Beziehung beachtenswerthe Anficht bes Th. zu Gerculaneum bei Overbed, Bomp. S. 128, Fig. 105, sowie bas Th. 3. Zusculum, Theaterg. Zaf. U., 11, nebft b. Tert S. 16 g. E. Daneben noch Reliefvecorationen, namentlich in fleinafiat. Th. Der fo verzierten Stodwerfe gab es nach Bitruv in ber Regel zwei, ausnahmsweise brei, wie g. Th. bes Scaurus nach Blin. Benes findet auch im Th. ju Aspendos ftatt, welches inzwischen noch ein brittes Stockwerf anderer Art zeigt, woruber unten. - Es fehlt felbft nicht an Belegen fur nur auf bie Wand gemalte Decorationen. So zu Tralles in minusculo theatro nach Vitruv. VII, 5, 5, beegl. ju Bompeji, vergl. Theaterg. S. 14 g. G. (nach Gau), alfo in fleineren, nicht eigentlichen Theatern. Bom Th. ju Aspendos Texier III., p. 242: Le fond de la façade intérieure décorée de colonnes était orné de peintures qui ne sont pas de la fresque, mais une sorte d'émail (probablement un encaustique perfectionné). Sur les parties latérales sont des peintures plus grossières, mais aussi beaucoup plus modernes. Abweichend, namentlich über bie Stenenschmudt war, wenn auch in einsacherer Beise, fann kaum einem Zweisel unterliegen 146). Während die Hinters wand der Bühne und ihre Fortsetung in gerader Linie häusig mehr oder weniger erhalten ist, und man die von den Schriftstellern erwähnten drei Thüren gewahrt 147), sinden sich von den zu den Seiten der Bühne rechtswinkelig nach dem Zuschauerraume vorspringenden Flügeln oft gar keine Spuren oder nur die äußeren Seitenwände, und selbst wo ganze Flügel vollständig oder im Grundsdau vorhanden, sind diese doch nicht durchaus mit denen des altgriechischen Bühnengebäudes zusammenzustellen: nirgends ist mit Sicherheit etwas von den Wänden nachzuweisen, welche die Bühne nach beiden Seiten hin abgrenzten und die auf diese, zunächst auf die Stellen, wo die Periasten standen, führenden Eingänge dildeten, sodze auch über die Lage dieser Eingänge aus den Mosnumenten nichts Genaueres ermittelt werden kann 148). —

front, Schonborn G. 87. Sollte inzwischen für biefe mehr ale bloge Farbung anzunehmen fein, wie fie fich auch fonft finbet?

146) Bergl. Schundorn S. 23 u. 27, beffen Begründung aus bem Stillschweigen Bitruv's fich schon bei T. L. Donalbson a. a. D. S. 214 findet. Genelli nimmt S. 48 statt der Saulen flache Pilaster an, Schlegel a. a. D. S. 268 fg. eine schlichte Band ohne alle Borsprünge. Beides vereint bei Strack Taf. I. Ueber Athen einstweilen oben S. 178.

147) Die mittlere ift regelmäßig von größeren Dimenfionen als die beiben gur Seite, die einander symmetrisch entsprechen. Zuweilen finden fich Steinftufen, die von ihnen auf das Proscenium fuhren, vgl. "Thywele" S. 28, Anm. 81 u. "Theaterg." Taf. III, 8.

148) Aufgablung und Behandlung ber auf Die Seitenwande und 148) Aufahlung und Behandlung ber auf die Seitenwande und ihre Zugänge, sowie auf die drei Thuren in der Senenfront bezügstichen Schriftstellen: oben 6. 210 fg. Judem jest zu vgl. A. Mülster a. a. D. S. 299 fg., wo auch mit Beziehung auf Schönborn die Monumente berücksichtigt find (bis auf wenige z. B. das größere und das fleinere zu Nisopolis und das größere zu Alinda) und das Berhältnis der Theater ohne Seitenstügel oder mit Seitenstügeln, bie aber feine auf bas Broffenion führenden Thuren haben, fowie berer mit funf Stenenthuren ju bem Beburfnig ber fcenifchen Auf-fuhrungen nach meinem Borgange befprochen ift. Ohne bier auf biefe Gegenftanbe weiter eingeben ju wollen, beren genauere Be-handlung in bas Gebiet bes Buhnenwefens gehort, beffen ein-bringlichere Besprechung einem anberen Orte aufbewahrt bleiben muß, bemerfen wir nur, bag betreffs ber "holzparaffenien" noch genauer zu ermägen ift, in wiefern bie inneren Seitenwanbe bers felben burch bie Beriaften erfest werben fonnen ober nicht, auf welche Toelfen (Ueb. b. Antig. b. Sophoff. u. ihre Darft. S. 61) ben Ausbruck versurae in ben oben Abicon. IV, A, A. 46 angef. Stellen Bitruv's bezieht, wahrend berselbe seit Stiegliß (Arch. Unterhalt, I, S. 91) saft durchweg von ben ber Buhne zuget fehrten Mauern ber Seitenstügel verstanden wird. Ueber das Th. zu Nitovolis Kig. 8 uns. Taf. vgl. Wolfe a. a. D. p. 89: There are three grand entrance doors and a smaller one on euch side, probably leading to the cells of the wild beasts. - Auch bit Seitenmauern bes Profceniums finden fich in fpateren Theatern ebenfo wie bie hintermauer zuweilen mit Gaulen und Rifchen fur Statuen verfeben (im Dbeion bes Berobes, f. Anm. 145, im fleineren Th. ju Dierapptna, im Th. ju herculaneum). In ben Seitenmauern bes Th. ju Aspendos befinden fich, ber Sohe nach dem zweiten und britten Stodwerf ber Stenenfront entfprechenb, je zwei Deffnungen. Gubl u. Roner (Leb. b. Gr. u. Rom. II. G. 163) meinen, bag biefelben zu fleinen Balfonen ober Profceniumslogen gebient haben mogen. Cobbe aber ift 6. 14 ber Anficht, bag bie obere, 17 DR. über dem pulpitum liegende "Thur" den Theatermaschiniften Bus gang ju einer burch Balfen gebilbeten Bahn verschafft habe, inbem er glaubt, daß bie 2 F. unter ber Schwelle ber Thur aus ber Mauer hervortretenben je zwei Rragfteine (f. unf. Sig. 6) eine

Die Theile bes Buhnengebaubes, beren innere Fronten biefe Banbe und die Buhnenhinterwand find, enthielten in mehreren Stodwerfen über einander Raume von verschiebenen Dimensionen und mannichfacher Bestimmung 149).

Schwelle zur Auflagerung fleiner Balfen getragen haben werben. Diefes ift inbeffen ficherlich nicht anzunehmen. Der Bebanfe an Rragfteine hat feine Bahricheinlichfeit. Bergleicht man unf. Fig. 5, fo findet man an ber inneren Band bes Seitenflugels zwifchen ben beiben Deffnungen je zwei folder Borfprunge über einanber und unterhalb ber unteren Deffnung wiederum eine Reihe von breien; mit biefen bet Reihen correspondirt aber je ein Borfprung an ber ber Cavea jugefehrte Seite (auch auf Fig. 6 u. 7 fichtbar). Bir zweifeln nicht, bet biefe Borfprunge architeftonische Decorationen inbiriren, ahnlich wie bie nach Schonborn's S. 85 Angabe "zwifchen jeben zwei Sen ftern befindlichen zwei zur Aufnahme von Buften bestimmten Stein platten, Die etwa 0,34 aus ber Mauer vortreten," im zwein Stodwert (f. unf. Fig. 5) nach Texier's burchaus mahricheinliche Reftauration (f. unf. Fig. 6) für nichts Unberes als Binber ber Bilafter zu halten finb. Außer bem erften Stockwerfe ift bie Stenenfront zu Aspendos auch im zweiten mit Thuren verfehen, und zwar mit breien (vergl. Schonborn G. 86 und unf. Fig. 5 u. 6). Buhl u. Roner bemerfen, bag bierburch bas mittlere Stod wert bes Gebaudes hinter ber Bubnenmand mit bem Raume communicirte, ben wir une mifchen ber Buhnenwand und ber mahrend ber Borftellung aufgespannten Decoration ju benten haben. Bergl. fcon Genelli S. 50. Man fonnte fich nebenbei auch an bas uber bie Thuren bes zweiten Stodwerfs im Th. ju Otricoli in Theaterg. S. 19, 3. Laf. II, 14 Bemerfte erinnern (freilich nicht fur brame tifche Aufführungen). Das zweite Stodwerf ber Sfenenfront im Dbeion bes herodes hat nach Schillbach S. 22 in bem mittelften geblendeten Genfter eine fleine Thur, bie in ein nach Außen vore fpringendes abgefchloffenes Bemach führt. Berfchiebene, meift gewiß irrige Anfichten über bie Bestimmung bei ihm, Rangabe in Ann. d. Inst. arch. XXI, p. 178, Donalbfon a. a. D. S. 251, a. 61 ober Uebers. Ueber la piccola cameretta Ivanoff p. 217.

149) S. oben S. 220, Anm. 99, S. 221 fg., Anm. 104, S. 223 fg. Es liegt auf ber hand, bag bie betreffenben Raume nicht allein ber Aufenthaltsort ber Schauspieler, im griechischen und modernen Ginne bes Borts, ber Choreuten und Dufifer vor und jum Theil auch wahrend bes Spiels gewesen fein, nicht allein Die Bimmer fur bas Un = Um = und Ausfleiden jener Berfonen enthalten und bie gehörigen Blage fur manche Dafchinen mabrent ber Aufführungen geboten, fonbern auch jur Aufbewahrung bes gangen fcenischen Apparates gebient, auch wol Uebungeraunte (f. oben S. 186, Abschn. III. A. 133) u. bergl. gehabt haben werben. 3u allem bem werben aber weit weniger bie Seitenflugel, ale bie binteren Raumlichfeiten benutt worben fein, felbft im griechischen Theater, infofern bier überhaupt Seitenflugel beftanben, bie ohne 3weifel nicht eben bebeutenbe Dimenfionen hatten. Bir horen von feiner Dafdine, die in ihnen mahrent bes Spiels aufgestellt gewefen mare; bie Mgirenben fcheinen nur furge Beit in ben unmittelbar neben ber Biline befindlichen Raumen verweilt, biefelben hauptfachlich nur ale Durchs gange benupt zu haben. Ueber die Einrichtung mangeln une Schrift ftellen fo gut wie ganglich. Selbft über die Dimenfionen fehlen und orientirende Angaben, mit Ausnahme beffen, was fich aus Bitrud über die Breite ber scona ermitteln läßt. Es hat alle Bahrfceinlichfeit, bag die bededten Raume binter biefer im altgriech. Th. eine verhaltnigmaßig geringe Tiefe hatten, abnlich wie wir fie in ber Regel bei ben fleinaftatischen, einem fretenfischen (mabrent bie anbern biefer Infel meift eine fehr betrachtliche Tiefe haben, Falkener p. 29) und felbit bei mehreren italifchen und anderen aus romifcher Beit finden, und bag bie Breitendimenfionen, fowie bas Berbaltnis biefer gu bem Durchmeffer bee Buschauerraume mefentlich nach bem. was wir in bem besterhaltenen fleinaffatifchen treffen, ju bemeffen finb. Die Bestimmung bee 3wedes nach ben Monumenten ift fehr miss lich, felbft wenn diefe genau befchrieben und aufgenommen find. Ber wird j. B., um von Genelli's Anfagen G. 50 gang abgus feben, viel auf bie Bemerfung 3vanoff's p. 217 geben, baß bie feche großen Rifchen in ber Borber ober hintermand bes fog. Sie waren mit einem Dache versehen. Dagegen scheint bie Buhne nur bei Gelegenheit von Aufführungen eine Bebedung erhalten zu haben 160).

postscenium im Db. b. Herobes (uns. Kig. 4) potevano servire all' uso di guardaroba degli attori? Beachtenswerth ist Falstener's Bemerfung p. 29: In the th. of Chersonesus and in the smaller th. of Gortyna we find the central hall ornamented with four columns; but these are eclipsed by the larger th. at Hierapytna, which has a grove of twelve columns (die Hierapytna, which has a grove of twelve columns in the postscenium does not occur in any theatres but the of Crete. Bermuthlich fand sich Achnliches im Th. auf dem Ishmos von Rorinth, vergl. Luc. oder Philostr., Ner. 9. Die Säulen zu Hierapytna machen, da das mittlere Intercolumnium der je sechs in einer Reihe stehenden Säulen, der großen Mittelthür entsprechend, bedeutend größer ist, als die je vier anderen, ganz den Gindruck eines katilichen Durchzugsschales (den man auch im st. Th. zu Gortyna erhält), wodei es nur auffällt, daß nach der Zeichnung Belli's in der Duerz-Mauer, die dem Bostscenium und der Borticus gemein ist, dem größeren Intercolumnium gegenüber nicht einz mal eine Spur von Durchgang zu sehen ist. Ueder die beiden winkelartig gestellten Rauern hinter der mittleren Bühnenthür im Th. zu Faleria, die auch in einem griech. Theater vorsommen sonschaften. s. Theatera. S. 107. z. Tas. A. 15.

mal eine Spur von Durchgang zu sehen ist. Ueder die beiden winkelartig gestellten Mauern hinter der mittleren Bühnenthür im Th. zu Faleria, die auch in einem griech. Theater vorsommen stunten, s. Theaterg. S. 107, z. Tas. A, 15.

150) Bergl. hierüber hauptstächlich Genelli S. 50, nebst Laf. II u. III, Strack, S. 5 fg., Texier III, p. 195 u. 225 fg. zu pl. 181 (Theaterg. III, 1 u. 9) u. pl. 183. p. 241 fg. nebst pl. 232 bis 238 (uns. Fig. 5 u. 6), Schönborn S. 26 u. 95 fg., The Lag. Betrangin, Monum. ant. à Orange, Paris 1856 (uns nicht aur Sanb), Lobbe S. 4 fg., auch bie ergangten Aufriffe ber inneren und ber angeren Front bes Buhnengebaubes zu Aezani bei Lebas u. Landron, Voy. arch., Arch., As. M. pl. 3. 4 u. 4-5 und ben Durch: fon. pl. 7-8, &. II (leider ohne Text). Die beiben Theater, welche une ben meiften Aufschluß über bie betreffenbe Frage geben fonnen, find bie von Aspendos und Drange (obgleich man nach Texier p. 213 auch im Th. ju Berga von ber couverture do la scene, qui était en bois, retrouve les dispositions par les trous de scellement des solives, qui règnent à la hauteur des combles). Ueber bieses spricht Lohde nach Eftrangin, aus beffen Werf uns. Fig. 12 a u. 12 b nach Lohde entlehnt find. Wir bemerten nach biefem für Fig. 12 a, wo bie Mauer rechts vom Beschauer bie innere Buhnenwand ift, Die linfe aber Die gegen 30 g. hobere Begenmauer berfelben, "daß ber frangof. Architeft burch Bangen vers bunbene Doppeltrager annimmt, beren in ber Mitte jedes Tragere aufgefiellte funf Spreigen ichwalbenichmangformig in bie oberen und uns teren Balten eingreifen und fo zugleich ale Bangen zum Busammens balt bes Doppeltragere mirfen. Schraggeftellte Streben fuchen bas Bewicht bes Daches auf Die Auflagerungspuntte binguleiten und ein Anbreastreug am Beginn bes Eragerinftems wirft ju innigerer Berbindung ber Dber : und Unterbalten beffelben bebeutend mit. Auf Dberbalten find bann Fetten queruber gelegt, Die Die Dachfparren unmittelbar tragen und eine Langenverbindung bes gangen Daches herftellen." Big. 12 b zeigt, wie ,, in bie Unterbalten ber Trager= fufteme Duerholger eingelaffen find, bie eine aus Bohlen und Brettern bergeftellte Caffettenbede tragen." Anlangenb bas uns noch naber angehenbe Th. ju Aspendos, fo fieht man auf unf. Big. 6, in ber Ditte bes Durchschnittes oben, wie Terier bie bolgerne Dede ber Buhne ergangt hat, nach Maggabe ber ichrag auf-fteigenben Linie oben an ben inneren Banben ber Seitenflugel (f. Fig. 5) und ber Abfage an ben in ben oberften Theilen etwas que radtretenben (f. Fig. 5) Binnen, mit benen bie fchlichte glatte Mauer im britten Stockwerf gefront ift, sowie ber Locher, welche in und unter ben Binnen lange ber Dlauer auf unf. Sig. 5 u. 7 Achtbar find (vergl. Schonborn S. 87). Terier fagt barüber nichts Genaueres ale: le proscenium était couvert par un toit en anvent, auquel étaient suspendus les ciels. Lohte meint nun : "bie supponirte holzerne Dede ber Buhne fann aber nicht zugleich ihr Dach gemefen fein, ba fonft bas Regenwaffer burch bie 3mifchen=

Was schließlich die Zugange anbetrifft, welche von Außen in das Theater führten, so befanden sich die zum Bühnengebäude gewiß hauptsächlich in der dußeren Front desselben, manchmal auch wol in den äußeren Seitenmauern <sup>161</sup>). Jum Zuschauerraume konnte man regelmäßig vermittels der in die Orchestra führenden Eingänge gelangen. Für die anderen Zugänge machte es einen Unterschied, ob die Cavea ganz oder theilweise einen kuntelschied, ob die Cavea ganz oder theilweise einen kuntelschied, ob die Cavea ganz oder theilweise einen kuntelschen Unterbau hatte, oder an einen Abhang angelehnt war. In jenen Fällen führten in der Regel von Außen Treppen oder Gänge durch den kunstlichen Bau, die auf einen Umgang zwischen den Sitzstiefen mündeten <sup>162</sup>); in dem anderen Falle waren Thüren in der Umsassungsmauer angebracht, durch welche man von der Höhe hinter der Cavea unmittelbar in diese auf

raume ber Pfeiler in bie bahinter befindlichen Raume bes oberen Stodwerfe bee Sfenengebaubes hatte abfliegen muffen. Bol aber mochte fie nach ber Seite bes Bufchauerraums bin bie ftunenben Endpunfte fur ein bas gange Stenengebanbe überbedenbes unb nach Außen bin abfallenbes Bultbach gemahrt haben, bas von ber außeren Umfaffungewand biefes Gebaubes und von ber inneren als Mittelftuge hauptfachlich getragen werben fonnte." Wir konnen nicht beiftimmen. Man ftraubt fich von vornberein gegen ein boppeltes Bultbach. Das Gebaube binter ber Bubne batte ohne 3metfel ebenfo wie bie Seitenflugel ein feftes flaches Dach. Das Durchs bringen bes von bem Buhnenbache ablaufenben Baffere fonnte burch ein von ber außeren Front bes Buhnengebaubes ber über bie Binnen hinweggezogenes Beltbach verhindert werden, bas man anbrachte, wenn Regen brobte, mahrend gegen bie Sonne bas Buhnenbach allein genug fcuhre. Man beachte mohl, baf ju Aspendos (f. unf. Big. 6) ebensowol wie zu Orange (Theaterg. Taf. III, 3, Guhl u. Koner II, S. 161, F. 436) jene Front mit burchlocherten Kragsteinen für Beltdachstangen versehen war. Wenn nun auch nicht geleugnet werben tann, bag biefe recht wohl mit verticalen Beitlaten jum Schut ber Bufchauer gegen bie Sonne befpannt werben fonnten, fo liegt boch bie Bermuthung, bag fie hauptfachlich jum Anbringen eines Beltbaches über ber Buhne bienten, fo nabe, bag man ihr nicht ausweichen fann. Ja, wer ber Anficht ift, bag ein Beltbach felbft bei ftarfem Regen genugenben Schut bieten fonnte, bem burfte ber Bebante nicht fern liegen, bag bie Latten, welche man gunachft fur Dachfparren halt, nicht fewol gum Eragen eines Daches als zum Stugen ber Streben, abulich wie bie Buganter, gebient haben mochten. Bie paffend eine folche forag auffteigenbe Dede war, ba fie felbft fur bie oberften Bufchaner ben Blid auf bie hinterwand ber Buhne offen ließ und boch ben oberen Theil berfelben, wo feine Decorationen waren, verbedte, liegt auf ber Sanb. Bermuthlich biente ber Raum hinter und über ber Dede auch für die handhabung ber Maschinerie und ber Decorationen. Dag bie Befronung ber Mauer burch Binnen wesentlich auch ben 3med hatte, vermittels ber Bwifchenraume ben Bugang von Menfchen und bas hinbringen von Gegenftanben aus bem Raume binter ben Binnen zu ermöglichen, ift wol unzweifelhaft.

151) Buweilen bort nur ein Bugang, auch wenn in ben

Seitenmauern keiner: f. oben S. 223 u. Anm. 117.

152) In biefer Beziehung besonders interessant das Th. zu Sikhon, wo "durch die Seitenbauten, gegen den derkten Theil der Höße der Sige, auf beiden Seiten gleich eine Halle geführt ift, um die Juschauer zum Theil gleich von Außen zu der höhe, welche sie einnehmen wollten, zu führen und Gedränge zu verhlten" (Welcker, Tageb. II. S. 302), vergl. Guhl und Koner L. S. 132 fg., Kig. 175—177. Undere Beispiele angedeutet auf den Planen in "Theatergeb." I, 5 u. 6 (bogensormige Mändungen), 7, II, 3 u. sw. Macrod. Saturn. VI, 4: vomitoria in spoetaculis dicimus, unde homines glomeratim ingredientes in sedilia se fundant. — Zuweilen führten auch Teeppen an der Umschließungsmauer auf die Höhe der Cavea, vergl. z. B. "Theatergeb." II, 11.

einen Umgang eintrat 165). Zugange vom Buhnengebaube her, wie fie im romischen Theater noch jest oft nachweisbar find, gab es im griechischen schwerlich 164).

153) Die Thuren finden sich je nach dem Bedurfnis an versichiebenen Stellen angebracht. Beachtenswerth der Jugang in der Einzahl gerade in der Mitte der Umschließungsmaner zu Termessos (Iheaterg. A. 1 nebst Text); vergl. S. 224, A. 117 g. E. Drei auf die Galerie führende Jugange im A. zu Perga, bei denne die Weise des Berschließens und Oeffinens noch jest erkennbar: Texier, As. Min. III. p. 213. Ju den Thuren suhrten nicht selten Rampen oder Treppen auf die Anhöhe hinaus.

154) Die Communication zwifchen Buhnengebaube und Cavea ift fur eine beschränfte Bartie biefer namentlich aus ben Th. ju Gers culaneum und Bompeji befannt. Beiter erftredt fie fich im Th. ju Mependos, vergl. Coonborn G. 88. 89. 93 nebft unf. g. 5 u. 7; auch im Th. bes Berobes, nach Schillbach G. 22 und Ivanoff p. 218. Rach Schillbach fonnte man aus bem überwolbten Raume in unf. Sig. 4 und bem entfprechenben in bem weftl. Flugel in bie Bugange jur Orcheftra und auch hinauf jum mittlern Umgang ge-langen. "Es führten namlich von ben Raumen a und b noch erfennbare Treppen an ben Blattformen c und von ba aus wenig mehr erfennbare und im Blane (auf ber rechten Balfte) nicht ans gebeutete ju bem hober gelegenen Raume d (f. bie linte Galfte nach Ivanoff bei o) und endlich von hier über ben überwolbten Raum a hinweg burch eine hohe Bogenthur eine britte Treppe ju bem mitts lern Diagoma." Dag bie Deffnung in ber bem Buhnengebaube und ber Cavea gemeinfamen Mauer bes einen Th. von Gerafa bei x unf. Big. 9 b (welche fich ebenfo bei bem anbern finbet) ale door for the actors to retire within the th. in betrachten fet, wie Budingham Palest. p. 262 u. 382 meint, ift unglaublich. Sonft vergl. man noch "Theatergeb." E. A, 18 und namentlich bas fl. Th. von hierapytna bei Falfener Th. in Croto, g. p. 12. Db aber bie Pfeilerreiben gwifchen Buhnengebanbe und Cavea in Bon Bitruv's Borschriften über die Anlage ber Juginge fonnte das Besentlichste, dieselben so einzurichten, das das Bolf von allen Plagen her auf besonderen Einsgängen ohne Hinderung aus dem Theater kommen kinne, natürlich dann nicht vollkommen zur Aussührung gedracht werden, wenn der Architekt durch die Dertlichkeit gebunden war, deren Bedingungen man stets mit Geschich berücksigt sindet 1865). (Friedrich Wieseler.)

ben übrigen bekannten Th. auf Kreta (von benen man sich einen Begriff machen kann nach uns. Fig. 10 a u. 10 b bei x) Briden bilbeten, vermittels beren man von jenem ans in biefe gelangt, wie Falkener annimmt, bezweifeln wir. Richt einmal das isten wir für sicher, das Treppen an ben avalipupara, wie die sich ben zweiten Umgang führenden im Th. zu Drampsius (Thearergel.), 28), schon in griech. Zeit gebräuchlich waren. Die nach Donath son a. D. S. 231, an ben änseren Seiten ber Felfenmess zu beiden Seiten ber Buhne" bes Th. zu Sprakus, numittellm in das Diazoma" bringenden Treppen gehoren, wenn sie sichn stehen, ohne Zweisel erst späteren Zeit an.

155) Vier. V, 3, 5. — Im altesten Th. zu Kyrene bilde nach Barth die Terrasse oben um die Cavea herum gewiß den Haupt, wenn nicht den einzigen Zugang; von jener gingen zur Seite diese Treppen hinad. Aehnlich zu Thorisos, nach Belder, Tageb. E. 140. Bon dem Th. zu Sagalassos Fellows As. Min. p. 167: From its peculiar situation I judge that this th. was entered only on one side, where appeared three or sour vomitories together. Aohl, Tageb. e. Ital. Reise, heransg. von Lübser, S. 253 über das Th. zu Taormina: "Der Eintritt zu den in den kelsen gehauenen Siskusen war einzig von der linten Seite am Kelsen gehauenen Siskusen war einzig von der linten Seite am Th. zu Segesta von der Are besselben: Abeaterg. S. 10, zu T. II, 3. Bergl. auch das ebenda S. 27, z. III, 12 über das Th. zu Catania Mitgetheilte.

#### Radtraglide Bemerfungen.

S. 159, Anm. 3, Anf. tilge bie Stelle bes Arist., wo Béarroa gewiß — Buschauer. 3. 7 schr. "sowie nicht" für "sicher" (s. S. 198 Anm., Col. 2). — S. 170, Anm. 122 schr.: 2681. — S. 171 zu Anm. 182 u. 184 nachzutragen Bull. cl. Inst. arch. 1864. p. 131 seq.; zu Anm. 136 bie Gerichtsvosse bei Apulej., Met. III. p. 49 seq. ed. Bip. — S. 172, Anm. 188 am Schl. zu tilgen die W. von "über — wird." — Die S. 178 fg. Anm. 58 u. 62, sowie S. 180, Anm. 72 angefündigten Beilagen mußten wegen Mangels an Raum weggelassen werden. — S. 183 ben sicher bezeugten Th. in den Dennen von Att. hinzuzzusügen des von Airone, nach Bull. de Inst. 1864. p. 130 seq. — S. 191, Anm. 2, zu Neu-Ision jest auch Welder, Tageb. II. S. 223; 3, zu Sardes auch Texier, As. Min. III. p. 18; 4, zu Tralles, in dem Citat aus Vitr. zu schr. V, 9, 1 und in dem aus Texier p. 27 seq.; endlich zu Nyfa, in dem aus Strad. 43 sür 431. — S. 194, A. 47 bei Gerasa handelt es sich um Buckingham, Trav. in Palestine, det Subba um die Ger. anaes. Trav. am. the

Ar. Tr. p. 259 soq., aus benen auch für Kanatha p. 244 jn vergl. — S. 197, ju A. 76: Wolfe (so ju schr.) hatt Rhiniasse nicht für Kassope, sondern verzichtet p. 92 ausdrücklich auf die Bestimmung des alten Ramens. — S. 198, A. 83, 3. 19 schr.: Itin, pl. 36; a. E. d. Anm.: Paus. IX. — S. 199, ju A. 94, vergl. jest Robertson dei Belder, Tageb. II. S. 298. — S. 206, Anm. 125, 3. 6 schr. 302. — S. 213, Anm., ju Gol. 1, 3. 12 sc. in den Borten exarsoa uton rov dearoov dezeichnet rd. d. die Zuschauer, vergl. namentlich Cramer, An. Par. I. p. 8, 26 soq., u. p. 9, 30 seq. (Proleg. de Com. in Arist. Com. ed. Bergl. Vol. I, VIII, §. 31 u. 36). — S. 217, A. 73, 3. 4 v. C. vot "partiell" ausgefallen: "nicht"; ju ben in A. 74 u. 75 behandels ten Stellen jest zu vergl.: Disput. de difficil. quidusdam Pollucis aliorumque script. vet. locis ad rem scaen. spectant., Gotting. MDCCCLXVI, adn. 6, in welcher Schrift, p. 15 soq. auch die S. 215, Anm., berührte Stelle Athen. Mechan. ets läutert ist.

# GRIECHENLAND

im Mittelalter und in der Reuzeit.



## GRIECHENLAND.

# B. Griechenland im Mittelalter und in ber Reuzeit.

## Geographie.

Bon ber weft, und oftromischen Raiserherrschaft ab burch bas Mittelalter bis jur Grunbung bes neuen griechischen Ronigreichs.

### Erfte Abtheilung.

Cap. 1. Ein summarischer Rudblid auf die porausgegangenen politischen Berhaltniffe ber griechischen ganber moge une ju ber neugestalteten, balb wilbvermachsenen, bald in wandelvoller Schwanfung begriffenen politischen Geographie berfelben wahrend bes Mittelalters ben Beg bahnen. Rachdem Alexander bas größte Reich bes weftaffatischen Drients gertrummert und die Bruchftude nur in groben Umriffen als Statthalterschaften wieber aufammengefügt, feine Rachfolger aber biefen noch nicht organisch geglieberten und compact geworbenen Roloß haftig aus einander geriffen hatten, um Specialreiche zu schaffen und unter sich zu vertheilen, waren die einzelnen griechischen Staaten und autonomen Stabte, fowie die Bebiete fleiner griechischer Dynasten in Rleinafien von ihnen größtentheils abforbirt worben, mahrend bas alte Stammland, bas europaifche Bellas, mit feinen burch Rivalität abgeschmächten Staaten in alter Beise fortbestand, wie ftart auch beren Selbständigfeit burch bie machtigen matebonischen herrscher, Bhilipp, Alexander und beffen Rachfolger bebroht, beeintrachtigt, Theben, wie früher Dlynth, fogar zerftort und im Rorben griechische Colonialftabte weggenommen worden waren. politische Abmarkung die einzelnen Staats- und Stadtgebiete nur geringen, balb vorübergehenden Ginfluß gehabt. Db ber eine ober ber andere Staat, bie eine und andere Stadt, diefem ober jenem Bunde beigetreten war, machte am Enbe in ben Marten bes Territoriums boch wenig ober feinen Unterschieb. Rach wenigen Decennien war ja boch nur ber romische Senat bas ent-

fceibenbe Forum für bas politifche Gefdid ber griechischen Lanber und Stabte. Auf bes Senats Befehl mußten Bhilipp III. und Antiochus von Sprien Alles, mas fie von griechischen Stadten auf beiben Continenten an fich geriffen hatten, ale Bedingung bee Friedens jurudgeben. Rachwirkungen ber fruberen matebonischen Uebermacht konnten naturlich nicht ausbleiben. In Afien und Europa behauptete bas griechische Element in geiftiger, moralisch politischer und sprachlicher Beziehung naturlich bas Uebergewicht, mahrend die Ueberlegenheit in materieller Dacht ben matedonifch-griechischen Berrichern ausgebehnter ganber anheimfiel, indem biefelben weit größere Rriegsheere, machtigere Flotten, in jeber hinficht bebeutenbere Mittel aufzubieten vermochten, wie die Seleufiben im fprifchen, bie Btolemaer im agyptischen Reiche. Auch gogen biefe herricher mahrend ber Beit ihrer Bluthe in ftrategischer, ftaatemannischer und wiffenschaftlicher Beziehung bie beften Rrafte aus ben althellenischen Staaten an fich. Antiochia am Drontes, Alexandria am Ufer Meguptens waren bie neuen Metropolen bes Sellenismus geworben, wo alles Ausgezeichnete ausammenftromte, wahrend bas Licht ber Biffenschaft und Runk in ben alten Dufenfigen, wie Athen, Sifvon, Korinth, immer mehr verblaßte. Auch hatten gewaltige Umwalzungen bas Leben in ben alten hervorragenben Stabten entfehlich verunftaltet. In Sparta waren bereits mabrend ber unbegreiflichen Tyrannenwirthschaft bes Machanibas und bes Rabis bie alten berühmten und reichen Geschlechter größtentheils ju Grunde gegangen und mit ben herangezogenen Golbnern hatten viele Frembe hier Aufnahme gefunden. Den Tyrannen waren bie alten Eupatridengeschlechter verhaßt, weshalb fie nach und nach vertilgt und ihre Befithumer

unter Die Golbner vertbeilt murben, um burch biefe ibre Macht ju befeitigen und ibre perfonliche Giderbeit gu fibuben. In anderen Stadten mar es burd bie Barteimuth ber Riftofraten und Demofraten in alter Weife ichlimm genng ingegangen und ber Wohlftant bee Gigates gerftort worden. Dann maren bie Romer gefommen, welche nicht bas Wohl Griedenlands, fentern bie Bergroßerung ber romifden Madt im Auge batten. Mit ber Berfterung Rerintbe burd Mummine mar bie alte Bevolferung biefer reichen Banteleftabt fant gang umgefemmen can Koperdior tor agranor axelousror bat Bautaniae bemeift). Ba felbit bie Ontfommenen maren unglandlicher Weite noch aufgefucht und ale Sflaven perfante morben D. ale batten auch biefe Ungludlichen bem comeiden Staate noch gefahrlich merben fonnen. Renformtb. burd Bul. Gafar's Berrieb mieber bergeftellt, wie eimae fpater Ratibago, batte neue Bemobner erbatten melde großtentbeile aus romifden Beieranen be-Achenbe Geleniften maren bie fich aber balb genug minbieber Gitter und Brauche und ber griedlichen Sprache bebierten, mas als Bemeis bienen mag, bag auch Gerichen aus benachbarten berabgefommenen Stabten ber Balbertel mit auch Radfemmen ber alten Germobiler mit aufgenommen worden maren. Auf griechteten Reber muste naturich aud gnedeiche Rie und Mere ale bie angementente eriderren. Connit und edemie bie vom Caren Augustus befonders begünftiger Giebe Banas (Marges), Mergele' bieben nun bie politierechtigte remoche Colomine beid meeter auf menn auch nicht wieber far bubeien Große, weitausgreifenben inderstoliebet ten unfulek frank indenischkleiser weiche im fan die verebennerichen Anieges bier in fieber marei. Dagegen waren aber auch im Bertauf He nachter jung habebunden rauf Maguebus reite eine habende Sieder burd Berermang und Andreaberung ber Errmeham vertaber und verrober iber manin, mie There is gerigtigigen Subichen Fleden und Derfenn heicherunden, in weichen die Beweidner im füngerliches Bone reifener en bentie bar bem Grichtunge ben Schweiten und Fernandichem erfeinen une benich street their out that out they often been und wang aine Kafen, und Sreibewegen auf biefe Weife to before tittles. High eiter metter be me mit und wenige aber gar beite Bewedner nebt gefreier. rest restrict in equal performs been product in the each he firsh has bound beared by their these nellen leiterenden Emignifte vollein Seinen vollen bei Michigan remaker riese Creativements recommend nege eind neue netz er unde einzuchtern. Dies Gereich North Seathers on Performance and on government Siebe ind Leiter weiche beit bem Monn aufern agen mit nich beit Luckebaren Anen umgeben paren. Dear from New fer aufbetrebeite fem Ann auf be-

gunftigte Stabte Die Gelbftanbigfeit ber alteren benache barten absorbirten, wie ties in Bequg auf tie neugegrundete Siegebitabt Rifopolie an ber Front bes ambrafijden Meerbufene burch außerordentliche Begunftigung von Seiten bes Auguftus gefdeben mar. Co geborten unter bemielben Raifer Die einft berradiliden autonomen Statte Dome, Phara, Tritaa ale Grundeigenthum ju Batras. Arges bagegen mar mit feiner nordlichen Umgebung bem begunftigten Reuferinth untergeordnet, b. b. ale Grundeigenthum übermiefen morten, ba Arges jur Beit feiner Blutbe nich mit Rorinth menen fonnte und eine mit Grarta um bie Begemonie ber Balbinfel gefampfe batte. Bafebamen verlor nach ber Berordnung bee Muquitue adigebn Grabte ber Cleurberelatonen, melde ibm früber mabrent bes adalide remifden Aneges vom Genate ale Belobnung für bie Beging niquag ber romiiden Gade überlaffen morten maren 5. Muguftus befabl, bas biefe Grabte frei fein follten, mie bied ibr Rame befagt. Go fanten auch in anteren Banbidaften Territorialveranberungen fatt, je nadbem nich einzelne Grabte für Ditarianue eber für Antoniue. fomie frant für Smittige General ober für feine beiben Grante, Julianus und Distrimung Rioge, gefter barren Much begann inon feit Muguftud bie friber enn gebaltene gerechtiche Rangnaliffe mit fremben Etempina reimitti ju meiten. Biele fremdinge maren beinet im erfen Jahrbundere ber Christien in bie beliemiden Banter, befindere in bie Gandeleftabte nagemanben. So maren iden um biefe hen riete haben in ben gnedelichen Stabten ju finden, weiche normal wie nich bente, burd ibre Kure Bandeleberrerfemfer beid im Bebloarenber geiangen. Der Abefen Banine fint in reien grentiden Sieben Bubengemenben. Ge bem Arrand fein Judenmen u.s. Beit. ist eine Arbeit und die Edminstehm verfündige ?. Die nummbfachen berenderen Ermenre in der dellen den Benedenna deren ale nat mi net ber nefmeenen Uberfanenmang burd bie jebennden faneiden Stimme bidem wen frager degenary wern and one has Umwandians des beimiden Bertaimife nide bemeinterem bermiden f. hand bie mutiben ber herriber im beimmes auf Alereider femie bie m gegen ollegen Konnes fin inramadanda Diddida da dilingan Sillia a Be-Lebung ber Wederteit Gerbieberffer Induffing und alle gemgen bebenobebengungen nebr Souben aus Ber mit gertae, e retre een bie Bann ber Kenen ome omiger hande egement nit belebog Scholen ebgeromiet hiner habender Judand der bekenden

Superior To the State State of the Continuence of the Section of t

E Propose III (C. 18) Et al Serimante de Ser de la Companya del Companya del Companya de la Companya de la Companya del Companya del

Staaten herbei, da ihre anfänglichen Berheißungen bald illusorisch wurden. Die Einmischung ber übermächtigen romifchen Bolitif in die Angelegenheiten bes achaifchen Bundes wirfte namentlich auf die Staaten bes Beloponnes höchst verberblich. Go hatten fich einige Taufenbe ber angesehenften und edelften Danner aus den jum achaifden Bunbe gehörenden Stadten im Bertrauen nach Rom begeben, um ihre gerechte Sache mundlich zu vertheidigen und im Senate die gegen fie vorgebrachten Berleumdungen zu widerlegen. Allein ohne ihre Reben au wurdigen, wurden diefelben ohne Beiteres n italifche Stadte vertheilt und biefen die Berpflichtung auferlegt, biefe Griechen forgfältig zu bewachen. Erft nach 17 Jahren fehrten die von ihnen noch lebenden dreihundert in ihre Seimath zurud, wie Polybius berichtet b). Go mar ber Rern und die Bluthe thatfraftiger Manner ben griechiichen Stadten entzogen worden. Die Erinnerung an bie weltbeherrschenbe Dadt Mafeboniens mochte im romischen Senate gang befonders bas Princip ber 216fcmachung zur Geltung gebracht haben. Mafebonien und Achaia follten fortan, wie alle übrigen ohnmächtig gemachten Provinzen, in ftrenge Unterwurfigfeit gebracht werden, ebenso wie die durch ihre wohlgeubte Flotte noch machtige Infel Rhobus. Bahrend nun wol einigen Landschaften, Inseln und Stabten, namentlich ben Beinproducenten, ber Sandeleverfehr mit Rom. Gewinn brachte, blieben gange Diftricte von Griechenland unbeachtet und fich felbft überlaffen und tamen mit Rom in feine Berührung, außer daß fie gu einem Conventus iuridicus ber betreffenben Proving gehörten. Go befanden fich viele Landschaften in Epirus, Afarnanien, Metolien, Makedonien in einem nicht erfreulichen Buftande. Rur hier und ba brachten die Sanbeloftragen, sowie die lange via Egnatia einen regeren Berfehr. Es gab Diftricte, welche mahrend ber Raiferzeit vollig verobet und verwilbert waren. Die fruheren Lebensabern waren verfiegt und neue Erwerbequellen tonnten nicht fo leicht aufgefunden werden. Die Erifteng ber Landbewohner beruhte auf Aderbau und Biehzucht auf Ebenen und in Thalern, die ber Bewohner der Baldgebirge auf Jagd und einigen Beerben, Die ber Ruftenbewohner auf Fifcherei verschiedener Art. Unter ber Regierung des Traianus vermochte Griechenland faum noch 3000 Sopliten aufzus bringen, welches Contingent gur Zeit bes peloponnesischen Rrieges eine einzelne Stadt, wie Argos, Sifvon, Rorinth, Mantineia, Tegea u. f. w., um Athen und Sparta nicht ju ermahnen, ftellen konnte. Die früher fo blubende, fruchtbare, ftart bewohnte, mit reichen Sandelsstädten befette Infel Euboa war um diese Zeit, wenn wir bem Dion Chryfostomus glauben, theilweise eine herrenlofe, romantische Wildniß geworben. Ueberhaupt gewährt in so manchem Diftricte die Topographie hellenischer Ortschaften mahrend ber langen Raiserherrschaft ein trubes Bild, mahrend die gunftig gelegenen großen Safen und Handelsstädte doch noch ziemlich belebt waren und fo manche ihre fruhere Bluthe behauptete, fo lange nicht ein Rriegounglud ben gewonnenen Bohlftand vernichtete. Die Berfehreverhaltniffe auf bem Meere find anderer Ratur ale bie ju Lande, haben freiere Bahnen, Die Schiffahrt tann fich in beliebige Ferne ausbehnen, neue Sanbelsverbindungen auffinden, neue BandelBartifel auffuchen, neue Broducte fur neue Bedurfniffe herbeischaffen, fobag ber baburch belebte Sanbeleverfehr auf ben Seeswegen niemals feine Bluthe gang verlieren fann. Die griechischen Sandelsstädte hatten also stets noch einen bedeutenden Grad von Betriebsamkeit. So existirten auf ben Inseln bes agaifchen, thrakischen, ionischen Meeres zu allen Zeiten, felbft noch mahrend ber turfiichen Herrschaft, reiche Schiffseigner und Handelsherren. Als im 3. 1820 der Aufstand der Griechen loebrach, boten einige berfelben große Summen bar, um benfelben ju unterftugen.

Cap. 2. Gine politische Umgestaltung hatte bie vom romischen Senat ausgegangene neue Eintheilung nur in außeren großen Umriffen in die griechischen Landergebiete gebracht, nachdem Berfeus von Mafedonien vernichtet, die Dacht bes achaischen Bunbes gebrochen, Rorinth gerftort worden war. Die fleineren Staats = und Stadtterritorien hatten baburch feine wefentlichen topographifchen Wandlungen erlitten. Macedonia und Achaa waren nun die zwei großen romifchen Provinzen, welche ben gesammten griechischen gandercompler bes europais schen Continents umspannten, wobei jedoch ben alten berühmten Städten vorerft großmuthig ihre Autonomie belaffen und Befreiung von Abgaben gewährt worden war. Den Ramen Achaa hatte bie neue griechische Proving wol nur beshalb erhalten, weil die Staaten bes achaischen Bundes ben wichtigften Theil von Griechenland gebilbet hatten. Daneben werben noch die Staaten innerhalb und außerhalb des Ifthmus (τα έντος τοῦ Ισθμού και τα έκτος) unterschieden, wie mehrmals bei Dio Caffius. Bon ber Beit bes Memilius Baulus ab bis auf Jul. Cafar hatte Griechenland von Rom aus wenig Erfreuliches gesehen; boch mogen hier und ba die Lands und Seerstraßen in einen befferen Buftaud gebracht, Safenplage hergestellt und Magazine eingerichtet worben fein, da dies der Bertehr und Bortheil der Romer wunschenswerth machte. Der Krieg bes Sulla gegen Mithribates brachte Griechenland Unheil, befonders wurden Athen durch die Belagerung bes Sulla sowie einige Stadte Bootiens hart mitgenommen. Jul. Cafar begunftigte fo manche griechische Stadt und ließ bieselbe

<sup>5)</sup> Bergl. Polyb. Reliqu. libr. XXXII, 7, 14; XXXV, 5, 2. Livius XLV. c. 31, aus beffen Darftellung wir erfehen, baß fich eine und biefelbe Politif auf Mafebonien, Aetolien, Afarnanien, Epirus, Bootien, wie auf ben Beloponnes erftrecte. 3m Rriege mit bem matebonifchen Ronige Berfeus hatten bie Romer in Bootien bie Stadt Saliartus erobert und vollig gerftort (urbs diruta a fundamentis). Theben war ben Berbannten und Allen, welche bie romifche Bartei begunftigt hatten, übergeben worben. Alle Uebrigen wurden verbannt. Livius XLII. c. 63. In ahnlicher Beise waren an vielen anderen Orten bebeutenbe Beranderungen eingetreten. Much siebelten fich baufig romifche Geschäfteleute, Kramer, Gelb-wecheler, Bucherer in griechischen Sandeleftabten an. Ebenso reiche Romer, welche Freunde von Naturschönheiten waren, befondere auf Infeln. An romifchen Berbannten fehlte es naturlich auch nicht.

mit neuen Baumerten ausschmuden 6). Unter Augustus murben bismeilen Staats und Stadtgebiete Briechenlands Beränderungen unterworfen und die Territorien beschränkt ober erweitert, je nachdem, wie schon bemerkt, bie Bewohner im legten entscheibenben Rampse um die Alleinherrschaft die Bartei bes Antonius ober des Octavianus ergriffen hatten. Auch abgesehen bavon murben bei eingetretenen Streitigkeiten zweier benachbarter Staaten ober Stabte neue Grengmarten gwifden benfelben gezogen. Um biefelbe Beit Scheinen die Stabtgebiete mit ihren ganbereien auch Grengfteine erhalten ju haben, um alle ferneren Conflicte ju befeitigen. Grengfteine biefer Art bat bereits Baufanias ermabnt und in der neuesten Zett sind solche wieder aufgefunden worden. 2. Roß hat in seinen Reiseberichten eines mit Aufschrift versehenen Grengsteines Diefer Art in Deffenien gebacht. Auch gewährte Augustus einigen Stabten bie volle Autonomie und Steuerfreiheit, mahrend andern Dieselbe entzogen wurde. In abnlicher Beise verfuhren Tiberius und Caligula, beren Bestimmungen jedoch von Claudius und fpater von Sabrianus größtentheils wieber ausgeglichen, sowie geraubte Runftschate ben betreffenben Staaten jurudgegeben murben. Seit ber Regierung ber Antonine zeigte fich die Begunftigung der griechischen und affatischen Stadte ganz besondere in der feltsamen Bestaltung des Reoforen-Cultes ber Raifer, welcher fich bis in die erfte Salfte bes 4. Jahrhunderts hinzog, bis diese bewundernswurdige Art ber gottlichen Berehrung ber Raiser endlich ihren Reiz verlor, auch die früheren Bortheile nicht mehr gewähren konnte. der Einführung der driftlichen Religion ale Staatecultus mußte naturlich ber lette Schimmer von biefer Bergötterung der Kaiser verschwinden ).

Cap. 3. Die romifden und griechischen Geographen ber Raiferzeit, bis ju welchen unfere geographische Darftellung von Altgriechenland nicht fortgefdritten ift, wie Bomponius Mela, ber altere Plinius und Claudius Ptolemaus, haben noch feine beträchtlichen Beranderungen im griechischen ganbercompler ju ihrer Zeit aufzuweisen. Sie folgen jedoch mehr ber romifchen als ber altgriechiichen Abgrenzung ber ganbergebiete. Pomponius Dela, welcher unter dem Raifer Claudius lebte, hat, Italien ausgenommen, seine Geographie nicht aus eigener Ans schauung ber Lander und Stabte entworfen, sondern Musjuge aus ben alteren griechischen Beographen aufammengeftellt ober fein Material Diefen wenigstens mit geschidter Auswahl entnommen und fo ein summarisches Compendium angefertigt, welches uns auch manche Belehrung aus verlorengegangenen Werfen liefert. Er laßt in feiner Aufzählung der Provingen Macedonia,

Gracia, Peloponnefos, Epirus, Illyricum auf einander folgen (aufammen nur 3 Brovingen, Macedonia, Gracia, Illyricum) und führt lange Reihen von Stadtenamen auf, ohne fich, mit wenigen Ausnahmen, auf eine genauere Befdreibung berfelben einzulaffen. Doch werben bisweilen mertwurdige Dertlichfeiten auch genauer cas rafterifirt. Die Große und Bedeutung ber Stabte icatt er haufiger nach ber Zeit ihrer früheren Bluthe ab als nach ihrem Buftande in feinem eigenen Zeitalter. Daneben fommen auch fpater Ramen von Stadten vor, welche in ber altelaffischen Zeit entweder noch gar nicht eriftirt hatten ober von geringer Bebeutung gewesen find. Genauere topographische Beschreibungen und politische Grenzbestime mungen finden wol hier und ba, im Gangen jedoch fparlich und nur gelegentlich ftatt b). Roch furger und in feiner eilenden compilatorischen Beise oft aphoristisch ift ber altere Blinius verfahren, welcher unter Bespafianus und Titus lebte. Seine Darftellung ift jedoch überreich an Ortsnamen, in welcher Beziehung er bem Ptolemaus gleiche tommt. So mancher geographische Rame ift nur bei biefen beiben ober auch nur bei einem berfelben, fonft nirgends ju finden 9). Ebenso benutte er viele von ihm genannte ältere geographische ober geschichtliche Autoren, von welchen Richts mehr existirt ale ihre Ramen, wie Aeglosthenes, Anticlides, Mucianus u. a. m. 10). Auch bezeichnet er bisweilen Stabte als große und volfreiche, welche von ben fruberen griechischen Geographen und Siftorifern feineswegs als bedeutende ermahnt worden find. Dies felben muffen bemnach erft fpater jur Bluthe gelangt fein. Claubius Ptolemaus, ein in Mathematif und Aftronomie nach dem bamaligen Standpunkte diefer Wiffenschaften burchgebildeter Beograph, welcher im 2. Jahrh. n. Chr. lebte, hat die griechischen gander in feiner Tawyoamun υφήγησις, welche nicht vollständig auf uns gefommen und iedenfalls auch mannichfach interpolirt worden ift, zwar nicht gang, aber boch großentheils nach ber romifchen Brovingeintheilung beschrieben. Macedonia umfaßt bier Die gesammten nordlichen Theile Griechenlands in weis tefter Ausbehnung, und zwar nordlich von Dalmatien. Möfien und Oberthrafien ab, im Weften vom ionischen Meere und Dorrachium ober Epidamnus ab bis au ben öftlichften theffalischen Bolferschaften, im Guben bis Thotis. Bootien, Megara und Attifa. Unter ben Bolferschaften im nördlichen Griechenland werden merkwurdigermeise bereits die Albanen, von den byzantinischen Siftorifern auch Albaniten, spater und noch gegenwärtig Albanefen genannt, mit aufgeführt, von welchen bei Strabon noch feine Spur zu finden ift. 3m 14. und 15. Jahrhundert waren ihre Wohnfige in verschiedenen Landschaften von Epirus, Actolien und Afarnanien, welche Lanbichaften bann aufammen Albanien bilbeten. Dann gebt Btolemaus noch speciell auf Epirus über und bezeichnet als Grenzen im Rorben Makebonien, im Guben bie Min-

<sup>6)</sup> Sucton, Caesar. c. 28: Asiae quoque et Graeciae potentusimas urbes praecipuis operibus exornans etc. Casar hatte uberhaupt viele Stabte in ben Provingen auf verschiebene Beife unter-Nunt, welche fpater mahrend bes Rrieges mit Bompejus auf feiner Grite Ranben und ihm oft bebeutenbe Bortheile gemahrten. Caesar. 7) 3ch habe in ber Schrift Boll. civil. III, 29 seq. unb c. 34. Namenogos, Civitates neocorae s. aedituae, Lips. 1844, hierüber gebandelt.

<sup>8)</sup> Bergl. Libr. II. c. 2. 3. 7. Auch braucht er bieweilen altere Bezeichnungen, wie Atthis fur Attica, II. c. 3, und berichtet gern Mythisches (ibid. p. 135. ed. Gronov.), wie Bausanias und ber spatere Meletius. 9) Plinius, Historia natur. libr. IV. u. V. ber fpatere Deletius. 10) Libr. IV. c. 21.

bung bes Achelous, im Beften bas ionische Meer und nordweftlich die Afrofergunien, worauf er die einzelnen Bölferschaften aufführt. Diesen Umfang hatte Epirus nur nach romifcher Anschauung. Denn bei ben alten Griechen reichte ce fublich nicht bis jur Dunbung bes Achelous. Dann folgt Achaia, welches ben Rern bes altbellenischen Continents umfpannt, vom Gebiete ber weftlichen Lofrer ab bis Euboa, wobei Btolemaus augleich bie ben Continent junachft liegenden Infeln bes agaifchen Meeres mit erwähnt. Dann erft folgt ber Beloponnefos, welchem einft bas fpecielle Gebiet ber eigentlichen Achder angebort hatte, und hierauf Rreta 11). In ben Orteund Alufinamen bemerft man bei biefem Bevaraphen fcon bier und ba fo manche Abweichung von ben alten bertommlichen Benennungen 12). Bielleicht beruben manche berfelben nur auf fpateren Ginfchaltungen. Go viel vorlaufig über Ptolemaus. Die noch fpateren geographiichen Schriften, wie die Itineraria, die Tabula Peutingeriana, die Cosmographia des Aethicus, die Excerpta Iulii Honoris Oratoris, ber Synecdemus bes Sierofles, der Geographus Ravennas, die Themata bes Raifers Conftantinus Borphyrogenitus, werben weiterhin in ben betreffenden Zeitraumen in Betracht gezogen.

Cap. 4. Während der Regierung der auf das Antoninenzeitalter folgenden Kaiser trat die Bedeutung Grieschenlands für die Römer immer mehr in den Hintersgrund, da der Koloß des disher durch die Kriegsfunst seiner zahlreichen Legionen zusammengehaltenen Reichs die alte vielbewährte Energie nicht mehr zu behaupten vermochte und alle Ausmerksamkeit, sowie alle Streitkräfte auf die West: und Rordprovinzen gerichtet werden mußten. Denn massenhafte kriegsmuthige Bölkerscharen hatten bald da bald dort raubend und zerstörend die Grenzen des Reichs durchbrochen, während im Often und Süden Richts zu fürchten war. Dazu kam seit Gallienus die grauenvolle innere Berwirrung durch auftauchende und untergehende Usurpatoren, durch welche die dieherige Racht des Reichs zerrissen wurde, während Genussucht und Berweichlichung die alte Thatkrast geschwächt hatten 12). Seit den glänzenden Bauwerken Habrian's in Athen und vielen anderen griechischen Städten war nichts Besetzutendes mehr für Griechenland geschehen. Wolader sührten bisweilen besondere Ereignisse, wie unter den frühreren Machthabern, noch Aenderungen in den Terristerien aussellischer Städte und Staaten harbei inder

bem einen Staate, ber einen Stadt genommen, mas einer anderen jugetheilt wurde. Go verfuhr z. B. Gentimius Severus, nachbem er siegreich gur Raiserwurde gelangt mar. Die icon bamals bebeutenbe Stadt Bygang mußte entfeslich bafur bugen, bag fie bie Bartei feines Begners ergriffen hatte. Die Stadt mit ihren fconen Staatsgebauben wurde großentheils gerftort, und als Dorf (xwun) ohne Mauern wurde biefelbe mit ihrem gangen Gebiete ben Berinthiern zugetheilt, fowie in Sprien Antiochia ben Laobiceern 14). Dagegen fchidte er große Summen Gelbes ale Entschädigung an biejenigen Stadte, welche scine Bartei begunftigt hatten und beshalb durch bas Kriegsheer bes Pescennius Riger Schaben erlitten hatten 18). Schlimmer noch war fein Sohn und Rachfolger Caracalla. Derfelbe ließ einst zu Alexandria von seinem großen Seere die ihm vorgesstellte junge Mannschaft der Alexandriner umringen und ploglich niebermegeln, weil bie fpottluftigen Bewohner biefer Stabt ihn burch verlegenbe Berechen verhöhnt hatten 16). Bur Bebung und Belebung Griechenlands fonnte im Beifte folder Raifer ein Bebante nicht auftommen. Auf feiner Reise burch Murien und Thrafien ließ Caracalla als eifriger Berehrer Alexander's bes Großen in allen Stadten beffen Bildniffe aufftellen, richtete ihm zu Ehren eine makebonische Bhalanr ein und ließ Jünglinge aus Sparta kommen, um nach Art altgriechischer Beere einen spartanischen und einen vitanatischen loros berauftellen 17). Go wollte früher ber Raifer Commobus als Berehrer bes herfules fich lieber burch perfonliche Starte und Beschicklichfeit im Bebrauche ber Waffen auszeichnen, als für bas Bohl bes Reichs forgen. Go biente ben Raifern bie Erinnerung an bie großen Zeiten und Beroen Griechenlands nur zu eitlem Schaugeprange, feinesweges jur Berbefferung ber Bu-ftanbe griechischer Stabte und Landschaften, welche einer fraftigen Unterftubung werth waren. Die nachftfol-genden Raifer hatten bei ben junehmenden Birren und Schwächen bes Reichs noch weniger Beranlaffung, fich um bas Schidfal Griechenlands ju fummern, und von neuen politifden Ginrichtungen ober Berbefferungen ariechifcher Buftanbe ift nirgende bie Rebe. Gleichwol muffen biejenigen Stabte, welche eine gunftige Lage hatten, namentlich die Ruften = und Safenftabte, fowie große Emporia, die fruhere Bluthe und Große und den Boblftand einigermaßen behauptet, ober im Fall fie mabrend schlimmer Zeiten verloren gegangen war, von Reuem errungen haben. Die alte Strafe ber Sanbeleschiffe nach Dft, Gub und Weft blieb ja ftete biefelbe und bie gewinnreiche Betriebsamfeit öffnete bem Berfehr immer mehr neue Bahnen. Der Broductenhandel mußte fich bei ben anmachsenben Bolfermaffen ftelgern. Die Infeln bes äggischen und bes ionischen Reeres, welchen Sanbelsflotten zu Gebote ftanben, befanden fich übrigens weit langer im gunftigen Buftanbe ale bie Continentalftabte,

bes Reichs zerrissen wurde, während Genußsucht und Berweichlichung die alte Thatfraft geschwächt hatten 13). Seit den glänzenden Bauwerken Habrian's in Athen und vielen anderen griechischen Städten war nichts Besdeutendes mehr für Griechenland geschehen. Wolader führten bisweilen befondere Ereignisse, wie die Sunst oder Abneigung eines Kaisers, wie unter den früheren Machthabern, noch Aenderungen in den Terristorien griechischer Städte und Staaten herbei, indem 11) Ptolemaeus III. c. 12. p. 192; c. 17. p. 222 (ed. Nobbe.). 12) Bahrscheinlich hat Ptolemäus neben den älteren griechischen geosgraphischen Werfen auch Karten und Reiserouten phonikischer Kausleute denugt, vielleicht auch alerandrinische Karten. Hierin sonnten die Absweichungen in den Ortsnamen schon eine hinreichende Erklärung sinden. Ueber die erken Ansange in der herriellung der Landsarten verste weit zurüdreichen, vergl. Kerm. Reinganum, Geschichte der Erds und Länderaddilbungen der Alten, besonders der Griechen und Romer, Th. I. S. 1839. S. 96 fg. Ueber die muthmäßlich von Claudius Ptolemäus benugten Kartenwerke vergl. auch Brehmer, Miterth. I. S. 13. 13) Bergl. G. Finlay, Groode under the Romans (Lond. 1844) p. 169 sog.

<sup>14)</sup> Bergl. Herodian. III, 6, 8. 9.
6, 9. 10.
16) Herodian. III, 9, 1—9.
17) Ibid. IV, 8, 2. 3.

n 3, ksi kun lakkeedenken Antleefthemen blieben fie beiger erichant alle bie Eilebe bes Continents, ba ben undergenken Brechgen Antrops feine Schiffe zu Geber im ken Gerich ift, bas van ber Zeit bes Gullienus ber zur Regierung Conftantin's bes Großen trop ber nagleoftigen beitweihöltnisse bie Jahl ber Ginwohner zu eilem Arteiten ber gefechischen Länden Brieber zeitlichen Rriegsmannschaft unspiellen fonnten als zwei Jahrhunderte feither (\*)

tag te Gine neue politifche Gintbeilung bes ge frammten, jum comtiden Melde gehörenben ganbercomplered in groben Umriffen fant eift unter Conftantin tem Michen flatt, und grat feben bevor er ale Allein fereicher auftrat. Rachbem er ben Marentius befiegt und baburch Mallen gewonnen, nachbem Vicinins ben Marlinland bewaltigt und balb barauf Conftantin ben Philippe abermanten batte, murbe golfden beiben ein Beber gefchloffen, fraft beffen in bem groben Panberge thete, malified bereite unter Conftantin ftant, noch Bickolintant, Mafcbenfen, Parbanten, Bannonien, batten, bas verbere Moften und gang Albrien tamen. · emil gehalte Wilcebentant ichen felt 31 f.n. Obr. gur Berrblight Configutio's (a) Am lepten entiderbenben Rampfe gegen ben nech immer machtigen lietntud batte Conftantin felm and gelechtichen et doffen beftebenbe Alette im Safen orn Mitten bem Philidens, verlammelt, mabrent bie aus daupftiden phonififden, fepitiden, foulden und beiftificia it le flemafiatifical e diffen bestebende Alotte Des knintna fick im Lielledpout antgeffellt batte in Per Production of a mark after bounds ned in gitem Aufande unt gemiß ber begnemtte und ficheite in Griechenland newelen fem Allemigfiens femmen bie batelbit verfammatten Oduffe am ficheitlen gegen Siname und feindlide Ungerthe gelebalps werben - Die W. Kriegerstiede thousantin et bestanden er leichen flabigengen und waren genige auch geoffientbeile mit gesehrieben webigeilben Bentreben und Rengemannispatien berechten. Denn bie an Piant be Oraber in tallider ut historia to the first marriage received again and that got of in their interests with the first the matter with tion templation of oils in the descriptions with a leastern Magnetical Self-Base Store Will Merchanist As about Paten ""

a antennationament en en receptor de la battact de la batt

Schiedene Brovingen umfaßte 22). Der Drient hatte fünf Diocesen: ben eigentlichen (speciell fo genannten) Drient, Megnpten, Afien, Den Pontus und Thrafien. Illyrien hatte nur zwei Diocejen, Mafebonien und Dafien. Unter Mafebonien mar aber gang Griechenland mit inbegriffen, wenigstens ber gefammte griechifche Continent mit bem Beloponnefos. Die beiben Brafecturen, ber Drient und Illyrien, bildeten gufammen bas morgenlanbifche romifche Reich im Gegenfas jum abendlandifchen. Italien hatte brei Diocefen: bas eigentliche Italien, bas abenblandische Illyrien und Afrifa. Ebenso bestand Gallien aus brei Diocesen, nämlich aus bem eigentlichen Mallien, aus Britannien und Sispania, mit welchem noch bas gegenüberliegenbe Mauritania Tingitang vereinigt war. Bebe Diocese wurde burch einen Stellvertreter bee Brafectus verwaltet, welchem bie Statthalter ber einzelenen Provingen gunachft untergeben maren. Der verschiedene Rang ber Provingen nach ihrem Umfange, ihrer Frudtbarfeit, gunftigen Lage und Bewohnergabl gab auch ben Stattbaltern berfelben eine bobere ober geringere Bedeutung und einen biefer entfprechenben Titel. Die Statthalter ber größten und wichtigften Provinzen biegen nach altremischer Beise Consulares, die der Provinzen gweiten Ranges bießen Correctores und bie ber nech geringeren Provingen murben Praesidentes genannt, welche Gintbeilung und Rangordnung auch Theoderich ber Große in Ralien fortbefteben ließ. femie er auch bie Burte eines Patricius (noch im 9. Jahrhundert ju Conftantinerel von berielben boben Bedeutung), des Praetectus praetorio u. f. m. in alte iemiter Weite aufredt erbielt 23). Außertem bezeichnet auch bae Pratical Stratiges (Drockriebs), meldes ber remitden Bezeichnung Praetor entirticht, eine Burbe von bober Bedeutung. Bu Arben batte Conftantinus bin beine feit ber Beit bas Gallienne bebere Bebenming batte ale bie allemide Brite eines Ardenten. G: lies bafelbe jabrita Gemeibe anetheilen, melde similar and man bud controls used his frience Carrier is nich ibrer Edinater auf dem Berdimine their factors and exchang that more course 24). nicht februite bei beit beit ber beiterfabt Aben gane dierdie digentie. Dan edelnig ein änsälichen Nogen dingegen ged od in indt Edint geweiten, Die er bod une Babene bod in ber audaffiden the control of the second market the final Some highester neuer noch bieden Beeleitigungen von the mann a warm auf am wefallene 24 1 201

And the Annual Company of the Compan

Bauwerke, besonbers bie Hafenplate, wieder in guten Stand geset worden. Bei der Vertheilung der Länder bes gesammten Reichs an seine drei Sohne Constantin, Constantius und Constant gehörte Griechenland zu dem Theile, welcher dem Constantius (dem folgenden Kaiser) anheimgefallen war 25). Dieser umfaste Illvrien, Griechenland, das ägäische Meer mit seinen Inseln, den Kysladen und Sporaden, den Hellespont, Kleinasien, Kilisten, Sprien mit Palästina und Aegypten 26).

Cap. 6. Man follte meinen, die Erhebung ber alten Stadt Byzang zur neuen Refibeng bes oftromischen und balb barauf bes gesammten romischen Raiferreichs wurde fur Griechenland eine Epoche der Berjungung und Bieberbelebung, bes Glude und Glanges herbeigeführt haben und bald auch ein ficheres Bollwert gegen Die Einfalle ber aus bem Often und Norben Daberbraus fenden Barbarenschwärme geworden fein. Reins von beiben war ber Fall, obwol unter Conftantin bem Großen, unter Conftantius, Julianus, Balentinianus I. Die griechischen Lander und Inseln noch ziemlich in alter Beise ungestört in Frieden verharren konnten, wenigstens nur vorübergebenden Blunderungen der fommenden und abziehenden Gothen ausgesett waren. Allein bald murbe bie große und reiche Refiden, mit ihren bamale blubenden Rachbargebieten am Sellespont und Bontus felbft ein Angiehungebunkt fur bie machtigen jungen Bolferscharen, welche, wenn auch weniger friegefundig und ichlechter bewaffnet ale bie romifchen Legionen, boch mit frifcher Rraft und unverwüftlichem Duthe fich auszubreiten und neue Wohnfige ju erobern ftrebten, und ba fie naturlich Diefes Bollwert nicht zu bewältigen vermochten, fich auf Thraffen, Theffalien, Illyrien und endlich auch auf die griechischen Lander fturzten 27). So lange die Kaifer noch tapfere, friegserfahrene Feldherren und hinreichende Heere hatten, um jene gurudjufcheuchen ober im Baume gu halten, behauptete auch bas alte Sellas feine frühere Bebieteintegritat, ohne Unfiebelung frember barbarifcher Stamme. In Beziehung auf Abgaben und Militairbienfte

aber waren bie griechischen Staaten unter biefen Raisern felbft einem ftarten Drude unterworfen. Bas mar auch von der Refideng aus fur Griechenland Beilfames ju erwarten, da die Regierung nach Außen bin nur auf ihre eigene Sicherheit bedacht fein mußte, im Innern aber bogmatisch-firchlicher Streit und haber einerseits, andererfeits im eigenen Palafte gefahrvolle Zwietracht, Rabale und Intrique die Beifter entflammten, mabrend faiferliche Bollmacht auf bem golbenen Throne, Berbrangung burch einen verwandten ober fremben Pratenbenten, Tonfur und Kloster, Blendung oder Tob hart an einander grenzten und die neue Wendung der Dinge oft in wenigen Stunden vollbracht murbe. Das Balaft. militair, ein Rachipiel ber alten romifchen Bratorianer, wurde leicht burch Gelbspenden gewonnen und bas byzantinische Bolf war eine bewegliche, leicht entzundbare Maffe. Dazu tam die unersättliche habsucht, wenn nicht ber Raifer selbst (was oft genug ber Fall war), boch ihrer machtigen Minister. Man brauchte ja große Summen allein ichon, um den herkommlichen Aufwand zur Begehung gahllofer Feste mit pomphaften Brocessionen zu bestreiten, noch mehr freilich, um die gut besoldeten Legionen zu unterhalten, sowie die zahlreichen faiserlichen Beamten zu honoriren 28). Die Steuerfrast Griechen- lands ist also gewiß aufs Aeußerste in Anspruch genommen worben. Go wurden die letten Runftwerfe, welche bie Weftromer ben griechischen Stadten noch gelaffen hatten, von ben griechischen Raifern vollende ent-führt, felbft bie Tempel beraubt, um öffentliche Gebaube, Blate und besonders den weitschichtigen Kaiserpalaft gu Conftantinopel bamit auszuschmuden. Die alten berühmten Tempel wurden in Kirchen verwandelt ober gerftort. Dit dotirten Klöftern wurden Berge und Thaler ausgestattet. Caftelle und Festungswerfe murben überall angelegt und die aus alter Zeit ftammenben wiederhergestellt und mit Befatungen verseben. Alles biefes brachte ben Griechen einen beffern Buftand bes Landes nicht, wol aber entftanden bieraus bedrudenbe Laften, fofern fie die Befagungen ber Caftelle und Feftungswerte gewöhnlich mit Alimenten ju verforgen, auch wol ben Rlöftern und Rirchen bie ju ihrer Erhaltung nothigen Spenden ju gewähren hatten. So hatte die Umgegend die in den Thermopplen aufgestellten Truppen, 2000 Mann, zu verpflegen. Die Bahl der seit Constantin bem Großen hergestellten Rirchen mar beträchtlich. Procopius bemertt, daß die von Juftinianus I. erbauten Rirchen zahllos gewesen seien und bag fein Leben nicht

lofung, welche in allen Rreffen ber Bevolferung überhand ges nommen, nicht mehr überall anwendbar war. Daber trat naments

28) Dazu tam ein Dieverhaltniß schlimmer Art, namlich bag eine milbe, nachfichtige Regierung bei ber argen fittlichen Bermahr-

good government impracticable.

<sup>25)</sup> Constantin. Porphyrogen. De themat. II. p. 57 (ed. Bekker.). 26) Ricephorus Gregoras (Histor. Byzant. VII, 5, 259. ed. Schopen.) gewährte einen Bericht über Titel und Mürden unter Constantin dem Großen: ὁ δὲ 'Ρωσικός τήν τε στάσιν καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης (αίρο Detrsüchenmeister oder Obermundschent)· ὁ δὲ Πελοποννησιακός τὸ τοῦ πρίγκιπος (αίρο ben Titel princeps)· ὁ δὲ τῆς 'Αττικῆς τε καὶ τῶν 'Αθηνῶν ἀρχηγός τὸ μεγάλον δουκός (αίρο Magnus Dux, Großhetzog)· ὁ δὲ τῆς Βοιωτίας καὶ τῶν Θηβῶν τὸ τοῦ μεγάλον πριμικηρίον· ὁ δὲ τῆς μεγάλης νήσον Σικελίας τὸ τοῦ φηγός (αίρο Rex, König). Dann sügt er hingu, daß zu seiner Zeit der ἀρχηγός von Bootien und Theben nicht mehr πριμμικήριος, sondern μέγας κύριος genannt werde, und der von Athen ἀντί μεγάλον δουκός nur Dux (δούξ). Im späteren Mittelalter bes geichnet 'Ρὸς so viel als Russus, wie bei Constantinus Borphyrogenitus sehr of viel als Russus, wie bei Constantinus Borphyrogenitus sehr of the hier ader scheint es Rhodius zu bezeichnen, da zur Beit Constantin's des Großen der Russen noch nicht gedacht wird.

27) Bergl. Bory de Saint Vincenz, Hist. et Descript. des Iles Ioniennes p. 132 seq. Bereits unter Gallienus hatten Gethen, jedoch ohne Rachbrud und Dauer, einige Male die Grenzen des Reiches durchbrochen. Vergl. G. Finloy, Greece under the Romans (Lond. 1844) p. 164.

lich unter streng orthoboren Raisern nicht felten eine grauenhafte Strenge in handhabung ber Eriminalrechtspflege ein. So Manches wurde mit dem Feuertode bestraft, was in unseren Gesetzgebungen theils nicht beachtet, theils mit furzer Befängnisstrase abgethan wird, wie die vermeintliche Zauberei, Radvergie und Aehnliches. G. Finlay (Greece under the Romans p. 169) bemerkt: that a moral desiciency produced incurable corruption, and rendered

ausreichen murde, wenn er biefelben alle ausführlich beidreiben wollte 29). Der außere Glang Des Chriftenthums hatte damals in Byjang Die hochfte Spige erreicht und bie Rirche ber Cophia war die ausgezeichneiste ber Welt.

Cap. 7. Ale ber noch junge thatruftige, von Seiten Des gramobnifden Raifers Conftantius (ber Julian's Bruber bereits batte burd binterliftigen Mord befeitigen laffen) ftets in Lebensgefahr ichmebenbe Julianus endlich in Gallen bem Billen feines Beeres nachgegeben, ben Burpur genommen hatte und nun gegen ben Raifer aufgebrochen war, traten die griechischen Stadte sofort auf seine Seite. Daß Athen, Korinth, Sparta wieder eine beträchtliche Dacht haben mußten, lagt fich aus ben Briefen folgern, welche Julianus an Diese alten Staaten richtete, um sein Unternehmen gegen ben Raiser qu rechtsertigen. Dieselben Staaten begten augleich Die größten Soffnungen von Julianus, erblicten in ihm einen echt griechischen Regenten mit claffischer Cultur und feuriger Borliebe ju ihrem alten, mehr ale taufenb. jahrigen religiofen Gulte, mahrend Conftantius, ein fangtifcher, in fich verfchloffener, außerft graufamer Chrift, Die alten heibnischen Gultuselemente bis auf Die lente Cour ju vertilgen gestrebt hatte. Es ift mahricheinlich, daß das Territorium ber bezeichneten brei Stadte um diefe Beit noch größer mar als mahrend ber ultilaffifchen Beriode, indem fie die fleineren, vollig ohnmuchtig gewordenen Rachbargebiete mit dem ihrigen vereinigt hatten. Ware bamale die Dacht biefer brei Starte nicht eine bedeutende gewesen, so wurden bie Briefe bes Julianus ju bewundern fein. Allein Thorbeit und Schwache laßt fich biefem bochgebilbeten jungen Regenten am wenigsten jumuthen. Er mußte überzeugt fein, bag bus (Bewicht biefer brei alten berühmten Staaten (obuleich gang andere geworden) ftart in die Baage fiel. Ilne fehlen jedoch aus biefer Beitperiode ftatiftifche Anguben über ben politischen Buftand und die vorhandenen materiellen Mittel berfelben. Bol mochten auch bie non ihnen ju ftellenden Rriegsmannschaften ju ben beften im brauntlnifchen Beere gehoren, ba fie Tactif, Angriff und Womehr beffer verftanden ale andere und auch wol ble Grinnerung an ben Rriegeruhm ber alten Beit noch nicht gung verfdwunden war. Unter ben fpateren Rais tein blenten aber die griechischen Manuschaften vorzugswelle unt ben Blotten, well fie bas Geewefen beffer verfanben ale undere Wolferschaften, mabrend Die faiferliche Vanbmilla, befondere aus ben nordlichen, im Reiche aufgenommenen Wolferftammen, außerbem aus Affaten, befonbere Lugen, Mrmentern, Sjanen, 3fauriern, felbft Bunnen und einzelnen Guragenenfcharen beftanb. Der gelechifde Danbeleverfehr nach bem Bontus, nach Rleinaften, Megupten, Mirita, nach Rtalien, Gallien, Siepania und Prifaunien ficheint um biefe Beit wieber lebhafter Setenten worben ju fein, namentlich von ben Safen Mared und Rorinthe aus. Daber auch wol in Diefer Ber genannten Ctauten bem Raifer Julianus BARRY AND THE PROPERTY PROPERTY.

Cap. 8. Unter bem Raifer Balens, nach bes Balentinianus Tobe, traten die erften Conflicte mit den ans brangenden nordischen Bolfermaffen ein, welche im Berlaufe ber Jahrhunderte Griechenlands claffischen Boben verheeren, Stadte gerftoren, ben größten Theil ber Be-wohner ermorben ober als Gefangene wegführen, überhaupt eine totale Umgestaltung ber alten Berbaltniffe herbeiführen follten. Seitdem die hunnen aus ihren afiatisch ffythischen Steppen aufgebrochen maren und burd ihre llebermacht bie Gothen jum Aufbruch aus ihren alten Bohnfigen genothigt hatten, mar ber Anftos ju einer Alles verwirrenden Bolferftromung von anbaltenben Folgen gegeben. Die fortgeschobenen gothischen Stamme machten ben faiferlichen Truppen bald bie Ueberlegenbeit ihrer fturmischen Daffen fühlbar und der unbefonnene Balens, welcher die Anfunft bes tapfern Cafar Gratianus nicht abwarten wollte, ging im erften Busammenftoße mit feinem Beere ju Grunde 30). Die alten romifchen Legionen bes Marius und Gulla, bes Cafar und Bompejus murben wol biefe Gothenscharen jurudgefchlagen ober aufgerieben haben. Allein bie alte romische Tactif, Die Kriegszucht und Tapferfeit maren bereite aus bem Gleife gefommen und bie an ein üppiges, behagliches Leben gewöhnten byzantinischen Truppen vermochten nur noch unter umfichtigen, friege fundigen und tapfern Felbherren etwas auszurichten. Rach jener Schlacht mußte ben Gothen ber größte Theil von Thrafien überlaffen werben. Merfmurbig ift, daß feit Conftantin bem Großen die griechischen Raifer, mit wenigen Ausnahmen, niemals nach Griechenland famen, mithin fich um bie noch vorhandenen Denfmaler und leberrefte aus ber alten claffischen Beit wenia und wol noch weniger um topographische Berbefferungen, um Bebung ber Bodencultur oder um neue politifche Einrichtungen fummerten. Abgefeben vom Raifer Bulianus war wenig Sinn und Empfänglichfeit für bie vergangenen Glangperioden ju finden. Rur Leo ber 3faurier bereifte im zwolften Jahre feiner Regierung Griechenland und den Beloponnefos, nachbem fruher Alarich vom Rorden herab und Beiferich vom Guben herauf die griechischen Lander plundernd und zerftorend burchbrauft hatten. Leo brachte ben Bergrmten und Leibenben. am meiften jedoch ben Bewohnern ber Rlöfter, Unterftugung und ftellte Berftortes wieder ber 31). Die Rirde. bas Rlofter wurden in allen Berhaltniffen in bie erfte Linie gestellt und hoher angeschlagen als die Berbefferung bes Staatsorganismus und die Begludung bes Bolfes. Der firchliche Ritus, ceremonielles Geprange, ber Glang ber Processionen verdunfelten die ftillen Berfe echter Denschen-

<sup>20 20</sup> andidala 1, 3, p. 183 (ed. G. Dinderf.).

<sup>30)</sup> Theophanes (Chronographia p. 145. ed. Classen.) bes merft in Beziehung auf bie gothifden und verwandten Stamme und ihre Wohnplage: noar de rore lordor nat torn molla re και μέγιστα πέραν του Δανουβίου έν τοις υπερβορείοις τόποις κατωκισμένα τούτων δε άξιολογότερα είσι τέσσαρα, Γότθοι, Υπόγοτθοι, Ιήπαιδες καί Οὐαδηλοι, έν όνόμασι μόνω καί oddiel triem Giallarroeres, mig dialturm nezonmtwo. 31) Beigl. 3. Bb. Sallmeraver, Gefchichte ber halbinfel Bioren mabrend bes Mittelaltere Ib. I. 6. 137 fg.

liebe. Rachdem bie Bestaothen mit Erlaubnif bes damale noch ju Antiochia weilenden Balens (vor der erwähnten Riederlage) über die Donan gelaffen und ihnen ganbereien in Thrafien überwiesen worden, und nachdem bie Oftgothen ohne Erlaubnig ihnen nachgefolgt waren, wurde gang Thrafien gleichsam umgefehrt und es traten von biefer Beit ab hier neue Lebenselemente und Staatsperhaltniffe ein. Statt nun biefe neu entftandene Berwirrung burch fluge und friedliche Ausgleichung ju regeln und zu ordnen, waren burch die Unbefonnenheit ber Statthalter und Kelbherren bes Balens entfetliche Conflicte eingetreten und die badurch erbitterten roben Bothen begannen unn in Thrafien unter ber alten uns foulbigen Bevolferung ju muthen wie losgelaffene Beftien. Mord, Raub, Berftorung bezeichneten die Spuren ihrer Anwelenheit. Sie ichienen ben Boben raftren zu wollen, um fich bann felbft beliebig einrichten zu konnen. Rachbem nun Thrafien gang mit biefen Borben angefüllt war, murben alle Refte ber alten Cultur gertrummert. Auch murben alle Gebiete von ber Donau bis jum Rhodopegebirge von ihnen befest, alfo ber größte Theil vom alten Mafedonien. Bu den Gothen fließen bald noch andere über ben Samus gefommene Scharen von Sunnen und Alanen, wodurch diese bem Raiferreiche feindlich gegenüberstehende Macht immer ftarter wurde. Der Untergang bes Balens mit feinem Beere lodte neue barbarifche Stamme berbei, welche in fruberer Beit oft in blutigen Schlachten von bem byzantinischen Rriegsheere jurudgeschlagen worden maren 32). wurden nicht nur Rleinstythien, Thrafien, Mafedonien, Darbauien, Dafien, Möfien, Theile Bannoniens von ihnen überschwemmt, sondern auch bereits Epirus, Afar-nanien, Achaia von ihnen erreicht 35). Wenn nun auch nicht fofort fefte Wohnsige hier aufgeschlagen murben, fo tamen boch bie bisher bestandenen Berhaltniffe aus bem alten Bleife, Stadte und Dorfer wurden entvolfert und die Refte bes alten Wohlftandes gingen auf lange Beit verloren, bis endlich von Beit ju Beit tapfere und besonnene Berricher die Bugel des Reiches ergriffen und eine neue Ordnung ber Dinge herbeignführen vermochten. Rachdem Gratianus den tayfern und bewährten Theobofius jum Mitregenten angenommen und ihm ben Drient, b. b. die Dfthalfte bes Reiches, ju welcher jest Dafien, Mofien, Darbanien, die neue Proving Pras valitania, Makedonien, Epirus, Theffalien, Achaia, b. b. bas gefammte alte Griechenland, ber Beloponnefos, Rretg und alle übrigen Infeln bes agaifchen Deeres geborten, anvertraut hatte, trat eine gunftigere Benbung ein 34). - Bahrend biefer fturmifchen, alle Berhaltniffe

aus ben Angeln hebenden Ereignisse hatten jedoch diejenigen Städte, welche sich durch eine natürliche seste
Lage, sowie durch fünstliche Schutwehren, namentlich hohe
und starke, zweis und dreisache Mauern auszeichneten,
einen starken Juwachs von bemittelten Einwohnern erhalten, nämlich dadurch, daß viele während der Streiszüge der barbarischen Horden mit Hab und Gut aus
den unsichern offenen Genen Makedoniens und Thessa
liens flüchteten und den sesten Makedoniens und Thessa
liens flüchteten und den sestadten in den südlicheren
Theilen vom nördlichen Hellas zueilten. Dies thaten
natürlich nur die Bemittelten, um sich nicht völlig ausplündern zu lassen. Die Undemittelten hatten Richts zu
verlieren als ihr Leben und blieben größtentheils zurück 35).
So blühten viele seste Städte wieder zum Wohlstande
auf und behaupteten sich noch lange, die die unaushaltsamen Bölkerstürme auch sie erreichten. Doch konnten
mehre derselben niemals erobert werden.

Cap. 9. Bis jum Jahre 300 n. Chr. war ber Beloponnefos in Begiehung auf feine Bewohner, Stadte und Dörfer, Agricultur, handel und Schiffahrt noch feinen wefentlichen Beranberungen unterworfen worben. Denn die in den Jahren 250-270 ausgeführten Streifzüge ber Gothen, Heruler, Karpen, Boranen und anderer flavischen Stamme waren fluchtig und vorübergehend, Die Stabte maren ausgeplundert, aber nicht gerftort worden und bleibende Riederlaffungen hatten nicht ftattgefunden 36). Einzelne Gruppen von Fremblingen maren aber um biefe Beit in Bellas überall gu finden, namentlich Affaten, Romer und andere Staliener, Juden in größerer Bahl, fowie die erften Bortampfer des Chriftenthums überall Boden zu gewinnen ftrebten und fich immer mehr ausbreiteten 37). — In den vielfachen, weit umher zerftreuten Bergichluchten, in ben ichwer augangigen Abhangen, Belanden und Relfenthalern bes Tangetos und in den hafenlofen, felfigen, gadigen Ruftenftrichen bes gegenwärtigen Mainalandes, vom Borgebirge Tanas ros ab bis Rarbample und weiterhin, je nach ber ficheren Beschaffenheit der Localitat, hatten fich überall her verfceuchte Griechen im Berlaufe bes 4. und 5. Jahrhunderts jufammengebrangt, welche im Bertrauen auf bas ungugangige Terrain gegen bie Barbaren, gegen Alarich und Beiferich, gegen Gothen und Bandalen, gegen faiferliche Anforderungen, sowie gegen driftliche Befehrunges priefter und gegen die ploglichen Angriffe ber Seerauber mit Muth und Beharrlichfeit ihre Freiheit und Selbständigfeit ju vertheibigen ftrebten. Freilich maren biefe fühnen Gebirgemanner, Bald : und Schluchtenbewohner oft genug genothigt, bas Rauberleben au fuhren und Die Aderbau treibenden Chriften ber Ebenen von Beit ju Beit auszuplundern, um ihre eigene Erifteng zu friften. Denn ba fie in ihren fterilen Gebieten weber faen noch ernten fonnten, beschränften fich ihre Eriftenzmittel nur auf eine durftige Biehzucht und auf die Jagd. Die by-

<sup>32)</sup> Bergl. Zosimus IV. c. 24 und Georgii Amartoli Monachi Chronicon (ed. de Muralto, Petropol. 1859) p. 454 seq. 33) Ammian. Marcellin. XX. c. 4. Bergl. Le Beau l. c. IV. 6. 472 (teutsche Uebers. Rütnb. 1771). Theophanes (Chronographia p. 101. ed. Classen.) bemetst: τούτφ τῷ ἔτει οἱ Γότθοι πάλιν ἐνωθέντες ἐξῆλθον εἰς τὴν γῆν Γρωμαίων καὶ ἡρήμωσαν πολλὰς ἐπαρχίας Μυσίαν, Θράκην, Μακεδονίαν καὶ ἀχαίαν καὶ πάσων τὴν Ἑλλάδα κτλ. 34) Bergl. Zonaras Libr. XIII. p. 1 seq. Le Beau l. c. Th. IV. 6. 485 fg. (teutsche Uebers.).

<sup>35)</sup> Bergl. G. Finlay, Greece under the Romans p. 167 seq. 36) Bergl. 3. Ph. Fallmeraper, Geschichte ber halbinsel Morea während bes Mittelalters Th. I. S. 96 fg. 37) 3. Ph. Falls meraper 1. c. S. 99 fg. 34.

juntinifden Raifer hatten mit biefer Bergbevolferung lange Ruchficht, bis biefelbe endlich mit Gewalt gur Ans natime ber deiftlichen Religion gezwungen murbe. Richtes bestomeniger betrieben fie noch lange ju Lande und gu Blaffer bas einmal gewohnte und beliebte Rlephten. und Birgtengefchaft, ba fie auf andere Beife ihr Leben nicht ertalten ju fonnen meinten. Beiferich, welcher von Afrifa aus mit einer Blotte Die Gudfeite Des Beloponneles ungegriffen hatte, erlitt burch Diefe Bevolferung eine Mieberluge und mußte unverrichteter Sache wieber ablegeln. Wahrscheinlich mar zugleich eine byzantinische Alotte ungefommen und hatte Bilfe geleiftet. Wenigftens gab (Helferich alle Doffnung auf und jegelte ohne Beiteres mud) Afrifu jurud sa). Spaterbin mußten biefe Berg. bemobner von ihren Sohen berabfeben, wie die drifts liche Menolferung ber Balbinfel in ben Stadten und auf tem Banbe, in Batonien, Arfadien, Deffenien, in Glis und Adpaia von ben flavifchen und avarifchen Maubicharen bedrängt, ausgeplundert, vertilgt, ihre Giabte und Rirchen größtentheils durch Feuer zerftort, gejegnete Kluren in Einoden verwandelt wurden. Sie felbft waren ju ohnmachtig, um Beiftand gu leiften und mugten auf ihre eigene Sicherheit bedacht fein. Hebrigens muren die boben und Gebirgeschluchten bes Tangetos nicht bie einzige Region, welche von bem Unglud ber Larbarifchen Berfterungewuth unberührt blieb. Die urulte Stadt Argos mit ihrer gewaltigen Burg, Rauplia ule fester Bufenplat und die gange Sohlebene im Sinter-grunde des argolischen Meerbufens, erlitten durch die Gufalle ber Glavenhorden in die Salbinfel feine mefents lichen Beranderungen. Die alte Bevolferung beharrte in thren Wohnstgen, wenn auch die Drangsale in den ubrigen Regionen nicht gang ohne fchlimme Folgen auf thie Lebeneverhaltniffe und ihren Boblftand bleiben founten. Das Terrain bes ziemlich abgefchloffenen, von geritfenen Echluchten beschirmten Thallandes, die von ulter Beit ber wohlbefestigten Stadte mit ihren hohen Mliopulen, Die Rabe bes von byzantinifchen Schiffen liets besuchten Meeres, außerdem die fampfmutbigen Motten ber Infeln, welche ohne Bergug Beiftand leiften funnten, ficherten in ben gefahrvollen Beiten biefe Regionen. Trubet und bie Ramen ber Stabte und Fluffe bier faft um feinen Weranderungen unterworfen maren. Argos und Mauplia, bie Bluffe Erafinus und Inachus, murben im Mittelulter und werben noch heute ebenfo benannt wie por swel . und breitaufend Jahren 29). Spater er-Bod fich un ber Oftfufte ber Salbinfel in ber Rabe ber Alen Stubt Epidaurus Limera Die neue Stadt Monems welche burch ihre gunftige Lage bald ju einer besecuten Cremacht gelangte, worauf wir im Folgenben Mehnlich mar bas Berhaltniß Denimmen Much bier war bie Oftfufte weit weniger ben Gefahren ber Ueberschwemmung und Berftorung durch die flavischen Raubzuge ausgeset als die Befte fufte. Auch war ja überhaupt die Stromung mehr nach Westen als nuch Often gerichtet. So war die lange Oftfufte ber Insel Euboa, welche hier ohnehin nur bunn bewohnt murbe, mahrscheinlich wenig ober gar nicht von ben Raubscharen ber Glaven berührt worden.

Cap. 10. 3m Rorden Griechenlands waren feit ber Zeit Conftantin's des Großen bis auf Theotofius I. gewaltige Erschütterungen und Territorialanderungen eingetreten. Sier hatten die unaufhaltsamen flavifchen und ffpthischen Scharen Alles in Berwirrung gebracht und wie Seuschreden ben früheren Bohlftand ber Stadte und kandschaften aufgezehrt. Gratianus, ber Herrscher ber Besthälfte bes Reiches, schickte zwar, als Theodo-sius Raiser im Often war, die Feldherren Baudon und Arbogaft (zwei Franken von Geburt) mit ihren Truppen nach Mafedonien und Theffalien ab, um diefe gander gegen die flavifchen und ffythischen Sorben gu fougen. Allein dies war von geringem Erfolge, ba Gratianus felbst bald darauf ermordet murde 20). Rur wenige der alten bedeutenden Stadte hatten ihre Integrität, Bluthe und Bohlftand behauptet. Theffalonich (Theffalonite) war die Sauptstadt des jum Oriente gehörenden 3Upriens geworden, welches burch einen Praefectus praetorio verwaltet wurde, und war zur Zeit des Theodofius noch eine große blühende und reiche Sanbelsftabt. Allein der burch eine Revolte der Ginmohner erregte Born bes genannten Raifers brachte ihr ein ichrectliches Unglud. Ein wilbes, morbluftiges Rriegsheer wurde in die Stadt geschickt und ber großere Theil ber Einwohner Die nachfolgende Reue bes Dachthabers fonnte bas Gefchehene nicht wieder gut machen. Dennoch behauptete die Stadt bald wieder ihre hohe Bedeutung. follte aber fpater burch die benachbarten Barbaren noch oft fclimmes Gefchid erdulden 41). Dennoch war fie noch im 14. Jahrh. eine große und blubende Sanbelsftabt. Rachbem burch die fortbauernden Ginfalle die nördlichen Lander, Mafedonien, Thrafien, Theffalien, entvolfert, ihrer Bluthe beraubt, bie Agricultur gang aus bem Gleife gefommen war, machte endlich Theodo. flus I. den durch vieljährige blutige Rriege geschwächten, auch von ihm felbft beftegten Gothen, welche einerfeits

Morpher, Do bello Vandal, I. c. 22. Fall: Branten bu Britmeraper l. c. I. 6. 294 fg. ausführe 181 Bergi. 3. Bh. Fallmeraper, Gefc.

<sup>40)</sup> Bergl. Zoeimus IV, 33. p. 211 (ed. Bekker.). Theophanes, Chronographia p. 102-105. Vol. I. (ed. Classen.) Auf andere, jebenfalls nicht gang richtige Beise ergablt bies Io. Malalas, Chronogr. libr. XIII. p. 344 (ed. Dindorf.). Er läßt ben Gratianus zu Conftantinopel ermorbet und bann erft ben Theo. boffus I. jum Raifer gemablt merben, mas anbere Autoren übercin: ftimmenb richtiger barftellen. Gratianus war nicht in Conftans tinopel feit bem Tobe bes Balens und Theodofius I. mar von ihm lange juvor jum Raifer ber Ofthalfte bes Reiche ermablt worben, bevor er auf Anftiften bes Ufurpatore Maximus, welcher ihm nur furge Beit in ber Regierung folgte, ermorbet worben. Marinus wurde burch Theobofius beffegt und beftraft. 41) Bergl. Theophanes, Chronograph. p. 113 (ed. Classen.). Ducae Michaelis Nepotis Histor. Byzant. c. XXIX. p. 199 seq. (ed. Imm. Bekker.). Commeniatae De excidio Thessalonicensi (Par. 1685) p. 320 seq. Demetrii Cydonii De tumultu Thessalonicensi occisorum monodia p. 385 seq. (ed. Par. 1685, p. Cambefisium).

von ben machtigen Sunnen, andererseits, wenn fie biefen ausweichen wollten, von den faiferlichen Rriegsheeren bebrängt wurden, ben Antrag, ihnen Thrafien und Mösien ale Wohnsige zu überlaffen, wenn sie sich als ruhige Unterthanen des Reichs verhalten wollten. Die Gothen nahmen dies Anerbieten gern an, fiedelten fich an und balb fliegen gerftorte Stabte und Dorfer wieder aus ihren Trummern empor, die Felder wurden wieder bearbeitet, und in den fublichen Donaugebieten entwidelte fich überbaupt ein neues Leben. Reue flavische Ramen von Stadten und Dorfern, von Bergen und Fluffen beginnen schon jest aufzutauchen. Dies hatte feit bem Jahre 382 begonnen. Spater wurden ben Gothen noch andere Landereien eingeraumt. Rach und nach batten auch viele Gothen Aufnahme in Conftan-tinopel gefunden. So lange Theodofius I. lebte, ver-bielten fich dieselben ruhig. Späterhin verursachten sie viele Bandel und ihre Aufnahme hatte schlimme Folgen 42). Eros ber unbeilvollen Ereigniffe von Rorben ber berrichte boch in ben alten Gulturftabten von Bellas um diefe Zeit noch reges Leben und blühten noch verfchiebene Zweige ber Wiffenschaft. Obgleich von wilben Sorben bereits heimgesucht und ausgeplundert, hatte athen noch im 4., 5. und 6. Jahrhundert wiffenschaftliche Manner, besonders Philosophen. Go hatte Der Bhilofoph Leontius ju Athen unter ber Regierung bes Theodofius II. feine Tochter Athenais auf Die vortreff= lichfte Beise erzogen und gebildet. Da nun Leontius bas von ihm hinterlaffene betrachtliche Bermögen seinen beiben Göhnen Balerius und Genestus testamentarifc vermacht, ber Athenais aber nur eine Aussteuer von 100 Golbftuden bestimmt hatte, begab fich biefe nach Conftantinopel jur Bulcheria, Schwester Des jungen Raifers Theodofius, um das ungerechte Testament um-kopen zu lassen. Da erkannte die Pulcheria in der Athenais fofort biejenige, welche ihr ein gunftiges Befoid jugeführt habe, um ihrem Bruder eine geeignete Gemahlin barzubieten. Athenais wurde Raiferin unter bem Ramen Aelia Licinia Eudoria 43). Eine zweite hochgebilbete Athenaerin war noch im 8. Jahrhundert die Kaiserin Frene, Gemahlin Leo's IV., welche nach dem Tobe ibres Gemable bie Regierung für ihren noch unmundigen Sohn Constantin VI. übernahm 44). Daffelbe Berbaltniß fand in ben alten affatisch-griechischen Gulturftabten ftatt. Wie Athen, fo blubte Ephefus noch unter Theodofius II., unter beffen Regierung hier die berühmte Rirchenväterversammlung gehalten wurde (im Jahre 431), in welcher die Lehre bes Restorius geprüft werden follte. Ephefus war offenbar als große und reiche Handelsfabt bagu gemablt worden, bamit die Bifchofe, Bresbyter und heiligen Bater hier einen behaglichen Aufents halt finden und alle ihre Bedurfniffe befriedigen konnten. Ephefus mar damals gewiß, wenn nicht noch bedeutender,

boch ebenso groß und reich als Smyrna, welche Stadt sich bis auf diesen Tag als blühender Handelsplat behauptet hat, während von Ephesus nur noch einige Ueberreste neben einem späteren daselbst angelegten Städtchen eristiren. Den glücklichen Zustand des Reichs unter dem Kaiser Marcianus, dem Rachfolger des Theobosius II., hat Theophanes in seiner Chronographia gerühmt 46).

Cap. 11. Der hartnädige und gabe Rampf bes alten Bolptheismus mit bem jungen monotheistischen Chriftenthume hatte endlich nachgelaffen und das lettere mit ber Aussicht auf eine ewige Fortbauer ber bebrangten menschlichen Gefellschaft mehr entsprechend war nun überall fiegreich hervorgetreten, fo weit die Grenzen bes romifchen Reichs fich erftrecten. Julian's unpolitifche Restauration bes alten polytheistischen Gultus war ein Anlauf gegen Die Strömung ber Beifter, baber vorübergebend, und an bie Stelle ber alten Tempel und Cultusftatten traten abermale neue Rirchen, Rapellen und Altare mit ber Berehrung eines einzigen Allvaters, vor beffen allumfaffender Dajeftat bie alten Gotter, wie im griechischen Dythus bie Titanen vor bem Glange bes Beus, in bas Dunfel ber Bergangenheit jurudtreten. Dies brachte nicht blos eine neue geistige Richtung in die Bergen ber Menfchen, sondern auch eine neue topographische Physiognomie in bie Stabte und Dörfer Griechenlands. Die alten paneaprifchen Feste und Broceffionen nach berühmten Tenweln. Die Opfer, Die Drafel, Die Mosterien hörten auf ju eristiren und viele alte berühmte Ortschaften und Localis taten verloren badurch ihre Frequeng, ihre Bedeutung, in vielen Fallen auch ihren herkommlichen Erwerb, wenn auch im Beheimen noch fo mancher alte heidnische Gult fich noch einige Beit hindurch behauptete 46). Dagegen erhielten andere Stabte ale Bifchofefige burch ihre großen, fconen und gablreichen Rirchen, Rlofter und Baumerte driftlicher Menfchenliebe eine bobere Bebeutung und größere Frequeng, fowie berühmte Rirchenvater burch ben hohen Ruf ihrer Frommigfeit und Gelehrfamfeit, ebenfo wie die Concilia und Rirchenspnoben einem Orte größeres Ansehen, mehr Frequeng und Boblhabenheit verleihen fonnten, ale er vor diefen neuen Inftituten gehabt batte. Das innere und außere Leben trat mit ber Erhebung bes Christenthums jur Staatsreligion in ein neues Stadium ein und viele Beranderungen ftanden bamit in Berbindung. So murde die absolute Regierungsgewalt weit mehr mit eiferner Strenge geubt ale fruher, um auch baburch die in Berfall gerathene Sittlichfeit ber unterworfenen Bolfer wieder ju heben. Daber felbft ge-

<sup>42)</sup> Bergl. Le Beau Ih. V. S. 75—79 (teutsche Uebers.).
G. Finlay, Greece under the Romans p. 201 seq. Sauptquelle ift Procopius, De bell. Gotthic. libr. I—IV. 43) Bergl. Le Beau Ih. VI. S. 547—551. 44) Bergl. J. Bh. Fall: meraper L. c. Bb. I. S. 214.

<sup>45)</sup> Chronograph. p. 167 (ed. Classen.): οι μέντοι γε κατὰ τὴν ἐφάν Ῥωμαϊοι, Μαφιιανοῦ βασιλεύοντος, πάσης ἀπήλανον εἰρήνης καὶ δικαιοσύνης καὶ εὐφροσύνης καὶ ἡν ἐκεῖνα τὰ ἔτη κυρίως χρυσά τῆ τοῦ βασιλέως χρηστότητι, γαλήνης πάντα ἐπικεχυμένης τὰ πράγματα. 46) Der Raifer Balens, ein eifriger Arianer und Feind der Orthoboren, gestattete den Griechen noch einmal ihre Opfer und panegyrischen Feste zu begehen. Theophanes, Chronographia Tom. I. p. 92 (ed. Io. Classen.). Die Arianer hatten in dieser Hinsicht freisinnigere Grundsäße als die Anhänger der orthodoren Rirche.

einer Merbrechen nicht beiten mit unerhörter, wahrhaft niedrichtieber Genelamten befrieft murben, wie bereits temete morter it. Ammunne Matcellinus hat jahlseide Beiger's vieler Mit aufgeführt. Chenfo Procopius, Bentugten une Erfuhrung Die byjantinifchen Berricher ses feenten Aurken und ihren Gefandten, befonders ser were jer Berfer und ber nordlichen Glavenftamme, and um aus andere hintergangen, getäuscht, belogen was betragen murben, mobei fie gewohnlich um foftliche Wheenueldente und große Geldfpenden geprellt wurden, im Wertennen auf freundichaftliche, friedliche Berficherungen, auf melde um fo rufder feindliche Angriffe folgten und Lousteiche verloren gingen 44). Daß aber Bricchenland in leinen fruchtbaren Lanbftrichen an Bohlftand wieber jugenammen hutte, labt fich baraus folgern, bag es Metrethe nuch Conftantinopel ju liefern vermochte, ale bier unter tem Raifer Leo Sungerenoth eingetreten mus 44). Mung befontere maren es aber bie Bafenftabte, welche, mie fcon bemerft, ihren Bohlftand entweber feinlich behauptet ober boch bald wieder gewonnen hatten. Itie Ciable im Innern bes Landes famen gewöhnlich nur tunn wieder empor, wenn fle von fruchtbaren ganbpelden umgeben wuren ober gang befondere Erwerbe-quellen hutten. Co bileb g. B. Theben noch lange in nam nan glaufanias befchriebenen flaglichen Buftanbe und tuucht erft im Mittelalter ale Gip franfifcher Berabye einigermußen als gut bewohnte Stadt wieder auf. Ile Wetelebsumteit ber Denfchen wandelt aber verfchies Lene Wege. Co war um Diefelbe Beit bas Biratenwelen in ben hellenischen Gemaffern, gang befonbers in her Propontis und im Bellespont, wieder emporgesommen, und selbst ber ungludliche Sebastianus, Gisum bes Bonifacius, welchen die Placibia dem gemuligen Metius jum Opfer bringen und verbannen muste, soll eine zeit lang als Borstand der Seerauber Diefes ebenfo gewinnreiche als gefahrvolle Gefchaft be-

Cup. 12. Bevor wir, um nach diefen allgemeinen Bomorfungen über die Zustände Griechenlands und die Geschältniffe ber falferlichen Regierung weiter fortschreiten, gieben wie die späteren Geographen in Betracht, deren Echiffen treitich eigenthumlicher Art sind und theils Riches als Ramensverzeichniffe mit eingewebten furzen Schilberungen der Ortschaften enthalten, wie die Cosmo-

graphia des Aethicus und des Iulii Honorii Oratoris Excerpta, theils nur Reiserouten barbieten, wie bas Itinerarium Antonini und Hierosolymitani, wie die Peutinger'iche Tafel, der Synecdemus des Hierofles, theils die einzelnen Brovingen aufgablen und jugleich Die verschiedenen Bermaltungebehörden bes Reichs, wie die Notitia imperii utriusque, theils in compilatorischer Rurge nur Ramen von Ortichaften, Stadten, Bluffen, Bergen jufammenftellen, ohne planmaßige Ordnung, topographische Glieberung und nabere Beschreibung. wie bas Berf bes Anonymus Ravennas, welches von Einigen bem 7., von Anderen dem 9. Jahrhundert gugewiesen worden ift. Bir ermahnen junachft bie in funafter Zeit mehrmals edirte und beurtheilte, als echt bezeichnete und wieder als eine weit fpatere Compilation betrachtete Cosmographia des Aethicus (auch Ethicus genannt), welcher im 4. Jahrhundert gelebt haben foll. Die von Abrah. Gronovius in feiner Ausgabe bes Bomponius Dela (Lugd. Bat. 1772) aufgenommene Cosmographia, antehac temere Acthico adscripta, fowie die ihr vorausgehenden Excerpta Iulii Honoris Oratoris (p. 687—733) sind gang verschieden von dem jungft vom Professor Heinrich Wutte edirten und von ihm für echt gehaltenen Berte bes Aethicus, welches von hieronymus ins Lateinische überfest, im Berlaufe bes Mittelaltere aber durch eine verwilderte Latinitat entftellt worben ift (p. 1-84). Die beiden von Gronovius edirten Schriften find nomenclatorische Berzeichniffe mit mannich. fach entstellten Städte- und Inselnamen. Doch hat noch die Mehrzahl derselben ihre alte classische Form, wie Carpathon (statt Carpathos) insula, Cypros, Rhodos, Cythera, Creta (Excerpta Honorii p. 691). Thracia, Macedonia, Achaea werden noch als romifche Brovingen nach ihren natürlichen Grenzen aufgeführt. Auch werben bie Ryflaben und Sporaden bes agaifchen, sowie bie Inseln des ionischen Meeres angegeben, einige jedoch schon mit bedeutend veranderten Ramen, wie Eboges und Eubogaea statt Euboea. Offenbar sollten diese beiden Erzeugniffe nur als Ramenstabellen bienen, welche aus den alteren griechischen und romischen Geographen ju einem besonderen 3wede angelegt worden maren. Die Beit ber Entstehung ift schwer ju bestimmen, ba bie corrupte Latinitat mit gleicher Berechtigung auf unwissende Abschreiber als auf den ersten lleberseger ober Compilator jurudgeführt werben fann. Anberer Art ift Die von S. Butte herausgegebene Schrift, beren Latis nitat freilich nicht viel weniger entstellt ist als die der erwahnten Ramentabellen. Sier begegnet man jedoch teinem trodenen Bergeichniß, fonbern einer wirflichen, wenn auch furgen, flüchtigen und theilweise absonder lichen geographischen Beschreibung. Auch fommen einige anmuthige und faft poetische Schilderungen vor, wie §. 85. S. 54 fg. bie von Athen und Attifa. Gang munderlicher Art ift folgende jur Charafteriftif ber Schrift bienende Befchreibung: Macedoniam et Piericiam (ftatt Pieriam), quam ille (fein Gemahremann) Lachonicam ob hoc quod comperti sumus, nuncupavit, omnem Graeciam, quam ille gratificam et gratiosam appel-

<sup>47)</sup> Morge. Ammun. Marvellin. XX. c. 4. Le Beau Ih. IV.

478 fg. Mis Eudoria, Gemahltn bes Kaifers heraftius, ber fatte withs, diffnets in einem obern Stockwerf die Dienerin einer Lams zusätlig das fenster und spuckte aus, wahrscheinlich bevor fi. den beidenzug demeist hatte Der Speichel fallt auf die fost die Pale best aus deriges, worauf das Madchen sofort ergriffen und kannig verdagen, worde Much die Gebieterin derselben sollt gesche beigen beste aber war entstohen und ift nie wieder warden. Anophorus ("matunt. De reduu pout Mauriolum zusätz warden. Anophorus ("matunt. De reduu pout Mauriolum zusätz warden. Anophorus ("matunt. 19. unterfall. Nicephorus, 48) Alergi. Nicephorus, 22 den Id. VIII. G. H sp. (teutsche liebers.).

lavit, non a Graeco, ut illi aiunt, rege, sed ut iste vult ob gratiam ac foecunditatem et copiam regionis (also Graecia, aus Gratia, Gracia). Unb 8. 86: Dehinc Achaiam a Macedonia coniunctam et in urbem et provinciam vocabulum traxit metropolem, ut et alia scriptura testatur. Haec quoque mare gyrata atque vallata, praeterquam ad septen-trionalem plagam ubi Macedoniam tangit, ab Oriente mare Myrtoum habet, a meridie Ionium, ab occasu insulas Casiopas (bie ionischen Inseln) et Atticam provinciam respicit etc. Dann §. 87. p. 68: Archadia inclita et pretiosa, quae inter Ionium et mare Aegeum est disposita, quae et alio vocabulo Sicionia est appellata a rege quondam Sicionio. Regio et aethimologia et nomine ob magnitudinem dapium et regis altitudinem nomen sumpsit et vocabulum. Inrigatur fluvio Aerimantio (fatt Erymantho), ubi invenitur lapis Asbestos (welches Broduct Baufanigs im Gebiete von Elis ermahnt). Dann §. 88: Chlochochomiam et Chalmillam inter Archadiam et Bizantium parvolae insolae (offenbar flavifche, bulgarifche ober avarifche Ramen fur Infeln im thraftifchen Deere) u. f. w. Wir finden bier alfo unter ben alten, noch unveranberten claffichen Ramen viele neue corrupte ober in ben flavischen Dialetten gebrauchte, bann eine vielfach verunftaltete lateinische Diction, fo manche weit auseinanderliegende Regionen und Dertlichkeiten, fast wie in der Tabula Peutingeriana, nabe an einander gerudt, barunter jeboch auch Richtiges, Lehrreiches und felbft manches Reue, was bei ben alten Geographen nicht angegeben worben ift. Entweber ift biefe Schrift spateren Ursprunges, ale man angenommen bat, ober fie ift burch Abichreiber, Ercerptoren, Correctoren vielfach umgestaltet, die Sprache nach bem gemeinen Ibiom bes 9., 10. ober 11. Jahrbunberte alterirt, überhaupt aus einem alteren brauchbaren Berte ein mageres Compendium, ein Breviarium gum Schuls ober jum Bureaugebrauch gemacht worden 51). Das ursprüngliche Original berfelben ift jedenfalls ein brauchbares und feinem 3med entfprechendes Sandbuch gewesen, welches aber von Jahrhundert zu Jahrhundert ie nach ber Abficht und ber Bestimmung feines Gebrauchs immer mehr abgefürzt und verftummelt, endlich zu diefem

lleberrefte, welcher uns noch ju Gebote fteht, jufammengeschrumpft ift. Die von Gronov herausgegebenen Excerpta Iulii Honoris nebst ber folgenden Cosmographia icheinen von berfelben Urichrift ober einem abnlichen alten Original abzustammen, find aber in anderer Beife ercerpirt und ebenfalls burch die unsaubere spatere Latinitat verunstaltet worden 62). - Soweit es Unlage, Charafter und furge Abfertigung mit blogen Ramen betrifft, ift mit ben beleuchteten Schriften bie in funf Buchern bestehende Geographie bes Anonymus Ravennas vermandt, welcher im erften Buche eine aftronomische und mathematische Betrachtung feltsamer Art mittheilt, bann in den folgenden vier Buchern bie Ramen ber Stabte, Ortschaften, Berge und Fluffe in ben einzelnen ganbern und Brovingen in berfelben Beife wie Blinius aufführt, in welcher Romenclatur bereits viele Ramen ftarte entftellende Beranderungen erlitten haben 68). Die griechifchen Stabte in Europa und Afien werben im funften Buche (c. 18-23) jusammengestellt. Slavische Ramen find bereits viele ju finden und die alten griechischen find vielfach verunstaltet. Bon Lariffa bis Dyrrachium werben 61 Stadte angeset und die Entfernung auf 1012 Milliaria angegeben 34). Die Stadt Laobicea (Laodifeia) beißt bier Lauditia und aus Barapamifus ift ber Rame Barapamfibon geworden. Gewiß mar biefer Geograph ober Ercerptor ein Gothe und hat fcmerlich vor bem 8. ober 9. Jahrhundert gelebt. Doglich ift, baß alle furgen Compendia biefer Art ale Tert und gur Erlauterung ber Tabula Peutingeriana bienen follten 55). Anderer Art ift bas weit altere Itinerarium Antonini, welches jundchft bie Stabte und wichtigeren

52) In jungfter Beit find brei Schriften in Bezug auf bie für echt gehaltene Cosmographia Aethici publicirt worden; I. Die Ausgabe von D. Wutte, Die Kosmographie des Ikriers Aethicus im lateinischen Auszuge bes hieronymus aus einer leipziger Sanb= fcrift jum ersten Mal besonders herausgegeben von S. Butite, mit einer Einleitung p. I-CXXXIII. Leipz. 1853. Dann II. K. A. Fr. Perts., De Cosmographia Ethici libri III. Berol. 1853. III. S. Buttfe, Die Mechtheit bes Auszuges aus ber Cosmographia bes Aethicus. Leibz. 1854. 58) Der Berfaffer bemerkt über fich felbst libr. I. c. 1. p. 737. ed. Gronov.: Multorum relegi libros, Christo iuvante, in quantum valeo: aio tibi, licet in India genitus non sim, neque editus in Scotia, neque perambulaverim Mauritaniam, simul nec scrutatus sim Scythiam, aut per quadrigines ambulaverim mundi; attamen intellectuali doctrina imbui totum mundum diversarumque gentium habitationes, sicut in eorum libris sub multorum imperatorum temporibus mundus ille descriptus est etc. Libr. IV, 22: ad colfum occidentalem (Golf, Meerbufen, sinus, zolnos). Die alten Geographen bezeichnet er ale philosophos (b. h. ale Gelehrte). Die Suevi nennt er bereite Susvi, b. h. Schwaben. Dann erwähnt er zwei gothische Geographen: quam Alamanorum patriam purimi descripserunt philosophi, ex quibus ego legi Anaridum et Eldebaldum, Gothorum philosophos. Saufiger erwähnt er ben Marcomirum Gothorum philosophum, auf welchen er fich IV. c. 21. 23. p. 780. ed. Gronov. beruft. Hispania wird bereits (IV, 45. p. 793) Spania genannt. Alles dieses bezeugt, wenn nicht einen fpateren Urfprung, boch eine fpatere compenbiarifche Bearbeitung eines fruheren Berfes. 54) Libr. IV, 15. p. 801. 55) Diese alteste romische Landlarte bedurfte eines ertlarenden Commentare, eines Textcompenbiume, und beren mochten noch mehre großere und fleinere entftanden fein, welche als unbebeutenbe Dache werte völlig untergegangen finb.

<sup>51)</sup> Die hier §. 91. p. 70 (ed. Wuttke.) erwähnten Carpatae naves et dromones, spätere Bezeichnungen einer Art leichter unb schafflegelnder, wahrscheinlich ben alten Liburnica der Ikrier ahne licher Schiffle beuten auf das Zeitalter der späteren byzantinischen Schroffler, von welchen diese Bezeichnungen ebenfalls ergelmäßig gestencht werben, z. B. die Zeit des Constantinus Vorphyrogenitus, welcher in seinen Schriften über die Konstantinus Vorphyrogenitus, welcher in seinen Schriften über die Themata und De administrando imperio die Toquaves oft erwähnt hat, sowie Nicephorus, Anna Commena (III, 12. p. 182. ed. Schopen.), u. a. die Carpatas naves, mögen auch diese Schiffe oder ihre neuen Namen um einige Ischrihunderte früher eingetreten sein. Wahrscheinlich sommen die Toquaves, cursoriae naves, gleichsam Postpacketschiffe, zum ersten Ral bei Procopius vor, dürsen aber nicht etwa sür sleine Kähne, etwa den upvochsous änarlous dei Nicephorus Const. De redus post Mauricium gestis p. 20 (ed. Bekker.) für ähnlich, gehalten werden. Ed. Gibbon (KV, 199 fg. Uebers.) hält die Dromones für Rweiruderer.

. - 1114 ï -- - 112 : 4. ٠ و٠. 2762 1.50 • **W**170

L. Brence XI. Meiger XI. Efennug XIII. Athenis The Mill. Thems XXVI. Chaiffer Thems XIV. Sanifar XIV. Sanifar XIV. Sanifar XVIII. Second XVIII. Beroa XVII. Bon bier ine gette ne er Greibe : einer Kichnung nach Brigen, 24 2 Ter anna Street vertien ite vernieren Beite im mass : erreiter Geite tam bren ime The state of the s er aum er tour rener tant fiere, we rie Section 1 Committee of including the section T PARTY WITH THE TO I THE LEBOURING menter weren erme meringe Benauberungen me-IN THESE THE PROPERTY AND ADDRESS. THE WHITE er einer a un annen Greit erneitell THE RESIDENCE TO BE COME TO STOP THE PROPERTY IN THE PARTY IN the same in their bereiten bereiten fante in leten i genieben I bein meinem I Munt THE PROPERTY OF "Rich in treit. In Enfaten. Aneraten the Commencer of Service in Management, these in the to the state of th र रे प्रतास्त्रकी क्याप्तर स. रहन्य A DELL THE MITTER IN SECTION THE REPORT OF THE PROPERTY OF -water : Manager - 2-Bernett Bernett A THE STREET **3** Time of Section TTE Actes III milit 20 THE RESERVE . 72 ME I TE THE PROPERTY. 3 a to the later later 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 -300 30 

Ptolemaus die ungeheure Bahl von Ramen für Derts lichfeiten im Rorben Europas hernehmen fonnen, wenn nicht aus jenen Landfarten, ba ihm Strabon und feine Borganger überhaupt dieselben nicht dargeboten haben und er felber biefe Regionen niemals befucht hat? Der Ursprung der Tabula Peutingeriana ist von den Belehrten verschiedenen Zeitperioden jugewiesen worden. Conr. Mannert hat ihre Entstehung in die Beit bes Septimius Severus ober des Alexander Severus gefest, bat aber babei angenommen, daß Diefelbe im 13. Jahrbundert von einem driftlichen Abschreiber vielfach ergangt und verunftaltet worden fei. Diefer Abichreiber habe in einer Gegend bes Oberrheins gelebt und baher feien gerade diefe Regionen reichlicher ausgestattet worben 66). Das europaifche Griechenland mit Matedonien, Theffalien, Thrafien, sowie Kleinasten mit ben griechischen Städten find auf brei Tafeln veranschaulicht worben. Die alten Städtenamen existiren hier zwar noch, find aber ichon mehr ober weniger verunftaltet ober baben wenigstens andere Endungen erhalten, wie Athenas, Plateas. Die specielle Topographie verschwindet in ben summarischen groben Umriffen der Lander und Landschaften. Benachbarte Stabte find oft in weitere Entfernungen von einander gebracht und von einander weit entfernte naber an einander gerudt 66). Wir finden bier eben nur einen noch ziemlich roben Bersuch, Landfarten herzustellen, beren Unvollfommenheit um fo auffallender ift, ba man Jahrhunderte fruher Erde und Simmelegloben, sowie gandfarten herzustellen verftanben hatte 67). Man darf hierbei jedoch nicht unbeachtet faffen, daß diese Tabula itineraria eben nur eine Reise-

Spharen, Tafeln, Binates u. f. w. bei ben verfchiebenen Bolfern ber alten Belt, nicht blos bei Griechen und Romern, auch bei ben Chincfen, felbft bei amerifanischen Bolfern hat herm. Reins ganum, Geschichte ber Erbs und Landerabbildungen ber Alten, ganum, Geschichte der Erds und Länderabbildungen der Alten, Ah. I. Einleitung und die Beit bis auf herodot, Bena 1839, mit großem Gleiße jufammengestellt. Ueber ein altes berühmtes alexandris nifches Rartenwerf hat b. Brehmer, Entbedungen im Alterthum Abth. I. S.35 fg. gehandelt. Behn Blatter ftellten Guropa, funf Afrifa, swolf Affen vor. Bezeichnungen wie πίναξ της γεωγραφίας, πί-νακες, έν οίς της γης περίοδοι, πινάκιον έχον γης περίοδον, γης περίοδος εν πίνακι έντετμνημένη, γης περίοδος allein, της ρίκουμένης πίναξ obet καταγραφή, τῆς γῆς ἡμισφαίριον, ἐν ῷ ἡ οἰκουμένη καταγράφεται, τῆς περιηγήσεως πίναξ, πινακογραφία, depictus orbis terrarum, mundi picti, tabula orbis terrarum fommen bei ben Alten vor. Seit Augustus hatten bie Romer depictos orbes, Propert. IV, 2, 26. Sueton. Domit. Ueber bie berühmte sphaera bes Billaros, bie bes Archimebes Cicero, Republ. I, 14 f. Geographie von Alts Griechenland Abth. I. 6. 159. Gine aftronomische Rotunda, welche fich Lag und Racht mmbrehte, hatte Nero in seinem neuen Balaste, bet Aures domus, herstellen sassen. Ner. c. 21. 65) Conr. Mannert, Tabula itineraria Peutingerians p. 19 seq. Segm. II. 66) Segm. VII. VIII. IX. Einzelne Abschnitte ber Tabula Peutingeriana find ebufo wie bes Itinerarii Antonini hier und ba ipeciell beleuchtet worben. So von de Caumont, Cours d'antiquités monumentales, -Histoire de l'art dans l'Ouest de la France depuis les temps les plus recules jusq'au XVII siècle, Atlas, Antiquit. Celtiques I-V. (Par. 1830-35). Part. II. pl. XIV. XV. 67) Ueber einen uralten fartographischen Bersuch ber Aegypter, eine Bandzeichnung geographischen Inhalts im Balafte zu Rarnaf vergl. 6. Reinganum l. c. G. 176 fg.

M. Encyfl. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

farte fein follte, in welcher bie Richtung ber Stragen bie Sauptfache blieb, die Bezeichnung ber an ben Strafen liegenden Stadte, burch Baufer und Thurmchen je nach ihrer Große und Bedeutung mehr oder weniger hervorgehoben, nur als Bugabe und Staffage betrachtet murbe, ober fle fonnten als Stationsorte, in welchen Rachtquartier genommen wurde, beigegeben worben fein. Die Restbengen treten burch ihre Thurmchen am ftartften hervor. Bare die Zeichnung ber Stadte bie Sauptfache gewesen, so batten die Entfernungen von einander und bie Topographie überhaupt genauer und richtiger festgeftellt werben muffen. Die breiten Deere find in fcmalen Bafferftreifen, ben Gluffen gleich, bargeftellt worben, weil es in einer ganbreifefarte nur auf Andeutung ihrer Dertlichkeit anfam. Der beträchtliche Landftrich vom Safen Beiraeus bis Megara und von hier bis Rorinth bilbet hier blos eine schmale Landzunge, welche der Wahrheit entsprechend um bas Funffache breiter anzusehen gewesen ware. Gebirge werben burch lange, fleine Sugelreihen angebeutet. Der Lauf ber größeren Fluffe und bie Landfeen finden wir ebenfalls angegeben. Die Sauptfache bleiben die Linien, welche die Beerftragen andeuten follen. Kur die politifche Geographie Griechenlands lagt fich baraus wenig Gewinn giehen. 216 ber driftliche Abichreiber fein Werf ausführte, war fo manche alte berühmte Stadt bereits von ihrer Sohe herabgefunten ober gar nicht mehr vorhanden, ift aber bennoch hier mit angegeben worben als topographisches Signal ihres ebemaligen Blanges. So hat auch manche noch bas Beichen einer Restbeng, welche ste nicht mehr mar 68). Bon ganz anderer Anlage und Beschaffenheit lift das wahrsicheinlich unter der Regierung des Justinianus I. versfaßte geographische Werf des Grammatifers Hierofles, welches er mit dem Ramen Dovendnuog bezeichnet hat (b. h. Peregrinationis comes, Reisegefahrte, Führer auf Banderungen). Die Zeit ber Herstellung hat Peter Beffeling genauer zu bestimmen versucht 69). Dem Urs theile von &. Bh. Fallmeraper, bag ber Synecbemus bes hierofles gang unfritisch und werthlos fei, barf man nicht beitreten, um fo weniger, ale Kallmeraper felbft mehrmals erörtert, daß im 6. Jahrhundert n. Chr. die alten Berhaltniffe noch fortbestanden haben, ba die Raubzuge bes Alarich und bes Geiferich nur vorübergebend gewesen und ber baburch angerichtete Schaben burch ben Fleiß ber Bewohner wieder ausgeglichen worden war 70). Daß einige ju Grunde gegangene Stabte ju feiner Zeit nur noch in ihren Ueberreften ober als geringfügige Bohnfige eriftirten, mußte ber gelehrte hierofles gewiß, allein er hat es für gut gehalten, Diefelben noch mit aufzuführen als geschichtliche Signale aus alterer Beit jur genaueren topographifchen Bezeichnung ber beschriebenen Landstriche. Auch wollte er wol nicht

<sup>68)</sup> Eine aussührliche Charafteristif hat Conr. Mannert in f. Praesatio bazu gegeben. 69) Prolegomena in Hieroclis Synecdemum p. 621 seq. (in ben von Beffeling herausgegebenen Itinerariis Romanorum veteribus. Amstel. 1735. 4.). 70) Fall: meraher, Geschichte ber halbinsel Morea mahrend bes Mittelsalters Th. I. 6. 266 fg.

blos ben Status feines eigenen Zeitalters barftellen, fondern die Glanzpunkte der früheren Berioden mit einweben. So unwiffend fonnte ein gelehrter Grammatifer in ber Geographie nicht fein, baß er untergegangene Stabte als noch bestehende fich vorgestellt haben follte. Abgesehen biervon liegt ber Sauptirrthum Fallmeraper's barin, bag er von vertilgten Stabten rebet, welche bamale noch bestanden, wenn auch nicht mehr in ihrer alten Herrlichkeit, Macht und Frequenz. Denn im 6. Jahre hundert waren eigentlich durch Rrieg und Berftorung noch feine Stadte völlig zu Grunde gegangen als einige burch Erdbeben und andere Raturereigniffe. Durch Reinbeshand eroberte und gerftorte Stabte wurden in ber Regel bald wieder hergestellt, wenn fie auch bie frühere Große und Bewohnerzahl nicht wieder ju erreichen vermochten. Bie früher bie Tempel, so blieben fpater bie Rirchen ale maffive Bauwerfe gewöhnlich fteben, und um diese berum bauten fich die noch vorhandenen Bewohner bald wieber ihre Wohnbaufer 71). Und war auch eine wiederhergestellte Stadt Diefer Art flein und unansehnlich, so hatte boch hierofles feine Berechtigung, bieselbe in feinem Synecbemus mit aufguführen, gumal wenn ein Bifchof hier einer driftlichen Gemeinde vorftand, mas oft genug in gang unbebeustenden Bohnplagen ber Fall mar. Die byzantinischen Historifer erwähnen noch im 12. bis jum 15. Jahrhundert Stabte als bestehende, welche fich Fallmeraper wahrscheinlich als langft vom Boben hinweggefegte vorgestellt hat, und boch ift die Erwähnung nur beilaufig ihrer geschichtlichen Darftellung eingewebt. Satte einer berfelben in einem besonderen Werfe die bamale noch bestehenden Stadte beschrieben, fo murden wir noch gang andere Belehrung über bie noch bestehenden Stadte erhalten. Brocopius ermahnt ein fcredliches Erbbeben, welches zu feiner Beit, b. h. unter Juftinianus I., acht griechische Stabte vernichtete, unter biefen Charoneia und Koroneia in Bootien, Patra in Achaia und Raus paftos am forinthischen Meerbusen 72). Also hatten biese Stabte bis bahin in ihrer Integrität bestanben. Batra und Raupaktos finden wir aber wieder als Städte in ben letten Jahrhunderten bes Mittelalters. Patra war noch im 15. Jahrhundert ein fefter Plat, welcher von ben Turfen erobert, aber bald von den Griechen,

balb von ben Benetianern biefen wieber weggenommen wurde, wie weiter unten erörtert wirb. Go werben noch in bemfelben Jahrhundert Mantineia und Tegea in Arfabien ale fefte Stabte aufgeführt, welche farte Dauern hatten 73). Und im griechischen Freiheitetampfe tauchen biefe Stadtenamen abermale auf, ale hatten fie feit alter Beit unverfehrt fich forterhalten. Sie maren naturlich ftets wieder hergestellt worben, hatten im Mittelalter flavifche Ramen erhalten, an beren Stelle man fpater wieber bie alten brauchte. Die altclaffische Beit mar freilich vorüber und ju großer Dacht und Bluthe vermochten fie nicht wieder zu gelangen. Conftantinus Borphprogenitus ermabnt ben Spnechemus bes hierofles mehrmals und bat fein Bert über bie Themata barauf gegrundet, ein Beweis, daß daffelbe fur die damalige Beit als eine bebeutende Leiftung gegolten hat, und daß wenigstens bem genannten Raiser eine beffere Grundlegung für seine Schrift nicht zu Gebote ftanb 74). Die Banberung bes Synecbemus beginnt im oftromifchen Reiche von Thrafien ab, wo junachft die Stabte Eudoriupolis, heratlea und Arfadiupolis genannt werben, welche gur thrafifchen Eparchie gehörten. In berfelben Eparchie werben außer ben brei genannten noch eilf Stabte aufgeführt. Dann folgt bie Eparchie bes Rhodopegebirges mit feiner Um-gebung unter einem Segemon mit fieben Stabten, von welchen bie brei erfteren Menos, Maximiniupolis, Traianus polis 75). Die britte thrafische Epurchie, unter einem Confulgrie ftebend, hatte funf Stabte: Philippopolis, Beroe, Diocletianupolis, Sebastopolis, Diopolis. Die vierte thrafische Eparchie umfaßte das Hamusgebiet (Emportov, auch ron Alpmorton) und hatte ebenfalls
fünf Städte: Abrianopolis, Anchialos, Debeltos, Blotinopolis, Tjoides (Tfoldes, bei Constantinus Porphyrogenitus Totoos), welche letteren fpatere Anlagen ober wenigstens fpatere Bezeichnungen waren. fünfte Eparchie geborte eigentlich ju Myften (b. h. Moffen) und ftand unter einem Begemon. Diefelbe umfaßte fieben Stabte, unter welchen Macrianupolis und Ricopolis. Die fechste Eparchie gehorte zu ben ffythischen Landern und ftand ebenfalls unter einem Begemon. Sie gablte 15 Stadte und unter biefen brei befannte, Tonie (Tomi bes Dvibius), Kallatis, Iftres. Die übrigen haben Ramen jungeren Urfprunges und mahre scheinlich bestanden einige blos in Castellen ober maren

<sup>71)</sup> Es hat Stäbte gegeben, welche oft burch Erbeben und ebenso oft durch Keindesgewalt zerftort und doch stets wieder hergestellt wurden, wie z. B. Antiochia, die alte Restdenz der Seleusiben am Orontes, beren Schattenbild unter dem verfrüppelten Ramen Antasia, Antasy, Anteali noch jest besteht (Meletii Iewyq. III. p. 249) und 10—12,000 Einwohner enthält. Bergl. meine Darstellung im Deinokrates S. 402—410. — Dagegen sind in Affen im 12. und 14. Jahrhundert durch die stürmischen Eroberer Temubschin (Ostingis-Khan) und Timur (Tamerlan, der lahme Timur) gewiß Städte in den Staub gesunken. Allein auch von diesen schwin so manche später doch wieder hergestellt worden zu sein. Denn die durch Kriegsnoth abgeschwächte Jahl der Landesbewohner vermehrte sich kets wieder, und es mußten entweder neue Städte gebaut oder die alten wieder hergestellt werden. Man zog gewöhnlich das letztere vor, da die Grundmauern und brauchbares Material noch zur Stelle waren.

72) Procopius, De bello Gotthico IV, 25. p. 594 seq. (ed. Dindors.)

<sup>73)</sup> Laonicus Chalcocondyl. De rebus Turcicis VIII, 381; IX, 447. 471. (ed. Imm. Bekker.). 74) Daß zur Zeit der Entsstehung bes Synechemus das byzantinische Reich noch sehr zahlreiche blühende und reiche Stabte und Dorfer hatte, darf man wol auch daraus folgern, daß dem Kaiser Justinianus I. noch so erfauntiche Geldmittel zu seinen Bauwerfen und zu den enormen Geschenken im Goldftüden an die Fürsten und heerführer barbarischer Horden an bie Kürsten und heerführer barbarischer Horden an Gebote standen, solche Summen an die faiserliche Kasse abzuliesern. Erreffungen sanden freilich auch statt, allein wo Richts ift, läßt sich Richts erpressen. Die Zahl der Bewohner in Städten und Dorfern muß noch sehr groß und Berarmung sann nur in wenigen Dikricten eingetreten sein.

75) Ueber diese Regionen zur Zeit des pelosponnessichen Krieges, namentlich über den Umsaug des Gebietes der Obrysen s. Thucyd. II, 96. 97.

von geringem Umfange. Die fiebente Evarchie umfaßte bas illvrifche Makedonien und ftand unter einem Consularis. Sie enthielt 32 Stadte, barunter Theffalonife, Pella, Dium, Lariffa, zwei Stadte mit Ramen Herafleia, Bhilippi und Amphipolis, Apollonia und Reapolis, Afanthos und zwei Inseln, Thasos und Samothrate. Sie war also eine ber größten Eparchien bes Reichs mit ben bebeutenbften Stabten 76). Die achte Eparchie gehörte ebenfalls ju Mafedonien und ftand unter einem Begemon. Diefelbe jahlte acht Stadte, welche wenig befannte Ramen haben. Darunter jeboch Die bereits von Livius ermahnte Stadt Belagonia, welche bei ber romifchen Gintheilung Makedoniens in vier Diftricte bie Sauptstadt des vierten gleichnamigen Diftrictes geworben war 77). Die neunte Eparchie begriff theffalische Regionen, ftanb unter einem Begemon und hatte 14 Stabte, von welchen die meiften ichon aus ber früheren Beit befannt find, wie Lariffa am Beneios, Demetrias, Theba, Lamia, Sppata u. f. w. 78). Daju gehörten noch brei Infeln, Stopelos, Stiathos und Beparethos, welche in geringer Entfernung von ber Deerestufte fich befinden. Die gehnte Eparchie begriff Bellas oder Achaia und ftand unter einem Proconful ober Consularis, deffen Burbe und Stellung höhere Bebeutung hatten als die eines Begemon. Diefe Eparchie umfaßte 67 Stabte, unter welchen fich noch die alten berühmten Ramen befinden, Athen, Sparta, Korinth u. f. w., ebenfo die Infeln, wie Euboa und Aegina, also bas gesammte alte Griechenland im engeren Sinne. Die ganze Eparchie war naturlich wieber in Diftricte abgetheilt, beren Berwaltungsbeamte unter bem Broconful ober Confularis ftanden. In ben Enbungen ber Ramen treten ichon hier und da Beränderungen hervor, namentlich Abfürzungen. Die euböische Stadt Chalfis, am Euripos gelegen, wird Chalfe genannt und noch als Safenplag bezeichnet, wie in ber claffischen Beit. Dann werben noch die alten Staaten Bootien, Phofie, Lofrie, Dous, Attifa, Megara, um diefe Zeit nur gandschaften, bann Die Infeln bes ionischen Meeres, wie Rephalenia, Bathuthos, sowie ber Beloponnesos mit ber fast anftogenben Insel Rythera aufgeführt. Die wichtigften Safenftabte mit ihrer Marine und mit einem noch blubenden Sandelsverfehr waren also in dieser großen Evarchie begriffen. 3m Gebiete ber politischen Geographie fonnten mabrend biefer Beit neue Gestaltungen nicht eintreten. Die politische und die firchliche Berwaltung hielten einander das Gleichgewicht. Die alten Ramen der Stadte und Lanbschaften hatten noch ihre Geltung, neue treten erft in ben folgenden Jahrhunderten ein ?9). Die eilfte

Eparchie war Rreta unter einem Consularis mit 22 Stadten. Die zwölfte Eparchie umfaßte Altepirus mit 12 Stadten mit Inbegriff ber Infel Korfyra. Die breizehnte Eparchie bestand in Reuepirus, ebenfalls unter einem Consularis und hatte 9 Stadte, unter welchen Dyrrachium ober Epidamnus und Apollonia. Bur Zeit bes Raifers Zeno blubten bier noch mehre beträchtliche Stadte, wie Enchnidos, wo fich große Getreidemagazine befanden. Diefe Stadt vermochte ganz allein mit ihrer Rriegsmannschaft bas anrudenbe Seer Theoberich's jurud. gutreiben 80). Die vierzehnte Eparchie umfaßte Mittelbatien unter einem Confularis mit funf Stabten. Bur funfzehnten Eparchie gehörte bas an ber Donau liegenbe Datien (παραποταμία), ebenfalls mit fünf Stabten unter einem Confularis. Der Rame biefer Eparchie ift im Spnecbemus verftummelt und nur NAPA übrig geblieben, mahrscheinlich ber Anfang von napanoraula. Alle Diese Eparchien bestanden jur Beit bes Sierofles noch in ihrer Integritat. Die fechszehnte Eparchie begriff Darbania, eine erft fpater eingerichtete Broving, mit brei Stabten unter einem Segemon. Bu biefen Stabten geborte Ulpiana (aus bem Ramen barf man wol folgern, baß Traianus ihr Grunder war). Darbania war eine fcon fruh dem Bechfel feiner Berricher unterworfene Landichaft, fofern fie icon feit Theodofius dem Großen ben andrangenden barbarifden Stammen balb überlaffen, bald wieder jum Raiferreiche geschlagen wurde. Sie fonnte naturlich nur fo lange behauptet werben, als bie taiferlichen Legionen bas Bebiet bis gur Donau beberrschten. Die siebzehnte Eparchie mar die provincia Praevaliana (ΠΡΕΒΑΛΕΩΣ) unter einem hegemon. Rach der Notitia imperii occidentalis aber stand sie unter einem Brafes. Diefe Burben ftanben nicht weit aus einander 81). Wie fcon ber Rame andeutet, mar es eine erft burch die fpatere Eintheilung bes Reichs entstandene Proving, welche auch Pravalitiana genannt wurde. Die achtzehnte Eparchie fand unter einem Begemon und gablte funf Stabte, unter welchen Gratiana genannt wird. Ale Metropolis wird Bimenatis aufgeführt, eine erft in fpaterer Beit gegrundete ober emporgefommene Stadt. Die neunzehnte, Bannonien angehörende Eparchie stand unter einem Begemon und hatte awei Stadte, Sirmium (bier Sermium genannt) von bebeutender Große und Baffana. Die awanzigfte Evarchie

35\*

<sup>76)</sup> Ueber die meisten dieser alten makedonischen Städte und über die noch vorhandenen Ueberreste der untergegangenen hat E. M. Cousinery, Voyage dans la Macedoine, recherch. sur l'distoire, la geographie et les antiquités de ce pays. Tom. I. II. Paris 1831, gehandelt. Bergl. Tom. I. p. 57 seq. Tom. II. p. 164 seq. 77) Livius XLV, 29. 78) Lamia hatte im Mittelalter den Namen Zeituni erhalten, über welche Stadt Edw. Dodwell, Class. and topographical tour through Greece Vol. II. p. 77 seq. gehandelt hat. 79) So bemerkt der neugriechische Geograph Meletius, Fewyawsia malala nat vea ed. II.

<sup>(</sup>Bever. 1807) Tom. II. p. 312: ή Φακίς, κοινᾶς λεγομένη Σάλανας. Salona war eine beträchtliche Stadt im Mittelalter geworden, worauf wir weiterhin zurückommen. Meletius führt bie späteren Namen für ältere Dertlichkeiten häusig an. So p. 313 ibid.: ἐς ᾿Αντίκιδόαν τινὲς λογιάζουσι νὰ είναι τὰ Ἦσπρα Σπίτια.

<sup>80)</sup> Procopius, De bello Gotthico libr. II. u. III. an mehren Stellen. Bergl. Le Beau Th. VIII. S. 179 (teutsche Uebers.). Procopius, Historia arcana c. 18. p. 112. (ed. Dindorf.) bezeichnet Lychnibus (Auxudog) als eine ber volkreichsten (nolvandomnorarae) Stabte, welche burch bas große Erbbeben, in welchem viele andere Stabte zu Grunde gingen, ebenfalls, wenn nicht ganz gerftort, boch übel zugerichtet wurde.

81) Not. Imp. occident.
c. 1. Bahrscheinlich war Degemon nur die griechische, Prases die lateinische Benennung einer und berselben Stellung und Barbe.

umfaßte Rleinaften und hatte 43 Stabte, unter welchen die alten berühmten Sandelsstädte und festen Plage mit griechischer Bevolferung auftauchen, wie Ephefos, Magnefia am Maander, Smyrna, Rolophon, Rlazomena Abrampttion, Affus u. f. w. Daß biefe Stabte bamals noch bestanden, wenn auch theilweise nicht mehr in ihrer alten Große, Racht und Bracht, bezeugen die spateren byzantinischen Sistorifer in ber Beschreibung ber Kriege-ereigniffe vom 12. bis 15. Jahrhundert. Dag bieselben noch jur Beit ber Kreugguge eriftirten, geht aus bem Berte bes Bilhelm von Tyrus über bie Kreugfahrer berpor . Diefe Eparchie ftand unter einem Broconful und Rolophon mar bamale die Metropolie, mabricheinlich jugleich ein Bifchofofit. Die einundzwanzigfte Eparchie lag im Bellespont, fand unter einem Confularis und gablte 30 Stabte mit ber Metropolis Rygitos, einft einer machtigen Sandeloftabt. Dazu gehörten die alten Stadte Barium, Lampfatos, Blium. Alle biefe Stabte fcheinen bamals noch, wenn nicht in glanzenbem, boch in leid= lichem Buftande eriftirt ju haben. Erft in den weit fpateren Bolferfturmen (namentlich unter Bagiaget und Timur ober Tamerlan) mogen fie theile ftart gelitten, theils gang ju Grunde gegangen fein. Bur Beit ber Rreugfahrer waren bie meiften noch vorhanden. Die ameiundamangigfte Eparchie war die phrygische unter einem Confularis mit 39 Stadten, unter welchen Laodifea, Hierapolis, Themisonium, Anthra, Sonnaos, welche aus ber alteren Zeit sowol burch bie griechischen Geographen, wie Strabon, als auch burch ihre unter ben römischen Raifern geprägten und noch erhaltenen jablreichen Mungen bekannt find 83). Die breiundzwanzigste Eparchie mar die lydische unter einem Confularis mit 23 Städten, unter welchen Sarbes, Philadelphia, Thyatira, Tralles. Daß Philadelphia noch im spaten Mittelalter exiftirte, wird von den byzantinischen Siftorifern vielfach bezeugt. Die alte bedeutende Stadt Thyatira vertritt jest ber turtische Ort Athiffar (bas weiße Schloß) in anmuthiger Lage. Die vierundzwanzigste Eparchie mar die pisibische, welche 27 Stabte umfaßte und von einem Confularis verwaltet wurde. Unter ben Stabten berfelben befanden fich Sagalaffos (von welcher noch Mungen und beträchtliche Architefturuberrefte eriftiren) und Laodifea (n nexavpern genannt). Die fünfundzwanzigste Eparchie umfaste Lykaonia, stand ebenfalls unter einem Confularis und zählte 18 Städte mit der Metropolis Ikonium, welche Stadt im 13. und 14. Jahrhundert als Residens einer Demanendynaftie bobe Bebeutung erhielt und ichon bamals für Conftantinopel gefahrbrobend murbe. Auch wurde fie einft von einem byjantinifchen Beere belagert,

jeboch nicht erobert. Die meiften Ramen jener Stabte find fpateren Urfprunges ober Diefe Stabte haben im claffischen Zeitalter noch feine Bebeutung gehabt. Die secheundzwanzigfte Eparchie gehörte Phrygia salutaris an und gablte 23 Stabte. Meltere, burch erhaltene Dungen vielfach bezeugte, von ben alten Geographen nur felten ermabnte Stabtenamen biefer Eparchie find Eufarpia, Synnada, Prymueffos, Rafolia, Doryldum. Die Metropolis war Dofimium, welche erft in ber fpateren Beit jur Bebeutung gelangte. Much biefe Eparchie ftanb unter einem Confularie. Beit größer mar bie Eparchie Bamphylia, die fiebenundzwanzigfte, unter einem Consularis und mit 47 Stabten, unter welchen bie alten berühmten Ramen, wie Berge, Attalia, Thermeffos, Selge, Rorafestum, beren Bewohner jum größten Theil Griechen maren. Daß biefe Stabte gur Zeit bes Sierofles noch bestanden, fann im geringften nicht ameifelhaft fein, ba bis babin weder von füdlichen, noch von öftlichen ober gar nörblichen Bölfern Berftorungen bier ftattgefunden hatten. Lyfien war die achtundzwanzigfte Eparchie. ebenfalls unter einem Confularis und batte 34 Stabte mit ber Metropolis Myra. Die Ramen ber aus ber alten Beit befannten Stabte, Batara, Xanthos, Telmiffos, Phellos und Antiphellos, werden hier unter vielen mit jungeren Ramen aufgeführt. Go manche biefer Stadte icheint bamale icon berabgetommen au fein und fich wie eine xoun in einem armseligen Buftanbe befunden zu haben. Dies konnte aber boch den Sierofles nicht binbern, biefelben ale bie alten Territorialmarten mit aufzuführen. Die neunundzwanzigfte Eparchie umfaßte die griechischen Infeln und gablte 20 Stadte unter einem Begemon. Diese Infeln find Rhodos, Ros, Samos, Chios, Mitylene (b. h. Lesbos), Methymna (Stadt berfelben Infel Lesbus), Betelos (wahrscheinlich Telos ober Delos), Tenedos, Profelene, Andros, Tenos, Raros, Baros, Syphnos (bei ben alten Autoren Siphnos), Melos, Jos, Thera, Amorgos, Aftypalag, jusammen also 18 Infeln, Leebos jedoch mit ihren zwei großen Städten. Die Stabte biefer fammtlichen Infeln betrugen aber mehr ale zwanzig. Hierofles hat alfo, Lesbos aus-genommen, nur die hauptstadt jeder Insel in Anschlag gebracht, welche Sauptstadt häufig benselben Ramen führte, welchen die Insel hatte. Die breißigste Eparchie war in ben farifchen ganbichaften, unter einem Segemon ftehend, mit 30 Stabten und ber Detropolis Aphrodifias. Auch bier läßt ber Synecbemus bie alten wohlbefannten Stabte noch eriftiren, Salifarnaffos, Anibos, Myndos (hier Amyndos genannt), Stratonifea u. f. w., und gewiß haben sie noch existirt, nur nicht so, wie acht Jahrhunderte früher. Spatere Ramen find Sebastopolis, Anaftaftopolis u. a. Die einundbreißigfte Eparchie lag im pontischen Gebiete, namentlich im alten Bithynien, ftand unter einem Confularis und gablte 16 Stadte, worunter bie aus alter Beit berühmten, wie Rifaa (baß biefe noch unter ben byjantinischen Raifern existirte, beweist die daselbst gehaltene Rirchenversammlung und noch viele Jahrhunderte fpater die harte Belagerung burch bie Rreugfahrer, welche vielen eblen Rittern bas

<sup>82)</sup> Histoire des Croisades par Guil. de Tyr. Livrais. I —XXIII, in ber Collection des Mémoires relat. à l'histoire de France, avec une introduction, des supplémens, des notices et des notes par Guisot (Tom. 1—3); Par. 1821—24. 83) 3d9 habe in Bejug auf ben Reoforencult über bie Dungen biefer Stabte im Nemnogog, Civit. neoc. s. aedit. p. 58 und an vielen andern Stellen gehandelt. Biele biefer Stadte werben auch von ben Patros vooles, noch im 5. und 6. Jahrhundert ale chriftliche Gemeinden erwähnt, 3. B. Magnefia. Bergl. Ignatii Epistola ad

Leben toftete, ba die Stadt vortreffliche, ftarte und bobe Mauern batte und noch furz vor ber Eroberung Conftantinopele bie zweite Refideng eines turfifchen Sultans war), Apamea, Brusa, Rikomedia, Chalkedon. Die Bewohner bieser Stabte waren früher größtentheils Griechen gewesen 84). Die Ramen der übrigen Städte ftammen aus der byzantinischen Kuiserzeit, wie Helenopolis, welche Stadt erst von Constantin dem Großen au Ehren feiner Mutter Belena gegrundet, b. h. aus einem unbebeutenben Orte mit anberem Ramen eine betrachtliche Stadt mit einem neuen Ramen bergeftellt wurde 86). Die zweiunddreißigste Eparchie war von Theodosius II. au Ehren feines Bettere, bes abenblanbifchen Raifers Honorius, hergestellt worden und hieß beshalb die Sonorische. Ihr Bereich befand fich im pontischen Bithynien und wurde von einem Segemon verwaltet. Diefelbe umfaßte nur feche Stabte, unter welchen Bruffas, herafleia, Abrianopolis wol noch die alteften waren. Die dreiundbreißigfte Eparchie war die paphlagonische unter einem Corrector (bnd Koolnropa, welche Burbe geringer war als bie bes Proconful, bes Confularis, des hegemon und Brafes). Sie umfaßte ebenfalls nur feche Stabte: Bangra, Bompeiupolis, Sora, Amastrium, Junopolis, Dabrybra 86). Die vierundbreißigfte Eparchie befand fich in Galatia, ftand unter einem Confularis und hatte fieben Stabte Die funfunddreißigfte mit der Metropolis Ankpra. Eparchie gehörte ber Broving Galatia salutaris an. ftand unter einem Begemon und hatte neun Stabte. Die sechsundbreißigste Eparchie Cappadocia prima Rand unter einem Consularis und hatte vier Stadte: Cafarea, Ryffa, Therma und Rhegepobandos. Cappadocia secunda aber bilbete bie flebenunbbreißigste Eparchie unter einem Begemon mit acht Stabten, unter welchen Tyana, der Geburtsort des mystischen Philosophen Apollonius, welcher unter Domitianus und Rerva eine bebeutende Berfonlichkeit geworden mar 87). Die achtundbreißigfte Eparchie mar der Belenupontos, früher als das Polemonische Pontusgebiet bezeichnet (von bem Donaften Bolemo). Den Ramen Belenuvontos hatte

biefe Evarchie von Conftantin bem Großen nach bem Ramen feiner Mutter Beleng erhalten. Gie ftand unter einem Confularis und gablte fieben Stabte, unter welchen Amasia, Amisos, Sinope aus alter Zeit Die wichtige ften waren. Das frubere Bolemonische Gebiet umfaßte jedoch noch eine zweite Eparchie, die neununddreißigste bes hierofles, unter einem begemon mit funf Stabten, barunter die aus ber alten claffischen Beit befannten griechischen, Romana, Rerasus, Trapezunt. Die lette genannte Stadt war nach ber Eroberung Conftantie novels durch die Kreugfahrer befanntlich eine Refideng ber verbrangten Romnenen geworben und wurde ihnen erft nach ber Erfturmung ber byzantinischen Refibeng burch die Turfen weggenommen. Sie hat fich bis auf ben heutigen Tag als eine ber wichtigsten Stabte am Bontus erhalten 88), da sie eine für Schiffahrt gunstige Lage am Meere hat. Die vierzigste Eparchie gehörte Armenien an, wurde von einem Confularis verwaltet und enthielt funf Stadte: Sebaftria, Rifopolis, Rolonia, Satala, Sebastopolis. Die einundvierzigste Eparchie in Armenia secunda unter einem Begemon batte feche Stabte, barunter einige mit jungerem Ramen. Die filififche Eparchie, die zweiundvierzigfte, unter einem Confularis, hatte acht Stabte, barunter Zarfos als Detropolis. Die breiundvierzigfte Eparchie in Cilicia secunda wurde von einem Begemon verwaltet und hatte neun Stadte. Anggarbos, von welcher noch Mungen eriftiren, war die Metropolis. Die vierundvierzigfte Eparchie begriff die Infel Ropros mit 15 Stabten unter einem Confularis. Auf Appros war bamals Constantia Metropolis geworben, welche ihren Ramen von Constantin dem Großen ober seinem Sohne und Rachfolger Conftantius erhalten zu haben scheint. Sie mar bamals eine bebeutende Sandeloftabt und hatte ichon früher unter bem Ramen Salamis eriftirt. Die alten, burch ben Cult ber Aphrodite berühmten Städte Amathus und Paphos, sowie Ritium werden hier noch mit aufgeführt 89). Die fünfundvierzigfte Eparchie umfaßte Isauria unter einem Begemon mit 23 Stadten. Die Metropolis mar Seleutia. Die fechsundvierzigfte Eparchie hatte ihr Bebiet in Syrien mit sieben Stabten und ftanb unter einem Consularis. Die bedeutenoften waren Antiochia, Die alte Refideng ber Seleufiben, welche mehrmals burch Erbbeben gerftort und wiederhergestellt unter Juftinianus I. faum noch bie Balfte von ihrer fruberen Große hatte, bann Seleutia am Meere (bie pierifche genannt) und Laodifea. Diese Stadte hatten nicht allein burch Erd. beben, fondern auch durch Feinde bes Reichs viel gelitten, maren aber ftets reftaurirt worben und bestanden noch

<sup>84)</sup> Ueber die Belagerung von Rifaa durch die Kreuzsahrer hat Wilhelm von Thrus (Histoire des Croisades libr. I. p. 66 seq. in den Collect. d. Memoir. relat. à l'histoire de France, publ. par Guizot. II, 2. Par. 1824) gehandelt. 85) Helenopolis wird von Brocopius und den fpätern Byzantinern oft erwähnt. 86) In einer Novella wird De praetore Paphlagoniae gehandelt Tit. VIII. Novell. Constit. XXIX. c. 1 seq., wo auch die vorhergehende Eparchie Honoria (daselbst Honorias bezeichnet) erwähnt wird. 87) Bichtig ist die geograph. Darstellung dei Meletius, Franzaufag Tom. III. p. 130 seq. ed. Auth. Gaza. Venet. 1807. Er läft Kappadofien fühlich von Kilisien, öftlich von Kleinarmenien nördlich vom Pontus Euxinus, westlich von Galatia und Pamphylia begrenzt sein. Die Berser hatten bereits Kappadofien in zwei Satrapien eingetheilt: 1) in Großfappadofien, welches sich an das Taurusgebirge anlehnt, und 2) in das pontische Rappadofien. Die Masedonier hatten es ebenfalls in das eigentliche, oder in Großfappadofien, auch des taurische genanze kand in zehn Districte gessondert. Die Könner hatten das ganze kand in zehn Districte gessondert. Die Kürsen theilten es in vier Satrapien (Baschalis). Dabei ist es wol die zur Zeit des Meletius geblieben.

<sup>88)</sup> Tacit. Hist. III, 47 bezeichnet biefelbe als Trapozuntom votusta fama civitatem, a Graecis in extremo Ponticae orac conditam. Rach Rero's Tobe, als Bespasianus bereits die Baffen gegen Bitellius ergriffen, hatte Anicetus, ein Freigelassener bes Bolemo, mit einer zusammengerafften Kriegerschar Trapezunt occupirt. Sie war bamals noch eine bebeutenbe Stabt. Anicetus wurde aber balb bestegt und vernichtet. Tacit. Annal. XIII, 39. 39) Ueber Baphos (Altz und Reupaphos) habe ich in Sect. III. Bb. XI. S. 66 fg. gehandelt.

mer ber Regierung bes genannten Raifers 10). Die indennaturerughe Sporchie war in Syria secunda unter ernem Segemen mit acht Stabten, barunter bie bes bentenbe Statt Apameia. Die achtunbotergigfte Sparchie beient uch im Eurbratgebiete, fant unter einem Deges men und hatte 22 Stadte, unter ihnen hierapolis, Cameiata (Enfian's Ochuttsott) und Beugma, eine von Ecleufus Rifater in ber Rabe einer Brude über ben Emphrat gegrundete Stadt, baber ne diefen Ramen ets balten batte. Die nenunntvierzigfte Eparchie umjaste Dersene mit neun Stadten, unter ihnen Ebeffa und Ratta, und wurde von einem hegemon verwaltet. Die funfpigfte Cparchie gehörte ju Defopotamien, fand ebenfalls unter einem hegemon, und hatte nur eine Stadt, Amida, Die romifch byjantinifche farte Feftung, welche nach Julian's Tode Jovianus jum großen Schmerz der driftlichen Bevollerung ben Berfern als Breis bes Friedens überlaffen hatte, fpater aber wieber gewonnen worben war. Daß fie jur Zeit bes Procopius noch existirte, geht aus seinen Buchern De bello Persico hervor, in welchen dieselbe oft erwähnt wirb 91). Bare fie bamals in ber Bewalt ber Berfer gewesen, so wurde fie Belifarius, welcher bie Berfer mehrmals befiegte, wieder gewonnen haben. Die einundfunfzigfte Eparchie war die phonisische mit 14 Stadten unter einem Confulgris. Die alten Stabte Torns, Sibon, Btolemais, Berytos, Biblos, Arabos und Antarabos werben bier noch als bestehenbe mit aufgeführt. Mehre terfelben eriftirten noch jur Beit ber Krenginge als fefte Blate und mußten erft belagert und erobert werben. Ginige findet man noch gegenwartig, wie Sidon, jest Saida, auch Seibeh genannt, ein fleines, jedoch reinliches und anmuthiges Stadtchen, und Berytos, jest Berut, Beirut, noch jest nicht ohne Bedeutung 92). Die zweiundfunfzigfte, unter einem Segemon ftehende Eparchie befand fich ebenfalls in Phonifien am Libanon und gablte feche Stabte, worunter Damastus, Emeffa (hier Emiffa genannt) und Beliopolis (hier Beliupolis). Bahrend Der vieljahrigen wechselvollen Rriege Des oftromischen mit bem perfischen Reiche vor, unter und nach Juftinianus I. geriethen diefe ftets bebrohten Stadte mehr als einmal in die Gewalt ber perfischen heere, wurden auch mehr als einmal wiedergewonnen (Procopius, De bello Persico), bis fie endlich an bie immer ftarfer werdende Dacht der Caragenen und Demanen verloren gingen. Die Eroberungen ber Rreugfahrer in Diefen Regionen fonnten nicht auf die Dauer erhalten werden, ba die

Entfernung ju groß war, um bie Berlufte flets but neue Subutien au beden. Die breinnbinnfriofte Grard geborte Palanina an, fand unter einem Conjularis m batte 22 Statte, Die Metropolis war Cafarea, wele Stadt bereits jur Zeit bes Apoftels Baulus Gis b romifden gandpilegere gewesen war. Jemfalem wi biet AIAIA H KAI IBPOSOATMA genam Aljo war ber ihr nach Acline habriaune gegebe Rame noch nicht gang in Bergeffenheit gerathen , obglei bereits Conftantin ber Große ben alten Ramen mich in fein Recht eingesest batte. Die vierundfunftig Coarchie umfaste Palaestina secunda, hatte ein hegemon und eilf Stabte. Eine Metropolis wird hi nicht angegeben. Die funfunbfunfrigfte Eparchie m Palaestina tertia, b. h. die damais noch jum base tinifd griechischen Reiche geborenben grabischen gan ichaften unter einem Begemon mit gebn Stabten, une welchen die wichtigfte die alte, bereits unter ben rom ichen Raifern mit großen Banwerfen ausgeftattete Cin Betra, welche bier jedoch nicht als Metropolis bezeichn wird. Die fecheundfunfzigfte Eparchie mar bas eigen liche Arabien, fand unter einem Confularis und en bielt 17 Stabte, unter biefen Boftra, Berafa, Bhili belphia, hierapolis 93). Diefes Stammland bes 36la brachte feit bem 7. 3ahrhundert bem Reiche Die größt Befahr. Die machtigfte Stadt in diefer Region mar m Diefe Zeit Boftra geworben. Gine Metropolis wird ant hier nicht angegeben. Bereits unter Juftinianus I we ber Befig Diefer Gebiete unficher und nur nominel und mit ber Machtentfaltung bes Islam ging bie Alles verloren. Die fiebenundfunfzigfte Cparchie gebort Megypten au, wurde durch einen Augustalis verwalt und enthielt 23 Stadte, unter ihnen Alexandria, Ran fratis (einft eine von Griechen bewohnte Sandelsftad und Sais. Aegupten wurde fpater von ben Arabern er obert, welche hier Kahira grundeten. Die achtundfun zigfte Eparchie, ebenfalls in Aegypten, bief August prima, ftand unter einem Corrector und hatte 13 Stabt unter ihnen bie alte Stadt Rhinofolura an ber Greng von Aegypten und Palaftina. Auch die neununbfun zigfte Cparchie geborte Aegypten an, bieß Angust secunda, murbe von einem Begemon verwaltet un gablte neun Stabte, unter welchen Bubaftos. Beni biefer Ort um biefe Zeit auch feine frühere Bebeutun langst verloren hatte, fo tonnte er boch noch als Bifchofe fit ermahnt werden. Die fechzigfte Eparchie, ebenfall in Megypten, bieß Arfabia, von Theodofius bem Große ju Ehren seines Sohnes und Rachfolgers Arfadios f benannt, fand unter einem Begemon und jablte nem Stabte, unter welchen Memphis (hier burch Bermed selung von II und M Neupes genannt) noch mit aus geführt wird. Diefe Stadt verlor erft fpater ihre Be deutung, ale die Araber Aegypten erobert und Rabir gegrundet hatten. Die ein - und zweiundsechzigfte Eparchi

<sup>90)</sup> Bergl. Procopius, Histor. arcana c. 18. p. 111. ed. Dindorf.
91) Die Belagerung biefer Stadt von Seiten der Berfer gleich nach Inlian's Tode und ihre Uebergade durch seinen Rachs solger Jovianus hat Ammianus Marcellinus (XVII, 9 soq.) aus schiftlich beschrieben. Bergl. Procopius, Bell. Persic. I, 7, 17. De asaliseiis III, 1. Die jest hier liegende Stadt heist Diarbefir. Auch sommt noch dei den Türken der Name Amid, Kara-Amid (Schwarz-Amida) vor. Ueber diese Regionen hat auch der neus griechische Geograph Meletius Tom. III. (ed. Gaza) p. 246 soq. gehandelt (Venet. 1807).
92) Daß Sidon noch unter der Megierung des Arsabins eristite, ersehen wir aus der Darkellung des zossme libr. V. c. 10. p. 260. (ed. Imm Bekker.).

<sup>93)</sup> So bestand hierapolis noch im 11. und 12. Jahrhunder als beträchtliche Stadt, wo ber brjantinische Kaiser Botaniate fich befand, als der Kampf mit den Sarazenen entbrannt was Michaelis Attaliotae Historia p. 111. ed. Bekker. (Bonn. 1858)

Cap. 14. Ein verwandtes, wenn auch nach dem Zeitalter der Entstehung, nach der Anlage und Bestimmung verschiedenes Werf ist die Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partidus orientis et occidentis, von welchem Werfe nach Panciroli in neuester Zeit Ed. Böding eine mit reichhaltigem Commentar ausgestattete Ausgabe in drei Banden (Bonn 1839—53) geliesert hat. Die erste Grundlage dieses statistischen Repertoriums des römischen Gesammireiches war jedenfalls schon unter dem ersten Kaiser Augustus eingetreten. Und dieselbe war gewiß feine andere als die, welche Tacitus mit solgenden Worten bezeichnet hat: ille (Augustus) libellum com-

posuit, quo opes publicae continebantur, quantum civium sociorumque in armis, quot classes, regna, provinciae, tributa aut vectigalia, necessitates ac largitiones, quae cuncta sua manu perscripserat Augustus 96). Ebendusselbe bezeugen Suetonius, Dio Cafftus, Seneca, wenn auch in weniger bestimmter Beife und mit verschiedenen Worten 97). Unter ben folgenben Raifern mußten naturlich biejenigen, welche auf bie Fortfepung biefes ftatiftifchen Reichsinventariums bebacht waren, je nach ben veranderten Buftanben Bieles anbern und vervollständigen. So erhielt diefes Summarium, wie es Seneca genannt wiffen wollte, von Zeit zu Zeit eine neue Gestalt, bis es endlich unter Theodofius dem Jungern in dieses Gewand gebracht wurde, in welchem es als Notitia dignitatum et administrationum imperii noch eriftirt. Es hat alfo feinen legten Buschnitt in ber Mitte bes 5. Jahrh. erhalten, womit auch die Diction vollfommen übereinftimmt 00). Sier finden wir die Bezeichnung exaggiat fur Provingen nicht, fondern eine altere, welche baffelbe bebeutet, namlich diooceses, diouchoeig, welche seit ber Einführung bes Chriftenthums beliebt worben war 99). Die Berwaltungsbehörden erscheinen hier großentheils mit neuen Titeln. Die Notitia beginnt mit den höchsten Militairbehörden, dem Praesectus praetorio Orientis, dem Praesectus praetorio Illyrici, bem Praesectus urbis Constantinopolitanae, ben Magistri Equitum et Peditum per Orientem, per Thraciam u. f. w. Dann tommen die faiserlichen hausbeamten, Proconsules duo Asiae, Achaine, bann die Vicarii quatuor Asianae, Ponticae, Thraciarum, Macedoniae, bann bie Comites rei militaris duo Aegypti, Isaurise, bie Duces XIII, per Aegyptum duo, Libyarum, Thebaidos; per Orientam sex: Foenices, Eufra-tiensis et Syriae, Palaestinae, Osroenae, Mesopotamiae, Arabiae: per Ponticam unus - Armeniae, — per Thracias duo (I) Daciae ripensis, (II) Moesiae primae. Dann Consulares XV: per Orientem quinque, Palaestinae, Phoenices, Syriae, Ciliciae, Cypri. Per Asianam tres, Pamphyliae, Hellesponti, Lydiae. Dann per Ponticam duo Galatise, Bithyniae (bies find fratere Erganzungen): per Thracias duo: Europae (als Proving, das europaische Thrafien) Thraciae. Per Illyricum tres. Dann Cretae, Macedoniae, Daciae mediterraneae (μεσόnannt, welche ebenso wie die Correctores eine geringere

<sup>94)</sup> Synesius, Epist. 67. 95) 3n ben Vetera Romanorum itineraria s. Antonini Augusti Itinerarium etc. et Hieroclis Grammatici Synecdemus, curante Petro Wesselingio (Amstel. 1785. 4.) p. 631—734.

<sup>96)</sup> Tacit. Annal. I. c. 11. 97) Sueton. August. c. 28 nimmt boch gewiß benseiben libellus, welchen er ein rationarium imperii und o. 101 ein breviarium imperii nennt. Seneca Epist. V, 39 tabelt biesen Ausbrud und bemerst, daß man das, was zu seiner Zeit Breviarium genannt werde, früher, als man noch echt lateinisch geredet (olim quum Latine loqueremur), Zummarium genannt worden sei. 98) Bergl. Pancirolii praesat. in der Ausgade von Ed. Böding Vol. I. p. LV seq. 99) Emagyla wird allerdings schon von den Griechen der classischen Zeit gebraucht, scheint aber von den Byzantinern später als Teologysis sur Provinz gewählt worden zu sein, oder dioseesis hat die Notitia als lieders septung des Bortes Smugzla gebraucht.

Stellung und Burbe batten ale bie Consulares, Proconsules, Duces, Hegemones, wie bereits oben bemerft wurde. Gunf Praesides famen auf Megypten und Libben, acht auf ben Drient, fieben auf Aften (ale Broving), namlid Pisidia, Lycaonia, Phrygia Pacatiana und salutaris, Lycia, Caria mit ben Infeln gufammengenommen, acht auf bie pontifchen Brovingen, vier auf Thrafien, acht auf Illyricum; zwei Correctores waren ben Brovingen Augustamnica und Paphlagonia jugewiefen. Run folgt ein Bergeichniß ber fammtlichen Diocesen und Brovingen bes oftromischen Reiches:
A. Dioceses: Oriens, Aegyptus, Asiana, Pontica,
Thracia. B. Provinciae: (a) Orientis quindecim:
Palaestina, Foenice, Syria, Cillicia, Cyprus, Arabia, Isauria, Palaestina salutaris, Palaestina secunda, Foenice Libani, Eufratiensis, Syria salutaris, Osrhroena, Mesopotamia, Cilicia secunda. - Aegypti quinque (aut sex): Libya superior, Libya inferior, Thebais, Aegyptus, Arcadia, Augustamnica. — Dann Asianae decem: Pamphylia, Hellespontus, Lydia, Pisidia, Lycaonia, Frygia Pacatiana, Frygia salutaris, Lycia, Caria, insulae. — Dann Ponticae decem (aut undecim): Galatia, Bithynia, Honorias (au Ehren bes weftromifden Raifers Sonorius fo bengnnt), Cappadocia prima, Cappadocia secunda (Paphlagonia), Pontus Polemoniacus, Helenopontus, Armenia prima, Armenia secunda, Galatia salutaris. Dann Thraciae sex: Europae Thracia, Haemimontus (Samuegebiet), Rhodope, Moesia secunda, Scythia. - Run werben auch Macedonia und Dacia als größere Gebiete ober Dioeceses in Provingen abgetheilt: Provinciae Macedoniae sex: Achaia (bas alte Griechenland im engeren Ginne), Macedonia (als specielle Broving), Creta, Thessalia, Epirus vetus, Epirus nova et pars Macedoniae salutaris (hier zeigen fich überall Spuren fpaterer Bufate und Ergangungen, moburch bie pracife urfprungliche Ordnung geftort murbe). Provinciae Daciae quinque: Dacia mediterranea, Dacia ripensis, Moesia prima, Dardania, Praevalitana (eine bereits erwähnte neue Broving) et pars macedoniae salutaris. Run folgt jebesmal bas Officium (bei Constantin. Porphyrog. De cerimoniis aulae Byzant. 'Οφφικιάλιοι, Officiales genannt) virorum illustrium Praefectorum praetorio u. f. w.; cbenjo bie Insignia viri illustris Magistri militum praesentalis u. f. w. Dann bie verschiedenen Militairabtheilungen mit ihren fpeciellen fpateren Benennungen, worunter bie meiften ber bamaligen Bolferftamme, auch ber germanifche, vertreten find, worauf wir bier nicht weiter eingeben wollen. In gleicher Beife werben im zweiten Theile Die Diocefen und Brovingen bes Occidents, fowie bie Militair= und Civilbeamten und die verschiedenen Truppenforper mit ihren Unterabtheilungen aufgeführt, welche und hier Richts angeben 1). Die politische und militairische 216=

theilung ber Brovingen hatte fich feit Conftantin bem Großen bie auf Theodofius II. ober bis gur Beit ber legten Abfaffung ber Notitia imperii fo geftaltet, wie es hier angegeben worben ift. Das bygantinifche Raiferreich hatte noch einen bedeutenden Umfang und große Machtfulle, wenn biefe von tuchtigen Berrichern mit Umficht benugt wurde. Unter Juftinianus L hatte bas Reich wieber eine ftarfe Dacht und bie Rriegsbeere unter Belifarius leifteten noch einmal Großes gegen Berfer, Gothen, Banbalen. Deftlich reichten bie Grengen bes Reiche bis an ben Euphrat, fublich gehörten noch Megnpten und Afrifa bagu, weftlich waren Italien und Sicilien wiedergewonnen. Rorblich reichte bas Reiche gebiet noch bis an die Donau, wenn auch hier bereits Bieles unficher und fo manche ganbichaft bereits ben barbarifden Stammen überlaffen worben mar 2). Sier muffen wir auch noch eines großen geographischen, mahricheinlich aus 60 Buchern bestehenden Berfes gedenten, welches um die Mitte des 6. Jahrhunderts n. Ebr. entstanden ben Stephanus von Bugang jum Berfaffer hatte. Diefes Bert war jeboch nicht fo, wie bie ber altern griechifden Geographen nach ganbern, Staaten und Bolferichaften geordnet, fondern wie ein geographis iches Lerifon in alphabetijder Form eingerichtet. Danelbe war aus Ercerpten ber alteren griechifden Geographen, ber Siftorifer und gablreicher fur une verlorener Specials fdriften entftanben und ber Berfaffer hatte überall feine Gewährsmanner angegeben. Diefes voluminofe Wert ift aber verlorengegangen und nur ber Auszug, welchen ber Grammatifer Bermolaus geliefert, bat fich erhalten. Diefer Muszug hat jedenfalls jum Untergange bes Drigt nale beigetragen, wie bies bei fo manchem anberen umfangreichen Werfe ber Fall gemefen ift. Dan begnagte fich mit bem Auszuge und bas Driginal murbe nicht mehr burch neue Abichriften vervielfaltigt. Unter bem Borte Doganovau wird bas 51. und unter Terwebs bas 52. Buch bes Driginalwerfe citirt, welches ben Titel Edvina geführt hatte, fowie ber Auszug bie leberfchrift έχ των έθνικων Στεφάνου κατά επιτομήν ethalten hat. In Beziehung auf einzelne griechifche Stabte erhalten wir fo manche merfwurdige Belehrung, wobei jeboch die altclaffifche Beit ftets reichhaltiger entwidelt morben ift ale Die fpatere ober bas Beitalter bes Berfaffere. Die alten Stadtgeschichten waren ausführlich erortert worben. Auch die Entrouh ift in fo mancher Beziehung noch wichtig. Gie liefert noch Bufammen-ftellungen gleichnamiger Statte, j. B. 25 Statte mit bem Ramen Apollonia, 23 mit bem Ramen Berafleia, 18 mit bem Ramen Alerandria, 9 mit bem Ramen Theba u. f. w. Die Bemahremanner find auch im Musguge noch angegeben worben. Dagegen find bie ges ichichtlichen Rotigen bes Driginals im Muszuge größten-

<sup>1)</sup> Notitia Dignitatum et Administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus Occidentis etc. Ed. Boecking. Pars I. II. Bonnae 1848. Die julcht erschiener Pars posterior enthält die Annotationes und den Index. (1851, 1853.)

<sup>2)</sup> Wir haben bereits oben Darbania erwähnt, ebenso ben an bie Gothen überlassenen Theil Thrafiens. So wurde nicht selten flavischen Stämmen (Σκλαβηνοίς και "Ανταις) eine Stadt an der Donan überlassen, wie einst Anris (πόλιν άρχαίαν, Τούξοιν δνομα, η κείται μέν ύπερ ποταμον "Ιστρον). Procopius, Bell, Gotthic. III. p. 336 (ed. Dindorf.).

theils weggefallen. Mancher im Alterthume wichtige Drt ift im Auszuge fnapp abgefertigt worben, wie Dlympia, ber Schauplat der großen Festipiele. — Aus bemfelben Jahrhundert ftammt auch ein Bert bes Raifers Mauricius (wie man angenommen bat) über die Kriegskunft (Droarnyunder genannt), welches vielleicht nur ein Auszug aus einem fruberen vollständigeren Berfe eines Tactifers, etwa bes Urbicius ift. Daffelbe liefert auch fo manchen lehrreichen Beitrag gur politie fchen Geschichte und Geographie bes 6. Jahrhunderts. Um nun aber ju einer genaueren Ginficht in bie Umgeftaltung ber politischen Geographie Griechenlands im Berlaufe bes Mittelalters ju gelangen, muffen wir aunachft unfern Blid auf bas griechische Raiferreich von feinem Begrunder Conftantin dem Großen ab werfen und Die verschiedengrtigen Bolfermaffen in Betracht ziehen. welche von Often und Rorden her feit bem Enbe bes 4. und feit bem Beginn bes 5. Jahrhunderts mit biefem Reiche bald in feindliche, bald in freundliche Berührung famen und nach und nach in verschiebenen auf einander folgenden Gruppen und größeren Daffen nicht blos in ben fubliden Donaugebieten, fonbern endlich auch in griechischen Landschaften, Stabten und Dorfern feften Ruß faßten und in bauernber Rieberlaffung fich ausbreiteten. Wir muffen alfo untersuchen, welcher Art Die Bolferschaften waren, welche nach völliger hinwegfegung ber alten Bewohner Griechenlands (wie Fallmeraper angenommen hat) nun daffelbe von Reuem bevolferten. Der kaiferlichen Regierung mußte naturlich viel baran liegen, biejenigen Landschaften bes Reichs, welche burch fortbauernde Raubzuge fast menschenleer geworben ober boch nur noch eine fparliche Bevolkerung hatten, burch neue Anfiebelungen wieber zu beleben. Denn menfchenleere Begenden tonnen fur ben Staateschat nicht ergiebig fein, fein Rriegecontigent ftellen, und bienen gewohnlich fuhnen Rauberbanden jum Aufenthalt, um von bier aus die benachbarten Regionen mit wohlhabenben Befigern auszuplundern, mas bamale oft gefchehen ift. So murben nach und nach Gruppen von Gothen, Sunnen, Berulern, Stlabenen, Bulgaren und anberen aus ihren nordlicheren Wohnsiten aufgebrochenen Bolfern in perschiedene Bebiete bes Reichs jugelaffen mit ber Bebingung, fich ben allgemeinen Gefenen bes Staats ju unterwerfen, Mannichaften jum Rriegebienfte ju ftellen und bie erforderlichen Abgaben zu entrichten. Raturlich gingen fie auf diese Bedingungen ein, obwol Die Entrichtung ber Steuern ftets große Schwierigfeit machte, mabrent die Stellung junger Mannschaften jum Rriegebienfte gegen Golb nur willfommen mar. An Menfchen fehlte es biefen Stammen nicht, wol aber an Bolbftuden. Außerdem hatten aber auch flegreich vorbringende Scharen ohne Bewilligung des Raifers balb ba, balb bort Plas genommen, und es erschien endlich nicht rathfam, fie mit Bewalt wieder ju vertreiben. Diefe wollten natürlich von Steuerzahlung Richts wiffen, ba fie ihr Gebiet ale Eroberer occupirt hatten. Leichter waren fie bereit, Mannschaften gegen Gold fur bas faiferliche Beer ju liefern, wenn fie fich bewußt maren, M. Gnepfi, b. B. u. R. Erfte Section, LXXXIII.

daß fie boch auf die Dauer ber faiserlichen Rriegsmacht nicht gewachsen sein wurden. Go fam es endlich, baß bas faiferliche Landheer bem größeren Theile nach aus Rriegern von ben bezeichneten Stammen zusammengefest mar und nur ber fleinere Theil aus alten ganbesbewohnern bestand. Aus ben bes Seewesens fundigen Briechen wurde bas Flottencontingent genommen. - So fcbritt bas brantinische Reich in wechselvollem Geschick balb mit verjungter Rraft, balb von Sturmen und Drangfalen abgeschmächt noch ein ganges Jahrtaufend hindurch. bevor es bem letten und unerbittlichften Feinde nicht ohne ruhmvollen Rampf erlag. Dabin mare es mabrscheinlich nicht gekommen, mare nicht bas moralische Element in allen Schichten ber Bevollerung tief gefunten und berabgefommen, mahrend ber hochausgebilbete firchliche Ritus ein Leib ohne Seele war und ber religiöfen

Innigfeit und Gottseligfeit entbehrte 3).

Cap. 15. Seit Constantin bem Großen war nachst Theodofius I., welcher von Zosimus mit Geringschabung beurtheilt 4), von anderen Byzantinern, besonders aber von den alten Rirchenhistoritern boch emporgehoben worben ift, Juftinianus I. wol ber bebeutenbfte ber oftromifchen Berricher, wenn auch nicht in jeder Begiebung ber ebelfte. Seit bem Tobe bes Arfabius bis auf Juftinianus waren 120 Jahre verlaufen, in welchem Beitraume in firchlichen, gefestichen und administrativen Angelegenbeiten Bieles geandert, verbeffert, Reues hinzugefügt worden, jedoch wenig ober gar Richts von Belang in Beziehung auf bie politische Geographie Griechenlande eingetreten mar. Bielmehr wurden die gander des Reichs überhaupt und insbesondere auch Griechenland burch neu erfundene Auflagen und Erpreffungen arg mitgenommen. Man muß erftaunen über die Myriaden von Goldftuden, welche von den Raisern an die Fürften und heerführer ber nörblichen Barbarenftamme gespendet murben, um fie von Raube und Eroberungszugen in ben Gebieten

<sup>3)</sup> Auf ben gesunkenen gestitigen und moralischen Zuftand im byzantinischen Reiche und befonders in der Restdenz lassen sich die Worte von J. H. Merle d'Audigné, Histoire de la reformation en Europe au temps de Calvin etc. Tom. III. p. 233 anwenden: "Calvin avait étudie soigneusement l'état de l'église pendant le moyen âge; qu'y avait-il vu? le divorce de la religion et de la morale. Un gouvernement, - des doctrines officielles. des rites; mais le tout, depouillé de vie morale. Le religion était en ce temps un arbre qui étendait dans les airs de grosses branches, - ou la sève ne circulait plus." Es feblte ber lebenbige innige Glaube in ber Religion, ber belebenbe eble Geift in ber Moral. Dies erftredte fich von ben bochften Reiches beamten bis jum geringften handwerfer. Bon welch' einer graufamen Art ber bygantinifche Bobel war, beweisen bie mahrend gabis reicher Revolten begangenen Excesse und befonbere bie mit aller Beschimpfung ausgeführte allmälige Berfleischung bes ungludlichen Raifers Andronicus I. (Comnenus) im Jahre 1185. Theophanes in feiner Chronographia, ein burchaus firchlicher Autor, ebenfo bie patriftifchen Schriftfteller, beurtheilen bie Berbienfte und bie Bebeutung ber Raifer inebesonbere nach ihren frechlichen Stif-tungen, Schenkungen, herftellung von Rirchen und Ribftern und Begunftigung bes Rierus. Je mehr ein Raifer in biefer Beziehung fich hervorthat, besto mehr ist er gepriesen worden. Bergl. Theophanes, Chronograph. p. 373 (ed. Classen.).

1 ibr. IV, 50. 51. p. 234 seq. (ed. Imm. Bekker.).

non Boide abenhalten, marither Alrecopius in feiner Mugertem bereicherten frat Augertem bereicherten na, bathafrige Gratifalter unter Rachitcht ber Raifer in ben ftenningen, mie ftenbus in Gpleus bereits unter Beglentiniuma fid, bie abichenlichften Gepreffungen er: trate freie, marbber entlich ber conifche Philosoph 301,illes tem Raifer Bericht erftattete b). Juftinianus mus in aleten Bermaltungszmeigen ein eifriger Reformuter, mie feben tile unter feiner Regierung angeorde noten Melebfammlitigen beweifen Allein im Gebrange olner Getfeitigen Ibatigfelt in religiofen Angelegenheiten und in felegerifden Unternehmungen, an welchen letteren er gmar perfoultib niemale Iheil nahm, welche er aber nur nach felner eigenen Unflicht birigirte, mar feine Anfmerffundelt auf Giledenland am wenigften gerichtet und eine neue politifch-topographifche Berbefferung alter Juffante ift con ihm nicht andgegangen, abgesehen bas nen bub gublieliche Stabte neue Mauern und andere Befeftigungemerte erhielten und viele Gaftelle bergeftellt mutben Im Morben, Iften und Weften batte er nothant ju thun, um ben noch bestehenden Landerbeits an fichern unt Merforenes wieber ju gewinnen. Dbwol nen Rocten ber und in nachter Umgebung von vermagenen Schmaemen flantfiber Stamme bedrobt und ftete mil ben Berfeen fampfent vermochte er boch Afrifa ben Banbalen, Italien ben Gothen ju entreißen. Beibes marte burch bie Lupferfeit und bas Rriegsglud bes Bellfurtus und anderer tapferer gelbherren bewirft. Rachtem ele Mothen Halten wiedergewonnen, wurde es von Marfes jum gwelten Mal erobert, obgleich bie gothinben Mueten Mittges und Tottlas bie faiterlichen Deere oft mendettib ale feige Geteiben (Lonsol) bezeichnet batten, nete Procopino berichtet ") - Bieje gludlichen Groberungen falindlen aber bas Melit nicht gegen bie vom Morben ber fimmer flatter anprallenben Bollerstamme, welche thatto in ban Stothen und Slaven, theile auch in ben Micmania geborten. Bar ber eine Deerfuhrer burch just ober beit Myrtaben von Welbfluden in Gute gurud. mbatten ober jum Rudzuge bewogen worden, jo eilte itu antarer berbet, um biefelbe renbe Spende in Empfang in arbaien mitrigenfalls eine Landibatt auszuplundern und mit großer Bente jurudzufebren. 26te Brocopius mitte ale einmal bervorgeboben bat, wurden biefe Geliberte beetmehr eine Volltpeite, als bag fie bie Grengen ma Renbe gegen Umfalle ficheiten ') Ben bemfelben Patterthe merben namentlich bie Pannen (Oboves), bie Mabemen i Valagbered ein viel umbabenbei Glaven Rammer und bie Muren ; toom? ermabne welche fait allightlig Officia Theatien Griedentand buichtreiffen und gebennat gegen. O Monaben Wenteben ibeite ei morbien theild als Recepbence mit binipograbilen 3.

is their be the endinglished on mergelist to the configuration the War Maring quantity therein to an in the course the because the above the transfer of the course with the state of Co lange aber Dieje Bolfericharen nur auf Beute ausgingen und bleibente Rieberlaffungen nicht beabfichtigten, waren bennoch feine bebeutenden politischen Beranderungen in ben griechischen Bebieten eingetreten. Go hatte Alarich bereite im Jahre 396 gang Griechenland burchftreift, Bootien vermuftet, Theben ausgenommen, eine bamals gwar nicht große, aber boch mit ftarten Ballen und Mauern befestigte Stadt, und mar bis Athen vorgebrungen, welcher alte berühmte Dufenfig felbft fur biefen gothischen Beerführer großen Reig batte. Athen wagte ce nicht, Widerstand ju leiften. Doch begab fich Alaric nur mit feinem Befolge in Die Stadt, ohne fein Beer einzulaffen. Er wurde mit Ehren empfangen, im Protaneion bewirthet und mit reichen Gefdenfen ausgeftattet und verließ somit die Stadt, ohne ihr Schaden jugefügt ju haben "). Doch zerftorte er ale eifriger arianischer Chrift (wie alle Gothen) ben alten heibnischen Myfterienfit ju Gleufis, ließ bas alte ehrmurbige Baumert nieberreißen und begrub den uralten Gult unter beffen Trummern. Bon bier aus rudte er mit feinem Beere in ben Beloponnes ein, nachdem auch Megara erobert und ausgeplundert worden mar. Der treuloje ober feige Berontius, welcher mit einem bygantinischen Beere an bem Ifthmos ftand, feste bem Feinde feinen Biderftand entgegen, und fo eroberte Alarich nach einander Rorinth, Argos, Sparta obne Schwierigfeit. Endlich rudte Stilico (Dredigor) mit seinem Beere an und befiegte ben Alarich mehrmals, worauf fich biefer auf bem Gebirge Pholoe verschangte und endlich in ichnellen Darfchen nach Epirus entfam, mas bem Stilico ubel angerechnet murbe, ba burch ibn bas Gothenbeer leicht hatte gang aufgerieben werben und baburd biefe Stamme von weiteren Ginfallen in bas begantinifche Reich batten abgefdredt merben fonnen 10). Durch ben Streifzug tiefes Gotbenfürften waren gwar in (Briechenland von ben größeren feften Stabten feine gerftort worben, aber im Rauben und Morben mar es bennoch ichlimm genug jugegangen, wie Bofimus bezeugt 11). Rleinere Studte und Dorfer mogen wol nicht

oppedig. Dies batte natürlich auch bie am meiften jugangigen norbe lichen Banbicharten Griechenlande betroffen. Procop. I. c. c. 18. p. 118 und nechmals ausführlicher e. 23. p. 130 seg. Diete Unficherbeit bee Bebend brachte eine arge Bermilberung in etbifcher und miffen: ichartlicher Beziehung bervor. In Beziehung auf Die abgenommene geolige Gultur in Bellas batte imen Appilentus von Evana getiagt bağ et in Griechentand vermilbere: efaqquagang od godwar bamais wenigitens noch bie ibetorifche Kunft ju finden und bie philosophischen Bebriftibie ju Athen maren noch uicht verüber. And murben bie griechtigen Diglotte bamges noch in ihrer auten Reinber gesprochen. Go rebeten bie begeite entarteten und abgefcmachten Spatianer immer noch im reinen Deriomus.

<sup>95 1</sup> semin 186 V . A. 9. 203 seq. ad. Section. niens in Berge Er B. en in b. Ep. VL S. 32 fc. Falle marignen. Berten bei Gulbenfen Merca Ch L S 127 fc. bit ban bank I p. 2006-2004 au. focher . Gier twen Gaffmus Na College unt flatten Bereit unt gatern bemedsegen an actions oniere robe entreforme in bem Bereit, es un bereif en alburg endeme famete er utögendarene binder felder LEVEL IL BEREICH DE LEVEL ED BUILDER COUR SERVE DE SERVE apaufier, too :- Jooral tois tomations werequite and and

wenige in Feuer aufgegangen fein. Benigftens läßt fich bies aus ben auf bem Buge nach Italien angerichteten noch größeren Bermuftungen folgern. Brocopius berichtet, daß von ben Stadten, welche er auf biefem lettern Marfche erobert, oft fein Babrzeichen mehr übrig geblieben fei, von andern fei hochstens noch irgend ein fefter Thurm, ein ftarfes Thor ober irgend ein fcwer au gerftorenber Gegenftanb ben Augen bes Banberers begegnet. Ja auf bem gangen Buge feien bie Denfchen ohne Unterschied bes Altere und Geschlechte, Greife, Frauen, Rinder erbarmungslos ermorbet worden 12). -Rach diesem ersten Stoße begannen die Sturmfluthen ber verschiebenen nördlichen Stamme Griechenland einmal um bas andere ju überschwemmen, oft nur bis in die nordlichen Landschaften, Theffalien, Matedonien, Gpiros, Afarnanien, fpater auch bis in bas Berg bes Beloponnefos, und noch fpater, nachdem man Schiffe berbeigeschafft hatte, felbft bis zu ben Infeln bes agaifchen Deeres. Dazu tamen bie entsetlichften Intriguen ber hochften Reichsbeamten, welche, um irgend einen Privatzwed au erreichen, bieweilen benachbarte barbarifche Stamme berbeilodten, ober auch burch ihr unbefonnenes Benehmen gegen diefe Stamme nachtheilige Sturme von Seiten ber Barbaren heraufbeschworen. Auf biefe Beife suchte 3. B. Gaines, Befehlehaber ber bygantinischen Truppen, ben Gutropius, welcher unter bem Raifer Arfabius bie Reichsangelegenheiten leitete, ju fturgen, was ihm volleftanbig gelang. Die arge Bermuftung, welche hierbei ber mit ihm im geheimen Bunbe ftehenbe wilde Feldberr Tribigilbos in Aleinasien angerichtet hatte, wurde nicht in Anschlag gebracht 13). Rächst ben Gothen waren es zunächst die Hunnen, welche, in verschiedene Stämme getheilt, balb thrakische, balb illyrische Lands schaften durchbrauften und vermufteten, wobei Anfange Griechenland mit bem Schreden davon tam, ohne felbft von ihnen beimgesucht zu werden. Rachbem aber biefe ffothischen Scharen einmal aus ihren Bobnfigen aufgebrochen waren, riffen fie Alles mit fich fort und brachten bas byjantinifche Reich in arge Berwirrung. Procopius hat die Hunnenstämme (Ouvvina Edun) von den Kaufasusniederungen, in ber Rahe ber Baffe, welche Tjur und bas faspische Thor genannt wurden, ausgehen laffen. Er unterscheibet fie nach ihrem Specialnamen. Ephthaliten, welche auch bie weißen hunnen genannt wurden, waren von ben übrigen gang verschieden. Sie hatten weiße Farbe und eine eblere Geftalt, ftanben quch mit ben übrigen in feiner Berührung, trieben Aderbau, lebten in einer geordneten Staateverfaffung

σασι της Πελοποννήσου μετὰ πάσης της λείας είς την Επειρον διαβηναι και τὰς ἐν ταύτη ληϊσασθαι πόλεις.

und ftanden unter einem Konige. Ihre Stadt Gorgo, wahrscheinlich ihre Hauptstadt, lag an ber perfischen Grenze. Sie benahmen fich gegen ihre Rachbarn nach Gefet und Recht, ohne fich Ungerechtigfeiten ju Schulden tommen gu laffen 14). An ber Bontusfufte und in ben Regionen ber Balus Maotis hauften Die uturgurifden und bie faturgurischen Sunnen 15). Die farvobafischen hunnen verbindet Bofimus mit ben Styren 16) 216 ber friegerischfte Stamm werben die fabeirischen hunnen (Ούννοι Σάβειροι, μαγιμότατον έθνος) bezeichnet, welche oft mit ben Rriegsheeren bes Chobroes gegen die byjantinischen Truppen verbunden waren 17). Dbgleich Attila's fturmische Seerfahrten langft vorüber waren und bie Sunnen nicht mehr in fo gewaltigen Daffen aufzutreten vermochten, beunruhigten boch bie übriggebliebenen einzelnen Samme, oft in Berbindung mit den Alanen, spater mit den Bulgaren, fortwährend das griechische Kaiserreich. So überschritt im dreizehnten Jahre der Regierung bes Juftinianus I. ein hunnenheer bie Donau, brang bis jum ionischen Deere vor, nahm 32 fefte Plage in Murien weg, croberte Raffanbria auf bem Ifthmus ber Balbinfel Ballene, raubte und morbete überall und foll 12 Myriaden Befangener in die Stlaverei entführt haben. Mit reicher Beute belaben fehrten fie in ihre Wohnfige gurud. Daffelbe wiederholten fie mehrmale, plunderten auch ben thrafischen Chersones aus und festen bei Seftos und Abydos nach ber affatischen Rufte uber. Gbenso bemaltigten fie die Thermopplen, raubten und mordeten in Griechenland, ben Beloponnes ausgenommen, und jogen mit reicher Beute wieber ab 18). Rach Attila's Tobe maren zersprengte hunnenabtheilungen überall zu finben. So hatte Alarich Hunnen in seinem Heere, ebenso sein Schwager Ataulph 19). So hatte Stilicho unter seinen Beeresabtheilungen jahlreiche Sunnen und felbft feine Leibs mache bestand größtentheils aus folchen 20). Auch im byjantinischen Beere bienten bereits seit ber Regierung bes Arfabius viele hunnen. Sie gehörten gewöhnlich jur Reiterei, ba fie von Jugend auf an bas Roß gewöhnt waren und gleichsam bie Rosaten bes Raiferreichs bilbeten. Da aber die hunnen aus vielen verfchiebenen Stammen beftanben, fo horten boch bie Ginfalle berfelben nicht gang auf, obgleich fie in ben spateren Jahrhunderten nicht mehr ihre frühere Macht und Bebeutung hatten. Roch im 11. Jahrhundert fampfte ber Raifer Michael, Sohn bes Ricephorus, mit Glud gegen bie Sunnen, welchen er Respect einflößte 21). Gewöhnlich murben fie Bundes:

36

<sup>12)</sup> Procopius, De bello Vandalico I. c. 2. p. 314 (ed. Dindorf.). Der geheime Bund, welchen Stilicho mit Alarich gesichloffen haben foll, beruht auf Bermuthungen. Beweise lassen sicht ausstellen. Jedenfalls wollte er ihn lieber zum Freunde als zum Feinde haben, um, im Fall er von seinen Keinden gestürzt wurde, bei ihm eine Zuslucht zu sinden. Mich. Lebrecht, Gesch. ber aboriginen basischen Bolter S. 189 fg., hat ein geheimes Bandniß zu großen volitischen Zwecken angenommen. 13) Zosimus, Lidr. V. c. 14—17. p. 265—269.

<sup>14)</sup> Procopius, De bello Persico I, 3. p. 15 (ed. Dindorf.).
15) Procopius, De bello Gotthico IV, 4, 474 (ed. Dindorf.).
16) Zosimus IV, 34. p. 213 (ed. Bekker.). Mit lebenbigen Farben hat diese Ereignisse auch Mich. Lebrecht, Geschichte ber aboriginen basischen Bölser (Hermanstabt 1791) S. 178 sg. geschilbert.
17) Procopius, De bello Persico I, 15. p. 74; II, 29, 288. De bello Gotthico IV, 3, 469. Agathias, Histor. IV, 14. p. 234 (ed. Niebuhr.).
18) Procopius ibid. II, 4, 168.
19) Zosimus V, 37, 299 (ed. Bekker.).
20) Zosimus V, 34, 295.
21) Vergl. Michaelis Attaliotae Historia p. 215 (ed. Bekker.).
Ueber bie Gunnen und Stythen und ihr seinbliches Verhältniß zum byzantinsschen Reiche überhaupt vergl. die Excerpta de legationibus p. 22—80 (Par. 1648, im Corpus scriptorum historiae Byzantinae).

genoffen anberer friegführenber Stamme. blos um an ber Beute Theil ju nehmen.

Cap. 16. Saufiger noch famen jene unbanbigen Maffen über ben Ifter in bas Gebiet bes Raiferreichs, melde Brocopius mit bem Ramen Sflabenen bezeichnet bat und welche aus jahlreichen großen Stammen befanben. Gin ftarfes Beer ber Stlabenen fturate wie ein Ungewitter über bie Donau in die Lanbschaften bes Reichs, als eben Belifarins jum zweiten Dal ben Rampf gegen Die Gothen unter Totilas in Italien aufgenommen batte. ebenfo als ber tapfere Felbherr Romanus jum Rachfolger bes Belisarius bestimmt worden war, und wiederum als Rarfes feine große Heerfahrt gegen Die Gothen in Italien ausführte 22). Diefe maffenhaften Raubicharen führten unermeßliche Beute hinweg, ohne von einem byzantinischen Beere angegriffen zu werben. Denn ein großes Rriegsheer war nicht fofort gegen fie aufzubringen (ba bie Sauptmacht in Italien und an ben Grenzen bes perfischen Reichs beschäftigt war), ein fleines Truppencorps tonnte es nicht magen, ben Rampf aufzunehmen 23). Die mit ben Stlabenen oft verbundenen Anten baben mir bereits ermahnt. Procopius bezeichnet die Anten als eine aus zahllosen Stammen bestehende Ration, welche ursprünglich im Rorben ber uturgurischen hunnen ihre Bohnfibe gehabt haben 24). Sie gehörten zu ben ffpthis ichen Glaven, welche burch bie Bolferftromung mit forts geriffen worben waren. Unter ber Regierung bes Juftinias nus I batten fie gewagt über bie Dongu zu gehen und ins Reich einzufallen, wurden aber bamals von bem tavfern Felbherrn Romanus völlig gefchlagen und zurudgetries ben 20). Es fand in ber That im oftromischen Reiche baffelbe Schauspiel ftatt wie früher im westromischen. Wie hier die oft bestegten Alamannen und Franken fic nicht abschreden ließen, immer wieder von Reuem über bie Grengen (limites) ine Reich einzubrechen, fo im oftromischen die Stlabenen, Anten, Sunnen, Bulgaren, Aparen u. f. w. Justinianus II. unternahm im Jahre 679 einen flegreichen Feldzug gegen Stlabinien und Bulgarien. Er wurde aber burch Unvorsichtigfeit in einem Engpaffe eingeschloffen und vermochte nur mit Berluft eines beträchtlichen Theiles feines Beeres fich berausaubelfen 26). Außer ben Bulgaren und Avaren trat noch ein neuer Feind in ben Blachen auf (Die Blachen, Blachen, Balachen), welche fpater nicht felten mit ben Bulgaren gemeinschaftliche Rriegszuge unternahmen. Die Beruler, in ihren vielfachen Rampfen mit ben Gothen, Langobarben, Gepiden fart abgeschwächt und halb aufgerieben, wurden endlich von bem Raifer Anaftafius in Landstrichen fublich von ber Donau unter ber gewohnlichen Bedingung aufgenommen, fich ben Landesgefegen ju fugen und Kriegsbienfte ju leiften. Gie maren ein unruhiges Bolf und wurden baber ftets in Sandel verwidelt, sowie ausbauernde Treue nicht in ihrem Charafter lag. Doch haben fie bem griechischen Raiserreiche oft genug große Dienfte geleiftet. 3m Feldjuge bes Rarfes gegen die Bothen in Italien haben fie viel jum Siege beffelben beigetragen, wie Procopius, De bello Gotthico. berichtet. Sie waren leichtbewaffnete behende Rrieger und konnten mit Bortheil zu Leiftungen verwendet werben, zu welchen schwerbewaffnete unbrauchbar waren. Auch batten fie bas Chriftenthum angenommen, blieben aber nichtsbestoweniger ein wilbes, ihre volle Freiheit liebendes Bolf. Wahrscheinlich hatten einzelne Gruppen berfelben fich auch in ben nordgriechischen Landschaften niebergelaffen 27).

284

Ein anderer machtiger Slavenstamm, welcher die Brovingen bes griechischen Raiserreichs ftets beunruhigte, maren bie Bulgaren, welche unter biefem Ramen gum erften Dal 485 n. Chr., während ber Regierung bes Raisers Zeno, bes Isauriers, auf bem Rampfplage erfcbienen. Sie hatten in mehren Stammen und Abtheis lungen im heutigen Rugland, und zwar in den fudlichften Theilen beffelben an ben fluffen Bolga, Dnepr, Dnieftr und am maotischen See ihre Wohnfibe gehabt, scheinen aber in ben fruheften Beiten, vielleicht unter einem anbern Ramen, noch weiter nordlich gewohnt zu haben. Theophanes bat in seiner Chronographia die Onogunduren, Bulgaren und Rotragen als brei verwandte Stamme jufammengestellt und ihre Bohnfige ebens falls im Norden vom Bontus Eurinus und vom mästischen See angesett 28). Bon hier aus waren fie in bie Rabe ber Donau vorgerudt 29). Als fie noch eine vereinigte Dacht bilbeten, setten fie bas Raiserreich ungablige Dale in Schreden und blieben Jahrhunderte gabe Reinde beffelben. Selbst ben Turfen brachten sie noch Rieders lagen bei, nachdem ber Sultan Muhammed IL bereits Conftantinopel erobert hatte. Rach ihrem erften Borbringen in die nördlichen Brovingen des Reichs murbe Theoderich ber Amaler vom griechischen Raiser beauf-

<sup>22)</sup> Procop. De bello Gotth. III, 29. p. 397 seq.; IV, 25. p. 591 (ed. Dindorf.). 23) So hatten fie in Thrafien bie bamals bebeutenbe Seeftabt Toperos (Tonegow) erobert unb 15.(NM) Menfchen ale Rriegebeute mit binweggeführt. Gine Abtheilung berfelben wurde endlich von einem faiferlichen Rriegsheer eingeholt und die Beute ihnen abgenommen, wahrend bie andere Abibeilung mit ihrem Raube entfam. Procop. De bello Gotth. 111, 8H. p. 441 sog. c. 40. p. 451 sog. Der tapfere Felbberr Nomanne wollte sie angreisen, starb aber furz vorher. Ibid. III, 40, 449, 450. 24) Procop. De bello Gotth. IV, 4, 474 (ad. l'indors.) 1 και αυτών καθυπερθεν ές βοβόαν ανεμον έθνη A desde sperça Boovrai. Die Anten waren friegsmuthige tapiere Minner. Procop. l. o. III, 22, 370. c. 40. p. 450 u. a. B Proop. l. o. Le Beau Th. IX. S. 32 (teutsche Uebers.).

<sup>27)</sup> Bergl. Le Beau Ih. VIII. 488—491; IX, 22 fg. fche Ueberf., Rürub.). 28) Theophanes, Chronogr. p. 545 (teutsche Ueberf., Rurub.). 28) Theophanes, Chronogr. p. 545 (ed. Classen.). Le Beau, Gefch. bes morgenland. Raiserthums feines Nachfolgers Conftantinus befanden fich ihre Bobnfibe jenseits ber Donau (an ber Norbseite) in befestigten, Schwer gu-gangigen Ortschaften. Nicephorus, De rebus post Mauricium gestis p. 77. 78. Spater war Moffen ober ein Gebiet beffelben ein Saupttheil ber von ihnen befesten Sanbichaften, boch nur eine Beit hindurch, benn fpater hatte ber Raifer hier wieber feinen Brafecten.

tragt, biefelben anzugreifen. Diefer fuchte fie auf und schlug fie in die Flucht. Allein im Jahre 498 gingen fie abermals über die Donau und verheerten Thratien. Der kaiferliche Feldherr Ariftus wurde mit feinen 15,000 Mann leicht geschlagen und verlor 4000, barunter 3 Comites. 3m Jahre 502 und nochmale 517 beunruhigten fie wiederum Illvrien und Thrafien und Anaftas fius fah fich genothigt, fie durch Gelbspenden zu besichwichtigen. Auf ihren Raubzügen hatten fie ftets viele Gefangene gemacht und fortgeführt. Eine große Anzahl berselben wurde durch Johannes, den Prafectus von Jurien, mit 1000 Pfund Gold losgekauft. Allein diese Summe reichte bei weitem nicht aus und eine große Angahl berfelben wurde von ben Bulgaren gurudgehalten, welche niemals wieder in ihre Bohnsite gurudkehrten. Unter Juftinianus I. (530) brachen die Bulgaren abermale auf und fielen in Thrafien ein. Sier murben fie aber von ben faiferlichen Feldherren geschlagen und über bie Donau gurudgetrieben. Theophanes berichtet, baß awei Dynasten (von ihm omes, reges genannt) mit einer geoßen Maffe Bulgaren in die ftythischen und mösischen ganbichaften bes Reichs eingefallen feien, ale ber Prafect Juftinus Möfien und ber Brafect Baubarius Stythien verwaltete. Beibe rudten mit ihrem vereinigten Beere ben Bulgaren entgegen, wurden aber geschlagen und Justinus fiel im Kampfe. An die Stelle bes Justinus trat nun Constantinus, Sohn des Florentius. Bon der einen Seite rudte nun Akum, der Prafect Illyriens, gegen die Bulgaren vor, von der anderen Seite der Prafect Constantinus. So wurden die Bulgaren in die Mitte genommen, geschlagen und eine große Daffe berfelben vernichtet, wobei die beiden genannten Dynaften ibr Leben verloren. Allein auf bem forglofen Rudwege begegnete ben beiben Brafecten gang unerwartet ein neues fchlagfertiges Beer ber Bulgaren, von welchen fie befiegt und beibe gefangengenommen wurden. Constantinus wurde gegen ein hohes Lofegelb nach Conftantinopel gurudgeschickt. Dies geschah im Jahre 531 unter ber Regierung bes Justinianus 30). Hierauf schütte ber tapfere Felbherr Chilbubius bas Donaugebiet mit aller Umficht und Energie brei Jahre hindurch, ging aber einft mit einer fleinen Beeresabtheilung unvorsichtigerweise über bie Donau und erlag hier einem übermache tigen heere ber Slavonier, mahrscheinlich berselben, welche Brocopius Stlabenen genannt hat. In ben Jahren 549 und 550 erschien abermals eine bichte Wolfe biefer Scharen. Insbesondere fesselte bas weite Thrasien wegen seiner fruchtbaren Gefilde diese Stamme und erhielt auch baburch immer neue Bewohner, welche fich jur dauernben Unftebelung festfesten. Die hier und ba verbrangten Ueberrefte der alten griechischen Bewohner fuchten Die noch in ihrer Integrität bestehenden festen Blage auf, besonders die am Meere, ftellten auch neue mit hoben Mauern ber, wie die Epidaurier Altragufa. Auch im Innern bes Landes behaupteten fefte Stabte langer ihre unabhangige Erifteng, wie Abrianopolis, Philippopolis,

Juftiniana, ba bie barbarifden Borben bie Belagerungsfunft noch nicht verftanden, auch fich mit langwierigen Belagerungsarbeiten nicht lange aufhalten wollten. Spater murben fie wol oft belagert, gehörten aber boch im 13. und 14. Jahrhundert noch jum Raiserreiche, ba die Eroberungen ber Franken nicht von langer Dauer gewesen waren. Auch an ber Donau behaupteten bie kaiferlichen Truppen noch einige feste Plate und Castelle, während die meisten verloren gegangen ober zerftort worden waren. Ehrafien und Theffalien waren aber größtentheils ichon in ber zweiten Salfte bes 6. Jahrhunderts verloren, obwol tapfere Raifer bisweilen gandschaften, ja fast gang Thrakien, wieber eroberten, welche ihre Borganger aufgegeben hatten. Rach bem Berichte bes Procopius wohnten die Barbaren bereits bis an die Thore von Theffalonife. Das Tempethal lag öbe und aus Lariffa wagte fich Riemand heraus aus Furcht vor ben auf ben benachbarten Gebirgen hausenden Sorben. Alle fruheren Abgaben von biefen ganbereien hatten langst aufgehört, ba bie fremben Bolferschaften, welche sich hier mit Gewalt sestgeset hatten, ebenso wenig als die noch von einer Landschaft zur andern umherstreisenden, sich dazu verstanden, etwas zu zahlen, überhaupt sich auf keine Unterhandlungen einließen, vielmehr Geschenke vom Raiser erwarteten und auch oft genug in Empfang nahmen. So war das stythischesslavische Element bis an die Thore von Hellas vorgebrungen, und wie oft auch noch Siege von ben Raiferlichen gewonnen wurden, fo war boch feine Dacht mehr ausreichend, baffelbe auf bie Dauer wieber zu verbrangen. Rachdem endlich bie Ofigothen unter ihrem Fürften Theoderich nach Italien abgezogen waren, erschienen bie Bulgaren wieder an den Ufern der Donau, um die von ienen verlaffenen Bobnfige einzunehnten. Ihre verbeerenben Streifzuge erftredten fich bisweilen bis an Die Borftabte ber kaiserlichen Residenz, und hunderttausende von Landbewohnern wurden theils getobtet, theils als Gefangene mit fortgeführt. Auch rudten fie bis Epirus und bis ju ben Thermopplen vor. Rur fefte Stabte mit hohen Mauern und besonders ftarte Hafenplate ge-währten Schut, wie bereits bemerkt worden ift. Im 31. Regierungsjahre bes Juftinianus (558) machten bie vereinigten Sunno-Bulgaren ben letten ftarten Angriff mit ihrer gangen Dacht in brei Beerhaufen. 3mei Colonnen wurden gurudgefchlagen, die eine bei dem Angriff auf die Befestigungen bes Chersonesos, die andere bei dem Anprall auf die start geschützten Thermopplen. Den Khan selbst bestegte ber schon hochbejahrte Belifarius, mahricheinlich bie lette feiner glorreichen Rriegsthaten 31). Als spater Arobatus, ber alte Herrscher von ganz Bulgarien (um 670), aus bem Leben geschieben war, blieben seine funf Sohne nicht vereinigt, wie ihr Bater verordnet hatte, sondern trennten fich und bilbeten fleinere, für fich bestehenbe Reiche. Der alteste berfelben, Butbaia, blieb in ber vaterlichen Refibeng. Der zweite

<sup>31)</sup> Bergl. Le Beau l. c. Th. VIII, 393; Th. IX, 85. 86. Falimerayer, Gefch. ber halbinfel Morea Th. I. S. 154. 165 fg.

richtete feine Herrschaft am gegenüberliegenben Ufer bes Tanais ein. Der britte Bruber, Asparuch, hatte fich ein fleines Reich zwischen ben Fluffen Dniepr (davanow), Dnieftr (Aάνασπριν) und der Wolga ("Olyon) gegründet. Der vierte rudte bis Pannonien vor, unterwarf fich hier aber ber Dacht bes Rhan ber Avaren. Der funfte feste seinen Bug bis nach Ravenna fort, nahm in Dieser Region die Bentapolis in Besit, unterwarf sich aber dann den driftlichen Herrschern. So berichtet Theophanes in feiner Chronographia aus alteren Quellen. Bald barauf brach aber ber große Stamm ber Chagaren ober Chaggraer aus bem Innern ber farmatischen ganber auf, beffen herricher fein Gebiet bis an ben Bontus erweitert hatte, und unterwarf ben erften ber funf Bruber, Butbaia. Als ber Raifer Conftantinus II., welcher bie Bulgaren bereits oft beflegt hatte 32), von bem Einfalle biefes bis babin unbefannten Bolfes, welches bie Landschaften am Danubius bin ausplunderte, Kunde erhielt, ruftete er ein Geer zu Lande und zu Waffer aus, vor welchem sich die Chazaren in ihre Befestigungen zuruckgogen. Allein nachbem ber Raifer fich vom Seere entfernt hatte, um feine Gesundheit herzustellen, folgte ihm baffelbe im rafden Rudjuge nach, worauf es, von ben Chazaren eingeholt, viele Taufenbe verlor. Diefe rudten hierauf bie Barna (Baova) vor und festen fich in biefem Bebiete feft. Der Raifer hielt es fur vortheilhafter, mit ibnen Arieden abzuschließen und ihnen jabrlich eine Summe Geld zu zahlen. Die Chazaren gehörten mahricheinlich ebenso wie die Avaren, Bulgaren und hunnen urfprünglich jum großen Stythenvolte, beren Biege bie weiten Steppenlander waren, welche vom faspischen Reere bis Sibirien und in das nördliche Rugland bin eine unermeßliche Ausbehnung hatten 33). Und in noch früheren Zeiten mogen die Stythen felbft nur Zweige ber machtigen Mongolenstamme gewesen sein, welche von biefen in nordweftlicher Richtung fortgeschoben worben waren. — Die hauptmaffe ber Bulgaren blieb nach weiterem Borbringen und nach wechselvollen Rriegen mit ben byjantinischen Beeren in dem Landftriche feshaft, welcher bis auf ben heutigen Tag ihren Ramen führt. Die späteren Bygantiner bezeichnen befonders Möfien als ihren Bohnsit. Ja Cantacuzenus nennt die Bulgaren geradezu Möster. Sie verloren mehrmals ihre Selbftftanbigfeit, balb von ben Avaren bewältigt, balb wieber bem byzantinischen Reiche unterthan, gewannen aber ftets wieder neue Rraft und Starfe und vermochten noch bem Sultan nach ber Eroberung Conftantinopele eine Rieberlage beigubringen. Bur Beit bes Raifers Constantinus Borphyrogenitus ericheinen oft Bulgaren als Freunde bes Raifers bei Festlichfeiten gu Conftantinopel und nehmen an den Processionen ale Christen Antheil 34). Um biefe Beit hatten bereits viele Stabte, Dorfer, Fluffe, Berge bulgarifche Ramen erhalten, von welchen fid) viele bis auf ben heutigen Tag behauptet baben. So ift ber Rame Chabovo jedenfalls bulgarischen Urfprunge 35). Die Ramen ber fleinen Stadt Tjarigena und bes Kluffes Bourgaris in Theffalien bat &. Beugey für bulgarische gehalten 36). So laßt sich auch wol Triadiga (Toiadirka) 37) und ebenso der Rame des epirotischen Berges Oligisa als solcher betrachten 38). — Rriegerische und friedliche Berwidelungen mit den Buls garen borten nicht auf bis jum Untergange bes Reichs. Um wieber etwas weiter jurudjugehen, fo ermabnt Theophanes im Jahre 805 ben Bulgarenfürften Rrummos (Koovupos), welcher eine Befandtichaft an ben Raifer Michael ichidte und um Frieden nachfuchte 39). Dagegen hatte im Jahre 996 ber Bulgarenfurft Samuel feine Macht abermals weit ausgebehnt, namentlich auch Theffalien und die Sauptstadt Lariffa erobert. hier waren nun viele bulgarifche Ansiedelungen entftanden. Der Raifer Bafilius II. tam mit feinem Rriegsheere gu fpat, brangte zwar ben genannten Herrscher zurud, ließ jedoch die neuen Anfiedelungen bestehen, ba bas Land neue Bewohner brauchen fonnte 40). Der fpatere Raifer Michael fampfte noch im Berlaufe des 11. Jahrhunderts mit Tapferkeit und Glud gegen die Bulgaren, welche bamals wieber, wie bei ihrem erften Auftreten, für uns besiegbar gehalten wurben. Er rettete baburch Theffas lonite, die fcon in fruherer Beit fo oft heimgesuchte Stadt 41). Befonders wird hierbei Ricephorus Botaniates als Sieger über bie Bulgaren verherrlicht 42). Unter dem Raiser Leo (Λέοντος τοῦ φιλοσεβοῦς ἄνακτος) war Theffalonite nach langem, tapferem Biberftande crobert und zerftort worden, wobei befonders die Agarener (zav δυσωνύμων 'Αγαρηνών) unter ben Barbaren fich bervorgethan hatten. Der Byzantiner Johannes Rameniata hat und eine lange Beschreibung biefer Eroberung binterlaffen 43). Daß biefe Stadt mehr als einmal wieder-

<sup>32)</sup> Bergl. Nicephorus, De rebus post Mauricium gestis p. 74 seq. (ed. Bekker.) 33) Theophanes, Chronograph. p. 546-550 (ed. Classen.). 34) Conftantinus Borphprogenitus (De cerimon. aulae Byzant. I, 25. p. 139. ed. Reisk.) nennt fie hierbei robs pilovs Boulyagous.

<sup>35)</sup> Anbere bulgarifche Ramen murben fpater mahricheinlich von turfischen verbrangt. Auch waren bereits von ben byzantinis ichen Griechen bulgarische Ramen wieber aufgegeben und bie alts griechischen wieberhergeftellt worben, wenn auch mit veranberten Bocalen und Enbungen nach bnjantinifchegriechischem 3biom. Ueber bulgarifche Stabte in ben fpateren Jahrhunderten hat befondere nach Ebriff und anderen arabischen Geographen Joach. Lelewel, Géographie d. moyen age Tom. III. p. 120 seq. gehandelt, worauf wir weiter unten zurudfommen. 36) L. Heuzey, Le Mont Olympe et l'Acarnanie p. 18—21. Par. 1860. 37) Nicetae Chomiatae Histor. II, 520 (ed. Bekker.). 38) Bergl. Th. Smart Hughes, 'Travels in Sicily, Greece and Albania Tom. I. p. 486. 39) Theophanes, Chronogr. p. 775 (ed. Classen.). L. Heuzey 1. c. p. 21. 22. Sier wird bemerft: Tzaritzena a pu être fondée à toute autre époque par quelque partie de ces barbares; car pendant une partie de l'histoire byzantine, il y eut comme une longue invasion, une immigration journalière des Bulgares dans l'empire. C'était un fait si commun que les historiens byzantins ne notent pas ces immigrations; on en voit pourtant un curieux exemple en 813. Cette année, dit un chroniqueur, des Bulgares sortis de leurs cantonnements, entrairent en masse dans l'empire; l'empereur les accueillet et les établit dans differentes places (Georg. Cedren. p. 486). 41) Michaelis Attaliotae Histor. p. 229 seq. (ed. Bekker.) 42) Michaelis Attaliotae Histor. p. 230-240. 43) Ioannes Cameniata, De excidio Thessalonicensi c. 16. p. 508 seq.

287

bergestellt wurde, beweift ihre fortbauernbe Existenz. Unter bem Raifer Isaak Angelus machten bie mit ben Blachen vereinigten Bulgaren wieber einen ftarfen Angriff, fturgten fich vom Samusgebirge auf bie Ebenen herab, raubten, gerftorten, mordeten in wilber Rriege= wuth, murben aber vom Raifer bestegt, welcher fie auf ben Gebirgen angriff, wohin fie fich, feinem Beere aus-weichend, jurudgezogen hatten 44). Allein tein Sieg über Diefen Bolfostamm hatte bauernbe Folgen. Die Bulgaren, Blachen und Rumanen haben unter bemselben Raifer noch oft bie ganber bes Reichs am fublichen guße bes Samus angegriffen und ausgeplundert 45). Die Blachen wagten es fogar, fefte Stadte zu belagern. Auch fomudten fie fich mit ben erbeuteten byzantinischen Baffen und Rriegsbecorationen 46). Unter Andronicus Baldologus eroberte ber Bulgarenfürft Dophentifthlabus viele fefte Blate (φρούρια) im Samusgebiete 47). — Beiter nordlich, nordwestlich und nordostlich, namentlich im Gebiete vom alten Thratien, bestanden noch im 14. Jahrsbundert zwei bedeutende Stadte, altgriechische Ansies belungen, die Kuftenstadt Mesembria (xapabalavola nolis όχυρα πολυάνθρωπος) und Orestias, bis zu welchen Stadten ber Raifer Andronicus ber Jungere mit einem Seere gegen bie Bulgaren vorrudte 48). Entweder waren Diefe Stabte niemals erobert und gerftort, ober ftets wieber restaurirt worben. - Gin munberbares Geschick hatte mahrend der Regierung des Raifers Michael Baloologus ben Schweinehirten Rordofubos, von den bygans tinischen Autoren Lachanas (Aazavas) genannt, bis jum Fürften ber Bulgaren emporgehoben, als welcher er fich mit Maria, ber Bitwe bes vorhergehenden Furften Conftantin, welcher von ihm in einer Schlacht bestegt und getöbtet worben, vermahlte. Durch feine friegerische Tapferfeit mar er ju biefer Stellung gelangt und erregte endlich felbst bei dem Raifer Beforgniß über feine weis teren Kortschritte. Nachdem er viele Siege gewonnen, wurde er endlich bei einem Gaftmahl in ber Wohnung bes Rogas, eines benachbarten Fürften ber Tochari, burch Meuchelmord umgebracht. Der Raifer Dichael Balaologus beschränfte fortan die Macht der Bulgaren immer mehr und feste nach ihrem eigenen Buniche feine

(ed. Imm. Bekker.). In ber Historia politica Constantinopoleos (ed. Imm. Bekker., Bonn. 1849) p. 3 und anbermarte find bie Agarener feine anbern als die Türken: ή μεν δύναμις της πόλεως hlarraro, ή δε των Άγαρηνων ήθέανε και εκληθύνετο κτλ. (Die Macht ber alten hauptstadt nahm immer mehr ab, wahrenb Die ber Turfen immer ftarfer wurde.) Da hier bie Turfen auch 36maeliten genannt werben, fo ftammt ber Rame Agarener mahr: fceinlich von Sagar, Abraham's ägyptischem Rebeweibe, beren Sohn Jemael war. 1 Mos. Cap. 16 u. 21. Die Aspiration in Sagar thut Richte jur Sache.

44) Nicetae Choniatae Histor. libr. I. (De Isaacio Angelo) 1. 486 seq. (ed. Bekker.). 45) Nicet. Choniat. III, 561 seq. 568 seq. 46) Nicet. Choniat. III, 568: καὶ πλοῦτον ἄβρον καὶ παντοίου ὁπλισμὸυ ἐκ τῶυ Ῥωμαικῶυ λαφύρων περι-βαλλόμενοι. 47) Georg. Pachymeris, De Andronico Palaeo. Gallóuerot. 47) Georg. Pachymeris, De Andronico Palaeologo libr. V, 18. p. 406 seq. (ed. Bekker.). 48) Nicephorus Gregoras, Histor. Byzant. IX, 13. p. 458 seq. Vol. I. unb Georg. Pachymer. De Michaele Palaeologo libr. VI. p. 433 (ed. Bekker.).

Berwandten als Fürften berfelben ein 49). Ein ahnlicher Usurpator wie Lachanas war bei ben Bulgaren etwas spater Terteres (Tegreons), ein thatenluftiger energischer Bulgar 50). llebrigens waren nicht alle Bolferftamme in den Donaugebieten Feinde des Kaiferreichs. So ftrebten bie Bepiden und Langobarben, ale fie mit einander in Krieg verwidelt wurden, nach der Freundschaft und bem Beiftande bes Raifers, welcher bie Langobarben mehr begunftigte. Ale derfelbe ein Beer gegen bie Gothen in Italien ausruftete, boten ihm die Langobarben 1000 Mann Silfstruppen an. In fpaterer Beit aber wurde ein faiserliches Beer unter bem Felbherrn Con-fantin von bem Fürsten der Langobarben Hagion ('Aylwo), welcher ein Schwager bes frankischen Herrichers geworden, völlig geschlagen, wobei Conftantin bas Leben verlor 51). Die Gepiben erregten nur badurch Abneigung, daß fie die Stlabenen, welche mit Beute be-laben aus den Lanbichaften bes Reichs gurudfehrten, mit ihren Booten über die Donau festen und bafür laut des Contracts für ben Dann ein Goldftud erhielten 52). Die Stlabenen hatten also gewiß nicht Luft, bie Bepiben ju diefer Dienstleiftung ju zwingen, ba fich biefe burch friegerische Tapferteit auszeichneten.

Cap. 17. Gin neuer, machtiger, ffythisch-flavischer Bolfsstamm waren bie Avaren, beren Einwanderung in bie Landschaften bes Donaugebietes bem Raiserreiche schweres Unheil brachte und außerft gefährlich wurde. Sie scheinen ebenfalls nur Sprößlinge jener meiten stythischen Steppenlander gewesen zu fein, beren Stamme fich durch die überschwengliche Fruchtbarkeit ihrer Frauen nach und nach wie Beuschredenschwarme vermehrt hatten und dann beutes und fampfluftig aus ihren alten Wohnsigen auszogen, um wo möglich beffere in Besit zu nehmen. Wahrscheinlich war bie Kunde von ben ichonen ganbern bes Raiferreichs, von beffen Reichthumern und zugleich von ber Schwäche beffelben im Ber-laufe bes 5. und 6. Jahrhunderts mit orientalischer Uebertreibung ju biefen affatisch-ffpthischen Bolfern ges brungen und hatte Luft und Muth jum Aufbruch entflammt. Wie früher bie hunnen unter Attila einem Sturmminde gleich herangebrauft waren und Alles vor ihnen fich hatte beugen muffen, so jest die Avaren. Die faiserliche Regierung folgte ihren herfommlichen Marimen, nicht durch Schlachten ihre Eriftenz aufs Spiel zu fegen, sondern bie heerführer burch große Summen von Goldftuden ju gewinnen. Ja im Anfange wurden sie sogar von den Raisern in Sold genommen, um durch fie andere flavifche Stamme gu

<sup>49)</sup> Georg. Pachymer. De Michaele Palaeologo libr. VI. p. 430-468 (ed. Bekker.). Und Ioannes Cinnamus, Histor. libr. VI. p. 287 seq. (ed. Aug. Meineke). Dieser ermagnt hier ben vom Raifer ben Bulgaren jum Gurften gegebenen Belas (6 86 Basilede éneed's Belan ent rie agris narastrisaro url.). Auch Ricephorus Gregoras (Histor. Byzant. libr. V, 8, 130 seq. ed. Schopen.) erzühlt biefe Ereigniffe. 50) Nicephorus Greed. Schopen.) erzählt biese Ereignisse. 50) Nicephorus Gregoras, Hist. Byz. V, 4, 133 (ed. Schopen.). Auch Georg. Bachymeres hat ihn oft erwähnt. 51) Leonis Grammatici Chronographia p. 265 seq. (ed. Bekker.) 52) Gotthico IV. c. 25. p. 561 (ed. Dindorf.). 52) Procopius, De bello

fcmachen und jurudjubrangen. Allein nachbem biefe von ben Avaren bestegt und ihre weiteren veriobischen Einfalle unmöglich gemacht worben waren, traten fie feit 572 felbst als mächtige Dranger bes Reichs auf. 3hr Furft und heerführer, Bajan-Rhan, verlangte, nachbem er bas Gepibenreich zwischen ben Fluffen Dravus und Cavus vernichtet, die illnrifde Grenzfestung Girmium, melde früher mit Bewilligung ber Gepiben wieber an bas Raiferreich gefommen war. Als bies verweigert murbe, um ihre Dacht nicht zu verftarfen, entbrannte fofort ber Rampf, und nachdem das byzantinische Beer unter Tiberius geschlagen, wurde gang Dalmatien gebn Jahre hindurch vermuftet, bis endlich durch faiferliche Bugestanbniffe ein Friedensvertrag zu Stande fam. Avaren ftebende Stamme über bie Donau, burch Bajans Rhan baju angetrieben, gerftorten und raubten bis an bie Mauern Conftantinopele vorbringend, bedrohten felbft bie Refibeng, mahrend andere Abtheilungen bis gu ben Thermopplen vorgerudt maren, beren Festungemerte bem machtigen Andrange nicht ju widerstehen vermochten. Wahrscheinlich gelangten fie ichon bamale vermuftend und raubend bis in ben Beloponnes 63). Tiberius Cafar vermochte feine hinreichende Rriegemacht gegen Diefelben aufzubringen, ba viele Stabte und Landichaften bes Reichs nur noch eine bunne Bevolferung hatten und Die vorhandenen Beeresabtheilungen größtentheils gegen Berften verwendet werden mußten. Uebrigens lodte Bajan-Rhan aus ben entfernteren nörblichen Regionen noch viele flavische Bolferftamme berbei, um bas Raifers reich völlig murbe ju machen und wo möglich ju erobern. Wie ber byzantinische Sistorifer Simocatta berichtet, hatte er Slaven aus ben entfernten Stabten Mostma, Tula, Smolenet und Bladimir an fich gezogen 54). Ueberhaupt ftrebte ber Avaren-Rhan ungufborlich nach Bergrößerung feiner Macht burch Unterwerfung und Anziehung ber benachbarten Slaven. In ben Jahren 584-593 hatte er seine Streifzuge so weit ausgedehnt, daß selbst ber Beloponnefos erobert wurde. Fur biefes Ereigniß hat Fallmeraper nach dronologischen Beweisen bas Jahr 589 festgestellt 65). Alle Stadte ber Halbinfel maren jedoch nicht erobert worden. Denn die feste Stadt Batras (Patra) wurde noch im Anfange bes 9. Jahrhunderts von ben Avaro-Slaven mit Beihilfe einer faragenischen Flotte belagert. Wer waren nun die in dieser Stadt belagerten Einwohner? Waren es noch alte Griechen?

Gewiß maren es bie Rachkommen jener aus Griechen und Romern bestehenden Bevolferung, welche bereits unter ben erften romifchen Raifern fowol bier ale in Rorinth eristirt hatte und welche noch von ber alten romischen Kriegefunft Gebrauch ju machen verftand. Auch waren die Mauern noch in gutem Zuftande erhalten worden. Genug, bas Avaren-Beer murbe gurudgefchlagen und mußte die Belagerung aufgeben. Die Stadtbewohner, welche natürlich langft Chriften geworben maren und den Saint Andreas verehrten, maren ber Meinung, baß ein Bunber biefes Beiligen bei bem Siege mitgewirft habe. Dies geschah unter bem Raifer Nicephorus, welcher von 802-811 regierte 86). Bir erseben also hieraus, bag Batras noch im 9. Jahrhundert eine fefte Stadt war und gablreiche tapfere Bewohner

Cap. 18. Daß unter folden Berhaltniffen bie Cultur Griechenlands in jeder Beziehung, insbefondere aber bie Agricultur gang in Berfall gefommen war, und bies mehr noch in ben nörblichen ganbichaften Briechenlands als in ben fublichen, ift leicht ju begreifen. Dazu maren bereite unter ber Regierung Juftinianus' L bie in Gelb bestehenden Abgaben für die Erhaltung bes Seeres fo funftlich ausgebacht, brudend und hart, bag Biele Sab und Gut verließen, um fich ben unertraglichen Laften gu entziehen 57). Auch bie an Rirchen und Rlofter zu entrichtenben Spenden mochten nicht gang gering fein, fowie überhaupt ber vielfach geglieberte firchliche Ritus nicht ohne Beitrage von Seiten ber Stadt - und Landbewohner bestehen konnte 58). Dazu kam eine schwere Einquartierungslast, sodaß selbst in der Restdenz die besten Zimmer der stattlich eingerichteten Wohnbaufer ben Solbaten eingeraumt wurden, mahrend bie Sausbesiter fich mit ben geringeren Raumen behelfen mußten, wie Procopius bezeugt 69). Bei ben Thermopylen mar jur Sicherung bes Bergpaffes eine Beeresabtheilung von 2000 Mann aufgestellt worden, beren Berpflegung bie

<sup>53)</sup> Menander, De legatione p. 110. ed. Venet. Bergl. 3. Bh. Fallmeraper, Gefch. ber Balbinfel Morea mahrenb bes Mittelaltere Th. I. S. 169 fg. Georgius Bifiba hat ben Avarenstrieg in einem gricchischen Gebicht beschrieben. Georg. Pisidae Expeditio Persica, bellum Avaricum, Heraclias (ed. Imm. Bekker.) p. 47-68. Dieses Gebicht enthalt 541 Berse. 54) Simo-55) Gragrius (Schol. Histor. eccles. VI, 10) catta VI. c. 2. hat bies mit folgenden Worten bocumentirt: Touror ode zoοούντων οί "Αβαφες δίς μέχρι τοῦ καλουμένου μακροῦ τείχους διελάσαντες, Σιγγεδόνα Αγχίαλον τε καί την Ελλάδα πάσαν nal έτέρας πόλεις τε nal φρούρια έξεπολιόρη του και άνδρα-moδίσαντες, άπολλύντες απαντα και πυρπολούντες. Bergl. 3. Bh. gallmerager l. c. I. S. 183-185.

<sup>56)</sup> Bergl. Fallmeraper l. c. 57) Procop. Arcana histor. c. 23. p. 130 seq. (ed. Dindorf.): συνωναίς τε γάο καί rais nalovuévais exifolais re nal diayoamais (Bezeichnungen bestimmter gesteigerter Abgaben in Gelb und Naturalibus) of row χωρίων (Lanbguter) κύριοι, των πολεμίων ανακεχωρηκότων αύτίκα μάλα ήλίσκοντο (wenn alfo bie Feinbe aus bem Lanbe waren, famen bie faiferlichen Steuereinnehmer); und p. 131: & δή τοις τε κυρίοις και τοις γεωργοίς ήδη τετύχηκεν ή καντάπασιν απολαλέναι, ή γήν κατρώαν απολικούσι κτλ. Unb: φόρον γαρ απ' αύτοῦ τὸν έκέτειον ούχ ήσσονα ή δεκακλασιόνα κατατιθέναι σφίσιν έκάναγκες. Θο ετίφορετε bet Raifet Manuel noch im 12. Jahrhundert die untertiganen ver vertage varag unerträgliche Auflagen und Steuern und verfchwendete danz ungehenre Summen ju fernliegenden Zweden, 3. B. nach Ancona in Italien, um bem teutschen Kaiser Wiberftand zu leiften: nal woos zonnoch im 12. Jahrhundert bie Unterthanen bes Reiche burch uners σιμον ούδεν απαντλούντι τὰ χρήματα, ἃ συλλέγει τὸ ἐπ΄ ἀρχην καλαμώμενος ἀπογραφαίς τε καὶ φόροις ἐκδαπανῶν ἀσυνήθεσιν. Nicet. Choniat. De Manuele Comneno libr. VIL p. 265 (ed. Bekker.). 58) Bergl. G. Finlay, Greece under the Romans (Lond. 1844) p. 383. 59) Procop. ibid. c. 24. p. 132: τοῖς μέν στρατιώταις ἀνὰ τὰ κάλλιστά τε καὶ τιμιότατα δοματίων των σφετέρων φπημένοις υπηρετείν, αθτοίς δε πάντα τουτον τον χρόνον έν τοίς φανλοτάτοις τε και άπημελημένοις τῶν οἰχιδίῶν δίαιταν ἔχειν.

benachbarten Stäbte übernehmen mußten 60). Großen Schaben verursachte Juftinianus auch burch fein Monopole wesen, wodurch jahrlich große Summen aufgebracht und nicht nur die kaiserliche Raffe, sondern auch die Monopolinhaber auf Roften ber Lands und Stadtbewohner bes reichert wurden. Dies erftredte fich fogar auf bas Brob, die Rleidungsftude und andere ber unentbehrlichften Lebensbedurfnisse. Je unentbehrlicher ein Gegenstand ift, desto mehr erreicht die funstliche Steigerung des Preises durch Monopolunfug selbst den Aermsten 1). Dies ges fchah nicht allein in ber volfreichen Sauptftabt, fonbern auch ju Alexandria und in anderen großen, bamale, noch bem Reiche unterworfenen Stabten. Das Befteuerunges und Aussaugespftem muß eine enorme Ausbehnung erlangt haben, wenn Procopius in feinen Avendora (Arcana historia) bie Wahrheit mitgetheilt hat 62). Er vergleicht bas gange Bermaltungsfpftem bes Raifers mit bem Ronigespiel tanbelnber Rinber (έφκει τε ή πο-Airela basilisi naifovrov naislov), was fich wol am meiften auf die unbedachtsame Berschwendung ber ungebeuren Gelbsummen bezieht, welche burch jene Erpreffungen gewonnen wurden. Bar nun auch burch folde Bedrudung ber Land= und Stadtbewohner noch nicht eine ffrthische Bufte entstanden, wie Procopius πά αμθριμάτ (ώστε την Σκυθών έρημιαν άμέλει πανταχόσε της γης ξυμβαίνειν), so war both gewiß in vielen Lanbichaften nur noch eine fparliche Bevolferung gu finden, mahrend in anderen bie noch bichte Bevolferung großentheils verarmt war 68). Allein wie ara auch bie Diegriffe mabrent feiner Regierung maren, viele Berbienfte find dem Juftinianus boch nicht abgufprechen. Abgefehen von feinen legislatorifchen Beftrebungen find namentlich feine enormen Bauwerfe hervorzuheben. Auch Griechenland wurde mit folchen ausgestattet und die Topographie vieler Regionen da= burch bebeutend gehoben. Berfallene Stadte murben wieberhergestellt, mit neuen Mauern, Thurmen und Caftellen verfeben, gunftig gelegene Soben mit feften Burgen gefchmudt, Rirchen und andere Staatsgebaube murben überall aufgeführt. Diefe baulichen Anlagen wollen wir hier in Betracht ziehen, ba viele Ortschaften bierburch gleichsam eine neue Geftalt erhielten. Bei ben fcon im claffifchen Zeitalter als Schupmehr betrachteten Thermopplen ließ ber Raifer ben Engpag burch ein fartes Caftell, hohe Mauern und andere Anlagen befestigen. Auch wurden hier große Wafferbehalter (Cifternen, ταμικίου berlov ύδάτων) für die Befatung angelegt,

um gegen Baffermangel gesichert zu fein. Die Befagung betrug, wie ichon bemerft, 2000 Mann, fonnte aber im Rothfall aus ben benachbarten Stabten bebeutend verftarft werben 64). Mauern waren hier ichon aus alten Zeiten vorhanden, allein nicht von großer Starfe und Sobe. Auch hatte bereits ein Caftell bier geftanben, jedoch ohne die nothige Festigkeit, und war natürlich im Berfall begriffen. Daffelbe wurde nun hoher und ftarfer bergestellt, und zwar mit boppelter Zinne (dunlag rag έπάλξεις) und mit doppelten Schuswehren (διπλούς τους προμαχεώνας). Auch von anderen Raisern wurden die Thermopplen mit Festungewerfen ausgestattet und noch ber Raifer Bafilius bewunderte Dieselben bei seiner Anwesenheit 65). Sie vermochten wenigstens ein anrudenbes feinbliches Heer lange aufzuhalten. In biefer Region eristirten damals die Städte Saktos, Hypate, Rorakioi, Unnum und Leontarium. Die alte bebeutende Stadt Bergklea in der Rabe ber Thermopplen, über welche icon wahrend ber alten claffischen Beit viel Unglud gefommen mar, eriftirte nur noch in ihren Ueberreften. Der genannte Raifer ftellte aber biefelbe wieber ber, und ebenfo den gegenüberliegenden feften Blat Mpropoles (δ Μυροπώλης καλούμενος), welche beibe nun als Sicherheitscastelle (οχυρώματα) den Eingang in die Bergschlucht beherrschten 66). Ueberhaupt ließ er alle Stadte innerhalb der Thermopylen burch neu hergestellte ftarfere und bobere Dauern befestigen. Auch die fruberen Mauern von Rorinth waren langft burch ein Erbbeben ericuttert und zerftort worden 67), die zu Athen und Plataa waren burch ihr Alter schabhaft geworden. Justinianus ließ sie fammtlich wiederherstellen, wobei überall größere Starfe und Sobe erftrebt wurde. Die oft hergestellten und von Reinden burchbrochenen ober verfallenen Mauern quer über ben Ifthmus ließ er ebenfalls wieber neu aufführen und hier zugleich Caftelle und Bachthaufer ober Cafernen (φυλακτήρια) errichten, um hier stehenden Truppen Quartier zu verschaffen 68). So wurde der Peloponnesos wenigstens gegen ploBliche lleberfalle gefichert, fo weit es in bes Raifers Dacht ftanb. In Theffalien grunbete er auf ber im See Raftoria liegenden Infel, in beren Rabe einft bie Stadt Diocletianupolis geftanben hatte, welche aber endlich nach vielfachen Drangfalen von ben Bewohnern verlaffen worben mar, eine neue Stadt mit ftarten Befestigungen und benannte fie nach feinem eigenen Ramen Juftiniana. Dann befestigte er die alteren theffalischen Stadte Echinaum, Theba, Pharfalos, Demetrias, Mitropolis, Gomphi, Trifattoi burch gang neue ober wieber in ben Stand gefette Mauern, nache bem die alten schadhaft geworben waren 69). Go wurden

<sup>60)</sup> Procop. l. c. c. 26. p. 147 seq. 61) Procop. l. c. c. 26. p. 145: άπαντα περιβεβλημένος τὰ πολητήρια καλ αθείων τῶν ἀναγκαιστάτων τὰ λεγόμενα καταστησάμενος μονοπώλια πλέον ἢ τριπλάσια τιμήματα πάντα ἀναγαίνους μονοπάστετο. Also butch die Monopole erreichten die Breise der Lebensbedürsnisse eine dreisage βöhe. Da ist es freisich nicht zu bewundern, daß oft Revolten entstanden. 62) Procop. l. c. in Beziehung auf Alexandria: πάντα γὰρ εὐθὺς τὰ τῆς πόλεως πολητήρια εἰς τὸ καλούμενον μονοπώλιον καταστησάμενος καλητήρια εἰς τὸ καλούμενον μονοπώλιον καταστησάμενος ξείδασε κτλ. (c. 26. p. 148). Φεφιβίδια brachte dies sofort zur Aussührung. 63) Procop. l. c. p. 90 seq.

3. Enchü. d. B. u. R. Erste Section. LXXXIII.

<sup>64)</sup> Procop. 'Ανέκδοτα c. 26. p. 147 und De aedificiis IV, 2. p. 269 seq. (ed. Dindorf.) 65) Bergl. 3. B. 3 infeisen, Geschichte Griechenlands Th. I. S. 817. 66) Procop. De aedificiis IV. c. 2. p. 272 (ed. Dindorf.). 67) Procop. 'Ανέκδοτα c. 18. p. 111. 68) Procop. De aedificiis IV, 2, 273. 69) Procop. 1. c. IV, 2, 273. 274. Die ermähnte Stadt Thebā ist wahrscheinich dieselbe, welche Georg. Bachymeres (De Andronico Palaeologo libr. I. c. 21. p. 58. ed. Bekker.) τάς Ύποπλακίους Θήθας nennt.

bie Mauern von gariffa und Cafarea (eine erft fpater entftandene ober mit biefem Ramen benannte Stadt) in Theffalien neu bergeftellt. Denn um biefe Beit maren bie Bewohner biefer Stabte ftete in Furcht (περίφοβοι) por ben univohnenden flavischen Borben, welche bereits bie Landschaften mit ihren Dorfern inne hatten und gar ju gern auch bie Stabte ausplunderten, um burch Beute aller Art ihre noch mangelhaften hauslichen Ginriche tungen baburch au verbeffern. Da außer ben Stabten feine Bufluchteorter eriftirten, mußte man um fo mehr auf hobe Mauern bebacht fein. Auch ließ berfelbe Raifer in Theffalien viele Burgen und Caftelle theils neu anlegen, theils bie aus alter Beit ftammenben wieber in Bertheidigungezustand verfeten. So Kentauropolis auf bem Belion und Eurymene 70). Die ber Infel Euboa gegenüberliegende Lanbichaft Ballene mit ber Stadt Raffanbria, vor bem neuen Grunber Raffanber einft Botibaa genannt, hatten bie Sunnen ohne Widerftanb genommen. Rach Procopius aber mar biefe Stadt pon ben Cflabenen erobert worben 71). Auch hatten Dieselben Theffalonike angegriffen, jedoch nicht in ihre Bewalt befommen. Juftinianus befestigte Raffandria burch neue Bauwerke und Anlagen, fodaß fie nun ichwer zu bewältigen war. Am Euripos von Guboa legte er ebenfalls neue Befestigungen an (xarareiziouara), um anfturmenden Feinden ju Waffer und ju Lande ben Bugang ju erfdweren 72). So war bas gange Bebiet Des Fluffes Rechios (Pyxios), nicht fern von Theffalonite, ftete ben Ginfallen ber genannten Bolterichaften ausgesett. An ber Ausmundung biefes Fluffes ließ nun ber Raiser ein gewaltiges Caftell aufführen, welches Artemifion genannt wurde 73). In Reu-Epirus wurden allein 32 neue Caftelle ober Forte bergeftellt und 26 altere wurden wieder in guten Stand gesett 74). In Alt-Epirus waren 12 neue aufgeführt und 25 altere reftaurirt worden. Procopius hat die sammtlichen Ramen berfelben angegeben. In ben Lanbichaften Makeboniens maren jufammen 46 Caftelle und Burgen theils neu erbaut, theils wiederhergestellt worden. In Dardania, welche Proving mehrmals verloren gegangen und dann wiedergewonnen worden war, murben 8 neue Burgen erbaut und 61 altere wiederhergestellt. In diefer Weise führt Procopius die neu errichteten und die restaurirten Castelle, Bergfeften, Thurme und Schupmauern in verschiedenen anderen gandftrichen, befondere an den Donquufern auf, beren Ramen wir hier nicht speciell angeben wollen 25). In diefen Regionen, besonders im Donaugebiete, hatten bereits die fruberen romifchen und byzantinifden Berricher, insbefondere Balentinianus I. viel geleiftet. Allein mahrend der folgenden fturmischen Greigniffe war der größere Theil jener Anlagen zerftort worden. Juftinianus baute biefe Befestigungen wieder auf, jedoch größtentheils an gunftigeren Stellen und nach einer neuen burchbachten

Kortificationsweise 76). Biele ber fruberen Festungswerfe waren namlich blos μονοπύργια gewesen, b. h. sie hatten nur in einfachen feften Thurmen bestanden, was bamals für genügend erachtet wurde, ba im Anfange bie andrangenben barbarifchen Stamme fich niemals auf Belagerung ober Erfturmung fefter Blage einließen, auch feine Renntniß von ber Belagerungefunft hatten. Juftinianus mabite nun Die am gunftigften gelegenen Buntte gu feften Blagen aus und begnügte fich nicht mehr mit einfachen Thurmen, fondern legte umfaffende Befestigungen im größeren Das ftabe an, welche er bann mit gablreichen Thurmen ausftattete 77). Wahrscheinlich wurden diefe Bauwerte unter Anführung geschickter Wertmeifter vom Militair ausgeführt. Ginige ber ftartften Befestigungen waren Octavum (fo genannt, weil es 8 mill. pass. von Singebunium entfernt war), Bienus, Capus, Rova, Literata. Auch war hier von bemfelben Raifer bie Stadt Singebunium (Dipyndóviov) gegründet worden 78). Die von Traianus einft erbauten und bamale verfallenen Befeftigungen ftellte er ebenfalls wieber ber, und zwar ftarfer und umfangreicher und nach ben neuen Regeln ber Fortificationsfunst (φαοδομήσατο καινουργήσας ist ein oft wieberfehrender Ausbrud jur Bezeichnung ber neuen Baumethobe) und fügte eine betrachtliche Anzahl neuer Castelle hingu 79). Dagegen ließ er bie von Traianus auf der Rordseite der Donau angelegten Befestigungs werte in ihrem Berfall bestehen, ba er biefen Fluß als bie naturliche Grenze betrachtete, fowie bereits Sabrianus alle jenseitigen Eroberungen aufgegeben hatte. Aus ben einzelnen, hier und ba noch bestehenden Thurmen gingen nun große Castelle hervor, was nicht nur in den Donaugebieten, fondern auch in Landfchaften Griechenlands jur Ausführung fam 80). Ueberhaupt wurde bas gange, burch die meftlich vormarte fluthenden Bolferscharen arg mitgenommene illyrifche Dreied burch fefte Caftelle, Schupmauern, neu angelegte Stabte und Bieberher. ftellung der verfallenen in einen Buftand ber Bertbeibis gung gefest, wie es vor Juftinianus nicht gefchehen war 81). Aus Illyrien geht Procopius nach Thrafien über und burchmuftert hier ebenfalls die von bem genannten Raifer hergestellten Bauwerte. Bunachft gieht fich feine Befchreibung an ben thrafischen Ruftenlanbern bin und tritt bann in Moften ein. Sier befunden fcon die Ramen, bag bier bedeutende Beranderungen in Beziehung auf bie Bewohner vor fich gegangen find. Die Ramen ber Ortschaften sind theils barbarische, theils lateinische in hellenischem Gewande. In der Rabe des Ortes dovκερναριαβούργος hatte Juftinianus bas fefte Caftell

<sup>70)</sup> Procop. De aedificiis IV, 3, 275. Es werden zusammen sieben hergestellte Castelle genannt.

71) Procop. De bello Gotth. IV, 449 (ed. Dindorf.).

72) Procop. De aedificiis IV, 4, 276.

73) Procop. De aedificiis IV, 4, 276.

74) Ibid. IV, 4, 277.

75) Ibid. IV, 4, 277—285.

<sup>76)</sup> Procop. l. c. IV, 5. p. 286. 77) Procop. ibid. IV, 5. p. 286 seq. 78) Ibid. p. 286. 287. 79) Daß im Hambert viele Gastelle (φρούρια) bestanden, zeigt Georg. Pachymeres, De Andronico Palaeol. V, 18. p. 406 (ed. Imm. Bekker.). 80) Procop. l. c. p. 290: καὶ πολλαχή δὲ πύργον Ενα κατὰ μόνας ἐστῶτα εὐρὰν καὶ διὰ τοῦτο εὐκαταφρύνητον τοῖς ἐπιοῦσι ὅντα φρούριον καὶ διὰ τοῦτο εὐκαταφρύνητον τοῖς ἐπιοῦσι ὅντα φρούριον καὶ διὰ coingeln stênede Thứtme gewesen, nicht etwa Castelle mit einem einzigen Thurme. 81) Procop. ibid. p. 291.

Σωούρισμα angelegt 82). Auch in biefer Region stellte er alte verfallene Burgen wieder her. Ebenso verfuhr er in ben angrenzenden ffythischen ganbichaften bes Bontusgebietes und im Gebiete ber Sflabenen, fomeit es burch seine tapfern Felbherren bem Reiche wieder unterworfen worben war 83). Gine Tagereise von herafteia grundete er eine neue Safenftadt Rhabeftos ('Paideoros), welche Procopius als eine feste und fehr große bezeichnet bat (έρυμνην, μεγέθει δε διαφερόντως υπέρογκον) und noch im 14. Jahrhundert als solche erwähnt wird. Berinthos befestigte er burch neue Mauern, verforgte es mit gutem Quellwaffer burch eine wieberhergeftellte Bafferleitung, welche in Berfall gerathen mar 84). 3m thrakischen Chersonesos ftellte er bie langen Schutmauern gegen feindliche Angriffe wieder ber, befestigte verfallene Stadte von Reuem, richtete hier Baber und Gafthofe (Ervaves) ein, wie in der Stadt Ribaris, und legte jur Berforgung ber Befatung Getreibe- und Beiumagagine an, wie in ber Stadt Rallipolis 85). Die Stadt Aphrobiffas ließ er mit einer ftarfen Mauer umgeben. Seftos. ber Stadt Abydos gegenüber, erhob er burch neue Bauwerte zu einer uneinnehmbaren Felfenburg und richtete auf bem boben, ine Meer hingusragenden Relfenvorsprunge von Elaos ein unjugangliches Caftell ein 86). Alfo waren Seftos und Abydos icon bamale gleichsam bie Borbilber ju ben fpateren, von ben Gultanen angelegten und von ihren Rachfolgern immer mehr befestigten Bollwerfen, ben Darbanellen, welche zwar nicht an berfelben Stelle, boch nur in geringer Entfernung von jenem, gewiß mit Benutung der alten Ueberreste aufgeführt worden find. So wurde auch zu Thestos an dem andern Enbe ber ermahnten langen Schupmauer ein überaus feftes Caftell hergestellt, fodaß nun der gange Cherfones gegen die Ginfalle der Barbaren weit mehr als früher gesichert war 87). Die schon oft von ben Barbaren beimgesuchte alte Stadt Aenos (Aivos), eine griechische Grundung, nicht fern von ber Mundung bes Sebros, ruftete er mit hohen und ftarfen Mauern aus, sobaß fie gegen alle Sturme ber Feinde geschütt war. Die Landschaften am langen Rhobopegebirge bin wurden gar oft durch Ueberfalle flavifcher Raubscharen verheert. Daher umgab ber Raifer bie große und reiche, von fruchtbaren ganbereien umgebene κώμη Balluros (Βάλ-Lovoos) mit festen Mauern und verwandelte fomit bas gesegnete Dorf in eine feste Stadt, welche allen Angriffen Trot bieten tonnte. Auch viele andere Stadte im Gebiete bes genannten Gebirges ließ er wieder in guten Stand fegen und durch neue Mauern befestigen, besonders Traianopolis und Maximinianopolis 88). Die am Meeredufer liegende Stadt Anaftaftopolis ficherte er burch eine am Meere hin gezogene Mauer (diareiglouari την ασφάλειαν ανεσώσατο). So ftellte er die in Berfall gefommenen Mauern ber Stabte Philippopolis und

Plotinopolis wieder her, sodaß fie den hier oft anprallenden Barbaren hinreichenden Wiberftand ju leiften vermochten. Die Bahl ber in gang Thrafien und noch mehr im Rhodopegebiete neu aufgeführten ober wiederhergestellten Castelle und Bergfesten betrug 103, die Bahl ber an der Donau hin hergeftellten 52, und im Mittellande füdlich von der Donau befanden fich 27. Soweit in Beziehung auf die europaischen Gebiete bes Raiferreichs, welche unter ber Regierung bes Juftinianus noch behauptet wurden, wie oft auch hartnadige Rampfe um ihren Befit mit ben Barbaren ju beftehen maren. Brocopius geht nun nach Afien über, nachbem er bereits vorher einige gum Reiche gehörenbe Regionen bes Orients mit in Betracht gezogen hatte. Besonbers mar Juftis nianus ber eifrigfte Beforberer bes Rirdenbaues. Ueberall ftiegen auf feine Anordnung neue stattliche Gotteshäuser empor. So hatte fich bei Ephesos auf einem Sügel por der Stadt eine fleine verfallene Rirche bes Johannes Theologus befunden. Der Raifer ließ biefelbe entfernen und eine große glanzende Rirche ju Ehren beffelben Johannes herstellen, welche fich mit ber ber Apostel zu Conftantinopel meffen fonnte, Die ju ben fconften ge-borte 89). Auch ließ er viele bem Sanbelovertehr und Gutertransport, fowie ber Bequemlichfeit Reisenber bienende Bauwerfe aufführen. Auf ber Infel Tenedos ließ er große Ragazine (oerwoag) zur Aufbewahrung bes Getreibes erbauen. Da namlich bie aus Aegypten nach Constantinopel fahrenden Getreibeschiffe bier oft burch ben entgegenwehenden Boreas (welchen Georg Pachymeres auch mit dem Ramen Ellyonovelag bezeichnet) aufgehalten wurden und nicht in ben Bosporus einlaufen konnten, fo war bas auf ben Schiffen maffenhaft lagernbe Betreibe ftets in Gefahr, wahrend ber langen Raft burch bie Meeresfeuchtigfeit zu verberben. Diefem Uebel follten bie Magazine abhelfen, in welchen baffelbe bis zur Abfahrt troden aufbewahrt werden fonnte. Bu Belenopolis in Bithonien ftellte er eine Bafferleitung ber, wodurch ber Stadt gutes Trinfmaffer und außerbem Rusmaffer ju ben Babern in binreichender Menge augeführt murbe. Much ließ er ebendaselbft Rirden, einen Refibengpalaft (Baoldera), Saulenhallen und Staatsgebaube fur bie Behörden aufführen 90). In der Rabe der Stadt ftromte ber fleine, aber boch durch feine zahlreichen maandrischen Windungen berühmte Fluß Drafontios vorüber, welcher durch feine Anschwellungen oft schredliche Bermuftung anrichtete. Der genannte Raifer ließ bas verfumpfte Bett bee Fluffes reinigen, zwei Bruden über ihn berftellen und hier eine Strafe anlegen, welche einen burchbrochenen Berg hindurchführte, wodurch es möglich wurde, die gabireichen Krummungen bes Kluffes ju umgeben 61). Bu Rifaa in Bithynien ließ er Die ganglich verfallene Bafferleitung wieder in Stand fegen, Rirchen und Rlöfter für Monche und Ronnen erbauen, ben alten

<sup>82)</sup> Procop. ibid. libr. IV. c. 7. p. 292. 83) Ibid. c. 7. 8. p. 293. 84) Ibid. c. 9. 10. p. 298—300. 85) Ibid. libr. IV, 10, 302. 86) Ibid. l. c. 87) Ibid. p. 302. 303. 88) Procop. De aedificiis IV. c. 11. p. 303 (ed. Dindorf.).

<sup>89)</sup> Procop. l. c. V, 1. p. 810. 90) Procop. l. c. V, 2, 312. 91) Ibid. V, 2, 313. Wir haben biefen feltfamen, auch burch eine Schlacht ber Kreuzsahrer befannt geworbenen Fluß bes reits in ber Geographie von Alt-Griechenland erwähnt.

292

Refibengpalaft reftauriren, bie alten berühmten Baber (Βαλανείον εν τω καταλυτηρίω των βερεδαρίων καλουμένων) wieder einrichten und über ben benachbarten, oft reißenden Baldbach eine neue Brude schlagen. Ebenso stattete er Rifomebia wieber mit neuen Bauwerfen aus, ftellte bie Baber bes Antoninus wieder ber, von welchen ein großer Theil verfallen mar, ein altes Bebaube von größtem Umfange. Der hier vorüberftromenbe, oft ju ungeheurer Breite anschwellende Kluß hatte niemals eine Brude erhalten, fondern bie Berbinbung war durch fleine, an einander gereihte Sahrzeuge bewirft worden. Allein nicht felten trieb ber angegeschwollene und einherstürmende Fluß die gange beweg-liche Brude mit fich fort. Juftinianus ließ daher eine fefte und ftattliche Brude erbauen, welche, als Procopius sein Wert (Περί κτισμάτων, De aedificiis) fcrieb, noch nicht gang vollenbet worden war 92). Gine aus Bithynien nach Phrygien führende Landstraße mar von fo vermahrlofter Beschaffenheit, daß hier oft Menschen und Thiere gu Grunde gingen, namentlich wenn Regen und Schnee ben lodern Boben grundlos gemacht hatten. Juftinianus ließ große Steinmaffen berbeifchaffen und eine neue feste Strafe anlegen 98). In bem überaus quellenreichen Orte Bythia in Bithynien wurden von ihm ftattliche marme Baber mit bequemen Gebauben für Rrante, eine Bafferleitung, ein Refibengpalaft und eine Rirche bes Erzengels erbaut. In Galatia richtete ber Fluß Siberis (WBeois) oft große Berheerungen an, mobei Menfchen ihr Leben verloren. Der Raifer ließ eine ftarte fteinerne Brude über benfelben erbauen und außerbem feine Gewalt burch hohes fcugenbes Mauerwerf unschädlich machen. Auch ließ er hier ein Bebaube in Geftalt eines Tempels herftellen, worin Reisende mahrend bes Winters Schut finden fonnten. Die benachbarte Stadt Juliopolis wurde ebenfalls gegen bie Bermuftung bes genannten Fluffes burch eine Schutsmauer gefichert. In Rappadoffen war Cafarea eine alte, einft menschenreiche Stadt mit einer Mauer von großer Ausbehnung, welche daber schwer zu vertheidigen mar. Der Grunder Diefer Stadt hatte namlich aus ftrategischen Grunden viele nahe Bugel mit in ben Umfreis der Mauer aufgenommen, damit dieselben nicht von heranrudenden Feinden benutt werden fonnten. So umfaßte ber Mauerring Felber, Garten, Biehweiben, wo nur einzelne Baufer ftanben, ohne Berbinbung mit ben übrigen. So mar es bis zur Zeit bes Juftinfanus geblieben. Diefer jog nun die Mauern in einen engern Rreis jufammen, verftartte fie burch machtige Baftionen (οχύρωμα άμαχότατον) und gewährte somit ben Bewohnern ber Stadt die nothige Sicherheit. Den verfallenen, auf der Ebene liegenden festen Blat (poorgiov) Motefos (Moundos) in bemfelben Lanbstriche ließ er eingehen und ersette bas alte poorgeor burch eine neue

Anlage von größerer Festigfeit auf einem fteilen, unguganglichen Sugel, wo er bann jugleich Rirchen, Bafthaufer und öffentliche Baber herftellen ließ, fodaß diefes Caftell ju einer fleinen Stadt murbe 94). In ber Rabe von Antiochia in Sprien befand fich ein fcmaler, von Gebirgen beengter Beg, aus welchem ber Raifer eine breite und icone Strafe machte. Bei Dopfueftia in Rilifien ließ er eine feste Brude über ben fluß Byramos erbauen. Bei ber benachbarten Stadt Abana ftromte ber aus Armenien fommende Kluß Saros vorüber, welcher eine aus alter Beit ftammenbe ausgezeichnete fteinerne Brude hatte. Allein biefelbe war im Berlaufe ber Zeit von ber Stromung bes Kluffes fo ausgewaschen und schabhaft geworben, baß fie ben Ginfturg brobte. Der Raifer ließ nun dem Fluffe ein neues Bett graben und ftellte nun eine ber vortrefflichften Bruden ber alten Welt mit hohen Bogen ber, worauf ber Fluß wieber in fein altes Bett jurudgeführt murbe 95). Der Rydnos war einst mahrend des Fruhjahrs durch eine vom Taurusgebirge herabgefommene Daffe von Schneemaffer fo angeschwollen, daß er in ber großen Stadt Tarfus alle Strafen und ben Martiplat überfcwemmte und eine ungeheuere Bermuftung anrichtete. Der Raifer ließ ben Bluß in zwei Arme abtheilen und eine neue breite Brude über benselben erbauen 96). Bu Jerusalem ftellte er ber Gottesmutter (τη θεοτόκφ) ein heiligthum her, mit welchem, abgesehen von ber großen Sophienkirche in ber Refibeng, tein anderes verglichen werben fonnte. Die Einwohner ber Stadt nannten es nur bie neue Rirche (véav exxlyolar). Ungeheure Substructionen maren jur Ausführung biefes Bauwertes erforderlich gemefen. Brocopius hat eine ausführliche Befchreibung beffelben, fowie der inneren Ausstattung gegeben 97). Auch wurden ju Jerufalem bie verfallenen Rlofter wiederhergeftellt. Bu Bericho murbe eine Rirche ber Gottesmutter und ein Empfangegebaube für Bilger erbaut. Bu Bethlebem ftellte er bie Mauern und bas Klofter bes Johannes wieber her. Biele ber heiligen Statten verforgte er mit Brunnen und Cifternen. In Samaria umgab er bas bereits unter Zeno und Anaftaftus auf bem Berge Barigim gegrundete Beiligthum mit einer zweiten farfen Mauer, um hier ber burch bie Samaritaner oft geftorten Gottesverehrung bie nothige Sicherheit ju gemahren. In ber benachbarten Stadt Reapolis ließ er bie von ber samaritanischen Bevolferung verbrannten funf driftlichen Rirchen wieder aufbauen. Auf bem Berge Sinai (Arabien bildete gur Beit bes Juftinianus bas britte Balaftina) ftellte er fur bie Monche bes Rloftere bafelbft eine neue Rirche ber Gottesmutter ber, jeboch nicht auf bem Gipfel bes Berges, fonbern weiter unten auf einem Borberge, wo auch zugleich ein feftes Caftell zum Schut gegen bie Sarazenen errichtet wurde. Bu Ptolemais und Damasfus ftellte er die Wohnungen heiliger Manner wieber ber, gu Apameia grundete er ein Bospital fur Bilfsbeburfs tige. In Mefopotamien wurden viele neue Rlöfter an-

<sup>92)</sup> Procop. l. c. p. 313. 314. 93) Procop. V, 3, 315: ἐς ἡμέρας γὰρ ὁδοῦ ῆμισυ εὐζώνω ἀνδρὶ λίθοις παμμεγέθεσι σκέπας τῷ λεωφόρω ἀπεργασάμενοι ἐπὶ στεφράς τῆς ὁδοῦ παριέναι διεσκευάσαντο τοὺς τῷδε Ιόντας.

<sup>94)</sup> Procop. De aedificiis V, 4, 317. 95) Ibid. V, 5, 319. 96) Ibid. V, 5, 320 seq. 97) Procop. V, 6, 324—326.

gelegt ober altere restaurirt. Auch Balmpra foll von ihm verjungt und mit einer Mauer umgeben worden fein 98). Daras, ein fefter Blat in Mesopotamien, mar bereits von Anaftafius wieber in Stand gefest und baber Anaftaftopolis genannt worden 99). Mit gleicher Betriebsamfeit ließ er in Negopten und Libyen neue Bauwerte aufführen und alte restauriren. Bu Alexanbria befestigte er bas große Getreibemagagin, Bhiale genannt, welches oft in Befahr mar, bei Betreibemangel von ben unruhigen Alexandrinern erfturmt zu werden, burch eine fefte Mauer, wodurch es die nothige Sicherheit erhielt. In ber Stadt Taphosiris im Bereiche ber tyrenaischen Bentapolis ließ er öffentliche Baber und Staatsgebaube für bie Behörden herstellen 1). In Libnen ließ er jum Schut gegen bie feindlichen Maurufter fefte Blage und Caftelle anlegen, namentlich Baratonium und Antipprgium. Die Stabte Teuchira und Berenices befestigte er burch neue Mauern. In ber letigenannten Stadt wurden auch öffentliche Bader eingerichtet. 3mei weiter füdlich gelegene Rlofter, Agriolobes und Dinarthium, versah er mit ftarfen Befestigungen (οχυρώματα), um fie gegen bie Ueberfalle ber Barbaren ju fichern 2). Die fonft blubende und volfreiche, einft von Griechen bewohnte, aber herabgefommene Stadt Btolemais verfah er mit einer neuen Bafferleitung. Die westlicher liegende, von Bergen umgebene Stadt Borion ficherte er burch fehr feste Mauern (έρύματι έχυρωτάτω) oder burch ein ftarfes Caftell. Die Ginmohner waren größtentheils Juben. Er ließ hier eine Rirche erbauen und bewirfte, baß jene jum Chriftenthum übertraten. Die füdlicher liegende Doppelftadt Augila, welche noch eine polytheistische Bevölferung mit bem Gult bee Ammon und bee Alexander und mit einem altgriechischen Sieroduleninstitute hatte, begludte er mit einer Rirche und führte die Bewohner zum Chriftenthum über 3). In ber hauptftabt bes tripolitaniichen Gebietes wohnten noch beidnische Mauruster, welche Bacati (Πάκατοι, πάκην, b. h. pacem, γας την εξοήνην τη Δατίνων καλούσι φωνή) genannt wurden. Auch biefe wurden jum Chriftenthum befehrt. Bu Leptimagna, einft einer großen und ftartbevolferten Stadt, jur Beit bes Juftinianus aber herabgefommen und theilweise vom Buftenfande bebedt, ftellte er die Ringmauer wieder her, jedoch in geringerem Umfange ale fruher, ließ hier eine große Rirche ber Gottesmutter und noch vier andere erbauen und ben alten von Severus aufgeführten, jedoch perfallenen Residenzpalaft wieber in Stand seten. Auch wurden hier neue Baber eingerichtet, fodaß die Stadt abermale ein schones Ansehen gewann. Alles bicfes gefcah naturlich erft bann, ale Belifarius bie Banbalen vollig befiegt und ihnen Afrita wieder entriffen hatte 4). So umgab er die benachbarte Stadt ber Gababitani mit einer neuen Mauer, erbaute hier eine stattliche Rirche und führte die bis bahin polytheistischen Einwohner jum

Christenthum über 5). Bu Rarthago murben bie fchabhaften Ringmauern wieder restaurirt, mit einem Graben umgeben und außerdem viele neue Bauwerte aufgeführt. In Diefer Beife murben überall in Libyen, Rumibien, Maurufien, fo weit Afrifa wieder jum griechischen Raiferreiche gehörte, Stabte, Dorfer, Caftelle wieberhergeftellt und gegen Ueberfalle ber nicht unterworfenen afrifanischen Bolferftamme gefichert. Die Bahl ber unter Juftinianus bier theils neu gegrundeten, theils wieder in Stand gefesten Bohnplage hat Procopius auf 150 angesest 6). Wir konnen biesen Begenstand hier nicht weiter verfolgen und haben nur beshalb die umfangreichen Bauunternehmungen bes genannten Raifere im griechischen Raiferreiche ermahnt, weil fie auf die Topographie gablreicher Ortschaften Einfluß hatten und Die einzigen Rachrichten find, welche une in biefer Beziehung aus jener Beit zu Bebote fteben. Der sonft in Diesem Literaturgebiete moblbewanderte Fallmerayer hatte von bem Berte bes Brocopius: Περί πτισμάτων (De aedificiis), feine Rotig genommen. Satte er Diefelbe burchgelefen, fo mußte fein Urtheil, bag ichon bamals viele Stabte nicht mehr eriftirt hatten, eine ftarte Befchrantung erhalten. Auch murbe Hierofles verschwundene Wohnplage nicht als noch bestehende aufgeführt haben, wenn auch manche fehr herabgefommen waren 7).

Cap. 19. Bieles von bem, was Justinianus in Bellas neu geschaffen ober aus feinem Berfall wieder emporgehoben hatte, ging freilich im Berlaufe ber folgenden Jahrhunderte theilweise wieder verloren. Doch tauchen auch noch nach ber Zeit Diefes Raifers einige neue Stadte auf, welche im fruheren Alterthume nicht eriftirt hatten. Andere hatten blos neue Ramen erhalten und waren groß und blubend geworden, mahrend fie in früheren Jahrhunderten von geringer Bedeutung gemefen waren und baber von ben alten Autoren entweder gar nicht ober nur felten ermahnt worben find. Un ber Oftfufte bes Beloponnesos war, nachbem Epidaurus Limera ju Grunde gegangen oder ju einem geringen Orte herabgesunken, Die neue Stadt Monembafia entftanden, welche bald burch ihren aufblubenben Sanbel und ihre Seemacht zu bem Benedig des Beloponnefos Wahrscheinlich war diese noch jest bestehende Stadt im Laufe bes 7. Jahrhunderts, in welchem fie auf einmal auftaucht, gegrundet worden, und zwar, wie ichon ber griechische Rame andeutet, von Griechen, welche fich aus den benachbarten herabgefommenen und unfichern ober auch verobeten Stabten hier ausammengefunden hatten. Bor Epidaurus Limera lagen namlich, wie schon Strabon bezeugt, viele kleine Infeln (vyoldia), auf welchen die Epidaurier, nachdem ihre Stadt genommen und gerftort worben, Buftucht suchten und eine Stadt grundeten, Balao-Embafia, von welchem noch gegenwärtig Trummer mahrzunehmen find. Dies war

<sup>98)</sup> Bergi. Le Beau Ih. IX, 44-46 (teutsche Uebers.).

<sup>1)</sup> Procop. VI, 1, 331 seq. 2) Ibid. VI, 2, 332. 3) Ibid. VI, 2, 333. 4) Ibid. VI, 4, 336 seq.

<sup>5)</sup> Procop. l. c. VI, 4, 337. 6) Ibid. VI, 5, 339 seq. 7) Ueber bie Bauunternehmungen ber späteren byzantinischen Kaiser, wie bes Manuel Comnenus, wird von ben byzantinischen historisern ebenfalls Bieles mitgetheilt. Bergl. Nicet. Choniat. libr. VII. c. 2. 3. p. 266—268 (ed. Bekker.),

bie frühere Unlage, fpater erft wurde Monembafia er-baut, gleichfam Reo. Monembafia im Berhaltniß gur ersteren. Wie fich Benedig auf den Lagunen, so hatte fich Monembafia auf biefen unbewohnten Infelden und Felfenklippen erhoben 8). Monembafia wird von ben fpateren byzantinischen Siftorifern oft erwähnt, am meiften in den Ariegen, welche die franklichen Seere der Halb-insel nach der Wiedereroberung Constantinopels durch Richael Baldologus mit diesem Ratser zu führen hatten °). An ber Dft. und Sudfufte bes Peloponnesos muß überhaupt im 7. und 8. Jahrhundert so manche Beranderung vorgegangen sein. Schon jur Zeit des Pausanias war es hier anders als jur Beit bes peloponnefischen Rrieges. Rainopolis am Safen bes Borgebirges Tanaros eriftirte in ber alten claffichen Zeit noch nicht, war aber bereits bem Paufanias befannt, welcher biefe Stadt in einer Entfernung von 40 Stadien vom genannten Borgebirge angesetht hat 10). Bur Beit bes Juftinianus bestand biefelbe noch und hatte wahrscheinlich großere Bebeutung erhalten als fruber. 218 Belisarius mit feiner Flotte nach Afrika segelte, um ben Kampf gegen die Bandalen zu beginnen, gelangte er aus bem Bosporus an ber Oftfufte bes Beloponnes hinab in ben Hafen ber Stadt Ranopolis und von hier nach Mothone, jest Mobon 11). Daraus barf man folgern, baß Monembasia jur Zeit bes Justinianus noch nicht existirte, sonst wurde bie Flotte wol in ben Safen biefer Stadt eingelaufen sein. Ueberhaupt war man seit dieser Zeit darauf bedacht, Stabte an Meerestuften angulegen, meil biefelben größere Sicherheit gegen umberschwarmende Raubhorben gemabrten und man leicht ju Schiffe die Flucht ergreifen fonnte, wenn man bem Sturme eines machtigen geinbes feinen nachhaltigen Biderftand ju leiften vermochte. Co waren an ber füdlichen Bontusfufte bis nach Trapezunt hin jur Zeit bes Justinianus neue Stadte entstanden, wie die vom genannten Kaifer felbst erbaute Stadt Betra. Zwei andere auch erft später entstandene waren hier Rhigdon und Athena 13). An der Westfuste Kleinsafiens hatte manche Stadt eine andere Lage erhalten, einige waren zurudgekommen, andere emporgeblüht. Ratürlich waren die wichtigften Beranderungen im Rorden Griechenlands vor fich gegangen, ba bier nicht nur zahlreiche Boltermaffen bas Land durchftreift, fondern auch feften Suß gefaßt und fich niebergelaffen hatten, welche ohne blutige Rampfe von unficherem Erfolg nicht mehr verbrangt werben fonnten. Daber entftanben bier im Berlaufe ber folgenden Jahrhunderte neue Stabte und Dörfer mit flavischen Ramen, ober alte verfallene und gerftorte wurden wiederhergestellt. Go war aus ber alten, einft blubenben Stadt Lychnides bie neue Bulgaren-

residenz Ochri (auch Achriba genannt) entstanden 15). hier die Macht ber Bulgaren zu brechen hatte fich ber Kaifer Bafilius zur Aufgabe gemacht, indem er all-jährlich eine Heerfahrt gegen biefelben unternahm und fie völlig aufreiben zu wollen schien. Endlich eroberte cr auch die bezeichnete Residenz, wo eine außerordent-liche Wenge zusammengeraubter Schätze in Gold, Silber, Ebelsteinen, Berlen u. s. w. erbeutet wurde. Die Bluthe ber Macht ber Bulgaren mar feit biefer Beit vorüber 14), vernichtet war fie aber keineswegs. Im Berlaufe bes 13. und 14. Jahrhunderts bilbeten Bulgaren einen betradtlichen Theil bes byzantiuischen Rriegsheeres, welche natürlich um Cold bienten 15). Allein Die Bauptmaffe ftand auch fpater noch unter einem Rurften ober Rhan. Der byzantinische Raiser Balbuin von Flanbern war in einer Schlacht bei Abrianopel in Die Befangenschaft bes Bulgarenfürsten Jean Afan gerathen, in welcher er auch sein Leben endete 16). Wahrscheinlich war es berfelbe Bulgarenherrscher, welcher am Schlusse bes 12. und im Anfange bes 13. Jahrhunderte viele Städte erobert und anjange ver 13. Jahrhunderte viele Stadte erobert und so manche zerftört hatte, wie Philippopolis, Heraklea, Panicum, Rhadestum, Chariupolis, Traianopolis, Claudiopolis, Mospnopolis, Peritheorium u. a. Die Zerstörung bestand aber oft genug nur in Beschädigung, welche bald wieder ausgeglichen wurde <sup>17</sup>). Einem bulgarischen Herrscher Constantin hatte der byzantinische Kaiser (1272), welcher mit jenem verwandt war, die Städte Mesembria und Anchiolog überlassen. Stabte Defembria und Anchialos überlaffen. Bir haben biefe Stabte bereits ermabnt 18).

Cap. 20. In Beziehung auf die süblichen Theile bes griechischen Continents wollen wir zunächft nur Athens gedenken. Ueber die Geschichte und Schicksledieser Stadt, besonders unter Justinianus und später, gewähren die Fragmente einiger handschristlichen Chroniken, welche Fallmeraper einst zu Athen gesunden, Belehrung. Sie wurden ihm von dem gelehrten Chriacus Pitaki das selbst mitgetheilt. Ein im 10. Jahrh. zu Athen gegründetes Aloster der heiligen Anargyri hatte eine Sammlung von Notizen, eine Art Chronik über Athen und Attika ansgelegt. In einem der aufgefundenen Bruchstücke dersselben werden die Mönche Samuel, Methodius, Ricesphorus, Joseph, Kallinicus als Chronisten aufgeführt, welche nach damaliger Weise ebenso wie die Geographen als Philosophen bezeichnet wurden, d. h. als Gelehrte, als wissenschaftliche Männer 19). Eins jener Fragmenteigeht auf den Streifzug im 3. Jahrhundert zurück, welchen

<sup>8)</sup> Bergl. Fallmeraper, Geschichte ber Halbinsel Morea mahrend des Mittelalters Th. I. S. 262 fg. Ebenso I, 208; II, 221.
9) Bergl. Theophanes, Chronograph. p. 282 (ed. Classen.). Ducas Michaelis Nepotis Historia Byzant. c. 45. p. 340 (ed. Bekker.).
10) Pausan. III, 25, 6.
11) Procop. De bello Vandalico I, 18. p. 367 (ed. Dindors.).
12) Procop. De bello Persico II, 29. p. 289 (ed. Dindors.).

<sup>18)</sup> Bergl. Fallmeraper, Geschichte ber Halbinsel Morea während bes Mittelalters Th. I. S. 212, 213. 14) Bergl. Michaelis Glycae Annal. Part. IV. p. 311 (ed. Paris. 1660. Fol.). 15) Nicephorus Gregor. Histor. Byz. IX, 13, 458. 459 (ed. Schopen.). 16) Bergl. J. A. Buchon, Histoire de conquètes et de l'établissement des François dans les états de l'ancienne Grèce sous le Ville-Hardouin p. 119. 17) Georgii Acropolitae Histor. p. 69. ed. Par. Der bezeichnete Bulgaren-Ahan wird de tanden Argen genannt. 18) Bergl. Finlay, History of the Byzant. and Greek empires from MLVII—MCCCCLIII. p. 453. 19) 3ch habe bies oben in Beziehung auf ben Geographus Ravennas libr. I, 1, 788 (ed. Gronov.) bemerft.

flavifche Sorben bis Athen unternommen hatten, bie aber bier von bem Felbheren Derippus (in bem Fragment jedoch Rleodemus genannt) jurudgeschlagen wurden, wie bies auch Bofimus und Trebellius Bollio berichtet haben. Gin zweites Fragment bezieht fich auf die Beit bes Juftinianus, und in biefem heißt es: "Im Jahr-hundert bes Juftinianus (mahricheinlich erft fpater) war Sellas bie Bielfcheibe feindlicher Ginfalle und Attifg bann beinuhe 400 3ahre eine menfchenleere Bufte. Die Uthener hatten bamals ihre Familien auf Salamis untergebracht, wo fich bie meiften berfelben in ber Drtschaft Ambelafia Sauser und Kirchen bauten, welche letteren heute noch (b. h. im 10. Jahrhundert) Kirchen ber Athener heißen. Bon Attifa's Bewohnern war nur eine fleine Bahl in ber Afropolis ber Stadt und in ben Thurmen (b. b. in ben Thurmen ber Ringmauer) jurudgeblieben, welche gur Beit ber Reife bie Fruchte von ben Dlivenwalbern und Beingarten um ben Beiraens herum einfammelten. Dan fonnte bier aber niemals por Blunberern sicher sein, welche Phusta und Brousta genannt wurden. Diese famen urplöglich, raubten so viel sie fonnten und zogen sich dann mit ihrer Beute in die Gebirge zurud. Die Stadt kam dadurch ganz in Berfall, sodaß auf Straßen und Plagen wilde Bäume aufwuchsen. Die gange Stadt war endlich ein verwilderter Balb von Delbaumen geworben, in welchem jene Rauber Feuer anlegten, wodurch nicht allein bie Baume, fonbern zugleich viele Alterthumer mit zerftort wurden. Das alte Gymnafium bes Ptolemaus, vom Rauche gefdmargt, fturgte theilweife gufammen. Go war ber große Tempel bes panhellenischen Beus gang vom Rauch geschwarzt worden und viele alte Berrlichfeiten fanten in Schutt. Die gerftreuten Athener, namentlich Die auf Galamis, fonnten aber bie Entfernung aus ihrer Baterftabt nicht langer ertragen und wandten fich nach Conftantinopel, um ihre Rudfehr und Gicherheit gu Athen gu erwirfen. 3hr Bunich murbe erfullt, fie fehrten beim, raumten ben Schutt auf und ftellten ihre Bohnhaufer wieber ber. Damals machte auch ber Priefter Ralofynes eine Reife nach Conftantinopel jum Batriarchen Johannicius und erhielt von Diefem Die Erlaubniß, in Athen Das Rlofter ber heiligen Anargyri berguftellen, welches zugleich mit reicher Dotation ausgestattet murbe, wie ber betreffenbe Batriarchalerlaß befundet." Soweit bieses Fragment 20).

Die Folgerungen, welche Fallmeraper aus biefen Fragmenten gezogen bat, find jedenfalls übertrieben und ftimmen mit ben Angaben ber bygantinifden Siftorifer nicht überein. Gine Donchedronif und ein rein geschichtliches pragmatifches Bert find weit von einander unterfchieden. Fallmeraper bat Folgendes bemerft: "In biefer furgen Rotig uber Athen und Attifa liegt bie Bescheft inigen stong nott einen ind antid tregt die Geschichte des ganzen griechischen Festlandes zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Das Land war abgeschäumt, die nordische Fluth hatte Alles weggeschwemmt, was nicht auf die Inseln entstlohen, ward erschlagen, die Städte verbrannt und, mit Wasd bewachfen, Attifa eine von ffothifden Sorben burchftreifte Bilbnig, weil ber fteinige und wenig fruchtbare Boben bamale wie in ber Urgeit nicht Diefelben Reige hatte, bleibende Riederlaffungen ju errichten, wie Die fetten Eriften in Bootien und Lafonien. Ber bas Schidfal von Theben, Rieberforinth, Delphi, Argos und Sparta wiffen will, findet in der vorangehenden Ergah-lung die Antwort. Außer ber Afropolis von Athen traf alle Orte im Innern Griechenlands ohne Ausnahme Die Bernichtung, weil nach bem Beugniffe bes Procopius gur Beit ber großen Ginfalle ber norbifden Barbaren alle Stabte im Beloponnes ohne Mauern maren. Ramentlich ift im Beloponnes außer ber von Juftinian wieber befestigten Burg Sobenforinth und, fo viel man weiß, ber von italienischen Coloniften befegten Geeftabt Batras fein einziger Ort von Bedeutung ber Berodung ent-gangen" u. f. w. - Daß jeboch bie Berftorung ber Stabte nicht fo grundlich und fo umfangreich gemefen fein fann, bezeugen bie gablreichen, ftart bewohnten Stabte und Dorfer, welche bie franfifchen Eroberer am Enbe bes 12. und im 13. Jahrhundert vorfanden, fowol im Innern ber Salbinfel als am Meeredufer, ju welchen legteren Mobon und Roron an ber Weftfufte gehoren. Bir werden weiterbin feben, wie die Chronif von Morea gablreiche Stabte ber Salbinfel aufzuweisen hat, von welchen einige aus ber alten Beit ftammten, nur mit anderen Ramen bezeichnet, andere wiederhergeftellt, andere neu gegrundet worben waren. Und biefe Stabte hatten fammtlich ihre Ringmauern, wie bie gur Beit bes peloponnefischen Rrieges, wo Sparta Die einzige Stadt ohne Mauern war. Allein gur Beit ber Tyrannen Dachanibas und Rabis hatte fie ebenfalls Mauern erhalten, welche erft burch Bhilopomen wieber niebergeriffen murben. Ueberhaupt maren burch bie norbifden Raubicharen mol nur febr wenige Stabte von Grund aus gerftort worben. Bie follten fich jene fluchtigen Sorben gu folch einer mubfeligen, nublofen und Beit und Unftrengung erforbernben Arbeit verftanben haben? Feuer mochte oft genug angelegt werben. Dennoch murben auch baburch Die Stabte nicht völlig gerftort, ba viele freie Blage und maffire Bebaube bem Feuer Ginhalt thaten. Und bie Bieberherftellung Diefer, wenn auch noch fo arg beichabigten Stabte war boch ftete leichter ausführbar ale ber Aufbau gang neuer Bohnplage. Auch wurden bisweilen Stabte, welche mahrend ber Bolferfturme feine Sicherbeit gegen ploBliche leberfalle ju gewähren vermochten,

<sup>20) 3.</sup> Bh. Kallmeraper, Welchen Einfluß hatte die Bessehung Griechenlands durch die Slaven auf das Schickfal der Stadt Athen und die Landschaft Attika (Stuttg. 1835). S. 20—23. Kallmeraper hat die griechischen Manuscriptstellen wörtlich beisgegeben. Bergl. S. 29 kg. dier wird auch ein Sendschreiben, welches die Athener von Salamis aus an den Patriarchen zu Constantinovel schieken ('Euwsvold Adyvalaw node robe Idactiacyn, ebensalls nur Manuscript), beleuchtet. Hier wird das Uebermaß des Unglücks geschildert, welches Athen und selbst die zu Ambelakia auf Salamis durch Pest, Mangel, Feuer und Schwert der Seeräuber betrossen hatte. Auch die zu Ambelakia waren größtentheils umsgekommen und der Rest hatte auf Aegina und an der Küste des Beloponnes eine Zuslucht gefunden. Dies war im 8. Jahrhundert geschehen. Fallmeraper 1. c. S. 30 fg., welcher auch von diesem Documente den Text beigegeben hat.

296

von ben Einwohnern verlaffen und ihrem Berfall preisgegeben. Solche mochten erft bann wiederhergestellt werden, wenn die Stürme verbraust waren. Auf Athen und die sublichen Staaten des griechischen Continents überhaupt kommen wir weiter unten zurud.

Cap. 21. Unter ben auf Juftinianus folgenden Raifern fturmten abermals bie benachbarten flavischen Bolferstamme in die nordlichen Gebiete bes Reichs, obgleich in verschiedenen Regionen und auch im nördlichen Griechenland bereits zahlreiche Gruppen flavischer Coloniften angestebelt worben waren. Der Raifer Juftinus hatte einen Feldzug gegen bie Sclavinen (jedenfalls bie Sflabenen) in ber Bulgarei unternommen und biefelben beflegt, murbe aber endlich in einen Engpaß eingeschloffen und verlor einen großen Theil feines Beeres 21). Leo ber Isaurier war bemuht, bem Reiche neue Kraft zu verleihen, machte große Anstrengungen und auch so manche Berbefferung. Den anbrangenben Bolferftammen feste er einen machtigen Damm entgegen und fie vermochten Richts gegen feine burchbachten militairischen Dispositionen. Dit ihm scheint bas Reich im 8. Jahrhundert neues Leben eingeathmet zu haben. Er war ein Reformator im Staate und Rirche. Die Commus nication zwischen ben einzelnen Theilen bes Landes wurde burch bequeme Strafen beforbert, er hielt die Stromung bes Islams vom Reiche ab, sowie er bie driftliche Lehre von allen Abweichungen rein zu halten ftrebte 22). Das byzantinische Rriegsbeer bestand freilich um biefe Beit bem größten Theile nach aus ffythisch-flavischen Mannschaften, beren rohe Sitte und Art jedoch burch bie Einwirfung ber driftlichen Religion gemilbert und jur gleichmäßigen Disciplin ausgebilbet murbe. Auch war der Raifer bemuht, die Rechtsverhaltniffe in Beziehung auf perfonliche Freiheit und Sicherheit bes Gigenthums burch Gefete richtiger ju ordnen, ale es fruber geschehen war. Die Beriode bes Reichs von 716-867 fonnte verhaltnismäßig als eine ber gunftigften betrachtet In Griechenland waren um diefe Beit die Lebeneverhaltniffe bereits umgeftaltet. Reue Bewohner aus den flavischen Stammen hatten viele Bebiete neu bevolfert und neue Ramen ber Stabte, Dorfer, Fluffe und Berge beuten auf das numerische Uebergewicht ber neuen Ansiedler über die alten Bewohner. Auch hat fich bei fo manchem Ramen zwar ber altgriechische Wortstamm behauptet, die Endung aber hat andere Gestalt und Farbe erhalten. Bahlreiche Ortonamen tragen noch gegenwärtig bas Gepräge jener Umwan-belung ber alten Berhaltniffe. Schon bas byzantinischgriechische Ibiom hatte so manche Abanderung in die altgriechischen Ramen gebracht, namentlich burch andere Bocale, Accente und Endungen 23). Seitdem bie Domanen Griechenland erobert, famen naturlich auch turfifche Ramen hingu, ober die alten Ramen erhielten

turfische Endungen. Im Beloponnesos verfundet eine lange Reibe flavischer Ramen ben Umfang ber neuen Unffebelungen. Bon ber fublichften Bebirgefpipe bei bem Cap Matapan (Tanarum) beginnt biefe Reihe neuer Ramen und erstreckt sich bis zur Gene bei Sinano. Solche Ramen sind Tschimova, Stutari, Tschefona, Sfaltostiniaca, Lucadica, Bakianica, Mondanisrefa, Damaristica, Tschikalia, Bardia, Alika, Mazara, Bipovo, Auflura, Laterla, Barboni, Allra, Mazara, Bipovo, Kipula, Kalava, Barboniga, Tschopaka, Kotschifa, Kufura, Bampakia, Keraya, Bako, Leiga, Cheleka, Lupena, Seliga, Playa, Nomiya, Suina, Sowaliana, Polyana, Arachova, Kastamiya, Poliyaravo, Barbania, Straya, Palova, Limbirdon, Silala, Kutuka, Passava, Sela, Malevri, Kubenova, Poniya, Skamiuya, Walzina, Desphina, Chlamiga, Rojova, Levegova, Kurafi, Taravia, Rurgunia, Briga, Selina, Rugandifa, Andruvifta, Gurniţa, Saidova, Liesinova, Gaiţa, Andrudița, Gutsniţa, Saidova, Liesinova, Gaiţa, Brinda, Orova, Malevrianifa, Malta, Sandava, Barusta, Schereniţa, Seliţa, Seliţianifa, Tzerniţa, Trifozova, Janiţa, Kuţava, Janiţianifa, Siţova, Anastasofova, Malevo, Mistra, Peloviţa, Doriga, Potiana, Aumusta, Barsova, Bardunia, Kastania, Kolipa, Tripela, Niviotisa, Tufozi, Kaparu, Bolovipa, Liandina, Lufovuno, Stlabochori, Godena. Diese Namen bezeichnen Stadte und Stadte chen, Dorfer und Fleden, Fluffe und Bache, Berge und Gebirgebiftricte. Co find Malebri und Malevo, ebenfo Rubenova Ramen von Bergen und Gebirgerevieren. Sanbova bagegen ift ber Name eines Baches 24). Die in diefen Ramen mit unterlaufenben Sylben, welche griechische ober lateinische Gestalt und Farbe haben, wie nica, falia, nova, find entweder abfichtlich bingugefügte Bestandtheile flavifch componirter Ortonamen ober muffen als Bufalligfeiten betrachtet werben, wenn nicht Sylben Diefer Art auch ben flavischen Dialetten eigen finb. Glabinita (Thabivirfa) wird als Stadt ober Ort nicht fern von ber epirotischen Meeresfüste, einige Tagereifen von Epibamnus entfernt, von ber byzantinischen Geschichtschreiberin Unna Comnena ermahnt 25). Die bier aufgeführten flavifchen Ramen bat Fallmeraper auf ber rechten Seite des Eurotas gefunden. Auf der linken Seite begegneten ihm die Ramen Konitiga, Basara, Brestena, Bordisa, Arachova, Namen der Berge Malevo, Mazarafi und Berkia, Tzinkina, Kariga, Sacona, Eniokali, Burlia, Servianika, Ramen der Bäche Cheles fina, Berzeni, Goriba, Rravata, Zupena, Bavleifa, Graniba, Blachioti, Birnifo, Phlofa, Rufuri und Zagano. Weftlich vom Tangetos in ben meffenischen Landschaften tommen folgende Ramen vor: Baltufa.

<sup>21)</sup> Theophanes, Chronographia p. 557 seq. (ed. Classen.).
22) Bergl. G. Finlay, History of the Byzantine empire from DCCXVI. etc. to MLVII. p. 4 seq.
23) Bergl. G. Finlay l. c. p. 81 seq.

<sup>24)</sup> Bergl. Fallmeraper, Welchen Einstuß hatte bie Bessehung Griechenlands durch die Slaven ic. (Stuttg. 1835) S. 73. 74. Die Aenderung der Ortsnamen hat bereits Nicephorus Bryennius (Comment, de redus Byzant. IV, 5, 90. ed. P. Possini. Par. 1661) mit folgenden Worten erwähnt: dià rò âuzigotipu rāw òvoparaw rà nleīsra. Bergl. B. Zin feisen, Gesch. Griechenlands
Th. I. S. 844. 25) Anna Comnena, Alexiadis libr. III.
c. 12. p. 185 (ed. Schopen.). Mordwestlich von Constantinopel scheine um dieselbe Zeit die Städte Beliatoba, Paristron und Dristra entstanden zu sein oder diese Namen erhalten zu haben, Anna Comnena 1. c. libr. VI, 4, 279. 280.

Raplani, Zaigi, Saraga, Rryviga, Agalgifi, Ripena, Metarena, Dara, Drauga, Milita, Mista, Blachospoulo, Kafteni, Madena, Tzibori, Teznifa, Draina, Buga, Balta, Phlota, Planita, Gardifi, Katitovo, bagu bie Ramen ber Bache Birnaticha, Bugi, Ralfa, Bumena, Myntra. In ben Gebirgen gwifden Arfabien und Achaia findet man noch ein zweites Barfova und ein Rrafova (biefelben Ramen, wie bie flavifchen Barfchau und Rrafau). Arachova wird breimal gefunden, und auch ber Rame Glogova (Glogau) fommt in biefen Regionen vor, fobaß man ohne Beiteres jugeben fann, es muffe hier biefelbe Bevolferung fich niebergelaffen haben, welche Barichau, Rrafau, Glogau gegrundet und mit biefen Ramen benannt haben 26). Das alte Lepreon im Beloponnes an ber Grenze von Glis und Arfabien hatte ben Ramen Stobigi erhalten 27), und Epidaurus Limera (vor feiner Berftorung) nannte man Malvezie 28). Der größere Hymettos in Attifa wurde mit dem Ramen Telo-Buni, der fleinere mit dem Ramen Mavro-Buni bezeichnet und der Helifon Zagora genannt 29). Den Ramen ber fleinen, noch jum Gebiete von Altgriechenland gehörenben Stadt Tzarigena in Theffalien haben wir als muthmaßliche bulgarifche Grun: bung bereits oben erwähnt. Die Bewohner sprechen bie griechische Sprache nicht. Auch bes Flusses Bourgaris in ber Nahe jener Stadt ift bereits gebacht worden 30). Gin anberer bulgarifder Rame in ben benachbarten Regionen ift Balepifo 31). Gine beträchtliche Bahl flavifcher Stabtenamen im Rorben von Altgriechenland murbe fich aus den byzantinischen Historifern vom 6.—15. Jahrs hundert zusammenstellen laffen 32). Wir werden weiter unten so manche zu erwähnen haben. — Ein anderweitiges Berzeichniß flavischer Ortonamen hat Fallmeraber im erften Bande feiner Schrift über Morea in Bezug auf ben Beloponnes mitgetheilt, wo er g. B. in Arfabien Boriga, Duchli, nicht fern von ben lleberreften Tegea's, und Boftiba ba, wo einft Mega geftanden, erwahnt 33). Die meiften Ramen find jedoch in bem bereits angegebenen Bergeichniffe mit enthalten. - Den griechifden Continent und junachft Bootien betreffenb bat nun Fallmerayer Folgendes bemerft: "Richt etwa halb ger-ftort, wie die Bauwerfe von Guan und Karnaf in Megupten, ober Seme und Baalbed in Sprien, fonbern vom Erbboben weggefegt fammt ihren Bewohnern find ebenfalls alle hellenischen Stabte Bootiens ohne alle Musnahme, um bier und ba einem farmatifchen Dorflein

Dobrena, Graniga, Diftra, Topolia, Raprena ben Blag gu überlaffen; ja ber Belifon felbft tragt feit mehr als taufend Jahren ben bulgarifden Ramen Bagora. Sorcht man aber auf Die Rebe ber Leute von Dobrena, Diftra, Rofala und Graniga, fo ift fie auch nicht einmal mehr farmatifd, wie ihre Dorfmauern, fonbern ebenfalls ichfopitarifd, wie in Attifa. Benbet man fich bagegen von Bootien fublich burd Degaris gegen bie ganbenge von Rorinth, fo weiß man nicht, ob man im alten Griechenland ober mitten in Albanien ift; benn bie Schfopitaren haben fich auch in Diefen Begenben fo ausfcbließlich feftgefest, baß fie bier noch nicht einmal bas Reugriechische in fo weit erlernt haben, um fich Fremblingen verftanblich zu machen, wie wir felbft an Drt und Stelle, g. B. in Barachora und Ruludichit, erfuhren. Wenn alfo Jemand alles Land vom Cap Sunium bis gur Schneibe bes Selifon und von ber Lanbenge bei Rorinth bis Dropos und gur heutigen Eparchie Talanti hinauf Reualbanien nennt, fo wird er bie Cache mit dem rechten Ramen bezeichnen. Denn biefe benannten Brovingen bes griechischen Ronigreiche haben mit bem Sellenismus feine nabere Bermandtichaft ale Sochschottland und die afghanischen Diftricte Randahar und Rabul" 34). Trop alledem hatte bennoch bas flavische Element nicht alle Spuren bes Hellenismus zu bewaltigen und ju verbrangen vermocht. Athen und Theben behaupteten ihre alten Ramen noch, als hier frantische Bergoge walteten. Die alte Grengftabt Dropos an ber Scheibe von Attifa und Bootien hatte ihren Ramen Dropo behalten. Eleufis hatte nur eine geringe Beranderung erlitten und Gunion behauptete ftete feinen alten Ramen. Ebenfo mehre altattifche Demen. Die alte Safenftabt Raupaftos im Gebiete ber Lofrer am forinthifden Deerbufen finden wir im fpaten Mittelalter noch oft mit ihrem alten Ramen erwahnt, wie in ber Allerias ber Anna Comnena und noch bei Ricephorus Gregoras. Gelbft im Rorben begegnen uns noch griedifche Ramen, wie bie ber Stabte Menos und Dibymoteichos, nachbem bereits Conftantinopel von ben Turfen erobert worben mar. Ebenjo mar bas Berhaltniß in ben affatifd-griechifden Regionen. Altgriechifde Stabtenamen finden wir hier noch ziemlich unverandert, andere haben nur eine geringe Berunftaltung erlitten. Dagegen waren allerbinge auch hier viele gang barbarifche Ortonamen eingetreten 35).

Cap. 22. Man barf alfo nicht ale unbestreitbare Thatfache hinftellen, baß alle griechifden Elemente von Grund aus hinweggefegt, bag alle Stabte und Dorfer gu Grunde gegangen feien und baß gang Bellas burchweg neue Bewohner erhalten habe. Bo Die flavifche Bevolferung überwiegend geworben war, blieb ben noch vorhandenen Griechen Richts übrig, als fich ber Macht ber neuen Lebensverhaltniffe ju fügen. Sie wurden

<sup>26)</sup> Bergl. Jac. Bhil. Fallmeraper, Belchen Ginfluß batte bie Befegung Griechenlande burch bie Glaven ac. G. 73-76. hatte die Belegung Griechentands durch die Staven it. S. 73—76.
27) Expédition scientisique de Morée, Topographie Vol. I. pl. 50.
28) Bergl. St. de la Guillet, Athènes ancienne et nouvelle p. 398.
29) Bergl. Leafe, Die Demen von Attisa, teutsch von Bestermann S. 3, und Fallmerayer, Gesch. d. Halbinsel Morea ic. Bb. II. Borrede S. XXVI.
30) Bergl. L. Heuzey, Le mont Olympe et l'Acarnanie p. 18—22.
31) L. Heuzey, I. c. p. 21.
32) Bespheres aus Anna Commena, Parkinseles, Ducas, Dicephonus u. f. m.
33) Fallmerayer, Gesch. d. Schlinsel Micephorus u. f. w. 33) Fallmeraper, Gefch. b. Salbinfel Morea im Mittelalter Bb. I. S. 271 fg. 276 fg. 3m Allgemeinen Georg Finlay, History of the Byzantine Empire from DCCXVI. to MLVII. (Lond. 1853) p. 80. 81.

M. Encyff, b. 2B. u. R. Grfte Section, LXXXIII.

<sup>34)</sup> Fallmeraper, Beschichte ber halbinsel Morea Th. II. Borrede S. XXVI fg. 35) So bemerkt Ioannes Cinnamus, Historiarum libr. II. p. 47 (ed. Meineke): Τζιβοηλιτζημανί βασβαφικώς ἀνομασμένον κτλ. in einem nordischen Districte Kleins

gewiß von ben Glaven ale bie alten rechtmäßigen Lanbesbewohner gern gebulbet, ba fie intelligenter maren und Sandelsverkehr und Industrie beffer ju betreiben verftanden. Unter folden Umftanden fonnte es wol auch gefchehen, daß fie die flavifche Sprache fich aneigneten und nach Berlauf von Jahrhunderten Die griechische verlernt batten. Uebrigens mar ja Griechenland reich an feften Blagen, Bergcaftellen, undurchdringlichen Baldrevieren, Schluchten und Felfenhöhlen, in welche fich ftete eine beträchtliche Ungabl Bebrangter flüchten und ihr Leben und einige Sabe retten fonnten, bis wieder Rube eingetreten und Die fturmischen Raubzuge vorüber maren, worauf bann Schut und Sicherheit burch faiferlichen Beiftand eintreten fonnten. Denn Die im Reiche aufgenommenen ober gewaltsam eingebrungenen Slaven mußten fich boch enblich ben Gefeten und Anordnungen der kaiserlichen Regierung fügen, da diese, obgleich oft abgeschwächt, doch ftets wieder neue Kraft gewann und Die flavifchen Anfiedler bestrafen fonnte, wenn fie gegen Die noch vorhandenen Griechen gewaltthatig verfahren waren. Auch waren ja nach und nach alle im griechis ichen Raiserreiche lebenben flavischen Stamme jum Chriftenthum übergegangen. Dagu fam endlich noch, baß besonbers die feften Stabte an ber Decresfufte, fowol die des griechischen Continents als die des Beloponnefos, großentheils verschont geblieben maren, weil Die fremden Beerscharen feine Flotten und von ber Belagerungefunft feine Renntnig hatten. Die faiferliche Regierung hatte aber ftete ihre Kriegeschiffe, ebenso bie wichtigften Stabte ber fyflabischen Infeln. Bon beiden Seiten tonnte bedrängten Ruftenstädten Silfe ju Theil werben, obgleich und hieruber feine Rachrichten auf-bewahrt worden find. Rur wiffen wir, bag Geiferich an ber Gubfufte bes Belovonnesos jurudgeschlagen wurbe, wie schon bemerkt worden ift. Außerdem gewährte auf biefer Salbinfel ber lange und hohe Tavgetos mit feinen Abbangen, Schluchten und Thalleffeln einer ftreitbaren Bevolferung mahrend ber Sturmfluthen ber Barbaren Jahrhunderte hinreichenben Schut. Ferner waren auf der Salbinfel ben alten griechischen Bewohnern noch geblieben Afroforinthos mit ben Safenplagen Renchrea und Lecheum, welche felbft mahrend ber fturmifden Beit bes 5., 6. und 7. Jahrhunderts mohlbefestigte Sandelsplate geblieben waren, bann Batras mit feiner ftarfen Burg, die Safenplate Roron und Modon in Meffenien, Argos mit feiner Burg Lariffa und mit feiner Thalsebene, ferner bie Safenfestung Rauplia (auch Anapli genannt) mit anderen fleinen, aber doch ummauerten Wohnplapen am Meeresufer hin und im Gebirgefefici Des gegenwartigen Begirfs Brafto. Ebenfo Bitylos (Olrvlov im Homerischen Epos II. II, 585) am westlichen Abhange bes Tangetos, welche fleine Stadt noch gegenwärtig besteht, und die Felfenorter ber Maina nordlich vom Borgebirge Tanarum. Roch fo mancher fleine, aber boch wohlbefestigte Ort in ben gahlreichen Belfenthalern, namentlich in ben arfabifchen Bebirgeschluchten, burfte wol ben alten Bewohnern unangetaftet verblieben fein, ba die Barbaren fich von ber Erftur-

mung berfelben wenig Gewinn versprechen, gewiß aber blutige Ropfe bavon tragen fonnten 36). Außerbem aber wurden, wie berichtet wird, gange Diftricte, gange Ebenen burch Raub, Mord und Brand verwuftet 37). Raturlich ergriff Alles die Flucht, wo noch Beit jum Entflieben mar. Nachbem nun aber die Berftorungsmuth biefer Scharen ausgetobt hatte, blieben fie felbft großentheils auf ben rauchenden Trummern und verwüfteten Befilden ju neuer Unfiedelung jurud, richteten ihr Leben nach gewohnter Beife, ftellten Dorfer und endlich auch fleinere Stadte wieder her, wobei fle auch wol manches Brauch. bare aus bem Bereiche griechischer Lebensverhaltniffe fic aneignen mochten, wenigstens da, wo noch alte Landes. bewohner übrig geblieben maren. Große neue Stabte wurden von den Claven Anfange nicht gegrundet, halb gerftorte vielleicht hier und ba wieder hergestellt, befto gablreicher aber maren die fleinen und großen Dorfer, welche nothwendig hergeftellt werden mußten, um Db. bach ju gewinnen. Daber bie ermabnten gablreichen neuen Ortonamen, sowie die neuen Bezeichnungen ber Bebirge, Fluffe, Bache, Diftricte, Landfeen und Sumpfe. In ben anmuthigen Regionen, in welchen einft Mantineig. Megium, Dlenos, Ampfla, Megalopolis, Meffene geblubt haben, findet man die meiften jener neuen Ortonamen, wie Goriba, Bostiba, Caminiba, Birnatscha, Chlumubi, Staviba, Belegosti, Arachova (mehrmals), flavische Wortformen, von welchen bie altclaffische Zeit ber Bellenen feine Spur aufzuweisen hatte 38). Richtsbestoweniaer waren, wie icon bemerft, fowol hier als in ben Gebieten bes Continents auch alte Ramen theils unverandert, theils mit geringer Umwandelung geblieben. Bu ben bereits erwähnten fonnen noch die Ramen ber Gebirge Deta, Dlympos und ber Lanbichaft Chalfivite. ebenfo ber Lanbichaft Belagonia gezogen werben. Gang besonders ift dies im griechischen Archipelagos ber Fall gewesen, wo die meiften altclaffifchen Ramen bis auf Diefen Tag fich unverandert behauptet haben 39). Am meisten naturlich hatten die nordlichen Regionen bes griechischen Continents burch bie Sturmfluthen ber vom Samus herab einherbraufenden barbarifchen Schwarme

<sup>36)</sup> Der Grieche E. Bybilatis hat in seiner Schrift: Reus griechisches Leben verglichen mit dem altgriechischen zur Erläuterung beiber (Berl. 1840) Borrede S. X fg. und dann in seiner ganzen Schilderung bes neugriechischen Lebens von der Wiege die zum Grabe nachzuweisen gesucht, daß sich zahllose altgriechische Elemente in den Sitten und Bräuchen der Neugriechen wiedersinden. Rur da, wo die griechische Bevölkerung noch überwiegend war, konnte es wol vorkommen, daß auch Slaven dies Sitten adoptirten. Eine ähnliche Schrift wie die des Bydilatis ist die von G. Baches muth, Das alte Griechenland im neuen; Bonn 1864. Einiges gewährt auch Mayer, Auszug aus einem Tagebuche während eines dreijährigen Ausenthalts in Griechenland; Ottobeuren 1823. Bergl. D. M. Baron v. Stadelberg, Trachten und Gebränche der Neugriechen. Abth. I. II. Berlin 1831, wo er so Manches in den Trachten der Neugriechen und Albanesen aus den alten Zeiten herleitet (wie I. S. 7 fg.).

37) Bergl. Sancti Gregori Magni Epistol. libr. I. ep. 27. al. 26, und Kallmerayer, Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters Th. I. S. 187 fg.
38) Vergl. Fallmerayer l. c. Th. I. S. 191.
39) Vergl. Revue archeologique X. Octobre 1862 (II.). p. 228 seq.

299

gelitten. Alle burchzogenen ganbichaften hatten unbeforeibliches Elend zu dulben gehabt. Mafedonien. Epirus, Theffalien, Phofis, Lofris, Metolien, Afarnanien batten die Bermuftung ihrer ichonften Landftriche gefehen. Bas jenen am Bege lag, mar ausgeplunbert, gerftort, Menfchen ermorbet ober als Rriegebeute mit fortgeführt worden. Fallmeraper hat dies mit ftarfen Farben ausgemalt: "Und wir fagen es jest gleich vornweg, daß außer einzelnen Streifen an ber Seefufte und etlichen mit Ramen zu bezeichnenden Burgen weiter landeinwarts in ben benannten Provingen bas alte bellenische Geschlecht völlig vernichtet wurde, und baß bie Bopulation, welche in unferen Tagen ichon an Die awolfhunbert Jahre bie Stabte, Dorfer und Butten Diefer Lander bewohnt, die driftliche Religion befennt und bas Bygantinisch = Griechisch spricht, aus den Rinbern und Rachkommen jener teuflischen Unholbe erwachsen ift, welche vom 6. Jahrhundert an unter ben Ramen Stythen, Slaven, Slavinnen, Slavestanen, Bulgaren, Hunnen, Avaren, Pazinaken, Rumanen und Alanen als Eroberer und Bertilger eingebrungen find" 40). Daß aber bennoch mahrend biefer Drangsale von ben Griechen neue Stabte gegrundet werden fonnten, zeigt, baß ihnen nicht alle Silfsmittel ausgegangen waren. 3m 7. Jahrhundert erfcheinen auf einmal zwei neue Stadte im Beloponnesos, die ichon erwähnte Safenftabt Monembafia und an ber Beftfufte Arfabia, ebenfalls mit einem Safen. Diefe Stabte find nicht von Slaven, fondern nur von Griechen gegrundet worden, welche fich aus ihren ger-Areuten Bufluchteortern gufammengefunden hatten. Spater mogen barin auch Slaven Aufnahme gefunden haben. Bir tommen auf biefe Stabte weiter unten gurud. -Die bisherigen Raubzuge begannen endlich nachzulaffen und mit einigen Ausnahmen fich nur noch auf die nord-Uden Regionen von ber Donau und vom Samusgebirge bis Makedonien und Thrakien hin zu beschränken. Als ber Raifer Beraflius burch ben Groß-Rhan ber mit ben Bulgaren vereinten Avaren in arge Bebrangniß gesommen und diefer fogar Conftantinopel zu befturmen wagte 41), mabrend von Often ber die Berfer mit einem großen Beere ber Refibeng gegenüber auf ber affatischen Rute ihr Lager aufgeschlagen hatten, trat endlich ein Benbepunft wenigstens baburch ein, daß ber genannte Raifer neue flavische Stamme jenseits ber Donau herbeis nief, welche, in großen Daffen angefommen, ben Bulgaros Avaren einen undurchbringlichen Damm entgegenfesten. So hatten endlich die verheerenden Züge der bis dahin übermachtigen Avaren gegen die Lander bes Reichs aufgebort. Die neue, forperlich fraftige flavische Bevol-terung, Chrovaten und Serben genannt, hatte nun im Mprifchen Dreied Blat genommen, die Avaren ausgetrieben und eine friedlichere Geftaltung ber Lebensverhältnisse herbeigeführt. So erloschen jest bie ffpthischflavischen Beerfahrten, fehrten aber fpater ungablige Mal wieder. Allein die jur Silfe herangezogenen Glaven gingen natürlich nicht wieder in ihre fruheren Bohnfige jenseits ber Donau jurud, und fie bagu mit Bemalt ju zwingen wurde weder menfchlich noch heilfam gewesen fein, ba ben entvolkerten ganbftrichen neue Bewohner nur willkommen fein konnten. In den fpateren Jahrhunberten tamen aber bie byzantinischen Berricher oft mit ben machtig geworbenen Serben in Conflict 42). Ihre Herricher führten ben Ramen Rral (Koalns), und in der Mitte bes 14. Jahrhunderts hatte einer berfelben bereits die faiferlichen Infignien angenommen und ging bamit, die Ueberrefte bes byzantinischen Raiferreiche ju erobern 43).

Cap. 23. Dit ber Einwanderung biefer neuen, ftarten und fraftigen Slavenftamme, unter welchen bie Serben die Sauptmacht bildeten und welche größtentheils aus ben Rarpathengebieten ftammen mochten, war gleichs fam eine neue Epoche im byzantinischen Reiche eins getreten, welche auch auf die griechischen gander ihren bedeutenden Ginfluß hatte. Die Dacht ber verhaßten Avaren war gebrochen, obe Landstriche im illyrischen Dreied bis nach Griechenland hinab murben neu bevolfert und belebt und besonders entfaltete fich eine neue agrarifche Thatigfeit in ben faft menfchenleer geworbenen Lanbstrichen 44). Die neuen Ansiedler mußten fich ben Gefeten und Anordnungen ber Regierung fügen, Die entsprechenden Abgaben entrichten, Mannichaften ftellen und sich ruhig verhalten. Da die slavische Bevölkerung im den Reichsgebieten fast überall zum Christenthum übergetreten war, so wurden Kirchen hergestellt, Briefter und Bifchofe eingesett, firchliche Fefte begangen und bie Robbeit jener Bevolferung nach und nach gemildert und friedlich gestimmt. In ben Ruften und Safenstädten blühten Sandel und Bertehr wieder auf und bie Schiffs fahrt murde wieder lebhaft betrieben. Ueber biefes Alles gewähren bie byzantinischen Siftorifer nirgende eine jusammenhangende Darstellung. Rur hier und da find gerftreute Rachrichten hierüber zu finden. Wir meinen bier das 7., 8., 9. und 10. Jahrhundert. — Rachdem nun so wieder zahlreiche neue Dorfer und kleinere Stadte hergestellt, auch von ben gerftorten größern nach und nach viele wieder aufgebaut worben waren, traten nun auch die überall hin gerftreuten und verborgenen Ueberrefte ber alten griechischen Bevolferung wieder hervor, fanden in ber gestärften Macht ber taiferlichen Regierung hinreichenden Schut und mochten bald in diefer, bald in jener Landschaft wieder bas Uebergewicht gewinnen, in-

<sup>40)</sup> Fallmeraper, Geschichte ber Galbinfel Morea mahrend bes Mittelalters Th. I. S. 189. 41) Georgii Pisidae Bellum des Mittelaltere Th. I. S. 189. 41) Geo Avaricum vs. 197 seq. p. 55 (ed. Bekker.):

Σθλάβος γὰς Ούννφ καὶ Σκύθης τῷ Βουλγάςφ, αθθίς τε Μήδος συμφοονήσας τῷ Σκύθη -μίαν καθ' ἡμῶν ἀντεκίνησαν μάχην κτλ.

<sup>42)</sup> Bergl. 3. Bh. Fallmeraper l. c. I. S. 198 fg. Cantacuzeni Historiarum I, 8. p. 37 seq. (Vol. I. ed. L. Schopen.).
43) Nicephor. Gregor. XV, 1, 747 (ed. Schopen.): τήν τε βάφβαρον δίαιταν ές τα Ρωμαίων ήμειψεν ήθη και καλύπτρα και πάσαις στολαίς διασήμοις, δπόσαι τή μεγάλη ταύτη γε προςήπουσιν άρχή (bem Raiferreiche) περιφανώς έχρήσατό τε nal zonrai ye pezoi nal ég épé. 44) Bergl. Fallmerayer l. c. Th. I. S. 200 fg.

bem die neue barbarische Bevolkerung die Ueberlegenheit ihrer Cultur anerkennen mußte. Daher blieb in folden Regionen die griechische Sprache die vorberrichenbe, wenn auch in einzelnen Diftricten und Ortschaften mit überwiegender flavischer Bevolkerung im alltäglichen Berkehr Die flavifche gebraucht wurde. Die Bifchofe, Brediger, Lehrer, Monche, Die byjantinifchen Befatungen bedienten fic naturlich nur ber byjantinisch griechischen Sprache. welche bereits im 8., 9. und 10. Jahrh. so manche Eigenthumlichfeit ber gegenwartigen neugriechischen Sprache aufzuweisen batte. Un ben Ruftengebieten und in ben Safenftabten waren noch die meiften Griechen zu finden. welche, nach und nach von Byzantinern verstärft, auch in einzelnen Gruppen fich wieder in Stabten ber Binnenlander einfanden, um hier Handelsverkehr zu treiben, während die flavische Bevolkerung von ihnen Cultur annahm, sowie die gemeinschaftliche driftliche Lehre sie nach und nach enger verband und zu einem Bangen vereinigte. In ben größeren Stabten icheint die griechische. auf bem Lande Die flavifche Bevolferung vorgeherricht ju haben. — Auch im Berlaufe bes 7. und 8. 3ahrhunderts mar noch so manche flavische Borbe von ben Donaugegenden bis nach Hellas vorgerudt und war aufgenommen worben, um bie noch vorhandenen Luden in den entvöllerten ganbichaften mit neuen Anfiedlern zur Bebung ber Agricultur auszufüllen. Sie traten als willtommene Colonisten ein und wurden von der byzans tinischen Regierung unterftutt, obgleich es in ber erften Beit faum möglich war, von ihnen Abgaben einzuziehen 45).

Cap. 24. Während nun in der folgenden Zeit die Raiser je nach ihrer orthodoren Strenge viel mit firchelichen, namentlich haretischen Angelegenheiten mit Balasteintriguen, Revolten in der eigenen Restdenz zu schaffen hatten und oft den geheimen Machinationen der höchsten Reichsbeamten ausgesetzt waren 46), confolidirte sich die slavische anwachsende Bevölkerung immer mehr in ihren neuen Wohnsten, lag dem Ackerdau ob, bald auch dem Handel und der Schissahrt und betrieb verschiedene Geswerbe, wobei die Griechen ihre Lehrmeister wurden. Die

45) Ueber einige neue Bewegungen ber slavischen Bevölferung nach bem Tode bes veraktius vergl. Theophanes, Chronographia p. 573 seq. (ed. Classen.). Nicephorus Constant. De redus post Mauricium gestis p. 45—49 (ed. Bekker. Bonn. 1837). Nicetae Choniatae De Andronico Comneno libr. II, 1. p. 413 (ed. Bekker.) über Theffalonise in der späteren Zeit, und Leonis Grammatici Chronographia p. 277 (ed. Bekker.). 46) Die hygantinischen Historiser gewähren die schrecklichten Beispiele der geheimen Intrigue, durch welche ost die ausgezeichnetsten Staatsmanner, die tapfersten Feldherren gefürzt wurden und zu Grunde gingen. Die schändliche Blendung war dann ein gewöhnliches Mittel, solche hervorragende Männer unschädlich zu machen, wenn man einem Kaiser den Argwohn beigebracht hatte, daß sie ihn versdrängen und den Arhron besteigen wollten. Nicephorus Gregoras erzählt die ergreisendsten Begebenheiten dieser Art, wie VI, 8. p. 195 (ed. Schopen.), wo der noch junge, friegekundige und tapsere Alexius (orgarnyends dien)g nach deerde ta nolehua), welcher die türsischen Heere überall, wo er sie sand, zusammens peitsche und in wilde Flucht trieb, durch den Reid des andenner Keldberrn Lidadarius gesangen genommen und durch diesen geblendet wird, well man dem Kaiser den Argwohn beigebracht hatte, daß er nach dem Throne strebe.

isaurischen Raifer von Leo III. bis zur Berrschaft ber Brene (717-802) erschütterten bie Rube und fircbliche Ordnung des Reiches burch ihr gewaltthätiges Ginschreiten gegen den bis dabin herfommlichen Bilberbienft, welcher Eingriff in ben bis babin ftattgefundenen firche lichen Ritus als unzeitiger und nublofer Lauterungsact bes Gottesbienftes, als Thorheit vermeintlicher befferer Einsicht zu betrachten ift, ba bie religiöfen Gemeinschaften mahrend der Rirchenfeier zu einem bilberlofen, auf abftracte Borftellungen beschränften Gottesbienfte noch gar nicht reif geworden und ein folcher auf bas noch in findlicher Unschauungsweise befangene Gemuth feinen Einbrud ju machen vermochte. Die Gewalt, welche unfägliches Unheil herbeiführte, vermochte ben Bildercult nur eine Beit lang ju unterbruden und mußte balb genug wieber in bas Bleis ber alten Stromung ber religiofen Dentweise und firchlichen Sitte einlenken, um nicht ben ben Staat aufreibenben Rampf langer forte jufeben. Die Raiferin Irene ftellte endlich ben Bilbercult wieder ber. Allein früher maren vereinigte gries difche Staaten entschloffen, Bewalt mit Gewalt zu vertreiben. Monembafig, Athen, Rauplia und bie Bewohner der Rykladen hatten fich zu diesem Zwede vereinigt, um biesen Eingriff in Die Art und Beise ihrer Gottesverehrung nicht zu bulben. Sie rufteten eine große Flotte aus, erschienen vor Conftantinopel und erwählten im Angesicht ber machtigen Residenz einen neuen Raiser. Allein zu einem so verwegenen Acte war wol ihr Muth, aber nicht ihre Rriegsmacht ausreichenb. Ihre Flotte wurde vor ben Mauern Conftantinopele verbrannt, ihre Anführer, die Turmarchen ber Flotte, Stephanus und Agellianus, gefangen genommen und hingerichtet. Die genannten Ruften -, Safen - und Infelftabte muffen also wieder eine beträchtliche Seemacht gehabt haben, sonft ware ihnen wol ein so tolles Unternehmen nicht in ben Sinn gefommen. Wo aber eine Seemacht ift, bluben auch Schiffahrt und Sandel. Also barf man nicht überall von Berodung griechischer Stadte traumen, ba die bezeugten Thatfachen auf Dacht und Duth beuten. Babrend nun unter inneren Sturmen biefer Art bie flavifchen Anstedler, durch die driftliche Religion gemilbert, fic immer meiter ausbreiteten und mit ben Briechen in frieds lichem Berkehr lebten, trat ein neuer Stoß bes Schid. fale ein, eine muthenbe Beft, welche Briechenland und feine Infeln nach ben Angaben bes Theophanes und bes Ricephorus fo entfeglich verheerte, bag nur wenige Menschen übrig blieben 47). Gewiß eine enorme Uebertreibung! Der außerfte Dafftab in folden gallen ift, baß etwa ber vierte Theil ber gesammten Bevolferung zu Grunde geht. Dies geschah 746, im sechsten Jahre ber Regierung bes Conftantinus Copronymus. Um biefe Beit hatte fich auch die Resideng felbft gegen ben genannten Raifer emport. Drei volle Jahre fturmte und wüthete dieser Herrscher gegen die von ihm belagerte rebellische Saupistadt, bie fie ihm endlich in die Sande

<sup>47)</sup> Theophanes, Chronographia p. 282. Nicephorus, Pan. p. 32. Fallmeraper l. c. S. 208.

fiel und er nun ein ichredliches Blutbab unter ben Emporern anrichtete. Diefes Elend im Innern bes Reichs benutten flavifche benachbarte Stamme, drangen in Die von der Best decimirten Landschaften ein, überschritten ben Ifthmos und sesten sich im Beloponnesos fest, sodaß bier nun vollends in vielen Districten die flavische Bevollerung überwiegend murde 48). Run waren endlich auch fogar die Thalfchluchten bes Tangetos von Ralamata bis Maina von den Slaven occupirt und in Befit genommen worben, wohin fie früher nicht gelangt waren. Die nun in diefen Regionen fich festfegenden Slaven find bie melingiotischen genannt worben. Roch vier Jahrhunderte spater wird biefer ganze Landstrich von ben byjantinischen Hiftorifern ale Glavenbiftrict (Dlastea) bezeichnet, obgleich die immer wieder fich ermannenbe und gestärfte brantinische Regierung bie gange Halbinfel Morea langst wieder unterworfen, wobei die flavische Bevolkerung natürlich ebenso wie die Ueberrefte ber alten griechischen ben faiferlichen Bermaltungebehörben fich fügen mußte 49). Die alten Bohnfite ber flavischen Stamme norblich und öftlich vom Ifter hatten aber ftets lleberfluß an Menschen und bie Runde von ber Aufnahme ihrer Stammgenoffen im Bebiete bes Raiferreichs mußte langft unter ihnen verbreitet fein. Daber manberten im Jahre 763 noch 208,000 Glaven (Ricephorus nennt fie Σκλαβηνών γένη) aus ihren alten Wohnfigen, überschritten ben Bontus und ließen fich am Fluffe Artanas nieber. Bon bier aus plunberten fie Die Infeln des thrakischen Meeres, Tenedos, Imbros, Samothrake, fodaß viele Bewohner berfelben entfloben und diefe Infeln verobeten. Der Raifer Conftantinus, welcher um Diefe Beit herrschte, hat Richts jum Schut berselben unter-nommen 30). Die Kaiserin Irene, aus Athen geburtig, Gemahlin des Kaisers Leo IV., hatte nach beffen Tobe bie Bormunbichaft über ihren Sohn Conftantinus übernommen und ftellte fich nun mit energischem Gifer bie Aufgabe, die noch theilweise unabhangigen flavischen Stamme in Griechenland völlig zu unterwerfen und ihre Fürften bem Reiche bienftbar ju machen, fowie fie ben Bilberbienft wieder herstellte, beffen gewaltsame Abfcaffung gesahrvolle Sturme verursacht batte b1).

voraussichtlich gegen bie compacten flavischen Daffen im Rorden wenig auszurichten war, fo follte auf Dieser Ceite nur befenfiv verfahren werben, mahrend gegen ben Suben, Subflavinia, also bie Lander Altgriechenlande, im Jahre 783 ein Heereszug unternommen wurde. Früher mar Conftantinus Copronymus mit feinem Beere bis Beroe (auch Berroa, Bedfola genannt) hinter Salonicht vorgebrungen und hatte bis babin alles Land bem Reiche wieder unterworfen. Bis hierher reichten alfo gur Beit ber Irene bie Grengen bes Reiches von dieser Seite. Die Grenzlinie gegen die Serben und Bulgaren befand sich bei Philippopolis und Anchialos. Die Kaiserin Irene sette also nun den Patricier Stauratios jum Dberfelbherrn über bas Beer ein, welches bie noch unabhangigen Glaven im Guben unterwerfen follte. Ueber biefe Unternehmung hat und ber Chronograph Theophanes einen Bericht hinterlaffen, welcher aus feinen Borgangern geschöpft ift 52). Diefer Feldherr ructe jundoft in Theffalien und dann weiter in hellas ein, unterwarf alle flavischen Sauptlinge, unternahm auch eine Heerfahrt in ben Beloponnesos, fiegte auch hier, machte viele Gefangene und entführte reiche Beute. Bu Conftantinopel feierte er bann feinen Triumph, welchen nach altromischer Sitte bie gefangengenommenen Furften in ihren Coftumen ausftatten mußten. War nun auch biefer Feldzug noch nicht überall von bauernben Folgen, fo war man boch gur Ueber- zeugung gefommen, bag ein bieciplinirtes tapferes Seer bie Slavenstämme bestegen tonne. 3m Jahre 807 vereinigte fich die flavifche Bevolferung ber Salbinfel Morea gu bem Endawede, bie Ruften- und Safenftabte ber Salbinsel ju erobern, welche noch in ber Bewalt ber Griechen waren. Denn fie hatten nun begriffen, welche Bortheile Diesen Stadten burch Schiffahrt und handeleverfehr ju Theil wurden. Bunachft wurde ein Angriff auf Batras gemacht. Soon maren bie bebrangten Bewohner ber Stadt im Begriff, Diefelbe ben Feinden ju übergeben, ale fie im Bertrauen auf ben Beiftanb, welcher von Afroforinth ber fommen follte, noch einen Ausfall magten und einen entscheibenben Sieg gewannen 63). Die Silfe von Afroforinth tam erft zwei Tage fpater.

<sup>48)</sup> Constantinus Porphyrogen. De themat, libr. II. thema VI. p. 53 (ed. Imm. Bekk.): ἐσθλαβώθη δὲ πᾶσα ἡ χώρα καὶ γέγονε βάφβαφος, ὅτε ὁ λοιμικὸς δάνατος πᾶσαν ἐβόσκετο τὴν οἰκουμένην, ὁπηνίκα Κωνσταντίνος ὁ τῆς κοπφίας ἐπώνυμος τὰ σκήπτρα τῆς τᾶν Ῥωμαίων διεῖπεν ἀρχής. Det Grammatifer Eurhemius verspottete einen auf sein Geschlecht stolgen Beloponnester, ben Nicetas, mit den Worten: γαρασδυειδής όψις ἐσθλαβωμένη (du grauhaariges slavisches oder untersochtes Antlig). Idid. 49) Bergl. Fallmerayer l. c. Th. I. S. 209 fg. 50) Nicephorus, De redus post Mauricium gestis p. 77 (ed. Bekker.). Er gibt hier όκτὰ καὶ διακοσίας χιλιάδας an, worange Kallmerayer l. c. Th. I, 210 die um 72,000 zu große 3ahl 280,000 gemacht hat. 51) Theophanes, Chronographia p. 702 (ed. Classen.). Auf tie Wiedereinsehung des Bilbercultus in den Kirchen wirsten besonders die letten Borte des dem Tode nahen Batriarchen Paulus zu Constantinopel, welche die Kaiserin vernommen hatte. Er selbst hatte zwar sein Batriarchenamt unter der Bedingung übernommen, die Andetung der Bilber nicht zu gestatten, bereute dies aber noch vor seinem Tode. Theophanes, Chronograph. p. 708.

<sup>52)</sup> Chronograph. p. 709 (ed. Classen. p. 306. ed. Venet.; p. 385. ed. Par. Fol.). Ueber ben Feldug bes Stauratios berichtet auch Leo Grammaticus, Chronographia (ed. Bekker.) p. 194. Er behnt die Unterwerfung auf die Stabenen überhaupt aus (ὁπέταξε πάντας και ὑποφόφους ἐποίησε τῷ βασιλεία). Er beschreibt ubethaupt die zehnjährige Regierung der Irene mit ihrem Sohne Conflantin. Da dieser nicht gesonnen war, ihr die Herrschaft länger zu gestatten und gegen sie einzuschreiten beschlossen hatte, ließ sie ihn gesangen nehmen und blenden. Ibid. p. 192 soq. Sie wurde aber dalb darauf von ihrem Schwager verdrängt und in ein Rloster, dann nach Lesbos gebracht und hier gesangen gehalten. Sie hatte die Abgaben der Unterthanen ermäßigt und πολλά ξενοδοχεία καί γερωκομεία καί μονκαστήρια gegründet, und außerdem werden ihr άλλά πλείστα κατοφθώματα zugeschrieben. Ibid. p. 204 soq. 53) Constantinus Porphyrogen. De administrando imperio c. 49. p. 217—220 (ed. Bekker.) sührt den Sieg der Bewohner der Stadt auf den Beistand des heiligen Apostels Andreas (τοῦ ἀγίου ἀπόστολου 'Ανδφέου) zurūd, welchen er auch πρωτόπλητου ἀπόστολου nennt.

Dies Greignis murbe bas Signal jur Biebereroberung ber gangen Salbinfel fur die bygantinische Regierung. Dies mar nun freilich nicht bas Werf eines Sahres. sondern es verlief beinahe noch ein Jahrhundert (von 783-870), bevor bie fammtlichen fremben Stamme wirklich unterworfen und, soweit fie noch nicht Chriften geworden, jum Chriftenthum übergeführt wurden. Den ermahnten Sieg bes Stauratios abgerechnet, hatten viele eingewanderte Stamme bis dahin unabhangig gelebt, ben heidnischen Gult mit Menschenopfern beibehalten und nur ihre eigene flavische Sprache geredet 54). 3wei Stamme aber, obgleich befiegt und unterworfen, verharrten bennoch ftets in einem gewiffen Grabe von Unabbangigfeit (ώς αὐτόνομοι καὶ αὐτοδέσποτοι), namlich Die Milingi und Ezerita in ben Gebieten am Tangetos bin (Bantebaftylon genannt), im Eurotasthale und in ber Rahe bes alten Lafebamon und ber alten Stadt Helos. Sie wurden endlich baju genothigt, beide jufammen einen Tribut von 360 Golbftuden ju gablen, bie Milingi ale bie geringere Bergbevolferung nur 60, Die Ezeriten aber als Bewohner bes Thallandes und ber Seefufte, welchen man im Sall ber Berweigerung biefer jahrlichen Abgabe mit Gewalt ber Baffen leichter beisommen konnte als jenen, 300 Goldstude. Sie fügten sich einige Zeit hindurch der Nothwendigkeit, nahmen aber 933 unter dem Kaiser Romanus I. abermale ihre Unabhangigkeit zurud. Ein unter bem Dbers befehl bes Krinites Arotras im Jahre 940 abgeschicktes beer ging ohne Schonung ju Berte, gerftorte ihre Ernte und nothigte fie endlich um Frieden ju bitten, welcher ihnen auch gewährt, jedoch jugleich ein weit höherer Tribut auferlegt wurde. Die Ezeriten follten nun 1800, bie Milingen (auch Milingioten genannt) 600 Goldstude jährlich zahlen, was freilich für diese unbemittelten, ein rauhes Leben führenden Stämme zur drückenden Last wurde 65). Ein britter slavischer Stamm in diesen Regionen waren die Sfortinen b6), beren hauptort Sforta wir weiter unten ju ermahnen haben, wo von ben Befigungen ber frankischen herren gehandelt wird. Die übrigen flavischen Bolferschaften in den Gbenen, Thalern und leicht zugangigen Gebirgelandschaften ber Salbinfel,

54) Bgl. Fallmeraper l. c. Th. I. S. 221 fg. 55) Bgl. (meraper l. c. Th. I. S. 224 fg. 56) J. A. Buchon, Walimeraher I. c. Th. I. S. 224 fg. 56) J. A. Buchon, Histoire d. conquètes et de l'établissement des Français dans les étate de l'ancienne Grèce I. p. 57: les Scortins domiciliés dans les hautes vallées du pays de Gortys, où ils ont contiuué a s'adonner aux travaux de l'agriculture; les Melinges, qui encore aujourd'hui sont cantonnés sur un des penchants de la chaîne du Taygète, dans les hautes et fertiles plaines de la Tzaconie (Bezeichnung bes alten Lafoniens), où leur nom se conserve dans le village de Melingou; et les Ezérites qui cultivaient un autre penchant du Taygète. Mais, bien que fort rapprochés par leurs lieux d'habitation des anciens Tzacons, Chacons ou Lacons, et des farouches Mainotes, qui tous sont evidemment les descendents des anciennes races grecques, ils ne se fondirent jamais avec eux, et en diffèrent encore au-jourd'hui autant par les traits de leur figure que par les habitudes laborieuses et leur inferioté intellectuelle, et semblent ne pas s'étonner d'être les cultivateurs de la terre que les autres sont appelés à régir. etc.

welche von ben byzantinischen Sistorifern gewöhnlich unter bem Ramen Stlabenen (auch Stlabinen und Stlavestanen genannt) jufammengefaßt werben, batten fich weit fruher ben Reichsgeseten fugen muffen, obwol fie ftete großes Berlangen zeigten, zu ihrer volligen Autonomie zurudzufehren. Die Erhebung ber Abgaben machte ftete Schwierigfeit, bie fte burch Agricultur, Gewerbe und Sanbeloverfehr in ben Stand gefest wurden, bie verbaltnigmäßig geringen Berbindlichfeiten leicht au erfüllen. Die aubesten Keinbe im Rorben bes griechischen Continents waren immer noch die so oft beflegten Bulgaren, gegen welche Conftantin, ber Sohn ber Brene, mehre Feldzuge ausführte, jeboch ohne bebeutenben Erfolg. Auch wurde er einmal burch feine voreilige Unbesonnenheit von ben Bulgaren befiegt 37). Spater machte die Raiserin Irene mit ihrem Sohne Conftantin eine friedliche Reise bis Berroa, welche Stadt fie wieder herstellen ließ und ihr ben Ramen Irenopolis (Elopvovnolis) verlieh und bann weiter bis Philippopolis. Rachbem fie bie benachbarte Stadt Anchialos wieder hergestellt hatte, fehrte fie nach ber Refibena zurud, ohne irgend einen Feind wahrgenommen zu haben 58). Bis an die genannten Stabte reichten also noch die Grenzen bes ichon arg zusammengezogenen Raiferreiche. Das Chriftenthum murbe bei ben Bulgaren in ber erften Salfte bes 9. Jahrhunderts, und gwar burch ihren eigenen Rhan Bogoris eingeführt, welcher ben Raifer Dichael III. erfuchte, ihm driftliche Lehrer und Briefter ju fenden. Einzelne Abtheilungen biefes großen Stammes hatten jebenfalls bie driftliche Religion weit früher angenommen, namentlich alle biejenigen, welche ale Anfiedler in verschiebenen ganbichaften bes Raiferreichs Aufnahme gefunden hatten. Der Bilber-cult ber griechischen Kirche war ihrem Wefen und Charafter und ihrer fruberen Religioneweife gang besonders entsprechend, sofern er sinnliche Anschauung bes Göttlichen gewährte bo). Das 9. Jahrhundert begann eine neue Epoche in den Berhältniffen der Bulgaren 60). Sie erhielten nun auch einen Erzbischof, welcher in ber

<sup>57)</sup> Theophanes, Chronograph. p. 723. 728 (ed. Classen.). Auch hatte bereits der frühere Kaiser Constantin, welcher vor Leo, dem Gemahl der Irene, regierte, mehre Feldzüge gegen die Buls garen unternommen. Theophanes l. c. p. 693. 58) Theophanes p. 707. 59) B. S. Safarif, Geschichte der südssslächen Litteratur, herausgeg. v. 30s. Jirečet III. (Das serzbische Schristithum) Abth. 1. S. 176 (Brag 1865) bemerkt in Besziehung auf sübslawische christliche Urfunden: "Bulgarien, Serdien und Bosnien waren einst reich an Urfunden aller Art, vorzüglich au Stistungss und SchenfungssWriesen siehung Alben, die nun wol in den vielen Kriegen und Kirchen. Viele berselben mögen bis ins IX. und X. Jahrhundert zurückgereicht haben, die nun wol in den vielen Kriegen und Drangssalen aller Art, welche diese Brovinzen beimgesucht haben, sämmtslich zu Grunde gegangen sind. Neichlicher durste die Ausbeute an Diplomen aus dem XIII. die XV. Jahrhundert sein" n. s. w. Dann werden die Archive der Chrysodullen erwähnt, wahrscheinlich eine dem byzantinischen geldenen Bullen hat bekanntlich Kallmerayer vielsäch gehandelt. 60) N. Hilferding, Geschichte der Serden und Bulgaren (aus dem Aussischen) Abth. 1. S. 87 gibt eine gute Schilderung der Sübssanen im 9. Jahrhundert.

bereits erwähnten, aus ber alteren Stadt Lychnibes bergeftellten Bulgarenresidenz seinen Sig aufschlug und wie alle anderen Bischöfe dem Patriarden zu Conftan-tinopel untergeordnet wurde 61). Bon dieser Zeit ab trat bas Berhaltniß ber flavifchen Stamme gur faiferlichen Regierung wieder in ein neues Stabium, befonbers im Beloponnes. Der bereits weit ausgebreitete flavische Dialeft murbe großentheils durch bie byzantinischgriechische Sprache wieder verdrangt, ba driftliche Brebiger, Lehrer und Monche, sowie die byzantinischen Rriegemannschaften nur biefe rebeten. Die Glaven eige neten fich bann biefelbe wenigstene in ben Stabten an, um jene ju verfteben und fich leichter verftandlich an machen 62). Durch bie flavische Bevolferung hatte bie Salbinfel bereits im Berlaufe bes 9. Jahrhunderts ben Ramen Morea (& Mookag, Mookag, Mooalag, Genetiv row Mogens ober Mogeov, auch Mogalos und Mogalov bei Ducas) erhalten, welcher Rame in ben flavifchen Dialeften die Bebeutung Ruftenland, Meerland (vom flavischen Worte More bas Reer, Die See) gehabt ju haben scheint 63). Auch find andere Ableitungen versucht worden 64). Griechische Ramen einzelner Ortschaften, Stabte und Dorfer, Berge und Fluffe waren im 9. Jahrs hundert neben ben flavischen noch überall zu finden, in einigen Landschaften mehr, in andern weniger. Die einigen Landschaften mehr, in andern weniger. Die Gbenen, Flachlander und Thaler hatten bereits mehr flavifche, die Gebirge und Meeresfuften mehr griechische Auch mogen schon bamale manche flavische Ramen von den Byjantinern wieder verbrangt und die alten wieber hergestellt worden fein, wie dies nach bem Befreiungsfriege von 1821 bis 1829 ebenfalls geschehen if. Ginige bygantinische Autoren ber fpateren Beit haben großentheils wieder die alten griechischen Ramen gestraucht, sowie fie auch die Halbinfel nicht Morea, sons bern Beloponnesos nennen. Ein großer Slaven-Canton ber Salbinfel hatte ben Ramen Deforea erhalten, offens bar eine griechische Zusammensetzung aus ukoos und soos, Land zwischen Gebirgen bezeichnend. Wahrscheinlich umfaßte die Deforea die Soche und Thalebenen an ben Grenzen von Deffenien, Glie und Artadien, welche von Gebirgen großentheils umgeben find, abgefehen von benen, welche fich bis an die westliche Deerestufte hin teftreden 66). Die festen Stabte Argos, Rauplia und Batras hatten fich noch im 9. und 10. Jahrhundert ju behaupten vermocht und die Einwohner waren noch wenigstens bem größten Theile nach Griechen, wie schon bemertt worben ift. Die Rabe bes Meeres schützte gegen folde Belagerung, burch welche Stabte endlich wegen Mangels an Lebensmitteln ober burch Abschneibung ber Bafferabern zur Uebergabe gezwungen werden konnen.

Auch war das abgeschloffene und großentheils burch Bergichluchten geschütte Thalland biefer Stabte felbft zu Lande leichter gegen bie Ungriffe ber flavifchen Borben gu vertheidigen als die Stadte in ber Mitte ber Salb. insel. Allein am Ende des 14. und im Anfange des 15. Jahrhunderts ging auch diefer Ueberreft ber altgriechischen Bevolferung durch die Demanen unter Bajafid und fpater nochmals burch die Albanefen verloren. Dennoch mogen fich viele Gruppen fühner Manner mit ihren Angehörigen auf ben benachbarten Bebirgen ober auf ben nicht weit entfernten Infeln gerettet haben, worauf wir weiter unten gurudtommen. Durch die Albanesen scheinen feine Ortonamen verandert worden gu sein, da fie als Christen bie griechische Sprache schon langft verstanden ober fich leicht aneigneten. Denn fie waren ja ichon lange in Afarnanien und Epirus feshaft gewesen. Ihre alten Ramen hatten bis jur An-funft der Franken am Schluffe bes 12. und im Anfange bes 13. Jahrhunderts Lafedamonia, Karbample, Leuftra, Bitylos in der Rahe von Maina, dann Brafia (Boasial bei Baufanias) im argolischen Golfe gerettet. Und mas banials von ben altgriechischen Ramen noch übrig mar, erlitt auch feine bedeutende Beranderung weiter (einige Bergcastelle ber Franken ausgenommen) und behauptete fich größtentheils bis auf ben heutigen Tag. Denn weitere Einwanderungen flavifcher Bolfer fanden feit bem Ende des 9. Jahrhunderts nicht mehr fatt, ba fich bie früher angesiedelte Bevölkerung natürlich beträchtlich vermehrt hatte. Bon ben vielen noch von Paufanias gesehenen lakonischen Ortschaften hatten nur wenige jene Slavensturme überdauert, ba gerade in biese Regionen wiederholt compacte Massen eingebrungen waren. Der lange öftliche Kandftrich ber Halbinfel von Epidaurus Limera ober von dem fpateren Monembaffa ab bis ju ben Vorgebirgen Malea und Tanarum war icon mahrend bes claffischen Zeitaltere nicht mit bichter Bevolferung befest gewesen, jedenfalls weil der hugels, felfens und fteinreiche Boben, namentlich an ber Meerestufte bin, mit geringen Ausnahmen weniger ertragsfähig war als bie gandereien im Innern bes latonifchen Bebietes. Die noch von Paufanias in den öftlichen ganbftrichen ermahnten fleinen Stadte und Dorfer waren im 12. Jahrhundert nicht mehr zu finden. Bielleicht hatten einige berfelben andere Ramen erhalten. Die Ramen ber Derter Gerenia, Phara, Bephnos, Thalama maren verfdmunden. Barar war zur Zeit des Pausanias herabgesommen (έκτετρίχωται) und von Kyphantoi (Κυφάντων καλουμένων) fand er nur noch Ueberrefte, bann fah er noch Epidelium, Syda und Rymphaum. Weiter im Gebirge binauf fand er bie Stadt Marios mit bem Dorfe Glympe in der Nahe und im Innern des Gebirges Geronthra, Selinos, Balao-Kome in einem Thale, welches sich gegen Helos hinab eröffnet. An dem Bor-gebirge Tanarum Messa und Canopolis 66). Gewiß ist fpater mancher zerftorte Ort wieder bergeftellt worben. So werben noch gegenwärtig in biefen Regionen brei

<sup>61)</sup> Bgl. Fallmeraper l. c. Th. I. S. 229 fg. 62) Bgl. Fallmeraper l. c. Th. I. S. 232 fg. 63) Fallmera per I. S. 248. 64) Ueber bie verschiebenen Ableitungen bes Namens hat auch 3. B. 3 infeisen, Geschichte Griechensands Th. I. S. 867 fg. aussährlich gehanbelt, ohne jeboch ein besinitives Urtheil ther bie wahre Abkammung des Namens mitzutheilen. 65) Resorea Bunte jeboch auch Grenzland bezeichnen, von pesococ, pesocococ, ein zwei ander Länder ober Gegenden trennendes Grenzgebiet.

<sup>66)</sup> Pausan. III. c. 24-26.

Dörfer, Cophanto, Romphico und Marios genannt 67). Riftra (Rifithra, Refithra), in geringer Entfernung von Lakedamon, mar urfprunglich eine flavifche Anlage, Anfangs gewiß nur ein geringer Ort, welcher erft im 13. Rabrhundert burch die Franken wegen der vortrefflichen Lage jur Stadt murbe. Diefelbe blubte immer mehr auf, sowie Lakebamon (eigentlich bas byzantinische Reu-Lafebamon) immer mehr in Berfall gerieth. Als Grunder ber Stadt Miftra wird Wilhelm Billebarbuin genannt, welcher damale ben größten Theil ber Salbinsel beherrschte. Der Rame berfelben fundigt flavifchen Ursprung an. Roch jest als fleine Stadt bestehend, liegt fie an einem Berge, beffen Gipfel damale ein feftes frantisches Schloß fronte, bat aber jest nicht mehr gleiche Bichtigfeit wie jur Beit ber frantischen Berren. Swei andere feste Burgen batte berfelbe Billeharduin an ber Westseite bes Tangetos hergestellt, welche ihre Ramen von ben an ber Meeresfufte gelegenen fleinen Stabtchen Leuftron und Maina erhalten hatten 68). Auf die übrigen Ortschaften mabrend ber Berrichaft ber franfischen Fürften und Ritter tommen wir weiter unten bei ber Beleuchtung ber Chronif von Morea.

Cap. 25. Seitbem ber energische und friegerische Raiser Bafilius die Bulgaren und die übrigen Slavenstämme nachdrucklich besiegt, hatte die neue Belebung und Colonistrung Griechenlands von Byzanz aus bezonnen und dieselbe zog sich durch das 9., 10. und 11. Jahrhundert hin, obgleich schon in den früheren Jahrhunderten viele slavische Ansiedler aufgenommen worden waren 69). Damit wurde zugleich der früher weit vers

67) Bergl. Fallmeraper l. c. I. S. 275 fg. 68) Bergl. Fallmeraper l. c. Th. I. S. 288-291. Gine Befchreibung und Abbilbung ber Topographie von Mistra und benachbarten Orts schaften hat die Expédition scientifique de Morée Vol. II. p. 58 seq. pl. 41 seq. mitgetheilt. Auch find bier bie aufgefunbenen Ueberrefte von alteren Bauwerfen bilblich vorgeführt worben. Das Fort auf bem Berge icheint noch großentheils erhalten ju fein. Die gegenwartige Stadt hat noch gute Mauern. In gleicher Beife wird hier die Topographie von Sparta (p. 61 seq.), von Gpibauros, wo die Ueberrefte vom Tempel bes Aesculapius beschrieben und abgebilbet find, und über Monembafia (Vol. III. p. 53 seq.) ges handelt. 69) Die Selbenthaten des Kaisers Basilius bat beson-bere Constantinus Manasses, Compend. Chronic. 5912 seq. p. 251 seq. (ed. Bekker.) verherrlicht. Wie früher die Serben jur Bemaltigung ber Avaren benutt worben maren, fo bienten fpater bie Batinafiten, um bie Bulgaren im Baume zu halten, worüber Constantin. Porphyrogen. De administrando imperio c. 5. p. 71 (ed. Bekker.) Belehrung ertheilt. Daber bie Bulgaren nach beren Freundschaft ftrebten, nachbem fle von ihnen Dieberlagen erlitten hatten. Ebenfo bemubten fich bie Ruffen (ol 'Pos) mit ben Baginafiten in Freunbichaft ju verharren, weil biefe, fo oft fie Rrieg mit benachbarten Stammen führten, in ihr Land einfielen und mit Beute belaben gurudfehrten. Constant. Porphyrogen. De administrando imperio c. 2. p. 69. So fonnten bie Ruffen mit Conftantinopel nur Sanbeleverfehr betreiben, wenn fie mit ben Baginatiten in Frieden lebten. Ibid. Die Baginafiten icheinen Schiffe gehabt und an ber Donau nicht fern vom fcwarzen Meere gewohnt zu haben. Gin Theil berfelben hatte bie Gegenb am Onepr und Onieftr inne. Constant. c. 8. p. 73. Auch bie Turfen fürchteten fich vor ben Batinafiten und hatten Rieberlagen von ihnen erlitten. Ibid. c. 3. p. 70. Stand ber Raifer mit ben Papinafiten in Freundschaft, fo magten meder bie Ruffen noch bie

breitete flavische Dialeft von bem byzantinischenischen 3biom, welches die Grundlage bes neugriechischen bilbete, immer mehr verbrangt, wie icon oben angebeutet worden ift. In ben Schriften bes Raifers Conftantinus Borphprogenitus find icon gablreiche Spuren Diefes byzantinischeneugriechischen Ibioms zu finden. Die noch spateren byjantinischen Autoren nabern fich immer mehr biefem Ibiome, einige ausgenommen, und bie Chronit von Morea ift fcon großentheils in neugriechischer Sprache abgefaßt. Wo nun in hellas vom 10. Jahrhundert ab wieder griechisch gesprochen wurde, war es ber byzantinische Dialeft, einige ber kleineren Inseln bes ägaischen Meeres ausgenommen, wo fich eine reinere griechische Sprache bis auf ben heutigen Lag behauptet hat. Anna Comnena, welche in ber erften Balfte bes 12. Jahrhunderte Die Thaten ihres Baters, Des tapfern Raifers Alexius Comnenus befchrieb, hatte in ihrer Jugend bie beften griechischen Autoren ber alten Beit fleißig gelesen. Daber zeigt fich in ihrem Berte Alexias noch am meiften ber Charafter ber altgriechischen Diction. Dennoch fommen auch hier einzelne Ibiotiomen, Worte und Conftructionen bes fpateren byjantinischen Dialeftes vor. Bahrend ber Regierung ihres Baters, gegen Ende bes 11. Jahrhunderts, brauften noch einmal machtige Stythenscharen über bie Donau, verheerten bie Landschaften, folugen auch einige faiferliche Beeredabtheis lungen, wurden aber endlich burch tapfere Relbberren besiegt 70). Wie Anna Comnena berichtet, waren biese Scharen nicht aus eigenem Antriebe über bie Donau gegangen, sondern waren burch die ftarferen Sauromaten verbrangt und vorwarts geschoben worben. Der Rampf mußte noch oft mit ihnen aufgenommen werben, bis fie in einer großen Schlacht ganglich geschlagen wurden 71). Auch bie Rumanen in Berbinbung mit ben Dalmatern rudten oft gefahrbrobend in bas Gebiet bes Reichs ein. obgleich fie bereits mehrmals Rampfgenoffen bes Raifers gegen die Stythen gewefen waren 92). Spater unter bem Raifer Michael Baldologus find fie oft beffen Rampfgenoffen gegen bie frantischen gurften und Ritter. Dagegen ericheinen große Daffen von Stythen noch im Jahre 1337 als Feinde bes Reichs, fallen in Thrafien ein, rauben, plunbern, verwuften bas Land und fubren mehr ale 30,000 Menfchen ale Gefangene mit fich fort, wie Ricephoros Gregoras bezeugt 78). Ihre Beerführer gaben ale Grund an, weil ihnen die ber-

Turfen einen Krieg gegen ihn zu beginnen. Ibid. c. 4. p. 70. Mit Constantinopel hatten bie Auffen im 10. Jahrhundert bereits einen vielseitigen Berfehr 1. c. 8. p. 73 80q.

<sup>70)</sup> Anna Comnena, Alexiadis libr. VI, 14, 326 sog.; libr. VII, 1. p. 331 seq. (ed. Schopen.). 71) Alex. libr. VII, 10. 11. p. 374—379. 72) Alex. libr. VIII, 7. p. 411 seq. 73) Histor. Byz. XI, 3, 535. 536 (ed. Schopen.). Seine Ansichten über bie Stythen überhaupt, welche er als έδνος πολυανθουπότατον bezeichnet, hat er libr. II. c. 4. p. 30 seq. (Vol. I.) ents widelt. Der Name 'Pòs für Auffen ift ihm auch fcon bekannt. Der neugriechische Geograph Meletios (Γεωγο. παλ. παλ νέα Vol. III. p. 404. ed. Auth. Gaza) bemeeft: παλ τους 'Pòs, ήτοι τοὺς Μόσκους, welcher lehtere Name (bie Mosfoviter) noch jeht in Asien und in der Türkei kat Aussellen gebräuchlich ist.

fommlichen Gelbspenben nicht mehr gewährt wurben. Diefe Gelbipenben waren feit Juftinian I. fur bas Reich

hochft verberblich geworben.

Cap. 26. Ueber ben Buftanb Griedenlands und bes gefammten griechifden Raiferreiche gegen Enbe bes 10. Jahrh. erhalten wir burch eine befonbere geographifch= ftatiftifche Arbeit bes Raifers Conftantinus Porphyrogenitus genauere Belehrung, namlich burch feine zwei Bucher über die Themata bee Reiche, b. b. über die Gintheis lung bes gesammten, jum Reiche gehörenben Gebietes in Brovingen, Lanbichaften, Diftricte, fowol in geographifchpolitifd-ftatiftifder ale in militairifder Begiehung. Bahricheinlich follte biefes Berf gleichfam eine neue Bearbeistung ber oben beleuchteten Notitia dignitatum et administrationum imperii fein. Allein ba die Berhaltniffe gang andere geworben waren, fo mußte auch bie Beftalt und Farbe biefer Arbeit eine gang anbere werben. 3m erften Buche Heol rov Deudror wird bie öftliche Salfte bes bereits viel fleiner geworbenen Reichs, im zweiten Die westliche Salfte befdrieben. Sierbei ift freilich nicht außer Acht gu laffen, baß fo manches Thema, mancher Diftrict nur noch unter bem Rechtstitel bes fruberen Befiges jum Raiferreiche gehorte ober wenigftens ein un= ficheres Departement bilbete, welches balb an bie Feinde verloren ging, balb wiebergewonnen murbe, wie bies mahrend ber fortmahrenden Rriege feit Juftinianus oft ber Fall gewesen war. 216 bas erfte Thema ber Dft. halfte des Reichs wird nun das anatolische (πρώτου θέμα το καλούμενου 'Ανατολικου) aufgeführt 74). Dieses Thema umspannte Phrygia salutaris und Phrygia Pacatiana und wurde von funf Bolferschaften bewohnt. Phrygia salutaris erftredte fid, von ber Komopolis Merus bis Ifonium, ber fpateren Refibeng eines Gultans 76). Dann folgte Lycaonia bis jum Taurus, von Ifauriern bewohnt, welche im bygantinischen Seerwesen eine bebeutende Rolle fpielten, namentlich feitbem Ifaurier gur Kaiferwurbe gelangt waren. Auf Lycaonia folgt Bamphylia, gegen Guben bis Attalia fich erftredenb, und bann nach bem Innern bes Landes gegen bie Bebirge bin Bifidia. Bon Afroinos (and rou 'Angouvou)

ab bis Amorium erftredte fich Phrygia Pacatiana. Lufien war ber Landftrich, welcher fich bis an bas Deer hingog und bie Grenge von Rarien bilbete. Alles Land alfo, welches zwifden bem Taurus und ben Grengen Rappabofiens lag, hieß Anatolifa. Das gange Thema erftredte fich alfo ber Lange nach von ber Romopolis Merus bis gu ben ifaurifchen Gebirgen, in ber Breite hatte es von ber linfen Seite einige Theile vom Diftrict Bufellarion (rov Bounellaglov) und ben Unfang von Rappadofien, von ber rechten Geite 3faurien und ben Anfang bes fibprraotifden Gebietes. Go mar es naturlich erft in ber fpateren Zeit geworben. Fruher war biefes Thema in ftrategifcher Beziehung in Tagmata abgetheilt gewesen und hatte unter einem Broconful geftanben. Bis gur Beit bes Juftinianus I. ftanben bie Tagmata unter einem Dagifter ober es beftanb eine militairifche Gintheilung in Brafecturas. Der Berfaffer bes Berfe über bie Themata bemerft, bag gu feiner Beit noch eine Grabaufichrift eines Proconsul Publius eriftirt habe, aus welcher hervorgebe, bag biefes anatolifche Thema einst einen weit größeren Umfang gehabt und Jonien, Phrygien, Aeolis, Mäonia, Lydien, den Hellespont, Mysien, Bithynien, Tarsien, Galatien, den mariandynischen Pontus, Paphlagonien, das große und kleine Kappadosien, Isaurien, Lykaonien bis zum Taurus und bis Armenien umfaßt habe 76). So bildete einst kast Cana. Cleinassen eine Newsing aber Statthalterschaft faft gang Rleinafien eine Proving ober Statthalterichaft unter bem Dberbefehl eines Batriciere und Felbheren Jordanes mahrend ber Regierung bes Raifers Arcabius, was auf filbernen Schalen angegeben war, welche gur Beit bes Conftantinus Porphyrogenitus noch im Kaifers palafte aufbewahrt wurden ??). Go hatte auch Belifarius unter Juftinianus I. noch bie gange anatolifche Broving, b. h. gang Kleinasten, soweit es noch jum Reiche ge-horte, unter seinem Oberbefehle (μονοστράτηγος όλης άνατολης). So war es auch noch unter bem Kaifer Mauricius 78). Das zweite Thema war das armenische (το καλούμενον Αρμενιακόν), eines der wichtigsten, welches auch von ben byzantinischen Siftorifern am banfigften erwähnt wirb. Es war Jahrhunderte binburch ber Banfapfel amifchen bem oftromifchen und per-

<sup>74)</sup> Anatolifon, Anatolien, Natolien von avaréllw, wie Oriens von orior, vom Aufgang der Sonne. Also Avarolied so viel wie öftliches Thema, weil es von Byzanz aus im Often lag. 75) Constant. Porphyrog. Neol röw Tepárav I. p. 14 (cd. Bekker.): and rýs naponólews rýz övopazopévys Myoov. Die Bezeichnung Komopolis bedeutet eigentlich Dorstadt, aus napun und nólis, also ein stadtähnliches Dors, oder eine Stadt ohne Mauern. Im Berlause des 13. und 14. Jahrhunderts gehörte das anatolische Thema noch zum Kaiserreiche, odwol es von Beit zu Zeit in seinbliche Hand gegraften und gusaeplündert morden hörte das anatolische Thema noch zum Kaiserreiche, obwol es von Beit zu Zeit in seindliche Hande gerathen und ausgeplündert worden war, wie von Bagiazet (Bajazet) und bessen Besteger Timur. Im ersten Bietetel des 15. Jahrhunderts war das anatolische Thema bereits in der Gewalt der Osmanen. Ducae Michaelis Nepotis Histor. Byz. c. 23. p. 135 (ed. Bekker.). Sépa bezeichnete dei den Byzantinern Ansangs dasselbe, was legio früher dei den Römern, sowie Täypa etwa cohors. Da nun in jeder Provinz eine legio stand, so erhielt endlich die Provinz selbst den Namen Ospa. Bergl. Bandurii praesat. p. 9 in der Ausgade des Constantinus Porph. De thematidus von Bester.

M. Eneyff, b. BB, u. R. Grfte Section. LXXXIII.

<sup>76)</sup> Diefe Grabichrift mochte aus ber romifchen Beit ober aus bem 1. Jahrhundert ber bygantinifchen Raifer fammen. Bom 5. bis jum 10. Jahrhundert burch wieberfehrenbe Raubzuge bars barifcher Bolfer, ju welchen fpater noch bie Saragenen famen, hart mitgenommen, waren auch biefe Lanbichaften um ihre frubere Bluthe gesommen, sodaß oft die größte Hungerenoth eintrat, wie Nicephorus Gregor. Vol. I. p. 141 (ed. Schopen.) mit Wehstlagen berichtet. 77) Libr. I. De themat. p. 15 (ed. Bekker.). Einzgelne Themata sinden wir auch bei den übrigen byzantinischen Autoren ber hateren Beit oft erwähnt, wie in der Historia Michaelis Attaliotae p. 103. 136. 169. 183. 198. 288. (ed. Bekker.) u. a. So bei Theophanes, Chronograph. p. 723. 728 (ed. Classen.). 78) Ueber die militairischen Eintheilungen des Beichs hatte einst der Lober Johannes aus Philadelphia in einer besondern Schrift gehandelt, wie Conftantinus Borphprogenitus (l. c. p. 17) berichtet. Db er die noch eristirende Schrift Megl agzor ris Pouaion nolerelag gemeint hat ober eine andere verloren gegangene, bleibt zweifelhaft.

306

uiden Reiche. Allein biefes Thema umfaßte bereits im 9. Jahrhundert nicht mehr Armenien, welches früher jum Reiche gehort hatte, fondern führte Diefen Ramen nur noch beshalb, weil es an Armenien grenzte und unter ben Bewohnern auch Armenier fich befanden. Es scheint diese Bezeichnung erft unter dem Raiser Heraclius erhalten zu haben. In früherer Zeit bestand dieses Thema namentlich aus dem großen und kleinen Kappabofien, von welchem ber Berfaffer ber Themata eine historische Beschreibung gibt und berichtet, daß um bie Beit bes Juftinianus und noch fpater Rappadofien fogar in brei Theile geschieden worden fei. Die vier wichtigsten Stabte bes erften Theils waren Cafarea, Ryffa, Therma, Rhegepodandos. Die zweite Abtheilung hatte acht Stabte unter einem Begemon: Thana, Fauftinopolis, Rybista, Razianzos, Erysima, Parnasos, Rhegebora, Mofissos und bas Castell Koron. Die britte Abtheilung umfaßte nun eigentlich das sogenannte Bepa 'Apperiandr und hatte sieben Städte: Amaseia, Ibora, Zalichos, Andrapa, Aminsos, Reocasarea, Sinope. Hierbei beschreibt ber Berfaffer ben verrufenen Charafter ber Rappadofer, aus beren gande jedoch auch berühmte Manner und ausgezeichnete Bischöfe bervorgegangen feien 79). Das britte Thema war bas thrafifche (ro rov Ogannolov). In der alteren Beit umfaßte es einen Theil von Kleinasien und ber biefes Thema verwaltende Broconful hieß 'Asiagens. Der Berfasser der Themata leitet biefe Benennung von einer bei Berodot ergablten Begebenheit ab, welche er aber unrichtig vortraat und anwendet. Auch laßt fich fcwerlich annehmen, daß der Rame Goaxyoioi von der fleinen paonischen Bolferschaft, welche Xerres einft in fein Reich überfiedelte, Bielmehr ift berfelbe von den gahlreichen thrafifchen Stammen am Pontus, in Bithynien u. f. w. abzuleiten. Die alteren einfachen Ramen ber Bolferstämme wurden von den Bnantinern oft verlangert (thrakefisch ftatt thrakisch, flavefisch, flavefianisch ftatt flavisch, abnlich wie im Teutschen in der unteren Bolksmaffe Schlefinger ftatt Schlefter). Diefes thrakefifche Thema umfaßte aber zur Zeit bes Conftantinus Borphyrogenitus Richts vom alten europäischen ober afiatischen Thraffen, sondern Landschaften der Lydier und Rarier, also Jonier, und die zu diesem Thema gehörenden Stättet waren Ephesos, Smyrna, Sardes, Miletus, Priene, Kolophon, Thyatira, Pergamum, Magnesia, Tralles, Hierapolis, Kolossa (später Chona, Xãvac genannt), Kaodicea, Ryssa, Stratonicea, Alabanda, Alinda, Myrinna, Teos, Lebedos, Philadelphia, in der alteren Beit größtentheils von Griechen bewohnte Stabte, Die wichtigften ber alten Jonier und Meoler, welche Stammunterschiebe in biefem fpaten Beitalter langft verschwunden waren 80). Bielleicht hatte biefes Thema feinen Ramen daher erhalten, daß viele alte Bewohner aus bem affatischen und europäischen Thrafien mahrend ber Sturme bes 4., 5. und 6. Jahrhunderts, als Gothen

und hunnen Thrafien fortwährend burchichwarmten und ausplunderten und endlich fich bier festseten, entwichen und fich in ben genannten fublicheren Landschaften nieberließen. Es mare wenigstens ju bewundern, wenn die alten Thrafier, in ihrem ganbe gurudbleibend, fich gebulbig hatten ihr Eigenthum rauben und ermorben laffen follen, jumal ba auch biefe sublicheren und schoneren ganbftriche nicht mehr fo ftart bewohnt waren wie in ber alteren Beit. Uebrigens wurden oft in biefer fpateren Beit altere namen durch neue verdrangt, beren Urfprung wir nicht genau fennen. Das vierte Thema führte einen aus bem Cateinischen ftammenben Ramen, namlich aus obsequium, welches Wort ber Berfaffer ber Themata in 'Ohlmon verwandelt hat. Obsequium hieß nämlich fcon in ber letten romifchen und von bier aus auch in ber angebenden byzantinischen Raiserzeit die bem Raiser bei einer Reise ober Beerfahrt vorausgebende Begleitung. aus einer beträchtlichen Angabl von Officialen und Sofchargen bestehend, welche theils bas Ehrengeleit bes Monarchen bilbeten, theile ihre besonderen Functionen hatten und überall vor bem Eintreffen bes Mongroen bie nothigen Borfehrungen ju einem angemeffenen Emspfange ju treffen hatten. Diefes Thema, welches ber Raifer, fo oft er gu einer Reife ober einem Rriegeguge nach Aften fich begab, junachft ju berühren batte, fcheint ihm speciell angehort zu haben, sowie in ber alteren Beit romifche Raifer irgend eine wichtige Proving (j. B. Megypten) fur fich und ihre eigentliche Bermaltung behielten, sodaß für diese das sortiri provincias nicht in Anwendung fam. Daher wurde das Thema 'Oplicor burch einen faiferlichen Comes verwaltet, fowie unter Augustus Megopten burch einen faiferlichen Brafectus. Diefes Thema wurde von verschiedenen Bolterschaften bewohnt und erftredte fich von dem aftafenischen Bufen und bem Borgebirge Dastylion bis jum Triton (uero rov Tolravog) und bis ju ben Gebirgen ber Landschaft Sigriana und bes Profounesos, ferner bis Abydos, Rygifum, Barium. Bom Deere ab bis jum mpfifchen Olympos und bis in bas Mittelland, bis jum Gebiete ber sogenannten Dagotthener (Dayordyvov) und bis gur Stadt Brufias wohnten Bithyner. Sublich vom Dlympos bis jum fluffe Rhundafos wohnten Muffer. Am Deere bin und im Gebiete von Rygitos hatten Phrygier und Grafen (Toausol, Griechen) ihre Wohnsite. Rorblich erftredte fich biefes Thema bis Dorplaum und Rotpaum und bis gur ermabnten Romopolis Merus im Dften. Begen Beften endigte baffelbe bei Abybos. Die Breite erstredte fich vom Fluffe Rhyndatos bis zur Romopolis Domaterus (the xalouperns Domathoous). Der Umfang biefes Thema's war alfo betrachtlich und bie Stabte beffelben maren folgende: Rifaa ale Metropolis (murbe fpater von den Kreuzfahrern belagert und erftürmt), Rotyaum, Dorplaum, Midaum, Apamea, Myrlea, Lampfatos, Barium, Apzitos, Abybos. Die Bewohner waren Bithyner, Myfier, Bhrygier, Darbaner und Troer 81). Das funfte Thema führte ebenfalls einen

lateinischen Ramen, Optimatus ('Onriparos), und galt für bas geringfte von allen. Daffelbe murbe von einem Domefticus verwaltet und lieferte gewöhnlich als Rriegscontingent ben heerestroß. In ben hervorragenbiten Beeresabtheilungen hatte jeber Solbat feinen Bedienten aus biefem Thema. Als geographische Landschaft hatte biefes Thema feine hohe Bedeutung und die Bevolkerung fceint eine unbemittelte und von geringer Bilbung gewefen gu fein. 2118 Bewohner beffelben nennt Confantinus Borphyrogenitus Bithyner, Tarfiaten und Thyner (Bidvol, Tagoiarai, Govol). Doch scheinen auch Bhrygier bagu gehört zu haben. Rifomebia war Die Metropolis, die zweite Stadt war Helenupolis, die britte Branetos, die vierte Aftafos, die fünfte Barthenupolis. Das Bebiet biefes Thema's burchftromte ber Sangarius, über welchen Fluß ber Raifer Juftinianus I. eine vortreffliche Brude hatte herftellen laffen. Das fechste Thema bilbete bie Landschaft ber fogenannten Butellarier (το καλούμενον Βουκελλαρίων). Auch biese Bezeichnung war weber eine geographische, noch eine ethnische, sondern der Rame für eine besondere Claffe leicht bewaffneter Krieger, welche besonders als Proviant= mache bienten. Sie begleiteten bie Proviant = und Fouragewagen und waren in ber Schlacht felbft von geringer Bebeutung. Die Bevolferung bestand aus ben bithynischen Mariandynern, welche auch Galater genannt wurden. Dieses Thema begann bei ber Komopolis Mobrena, erstrecte sich bis jur Metropolis Anfyra, bis ju ben tappadotifchen Gebirgen und jum Caftell Saniana. Die Galater hielt man fur Rachtommen jener Relten, welche einft jur Zeit bes Attalus und des Rifomebes biefe Regionen in Befit genommen hatten und bafelbft verblieben waren. Rordlich behnte fich biefes Thema bis nach herakleia, bis jum Fluffe Parthenius und bis Tium am Pontus aus. Auch umfaßte es noch Claudiopolis, Rratia, Bafilaum und erftredte fich bis an bie Grenzen von Paphlagonien und bis jum Fluffe Salps. Die wichtigsten Stadte waren hier Anthra, Claudiopolis, Herattea, Brufias, Teion (Tion, Tium) 82). Das fiebente Thema war das paphlagonische, welches das Land eines in ber alten Zeit im Berrufe ftehenben Bolfes umfaßte und bereits von homer ermahnt worden ift. Die Ruftenftabte waren Sinope, Amaftra (Amaftria), Aminsos (Amisos), sammtlich hellenische Grundungen und mit hellenischer Bevölkerung 83). Im Often wurde bieses Gebiet vom Halys, im Westen von dem kleineren Muffe Billaos begrenzt und umfaßte hier die Stadte Sangra, Amastra, Sora, Dadibra, Jonopolis ('Iwvózoles) und Bompeiupolis mit Farbenbergwerfen , ju beren Betriebe nur Berbrecher verwendet wurden. Das achte Thema fuhrte ben Ramen Chaldia (Xaddia) und hatte die alte griechische Stadt Trapezunt jur Metropolis. Daffelbe lag an ber Grenze von Rleinarmenien. Der

Rame Chalbia icheint aus Chalban ober aus ber Bezeichnung ber Xálußor, welche in ben altesten Beiten in biefer Region ihre Bohnfite hatten, entftanben ju fein. Die Landschaften biefes Thema's hießen im 9. Jahrhundert Relbene (Kelrkmen) und Spirites (Dugleng). Der fluß bieles Gebietes hieß Goixanon (Poccavov). An Diesen Kluß follen die Affprier einst die aus ihrem Lande weggeführten Samaritaner verfest haben. Diefes Thema hatte feine bedeutende Ansbehnung. Das neunte Thema befand fich in Mesopotamien, war aber im 9. Jahrhundert nur noch von geringer Bedeutung, obgleich fruher mahrend ber Kriege mit ben Berfern jur Zeit bes Belifarius gang Mefopotamien jum Raiferreich gebort hatte. 3m 9. Jahrhundert umfaßte es eigentlich nur noch einige Grenzseften (nadrellia), welche einft ber verbrangte ober entflohene Banfratutas mit feinen amei Brudern dem griechischen Raiser übergeben hatte, welche Blage bann, erweitert und verftarft, ju einem militairischen Thema gemacht worden waren 84). Das zehnte Thenia hieß Koloneia (von zodovos). Roloneia war namlich ein überaus feftes, auf fteiler Sohe lie-genbes Caftell, mahricheinlich mit einer fleinen Bergftabt (κάστρον όχυρώτατον καὶ κρημνώδες) 86). Ďieses Thema bildete ben Anfang von Rleinarmenien und begann von Reocafarea und vom Gebirge Phalatros, breitete fich bann gegen bie Stadt ber Arabrafener aus und erftredte fich bis Nifopolis und bis jur Stadt Tephrife (Tepowens), in welcher Chryfocheir, ber Urheber ber Manichaer und fein Genoffe Rarbeas herrichten, welche ber Raifer Bafilius als Reper umbringen ließ. Das eilfte Thema führte ben Ramen Sebafteia und hatte feinen Anfang im zweiten Armenien. Den Ramen hatte es von ber Stadt Sebafteia erhalten (bie gahlreichen Stabte, welche Sebafteia und Cafarea genannt murben, hatten die Bezeichnung entweder von Jul. Cafar oder Augustus, ober einem ber folgenden Raifer angenommen) 86). Da hier eine genauere geographische Beschreibung nicht beigegeben worden ift, so scheint dieses Thema im 9. und 10. Jahrhundert faum mehr als nominelle Bedeutung für das Raiferreich gehabt zu haben, da die fanatischen Berehrer des Islam bereits große Dacht entfalteten. Das zwölfte Thema war das von Lytandos (το καλούμενον Αυκανδού) und hatte erft feit dem Raifer Leo die Beltung eines Thema's erlangt, nachdem es früher eine spärlich bewohnte Landschaft gewesen war, ebenfo wie Tjamandos (Tapavdos) und die benachbarten Gebiete Der Berfaffer ber Themata erzählt hier Urmeniens. zwei Greigniffe, burch welche Lyfanbos wieder eine machtige und feste Stadt wurde, wo einft Thomas, der Dynast berfelben, bereits bem Raifer Justinianus I. zehntausend Schafe jum Geschenk gemacht haben soll, beren jedes Taufend eine andere Farbe hatte. Diese Stadt erhielt

39 \*

<sup>82)</sup> Noch im 13. Jahrhundert gehörte biefes Gebiet jum Kaiserreich, wie wir aus der Darstellung des Georg. Pachymeres, De Michaele Palaeologo libr. III. c. 22. p. 221 (ed. Bekker.) ersehn.

83) Constantinus Porphyrogenit. 1. c. p. 27—29.

<sup>84)</sup> Constant. Porph. p. 30. 31. 85) Ibid. p. 31. Er bemerkt hier: xolwoods de roug dynlode nai expousovor rónous énálour Ellipses. In der classifichen Zeit bezeichnete xolwoog überhaupt nur einen Hügel. 86) Nach dem Berfasser der Themata l. c. p. 32 hatte Sebasteia den Namen von Jul. Casar erhalten.

baber burch ben Raifer Leo, welcher nach Juftinianus regierte, Die Geltung eines Thema. Das gange Gebiet mar feit bem bezeichneten Dynaften ju einem fruchtbaren Landstriche geworden 87). Das dreizehnte Thema war das von Seleusia (Véma Sedeunelas) und bildete einen Theil von Isaurien, westlich vom Taurusgebirge begrenzt, in welchem Isaurier wohnten. Gegen Osten wurde es von kilikischen Gebirgen eingeschlossen. Hier lagen bie Stabte Seleufia, Rornfos (mit ber forpfifchen Grotte), Soloi, Aegeia, Bompeiupolis, Aphrodifias, Iffos (mit bem iffischen Meerbusen Tarfus), größtentheils von Griechen bewohnte Stabte, oder wenigstens von einer mit Griechen vermischten Bevolferung. Früher war Seleufia fein Thema gewesen, sondern nur ein fester Plat jur Bertheidigung des Gebiets gegen die Saragenen. Dberhalb Seleufia befand sich die Decapolis, b. h. ein Gebiet mit gehn Stabten: Bermanicopolis, Titiupolis, Dometiupolis, Zenupolis, Reapolis, Claudius polis, Frenupolis, Cafarea, Lauzados, Dalifandos. Das vierzehnte Thema war bas fibyrraotische (τὸ καλούμενον Κιβυδδαιωτών), welches feinen Anfang von Geleufia am Meere nahm und fich bis Miletus, Jaffus, ben borgylifden Bufen und bis jum Gebiete ber Unbanier hingog, in welchem Gebiete bie Stabte Borgplia, Myndos, Strobelos, Salifarnaffos lagen, welche gegen Ende bee 9. Jahrh. mahricheinlich ichon fehr herabgefommen waren. Begen Dften gelangt man jum ferameifchen Busen, an welchem Halifarnassos lag. Auf bem Borgebirge bes Busens lag Knibos. Weiter gegen Often
befand sich ber oidemische Busen (Olonus) und ber Safen Laryma, welchem bie Infel Syme gegenüber liegt. Dann folgt bie Infel Rhodos, im 10. Jahrhundert ein Banfapfel ber griechischen Raifer und ber Saragenen, bis fie von ben Rreugfahrern genommen murbe. Auf bem gegenüberliegenden Feftlande gehörten gu biefem Thema bie Stabte Telmiffos, Batara, Xanthos, Myrina, Stadt und Safen Phonix, Attaleia, bas Borgebirge Sylaum, Berge, Sibe (ein Stapelplat ber Secrauber), Gelge, eine Grundung ber Spartaner, bann ber Berg Raftellion und Anemurion, bann Rleinantiochia und Ribpra, welche Stadt biefem Thema feinen Ramen verlieben hat (von bem Berfaffer ber Themata als ein verachtlicher bezeichnet: την εφύβριστον και πονηράν όνομασίαν), bann bie fleineren Stabte Gelinus und Gufes mit einem Safen, ber Klug Melas mit feinem falten Baffer und Geleufia am Meere, wie überhaupt bie meiften biefer Stabte am Meere lagen. Die Bevolferung berfelben mar in ber alteren Beit wo nicht gang griechifch, boch mit Griechen vermischt. Diefes Thema verwaltete ein Strategos. Auch bie vom Norden nach Guben ausgeftredte, ein breiwinfliches Delta bilbenbe Infel Rhobos gehorte ju biefem Thema, wie bereits bemerft worben ift. Daffelbe hatte bemnach einen großen Umfang. Das tunfgebnte Thema umfaßte bie Infel Copern, welche eine Eparchie für fich allein bildete (deua to xadovuevov enagyla Kungov), jowie fpater unter turfifder Berr=

ichaft ein besonderes Baschalit. Diefelbe murbe von einem Confularis ober Genator verwaltet und gablte 15 Stabte mit ber Metropolis Conftantia, welche Stabt, im früheren Zeitalter Salamis genannt, feit Conftantin bem Großen ober feit Conftantius Chlorus biefen neuen Ramen erhalten hatte. Rachbem bie Infel in ben fruheften Zeiten ihre eigenen Berricher gehabt, bann von ben Ptolemaern in Befig genommen worben, enblich ben Romern anheimgefallen und bann jum gricchifden Raiferreiche gehort hatte, nahmen mahrend ber Regie-rung bes Beraclius bie Saragenen von ihr Befit. Allein ber Raifer Bafilius eroberte fie wieder und feste ben tapfern Alexius als Strategos ein, welcher bie Infel 7 Jahre behauptete. Sierauf fiel fie abermals ben Saragenen in bie Sanbe. Bon ben Rrengfahrern erobert, blieb fie lange im Befit einer frantifchen Dynaftie, bis fie endlich von den Turfen weggenommen wurde 88). Das fechszehnte Thema bildete bie Infel Samos, wenn auch nicht von berfelben Große wie Kopros, boch wegen feiner Lage von nicht geringerer Bichtigfeit. 216 man bas Raiferreich in Themata eintheilte, murbe Samos gur Metropolis ber Infeln erforen und als Thema bes Seewesens und ber Schiffahrt aufgestellt ale bie am gunftigften gelegene Infel. Diefes Thema befdranfte fich jedoch nicht blos auf bie Infel, fonbern umfaßte jugleich einen großen Theil bes gegenüber liegenben Beftlandes mit ben Stadten Ephefos, Magnefia, Tralles, Miryna, Teos, Lebedos und bie Landichaft bis Atramittium. In militairifder Beziehung hatte bas Thema zwei Reiterabtheilungen (rovouas dio) ale fchubenbe Befagung, die ephefische und bie atrampttenische. Smyrna aber war ber Sig (nolls nourwogios) bes Strategos, bes höchsten Berwaltungsbeamten 89). Das siebzehnte Thema umfaßte bas ganze agaische Meer mit feinen gablreichen großen und fleinen Infeln, Die Ryflaben und Sporaben mit griechifder Bevolferung und fanb unter einem Strategos. Rur bie bem Feftlanbe gunachft liegenden Infeln waren bavon ausgeschloffen und gehorten ju ben betreffenden Themata Des Continents. Dagegen gehörten jum Thema bes agaifchen Meeres und jum Berwaltungebereiche bes genannten Strategos noch einige Theile ber Propontis, Rygifos, Barium, ber Sellespont und Profonnefos bis jum Gluffe Rhon= bafoe, bie jum Dastylion und bem fiamifchen Deerbufen. Diefes Thema mar alfo eine ber größten. Go= weit hat ber Berfaffer ber Themata bie Dithalfte bes Raiferreiche beleuchtet 90). - 3m zweiten Buche behandelt ber Berfaffer bie Themata ber weftlichen, b. h. ber europaifchen Salfte bes Reichs. Das erfte Thema war bier bas thrafifche mit ber faiferlichen Refibeng, welche er bier mit ihrem alten Ramen Bygantion bezeichnet. In ben früheren Beiten (b. h. bevor biefe ganber in Die Bewalt ber Romer gefommen waren) hatte Thrafien eigent-

<sup>88)</sup> Constant. Porphyr. De themat. I. p. 39. 40. Bit fommen weiter unten nochmals auf bie weitern politischen Berhalts niffe ber Infel zurud. 89) Constant. Porphyr. p. 41—44. 90) Ibid. p. 42—44.

lich zwei Königreiche gehabt. Unter ben Römern war es nebft Dofia eine romifche Broving geworben. war auch unter Conftantin bem Großen Thrafien ju einer Proving mit 13 Stabten eingerichtet worben, welche bamale Taurus als Proconful (avdinarog) permaltete. Racbem aber bie umherwohnenben Barbaren viele Stabte erobert, ausgeplundert, theilweise gerftort und hier endlich feften Buß gefaßt hatten, murbe bas alte Besammtgebiet von Thrafien in fleinere Abtheilungen gebracht. Bulgaria, ber Ifter und der größere Theil feines Gebiets, ber Samus u. f. w. gehörten nun nicht mehr gur byzantinis iden Broving Thrafien, sondern waren im Befit verfciebener Barbarenftamme, von benen fich jeboch balb ber eine, balb ber andere unterwarf, sobald bie Baffen eines tapfern Raifere fiegreich waren 11). Da nun aber bennoch bie byzantinische Provinz Thrafien von den Stythen, Stlabenen, Bulgaren oft durchstreift wurde, so septe ber Raifer bier einen Strategos ein und bilbete aus ber Proving ein Thema, ju welchem die faiserliche Refibeng felbst gehörte. Dithin war biefes Thema bas erfte bes gesammten oftromischen Raiferreichs, welches lettere 64 Prafecturen (emagzlau) mit 935 Stabten umfaßte. 3m Folgenden hat dem Berfaffer ber Themata bas oben beleuchtete Werf bes Grammatifers Sierofles (ber Devendquos) theilweise jur Grundlage gedient, wie er felber bemerft, obgleich feit bem Zeitalter bes Sierofles beinabe vier Jahrhunderte verlaufen waren. Er braucht baher haufig wieder biefelbe Bezeichnung fur Proving wie hierofles, namlich enagzia, d. h. Brafectura, Proving. - Die erfte europaisch thratische Eparchie gahlte 14 Stabte: Eudoriupolis, Berafleia (Berinthos), Ar- fabiupolis, Bigpe, Panion, Drnoi, Ganos, Rallipolis, Merizos, Saltife, Sauada, Aphrodifia, Apros, Roilia. Die zweite thrafifche Eparchie, nach bem Rhodopegebirge Rhodope genannt, gablte folgende Stadte: Barthicopolis, Berakleia am Strymon, Aenos, Mariminianupolis, Cerra, Philippi, Traianupolis. Gine britte thrakische Eparchie, bie vom Samusgebiete, ftanb unter einem Begemon und hatte feche Stadte: Abrianupolis, Anchialus, Debeltus, Plutinopolis, Thoides. Die vierte thrafische Eparchie ftand unter einem Confiliarius ober Senator (ind Kovoidiaglov) und hatte fünf Städte mit ben amei Infeln Thafus und Samothrafe 92). Die Eparchie Mofiens ftand unter einem Begemon und hatte funfzehn Stabte. Diefe vier genannten Bebiete bilbeten bas thratische Thema, worauf das zweite Thema, das matebonifche, folgte, welches eigentlich mit zu Illyricum gehorte und eine Abtheilung beffelben bilbete 98). Das matebonische Thema bestand aus folgenden Unterabtheis

lungen. Erstens die unter einem Confiliarius stebende Eparchie mit 31 Städten, worunter Theffalonife. Bella. Dium (Refibengen ber chemaligen makebonischen Konige). Beroë, Corbai (bei Livius Corbaa). Bon ben altariechi, ichen Stabten finden wir hier noch Amphipolis, Da= roneia, Apollonia, Afanthus, von ben fpateren aus ber Raiserzeit Sebastopolis und Diocletianupolis. werden hier einige fonst wenig befannte Ramen mit aufgeführt. Saft alle biefe Stabte existirten noch in ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts und gehörten noch sum griechischen Raiferreich, gleichviel von welchen Bolferschaften bieselben bewohnt wurden 94). Gine weis tere Aussührung ber Themata gewährt bas Werf beffelsten Kaisers: De administrando imperio (c. 1—53. p. 65-270. ed. Bekker.). Eine zweite makebonische Eparchie stand unter einem Segemon und umfaßte acht Stadte: Stoli (Droloi), Argos, Eustraum, Belagonia (aus alter Zeit), Bargola, Kelanidium, Harmonia, Zapara 95). Die dritte Eparchie besselben Thema's war die theffalische mit 17 Stadten und Inseln: Larissa, Demetrias, Theba, Gomphi, Reupatra u. f. w., bazu bie Infeln Stiathos und Stepila (Duenila, jedenfalls Stopelos) und Beparethos. Soweit bas matedonifche Thema. Das britte Thema umfaßte bas Stromgebiet bes Strymon, geborte also eigentlich noch jum matebonischen Thema ale Bugabe, hatte aber fur das Raiferreich feine Bebeutung mehr. Denn ber Raifer Juftinianus Rhinotmetus hatte in ben Bebirgeregionen Diefes Bebietes einft Stythen angestebelt, welche feit jener Zeit baffelbe fortwährend bewohnten (ber Berfaffer bemerkt: καὶ οὐδαμοῦ τούτου λόγος ἐστὶ περὶ θέματος, ἀλλ' els αλεισούρας τάξιν λελόγισται). Das vierte Thema war bas von Theffalonite, welches eigentlich einen Theil Matedoniens bilbete. Bur Beit bes Apostels Baulus bilbete Theffalonite bie Metropolis Matedoniens, fowie auch noch Bierofles Theffalonite als matebonifche Stadt betrachtet hat. Das fünfte Thema bestand in bem gefammten europäifchen Bellas, bes Festlandes, welches 79 Stabte umfaßte, unter welchen Die alten berühmten und folde, welche erft fpater gegrundet ober gur Bedeutung gelangt waren, baju bie Infeln Guboa, Aegina und einige der Ryfladen und Sporaden u. f. w. Diefes Thema erftredte fich im Rorben bis zu ben Thermopplen. Unfer Berfaffer hat nicht bie fammtlichen 79 Stabte ber Reihe nach aufgeführt, sondern nur folgende sieben: Sfarpheia, Eleufis (ftatt Athen), Daulion, Charoneia, Raupattos, Delphi, Amphissa, und fchließt biese Reihe

<sup>91)</sup> Roch im 13. Jahrhundert gehorte ein großer Theil von Thratien jum Raiferreich. Auch wird hier eine Stadt Chriftos polis (Roisrou molie) genannt, beren Name früher nicht vors kommt. Entweber war es eine neue Stadt, ober eine altere hatte Diefen Ramen erhalten. Cantacuzeni Historiar. libr. I. c. 8. p. 38. 39 (ed. Schopen.). Sie icheint eine fefte und betrachtliche Stabt gewesen ju fein, ba ber junge Andronicus III., ale er fich gegen ben Kaiser rustete, dieselbe jum Sammelplage seines Anhanges ers wählte. Cantacuzenus 1. c. 92) Constant. Porphyr. 1. c. p. 45—47. 93) Ibid. p. 47—49 (ed. Bekker.).

<sup>94)</sup> Cantacuzeni Histor. I. p. 60-150 (ed. Schopen.). 95) Constant. Porphyr. 1. c. p. 50. hier und ba werben noch einzelne mafebonische Stabte aufgeführt, welche vom Berfaffer ber Themata nicht ermannt worben finb. Go war Gerres einft eine bebeutenbe matebonifche Stubt in ber Mitte bes Strymonthales. Bergl. Livius XXXI, 16; XLV, 4, und Cousinery, Voyage dans la Macédoine Tom. I. p. 157 seq. Par. 1831. Er bemerft hier: la ville de Serrès, qu'on peut admettre au nombre des plus anciennes de la Macédoine, est située presque au centre de la grande vallée que parcourt le Strymon; elle est adossée a une des bases du mont Cercine, à une lieue et demie au nordouest du lac qui portait autrefois le nom de cette montagne.

310

mit ben Worten nal rag dounag. Wir erfahren also bier nicht, wie viele berfelben noch in voller Integrität bestanden, wie viele ju geringen Fleden herabgesunken und wie viele ganzlich ju Grunde gegangen waren. Einige waren auch erst in der späteren Beit neu ent-ftanden, wie Monembasia und Arfadia im 7. Jahrhundert, wie bereits angegeben worben ift. Zebenfalls maren viele gerftorte bereits wiederhergeftellt worben und einige berfelben hatten bann neue Ramen erhalten. Doch mochte es auch nicht gang an folden fehlen, welche noch in ihren Ruinen lagen und erft fpater ober gar nicht wieder aufgebaut worden find. Es tam hierbei auf die gunftige Lage, die Ergiebigfeit ber Umgebung und auf bie fich bier barbietenben Erwerbequellen an. Wo biefes Alles vereinigt war, wurde eine zerftorte Stabt niehr als einmal wieberhergeftellt 96). hatte bamals nur noch ein Drittel vom Areal bes alten Mauerringes. 3wei Drittel waren unbewohnt. Rur Die Nordfeite ber Afropolis hatte noch ihre Bohnhäufer, welche bie Stadt bilbeten. Die Burg lag alfo nicht mehr im Mittelpunfte ber Stadt, fondern außerhalb berfelben, und von ber Mittagefeite ftanb fie unmittelbar mit dem Felbe in Berbindung, welches aller Bohnbaufer entbehrte. Aus ben Borten bes Ricolaus, Dietropolitan von Athen, in einer 1166 gehaltenen Synodalversammlung geht hervor, daß feine Gemeinde ju Athen nur eine fleine Beerbe bilbete, beren Seelenheil ihm anvertraut mar 97). Athen und Theben erhielten erft burch bie frankischen Bergoge wieder größere Bedeutung, wie weiter unten erortert wirb. Das fechste Thema umfaßte ben Beloponnesos ober Morea, welche Halbinfel unter einem Strategos fant und mit ber Metropolis Rorinth 40 Stabte jahlte. Als zweite Metropolis galt bie bereits erwähnte fefte Stabt Batra, fpater Batras genannt. Den Buftand ber Halbinsel, wie die Bevolferung großentheils flavischen Stammes geworden und wie In die Topographie eine große Bahl flavischer Namen eingetreten war, haben wir bereits erortert 98). Bum Thema bes Beloponnesos wurden jugleich die fieben benachbarten Inseln gerechnet, welche daher um biefe Beit bie peloponnefischen genannt wurden. Es werden biejenigen verstanden, welche ringeherum ber Salbinfel am nachften liegen. Das flebente Thema wurde mehr

als Supplement jum Beloponnes betrachtet und bilbete daher eigentlich fein für fich bestehendes Thema (ovdeποτε γαρ είς τάξιν έχρημάτιζε θέματος). Es umfaßte Die Infeln Rephallenia (fpater Rephalonia genannt), Bakynthos, Leukas, Sthaka, Rorcyra und einige benachbarte fleinere Infeln, wie die Baroi zwischen Korcyra und ber epirotischen Rufte. Das achte Thema bestand aus epirotischen ganbichaften mit ber Metropolis Rifopolis. Das gange Thema wurde baber auch mit bem Ramen Rifovolis bezeichnet, umfaßte aber nur eine Eparchie mit 12 Stadten und ftand unter einem Begemon. Ale zweite Metropolie wird Dobona aufgeführt. welcher Ort im Alterthume nur Drafelfig, fpater nach und nach gur Stadt geworben mar. Der Berfaffer ber Themata gebenft hier zugleich ber Indictiones, einer befondern Art von Regierunge und Steuerfalender, und führt ihren Anfang auf ben Sieg bes Augustus bei Actium jurud, welcher bie Grundung ber Stadt Rifopolis veranlaßt hatte 99). Diefe Indictiones hatten fpater nach und nach eine falendarifche Bedeutung erhalten, welche fich theils auf die Regierungsjahre eines Berrichers, theils auf bie ju entrichtende Jahresfteuer, theils auch wol auf befondere große Greigniffe bezog. Die Indictiones werben am häufigsten in ben Chronicis und in den dronographischen Werfen ber brantinischen Historifer, wie in ber Chronographia bes Theophanes erwähnt 1). Auch Georgius Bachymeres und Ricephorus Gregoras gebenten berfelben. Das neunte Thema bildete Dyrrachium, fruber Epidamnus genannt, und ftand unter einem Confiliarius. Roch im 12. Jahrhundert unter bem Raifer Alexius gehörte biefe Region jum griechischen Raiserreiche, wurde aber mehr als einmal von westlichen Feinden erobert, wie von bem ungestümen Robert (του Ρομπέρτου ακάθεκτου καί ύπερογκον φούαγμα erwähnt des Alexius Tochter. Anna Comnena). Diefes Thema umfaßte neun Stabte, unter welchen die aus alter Zeit berühmte Apollonia. Als Metropolis wird jedoch Alenidos ('Abhvidos) bezeichnet. Dazu gehörte noch bie Eparchie bes mittleren Dafiens. welche unter einem Confiliarius fand und fünf Stadte hatte, unter diesen Raisus (Náisos), Geburtsort Conftantin's bes Großen 2). Das zehnte Thema umfaßte Sicilien, welche Insel, nachbem fle bereits in ber Gewalt

<sup>96)</sup> Constant. Porph. II. p. 48—52.

197) Sentent. aynodal. I. (apud Leunclavium) Ius Graeco-Romanum p. 217.

19ergl. Rallmeraher, Welchen Einsuß hatte die Besegung Geiechenlands durch die Slaven auf Athen 1c. S. 39.

198) Die betenstanten Worte des Constant. Porph. II. p. 53 (ed. Bekker.):

1980 Die betenstanten Borte des Constant. Porph. II. p. 53 (ed. Bekker.):

1981 Die betenstanten des nach prophet II. p. 53 (ed. Bekker.):

1982 Die betenstanten des nach prophet II. p. 53 (ed. Bekker.):

1983 Die betenstanten des nach prophet II. p. 53 (ed. Bekker.):

1984 Die betenstanten des Deinstanten des Peloponnesses des Beloponnesses des B

<sup>99)</sup> Constant. Porphyr. De them. II. p. 55 gibt eine wuns berliche Ableitung des Bortes trouxelor und beruft sich hierbei auf Hesychius Illustris: trouxelor rove' korre trantlor, haselt rd "Axrior rlun. Das Bort stammt einsach aus indicere, und trouxelor ist nichts Anderes als indictio.

<sup>1)</sup> Bergl. Theophanes, Chronographia p. 715. 338 (ed. Io. Classen.).
2) De them. libr. II. p. 56—58. Anna Comnena Alexiadis libr. III. c. 6—12. p. 155—190 (ed. Lud. Schopen.). Ueber Dalmatien mit seinen Ueberresten aus den früheren Zeiten vergl. J. Gard. Wilkinson, Dalmatia and Montonegro Vol. I. II. Lond. 1848, mit zahlreichen topographischen und architestonischen Mis Alarich Kom angriff, standen in Dalmation noch 6000 Mann der besten romischen Truppen. Zosimus V, 45, 809 (ed. Bekker.). Roch im 18. Jahrhundert, zur Zeit des Kaisers Michael Paläologus, gehörte Dalmatien zum byzantinischen Reiche. Cantacuseni Histor. I, 8. p. 87 (Vol. I. ed. Sohopen.).

ber Gothen unter Theoberich dem Großen und bann unter ben Bandalen gewesen, ftete ein unficherer Befit mar. Unter Juftinianus I. hatte fie Belifarius wieder erobert. Spater fonnte fie nur noch von Beit zu Beit burch bie Seeherrschaft der bygantinischen Flotte (dia to τον αύτοκράτορα Κονσταντινοπόλεως δαλασσοκρατείν μεγοί των Ήρακλέους στηλών και πάσης δμού της φοε δαλάσσης) behauptet und als jum Reiche gehörend betrachtet werden. 3m 11. und 12. Jahrhundert hatte Die Insel bereits ihre eigenen Berrscher. 3m 13. Jahrbundert bestand ein Waffenbundnig zwischen den frantiiden Fürsten von Morea und benen von Sicilien. Als das eilfte Thema wird Longobardia (Aorrobapola), die Lombarbei, aufgeführt. Rachbem burch Belifarius und bann burch Rarfes Italien ben machtigen Gothen nach Theoderich's Tode zweimal entriffen worden mar, blieb es nur fo lange unter ber Oberhoheit bes griechischen Raiserreiche, bie es von den Langobarden erobert murbe. Rarl ber Große unterwarf die Combarbei, fodaß nun Langobarden und Franken gemeinschaftlich bas Land behanpteten. Spater murbe Die Lombardei von ben aus Afrika nach Italien kommenden Saragenen erobert und Diefe murben wiederum von dem Rriegsheere bes oftromischen Raisers Michael, Sohnes des Theophilus, vertrieben. Die Lombarbei tonnte alfo nur zeitweise als Bafallenland ein mehr nominelles als factifch bestehendes Thema bilben, ba es bereits Jahrhunderte hindurch in ber Gewalt frember Eroberer gemefen mar. Bur Beit bes Raifers Alexius Comnenus war die Lombarbei von dem machtigen Robert, mit welchem Alexius einen gefahrwollen Rrieg zu bestehen hatte, erobert worden "). Roch fpater tam es in die Gewalt ber teutschen Raifer. Als bas zwölfte Thema wird Cherson ober ber fimmerische Bosporus aufgeführt, welches Gebiet erft in ber fpateren Beit bie Geltung eines Thema's erhalten hatte. Die Metropolis der europäischen Bosporaner war früher Banticapaum, Die ber affatifchen Bosporaner Phanagoria gewesen. Als Rotys mit Bewilligung Roms als Dynaft biese Region beherrschte, war Cherson eine wichtige Stadt feines Bebiets. Da aber feit bem Anfange bes 5. Jahrhunderts gerade von biefer Seite her ber Andrang maffenhafter barbarifcher Stamme fehr ftart gewesen war, so fonnte biefes Bebiet Jahrhunderte hinburch nicht mehr behauptet werden und mochte im 8., 9., 10. Jahrhundert, nachdem die Bolferftromungen nachgelaffen hatten, von energischen Raifern von Beit an Beit wiedergewonnen werden. Soweit über Die Themata bes Raifere Conftantinus Porphyrogenitus 4). Außerbem finden wir in militairifcher Beziehung die noch aum byzantinischen Reiche gehörenden gander in Strategien abgetheift, welche ein festgefestes Contingent von Rrieges mannschaften theils gur Landmilig theils gur Flotte gu fiellen hatten, worüber ber Berfaffer ber Themata in einem anberen Werfe gehanbelt hat. Der Gesammtbefand ber faiferlichen Flottenmannschaft betrug 12,000,

und (merkwürdiger Beife) 700 Mann Ruffen ('Pos), welche also als ein besonderes Contingent von Silfstruppen betrachtet wurden, da fie nicht mit in die Gesammtmaffe eingerechnet worden find. hier ift zugleich von einer Unternehmung gegen Rreta bie Rebe, um biefe von ben Saragenen occupirte Infel wieber zu erobern. Der Strategos ber Ribprraoten batte 6600 Dann au ftellen, ber Strategos von Samos 5000, ber Strategos bes ägäischen Meeres 4000. Die Ryfladen und Sporaben bes agaifchen Deeres batten alfo um biefe Beit feine so ftarfe Bevollerung mehr, als mabrend ber alten claffifden Beriode, in welcher eine einzige größere Infel, wie Raros, Chios, Lesbos, eine folche Mannschaft barzubieten vermochte. Sierbei ift freilich auch in Unfdlaa ju bringen, daß im Mittelalter jedenfalls eine andere Mushebungsart ber Waffenfahigen fattfanb, als zur Beit bes peloponnefifchen Rrieges, mo jeber waffenfabige Dann mit in ben Rrieg jog. - Die Reiterei betreffend, hatten bie thratischen und makebonischen Scholarii (Scholae hießen nämlich befondere Cohorten ober Escabrons) 1037 Mann zu ftellen und bas thratifche Thema außerbem noch 1000 Mann. Das Thema Sebaftia lieferte 1000 Armenier, Blatanion (eine befondere gandichaft) 500, Die Landschaft Brima ebenfalls 500. Diefe Bahlen mit ber oben angegebenen Mannichaft zusammengezogen macht 34,037. Die faiserliche Flotte bestand aus 60 Rriegsschiffen, welche ben Ramen Doopoveg erhalten hatten b). Jedes Schiff war mit 230 Ruderern und 70 Bewaffneten bemannt. Auf ben 60 Schiffen (welche im Falle eines Rrieges jedenfalls vermehrt wurden) befanden fich alfo jufammen 18,000 Mann. Aus ber folgenden Bufammenftellung fommt eine größere Bahl von Schiffen heraus als bie angegebene. Die Bamphylier allein (mahricheinlich in Berbindung mit Gilicien) hatten 40 Schiffe gu ftellen, von welchen 20 je 160, und 20 je 130 Dann enthalten mußten. Dann werden diefelben nochmals mit 16 Schiffen (6 mit 160, 10 mit 130) erwähnt (macht jufammen 24,060 Mann). Das fiborraotifche Thema ftellte 15 Dromones, jedes Fahrzeug mit 230 Ruberern und 70 Kriegsleuten, jusammen alfo 4500 Mann. Das Thema von Samos ftellte 10 Schiffe, von welchen jebes 230 Ruberer und 70 Bewaffnete trug, jufammen 3000 Mann. Das Thema des agaifchen Meeres lieferte 7 Schiffe, jebes mit 230 Ruberern und 70 Rriegern, jufammen 3100 Mann. Pamphylische Schiffe werben noch zweimal erwähnt, einmal 12, bas andere Dal 7.

<sup>3)</sup> Anna Comnena, Alexiadia libr. III. IV. (ed. Schopen.) 4) Libr. II. p. 58-64 (ed. Bekker.).

<sup>5)</sup> Constant. Porphyr. De ceremoniis aulse Byzant. II. p. 651—653 (od. Reisk.). Die Dromones als Kriegsschiffe, welche von früheren und späteren byzantinischen Autoren erwähnt werben, waren entweber mit neuer Conftruction an die Stelle der alten Triremen getreten, oder diese hatten nur einen neuen Ramen erschalten. Bisweilen werben auch noch die Triremen erwähnt. Die Dromones bestanden aus zwei verschiedenen Arten, den großen und den steinen. Die letzteren waren leichter, deweglicher, schneller als die großen und dienten zu schleunigen Expeditionen. Aleinere Schiffe hatten auch die Bezeichnung zelärdsov erhalten. Constant. Porphyr. l. c. I, 18. p. 108 (od. Reisk.). Bergl. G. Finlay, History of the Byzant. empire from DCCXVI to MLVII (Lond. 1853) p. 375.

martine und mit ben bie begrieben fall ben Schiffen De James inn Gollan fatte jehn مادر مرم mis mit XD. Raberern und mit 1.25 W. W. W. - II- alamaier aut III Mann (). Burn Oak to Die fie in Gefende im bie binichtiche non Sunfum Berbufen entlang and the gar word Poplage, hill gum Unripol ober bis der beifer Bordenten gu bezeichnen In biefer . Grand Bant igene buechgegengen Dann wird ..... Rim die in Collette, idee bie Refehlohuber, 200 - Ber beite Fotfolische, tomie biese bie ben Manuschaften wie in ferne ber ber ber beiter ber nicht weiter Remark & & Mer Andreas and foing Bufeln uicht mehr 10 16 16 18 Was good by fire hallon, into incollettithen Belts with the water told, and nicht mehr in Mufpruch gerriemen muthe, abmal bie Bienerlift bes Gingelnen jeht presidulle beneutenner inge, ale in früheren Belten Bar juffreiden gufeln nes agalfchen, farpathifchen, fretitd,en, thrulidgen und fonliden Meeres muren ble zum 10 (Sahrhunbert nicht ganz ohne Minnanberung fluvild, thillither Genopen gehtleben. Both mar blefelbe melt langlumer und weniger maffenhaft gid in ben Lantern best gelechtichen Continents und ber peloplichen Spallbinfel war fich gegangen, forafi bie alten Ginwohner in ben meiften Raften noch bus Hebergewicht über Die Gingemanterten behaupteten und Die gelechtiche Spruche niemale von ber flavifchen verbrangt murbe Ginige ter fleineren Beffeningeln fint gewiß niemale von einer Ginmenterung berührt morben, mus fich ichen aus bem reinen altgelechtichen bitom, welches und gegenwärtig bier gefunden wird, folgern laut, wie bet ben Bewohnern ter fleinen Lufeln Anthung unt Allben Mewill bruchte and has tabebunters ber Gomnenen von Alexint 1. Lie Antennifes tem fetten blefes Stummes ben Wemahnen bee gelechtichen Infeln mieter einen gludlichen Juliane und enfolgen Befit three Algenthume Die Mugeine und Groberungen Abbert's von Galerno und Reger'e von Stellten maren vorübergebenb. Bie erfferen hat Muna Commena, ib festiern Miertad Chonfutes beideneben. Auf ben genfteren infeln bagegen, wir ant Rretu, Mhotos, Copern, fonnen bis jum it fabr. huntert, fomol and Rleinaften unt Afrita ale aus Guropa verichtebene Eimpanberungen flatigefunben haben Much mupte ein Buwache frember Benofferung burch ben Sandeleverfehr in ben Dafenftabten eintreten, wie fich überall und ju allen Beiten frembe Panbettreibenbe in Plagen blefer Mrt gern niebergelaffen haben Bile (vin. träglichfeit bes Sanbels lodte Biele jur Mieberluffung. Die faiferliche Regierung fonnte bles nur wünfchen und beforbern, ba bie Dafen . und Sanbeleftabte um fo mehr

eintractien, je grifer bie Frenuen; war ". Bur Zeit bes Rariers Alerme, Bauers ber Anna Commeng, erifficten in ben griechtichen Lindern immer zum bedemente kant - und Kafenfatte, obaleich die farfemlige Mefiben: feltft unt tie nachften fie umgebenben Ganden gebiete burd bie fruberen unaufborichen Angenfer machniger Zeinte in eine beiliofe Lage gerathen muren und ber Raffer bedeutente heeresmafen in: mit miger Schwerigfeit aufzubringen vermodice "). Und benfuch bare ber Ruffer Alerius noch feine Stambalter ju Beriffer im Bonme, in Baphlagonien und Rampadoffen u. . melde er aufforderte, ibm Mannichaften ju fenden, um ber Ramif gegen ben frurmifden Robert von Bratien, meider bereit mit einem Beere anrudte, aufnehmen in finnen 10). Dagegen mar um biefelbe Beit Rifax im alten Buttemien bereite jur Refibeng tee rurfiiden Guirres Goliman (rov Lodopa) geworten, von welter are er feine Macht nach und nach erweiterte, bis bie Rrenfahrer Dieje Refibeng erfturmten und ipater bie besaummiden Lastariben ihren Thron bier aufidlugen 11: Rreta (Randia) geborte bereits in bet greiten Salfre bes 10. Jahrhunderte ben Caragenen, wie iben bemerft morben ift. Da nun jugleich verwegene Seeranber ren biefer Infel aus ben Sanbeleverfehr norten unt gregen Radtheil verurfachten, fo murbe von ter faverlichen Meglerung eine farte Flotte ausgeruftet unt eine Erperinien gegen die Insel unternommen. Diefelbe fant unter Micephorus Phoca im Jahr 960 ftatt, nachtem nich tie Alotte im Safen von Ephefus vereinigt batte 12). Bon biefem Bafen aus fegelte bie flotte nach ber Iniel und laubrie jundchft bei bem Orte Bhogella 13). Da aber blefer Rame (ale von wurn abgeleitet) ominos ericbien.

<sup>6)</sup> Constant, Porphys. De cerem, anlae flyzant, 11, 44, 651 seq. (ed. Reisk.). 7) Constant, Porphys. 1. c. 11. p. 652 seq. Auch fommt so Mandyes in der Schrift bestelben Raisers Do administrando imperio vot, wie c. 60. p. 226 neg. d. Bekker.).

<sup>8)</sup> In ben Bafenflabten mar freilich auch bie Corrurtion ber weittlichfeit im Alteithume ebenfo wie in ter neueren Beit am Hattiten, wie bereite Gicero (De republ. II, 5) unt Living bereers gehoben haben. Ginft befchwerte fich bie Gefanbtichaft einer bafen: flubt bei bem tomifchen Cenate über bas burch bie colluvies rerfchiebener Menichen, befonbere rober Datrofen, entfiebente Ber: beiben, wie Plvius in ben Buchern über ben zweiten punifchen Rrieg berichtet. Min ichtimmften ging es zu, wenn ber Safen zugleich als Ctution einer großen Rriegeflotte biente und bie Mannicaften lunge in ber Glubt verweilten. 9) Anna Comnena, Alexiadis litti. 111. p. 170 (ud. Schopen.). Sie bemerft nach ber Aufgab: lung ber noch vorhandenen Rriegemannichaften: de ordenia ram πιλειών ιξη αξώνος ές τοσούτον άθλιότητος κατήχθη. Unb bennuch vermuchte fich biefe munberbare Refibeng gegen alle mutbenben Arlube noch brei volle Jahrhunderte zu behaupten. Das blubenbe auphtische Reich ber machtigen Atolemacr batte von feinem Beginn bis jum Untergange faum brei volle Jahrhunderte beffanben. Whento bas frifthe Reich ber machtigen Seleufiben. Das byzan: tlinfihr Meld war aber eine Aortfepung bes alten romifchen, und es hatte feinen Wegner, wie Die Ptolemaer und Seleufiben an bem alten Mom. 10) Anna Comnena, Alexiadis libr. III. c. 9. p. 171 mag. 11) Anna Comnena, Alexiadis 1. c. p. 178 (ed. Schopen.). 12) Constant. Porphyr. De administrando Importo I. c. Bergl. Georg Finlay, History of the Byzantine ompire from DCCXVI to MLVII. p. 375 seq. 13) Michaelis Attaliatur Illetor. p. 223 (ed. Bekker.): μέλλοντος αύτοῦ διαπιψαιωθήναι στόλω βαρεί πρός την Κρήτην κακείσε τον είποπλουν ποιήσασθαι, συνήλθον αl τριήρεις καl των όλκάδων nliftog ele ton two Poyellan Leyoueron navaronion. Bergl.

so wählte man einen anderen gandungsplat, ben Ort Ayla to augoblycov. Bon hier aus wurde die ganze Insel erobert und die Saragenen vertrieben. In ber fpateren Beit war die Insel lange im Besit Benchige, bis fie endlich von den Turfen erobert wurde, worüber weiter unten gehandelt wird 14). In derfelben Beife war auch die Infel Eppern von ben Sarazenen wege genommen worben. Diefelbe wurde aber burch friedlichen Bergleich wiedergewonnen und bie entwichenen Bewohner gurudgeführt 15). Die Infeln des thrafischen Meeres blieben bem Raiferreiche bis jur Eroberung Conftantinopels durch bie Turken. Gbenfo ber größte Theil ber Ryfladen, unter welchen aber Chios und Raros lange im Befig ber frankischen Furften gewesen waren. Auch nach bem Falle ber byjantinischen Residenz hatten sie noch eine Beit lang ihre eigenen Dynasten, welche bem Sultan Eribut gahlen mußten, worüber weiter unten gehandelt wird. — Das bereits ermahnte Jahrhundert ber Comnenen von 1081-1185 war überaus reich an großen friegerischen und politischen Ereigniffen und bas byzantinische Reich schien fich verjungen und zu neuer Starte auf bluben zu wollen. Allein bie Dacht ber angeren und inneren Feinde wirfte ju ftorend, als daß bies hatte vollfanbig gelingen fonnen. Bieles wurde umgeftaltet und verbeffert, Bieles blieb auch im alten Gleise. In Beziehung auf die politische Geographie Griechenlands ift wenig ober Richts von Bedeutung zu melben 16). Die Eroberungen, welche ber friegeluftige und eroberunges füchtige Robert von Salerno im Anfange ber Regierung Des Alerius I. im Rorben Griechenlands gemacht hatte, waren ohne Rachhalt und Dauer. Aber ftets war bie Beforgniß ber Raifer, daß das Reich von Beften her ben letten und entscheibenben Stoß erhalten murbe, groß, und Rifetas Choniates hat die Furcht bes Kaifers Ranuel in ber zweiten Salfte bes 12. Jahrhunderts mit lebendigen Farben geschildert 17). Und in ber That follte balb die Eroberung Conftantinopels burch bie

A. Enchtl. b. B.-u. R. Grfte Section, LXXXIII.

Rreugfahrer große Beranderungen berbeiführen. Auch war es von Wichtigfeit, bas bie Rachfommen ber letten Comnenen in ber alten griechischen Colonialftabt Trapezunt am Geftabe bee Bontus ihre Refibeng aufschlugen und hier ihr fleines Raiferreich bis jur Eroberung Conftantinopels und bes gesammten griechischen Reichs burch bie Domanen behaupteten, worüber zwei Specialwerfe, bas von Fallmeraper und bas von Beorg Finlay, geliefert worben find 18). Etwas fpater entftanb auch bas fleine Raiferreich ber Lasfariben ju Rifag, mit welchem die Rreugfahrer viel ju schaffen hatten, und von welchem aus endlich Constantinopel von Michael Palaologus, bem Rachfolger des Theodorus Lastaris, wieder erobert murbe, worüber weiter unten gehandelt mirb 19). - Bur Beit bes erften Rreugguges unternahm, wie bereits bemerft murbe, auch Roger von Sicilien von Brindifium aus mit einer Flotte eine heerfahrt nach Griechenland, um Eroberungen ju machen. Bunachft griff er Monembafta an ber Oftfufte von Morea an und glaubte hier ebenfo leichtes Spiel zu haben, wie zu Rorcyra, welche Infel er bereits gewonnen hatte. Allein er wurde von Monembafia jurudgefchlagen. hierauf fegelte er an die Ruften von Afarnanien und eroberte biefes und Aetolien. Da die Afarnanen und Aetoler mit bem Raifer Manuel megen brudenber Abgaben unzufrieden maren, so gelang biefes leicht. Bon ber Hauptstadt Arta wurden bieselben damals Artinen (robs vur levouévous 'Agrivous) genannt. Hierauf gewann er Theben und brandschapte Diefe Stadt, welche nach ber Beschreibung bes Rifetas Choniates bamale in gutem Bustande gewesen sein muß 20). Bon hier aus wandte er sich gegen Korinth und plunderte die Stadt aus, während die Bewohner sich auf die hohe Afroforinth geflüchtet hatten. Bon hier fehrte er mit Beute belaben gurud nach Sicilien. Daß biefe Eroberungen feine Dauer haben fonnten, verfteht fich von felbft. Der Raifer Manuel ruftete eine große Flotte, um Sicilien anzugreifen, welche aber nur Korcyra eroberte und bann zuruckehrte 21). Auch die späteren Unternehmungen gegen Sicilien hatten feinen Erfolg 22). Wir gehen nun ohne Beiteres jur moraitifden Chronif über, bei beren Beleuchtung wir freilich geschichtliche Ereigniffe mit einweben muffen, um die politische Umgestaltung ber

<sup>14)</sup> Michaelis Attaliotae Hist. 1. c. p. 228. Bergl. de la Guillet p. 396 seq. 15) Constant. Porphyr. De administrando imperio c. 47. p. 214 seq. (ed. Bekker.). 16) Ueber biesen Beitabichnitt ber byzantinischen Beschichte haben viele Belehrte gehandelt, besondere Du Cange, Bilfen (Preisschrift ber frang. Afademie 1811), Fallmeraper, und seine Borganger beurtheilend und berichtigend G. L. F. Tafel, Komnenen und Normannen, Beiträge jur Erforschung ihrer Geschichte in verbeutschten und er-läuterten Urfunden bes 12. und 13. Jahrb., aus dem Griechischen. Ulm 1852. In der Borrede S. I—XXV gibt er eine fritische Beurtheilung beffen, mas auf biefem Gebiete bis bahin erfchienen war. Die Bauptquellen ber byzantinifchen Literatur find Ricephorus Bryennius, ale Fortfetung beffelben bie Alexias ber Anna Comnena, Johannes Ginnamus und Nicetas Acominatus von Chona. Arabifche Duellen find die Schriften von Abulfarag, Elmacin und Abulfeba. 17) Nicet. Chon. De Bergl. Tafel l. c. Borrebe G. V. Manuele Comneno VII. p. 260 seq. (ed. Bekker.). Er bezeichnet bie faiferliche Rriegemacht im Berhaltniß gur abenblanbifchen ale porque προς λέβητας, b. h. als Topfe gegen große Becken. Befonders fürchtete er die Seeftabte Benedig, Genua, Bifa und Ancona; und allerdings fonnte diefen bas Kaiferreich leicht zur Beute werden, wenn sie sich hatten vereinigen wollen. Roch mehr fürchtete Michael ben machtigen teutschen Raifer. Ibid.

<sup>18)</sup> Fallmera per, Geschichte bes Kaiserthums Trapezunt, 1827. George Finlay, The history of Greece from the conquest by the Crusaders to its conquest by the Tures and of the empire of Trebizond (1204—1461). Lond. 1851. 19) Ueber das Unglüd während ber Regierung ber Commenen, namentlich über das Schicksal ber Einwohner von Theffalonise, welche große Stadt von bem rohen Kriegsheer bes Königs Wilhelm von Sicilien erobert wurde, und über ben endlichen Sieg des byzantinischen Heeres son Tasel S. 235—260. 20) Nicet. Chon. De Manuele Comneno libr. II. p. 99 (ed. Bekker.): nal obrwantur zevoso, ägyveor navra diengopisas nal ras zevosovosīs odsovas rais vanol ėvosimanta. 21) Nicet. Chon. De Manuele Comneno II. p. 97—118 (ed. Bekker.). 22) Nicet. Chon. II. p. 125 seq.

Balbinsel Morea und bes griechischen Continents mit feinen frantischen Berzogthumern, sowie ben ftetigen Bechsel im Befige ber einzelnen Diftricte, beren Gintheilung gang nach bem franklichen Feubalfosteme geordnet worben mar, anschaulicher barzuftellen. Die politische Geparaphie Griechenlands ift von biefer Beit ab in wandelvoller Bewegung begriffen und nimmt mit ber bald fintenben, balb wieber fteigenben Dtacht bes griedifchen Raiferreichs immer neue Formen an. Saft alle Stadte, Drte und Landschaften giehen mit ihrer neuen politischen Gestaltung, viele auch mit neuen Ramen in Diefer Chronit vor unferm Beifte vorüber, sowie bie Beschreibung ber Schlachten viele topographische Anfichten aufrollt, welche bei ben alten und bei ben bygantinischen Autoren entweder gar nicht oder nur sporabisch und fparlich gefunden werben. Raturlich waren auch in topos graphifder Beziehung bedeutende locale Beranberungen eingetreten. Nachdem icon die byzantinischen Dachthaber durch neue Anlagen verschiedener Art viel geleiftet hatten, ließen auch die frantifchen Furften, Berren und Ritter in ihren Gebieten eine große Angahl von Burgen, Kaftellen und feften Schlöffern herftellen, von welchen einige noch jest bestehen, andere durch ihre Ruinen befunden, daß einft maffenhafte compacte Bauwerte hier gestanden haben. Auch mar fo mancher neue Seehafen eingerichtet worden, namentlich an ber Beftfufte, um die Berbindung mit Italien, besonders mit bem befreundeten Benedig, zu erleichtern. Go waren überall luteinische Rirchen und Rlofter entftanden, ba vor ben Eroberungen ber Franken nur griechische Rirchen und Rlofter eriftirt hatten. Ginzelne Stabte waren mit prachtigen Residenzpalaften geschmudt worden, wie Theben, von welchen freilich bie meiften fpater wieder ju Grunde gingen. Die politifche Geographie Griechenlands gleicht von diefer Beit ab ber wandelbaren Buhnenscenerie eines geschichtlichen Drama's. Die Kriege und Schlachten werben von Seiten ber Franken nach bem alten Feubalspfteme burch ben Beerbann ausgeführt, in welchem bie eisernen Ritter ben homerischen helben gleichen. Die eblen Ritter find unüberwindliche Rampfer burch ihre Waffenübung und ihre undurchbringliche geharnischte Musruftung, aber nur so lange fte auf ihrem fampf-gewohnten Streitroffe sigen. Stürzt dieses durch einen Alfeilschuß zu Boden, so hat der schwer gerüftete Ritter ben Grund unter ben Fußen verloren und wird leicht bem Reinde jur Beute. Dies benutten bie Griechen und Earfen gegen die Ritter und viele taufend eble Moffe wurden burch Pfeile getobtet. Die beliebte Schuße muffe von Geiten ber Franken mar mahrend biefer Beit ble Wembruft, welche bem feindlichen Bogen bisweilen bus (Mleichgewicht hielt. Gine beträchtliche Bahl wohlgeabter Arbaletries befand fich baber bei jedem Beere 28). Sobalb ber Krieg zu Enbe ift, werben bie Streitmachte

in ihre Beimath entlaffen.

Cap. 27. Die Chronif von Morea, welche mit bem Jahre 1205 anhebt, ift (abgesehen von zerstreuten topographischen Angaben ber byzantinischen Siftorifer und Chronisten, sowie bes Wilhelm von Tyrus über bie Rreuzzuge) die einzige wichtige und authentische Quelle fur bie politische Geographie und Lopographie Griechenlands feit bem Beginn bes 13. Jahrhunderts. Sie ergahlt die gahlreichen buntfarbigen Greigniffe, welche mit ben Eroberungen ber Franken im byjantinischen Reiche verknüpft waren und welche ber Beit ber letteren Rreugzuge angehörten. Sie führt ben Ramen Chronif von Morea, weil die wichtigften Ereigniffe und Beranderungen mit ber Eroberung biefer Salbinfel und mit ber Bertheilung ber einzelnen Lanbschaften und Diftricte an einzelne Fürsten, Grafen und eble Ritter verbunden waren 24). Es entftand nun eine beträchtliche Bahl fleiner Fürftenthumer frankischer herren auf dem alten chaffischen Boben. Da gab es nun auf einmal frantische Bergoge von Athen und Theben, von Raros als Residenzinsel ber Ryklaben, Grafen von Rephalonia, Palatine von Bante, Marquis von Boboniga, Barone von Rari-tena u. f. w. Die romifche Rirche theilte Die Lanbichaften in Diocesen ab und sette Bischofe ein. Auch die Tempel-herren und die Ritter anderer Orden schlugen hier und ba ihr Lager auf und bereicherten fich auf Roften ber Landesbewohner, wurden aber mit ihrem orthodoren Eifer balb verhaßter ale bie Berehrer bes 36lam 25). Die tapferen Bergbewohner ber Salbinfel leifteten aber ben Franken gewaltigen Wiberftand, und es erforberte große Anstrengungen, sie endlich ju unterwerfen, wahrend bie flachen Laubschaften und die Stabte ber Ebenen leicht erobert und jur Unterwerfung gebracht worben waren 26). Die Franken verfuhren wahrend diefer Ereigniffe freilich nicht überall ale Civilifirte gegen Barbaren, fondern ale Barbaren gegen Civilifirte, trop ihrer Ritterchre, ihrer Troubadours und Minnesanger. Denn in ben griechischen Provinzen des byzantinischen Reichs ftand bie Cultur boch noch bebeutend höher ale bei ben Franken jener Beit 27). Die neuen franklichen Ein-

<sup>24)</sup> In der Preface zur Chronique de la Conquète de Constantinople etc. (publ. p. J. A. Buchon, Par. 1825) p. XVII wird bemerkt: Les Peloponésiens surtout, habitués depais longtemps à mépriser les ordres venus de Bysance, et à se gouverner en quelque sorte sous la forme de municipalités independentes, se distinguèrent par la valeur qu'ils déployèrent contre l'invasion des chevaliers français etc. Es fanden alse hier schwere Rampse flatt, nachdem die Raiserresidenz leicht erobert worden war. Und hâtten die Griechen damals tüchtige deersührer gehabt, so würden die Franken den Gedansen an die Groberung der Holdinsel bald haben ausgeden mußen. Bei den Griechen war aber damals eine spstematische, mit Benutung sammtlicher Streisträße bewirfte Kriegssührung gar nicht möglich. Zede Stadt führte den Ramps für sich allein aus und wurde daher leicht bewältigt. 25) J. A. Buchon in der erwähnten Présace 1. c. p. XVIII. 26) Bergs. Buchon 1. c. Présace p. XVIII. XIX. 27) Buchon, Histoire d. conquèt. etc. p. 160: La civilisation des peuples conquis était aussi plus avancée que celle de leurs conquérants occidentaux, leur intelligence était plus cultivée etc. 3a, die

richtungen, namentlich bas Feubalwesen und bas Basalkenthum, mußten natürlich bas Missallen ber Besiegten erregen 20), da bieses Alles den alten Landesgewohnheiten zuwiderlief. Und warum waren hier die frankischen Herren so eifrig bemüht, ihren erblichen Feudalbesitz zu behaupten, und warum strebten selbst die Töchter nach dem Tode ihrer Bäter sich in den Besitz des Feudums zu erhalten, wenn dieses ihnen nicht große Einkunste gewährte und die Unterworfenen zu starken Abgaben angezogen wurden? 20). Daher später viele Districte des Beloponnes sosort dem Kaiser von Constantinopel zusielen, als dieser eine Kriegsmacht abgeschickt hatte, um die ihm vertragsmäßig überlassenen wichtigen Plätze, Monembasia, Missthra und Magne (Maine), in Besitz zu nehmen.

Die bezeichnete Chronif in Bersen versaßt und in einem mit franklichen, italischen und flavischen Ausbrücken untermischten, mehr neu- als altgriechischen Ivom ift im Bersause des 14. Jahrhunderts entstanden und ihr Verfasser ist ganz unbekannt geblieben 30). Buchon, welcher sich mit diesem Werke und mit diesem Zeitalter der byzantinischen Geschichte am meisten beschäftigte, hat vermuthet, daß dasselbe im Jahre 1319 oder 1320 geschrieben worden sei 31). Die Topographie von Morea, sowie die der Landschaften des griechischen Continents, war dem Versasselbe fcheint daher ein hier ausgewachsener Grieche oder

griechischen Gesege, in zwei Banben nach Italien gebracht, wurden bier für bie neue Morgenrothe bes ftaatlichen Lebens gehalten. Buchon 1. c. Bergl. Tafel, Komnenen und Normannen S. 197 fg.

28) Buchon bemerkt in der ermähnten Presace p. XVIII: La résistance honorable des Peloponésiens des montagnes à nos grossiers mais braves ancêtres et leurs institutions bizarres que ces modernes barbares avaient cherché à transplanter sur un sol qui leur convenait si peu, sont à peine mentionnés en passant dans les ouvrages écrits par les Grecs et par les Latins sur l'histoire de cette quatrième croisade.

29) Bergi.
bie Chronif von Morea II. 6. 168—178 (ed. II. p. Buchon).

30) Buchon (Préface l. c. p. XXV) bemerft: Notre chroniqueur paraît avoir été un Moraite éleve dans la maison et attaché au service de quelqu'un de ces barons français en qualité de clore otc. — Diefer Chronift zeigt fich trot feiner barbarifchen Diction als Mann von feinem Gefühl und guter Bilbung. In ben Reben, welche er feinen Kriegshelben und Diplomatifern in ben Mund legt, bewahrt er ftete eine feine Courtoifie, welche ber driftlich ritterlichen im Mittelalter ober auch ber heutigen franariftlich ritterlichen im Bittelalter ober auch der heutigen franzoklichen ziemlich ähnlich ift. Das Bahrscheinlichste mochte baher konligen, daß er als geborener Franke sehr jung hierher gesommen und eine verdorbene griechische ober byzantinische Diction sich an-geeignet hatte. Sein Charafter ift mehr franklicher als moraitischer Natur. Er verherrlicht wie ein Troubabour die Thaten seiner Helben, und wo sie unrecht handeln, sucht er dies durch seine Darftellung ju milbern. Das Urtheil von Fallmeraper, Gefch. ber Salbinfel Morea II. S. 5 ift nicht zu billigen. Unwiffenheit fann man ihm nicht vorwerfen. Er betrachtet aber fo Manches in anberem Lichte, ale ein ftrenger hiftorifer es thun murbe. In ber Chronologie mag er wol bie Reibenfolge ber Begebenbeiten nicht ftreng geordnet haben. Bo er von ben Berichten ber byzantinifchen hiftorifer abweicht, haben ihm andere Quellen ober Ueberlieferungen ju Gebote gestanden, welche vielleicht geringern Berth hatten ale bie jener historifer. 31) Chroniques etrangeres relatives aux bie jener Biftorifer. expeditions Françaises pendant le XIII. siècle, publ. par J. A. Buchon. Par. 1840. p. XII ber Notice sur l. chronique de Morée.

ein sehr jung hierher gekommener und griechisch erzogener Franke gewesen ju fein, welcher mahricheinlich oft ben Dolmeticher, Führer und Bebienten vornehmer Reisender gemacht hatte. Da er viel mit ben Franken verkehrt hatte, fo find in feine Berechronit viele frantifche Borte aufgenommen worben 32). Ale biefe Chronif aufgezeichnet wurde, hatten sich bie Franken bereits in gang Hellas von Theffalien bis zu ben Inseln bes ägaischen Meeres ausgebreitet und bedienten sich nur ihrer franklichen Sprache, welche freilich nicht bie gegenwärtige frangofische war, obwol ber Grundton und Charafter berfelben schon zu erkennen ist 25). — Das erfte Buch bieser merkwürdigen Chronif (Xoovina rav er Papavla nat μάλιστα εν τῷ Μορέα πολεμῶν τῶν Φράγκων) bandelt über bie Beranlaffung ju ben Rreugzügen und über bie wechselvollen Ereigniffe, welche mit ber Eroberung Constantinopele burch bie Franten verbunden waren. Der Raifer des byzantinischen Reichs war damals Isaak Batapes (Κυρσάκης, zusammengezogen aus Κύριος Ισαάκης, δ Barartys, Isaat Angelus). Die Gemahlin beffelben war eine Schwester bes teutschen Raisers und Alexis war ber Sohn dieser Ehe. Der Raiser Isaat Batages hatte auch einen Bruber Alexis, welcher fich burch einen wilben, graufamen Charafter auszeichnete. Diefer emporte fich gegen feinen Bruber und ließ ibn nach ber am byjantinifchen Sofe beliebten Sitte blenben. Darauf entfloh ber Sohn bes Raifers nach Teutschland zu seinem Ontel und erfuchte ihn um Beiftand, ale eben ein neuer Beerjug ber Rreugfahrer von Benebig nach Sprien absegeln wollte. Der Raifer rieth bem jungen Aleris, fich an Die Rreugfahrer zu wenden und diefe zu erfuchen, nach Conftantinopel ju fegeln, die Refibeng ju erobern und ibm fein vaterliches Reich bann wieberzugeben, mas jeboch nur burch bas Berfprechen erreicht werben marbe, bag bort ber Bapft als Oberhaupt ber Rirche anerkannt und bie romisch fatholische Religion angenommen wurde. Dies gefchah, Conftantinopel wurde erobert und ber geblendete Raifer wieder auf seinen Thron gefest 34). Dies war ber Anfang einer neuen politischen Gestaltung bes byzantinischen Raiserreichs, mithin auch ber ganber, welche zu Griechenland gehörten. Der geblendete Raiser

<sup>32)</sup> Buchon in seiner alteren Uebersetung bieser Chronist Présace p. XXIII (Par. 1825): Le grec est sous sa plume un patois mêlé de grec et de français, n'ayant ni la mélodie de l'un, ni l'aisance de l'autre. Ueber bie Genauigfrit bes Chronisten in ber Geographie bemerst Buchon p. XXVII: Quant aux nombreux renseignements géographiques qu'il nous y donne, je les ai trouvés touts parsaitement exacts. — Les indications de cette chronique, qu'il sera sans doute aisé de verisier avant peu, donneront, je l'espère, les moyens d'augmenter et de rectisser nos notions sur la géographie de la Grèce moderne et du moyen âge. 33) Ibid. Présace p. XXIX: Les Français étaient disperses dans toute la principauté, ils s'alliaient à des semmes Français et conservaient le language français dans leurs châteaux et leurs cours de justice etc. 34) Xqovinà xão év Pamaria url. p. 41 seq. (ed. Buchon.). Das anssiphisticisse Bers über Romania, seinen Umsang und seine Geschichte hat 3. A. Baillant (La Romania T. I—III. Par. 1844) geliesert, wo dom ursprunge bis sur neueren Zeit über ben Länders complex, melcher unter Romania begrissen beurde, gesandelt wird.

316

ließ nun feinen Sohn Aleris (Alerios) ben Thron besteigen. und bas Franfenheer hielt nun Binterquartier in Conftantis nopel und in feiner Umgebung. Balb barauf ließ fic ber junge Raifer burch ichlechte und unfluge Rathgeber bewegen, gegen die Franken feindfelig und treulos ju handeln (wie bereits ber Raifer Manuel gegen bie Ales mannen und Franken bes erften Rreuguges) und viele murben ermorbet. Der blinde Bater, ber bies vernommen, bewirfte jedoch burch seine Borftellungen die Aussohnung. Raum hatte fich bas Frankenheer eingeschifft, um nach Sprien und Berufalem ju gelangen, ale ber junge Raifer Meris auf Anftiften eines reichen und hervorragenden Mannes in Conftantinopel, mit Ramen Murzuphlus (Δούκας ὁ Μούρτζουφλος), geblenbet und ermordet wurde, morauf biefer felbit ben Raiferthron beftieg. Die Franten, hiervon benachrichtigt, fehrten eiligst jurud und, einer Weiffagung folgend, fturzten fie ben Murzuphlus von bem boben Dbelief vor ber Sophienfirche berab. Run wurde einstimmig beschloffen, von ber Resideng und bem byzantinischen Reiche Besit zu nehmen 36). Rachbem ber bamalige Doge von Benedig bie Kaiserkrone ausgeschlagen, wählte man ebenso einstimmig ben Grafen Balbuin von Flanbern (τον κόντον (comitem) Μπαλδουβίνον) zum Raiser 36).

Cap. 28. Um nun jundchft ben Marquis Bonifacius pon Mont Ferrat, welcher einen ftarten Unhang hatte, ju entschädigen, murbe er vom Raifer jum Ronig von Salonich (Theffalonite) und aller baju gehörenden gandichaften eingefest, wodurch alle Barteien zufrieden gestellt wurden. Außerbem wurden swolf der hervorragenoften Berren aus bem Frankenheere auserwählt, an welche amolf Browingen bes Reichs vertheilt werben follten. Benedig aber erhielt ben vierten Theil bes Gangen und noch ein Achtel, weil biefer Staat eine ftarte Seemacht batte und für alle weiteren Unternehmungen von höchster Wichtigkeit war. Auch aus ben Provinzen Kleinaftens und aus ben griechischen Inseln wurden Oynaftien franklicher Berren geschaffen, welche fich theils behaupteten, theils wieder verloren gingen 37). Damale herrschte aber Johannes Batages, ein friegeluftiger, verwegener Dynaft, über viele Provingen im Rordweften und Beften bes ehemaligen Gesammtreiche, über Blachia, über einen Theil vom nörblichen Sellas, über bas Despotat mit ben großen Stadten Arta (Hafenstadt) und Joanning, mithin über den größten Theil von Epirus und Afar-

nania. Diefer, ein fast ebenso gefährlicher Reind ber Franken im Rorben Griechenlands als Salabin fur bie Rreugfahrer in Sprien, ruftete fofort ein großes Beet aus, um den Rampf mit den Franken aufzunehmen. hieraus entwidelte fich ein für die letteren bochft verderblicher Krieg, da die Feinde jede entscheidende Schlacht auf offenem Kelbe vermieben und nur mit Sinterlift fampften, ben ehrlichen Franken Sinterhalte legten und besonders aus der Ferne mit ihren Pfeilen viele todteten, vorzüglich bie eblen Roffe, nach beren Fall ber gepangerte Ritter gewöhnlich ein verlorener Mann war. Endlich unternahm Balduin in eigener Berfon einen Beeraug gegen diese abschenlichen Scharen und theilte fein Ben in drei Abtheilungen. Anftatt nun Lift mit burchbachter Hinterlift zu bekampfen, glaubte er bie Feinde in ehr-lichem, offenem Rampfe bewältigen zu fonnen, ba er von ber betrugerischen Rriegsweise feiner Begner nicht Die nothige Renntniß hatte. Das feindliche Beer bestand besonders aus Turten und Rumanen. Der größte Theil bes faiserlichen Beeres ging zu Grunde, ber Raiser gerieth in Gefangenschaft und fehrte niemals zurud. Sein Untergang wird auf verschiedene Beise ergablt. Sierauf wurde Robert, Balduin's Bruder, jum Raifer gewählt und ber Rampf von Reuem begonnen 38). Gegen Diefen Feind war ein Hannibal zu wünschen, die ritterliche Tapferkeit der Franken blieb ohne Erfolg. Um diefelbe Beit machten bie byjantinischen Griechen unter Theodorus Lascaris und nach beffen Tobe unter Michael Balaologus ernsthafte Anstrengungen, um bas verlorene Reich wieber ju erobern. Dan hatte bie Unhaltbarfeit ber frantifden herricaft begriffen und jugleich eingesehen, wie Die ungeftume Tapferfeit ber franklichen Ritter beflegt werben fonne. Der Ufurpator Michael Baldologus, welcher ben jungen Sohn und rechtmäßigen Rachfolger bes Lascaris ju Rifaa hatte blenden und einsperren laffen, warb jahlreiche Truppen aus ben benachbarten Regionen und begann ben Krieg. Constantinopel wurde belagert und eingeschloffen und mit ber Flotte ichnitt man ber Refibeng alle Lebensmittel ab. Die Griechen bafelbft bielten es sofort mit dem neuen Herrscher und öffneten ihm bie Thore. Der Kaiser Robert war bereits zu Schiffe entwichen, um balb mit einem neuen heere aus bem Occibent wieber zu erscheinen 39). Die Berhaltniffe waren aber bereits gang andere geworben und eine zweite Eroberung Conftantinopels fam nicht jur Ausführung. Dagegen langte nun Guillaume be Champlitte, Graf von Cham-

<sup>35)</sup> Xoovina (ed. Buchon) l. c. p. 52-68. Und bie Notice sur l. chronique de Morée p. XXX (Par. 1840). 36) Der byjantinifche Giftorifer Georgius Acropolita (Annal. p. 6. ed. Bekker.) begeichnet die Franken auch ale of it Traliag, theils weil viele eble Ritter und Rrieger aus ber Lombarbei, Benebig und Sicilien barunter waren, theils well fie fammtlich von Italien herfamen, namentlich mit ben Flotten Benedigs nach Griechenland gelangten. Ebenso werden die Franken oft bei Georgius Bachymeres (Do Michaele Palaeologo libr. I. p. 85 und an anderen Stellen [od. Bekker.]) bezeichnet. Natürlich waren auch Teutsche (Germanen und Alamannen genannt) babei. Gewöhnlich werben biefe aber mit unter bem Ramen ber Franten begriffen. Χρονικά libr. I. p. 70-75 (ed. Buchon.). In ber fpateren Ausgabe mit Uebersetung von bemfelben Buchon (Par. 1840) p. 20 soq. Rifetas Chon. weicht oft von ber Chronif ab.

<sup>38)</sup> Xoovinà ibid. p. 78—86. Ueber bie Tobesart Balbnin's eriftirten verschiebene Sagen, welche von Buchon l. c. p. 86. Unm. 5 (altere Ueberfegung und Ausgabe) zusammengeftellt worben find. Nicephorus Gregoras lagt ben Balbuin aus Conftantinopel entrinnen, als biefe Refiben, von ben Gricchen wiebererobert wurde. Er fann hier nur Balbuin II., ben Sohn Robert's, gemeint haben. 39) Koorind ibid. I. p. 96—103; II. p. 107—112 (altere Ausgabe von Buchon). Nach anderen Angaben wurde Conftantinopel unter bem Kaifer Balbuin II., Robert's Sohne, von ben Griechen wieber erobert. In biefem Falle ift berfelbe wahrsicheinlich erft furg zuvor zum Raifer erwählt worben, nachbem Robert bie Refibenz verlaffen hatte. Bergl. Geofroy Ville-Hardouin livr. III. p. 75.

pagne, mit einem neuen heere in hellas an und landete auf bem Beloponnesos. Es begann fomit ber Rrieg auf Morea und Batras wurde fogleich erobert. Sierauf wurde die Stadt Andravida in Glis ohne Rampf befett, ba diefelbe ohne Mauern war und deshalb von den Ginwohnern fofort übergeben murbe. Bon bier aus ging bas heer auf Korinth los, bamals die wichtigfte und feftefte Stadt ber halbinfel. Dieselbe wurde mit Sturm genommen, Afroforinth aber behielten die Feinde befest, beren Befehlshaber, Leon Sgure, ein umfichtiger und tapferer Mann war. Rachdem Bonifacius, Konig von Salonich, welcher mit seiner Heeresmacht in Blachien fant, die Eroberung Rorinths vernommen, fam er auch herbei und brachte jugleich Geoffron be Bille-Barbouin mit. Bahrend nun die Franken von hier nach Argos vorructen und bie Stadt eroberten, flieg Leon Sgure mit seinen Truppen in der Stille der Racht von ber Burg herab, überfiel die in ber Stadt jurudgebliebene fcwache Besagung, richtete unter ben Ueberraschten ein Blutbad an und jog fich nach ber Bergfeste jurud. Der frankische Heerführer eilte nun von Argos herbei und versch Korinth mit einer starken Besatung. Bonisacius, ber König von Salonich, zu dessen Oberhoheit der griechische Continent gehörte, überließ nun dem Grafen von Champlitte zur besseren Machtstellung Athen und brei Ortschaften ober Diftricte am Euripos, unter welchen fic bie Stadt Bodoniga befand. herr von Athen (Megastyr, d. h. Meyas núglos) war eigentlich Otho De la Roche, Graf von Bourgogne. Die herren ber brei genannten Ortschaften am Euripos, also im öftlichen Bootien, maren aus Berong in ber Lombarbei. Dieselben wurden nun von Bonifacius davon in Kenntniß gefest, bas fie ben Grafen Buillaume de Champlitte als ihren Dberherrn anzuerkennen, sich mithin als bessen Basallen an betrachten hatten. Bonifacius begab sich hierauf wieder zu seinem Heere im Norden, de Bille-Harbouin blieb in Morea als Felbherr zurud 40). Er versammelte nun bie angesehenften Griechen in ben eroberten Bebieten und ermunterte fie durch eine Ansprache, daß fie ben neuen Oberherrn ihres Landes willig anerkennen und fo ihr Eigenthum unbeschädigt erhalten möchten, baß auch bie geeigneten unter ihnen ju amtlichen Ehrenftellen gelangen murben. Diefe Rebe verfehlte ihre Birfung nicht, be Champlitte wurde nun als Herr bes Landes anerfannt und es erfolgte eine neue Bertheilung der Landesbiftricte. Sechs Griechen und feche Franken wurden mit ber neuen Gintheilung beauftragt. Dies gefcah zu Andravida ('Avdoabloa) in Elis. Bei biefer Eintheilung werden Morea und Mesarea (Mesapéa) unterschieben, wo Defarea wol nur baffelbe bezeichnet, mas bei ben bygantinischen Siftorifern Meforia, woruber bereits oben gehandelt worden ift 41). Bunachft waren

nun fefte Plage am Meere ju gewinnen, um fichere Stationen für die Flotte ju erhalten. Das Caftell Bontifos am Deere wurde querft erobert und burch neue Bauwerte befestigt 42). Dann wurde die Bafenftabt Arfadia mit einem Caftell am Meere in Angriff genommen, wobei zugleich die Flotte mitwirfen follte. Die Franken eroberten aber bie Stadt, mahrend die Besagung Schut im Caftell suchte, noch bevor die Rlotte hinzugekommen war. hierauf marfcbirte bas heer nach Modon. Diese hafenstadt Meffeniens war aber furz vorher von ber klotte der Benetianer zerftort worden, weil fie biefen viel Schaben jugefügt hatte. Denn Modon war bis babin die Station einer beträchtlichen byzantinisch = griechischen Marine gewefen 43). Das frantifche Beer verließ baber vorläufig biefen Blat und wandte fich nach Koron (Kogavyv), welche hafenstadt zwar nicht zerftort war, fich aber boch in Betreff ihrer Mauern und Befestigungen in einem argen Zustanbe befand. Diese Stadt murbe nun ju Lande und von ber Seite bes Meeres zugleich angegriffen. Da capitulirten bie Einwohner unter ber Bedingung, daß ihre Bohnbaufer und ihr Eigenthum verschont wurden, mas ihnen gern jugestanden murbe. Bon bier aus rudte die Frankenarmee nach Ralamata vor, welche Stadt ebenfalls genommen und den Ginwohnern Diefelben Bedingungen bewilligt wurden, wie den bereits eroberten. Als nun bie Griechen im Innern der Halbinfel von biefen Ereigniffen Runde erhielten, vereinigten fich die wichtigften Stadte jum Biderftande, namentlich die Bewohner von Rifli (wahrscheinlich an der Stelle oder in der Rabe bes alten Tegea), von Beligofti und Lakebamonia und ftellten ein Beer von 4000 Fußgangern und Reitern ber. Der Rampf begann, allein fie wurden völlig geschlagen und viele getobtet, obgleich bie Franten vorerft nur 700 Mann entgegenzuftellen hatten. Dies mar ber einzige blutige Busammenftog ber Franken und Griechen bei ber Eroberung ber Salbinfel. Run concentrirten bie Franken ihre Heeresmacht zu Kalamata und untersuchten bie landschaftliche Umgebung, welche fie in Bezug auf bie Mannichfaltigfeit ber Ebenen, Biefen, Sugel und Gewäffer vortrefflich und anmuthig fanden. Da nun Rifli. Beligofti, Lakebamonia bie wichtigften Stabte

correct et qu'on n'ait pas voulu ici designer la Messénie, car ce nom ne se trouve ni dans Meletius, ni dans Étienne de Byzance. Zu bewundern ist, daß Buchon die Bezeichnung Mesospea nicht gekannt hat. Auffallend bleibt es freilich, daß erst ganz Morea und dann nech ein besonderer Theil genannt wird. Wollte man baher Conjecturen zulassen, so ware nicht mit Buchon an Messenien, sondern an das Gebiet von Megara zu benken, welches unmittelbar mit dem Isthmus des Peloponnes zusammenhängt und boch außerhalb der Halbinsel liegt. Allein Mesagéa statt Mesogéa hat wol seine Richtigkeit.

42) Ibid. p. 41. 43) Chron. de Morée ed. Buchon. p. 127 (p. 40. ed. II.). Die erstere Ausgabe liefert nur eine Uebersetung der Chronif, die zweite den Text und die Uebersetung. Jest ist Modon befanntlich ein seste und mit einem Fort auf einer weit ins Meer hineinragenden Landzunge. Die weiche italienische Diction hat aus dem alten Methone Modon gemacht. Die Ueberreste hat Dodwell (Views and descript. of Cyclopian or Pelasgic remains in Greece plate 69) bilblich veranschaulicht,

<sup>40)</sup> Χρονικά ibid. p. 116—121 (frühere Ausgabe, nach ber späteren von 1840 aber p. 36—40. ed. Buchon.).
41) Ibid. p. 40 (spätere Ausgabe): τοῦ Μορεώς καὶ ὅλης τῆς Μεσαρέας. Das o hat der Chronist jedenfalls in α umgewandelt. Buchon bemerkt hierzu: Μεσαρέα, probablement la partie intérieure du Peloponèse l'ancienne Arcadie, si toutesois le manuscrit est

ber Ebenen im Innern ber Halbinsel waren, so beschloß man auf ben Rath ber bei bem frankischen Beere fich befindenden Griechen, fich in ben Befit berfelben gu fegen. Allein ber Felbherr Geoffron De Bille - Sarbouin jog es vor, junachft jur Erweiterung feines Bebietes bie wieder verlorene Stadt Arfabia ju erobern 44) und zugleich bas bie Strafe burch ein Defilie beherrschenbe Storta zu gewinnen. Die Einwohner von Arfabia capitulirten unter benfelben Bebingungen wie bie bereits genannten Stadte, worauf bas frankliche heer hier zwei Tage verweilte. Rachbem nun ber bieberige Furft pon Morea. Guillaume De Champlitte, burch ben eingetretenen Tob feines Brubers, welcher in Frankreich als herr großer Befigungen jurudgeblieben war, und augleich auf ben Wunsch bes Königs fich genöthigt fah, nach Franfreich jurudjutehren, übergab er seinem Mar-ichall und Felbherrn Geoffron de Bille Sarbouin Die Berwaltung von Morea junachft auf ein Jahr. Diefer ordnete nun als provisorischer Herr (souverain et bail de la Morée) ber halbinfel bas Bermaltungesyftem von Reuem und gab bem ganbe bie neue Organisation, welche bereits fruber burch ein Document festgefest worden mar 46). Die Stadt Andraviba, im Bebiete von Glis, war icon früher jur Refibeng erforen worben. Diefelbe lag in einer fruchtbaren Chene in geringer Entfernung vom Fort Saint. Bacharia und vom Bafen von Clarenta, amei wichtigen Blagen, und fonnte baber ftets mit frifchen Lebensmitteln reichlich verforgt werben 46). Auch fonnte man von hier aus fowol burch bie Thalebenen bes Peneios als burch die Rieberungen des Alpheios in bie inneren ganbschaften ber halbinsel gelangen. Auch mit Italien, namentlich mit Benedig, ftand Andravida (bisweilen auch Andravidha, 'Avdoapoja genannt) burch bie bin und her fegelnden Flotten in nachfter Berbindung. Sier versammelten fich nun die hervorragenden Saupter ber Franten, bilbeten ben Sofftaat bes neuen Berrn von Morea und gingen dann in die ihnen angewiesenen Befigungen ab. Bugleich war hier bas ermahnte Bec-faffungebocument nochmals burchgegangen und beftatigt und dann die Ueberweifung der betreffenden Diftricte an die einzelnen herren gur Aussuhrung ge-bracht worden 47). Sier finden wir nun das ganze Feudal- und Basallenspitem, wie es mahrend bes Mittelalters in Frankreich und Tentschland fich entwidelt hatte, wieder. Die gange halbinfel mar in Diftricte abgetheilt und biefe ben Rittern und herren als Bafallen bes

Kürften ober Statthalters ju erblichem Leben gegeben worden. Diefe Lehengebiete waren alfo von nun an erbliche feuda und werben von ben moraitischen Chronisten mit ben Worten pen, pie bezeichnet, offenbar Ausbrude, welche aus bem alteren Borte feudum abgefürzt ent-ftanden find. Mit biefem Leben war die Berpflichtung ju friegerischer Dienftleiftung, ebenso wie im Occident, eng verflochten. In der bezeichneten Chronif tritt biefe Berpflichtung noch stärker hervor als ber Umfang und bie Emolumente bes Lebens. Je umfaffenber bas foudum, befto ftarfer war ber zu ftellenbe Banner. Aus ber Starte ber ju ftellenben Rriegemannschaft fonnen wir in der Regel ben Umfang des Lebendiftrictes und feine Einträglichkeit folgern. Gin fruchtbares Bebiet mit einer Safen - ober Sandelsstadt mußte icon eine beträchtliche Mannichaft liefern. Gaultier be Roncheres war unter allen Lebenstragern ber Salbinsel ber bebeutenbfte. Sein Lebensgebiet mar Meffaria und bier hatte er ftete 24 Reiterleben, b. h. 24 fouda, Guter, welche entweder 24 Reiterfahnlein ober 24 berittene Rriegsmanner ju ftellen hatten. Er mar somit ber angesebenfte Bafall ber Salbinfel und ließ fich in feinem Gebiete bas fefte Schloß Afova (in Meffenien) erbauen, nach welchem bann feine gange Berrichaft ben Namen Alova erhielt. Der nachfte folgende war Sugues be Brieres, welcher in ben Defileen von Storta 22 Reiterleben hatte, mithin eine entsprechende Angabl von berittenen Rriegern zu ftellen hatte 48). Sforta war ein fester Blas von großer Bedeutung, nicht febr fern von ber alten untergegangenen Stadt Degalopolis und von dem Fluffe Alpheios. Sier ließ er fich bus neue Schloß Karitena herftellen. Denfelben Ramen erhielt bann auch ein Sohn von Geoffron be Bille-Barbouin, welcher fich fpater burch friegerifche Thaten aus-

<sup>44)</sup> Früher war Arfadia schon einmal überrumpelt und genommen worden, jedoch ohne das seste Castell. Die Besatung des Castells hatte also wol nach Abzug der Franken die Stadt wieder in Besty genommen. 45) Nach Du Cange karb de Champlitte auf seiner Rücksche in Italien; allein die Chronik von Morea weib avon Richts. Bielmehr ledte er nach ihrem Berichte noch lange in Hankreich und schickte nach Verlauf von acht Monaten seinen Reffen Robert nach Morea, um endgültig seine Stelle zu übers nehmen, worüber weiterhin berichtet wird (Xoovina libr. II. p. 53. ed. II. p. Buchon). 46) Vergl. J. A. Buchon, Histoire des congadess et de l'établissement des Français dans les états de l'ancleune Groco Tom. I. p. 100 seq. 47) Xoovina II, 47. ed. II. p. Buchon,

<sup>48)</sup> Chron. d. Mor. II, 47 seq. ed. II. p. Buchon. Der Berausgeber ber Chronif gemahrt feine Auslegung und Ableitung ber Borte gen und wee, und bezeichnet biefelben p. 47. Anmert. 5. ale terme foodal grecise. Bir finben alfo bier bie ausgebilbete Feubalitat, bas Bafallenthum. Das Lebengut ift unveraußerliches Eigenthum bes Bafallen und fann ihm ober feinen Rachfommen nur algenommen werben, wenn bie erforberlichen Pflichten verab-faumt werben ober gar Biberfpenfligfeit eintritt. Eigentlich waren bie Leben blos Beneficia, fur welche bie Gegenleiftung in ber Anerfennung affer Rechte bes Canbes: und Lebensberen und in ber Berpflichtung jum Kriegebienfte, jur Bertheibigung bes Lanbes mit Gut und Blut bestanben. Alles Anbere, 3. B. bas Erscheinen ju gewiffen Geremonien und Feftlichfeiten am hofe bes Lanbesberru, war nicht von Bebeutung. Ueber bie Ausbilbung ber Lebensvers haltniffe bei ben Franfen und Alamannen vergl. Baul Roth, Feudalität und Unterthansverbund S. 206 fg. Ueber die firchlichen Saben, welche auch auf Morea ihre Geltung hatten, ebenbafelbft S. 160 fg. (Beimar 1863.) Buchon hat in feinem fpater ausgearbeiteten, jedoch unvollenbet gebliebenen Berfe: Histoire d. conquètes et de l'établissement de Français dans les états de l'ancienne Grèce sous les Ville-Hardouin Tom. I., eine anschaus liche Entwidelung bes Lebenspfteme auf Morea gegeben. S. 101 tes merft er: Tout chevalier possedant un fief (feudum, pa) et tout sergent d'armes possédant une terre privilegiée ou sergenterie devoit son service personel, l'un le service avec cheval arme, l'autre le service de son corps. Im Folgenben (p. 102 seq.) wirb bas gange Berhaltnif bes Rriegebienftes gur Lebendverfaffung genauer bargeftellf.

zeichnete 49). Der britte große Bafall war ber Baron Buillaume Alaman, welchen Batras mit ben bagu geborenben ganbichaften und Ginfunften jugefallen war. Als vierter Bafall erscheint ber Baron Remond, beffen Lebensgebiet die bamals bedeutende Stadt Beligofti mit einem ftarfen Schloffe umfaßte. Sein zu ftellendes Banner bestand aus vier Mann Reiterei, mit bent Rechte eine Fahne zu tragen (avec un fief de quatre cavaliers et la condition de porter bannière). Der funfte Lebendiftrict wurde einem edlen herrn Guillaume verlieben und umfaßte Stadt und Schloß Rifli mit ben bagu geborigen Landschaften. Beitere Angaben werben Der fechote Lebendiftrict in bier nicht gemacht 60). Agafonien (d. h. im alten Latonien) gelegen, wurde dem Berrn Guy be Nevelet ju Theil. Derfelbe ließ hier bas Schloß Buerafi erbauen. Er hatte ein aus feche Reitern bestehendes Fahnlein ober feche Reiterfahnlein. Der fiebente Lebenstrager war Raoul be Tournay, welchem die Stadt Ralaprita mit ihrem Gebiete im alten Achaia überlaffen wurde. Dieje in ber Rabe bes Berges Chelmos gelegene Stadt mar wol erft mahrend ber bygantinifch-flavischen Beit entstanden, falls nicht eine altere Stadt Diefen jungeren Ramen erhalten hatte. Auch war biefelbe mit einem ftarten Fort jur Beherrschung ber Strafe in den benachbarten Difileen ausgestattet 51). Die Chronif gibt ihm ole dexadvo (douze fiefs, also 12 Rrieger). Der achte Lebendiftrict war Boftiga mit feinem Bubehor, welcher bem herrn hugues be l'Ble überwiesen wurde. Derfelbe hatte ein aus acht Reitern bestehendes gahnlein ober acht Reiterfahnlein gur Dieposition. Das neunte Lebengebiet gehörte bem Beren Lufas und befand fich in Latonien. Bu ihm geborte Brigena mit feiner Umgebung. Sein Wehrcontingent betrug vier Fahnlein ober 4 Reiter. Der zehnte, bem herrn Jean de Reuilly zugewiesene Bezirk war Paffava (vielleicht das alte Γερηνία oder auch Eνόπη) in Deffenien ober an beffen Grenze. Bu feiner gabne gewirten vier Banner ober vier Reiter 52). Den eilften

Lebenbezirk erhielt Robert be la Tremouille im Bebiete bes alten Achaia. Er lich bier ein Refibensichloß mit Ramen Chalatriga in ber Nahe ber alten Stadt Tritag erbauen, welcher Ort gegenwärtig ben Ramen Chalanbrina führt 53). Der zwolfte Lebentheil fam an bas Hospital Saint-Jean (τοῦ 'Aylo-'Ιωάννη τοῦ Σπηταλίου). Es wurden ihm vier Diftricte jugetheilt und ebenfo viele bagu gehörende Rirchen, und noch vier andere ben Rittern bes teutschen Ordens im Gebiete von Ralamata, alfo in Meffenien. Damit war ebenfalls die Berpflichtung jum Rriegsbienfte und bas Recht ber gabne (eine Muszeichnung) verbunben. Der Kriegsbienft ftand alfo ftets mit bem Leben im engsten Bufammenhange. Der Detropolitan von Batras mit feinem Capitel erhielt acht Behendiftricte mit ber Berpflichtung, acht Reiter jum Rriege ju ftellen. Der Bifchof von Dlenos erhielt vier Leben, wei ber Bischof von Modon und ebenso viele ber Bischof von Roron, sammtlich mit ber Berpflichtung, die entsprechenden berittenen Wehrmanner jum Rriege ju fiellen 54). Die Bischofe von Beligofti, von Amiffa und von Lakebamonia erhielten je vier Lebensbiftricte. Außerdem wurden noch verschiedene Ritter, herren und Rriegsofficiere je mit einem Leben ausgestattet, beren Ramen nicht weiter aufgeführt worden find 55). Rach vollbrachter Bertheilung ber fammtlichen Diftricte fcarfte Geoffroy de Bille-Barbouin fammtlichen Lebenstragern nochmals die genaue Beobachtung bes fich auf ben Rriegobienft beziehenden Reglements ein mit ber Bemerfung, bag ein erobertes Land balb wieber verloren geben wurde, wenn es nicht burch bie Gewalt ber Baffen gefoutt und vertheidigt murbe. Bebes Banner foute von einem Officier ober hauptmann und von zwei Gergeanten befehligt werben. Jeder zum Kriegedienst Designirte sollte sich alliahrlich vier Monate zum Garnisonbienft in dem vom Sauptmann bestimmten Orte einfinden. Dec Landesherr tonnte aber biejenigen, welche ihm gang besonders paffend gu fein schienen, gum Dienft bas gange Jahr hindurch auffordern 56). Die bisher bas gange Jahr hindurch auffordern 66). Die bisher betrachtete Bertheilung ber Stabte und gandereien als Lebensguter fonnte fich naturlich nur auf die bereits eroberten und besetten Bebiete begieben. Allein bie gange

<sup>49)</sup> Chron. de Mor. p. 48 (ed. II. p. Buchon.). 50) Das Mort nasvoor bezeichnet hier und im Borhergehenden nicht Schloß, wie es Buchon durch le chateau überseth hat, sondern Stadt, wie and bei den brzantinischen Historisern der späteren Zeit. Da aber diese Stadt: gewöhnlich auch ihr Schloß, d. h. eine Burg, hatten, so bezeichnet es Stadt und Schloß zugleich. Die bereits oben errwähnte Stadt Nikli hatte wahrscheinlich ihren Namen vom heiligen Ricolaus erhalten, sowie auch bei teutschen Lamden vom heiligen Ricolaus in Rickel zusammengezogen worden ist, sowie aus Michael Misli war eine arkadische Stadt, wie schon bemerkt worden Etclass in Rickel wird ebenso wie Beligosti zu den bedeutenden Stadten im Innern der halbiusel gezählt.

51) Chron. d. Mor. II. p. 48. od. II. p. Buchon, dazu die Not. N. 6. Bergl. Pouquewille Tom. IV. p. 221. Die ofte dexadvo sonnen hier wol nicht 12 kouds bezeichnen, sondern müssen auf die zu stellende Mannschaft bezogen werden. Der Chronist nimmt wie balb in dieser, hab in jener Bedeutung. Wolke man aber hier ols für souda nehmen, so müsten 12 Ortschaften verstanden werden, welche zussammen ein soudum, einen Lehendistrict bilbeten.

52) Chron. de Mor. II. p. 48 (ed. II. p. Buchon). Dazu Not. 9. W. Zinkseisen dem alten Gythion und dem Atnarum hinzieht.

<sup>53)</sup> Chron. de Mor. II, 48. Dazu Not. N. 11. Dazu bie Karten von Jinfeisen und von Boblave.

54) Weber aus dem Terte der Chronif noch aus der Uebersehung und dem Anmerkungen Buchon's läßt sich deutlich ersehen, ob z. B. die alkoouréssagu naßallaqian φέη (libr. II. p. 47. v. 8), d. h. die 24 Reiterlehen blos 24 Mann oder 24 Kähnlein zu stellen hatten. Auf 24 Expenzater 24 Mann ware wenig, 24 Fähnlein ware viel. Wahrscheinlich bestand ein Fähnlein nur aus 4 Keitern. Geoße Kriegsberre standen dem Fährsen von Morea nicht zu Gebote. Wären 24 Fähnlein zu verstehen, so sonnte ein Fähnlein nur aus wenigen Wann, etwa 4 Reitern, bestauben haben. Dann würden auf 24 Lehengüter 96 Mann sommen. Wir haben oben erwähnt, daß des Lehen von Beligosti ein aus 4 Mann bestehendes Fähnlein zu stellen hatte, mit dem Rechte eine Fahne zu tragen. Unter Umskänden sonnte ein Fähnlein auch wol nur aus 2 und 3 Mann besstehen. Das Wahrscheinlichste bleibt aber doch, daß die oben erwähnten elkooseréssaga gén und die elkoosedod gén nur 24 und 22 Mann zu stellen hatten.

55) Chron. de Mor. II. p. 49 (ed. Buchon).

Salbinfel war noch lange nicht im Befit ber Franken. Roch viele wichtige Stabte und Blage befanden fich nach wie vor in ber Gewalt ber fruheren Bewohner, welche man nur als byzantinische, mit zahlreichen Slaven vermischte Griechen betrachten faun. Die Eroberung ber noch übrigen Gebiete ber Salbinfel mußte alfo in Angriff genommen werben. Auch maren einige schon früher eroberte Stabte und Blate wieber verloren ges gangen, da man keine hinreichende Besatung zuruckgelaffen oder das Fort, Castell oder feste Schloß der Stadt nicht zugleich mit gewonnen worden war. Junachst wurden nun Beligosti mit einem Fort, dann Rifli in ber Ebene genommen und mit Befatung verfeben, worauf man Lakebamonia angriff. Diefe Stadt wird bier ale eine große und ftart befestigte beschrieben. Bahricheinlich mar biefelbe burch die byzantinischen Raifer in guten Zuftand verset und barin erhalten worben, nachdem bie Slavenfturme vorüber waren. Die Mauern waren aus einer festen Steinart aufgeführt und die Steine mit Ralf verbunden. Die Einwohner waren entschloffen, fich auf bas Meußerfte ju vertheibigen und fich nicht zu ergeben. Fünf Tage fturmten bie Franken Tag und Racht ohne Unterbrechung, worauf endlich boch bie Stadt capitulirte. Der Statthalter wollte hierauf burch feine Truppen Tzakonien bis nach Glos bin in ber Richtung von Batica unt Monembafta ausplundern laffen, um baburch bie Anerkennung feiner Sobeiterechte zu bewirken; allein auf die Borftellung berer, welchen Lakebamonia und Rifli als feuda que getheilt worden waren, stand er bavon ab, ba bieselben versprachen, die Anerkennung seiner Herrschaft auf friedlichem Bege ju bewertstelligen. Run waren aber noch vier wichtige Plate nicht jur Unterwerfung gebracht, obgleich fie fruher occupirt worden waren (wenige ftene Korinth und Argos). Diese waren Anapli (Rauplia), Monembafia, Argos und Korinth mit Afroforinth. Die im Krantenbeere befindlichen Griechen riethen aber, diese Städte nicht mit Gewalt zu erobern, sondern burch friedliches Uebereinkommen zu gewinnen. Diefer Borichlag wurde angenommen. Die Hauptbedingung von Seiten jener Stadte mar, daß ihnen bie lateinische ober papftliche Lehre nicht aufgebrungen murbe, vielmehr ihre eigenen firchlichen Dogmen und Brauche ungntaftbar blieben. Dies wurde bewilligt und fo ging die völlige Unterwerfung ruhig von statten 67). Bor ber Hand blieb biefelbe aber nur ein formeller Act, und wir werben balb feben, daß fein Rachfolger, Geoffron be Bille Barbouin II., jur factifchen Unterwerfung fchreiten mußte. Um biefe Beit trat nun ein feltfames Greigniß ein, welches uns ein Beispiel ber politischen und biplomutifchen Intrigue jenes Jahrhunderts gemahrt. Geoffron war von Champlitte, wie ichon angegeben, laut Contruct nur auf ein Jahr jum interimiffischen Statthalter wen Morca eingesett worden mit ber Bedingung, baß, wenn er felbft ober ein von ihm ernannter Rachfolger met ver Ablauf eines Jahres in Morea eingetroffen

fein wurde, bann ber provisorische Statthalter ber recht maßige herr von Morea fein follte. 3m Berlauf bes betreffenden Jahres hatte nun Champlitte feinen Reffen Robert, einen jungen talentvollen Mann, ju feinem Rachfolger auserfeben. Er ftattete ihn mit einer Bollmacht, auch mit Beld und einem Befolge aus, um noch vor Ablauf bes Jahres auf der Halbinfel einzutreffen und die Berrichaft ju übernehmen. Allein Geoffron de Bille-Harbouin hatte bavon Kenntnig erhalten und traf nun feine wohlberechnete Borfehrung, um Robert's Ber muhungen erfolglos zu machen. Der junge Robert wurde nun junachft lange in Benebig burch taufchenbes Blendwerk aufgehalten, und als man ihm endlich ein Schiff jur Abfahrt gemahrte, hatte ber Cavitain beffelben ben geheimen Auftrag, ihn auf ber Infel Rorfu ans Land zu fegen und fich mit feinem Schiffe bann beimlich ju entfernen. So mußte Robert auch bier wieber lange Beit gubringen, bevor er ein Sahrzeug zu ermitteln vermochte. Denn auch hier handelte man nach bem Blane von Geoffron be Bille-Barbouin. Als er nun endlich auf ber halbinsel Morea angekommen mar, tauschte ibn ber provisorische Statthalter baburch, bag er schleunigft von einem Orte jum andern eilte, sodaß ihn Robert nicht einzuholen und ihm feine Bollmacht mitzutheilen vermochte. Rachbem nun fo bas Jahr vollstänbig abgelaufen mar, ließ fich ber Statthalter von Robert sprechen, behandelte ihn mit allen ritterlichen Ehren und legte nun die Entscheidung, wer herr von Morea fein follte, in die Bande eines aus ben vornehmften Berren aufammengefesten Conciliums. Diefes hielt fich nun genau an den ihm von bem Statthalter vorgelegten fdriftlichen Contract, welcher zwischen Champlitte und be Bille-Harbouin abgeschloffen worben war. Da nun bereits 15 Tage über bas flipulirte Jahr hinaus verfloffen waren, so murbe ber bisherige Statthalter als rechtmäßiger Fürft von Morea anerfannt und ber getäuschte Robert fehrte nicht ohne Ingrimm über biefen raffinirten Betrug nach Frankreich jurud 58). Geoffron mar somit Souverain der Salbinfel, ordnete die Abministration aufs Beste und suchte bas Gebiet seiner Berrichaft ju vergrößern. Als fein Ende herannahte, machte er fein Testament. Bon feinen zwei Sohnen Geoffrop und Buillaume erhielt ber lettere bie Safenftabt Ralamata mit ihrer Umgebung in Deffenien, welches Territorium durch frühere Eroberung Privateigenthum der Familie geworden war. Geoffroy, der altere Sohn, murbe fraft ber Primogenitur ale Couverain eingesett und von ben Bralaten, Rittern, Hauptleuten, allen Bafallen als solcher anerfannt und bestätigt. Er war nun der zweite Berricher biefes Ramens. — Ein feltsames Ereignis war nun folgendes: Der Raifer Robert von Conftantis nopel und Romanien hatte feine Tochter bem Ronige von Aragonien und Catalonien zur Che versprochen und zwei Schiffe mit einem glanzenden Befolge maren eben abgesegelt, um die Berlobte ihrem Brautigam jugus führen 59). Diese Schiffe landeten am Schloffe Bontifos

in ber Rahe von Andravida auf Morea. Geoffrou II. befand fich in der Rabe ju Ulifiri und erhielt sofort Rachricht von der Ankunft der kaiserlichen Tochter. Er lud dieselbe ein, einige Tage bei ihm zu verweilen. Dieselbe nahm das Anerbieten an und begab sich mit ihrem Gefolge in die Residenz Andravida. Da riethen bem jungen Furften von Morea feine Freunde, die Braut gu behalten und fich mit ihr zu vermahlen, ba Morea ibm feine feiner Burbe entsprechende Gemablin bargubieten habe. Der Bischof von Dlenos wurde beauftragt, bie Braut zu bewegen, fich mit bem Fürsten von Morea zu vermahlen. Sie willigte endlich ein und ber Bund ber Ehe wurde geschlossen. Die beiben Schiffe tehrten nach Configntinopel gurud und brachten dem Raifer Diese überraschende Nachricht. Der emporte Raiser wollte Rache nehmen, ließ sich jedoch burch seine Rathe und eine schriftliche Rechtfertigung von Geoffron II. bestänftigen und ließ diesen qu fich einladen. Bu Lariffa in Theffalien famen beibe zusammen und nach ben be-gangenen Festlichfeiten überließ ber Raifer bem Fürsten von Morea auch noch die 12 Infeln des agaischen Meeres (την Δωδεκάνησου), namlich die Kyfladen Kythnos, Baros, Amorgos, Delos, Tenos, Jos, Seriphos, Myfonos, Spros, Siphnos, Andros und Naros 60). Außerdem ertheilte ihm der Kaiser den Titel eines Princeps (Ποίγκηπα), ernannte ihn jum Großbomefticus von gang Romanien (ein herfommlicher byzantinischer Titel, welcher sich dem des franklichen Majordomus nähert), gewährte ihm das Recht der Kriegführung in seiner Provinz (Geoffron II. hatte sich nämlich dem Raifer, um ihn zu verfohnen, gleichsam ale Bafall unterworfen und als folder tonnte er fein Recht haben, Rrieg au führen), ebenfo bas Recht, Mungen au pragen. Dann gewährte er ihm eine Abschrift von dem Cober ber Geset, Institute, Sitten und Brauche, welche Balduin im Königreiche Jerusalem eingeführt hatte. Der Raiser kehrte hierauf nach Constantinopel und Seoffron II. nach Morea zurud <sup>61</sup>). Da nun die erwähnten vier Städte Korinth, Argod, Anapli und Monembasia noch nicht zur factischen Unterwerfung gebracht worden waren, machte der Fürst Anstalt zur Ersberung berselben. Ueberhaupt befanden sich die Unters thaneverhaltniffe auf ber gangen Salbinfel noch gar fehr in einem loderen Buftanbe und bedurften endlich einer

in einem lockeren Zustande und bedurften endlich einer strafferen Anziehung. Bor allen wurden die Bralaten kernschen Anziehung. Bor allen wurden die Bralaten kreignisse auf Morea noch stattgefunden haben, während die Kaisersressedung noch in der Gewalt der Franken war, also vor der Flucht Robert's aus Constantinopel. Champlitte muß also Morea erobert haben, als Balduin oder Robert noch in Constantinopel herrschten. In Anachronismen sehlt es in der Chronis von Morea nicht.

und hohen geistlichen Berren aufgeforbert, ihrer Berpflichtung jum Militairdienft nachzukommen und ihre Banner ju ftellen (wahrscheinlich hatten bisher bies alle verabsaumt). Diese Aufforderung wurde von ihnen bahin beantwortet, daß fie ihre Leben nur vom Bapfte haben und bag nur diefer ihnen Befehle ertheilen fonne. Da entzog ihnen ber Landesherr fofort alle ihre Lehen, Pfrunden und Beneficia und ließ aus diefen Ginfunften ben festen Blas Chlumusi (Xλουμουτζι) in Elis herstellen, welcher fortan einer ber stärkten Bunkte ber Halbinsel war. Hierauf schiedte er eine Gesandtschaft an ben Bapft, welcher ihm vollständige Absolution ertheilte, nachdem die Bralaten und Bischofe von Morca ihn mit bem Banne belegt hatten. Der Bapft berudfichtigte besonders fein Berdienft, welches er fich durch Berftellung lateinischer Kirchen und Rlöfter auf der Salbinfel erworben hatte. Auch von ben Bralaten und Bischöfen wurde ber Bann wieder aufgehoben und es fand eine Ausgleichung statt. Als balb barauf eine Krantheit bas Ende feines Lebens anfündigte, sette er, ba er feine Kinder hatte, seinen Bruder Wilhelm jum Rachfolger ein, welcher von ben Bralaten, Bifchofen, Lebensträgern und hohen Bafallen als folcher anerkannt und feierlich gefront wurde. Mit Benedig wurde nun ein Bertrag gefchloffen, um mit hilfe einer beträchtlichen Seemacht endlich die noch immer in ber Gewalt der Griechen verharrenden vier Stabte, Rorinth, Monems bafia, Argos und Anapli, zu erobern, wozu die Land-macht allein nicht ausreichte, wie die mit den Franken vereinigten Griechen erflarten. Sierauf wurden bie großen Bafallen, der Megastyr von Athen, ber Bergog von Raros, Die brei herren vom Gebiete bes Guripos und die Dynasten einiger Inseln ersucht, Beistand ju leisten und Hilfstruppen jum heere bes Fürsten von Morea stoßen ju laffen, um junachst Korinth ju erobern. Sier beschreibt nun ber Chronift Die Lage Der Citabelle von Afroforinth 62). Der Berg, auf welchem bie Cita-belle erbaut ift, hat eine Basis von großer Breite, ift hoch und fteil (bies jedoch nicht auf allen Seiten). Die Citadelle befindet fich auf bem hochften Gipfel. Auf ber Subfeite biefes Forte fteigt ein fteiler Sugel von einem Blateau empor, welcher von Schluchten umgeben ift. Auf biesem Sugel ließ ber neue Furft von Morea ein Schloß erbauen, welches Montesquiou genannt murbe und noch jur Beit bes . Chroniften, welcher gegen ein Jahrhundert nach diefen Greigniffen lebte, eriftirte. Auf ber Rordfeite ließ auch ber Megastyr von Athen ein ftarfes Schloß anlegen, wodurch es möglich murbe, Rorinth von allen Seiten einzuschließen. Dies zusammen bewirfte, daß die Rorinthier, von Lebensmitteln und vom Holz zur Feuerung ganzlich abgeschnitten, balb capitulirten. Die Capitulation wurde angenommen und alle ihre Forberungen bewilligt, ihr Eigenthum ju ichonen, ihre Brivilegien u. f. w. aufrecht zu erhalten 68). Als nun

<sup>60)</sup> Xoorina II. 57—63. ed. II. Spater, nachbem Benebig bie Infel Raros erobert hatte, wurde ein Bergog aus ber Familie Gannbo herr ber sammtlichen Ryflaben (worauf wir spater zurud: Tommen), sowie die Familie der Gatelufit aus Genua durch Berwilligung bes byzantinischen Raifers Johannes in den Befit der Infeln des thrafischen Meeres gelangte.

61) Ibid. p. 63. 64. ed. II. Dazu die Not. 4.

M. Guepff. b. 2B. u. R. Erfte Section, LXXXIII.

<sup>62)</sup> Χρονικά II. p. 67-69 (ed. II. p. Buchon). 63) Ibid. II. p. 68-70 (ed. II.).

bie Flotte Benedigs angefommen war, um bei ber Eroberung ber feften Seeftabte mitzuwirfen, wurden ben Benetianern die Seeftadte Koron und Modon ju dauerndem Befit überlaffen, mit Ausnahme ber in ihrem Gebiet bereits vertheilten Lebensguter. hierauf wurde bie Belagerung von Anapli begonnen und biefer fefte Blat bald erobert. Diese Stadt mit ihrem Territorium wurde nun bem Degastyr von Athen und Theben jur Belohnung für feinen Beiftand bei ber Eroberung Korinthe überlaffen, worauf berfelbe in feine Refibeng Theben jurudfehrte. 3m folgenden Fruhjahr murbe nun Dos nembafia in Angriff genommen, nachdem abermals ber Regastyr von Athen und Theben, ber Herzog von Raros, die brei herren vom Euripos und die herren ber übrigen Inseln, sowie ber Graf von Rephalonia eingelaben worden waren, mit ihrem Befolge au erscheinen und an ber Unternehmung thatigen Antheil ju nehmen. Die Ebenen von Rifli maren jum Bersammlungeplat ber Truppen bestimmt worden. Die Bewohner der großen Stadt Monembafia hatten aber die bevorftehende Belagerung feit Jahren vorausgesehen und bemnach alle Anstalten zur tapferen Bertheibigung, sowie zur ausreichenden Berproviantirung getroffen. Daher währte die Belagerung brei volle Jahre, bis endlich eine Capitulation unter ber Bedingung erfolgte, baß die Belagerten ihr Eigenthum und ihre Privilegien behalten und nur jur See Kriegebienfte ju leiften verpflichtet murben. Diefe Bebingungen wurben genehmigt und nun erfolgte bie Uebergabe. Bald barauf grundete der Furft Bilbelm von Morea bas feste Kort Misithra auf einem fleinen anmuthigen Berge am Fuße eines höheren Berges, eine Meile von Lakedamonia. Der Chronift bezeichnet biefe Anlage als einen festen und iconen Blag 64). Spater war hier eine Stadt entstanden, welche im Mittelalter ihre Bluthe erreichte und noch jest besteht, iedoch nur ale unbedeutender Ort, wie ichon angegeben worden ift. Dieses Fort beherrschte aber augleich die Strafe in bas Bebiet ber ichon mehrmals erwähnten Milingen (Melingen, Melingioten), welche, wie früher unter ben bygantinischen Berricbern, ale freie Bolferschaft fich noch nicht unterworfen, fich überhaupt nicht um die Franken gekummert hatte. 3hr Gebiet war von beträchtlichem Umfange, jog fich an den Abhangen des Tangetos hin und umfaßte mehr Dorfer als Stabte. obwol es auch an diefen nicht fehlte. Diefes Bebiet zu unterwerfen machte fich ber Fürst von Morea gur Aufgabe. Bunachft fuchte er eine paffende Stelle, um noch ein zweites Fort berftellen zu laffen. Er begab fich nach Baffava und von hier nach Magne. Sier fand er auf einem Borgebirge einen fteilen Felfen von horribelem Ansehen. Auf Diesem ließ er ein Fort ober Caftell erbauen und benannte baffelbe mit bem Ramen Maina 65). Dies geschah im Jahre 1251, auf welche Zeit also wol

ber Ursprung bes Ramens Mainoten jurudgeführt werben fonnte, obwol Maina als Caftrum ober fleine Stadt bereits von Conftantinus Porphyrogenitus erwähnt worben ift. Bahricheinlich murbe neben ber alten Befeftigung, wenn biefe noch bestand, ein neues weit starferes Caftell angelegt 66). Die Bewohner des bezeichneten Bebietes, welches durch die beiden neu erbauten Caftelle bedrobt wurde, berathichlagten nun, ob fie bie Dberhobeit bes Kurften von Morea anerfennen follten ober nicht. Die Reichen und Bervorragenden wünschten es nicht, Die große Maffe hielt die Anerkennung fur bas Rathfamfte. Da mußten fich jene fugen, und man follug nun bie Bebinaungen vor, unter welchen man fich ju unterwerfen bereit war. Dieselben wurden angenommen und fortan gehörte auch bas Gebiet ber Milingen gur Berrichaft bes Kursten von Morea. Run wurde noch ein brittes Fort (im Jahr 1252) neben einem Flüßchen aufgeführt und mit dem Ramen Leutron benannt. Im Bertrauen und unter bem Schuge biefer brei feften Blage fonnte nun das gange Bebiet ber flavischen Stamme Diefer Region vollständig beherricht werden. Sier webt nun ber Chronift politische Ereigniffe ein, in welche ber Rurft von Morea verwickelt wurde und welche uns zugleich über ben politischen Buftanb ber nördlichen Staaten Griechenlands und über zahlreiche Punfte ber Topographie Belehrung ertheilen.

Cav. 29. Als nämlich Balbuin noch als Raifer von Conftantinopel und Romanien existirte, herrschte in Rifaa Theodorus Lasfaris als Regent von Anatolien. Bor seinem Tobe hatte er die Erziehung seines noch jungen Sohnes bem Griechen und erften Burbentrager Michael Palaologus überwiesen, welcher ben jungen. Bringen blenden ließ und fich ber Berrichaft von Anatolien und balb darauf von gang Romanien mit be-Residenz Constantinopel bemächtigte 67). Als ber Regent von hellas (b. h. vom Despotat, ju welchem faft alle Theile bes nordlichen Hellas gehörten), Michael Angelus-Sohnes des verftorbenen Theodorus Lasfaris vernommen. erfaßte ihn ein machtiger Groll und er schwur, ben Raifer von Romanien niemals anzuerkennen. Diefer bagegen fann auf Rache und nachdem er Conftantinopel erobert und bas griechtsche Reich wieber bergeftellt batte.

<sup>64)</sup> Chron. de Morée II, 69—73. ed. II. 65) Chron. de Morée II. p. 73. ed. II. Eine Ableitung bes Namens Mainoten von ben Marbaiten im Libanon, welche Fallmerayer (Gesch. ber Halbinsel Morea Th. I. S. 297—304) versucht hat, wird schwerlich Beistimmung sinden.

<sup>66)</sup> Die von Constantinus Porphyrogenitus (De administrando imperio c. 50. p. 224. ed. Bekker.) erwähnte Stadt Maina muß ganz nahe an dem neuerbauten Fort gelegen haben und ist ihr Name wol ebendeshalb auf das Fort übertragen worden. Die Bewohner der Stadt und Umgegend bezeichnet der genannte Kaiser nicht als Slaven (oun eiste and rhe rezeichnet der genannte Kaiser nicht als Slaven (oun eiste and kotommlinge der alten Griechen, und wurden dieselben auch von den Umwohnern im 10. Jahrhundert noch Hellenen genannt (Ellyves nogayogevorras). Die Milingen waren Slaven, hatten aber durch die Eigenthümlichseit ihres Gesbietes einen ähnlichen Charafter angenommen wie die Mainoten. 67) Ueder die sämmtlichen Kanzster angenommen wie die Mainoten. 67) Ueder die sämmtlichen Landschaften und Bölkerstämme, welche unter dem Namen Komania begriffen wurden, hat I. A. Bailant (La Romanie Tom. I.—III. Par. 1844) gehandelt und die Kriege der Bulgaren, Blachen u. s. w. mit den griechsischen Kaisern und später mit den Türken beleuchtet. Bergl. Tom. I. p. 214 seq.

ruftete er ein großes Rriegsheer ju Lande und ju Baffer aus, um gegen ben Regenten von Bellas (b. h. von Despotat), welcher zu Arta feine Refibeng hatte, ben Rampf zu beginnen. Diefer aber, ein tapferer Rriegemann, war nicht weniger auf große Ruftungen bebacht, nahm frantische Truppen in Sold, vereinigte fich mit bem Furften Wilhelm von Morea, mit bem Degastyr von Athen, mit ben herren vom Euripos gegen bebeutende Entschädigungen. Leiber aber ging mahrend folder Buruftungen fein Leben ju Ende. Er hinterließ gwei Cohne, Rifephorus, welcher ihm in ber Regierung folgte, und einen Baftard, welchem der Bater im Bebiete von Blachien eine Berrichaft überwiesen hatte. Diefer Baftard hieß nach der Chronif von Morea Theoborus Dufas, nach ber Angabe bes Georgius Bachymeres und bes Rifephorus Gregoras aber mar fein Rame Johannes. Derfelbe zeichnete fich als verwegener Rriegemann aus und ging bamit um, gang Blachia ju erobern und feinem Bruder bie Salfte bee Despotate gu entreißen. Er ließ bas ftarte Fort Reopatras erbauen und begann ben Rrieg gegen seinen Bruder. Da nun die frantischen herren mit ihrer Kriegemannichaft bem Rifephorus gur Seite ftanben, verband fich ber Baftarb mit Michael Baldologus, bem neuen Raifer von Conftantinopel, und verfprach biefem, ihm feinen Bruder gefeffelt ju überliefern. Diefer (ber Raifer) ernannte ihn fofort jum Gebaftofrator von Romania und stellte bas gesammte griechische Beer unter feinen Dberbefehl, um ben Rampf gegen ben Berricher von Arta mit Rachdrud führen gu fonnen 66). Diefer hatte fich inbeffen burch Bermablung feiner Schwester mit bem Fürsten Wilhelm von Morea noch enger verbunden und ihm außer anderen Befchenten 60,000 byjantinifche Goldftude als Mitgift feiner Schwefter übermacht. Die Bermahlung hatte ju Patras ftattgefunden und ber Freundschaftebund beider Kurften war um fo enger geschloffen worden. Bevor nun die friegerifden Ereigniffe in vollen Bang famen, trat abermals eine Episobe bazwischen. 3wischen bem Fürften von Morea und feinen Bafallen hatte fich bas Abhangigleite

verhältniß gelodert, indem fich bieselben als felbständige unabhangige herren des ihm boch nur ju Leben ge-gebenen Gebiets betrachteten und nach Belieben Burgen und Schlöffer bauten, um fich ju fichern 69). Bu gleicher Beit war eine befondere Diebelligkeit zwifchen bem Degastyr von Athen, Wilhelm de la Roche und bem Fürsten Wilhelm von Morea ausgebrochen. Als namlich einst Bonifacius, Marquis von Mont-Ferat, als König von Salonich mit de Champlitte, dem ersten frantischen Herrn von Morea, zu Korinth zusammengefommen war, hatte er biefem jur Erweiterung feiner Macht auch Athen ober Attifa, bas Gebiet ber brei herren vom Euripos mit Bodoniga als Leben überlaffen, fodaß von biefer Beit ab ber Megaethr von Athen, die genannten herren vom Euripos und ber herr von Bodoniga eigentlich Bafallen bes Rurften von Morea geworden waren. Die Regenten von Morea batten aber während ber Rriege gur völligen Unterwerfung ber Salb. infel von ihren Lebenrechten nur felten Gebrauch gemacht. Als nun jest ber Fürst von Morea bie Anerkennung feiner Sobeiterechte forberte, erflarten bie Bezeichneten geradezu, daß fie nicht bagu verpflichtet feien. Da jog ber Furft Bilhelm feine Truppen zusammen. Daffelbe that auch ber Megastyr von Athen mit feinen Berbundeten, unter welchen befonders ber herr von Raritena ale Rriegeheld fich auszeichnete, welcher aber zugleich auch Ontel des Kurften von Morea und sein Bajall war. Die Bafallentreue hatte aber auf griechischem Boben, wo fie ein fremdartiges Element war, fein volles Gewicht. Es wurden von beiden Seiten die Baffen ergriffen. Wilhelm rudte mit seinem heere über Rorinth und Megara vor und ale er bem Feinde auf bem Berge Rarydi begegnete, murbe eine blutige Schlacht geliefert, in welcher bei gleicher Tapferfeit viele edle Berren und Ritter ihren Tob fanden. Der Sieg war bem Fürften von Morea zu Theil geworden, worauf seine Hoheitsrechte von den bis bahin widerspenstigen herren anerkannt wurden. Der Megastyr von Athen begab fich hierauf nach Baris, wo ihn der König von Frankreich jum Berjog von Athen ernannte 70). Rach Diefen Ereigniffen wurde nun der Krieg gegen den Raifer Michael Balaologus und feinen Berbundeten, ben genannten Baftard, begonnen. Der Fürft vom Despotat und Wilhelm von Morea vereinigten ihre Beere ju Arta und rudten in Blachien ein, welches nach ber Chronif von Morea bamals Theile vom alten Makedonien (z. B. Belagonia) und von Theffalien umfaßte. Allein Johannes ber Bastard mar ein so verschlagener, auf alle Rriegelist vorbereiteter Feldherr, daß er dem Hannibal wenig nachstand. Er ließ große Daffen von Canbleuten mit Pferben, Dofen und Gfeln ringsberum auf den Bergen aufftellen und zahllose Feuer anzunden, um den Feinden durch ben Unidein eines ungeheuren Beeres Furcht einzuflößen, Schidte abgerichtete lleberlaufer mit falfchen Rachrichten ine feindliche Lager, theilte fein Beer in viele fleine

<sup>68)</sup> Gine in vielen Bunften abweichenbe Darftellung Diefer Greigniffe gewährt Georgius Bachymeres (De Michaele Palaeologo I. libr. I. p. 80-89. ed. Imm. Bekker.), nach welcher biefer Rrieg nicht von bem Sohne Rifephorus, fondern fchon von bem Bater Michael begonnen und geführt und bas gange, bie Franken treffenbe Unglud burch ben Baftarb Johannes herbeigeführt murbe, weil einige frantische Ritter seiner schonen Gemahlin nachgestellt hatten und ber Furft von Morea nicht biefen bas Unrecht verwiefen, fonbern noch obenbrein ben Johannes verfpottet haben follte. And Georg Acropolita (p. 72 seq. ed. Venet.) und Rifephorus Gregoras (III, 5 seq.) ergablen biefe Ereigniffe in einer von ber moraitischen Chronif abweichenben Beise. Die bezeichneten Byzanstiner erwähnen weber eine Chronit von Morea, noch erwähnt biefe jene Byjantiner. Fallmeraper ift balb ber Chronif von Morea, balb bem Pachymeres und bem G. Acropolita gefolgt, hat aber bie Biberfpruche in Bezug auf die Regenten vom Despotat nicht genng gelichtet. Bo bie Chronif ben Rifephorus aufführt, nennt Gall. meraper (wie Th. II, 87) beffen Bater, Dichael Angelus. Auch 6. Finlah (History of the Byzantine and Greek empires from MLVII-MCCCCLIII. p. 414 seq.) hat bie Ereigniffe bieses Jahr: hunderte entwidelt. Am meiften weicht Dicetas von ber Chronif ab.

<sup>69)</sup> Chron. de Mor. II. p. 77 (ed. II. p. Buchon). 70) Ibid, II. p. 80-83 (ed. II.).

Abcheilungen, bamit, wenn tie eine angegriffen wurte, bie übrigen nich mabrend bes Rampfes unverhofft auf ben geint finizzen u. f. w. Durch alles biefes, fowie burch eindeingliche Briefe an feinen Bruter Riferborus mit erhenchelten freuntichaftlichen Borftellungen wurte Diefer, ber Furit bes Despotats, mit feinem farten heere bewogen, bes Rachts bie flucht ju ergreifen, beror eine Schlacht geliefert worben mar. Das heer bes Faruen von Merea, welches fleiner war, als bas bes Rifenterns, blieb kant baft, begann muthig den Rampf, warf Aufange Allee über ten Saufen, bis ber Baftarb eine Abeheilung nach ber andern vorruden ließ mit bem Befehl, nur tie Bferte ter franfischen Reiter ju totten. Dies geichab. Die Bierre finriten, tie ichmer bemafineten Reiter wurden abgeworfen und mit ihrer ichmeren Bangerrunnung maren fie ju Aufe unbranchbare Rrieger. Ber nicht entiloben war, ging ju Grunde ober wurde erfangen genommen. Der tapfere Ritter von Karitena von großem Rriegeruhme mußte nich als einer ber erften gefangen geben, tann auch ber gurft von Morea und viele ausgezeichnete Arieger. Co enbete biefer flagliche Rampf, von hinterlift auf ber einen, von Beigheit auf ber anderen Seite verwahrloft und verrathen. Unfehlbar wurden bie Franken ben Sieg bavon getragen haben, batte nicht Rifephorus, ber gurft von Arta, vor Beginn bes Rampfes nich jurudgezogen 71) und ber Baftarb Johannes alle Kriegelift in Anwendung gebracht. Rach ber Tarftellung des Bachymeres aber war er mit feinen Eruppen den Franken in ben Ruden gefommen, mabrend biefe mit dem faiferlichen Heere fampften 72). Und bies ift gewiß bas Babre, tenn Die Franken maren gewohnt, felbit mit einem fleinen heere ein großes faiferliches in Die Flucht ju ichlagen und wenn es Pfeile regnete. Celtiame Ereigniffe folgten Diefem Unglud. Der Furft von Morea, ber herr von Karitena und andere edle Kranten wurden nun als Gefangene jum Raifer nach Conftantinopel (vielmehr nach Rifaa) gebracht. Raifer, dem bas franfische ritterliche Wefen nicht unbefannt fein fonnte, behandelte fie mit allem Anftande, ftellte aber die Forderung, bag Morea als uralter Befit des griechischen Raiserreichs ihm jurudgegeben werben muffe. Dagegen wollte er bie herren mit großen Summen entichabigen, welche ibnen genatten wurden, nd in Aranireid betrachtliches Grundeigenthum ju erwerben und ihre Lage bort tubig ju verleben. Die mit aller Entschiedenheit ablebnende Antwort lautete, bag bies unmöglich fei, ba bie einzelnen Diftricte ber Salbinsel als Erbleben den Bafallen gehörten. Bielmehr wurte jedes beliebige Losegelt für die zu gewährende personliche Freiheit angebouen. Darunf ging der Kaifer nicht ein und fo bauerte Die Befangenschaft langer als brei Babre (nach Bachymeres aber nur zwei Babre). Endlich bot ber Kurft von Morea bem Raifer Monems bana, Ragne und Dinter an, ba biefe Blage theils von ihm felbft erobert, theils nen gegrundet worben, bie Abtretung bemnach mit feinerlei Berlepung bes Erbs eigenthums ter Bafallen verbunten fei. Auch erbot er nd zeitlebens der Untergebene (doulog) des Raifers zu fein. Dies wurde vom Raifer angenommen und Die Freilaffung gewährt 73). Der Furn von Morea und ber herr von Raritena febrten nun mit den übrigen Franken nach Morea gurud und mit ihm angleich ein faiferlicher Bevollmächtigter, um bie abgetrerenen Blate gu übernehmen. Babrend nun ber gurft von Morea mit feinem Befolge die halbinfel durchjog und fich ihm eine ungeheure Menge theils Bewaffneter, theils Unbewaffneter ans Liebe und Berebrung angeichloffen batte, glaubten bie faiserlichen Griechen ju Monembafia und bie bem Fürften nicht gewogenen Welingen, bag biefer machtige Bug feindliche Angriffe beabsichtige und melbeten bies fofort dem Kaiier. Diefer glaubte tiefe falfche, jedenfalls auch abnichtlich gefälschte und übertriebene Rachricht und ichidte eine Flotte mit einem großen heere nach Morea, welche im Safen von Monembana landete. Hiermit begann ein langer Krieg mit großem Unbeil 74). Die besten der kaiserlichen Truppen und die besten Feltberren waren gelandet und die Ausnichten fur ben guruen Bilhelm waren nicht erfreulich. Dennoch nabm er ben Rampf auf, obgleich bedeutende Dinricte, wie bas Gebiet ber Melingen und ber Sformnen, Dragalipos, Baifa, Tjafonien u. f. w., beren Bewohnern Die Ginrichtungen ber frankischen Bajallen verhaßt geworten, von ihm

<sup>71)</sup> Xoorma libr. II. p. 91 seq. ed. II. Georgii Packymeris De Michaele Palaeologo libr. I. p. 85 seq. (ed. Imm. Bekker.). 72) Georgii Pachymeris De Michaele Palaeologo Bekker.j. p. 85 seq. Vol. L. (ed. Bekker.). Rach ber Darftellung tes Bachymeres (l. c. libr. V, 27. p. 411. 412) befiegte ber Baftarb Johannes fpater auf gang abnliche Beife ein faiferliches beer, wobei bie bebentenbuen Manner bes Raifers Michael ju Grunde gingen ober gefangen genommen untben. Diefer Siftoriler neunt ben Gieger in biefer Schlacht ftete Ichannes ben Baftarb (ober ro en podeing laderry). Dagegen wurden um biefelbe Beit bie Arnpren bes Megaetur von Theben, welcher ebenfalls Johannes genannt wirb, von ben faiferlichen beffegt, wobei biefer furft von Theben gefährlich verwundet wurde. Rachbem er fpater ju Theben gestorben, seigte ihm fein Bruber Bilbeim (lovlelpog), welcher früher eine Tochter bes Buftatb Ichannes jur Fran genommen hatte. Pachymeres ibid. c. 27. p. 413. Alles bieses war jedens falls weit frater gefcheben als Die chen ergablten Greigniffe, welche ben Gurften von Moren in Die Gefangenfchaft bes Raifers brachten. " bie abweichente Darftellung bes Ricetas f. Die Rachtrage.

<sup>73)</sup> Geerg. Bachvmeres (De Michaele Palaeologo libr. I. p. 88. ed. Bekker. Vol. I.) weicht bierin ftarf von ber Gircust ab. Er nennt als kirulirte Blage: Morenpasiar, Mairy, Ίεφάκιον, Μυζηθοάν ('Ανάκλιον δε και "Αργος έν άμφιβόλοις eridei). hier ift Materys fo viel wie Magne in ber Chronit, und Mulen in ber richtige Rame, Magne ber in ber Chronif cors rumpirte. 'Avanlior if Rauplia und Mognegar ift Difithra cher Riftra. hier wird ferner noch ein ganges Thema bingugefügt: त्रवां विभव त्रवेर रहे तरेर रिश्वरार्द्धकार विदेशव त्रवीर पृथ केर रहे pijuog nal molloig povor roig ayaboig. Auch tiefer fruchtbare Lanburich blieb vorlaufig noch in dubio, ob er an ben Raifer abgetreten werben follte. Babricheinlich war es ein fruchtbarer Diffrict zwijchen ben genaunten Stabten, welcher jur Abrundung bes abgetretenen Gebietes bienen folite. Bachomeres (I, 87) ber merft: akim nal doolog is dei nenlifedat nai er organion Exer en habileiag vije douleing suppolor. Daven meibet bie überall bie ritterliche Erhabenbeit bes guruen bewahrente Chronif von Morea nicht bas Minbefte. Der Berfaffer berfelben fcheint alles bie Aitterehre bes Fürften Berlepenbe vermieben ju baben. 74) Xportag II. p. 100-108. ed. II.

abgefallen waren und fich mit ben Raiferlichen vereinigt hatten. Der erfte Busammenftog erfolgte bei Brinipa, wo die Franken mit unwiderstehlicher Buth die Raiferlichen in die Flucht schlugen. Der faiferliche Feldberr, ber Großbomefticus, entfloh nach Leviga, von hier nach Ravelos und in entlegene Balbregionen, von welchen aus er endlich nach Misithra entfam, wo bereits eine faiferliche Befatung ftand, nachdem biefer fefte Plat nebft Monembafia und Magne bem Raifer übergeben worden war 75). Hierbei beschreibt der moraltische Chronift die Gegend von Prinipa als eine gang mit wilder Baldung bestandene, welche zwar ben Raiferlichen auf ihrer Blucht große Sinderniffe bereitete, jedoch auch Sicherheit gegen Die Berfolgung ber Franken gewährte. Diefe Region icheint bemnach ju jenen nur ben hirten, Rlephten und Holzarbeitern wegfamen Waldgebirgen Arfabiens gehört zu haben, welche mahrscheinlich mahrend bes Mittelalters noch wilber und dichter verwachsen waren als im Alterthume. Wahrscheinlich befand fich biefe Balbregion ba, wo die Gebirge Arfabiens nach Lafonien und Meffenien hin immer flacher fich abbachen. Ueberhaupt find die vielverzweigten Baldregionen Arfabiens noch nicht fo genau burchforscht und auf Specials farten veranschaulicht, wie es wol endlich ausführbar fein wurde. - Im folgenden Fruhjahr follte ber Rampf von Reuem beginnen. Denn eine große Urmee war von einem fleinen Sauflein total gefchlagen worden. Dies meinte man wieder gut zu machen. Ein edler Franke aus der Umgebung des Raifers war von biefem an ben Großdomesticus, den Oberfeldherrn in Morea abgefdidt worden, um ihm Berhaltungebefehle ju bringen. Diefer Schurfe rieth nun dem faiferlichen Oberfeldherrn. ben Rrieg gegen die Franken nicht andere ale mit berfelben Sinterlift ju führen, von welcher ber Baftard Johannes Gebrauch gemacht habe, nämlich durch Pfeile ben Franken Die Pferbe ju todten, weil ein Franke ju Pferbe zwanzig Grieden aufwiege, ju gufe gar Richts vermöge. Die Franken waren alfo wohlgeubte fattelfefte Langenritter, welche alle Feinde niederwarfen, ju Fuße aber nicht fahig waren, ben Rampf lange auszuhalten, also mit den alts griechischen Sopliten ober mit ben romischen Brincipes, Saftati, Triarii gar nicht ju vergleichen maren. Denn Diefe tampften ju guße mit folder Ausbauer, bis ber Feind geworfen wurde. — Der faiferliche Felbherr ließ alfo im Fruhjahre ben Rampf von Reuem beginnen und feine Truppentheile auf den Etenen von Savitos (vielleicht bem alten Samifon in Elis) zusammenziehen 76).

Der Chronift bezeichnet biefe Ebenen als große Prarien mit vortrefflichen Quellen. Rachdem die Silfstruppen aus Tjafonien, aus dem Gebiete der Melingen, ber Sfortinen und Monembafia angefommen, nahm ber faiferliche Felbherr feine Richtung nach Andravida, wo ber Furft Wilhelm fein fleines Geer zusammengezogen hatte. 3m faiferlichen Beere bienten taufenb Mann Turfen um Sold, welcher ihnen schon lange nicht ausgezahlt worben war. Sie gingen jum Fürften von Worea über, welchen sie für einen ehrlichen und reichen Mann hielten, und bilbeten eine tapfere Avantgarbe. Das fürftliche Beer marschirte nun nach Roprinitra in ber Rahe ber Stadt Arfadia und nahm dann fein Quartier in bem Orte Muntra, wo fich eine vortreffliche Quelle befand. Es erfolgte nun ein gewaltiger Bufammenftoß, beffen Ende war, daß die faiferlichen Felbherren, der Großdomesticus Mafronos und Ravaleriges von den Franken und Turfen gefangen genommen wurden. Der Fürft Wilhelm jog bann mit feinem Beere in Lafebamonia ein, welche Stadt er ftart befestigen ließ, und marschirte von hier aus nach Beligofti, um bann in die Defileen ber von ihm abgefallenen Stortinen einzubringen, beren Gebiet ber Chronift als ein gebirgiges, mit vielen gefahrlichen Schluchten und Engpaffen verfehenes bezeichnet. Dies Alles geschah im Jahre 1263 n. Chr. 77). Bunachft theilten fich nun die Turfen in drei Colonnen, verheerten und plunderten bas Gebiet ber Stortinen und megelten Alles nieder, was bewaffnet war. Die Unbewaffneten wurden mit aller Schonung behandelt. Die Stortinen baten durch eine Befandtichaft ben Furften von Morea um Berzeihung und unterwarfen fich. Molit, der Heerführer der Turken, ersuchte nun den Fürsten um feine Entlassung, um in seine afiatische Beimath jurudzukehren, ba bie contractliche Frift ab-gelaufen fei. Der Fürst mußte biefes Gefuch bewilligen. Bald darauf wurde ein Bundniß mit Karl von Anjou geschloffen, welcher Sicilien und Reapel erobert hatte und vom Bapfte als König feines Landes gefront worben mar. Das Bundnig mar unter ber Bebingung ge-Schloffen worden, daß von nun an der Rampf gegen Das griechische Raiserreich gemeinschaftlich geführt werben follte 78). Das Beer bes Fürften von Morea ftand jest ju Rifli, bas weit ftarfere faiferliche ju Latebamonia. Das zwischen beiben Stabten liegenbe Land, voll von Gebirgen, Balbern, Schluchten, ließ es nicht rathfam erscheinen, hier ben Rampf zu beginnen, ba es ber griechischen Sinterlift ein gunftiges Terrain barbot. Bahrend biefer Zeit war Conradin mit einem großen teutschen Beere in Italien eingerudt, um Rarl von Unjou ju vertreiben und fein Erbe in Befit ju nehmen. Da schloß ber Fürst von Morea schleunigst einen Baffen-

Not. 1 ad Chron. de Mor. ed. I. p. 264. 3ch habe biefelbe nirgenbe ermant gefunden.

<sup>75)</sup> Χοονικά Π. p. 109—113. Ueber bie Bezeichnung Tgafonien, Tzafones, bemerft Nifephorus Gregoras (Histor. Byzant. IV, 6. p. 98. ed. Schopen.): Λάκωνες ἄρτι προσελθόντες ἐκ Πελοπονήσου τῷ βασιλεῖ, οὖς ἡ κοινὴ παραφθείρασα γλῶσσα Τζάκωνας μετωνόμασεν. Gang baffelbe berichtet Georg. Bachysmeres. Diese Beranberung ober Berberbung bes alten classischen Ramens war also ein Probuct bes gemeinen, bamals bereits vielsach verunstalteten griechischen Ibioms. 76) Ueber ben altelassischen berühmten Bergert Samison vergl. Gell, Itinerary p. 39. Allerbings hat man auch eine Stadt Sapiso in bem Gebiete von Ragne, in ber Rähe ber Stadt Batica nachgewiesen. Bergl. bie

<sup>77)</sup> Xooninà p. 290. (ed. I.) p. 130 seq. ed. II. p. Buchon. Bergl. Georg Finlay, The history of Greece from its conquest by the Crousaders to its conquest by the Turcs and of the empire of Trebizond p. 269 seq. (Lond. 1831). 78) Xoonina II. p. 130—151 (ed. II. p. Buchon).

Killftand mit bem Felbherrn bes Raifers, um feinem Freunde gegen Conradin Silfe zu leiften. Der Chronift von Morea fcreibt ihm ben Sieg über bas teutsche Beer gu, weil er von einer burchbachten Sinterlift Bebrauch machte. In offener Felbichlacht, fagte er zu feinem Freunde, ift bas teutsche Beer unüberwindlich. Die Rriegelift gegen bie unbedachtfamen, ehrlichen, fturmifch einherbraufenden Teutschen gelang vollständig und Con-radin ging mit seinem heere zu Grunde. Dann eilte ber Fürst Wilhelm schleunigft nach Morea zurud, ba wahrend diefer Beit bas faiferliche Beer den Baffenftillfand gebrochen hatte 79). Durch Tobesfälle traten nun in bem Feubalbefipe ber Lanbichaften mannichfache Beranderungen ein. Go war ber herr von Raritena, ber tapfere Ritter im Frankenheere, mit Tobe abgegangen. Sein Feudum wurde bem Grafen Sugues be Brienne verlieben, welcher jugleich die Bitme bes Berftorbenen ebelichte, aus welcher Che ber Berr von Gautier entfproßte, spater ein gewaltiger Belb im Rriege. Da spater auch ber Degastyr von Athen gestorben war, so fiel bemfelben auch ber größte Theil biefes Feubums zu, ba er ein Coufin bes Degastyr mar. Go murbe er ber Serzog von Athen. Run hatte aber fein Borganger bie von bem byzantinischen Berricher verfolgten Catalanen in fein Land gezogen, um burch ihren Beiftand größere Rriegsplane auszuführen, wie er auch balb barauf mit ihnen eine Beerfahrt gegen Blachien unternahm. Er ging aber besonders durch die Uneinigkeit in feinem heere, b. h. mit den Catalanen, zu Grunde. Das herzogthum oder Megastyrat von Athen nahmen nun die Catalanen in Besite. Nachdem auch der herr von Akova auf der Halbinsel Mora mit Tode abgegangen war, bebielt der Furft von Morea diefe herrschaft fur fich, obaleich des Berftorbenen Tochter Dieselbe mit vollem Rechte in Anspruch nahm. Da fie jedoch bei jenem tein Gehör fand, heirathete fie ben Herrn von Theben, Jean be Saint. Omer, welcher nun die Reclamation auf die Herrschaft Afova energischer vorbrachte. Diese herrschaft umfaßte 24 Feuda. Der Fürst von Morea bewirfte aber endlich eine Ausgleichung, wodurch der Madame Marguerite ein Drittel ber Gesammtbaronie überlaffen wurde. Die zwei übrigen Drittel erhielt bie Tochter bes Fürsten von Morea, welche ebenfalls ben Ramen Marguerite (auch Isabella) führte 30). Wir haben bereits erwähnt, daß die Herrschaft Asova die größte der Feudalberrschaften auf der Halbinfel war. Daher der Kurk Wilhelm darauf ausging, dieselbe seinem Saufe ale Erbfeudum juguwenden. Der gange Gutercomplex biefer Berrichaft befand fich in Deffenien und mochte fruchtbare Auen am Bamifos umfaffen. Rach-

bem nun ber Fürft Bilhelm von Morea mit Tode abgegangen war, trat Rarl von Anjou, ber Ronig von Reapel und Sicilien, ale Lehensherr ber Salbinfel in feine Rechte ein. Denn in bem ermahnten Alliangvertrage war er als folder freiwillig von bem herrn von Morea anerfannt worden. Derfelbe schickte nun einen Stellvertreter, Rouffeau de Sully, nach Morea, um die bochfte Berwaltung zu übernehmen und fo manche neue Anordnung zu treffen. Rach feiner Antunft nothigten ihn aber die Bralaten, Bafallen und die Officiere bes Beeres, juvor einen Gib auf bas Evangelium abzulegen, baß er alle ihre Privilegien, Rechte und ihre Lebensbesitzungen von Reuem bestätigen und ichugen, fowie alle ihre Befege beobachten wolle. Erft nachbem biefer Gib abgelegt war, begann feine Berwaltung. Diefe Berwaltung wurde aber im Ramen bes jungen Bringen Louis und seiner Gemahlin geführt. Der erstere war ber Sohn bes Königs Karl von Anjou, die lettere Die Tochter bes verftorbenen Furften Bilbelm von Morea. Die Bermahlung beider war bereits mit bem ermahnten Allianzcontracte beschloffen worden und hatte bem Bunde beiber herrscher großere Festigkeit verliehen. Balb barauf ftarb aber ber Bring Louis und bie Souverainität über Morea fiel abermals bem Könige von Reapel und Sicilien anheim. - Der Bergog von Athen, Guillaume be la Roche, hatte eine Tochter bes oben ermahnten Sebastofrator Johannes geheirathet, mahrend ber Furft Bilhelm von Morea und der herr von Karitena, gang besonders durch diefen Baftard befiegt, in ber Gefangenfcaft zu Conftantinopel fagen. Diefer Che entsproßte Gap be la Roce, ber folgende Megaetyr und herzog von Athen. Derfelbe vermablte fich ipater mit ber Sochter ber Ifabella ober Marguerite (ber Bitme bes erwahnten Louis), genannt Mahaut. Seinem Bater, Guillaume be la Roche, war die Berwaltung von Morea übertragen worden, so lange er noch lebte. Rachbem biefer aber mit Tobe abgegangen, vermahlte fich ber Graf Sugues de Brienne mit feiner ju Theben refibirenden Bitwe. Dagegen hatte fich die Bitwe bes verftorbenen Wilhelm von Morea mit bem herrn Ricolas de Saint-Omer vermählt, nachdem feine erwähnte Gattin geftorben war. Dieser überaus reiche Herr ließ zu Theben ein so ftattliches Restdenzschloß aufführen, daß ein Kaiser mit Anftand darin wohnen fonnte. Später ging Dieses Brachtgebäube burch bie Catalanen wieber ju Grunde. Derfelbe Ricolas ließ auch ein Fort im Diftricte Mania (wol Maina) herstellen jum Sout gegen die Benetianer. Ebenso ließ er den alteren hafen Ravarin anlegen (ber fpatere flummt von den Turfen) und grundete bier für feinen Reffen, ben Großmarfcall Ricolas, einen Feubalbesit 81). Rach dem Tode des Megastyr von Athen

<sup>79)</sup> Novena II. p. 152—169. ed. II. Die Chronif von Ramon Muntaner (p. 47. c. 35. ed. Buckon.) weiß Richts von dem Beiftande, welchen der Fürft von Morea dem Könige Karl von Anjon geleiftet haben foll. Auch läst dieselbe Conradin vom Adnig gefangen nehmen und hinrichten, während die Chronif von Morea ihn in der Schlacht umfommen läßt, wahrscheinlich um die ritterliche Ehre des Königs Karl von Anjon nicht zu besteden. 30) Chron. de Mor. lide. II. p. 172—181 (ed. II. p. Buckon).

<sup>81)</sup> Xporend libr. II, 182—189 (ed. II. p. Buckon). Ausführlichere Berichte über die Ereigniffe biefer Zeit gewährt Geoffron be Bille-harbouin in seinem Berfe über bas frantische Raiserreich zu Conftantinopel (libr. I—VIII. Par. 1657), in welchem Berfe blos die erften Bucher von Bille-harbouin felbft, die übrigen von Aubein aus alteren Berfen zusammengetragen worden find.

war die Berwaltung ber Salbinfel Morea auf de la Tremouille. herrn von Chalantriga, übergegangen. Allein bald barauf wurde biefe Berwaltung bem herrn Ricolas be Saint-Omer übertragen, welcher fich durch Klugheit und hoben Abel vor allen übrigen auszeichnete. Das neben führte Ifabella, die Tochter des lettverftorbenen Fürften, nach bem Tobe ihres Gemahls Louis ftets noch den Titel als Fürstin bieses Landes, trat endlich auch factisch ihr Erbtheil an und wurde Kurstin von Achaia. Endlich vermablte fie fich mit bem herrn florent, welcher bann ale Regent und herr von Morea auftrat, nachbem er ben herkommlichen Gid auf das Evangelium abgelegt hatte, daß er alle Befitungen, Brivilegien, Rechte und Brauche respectiren und ichunen wolle. Sierauf ordnete er die Angelegenheiten bes Landes und fuchte mit bem Raifer bes griechischen Reichs Frieden zu vermitteln, welcher Borschlag auch vom Raiser angenommen, aber nicht ratificirt wurde, ba ber Raifer eine Beerfahrt gegen Arta ober bas Despotat (Epirus, Afarnanien, Aetolien) Das feinbliche Berhaltnis ber unternehmen wollte. Berricher von Arta zum brantinischen Raifer ift bereits oben ermahnt worden. Der Kurft von Arta richtete nun, wie schon früher geschehen, nochmals fein Augenmert auf ben Fursten von Morea und bot ihm ein Bunbnis an. Dowol bas frubere jum Unglud ausgefclagen mar, murbe bennoch biefes zweite angenommen und ratificirt (bamale lebte namlich Wilhelm von Morea noch). Ein zweites Bundnig folog ber Berricher von Arta mit bem Grafen Richard von Rephalonia, welchem er eine Tochter jur Gemahlin gab. Der Graf Richard war ein tapferer Rriegsmann. Beibe Berbundete fanden fich bald barauf, jeder mit einer auserlesenen Truppenfcar, bei bem herrn von Arta ein. Die feindliche Eaiferliche Armec ftand schon zu Joannina und man feste fich nun gegen biefelbe in Bewegung 82). Allein bas faiferliche Beer jog fich jurud und es fam nicht gur Schlacht. Bahrend Diefer Zeit waren 60 faiferliche Schiffe gegen bie Safenftabt Arta im Anguge, wodurch ber gange Kriegsplan eine andere Richtung erhalten mußte. Das vereinte Seer ber Fürften von Arta und Morea hatte burch ausgebehnte Blunderungen im feindlichen Gebiete reiche Beute gemacht und fehrte nach Arta gurud. Die ermahnten 60 Schiffe gehörten ben Genuefen, welche mit bem Raifer ein Bundnig gefchloffen hatten, um alle Sandelsvortheile im byzantinischen Reiche fic anzueignen und die Benetianer zu überflügeln. Diefe Schiffe waren bereits im Bolf von Arta gelandet und ihre Mannschaft verheerte und plunderte von hier aus bie Umgegend, namentlich ben am Meere liegenden Rachdem aber die Truppen ber Diftrict Bagenetia. beiben Fürften und bes Grafen von Rephalonia angelangt maren, jogen fie fich eiligft in ihre Fahrzeuge jurud. Ale bas vereinte Beer bem Safen gegenüber Belte auffchlug, lichteten jene fcnell bie Anter und fegelten von bannen, um an einem andern Orte zu lanben und zu plundern, und gelangten an bas Gebiet von Boniga 88), welcher Ort ebenfalls jum Despotat, b. h. jum Gebiete des herrn von Arta, gehörte 84). Bab. rend biefer Beit war auf ber Salbinfel Morea ein felt- fames Ereigniß eingetreten. Ein Berr aus ber Champagne, welcher ben Ramen Geoffron be Brienne führte und fich ale Coufin bes verftorbenen Berrn von Raritena bezeichnete, glaubte berechtigt ju fein, die Bafallenguter beffelben in Befit zu nehmen. In biefer Absicht mar er nach Morea gefommen. Da ihm aber bier jebe Soffnung auf Erreichung feines 3wedes abgeschnitten wurde, fann er auf Mittel und Wege, fich auf anbere Weise schablos ju halten. Durch eine wohlburchbachte hinterlift gelang es ihm, fich in dem feften Schloffe Araclovon einzuquartieren und Diefes Schloß in feine Gewalt au befommen. Bon bier aus machte er bem faiferlichen Relbheren bas Anerbieten, bem Raifer gegen eine entsprechende Summe biefen wichtigen Blat ju überliefern. Der faiferliche Relbberr nahm biefes Anerbieten mit Bergnugen an und machte icon Anftalten. von diesem Blate Befit zu ergreifen. Allein bie tapfern Keldherren Ricolas und Simon (der herr von Sforta) Davon benachrichtigt, jogen fcnell bie Truppen von Sforta. Ralamata, Perigardi, Alandriga und Boftiga zusammen. nahmen bann ihre Richtung über Ifova, um bie Baffage von Ptera über ben Alpheus zu befegen und bas faiferliche Beer zu verhindern vorzudringen. , hierauf wurde Geoffron de Brienne aufgefordert, ben occupirten Plat Araclovon ihnen ju übergeben, wo nicht, murbe er unter bem Schutte beffelben begraben werben. Diefer erflatte fich gern bereit, dies ju thun, wenn ihm in ber Salbinfel ein Befitthum übermacht murbe, um nicht mit Spott und Schanbe und mit Berluft ber aufgewendeten betrachtlichen Mittel nach Franfreich gurudfehren gu muffen. Rach langen Unterhandlungen wurde ihm bas Feudum Morena gemahrt, worauf er eine Tochter bes herrn von Afova heirathete, welche bas Feudum Lifarea ju erben hatte. Go wurde endlich biefe abenteuerliche Angelegenheit ausgeglichen. Siermit folieft bas zweite Buch ber Chronif von Morea feine Erzählung 86). Dieses seltsame, mehr in neugriechischer als in alte griechischer, und, wie schon bemerft, mit umgeformten frankischen, italischen und anderen fremben Ausbruden vermischten Sprache geschriebene Bert belehrt une, bas die Halbinfel Morea im 13. Jahrhundert durch Ginführung bes frankischen Feubalspftems nicht nur eine totale politische Umgestaltung, sondern auch bedeutende topographische Umwandlungen erfahren hatte. Reue Stabte, Blate und Dörfer waren ichon feit Jahrhunderten und

<sup>83)</sup> Xoovinà II. p. 200-206 (ed. II.). 84) Der ganbers complex, welcher bas Reich bes Berrichers von Arta bilbete, hatte ben Titel Despotat erhalten und ber Regent felbft ben Titel Despotes (Berr). Bahricheinlich ftammt baher ber Rame bes Gebirges Despotobagh, welches einen 3meig bes großen Gebirges Rhobope ausmacht. Die Ruftenftabt Arta und Refibeng bes herrchers wird oft als ein sehr blühender und bedeutender Blat erwähnt.
So von Laonicus, De redus Turc. libr. V. VI. (3. B. libr. V. p. 236 seq. ed. Bekker.).

85) Xoorina libr. II. p. 206—218 (ed. II. p. Buchon).

auch mafrent tiefer Zeitveriote entftanten. Bablreiche Caftelle, Burgen, frattliche Rittericbloffer mit Fortis Acanonemerten idmudten bugel, Gelien und Berge. Rirden unt Rlofter maren überall gut finden, und gu ben alteren griechischen maren jablreiche lateinische mit fatholiichem Ritus gefommen, und fo batte burch tie Frankenberrichaf: gar Bieles neue Benalt und Farbe erbalten 16). Die moraitifche Chronif belehrt und übris gens nicht aliein uter tie Saltinfel Morea, fontern auch uber die politischen Berbaltwiffe ber Staaten und Bebiete im Rorten Griechenlanes und in ben angrengenten, jum branninischen Reiche geborenten gantern, beiontere über bae fogenannte Leepotat, über bie berjogliden Rentengen, Athen und Theben u. i. m. Theben und Athen maren burch Baumerfe wieder ergangt worden, wenn auch nicht im altelaififchen Geifte, fo bod nach mittelalterlich frankischem Topus. Theben batte, mie fcon bemerkt, burch einen reichen gurften ein großes und glangentes Refitengichlog (Balan Santaniert, von welchem noch Ueberrefte mit Thurmen eriftiren) erhalten, wie es mahrent ter claifischen Zeit diese Statt wol nicht gefehen "7). Ebenfo ethalten wir hier Rachricht über Die Bestandtheile bes Lances Blachia. Dafielbe mar in Große und Rlein-Blachia abgetheilt und hatte qu verschiebenen Zeiten bald einen größeren, bald fleis neren Umfang. Es umfaßte Landichaften vom alten Rafedonien, von Theffalien und Epirus und reichte im 12. und 13. Juhrhundert weit in bas norbliche Griechenland hinein. Gin Theil biefes Landes gehorte jum Gebiete des oft erwähnten Johannes, ein anderer Theil gehörte jum Despotat bes Rifephorus. Bismeilen mar Durch energische und friegemuthige Raifer Diefes gange Bebiet wieder bem bygantinischen Reiche unterworfen Bisweilen hatten bie Gerben Theile von Blachien erobert und icon lange vor ber Eroberung Conftantinopele gehörte es großentheils ben Turfen. Der Berausgeber, 3. A. C. Buchon, hat ber Chronif von Morea noch zwei anbere, faft gleichzeitige beigefügt, bie Chronif von Ramon Muntaner, eines 1265 getorenen Spaniers (welche auch von Lang ind Teuriche übersest worden ift, Bt. 1. 2. Leine 1842), und tie Cronica del Rey en Pere, per B. d'Exclot. Beite Werfe beziehen nich jedoch auf gang andere Ereigniffe, Länder und Bersonen, obgleich Griechenland, namentlich Morea, in tenselben gar oft erwähnt worden ift, wie in der Chronif von Muntaner (S. 518). Wir baben temnach biese beiten Chronifen bier nicht weiter zu berückfichtigen.

(San. 30). Bir verfuchen nun bie neue ethnographifche politifde Beffaltung ber Dinge in ber gefammten griechiichen gantermane Guropa's und Rleinaffens unt ter fammelichen griechischen Jufeln mabrent tes 13., 14. und 15. Jahrhunteres in eine Uebernicht ju bringen, mobei es freilich nicht möglich ift, alle gantergruppen, Diffricte, Statte, alle Infeln, groß und flein, burchweg in gleich: mäßiger Beife ju beleuchten, ba über fo manche Region faft gar feine, über andere nur durftige fporabifche Rachrichten gefunden werden. Auch munen wir oft geididte liche Ereignifie einweben, um ben Busammenbang berguftellen. Bir geben rom Rorten aus und ichreiten bis ju den füdlichften Infeln, fomie ju den einft blubenten und polfreiden Stadten Rleinanens fort, welche griechiide Bewohner gehabt haben, von welchen aber freilich icon im 13. Jahrhundert fo manche verobet, fo manche qu einem unbedeutenden Orte berabgefommen mar. Bei ber Beleuchtung einzelner Diftricte und Ortichaften muffen wir aber oft in die fruberen Jahrhunderte gurudgreifen, um bie llebergange von ber einen Zeitepoche jur andern und die baburch entftantenen neuen Staateverbaltniffe anfchaulicher ju machen. Geben wir nun rom Samusgebirge (ber Balfantette) aus, fo finden mir im 13. Jahrhundert am Fuße benfelben und ben an ber füblichen Abdachung anfiogenden gandichaften boch noch verschiedene feste Plage, welche bem griechischen Raiferreiche angehörten, wie oft auch bier jeber Befit unficher und schwankend und mehr ale einmal verloren gegangen war. 3m Jahre 1282 unter dem Kaiser Andronicus II. bildete bas hamusgebirge noch die Grenzscheide bes griechischen Raiserreichs und ber Lanber ber Bulgaren as). Energische Raiser und tapfere Feldberren stellten ben Besit immer wieder her. Co suchte der Raiser Isaak Angelus bie Blachen und Bulgaren mehrmals fogar im Bamusgebirge auf und brachte ihnen bier Riederlagen bei. Freilich maren bier auch viele aus alter Beit frammende fefte Blage, Caftelle und Forts an Die Feinde verloren gegangen ober gerftort worben. Die gerftorenben

<sup>86)</sup> Dan fann wirflich fagen, bag faft eine neue firchliche Topographie entftanben mar. Durch bie Bifchofefige, Rlofter, Rirchen, Rirchenversammlungen war alles Land mit bem Mantel ber driftlichen Liebe umhullt worben, unter welchem freilich fur bie Bewohner auch viel Drudenbes verborgen lag. Die zahlreichen Beiftlichen gehrten ja boch nur vom Gigenthum ber Ginwchner. Die Jahl ber Bischofe war groß. Bergl. Buchon, Histoire d. conquet. et de l'établiss. d. Franç. et l. états d'ancienne Grèce I. p. 126. Chenso bie Acta et Scripta quae de controversiis ecclesiae Graecae et Latinae saeculo XI. composita exstant, ed. Will. Lips. et Darmst. 1861. 4. - Auf ben Infeln brachten fpater ble Seemachte, befonbere bie Benetianer, manniche fache topographische Umwandlungen gu Stande, indem fie ftete auf farfe Befestigungen bebacht waren, große Gaftelle, Forte, Baftionen anlegten und beshalb nicht felten bie fconften Baumpflanzungen, Dlivens und Raftanienwalber gerftorten. Bergl. Brotefch v. Dien, Grinnerungen ze. Th. II. S. 21. Die Franfen haben ebenfalls besonders Caftelle, Burgen, fefte Schlöffer mit Thurmen auf Dugeln, Bergen und Felfenholen bergestellt, von welchen iberall noch Ueberrefte ju finden find. Go auch auf den Infeln, wie auf Thalos. Bergl. A. (5 on z.c., Reife auf ben Infeln bes thrafifchen Meeres S. 6 fg. (hannov. 1860). 189 (ed. II.). Bergi, A. Conge 1. c. C. 7. 87) Xoovinà II,

<sup>88)</sup> Nicephorus Gregoras, Histor. Byz. VII, 5. p. 253 (ed. Schopen.): rov Alpor ro boog, & di pedogior rov êste Popualois re nai Boulyágois. Unter Balentinian I., unter Theobostus bem Großen und noch unter Juftinianus I. hatte bie Donau die Grenzlinie des Reichs gebildet. Seitbem die Bulgaren und Blachen hier ihre Reiche gegründet, begnügte man sich mit der hamustette. Am weitesten hatte Traianus die Reichsgrenze ausgedehnt. Er hatte eine schauwürdige Brüde über die Donau geschlagen und das dafische Reich des Decebalus unterworsen. Dio Cass. LXVIII. c. 13. 14. habrianus begnügte sich wieder mit der Donau und ebenso die solgenden Antoninen.

Sturme gingen aber endlich boch vorüber und fo Manches wurde wieder mit um fo größerer Kestigfeit bergestellt. Denn da tapfere Raifer noch im 13. Jahrhundert nicht nur bis jum hamus, fonbern auch bis nach Serbien und Bannonien mit ihren heeren vorzudringen vermochten, fo muffen noch fefte ftrategische Blage einen Rudenhalt bargeboten haben, wenn man nicht Gefahr laufen wollte, in fo weiter Entfernung von der Refidenz abgeschnitten ju werden und ju Grunde ju geben 89). Unter Michael Balaologus und Andronicus Balaologus maren die festen Blage im alten Mafedonien (ra zng Maxedovias ozvoà) noch in ber Gewalt bes Raifers 90). Ja, nach ber Darftellung ber Anna Comnena ftand in ber erften Salfte bes 12. Jahrhunderts noch gang Illyrien unter ber Oberhoheit ber faiferlichen Regierung und wurde burch einen Bevollmachtigten (dobt, domesticus genannt) verwaltet 91). Die flavische Bevolferung biefer Regionen hatte fich naturlich ber faiferlichen Dberhoheit langft unterworfen oder mar unterworfen worden, und fo waren bier friedliche Berhaltniffe eingetreten, welche freilich bald von biefer, bald von jener Seite unterbrochen wurden. Ueberhaupt blieb die faiserliche Dacht von allen Seiten, von Westen, Often und Rorden bebrobt und fonnte nur burch tapfere und friegefundige Felbherren, wie ber junge Raifer Alexius Comnenus war, noch gefichert werben. Rad ber Darftellung ber gelehrten Anna Comnena war um diefe Beit ber Rorben Griechenlands bereits bedeutend umgestaltet und in ber Topographie tauchen weit mehr neue Ramen auf als alte, mogen auch die neuen Ramen nicht überall neue Bohnplage bezeichnen 92). Roch mehr ergibt fich biefes aus ber Darftellung bes Nicephorus Gregoras, welche bie letten Jahre bes 13. und bas erfte Biertel bes

89) Bergl. Nicetae Chon. Hist. de Manuele Comneno libr. III. p. 132 (ed. Bekker.). Bergl. Anna Comnena VIII, 3, 394 seq. (ed. Schopen.). 90) Bergl. Georg. Pachymeris De Andronico Palaeologo libr. VI. p. 524 (ed. Imm. Bekker.). 91) Anna Comnena, Alexiadis libr. I. p. 76—79 (ed. Schopen.). 3m Berlaufe ber Bolferfturme war von Illprien bas Deifte ver-Toren gegangen. Seit Juftinianus I. war nach und nach Alles wiebergewonnen worden. Gegen Enbe bes 11. und im Anfange bes 12. Jahrhunderte machte ber fturmifche Robert von Salerno gewaltige Anftrengungen, um wo möglich bas ganze europaisch: Byzantinische Reich zu erobern. Auch seine Sohne Boeniunb (Baigoortos) und Roger waren ebenfo tapfer und eroberungefüchtig els ber Bater. Illyrien war icon bis Theffalonife burchfturmt and erobert worden. Allein icon bier trat ein Benbepunft ein and bas byzantinische Reich fonnte nicht bewältigt werben. Der Baum bes byzantinischen Staates hatte noch ftartere Burgeln, als man meinte. — Ueber bie Beit von ber Regierung bes Raifers Ricael Balaologus ab, welcher Conftantinopel wieber eroberte, ift Befondere Georgius Bhranges (libr. I, 1. p. 10 seq. ed. Imm. Bekker.) lehrreich, befonders wie ber genannte Raifer burch Ber-Bellungsfunft, Intrigue und taufenbfache Dachinationen gur Regie-92) So mar bie Bulgarenrefibeng Achris (Achriba, rung gelangte. Doris) aus ber alteren Stadt Enchnibes entftanben. Unter Alexius Comnenus gehörte biefelbe aber wieber jum Raiferreiche, ba bie Bulgaren weiter gegen Rorben gebrüngt worben waren ober sich dem Kaiser unterworsen hatten. Bergl. Anna Comnena, Alexiadis libr. IV, 4, 199. c. 8. p. 221 (ed. Schopen.).

M. Guepfi, b. BB. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

14. Jahrhunderte behandelt 93). Der Raifer Andronicus eroberte (1331) viele Stabte am Samus und gewann bie fefte und volfreiche Ruftenftabt Defembrig wieber. Er benutte die gunftige Zeit, als die Bulgaren von ben Serben, mit welchen eine gewaltige feltische (frantische ober teutsche) Reiterei verbunden mar, eine bedeutende Riederlage erhalten hatten 94). Allein bie Eroberungen bes Raifers Andronicus gingen bald wieder verloren, ba er mit feinem nur aus 3000 Mann bestehenden Seere von bem bulgarischen Fürsten Alerander, welcher 8000 Mann befehligte, gefchlagen wurde und fich jurudgieben mußte. hierbei erwähnt Nicephorus Gregoras, welcher diese Ereigniffe ergablt, 15 Caftelle, welche ber frühere Raifer Andronicus an boben und fteilen Stellen bes Samusgebirges hatte aufführen laffen und welche ber jungere Andronicus als Eigenthum des Reichs guruderobern wollte, mahrend bie Streitfrafte ber Raifer bereits auf fleine Beeresmaffen ausammengeschrumpft maren, fodaß dauernde Eroberungen unmiöglich wurden 95). Grenzen bes Reichs gingen von diefer Zeit ab nicht mehr weit über das alte Makedonien binaus 96). Daß Thrafien bis über Christopolis und Dibymoticos hinaus noch jum Reiche gehörten, ift bereits bemerkt worben. Allein fein gand ber alten Welt war ein ganges Jahrtaufend hindurch feit ben Ginfallen ber Gothen bis gur Bernichtung bes griechischen Raiserreichs so oft ausgeplundert, zerftort und vermuftet worden als Thrafien. Ein trauriges Bild von diefem vielgeplagten und noch im 14. Jahrhundert von den Turfen einmal um das andere ausgeraubten und völlig verarmten gande hat uns Ricephorus Gregoras hinterlaffen. Den gandleuten war fein Stud Bieh übrig geblieben, um ihr Feld bearbeiten und befden ju konnen. Go wurde natürlich auch nicht geerntet und die gandbewohner wanderten am Bettelstabe fort in andere Lander, um nicht im eigenen zu verhungern 97). Auch die thrakische Chalkidike mit ihren einft blubenben Stabten und mit bem bamals in

<sup>93)</sup> So beschreibt er Hist. Byz. VIII, 14, 374 seq. (ed. Schopen.) seine eigene Reise von Byzanz über ben Arios und Setymon nach Setbien zum Kral dieses Landes, wobei er diese Küsse genauer schildert, als irgend einer ber alten Geographen, sowie die Landschaft von Hügeln, Thälern, Schluchten (φάραγγες und noīla rāv πέριξ όράν) angefüllt, sodaß die nächtliche Wanzberung gesährlich und abenteuerlich wurde. Die Stadt Strummitza (Στρούμμετζα) lag auf einem so hohen Berge, daß die Menschen, von unten gesehen, wie Vögel erschienen. Bon hier ging die Reise bis Stopia an der Genze der Triballer (p. 378—380), welche Stadt die Residenz der Kriballer (p. 378—380), welche Stadt die Residenz der Kriballer (p. 378—380), welche Stadt die Residenz der Kriballer (p. 378—380). Delche das heutige Serbien. 94) Nicephor. Gregor. Hist. Byz. IX, 13. p. 437 seq. (ed. Schopen.). 95) Nicephor. Gregor. I. c. X, 4, 484: πλείονα γὰφ η πεντεκαίδεκα φρούρια παφά τὰς ἀκρότητας καὶ ἀκοτομάς τοῦ Λέμου ὁ πάπαις αὐτοῦ καὶ βασίλεψε 'Λνδφόνικος τὰ μὲν ἐκ βάθραν ἀνηγειφε, τὰ δ' ἐπωκοδόμησε διὰ τοῦ τότε ἐπιτροπεύοντος Θράκην Γλαβᾶ τοῦ πρωτοστράτωρος, εν' εξεν κάλυμα καὶ διάφραγμα τῆς συνεχοῦς τᾶν Σκυθῶν διαβάσεως. Er bezeichnet also die sie slavischen Stamme als Chythen. 96) Nicephor Gregor. X, 5, 489. Cantacuzen. Historiar. II. p. 420—440. 97) Nicephor. Gregor. XV, 1, 747 seq.

huben Uhren flebenden Rlofterberge Athos mar in Berfull gerathen ""). Bom Beften her hatten die Raifer bie gegen Ende tes 11. Jahrhunderte weniger große thefulit ju beforgen gehabt, ale von Often und Rorben, ule ber furchtbare Robert von Italien aufbrach, ben Eucen Les illprifden Dreiede unaufhaltfam mit feinen Teuppen durchjog, Die große Stadt Joannina (ra Luiverva, in Epirus eroberte und mit neuen Festungsmeden austautete, tann Raftoria wegnahm und bis Theffalenife vorbrang, aber bennoch feinen 3med nicht erreidite, wie icon bemerft worden ift. Er ftarb endlich am Bieber, 70 3ahre alt, auf der Infel Rephalonia 99). Much feine friegemuthigen Cobne batten ben Blan nicht andufuhren vermocht ). Tagegen erregte bie fteigenbe Macht der Gerben oft genug die Beforgniß ber folgenben Raifer, und es fehlte auch nicht an schwierigen Berwidelungen beider Dachte, welche oft burch einen Chebund beichwichtigt wurden, indem der Raifer bem ferbifchen Arul eine feiner Tochter ober feiner Bermandten gur Bermablung barbot 2). Dennoch blieb bie Groberungepolitif ter ferbischen Krale ebenso wie der epirotischen Desposen (b. b. Berricher bes Despotats) für bas byzantinische Meich fets gefahrbrohend, namentlich wenn ein friegeluftiger Fürft herrschte . Bunachft haben wir ben Umfang und die Gebietstheile bes bereits ermabnten ganbes Blachia (Blachia), welches in den bezeichneten Jahrhunderten von Bichtigfeit war und auch norbgriechische Kandidaften mit umfaßte, nochmale in Betracht ju gieben. Bei ben alteren bygantinischen Bistorifern, wie bei Bosimus. Procopius, ift noch feine Spur von einem ganbe ober einer Proving Bladia ju finden. Auch Conftantinus Borphyrogenitus fulyet in feinen Schriften über bie Themata und über die Berwaltung bes Reichs bie

(ed. Schopen.).

Romenclatur ber Eparchien und Diftricte im Rorben Briechenlands, im alten Dafebonien und Theffalien auf. ohne bes Ramens Blachia (Blazla) ju gebenten. Dithin muß biefe Bezeichnung erft nach bem 10. Jahrbunbert eingetreten fein. Glavische Stamme batten freilich icon im 5., 6. und 7. Jahrhundert Die meiften Diftricte vom alten Theffalien, Matedonien bis nach Epirus bin befest, welche Bolferschaften von Constantinus Borphyrogenitus, fowie noch fpater von Anna Comnena als Shithen bezeichnet werden (nai Dubau abrd avil Manedovar diaveportal, wo vom Strymongebiete die Rebe ift). Ihr Besit war zwar noch nicht überall ein bauernder, indem tapfere Raifer und Keldberren fie von Beit zu Beit über ben Samus und über bie Donau jurudtrieben. Allein die Siege biefer Art maren ebenfalls nicht von nachhaltigem Erfolge, ba jene, burch Andere perftarft, ftete wiederfehrten und boch endlich bald hier, bald bort festen Fuß faßten und fich endlich ber faiferlichen Regierung lieber unterwarfen, als in unficherer Freiheit lebten. Richt felten verließ auch eine Bolfericaft bas icon feit Sahren befeste Bebiet mieber. um eine beffere ganbichaft fich anzueignen, worauf bas verlaffene Bebiet wieder von andern occupirt murbe. Daber Die große Berichiedenheit in ben Ramen ber Drt-Schaften 4). Bereits jur Beit bes Raifers Conftantinus

4) Joach. Lelemel (Geographie du moyen-age Tom. III. p. 117 seq.) bemerft hierüber Folgenbes: Le globe terrestre n'a peut-être nulle part autant de diversité inconstante et indéterminée. Il y a des villes, de rivières qui portent des noms de differentes idiomes, de differentes époques, de l'usage variée : par dixaines et par vingtaines. Les indigenes grecisés, plus tard latinisés par les Romains, disparurent pour toujours, lorsque leurs pays devastées, se peuplèrent par d'autres souches. Slavonisés avec toute la Grèce, bientôt magyarisés, valakhisés ils changèrent de face. La race slave surtout séma avec profusion ses denominations, des river du Danube jusqu'au Tenar. Les denominations slaves deblayèrent celles des Grecs, Romains, Byzantins, ou s'associèrent avec elles pour multiplier la confusion. Intervinrent les commerçants italiens, les belliqueus Francs, qui, conjointement avec les byzantins, modifiaient les denominations, imposaient les leurs. Les Arabes, les Tatars, les Turcs travestirent une multitude dans leurs languages. Enfin les geographes modernes de ce chaos reproduisant ces denominations tant de fois transformées: allemands, français, italiens, russes, chacun suivant son orthographe inconstant, qui s'embrouilla avec orthographe slave, turc ou magyare, sans savoir déduire tant de diversités à une règle clairement determines et fixe. - Die gablreichen Burgen und Caftelle, welche in biefen Regionen von ben byzantinifchen Raifern aufgeführt worben waren, haben größtentheils griechische Ramen. So ermabnt Rices phorus Gregoras (XII, 16. p. 626) ein Caftell ober eine Burg, φρούριον δ Πολύστυλον όνομαζόμενον, an ber Mundung bes Reftos in Thrakien; dann ein mit einem Klofter verbundenes φρούριον των Αθθήρων in der Rahe des Rhodopegebirges (p. 621 seq.); dann ein gegovigior Percheur nadosperor in der Nahe ron Bhiliphi; dann in einiger Entfernung von Theffalonise το Μελενίκου κάνυ τοι έχυρον και δύσμαχον φορύφιον. Gan-tacuzenus (Histor. III. p. 228) bezeichnet Melenisos als κόλις daugwrary fomol burch ihre Lage als burch Fortificationswerfe. So manches poorocor hatte mol auch einen flavifchen Ramen erhalten, ohne von ben Claven felbft bergeftellt worden gut fein. Bweis hundert Stadien von Theffalonife befand fich ein fartes spoulour, welches Porainouasspoor genannt wurde. Nicephor. Gregor. XIII,

Borphyrogenitus führt in seinen Schriften über die Themata und über die Berwaltung des Reichs die 98) Mergl. Leuke, North. Greece p. 166 und Hossmann, Chalcidicue, Thracicus sive Macedonicus particula prior chorographiam complectens (Bromberg. 1854) p. 5 seq. 99) Anna Cumnena, Alexiadis libr. V, 4, 236; VI, 1, 269; VI, 6, 288 seq.

<sup>1)</sup> Wergl. Anna Comnena V, 4, 236 seq. 2) Nicephor. tiregor. Ilint. Byz. libr. VIII, 15. p. 382 und IX. an verschies ornen Orten (ed. Schopen.). 3) Pergl. Nicephor. Gregor. XV, 1, '47 seq. Seitbem Paulus Memilius 70 Stabte der Epitoten papur halte, founte sich dieses kand nie wieder zu seiner frühern papur halte, founte sich dieses kand nie wieder zu seiner frühern thurhe und Macht emporhessen. Stradon (VII. c. 7. p. 322. mil timmuch) gibt hierüber solgende wichtige Aclebrung: noorseow pip niv nachaby pengaw nat nollaw nat dödem örtem röw themp, nim nivu hy zudondu diadasein rode boorg abraw (die themsen zu hellimmen). Nöw d' kospou tröß koorg abraw (die themsen zu hellimmen). Nöw d' kospou tröß nolseurg zwagas zezunzuhung, nach est divented zig angesov raven volkow duntug zydaupun, den est vo doglow nat rod apavisadoù avion, wa maldus zydunu dasidou tròp doglow nat rod apavisadoù vivon, no maldus zydunu dasidou tròp doglow nat rod apavisadoù vivon, nach den trop den senso Asparatura. Under den by antinischen kassen und Retolien, kasta que tivil ber comischen derschaft in einen bestagenswerthen dasidou werde bester senson, bis die Clavenschaften war es aber talas under war den senson derschaft menten beste sing verüber, und als dier das sociales aus den den der senson derschaft mentender werde, muß Epitus wieder eine stasse senson derschaft mentender wentschen die Ctabes erte das sociales aus den den den der den der der der der den der den der den der den der den der der den der den der der den der den der den der den der der den der den der den der den der den der der den der der den den den der den den der den der den der den der den den den den der den der den den der den der den der den den der den der den der den der den de

Borphyrogenitus war bie gange, acht Tagereisen be-tragende Strede von Theffalonife bis jum Danubius, wo bereits Belgrad (Belepoada) ermahnt wirb, mit flavifchen und felbft mit affatifchen Stammen befest, unter welchen letteren bereits die Turfen (of Touguoi) Die bedeutenoften waren b). Bu ihnen gehörten, wie es scheint, auch die Rumanen und bildeten wahrscheinlich ben wichtigften Theil berfelben . Rachbem bie Rumanen unter bem Raijer Alexius Comnenus balb als Bunbedgenoffen des Raifers, balb als beffen Feinde und als Bundesgenoffen der Stythen aufgetreten waren, bilbeten fie unter bem Raifer Dichael Balaologus als Goldner einen wichtigen Theil bes faiferlichen Beeres gegen bie Franken. Früher hatten auch die Chazaren als mache tiger Stamm eine betrachtliche Lanbftrede in biefen Regionen inne gehabt. 3wifden birfen Bolferschaften muffen bie Blachen vom Rorben her siegreich bis Matebonien. Theffalien und Epirus vorgebrungen und fich hier unter ihrem Fürsten, Große Blach genannt, fefts geset haben?). Mit ben Bulgaren waren die Blachen baufig im Rampfe gegen bas byzantinische Reich vereinigt, und in Beziehung auf die flavifchen Stabtes namen ift es fcwer zu entscheiben, ob ein folder bem bulgarischen ober blachischen Ibiom angehort 8). Der

1, 634. Bergl. Cantacuzeni Histor. III. p. 228. 229. 236. Die Bahl ber Stabte und sesten Plate von Dibymoteichos bis Sfopia, ber Residenz bes serbischen Krals, war beträchtlich. Reutina, Lansaba, auch die noch benehende alte, obwol fleine Stadt Abbera werden von Cantacuzenus (III, 226. 236) erwähnt. Ebenso Anastasskupolis, Pentheorion, Bera p. 196- 197-

5) Constant. Porphyr. De administrando imperio c. 42. p. 177. (ed. Bekker.). Buchon (Histoire des conquèt. et de l'établissement d. Franc dans l'état d'ancienne Grèce p. 176) bezeichnet Groß-Blachia ale ben nörblichen Theil von Epirus, welchen ber Fürst vom Despotat, Michael Comnenus, seiner Tochter als Brautgube gemahrte, als fie fich mit bem Bruber bes Raifers Beinrich vermahlte. Das norbliche Epirus fonnte aber nur ber weftliche Theil von Groß:Blachia fein. Das Gentrum bes Blachenreiche muß aber im Rorben bes Samus gelegen haben. Denn fie griffen kets die Regionen süblich vom Hämus an, 3. B. die Städte Anchiala, Triadiga, Stumpium (ro Srovipnoor) und Risus. Bergs. Nicet. Choniat. Histor. libr. III. p. 568 seq. (ed. Bekker.). Der neugriechische Geograph Meletice ( Tewyoapla nalaid nal wa, ed. Anth. Gaza, Tom. II. p. 70 seq. Venet. 1807) hat Blachia schon im spateren Sinne genommen und ihm eine größere nörbliche Ausbehnung gegeben, sobaß es hier bie Molbau und Balachei umfaßt. Als Metropolis bezeichnet er bereits Bufarest (Bovnogestrov). Meletius lebte im 17. Jahrhundert. 6) Bergl. Buckon l. o. p. 229 seg. Anna Comnena VIII, 6, 7. p. 406—412, wichtig auch fur bie norbliche Topographie. Die Lanbftriche zwischen Dalmatien und ber Grenze bes byzantinischen Reichs bezeichnet fie als reunn, Thaler (VIII, 7, 411; IX, 1, 423). Berg und Thal, Sügel und Schluchten wechselten hier ab (p. 224). Dann erwähnt fie IX, 4, 436 einen Gebirgefamm, 3ngos genannt, welcher Dalmatten vom byzantinifchen Gebiete icheibet. In ber Rabe lag bie fleine Stadt Lepenion. An Diefer Grenzicheibe lag auch bie fleine Stadt Sphenganion und nicht fern bavon bie Ctabt ra Duónia, auch Sfopiopolis genannt (ibid. p. 226), welche frater bei Mice-phorus Gregoras als Refibeng bes ferbifchen Rrale erfcheint. 7) Die byzantinischen hiftorifer gewähren hieruber nur sporabische Andentungen, namentlich Bachymeres, Nicetas, Ducas, Cantacugenus. 8) Die in ber Rabe ober auf ben Ruinen vom alten Marcianopolis erbaute Stadt Breelav, von ben Bygantinern ber fpateren Beit Brefthlava, Prefthlavon, Berfthlava, Berifthlava, Parafthlava, von

Umfang bes Landes, welches ben Ramen Blachia führte. scheint lange ein schwankenber gewesen zu sein und sich bald enger zusammengezogen, bald weiter ausgebehnt zu haben, bie die füblichen Theile gang aufgegeben und nur die nördlichen behauptet murben. In ben Fragmenten ber Epirotica bes Michael Repos wird es als bas in Griechenland liegende Blachia bezeichnet 9), ein Beweis, daß es die nördlichen Theile des alten Hellas mit umfaßte. Georg Pachymeres bezeichnet Blachfa als das Land, welches einst dem Achilleus angehört habe. Demnach gehörte Phthiotis zum Lande Blachfa 10). Nicetas bemerkt, daß die höher liegenden Regionen Thessaliens, also die Gebirgsgegenden dis zum Kindus. hin, zu feiner Beit Groß-Blachia genannt worden seien 11). Ilm die Zeit aber, in welcher fich die Chronif von Morea bewegt, herrschte in benienigen Theilen der Blachia, welche einft ju Rordgriechenland gehort hatten, nicht mehr der Groß-Blachos, sondern die Sohne bes Michael Angelus aus bem Geschlechte ber Comnenen, namlich Ricephorus und ber icon oft ermahnte Baftarb 30hannes (nach der Chronit von Morea Theodorus Ducas). Michael Angelus war ein tapferer und machtiger Fürst gewesen und hatte fein Land, bas fogenannte Despotat, bedeutend vergrößert. Ricephorus Gregoras bezeichnet als die beiben haupttheile des Despotats Epirus und Theffalien 12). Demnach zogen fich die Lander des

bem russischen Annalisten Nestor Bereiaslavich, im Diplom bes bulgarischen Königs Afan aber fürzer Braslav, von Ebrist Beristlaba genannt, war die Restbenz der ersten bulgarischen herrscher bis zum Jahre 971. Bergl. Joach. Lelewel, Geographie d. moyen-ago Tom. III. p. 119 u. 123, welcher jedoch die Richtigkeit der anzegegebenen Lage bezweiselt. Es existirte übrigens noch eine andere fleinere Stadt desselben Namens. So war Bouthra eine bulgarische Stadt, welche nicht mehr eristirt oder einen anderen Namen erhalten hat. Lelewel 1. c. p. 121. Gine andere blühende Stadt (ville storigsante) war serner Kalimalaia, nach der Reiseroute des Edrist. Bergl. Lelewel 1. c. p. 122. Ueberhaupt hatten die Regionen sum bamus eine Zeit bedeutender Blüthe, und es existirten damals hier große Städte, welche erst später nach der Occupation der Türken herabgesommen zu sein scheien.

9) Michael. Nepotis Hnelowtina p. 210 (ed. Bekker.). 10) Georg. Pachymeris De Michaele Palaeologo libr. I. p. 83 (ed. Bekker.). 11) Nicetas, Annal. Balduin. c. 9. ed. Fabroti. Paris 1647. p. 410: τὰ Θετταλίας μετέωρα, α νῦν μεγάλη Blazia nunlifonerac. Dagegen wurden um biefe Zeit, im 14. und 15. Jahrhundert, bie Aetoler und Afarnanen nach ber großen hauptstadt Arta, ber Refibeng bes Despotats, Artinen (robs vov Leyoperous 'Aprirod's genannt (ebenbaselbst II, 1. p. 50). Georg. Acropolita gibt bie Stabte an, welche er anf feiner Reife von Theffalonife ab bie Dyrrachium berührt bat. Sier merben Berroa, Albanon, Serba, Raftoria, Achris, Oprrachium aufgeführt. Die wichtigeren Stabte Joannina und Arta blieben etwas norblicher 12) Nicephor. Gregoras (Histor. Byz. IV, 9. p. 110. ed. Schopen.) bezeichnet ben δεσπότης Michael als ττς Ήπείρου και Θετταλίας άρχηγός. Seine Macht war um fo mehr befestigt worben burch bie Bermirrung, welche burch bie Eroberung Conftantinopele von Seiten ber Lateiner ober Franten entftanben mar. Ein energischer byzantinischer Raifer fonnte unmöglich biefes felbftftanbige Reich neben bem Raiferreiche bulben. Daher Michael VIII. Palaologus baffelbe wieber mit bem Raiferftaate zu vereinigen ftrebte, nas ihm aber nicht gelingen fonnte, ba bie machtigen franklichen herren mit bem Fürften bes Despotats in ein Bunduiß getreten maren.

42

Despotats vor der Theilung für seine Sohne vom episrotischen Meeresuser bis nach Thessalien hin, welche Ges bietotheile bemnach bem byzantinischen Reiche entzogen morben maren. Daburd maren biefem die nachften und beften Lebenbadern abgeschnitten, seine Finangen geschwächt und baburch, baß feine großen Rriegsheere mehr unterhalten werden fonnten, fein endlicher Untergang vor-bereitet worben. Unter Andronicus, bem Sohne bes Balgologus, ließ man auch die früher bestehende große Flotte eingehen, was Ricephorus Gregoras als Anfang alles fpateren Unglude bezeichnet 18). Wahrscheinlich maren bie Blachen von bem friegofunbigen Dichael jurudgebrangt worben, ober es hatten fich bie angrengenden Diftricte berfelben jenem unterworfen. Sein erftgeborener Sohn Ricephorus hatte bas Despotat als Erbtheil erhalten, welches Theile von Epirus, Aetolien. Afarnanien, die Refideng- und Safenstadt Arta, Joannina 14), gang Gubalbanien, Die Infel Rorfu, Rephalonien (welche Infel noch ein frantischer Graf als Leben hatte) und Ithata umfaßte. Auch Duraggo und Rarima in Epirus gehörten jum Bereiche bes Despotats. Alle biefe ganber ftrebte Michael Balaologus, nachbem er Conftantinopel wiedererobert, bem Reiche wieder einzuverleiben, was ihm aber trop aller Anstrengungen nicht gelang 15). Epirus war bekanntlich schon jur Zeit bes Procopius in Alt- und Reu-Epirus abgetheilt 16). Epirus mit Rephalonia vereinigt, hatte noch mahrend bes Zeitraums von 1386 bis 1432 seine eigenen Dynaften. Dann wurde ber größte Theil beffelben erft vom Gultan Bajaget I. und vom Sultan Amurat (auch Amurath) II. unterworfen, mas für die Bewohner bes Landes fein Unglud mar. Rach der Eroberung Conftantinopels durch die Osmanen

ging auch ber lette Reft verloren 17). Epirus war schon vor biefer Beit eine aufe Meußerste erschöpfte Broving geworden. Grausame Herrscher hatten Stabt und Land völlig ausgesogen. Gin solcher war besonders Thomas, Sohn des Brelupus, gewesen 18). Richt viel beffer ftand es mit Actolien und Afarnanien, welche Lander, wie fcon bemerft, jum Despotat gebort hatten. Sier hatten bie Descendenten bes Despoten Dichael (bald Dichael von Epirus, balb Michael ber Aetoler genannt) bis auf Anbronicus Balaologus III. (1341) geherricht 19). 3m Jahre 1332 hatte fich Aetolien und Afarnanien gegen ben Raifer erhoben, als ber Statthalter Theodorus Synabemus biefe ganber verwaltete 20). Der Raifer Ricephorus Ducas hatte amar Epirus, Actolien und bas griechische Blachia wieder erobert, allein ber Befis war nicht von langer Dauer, ba ber friegeluftige junge Raifer balb barauf (1358) im Rampfe mit ben Albaniten feinen Tod fand. Denn nun erhob fich ber Serbier Someon wieder als Eroberer, und neben ihm Chlopetos, ein fühner ferbischer Statthalter (Satrap genannt). Symeon begnügte fich bann mit Blachia und überließ ben Albaniten (Albanesen) Actolien, wo von biefer Beit ab zwei Dynastien herrschten 21). Beibe Dynasten gehörten bem Stamme ber Albaniten an, bis bie immer machtiger geworbenen osmanischen Gultane biefer flaglichen Specialherrschaft ein Ende machten 23). Die große und blühende Stadt Joanning aber wollte mit ben Albaniten Richts ju schaffen haben und hatte fich ihren eigenen Dynasten gewählt zu ihrem Berberben. Dieser war eben ber erwähnte Tyrann Thomas, von welchem bie hervorragenben und reichen Bewohner ber Stadt schredlich mitgenommen wurden, bis endlich auch biefe Stadt bem Reiche bes Sultans einverleibt murbe 23). An dem mehr niedrigen und ebenen als hohen, jedoch von Bergen und Sugeln umfaumten Ruftengebiete diefer Lanbstriche scheint auch damals wieder ein reges Leben mit handelsverkehr ftattgefunden zu haben, obwol fich ber lettere besonders in ben großen Stabten Arta und Roannina concentrirte 24). Auf das politifche Gefchid

<sup>13)</sup> Nicephor. Gregor. VI, 3, 175: αθτη δη γίνεται Ρωμαίοις δυστυχημάτων άρχη. Dann το Γασμονλικόν απαν διεσκεδάσθη άλλο κατ' άλλα μέρη της οίκουμένης διασπαρέν δι' ένδειαν τοῦ ζην. Hier ift von ber Matrosenmannschaft bie Rebe, welche sich in alle Belt zerstreute, ba sie feinen Unterhalt mehr sand. 14) Nach dem ersten Fragment aus ber Historia Epirit. a Michaele Nepote Ducae conscripta (ed. Bekker.) p. 207. 208 murbe Joannina einft von ben Gerben erobert. Ucber bie fpatere Eroberung biefer Stadt burch ben Sultan Amurat im Jahre 1421 handelt Laonicus Chalcocondplas (De rebus Turc. libr. V. p. 236. ed. Bekker.). Ebendaselbst wird auch über die Eroberung der Stadt Arta durch die Osmanen berichtet.

15) Georg. Pachym. De Mich. Palaeologo libr. III. c. 16. p. 206 seq. (ed. Bekker.). Die Grengen bes Raiferreichs reichten im Rorben nur bie Dreftige. pon welcher Stadt ab bas Gebiet ber Bulgaren begann. Den Bulgaren aber trat Michael Palaologue mit aller Macht entgegen und gewann Wesembria und Anchialos zurud. Pachym. libr. III. c. 18. p. 210 seq. 16) Procop. De vediciis IV, 4. p. 277. c. 18. p. 210 seq. 10) Ivoop, De annand 1, and Der 278 (ed. Dindorf.). Ueber bie Lage ber Hafenstadt Arta und ber benachbarten Stadt Bonizza, beren Gebiete an die ehemalige turfliche Provinz Teromero (Affarnanien) genzten, vergl. Graffet Saint : Sauveur, Befchreibung ber ehemaligen venetianischen Besitzungen in Griechenland (teutsch, Beimar 1801) S. 160 fg. — Joannina war eine bebeutenbe und blubenbe Stadt geworben und hier war ber neugriechische Geograph Meletius geboren. Siehe Meletii vita in ber von Anth. Gaza beforgten Ausgabe ber Tewγραφία bes Melctius. Sier wird bemerft: Melerios & doldipos, γέννημα ην Ίωαννίνων (πόλις ταθτα τὰ Ἰωάννινα) της Ήπείρου κατά νύν χρόνους περιφανής και περίφημος.

<sup>17)</sup> Bergl. James Emerson Tennent, The history of modern Greece Vol. I. p. 166 seq. 18) Bergl. Tennent l. c. p. 165.
19) Bergl. Tennent l. c. p. 163 seq. 20) Bergl. Geoffroy de Ville-Hardouin livr. VIII. p. 263 (Par. 1657). Im ganzen 14. Jahrh. war ein steiger Bechsel ber Dynassen in ben Ländern Epirus, Marnanien, Aetolien, bis endlich die Türsen hierher ihre Herrschaft ausbreiteten. 21) Fragmentum II. De redus Epiri a Michaele Nepote Ducae script. p. 214 seq. (ed. Bekker.). In stricklicher Beziehung scheinen die Bischofe auch in den nicht mehr zum Kaiserzreiche gehörenden Provinzen doch noch unter dem Patriarchen von Constantinopel gestanden zu haben. So wird der Bischof von Raupastos noch im Jahre 1282 als zum Bereiche des Patriarchen gehörte und dieses zum Despotate des Fürsten Ricephorus. Vergl. Nicophor. Gregor. VI, 1. p. 164 (ed. Schopen.). 22) Fragmontum II. De redus Epiril. c. p. 215 seq. 23) Ibid. p. 218 seq. (ed. Bekker.). Ueber die gegenwärtige Stadt Joannina und einige merkwürdige Bauswerte daselbst, wie über das Seraid des Ali Bascha und seiner Söhne vergl. Th. Smart Hughes, Travels in Sicily, Groece and Albania Vol. I. p. 436 seq., wo verschiedene Abbildungen deigegeben worden sind. 24) Bergl. Bekker. De Aetolias sinibus ac regionibus (Schulprogramm) X. Colon. 1852. p. 1 seq.

biefer Stabte und ber Lander Epirus, Afarnanien, Actolien fommen wir bei Beleuchtung bes 14. und 15. Jahrhunderts jurud.

Cap. 31. Rachdem Ricephorus, ber erstgeborene bes Michael Angelus, nach bem Tobe bes Baters bas Despotat erhalten hatte, maren bem jungern Baftarb-Bruder, welchen die byjantinischen Siftorifer einstimmig Johannes, die Chronif von Morea aber gewiß unrichtig Theoborus Ducas nennen, Die Gebirgeregionen öftlich vom Bindusgebirge mit ben wichtigften Theilen bes alten Theffaliens, ale fleineres, jeboch immer noch betrachtliches Erbtheil zugewiesen worden, welcher ganbercompler aus alterer Beit ben Ramen Groß Blachia (Meyalo-Blazia) erhalten hatte. Rach ber genaueren Angabe bes Ricephorus Gregoras umfaßte bas Lanbergebiet bes Baftarbe Belasgiotis, Phthiotis und einige andere Theile Theffaliens, außerbem bas ehemalige Land ber ozolischen Lofrer. 3m Rorden bilbete bas Olympusgebirge bie Grenze, gegen Suben ber Barnaffus. Dithin umfaßte es beinahe Die gange Ofthalfte des altgriechischen Continents 25). Zu Groß-Blachia gehörten auch die stark-befestigten Stabte Zeituni und Reupatras 26). Die lettere war eine hochliegende Festung, gegen welche Sturmapparate keine Anwendung sinden konnten 27). Alle diese Gebiete mussen Jahrhunderte früher dem Groß-Blachos, bem Berricher ber Blachen (Blachen) gehört und beshalb biefen Ramen erhalten haben. Bur Beit bes Raifere Dichael Balaologus mar aber bie Dacht ber Blachen fehr beschränft. Im Suben vom hamus scheinen fie nur noch in Obermakebonien einige Lands ftriche befeffen zu haben, wo noch einige Stabte als blachischer Befit aufgeführt werden 28). Ochrida, Breepa, Berlepe, Belgrada werden als Stadte in Obermakedonien aufgeführt 29). 3m 15. Jahrhundert aber gehörten biefe

Städte größtentheils ben Bulgaren, welche vom Rorsben her bas alte Blachenreich beschränft ju haben scheinen 30). Auch Servißa war eine bulgarische ober blachische Stadt im alten Matedonien. Ratefalon, gegens wartig Ratatolon genannt, liegt an ber Grenzscheibe von Makebonien und Theffalien am Berge Bolanga, welcher auch Bolaga genannt wirb. Bulgarifche und blachifche Ramen kommen hier überall vor. Einige Tagereisen von Philippopolis lag Jalate ('Itaary), eine große bulgarische xoun. Hier hatte einst der Sultan Mahmut fein Beerlager, wo fich ihm ber Siftorifer Ducas mit bem jungen Begemon von Mitylene jur Bestätigung ber angetretenen Statthalterschaft vorstellte 31). Bur Beit biefes Sultans (1457) werben von beffen Zeitgenoffen, bem Siftorifer Laonicus Chalcoconbylas, als bie brei bebeutenoften Stadte biefer nordlichen Regionen Bhilippopolis im alten Makedonien, Therma im alten Actolien und Stopiopolis (auch τὰ Σωόπια genannt, bie Resibenz bes ferbischen Rrale am Fluffe Arios), an ber Grenze bes byzantinifchen Reichs nach Dalmatien bin aufgeführt 82). Triforyphos wird als ein Ort genannt, mo Michael, ber herricher bes Despotats, bas byzantinifchfaiserliche heer ganglich bestegte 33). Dieser Ort wird von ben Byzantinern oft erwähnt, ohne eine genauere Bestimmung von seiner Lage zu geben. Unter ben alten griechischen Colonialstädten hat sich Aenus (Alvos) in ber Rahe ber Munbung bes Bebrus ziemlich gut in feiner alten Geltung behauptet und bis jur Eroberung Conftantinopele durch die Turfen jum griechischen Raiferreiche gehört. 3m Jahre 1455 wurde diese Stadt vom Sultan in Befit genommen, mahrend ihr Begemon ober Statthalter auf ber Insel Samothrate verweilte 34). Die thrakische Stadt Dreftias hielt noch gegen Ende bes 11. Jahrh. treu zur Regierung des Raisers Nicephorus Botaniates, als fich ber bei bem Raifer verbächtigte Allerius endlich gegen ihn erhob und ihn verbrangte, wie Anna Comneng berichtet 85). Dreftias mar eine bebeutende Stadt in einer gunftigen Lage an dem oft gewaltig anschwellenden Fluffe Reftos, hatte noch im

Gregoras (III, 5. p. 73) αίδ ψηλόν τε καὶ, ὡς εἰπεῖν, ὑπερνέφελον φρούριον.

<sup>25)</sup> Nicephorus Gregor. Hist. Byz. IV, 2, 110 seq. (ed. Schopen.). Rach ben Angaben bes Georg. Bachymeres (De Michaele Palacol. IV. p. 308. ed. Bekker.) suchte ber byzantinische Kaifer Michael bie Freundschaft bes Johannes und vermahlte beshalb beffen Tochter mit bem Anbronicus, bem Sohne feiner leiblichen Schwefter Martha. Da er aber beffen Groberungegelufte burch: fcaute, fo begann er bennoch gegen ihn ein großes Beer auszu-ruften. Durch bie burchbachte Rriegslift bes Baftarbe hatten aber bie Unternehmungen bes Raifers einen überaus fchlimmen Erfolg. Georg. Pachym. IV, 31, 324 soq. Die Darftellung bes Bachymeres Rimmt mit ber Chronif von Morea am wenigsten überein. Co wird hier auch Johannes als Freund ber Lateiner bezeichnet. wurde er vom herzoge von Athen unterftust. Eine Ausgleichung biefer verschiedenen Berichte wurde jedoch baburch möglich werden, bag man bie von Bachymeres erzählten Greigniffe etwa ein Des cennium fruber ober frater ale bie ber Chronif von Morea anfeste. Denn der Kaiser Wichael Paläologus hat sehr lauge regiert und seine Politik trieb ihn bald zu diesem, bald zu jenem Wassensbündis.

26) Chron. de Morée II. p. 85 (ed. Buchon).

27) Nicephorus Gregoras (Hist. Byz. IV, 9, 112) bezeichnet Neus Batras als dzygowarov pogovov und kgr vhylov rov ögovos kartas als dzygowarov pogovov und kgr vhylov zov ögovos kartas als dzygowarov pogovos und kgr vhylov zov ögovos kartas als dzygowaros pogovos und kgr vhylov zov ögovos kartas als dzygowaros pogovos und kgr vhylov zov ögovos kartas als dzygowaros pogovos und kgr vhylov zov ögovos kartas als dzygowaros pogovos und kgr vhylov zov ögovos kartas als dzygowaros pogovos und kgr vhylov zov ögovos kartas als dzygowaros pogovos und kgr vhylov zov ögovos kartas als dzygowaros pogovos und kgr vhylov zov ögovos kartas als dzygowaros pogovos und kgr vhylov zov og pogovos und kgr vhylov idoouevov. Bergl. Pachym. 1. c. IV, 31. p. 326. 28) Bergl. Ducae Mich. Nep. H. B. c. 45. p. 337 (ed. Bekker.). Joachim Lelewel (l. c. III. p. 133) beleuchtet bie Reiferouten bes Ebrifi in Mafedonia. Sier werben nach ben alteften Itineraris und Rarten noch viele befannte und unbefannte Stabte und Blage auf: 29) Bergl, Lelewel 1. c. Belgrad bezeichnet Ricephorus geführt.

<sup>30)</sup> Bei Belgrab (auch Belóppados genannt) brachte ber Bulgarenfürst (d. Táyyos genannt) bem Sultan Mahmut II., bem Eroberer Constantinopels, eine bebeutende Niederlage bei. Ducae Mich. Nep. Hist. Byz. c. 45. p. 337. 31) Ducae Mich. Nep. Hist. Byz. c. 44. p. 330 (ed. Bekker.). 32) Laonici Chalcocondylae De redus Turcicis libr. IX. p. 437 seq. (ed. Bekker.). Bergl. Nicephorus Gregor. XV, 1, 747. 33) Georg. Pachym. De Michaele Palaeol. libr. I. p. 89 (ed. Bekker.). 34) Ducae l. c. p. 335 (ed. Bekker.). Laon. Chalcocondyl. De red. Turc. libr. IX. p. 469 (ed. Bekker.), welcher nicht selten von der Darkellung des Ducas adweicht. Aus der weggenommenne Stadt ließ der Sultan alle ansehnlichen Knaben und Mädchen (naidas nal nacidionas) wegsühren. 35) Anna Comnena, Alexiadis libr. II. p. 110. (ed. Schopen.). Nicephor. Gregor. Hist. Byz. XII, 14, 621 seq. (ed. Schopen.), wo Cantacuzenus Selhmbria und Dresias crobert. Gegen Dalmatien hin erwähnt Anna Commena noch die zum Kaiserreiche gehörenden Städte Polodos, Braneā, Daphnutium Chiese letztere nur 40 Stadien von Constantinopel entsernt). Alexiad. IX, 5. p. 439.

14. Jahrhundert ihren alten Ramen und war noch byzautinisch, ale Cantacuzenus sich hier aufhielt und durch bie Operationen feiner Feinde endlich genothigt wurde, bie nicht gewunschte Raiserwurde anzunehmen 36). An Land = und Beerftragen von ber Raiferrefibeng nach ben Provinzen hat es bamals nicht gefehlt. Go zog fich eine Heerstraße über Petrovitsch, Strumita und Radowitsch in bas Barbarthal und von hier aus über Berlepe nach Bitolia bin. Links von Servipa gelangte man über Grabeno auf bie Strafe von Joannina nach ben vlachischen Baffen und nach Monaftir. Auf Dieser Strafe jog bas vereinigte heer unter Ricephorus von Arta und Bilhelm von Morea ben faiferlichen Truppen entgegen 87). Die Ramen ber genannten Ortschaften find größtentheils flavifder Abstammung und nur vereinzelt tauchen hier und ba noch altgriechische auf, wie Belagonia, Stadt und Landschaft im alten Dafedonien, wo der Entscheidungstampf ber bezeichneten Beere ausgefochten wurde 28). Bei bem Balbe Borilas ftießen bie heere jusammen. Bon jahlreichen leichten Reiterscharen umschwarmt, vermochte bas frantische Seer nur muhlam über die Ortschaften Stanos, Gostos und Molystos bis gegen Perlepe vorzubringen, wo fich bas überlegene feindliche Heer in einem Thale befand 39). Der energische Raiser Michael VIII. ftrebte bas Gebiet bes Reiches fowol in Aften als in Europa wieber ju erweitern und hatte baber in fein vermehrtes Kriegsheer Solbner aus ben verschiedensten Bolferschaften aufgenommen, wie bie bereits erwähnten Rumanen. Bon Rifda aus, ber Refibenz bes Theodorus Lastaris, hatte er mit deffen aufgesammelten Schätzen seine erfte Macht entfaltet, worauf bann Constantinopel, Die viel ju fcwach besette Refibeng Balbuin's, wiebergewonnen murbe. Da nun aber die Unterhaltung eines bedeutenden Beeres große Mittel erforderte, fo murben Stadte und Landbewohner burch brudende Auflagen erschöpft und feine Regierung wurde verhaßt, mahrend die Turfen in verschiebenen Stammen und Zweigen und unter verschiedenen Fürften fich überall weiter ausbreiteten. Die griechischen Stabte Rleinasiens maren ju fcmach, ihnen einen Damm entgegenzuseben, und waren theilweise auch bagu wenig geneigt, aus Bag gegen ben neuen Raifer Dichael, befondere weil er ben noch jungen Johannes, rechtmäßigen Reichberben, hatte blenben laffen, um ihn gur Regierung unfähig zu machen. Ja, einige Stadte follen die Turfen felbst eingeladen haben zu kommen, weil sie unter ber turkischen Regierung beffer ju fteben glaubten. Andere Stadte murden mit Bewalt erobert, wie Tralles, beren Bewohner bann größtentheils niedergemegelt murben. Seit der Wiederherstellung waren dann kaum vier Jahre vergangen, als sie diesen Barbaren abermals in die Hande sie die biesen Barbaren abermals in die Hande siel und alle Einwohner entweder getödtet oder gesessellt hinweggeführt wurden 40). Isonium war schon seit langerer Zeit die Residenz eines Sultans geworden 41). Im Süden Kleinasiens tauchte bald dieser, bald jener mächtige Häuptling der Sarazenen, Araber und Türken auf, ohne sich lange zu behaupten. Sie rieben sich einander ost selber auf, weil keiner den andern zu größerer Macht gelangen lassen wollte. Das stärkste Gewicht lag in derienigen türksischen Dynastie, welche Othoman und sein Sohn Orkhan begründet hatten 42). Ricephorus Gregoras beschreibt die unsäglichen Leiden, welche die Türken während der Regierung Michael's VIII. über Kleinasien vom Pontus dis nach Karien und Lysien brachten, mit den schrecklichsten Farben und bemerkt, es sei unmöglich, die zahllosen Plagen, welche die Bewohner dieser Landschaften zu dulden hatten, hinreichend zu schildern. Damals sei der Untergang des griechischen Kaiserreichs vorbereitet worden 43). Aehnliche Wehtlagen hat er in Beziehung auf Thratien, Thessalien und Masedonien vorgebracht 44).

Cap. 32. Der Korben bes alten griechischen Continents war in Beziehung auf die westliche Halfte größtentheils in dem sogenannten Despotat, in Bezug auf die östliche Hälfte großentheils in Groß-Blachia aufgegangen. Die Länder und Gebiete des Despotats waren zur Zeit seiner Bluthe, wie schon bemerkt, unter Michael und seinem Sohne und Rachfolger Epirus, Akarnania, Aetolia die zum Achelous, Korcyra, Kephalonia, Ithaka. Westlich war also das ionische und adriatische Meer die Grenze, nördlich die Akroferanien und Theile des Pindusgebirges, östlich der Achelous,

<sup>36)</sup> Nicephor. Gregor. libr. XII, 15, 623 seq. und XXVIII. p. 187 (ed. Bekker.).

37) Bergl. Fallmeraper l. c. S. 22 fg. Die Chronif von Morea (II. p. 92. ed. Buchon.) bezeichnet Pelagonia als ben Schauplat bes Kampfes. Bergl. Pachym. De Michaele Palaeologo I. p. 85 seq., wo eine andere Darkellung gegeben wirb.

38) Nicet. Chon. De Manuele Comneno III. p. 132 seq.

39) Wie schon bemerkt, haben die Chronif von Morea, Georg Acropolita, Ricephorus Gregoras, Pachymeres diese Contential wird ber Gangenschaft bes Fürsten von Morea ist jedoch überall basselbe.

<sup>40)</sup> Nicephor. Gregor. Hist. Byzant. V, 5, 6. p. 142 seq. (ed. Schopen.). 41) Bergl. Georg Finlay, History of the Byzantine and Greek empires from MLVII—MCCCCLIII. p. 445 seq. Ducas, Nicephorus Gregoras, Bachpmeres melben nur bie Blen-bung bes jungen Johannes, nicht bie Ermorbung, wie die Chronif von Morea. Pachymeres befchreibt auch bie befonbere Art ber Blendung burch einen vorgehaltenen glubenben Detallfpiegel, foraf nur das Augenlicht erloft, die Augen selbst aber nicht weiter ver-lest wurden (De Michaele Palaeologo III, 10. p. 191 seq.). Ricephorus Gregoras (VI, 2. p. 174. ed. Schopen.) läßt ben Kaiser Andronicus III., Sohn bes Dichael Balaologus, ben geblendeten Johannes Lastaris befuchen und Alles thun, um ihm fein Schicffal zu erleichtern. 42) Bergl. Finlay 1. c. p. 446-448. Ueber Itonium und die bafelbft herrichenben Bruber, welche ber Raifer Manuel Comnenus gegen einander hette, indem er bald bem einen, balb bem andern reiche Geschenfe machte und ihm Unterflügung jusagte, sobalb er beren bedurfe, vergl. Nicet. Chon. De Manuele Comnono libr. III, 152-154 sog. (od. Bekker.). Auf ahnliche Beife hatte fruher ber Raifer Alexius Comnenus gehanbelt, welcher ben Sultan Rligiafthlan gegen feinen Schwager Lachas, welcher eine große Rriegemacht hatte, burch Berbachtigung in Barnifch brachte, worauf Tjachas hinterliftiger Beife in beraufchtem Buftanbe von jenem, welcher ihn freundlich bewirthet hatte, plöglich ermordet wurde.

Anna Comnena, Alexiadis libr. IX, 1. p. 484 seq. (ed. Schopen.).

43) Nicephor. Gregor. Hist. Byz. V, 5, 141: x/c dv inavde εξη μακρύτερον 'Ιλίαδος άποτεϊναι λόγον πρός άξιαν άφήγησων τῶν δεινῶν, ών ἐπῆγον 'Ρωμαίοις διηνεκῶς ἐφ' ἡμέρα καὶ νυκτὶ κτλ. Bergl. Nicet. Chon. IV. c. 6. p. 195 (ed. Bekker.). 44) Ibid. XII, 16, 625.

füblich bie bezeichneten Infeln. Der griechische Beftcontinent gehörte alfo jum Despotat, wie diefes Michael Angelus feinem alteften Sohne Ricephorus übergeben hat. Unter Dichael Angelus hatte aber auch noch Große Blachia bis nach Theffalien bazu gehört, welches bem Baftard Johannes überlaffen worden mar. 3mei andere Sohne bes Michael Angelus, Johannes und Dlichael, waren wegen ihrer Jugend unter bie Aufficht bes Rices phorus gestellt worben. Allein ba fie fich hier nicht für ficher hielten, begaben fie fich nach Conftantinopel jum Raifer. Groß-Blachia umfaßte also damals, wie schon angegeben murbe, Die Haupttheile von Theffalien, Phihiotis und Belasgiotis (jedenfalls mit einigen 3weigen bes Bindusgebirges) und außerdem noch bas Gebiet ber ozolischen Lofrer 46). Bom altgriechischen Continent maren alfo nur noch Attita und Megaris, Bootien und Phofis übrig, sowie bas Gebiet ber epiknemibischen Lofrer, welche Gebiete frankische Herzöge und Herren behaupteten. So im 13. Jahrhundert, ale Athen und Theben einen franfischen Herzog, ber Often Bootiens, Euboa gegenüber, lombarbifche Herren zu Gebietern hatte. Als nach der Eroberung Constantinopels durch die Kreuzsahrer das Königreich Salonich hergestellt und bem Bonifacius verliehen worben war, erftredte fich daffelbe von Theffalonife bis zu den Thermopplen und muß bemnach entweber gang Groß-Blachia oder ben größten Theil beffelben mit umfaßt haben 46). Große Blachia konnte also bamals nur noch dem Ramen nach Rachdem aber der griechische Raiser seine Refibens wiedergewonnen, bas lateinische Raiserreich und ebenso bas Ronigreich Salonich fich aufgeloft hatten, war Groß-Blachia, wie bemerkt worden, dem Baftard Johannes zugefallen, beffen Bater Dichael Angelus mahrscheinlich die Schwäche und Wirren des Reichs benutt hatte, um die Grengen feines Despotats ju erweitern. Das Feudalspftem war im Königreiche Salonich ebenso eingeführt worden, wie auf ber Balbinfel Morea, und die einzelnen Diftricte maren als erbliche Leben an hervorragende frankliche Ritter und herren vertheilt. So war Albertin von Canofa herr vom theffalischen Theben, ein Guillaume herr von Armyros, ein anderer beffelben Ramens herr von Lariffa 47) u. f. w. Seloft berühmte Troubadours, welche fich jugleich burch Tapferfeit im Rriege auszeichneten, hatten Lebensgebiete erhalten, wie Rambaud be Basqueiros, welcher bei ber Eroberung Conftantinopels verwundet worden war 48). 3wifchen den Kluffen Arius und Strymon, westlich von Salonich, befand fich in ber Rahe jenes Sees, welcher von ben

Alten Boibis genannt wurde, ein reizendes Thal mit anmuthigen Biefen, Ravana ober Ravenna genannt, mo der frankische Raifer von Constantinopel, der König von Salonich und die großen Basallen bes griechischen Continents, sowie der Inseln fich versammelten und Lebensfeierlichfeiten begangen wurden 49). Der bei biefen Reftlichfeiten entwickelte Blang wird als ein gang außerordentlicher beschrieben. Das gange Thal mar mit ftattlichen Pavillone und Belten bebeckt. Unter ben Rittern befanden fich auch viele Flamander, Burgunder und Lombarben. Bralaten waren in großer Bahl anwesend, fowie Troubadours mit ihren Minne= und Barfen. liedern nicht fehlten. Der Diftrict, ju welchem biefes Thal gehörte, war von Bonifacius den Tempelherren als Leben verliehen worden. Auch gehörte bagu Beituni, bie alte Stadt Lamia 60). Das gefammte Gebiet von Oftbootien an ber Meerestufte, Guboa gegenuber, war, wie oben berichtet worben, brei Lebenstragern ober Bafallen überlaffen worben, welche, bem Ronige von Salonich Dienftbar, ihm den Gib der Treue gu leiften hatten, von diefem aber spater an den herrn von Morea abgetreten wurben, fobag nun jene brei herren bie Bafallen bes Fürsten von Morea wurben. Bie biefes Gebiet unter die drei Herren vertheilt worden mar, laft sich nicht genau angeben. In der Chronik von Morea werden fie oft ale die herren vom Euripos erwähnt. Ihre Landereien grenzten an bas Gebiet bes herzogs von Athen und Theben, mit welchem fie auch ftets vereint zum Rriege auszogen. Das tleine megarifche Landen gehörte jebenfalls mit jum Bereiche bes Berzogthums von Athen und Theben und fpater mit biefem ale Leben jum Gebiete des Fürften von Morea. Enbon, bamals bereits auch bisweilen Regropont genannt, batte ebenfalls feine Grafen, von welchen ber eine fich auch herr von Chalfis nannte, ber wichtigften Stabt ber Infel. Ale Die byzantinische Refibeng und bas Ronig. reich Salonich noch ben Franken ober Lateinern geborte, nannte fich Ravain balle Carcere herr von Chalfis 64). Bahrscheinlicher ift jedoch, daß Eudoa nur einen Grafen ale Bafallen hatte, und die Bezeichnung herr von Chattis fich ebenso verhielt, wie die des Herrn von Arta, D. h. Des Despotats. Bahrend ber Regierung bes Raifers Michael VIII., welcher feine Refibeng wieber in Conftantinopel aufgeschlagen hatte, gehörte Enbia noch ben Benetianern, wurde aber burch Unregung und Beiftand bes Ifarius, eines Eingeborenen, welcher von bem venetianischen Statthalter abgefallen war und fich mit feinem Anhange erft in einem feften Caftell, bann

<sup>45)</sup> Nicephor. Gregor. Hist. Byz. IV, 9. p. 110 seq. (ed. Schopen.).
46) Bergl. Buchon, Histoire des conquètes et de l'établissement des Français dans les états de l'ancienne Grèce p. 122 seq.; p. 174 seq. Die Raiserin Irene (Elosius), Gemahlin des Andronicus II., war die Tochter jenes Bonifacius, Marquis von Monferrat (rov paqueslov éneisov), welcher einst Theffalonife mit der benachbarten Umgedung, also das Königreich Salonich, vom Kaiser Balduin jum Lehen erhalten hatte. Nicephor. Gregor. VI, 2. p. 168.
47) Bergl. Buchon l. c. p. 130.
48) Buchon l. c. I. p. 205 seq., welcher hier nuch andere Trous badours nud Jongleurs erwähnt.

<sup>49)</sup> Bergl. Buchon l. c. p. 124 seq. 50) Lettres d'Innocent de Balnze Tom. II. p. 477. Buchon l. c. p. 425. Aum. 1. 51) Buchon l. c. p. 132. Aum. 1. Und p. 178: Ravain dalle Carcere, seigneur de Chalcis, était venu lui (dem Kaiser Heineich im Jahre 1210) faire sa summission et s'offrit de le conduire dans sa ville. Hier befank sich aber der Graf Biandrate, vor welchem man dem Kaiser bei seiner Ankunst zu Chassis Besorgnis einstöte, derselbe möchte ein Attentat gegen ihn aussühren. Der Kaiser hatte keine Furcht, und nachdem sich derselbe ihm unterworfen, septe er ihn zum Stellvertreter des Königzeichs Salonich ein. Bergl. Buchon 1. c.

52) Nicephor. Gregor. Hist. Byz. IV, 5. p. 95 seq. (ed. Schaen). 53) Bergl. Buchon I. c. I. p. 169. 170. Beretow, Die Insel Rephalonia. Schulprogramm. Berl. 1860.

E. 10 ig. 55) Bergl. Carlo Pagano, Delle imprese e del deninio dei Genovesi nella Grecia livr. I. p. 9.

gegeben worden ift, mahrend die Comnenen in Trapezunt fich bis nach ber Eroberung Conftantinopels durch die

Domanen behaupteten. Die Eroberungen und Befigungen ber Abendlandischen im byzantinischen Raifer= reiche konnten auf die Dauer nun einmal nicht behauptet werben. Dazu fam, daß die hervorragendften Saupter und die tapferften Ritter im Berlaufe ber folgenden Decennien entweder im Rampfe gefallen ober im Bereiche ihrer Lebendistricte mit Tode abgegangen waren, wie überhaupt Die Kuhrer und Belben des vierten Rreugjuges, mit welchem biefe Ereigniffe im griechischen Raiferreiche in Berbindung fanden, entweder ju Grunde gegangen waren ober fich vom Schauplage ihrer Thaten jurudgezogen hatten b6). Bie in Sprien und Kleinsaffen bie Sarazenen und Turfen wieder machtiger wurs ben und die fruberen glanzenden Siege ber Rreuge fahrer erfolglos machten, fo ermannte fich bas alte griechische Raiferreich ber curopaischen Oftspige von Reuem und ftrebte die verlorenen Brovingen wiederjugewinnen, mas freilich die Tapferfeit ber Franten ju einer fcwierigen und langwierigen Aufgabe machte. Georg Bachymeres hat bie ungeheuren Anftrengungen beschrieben, welche ber Raifer Dichael Baldologus ju Lande und ju Baffer machte, um bie verlorenen Brosvingen wieberzugewinnen und bem Reiche wieber Feftigs feit und Macht zu verleihen 57).

336

Cap. 33. In der erften Salfte bes 14. Jahrhunberte gehörten nach ungahligen Drangfalen, feindlichen Angriffen und lleberfallen, nach ben folimmen Folgen innerer Zwietracht, indem bald biefer, bald jener nach bem Raiferthrone ftrebte und oft genug feinen Bors ganger blendete ober vernichtete, boch noch viele große und kleine Provinzen und Lanbschaften, ebenso noch viele Inseln zum griechischen Kaiserreiche. In den Jahren 1320 und 1321, als noch der Kaiser Andronicus II. regierte und fein von ihm mit haß und Beringichatung behandelter Enfel Andronicus, der funftige Thronerbe (jedenfalls adoptirt und baber oft auch ale Sohn bezeichnet), endlich mit Bilfe ber hochften Reichebeamten gegen ihn aufftanb, maren Theffalien, Thratien, Matebonien, Dalmatien (meniaftens theilweise) und andere westliche Gebiete mit gablreichen großen und fleinen Stabten, ebenfo ber Beloponnes und ber größte Theil ber Ryflaben, auch bie Infeln bes thratischen Meeres, wieder unter bie Oberhoheit bes Reichs gefommen, wie wir aus ben febr ausführlichen Berichten ber Zeitgenoffen und vielfach Betbeiligten, bes Ricephorus Gregoras und noch mehr bes Cantacugenus (Der Sauptftuse des Andronicus III.), über biefe Greigniffe erfeben. Allein Alles war bereits ein unficherer Befit, ba Bulgaren, Gerben und besonders die Turfen unter verschiedenen Dynasten (von ben bezeichneten Siftorifern gewöhnlich Satrapen genannt) die Grenzen Des Reichs umschwarmten und verwuftenbe Ginfalle unternahmen. Die Türken kamen ploglich und ungahlige Male haben

<sup>56)</sup> Bergl. Buchon l. c. p. 118 seq. und Geoffroy de Ville-Hardouin (in f. Berfe über b. franf. Raiserthum zu Confian-tinopel) libr. III. p. 70 seq. 57) Georg. Pachym. De Michaele Palaeol. libr. III. p. 205—212 (ed. Bekker.).

fle Thrafien, Theffalien, die Bropontis ausgeplundert. ob fie gleich, oft geschlagen, mit großen Berluften bie Blucht ergreifen mußten. Oft auch bienen fie bem Ansbronicus und fpater bem Cantacuzenus als Freunde und Berbundete gegen ihre Reinde, Bo noch fleine Dongften aus der Zeit der franklichen Serrichaft jurudgeblieben waren, ftanden fie gewöhnlich im friedlichen Berhaltniffe jum Raiferreiche. Entweber batten fie ale Reiches vafallen bie Dberhoheit bes Raifers, wenn auch nur formell, ancrfannt 58), ober fie ftanben unter bem Schute ber großen Seemachte, Benedig und Genua, ober auch unter der Protection des Papftes, wie die Ritter auf Rhodos, welcher ebenfalls burch eigene ober frembe Rlotten ihren Sout bewirfen tonnte. Gegen bie Mitte bes 14. Jahrhunderts murde aber bas Raiferreich burch innere Barteien, burch Intriguen ber hochften Reichsbeamten, durch auftretende Usurpatoren noch weit mehr abgeschwächt ale burch Die außern Feinde 59). Die bochften Reichsbeamten, wie der Groß-Domesticus, ber Magnus Dux, ber Groß-Logotheta, der Protostrator wurden nicht felten, ber eine dabin, ber andere borthin, ale Bermaltungebehörben in die Brovingen abgeschickt, um fie nur aus bem Bereiche ber innern Dachingtionen gegen den Raifer zu entfernen, ba diefelben leicht bewogen werden konnten, die Partei eines auftretenden Ufurpators zu ergreifen, in welchem Falle der Kaifer ge-wöhnlich ein verlorener Mann war, ba jene hochsten Beamten bie faiferlichen Truppen, welche leicht gewonnen wurden, mehr in ihrer Gewalt hatten als der Raifer selbst. Die beiben genannten Siftorifer gewähren reiche Austunft über die Provingen, Stadte und Inseln, welche 1320 bis 1350 noch junt Reiche gehörten. Go hatten bie Infeln Lemnos, Imbros, Samothrafe, Thafos mahrend diefer Zeit noch faiferliche Beamte 60). Lemnos mar 1322 vom Kaifer Andronicus II. abgefallen und zur Bartei bes Andronicus III. übergegangen 61). Bewundern muß

man nach ben vielfachen Raubzugen ber fruheren Beiten bie großen, volfreichen und blubenben thratifchen, matebonischen und theffalischen Stabte, welche um biefe Zeit noch dem Raiserreiche angehörten und dem Raiser große Macht verlieben, wenn fie treu zu ihm hielten. So hatten das Rhodopes und das Strymongebiet noch viele hervorragende Stadte. Auch zeichnete fich bas Rhodopegebiet burch große fruchtbare Thalebenen (addaves xal nedla avanenraukva) aus 62). Die wichtigfte Stadt im Rhodopegebiete war Philippopolis, welche eine überaus gunftige Lage und außerbem ftete eine ftarte taiferliche Befagung hatte 68). Cantacuzenus bezeichnet biefelbe als πόλις δαυμασία und μεγάλη, welche Bezeichnungen von einem in der großen Restdenz Constantinopel auferwach. senen Ranne viel sagen wollen 64). Derfelbe Siftorifer erwähnt im Rhodopegebiete 9 größere und fleinere Stabte. Außerdem eriftirten hier aus ber früheren blühenden Kaiferzeit viele ftarte Caftelle, Burgen (φρούρια), welche zur Sicherung bes Lanbes feit ben Ginfallen ber Slaven hergestellt worben waren. In bemfelben Bebiete ermahnt Ricephorus Gregoras bie Stadt Romotene (Kopornyn), welche nicht unbeträchtlich fein konnte 65). Bon Theffalonife und von Dibumoteichos ab westwarts bis an bie Grengen von Gerbien befanden fich gablreiche Städte, melde von alten Autoren nicht genannt worden find, oder nur ale unbedeutende Wohnplate. Eine wichtige thrafifche Stadt mar um biefe Beit auch Chriftopolis geworben. Ricephorus Gregoras und Cantacuzenus haben biefelbe oft erwähnt. Der ferbifche Rral hatte gern fein Reich bis Chriftopolis ausgedehnt, was ihm jedoch nicht gelang 66). In derselben Region lag die Stadt Serrha (beren Rame verschieden gestaltet worden ist), welche Nicephorus Gregoras als eine große und bewundernswürdige (μέγα και δαυμάσιον aorv) bezeichnet hat 67). Bon bemfelben Siftorifer wird auch Mebeia ale eine beträchtliche Stadt in biefer Region genannt 68). Diese Stadt lag in Thrafien nach ben

<sup>58)</sup> Cantacuzen. Histor. III, 11, 75: ἐν τῶν ἡγεμόνων τῶν πόλεων, al ὑπήκοοι Λατίνοις ἡσαν, ἀπεσταλμένοι: ἡ πρεσβεία δὲ ἡν ὑπὸ Βασιλέα γενέσθαι πάντας ἐπὶ τῷ τῶν μὲν πόλεων, ας κατέχουσιν, αὐθις αὐτοὺς ἡγεμονεόειν, φόρους δὲ τοὺς δημοσίους πάντας, οὐς πρίγγιπι παρέχουσι, διδόναι βασιλεία καὶ πᾶσαν ἄλλην ἐπιδείκνιοθαι καὶ θεραπείαν καὶ δουλείαν καὶ στρατηγόν ἐν βασιλέως ἔχειν, ὑφ' ῷ τελέσουσιν ἐκόντες πάντες κτλ. Die Gesandten erstätten bemnach die Anersennung bes Raisers als ihres Oberherrn. Diese Gesandten famen aus dem Beloponnes. Raiser von milber Gesinnung begnügten sich oft mit dieser Anersennung, ohne Tribut zu sordern. Mehr lag ihnen an Wassendindhissen gegen mächtige Feinde, um die Gristenz des Reichs zu schirmen.

59) Bergl. Cantacusen. Histor. lidr. I. c. 10—26. p. 50—130 (ed. Schopen.). Ja selbst die saisers, wenn sie die zweite Gemahlin war und er ihre Söhne nicht benen von der ersten Gemahlin war und er ihre Söhne nicht benen von ber ersten Gemahlin vorziehen wollte, wie die Iren, zweite Gemahlin des Raisers Andronicus II., welche eine ihrer Töchter mit dem Ģerzog von Athen (ὁ τῶν ᾿Αθηνῶν δουὲ) vermöhlte. Nicephor. Gregor. Hist. Byz. VII, 5. p. 237. Vol. I. (ed. Schopen.). Thron, Glüd und Leben des Raisers waren der Irene gleichgültig, wenn nur sür ihre Söhne aus der faiser lichen Che geforgt werden sonnte.

60) Cantacusen. Hist. I, 31. p. 153.

3. Enchtl. d. 38. u. g. Gree Section, LXXXIII.

<sup>62)</sup> Nicephor. Gregor. XIV, 4, 708. 63) Cantacusen. Hist. I, 35, 170: Φιλιππόπολιν, μεγάλην τε καὶ πολυάνθοφπου ούσαν, ... καὶ ἐν ἐπικαίρφ μάλιστα χωρίου κειμένην, ὡς αύτάρκη είναι και πρός πόλεμον και είρηνην τῶν ἄλλων μά-λιστα ήπειρωτίδων. Bergl. Nicephor. Gregor. VII, 6, 246. Roch wichtiger, fefter und volfreichec war freilich Abrianopolis, baber auch bie turfifchen Dachthaber vor ber Groberung Conftans tinopels ihre Residenz hier ausgeschlagen haben. 64) Libr. III, 66. p. 406. 65) Nicephor. Gregor. XIV, 4, 704. 66) Cantacuzen. Hist. I, 23. p. 115; III, 280—300. Christopolis und Dreftias muffen in ber Rabe bes Rhobopegebietes gelegen haben. Dreftias fann wol nicht fur ibentifch mit Abrianopolis gehalten werben, ba beibe Stabte von Nicephorus Gregoras in feinen Berichten über bie Greigniffe bee 14. Jahrh. oft genannt werben. Wenn Abrianos polis vor dem Kaiser Habrian wirklich Oreftias geheißen hat, so scheit bies ein anderes Oreftias gewesen sein. Bergl. Nicephor. Gregor. XV, 5, 762; XVI, 2, 798. c. 3, 805. Rur eine Stelle bei Georg. Pachymeres (De Michaele Palaeologo libr. IV, 12, 278. 280) läßt sich als Beleg aufführen, daß Abrianopel auch ben Ramen Oreftias geführt habe. Ramen Oreftiae geführt habe. Doch fteht berfelben Stelle eine balb barauf folgenbe entgegen. 67) Nicephor. Gregor. XV, bald barauf folgenbe entgegen. 68) Die Ιστοφία πολιτική της Κανσταντινουπόλεως 1, 746. (ed. Bekker.) p. 25. Tomprotipas hatte fich biefe Stadt an:

Ruften bes Bontus bin. Spater jog Mohamet II. auch aus biefer Stabt viele Ginwohner nach Conftantinopel, um bie große entleerte Refibeng wieber angufüllen. Beiter nordlich muß die oft erwahnte Stadt Triabiga gelegen haben 69) und zwar nach ben Grengen von Gerbien hin. 3hr fruherer Rame war Sarbife gemefen. Gratianupolis mar eine große und blubenbe Stadt im Gebiete ber Chalfibife und hatte eine ausgezeichnete Lage. Cantacuzenus eroberte bie Stadt und fand hier einen Mann, welcher zufällig zu einem großen Schape gelangt war. Derfelbe fiel natürlich dem Eroberer au 70). Als thrafifche Stabte in ber Mitte bee 14. 3abr= hunderts werden noch genannt Morra, Ebeffa, Syper-pyration, Kalliupolis, Heramilion, Chora, Kiffus, Bolybotus, Afonites, Rhadestus, Andialus, Mesembria, Aeton Rtenia, Rofofaftron, Diampolis, Rhentina, Gynacocaftrum, Pamphilos, Koprinos, Gerbia, Blatamon, außerbem zahlreiche große Castelle, welche ihre Besabung hatten, wie bas Castell Empythion 71). Die Stadt Agathopolis wird in der lorogla modiring erwähnt. Gine große Stadt in fconer Lage war auch Berroa, welche von Cantacugenus als eine bebeutenbe und volfreiche genannt wird 72). Roch größere Wichtigfeit hatten aber Theffalonife und Dibymoteichos, welche lettere fowol dem Andronicus, als fpater nach beffen Tode bem Cantacuzenus als Refibeng biente. Die Topographie ber oben genannten Stabte Ebeffa und Gerbig, welche Cantacuzenus belagerte und eroberte, wird von ihm genauer beschrieben. Ebeffa hatte eine sehr feste Lage, tuchtige Mauern und war jur Halfte von einem See umgeben 73). Die ebenfalls fehr feste Stadt Serbia lag an ber Grenge ber Landichaft Bottiaa und Theffalia und war an einer Unbobe fo angelegt, bag fie in brei Abtheilungen brei über einander auffteigenbe Stadte gu bilben fchien. Denn jebe Abtheilung hatte ihre befondern Mauern und Befeftigungewerfe 74). Nachdem biefe feften Stadte erobert worden waren, fielen viele fleinere Stadte und viele Caftelle ber Umgegend bem Cantacugenus freis willig gu. Dann murben Berrog, welche Stadt von

bem ferbifchen Kral genommen worben war, und endlich fogar Stopia, bie Refibeng bes Rrale, welcher mit feinem Seere gegen nordliche Stamme ausgezogen mar, gewonnen 75). Das große und fefte Caftell Gnnacocaftrum, eine Tagereife von Theffalonife entfernt, mar von bem Raifer Andronicus III. vom Grunde aus neu erbaut worben und hatte, nachbem es ber ferbifche Rral in feine Bewalt befommen, ftete eine ftarte Befagung ber Triballer, welche bie Umgegend ausplunderte. 218 Cantacuzenus mit feinem Beere fich naherte, übergab ihm baffelbe ber Befehlshaber bes Plages 76). Dibymoteichos lag fehr gunftig am Fluffe Bebrus und hatte gang in ber Rahe fefte Caftelle. Much mar Diefe Stadt mit Borftabten und ganbhaufern ausgestattet 77). Gie biente bem Raifer Undronicus und fpater bem Cantacugenus ale Salt : und Stuppunft, von welchem aus alle Rriege= operationen unternommen murben 78). Gelybria (Gelymbria) und Herafleia lagen etwas weiter nordwest-lich 79). Bon Selymbria bis Christopolis reichte ber Theil bes bygantinifden Reiche, welcher bem jungen Unbronicus als funftigem Thronfolger durch einen Bertrag mit bem regierenben Kaifer Andronicus II. im Jahre 1321 überlassen worden war, welchem, wie schon bemerft, Didymoteichos als Residenz diente 80). In der Rabe von Christopolis (Περί την Χοιστούπολιν) begann die lange Mauer, welche ber Kaiser Andronicus II. im Jahre 1282 hatte aufführen lassen, um die Einfälle seindlicher Truppen aus Thrafien nach Makedonien badurch zu verhindern und die Bertheibigung zu erleichtern 81). Daß Chriftopolis von Bebirgen und

geeignet und plunderte ringsherum die Gegend aus. Cantacuzenus ructe mit einem heere an, worauf berfelbe ihm die Stadt übergab. Cantacuzen. Hist. IV, 10, 62 seq. 75) Ibid. c. 19. p. 134. 76) Ibid. c. 20. p. 136. Die Ramen derjenigen von den hier ausgeführten Städten, welche noch jest bestehen, haben großentheils Beränderungen erlitten; doch haben sich auch viele unwerändert erhalten. Bergl. R. G. Reuschle, Geographie Bd. II. S. 922 fg. Cantacusenus läßt die serbsichen größtentheils aus Triballern bestehen, Nicetas Choniates aus Bannontern, welche die griechischen Historiter stets Bāones (Naioves) nennen, wie Nicephor. De Manuele Commeno V, 204 berichtet. 77) Nicephor. Gregor. XIV, 5, 708. Cantacusen. Hist. III. p. 195 (ed. Schopen.): έπλ δὲ τῆς ἔξω Διδυμοτείχου συνοικίως οδοης πολλῆς κτλ. 78) Cantacusen. Hist. I, 35, 169 (III., im ganzen dritten Buche wird Didymoteichos mehr als hundert Malerwähnt). Auch bei Bachymeres und Laonicus Chalcocondhlas wird dieselbe ost genannt. 79) Cantacusen. Hist. III, 77. p. 482. Nicephor. Gregor. XIV, 1, 692; XVI, 4, 813 und an hundert andern Stellen. 80) Nicephor. Gregor. 1. c. Cantacusen. I, 23. p. 115. Borber hatte er bemerst: καὶ αἰ ἄλλαι πᾶσαι κατὰ τὴν Θράκην ἄχοι Χριστοπόλεως ποροξεμόσησων πόλεις. Dann: αὶ μέντοι κατωτέφω Χριστοπόλεως πολλαί καὶ περιφανεῖς οὐσαι πόλεις ἄχοι καὶ 'Ακαφνανίας καὶ Δαλματίας ὑπήμοοι 'Ρωμαίοις (b. h. dem byzantinischen Reiche) καὶ στρατιάν οὐν εὐκαταφρόνητον ἔχονσαι κτλ. Diese πόλεις περιφανεῖς ωστεπ dem Kaiser Andronicus III. treu geblieden und wollten mit Andronicus III. Richts zu schaffen haben. Bergl. ibid. I, 20. p. 101. Rodosto und Banido werden von Ramon Muntaner im Jahre 1306 noch als saiserliche Stāde bezeichnet (Chronique c. 223. p. 445. ed. Buchon.). Bergl. Nicephorus Gregoras (Hist. Byz. VII, 7. p. 321; XII, 16, 625; XIII, 1, 631. ed. Schopen.), welcher báussg von der Darstellung des Gantacuzenus adweicht, und daher von diesem, welcher seine Geschichte später schreb, oft getabelt wird. 81) Nicephor. Gregor. VII, 6, 246: τὸ περl τὴν Χριστούπολιν μακοδύν ἔκτισε τείχος ἀπὸ θαλάσσης μέχρι τῆς τοῦ παρακειμένου δρονς ἀκροννχίας.

<sup>69)</sup> Nicet. Choniat. III, 132 (De Manuele): πόλις ἡ Σαρδική, ἡ νῦν Τριάδιτζα ὁνομάζεται. Bergl. V, 197. 70) Cantacusen. III. p. 422. Μική Μικερήσται Θτεgoras hat diefelbe (ΧΙV, 4, 704) εταδηπτ. 71) Cantacusen. III, 184. 351. 422. 355. 239. Die Ιστορία πολιτική Ι. c. 72) Libr. III, 57, 351: ἡ μεγάλη τε οὐσα καλ πολυάνθρωπος καλ στρατιᾶ καλ τοῖς ἄλλοις ἄπασιν ἐξόωμένη. Bergl. IV, 18, 122 seq. 73) Cantacusen. Histor. IV, 19, 127: δια τὴν φυσικήν ὁχυρότητα τῆς πόλεως καλ τὴν ἐκ τῶν τειχῶν (ἐπλρ ἡμισυ γὰρ ὑδασι περικλυζομένη), ἀπρόσιτος πολεμίοις διὰ τὴν λίμνην τὸ δὲ ἐπίλοιπον τείχεσιν ὁχυρωτάτοις καλ πύργοις μεγάλοις, ἔστι δ' ὅπου καλ κομμυοῖς καλ φάραγζιν ἀβάτοις περιέχεται. 74) Ibid. c. 19. p. 130: κεῖται δὲ ἡ πόλις ἐκείνη ἐκί τινος ἀνάντους τοῦ ὅρους προβολῆς εὐθύς ἐξαρχῆς αὐτή ἐαυτῆς μετεωροτέρα φαινομένη καλ οὐσα προσίντι ἐπ' αὐτήν τε τὴν ἀκρώρειαν παταλήγει τρισὶ διατειχίσμασι διηρημένη, ὡς δοκεῖν ἐξωθεν τρεῖς είναι πόλεις κειμένας ἐπαλλήλους ἐκατέρωθέν τε φάραγγας περιβέβληται βαθείας.

Engpaffen umgeben mar, erfeben wir aus ben Angaben des Nicephorus Gregoras 82). Bedeutende Städte in Thrasien waren auch die schon erwähnten, Aenos, Heramilion und Kalliupolis 83). Die einst blühende und große Stadt Kassantia, zur Zeit des Kassander die zweite Residenz Makedoniens, mar bereits zur Zeit des Raisers Andronicus II. (um 1282) durch die fortwahrenden Ueberfalle in den vorausgegangenen Beiten faft menschenleer (konwos) geworben. Auch mar Diefelbe lange im Besit ber Catalanen gewesen, welche ringeum die Lanbichaften ausgeplundert und alle Lebensmittel aufgezehrt hatten, fodaß fie blos beshalb endlich bie Stadt verlaffen mußten. Dagegen war Theffalonife mit einer machtigen Afropolis noch ftets eine große, volfreiche und reiche Sandelsftadt geblieben, daher auch ftete ein Zielpunkt feindlicher Angriffe 84). Sie gehörte aber stets noch zum Kaiserreiche, ebenso wie Orestias am Flusse Restos, welcher von Nicephorus genauer beschrieben wird 86). So existite Demetrias noch als bedeutende Stadt unter ber Regierung bes Andronicus II., Sohnes bes Michael Paldologus 86). So muffen Bizve und Chariupolis beträchtliche Städte gewesen sein. Um Bizve herum lagen viele kleinere Städtchen (xollxvia oux ollya), welche von jener abhängig waren 87). Eine fefte thrafifche Stadt muß auch Berithorion gewesen fein, welche felbft von bem friegsfundigen Cantacuzenus ohne Erfolg belagert murbe 88). In der erften Salfte, nament-lich gegen die Mitte bes 14. Jahrh., hatten Die ferbischen Rrale bas jum Raiserreiche gehörende Rhodopegebiet bis aum Stromon und bis Amphipolis weggenommen, namentlich mahrend ber Rriege bes Andronicus III. gegen ben Raifer Andronicus II. und nach bem Tobe bes Andronicus mabrend ber Rriege bes Cantacuzenus gegen bie faiserliche Macht, welche in ben Sanden der abscheus lichften Subjecte lag, wie bes Apofautus. Bahrend biefer bas Kaiferreich immer mehr abschwächenben und die frühere Machtfulle gerftorenden Ereigniffe murde der Rral der Gerben immer machtiger, soduß endlich sein Reich von der Donau fast bis jum ionischen Meerbusen reichte. Ja, er betrachtete fich bereits als Raifer bes byjantinischen Reiche und trug beffen Infignien und Auszeichnungen in den Rleidern, mahrend er feinen bisberigen Titel Kral auf seinen Sohn übertrug. Mit feinem Triballer - Beere hatte er oft gang Makedonien burchftreift und mar bis Theffalonife vorgebrungen 89). Auch die Bulgaren waren von den Serben total geschlagen worden und ihr Fürft war felbft in der Schlacht

geblieben 90). Der Raiser Andronicus III. benutte biesen Umstand, um den Bulgaren die früher eroberten festen Plate im hamusgebiete wieber wegzunehmen. Allein Alexander, Der neugewählte Fürft ber Bulgaren, ruftete ein großes Beer aus, fiel in das faiferliche Bebiet ein und rudte bis jur Stadt Orestias vor 91). Andronicus jog mit einem viel zu schwachen heere gegen ihn aus, verlor eine Schlacht und ware gefangen genommen worden, hatte ihn Alexander aus Theilnahme nicht ruhig abziehen laffen. hierauf traten die Stabte Anchialus und Defembria ebenfalls bem Raifer entgegen, nachbem Mesembria erst furz zuvor wiedergewonnen worden war 92). Rach dem Tode des Kaisers Andronicus mußten diese thrakischen Diftricte unfägliches Ungemach erdulden, mahrend Apofaufus, ein hinterliftiger Bofes wicht, im Ramen ber Raiferin Anna von Byzanz aus mit bem machtigen Cantacugenus, welcher ju Dibymoteichos refibirte, einen hartnädigen Rrieg führte, in welchem die lette Entscheidung Jahre hindurch hin- und herschwanfte, mahrend die Bewohner der Stadte und Des Landes bald von diefen, bald von jenen Feinden, besonders von den an diesem Rriege theilnehmenden Turfen ihrer gangen Sabe beraubt murden 98). Bevor wir nun weiter fortichreiten, muffen wir die Besitungen ber Catalanen erwähnen, welche langere Beit Berren von Thrafien und ber Propontis und nach vielfachen Kehden endlich herren von Athen und Theben geworden waren. Dieselben hatten bem Berricher von Sicilien wichtige Rriegedienfte geleiftet, und nach weiteren friegerischen Thaten verlangend, waren ste von ben Ruften bes Mittelmecres ausgegangen und nach dem Bosporus gefommen. Ihr erfter fühner Beerführer mar Roger be Flor, welcher im Jahre 1304 mit seinen Schiffen (nach Ricephorus Gregoras mit nur wenigen, nach Bachymeres mit zahlreichen Kahrzeugen) und 8000 Kriegsmannern fich nach Conftantinopel begeben hatte, um bem Raifer ale Bunbesgenoffe gegen bie immer machtiger auftretenden Turten ju bienen. Gin folder Rampfgenoffe mar bem bedrangten Raifer willfommen. Rachbem er nun mit feinem tampfmuthigen Beere in Anatolien gegen 30,000 Turfen aufgerieben, feste fich Roger be Flor Anfange in der alten, noch eriftirenden Stadt Rnifus, bann in Rallipolis fest, welche lettere Stadt er mit neuen und ftarfen Bollwerfen ausstattete. Da= burch erregte er ben Argwohn bes Raifers und vielleicht noch mehr feiner rankevollen Umgebung, und man befürchtete, diefer unbestegbare Rriegeheld fonnte, sobalb es ihm beliebte, Conftantinopel ebenso leicht erobern wie ein Jahrhundert fruher die Rreugfahrer. Aus diesem Argwohn ichoffen entfesliche Conflicte empor. Der Raifer beschloß bemnach, diefen verwegenen Belben auf irgend

<sup>82)</sup> Libr. XIV, 1, 692: ἡ περὶ τὰ τῆς Χριστοπόλεως στενὰ τοῦ Καντακουζηνοῦ διάβασις. XV, 1, 747: τὰ περὶ Χριστόπολιν τῶν παρόδων στενὰ.

83) Cantacuzen. Hist. III, 77, 483.

84) Nicephor. Gregor. VII, 1, 245; XIV, 10, 740 seq.

85) Libr. XII, 14, 621; 16, 626.

86) Georg. Pachym. De Andronico Palseol. I. p. 69 (ed. Bekker.).

87) Cantacuzen. Hist. III, 79. p. 491. 492. Uber die Chalfibite in ber altern und fpātern 3eit hat M. E. M. Equificity (Voyage dans Macedoine Tom. II. c. 15. p. 133) ausfūhtlich gehandelt und auch den gegenwärtigen Justand beleuchtet.

88) Nicephor. Gregor. XIV, 1, 692.

89) Nicephor. Gregor. XV, 1, 746 seq. Cantacuzen. Hist. III, 90. p. 552 u. III, 12, 79.

<sup>90)</sup> Nicephor. Gregor. IX, 12. p. 457. 91) Ibid. IX, 458 seq. 92) Ibid. IX, 13. p. 457 seq. 93) Nicephor. Gregor. XIV, 692—743. Cantacuzen. Histor. III, 186, wo er von einer Develun einer Dublin einen Thraften rebet. Diesen Ausbruck haben auch Nicephorus Gregoras und Georg Pachymeres von vers wüsteten, menschen Gegenden mehrmals gebraucht.

eine Beise aus bem Bege ju raumen 94). Um ihn au loden, befchloß er, ihm die Cafarmurbe ju verleiben. und lud ihn nach Conftantinopel ein. Roger be Flor fannte wohl das abscheuliche Intriguenwesen der byjantinischen Monarchen und verstand fich baber nur unter ber Bedingung baju, baß ber Raiser Andronicus II. bei bem heiligen Bilbe ber Gottesmutter einen Gib ablege, ale Gemahr, bag er feine falfchen Absichten bege. Allein diefem in außerlichem Rirchengeprange verfumpften Befchlechte galt ein Eid nicht mehr ale eine Seifenblase. Rachbem ber verlangte Gib abgelegt worben mar, fam Roger be Flor nach Constantinopel, wurde mit feierlichem Blanze empfangen und mit ber Burbe eines Cafar ausgestattet. Allein bald barauf wurde er ju Abrianopel, mo er auch ben Sohn bes Raifers begrüßen wollte, mit feinem ftattlichen Gefolge fläglich ermorbet 96). Dichael, biefer Sohn des Raifers, belagerte nun Kallipolis, die Stadt ber Catalanen, wurde aber gurudgeschlagen. Run wollte Berengar d'Entença, Roger's Rachfolger und Beerführer ber Catalanen, eine fühne Unternehmung jur Gee gegen die Raiferrefibenz aussuhren, eroberte auch Heraclea am Bontus, wurde aber mahrend ber Fahrt unvermuthet von 18 genuefischen Kriegsschiffen überfallen, bestegt, gefangen genommen und nach Bera gebracht. Bu Kallipolis waren nur noch 1200 Mann ju Fuße und 206 ju Pferbe jurudgeblieben. Rocafort erhielt nun ben Oberbefehl mit 12 Beisithern, welche feinen Kriegerath bilbeten. Als Michael nochmals mit einer ftarferen Rriegsmacht Rallipolis belagerte, machten bie Belagerten einen Ausfall und schlugen bas gehnfach überlegene feindliche Beer in die Flucht. Die Catalanen bezeichneten fich fortan ale "herren ber Franken, welche in Thrafien und Makedonien herrschen." Auch beberrichten fie wirklich feit diefer Zeit einen großen Theil von Thrafien und ber Propontis 96). Run ftromten von allen Seiten neue Bunbesgenoffen ju bem fleinen, ftete fiegreichen Beere. Ramentlich famen 2000 Turfen von Affen herüber ihnen zu Silfe, fodaß bas Catalanen-heer nach und nach wieber auf 8000 Mann angewachsen mar. Da fie aber wegen Mangels an Rahrungsmitteln fich ju Rallipolis nicht langer halten konnten, mahlten fie Raffandria in Matedonien ju ihrem neuen Wohnfit. Rach Berlauf von zwei Jahren mar es jedoch auch bier nicht möglich, fich langer zu behaupten, ba bie Umgegend

weit und breit vermuftet mar und die nothigen Rabrungsmittel nicht mehr aufgebracht werben fonnten 97). Da wurden nun die Catalanen von Balther von Brienne, bamaligem Bergoge von Athen und Theben, eingeladen, ju ihm ju fommen, um mit ihm gemeinschaftlich einen Rampf gegen ben Fürften von Arta (b. h. vom Despotat) auszufechten, welches willfommene Anerbieten fofort angenommen wurde 98). Nachbem nun biefer Krieg gluds lich beendigt worden war, munschte der Herzog diese un= geftumen tapfern Rriegemanner wieber aus feinem gande entfernt ju feben, woju biefe feine fonderliche Luft zeigten. Endlich trat beiberfeitige Erbitterung ein, es fam jum Rampfe, in welchem ber Bergog mit 700 frankischen Rittern zu Grunde ging. Die Catalanen wurden nun Berren von Athen und Theben und herrichten hier unter dem Titel "ber großen catalanischen Gesellschaft." Sie waren bemnach herren von gang Attifa und Theben, b. h. gang Bootien geworben und ftrebten nach Erweis terung ihrer Macht. Der Bitme bes gefallenen Bergogs von Athen waren nur die Leben Nauplia und Argos auf Morea übrig geblieben, welche früher durch Erbichaft an fie gefommen waren. Da nun ber Borftand ber großen catalanischen Gesellschaft auch die llebergabe dieser Leben sorberte und dies verweigert wurde, entbrannte der Krieg nun auch auf Morea, welcher bei gleicher friegerischer Tapserfeit schredlich wuthete, während zwei andere Dachte eingerudt maren, die eine als Feind ber Catalanen, die andere ale ihr Bundesgenoffe. Der Infant Ferdinand von Maiorfa als Bundesgenoffe, welcher sich Fürst von Achaia nannte fraft bes Testas ments feiner Bemahlin Margarethe Bille - Barbouin; zweitens Ludwig von Burgund mit feiner Gemahlin Mathilde. Der Kampf begann nun von Reuem. Der Infant Ferbinand ging in ber Schlacht ju Grunde. Der Sieger Ludwig von Burgund ftarb balb barauf an Gift, wie berichtet wird. Ueber die weitere Geschichte ber Catalanen gibt Ramon Muntaner, welcher eine Hauptrolle babei gespielt hatte, & B. Commandant von Rallipolis gemefen mar, Bericht 99).

<sup>94)</sup> Georg. Pachym. De Andronico Palaeologo libr. VI, 521 (ed. Bekker.). Die Catalanen beschreibt auch Nicephorus Gregoras (XXV, 17. p. 42. ed. Bekker.) als äußerst fühne und sampfrüstige Männer, welche es roluwar voleuund keiner stimme ber Lateiner (b. h. ber abenbländischen Kriegsvolker) nachstanden 95) Georg. Pachym. libr. VI. (De Andronico) p. 525 seq. 96) Georg. Pachym. libr. VI. (De Andronico) p. 533 seq. Bergl. Georg Finlay, History of the Byzantine and Greek empires from MLVII—MCCCCLIII. p. 497—503. Auch Ramon Kuntaner erzählt in seiner Chronis biese Ereignisse, an welchen er selber Theil genommen hatte (c. 199. p. 414 seq. ed. Buchon.). Die Stadt Kallipolis vergleicht er in Beziehung auf ihre Bedeustung für des Geewesen und die Schiffahrt mit Barcelona (p. 438).

<sup>97)</sup> Die heillosen Wirren, in welche die byzantinische Regierung bald in Freundschaft, bald in Feindschaft mit den friegerischen, stets todesmuthigen Catalanen gerieth, hat Georg Bachymeres (De Andronico Palseologo libr. VI. n. VII. p. 511—652 und De Michaele Palseologo libr. VI. n. VII. p. 511—652 und De Michaele Palseologo libr. V. p. 424 soq. ed. Bekker.) vielseitig entwickelt. 98) Rach der Darstellung des Ricephorus Grezgoras (Hist. Byz. VII, 7. p. 251 seq. ed. Schopen.) wurden die Catalanen nicht eingeladen, sondern kamen durch Bermittelung und unter dem Beistande der Theffaler zunächst nach Bootien und Lofris, um endlich von hier aus ans Meer zu gelangen und zu Schisse nach Sicilien zurüczusehren. Der Megasthr (Großherr) oder Dur von Athen und Theben wollte ihnen aber nicht gestatten, durch sein Gebiet zu marschiren, brachte ein großes heer zusammen und glaubte sie leicht aufreiben zu können. Dieses heer zusammen und glaubte sie leicht aufreiben zu können. Dieses heer wurde aber gänzlich geschlagen und zerprengt und die Catalanen wurden nun herren von Attisa und Bootien, was sie noch waren, als Ricephorus Gregoras in der zweiten hälfte des 14. Jahrshunderts seine Geschichtsbücher versaßte. Ihre Racht blieb aber nicht stets bieselbe, wie dies überhaupt dei Eroberungen, welche einzig und allein auf friegerischer Tapferfeit beruhen, der Ball ift. Bergl. Nicephorus Gregor. XIII. c. 6. p. 657 soq. 99) Bergl. Chron. c. 232, 461 soq. (ed. Buchon.). Nicephorus Gregoras

Cap. 34. Rachbem wir den politischegeographischen Buftand bes griechischen Continents in feiner weitesten nördlichen Ausbehnung vom 13. bis 15. Jahrhundert, foweit une die byzantinifchen Siftorifer hieruber belehren, in Betracht gezogen, betreten wir die Salbinfel Morea, welche ben wichtigften Befit ber frantischen Eroberer im 13. und 14. Jahrhundert bildete, und beginnen von der Beft und Gubseite, an welcher die hafenstädte Koron und Modon lagen. Dieselben waren bereits im Alterthum betrachtliche Stabte im Berhaltniß ju bem meffenis schen Gebiete. Rach Paufanias lag Kogowy jur Rechten bes Bamifos unter bem Berge Temathias am meffenis fchen Meerbufen. Die Ueberrefte biefer alten Stadt liegen in einiger Entfernung von der neueren. Mothone (Μοθώνη) hatte, wie Baufanias melbet, im heroifchen Beitalter Πήδασος geheißen. In ben hafen bieser Stabte landeten die frankischen herren mit ihrem Gefolge. 3m Berlauf bes Mittelalters war zu biefen Blaten noch Ralamata hinzugekommen, im Innern bes meffenischen Bufens (auch Golf von Koron genannt) gelegen, An-fangs nur ein feftes Caftell am Meeresufer, bann nach und nach jur Stadt emporgefommen. Diefe murbe ber Lieblingefig bee Furften Wilhelm von Bille-Barbouin, bes herrn von Morea. hier war er geboren, und furg vor seinem Tobe ließ er fich noch hierher bringen, um daselbst sein Leben zu beschließen. Kalamata mar Erbeigenthum seiner Familie geworden, seitdem Champlitte, ber erfte Fürst von Morea, ihm dieselbe als Domaine übermacht hatte. Die Umgebung der Stadt war an-muthig und besonders durch ihre Abwechslung an-sprechend 1). Ein schönes Residenzschloß wird der Stadt nicht gefehlt haben, ba bie frankischen Berren überall solche herstellten. Gegenwärtig ift Ralamata ein wichtiger Safenplag mit bedeutenber Schiffahrt und lebhaftem Berkehr. Un berfelben Bestfufte weiter nördlich mar im 7. oder 8. Jahrhundert die neue Stadt Arcadia entftanden, welche Laonicus Chalcocondplas als Safenftabt

(VII, 3. p. 218 seq.) beschreibt ben ersten Geersührer ber Gatalanen, Roger be Flor (von ihm 'Portzezos genannt), als einen
ber fühnsten Seeräuber, welcher bem Theoberich, König von
Sicilien, gegen Karl von Italien im Kriege tabser beigestanden
und zum Siege verholsen hatte. Rachbem ber Friede hergestellt,
habe sich Roger de Flor dem Kaiser Andronicus als Kampsgenossen
gegen die Türken angeboten. Die Türken seien dann mehrmals
von ihm bestegt worden. Allein diese wilden Scharen hatten in
ben sleinastatischen, noch zum Kaiserreiche gehörenden Städten durch
Plünderung und Gewaltthätigeiten größeren Schaden angerichte
als die Türken. Nachdem nun Roger de Flor Kalivolis in Bests
genommen, begab er sich mit 200 Mann nach Orestias zum Sohne
bes Kaisers, Michael, um ihn auszusordern, die verheißenen Spenden
ihm zusommen zu lassen. Allein auf bessen Ankisten wurde er mit
Vielen aus seinem Gesolge ermordet. So Nicephorus Gregoras.
Ein zweiter Heersührer, welcher sich bereits srüher mit Roger vers
einigt hatte, wird von ihm Niesunseson Teurkas genannt (Berengar
b'Entenza) p. 220. In der Darstellung der solgenden Ereignisse
weicht Nicephorus Gregoras weniger von der Entwicklung des
Pachymacres ab. Die Ermordung des Roger de Flor gereichte dem
Kaiserreiche zum größten Rachteil. Denn die Türken wurden bald
wieder mächig, welche Roger de Flor noch oft würde besiegt und
abgeschwächt haben.

und als festen Plat in der Nahe des alten Pylos bezeichnet 2). Auf einem weit ins Meer bingueragenden Felfen lag bas fefte Caftell, an beffen Buße fich bie Stadt mit ihrem bequemen Safen befand. Wir haben bereits bemerft, daß Arcadia auf der Beftfeite der Salbinfel faft baffelbe murbe, mas Monembafta auf ber Dftfeite. Fallmerager hat vermuthet, daß Arcadia auf ben Ueberreften ber alten Stadt Apparissta ober in beren Rabe angelegt worben und von ben Arfabern ausgegangen fei, welche ihre Bebirge verlaffen und fich hier einen fichern Bufluchteort geschaffen hatten, ba die flavis fchen Borben feine Schiffe hatten und ben Ruftenftabten beshalb nicht fo leicht beifommen, wenigstens diefelben nicht wie Lanbftabte burch Mangel an Lebensmitteln ober Waffer jur Uebergabe zwingen fonnten 3). Der Rame Arcadia fonnte übrigens auch auf andere Beife entstanden fein. Theodostus der Große hat mehre Stadte nach dem Namen feines Sohnes Arcadius benannt. Daher ware wol möglich, daß er auch hier junachft bas Caftell angelegt und mit bem Ramen Arcadia ausgestattet habe, worauf bann in spaterer Zeit die Stadt entstanden ift. Ebenso konnte Theodosius II. bas Caftell gegrundet und mit dem Ramen feines Batere Arcabius benannt haben 4). Dieses hochliegende Felsencastell war schwer zu erobern. Weiter nördlich befand sich an berselben Westkufte bas Fort Ponticos 6) mit einem Hafen ober wenigstens mit einem Landungsplate, ba hier byzantinische Schiffe anlegten. Die Hafenstadt Koron war ben Benetianern als Bundesgenoffen im Rampfe gegen ben griechischen Raiser übergeben worden und war somit gleichsam als Kriegsentschädigung ihr Eigenthum ge-worden, wie die Chronif von Morea melbet. Diefer Plat war aber damale, ale ihn die Franken eroberten, in ebenso schlimmem Buftande als Modon und mußte erft wieder in Stand gesetzt werden '). Bur Kirche von Modon gehörte um das Jahr 1216 das Dorf Jagora, ein slavischer Rame, welcher durch Bergheim übersetzt werden könnte '). In östlicher Richtung fortschreitend, gelangte man annutition Richts Bomilde und den und bei anmuthigen Fluffe Bamisos, welcher noch gegenwärtig, wie im Alterthume, burch fruchtbare Felber und Auen

<sup>1)</sup> Chron. de Mor. libr. II, 43, 181 (ed. II. p. Buchon.).

<sup>2)</sup> De redus Turcic. IX. p. 475 (ed. Bekker.): 'Λοκαδία, 
δπίνειον τῆς ταύτη χώρας, πρὸς τῆ Πύλφ φαημένη. Dann
nennt er fie πόλις έχυρωτάτη. In der Rahe wird der Ort Σαλβάριον, wahrscheinlich eine steine Stadt, etwähnt. 3) Kalls
mera per, Geschichte der Heine Stadt, etwähnt. 3) Kalls
mera per, Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittels
alters Th. I. S. 305 fg. 4) Wir haben aus Procop. De
aedificiis (Negl ατισμάτων) Städte mit dem Namen Arcadia oder
Arcadiupolis angegeben. 5) Chron. de Morée libr. II. p. 60.
ed. II. p. Buchon (τοῦ Ποντικοῦ τὸ Κάστρον). Idid. p. 41
werden die vier genannten Ortschaften in solgender Weise nach
einander ausgeführt: τοῦ Ποντικοῦ τὸ κάστρον, ἡ 'Λοκαδία,
ἡ Κορώνη, ἡ Καλαμάτα. Modon war danals in halb zers
störtem und verfallenem Zustande und mußte erst wieder hergestellt
werden. 6) Chron. de Morée libr. II. p. 42 (ed. II. p. Buchon).
Jur Zeit des Sultans Mahomet II., des Croberers von Constantinopel, gehörten Koron und Modon noch den Benetianern, welche
hier stets eine Flotte hatten, um die Türsen im Schach zu hatche.
Laonic. Chalcocondyl. De red. Turc. IX. p. 478 (ed. Bekker.).
7) Bergl. Fallmerayer 1. c. Th. I. S. 307, und: Welchen
Cinsus hatte die Besetung Griechenlands durch die Slaven? S. 26.

ftromt, von ber flavischen Bevolkerung aber Birnaticha (bei Meletius Πιονάτζα) genannt worden ift. Da, wo in uralter Zeit Bylos, ber homerifche Wohnsig Reftor's, gestanden, hatte fich eine Avarengruppe in ber damals menschenleeren Gegend niedergelaffen und den Wohnort (Dorf ober fleine Stadt) Avarinus ('Abagivos) hergestellt. Bylos hatte in ber Rabe bes Deeres an einer fandigen Ebene gelegen. Diese Ebene war im Mittelalter mit Tannen befett worden und bieg Jalova (von Jalva die Tanne), welche Bezeichnung noch jest in Illyrien gefunden wird. Gin Ruftenfluß in ber Rabe führt noch jest den flavischen Namen Dichimova. Steigt man von dem nördlichen Bergpaffe Rliffura in die Ebene Meffeniens herab, fo gelangt man an ben Bergbach Ralfa, welcher fich in den Fluß Bumena ergießt und mit diesem in ben Meerbusen von Roron ausmundet. Bur Linfen bemerft man bas Dorf Buga. Ralfa, Bumena und Buga find flavifche Ramen, ebenfo wie die ber weiter im Innern liegenden Wohnplate Bolemi. Andrugga, Bipariga, Mischka, Belemina. Ein Ort an ben Ueberreften ber alten festen Stadt Meffene beißt Mauromati, im Bulgar-Griechischen gewiß baffelbe, mas in ber flavischen Sprache Tschernavoda (Schwarzmaffer) ift. Tichernavoda und Dovravoda (guter Brunnen, Gutbrunn) fommen auch ale Ortenamen zwischen ber Donau und dem Meerbufen von Rorinth mehrmals vor 8). -Die Ebenen Meffeniens waren am meisten für die flavifcen Einwanderer anlodend, ebenfo spater fur die Kranten und noch fvater fur die Domanen und Albanefen, durch welche natürlich die flavischen Elemente theilweife wieder vermischt ober gang ausgetilgt murben. Fallmeraper hat hieruber Folgendes bemerft: "Die Albanesen und Demanli, welche nach den Glaven, Bygantinern und Franken ben Belovonnes überschwemmten. haben in vielen Gegenden diefes Gilandes, besonders aber in Meffenien, die Spuren ber brei vorangegangenen Revolutionen ganglich vertilgt, fodaß albanefifche und turfifche Ortonamen und Bewohner einen großen Theil bes moraitischen Bobens bedeckten. Wie fich Deffenien jest zeigt, find vier Reuntel ber Ortonamen Franfo-Reugriechisch, brei andere Reuntel Turfo-Albanefifch und zwei Reuntel Slavisch" 9). Deftlich vom Bamisos icheinen noch größtentheils flavifche Unfiedelungen in gahlreichen Dorfern bestanden ju haben, worüber uns aus dem 13. und 14. Jahrhundert feine Rachrichten gu Bebote ftehen. Die Gubfeite Deffeniens murbe icon bamals ebenso wie die Subfuste Lafoniens oft von Arabern und Saragenen und noch mehr von den Piraten beimgesucht und hatte nur wenige fleine Stadte und Dorfer. Schon Baufanias batte bier nur eine fcmache Bevolferung gefunden. Auch biejenigen byzantinischen Biftorifer, wie Ducas und Laonicus Chalcocondylas. welche über die Eroberung Morea's unter bem Gultan

Mahomet II. Bericht erftatten, erwähnen bie füblichften meffenischen und latonischen Landitriche gar nicht, außer Ralamata an ber füblichen Balfte ber Weftfufte, wo bie von Italien fommenden Schiffe gewöhnlich anlandeten, welche Stadt bereits unter ber herrschaft ber frankischen Fürsten hohe Wichtigfeit erlangt hatte 10). Bon Deffenien aus nach bem Centrum ber alten lakebamonischen ganbschaften fortschreitenb, begegnete man einer weit farferen Bevolferung ale in ben fublichen Regionen. Beligofti und Lafedamonia maren im 13. Jahrhundert gur Beit ber frankischen Eroberung ftart bewohnte und befestigte Stadte, welche Anfange ben Franken Widerftand leifteten, jedoch bald genug zu capituliren gezwungen wurden 11). Am Tangetos hin und im Eurotasthale bestand Die Landbevolkerung größtentheils aus den oben ermabnten Melingen und Sfortinen, zwei ftreitbaren flavischen Bolferschaften, welche ebenfo wie die Exeriten erft fpat von den bygantinischen Raisern unterworfen und gur Tributzahlung gezwungen worden waren. Auch Die franfischen Fürften ber Salbinfel hatten mit ihnen ju Schaffen, bis fie fich endlich unterwarfen 12). 3m Gurotasthale, namentlich an Bergichluchten, burch welche Straffen fich hinzogen, waren zahlreiche feste Blate und Caftelle ju finden, welche theils aus alterer Beit ftammten, theils von den frankischen Berren erft bergeftellt wurden. um ihr Lebengebiet zu sichern, wie Alova, beffen Ramen ber herr von Afova angenommen hatte. Der richtige Rame ift wol Aluba gewesen. In der Chronif von Morea wird berfelbe oft erwähnt 18). Co lag im Eurotasthale der fefte Plat Arachova, zur Unterscheidung von einem andern, weiter nordlich liegenden Arachova, Groß Arachova genannt 14). Raritena war ber Rame eines feften Blates und Lebendiftrictes, welchen einer ber machtigften Bafallen von Morea angenommen hatte. Bur Beit bes Fürften von Morea, Bilbelm von Bille-Barbouin, mar ber Berr von Karitena ber Tancred ber Franken auf Morea, welcher in vielen Schlachten seine ritterliche Tapferfeit bemabrt hatte. Ein an Tzakonien (b. h. Lakonien) ftoßenber Diftrict hieß Dragaligos 15). Storta mar ein bedeutender fester Plag (Castell und Stadt) im Gebiete ber Stortinen und ber Bafall biefes Lebenbiftrictes wird in der Chronif von Morea ber herr von Storta genaunt. Un diefen Plat grengten weite Defileen und er scheint an der Grenze von Arfabien und Lafonien gelegen gu haben. 3m Bereiche bes lafonifchen Gebietes, nicht fern vom Fuße bes Tangetos, eriftirt noch gegenwärtig bie bereits von Somer ermahnte fleine Stadt Bitylo (Olrudos), welche ihre Eriftenz mahrscheinlich bas gange Mittelalter hindurch behauptet hat, oder fie ift ftets wiederhergeftellt worden, falls fie die Sturme ber Slaven gerftort hatten 16).

<sup>8)</sup> Bergl. Melet. Γεωγραφία Tom. II. p. 409 seq. (ed. Anth. Gaza. Venet. 1807) und Fallmeraper, Gefch. ber Halbinfel Morea Th. I. S. 308. 309. 9) Fallmeraper, Gefch. ber Halbinfel Morea Th. I. S. 306.

<sup>10)</sup> Bergl. Laonicus Chalcocondylas libr. IX. p. 471 (ed. Bekker.).
11) Lafebāmonia wirb in ber Chron. de Morée II, 51 (ed. II. p. Buchon) als eine starf besestigte Stadt beseinsteben, wie schon bemerst worden ist.
12) Chron. de Morée II. p. 42 (ed. II. p. Buchon).
13) Libr. II.
153 u. a. Bergl. Fallmeraper, Gesch. ber halbinsel Morea Eh. I. S. 314 fg.
14) Chron. de Morée II. p. 167 (Par. 1840).
15) Chron. de Morée II. p. 129.
16) II. II, 585: of τε Λάαν είχον, ηδ' Οιτνίον άμφενέμοντο. Als ich bieses schrieb,

An der Oftfuste war da, wo einst Epidaurus Limera geblüht hatte, wie schon bemerft, Monembasia ber wichtigste Bunkt geworben, eine nach damaligen Berhalt-niffen volfreiche und belebte Safen- und Sandelsstadt. Allein nachdem ber Fürst Wilhelm von Bille-Sarbouin als Bundesgenoffe bes Ricephorus von Arta in Die Befangenschaft bes Raifers gerathen mar, mußte Monem= bafig mit einigen anderen feften Blaten dem Raifer überlassen werben, um baburch nach langer Gefangenschaft die Freiheit zu erhalten. Monembasia blieb bann auch in ber Gewalt bes Kaisers, bis die Osmanen bem griechischen Reiche ein Enbe machten. Daher bei ben bnjantinischen Siftorifern ber Beloponnes ftets noch als eine Broving bes Raiferreichs betrachtet worden ift, obwol bei weitem ber größte Theil von ben Rachkommen der ersten franklichen Eroberer beherrscht murde 17). Im Jahre 1348 Schidte ber Raiser Cantacuzenus feinen Sohn Manuel mit einer fleinen Truppenmacht nach bem Beloponnes, um dem durch fortbauernde Fehben der Barteien, sowie durch Anlanden turkischer Schiffe zerrutteten Zustande der Halbinsel ein Ende zu machen, was nur nach vielen Schwierigfeiten und Gefahren von Seiten verwegener Barteihaupter endlich gelang, fobaß feit diefer Zeit wieder Aderbau und Sandelsverfehr aufblubten und jeder feines Befiges ficher fein fonnte. Die noch vorhandenen fleinen lateinischen gurften widerfesten fich Anfangs und wollten fich nicht fugen. Endlich wurden sie jedoch gewonnen und schlossen ein Bundnis mit Manuel. Ihre Selbständigkeit wurde nicht besschränft, doch scheinen sie, wenn auch nur dem Namen nach, die Oberhoheit des Kaisers anerkannt zu haben, jedoch ohne Tribut ju gahlen, ober auf irgend eine Beife beläftigt zu werben. Der friedliche Berfehr mar auch

verweilte hier in Salle ein junger Grieche aus Bithlo, um Philologie zu ftubiren. Derfelbe hatte ben Tangetos bestiegen, jedoch ohne bie bochften Spigen zu erreichen, welche oft noch spat im Sommer mit Schnee bebeckt finb.

17) Rach ben Worten bes Nicephorus Gregoras (VIII, 12. p. 362. ed. Schopen.): δτι την έπιτροπην και διοίκησιν έχων έκεινος ('Ανδρόνικος ὁ 'Ασάν) των Πελοποννησίων Ρωμαίων έν τῷ καιρῷ τῆς τῶν βασιλέων διαστάσεως (als namlich ber Raifer Anbronicus II. und fein Enkel Anbronicus III. bas Reich getheilt hatten), mochte man annehmen, bag bie frantifchen Dynaften von Morea bie Dberhoheit bes Raifers anerfannt hatten, mas jeboch eine wenig bebeutenbe Formalitat fein fonnte, um alle gegenfeitige Feinbfeligfeit ju befeitigen (formelle Anerfennung ber faiferlichen Dberhoheit fommt haufig unter bem Raifer Andronicus III. [1329-1340] vor, welcher fich ftete bamit begnügte, ohne irgend einen Bortheil bavon zu haben). Benigftens hatte Bilhelm von Billes Barbouin, um feine Freiheit aus ber breifahrigen Befangenfchaft gu Conftantinopel ober Rifaa ju erhalten, unter anbern Be-bingungen auch die Oberhoheit bes Raifers, mithin fich als Bafallen beffelben anerkannt, wie bie Chronif von Morea melbet. Doch blieben bies leere Borte, als balb barauf wieber ber Rrieg zwifchen beiben Machten jum Ausbruch fam. Als ber Raifer Anbronicus geftorben war und Cantacuzenus fich anschickte, bas Reich im Ramen bes noch jungen Johannes ju verwalten, fommen unter anderen Gefanbten und Briefen auch die von rav Nelonovenglav Αστίνων, τήν σφών δποταγήν δπισχνούμενα (ec. γράμματα). Sie boten also ihre Unterwerfung an (1341), weil Cantacuzenus ein überaus tapferer, fluger und wohlwollender Felbherr war. Nicephor. Gregor. XII, 6, 596 (ed. Schopen.).

ibnen munichenswerth und mit bem Beiftande Manuel's fonnten sie ben anlandenden Turfen leicht die Spipe bieten 18). Um nun wieder nach bem Innern ber Salbinsel zurudzufehren, erwähnen wir in ber Rabe von Lafebamon nochmals Miftra (Mifithra, Mefithra), urfprünglich nur ein festes Schloß ober Caftell auf einem Berge, an beffen Fuße die noch jest bestehende Stadt biefes Ramens entstanden war 19). Wahrscheinlich ift es die von Laonicus Chalcocondylas erwähnte, nur 18 Stas bien von Sparta entfernte Stadt, beren Ramen er nicht angegeben bat. Derfelbe erwähnt hier noch eine anbere Stadt, Kaftria (Kaorolyv noluv), welche in anderer Richtung 80 Stadien von Sparta (Lafebamonia) entfernt lag 20). Die Afropolis berfelben hatte bie beträchtliche Sohe von 4 Stadien und nur einen schmalen gefahrvollen Aufgang. Dennoch murbe fie fpater von ben Turfen erobert, nachdem ein großer Theil berfelben in die Abgrunde und Schluchten herabgesturzt mar 21). In der Rabe befand fich die fleine, aber fefte Stadt Rarbifie (ἐρυμνη πόλις), welche ebenfalls erobert wurde 22). Lafonien wurde um diese Beit, und wahrscheinlich schon einige Jahrhunderte früher Tjatonien genannt, b. b. ber flavische Bolfebialeft hat ben alten Ramen zu biefer Geftalt verbreht 23). Bon hier aus gelangte man in öftlicher Richtung ju ben Stabten Batica und Belos, welche lettere bemnach aus uralter Beit ihren Ramen bewahrt hatte, gewiß aber nur noch ein unbebeutenber Ort war. Alle biefe Stadte hatten fich ben Franken widerfest und mußten erft erobert werben. In ber Rabe von Helos wird auch die Stadt Baffava erwähnt 24). Wenden wir une nach Arfabien, fo begegnen une viele flavifche Stabtenamen. Wollte man aber mit Fallmeraper annehmen, baß bie einft blubenben Stabte Dantineia und Tegea damals schon längst in Trummer und Staub versunten seien, so mare bies ein Brrthum. Denn fie tommen noch im 15. Jahrhundert als fefte Blage mit Mauern vor, wie wir weiter unten nachweisen. Baren fie wirklich jur Beit ber Glavenfturme gerftort worden, fo hatte man fie auch wieder hergeftellt. Laonicus Chalcocondylas erwähnt Mantineia wenigftens noch im 15. Jahrhundert ale eine belagerte Stadt, ale unter bem Sultan Dahomet II., dem Eroberer Conftanti-

<sup>18)</sup> Cantacuzeni Histor. IV. p. 85—90.

19) In ber Ehronik von Morea wird diese Stadt ost erwähnt, wie libr. II. p. 129 (ed. II. p. Buchon). In der Expédition scient. de Morée sind die Ueberreste aus alter Zeit beleuchtet und in Abbildungen veranschaulicht worden. Eine noch jeht bestehende Klosersirche zu Mistra aus der fränklischen Zeit s. in der Collection d. documents inedits sur l'histoire de France. Ser. III.: Architecture monastique par Alb. Lenoir (Par. 1852) p. 27, mit einer Abbildung derselben.

20) De redus Turcicis libr. IX. p. 479 (ed. Bekker.). Bergl. p. 473, wo die Eroberung dieser Stadt von Seiten der Türsen beschrieben wird. Diese Stadt hatte eine günsstige Lage (v\vec{\pi} xalenóryti vo\vec{\pi} xoqlov) und sonnte leicht vers theidigt werden, wenn sie eine tapsere Besahung hatte.

21) Laonic. Chalcocondyl. de red. Turc. IX. p. 474.

22) Laonic. Chalcocondyl. ibid.

23) Georg. Pachym. De Michaele Palaeologo lidr. IV. p. 309: \(\vec{\pi} van Aaxávav, ode xal Teaxávas xaqapdeloveres \vec{\vec{\vec{\vec{\pi}}} tepov.}

24) Chron. de Morée II. p. 73 (ed. II. p. Buchon).

nopels, fein Felbherr Baganus bie halbinfel Morea mit Rrieg überzog, um bie abtrunnigen gurften wieder ju unterwerfen und ju juditigen 26). Derfelbe Siftorifer erwähnt auch noch ben Ramen Tegea (de de ig Teykav Laluero). Die Stabte Goriga und Rifli, welche lettere in ber Chronif von Morea als bedeutende und fefte Stadt erscheint, fonnen baber wol nicht auf ben Trummern von Mantineia und Tegea, sondern nur in ihrer Rabe gelegen haben. Dber man mußte annehmen, daß von gaonicus Chalcocondplas wiederum die alten classischen Ramen gebraucht und die flavischen verschmäht worden feien. In diefem Falle murben allerdings Mautineia und Tegea nichts Anderes fein als Goriba und Rifli. Doch hat dies feine Bahrscheinlichkeit. Denn von bemfelben Laonicus Chalcocondplas wird im 15. Jahrhundert an ber Stelle von Rifli bereits Muchlia ermahnt, sei es, tag man blos den Ramen verandert hatte, ober bag Rifli in ben Rriegeereigniffen ju Grunde gegangen und an ihrer Stelle Muchlia gegrundet worden fei 20). Muchlia ift ein oft wiedertehrender flavifcher Ortsname, wie Muchla im Samusgebirge, Mochla in ber Lausis, Mochling in Karnthen, Mucheln in ber Broving Sachsen. Duchlia im Beloponnes ift spater mehrmals belagert worben und bann mahrscheinlich bei einem ber wiederholten Angriffe ber Turten ju Grunde gegangen. Pouqueville konnte nur noch verwittertes Gemauer von Palav Muchlia, öftlich von Tripoliga, entbeden. Ebenfo ift Goriga langft verfcwunden und blefer Rame auf eine benachbarte Thalebene übergegangen. Die Ueberrefte jener Statte find jur Bergrößerung Tripoliga's verwendet worden 27). Beligofti (Beligofti (Beligofti) mar fcon im 13. Jahrhundert eine ber bedeutenbften Stabte ber Salbinfel und lag an ber Strafe zwischen bem alten Megalopolis und Lakebamonia. Bahricheinlich ift Dieselbe ebenso mic Rifli im Berlaufe bes 14. und 15. Jahrhunderts ju Grunde gegangen ober ju einem unbedeutenden Plate herabgefunten, ba fie von ben fpateren Bygantinern nicht mehr ermahnt wirb. Degalopolis, schon jur Beit bes Strabon und noch mehr zur Beit bes Paufanias berabgefommen, hatte im Mittelalter ben Ramen Leontarion erhalten, wie Laonicus Chalcocondylas berichtet. Die Stadt murbe von bem Sultan Mahomet II. erobert und die Einwohner wurden fammtlich auf Befehl bes Sultans getöbtet (gegen 6000). Bestürzt hierüber ergaben fich dann die beiden Stadte Salbarion und Arcadia 28). Das von Fallmeraver und

Anderen in dieser Region aufgeführte Londari scheint blos der zusammengezogene Rame Leontarion zu fein. In berfelben Gegend befand fich auch Afova, welcher Name in ber Chronif von Morea eine feste Stadt, ein Cuftell ober Schloß, sowie zugleich einen bedeutenden Lebendiftrict bezeichnet, wie ichon bemerkt worden ift. Der Bafall diefes Diftrictes nannte fich herr von Afova. 3m Jahre 1267 war ber herr von Gautier im Befit Diefes Diftrictes 29). Arfabien war um biefe Beit wieber reich geworden an fleineren Städten und Dorfern, welche von den byzantinischen Autoren nur felten erwähnt werden. In den nach Argos und Rauplia bin fich abfentenden Bebirgen findet man noch größtentheile flavifche Ortonamen, wie Tripena, Ageniti, Andruta, Tzipiana, Dolina, ein Beweis, daß hier die angestebelte flavische Bevolferung fortbestanden bat. So hatten die Bebirge von den Quellen des Alpheus bis Megalopolis oder Leontarion ihre alten claffischen Ramen verloren und flavische erhalten, wie Malevo, Burbura, Tschimparu, Barbeni u. s. w. 30). Den Namen Storta (rà Dicora), welcher Stadt, Castell und Gebirgsbiftrict bezeichnete, haben wir bereits oben ermahnt. Richt fern baron lag bas mächtige Felsencastell Araclovon, welches in ber Chronif von Morea oft erwähnt, im 15. Jahrhundert jeboch nicht mehr genannt wird 31). Bon ben gluffen haben einige ihren alten Ramen behauptet. Beneus wurde Eliafos genannt, gegenwartig Igliafo 32). In ben Regionen bes alten Glis war eines ber größten und bedeutenbften Caftelle ber Salbinfel bas Schloß Chlumuki (Xdovpovetlov, Xdovpoveti), welches ber Furft Geoffron hatte herftellen laffen, wie ichon oben bemerkt worden ist 33). Wahrscheinlich hatte der Ort (vielleicht ein Dorf), wo das Castell aufgeführt wurde, icon fruher biefen flavifchen Ramen geführt, fonft wurbe man nicht begreifen, warum ein folder einem neuen frankischen Bauwerke ertheilt worden sei. Andravida lag im Bebiete von Elis da, wo einft Ryllene geftanben. und war zur Refidenz der Kurften von Morea erforen worben, wie bereits angegeben worben ift. Diefe Stadt zeichnete fich burch eine anmuthige Umgebung aus, mar aber nicht mit Mauern und Thurmen umgeben. Die Bewohner zogen baber ben anrudenden Franken flebend mit Crucifiren entgegen und baten um Schonung, welche ihnen natürlich zu Theil wurde 34). Richt fern bavon lag der Ort Ulifiri 35). Bur Zeit des Sultans Amurat mar Rlarensa bie Detropolis von Glis und geborte jur Dioces bee Fürften von Metolien. Ale Conftantinus, ber Bruder des griechischen Raifers, Diefe Stadt belagerte, fich aber bann mit ber Tochter Leonard's, einer Bermandten bes Fürften von Aetolien, vermählte, murbe ihm Klarenga zur Ausstattung überlaffen nach einer bamale oft vortommenben Citte, baß Stabte als Soche

<sup>25)</sup> Laonic. Chalcocondyl. 1. c. IX, 471: Marriverar épolisones, nal order avrā poezaioer ês rip nolems algesir. Also war um diese Zelt Mantineia wieder ein bedeutend sefter Plag geworden. Die Ueberreste der Mantin und Thurme zeigen, daß diese Stadt einst eine kreiserunde Gestalt gehabt hatte. Bergl. L. Ros. Griech. Königsreisen Bd. I. S. 227. 3. S. Krause, Deinostates S. 49 u. 115 ig. 26) Laonicus Chalcocondyl. 1. c. 1X, 470–480. Muchlia wird Melet. Tempoap. Tom. II. p. 399 mit dem Ramen Mozin dezeichnet. Or erwähnt dieselbe in der Rabe von Tegea; napsior — ý Mozin noles wore, aus welchen Borten dervorgedt, daß sie zu teiner Zeit schen nicht mehr eristirte. 27) Bergl. über Tripolisa . Tom. II. p. 399. 28) Crenis von Worea II.

<sup>29)</sup> Chronif von Morea II. p. 154. 179 seq. (ed. II. p. Buckon).
30) Bergl. Fallmeraver, Geschichte der Halbinsel Morea Ah. L.
S. 315 sq. 81) Chronif von Morea II. p. 43 u. 131 seq.
32) Ibid. p. 121. Not. 1 (ed. II. p. Buckon).
33) Chronif von Morea II. p. 67.
34) Chronif von Morea II. p. 34. 47.
35) Ibid. p. 120. ed. II.

zeitsgeschenke verwendet wurden 36). Rlarentia (auch Rlarengia und Rlarenta genannt) mar ein bedeutenber Safenplat am Cap Chelonites, und es fand von hier aus ftete ein ftarfer Berfehr mit Italien, befonbere mit Tarent und Brindiftum, ftatt. Die Entfernung Rlarentia's von Andravida betrug nur eine Stunde. In ber Rahe hatte ber Fürst Geoffron bas feste Fort und Schloß Chlumupi aufführen laffen, wie bereite ermahnt worben. Der Bau beffelben hatte brei volle Jahre in Anspruch genommen und es ift baffelbe noch gegenwärtig beinahe vollftanbig erhalten 37). Gine fefte Stadt im Gebiete von Glis ober Achaia war auch Ralavrita (von Laonicus Chalcocondylas ή των Καλαβρίτων πόλις genannt), welche jur Beit bes Gultan Mahomet II. von Albanefen befett mar. Der Anführer ber Albanefen, Dora genannt, übergab die Stadt dem anrudenden turkischen Feldherrn Zaganos. Nichtsbestoweniger kamen die Einwohner fast sammtlich ums Leben, wol nur um besto ungestörter ihr Eigenthum zu rauben 38). Dagegen wurde diefer Feldherr von ber festen Stadt Grebenos (έλαύνων έπι Γρεβενον, όχυραν πόλιν) zurudgeschlagen, worauf er die reiche Stadt Santamerium (aus Sancta Maria zusammengezogen) durch vertragemäßige Uebergabe gemann. Richtebestoweniger wurde die Stadt ausgeplundert und viele Einwohner durch das wilde turfifche Beer ermordet. Die Landleute aus ber Umgebung hatten alle ihre beweglichen Befisthumer in biefe Stadt gebracht, weil dieselbe mit ihrer ftarfen Afropolis Sicherheit baraubieten fcbien 39). Da nun nach biefem barbarifchen Bertragsbruche fich feine Stabt ber Salbinfel weiter freiwillig ergeben wollte, verlor Zaganos burch ben aufgebrachten Gultan feine Felbherrnftelle, erhielt fie aber fpater wieber. Die fefte Stadt Brebenos murbe fpater vom turfifchen Felbherrn Jefus, Statthalter von Stopia, gewonnen. Biele fleinere Stadte ergaben fich ben Turfen, um wenigstens größeres Unbeil abzuwenden 40). Dennoch murben überall die vorgefundenen ruftigen jungen Manner weggenommen und dem Rriegsheere eingeweiht, schone Madchen und Anaben aber in bas harem bes Sultans entführt. Reine Stadt ber Halbinfel fam ungestraft bavon, mochte fie fich freiwillig ohne Widerstand ergeben ober erobert werden. Schon vom 6. bis 8. Jahrhundert hatte die Berwüstung im Lande ber alten Eleier schredlich gehauft und die alten Ortenamen waren ichon tamale fast fammtlich verschwunden und flavische an beren Stelle getreten 41). Ginen feltfamen Ramen führt gegenwartig Die olympische Ebene, wo einft die großen Festspiele begangen wurden, nämlich Antilalla, entweder von bem

36) Laonic. Chalcocondyl. De reb. Turcic. V. p. 240 (ed. Bekker.).
37) Bergl. Buchon, Histoire d. conquèt. et établ. d. Franc. etc. I. p. 211. 212. Meletius (Γεωγραφ. Tom. II. p. 394) führt sowol Κλαφέντζα als 'Ανδραβίδα auf bie alte Hafenstat Kyllene zurūd, wol beshalb, weil beide nur wenig von einander entsernt lagen und Klarenta gleichsam die Hafenstat von Andravida bilbete.
38) Laonic. Chalcocondyl. l. c. libr. IX. p. 477.
39) Ibid. IX. p. 477. 478. 482.
40) Ibid. IX, 479. 480.
41) Bergl. Fallmerayer, Gesch. der Halbinsel Morea Th. I. S. 317 fg.

gegenüberliegenden Orte Lala (wie Antivaros. Antiparos, Antichion), oder, was jedoch weniger mahricheinlich, von bem fiebenfachen Echo, welches einft in der heiligen olympischen Altis vernommen wurde. Im letteren Kalle ware ber Rame von Laleir gebilbet 42). Bon bem Tempel bes olympischen Beus in ber Altis haben fich noch einige Ueberrefte erhalten 43). Elis, bie alte Hauptstadt bes Landes, wird im Berlaufe bes Mittelaltere nicht mehr erwähnt. Entweder war fie ganglid ju Grunde gegangen ober bie herabgefommene Stabt hat einen neuen Namen erhalten. Aus bem Gebiete von Elis rudte nun ber Sultan mit feinem Beere gegen Batras vor und gewann bier junachft bie Stadt Raftrimenon (τὸ Καστοιμένου πόλισμα), welche sich ohne Wiberstand ergab. Hierauf griff er die feste Stadt Salmenike (Σαλμενίκην) an, welche große Festigkeit hatte (έρυμνή μεν ές το μάλιστα) und mit einer hohen Afropolis ausgestattet mar. Er forberte bie Bewohner jur Uebergabe auf, was jedoch abgeschlagen wurde. Alle Sturmangriffe blieben erfolglos, bis endlich Baffermangel bie Ginwohner nothigte, die Stadt bem Gultan ju überlaffen. Neun hundert ruftige junge Danner murben bem turtischen Seere einverleibt, alle übrigen auf bem Martiplage als Stlaven verfteigert. Die Afropolis murbe erft fpater gewonnen. In den phliuntifchen Bebirgoftrichen wohnten größtentheile Albanefen in feften Blagen, welche oft bas Land ausplunderten (are er dzioo navo dunuevoi). Diefe friegerischen Albanefen wollte ber Gultan gang besonders murbe machen, damit fie nicht zu größerer Macht gelangen und die Turfen aus der Halbinfel vertreiben möchten. Sie gingen großentheils zu Grunde, weil fie auf die trugerischen Berheißungen bes hinterliftigen und graufamen Sultans Bertrauen festen und fich aus ihren festen Bergstädten herausbegaben, um für bas turfifche heer Lebensmittel ju liefern 44). Die einft blubenbe Stadt Epidaurus im argolischen Gebiete (ju unterscheiben von Epibaurus Limera) eriftirte noch und gehörte bem Dynasten Thomas, welcher dem treulofen und graufamen Sultan auswich und nach Italien zum Bapfte entfloh, welcher ihm eine jahrliche Unterftugung von 6000 Golbstuden gewährte. Bevor er nach Italien gelangte, fchidte er von Rorcyra aus einen Gefandten an ben Sultan mit bem Antrage, ihm Epibaurus gu übergeben und bafür eine Lanbichaft im europäischen Continente in Empfang zu nehmen (wie bem anbern peloponnefifchen Fürften Demetrius eine Entschädigung, namlich Alenos in Thrafien, zu Theil geworden) 46). Der Sultan beachtete biefen Antrag nicht. Als aber Benedig den Krieg gegen den Sultan begonnen hatte, traten Epidaurus, Argos und viele andere Stabte auf deren Seite 46).

<sup>42)</sup> Pausan. V, 21, 7. Bergl. Edw. Dodwell, A class. and topograph. tour through Greece during the years 1801—1806. Vol. II. p. 333. 43) Bergl. Dodwell l. c. II, 334 sqq. Reichs haltiger ift bie Expédition scientifique de Morée im Atlas ber Abbilbungen antifer Ueberreste auf Morea. 44) Bergl. Luonic. Chalcocondyl. De reb. Turc. IX. p. 482 seq. (ed. Bekker.). 45) Laonic. Chalcocondyl. l. c. p. 485. 495 (ed. Bekker.). 46) Laonic. Chalcocondyl. l. c. p. 556.

Epidaurus gehörte zu ben bedeutenden Safenstädten der Salbinfel und noch gegenwartig eriftiren hier Ueberrefte berfelben neben ber Stadt Reo Epidauro. Bur Beit ber türkischen Invasion hatte gewiß Epidaurus noch griechische Bewohner wie die meiften festen Seeftadte, welche ben Slaven Wiberftand zu leiften vermochten 47). Bahricheinlich hatten auch in ben fumpfigen Riederungen an ber Mundung bes Anigros fich Gruppen alter Grieden gegen die Slaven behauptet, ba dieser Fluß seinen alten Namen Anigra bewahrte. Dagegen find in den Gebieten amifchen bem Alpheus und ben achaifden Bebirgen Die Ortonamen wiederum fammtlich flavifd, beren bereite Kallmeraper eine große Zahl aufgeführt hat. Unter biefen findet man viele, welche auch in anderen flavischen Landern in derfelben Form vorfommen, wie in Illyrien, Schleften, Bolen, Rugland 48). Wir erfeben hieraus, daß weber die byjantinifche Restauration Griechenlands, noch die Herrichaft ber frankischen Dynaftien und noch fpater ber Ginfluß ber Domanen und Albanefen Die einmal festeingewurzelten flavischen Elemente zu vertilgen vermochten. In ben jest einsamen und oben Regionen um Stymphalos muß im Mittelalter mehr Leben geberricht haben. Denn etwa 10 Minuten nordlich vom ftymphalifden Burgfelfen, in ber Rabe ber Berge, findet man eine ber größten mittelalterlichen Ruinen ber Salbinfel, Rionia genannt, ein langlich vierediges Gebaube innerhalb eines weiten Manerringes, von welchem ein Thurm mit fpigig gewölbtem Thore erhalten ift. Bas es einft gewesen und von wem und wann es erbaut worben, ift fcmer zu ermitteln 49). Wir haben aus ber Chronif von Morea erfehen, daß die frankischen Herren in ihren Lehendistricten jum Schut ihrer gandereien und Dorfschaften überall Burgen, Schlöffer, Caftelle herzustellen liebten. Daher man annehmen barf, bag auch biefes Bauwerf von einem berfelben gegrundet worden. In Arfabien bagegen find noch viele bnjantinisch-griechische, auch einige frankliche Ramen zu finden, welche theils driftlichen Gult anfundigen, theile die Ratur der Localität bezeichnen, wie Sagios Demetrivs, Bagia Triada, Sagio Softi, Anemoduri, Tripotamia, Franko-Bryfi, Rapfomati, Sarafinio, Papades, Maureas, Sanct Anaftafius, Rypariffia. Unter biefen Ramen ift Franto- Broft franfifch, Sarafinio jarazenisch, Apparissia altgriechisch. Dagegen fand Bell im Nordoften Arfadiens am Fuße des Rollenios nicht fern von den Stellen, auf welchen einft Lyforeia und Pheneos gestanden, noch ein Dorf Reu-Lyforia und ein anderes mit dem Namen Phonia (offenbar von Pheneos). Wahrscheinlich waren diese Winkel von den Raubzugen ber flavischen Stamme wenig ober gar nicht berührt worden. In den Gebieten von Sifpon und Achaia find die altgriechischen Ramen von Städten und Drifchaften, von Bergen und Fluffen, mit wenigen Ausnahmen, von den flavischen verdrängt worden. Rur

Batras (Batra) und Dlenos hatten ihre alten Ramen behalten. In ber Chronif von Morea wird ein Bischof von Dlenos erwähnt, welcher bie Bermahlung bes Fürften Geoffron von Morea mit ber Tochter bes byzantinischen Raifere Robert vollzog 60). Wahrscheinlich mar an ber Stelle ber alten Stadt eine neue mit biefem Ramen entftanden. Batras erscheint im 9. Jahrhundert, bann im 13. und 14. Jahrhundert, und ale Mahomet II. bereits Conftantinopel erobert, 1457-1460, noch als bedeutende feste Stadt 51). Rachdem früher die Franken dieselbe erobert hatten, war fie ftart befestigt und mit einem Schloß oder Caftell ausgestattet worden 52). Auch hatten sie eine hinreichende Besatzung hineingelegt. Bon Laonicus Chalcocondplas werben noch mehre fleinere, jedoch befestigte Stadte ber Halbinfel aufgeführt, welche Mahomet II. im Jahre 1458 eroberte, von welcher einige fich jedoch tapfer vertheidigten. Die erfte war Tarfos (Tagoo's) im Gebiete von Phlius, welche fich ergab. Bierhundert Anaben wurden hier weggeführt. Die zweite Stadt mar Afribe ('Angish), welche mit Gewalt erobert und die Bevolkerung in die Stlaverei abgeführt wurde. Borher wurde eine feste Bergstadt, deren Rame der Genannte nicht angegeben hat, nur dadurch erobert, daß ihr von den Belagerern die Wasseradern abgeschnitten wurden. Die Bewohner hatten lange ihren Durft mit Dem Blute ber gefchlachteten Thiere gestillt. Diese Stadt lag auf einem hohen Berge (έπλ δρους ύψηλοῦ τε καί έρυμνοί). Bahrend eine Capitulation abgeschloffen werden follte, murbe bie Stadt mit Bewalt genommen und Dic Einwohner ebenfalls ju Sflaven gemacht. Alles Eigenthum fiel naturlich in folden Fallen dem Sultan und feinem Beere anbeim. Gine vierte Stadt war Rupele ('Pούπελη), ebenfalls im phliuntischen Gebiete, welche ber Sultan nicht zu erobern vermochte, ba fie von Griechen und Albanesen tapfer vertheibigt murbe. Als ber Gultan bereits fich jum Abjuge anschidte, ergaben fich die Bewohner freiwillig, wurden aber mit Frauen und Rindern und mit ihrer Sabe nach Conftantinopel abgeführt, um bie Stadt wieder ftarf ju bevolfern. Morea follte auf jede Beise abgeschwächt und zum Biderftande unfahig gemacht werben. Die funfte Stadt war Pagenife (Haξενίκη), zu welcher ber Sultan durch bas Gebiet von Mantineia gelangte. Diese Stadt hatte ein festes Berge castell und wurde nicht erobert. Muchla im Ocbicte von Tegea wurde durch Entziehung des Trinkwassers genothigt fich ju ergeben. Auch biefe Bergstadt hatte eine hohe, nicht leicht zu bewältigende Lage (averei yap ή πόλις ἐπὶ ὀχυροῦ τε ὄρους καὶ ἐρυμνοῦ ἀκεμένη) 53). Rorinth, mahrend ber römischen und byzantinischen Raiferzeit ber Hauptplat von Achaia, war im 13. und 14. Jahrhundert noch eine stark bewohnte, wohlbefestigte und von der Burg Afroforinth geschütte Stadt, welche die

<sup>47)</sup> Eine geschichtliche Darftellung ber Stadt Epidaurus hat 3. 28. Robyrams (De rebus Epidauriorum Posen 1854. Schuls programm) gegeben. 48) Bergl. Kallmeraper 1. c. Ih. I. S. 320 fg. 49) Bergl. B. Bischer, Erinnerungen und Einsbrude aus Griechenland S. 498.

<sup>50)</sup> Chron. de Morée II. p. 60 seq. (ed. II. p. Buchon.: δ ἐπίσκοπος τῆς 'Ολένας).
51) Chron. de Morée II. p. 35 (ed. II. p. Buchon). Laonic. Chalcocondyl. De reb. Turc. IX. p. 480 (ed. Bekker.).
52) Chron. de Morée II. p. 34. 53) Laonic. Chalcocondyl. De reb. Turc. libr. IX. p. 444—447 (ed. Bekker.).

Franken im 13. Jahrhundert erft erobern mußten, und zwar zunächst nur die Stadt, mahrend Afroforinth erft viel spater gewonnen wurde. Sie hatte ihren alten Namen behauptet und ihre bauernde Erifteng hatte fie theils ihrer gunftigen Lage am Deere, theils ihren friegerischen Bewohnern ju banten, unter welchen wol noch Rachkommen jener Beteranen waren, welche von Jul. Cajar nach Berftellung ber neuen Stadt ale Coloniften hierher verfett worben maren. Spater mochte die Sauptmaffe ber Einwohner aus Albanen bestehen, bie fie endlich den Turfen in die Sande fiel. Die ringsherum liegenden fleineren Stabte und xopea, wie Damala und Sagion Dros, hatten die Soheit ber franklichen herren sofort anerkannt, um von jedem Angriff verschont zu bleiben 54). Argos wird von der moraitischen Chronik ale eine beträchtliche Stadt bezeichnet, welche fich wie ein Belt in ber Cbene ausbreitete, mahrend bie auf einem steilen Berge angelegte feste Burg Schut gewährte. Diese Stadt murde aber doch von den Franken belagert und endlich erobert 55). Go haben wir bieber aus ber Chronif von Morea im 13. Jahrhundert noch funf Stabte mit ihren alten Ramen, und zwar als feste Blate mit Mauern, Thurmen und Caftellen, und (Dlenos aus-genommen) mit noch ziemlich ftarter Bevölferung fennen gelernt: Lakedamonia, Patras, Korinth, Argos, Olenos. Zwei neu angelegte, Monembasia und Arkadia, hatten wenigstens griechische Namen. Das Fortbestehen jener fünf Stabte bis jum 13. Jahrhundert und weit barüber binaus nothigt uns bie Grundanficht Fallmeraver's von ber völligen Umfehrung ber halbinfel burch bie Glaven, von ber völligen Wegfegung ber Rachfommen ber alten Griechen, von ber völligen Berftorung ber Stabte wenige ftens in fo weit zu ermäßigen, baß wir als conftatirt und burch gleichzeitige Ueberlieferungen ale verburgt annehmen, es bestanden nach langft verbrauften Glavenfturmen noch alte griechische Stadte in ihrer Integritat, wenn auch nicht mehr mit bem alten Glanze und mit gang unvermischten griechischen Bewohnern. Die flavischen Stämme hatten Unfange nur die Ebene befest, fpater auch Gebirge und Thaler. Bon ben Stabten hatten ihnen aber boch viele so lange Wiberstand geleiftet, bis jene von bem byjantinischen Rriegsheere bemaltigt fich als ruhige Anfiedler ju benehmen gezwungen murben. Urgos bestand noch im Jahre 1394 als beträchtliche Stadt 56). Bis jum Jahre 1462 mar dieselbe noch im

Besit ber Benetianer, murbe aber in biefem Jahre von dem Sultan Mahomet II. weggenommen, fowic die Ruftenstädte Moden und Raupaktus, welche bis babin ebenfalls ben Benetianern gehört hatten. Dies bewog biefelben, ben Rampf mit dem machtigen Gultan von Reuem aufzunehmen 57), welcher freilich mit gang anderen Mitteln, Rraften und mit tuchtigen Bundesgenoffen hatte geführt werden muffen, um große und dauernde Refultate zu gewinnen 68). So wird auch Anaplion (Anapli, Raupli, Nauplium, Nauplia) in der moraitischen Chronik als fester Plat mit Castell aufgeführt. Rach der späteren fleinen Chronif eroberten die Benetianer im Jahre 1389 Rauplium 69). Um östlichen Gestade des Meerbusens von Rauplia lag der Ort Kranidi, wo 1824 ber berathende oder gesetgebende Senat der Griechen versammelt war. Alle biefe Blage waren bamale, ale bie frankischen herren ihre Eroberungen auf Morea begonnen, mit Be= satungen und Broviant versehen, wie die moraitische Chrouif meldet 60). Diejenigen Griechen, welche mit dem Fürsten Geoffron de Bille-Harbouin bereits im Bunde standen, ertheilten ihm in Bezug auf die vollige Unterwerfung ber halbinfel folgende Belehrung: "Die Stabte von Batras bis Roron (also von der nordöftlichften Spike bis zur füdweftlichsten), welche auf ebenen Blateaus liegen, find mit den Ebenen und Balbern bagwischen leicht gu erobern. Sind aber biefe gewonnen, fo tonnen fich bie feften Blage (wie Korinth, Argos, Anaplion u. f. w.) nicht lange halten, fonbern muffen fich übergeben. Jedenfalls munichten biefe Griechen, daß bie genannten festen Stadte nicht mit Gewalt erobert wurden, weil baburch ihre Berftorung hatte erfolgen tonnen, fonbern vielmehr burch freiwillige Uebergabe und Anerfennung bes Fürsten, weil ihnen in diesem Falle fein Schabe jus gefügt werden wurde. Auch übernahmen fie felber bie Bermittelung unter ihren Landsleuten, sodaß viele fich freiwillig unterwarfen und ben neuen Fürsten als Landesherrn anerkannten. — Unter ben neuen, erft im Mittels alter entstandenen ober auch nur mit neuen Namen benannten Statten waren Monembafia, Andravida, Rifli, Rlarenzia, Arfadia, Ralamata, Bostipa, Sforta, Karitena, Batifa, Beramilium Diejenigen, welche am häufigsten genannt werden, beren Große und Einwohnerzahl fich jedoch nicht genau bestimmen lagt. Heramilium in ber Rabe bes Ifthmus war eine ber fpateften, ein fefter

scheint bamals noch nicht ganz zu Grunde gegangen, sondern erft burch bie türkische Occupation völlig zerftort worden zu sein. Ueber bie Ueberreste von Mauern, Tempeln u. f. w. vergl, die Expédition scientisique Vol. II. p. 161 seq.

<sup>54)</sup> Chron. de Morée II. p. 35 (ed. II. Par. 1840). 55) Ibid. II. p. 37. Ueber Argos im Jahre 1388 vergl. Leo von Klenze, Aphorist. Bemerkungen, gesammelt auf einer Reise nach Griechenland S. 523 sg. 56) Lant ber sleinen griechischen Chronif (Koovindo odvrovov, ed. Bekker.) p. 516 schloß der Kürst von Morea 1394 einen Bertrag mit Benedig, frast bessen biese Republif die Städte Argos und Themson erhielt, wogegen dem Kürsten von Benedig Megra und das Fort Mylopotami überlassen wurden. Im Jahre 1397 sam aber ein Heer von 60,000 Türken nach Morea und eroberte die Städte Argos und Econtaris (Megalopolis, Leontarion, Londari, Leontia genannt). Argos gehörte aber später abermals den Benetianern. Auch Episdaurus im argolischen Gebiete wird bei Ricephorus Gregoras und bei Laonicus Chalcocondylas noch erwähnt, und auch diese Stadt

<sup>57)</sup> Laonic. Chalcocondyl. De reb. Turc. libr. X. p. 545 (ed. Bekker.). 58) Bon ber Macht Benedigs und von der Größe und herrlichfeit der Stadt wird ein interefiantes Gemälde gegeben in dem eben erschienenen Berke: 'H åyla nal oksovuernin er Olwopertla ovrodog dia poragoñ Beredintstov (Rom. 1864) p. 3 seg. Die bei Laonicus Chalcocondylas (l. c.) erwähnten Päonier als Benedigs Bundesgenoffen sind die Pannonier, welche wenig zuverlässig waren. Die besten Bundesgenoffen waren die Bulgaren, Blachen, Ungarn und Russen gewesen, deren Fürken burch große Geschenke hätten dazu bewogen werden müssen. 59) Chron. dreve dei Ducas (ed. Bekker.) p. 516. 60) Libr. II. p. 39 (ed. II. p. Buchon).

Blat, welcher vom Raifer Manuel 1415 wieder bergestellt und befestigt, spater aber vom Sultan Rurat gerftort wurde 61). Bei einigen anderen Stadtenamen ift ameifelhaft, ob fie nur fefte Bergichlöffer, Caftelle, Burgen bezeichnen, ober ob mit biefen zugleich eine Stadt in Berbindung ftand. Da nun mahrend ber frantischen Herrschaft jum Fürstenthum Morea auch noch große Lebendiftricte auf bem griechischen Continente gehörten, wie Attifa, Bootien und ber oftliche, Guboa gegenüberliegende Ruftenftrich, fo reichten Die politischen Grengen beffelben im Norden eigentlich bis jum Konigreich Salonich (fo lange biefes bestand), namentlich bis jum Gebirge Rallibromus und bis jur Ebene bes Deta, nordweftlich und westlich bis an bas Despotat, b. h. bis an Aetolien und Afarnanien 62). Als die griechische Revolution ausbrach (1820), eriftirten auf ber Salbinfel noch folgende Stabte: Argos, Sparta, Korinth, Rauplia, Batras (mit 22,000 Einwohnern), Meffene, Mistra, Bitylo (bie uralte Stadt Olrvdos), Monembasia, Tripolita (eine fart befestigte Refibeng bes turfifchen Statthalters), Ralavrita (Stadt im alten Elis ober Achaia), Lala (Stadt in Elis), Bostiga, Raritene, Dinigana, Fanari 63)

Cap. 35. Die politische Geographie ber griechischen Staaten und Stabte in Rleinaften, ju welcher wir übergehen, war im 13., 14. und 15. Jahrhundert nicht weniaer im fteten Bechfel begriffen ale die bes europaischen Griechenlands. Als Conftantin ber Große bas oftromische Reich grundete, bestanden die griechischen Stadte Rleinaffens noch ziemlich in ihrer Integrität, wenn auch nicht mehr mit ber fruheren Dacht, Große und Bedeutung. Sie hatten feit Jahrhunderten die Berren oft gewechselt, als fie endlich zu ben affatischen Eparchien bes byzantinis ichen Raiferreiche gehörten. Bahrend ber vieljahrigen hartnädigen Kriege, welche bie oftrömischen Raiser mit ben wieder machtig geworbenen Berfern burchzufampfen hatten, tamen viele jener Stadte in Berfall und fo manche ging auch ganglich zu Grunde. Dagegen wurden auch einige neu hergestellt und andere zu festen ftrategis fchen Blagen erhoben, gang besonders durch Juftinianus I. Bon ben Stammen, welche Nordgriechenland heimgesucht batten, waren auch Abtheilungen nach Rleinasien vorgedrungen und Stadte und Dorfer maren hier bebrangt, ausgeplundert und viele Menschen umgebracht worden. Unter ber Regierung bes Arcabius waren es besonders

bie Ifaurier, welche vom schwarzen Meere bis nach An-tiochia und Berusalem raubend und zerftorend umber-schweiften. Unter bem genannten Kaiser richteten sogar faiferliche Relbherren, wie Bainas und fein Bunbesgenoffe Tribigilbos aus politischer Rabale in Rleinaften arge Bermuftung an 64). Die wichtigften Stabte existirten noch mit regem Bertehr, wie Ephesus, Rifaa, Smyrna, Antyra, Cafaria in Rappadofien und viele andere 65). Much Kilifien hatte noch ansehnliche Stabte, wenn auch nicht mehr mit folder Dacht, mit welcher fie einft Alexander bem Großen Trop ju bieten vermochten 66). Bor ben Streifzugen barbarischer Borben mar Kleinafien feit bem 6. Jahrhundert niemale ficher. 3m 9., 10. und 11. Jahrhundert fanden noch immer folche ftatt, wodurch Bluthe und Reichthum ber Stadte und Dorfer verloren gingen. Dazu maren von Suden berauf Die Saragenen gefommen, welche ebenfalls nur Berberben brachten. Die faiferlichen Feldherren fampften oft genug mit Erfolg gegen biefe Scharen und eroberten viele verlorene Stadte wieder, wie Ricephorus Phocas, welcher Antiochia am Drontes, Melitene, Tarfus, Germanifeia, Abana und andere Stadte biefer Regionen wiedergewann, was in ber zweiten Salfte bes 10. Jahrhunderts geschah 67). Wie Anna Comnena berichtet, hatten bie Turfen bereits gegen Ende bes 11. und in ber erften Balfte bes 12. Jahrhunderte in Rleinafien faft alle Lanber vom Bontus Gurinus bis an bas agaifche und fprifche Meer, ben Bellespont, gang befondere Bamphylien, Rilifien und alle angrenzenden Landschaften in Befit genommen. Smyrna mar von einem turtischen Furften Tjachas jur Residenz erhoben worden und von hier aus hatte er bereits viele ber Rykladen erobert und foll nichts Geringeres im Sinne geführt haben, als bas gange byzantinische Reich zu erobern, wie Unna Comnena berichtet. Er ging endlich durch feinen Bermandten, ben Sultan Rlipiafthlan ju Ifonium, welchem ber Raifer Alexius Berdacht gegen den Tjachas beigebracht hatte, ju Grunde 68). Dazu war noch ein eroberungsfüchtiger Ufurpator aus Gallien gefommen, Urfelius, welcher mit einem ftarfen Seere viele Brovingen eroberte und barauf auszugehen ichien, bas bereits abgeschmächte bnzantinische Reich in seine Gewalt zu bekommen, bis er endlich burch Alexius mit Beihilfe bes aus bem fernen Afien berbeis gefommenen Eroberers Tutach gefangen genommen murbe.

<sup>61)</sup> Xqorindr overopor bei ber Ausgabe bes Ducas (von Imm. Beffer) p. 517. 62) Bergl. J. A. Buchon, Histoire des conquètes et de l'établissement des Français dans les états de l'ancienne Grèce sous les Ville-Hardouin. Tom. I. p. 168. 63) Bergl. J. L. Rlüber, Pragmatische Geschichte ber nationalen und polit. Wiedergeburt Griechenlands S. 52. 65 u. a. a. D. Dann Sußo, Geschichte der griechsischen Revolution (aus dem Franzds.) S. 33. 58. Ueber die Lage von Monembassa berichtet der Lettere S. 70: "Diese zur Zeit des sinkenden römischen Reichs, auf einer kleinen, im Alterthume Minoa genannten Insel von Griechen erbaute Stadt ist wegen ihrer Lage sath gar nicht zu erobern. Nur eine Brücke verbindet sie mit dem Festlande und eine breisache Mauer schützt sie auf dieser Seite, auf allen übrigen Punkten ist sie uneinnehmbar. Bor der Revolution war sie der Sit eines Bei, die Residenz eines Bischoss und hatte 1800 Seelen."

<sup>64)</sup> Bergl. Zosinus libr. V. c. 18. p. 269 seq. (ed. Bekker.). Theophan. Chronograph. p. 118 seq. (ed. Jos. Classen.). Le Beau, Das morgenland. Kaiserth. VI. S. 230 sq. (teutsche Uebers.). Ueber die Siadte Kleinastens unter den Kaisern Phocas und Heraclius vergl. G. Finlay, Greece under the Romans (Lond. 1844) p. 404 seq. 65) Theophan. Chronograph. p. 138 (ed. Classen.). Nicephor. Constant. De redus post Mauricium gestis p. 6 (ed. Bekker.). 66) Bedeutende Ueberreste von großen Stadten in Kilisien, wie die noch aufrecht stehenden 200 Sausen, wahrsscheinliche Ueberreste einer langen Sausendraße (über die Sausenstraßen im Alterthume habe ich im Deinestates I. S. 154 sq. geshandelt) zu Pompejopolis hat Victor Langleis (Voyage dans la Cilicie et dans les montagnes du Taurus [Par. 1861] p. 248 seq.) beschieden und dieselben durch Abbisdungen veranschaulicht. 67) Bergl. Michaelis Attaliotae Historia p. 229 (ed. Bekker.). 68) Anna Comnena, Alexiadis libr. IX, 1, 434 seq. (ed. Schopen.).

Tutach war burch große Berbeißungen zu diesem Acte bemogen worden, mabrend Urfelius bei ihm in Gunft zu fteben glaubte. So murbe burch Berrath bewirft, was burch Baffengewalt nicht zu erreichen war. Tutach war mit einem machtigen Beere gewiß als Eroberer in ahnlicher Absicht herangekommen wie Tjachas und Urfelius und hatte wol Luft gehabt, fich bes bnaantinischen Reiche au bemächtigen, hatten nicht bamale energische Raifer und tapfere Feldherren von Reuem eine bedeutende Macht ente faltet 69). Gin noch spaterer turfischer Eroberer war Tutufes, welcher den bereits machtigen Sultan von Nifaa, Amur Soliman ('Appo Lolvpa von Anna Comnena genannt), ganglich bestegte, fodaß Diefer fich endlich felbst entleibte. Roch ein anderes machtiges Bolf waren die Tochari, deren Herrscher Kanis (Kavis Baoileds, b. h. Rhan) genannt wurde. Sie lebten nach den Gesfegen bes Dichingisthan (rov vonoderov Tyyulonavi, Trypis yap to ovona, o de Kavis Basileus) und waren jur Beit, ale Michael Balavlogue Conftantinopel wiebererobert hatte, bereits machtig, waren vom faspischen Meere beraufgezogen bis zur Balus Maotis, hatten fich bier mit ben Alanen, Bifchen (Zingoi), Ruffen ('Poooi) und Gothen vereinigt und wurden dem byzantinischen Reiche gefährlich. Daher Michael Balaologus mit bem Rogas (Noyag), ihrem herrscher, Freundschaft schloß, um ihn gegen seine Feinde beliebig benuten zu können 70). Wahrscheinlich bestand ber Stamm der Tochari aus ben lleberreften vom Heere des Dichingisthan, welcher im erften Biertel bes 13. Jahrhunderts feine großen Eroberungen ausgeführt hatte. Auch die Tochari gehörten wol jum Selbichutenftamme, nach beffen Bestegung enblich bie türkische Macht emporblühte. — Die Tochari selber nannten sich Movyovilioi (vgl. Petri Possini Glossarium zu Pachym. I. p. 704 ed. Bekker.), welcher Name vielleicht mit bem ber Mongolen verwandt ift. Daß die Stabte am Maandros jur Beit bes Raifers Alexius Angelus, bes Bruders von Ifaat Angelus, noch eriftirten und jum griechischen Raiferreiche gehorten, begeugt Ricetas Choniates 71). Unter bem Raifer 30. hannes Comnenus (1118—1143) waren noch einmal Eroberungen in Rleinasten, namentlich in Rilifien und Sprien, gemacht worden 72). Der Raifer Manuel Comnenus befestigte bie von ben Turfen oft bedrohten Stadte Chliara, Bergamum, Atramyttium burch neue Mauern und ließ Caftelle in ben unbeschütten Landschaften aufführen 78). Allein feine Eroberung, fein Befit des Kaiserreichs war von biefer Zeit ab sicher und bauernd. Unter dem Kaiser Andronicus II. (1282—1328), gegen bas Ende feiner Regierung, fenten fich die Turfen bereits in ben Besit von gang Bithynien mit ber Sauptftabt Brufa, wie Nicephorus berichtet 74). Sein Enfel und Nachfolger Andronicus III. unternahm eine Seerfahrt. um die Turfen wieder zu vertreiben. Allein mit feinem unzureichenden und feigen Beere jog er |nach erlittenen Berluften wieder nach feiner Refibeng gurud 75). Durch die hin - und herziehenden Seeresmaffen murben aber Die Lander Rleinasiens schredlich beimgefucht. Abgefeben von ber Blunderung und Zerftorung murden alle Lebensmittel oft so aufgezehrt, daß Sungerenoth und Elend aller Art eintraten, wovon Michael Attaliota eine anschauliche Beschreibung gegeben hat 76). Wir übergeben Diefes Alles und betrachten ben politischen Buftand im 13. Nahrhundert. Nachdem die Franken ober die Rreusfahrer Conftantinovel erobert hatten, murbe die bithynische Stadt Mifaa, welche die Kreugfahrer den Turfen und bie bygantinischen Briechen ben Kreugfahrern wieder meggenommen hatten, jur Refibeng ber verbrangten by-Bantinisch griechischen Regierung erforen. Das Gebiet biefer Regierung war aber so beschränft, bag fie faum frei zu athmen vermochte, wie Pachymeres fich ausbrudt. Die gange Berrichaft beschrantte fich Anfangs auf Nifaa. Philadelphia und Brufa, welche lettere Stadt alfo ebenfalls den Turfen wieder abgenommen worden mar 77). Die benachbarten Gebiete gehörten noch ben Franken, welche auch hierher ihr Leben = und Bafallenwesen gebracht hatten. Biele Diftricte maren ale Leben vertheilt worden. Thierry be Los, Senechal genannt, war herr von Rifomedien. Die Stadt Nifomedia mar bamals noch eine große und volfreiche und wurde im 14. 3ahr= hundert von den Turten oft angegriffen und belagert. Der Kaiser Andronicus III. trieb dieselben im Jahre 1330 jurud und befreite die Stadt 78). Macaire be Sainte Menehould war herr von Charar und errichtete ein feftes Caftell am Meere; Guillaume de Sains war Berr von Rivyza (bie alte Stadt Ryzifus). Diefer lettgenannte war ber erfte, welcher die Mauern von Constantinopel erstiegen hatte 79). Der herrscher Dieser

<sup>69)</sup> Anna Comnena libr. I. c. 2. 3. p. 15 seq. u. libr. VI, 8, 301 seq. 70) Georg Pachymetes (De Michaele Palaeologo libr. V. c. 4. p. 344—349) gibt hierüber hinreichende Aussfunst. 71) Nicet. Chon. De Alexio Isaaci Angeli fratre libr. III. p. 701 (ed. Bekker.): τάς Μαιανδοικάς πολυτοόπως εσύνετο. 72) Bergl. Guft. Oppert, Der Breebyter Johannes (Berlin 1864) S. 137 fg. 73) Nicet. Chon. De Manuele Comneno IV, 194. 195.

<sup>74)</sup> Histor. Byzant. VIII, 15. p. 384 (ed. Schopen.).
75) Nicephor. Gregor. Hist. Byz. IX, 9, 433 seq. (ed. Schopen.).
76) Histor. p. 211 seq. (ed. Bekker.). 77) Georg. Pachym. Histor. de Michaele Palaeologo I. p. 13 (ed. Bekker.). 3u Ptusa hielt sich der Kaiser Michael Palaeologus, der Machfolger des Kheosorus Lassaris oft aus. Georg. Pachym. De Mich. Palaeol. VI. p. 505. 3wei Jahrhunderte später gehörte Ptusa den Türsen. Mach der Chron. de Romanie (ed. Buchon) p. 28 seq. waren die Fransen unter Robert Herten der Umgegend von Missa und Philadelphia. Buchon (Histoire des conquêtes et de l'établissement des Français dans les états de l'ancienne Grèce Vol. I. p. 217) bemerst: Baudoin obtiendra toutes les termes possidées en Asie par les Latins, telles que de royaume de Nicée et le duché de Néo Castro, sauf les sies (seuda) concédés a divers seigneurs, et excepté aussi le duché de Nicomédie qui sera réservé à l'empereur de Constantinople. 78) Cantacuzeni Histor. II. p. 447 (ed. Schopen.). Meiterhin (p. 459 seq.) bemerst er, daß die Stadt durch Massengewalt nicht genommen werden sonnte: Νικομήδεια δὲ δπλοις μὲν ἀνάλωτος ἡν και βία χειρῶν, τειχῶν τε καρτερωτάτων περιβολῆ καὶ τη ἄλλη τοῦ τόπου φύσει εὐφνῶς πρὸς δυγρότητα ἐξονότη. Mut mangel au Lebensmitteln sonnte die Einwohner zur Uebergabe nöthigen. 79) Bergl. J. A. Buchon, Hist. d. conquêtes etc. Vol. I. p. 128.

occupirten Region war eigentlich Robert, Balduin's I. Bruber, welchem die Chronif von Romanien große Stabte, fefte Schlöffer, jahlreiche und bemahrte Truppen gutheilt. Diefes gange fleinafiatische Gebiet hieß icon damals Anatolien 80). Die genannten Herren waren also Robert's Bafallen. Rach bem Untergange Balbuin's murbe Robert jum Raifer von Constantinovel ermablt 81). Rachbem auch Robert zu Grunde gegangen, wurde Balduin II., Robert's Sohn, zum Kaiser erkoren, unter welchem endlich Conftantinovel von dem raftlosen Dichael Balaologus wiedererobert wurde, ba ben Lateinern hinreichenbe Dacht jum Biderftande mangelte. Der fleine Raiferftaat von Rifa befand fich zwifchen zwei mache tigen Feinden, öftlich von den Berfern ober Turfen. westlich von den Franken bedrängt und eng zusammens gedruckt, und hatte keine Berbindung mit dem Meere. Balb sah sich der Kaiser von Rika genöthigt, mit den Franken ein Bundniß zu schließen, um im Often die Turfen und Berfer gurudgutreiben, bald wieder mit ftythischen Scharen, um die Franken anzugreifen, wenn Die Integritat Des fleinen Stagtes fortbefteben follte. Bor Allem aber mußte bie Weftfufte am mittellandifchen Meere gewonnen werben, wenn ber Staat Macht und Ansehen erlangen wollte. Die von ben Berfern bebrohte Oftseite mar weniger großer Gefahr ausgesett, ba bier fcwer jugangige Gebirge und fefte Blate einige Sicherbeit gemahrten 82). Außerdem wurde mit ben Berfern auch Kriebe ober Baffenftillftand gefchloffen und ein jahrlicher Tribut gezahlt, um die ganze Macht gegen die Franken zu wenden und bas Deer wieder zu gewinnen. Rach ungeheuren Anstrengungen gelang es endlich dem Raifer Theodorus Lastaris, Die Seeherrichaft ber Franken von ber Meerestufte ju verdrangen, felbft eine ftarte Flotte auszuruften und die griechischen Bewohner ber Ruftenftabte fortan ju beschüten 83). Rachbem bies gefchehen, murbe auch die Oftgrenze erweitert und gefichert. Namentlich murben bie von den Berfern ober Turfen vernachläffigten Gebirge wieder gewonnen und mit Ca-ftellen ausgestattet. Um feine Dacht auf alle Beife zu ftarten, hatte Theodorus Lastaris eine große Bahl Turten, Rumanen, Bulgaren, Alanen, Bicchen (Zvyovs, Zigues, mahrscheinlich ein mit ben Czechen verwandter Stamm) in Sold genommen 84). Rachdem Michael

Balaologus Raifer geworden und Conftantinopel wiebererobert hatte, gehorte noch gang Phrygien, Bithonien und ber Bellespont jum Raiferreiche 85). 3m Bellespont bestanden um biese Zeit noch die alten Stadte, wie Atramptition, Lampsatos und Affos 86). So war der junge griechische Raiferstaat von Rifda im Innern und nach Außen von Jahr ju Jahr wieder machtiger geworden. Allein durch unbefonnene Berwaltung, nament. lich durch ungebuhrliche Besteuerung und Bedrudung ber Bewohner der Oftgrenze, welche auf ihren Bebirgen und in ihren festen Wohnsigen nach und nach wohlhabend geworben, ging auf biefer Seite fast Alles wieber verloren. Berfifche ober turtifche Raubicharen festen fic bald wieder in den Besit ber Gebirge und eroberten Die Castelle, indem die Bewohner weniger Widerstand leis fteten und die faiferlichen Besagungen nur fo lange fic tapfer vertheidigten, ale ihnen der hohe Sold richtig ausgezahlt wurde. Sobald bies aufhörte, hatte ihr Biderftand feinen Rachdrud und bas früher mit großer Unftrengung Gewonnene ging wieder verloren, worüber Georgius Pachymeres, ein Zeitgenoffe, ausführlich berichtet hat 87). Bevor aber noch Theodorus Lastaris als Raifer von Rifaa machtig geworben und bie mit ben Franken unzufriedenen Bricchen und gablreiche Solbnermaffen an fich gezogen hatte, war auch bereits David Comnenus als Souverain in Paphlagonien aufgetreten und hatte hier ebenfalls einen Staat gegrundet. Dies wird nur badurch begreiflich, bag burch Die übermachtigen Beere ber Rreugfahrer Die Dacht ber Domanen und Sarazenen in Diefen Regionen auf langere Zeit gebrochen war, daß auch ihre Fürsten sich einander felbft befampften, indem teiner einen nach größerer Berrschaft ftrebenden Rebenbuhler bulben wollte. Aehnlich war bas Berhaltniß im trapezuntischen Reiche. Aleris. der Bater des David Comnenus, hatte fich mit feinem Befolge au Trapeaunt in Rolchis festgesett und bier ebenfalls als griechischer Raifer feinen Thron aufgeschlagen. Trapezunt war bereits unter bem Raiser Alerius Comnenus in die Gewalt ber Turfen gefommen, war ihnen aber burch ben tapfern byzantinischen Keldherrn Theodorus Gabras wieder abgenommen worden 88). Bir erfehen aus biefen gewaltigen Regungen ber gerftreuten Glieber und Bruchftude bes alten byzantinifchen Reiche, daß die abendlandischen Beerscharen noch ju fruh tamen, um daffelbe zu behaupten, mas zwei Jahrhunderte fpater ben von Often berangezogenen, weniger bisciplinirten Rriegshorben weit leichter wurde. Daß bie Disciplin und Rriegsweise ber frankischen Beere benen ber Griechen und ber Turfen überlegen mar, ergibt fich baraus, bag ber fluge Theodorus Lasfaris

<sup>80)</sup> Chron. de Romanie (ed. Buchon) p. 26. 27. Einige alte Städte hatten wahrscheinlich schon um diese Zeit neue Ramen erhalten, wie Affos, welche im 15. Jahrh. unter dem Ramen Machramion auftaucht. Bergl. Ducae Michaelis Nepot. Histor. Byz. c. 44. p. 332 (ed. Bekker.).

81) Chronique de Romanie idid. p. 27. (ed. Buchon.).

82) Georg. Pachym. Hist. de Michaele Palaeologo lidr. I. p. 15 (ed. Bekker.). Pachymeres braucht gern die alten Namen, also nicht Türken, sondern Perfer. Andere gleichzeitige Autoren reben nur von Türken, einige ausgenommen, welche ebenfalls überall die altgriechischen Ramen vorziehen, so z. B. stat Bulgaren Mosser (b. h. Mösser, weil Mössen den Bulgaren gebörte).

83) Georg. Pachym. 1. c. p. 16.

84) Chronique de Romanie. Par. 1840 (ed. Buchon.) p. 28 seq. Diese Ereigenisse gehörten den Jahren 1258 und 1259 an. Dieselben Ereignisse sins von Georgius Pachymeres (De Michaele Palaeologo und De Andronico Palaeologo Vol. I. II.) ausssührlich erörtert worden.

<sup>85)</sup> Bergl. Georg. Pachym. De Michaele Palaeologo VI, 438 seq. (ed. Bekker.). 86) Nicephor. Gregor. Hist. Byz. VI, 1, 162 (ed. Schopen.). Bergl. Georg. Pachym. De Andronico Palaeol. libr. I. p. 59. 65. 87) De Michaele Palaeologo libr. I. p. 16—20 (ed. Bekker.). Selbst Nifāa fam oft in große Gefahr von Seiten ber Türfen. Bergl. Georg. Pachym. De Andronico Palaeol. VII. c. 25. p. 620. 88) Anna Comnena, Alexiadis libr. VIII, 9, 417 (ed. Schopen.).

die gange frantische Kriegsart, ihre Fortificationstunft, ja felbst ihr Ritter= und Basallenthum fich angeeignet und eingeführt hatte. Daburch gelang es ihm, bie Franken mit ihren eigenen Waffen ju ichlagen, und fie murben baburch aus bem fleingstatischen Raiferstaate völlig verdrängt 89). Rachdem Theodorus Lasfaris mit Tobe abgegangen war und einen neunjährigen Sohn Johannes hinterlaffen hatte, folgte eine arge Berwirrung mit vielem Blutvergießen ber Barteien, aus welcher Michael Palaologus endlich als Kaifer hervortrat, ein ebenfo energifcher ale hinterliftiger Mann, beffen Leben. Charafter und unedlen Sandlungen, wie ichon bemerft, Georg Pachymeres aussuhrlich beschrieben bat 90). Bu Magnefig batte ber frubere Berricher in feiner Schate fammer große Reichthumer aufgehauft, welche dem neuen Raifer gur Befestigung feiner Dacht zu statten tamen 91). Der fleinafiatifche Kaiferftaat umfaßte bamale gang Bithynien, Bhrygien, Theile von Lydien, Jonien u. f. w., welche gander Die Rreugfahrer früher burchzogen und erobert batten. Die fieben Stabte mit ben erften drifts lichen Gemeinden, Thyatira, Bergamum, Sarbes, Phis ladelphia, Laodifeia, icheinen diefem Reiche angehort au haben. In der zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderts (1282) war Jonien und ein großer Theil vom nördlichen Rleinasien durch die Felbherren des Kaisers Andronicus des Aelteren wieder erobert worden 92). Ueberhaupt gehörte ber nördliche Theil ber Weftfufte Kleinafiens im 14. Jahrhundert noch jum byzantinischen Raiserreiche 93). Auch Baphlagonien und das Gebiet der butellarischen Darnandiner (των Βουκελλαρίων Μαρυανδηνών) gehörten unter Michael Palaologus noch jum Kaiferreiche. Da aber biefer Raifer feine fortmabrenden Erpreffungen auch auf diese Länder ausdehnte (exquoodóyour evrevder nal τῶ κοινῷ ταμιείω προσηγον τὰ χρήματα), die Lands bewohner aber feine Golbftude hatten, fondern nur Felbfrüchte, fo geriethen fie in große Verlegenheit und mußten oft ihre Broducte um jeden Breis losschlagen, um die gewaltsamen Ginforberungen ju befriedigen. Aus Groll und Verzweiflung gingen fie zu ben benachbarten Turfen über, b. h. fie riefen bie turfifchen Statthalter berbei, um bas Land in Besit zu nehmen. Go berichtet Georg

Bachymeres 94). So schlugen bie byzantinischen Raiser felbft ihrem Reiche tiefe Bunben. Ricephorus Gregoras (1295-1359) besuchte die Infel Tenedos und bas Gebiet von Troia, ale beibes noch jum Reiche geborte. Die Ufer bes alten Stamanbros, welcher am guge bes 3ba vorüberftrömt, fand er mit blubenden Strauchern, duftenden Blumen und anmuthigem Buschwerk befest 95). Bahrend ber Regierung bes Raifers Dichael Baldologus gehörten in Rleinafien wieder jum Raiferreiche Bithynien, Dinfien, Rleinpaphlagonien, Großphrygien, Bhrygia Rappatiana, Rarien und ein Theil von Kilifien. Die Turfen waren aber bereits machtige und gefährliche Nachbarn. Sie hatten bereits Lyfaonien, Rappabofien, Galatien, Bamphylien, Armenien, den Gellespont, Bifidien, Lyfien, Colefprien und einige andere Gebiete, was Alles früher bem byzantinischen Reiche angehörte, ihrer Berrichaft unterworfen 96). Unter Andronicus III., bem Entel und Rachfolger bes Andronicus II., hatten bie Eurfen wieder große Fortidritte gemacht, nachdem die tapferften byzantinischen Felbherren, welche überall glanzende Siege gewonnen hatten, burch Reib und Intrigue ihrer machtigen Feinde theile eingeferfert (wie Conftantinue), theile geblendet worden waren (wie Alexius) 97). Die Turfen hatten bereite gang Phrygien und einige andere benache barte Lanbstriche erobert. Rachbem fpater ber Gultan Mahmut II. Conftantinopel erobert hatte, machte er au Baffer und zu Lande eine Beerfahrt nach ben Rord. fuften Rleinaftens und eroberte fonell nach einander bie alten griechischen Stabte Sinope und Trapezunt, ließ jedoch den abziehenden Dynaften, Ismael ju Sinope und David Comnenus (ju unterscheiden von bem oben genannten), ju Trapezunt alle ihre Reichthumer unverfummert mit fich fortnehmen 98). Sinope wird hierbei noch ale eine machtige, voltreiche und fcone Stadt mit anmuthigen Bartanlagen befchrieben, mit 400 Ranonen und 2000 Artilleriften und mit 10,000 maffenfabigen Mannern. So melbete der Fürst Ismael bem Felbheren Mahmut's II. die Beschaffenheit der Stadt Sinope. Ismael erhielt Philippopolis als Aequivalent für Sinope mit ber baju gehörigen Lanbichaft 99). Go hatte alfo

<sup>89)</sup> Bergl. J. A. Buchon, Histoire d. conquètes et de l'établissement des Français dans les états de l'ancienne Grèce Tom. I. p. 121 seq. Die lleberreste von Bauwersen und Denkmälern aus den verschiedenen Zeitaltern in diesen steinskalischen Regionen, namentlich in Bithynien, Galatien, Phrygien, haben Regionen, namentlich in Bithynien, Galatien, Phrygien, haben Rupscrwerse; Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie etc. Livr. I—XIV. Par. 1862—65, zu beleuchten begonnen und vortressliche Abbildungen beigegeben. 90) Bergl. libr. III, 10. p. 190 seq. (ed. Bekker.), wo gemelbet wird, wie er nicht blos den rechtmäßigen Neichsnachselger, den faum aus dem Kindesalter getretenen Iohannes, blenden und den noch ganz jungen Holos bolus Manuel, welcher sich hierüber höchst entrüstet gezeigt hatte, die Nase und die Lippen abschneiden und in ein Kloster steden ließ, sondern mit kalter Berechnung Alles that, was seine Alleins herrschaft sichern konnte. Bergl. lidr. II, 97 seq. 91) Georg. Pachym. De Michaele Palaeologo I. p. 71 (ed. Bekker.). 92) Nicephor. Gregor. list. Byz. VI, 8, 196 (ed. Schopen.).

<sup>94)</sup> Georg. Pachym. De Michaele Palaeologo libr. III. c. 22 seq. p. 221 seq. Da nämlich Michael Baldologus auf ungerechte Beise zur Regierung gelangt war, so suche beise zur Kegierung gelangt war, so suche beise kurchen als an auswärtige Fürsten, selbst an den Papst in Rom, sich beliebt zu machen, wodurch der Staatsschap kets entleert wurde. Durch Erpressungen der Landbewohner suchte er den Schap wieder zu füllen, wie Georg Pachymeres berichtet. 95) Histor. Byz. XXV, 25. p. 51 (ed. Bekker.): állà noiva nal lózmag nal zlóag neol avirdr ágasa návra. 96) Ducae Michaelis Nepos. Histor. Byzant. c. 2. p. 18 seq. (ed. Bekker.). 97) Nicephor. Gregor. Hist. Byz. VI, 8, 194 seq.; VII, 1, 214 seq.; 98) Ducae Mich. Nepos. 1. c. c. 45. p. 339—343 (ed. Bekker.). 99) Laonicus Chalcocondylas (De redus Turcicis libr. IX. p. 487. ed. Bekker.) gibt eine aussührliche Beschreibung von der Dualität und den Grenzen des Fürstenthums von Sinope in dieser Zeit, welches sich, wie schon zur Zeit Lenophon's, die nach Paphlagonien hin erstrectte. Das Landsebiet bezeichnet dieser Autor als zága distauxán. Auch hatte es ergiedige Erzbergwerse, welche die besten Sorten von Erz lieserten. Ebendaselbst p. 489 seq.

Trapezunt von biefer türfischen Occupation wieder eine icone Bluthe erreicht und bie genannten Dynaften hatten fowol hier als ju Sinope beträchtliche Privatreichthumer erworben 1). Trapezunt war ein Stapelplat bes Sans beleverfehrs. Die Bontusschiffahrt lieferte die Baaren, welche von Trapegunt aus an die benachbarten Bolfer verfauft murben. Ebenfo murbe Amasia von ben Turfen weggenommen, welche Stadt, bereits von Xenophon als eine beträchtliche bezeichnet, auch um biefe Beit nicht obne Bedeutung mar 2). Go eriftirte auch Dorplaum, bie ebenfalls von Tenophon ermahnte Stadt, noch in voller Bluthe und zeichnete fich burch fruchtbare Auen in ber Umgebung aus, fowie burch fischreiche Bemaffer. Gie wird nicht blos im 11. und 12., fondern noch im 14. Jahrhundert als bestehend genannt. Als die Turken Diefelbe meggenommen hatten, murbe fie von dem Raifer Manuel Comnenus wieder erobert, aber freilich nur auf furge Beit, ba bie Turfen Diefe Regionen fcon ale ihr Eigenthum zu betrachten gewohnt maren 8). - In ben sublichen und sudweftlichen Theilen Rleinafiens hatten icon Jahrhunderte früher die wieder machtig geworbenen Berfer, Die fanatischen Araber und Sarazenen, berauscht von ben neuen Lehren bes Islam, fpater turfifche Sauptlinge und Satrapen bem faiferlichen Reiche gar viele Stadte mit griechischer ober halbgriechischer Bevolferung weggenommen, bis biefe milben Scharen enblich von den weit überlegenen Rreugfahrern gurudgedrangt murben. Diese hatten von Bithynien ab bis Antiochia und Jerufalem und barüber hinaus alles Land erobert, vermochten es aber nicht Jahrhunderte zu behaupten, ba endlich bie frühere Begeisterung für Die Eroberung bes beiligen Grabes erfaltete, Silfsmittel und frifche Mannschaften aus dem Abendlande nicht mehr hinreichend zuftromten und die tapferften Belden theile ju Grunde gegangen, theile hoffnungelos in ihre Beimath jurudgefehrt maren. Antiochia, Thr (Thrue) und einige andere feste Blane blieben am langften im Befit ber Rreugfahrer, noch langer bie Infel Cypern, über beren frankische Dynastie weiter unten gehandelt wird. Die tapfern rhobischen Ritter hatten bie gegenüberliegende Rufte bes fleinafiatischen Continents erobert und hier nach abendlandischer Ritterfitte feste Schlöffer erbaut, wie bas nahe bei Smyrna, bei

Bubrun, bem Schattenbilbe bes alten Salifarnaffus, ju welchem letteren Schloffe, einem großen feften Caftelle, Die Schonen Marmorftude vom alten berühmten Daufoleum verwendet worden waren, wie noch gegenwartig die Ueberrefte jenes Schloffes bezeugen 4). Beinahe ein Jahrhundert fpater, unter ber Regierung des Raifers Michael Baldologus, hatte ber tapfere Andronicus wieder viele fleinasiatische Stadte gewonnen und die furz zuvor gerftorte Stadt Tralles murbe wiederhergeftellt und erhielt ben Ramen Andronicopolis (auch Balaologopolis. auf Michael und feinen Sohn Andronicus jugleich fic beziehend), welche Ramen fpater wieder verschwunden find 5). Allein Baffermangel und unaufhörliche feinde liche Ueberfalle ftorten ben gunftigen Erfolg biefer Bieberherstellung 6). So wurden in biefen Diftricten einige feste Blage wieder langere Beit von ben Raiferlichen behauptet. Allein ichon vor ber Eroberung Conftantinopels, in den letten Jahren bes 14. und im Anfange bes 15. Jahrhunderts, maren dem Raiferreiche faft alle Statte und Lanbschaften in Rleinaften wieber entriffen und ben Domanen unterworfen worben. Die rhobischen Ritter hatten noch einige Besitungen auf bem gegenüberliegenben Continente, wie das erwähnte Caftell ober Schloß bei Smyrna, welches, von Pagiaget vergeblich angegriffen, erft von Timur erobert und gerftort murbe. Reu-Bhofaa an ber afiatischen Meerestüfte gehörte bamals noch ben Genuesen, Alt-Photaa aber ben Mitylendern 7. Rams phylien, Rilifien, der größte Theil von Armenien. Bhrugien, Ludien waren um biefe Beit im Befit ber Demanen 9). Das machtigfte Sultanat war bas von Itonium geworden, mahrend die übrigen turfischen Fürften nicht von gleicher Bedeutung maren, und einige. wie Amurat von Smprna, mit dem Raiferreiche, naments lich mit Cantacuzenus, ftete treue Freundschaft bielten. vielleicht aus Bolitif, um bei dargebotener Gelegenheit mit Silfe des faiferlichen Beeres Die übrigen turfifchen Dynaften ju bewältigen. Der Sultan von Ifonium hatte fein Gebiet immer weiter ausgebehnt und ftanb mit dem Raifer bald in Freundschaft, bald entriß er bem Reiche Stabte und Lanbichaften. Ricetas Choniates, welcher über diefe Greigniffe Bericht erftattet, richtet als Beitgenoffe ein Bebet an Gott und fleht um Beiftanb gegen biefes gefährliche Bolf. Er bittet um Bernichtung biefer Ungläubigen mit ihrer einfältigen Religion und um Errettung bes griechischen Raiserreiche als bes Reichs ber Glaubigen. Er icheint eine trube Ahnung gehabt ju haben, daß nur von diefer friegerischen Bolferace

<sup>1)</sup> Laonicus Chalcoconbylas (l. c. p. 494 seq.), welcher biefe Ereignisse aussührlicher erzählt als Ducas (Histor. Byz. c. 45. p. 339 ed. Bekker.).

2) Laonic. l. c. p. 496 und Ioannes Cinnamus VII, 294 (ed. Meineke). Hier wird auch ein District Mesozáldswor erwähnt.

3) Ioann. Cinnam. Hist. libr. VII. c. 2. p. 294 seq.) gibt nach seiner überschweuglichen poetischen Weise ein Bild von den Auen, Wiesen und Weisehalben um Dorpläon, deren die Türsen durchaus nicht beraubt sein wollten, da sie sonst fein wollten, da sie sonst fein wollten, da sie sonst fein wollten. Die Eroberung der Stadt Dorpläum nützte aber dem Kaiser Nichts, da er bald darauf durch seine ungestüme Unbedachtssamsein sie sie schol vor die erwällige Nichtslage erlitt (Nicet. Chon. V, 230—234). Er war über Dorpläum hinaus nach Phrygien, nach Laodisa, Chond (Kolossá), Kelána (Kelauval), wo sich der Marsnas mit dem Mäander vereinigt, die Myriocephalum vorgedrungen. In dem ungünstigsten, mit Schluchten und keilen Abgründen erfüllten Bergterrain liesette er den Türsen eine Schlacht und der größte Theil seines Heeres ging verloren (Nicet. V, 229—231).

<sup>4)</sup> Bergl. Lub. Urliche, Des Stopas Leben und Berfe (Greisen. 1863) S. 169 fg., und de Laborde, Athenes au XV—XVII. siècles p. 42 (Par. 1854). 5) Georg. Pachym. De Michaele Palacologo VI, 469 (ed. Bekker.). 6) Georg. Pachym. 1. c. p. 472 seq. 7) Georg Bachymeres, Nicephorus Gregoras, Nicetas Choniates haben diese Befigungen der Genuesen und Mitplenäer oft crwähnt. Andronicus III. wollte sich mit einer Flotte wieder in Besig berselben setzen, schlos aber endlich einen Bertrag mit den Genuesen und ließ ihnen ihre Besigungen. Bergl. Ducae Mich. Nepot. Hist. Byz. c. 17. p. 75 seq. (ed. Bekker.).

bem Reiche ber Untergang kommen werbe 9). Die früher fo machtigen Stamme im nordlichen Thrafien, Mofien, in ben Donaugebieten, Die Bulgaren, Blachen, Gerben, bie lleberrefte ber Avaren und hunnen waren fruber von ben byzantinischen Raisern und spater von Pagiazet und seinen Sohnen oft besiegt und, wenn auch nur vorübergehend, unterworfen worden. Gbenso die Alba-niten in Epirus und Afgruanien 10). Hätten diese drifts lichen, in gegenfeitigem fleinlichen Saber ohne fernfehende Bolitit fich aufreibenden fernhaften Bolferschaften biefelbe Ahnung gehabt wie Ricetas Choniates, so hatten sie fich wol brüberlich vereinigt und in Berbindung mit ber faiserlichen Streitmacht bie Turfen überall angegriffen, vernichtet und bis auf ben letten Dann aus Europa hinausgeworfen und felbst Rleinafien von ihnen völlig ju reinigen vermocht. Den griechischen Raifern mochten oft Gedanten Diefer Art burch ben Ropf geben, allein jene Bolfer maren unjuverlaffige Bunbesgenoffen und hatten bas byzantinifche Reich gern für fich erobert 11). Much beging ber Raifer Manuel einen großen Fehler, wie ichon bemerft wurde, daß er nach bem Untergange bes fturmifchen Bagiaget beffen alteftem Sohne Dehemet (Mahomet) Thrafien überließ, wo dann balb Abrianopel gur machtigen Refidenz bes Sultans emporbluhte. Die friedliche Verwaltung biefes Fürsten bilbete balb genug eine fefte Grundlage jur neu aufblubenden Macht ber Turfen, und ber von Timur gefommene vernichtenbe Schlag war bald wieder ausgeglichen. Seit jener Zeit vermochte ber Raifer nie wieder feine Dacht über gang Thrafien bis zum Pontus und bis zum Hamus ausgudehnen. Gin halbes Jahrhundert früher, unter An-bronicus III., hatte noch gang Thrafien (in Ober- und Unterthrafien abgetheilt) jum Reiche gehört 12). Am Schluffe bes 14. Jahrhunderts maren die Turfen bereits im Befige aller Landftriche von Rallipolis bis jur Samusfette. Ja, Ducas ermahnt fie balb barauf bereits als Berren von Attifa 13). Benigftene burchftreiften fie bereits oft die Landschaften bes griechischen Continents bis nach Attifa und über ben Ifthmus die bes Beloponnes, ba nirgende eine entsprechende Rriegemacht ihnen entgegentrat. Schon einige Jahre vor ber Eroberung Conftantinopels mußten fich bie Furften von Morea vor bem Sultan beugen. Athen und Theben, die lleberrefte bes Despotats, und Serbien hatten zwar noch ihre Dynaften, welche aber bereits von der Oberhoheit des Sultans abhangig waren. Die Raubzuge ber turfischen Borben waren feit langer Zeit um fo schredlicher geworben, als fich ihnen ftete große Maffen beuteluftiger Menschen anschlossen, welche eigentlich feine bisciplinirten Krieger waren, fondern feine andere Baffe führten ale eine robe Reule. Die Raubscharen ftammten größtentheils

rohe Keule. Die Raubscharen stammten größtentheils

9) Nicet. Chon. De Manuele Comneno libr. III. p. 132 seq.
10) Ducae Hist. Byz. c. 23. p. 136 seq.
11) Bergl. Nicephor. Gregor. Hist. Byz. IX, 5. p. 415 u. c. 8, 430 (ed. Schopen.).
Diese Absicht bes Bulgarensürsten sürchtete noch Andronicus III. in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. (1328). Ibid.
12) Ducae Hist. Byz. c. 22. p. 125 seq.
13) Ibid. p. 126—140.

A. Encyfl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

aus den völlig verarmten affatischen Provinzen Phrygien, Lyfaonien, Ifaurien, Kilitien, Lyfien, Karien u. f. w. Daburch wurden die turfischen Seere immer größer und furchtbarer und zerftörten allen noch vorhandenen Bohlftand ber Lander, in welche fie einrudten. So hatten fie bereits einige Decennien vor der Eroberung ber Raiferresidenz Thrafien, Makedonien bis Dalmatien, die Landstriche ber Blachen, Serben, Albanen und was noch jum Reiche gehörte, durch ihre plötlichen Ginfalle ausgeraubt und bie Bevolferung gelichtet, wie Ducas, ein Beitgenoffe biefer Greigniffe, mit buftern Farben bies ausgemalt hat 14). Ebenbaffelbe mar in Rleinaffen geschehen, welches übrigens noch in ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderte weit mehr Stadte hatte, ale man fich nach so vielen zerftorenben Rriegen vorzustellen gewohnt ift. Ducas erwähnt in dem Zeitraume von 1420 bis 1450 noch die Städte Thyatira, Philadelphia, Ernthrä, Alazomena, Chliera und Bryela, Kotyaum, Attalia in Bamphylien, Laodifea in Phrygien 15). Ebenso Joannes Cinnamus 16). Da dieselben nur bei besondern Beranlaffungen aufgeführt werben, fo läßt fich annehmen, baß außer biefen noch viele andere aus der alteren Beit bis dahin ihre Existenz behauptet hatten 17). Rita ift bereits oft erwähnt worden. Diese große prachtige und feste Stadt (το μέγα και περιβόητου άστυ) ist in ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts von ben Turfen erobert worben. Gie war gleichsam bie Bormauer bes Raiserreichs im Often gewesen und ihre Eroberung mar gleichsam bas erfte Borfpiel zur fpateren Eroberung ber Raiserrefibeng 18). Die Festigfeit ber gewaltigen Mauern

<sup>14)</sup> Ibid. c. 23. p. 137 seq. 15) Ibid. p. 174—219; p. 328 seq. 16) Histor. libr. I. p. 5 seq. (ed. Meineke.). 17) Daß viele beschädigte, halb ober ganz zerstörte Städte in Kleinasien von den Kaisern, so lange sie noch einige Provinzen hier behaupteten, wieder hergestellt worden sind, kann man außer anderen Angaben auch aus den Borten des Ricephorus Gregoras aus seiner Rede auf den abgeschiedenen Kaiser Richael adnehmen. Er redet den Abgeschiedenen an: & rollar rollew olusta, nara re lasar ognul nal Edgánny (X, 1. p. 469). Dieses lob bezog sich nicht sowol auf ganz neu gegründete als auf wiederhergestellte Städte. Die Biederhersteller zerstörter Städte wurden edenso als okusral bezeichnet, als die Gründer ganz neuer. Uedrigens erlaubten sich die drynder gewiß manche rhetorische Uedertreibung. So bezeichnet Georg Bachmares (De Michaele Palaeologo III. p. 179. ed. Bekker.) Thrus, Berrius, Sidon, Laodisea, Tripolis, Btolemais, Damassus als völlig von der Erde vertilgt. Bir sinden aber alle diese Städte als noch eristirende in der darauf solgenden Zeit. Zerstörte Stadttheile wurden bald wieder hergestellt und nur selten war eine Stadt gaz vernichtet worden. 18) Nicephor. Gregor. IX, 13. p. 458. Georg Bachymeres (De Michaelologus sich ein leeres Gerücht in Nissa verteitet hatte, daß die Tochari (Tozcapus Govergestlicht in Nissa verdreitet hatte, daß die Tochari (Tozcapus Govergestlicht in Nissa verdreitet hatte, daß die Tochari (Tozcapus Govergestlicht in Nissa verdreitet hatte, daß die Tochari (Tozcapus Govergest Unbeil herbeisührte. Die Tochari waren ein specieller Zwie der Kusten und das pelasodos nacagocapus var ihre Lust. Bei der Größe der Stadt sont manch fosort Gewisheit erlangen, die alle befragten Thorwärter bewiesen, daß dies ein leeres Geschmaß gewesen war.

von Nifaa hatten die Kreugfahrer erprobt 19). Auch Rifomedia hat bamale noch ale bedeutende Stadt eriftirt. Wir haben biefelbe aber ale Leben eines frankischen Herrn fennen gelernt, bevor Theodorus Lasfaris die Kranten aus Diesen Regionen vertrieb. Die britte altbithynische Stadt, Brufa, mar ebenfalls noch von Wichtigfeit und biente spater oft den Sultanen als Aufent= haltsort. Ephesus und Smirna waren mehrmals belagert, erfturmt und halb gerftort worben. Sie wurden aber ftete wieder bergeftellt und in vertheidigungefähigen Buftand gefest, wenn auch die Frequeng ber Ginwohner. Bluthe, Größe und Macht nicht dieselben blieben 20). Ifonium war von dem byzantinischen Raiser mehr als einmal angegriffen, jedoch niemals erobert worden 21). Auch ber Raifer Manuel hatte Die Absicht gehabt, bis nach Ifonium vorzudringen, mas aber durch eine verlorene Schlacht verhindert wurde 22). Spater war Ifonium die Refibeng bes Karaman geworben, welcher feine Macht auf alle Beife ju verftarten ftrebte und oft feindlich gegen den Sultan von Adrianopel auftrat, jeboch diesem nicht gewachsen war. Ifonium und garanda lagen in schwer zugangigen Gebirgelandschaften. Die Bontusfufte hatte noch viele durch Sandelsverkehr blubende altgriechische Stabte. So besonders Beraflea, Sinope, Amasia und Travezunt. Sinope und Travezunt haben wir bereits als Residenzen besonderer Dynasten erwähnt. Amasia war noch im 12. und im 15. Jahrhundert eine Stadt mit reichen Einwohnern (χρημάτων ευπορούντες), wie Anna Comnena berichtet, und biefelbe war es noch, als der turfische Sultan Mahomet II. Die Bontubfufte eroberte 23). Dagegen war Raphas (Kaφas) an ber Pontusfufte ein ftarf befestigtes blubendes Emporium ber Benuesen noch im 14. Jahrhundert, von welchem Stapelplate aus Diefelben ihren Sandel nach allen Richtungen ausbreiteten 24). Die bithynischen Landschaften waren ichon früher von den Turten occupirt worden 25). In Mesopotamien eriftirten noch im 17. und 18. Jahrhundert einige ber alten berühmten Festungen theile aus ber romischen, theile aus ber byzantinischen Zeit, Amid (Amida), Rissibin (Risibis) und Dara. in welchen Stabten einft auch byzantinische Griechen gelebt batten, wenn auch mit andern Bewohnern vermischt. Spateren Ursprunges find Diarbefr (an ber Stelle Amida's), Bidlis, Hoffofeif, Rofa, Mofful u. a. 26). In Sprien eriftirte wie noch jest bie uralte Stadt Damastus, an den Meeresfüften Salep (Aleppo) und außerbem viele griechische Stabte an Der fleinaftatischen Beftfufte, wie Die erwähnten, Ephesus und Smyrna. Außerdem maren wahrend ber langen byzantinischen Regierung überall viele große und feste Castelle, Kelsenburgen und Korts entstanden, besonders in den Bebirgsgegenden und Engpaffen, burch welche Heerstraßen führten. In der Rabe ber großen Strome Euphrat und Tigris waren neue Stadte entstanden und ju hoher Bluthe gelangt, wie Baffora, Rufa, Bagdad. Go maren auch Bothara und Samarfand machtige Stadte geworben, in welchen bie Wiffenschaften des Drients cultivirt wurden 27). Borlaufig muffen wir une mit diefen gerftreuten Radrichten über die politischegeographischen Buftande ber griechischen Stabte in Rleinafien begnugen, fommen aber weiter

unten nochmals bierauf zurud.

Cav. 36. Wir haben nun den Ruftand der pon Briechen bewohnten Infeln in Betracht zu ziehen, wobei bie Besitungen ber Benetianer, ber Genuesen, Der Franken und Rreugfahrer zu berudfichtigen find. Rade dem die von den Rreugfahrern eroberte Refideng Constantinopel wieder verloren gegangen mar, blieben bie Salbinfel Morea, Athen, Theben, Guboa, Naros mit ben übrigen Ryflaben. Rephalonia und bie benachbarten Inseln des ionischen Meeres, ebenfo Kreta, Rhodos und Cypern, noch lange in Befit ber Franken und Lateiner. unter welchen fich auch Ritter und Kriegemanner aus ber Lombardei, aus Benedig, Reapel und Sicilien befanden 28). Daher Italien und Sicilien ftete bie nachften Stuppunfte biefer Besigungen blieben, ba fowol ber Bapft ale bie Kurften von Reapel und Sicilien fur Die Behauptung berfelben großes Intereffe hatten und im Fall ber Noth neue Silfemittel, Schiffe, Kriegevolf, Broviant und alle nothigen Subfibien barboten. Allein innere Zwietracht, gegenseitige Rivalität, Streit ber machtigen Bafallen und Bralaten mit bem Lebensberrn ließen die innere Rraft niemals zu bauernder Bluthe und Festigfeit gelangen. Dazu fam die überall ftorende Feindseligfeit zwischen ben Benetianern und Genuesen.

<sup>19)</sup> Bergl. Wilhelm von Tyrus, Hist. d. Croisades libr. III. 13) Betgl. Wunelm von Tyrus, fist. d. Croisades for. III.
p. 127 (in ber Collection d. mémoires rélat. à l'histoire de
France Tom. I. publ. p. Guizot). Ich habe biese Stadt genauer
im Deinostates S. 401 fg. beschrieben.
20) Ducae Hist. Byz.
c. 18. p. 81 (ed. Bekker.).
21) Ducae Hist. Byz. c. 32. p. 219.
Laonic. Chalcocondyl. V. p. 243, welcher dieselbe Tosonion neunt (wahricheinlich aus το Ικόνιον zusammengezogen): ή δε Τοκόνιον πόλις μεγάλη τε ούσα το παλαιον και εύδαίμων, εν ή και βασιλίς (Sultanat) ήν των πρόσθεν βασιλέων τοῦ γένους τούτου. έστι δ' ή πόλις αθτη εύνομουμένη από του παλαιου. 😉 fann hier keine andere Stadt gemeint fein als Isonium, ba eine andere in diesen Regionen nicht von folder Bebeutung war. Bergl. Io. Cinnami Hist. II. p. 44. 22) Nicet. Chon. De Manuele Io. Cinnami Hist. II. p. 44. Comneno VI. p. 230. 232 (ed. Bekker.). 23) Anna Comnena, Alexiadis libr. I. c. 2. p. 18. (ed. Schopen.). Ducae Histor. Byz. c. 45. p. 342 seq. p. 683 (ed. Schopen.). 24) Nicephor. Gregor. XIII, 12. 25) Cantacuzeni Histor. II. p. 342 (ed. Schopen.) erwähnt z. B. Defothenia (Mecoonvia) ale bithynifche Gebirgelanbichaft, welche von ben Turfen bereits im 14. Jahrhundert erobert worden war.

<sup>26)</sup> Bergl. B. Binfeisen, Geschichte bes Demanischen Reichs Ih. II. S. 571 fg. 27) Bergl. Reinaud, Introduction generale à la géographie des Orientaux zur Géographie d'Aboulfeda traduit de l'Arabe en Français Tom. I. p. CXXIII. (Par. 1848). Ueber die firchliche Geographie, b. b. bie driftlichen Erzbiethumer in Rleinaffen, Sprien und auf ben Infeln vergl. Ifibor Silbers nagl, Berfaffung und gegenwartiger Beftand fammtlicher Rirchen bes Orients S. 39 fg. 28) Die größte Macht behaupteten ftets die Benetianer burch ihre wohlgeubten Flotten, welche Anfangs bem byzantinifchen Raifer oft Silfe geleiftet, wie gegen ben frieges luftigen Robert und gegen bie Turfen, fpater aber mit ihm felbft in hartnadige Rriege verwidelt wurben, wie Joannes Ginnamus (Histor, libr. VI. p. 281 seq. ed. Meineke) ausführlich erörtert bat. Ebenfo war es, nachbem bie Demanen Conftantinopel erobert. Die Benetianer fchloffen mit ben Gultanen balb ein Bunbnig, balb führten fie mit ihnen Rrieg.

Die griechische Sinterlift, bas Bunbnig ber griechischen Raifer mit machtigen barbarischen Stammen, welche Truppen ftellten, die Abneigung gegen die frankischen Einrichtungen im gangen Raiserreiche hatten die Franken bereits um ben Befit Conftantinopels und bes Raiferthums, um bas Ronigreich Salonich und um ihre Besitzungen in Kleinasien gebracht. Ginige ber lettern hatte ber Kaifer Seinrich burch einen Bertrag mit Theodorus Lasfaris noch gesichert, boch auch nur auf furze Beit 29). Um langften behaupteten bie Benetianer und die Genuefen ihre Besithungen, besonders auf den Inseln, da ihre großen Rriegeschiffe und die Anlagen gewaltiger Fortifis cationsmerfe langer fraftigen Biberftand ju leiften vermochten. Ja bie Benetianer murben fich noch weit langer gegen bie Domanen ju halten vermocht haben, wenn nicht gleich vom Anfange an die eiferfüchtigen und felbst über ihre Mittel hinaus fich anstrengenden Genuesen ihnen stets großen Schaben jugefügt und ihre Seemacht auf arge Beife gefchwächt hatten. Rach der Darftellung Des bygantinischen Siftorifere Ducas hatten Die Genuesen unter ber Regierung bes byzantinischen Raifers Manuel, etwa 30 Jahre vor ber Eroberung Constantinopels durch bie Osmanen, noch folgende Städte und Inseln im Besit: in Kleinasten Reu-Phofaa, Amisos, Amastris, Raphas und die Insel Chios, mahrend fie um Euboa noch mit ben Benetianern im Kampfe begriffen waren, balb fiegten, balb zurudgefchlagen wurden. In die Besitungen berfelben wurden alljährlich oder nach bestimmten Beitraumen neue genuefische Berwaltungsbeamte (ooppiμάλιοι, officiales) abgeschickt 30). Denn ba Genua eine bemofratische Verfaffung hatte, fo traten alljährlich neue Berwaltungsbeamte ein. Go war auch Galata, Die große Borftadt Conftantinopels, noch in ber Gewalt ber Genuesen, als Conftantinopel bem Gultan bereits in Die Hande gefallen war. Da aber die Genuesen vorausfeben konnten, daß auch Galata genommen werden wurde, so entwichen sie auf ihren Schiffen nach Italien, obgleich ber Sultan fie gurudzuhalten munichte 31). Unter ben Infeln bes ägaifden Deeres war Raros feit ber Eroberung Conftantinopele burch bie Franken gleichsam bie Residenz berfelben geworden und hier hatte ein frantischer Herzog seinen Wohnsit aufgeschlagen 32). Diefer Berzog war aber fein souverainer herr, fondern hatte fein Berzogthum ale Leben erhalten, Anfange vom Ronig von Salonich, bann von bem Fürften von Morea, welchem biefes Leben vom Raifer Robert überlaffen worden war und welches, wie bereits oben angegeben wurde, jugleich die 12 Insch bes agaifchen Deeres (Δωδεκάνησον) umfaßte. Allein die Bergoge von Raros und die Bafallen ber übrigen Infeln, auch die Barone von Enboa oder Regropont wollten felbständig und unabhängig fein und zeigten fich baher nicht felten widerfpenftig gegen ihren Lebensberrn, befonders im Ber-

trauen auf die Benetianer und Lombarden, welche steis eine Rivalität gegen die Franken hegten 83). Die Kykladen und die ionischen Inseln hatte auch ber Raiser Beinrich bem Fursten von Morea überlaffen, sodaß die Dynasten berfelben ale beffen Bafallen ju betrachten waren 34). Bei ber glanzenden Lehensfeierlichfeit im Thale Ravenna (1210) war Ravain balle Carcere als Herr von Euböa zugegen 35). Der Herzog von Naxos wird hier nicht erwähnt. Entweder war damals derselbe noch nicht eins gefest worden oder war nicht gefonnen zu erscheinen. Die größeren sublicheren Infeln hatten ichon früher ihre Dynasten und Lebensherren erhalten, wie die Infel Eppern, welche jum neuen Konigreiche Jerusalem geborte, beffen Berfaffungecober noch gegenwärtig eriftirt und ichon mehr ale einmal publicirt morben ift. Auch in andern von den Kreugfahrern eroberten gandern murbe eine Redaction diefes Coder als Grundlage der politischen Einrichtungen aufgenommen 36). Cypern hatte am Ende bes 12. Jahrhunderts (um 1191) unter ber Herrschaft eines byzantinischen Fürsten, Isaaf Comnenus, gestanden, welcher früher Gouverneur von Armenien gewesen war 37). Er hatte sich aus Armenien, wo er bedrängt wurde, nach Cypern begeben und gefälschte kaiserliche Documente vorgezeigt, laut welcher ihm vom Kaiser die Verwaltung ber Insel Cypern übertragen worden sei. Rachbem er fich alfo hier festgesett hatte, suchte er burch Aufhaufung erpreßter Reichthumer fich Dacht und Anfeben au verschaffen, um nothigenfalls bem bygantinischen

33) Bergl. J. A. Buchon l. c. Tom. I. p. 132. Buchon l. c. p. 167 seq. 35) Bergl, Buchon l. c. p. 151. 36) Bergl, Buchon l. c. p. 161 seq. 37) Früher unter ber Regierung bes Kaifers Alerius Commenus war Cypern bereits einmal von einem turfifchen Beerführer erobert morben, murbe aber balb barauf von bem faiferlichen Relbherrn Ducas Johannes wieber gewonnen. Anna Comnena, Alexiadis libr. IX, 2, 430 (ed. Schopen.). Das neuefte Berf über Coppern: Er. Unger und Eh. Rotichy, Die Infel Copern ihrer phyf. und organ. Ratur nach mit Rudficht auf ihre frühere Geschichte geschilbert (Dien 1865), gibt S. 1 fg. solgende geographische Bemerkungen über biese Insel: "Eppern hat in ihrer größten geographischen Lange von Raphos und bem Cap Anbreas 30—27 geographische Meilen, in ber größten Breite vom Cap Kormachiti nach bem Capo gatto 12—8 geographische Meilen und einen Umfang von 83-85 geographifchen Meilen. Ihr Blachen= raum beträgt 172-197 geographische Meilen. Die vorwaltenbe gangenausbehnung biefer Infel wirb befonbers burch einen im Rorboften weit hinausstehenben fcmalen Borfprung gebilbet, mabrend bie übrigen Theile berfelben fich ju einem mehr ober weniger regelmäßigen Bolpgon vereinigen. Gben biefe gablreichen Ecten regelmäßigen Bolygon vereinigen. Eben biefe gahlreichen Eden und Borfprunge haben biefer Infel icon im Alterthume ben Ramen ber gehörnten (neodorns) ertheilt. — Coppern ift ebenso wol ge-birgig ale flach ju nennen; aber eben biefer Bechsel von Bergen und Ebenen tragt nicht wenig gur Milberung feines im Allgemeinen und Goenen tragt nicht weng zur Milberung feines im Augemeinen heißen Klima's, sowie zu seiner Fruchtbarkeit und Anmuth bei, die es gegenüber andern Inseln des Mittelmeeres in so hohem Grade bestigt." Am lehrreichsten ift dieses neueste Werf über Cypern in naturwissenschaftlicher Beziehung. Eine Reise nach Cypern hat auch E. Roß im Jahre 1845 gemacht und seine Forschungen im vierten Bande seiner Inselreisen (Reisen nach Kos, Halisansson, Rhodos und Cypern. halle 1852) mitgetheilt und besondere die alten Cultus-Oktem kelenchtet (S. 21. stätten beleuchtet (S. 81 fg.). Auch in Beziehung auf die Topos graphie ift viel Belehrendes zu finden, 3. B. über die Umgebung von Alts und Reu-Paphos (S. 183 fg.).

<sup>29)</sup> Bergi. J. A. Buchon, Histoire d. conquètes et de l'établiss. d. Franç. dans les états de l'anc. Grèce etc. I. p. 165 seq. 30) Ducae Hist. Byz. c. 25. p. 163 (ed. Bekker.). 31) Ducae Hist. Byz. c. 38. p. 267. 32) Chron. de Morée libr. II. p. 69 (ed. II. p. Buchon).

Raifer Trot bieten au tonnen. Er hatte ein Seer ausgerüftet, welches er ben Inselbewohnern gegenüber auf alle Beife begunftigte, um fich baffelbe ergeben gu machen. Ja, er hatte endlich sogar ben faiserlichen Titel angenommen. Um diefelbe Beit landete bier Richard Lowenberg, Ronig von England, mit den wenigen Schiffen, welche der gewaltige, feine Flotte gerschellende Meeresfturm ihm übrig gelaffen hatte. Isaat Comnenus hatte aber beschlossen, feinen Lateiner, Franken ober Kreug-fahrer auf der Insel landen zu lassen, da ihm diese bereits in Armenien viel Unheil zugefügt hatten. Als er die Runde von dem neuen Kreuzzuge der abendlanbifchen Furften vernommen, melbete er bies fofort bem bamale mächtigen Sultan Salabin. Rachbem er bie Landung von Richard Löwenherz auf der Insel erfahren, eilte er sofort mit Truppen herbei, fand bie Schiffbruchigen bei Limaffol, ließ fie nicht in die Stadt und nicht in das Innere ber Infel. Rach verschiedenen Unterhandlungen wurde Richard von der Falscheit bes Usurpatore überzeugt, es fam jum Rampfe und Ifaat murbe mit feinen Truppen in Die Flucht geschlagen, worauf die Eroberung der Stadt Limaffol erfolgte. Balb barauf landete Buy be Lufignan mit feinem Gefolge und heerbann, und nun murbe die Infel von zwei Seiten angegriffen. Der Lettere eroberte bie Stadt Kamagoufte (von Fama Augusta) in der Rahe der Ueberrefte ber uralten Stadt Salamis. Famagoufte hatte einen Safen mit bem Sauptarsenal ber Insel. Sierher fam dann auch Richard und beschloß nun in bas Innere ber Infel, nach Ricofium, vorzubringen. Go erfolgte hierauf eine zweite Schlacht, in welcher Isaaf abermale gefclagen und gefangen genommen wurde. Dies gesichah in der Ebene von Mefforea, in der Rahe von Tremithuffia, ber alten Stadt Tremithus. Die Ginwohner ber Sauptstadt Ricofium ergaben fich fofort ben Siegern, ohne Biberftand ju leiften 38). Bei ber ausführlichen Entwidelung biefer Begebenheiten gibt de Das Latrie folgende Beschreibung von der Insel: Die Infel Cypern wird von der Nordostseite durch eine Rette steiler Bebirge geschütt, welche bei dem Cap Cormafiti, bem alten Crommyon, anheben und fich bis zur außersten Spipe bes Cap Saint-Andre oder Dinarete erstreden. Diese natürliche Schutmauer beträgt in ihrer gange 30 (frangofische) Meilen und beherrscht gegen Guben bin bie Ebenen von Morpho, Nicofium und von Defforce, beren Bevolferung alle auf jenen Soben angegundeten Feuer bemerten fann. Rach ber Norbseite bin bilbet bas Gebirge fleine Thaler und endigt fich an einem fcmalen Saume mit fruchtbaren Befilben, über welchen fich ber Safen von Cerines und viele Rheden öffnen, von wo aus die Schiffe bei gunftigem Winde in funf bis feche Stunden Anatolien (d. h. bie Beftfufte von

Rleinaften) erreichen können. — Weiterhin gibt de Das Latrie noch eine genquere topographische Beschreibung ber Infel, woraus wir noch Giniges jur Erganzung bes im Art. Alt-Griechenland Mitgetheilten entnehmen wollen. Cypern ift nachft Sicilien, Sarbinien, Rreta, Die größte Infel des Mittelmeeres, hat eine unregelmäßige Bestalt. behnt fich von Weften nach Often und ift an ihren ausgezadten Ruften mit Borgebirgen und zahlreichen Bufen ausgestattet. Ihre größte Lange beträgt 55 (frangofische) Meilen vom Cap Saint-Epiphanie bis jum Cap Saint-André ober Dinarete. Die größte Breite betragt 21 Meilen vom Cap Gavata bis jum Cap Kormafiti. Die größte Oberflache liegt im westlichen Theile. An ben schmalften Stellen ber Infel ftromen bie beiden Kluffe nicht weiter von einander entfernt als eine bis zwei Meilen. Die gange Bestseite ift mit Gruppen von Bebirgen befett und hat nur in den Thalern Cbenen. fowie an einigen Seiten ber Bebirge, besonders gegen Baphos, Biscopi, Limaffol und Larnata bin. Die höchsten Gebirgespigen find ber Troobos, ber Dlymp ber Alten, welcher mabrend bes Winters mit Schnee bebedt ift, ber Abelphe im Rorben von Limaffol, ber Dachera, mehr westlich liegend, ber Stavro-Bouni, St.-Croix genannt, in der Nahe von garnafa. Die nordweftlichite Spige ber Gebirge, gegen bas Cap Saint-Epiphanias bin, führt ben Ramen Afamas, nach einem ber Griechen. welche nach ber Eroberung Iliums hierher gelangt fein sollen. Der Boben ift hier mit hohem Gebusch bedeckt, wo fich das im Mittelalter hier gahlreich eriftirende Rothwild verbarg, welches jest nicht mehr zu finden ift. Nordöftlich läuft die Insel in ein betrachtliches Cap aus, welches in ber Richtung bes Golfs von Alexandrette hervortritt. Diefes Borgebirge von großer Ausbehnung (ce vaste promontoire) umspannt ben gangen Diftrict von Rarpas (eine Graffchaft, comte), erftredt fich uber Die Chene von Cerines, wo die englischen Rreugfahrer unter Richard Lowenherz zuerft landeten, wie oben bes merkt wurde. Zwischen ben beiden dominirenden nords lichen und westlichen Gebirgeregionen ziehen fich weite Ebenen bin, fodaß die eine von ber andern burch wellenformige Bodenerhebung getrennt wird. Rordweftlich betritt man die Ebene von Morpho, benest vom Golfe von Bendaia. In der Mitte der Insel kiegt die Ebene von Nicosium, eine Fortsetzung der erstern. Gegen Often besindet sich die fruchtbare Ebene Messorea, ein Schat der Insel, welche Ebene, zwischen dem Rords gebirge und dem Fuße von Karpas sich hinziehend, Famagusta umgibt, sich gegen Ricofium bin erftredt und bei ben hugeln von garnafa und Dali endet. Der leichte Bugang ju ben offenen Ebenen vom Meere ber, bie zahlreichen Rheben um die Infel herum, die oft bis jum Bufe ber Bebirge reichenden Golfe haben fortmabrend das Piratenwesen begunftigt. Cypern mar ftets ben Biraten von Rilifien und Sprien ausgesett. 3m Mittelalter maren bie Gefahren fur reiche Sandelsichiffe noch größer ale im claffischen Alterthume. Gegenwartig find dieselben vorüber. Dagegen dauern zwei andere Landplagen fort, große bauernbe Trodenheit und Ber-

<sup>38)</sup> M. L. de Mas Latrie, Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan. Vol. I. p. 1—10 (Par. 1861). lleber ben Krieg ber Genuesen mit ben Chyprioten vergl. C. Pagano, Delle imprese e del dominio dei Genovesi nella Grecia, livr. III. p. 89 seq.

wüstung burch Seuschredenschwarme 39). Brachtige blumenreiche Thaler werden burch die Gebirge gebildet, wie Marethaffe, eine lange, vom flugden Satrachos benette Defilce im Centrum von Myrianthuffa (bas Gebiet von taufend Blumen), welches Thal mit ben reizenbsten von Europa fich meffen fann, bann Sofia, die Thater von Rampo und von Simon. Auch die Bebirge bieten reis gende Stellen mit anmuthigen Fernsichten bar, wie Die von Machera und von Paphos, wo die entzudenden Stellen Rampo, Evricon, Galatha, Probromo, Nicoflia, Biscopi (von ben aus Isofrates befannten Ricocles und Episcopi) u. a. ju finden find 40). Die Ebenen im Innern sind staubig und sandig wie eine Wüste (poudreuses comme le désert), jedoch fruchtbar wie der Schlamm des Riss (comme le limon du Nil). Beinreben und Orangen wechseln mit einander ab und die Garten von Chiti, von Barofchia, von Leffa waren berühmt, als noch die Franken die Infel beherischten 41). lleber die Rette ber Bebirge führen blos einige gefrummte, tiefe und daher leicht zu vertheidigende Baffagen. - Die Sauptbefilee ift bie, welche man La Gorge be Cerines ober auch de Nicofie nennt und welche biefe beiden Stadte in Berbindung fest. Drei fchwer zu besteigende Gipfel beherrichen ben Ramm bes Gebirges und erheben fich wie naturliche Bachter ber Insel über bem Meere. Dieselben murben von ben Biraten ju ihren 3meden haufig benutt. Im Often befindet fich Kantara, von den Turfen Dug bir ev (b. h. hundert und eine Rammer) genannt, und amar nach ben hier liegenden Ueberreften eines großen Schloffes ober Caftells, welches einer ber frantischen Fürften hier aufgeführt hatte. Raber bei Nicofium liegt ber Berg Lion, auch Buffavent genannt. mit einem Schloffe ber Königin. Mehr westlich, von ber andern Seite, befindet sich bas Schloß und ber Berg Saint-Bilarion, welches fpater von ben Frangolen Chateau du Dieu d'Amour genannt wurde. Die brei bezeichneten Berggipfel hatten ichon in ben frubeften Beiten ihre Befestigungen erhalten und bei feindlichen Angriffen auf die Jufel war man ftete bemuht, junachft Diese Gipfel zu erobern. Auch die byzantinischen Raiser hatten Gewicht auf biefe Gebirgegipfel gelegt und bier feste Caftelle auffuhren laffen. Sier hatte auch Isaat Comnenus feine Familie, feine Schate und Rleinobien in Bermahrung gebracht. Der Ueberreft feines gefchlagenen Beeres hatte fich ebenfalls nach biefen Bergfeften gurudgezogen. Bundchft murbe nun bas Schlof von Cerines bestürmt und nachdem die Befagung capitulirt hatte, wurden die Gemahlin und die Tochter des Kürsten.

bie Schape mit ben toftbarften Befagen, Baffen, Bijouteriearbeiten, welche Ifaat bier aufammengebracht, übergeben. Bald darauf capitulirten auch die Schlöffer und Caftelle von Buffavent und von Kantara. hiermit mar die Eroberung ber gangen Insel so gut wie vollbracht. Was etwa noch übrig mar, tonnte feinen Biberftand leiften. Ifaat Comnenus ftarb nach einiger Zeit in ber Befangenschaft. Richard begab fich nun von Cypern nach Syrien, wo ber König Philipp August vor Saint Jean d'Acre lag und ihn längst erwartete. Die Insel Cypern gehörte nun eigentlich fraft bes Eroberungerechtes Richard Lowen-Dennoch forderte Philipp August, Konig von hera. Franfreich, die Salfte ber Infel. Rachdem Richard Die Infel verlaffen, erhob fich ein Aufftand ber Bevolferung, welche einen abendlandischen Herrscher nicht dulben wollte. Robert de Tornham, sein Stellvertreter, fcblug gwar den Aufftand nieder, allein Richard hielt es nun fur bas Befte, die Insel ben Templern ju überlaffen, welche ihm eine Entschädigung von 100,000 Golbstuden bafür zu zahlen hatten. Der Großmeister bes Ordens besette nun mit einigen Truppen unter bem Befehl bes Arnaut Bouchart die Insel und gab diesem ben Auftrag, bie Administration im Ramen des Ordens zu beginnen 42). Allein die Sarte, mit welcher die Bewohner ber Infel behandelt wurden, veranlaßte bald eine Berfchwörung berfelben gegen die geringe Bahl ber Templer und ihrer Truppen. Sobald die Templer davon Nachricht erbalten, ichloffen fie fich im Caftell von Nicofium ein. Da nun die Aufrührer von Unterhandlungen Richts hören wollten, faßten bie Templer ben Entichluß, einen Ausfall auf Tob und Leben ju machen. Die ichlecht ober gar nicht bewaffnete Raffe murbe ohne Schonung niedergemacht und nur Wenige fonnten bem Berberben Die Insel Cypern tam nun durch einen entrinnen. neuen Bertrag, welchen Richard Lowenhers vermittelte. an ben bereits ermahnten Buy be Lufignan, ben bisberigen Ronig von Jerufalem, welchen als folchen ohnehin nur eine Bartei, nicht bas gange Beer ber Kreugfahrer anerfannt batte. Als Konig von Jerusalem war bann Henry de Champagne gewählt worden. Die Infel Cypern war somit bas Eigenthum bes Guy be Lufignan und seiner Familie geworden. Der Orden der Templer erhielt die 40,000, bereits an Richard Lowenher, gegahlten Goldstude gurud, welche Summe Bierre d'Angouleme, ber Rangler bes fruheren Ronigs von Jerufalem, Buy be Lufignan, von einem italienischen, mahrscheinlich genuefischen Bankier, aufbrachte. Die neue Administration begann und auf der Infel erwachte nun ein neues Leben. Die aus Kurcht vor den Templern in die Gebirge entflohenen Landleute fehrten meiftens jurud und betrieben pon Neuem ihre Agricultur, neue Unfiedler ftromten aus Affen, besonders aus Balaftina, Antiochia und Armenien herbei, die Stadte erhielten wieder eine ftarte Bevolferung, die jahlreichen Burgen und Schlöffer wurden mit farten Befatungen verfeben und die neue Regierung war somit gefichert. Raturlich murbe auch bas

<sup>39)</sup> De Mas Latrie Vol. L p. 58. 59. 40) Ibid. l. c. Vol. I. p. 60. 41) Ibid. Vol. I. p. 61. Eine lehrreiche Besschreibung ber Topographie ber wichtigsten Dertlichkeiten von Chypern hat auch Ricephorus Gregoras (XXV, 8. p. 28 seq. ed. Bekker.) mitgetheilt. Bir sehen hieraus, daß die Insel auch in der ersten Ställe bes 14. Jahrhunderts noch ihre Schönheiten und bebentenden Städte hatte. Der Byzantiner Agathangelus, Sohn des Kallisstratus, Freund des Nicephorus Gregoras, hatte sich lange hier ausgehalten und mit dem franklischen Fürsten der Insel in seinem prächtigen Palaste viel verkehrt. Nicephor. Gregor. ibid. p. 29 seq.

<sup>42)</sup> De Mas Latrie l. c. Vol. I. p. 28-32.

358 —

abendlandische Feudalmefen eingeführt 43). Bei ber neuen Regelung bes Eigenthums wurden naturlich Die Kranfen mit ben fruchtbarften Grundstuden bedacht 44). Die Bertheilung ber Landereien und die Anweisung ber Ginfunfte murben nach bestimmten Befegen geordnet, mobei bas abendlandische Spftem jum Schema biente, welches ben Drientalen niemals zusagte. Ein Ritter ober Cavalier, welcher ju Pferde Kriegebienfte leiftete, empfing ein Stud Land, welches einen jahrlichen Ertrag von 400 Goldftuden gewährte. Undere berittene Rriegemanner erhielten ein Stud Land, welches 300 Goldftude einbrachte. Ebenfo erhielt ein Sergeant ju Roß ein Leben mit dem Ertrage von 300 Goldftuden : ein Turfopule (Turcople, Reiter mit zwei Roffen, mit Banger ober Bangerhemb) ein ahnliches Leben u. f. w. 45). Diefe Leben waren fammtlich erblich und jeber Lebenstrager erhielt einen Lebensbrief als Burgichaft fur fein Gigenthumerecht, welches jeboch nur in Directer mannlicher Linie forterbte und zwar nur an Rachfommen von einer legitimen Che. Im entgegengesetten Kalle fielen die Lehen an die Regierung des gandes gurud und wurden somit zu Domainen berfelben 46). Dreis hundert edle Ritter und zweihundert Turfoplen bildeten ausammen ben erften Stand, die Robleffe, welche ihre bedeutenden Borrechte und Brivilegien batte. Den neu aufgenommenen Stadtbewohnern wurde bas Burgerrecht mit bestimmten Bortheilen gewährt. Die Bevolferung ber Stadte und ber Infel überhaupt mar nun eine gemischte geworben, in welcher ber aus Europa ftammenbe Theil und besonders der frantische Abel mit feinem erblichen Feudalbesipe hervorragte. Derfelbe hatte natürlich mit bem Dynaften ber Infel gleiche Intereffen, gleiche Religion, gleiche Bilbung, gleiche 3wede und Biele. Daburch erhielt bas neue Konigreich Copern Festigfeit und Dauer 47). Daffelbe behauptete feine Gelbftanbigfeit beinahe brei Jahrhunderte hindurch. Der größere Theil ber alteren Bewohner ber Insel mar aber boch entwichen, ba fie faben, daß bie neuen europäischen Aufommlinge

von gang anderer Art und Sitte fich die Infel aneige neten und eine gang neue, ihnen frembe Ordnung ber Dinge einführten. Um so leichter mar bem genannten Fürsten die neue politische Ginrichtung geworden, ba er ben Grundbesit der Entwichenen nach Gutachten vertheilen und Die Administration, Die Abgaben, bas Ginfommen beliebig reguliren fonnte 48). Die gurudgebliebene alte Bevolkerung und die neue dominirende bildeten nun zwei gang verschiedene Elemente. Gin Reifender, welcher unter bem ameiten Rachfolger bes erften Dynaften. Buy De Lufignan, Die Infel besuchte, fchildert bas Berhaltniß fo, daß die Franken die herrschende Claffe, Die Griechen und Armenier ihre Untergebenen, gleichfam ihre Colonisten waren, welche die Abgaben ju leiften Richtsbestoweniger bilbeten sich wiederum ebenso wie früher unter ber bygantinisch-faiferlichen Regierung besondere Claffen der Bewohner aus, je nach bem Ertrage ihrer Befchaftigung, ber reiche Grundbefiger auf bem Lande, ber reiche Raufmann in ber Stabt, ber untergeordnete Landbauer dort, hier ber Sandwerfer. In den Städten bluhten handel und Gewerbe auf und Biele brangten fich in die Stadte, um bier ein gewinnreiches Geschäft zu betreiben, besonders in die Ruftenftabte Famagufta, Ricofium (ober Ricofia), Amathunt und Baphos. Nachbem bie erften Sturme poruber waren, suchte Ieber ben möglichsten Gewinn in Induftrie und Sandel, sowol die Griechen und Armenier, als die Kranken. Die beiben erfteren batten aber von alter Beit ber bierin mehr praftische Uebung als die in den Rriegstunften beffer routinirten Franken. Da Cypern für Schiffahrt und Sandel eine fehr gunftige Lage bat, fo entftanden bald Großbanbler, welche ju Reichthum gelangten. Guy de Lufignan ftarb im April 1194, nachdem er ein Jahr und eilf Monate Berr ber Insel gemefen. Die Chronifen jener Zeit haben ibn als König von Jerusalem und als Herrn ber Insel Chpern bezeichnet. Doch scheint er fich niemals als Ronig ber Infel bezeichnet zu haben, fonbern wenn er diesen Titel gebraucht hat, bezog er sich auf seine frühere Königemurbe 50). Er war ber Begrunder eines Staate, welcher fast brei volle Jahrhunderte feinen Rache fommen verblieb. Das Feudalspftem mar vom Ronig. reich Jerufalem auf die Insel übertragen und glucklich burchgeführt worben. Die lateinische Rirche mit ihren Bischöfen und Rlöftern gewann jedoch erft fpater bier bas llebergewicht über die griechische. Das noch jest existirende Buch mit bem Titel: "Affifen von Jerufalem. ftammt in diefer Form nicht von Gottfried von Bouillon. sondern ift nur ein Auszug aus jenem Original-Coder und erft nach bem Tobe bes Guy be Lufignan entftanden. Die Berfaffung, die Rechteverhaltniffe, bas

<sup>43)</sup> De Mas Latrie l. c. Vol. I. p. 33-43. Hier wird auch aus einer alteren Chronif bemerkt: "On vit, dit il, de pauves savetlers, des maçons, des écrivains publics n'ayant en iusque la pour vivre, que le produit de leurs écritures en langue sarrasinoise (sarazenisch), devenir tout à coup dans l'île de Chypre chevaliers et grands propriétaires." Da die Bevölfterung der Insel sehr dünn geworden, so wurde es Schusten, Maurern, Schreibern leicht, Grundbesth zu erlangen und große Eigenthümer und Cavaliere zu werden.

1. p. 43: "Les sies territoriaux (die Keudalguter) avec les privilèges de la noblesse surent réservés de préserence aux hommes d'ancienne race franque, hérétiers des sondateurs du royaume de Jérusalem ou aux croisés (Rreuzschfrern) qui étaient venus d'Europe depuis la conquète et qui étaient leurs successeurs naturels."

45) Die Turcoples waren eine Miss zu Pferde und ben ordinairen Soldaten zu kuße. Sie wurden aus europässchen und orientalischen Christen geworden. Wahrscheinlich gehörte zu dieser Art von Kriegebienst einiges Veststhum, um Pferde und Wassen zu beschaffen. Bergl. de Mas Latrie l. c. Vol. I. p. 44.

46) De Mas Latrie Vol. I. p. 45.

47) Bergl. de Mas Latrie Vol. I. p. 45.

<sup>48)</sup> Ein Monch hat einen noch erhaltenen Brief hinterlassen, in welchem er die Wehllagen der Entstohenen schildert: Lettre du moine Neophyte, eerite en 1196 de calamitatibus Cypri, apud Cotelier, Monum. eccl. Graec. Tom. II. p. 457. Reinhard, Histoire de Chypre Tom. II. pr. p. 3, und de Mas Latrie Vol. I. p. 48. 49) De Mas Latrie Vol. I. p. 48. 50) De Mas Latrie Vol. I, 58.

Rirchenwesen, die Inftitute und Brauche auf Cypern waren aber auf jenen Cober gegrundet worden 61). Der erste aus ben höheren Feudalherren zusammengesette Hof (la première cour, cour du roi) fand unter bem Borsige des Königs ober Fürsten statt. Der zweite Hof (ober die zweite Rammer, cour du vicomte) bestand aus ben Richtern und Gesetzgebern (iuges et legislateurs). Das Berfahren im Gerichtemefen beruhte auf ben alten Brincipien ber Mififen. Die furge Regierung bes Buy be Lufignan reichte natürlich nicht aus, um alle Staatsverhaltniffe in Ordnung ju bringen. Rur bie Brundlinien und Umriffe jum neuen Staatsorganismus fonnten von ihm entworfen werben. Die fpecielle Musführung mußte feinen Rachfolgern überlaffen werben. Die lateinische Rirche, welche endlich auf Copern bas Brincipat erlangt hatte, verlor fpater baffelbe wieder an bie griechische, welche nun einmal im Orient die domi-nirende war 52). Beibe Rirchen hatten vielfeitige Con-flicte zu bestehen, woruber de Mas Latrie zahlreiche Urfunden feinem Berfe über bie Befchichte von Copern beigegeben hat. Das Anfangs ftrenge Feubalfpftem hatte im Berlaufe ber Beit eine bedeutenbe Milberung erfahren, fodaß bie Unterthanen mit ber Regierung und mit ben Lebenverhaltniffen zufrieden fein fonnten 63). Un den Rampfen ber Rreugfahrer in Gyrien nahmen Die Ritter von Copern noch lange thatigen Untheil 54). Die fpeciellen Greigniffe und bie auf einander folgenben Dynaften ber Infel fonnen wir bier nicht weiter berude fichtigen. Spater war Die Infel an Die Benetianer gefommen, welche fie lange behauptet haben. Der Gultan Selim begann ben Rrieg gegen bie Infel im Jahre 1570. Rach hartnädigen Rampfen murbe endlich 1573 Friebe gefchloffen und bie Infel bem machtigen Gultan, gegen welchen auf die Dauer ber Biberftand gur Unmögliche feit geworben, überlaffen, und noch gegenwartig gebort Diefelbe jum Reiche ber Turfen, ba die Grenglinie bes griechischen Ronigreichs nicht fo weit nach Guboften hinabreicht 55).

Cap. 37. Die südlichste ber griechischen Infeln und nächst Sicilien und Sardinien die größte des Mittelsmeeres ist Kreta, deren politischer Zustand im Berlaufe des Mittelalters bei der zunehmenden Abschwächung des griechischen Kaiserreichs so manchem Regierungswechsel unterworfen war. Bereits nach der Eintheilung des römischen Reichs durch Diocletian hatte Kreta zur großen illprischen Provinz gehört und bildete demnach seit Constantin dem Großen die südlichste Spize des oströmischen Reichs auf dem Meere, welchem sie ohne Unterbrechung die zum Jahre 823 angehörte. In diesem Jahre wurde die Insel aber von den immer mächtiger

geworbenen Garagenen, welche bereits auch Schiffe ausgeruftet hatten, erobert, fowie biefelben in Rleinaften bie Rifaa und bis in bas Gebiet von Rilifien vorgebrungen waren. Allein im folgenben Jahrhundert, im Jahre 962, wurde Rreta burch ben tapfern Raifer und Felbherrn Nicephorus Phocas wieder weggenommen, bie Garagenen mit bem Islam vertrieben und bier ber driftliche Gult wiederhergestellt. Ricephorus Phocas landete mit feiner Flotte bei bem Drte Phygella, ale er noch Domefticus und Felbherr bes Reiche war. Der ominofe Rame jenes Ortes bewog ihn aber, einen anbern Landungs-plat bei bem Borgebirge (to axoodinor) Sagia gu mablen. Da bie Infel von Diefer Geite feinen eigentlichen Safen hatte, umgab er feine Flotte und fein Seer bei bem Caftell Chanbace mit einem Graben, brei Stadien vor ber Stadt (mahricheinlich Randia). 3mei Ueberlaufer brachten ibm bie Rachricht, bag er mit Tagesanbruch von ben Saragenen aus ber Stadt und von bem herbeigefommenen Beere außerhalb ber Stadt jugleich überfallen werben follte. Da fam er ihnen ploblich zuvor, schlug sie in die Flucht und eroberte die ganze Insel, welche 7 Tagereisen in ihrer Lange beträgt 56). Auch war Kreta von einem abgefallenen Heerführer, Karytes, occupirt worden. Ducas 30hannes aber brachte bie Infel wieber in Die Bewalt bes byzantinifchen Raifere 52). Die Infel blieb nun bem bygantinischen Reiche bis jum Jahre 1204 angehörig. Bahrend biefer Beit war aber boch ber Befit berfelben ftete unficher. Spater gelangten bie Rreugfahrer bier an und befetten Die Infel, worauf fie an Die Benetianer überging. 3m 14. Jahrhundert besuchte Ricephorus Gregoras Die Infel und bat eine furge Charafteriftif berfelben gegeben. Er hat Rreta fur großer gehalten ale Copern. Bebenfalls hat biefelbe eine weit größere Lange ale Enpern, allein ber gefammte Flacheninhalt ift wol nicht viel größer ale ber von Cypern. Der Betrag ber Lange wird von Ricephorus Gregoras auf 2800 Stabien berechnet, ber Betrag ber ungleichen Breite mehr als um bie Salfte weniger. Er bezeichnet die Infel ale überaus volfreich (πολυανθοωποτάτην). Unter ben Merfmurbigfeiten ber Infel bebt er befonbere bas von ihm bejuchte Labyrinth in ber Rabe bes Meeres, nicht fern von Anoffos, hervor. Er befdreibt baffelbe in feiner Conftruction, welche gang verschieben von ber bes von Brofesch von Dften besuchten Labyrinthe bei Gortye ift. Bon bem Labyrinth bes Minotauros bei Knoffos fonnte ber Letigenannte feine Spur mehr auffinden. 218 Ricephorus Gregoras feine Reife nach ber Infel unternahm, gehorte biefelbe bereits ben Benetianern; bas Rriegsgerausch aber hatte bamals noch nicht aufgehort. Die Genuesen, die grimmigen Feinde ber Benetianer, hatten eine große Seemacht hergestellt und traumten icon von ber Berrichaft auf bem Deere, fodaß bie Befitungen ber Benetianer überall unficher

<sup>51)</sup> De Mas Latrie I. p. 56. 57. 52) Ibid. I. p. 80—83. 53) Ibid. I. p. 303 seq. 54) Ibid. p. 327 seq. 55) Ueber alles diese hat de Mas Latrie (Vol. I. II.) überaus aussührlich gehandelt. Die späteren Schickfale der Insel und die Anfangs nur theilweise, später vollständige Eroberung berselben hat auch Jam. Tennent (The history of modern Greece Vol. I. p. 182—185) entwickelt. Bergl. W. Jinkeisen, Geschichte bes Osmanischen Reiche in Europa Th. II. S. 924 fg.

<sup>56)</sup> Michaelis Attaliotae Histor. p. 223—228 (ed. Bekker.).
57) Anna Comnena, Alexiadis libr. IX. c. 2. p. 430 (ed. Schopen.).

gemacht wurden 58). Die Genuesen waren fruber ftets Die Freunde und Bunbesgenoffen ber Bygantiner gegen Die Franken und Benetianer gewesen, um ungehindert ihren ausgebehnten und gewinnreichen Sanbeleverfehr im gangen byzantinischen Reiche betreiben zu fonnen. Rachdem fie fpater ju Galata reich und übermuthig geworden und die Bygantiner hochfahrend behandelten, fani es ju schlimmen Conflicten, welche endlich wieder ausgeglichen wurden, nachdem fich beibe Parteien gegenseitig großen Rachtheil jugefügt hatten 59). Um fo ftarfer waren nun die Ruftungen ber Benetianer gegen bie Benuesen. Sie wurden aber bennoch von diefen verhindert, ihren Sandel, wie früher, bis jum maotischen See und bis jum Tanais auszudehnen, benn bie Genuesen hatten seit langer Zeit im Bosporus eine ftarke Flotte 60). Bon ben Benetianern wurden nun auch noch die Catalanen an der Gubfufte Balliens und am Fuße ber Phrenden ju Silfe gerufen. Alles biefes bewirfte, baß auch auf Rreta gu ber Beit, ale Ricephoras Gregoras hier anwesend mar, friegerische Unrube herrschte, ba man bier auf einen Angriff ber Benuefen gefaßt fein mußte. — Durch bie Eroberungen ber erften Kreugfahrer war Bonifacius von Montferrat eigentlich herr ber Insel geworden 61). Dieser verkaufte bieselbe im Jahre 1204 an die Benetianer, welche nun hier ftarte Caftelle aufführten und fich biefen neuen bebeutenden Besit auf alle Beife zu sichern ftrebten. Bon diefen Caftellen und Korte find besonders in ber Rahe ber Stadt Randia noch beträchtliche leberrefte zu finden. Die Bewohner der Infel aber waren mit ben Benetianern unzufrieden, machten eine Berschwörung und gingen im Jahre 1364 bamit um, bie Infel ben Genuesen ju überliefern, mas jedoch entbedt und vereitelt wurde. Defto ftarfere Caftelle und Bollwerfe wurden nun von den Venetianern aufgeführt, um gegen innere und außere Feinde gesichert zu fein. Daher blieb Rreta beinahe noch zwei volle Jahrhunderte nach ber Eroberung Conftantinopels im Befit ber Benetianer, obgleich besonders unter dem Sultan Selim einzelne Stadte und Blate von den Turfen oft angegriffen, einige auch erobert worden maren 62). Erft im Jahre 1645 unternahmen bie Turfen einen nachbrudlichen Angriff auf die Infel und eroberten die Stadt Canea. Bier Jahre später, 1649, gewannen sie die Stadt Kandia, die wichtigste der Insel. Die Städte im Innern blieben noch lange im Besit der Benetianer. Erft seit 1718 waren die Domanen alleinige herren ber gangen Insel geworben. Bis bahin hatten Die Benetigner noch brei wichtige Blate inne gehabt, nämlich Garabus, Suba, Spinalonga mit ben baju gehörigen Caftellen. Dieffeite am westlichen, nord = und fubmeftlichen Meeresufer hin liegen die Stadte Gieraperta, Antropoli, Eftramarabi, Girotela, Sfacia, Fenice. Die norbwarts liegenden Stabte find Seria, Mirabel, Kandia, Retimo, Canea. 3m Innern ber Infel liegen Certonefe, Cinofa, Gortyna, Dlemo. Die große Thalebene Mefforea breitet fich in den fublichen Gebieten aus, wo bie ebenen Felder Life, Lascito Campo und Omalocampo fich befinben 63).

Cap. 38. Rhobos, die britte große griechische Insel, weit nördlicher und ber Rufte Rleingfiens viel naber gelegen, ale Cypern und Rreta, hatte fich bereite im Alterthume burch seine vortreffliche Flotte ausgezeichnet und bie fefte Sauptstadt Rhodos hatte bem Demetrius Boliorfetes und fpater bem noch machtigeren Mithribates erfolgreichen Widerstand geleiftet. Spater hatten Die Rhobier Die Bartei bes Bompejus gegen Cafar ergriffen, hielten es aber nicht mit Caffius und Brutus. Daber Caffius ihre Flotte angriff, Die Stadt eroberte und plunberte. D. Antonius überließ bafur ben Rhobiern mehre Infeln bes agaifchen Meeres. Rachbem fie aber bie Bewohner biefer Infeln hart behandelt hatten, wurden biefelben ihnen wieder meggenommen. Unter ben erften Raifern war Rhodos noch freie Republit, bagegen unter Bespafianus bereits romische Proving. Seit Conftantin bem Großen gehörte naturlich die Insel jum oftromischen Reiche. Im Jahre 650 war biefelbe von ben Saragenen unter Muavia erobert worden, mas unter ber Regierung bes Conftans, Entels bes Heraclius, gefchehen mar. Derfelbe Seerführer Muavia (auch Mabias, Felbeherr ber Araber genannt) hatte ben langft gufammengestürzten ehernen Rolog mit fortschaffen laffen 64). Wahrend der Regierung des byzantinischen Raifers 30hannes (1222-1254) wurde Rhodos von ber faiferlichen Flotte wieder erobert 66). Es ift aber nicht mabrscheinlich, bag die Insel von 650 bis jur erften Salfte bes 13. Jahrhunderte in ber Bewalt der Saragenen geblieben mare, ba mahrend biefer langen Beit bas byjantinische Reich viele tapfere und friegolustige Raifer und Felbherren hatte, welche in Afien und Guropa mit Glud fampften und Eroberungen madten. Babricheinlich ift mahrend biefer Zeit bie Insel mehr als einmal wieder erobert worden und abermale verloren gegangen. Rachdem bie Kreugfahrer fast gang Kleinasien, Kreta und Cypern erobert hatten, mußte ihnen auch Rhobos anheimfallen. Bur Beit bes arabifden Schriftftellers Abulfeda (geb. 1273) gehörte Rhodos halb ben abend-

<sup>58)</sup> Nicephor. Gregor. Hist. Byz. XXV, 16. 17. 40 seq. (ed. Bekker.). 59) Nicephor. Gregor. 1. c. XI, 1. 2. p. 526 seq. 60) Nicephor. Gregor. XXV. p. 41. 42. 61) Bergl. Carlo Pagano, Delle imprese e del dominio dei Genovesi nella Grecia, livr. I. p. 10. 13 seq. 62) Bergl. Jam. Emers. Tennent, The history of modern Greece Vol. I. p. 183 seq.

<sup>63)</sup> Die fruchtbaren Thalebenen hat Strabon (X, 4, 475. Casaub.) burd, avlavas bezeichnet (exel d' aclavas eduágmous). -Meber bie Rriegeoperationen ber Turfen gegen Rreta und über bie lange Belagerung und enbliche Eroberung ber Stadt Kanbia ift in ber Ren eröffneten Othomanischen Bforte, Fortsehung (Augeb. 1700), Budy V. S. 84 fg., chenso über die Belagerung der Geddte Ofen, Belgrad u. s. w. weitsausig gehandelt worden. Bei der Eroberung der Indee, Berods of travels in Turkey, Greece otc. Vol. II. p. 299 (Lond. 1853). 64) Constant, Porphyr. De administrando imperior. (Lond. 1893). 64) Constant. Forpny.

perio c. 20. p. 95 (ed. Bekker.). Mabias wird hier als Feldhert bes Othman (Ούθμάν) genaunt: τούτου στρατηγός Μαβίας ό παραλύσας τον πολοσσόν Ρόδου καὶ πορθήσας Κύπρον την νήσον καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῆς. 65) Nicephor. Gregor. νῆσον και πάσας τὰς πόλεις αὐτῆς. 65) Hist. Byz. II, 3, 29. Vol. I. (ed. Schopen.).

ländischen Christen (ben Rreugfahrern), halb bem Raifer von Conftantinopel, wie der genannte Autor berichtet 66). Im Jahre 1309 übernahmen die Ritter bee Johanniterordens die Infel, ale Fulco von Billert Großmeifter des Ordens war, und blieb dieselbe über 200 Jahre in ihrer Gewalt. In der erften Salfte des 14. Jahrhunderts wurde Rhodos, die Sauptstadt ber Insel, burch ein Erdbeben gerftort ober übel jugerichtet. Daß biefelbe aber wiederhergestellt und zu einer besto starteren Festung gestaltet wurde, zeigt ihre spätere Eroberung burch die Turfen 67). Much bie übrigen alten Stabte, Linbos, Jalyffos und Kameiros, eristirten damals noch im blühenden Zustande 68). Die Infel war bem Orben vom Bapfte gleichsam als Leben verlichen worben. 3m Jahre 1335, ale der Raifer Andronicus endlich mit 20 Schiffen aus bem Bosporus abgefegelt war, um bie machtig geworbenen turfischen Seerauber, welche bie Sandelsschiffe ausplunderten, ju juchtigen und vom Meere ju verscheuchen, vermutheten die Rhodier, ber Raifer wolle ihre Infel angreifen und Eroberungen machen. Sie vereinigten fic baber mit bem Ratanes, Befehlehaber ber phofaischen, b. h. genuesischen Flotte von acht Schiffen und gingen barauf aus, die Infel Lesbos ju erobern 69). Da aber Ratanes nach ber Eroberung Dis tylene's fich biefe Stadt und die ganze Insel Lesbos allein anzueignen ftrebte, fo fehrten Die barüber ergrimmten Rhodier mit ihren 4 Schiffen nach ihrer Insel jurud. Mitplene wurde aber balb barauf burch die Befonnenheit bes bejahrten Feldherrn Allerius Philanthropenus, beffen wir oben gedacht haben, wiedergewonnen. Auch wurde bas genuesische Photaa vom Raifer belagert und die Belagerten mußten um Frieden bitten 70). Bahrend Diefer Greigniffe maren Die ftolgen und reichen Genuefen in ber Borftadt Galata ju einem fo tollfühnen Dunkel fortgeriffen worden, daß fie ben Raifer und bie byjantinifche Ginwohnerschaft mit Geringschapung behandelten. Unter bem fruheren Raifer Dichael waren ihnen ungeheure Begunftigungen, Privilegien und Monopole be-willigt worden. Ja ein Theil der früheren byzantinischen Seemacht war auf die Galater als geubte Seemanner übergegangen. Sie hatten fich Reichthumer erworben, prachtige und große Balafte erbaut, reigende Garten hergestellt und bilbeten fomit gleichsam bas ariftofratische Quartier von Conftantinopel. Ihre Balafte waren festen, hoben, ummauerten Schlöffern gleich, um im Kall eines

Conflictes mit ber Bevolferung ber Refibeng Wiberftanb leiften zu konnen. Galata mar außerbem mit einem tiefen Graben, mit Thurmen und Kortificationswerfen umgeben worben. Bevor ber Raifer Andronicus mit feiner Flotte ben Bosporus verließ, ließ er gur Beftrafung bie Balafte ber Genuefen in Brand fteden. Durch die Gutmuthigkeit bes Raifers murbe feboch ber Conflict bald beigelegt, jumal ba auch Mitylene bem Genuesen Ratanes wieder abgenommen worden war 71). In einen ahnlichen Conflict tamen bie Benuesen in Raphas, einer ihnen angehörenden bluhenden Sandelsftadt am Pontus, mit ben umwohnenden Stythen, welche von dem Uebermuthe der hochfahrenden Genuesen gereigt biefe Stadt belagerten, allein nicht bas Beringfte ausgurichten vermochten, ba bie Genuesen icon fruber biefes bluhende Emporium auf alle Beife befestigt hatten und bie Bertheidigungefunft verstanden, die Stythen die Belagerungstunft aber gar nicht verftanden. Ricephorus Gregoras, welcher dies berichtet, gibt zugleich eine Beschreibung ber außerorbentlichen Sanbelsbetriebsamkeit Diefer Genuesen in ben Pontueregionen bis jum Balus Daotis. Dit allen fleinen Dynaften und mit ben Borftanben ber Stabte hatten fie Sanbeleverbindungen angeknüpft und waren dadurch zu großen Reichthumern ge- langt 72). Nachdem nun Constantinopel 1453 von ben Osmanen erobert worben, schieften die Bewohner von Rhodos Gesandte an den Sultan Mahomet II. mit ber Erflarung, daß sie bereit seien, sich ihm zu unterwerfen. Als nun eine turfische Flotte anlangte, um die Insel in Empfang zu nehmen, erflatte ber Großmeister bes Orbens, bag er die Insel nicht übergeben könne und daß nur ber Papft ihm Befehle zu ertheilen habe. Gine andere Dacht durfe er nicht anertennen, ebenso wenig an irgend einen anderen Herrscher Tribut gahlen. So wurden nun von Seiten der Türken zwar kriegerische Borbereitungen getroffen, um die Insel zu erobern <sup>78</sup>). Es verging aber doch ein halbes Jahrhundert und mehr noch, bevor man Ernst machte. Der erste Erstennechten und 1518 machte. oberungeversuch wurde 1518 gemacht, allein bie Türfen wurden durch die Tapferfeit der Rhodifer mit enormem

<sup>66)</sup> Abulfeda, Geographie ed. et trad. par Reinaud. Tom. II. p. 277, und Edrisi, Geographie Tom. II. p. 129 seq. ed. par P. Amadée Jaubert. Par. 1840. 67) Nicephor. Gregor. Hist. Byz. XXII, 5. p. 11 seq. ed. Bekker. (Vol. III.). 68) Nicephor. Gregor. 1. c. p. 12: al δ' ξτι σωζόμεναι τε διαμένουσι και λαμπφοί λαμπφοίς έστηκυῖαι είσι, worauf er Lindos, Jalyfios und Rameiros nennt. 69) Nicephor. Gregor. libr. XI, 2, 524 seq. (ed. Schopen.). Bon dem Befehlshaber Ratanes heißt es hier XI, 1, 526: νοσοῦντα έωρακῶς ἤδη τὰ Υωμαίων πράγματα. Da um diese Zeit die meisten Provingen des byzantisnischen Reichs bereits verloren gegangen waren, so sehlten auch die sinanziellen Kräste, um große Kriegsheere und Flotten herzustellen. 70) Nicephor. Gregor. XI, 2, 534.

A. Encytl. S. B. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

<sup>71)</sup> Nicephor. Gregor. Hist. Byz. XI, 2, 527—532. 534. Ein zweiter Jusammenstöß trat später unter bem Kaiser Canstacuzenus ein im Jahre 1350, welcher leicht ben Genuesen zu Galata gänzliche Bernichtung und Ausrottung hatte bringen können, wenn nicht die Unkunde der byzantinischen Schissemannung und ihre Keigheit dies vereitelt hätte. Dazu kamen endlich noch venetianische Schisse, welche den Byzantinern beistehen wollten. Allein stürmisches Wetter und die Kothwendigkeit, Eudda und Kreta gegen die Genuesen zu vertselbigen, nöthigte sie zu Rücksehr. Nicephor. Gregor. XVIII, 2, 878 (ed. Schopen.). Diesen Constict der Genuesen mit den Schissen. Diesen Constict der Genuesen mit den Schissen. Diesen Constict der Genuesen mit den Schissen. Diesen herusten soviele Genuesen ühre Handelsgeschäfte betrieben und wohlhabend geworden waren. Die Trapezuntier sielen plözlich über dieselben her und ermordeten die meisten. Viele waren auch entskommen und die zurückgebliebenen verschonten benahmen sich sortan bemützig und nachsichtig gegen die Trapezuntier (Nicephor. Gregor. 1. c. c. 13. p. 687).

73) Ducae Michaelis Nepot. Hist. Byz. c. 42. p. 319 seq. (ed. Bekker.).

the tast great-furthfrom their in meter marker can be a to Michael Griffigh and and againsten Wanesa and Chiling a sumple a Mahantered minute out Ritter Sertel ore rise barch gravitilize Balltonese befelligt. In Yele 1 11 mart ma Suleimm Selm's Rachtolger, aprete see the quart of gangen Mathibille see Blirte, mir (1) as dills ar content Schillen and sines Sanharates son Services. Of the engineering and Rhonos enthernten Motte Meinattens energific begonnen. Dae Rhobfter verst strain a fich abecmald mit ber anterfen Sapterfelt, obo, oga Augen ber irgenbmeliben Bellfand in ere baten bir Bei bem hamptilurme um 21. September hid genannien labied maien 1 (OO) Edmanen nor ben Manga ber Stabt Rhobod in Ginnbe gegangen. 3m Pangen mar mabrent jeche Monaten gwangigmal ge-Borme morben, und von ben 2000,000 Enrfen maren mate, ab bieter Coperationen 100,000, nach anderen Ans geben 1 (1918) umgefommen, moranter viele tapfere Begelober und biefes Alles obne ben geringften Erfolg. Continuen nicht raffete, maren alle Mittel und Rrafte bie 21 logisten eithoptt und ber langere Biberffand mar tonm nich möglich. I einem ergaben fich bie noch albeig in ligteren Aitter nicht und bie Fortificationsmerfe mare e mit ge machtig, ale bag fie batten ernurmt merben tonnen 19 Bublich ging aber bie Iniel, wie man ger glande bar burch Berruth verloren und murbe von Gus beinign nich im begeichneten Jahre (1522) erobert 76). Bo murbe mer ein Parda eingefest und bie Bermaltung auch idetriches Berbe geordner. Die Rhobifer Ritter figeifen mit von Abobos nach Rreta und bann nach Biterbo in Butten ab, welche Statt ihnen ber Papit nierrigfen barte. Balb baruut murbe ihnen vom Raifer Mace V Minig ja ihrem Wohnige angemiefen, mo fie inn um Dungkeit entgefteten. Abodos, welches fortan iam melligen Reiche gehorte, mar bas ichugende Bells wer ber benagoginn teinen Infeln gewefen 37. Rache em vietes Bollmerf jefallen, wurden bald barauf nach inanter und die fleineren, früher bem Orden zugehörigen mieln neggenommen: feros, Kas, Kalymna, Rifferd Gelos, Glaife, imonia und Some. An erfolgreitem Wiererhand sonnten viele Infeln feboch nicht denfen, vo- vol die und ihre feiten Stadte hatten, welche fich auf intge zeit au vertheidigen im Stande waren 79).

Cap. 30. Bis jur Mitte Des 12. Jahrhundeme sutten Die Inieln Des agailchen Meeres, Die Roffiaven und Sporaden (abgeiehen von vorübergebenden liener tallen und Angriffen ber Saragenen, Turfen, Ufurvaturen, machtiger Secrauber), jum griechischen Raiferreiche genort, waren aber nach der Eroberung Conftantinopeis Jurib Die Rreugfahrer größtentheils ben Franken (Bateimern. Abendlandischen) und ben Seemachten anbeimarfeilen. 3m 13. Jahrhundert hatte auf der Infel Raxus en franklicher Bergog feine Refibeng, welcher Anfange ren Ronig von Salonich, Dann ben gurften ren Derry us feinen Vehensberen anerfennen mußte, mie bereits m: gegeben morben ift, obmol biefes Lebendrerbalmin frem ein loderes blieb und nicht viel mehr mar ale eine terr Formalität. Auch nachtem Confiantinopel zun men Raifer Michael Balaologus wieder erobert murnen mar. blieben bie Roflaten ebenfo wie Morea nach arnge n ber Bewalt ber franflichen herren. Seinem iber 22 Benenaner und bie Genuejen mit madngen Gorten im gegenfeitig befehreten und beite Republifin pergurer Emporien und Stapelplage im alten Beilan im en Infeln und im gangen bojanninifden Raide ju verten ftrebien 79), murbe ber politifche Buffand und ber Breit er Infeln jum Rachtheil ber Bewohner fent ein impangerace und unnicherer 30). Bunachn nun mollen wir furea r

verlaffung Id. II. S. 305; bemerkt. Mit ber ferverenn bei Rhodes endet die erfte Eboche der Geschichte von benteumen Sein nicht und die zweite glanzende beginnt nit Matieren Latin. i Enrops allgemein unter dem Kamen Burraroffe benteum 7 den um Mitmiene kammende verwegene Sofield die ontlief er kerrangigen handelbeiteigen den noeingreiteinsmen Sindere aufmatel processe finne kunn Schringerer Millemen an franzenzert gelandere portage inte kunn Schringere von Menneten in in Affaberer, oriente Bergie, San n. 3. 3. 3.5 fa.

Ni Brigh B 3 in die Germ de Toman fint Siere To S AN The record Flories In Mich Traderic Topa 2 22 a 200 um bit Bentiffen. E feine fi ber Retrieben Radtriebe pagement percerte bereiter andaless unteren unteren unt. F appertunt MINE HE STREET HAS DETERMINED AFTER HE AND P. CHICA, CAMPAGE MITTE LINES STREET IN FIRST TRANSPORT TO STREET, AND APPEARANCE TRANSPORT TO STREET, AND APPEARANCE TO A The more exception as manufactures, and as we Ė.T--MANUAL FIRST TO ALL TEMPORATES TRANSFER the the the State Court of Taken French Court Street to the Colto to the state state antiques for the coltons of the state of the coltons of the colt Mc. as cases العيور المارية المارد والهالمات PROPERTY CONTRACTOR Manageria menintropia di menintropia di menintropia di menintropia di menintropia di menintropia di menintropia - AT 74. 1 -----722 76: 1 47.12 4 . Control to the second section of the section of the second section of the section of the second section of the second section of the although the said and the comments of the said and the sa

<sup>1.</sup> Beige Bel 3. 1 . . . . Beichtige bie Dominischen Reiche n (1 2 48 ). Di Americano No constitucion Cothe real nation beginning Beington Canadan being anomaly the Being Towns on the Property of the second of the seco The control of the co NEW INSTITUTIONS IN ng graph there were the second of the second in the second of 4. . 4. min of the Section (3.44 See N . . about 1 £:: 

Betracht giehen, über welches Giland une Ricephorus Gregoras als Augenzeuge aus bem 14. Jahrhundert wichtige Rachrichten mitgetheilt hat; boch zuvor noch einige topographische Bemerkungen zur Erganzung ber früheren Angaben. Rörblich, sublich und öftlich vom euböischen und ägdischen Meere umgeben hat die langgestreckte Insel an der Westseite den schmalen Ranal Euripus, welcher die Insel von Theffalien, vom pagafaifden und malifden Bufen, von Lofrie, Bootien und Attifa trennt, jedoch fo, daß eine Brude (péquoa di-nledgog von Strabon genannt) ben Continent ftets mit ber Insel verbinden konnte 1). Die Insel muß baher noch einer gludlichen Bukunft entgegengeben, ba fie einerfeits bie Bortheile einer Infel bat, anderfeits fo gut wie gum Continent gehort, ba überall leicht die Berbindung bergestellt werden fann. Die Gebirge giehen fich vom Rorben nach Suben burch die ganze Infel ihrer Lange nach hindurch und scheiben bieselbe gleichsam in zwei verschiedenartige und ungleiche Salften. Der hochfte Gipfel ber Gebirge im Rorben bieß im Alterthume Telethrius. Im Rorden liegt die Hauptmaffe ber Gebirge. Die ungleiche Breite ber Insel steigt von zwei mill. pass. auf 40 mill. pass. (= acht geographische Meilen, nach Strabon 150 Stabien). Bu bebeutenben Fluffen fonnte ce auf ber Infel nicht fommen, ba die Quellen ber vorhandenen Flugden nicht fehr fern vom Deere liegen, mithin ein Anwachsen berfelben burch Aufnahme anderer Bafferabern nicht möglich ift. Reiner berfelben ift schiffbar. Der Bubarus (Bovdagos) ftromt an ber Stabt Cerinthus vorüber. Der Rallas (Kállag) hat seine Quellen auf bem Berge Telethrius (auch Tethrius genannt) bei Dreus. Der Lelanthus fließt burch bie lelanthifche Ebene. Ueber ben Befit biefes glugchens ftritten einft die Chalfibenfer mit ben Eretrienfern, weil ber Kluß und fein Gebiet werthvolle Koffilien lieferte und in feiner Rabe fich warme Quellen befanden. Unbedeutende Rlußchen maren jedenfalls ber Releus und ber Rereus (Nyleus und Knoeus), welche von Strabon ermahnt worden find 82). 3m Euripus wechseln Ebbe und Fluth regelmäßig alle feche Stunden. Die Beftseite mar fcon im Alterthume wichtiger und mehr angebaut und bevolfert als die Offfeite, weil die Offfufte größtentheils fteil und felsenreich und fur bas Anlanden ber Schiffe wenig geeignet ift. Die Insel nahrt zahlreiche Schafund Ziegenheerben, producirt Getreibe, befonders ben

Domanen zur Stärfung ihrer Gees und Landmacht zu ftatten fam. Ueber die verschiebenen Kriege ber Benetianer hat Baolo Morosini (Historia della città e republica di Venetia distinta in libri XXVIII. Venet. 1637) vielseitig gehandelt.

thratischen Weigen, welcher früher jur Reife gelangt als andere Beigenarten und fcwerer an Gewicht ift. Solg hat die Infel im Ueberfluß, namentlich Tannen, beren Solg aber gum Schiffsbau wenig geeignet ift, ba es fonell in Saulnif übergeht. Rupfer wurde im Alterthume bier reichlich gewonnen, auch eine Composition von Gifen und Rupfer. Der grunliche Marmor von Karyftus mar im Alterthume berühmt. Auch liefert die Infel Salg und Amianth 83). Die warmen Duellen ber Insel haben wir bereits erwähnt. Für Athen war bie Infel von großer Bichtigkeit und fle fuchten fich biefelbe auf alle Beife ju fichern. Unter ben Romern gehorte biefelbe ju Achaia, b. h. jur Proving Griechenland. Dem griechifchen Raiferreiche blieb biefelbe bis weit ins Mittelalter binein. Rachbem Conftantinopel von ben Kreugfahrern erobert worben, wurde auch Guboa ein Lebenbiftrict ber franklichen herren, bis fie an die Benetianer fam, mit welchen die Genuesen um ihren Befit fampften. Denn die letteren waren unermublich und ftrengten alle ihre Rrafte an, um ihren Sandelsverfehr immer weiter auszubehnen. Der handel in den Regionen des schwarzen Meeres war fcon gang in ihren Ganben 84). Gie fuchten nun auch fefte Blate ju gewinnen, theile ale Emporien, theile als Stapelplate, um ihren ausgebehnten Sanbelsverfehr baburch ju erleichtern 68). Rachbem nun Ricephorus Gregoras (in ber Mitte bes 14. Jahrhunberts) von Kreta abgefegelt und auf Euboa angefommen mar, nahm er bie bamaligen Stabte ber Infel (bie ans bem Alterthume bekannten scheinen damals noch sämmtlich existirt zu haben) in Augenschein und begab fich bann nach bem nordlichen Borgebirge Artemiftum, um wegen ber brobenden Rriegsunruhen die Insel wieder zu verlaffen. Da naberte fich aber bereits eine aus 14 Schiffen bestehende Flotte ber Genuesen und segelte in ben zwischen Dropos und Aulis liegenben ficheren und gerdumigen Safen ein, welchen Ricephorus als einen langgestrecten (Excunxing) Allein icon am nachften Tage famen 34 venetianische Schiffe und schloffen die genuefischen in ben Safen ein. Rur 4 berfelben vermochten zu entfommen, die 10 übrigen wurden sammt ber Mannschaft (soweit biefelbe nicht bereits ans Land geftiegen war) in Befchlag genommen 86). Ricephorus hielt fich noch ju Rarpftus

<sup>81)</sup> Strab. IX. p. 401. Die Länge ber Infel schatten die Alten auf 1200 Stadien (önt zelloug szedor ze næi demosloug srædiovs), worans Lucas (Topographia Euboea p. 1) ducenta millia gemacht hat, eine Länge, welche faum halb Affen haben bürfte. Er schrieb ducenta millia flatt mille ducenta. Das Meer der Oftsäfte wurde für sehr stürmisch und die Küste für windig gehalten. Nach Livins (XXVIII, 6) ist die ganze Insel windig. Tà Kolla rifs Koholous begriff die Landstrecke zwischen Aulis und Karpfins. Strab. X, 1, 445. 82) Strab. X, 1, 445. 820. oct. Cusand.

<sup>83)</sup> Strabon (X, 1, 446. Casaub.) hat diesen Stoff in sols gender Beise beschrieben: èv dè tỹ Kaqvorp (d. h. in der Gegend von Katystus) nal ἡ lidos gweras ἡ harvouber ὑφανομέτη, ἀστε τὰ ὑφη χειφόμαπτρα γίνεαθαι, ἡνπωθέντα δ' εἰς φλόγα κλίσει τὰν πλίσει και αποπαθαίρεσθαι τή πλίσει τὰν πλίσει και πλίσιος.

84) Carlo Bagano (l. c. p. 9 soq.) hat dies ausssührlich entwicklt. Er bemerst hier: Furono appens i padroni del commercio di tutto il mar nero etc.

85) Carlo Pagano.

1. c. p. 10 soq. Genova 1846.

86) Nicephor. Gregor. Hist.

Byz. libr. XXV. c. 17. 18. p. 43 soq. (Vol. III. ed. Bekker.).

Betgl. Carlo Pagano, Delle impresse e del dominio del Genovesi nolla Grecia p. 81 soq., welcher aus genuesischen Archiven eine etwas abweichende Darstellung gewährt. Im Ganzen stimmt er jedoch mit Nicephorus Gregoras überein. Ricephorus Gregoras (l. c. p. 42) bemerst: Ebsoiar τὴν νῆσον ὑπίποον οὐσαν Βενετικοίς ἐτῶν ἡδη μακρών. Benn oben bemerst worden ist, daß Cubda durch die Gladenstarme vom 5- bis zum 8. Jahrhundert saft zur Bäste geworden, so muß man annehmen, daß später alle

Werlufte jurudgefclagen. Um fo mehr wurde nun bie Stadt Rhobos befestigt und mit boppelten Mauern und Iburmen umgeben. Befonders wurde bas Ritterviertel ber Stadt burch gewaltige Baftionen befeftigt. 3m Jahre 1522 wurde von Suleiman, Selim's Rachfolger, endlich der Krieg mit der ganzen Machtfulle der Pforte, mit :KN) wohlbemannten Schiffen und einer Landarmee von 2(N),(NN) Mann an der nur wenig von Rhodos entfernten Rufte Rleinasiene energifch begonnen. Die Rhobifer vertheibigten fich abermale mit ber außerften Sapferfeit, ohne von Außen her irgendwelchen Beiftand ju erhalten 74). Bei bem Hauptsturme am 24. September bes genaunten Jahres waren 15,000 Domanen vor ben Mauern ber Stadt Rhodod ju Grunde gegangen. Im Ganzen war während sechs Monaten zwanzigmal gestürmt worden, und von den 200,000 Türken waren während dieser Operationen 100,000, nach anderen Ans gaben 120,000 umgefommen, worunter viele tapfere Beerführer, und Diefes Alles ohne ben geringften Erfolg. Rachdem noch zwei Monate vergangen, mahrend welcher Suleiman nicht raftete, waren alle Mittel und Krafte ber Belagerten erschöpft und ber langere Biberftanb war faum noch möglich. Dennoch ergaben fich bie noch übrigen tapferen Ritter nicht und die Fortificationswerte waren viel zu machtig, ale baß fie hatten erfturmt werben fonnen 76). Endlich ging aber die Infel, wie man ges glaubt hat, durch Berrath verloren und wurde von Sus leiman noch im bezeichneten Jahre (1522) erobert 76). Go wurde nun ein Bafcha eingefest und die Berwaltung nach turfischer Beise geordnet. Die Rhodiser Ritter legelten nun von Rhodos nach Kreta und dann nach Biterbo in Italien ab, welche Stadt ihnen der Papft uberlaffen hatte. Bald darauf wurde ihnen vom Kaiser Rurl V. Malta zu ihrem Wohnsige angewiesen, wo fie eine neue Thatigkeit entfalteten. Rhodos, welches fortan jum türlischen Reiche gehörte, war bas schüpenbe Boll- wert ber benachbarten kleinen Inseln gewesen ??). Rachbem bieses Bollwerf gefallen, wurden bald barauf nach einander auch die kleineren, früher dem Orden zugehörigen Inseln weggenommen: Leros, Kos, Kalymna, Rifyros, Telos, Chalke, Limonia und Syme. An erfolgreichen Widerstand konnten diese Inseln jedoch nicht denken, obwol sie auch ihre sesten Städte hatten, welche sich auf einige Zeit zu vertheidigen im Stande waren 79).

einige Zeit zu vertheidigen im Stande waren 79).

Cap. 39. Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts batten die Inseln des agaischen Meeres, die Kykladen und Sporaden (abgesehen von vorübergebenden Ueberfällen und Angriffen ber Saragenen, Turten, Ufurpatoren, machtiger Seerauber), jum griechischen Raiferreiche gebort, waren aber nach ber Eroberung Conftantinopels burch bie Rreugfahrer größtentheils ben Franten (Lateinern, Abendlandifchen) und ben Seemachten anheimgefallen. 3m 13. Jahrhundert hatte auf der Insel Raros ein frantischer Herzog seine Residenz, welcher Anfangs Den Ronig von Salonich, dann ben Fürsten von Morea als feinen Lehensherrn anerfennen mußte, wie bereits angegeben worden ift, obwol biefes Lebensverhaltniß ftets ein loderes blieb und nicht viel mehr war als eine leere Formalität. Auch nachdem Conftantinopel von bem Raifer Michael Baldologus wieder erobert worben war, blieben bie Ryfladen ebenfo wie Morea noch lange in ber Bewalt ber frantischen herren. Seitbem aber bie Benetianer und die Benuesen mit machtigen Flotten fic gegenseitig befehdeten und beide Republifen geeignete Emporien und Stapelplate im alten Sellas, auf den Inseln und im gangen byjantinischen Reiche ju befigen ftrebten 79), wurde ber politifche Buftand und ber Befit ber Infeln jum Rachtheil ber Bewohner ftets ein fcmankenber und unficherer 80). Bunachft nun wollen wir Euboa in

versaffung Eh. II. S. 305) bemerkt: "Mit ber Eroberung von Rhobos enbet bie erfte Epoche ber Geschichte ber osmanischen Sees macht und die zweite glanzende beginnt mit Chairedin Bascha, in Europa allgemein unter dem Ramen Barbarossa bekannt." Dieser aus Mithlene stammende verwegene Seeheld hat damals den europaischen Sandelschiffen den unbeschreiblichften Schaden zugefügt, durch seine fühne Seerauberei Millionen an Frachtgütern zusammens gebracht und Tausende von Menschen in die Stlaverei geführt. Bergl. Sammer 1. c. S. 305 fg.

78) Bergl. B. Binfeisen, Gesch. bes Demanischen Reichs Th. II. S. 632. 79) Georg. Pachym. De Mich. Palaeol. V, 30. p. 419 von ben Genuesen: ἐξ δτου δὶ τοῦ Εὐξείνου πελάγους ἐγκρατεῖς ἐγένοντο Γενουῖται βασιλέως διδόντος καὶ ἐν ἐλευθερία πάση καὶ ἀτελεία καὶ ματετόλμων αὐτοῦ καὶ μέσου χειμώνος ἐν συστελλομέναις κατὰ μῆκος ναυσίν, ἀς ἐκείνοι ταρίτας λέγουσι, πλέοντες, μὴ μόνον 'Ρωμαίοις ἀπέκλεισαν τὰς κατα θάλασσαν πελεύθους καὶ πραγματείως, ἀλλὰ καὶ τῶν Βενετικῶν πλούτω τε καὶ παρασκευαῖς ὑπερίσχου. 3m folgenden wird einer ihrer handelsartisel μέταλλον στύψεως genannt (Mann, bei bem fārben ber wollenen Stoffe gebraucht). 80) Bergl. Carlo Pagano, Delle imprese e del dominio dei Genoveal maggior parte delle isole del mare Egeo e dell' Arcipelago. Le vicende infine procedettero in giusa, che la massima parta della Grecia obbediva alle leggi italiane e francesi. Aber außerdem machten um biese Beit sich auch die Pisaner, die Marsfeilleser und bie Gatalanen auf dem Reere wichtig. Pagano p. 5 seq. Alle Seemächte erstrebten den Besis sester nichtende Rivalität unter den abendiandischen Rächten, welche den nichtende Rivalität unter den abendiandischen Rächten, welche den nichtende Rivalität unter den abendiandischen Rächten, welche den nichtende Rivalität unter den abendiandischen Rächten, welche den

<sup>74)</sup> Vergl. B. Binkeisen, Geschichte bes Osmanischen Reichs Th. 11. C. 628 fg. 75) Augenzeugen ber sechsmonatlichen Bestagerung waren Kontanus, Bouchon, Ramadan, welche aussührsliche Schilberungen biefer Ereignisse gegeben haben. Bergl. 30 s. v. Dammer Bb. III. S. 628 fg., welcher auch ein Tagebuch über den Keldung Suleiman's gegen Rhobos mitgetheilt hat. Bergl. W. Jinkelsen, Geschichten, Bergl. Binkelsen, Geschichten, Bergl. Binkelsen, Geschichten, Bergl. Binkelsen, Geschichten, Bergl. Binkelsen, Geschichten, Berglichten Bewaltigsten Kriegsthaten, welche jemals ausgesührt worden sind. 76) Der Berrath wird schon daburch hoch wahrscheinlich, weil die Bevölserung der Insel und besonders der Stadt Rhobos durch dies Kriegsbrangsale Unsägliches zu dulden hatte. Durch die Eroberung der Insel ungten natürlich diese Leiben aus die Ritter den Krieg geführt hatten. Nicephorus Gregoras (XXII. 18. p. 12 soq.) stellt die Rhober seiner Zeit als Rachssummen der Eriechen dar, welche mit den Lateinern harte Kämpse zu bekeden, aber ihnen leine entsprechende Racht entgegenzusezen datten, sich endlich ergaben und unter das Joch beugen mußten. 371 leber die Geschichte der Insel hat auch Alb. Berger (Die Inselkan dieder aus eigener Unschau malerisch beschrieben und der Tegenal Reiches aus eigener Unschau malerisch beschrieben und der Tegenal Reiche Reiches Leinen Elie Demanner (Des Osmanischen Reiche Staats

Betracht gichen, über welches Giland uns Ricephorus Gregoras als Augenzeuge aus bem 14. Jahrhundert wichtige Rachrichten mitgetheilt hat; boch zuvor noch einige topographische Bemerkungen zur Erganzung ber früheren Angaben. Rörblich, sublich und öftlich vom euböischen und ägäischen Meere umgeben hat die lange gestreckte Insel an der Westseite den schmalen Kanal Euripus, welcher die Insel von Theffalien, vom paga-saischen und malischen Busen, von Lotris, Bootien und Attifa trennt, jedoch fo, daß eine Brude (yequoa di-nledgos von Strabon genannt) ben Continent ftete mit ber Insel verbinden konnte 1). Die Insel muß baher noch einer gludlichen Bufunft entgegengehen, ba fie einerfeits bie Bortheile einer Infel hat, anderfeits fo gut wie gum Continent gehort, ba überall leicht die Berbindung hergestellt werben fann. Die Bebirge gieben fich vom Rorben nach Suben burch die ganze Insel ihrer Lange nach hindurch und scheiben dieselbe gleichsam in zwei verschiedenartige und ungleiche Halften. Der höchste Gipfel der Gebirge im Norden hieß im Alterthume Teles thrius. 3m Norben liegt die Sauptmaffe ber Gebirge. Die ungleiche Breite ber Infel fteigt von zwei mill. pass. auf 40 mill. pass. (= acht geographische Deilen, nach Strabon 150 Stabien). Bu bebeutenben Fluffen fonnte ce auf der Infel nicht tommen, ba bie Quellen ber vorhandenen Flugden nicht fehr fern vom Deere liegen, mithin ein Anmachsen berfelben burch Aufnahme anderer Bafferabern nicht möglich ift. Reiner berfelben ift ichiffbar. Der Budarus (Bovdagos) ftromt an ber Stadt Cerinthus vorüber. Der Kallas (Kállas) hat feine Duellen auf dem Berge Telethrius (auch Tethrius ge-nannt) bei Dreus. Der Lelanthus fließt durch die lelanthische Ebene. Ueber ben Befit biefes Flugchens ftritten einft die Chalfibenfer mit ben Eretrienfern, weil ber Fluß und fein Bebiet werthvolle Fossilien lieferte und in feiner Rabe fich warme Quellen befanden. Uns bedeutende glugchen waren jedenfalls ber Releus und ber Rereus (Nyleus und Knoeus), welche von Strabon ermahnt worden find 82). 3m Euripus wechseln Ebbe und Bluth regelmäßig alle feche Stunden. Die Beftseite war schon im Alterthume wichtiger und mehr angebaut und bevolfert ale bie Oftseite, weil die Oftfufte größtentheils fteil und felfenreich und fur bas Anlanden ber Schiffe wenig geeignet ift. Die Infel nahrt gahlreiche Schafund Biegenheerben, producirt Betreibe, befondere ben

Demanen zur Stärfung ihrer Sees und Landmacht zu ftatten fam. Ueber die verschiebenen Kriege ber Benetianer hat Paolo Morosini (Historia della città e republica di Venetia distinta in libri XXVIII. Venet. 1637) vielseitig gehandelt.

thrakischen Beizen, welcher früher zur Reife gelangt als andere Beizenarten und schwerer an Gewicht ift. Solz hat die Insel im Ueberfluß, namentlich Tannen, beren Solz aber zum Schiffsbau wenig geeignet ift, ba es ichnell in Faulnis übergeht. Rupfer wurde im Alterthume bier reichlich gewonnen, auch eine Composition von Gifen und Rupfer. Der grunliche Darmor von Raryftus mar im Alterthume berühmt. Auch liefert bie Infel Galg und Amianth 83). Die warmen Duellen ber Insel haben wir bereits erwähnt. Für Athen war bie Insel von großer Wichtigfeit und fie suchten fich biefelbe auf alle Beise ju fichern. Unter ben Romern geborte biefelbe ju Achaia, D. h. jur Broving Griechenland. Dem griechischen Raifer-reiche blieb biefelbe bis weit ins Mittelalter hinein. Rachdem Conftantinopel von ben Kreugfahrern erobert worden, wurde auch Guboa ein Lebendiftrict der frankischen Herren, bis fie an die Benetianer fam, mit welchen die Genuesen um ihren Besitz fampften. Denn die letteren waren unermudlich und ftrengten alle ihre Krafte an, um ihren Sandeleverfehr immer weiter auszudehnen. Der handel in den Regionen des schwarzen Meeres war fcon gang in ihren Sanben 84). Sie fuchten nun auch fefte Blate zu gewinnen, theils als Emporien, theils als Stapelplage, um ihren ansgebehnten Sanbeleverfehr baburch zu erleichtern 65). Rachbem nun Ricephorus Gregoras (in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts) von Kreta abgesegelt und auf Euboa angekommen mar, nahm er bie bamaligen Stabte ber Insel (bie aus bem Alterthume bekannten scheinen bamals noch fammtlich eriftirt zu haben) in Augenschein und begab sich bann nach bem nordlichen Borgebirge Artemifium, um wegen ber brobenben Rriegeunruhen die Infel wieder zu verlaffen. Da naherte fich aber bereits eine aus 14 Schiffen bestehenbe Flotte ber Genuesen und segelte in ben zwischen Dropos und Aulis liegenben ficheren und geraumigen Safen ein, welchen Ricephorus als einen langgestredten (Ensunnes) bezeichnet. Allein schon am nachften Tage famen 34 venetianische Schiffe und schloffen bie genuefischen in ben Safen ein. Rur 4 berfelben vermochten ju entfommen, bie 10 übrigen wurden fammt ber Mannschaft (soweit biefelbe nicht bereits ans Land gestiegen war) in Befchlag genommen 86). Ricephorus hielt fich noch ju Raryftus

83) Strabon (X, 1, 446. Casaub.) hat diesen Stoff in sols gender Beise beschrieben: ἐν δὲ τῷ Καφύστφ (b. h. in der Gegend von Karystus) καὶ ἡ λίθος φύεται ἡ ξαινομένη ὑφαινομένη, ἄστε τὰ ΰφη χειφόμακτφα γίνεσθαι, ἡνπωθέντα δ' εἰς φλόγα κλίλεσθαι καὶ ἀποκαθαίφεσθαι τῷ πλίνσει τὸν πῖνον παφαπλησίως.

84) Carlo Bagano (l. c. p. 9 seq.) hat dies aussührlich entwickelt. Er bemerst hier: Furono appena i padroni del commercio di tutto il mar nero etc.

85) Carlo Pagano l. c. p. 10 seq. Genova 1846.

86) Nicephor. Gregor. Histi Byz. libr. XXV. c. 17. 18. p. 43 seq. (Vol. III. ed. Bekker.). Bergl. Carlo Pagano, Delle imprese e del dominio dei Genoves inolla Grecia p. 81 seq., welcher aus genucsischen Krchiven eine etwas adweichende Darstellung gewährt. Im Ganzen simmt er jedoch mit Nicephorus Gregoras überein. Ricephorus Gregoras (l. c. p. 42) bemetst: Εδβοιαν τὴν νῆσον ὑπήποον οὐσαν Βενετικοίς ἐτῶν ἡδη μακρῶν. Wenn oben bemertt worden ist, daß Endba durch die Slavensturme vom 5. bis zum 8. Infrhundert saft zur Büste geworden, so muß man annehmen, daß spätchundert

<sup>81)</sup> Strab. IX. p. 401. Die Länge ber Insel schabten die Miten auf 1200 Stadien (ent zellous oxedor ze nat dianoslous oxadiovs), woraus Lucas (Topographia Euboea p. 1) ducenta millia gemacht hat, eine känge, welche saum halb Assen haben dürste. Er schrieb ducenta millia statt mille ducenta. Das Meer der Ostkke wurde für sehr kürmisch und die Küste stär windig gehalten. Nach Livins (XXVIII, 6) ist die ganze Insel windig. Tà Kolla ris Kösolous begriff die Landstrecke zwischen Aulis und Karpstus. Strab. X, 1, 445. 82) Strab. X, 1, 445 seq. ed. Cusaub.

und in ber Umgegend auf, als auch noch 15 venetias nische Schiffe von Byzang tommend im hafen von Dreus einliefen. Da verbreitete fich auf Euboa ploglich bie Rachricht, baß 60 feinbliche, also genuefische Schiffe bereits in ber Rabe ber Infel seien. Der Befehlshaber ber venetianischen Schiffe ließ nun biefelben fofort völlig ausleeren und bann am Lande burch Taue befestigen und im Safen verfenten. Aus feinen weiteren Anordnungen, die Bufammenziehung ber tampffahigen Mannschaften auf der Insel betreffend, erseben wir, daß er gugleich ber Statthalter ber Infel war und baß biefe ben Benetianern gehörte 87). Endlich segelte die feindliche Flotte fampfbereit unter Trompetenschall beran und fuhr in ben großen hafen von Dreus hinein. Da nun bie Benetianer fich zu einer Seefchlacht nicht ftellten, fliegen die Keinde an bas Land und belagerten Dreus. Wir ersehen also hieraus, daß Dreus damals (im 14. Sahrhundert) boch noch eine fefte und bedeutende Stadt mar, welche nicht fo ohne Beiteres weggenommen werden fonnte. Rachdem nun aus Athen und Theben in aller Gile Hilfstruppen gur Bertheidigung ber Infel Guboa herangefommen waren, wurde anftatt ber erwarteten Seefchlacht eine Landichlacht geliefert, auf welche bie Genuefen gewiß nicht hinreichend vorbereitet maren. Sie murben in Die Flucht geschlagen und suchten eiligst auf ihren Schiffen das Weite 88). Diese Ereigniffe gehören der erfteren Balfte bes 14. Jahrhunderts an. Euboa hatte alfo wieber beträchtliche Stadte und Safenplage und mar wieder hinreichend bewohnt. Entweder mar nun die Bermuftung in ben fruberen Jahrhunderten nicht fo arg gewesen, wie fie von einigen byzantinischen Autoren geschildert worden ift, oder bie Infel war mabrend ber ruhigen Jahrhunderte, welche folgten, von Conftantinopel und von Hellas aus wieder neu bevölkert und Städte und Dorfer wieder hergestellt worden. Bol mochte auch die Berrichaft ber franklichen Lebenherren und Bafallen ber Insel mehr Bortheil als Rachtheil gebracht haben. Denn wenn auch die Abgaben nicht gering fein mochten, fo sorgten diese friegerischen herren doch auch fur die Sicherheit des Befiges und fur Rube und Ordnung 89). Benigftens munichten bie Seerauber gewiß nicht, mit Diefen tapferen Mannern in Berührung ju fommen, ober fie führten ihre Blunderungen nur an den Ruften in großer Gile aus, ohne weiter ins gand vorzudringen.

jene Berwüftungen wieber ausgeglichen, zerftorte Statte und Dorfer wieber hergestellt worden und ein neues Leben erblüht war. Bas die Byzantiner nicht hergestellt hatten, wurde von den Benetianern wieder gut gemacht. Die sammtlichen Rofladen und Sporaden betreffenb. fteben uns nicht über jebe einzelne biefer Infeln aus bem 13., 14. und 15. Jahrhundert genquere Radrichten ju Gebote. Raros war die Residenzinsel ber Roffaben geworden, ale ein abenblandischer Bergog biefelben verwaltete und auf Raros feinen Bohnfit aufgefchlagen hatte, wie bereits angegeben murbe. Derfelbe murbe oft mit in ben Rampf ber Benetianer und Benuesen verwidelt vo). An Ueberreften von mittelalterlichen Bauwerfen, Schlöffern, Burgen, Rloftern, Rirchen aus biefer Beit fehlt es nirgende gang, obwol bas Deifte gu anderweitigem Gebrauche verwendet worden ift. Die fleineren Gilande, namentlich bie fleinen Felfeninfeln, wie Stopelos, Styros, Rifpros, Syme, Santorin, Telos, Pholegandros, Sifinos u. f. w., hatten gewiß von ben Sturmen ber flavifchen Bolfer wenig ober gar Richts gu leiben, mehr von den fublich fommenden Saragenen und von ben Seeraubern. Die Franken mogen fie auch nur wenig in Anspruch genommen haben. Auf biefen Infeln haben fich gewiß echte Rachfommen ber alten Griechen behauptet. Heberrefte von frankifchen Burgen und Schlöffern haben einige berfelben noch aufzuweisen. Die Benetianer und Genuesen eigneten fich balb biefe balb jene ju, bis fie fammtlich ben Domanen anheimfielen. Am langsten wurde um Chios und Lesbos gefampft. 3m Jahre 1348 hatten die Genuesen Chios in ihrer Gewalt und der Raifer Cantacuzenus forberte ohne Erfolg die Infel jurud. Sie schlugen ihm vor, nur Chios. Die Sauptstadt, auf 10 Jahre ju behalten, alle übrigen Stabte und Landichaften bem Raifer ju überlaffen, worauf dieser nicht eingehen wollte 91). Auch bie Infeln bes thratifden Meeres hatten noch driftliche Dynaften. nadbem bereits Conftantinopel erobert worden. Bon ben bygantinischen Siftorifern werden bie Dynasten und Statthalter der Infeln, sowol die driftlichen ale bie turfischen. ftete noch hykuoves genannt, wie in fruherer Beit unter ben Kaisern. So von Ducas in seiner Historia Byzantina. In Beziehung auf die Inseln des thrafischen Meeres erfahren wir durch ben Siftorifer Ducas, bag Lemnos noch mahrend der Eroberung Conftantinopels burch die Demanen in der Gewalt Des byjantinischen Raifers war. Denn diese Infel versprach ber Raifer Conftantin bem angefommenen tapferen und ftrategifchen Feldherrn Johannes Juftinianus von Genua als Geident, wenn die Turfen von ber weiteren Belagerung ber Resideng abzustehen gezwungen werden murden. Deme nach war ber Begemon biefer Infel bis babin fein felbfte ftandiger Dynaft, sondern ein faiferlicher Statthalter 92). Die Infel Lesbos ging erft im Jahre 1462 verloren und ber lette Dynaft, Ricolaus, murbe mit feinem Bermanbten Luchino Gatelufio nach Constantinopel abgeführt und bier endlich im Gefangniffe erbroffelt 93).

<sup>87)</sup> Nicephor. Gregor. 1. c. p. 47 seq. (ed. Bekker.). 88) Nicephor. Gregor. 1. o. p. 48 seq. 89) Dies erörtert Nicephorus Gregoras (XXII, 6. p. 12) besonbers in Beziehung auf Rhobos. Durch die kriegerischen und tapsen Ritter war diese Insel gegen Seerauber und seindliche Ueberfälle jeder Art gesichert; die Schisse der Handeltreibenden konnten mit ihren Waaren sicher landen und alle Lebensmittel waren um geringe Preise zu haben. Ere rad rifge visov noarooverwe de Talois kip elwdiran nal daa eig nolehoor knegoung de Talois kniedelige de dipolitischen Reduction auf daa eig nolehoor knegoung kniedelige de dipolitischen Reduction auf dipolitischen Reduction die dipolitischen Reduction auf die Reduction auf dipolitischen Reduction auf dipolitischen Reduction auf dipolitischen Reduction auf die Reduction auf dipolitischen Reduction auf dipolitischen Reduction auf dipolitischen Reduction auf dipolitischen Reduction auf die Reduction auf dipolitischen Reduction auch dipolitischen Reduction auch dipolitis

<sup>90)</sup> Bgl. Bory de Saint-Vincent, L'îles Ioniennes p. 207—230.
91) Cantacuzeni Hist. IV. p. 83. 84. Bergl. III. p. 573 seq.
92) Ducae Hist. Byz. c. 38. p. 266 (ed. Bekker.).
93) Bergl.
W. Zinkeisen, Gesch, bes Osmanischen Reichs Th. II. S. 243.
3m Jahre 1333 hatte Dominicus, Sohn bes Andreas, welcher seinem Bater in der Dynastie von Reu-Photaa gefolgt war, die

Cap. 40. Das politische Geschick ber Ryflaben und Sporaden mar den Bechfelfallen bes Rrieges, den Ueberfällen ber Eroberer preisgegeben, feitbem bie Regierung ber griechischen Raiser nicht mehr hinreichende Dacht hatte, fie zu beschüßen. Sultane und Kelbherren ber Demanen waren icon vor ben Rreuggugen auf Eroberung biefer Infeln ausgegangen, mas ihnen auch bereits unter Alexius Comnenus am Ende bes 11. und im Anfange bes 12. Jahrhunderts gelungen war. Jedoch war ihr Bessit nicht von langer Dauer 94). Auch Samos war von den Turfen erobert worden. Allein die Keldherren bes Raifers gewannen bie verlorenen Infeln balb wieder 95). Seit den Rreugzügen waren die meiften von den Franken oder Lateinern occupirt worben, deren Schiffe in verschiebenen Gruppen und unter verschiebenen Abmiralen bas mittellanbifche und agaifche Meer burchfegelten. Gowie eine Infel occupirt worden war, wurde bas Feudals fustem eingeführt und ein Bafall eingesett. Rleinere Inseln wurden im Berlaufe diefer Keudalherrschaft bisweilen als Hochzeitsgeschenke ber Lebenherren an ihre Töchter ober Bermandte verliehen, fodaß nun bie Beschenften die Einfünfte bezogen. Schon die brantinischen Raiser hatten bisweilen Inseln als Geschenke für wichtige Dienstleistungen bingegeben. So batten einft die mit bem Raifer Johannes Baldologus verbundeten Genuefen von ihm Chios (von Bagano ftets Stios genannt) jum Beschent erhalten, welchen Schenfungsact ber genannte Raifer burch eine goldene Bulle, der gewöhnlichen bygantinischen Urfunde, bestätigte 96). Allein das Merarium ber Genuesen war durch die anhaltenden Kriegsoperationen gegen die Benetianer, Bifaner und Cyprioten fo erfcopft, daß fie fich genothigt faben, Chios gegen einen jahrlichen Tribut von 2000 Golbftuden einem anderen Staate provisorisch zu überlaffen 97). Diefelbe blieb jedoch bas Eigenthum der Genuesen , wurde spater wieder von ihnen besett und noch eine Reihe von Jahren gegen die Turfen behauptet, nachdem biefelben bereits Conftantinopel erobert hatten 98). Hebrigens waren bie von Guben und Often gegen die Infeln anrudenben Gefahren weit häufiger als die von Norben fommenben. Go hatten die Turfen unter ihrem Furften Somur, welchen Ricephorus Gre-goras richtiger Amur ( Αμούφ) nennt, von Smyrna aus mit einer Flotte icon mahrend ber Regierung bes noch

bamals noch zum Raiserreiche gehörenbe Insel Lesbos mit einer Flotte occupirt. Der Raiser Andronicus III. croberte sie aber bald wieder. Auch belagerte er Neu-Phokaa, woraus eine Ausgleichung stattsand. Neu-Phokaa blieb dem Dominicus unter der kaiserlichen Oberhoheit, welche damals kaum mehr als eine leere Formalität war. Cantacuzeni Histor. II. p. 486—494. Der Name der Gateluster kommt noch auf Inskristen vor, welche auf den Inseln des thratischen Weeres gefunden worden sind. Diese Inseln gehörten mit zur Opnastie der Gerren von Lesbos.

jungen griechischen Raisers Johannes die Ryfladen angegriffen. Stabte ausgeplundert und gerftort, namentlich auf Samos, Naros, Chios, Lesbos. Selbst auf Rreta, Rhodos, auf bem Peloponnefos wurde gelandet und geplündert. Sie verweilten jedoch niemals lange, fondern zogen mit Beute belaben balb wieder von Dannen 99). Rach ber Darftellung bes Nicephorus Gres goras batten bie aus Genua Berbannten im Jahre 1346 Die Insel Chios, sowie Photaa in Rleinaften mit Gewalt erobert und die Insel blieb fortan in ihrer Gewalt 1). Im Jahre 1453, als Constantinopel erobert wurde, war ber junge Bergog von Raros, Jacques Crispo, ber breigehnte in Diefer fürftlichen Burbe, nachbem Frang Crispo den letten vom Stamme bes Marco Sanubo 1401 ermorbet und als Usurpator die Bergogswurde übernommen hatte. Jacques Erispo hatte fich als Schutsling ber Benetigner mit in bie Artebensbedingungen aufnehmen laffen, welche bie Republik Benedig mit bem Sultan im bezeichneten Jahre abgeschlossen hatte. Somit wurde er als Bergog vom Archipelagus von Das homet II. anerkannt, was gewiß ohne große Geschenke, nach bamale berfommlicher Sitte Die Bunft bee Sultans ju gewinnen, nicht abgegangen ift, wenn auch vorläufig ber jahrlich ju jahlende Tribut nur in einer mäßigen Summe besteben mochte 2). Raros verblieb nun biefer Familie bis 1566, in welchem Jahre ber 22. und lette Herzog, Johann Crispo, durch einen Aufstand seiner eigenen Unterthanen vertrieben und vom Sultan Selim II. die Infel unterworfen murbe. Um biefelbe Beit, ale ber Sultan die Rhodier aufforderte, fich ju unterwerfen und ihm Tribut ju gahlen, murde auch Chios, welche Infel ihm eine tropige Antwort gegeben, mit einer Flotte angegriffen. Es fam jedoch blos zu einem unbedeutenben Bandgemenge, wobei die bem Anführer gehorende Triere mit Mann und Maus ine Meer verfant. Der turfifche Klottenführer Chamzas mar aber ein verfohnlicher Mann und ließ fich burch eine Gelbentschädigung bewegen, ohne weitere Operationen mit feiner Flotte abzusegeln. Daber er vom Sultan seiner Stellung enthoben und nach Attalia

<sup>94)</sup> Anna Comnena, Alexiadis libr. VII. c. 8. p. 362 (ed. Schopen.). Hier wird der Sultan oder Kürst Lzachas (Tzazās) als Eroberer von Mitplene und der Insel Chios erwähnt. 95) Anna Comnena IX, 1, 429. 430. 96) Bergl. Carlo Pagano, Delle imprese e del dominio dei Genovesi nella Grecia libr. IV. p. 126. 127. 97) Pagano l. c. p. 181. 98) Pagano l. c.

<sup>99)</sup> Bergl. Ducae Mich. Nepot. c. 7. p. 27 (ed. Bekker.). Nices phorus Gregoras (XII, 7. p. 596. ed. Schopen.) berichtet hierüber ebenfalls und entwickelt zugleich das Berhältniß ber zahlreichen türfischen Opnasten ober Sultane, von welchen einige fich bes haupteten, andere untergingen ober unbebeutend wurden. Amur aber überragte alle übrigen und wurde mächtig. Er war zugleich ein Berehrer bes Gantacuzenus, des bedeutendsten Berwaltungsbeamten unter dem Kaifer Andronicus, nach dessen Tode er durch seine Feinde ins Gedränge fam, da er doch nur allein die Eristenz des Reichs sichern sonnte. Als dies Amur vernommen, wollte er ihm mit einer mächtigen Flotte zu hilfe sommen. Allein der allzu sussim ersuchte ihn zurüczusehren, welchem Gesuche er augenblicklich Folge leistete, wie Ricephorus Gres goras 1. c. berichtet.

<sup>1)</sup> Nicephor. Gregor. XV, 6, 766. (ed. Schopen.). 2) Bergi. bie Histoire nouvelle des anciens ducs et autres Souverains de l'archipel (Par. 1699) p. 222. Buchon, Recherch. et materiaux pour servir à une histoire de la domination française en Orient Tom. I. p. 352. 368 (Par. 1840). Georg Finlay, The history of Greece p. 320—350. B. 3infeisen, Gesch. bes Demanischen Reiche Th. II. S. 224 fg.

in Bamphylien versett wurde, um biese Proving zu verwalten. Eine neue turfifche Flotte wurde nun unter ber Leitung bes Francescus nach Chios abgeschickt 3). Die Infeln Lesbos, Lemnos, Imbros hatten fich bereits unterworfen und bie bereits vorhandenen und bestätigten oder neu eingesetten herren (Statthalter, hykuoveg) dieser Infeln gablten einen jahrlichen festgefesten Tribut an ben Sultan: Lesbos 3000, Lemnos 2300, Imbros 1200 Golbstüde. Da biese Inseln sich freiwillig ber Berrichaft bes Sultans unterworfen hatten, fo blieben die früheren Statthalter oder Dynasten derselben in ihrer Burbe. Der Dynaft ober Statthalter von Lesbos, beffen Bater bereits Diese Stellung gehabt hatte, hieß Dorinos Gateluzos. Der hiftorifer Ducas, welcher in feiner byjantinifchen Gefchichte hieruber Bericht erftattet, lieferte einst felbst ben Tribut ber Infel ab und legte ibn in die Hande ber Beziere (er zegol zor Beguglowr). Der Begier, hieruber erfreut, fragte nun, mas ber Begemon von Mitylene mache, ob er fich wohl befinde? Ducas antwortete: "Er befindet fich wohl und grußt euch." Da nun aber Dorinos gestorben war, hatte er seinem Sohne noch vor seinem Ableben die Hegemonie ber Insel übergeben. Allein dies fonnte nach turfifcher Gefengebung und Staateverwaltung nur Geltung haben, wenn er vom Sultan in biefer Burbe und Statthalterschaft bes ftatigt worben war 4). Daher brachte ber Siftorifer Ducas felbst ben Sohn bes Dorinos zum Sultan. Diefer forderte nun von ihm junachst die Insel Thasos, welche bemnach gur Statthalterschaft von Lesbos gehörte. Sie wurde ihm natürlich überlaffen. Hierauf forberte er, baß an jahrlichem Tribut nicht ferner 3000, fonbern 6000 Goldstude gezahlt werben follten. Darauf erwiderte ber junge Hegemon von Lesbos, Dominicus Gatelugos genannt, daß er ihm in biefem Falle lieber bie gange Infel überlaffen wolle. Denn eine folche Summe jahrlich aufzubringen fei ihm unmöglich. Hierauf begnügte fich ber Sultan mit einer Erhöhung von 1000 Golbstüden, sobaß fortan ber Tribut in 4000 bestand 5). Als nun endlich eine neue größere turkische Flotte vor Chios erschienen mar, schickten die Chier Gefandte ab mit dem Anerbieten, für bas verfuntene Fahrgeng 30,000 Goldftude und außerbem jahrlich einen Eribut von 10,000 Goldftuden an ben Sultan qu zahlen. Mit diesem Anerbieten war man zufrieden und die Flotte

segelte wieber ab. Chios war somit eine Tribut zahlende Insel bes türkischen Reichs geworben . Die Lemnier aber mit ihrem Archegos Ricolaus ungufrieben fchidten im Beheimen Befandte an den Sultan, um von ihm einen anderen Statthalter zu erhalten, worauf die Infel bem icon ermahnten Chamjas übergeben murbe ?. Um bieselbe Beit famen 11 papftliche Schiffe aus Italien in biefes Deer, um ben Infeln Beiftanb gegen ben Sultan gu leiften und fie gu bewegen, bemfelben feinen Tribut gu gahlen. Die Rhobier, b. h. bie rhobischen Ritter, hatten bies schon im Bertrauen auf ihre Dacht aus eigenem Antriebe gethan, bis endlich die Infel nach blutigen Rampfen erobert wurde. Die Chier aber bezeugten feine Luft, ber papftlichen Bumuthung nachzufommen. Denn fie faben voraus, bag bie turfifche Flotte bald wieder erscheinen und fie megen bes Abfalls um fo harter bestrafen murbe 8). Ebenso murbe die papftliche Aufforderung von den Lemniern abgewiesen. Lemnos aber mit seiner Hauptstadt Kerkeba (nolig f Kegunda) fam fpater burch Bermittelung eines Comnenen wieder in die Gewalt der Benetianer, welche mit einer Flotte berangefegelt maren. Diefelben ließen nun bier eine Befagung jurud und fuhren wieder nach Morea ab, wo fich noch bas Centrum ber Macht ber Lateiner befand ). Im hafen von Lesbos aber fam auch noch eine Flotte der Catalanen zu ber papftlichen und die Bahl ber fammtlichen Schiffe betrug nun 40. Mit biefen wurden nun gemnos, Thafos und Samothrafe erobert und Befagungen hier zurudgelaffen. Dann jog fich bie vereinigte Flotte nach Rhobos, ihrem Sammelplate, jurud 10). Balb barauf murbe Lesbos von einer farfen turfifchen Flotte angegriffen und zwar zunachft die Stadt Methymna in Angriff genommen. Allein Die Bertheidigung wurde mit folder Energie und Tapferfeit ausgeführt, baß 36mael, ber Admiral ber turkischen Flotte, viele Rannfchaften verlor und unverrichteter Sache wieder abziehen mußte 11). Dies war 1457 geschehen. Im Jahre 1462 schickte ber raftlofe Sultan, welcher burch bie Eroberung Conftantinopels eingesehen hatte, daß endlich Alles erreicht werben fann, wenn man nicht ablaßt, ein Biel zu verfolgen, abermals eine ftarte Kriegsflotte gegen Lesbos, angeblich weil der hegemon der Insel entflohenen turfischen Sklaven Aufnahme gewährt und die tarrafonefischen Biraten begunftigt hatte, welche ihm einen Theil ihrer Beute gufommen ließen. Mitylene wurde nun 21 Tage hindurch mit Ranonen beschoffen, bis endlich bie Stadt und bie gange Infel übergeben wurde. Der Hegemon Ryriafos ober Dominicus Gatelufius wurde nad Conftantinopel abgeführt, um anderweitig für die Infel entschädigt ju werden. Zwei betrachtliche Stadte ber Infel (außer Mitylene und Methymna) waren Rallone (welche Laonicus πόλιν της Λέσβου εὐδαίμονα nennt) und Molibos.

<sup>3)</sup> Ducae Michaelis Nepot. Histor. Byn. CXLIV. p. 327 seq. (ed. Bekker.).
4) Laonicus Chalcoconbylas (libr. X, 520. ed. Bekker.) gibt von biesen Freignissen eine etwas abweichende Darstellung. Hiernach war Dominicus (griechisch Kyriasos) der jüngere Bruder, welcher den dieren, der die Statthalterschaft von seinem Bater Dorinos übersommen, gesangen nehmen und ermorden ließ. Sie gehotten dem Geschlechte der Katelusier (Karekovlzwo knundovukrwo) in Genua an, welchen Namen Laonicus in Icovola (Iarving) verdorden hat. Es ergibt sich aus dem Folgenden, daß Genua verstanden worden ist. Dennoch hat die lateinische Ueberschung Januenses statt Gonuenses gegeben.
5) Ducae Mich. Nepot. Hist. Byn. c. XLIV. p. 329. 330. Der Cultan handelte matürlich stets nach den Ansichten seiner Beziere, welche, durch große Geschenke gewonnen, den Sultan wohlwollend kimmen fonnten.

<sup>6)</sup> Ducae Hist. Byz. c. 45. p. 335 (ed. Bekker.).

7) Ducae Hist. Byz. p. 336 seq.

8) Ducae Hist. Byz. c. 45. p. 338.

9) Laonic. Chalcocondyl. De reb. Turc. libr. X. p. 565 (ed. Bekker.).

10) Ducae Hist. Byz. p. 338. 339.

11) Ducae Hist. Byz. p. 338. 399.

welche lettere in früherer Zeit von ben Turken belagert worden war 12). Spater gingen auch bie Infeln bes thrakischen Meeres, Lemnos, Thasos, Samothrake, wieder an die Turken unter bem Sultan Mahomet II. verloren, wie Laonicus Chalcocondylas berichtet 13). Endlich wurde auch der Peloponnesos (Ducas braucht nur diefen altsclassischen Ramen, nicht ben flavischen Morea) in Angriff genommen und ber feit brei Jahren rudftanbige Tribut mit Drobungen geforbert 14). Der contractmäßige jahrliche Tribut bestand in 10,000 Goldstuden. Bis ju biefer Beit mar die halbinfel von zwei Fürften (Dynuften ober Statthaltern) verwaltet worden, Thomas und Demetrius. Der Gultan ftellte nun bie Alternative, entweber bie 30,000 Golbstude abzuliefern ober bie herrschaft über bie halbinfel ibm felbft zu überlaffen. Da feine biefer Bedingungen erfüllt murbe, auch ohnehin die beiden Fürften mit einander und mit ben Albanefen im Streite begriffen waren, welche letteren die halbinfel in ihre Gewalt zu bringen ftrebten, fegelte ber Sultan im nachten Frühjahre mit einer ftarten Flotte heran und eroberte auf den ersten Angriff Korinth 15). Hierauf entwich der eine der Dynasten, Thomas, mit seiner Familie sosort nach Italien, der andere, Demetrius, ergab sich dem Sultan mit seiner Familie und wurde hierauf nach Abrianopel abgeführt. Der Sultan feste nun neue Statthalter und Berwaltungsbeamte ein (approvo xal ήγημόνας), um die Halbinsel fortan als turtische Proving zu verwalten. Zweitausend Familien wurden aus der Salbinfel nach Conftantinopel versetzt, die vornehmften Albanesen wurden niedergemeselt und viele Stadte zerftort (nach bem Siftorifer Ducas wurden alle Stabte gerftort außer Monembafia, mas jebenfalle ein übertriebener Bericht ift). Rach ber Angabe ber fleinen Chronif wurde Boftiga (Bortmica) vernichtet und andere Berheerungen angerichtet 16). Somit mar ber Beloponnes fortan ein Theil bes osmanifden Reichs geworben. Diefe Ereigniffe fielen in bas Jahr 1457, alfo vier Jahre nach ber Eroberung Conftantinopels. Ueberall maren bie Eroberungen Diefes Sultans mit Raub und Ausplunberung verbunden, sowie überall schone Jungfrauen und Rnaben fortgeführt und in ben Refibengpalaft gebracht murben.

Cap. 41. Ueber die fleineren, ju ben Ryflaben und Sporaden gezählten Inseln erhalten wir aus diesem Beitalter von den byjantinischen Autoren theils nur sparliche. theils gar feine Radrichten, wie icon bemerft worben ift. Dem byjantinischen Raiserreiche gingen fie mehr als einmal verloren und mußten wieder erobert werben. Tjachas, ein turfischer Furft und Beerführer, batte ichon gegen Enbe bes 11. Jahrhunderte viele Ryfladen erobert, sowie damals auch die größeren Infeln, Rreta und Cyperu, dem Raiferreiche verloren gegangen waren. Allein ber friegemuthige Raifer Alexius Comnenus brachte biefe Infeln faft fammtlich wieder in feine Bewalt 17). Much im 13. Jahrhundert unter bem Raifer Dichael Balaologus waren die meiften biefer Infeln wieber in feindliche Gewalt gerathen, wurden aber boch größtentheils wieber erobert, biejenigen ausgenommen, welche bereits ben Rreugfahrern (Franten, Lateinern) angehörten und beren Rachfommen meistentheils verblieben, fei es als Bafallen ober felbftanbigen Dynaften, bis fie ben übermachtig gewordenen Turfen anheimfielen. Denn feitbem bie größeren Inseln bem Sultan angehörten, vermochten Die fleineren fich nicht mehr zu behaupten. Chios, im Jahre 1329 ober etwas fpater vom Raifer Andronicus wieber erobert 18), war fpater von ben Benuefen occupirt worden, fpater noch immer im Befit ber Genuefen und wurde, bevor fie in bie Gewalt ber Turfen fam, von ben Benetianern hart belagert und bebrangt, mobei ber berühmte Belb ber Insel Juftinianus (Giustiniani di Scio), ein Genuese, seinen Tob fand. Rachbem biefer tapfere Bertheibiger gefallen, wurde mit bem Gultan Mahomet II. ein Bertrag geschlossen, fraft beffen bie Chioten einen jährlichen Tribut von 4000 Scubi ju gablen hatten und fortan nicht weiter beläftigt wurden. Bu gleicher Beit gelangten bie Infeln Nicaria, Samos, Rora unter Die Botmäßigfeit bes Gultans. Diefelben wurden jedoch bis jum Jahre 1475 großentheils von gateinern ober Franken bewohnt, welche fich feit ben Rreuggugen hier niebergelaffen hatten 19). Die bis babin noch nicht unterworfenen fleinen Infeln fceinen nun ohne Beiteres die Berrichaft bes Sultans anerfannt und ben ihnen auferlegten Tribut gezahlt zu haben, um ba-burch jeber Anfechtung und Berwuftung zu entrinnen. So blieb bie Bevolferung ungeftort in ihrem Befit unb ein vom Sultan abgeschickter Statthalter ordnete bie Berwaltung in turfischer Beise. Die fleineren Inseln wurden naturlich bem Berwaltungsbezirke einer größeren untergeordnet. Allein im Jahre 1500 hatte bie Rriegeflotte ber Benetianer wieder mehre Infeln erobert, wie Acgina, Tenebos, Samothrafe, den größeren Theil von Lesbos, im ionischen Deere Rephalonia u. f. w. 20). 3m Jahre 1502 murbe gwifchen Benedig und ber Pforte ein Friedensvertrag abgeschloffen. 3m Jahre 1532 eroberte Andrea

<sup>12)</sup> Laonic. Chalcocondyl. libr. X. p. 519—526. 13) Laonic. Chalcocondyl. libr. IX. p. 470 (ed. Bekker.). 14) So braucht Nicephorus Gregoras lieber die altgriechischen Namen, wie den Namen Ariballer statt Serben, den Namen Möster (Mvöär) statt Bulgaren, weil das Gebiet der Ariballer zu Serbien und Mösten zum Gebiete der Bulgaren gehörte. Histor. Byz. XXII, 7, 596 seq. (ed. Schopen.). So werden die Türken von den beiden wichtigsten historifern dieser Zeit, dem Nicephorus Gregoras und Cantacuzenus, gewöhnlich als Perser bezeichnet, so wie die Slaven nach alter Weise als Stythen. Bergl. Nicephor. Gregor. XI, 3, 585 (ed. Schopen.) und Cantacuzen. Histor. I, 1. p. 13 u. II, 6, 341 (ed. Schopen.). Beide historifer haben im altgriechischen Ibiom geschrieben und haben daher die altgriechischen Namen vorgezogen. 15) Ducas (Hist. Byz. c. 45. p. 340) läst die Eroberung Korinths ohne Anstrengung vollbracht werden (Kóqurðov kozev ävev kolkpov). Rach der Darstellung des Laonicus Chalcocondylas (IX. p. 448 seq. ed. Bekker.) sonnte die Eroberung Korinths nicht ohne schwer.) p. 519. 520.

<sup>17)</sup> Anna Comnena, Alexiadis libr. IX, 1, 423—434 (ed. Schopen.).

18) Bergl. Cantucuzen. libr. II. p. 376—389, welcher hierüber einen sehr aussührlichen Bericht erstattet.

19) Bergl. Carlo Pagano, Delle imprese e del dominio dei Genovesi nella Grecia libr. IV. p. 148 seq.

20) Bergl. B. Zinkeisen, Gesch. bes Demanischen Reichs Th. II. S. 537 fg.

Dorig ale Abmiral bee Raifere Rarl V. bie feften Blage Koron und Patras im Beloponnes. Doch ging Koron bald wieber an die Turfen verloren 21). Auch Aegina murbe 1537 von den Turfen wieder erobert, die Stadt ber Infel bem Boben gleich gemacht, alles Mannbare niebergehauen, Beiber und Rinder in die Stlaverei abgeführt 22). Dennoch gehörten im Jahre 1538 noch 25 Inseln ben Benetianern, welche fie theile aus früherer Beit behauptet, theils wieder erobert hatten. Allein im bezeichneten Jahre entriß ihnen ber furchtbare turfische Seehelb und Seerauber Chairedbin, auch Barbaroffa genannt, 12 Infeln und plunderte und verheerte die 13 übrigen. Die eroberten mußten nun an die Bforte Tribut jablen. Diefer fühne und vielgeübte Satan vom Meere aus Mitvlene hatte bas turfische Seewesen in ben blühenbsten Buftand gebracht. Biele frembe Schiffe waren von ihm weggenommen und unter feiner Leitung zu Constantinopel viele neue hergestellt worden, sodaß die turkische Seemacht um diese Zeit aus 280 Segeln beftand und unter Führung bes verwegenen und ichnellen Chairedbin überall mit Rachbrud aufzutreten vermochte. 3m Jahre 1538 besiegte und vernichtete er eine driftliche Flotte von 300 Kriegeschiffen, ju benen noch 300 Broviantschiffe geborten. Diese Seefchlacht gewann er burch feine Ruhnheit und Schlauheit bei Santa Maura im adriatischen Meere mit 122 Ruberschiffen 23). Dagegen wurde 33 Jahre fpater, 1571, von der driftlichen allirten Flotte im Golfe von Lepanto ein glanzender Sieg über Die turfische Seemacht gewonnen. Griechenland hatte bamals befreit werben konnen, wenn man biesen ents Scheibenden Sieg Schleunigft zu weiteren Angriffen benutt hatte 24). — Benedig machte seine Anspruche auf Morea felbft noch in bem zwischen Defterreich und ber Bforte gu Baffarowicz 1718 abgefchloffenen Frieden geltenb, mußte aber davon abstehen, ba Defterreich diefe Forderung nicht unterftutte und ber Sultan bavon Richts horen wollte 25). Ein großer Theil von Morea muß noch im Jahre 1715 den Benetianern gehort haben. Denn erft in diesem Jahre murben ihre Befigungen von den Turfen wiedererobert. So gehörte die Insel Corfu noch im Jahre 1716 ben Benetianern. Die Turken belagerten in diesem Jahre die Stadt Corfu, mußten aber ohne Erfolg abziehen, jumal der Sultan durch Rarl VI. bei Beterwarbein eine starke Rieberlage erlitten hatte 26). Das alte Herzogthum Raros umfaste nur noch diese Insel und Melos, war aber bis zum Jahre 1566 ber Familie des Franz Crispo geblieben, welcher 1401 den Herzog Ricolo della Carcere ermordet und sich die Herzsichaft angeeignet hatte, wie bereits angegeben worden ist. Dann ging es an die Pforte über, als Selim II. regierte 27).

Cap. 42. Der Buftand ber ganber im Rorden Griechenlands war icon im Berlaufe ber letten zwei Jahrhunderte ein stets schwankender, unficherer, allein fury vor, mahrend und nach der Eroberung Constantis nopels ein trauriger und troftlofer geworben. Johannes Cantacuzenus, mahrend ber Regierung des Andronicus III. Sauptftuge bes Reichs im Kriege und Frieben, wollte nach beffen Tobe ale provisorischer Bertreter bes noch jungen, erft 9 Jahre alten Johannes, mit welchem beffen Mutter Anna regierte, die Bermaltung bes Reiche forts führen, mahrend er von feinen machtigen Feinden mit Bilfe bes Batriarchen verbächtigt murbe, ale ftrebe er felber nach dem Besit der Raiferfrone und gehe damit um, bie Raiferin und ihren Gohn zu todten. Da bie Raiferin Unna folden Berleumdungen Glauben fchentte, fo mar Cantacuzenus in größter Befahr, ermorbet ober geblendet oder in einem bunfeln unterirbischen Rerfer zeitlebens gefangen gehalten zu werben. Er fannte biefe Maximen bes faiferlichen Sofes aus vieliahriger Erfahrung. Da er nun als erfter Reichsbeamter und Feldherr an der Spipe bes heeres in Thratien fand, so blieb ihm Richts übrig, als bas zu thun, was er niemals gewollt, wozu ihn aber feine Freunde brangten und mas die einzige Rettung barbieten fonnte, namlich Die faiserlichen Infignien anzunehmen, an ber Spipe bes ihm treu ergebenen Beeres ju bleiben und fo allen Gefahren Trop ju bieten. Daburch follte aber bie Raiferin Unna und ihr Sohn Johannes burchaus nicht vom Throne verbrangt werben. Cantacuzenus wollte blos als Mitregent das Reich verwalten, damit nicht ver-worfene Subjecte, wie Apotautus, die Zugel ber Regierung ergreifen follten, welche ihn ohne 3weifel vernichtet haben murben, wenn er ohne Gewalt gemesen mare. Dit bem Rral ber Serben ichloß er ein Freundschaftsbundniß. Allein diefer murbe bald fein Feind, brang bis Theffalonite und bis Phera in Theffalien vor und eroberte biefe Stabte, mahrend nach funfjahrigem mechfelvollen Sin= und Bergieben Cantacugenus endlich Conftantinopel in feine Gewalt brachte 28). Der Rral ber Gerben batte fein Reich also bis Theffalien, Epirus und Aetolien ausgebehnt. Bahrend biefer Rriegemirren waren bie fleineren thrafischen Stadte, ebenso die in Mafedonien und Theffo lien hart mitgenommen und bald von diesem balb pon jenem Beere ausgeplundert worden 29). Starte turfifche

<sup>21)</sup> Zinkeisen l. c. S. 737 fg. 22) Zinkeisen l. c. S. 772. 23) Bergl. Jos. v. hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung Th. II. S. 310—316. S. 318 bemerkt berselbe: "Chaireddin Barbarossa fann also als ber eigentliche Stister ber Barbaressen, dieser bem osmanischen Staate unterthänigen Raubstaaten, angesehen werben, durch beren Gilse unter ihm und Suleiman's Regierung das osmanische Seeswesen wie das ganze Reich den höchsten Gipfel seiner Größe und Macht erreicht hatte." 24) Bergl. Jam. Emers. Tennent, The History of modern Greece Vol. I. p. 186—190. Eine interessante Beschreibung aller einzelnen großen Thaten während dieser Schlacht hat B. havemann (Das Leben des Don Juan den kuftria S. 132—144) gegeben. Don Juan war selbst der gewaltigste Seehelb in dieser Schlacht. 25) Bergl. Herm. Abeken, Der Eintritt der Türkei in die europäische Bolitif des achtzehnten Jahrhunderts (Berlin 1856) S. 97 fg.

<sup>26)</sup> Bergl. Guer, Moeurs et usages des Turcs Tom. L. p. 99 seq. 27) Bergl. Phil. Loniceri Chron. Turc. Tom. II. p. 220—226. 28) Bergl. Fragmentum secundum de rebus Epiri (ed. Bekker.) p. 210 seq. 29) Nicephor. Gregor. XII, 14, 622 (ed. Schopen.): al de nóleus épobelouro diperios una Bergl. XV, 1, 747. Ducas hat diese Ereignisse nur summarisch beleuchtet. Nicephorus Gregoras, der beredtsamse der byzantinischen

Heere hatten mahrend diefer Zeit fortwährend balb ber einen bald ber anderen Partei beigeftanden. Allein bie Rriegsbeute blieb ftete ihr hauptzwed, welchen fie fo eifrig verfolgten, daß ihre friegerischen Leiftungen oft gar nicht ber Rebe werth waren. Dit Beute belaben fehrten fie ftete nach Afien gurud. Bon biefer Zeit ab brachten Die Raubzuge der Turfen von ber Oftseite und bie ber Serben von ber Westseite bas byzantinische Reich um seine Einkunfte, und es war nicht mehr möglich, ein foldbes Heerwesen zu unterhalten, wie es in ben früheren Beiten ftattgefunden hatte 30). Rachdem Cantacuzenus in Conftantinopel mit feinen Truppen eingezogen mar, behielten Anna und ihr junger Sohn Johannes die faiferliche Burbe. Er feste fich jeboch felbft ale Mitregent ein und vermablte feine Tochter Belene mit bem noch unmunbigen Johannes. Cantacujenus wollte die Reichsvermaltung nur fortführen bis zu beffen Bolliabrigfeit 81). Das Raiferreich mar aber fo ftart erfcopft, bag er es nicht vermochte, bemfelben aufzuhelfen und ihm neues Leben einjuhauchen. Die alten Stammlander, Thrafien, Mafebonien, Theffalien und Bierien, maren völlig erfcopft, obe gleich es nicht an gablreichen großen und fleinen Stabten fehlte 32). Doch hatte gewiß Cantacuzenus bem Reiche noch große Dienfte geleiftet, mare nicht ber Sag bes von ihm in seinem Thun und Treiben beschränkten, nun erwachsenen Thronfolgers Johannes gegen ihn entbrannt. Diefer hatte fich nach Italien begeben und nachbem er mit einem schlauen Genuesen zurudgekehrt mar, murbe burch beffen Beiftanb Cantacuzenus völlig verbrangt und fuchte nun Zuflucht in einem Klofter bes Berges Athos, wo er feine 4 Bucher über die Ereigniffe feiner Zeit verfaßte 23). Bahrend der Regierung des Raifere Johannes

Siftorifer, hat biefelben Begebenheiten mit benen ber fruheren Beit in 24 Buchern behanbelt. Roch ausführlicher hat biefelben (feine eigene Lebensgeschichte) Cantacuzenus (Buch I-IV.) entwidelt.

30) Bergl. Cantacuzeni Histor. libr. IV. c. 6. p. 40 seq. Ducae Histor. Byz. p. 30-50 (ed. Bekker.), welcher in feiner compenbiarischen Darftellung Bieles nicht gang richtig entwidelt hat. Bergl. Nicephor. Gregor. libr. XII—XV. ueber bie Raubsguge ber Turfen vergl. Cantacuzeni Hist. IV, 10. p. 63-67. 31) Bergl. Ducae Hist. c. 5 seq. p. 19-50. Den Cantacuzenus bezeichnet er als ανής συνετός και περί τὰ πολεμικά μαχιμώτατος. 32) Bir haben bereits eine große Zahl berfelben oben angegeben, und zwar aus ber Mitte bes 14. Jahrh., in welchem bieselben noch existirten. In ben späteren Stürmen mögen noch viele zu Grunde gegangen sein. Joh. Lelewel (Géographie du moyen-äge Tom. IV. p. 135 seq.) führt bie Stabte Makedoniens aus bem Atlas Catalan (1378), aus ber Rarte bes Anbré Benincafa (1467) und aus ber Rarte, welche 1513 publicirt wurbe, auf, moraus mir erfeben, bag von vielen Stabten aus ber alten Beit nur noch Ruinen existirten, bagegen gablreiche flavifche unb türfifche Ortenamen in biefen Regionen vorfommen. Rachbem bie flavifchen Bermuftungen wieber ausgeglichen worben waren, begannen bie turfischen in noch folimmerer Beife. Gregoras (XII, 14. p. 620 seq.) hat biefe Greigniffe ausführlich entwidelt. Er bezeichnet ben Cantacuzenus in ber erften Balfte feines Berfes ale einen ausgezeichneten, friegefundigen und fanft= muthigen Mann. In ber zweiten Balfte lagt er manchen Tabel gegen ihn laut werben; namentlich tabelt er feine Unentichloffenheit. Cantacugenus (Histor. IV, 24. p. 173 sog.) war bagegen mit ber geschichtlichen Darftellung bes Ricephorus fehr ungufrieden und bes A. Encytt. b. 28. n. R. Erfte Section, LXXXIII. wurde die politische Schwäche des Reichs von Jahr zu Jahr größer und es war ftete in Befahr, von Seiten bes ferbischen Rrale ober von ben immer machtiger werbenben Turfen erobert zu werden 84). Wie die Bulgaren im Norden ftete noch eine beträchtliche Dacht hatten, fo waren auch die Albanesen in Epirus, Afarnanien und Metolien nicht ohne Bedeutung 85). Turfifche Dynaften eriftirten im Berlaufe bes 14. Jahrhunderts mehre, welche von ben byzantinischen Siftorifern Satrapen, sowie bie Turten haufig Berfer genannt werden. 3m fublichen Rleinafien mar Umur ber bebeutenbfte und Smorna feine Refibeng, im nördlichen Rleinafien war Orchan ber mächtigfte, neben welchem noch ein anderer Dynaft von Lydien eriftirte, welche fammtlich von Nicephorus Gregoras und von Cantacuzenus oft erwähnt und ihre Streitfrafte beschrieben werben. Begen Ende bes 14. Jahrhunderts aber war einer berfelben machtiger als alle anderen und beherrichte faft gang Rleinafien. Diefer war Pagiaget (Bajaget, Bajafib), ein eroberungefüchtiger und friegeluftiger Dynaft, welcher bas byzantinische Reich in seinem ohnmachtigen Buftande erfannt hatte, baffelbe icon ale fein Eigenthum betrachtete, Tribut und fogar Bilfetruppen ju feinen weiteren Eroberungezügen forderte, welche ihm naturlich von dem schwachen Raifer Johannes ohne Beiteres gewährt wurden, um ihn nicht jum Born ju reizen 86). Die Drohungen und Blagen, welche biefer ungeftume Eroberer über Conftantinopel ergeben ließ, waren faum noch auszuhalten. So hatte ber genannte Raifer ein großes und ftattliches Bauwert, bie fogenannte goldene Pforte in Conftantinopel, in ber Rabe bee Meeres zu feiner eigenen Sicherheit herftellen laffen, um, im Fall einft bie Refibeng von ben Feinden erobert werden follte, fich hier noch einige Zeit halten und bann ju Schiffe leicht entrinnen zu können. Das vortreffliche Material mehrer zu diesem Behufe abgetragener überfluffiger Rirchen war dazu verwendet worden. Da fam ein Befehl bes Pagiaget, bag ber Raifer biefes neue Bollwerk fofort wieder niederreißen laffen follte, wo nicht, murbe er beffen Cobn Manuel, welcher mit 100 byjantinischen Rriegern fich bei seinem Beere befand, blenden laffen. Da wurde sofort bas herrliche Bauwerk bemolirt und die Stelle bem Boben wieder gleich ge-Bon dem langft eroberten Bithonien aus

zeichnet ihn als Lügner; allein bie Sauptbegebenheiten erzählt er bennoch nicht anders als Nicephorus, welcher als gründlicher Gesschichtschreiber zu betrachten ift. Bu tabeln ift an ihm seine schrosse undulbsame Orthoborie, welche Alles verdammt, was nicht ber griechischen orthoboren Kirche angehörte. Zweitens ist zu tabeln daß er zu lange Reben eingewebt hat, welche oft nur ein geringes Interesse barbieten. Auch war er seiner orthoboren hartnädigkeit gegen die angestrebte Union wegen ins Gefängniß gekommen.

34) Ricephorus Gregoras (XV, 1, 747) bemerkt: ενόσουν αλ πόλεις και μάλα πονήφως είχον Ρωμαίοις πάσι τὰ πράγματα. 35) Bergl. 3. G. von hahn, Albanische Studien (Jena 1854) I. S. 16 fg. 36) Ducae Mich. Nepot. Hist. Byz. c. 12. 13. p. 40—50 (ed. Bekker.). Er nennt diesen Sultan stets Bagiazet (Παγιαζήτ), während er in unsern Geschichtswerken gewöhnlich mit dem Ramen Bajazet und Bajastd (boch wol aus türkischen Duellen) bezeichnet wird.

37) Ducae Hist. Byz. c. 18. p. 48.

war Bagiaget in Thrafien eingefallen, hatte das Land vermuftet und viele Stadte gerftort. Auch hatte er die Bewohner ganger Diftricte weggeführt und in anderen Regionen angefiedelt. Die festen Stadte pflegte er nicht mit Sturm ju erobern, fondern mit einem ungeheuren Beere ju umzingeln und bann durch hunger und Waffermangel zur lebergabe zu zwingen. Go mar endlich bie große, volfreiche und fefte griechische Stadt Theffalonife, welche die zweite des brantinischen Reichs war, in seine Banbe gefommen 38). Er hatte gahlreiche Felbherren, welche er in verschiedener Richtung jur Eroberung, Blunderung und Berftorung noch nicht unterworfener Stadte und Landschaften aussandte. Go fchidte er ben Abranezes in den Peloponnes, um die Gebiete von Achaia und gafedamon auszuplundern und zu verheeren. Den Turachanes fanbte er in bie Gebiete am Bontus, um bieselben auszurauben und zu vermuften. Das Brincip biefer osmanischen Butheriche war, fich auf alle Beife große Reichthumer ju verschaffen und jugleich Stabte und Landgebiete fo abzuschmachen, daß fernerer Biberstand unmöglich murbe. Daher waren die Landbewohner und Aderbauer im weiten Umfreise um Conftantinopel herum bereits entflohen ober fie maren gewaltsam hinweggeführt worden, fodaß in der Refideng felbft ber außerfte Mangel an Landesproducten und baher Sungersnoth entstand, fodaß die Einwohnerschaft in 3meifel war, ob es nicht beffer sei, die Stadt dem Sultan gu übergeben, ale vor hunger umzufommen 39). Da jog endlich ein abendlundisches heer burch Ungarn heran in Berbindung mit dem Könige Sigismund von Ungarn. Die Tapferfeit und Taftif Des driftlichen Beeres uberwaltigte in einer großen Schlacht die orientalischen Maffen und die fliehenden murden mit Ungeftum verfolgt. Allein Die ehrliche Tapferfeit ohne Umficht und Berechnung unterlag boch am Ende ber orientalischen Sinterlift. Bahrend das driftliche Geer die fliebenden Keinde verfolgte, brach ein hinterhalt von 10,000 außerlesenen tapferen Kriegern aus seinem Schlupswinkel hervor und brachte bie entfeglichfte Bermirrung mit Schreden in bas abendlandische Beer, sodaß ber gewonnene Gieg in eine große Riederlage umichlug. Batte man fich auf einen folden hinterhalt burch Aufftellung einer Referve vorbereitet, so ware eine große Schlacht gewonnen und bas turfische Eroberungegeluft in Europa vielleicht auf alle

Beiten niebergehalten worben. Diese arge Rieberlage war wol fpater einer ber hauptgrunde, bag niemals wieder ein fo ftattliches Beer aus dem Abendlande bem vollig ermatteten Raiserreiche zu Bilfe eilte und Diefes baber feinem Schicffal überlaffen wurde, obwol man bas Unrecht einsah, einen driftlichen Staat ber turfifden Uebermacht preiszugeben. Tapfere Bergoge, Grafen, Ritter und edle Berren aus Franfreich, Flandern, Teutschland, Italien waren in biefer Schlacht theils ju Grunde gegangen, theile in Gefangenschaft gerathen, und Pagiaget war nun abermale herr ber ganber vom Samus bis Conftantinopel 40). Gein Uebermuth ging nun fo weit, daß er vom Raifer Manuel, dem nachfolger des 30hannes, Constantinopel jur eigenen Resideng forberte. Rachdem ber bies verweigernde Manuel auf Befehl bes Baginget die Raiferwurde niedergelegt, forderte Diefer Die Refibeng noch entschiedener von beffen Rachfolger. Da fam endlich Timur, ein lahmer Mann von 60 Jahren, thatfraftig und mit ftrategifcher Renntniß, friegeluftig und von der außersten Entschloffenheit, wie eine Bewitterwolfe aus Berfien herangezogen, mit einer Rriegsmacht, welche fowol burch ihre compacte Maffe als burch Keuereifer bald unwiderftehlich murbe. Dies gefchah in ben letten Jahren bes 14. Jahrhunderte. Er hatte langft einen Groll über bie unaufhörlichen Eroberungen Des Pagiaget. Daher die berbe Sprache feiner Abgefandten an Diefen Gultan, welche ihn aufforberten, von weiteren Eroberungen abzufteben und bie entriffenen ganber ben rechtmäßigen Berren wiederzugeben. Rach der Darftellung bes Ducas und bes Laonicus Chalcocondplas ging Timur (von ben Byzantinern Temur genannt) im Bewußtsein feiner Ueberlegenheit bem Bagiaget entgegen. Diefer unterlag in einer großen Schlacht bei Anfyra und murbe Timur's Gefangener. Run hatte Conftantinopel wieber eine Reihe von Jahren Ruhe und ber auf Befehl bes Bagiaget verbrangte Raifer Manuel begann die Regierung von Neuem 41). - Der Norden Griechenlands mit ben angrengenden Bebicten fonnte nun wieder von bem Raifer neu gestaltet werben. Das feit Bagiaget faft nur auf Die Residenz beschrantte byzantinische Reich gelangte nun wieder in den Befit von Theffalien, von Theffalonite, vom gangen Strymongebiete mit ber Sauptftabt Zeituni, vom gangen Landgebiete bie Barna, von den Ruftenftabten bes Bontus, von Morea und ben Infeln bes thrafifchen Deeres. Ueberall wurden neue faiferliche Statthalter eingesett. Zum Fürsten von Theffalonike machte ber Raifer feinen Bruder ober Reffen Johannes. Die türkischen Statthalter wurden überall vertrieben. Musulman aber, ber altefte Sohn bes Pagiaget, welcher mit Stephanus, bem Rral ber Serben, aus ber Schlacht bei Antyra noch vor der letten Entscheidung entronnen war, erhielt auf feine eindringlichen Bitten und Bor-

<sup>38)</sup> Bei Cantacuzenus (Hist. III. p. 573) wird Theffalonife als die erste Stadt des byzantinischen Reichs nächst Gonstantinopel bezeichnet.

39) Bis zum ionischen und adriatischen Meere scheint Pagiazet damals noch nicht vorgedrungen zu sein, obwol er dem serdischen Kral Stadte weggenommen hatte. Die großen Städte Joannina (Jannina) und Arta wurben erst später von Amurat im Jahre 1421 erobert (Laonic. Chalcocondyl. De redus Turc. libr. V. p. 236. ed. Bekker.), odwol Epirus und Afarnanien noch den vorhandenen Opnasten und den Albaniten gegen Tributzahlung überlassen blieb. Idid. Den Sultanen scheint es Ansangs gleichgustig gewesen zu sein, ob der frühere Opnast in einem eroberten Lande blieb und Tribut zahlte, oder ob er selbst einen Statthalter einsehte, welcher sich vielleicht selbst bereicherte und weniger Einfünste an die Casse Sultans zahlte, als der Tribut betrug.

<sup>40)</sup> Ducae Histor. Byzant. c. 13. p. 48-53. 41) Ducae Histor. Byz. p. 54-59 (ed. Bekker.). In etwas veränderter Beise berichtet Laonicus Chalcocondulas über diese Ereignisse (Do reb. Turc. libr. III. p. 154 seq.). Den Timur (Tamerlan) nennt er Tsungons. Die Schlacht siel in das Jahr 1402, also 51 Jahre vor der Eroberung Conftantinopels durch Rahomet II.

stellungen von bem Kaifer fast gang Thrakien, wie bereits angegeben worben ift. Er hatte fich mit orientalifcher Demuth bem Raifer unterworfen und mit ihm einen Freundschaftsbund geschloffen. Alle Eroberungen seines Batere trat er naturlich an ben Raifer ab 42). Daß biesem Sohne bes Pagiazet bas große und so wichtige Thrafien überlaffen wurde, legte den Grund jum Untergange bes Kaiferreichs. Denn wenn auch Musulman bis an bas Ende feiner Tage treuer Freund bes Raifers blieb, und ebenfo fein nachfter Nachfolger Mahomet, fo lag boch hierin feine Burgichaft fur ben Charafter und bie Gefinnung feiner fpateren Rachfolger. Abrianopel wurde turfifche Residenz und die Macht Musulman's reichte bald bis nach Kleinafien. - Mit ber Salbinfel Morea waren auch mehre Infeln bes agaifden Meeres wieder jum Raiferreiche gefommen. Bon ben Infeln bes thratischen Meeres wird bies von Ducas gemelbet 45). Der Raifer Johannes überließ fie aber aus Dantbarteit bem Gatelufius aus Genua, mahrscheinlich als Erbleben, von beffen Rachfommen sie nach ber Eroberung Conftantinopele endlich an bie turfische Regierung übergingen. Im Rorden waren bie Bulgaren und Blachen, im Norde westen und Westen bie Serben und Triballer immer noch tampfluftige Bolferschaften, obgleich fle von ben Turfen unter Bagiaget oft befiegt, ausgeplundert und ihnen Stabte meggenommen worben waren. Bahricheinlich hatte Musulman bei ber Uebernahme Thrafiens fich verbindlich gemacht, diefe Stamme im Zaume zu halten, was auch wirklich geschehen ift. In Theffalien waren trop ber großen, wiederholten Bolferfturme in ben fruheren Jahrhunderten doch noch viele alte Städte zu finden. So wird die uralte, aus dem heroischen Zeitalter be- fannte Stadt Phera, in welcher um die Zeit des peloponnesischen Krieges machtige Dynasten residirten, noch um die Mitte des 14. Jahrhunderts als eine große und schöne (πόλις μεγάλη καὶ καλή) bezeichnet. Unter der Kaiserin Anna und ihrem Sohne Johannes hielt sie treu zum Kaiserreiche und benahm sich feindlich gegen den Cantacuzenus und sein Heer. Auch wurde sie von dem Kral der Serben erobert, später aber wiedergewonnen. Bor bem Ausbruche bes Rrieges amifchen Cantacugenus und der Raiserin hatte ber erftere hier ungeheuere Bor= rathe an Heerben und Feldfruchten, welche fein Brivatseigenthum waren. Beim Ausbruch bes Krieges hatte fein Feind Sprges (Dopphs), welcher hier Statthalter war, später aber fraft seiner Abstammung jum Herrscher von Armenien erforen wurde, alle biefe Borrathe in Befchlag genommen. Wahrscheinlich hatten bie Pherder Theil am Raube gehabt und wollten deshalb die Stadt bem Cantacuzenus durchaus nicht übergeben, weil fie befürchteten, das Weggenommene wieder erstatten zu muffen 44). Die Umgebung von Phera war fruchtbar und brachte besonders viel Wein und Honig hervor. Durch ben unmäßigen Genuß ber Beinbeeren und bes Honige erkrankten viele vom Heere bes Cantacuzenus

und ftarben 45). Lariffa im Tempethale hat fich bis auf ben heutigen Tag ale beträchtliche Stadt erhalten und ift die Refidenz eines Pafcha, wie weiter unten berichtet wird. Außerdem waren auch bie Albanen (Albaniten, Albanesen) eine zwar nicht große, doch unternehmende, und daher ben späteren Sultanen verhaßte Bölferschaft, welche in Theilen von Epirus, Afarnanien und Aetolien ihre Wohnsige hatten. Laonicus Chalcocondylas hat fie als ben Makedoniern am meiften ahnlich gefunden. In Makedonien und Theffalien scheinen fie zuerft gehauft und ihre Bebeutung erlangt zu haben. Bon hier aus waren fie weiter fubweftlich in Aetolien und Afarnanien eingebrungen. Rody spater waren fie in ben Beloponnesos gefommen, wurden aber hier vom Sultan Mahomet II. mit harter Graufamfeit verfolgt und Taufende berfelben umgebracht 46). Sie follen barauf ausgegangen fein, bie Halbinfel Morea in ihre Gewalt zu bringen und ftanden baber ben Türken ebenfo feindlich entgegen als die Griechen 47). — Wir tommen unten auf die Albanen und bas Land, welches ben Ramen Albanien erhalten bat, jurud. Ein befonderes Gefchid hatte Atarnanien feit ber Mitte bes 14. Jahrhunderis. Als nämlich ber Raifer Andronicus III. die Albanen befiegt hatte, wollte er endlich auch bas feit ber Eroberung Conftantinopels burch die Lateiner und feit Dichael Baldologus dem Reiche entriffene Afarnanien wieder in feine Gewalt bringen, mahrend hier bie Witme Anna ale Fürftin regierte, welche von ihrem verftorbenen Bemahl einen noch jungen Sohn Nicephorus und mehre Töchter hatte. Als Andronicus mit feinem Beere anrudte, wurden ihm von der Furftin Anna mit Beiftimmung bes größeren Theile des Bolfes Friedensboten entgegengeschickt, um bas Land unverwüstet bem Raifer ju übergeben. Sammtliche Stabte famen fo in feine Bewalt. Allein bie bem Raifer feindliche Bartei ging darauf aus, die Unabhangig-feit bes Landes mit ben Waffen zu erfampfen. Der junge Nicephorus war heimlich nach Tarent geschafft worden, wo die regierende Fürstin, eine Tochter bes ehemaligen Kaifers Balbuin, ihn mit einer Seemacht ausstattete, um die dem Raifer feindliche Partei in Afarnanien zu unterftuben. Go begann ber Krieg. Der Raifer schiatte ben Johannes Angelus und ben Monomachus mit einem heere ab, um das Land zu behaupten und das bereits abtrunnig gewordene wiederzugewinnen. Die Stadte Arta, Rhogus und Thomocaftrum wurden von ben Raiferlichen belagert. Obgleich Die Belagerten hart bedrängt wurden, so waren sie doch nicht geneigt, fich zu ergeben. Rhogus ergab fich endlich, weil Rabas filas, welcher hier die Macht hatte, ein alter Freund bes

<sup>42)</sup> Ducae Hist. Byz. c. 48. p. 78. 79. 43) Ducae Hist. l. c. 44) Cantacuzeni Hist. libr. III, 192. 292. 298. 329.

<sup>45)</sup> Cantacuzeni Hist. libr. III. p. 293. 46) Laonic. Chalcocondyl. De rebus Turc. X. p. 582 (ed. Bekker.). 47) Laonic. Chalcocondyl. IX. p. 478. 482. Ein wichtiges Werf über die Geschichte ber Albanesen und über die Topographie der Landstriche, welche sie nach und nach occupirt hatten, ist das von 3. G. von Hahn, Albanesische Studien Abth. I—III. Jena 1864. Auch werden in der zweiten Abtheilung S. 121 fg. albanesische Sprachproben mitgetheilt, sowie Abth. III. eine lexifalische Worters fommlung

Cantacuzenus war. Enblich ergab fich auch Arta, wo Bafilibes die Angelegenheiten geleitet hatte. Spater ergab fich auch Thomocaftrum, fodaß gang Afarnanien wieber jum Reiche gehörte, jeboch nur in formeller Oberhoheit 48). Rach dem Tobe des Raifers Andronicus, melder bald hierauf erfolgte, machte fich Afarnanien mahrend ber innern Berwirrung und ber Parteifampfe bes Raiferreichs wieber frei (benn, wie fie felbft fagten, fie waren nicht mehr gewohnt, jum byjantinischen Reiche ju gehören) und murbe bann von Johannes Angelus. Keldherrn bes Cantacuzenus, wieder erobert, wie bereits an einem anderen Orte bemerft worden ift. Der Befit blieb aber ein unficherer, bis endlich bie lebermacht ber Domanen auch hier enticheibend murbe.

Cap. 43. Wir werfen nun junachft wiederum einen Blid auf den politischen Zustand ber Provinzen, Staaten und Stabte Rleinafiens, von welchen letteren auch um biefe Zeit noch viele groß, reich und machtig waren, wie Philadelphia 49). Bei weitem der größte Theil der Lander von den Bontusgestaben bis nach Kilifien, Pampholien und Sprien hinab mar ichon vor der Eroberung Conftantinovels ben Turken in die Sande gefallen. Pagiaget hatte wenigstens von Armenien bis Smyrna Alles untermorfen, wobei viele Stabte gerftort, boch auch balb barauf wiederhergestellt wurden. Seine Eroberungen famen in bie Bewalt bes machtigeren Timur, welcher fich jedoch balb wieder nach Berfien und in seine Residenz Samarfand jurudzog, fodaß viele ber früheren, von Bagiaget vertriebenen Dynaften in ihre Staaten gurudfehren fonnten. Timur hatte die von Bagiaget ju Brufa, Rifaa, Ritomedia aufgehäuften Schape in Beschlag genommen. Rach bem großen Siege bei Antpra durchftreiften feine Heeresabtheilungen ganz Borberaften, Phrygien, Lydien, Kilifien 80). Die Stadte Abramyttium und Affus, Bergamum, Magnesia am Sipplus, Sarbes, Philadelphia, Rifag u. a. wurden rein ausgeplundert, fodaß die jusammengeraubten Schape unermeßlich waren. Endlich eroberte er auch noch bas feste Castell und Schloß, welches bie rhobischen Ritter bei Smyrna aufgeführt und wohin fich viele Christen aus Furcht vor bem anrudenden Timur aus den benachbarten Städten geflüchtet hatten. Da früher Bagiaget biefe Burg vergeblich belagert hatte, glaubte man hier auch gegen Timur ficher ju fein. Allein biefer war weit erfinderischer, ließ ben hafen mit Steinen verschutten und eroberte biefes feste Caftell, fodaß nur wenigen gelang, bem Berberben zu entrinnen 61). Allen fleinafiatischen Dynasten, welche vor ober mabrend ber Schlacht bei Antyra ju ihm übergegangen maren, gestattete er, ihre Lander ale felbstandige Herricher wieder in Besit zu nehmen 52). So erhielt Carchan Lydien jurud und Karmian Dberphrygien. Mit Karmian barf Raraman nicht verwechselt werben, welcher bamals gurft von Lyfaonien mar und feine Resideng zu Ifonium hatte 68). Auch von ben Göhnen bes Bagiaget erhielten einige wieber Landftriche. Den Musulman haben wir bereits als herrn von Thrafien ermabnt. Der britte Sohn Mehemet (Mexeper) trat in Galatia als Dynaft auf und ließ den Efes ('Eoes), Sohn des Aten ('Arnu), ermorden. Efes, Orchan und homur (Amur) hatten fich in ben Befit von gang Jonien gefest 54). biefen auf einander eiferfüchtigen turfifden gurften fuchte jeder ben andern zu vernichten, fobald er bie Dacht bagu batte. Da erhob fich ploblich ein neuer Donaft. Taineet (Twent), ein Sohn bes Karasupases, welcher in Smurna und ber Umgegend feine Macht concentrirte und Ephefus eroberte. Go begann eine friegerische Berwirrung in Rleinafien, welche ein fleines Bild von ber großartigen Diadochenwirthschaft nach Alexander's Tode Darbietet. homur, ein Sohn bes Aten, welcher fruber Ephefus und Jonien beherrscht hatte, begab fich nun nach Rarien jum Mantachia Gliegpegus, welchen er fußfallig um Hilfe und Schut gegen Tzineet anflehte. Diefer war machtig genug, um feinen Bitten Gehor zu geben. Er brachte 6000 Mann Kriegevolf zusammen und marfchirte mit homur gegen Ephefus. Die ungludliche, bereits von Timur völlig ausgeplunderte Stadt murbe nun an vier Seiten angezündet und binnen zwei Tagen mar biefelbe großentheils ein Afchenhaufen. Die Ginwohner ergaben fich bem Mantachia und homur, und die Afropolis, in welche sich Rarasupases, ber Bater bes Tzineet, geflüchtet hatte, murbe belagert, bis fich diefelbe ergab. Karasupases wurde mit ben Seinigen in das Innere von Rarien abgeführt, wo sie jedoch bald burch Tzineet in Freiheit gelangten. Diefer führte nun fein Deer von Smorna nach Ephefus, belagerte ben homur in ber Afropolis und gab die Stadt als Beute feinem Rriease heere preis, ale dieselbe die fruheren Sturme und Musplünderungen noch nicht überwunden hatte. Bon biefer Beit ab begann wol die allmalige Berodung Diefer einft blübenben griechischen Sandeloftabt. Tzineet ichloß bann ein Bundniß mit Somur, gab ihm feine Tochter jur Ehe, scheint ihn aber bald durch Gift ober Meuchelmorb beseitigt ju haben, um alleiniger Berricher ber ionischen Landschaften zu bleiben, was er baburch erreichte 46). Derfelbe galt bald genug ale ein zweiter Bagiazet und wurde nun ber wichtigfte turfifche Berricher in Rleinaften. Allein bie gegenseitige Gifersucht ber turfischen Donaften war ftete wach, lebendig und ruhrig. Rufulman, ber Dynaft von Thrafien, furchtete nur diefen Rebenbubler, feinen anderen, und begann ein heer gegen ibn auszuruften. Da nun aber Tzineet Berrath von feinen nachften Bunbesgenoffen, Raraman und Rarmian, zu befürchten hatte, begab er fich freiwillig in bas Lager Rusulman's und ftellte fich unter feinen Schus. Rufulman bielt nun 4 Monate Standquartier auf ber Ebene von Ephefus

<sup>48)</sup> Cantacuzeni Hist. II. p. 512-540 und früher 498-510. 49) Ducas (Hist. Byz. c. 4. p. 19. ed. Bekker.) bezeichnet biefe Stadt ale υπερέχουσα τῷ μεγέθει και πολύανδρος ούσα. 50) Die Ueberrefte ber alten Stabte Kilifiene find von Bictor Langlois (Voyage dans la Cilicie et dans les montagnes du Taurus. Par. 1861) beschrieben und durch Abbilbungen veranschaulicht worben. 51) Ducae Hist. Byz. c. 17. p. 72. 73. 52) Ducae 1. c. p. 79. 80. 106.

<sup>53)</sup> Ducas p. 103. 116. 54) Ducas p. 80. 55) Ducue Hist. Byz. c. 28. p. 79-83 (ed. Bekker.).

und verbrachte biefe Beit in uppiger vergnügter Lebenss Wahrend dieser Zeit war ber Turfomane Spentiar Dynaft von Sinope. Bu Diefem floh Dofes, ber jungfte Sohn bes Pagiaget, welcher fich bis bahin bei feinem Bruder Dehemet ju Anthra aufgehalten hatte, wo er fich mahrscheinlich nicht ficher fühlte. Spentiar nahm ihn freundlich auf und vermittelte feine Reife über ben Pontus in das Land Blachia. Hier nahm ihn ber Woiwod Mylbes mit Wohlwollen auf und gestattete ihm in feinem Lande nach Belieben herumgureifen. Bahrend Diefer Beit verschaffte fich Mofes einen farten Anhang und ging bamit um, bas thrafifche Land feines alteften Brubere Dusulman, welcher fich noch in ber Ebene von Ephesus befand, in Besit zu nehmen. Die Satrapen bes letteren benachrichtigten ihn von biefen Ereigniffen und er eilte nun jurud nach Abrianopel, um feinem Bruber entgegengutreten. Bahrend ber gangen Reife war er aber mehr auf ein genugreiches Leben als auf friegerische Buruftungen bedacht. Daber murbe fein Beer von dem des Mofes geschlagen und auf der Flucht fam er durch drei junge Manner, welche Bruder maren und ihn nicht fannten, zufällig ums Leben. Deofes murbe nun Dynaft von Thrafien und ging fofort bamit um, bem Raiserreiche alle Besitzungen, welche es nach Bagiazet's Untergange wieder gewonnen hatte, abermale ju entsreifen b?). Er gab vor, bag nur der Raifer von Cons ftantinopel aus die Ankunft des machtigen Timur veranlaßt habe, durch welchen sein Bater zu Grunde gerichtet worden sei. Daher durfe ber Kaifer die ihm von Musuls man überlaffenen Landergebiete nicht langer besiten, namentlich nicht die matedonischen Stabte, besonbers nicht Theffalonike, welche Stadt fein Bater mit großen Anstrengungen gewonnen habe 58). In diefer unerwarteten Situation rief der Kaifer Manuel den zu Prusa weilenden Mahumet (Mehemet, Mezeper, Maxovper) um Beistand an, adoptirte ihn als Sohn (nach alter byzantinischer Hoffitte ein militairischer Ehrentitel, mit welchem feine Erbichafterechte verbunden waren) und lud ihn ein, mit feinem Scere ju fommen und ihm beizustehen. Mahumet tam mit feinen Truppen, wurde aber von Mofes zweimal geschlagen. Endlich siegte er, und Moses ging zu Grunde. Mahumet schlug nun seine Residenz in Abrianopel auf, blieb mit dem Raiser als Sohn mit dem Bater in Freundschaft und bas schwache Kaiserreich hatte wieder einige Zeit Ruhe. Während Diefer ben Jahren 1410 bis 1413 angehörenden Ereigniffe mar Tzineet nach Affen entwichen, hatte fich wieder in ben Befit von Smyrna gefest und galt abermals ale ber machtigfte Dynaft in Rleinafien. Die Schwäche bes Raiferreichs wird von Jahr ju Jahr größer, die Macht ber raftlosen turfischen Dynasten in Aften und Europa immer gewaltiger. Sie bewältigten nach und nach alle benachbarten Bolfer, wie einft die in das gelobte Land einwandernden Joraeliten. Abrianopel war langft eine turtische Resibeng mit allem orientalischen Lurus geworden. Auch maren die turfischen

Dynasten stets auf Anhaufung großer Reichthumer besbacht. Mahomet, ber turfische Dynast von Thrafien, beharrte in seinem freundschaftlichen Berhaltniffe jum Raifer und überließ ihm ebenfo wie fruher Dufulman bie von feinem Bater Pagiaget eroberten Landstriche, Die Ruftenftabte bes Bontus und ber Propontis und Alles, was zu Theffalien gehörte, fobag bas Raiferreich boch wieber, aber auch jum letten Mal, einen beträchtlichen Umfang erhielt 59). Auch die Gefandten ber Fürsten von Serbien, Blachien, Bulgarien, bes Herzogs von Joannina, bes Herrn von Lafebamon, bes Fürsten von Achaia famen nach Abrianopel zu Mahumet und er gab allen bie Bersicherung, daß er mit ihnen in Friede und Freundsichaft leben werde. Der Raiser Manuel unterwarf sich hierauf die gange Halbinfel Morea und sette seinen Sohn Theodorus jum Fürsten berfelben ein 60). Die fleineren Dynaften einzelner Gebiete ber Salbinfel mußten fich der faiferlichen Oberhoheit fügen. Mahomet feste nun nach Kleinasien über, stellte Brusa, welche Stadt Tzineet größtentheils zerstört hatte, wieder her, tam nach Bergamum und forderte von hier aus den Tzineet auf, feine neuen Eroberungen fallen zu laffen, was biefer naturlich nicht beachtete. Dahomet eroberte hierauf Ryme, welche alte Stadt Tzineet in Besit genommen hatte, ebenfo das Caftell Archangelon, von den Turfen Ragiaget genannt, und Rymphaum. Hierauf fam er nach Smyrna und begann die Stadt einzuschließen, mahrend Tzinect fich nach Ephesus begeben hatte. Bahrend fich Mahomet vor Smyrna aufhielt, famen bie Statthalter und herren der Infeln, welche Ducas stets ήγεμόνες nennt, herbei, um ihm zu huldigen und feine Freundschaft zu erlangen. Denn man hielt ihn nicht nur fur einen machtigen, sonbern auch für einen fanftmuthigen und menfchenfreundlichen Mann, mahrend Tzineet als hinterliftiger Despot be-trachtet wurde. Um biese Zeit stellten bie rhodischen Ritter auch bas von Timur zerftorte große Schloß oder Caftell in ber Rahe von Emprna wieder her, mas Tzineet bisher nicht gestattet hatte 61). Allein bevor biefes Bau-werk noch gang vollendet war, ließ es Mahomet wieder niederreißen, weil fich die Umwohner in den ionischen Landschaften beflagten, daß ihre entwichenen Stlaven hier Aufnahme fanden und ihre Freiheit erhielten (mahricheinlich waren es driftliche Sflaven, welche ale Rriegeges fangene und als Sflaven vertauft worben waren, ober turfifche Sflaven, welche jum Chriftenthum übergingen und dadurch ihre Freiheit erlangten). Ja die Bewohner ber Umgegend behaupteten, daß Timur, obgleich er sonst nichts Gutes in Asien gestistet, doch wenigstens ein unbestreitbares Berdienst durch Zerstörung dieses sesten Schlosses sich erworben habe. Rahomet erlaubte aber ben rhobischen Rittern sich in Karien nach Belieben ein anderes Fort zu erbauen 62). Dies geschah auch. Auf einem Borgebirge Kariens wurde ein startes Bollwerf, ein umfangreiches Fort, bergestellt und nach bem Apostel Betrus mit bem Ramen Betronium benannt. Bahr-

<sup>56)</sup> Ducae Hist. Byz. c. 28. p. 84—87. 57) Ducae Hist. Byz. c. 28. p. 84—87. 58) Ibid. c. 29. p. 87—89.

ideinlich mar auch ein Rlofter bamit verbunden, mas bei vielen Burgen ber Abenblanbifden ber Kall mar. Bier murben nun wieberum fluchtige Sflaven und Schut erflebenbe Menichen aufgenommen. Mantachias Glieg Begus, ber Dynaft von Rarien, fuchte im Beifte Bagiaget's und Taineet's ben Bau ebenfalls ju verhindern, jedoch vergeblich, ba Dahomet einmal bie Erlaubniß gegeben batte und fein Bort bielt. Bir feben bieraus, bag ber Gultan von Thrafien gleichfam als Dberherr in Jonien und Rarien betrachtet murbe. Abrianopel hatte alfo als Gultanerefibeng ichon jest mehr Bebeutung ale bie alteren Gultanefige Ifonium und Rifaa. Bieber hatte ber Bergog von Raros und ben benachbarten Ryflaben, melder unter ber Dberhoheit und bem Schute Benebige ftand, ben Gultan Dahomet nicht begrußt, alfo auch nicht anerfannt, mas biefen naturlich mit Groll erfüllte. Daber es fein Beftreben war, Raros und bie baguges borigen Roflaben zu unterwerfen, mas ihm naturlich bei feiner Freundschaft mit bem griechischen Raifer nicht in ben Ginn gefommen mare, batten biefe Infeln noch gum Raiferreiche gebort. Es erichien bemnach eine turfifche Flotte vor ben Infeln Andros, Baros und Melos, welche erobert murben. Die Benetianer blieben aber feinesmegs rubige Bufchauer. Mit gehn Schiffen begannen fie im Unfange bes Fruhjahres ben Rampf, die turfifche Flotte wurde befiegt und die Mannichaft fammt bem Abmiral größtentheils niedergemacht. Die Schiffe murben genommen und nach Tenedos gebracht. Raros und bie Ryflaben blieben alfo nach wie vor unter ber Dberhoheit ber Benetianer und ber Bergog von Raros behauptete feine Stellung. Gine ber venetianifchen gewachfene turfifde Seemacht eriffirte bamale noch nicht und murbe erft nach ber Eroberung Conftantinopele gefchaffen. -Rleinaften hulbigte größtentheils bem Gultan Dahomet, obgleich er es nicht mit Gewalt ber Baffen unterworfen batte. Rur in Jonien war er gegen Tzineet mit einem Beere erichienen und hatte außerbem einige Stabte, wie Ryme, erobert. Die einzelnen ganber hatten größten= theile noch ihre besonderen Dynasten, welche, wenn auch nur fcheinbar und ber form nach, Die Dberhoheit Dahomet's anerfannten. Gin einziger ftrategifcher Fürft wurde feine Dacht in Rleinafien gertrummert haben, hatten feine Beeresmaffen nicht aus Guropaern (Thrafiern, Bulgaren, Blachen, Triballern und Gerben) bestanden, welche weit mehr gefürchtet wurden als afiatische Beere. Dennoch mußte er fich in Rleinafien Riederlagen gefallen laffen, burch welche feine Dacht jedoch nicht erschüttert wurde. Go mar um biefe Beit von Jonien aus ber Grunder einer neuen ascetischen Gefte aufgetreten, welcher von Ducas mit bem Ramen Berifligia Duftapha bezeichnet einen machtigen Unhang gefunden hatte. Er wollte bie Rehren bes Islam mit ben Lehren bes Rreuges, ben Roran mit ber Bibel verschmelgen ober in Ginflang bringen und predigte Gutergemeinschaft. Seine Unhanger hießen Stylarii, auch Monochitones. Mahomet ichidte zweimal Rriegobeere gegen ihn ab, welche beibe vollig vernichtet wurden. Endlich wurde er aber burch ein großeres Seer befiegt, feine Unhanger verfolgt und getobtet und er felbft

graufam bingerichtet 63). Er war vom Berge Stularion am Gingange bes ionifden Deerbufens ausgegangen, baber feine Anbanger ben Ramen Smlarii erhalten batten. Gin Gas feiner Dogmatif lautete, daß jeber Eurfe ein gottlofer Menich fei, welcher bie Chriften nicht ale fromme Gotteeverebrer betrachte. Much auf ben Infeln, besonbere auf Chios, hatte er viele Unbanger gefunden. Alle Turfen, welche feine Lehren angenommen hatten, murben fpater aufgefucht und getobtet 64). Gin Reich ober einen Staat von bestimmten Grengen batte berfelbe nicht gegrundet. Die Bebirge waren fein vorzüglichfter Unfentbalt. Benigftens fant bie Bernichtung ber grei gegen ihn gerichteten Beere in ben Gebirgeichluchten fatt 65). -Rach Mahomet's Tobe (1421) trat für bas briantinifche Reich abermale ein bochft ungunftiger Wendepunft ein. welcher bis ju beffen Untergange fortwirfte. Der altefte, jum Rachfolger bestimmte Cobn Dabomet's war Murat (Amurat). Bie Dabomet in Europa von Abrignopel aus die Bulgaren und Blachen, Die Triballer und Gerben, ebenfo bie Cfuthen im Schach bielt, fo follte Durat vom Bontus aus die ftreitluftigen Turfomanen und Berfer im Baume halten. Beides war gelungen, fo lange Das homet lebte. Rad feinem Tobe ichien Alles wieber aus ben Fugen gu geben, und ein friegemuthiger griechischer Raifer hatte leicht die Turfen wieder aus Europa treiben fonnen. Murat war bem Raifer Manuel burchaus nicht gewogen, weil biefer feinen Bruber Duftapha begunftigt und jum Rachfolger Mahomet's gewünscht hatte. Murat war mit einer Tochter bes Alerius Comnenus, Raifers von Trapegunt, vermählt, wie überhaupt bamale turfifche Fürften am liebften Tochter driftlicher Fürften ebelichten 66). Muftapha hatte ben Rampf gegen Murat aufgenommen und Anfange mit Silfe feines Freundes Tgineet fiegreich bestanden. Allein durch feine fpater eintretenbe Rabrlaffigfeit gegen ben energischen und umfichtigen Murat ging bald bie Frucht bes Sieges wieber verloren und Durat murbe bann ale Gultan balb ein rachefdnaubenber Gegner des Raifers Manuel. Muftapha befand fich bereits in bem neu erbauten Refibengpalafte gu Abrianopel und fein Scepter fur gefichert erachtend überließ er fic bem gurus und ben finnlichen Genuffen, ba fein Bater hier ungeheure Schape aufgehauft und gange Scharen garter Jungfrauen und Knaben gufammengebracht und hier aufbewahrt hatte. 3m Rampfe mit bem umfichtigen Murat, welcher fluge Rathgeber hatte, ging er endlich gu Grunde. Rachdem nun Murat feine Refibeng gu Abrianopel aufgeschlagen hatte, begann er fofort bie Feindfeligfeiten gegen Conftantinopel und belagerte biefe Refibeng. Endlich jog er ohne Erfolg ab, und ichlof mit bem Raifer Johannes, Manuel's Sohne, bem por letten Berricher, Frieden, fraft beffen ihm von bem

<sup>63)</sup> Ducae Hist, Byz. c. 21. p. 112. 64) Ducas (l. c. p. 113) nennt biefelben Tovoxoxodorfoovg. So wird noch gegenwartig eine bestimmte Classe von Monchen in ben Rloftern bes Berges Athos Ralogeri genannt. Die Anhanger bes Periflipia Munarba nannten ihren Meister wirllich auch Abbas. 65) Ducae Hist. Byz. c. 22. p. 123-125. 66) Ducae Hist. Byz. c. 22. p. 123-125.

Raiser alle Stabte und Dorfer an ber Bontusfufte überlaffen wurden, einige fefte Blate ausgenommen, welche Murat zu erobern nicht vermocht hatte, wie Mefembria und Derfo. Ferner wurde bem neuen Gultan bas Bebiet des Strymon mit der Hauptstadt Zeituni (Zyrovvov) übergeben und außerbem mußte ihm ber Raifer jahrlich 300,000 Goldmungen Tribut gahlen 67). 3m Berlaufe ber Zeit trat berfelbe immer energischer auf. So wurde Therma, eine ber größten und blubenoften Stabte im Bebiete Makedoniens an ber Grenze von Theffalien (ber thermaische Meerbusen hat von ihr ben Ramen erhalten), von ihm erobert und die Einwohner fammtlich ju Sflaven gemacht. Die eroberte Stadt wurde bann mit neuen Bewohnern aus der Umgegend bevolfert 68). Diese alte Stadt mar bereits von herodot ermahnt worden 69). So war nun der außerste Rorden Griechenlands und ber Rorden Rleinafiens abermals dem Raiferreiche entriffen worden, und diesmal auf alle Zeiten bis auf ben heutigen Tag. Das unabwendbare Gefchic ber alten glanzenden Refidenz und bes taufenbjährigen Reichs naherte fich mit ftarten Schritten. Timur hatte bie Dacht ber Turfen gebrochen, ber Raifer Manuel hatte fie wenigstens in Europa vollends vertilgen fonnen, mare er ein Traianus ober ein Julianus gewesen. Statt beffen überließ er dem Mufulman Thrafien, wo die gebrochene Macht bes naturlichen Feinbes abermals aufbluben follte 70).

Cap. 44. Die einfichtsvolleren Raifer hatten langft eingesehen, daß bas von allen Seiten umfturmte Schiff bes Reichs einen festen Anker nur in ber Union ber beiden getrennten Rirchen finden fonne, weil nur bann ein ausreichender Beiftand vom driftlichen Occidente ju hoffen fei, fofern bas Oberhaupt ber tatholischen Rirche die driftlichen Machte jur hilfeleiftung aufforbern fonne. Dies war auch bem Raifer Johannes flar geworben. Er begab fich bemnach mit dem Patriarchen und ben Bischöfen nach Italien, um dem Papfte gerecht zu werden und die fo oft vergeblich angestrebte Union endlich ju bewirfen. Diefes außerft verwidelte und schwierige Bert wurde auch wirklich trop allen hinderniffen gur Ausführung gebracht. Allein nach ber Rudfehr flammte ber Born und der haß der orthodoren griechischen Bischöfe und Monche nur um fo heftiger gegen die papftliche Rirchenordnung und fatholische Dogmatif auf, und bas bigotte Bolf von Conftantinopel wurde leicht aufgeftachelt, fodaß das heilsame Werk der Union ben Untergang bes Reiche nur noch beschleunigte 71). Wie ber Bilberfturm,

gleichsam eine Reinigung bes firchlichen Ritus, früher bem Reiche nur Unheil gebracht hatte, fo brachte bas Streben nach ber Union nur verberblichen innern 3wiespalt. Der Sultan Murat ging bereits mit aller Racht darauf aus, ein großes Reich zu grunden. Go hatte fich der Dynaft von Serbien genothigt gesehen, viele Stadte an ihn abzutreten, was ihn mit Groll erfüllte. Er schloß baher mit ber Konigin von Ungarn ein Bundniß, und ein ftartes Beer, ju welchem auch ber Furft ber Sachsen, Bormund bes noch jungen Ronigs von Ungarn, gefommen war, jog gegen Murat heran. Diefen aber bewog die Furcht, fofort Friedensboten abzuschiden und bem Dynaft ber Gerben feine Stabte gurudzugeben. Nachdem der Frieden allseitig hergestellt worden, eilte Murat nach Rleinafien, um ben Furften Raraman von Ifonium zu züchtigen, welcher, mahrend er von ben Serben, Ungarn und Sachsen bedroht mar, fich die früher verlorenen Stadte wieder zugeeignet hatte. Rachbem Murat bas ganze Land bes Raraman raubend und morbend durchzogen, fehrte er nach Prusa zurud, wo ihm der Aufenthalt besonders gefiel und der indeffen ent. flohene Karaman fehrte nach Ifonium gurud. Murat übergab nun die Regierung feinem zwar noch jungen, aber friegerischen und energischen Sohne Mehemet (Mahomet IL) und beschloß rubig zu Brusa zu leben. Da erhoben fich die Ungarn und Blachen vereinigt von Reuem und standen ploplich am Ufer der Donau. Rachdem der junge Rehemet dies seinem Bater gemeldet, tehrte bieser sofort als Sultan nach Adrianopel zurud, versammelte fein heer und jog gegen die Feinde aus. Allein im ägäischen Meere waren inbeffen 25 Triremen erschienen, welche ben Uebergang feines heeres aus Afien nach Europa verhindern wollten. Rurat murbe biesmal ohne 3weifel eine ftarte Rieberlage erlitten haben, wenn feine Gegner ben Rampf mit Besonnenheit geführt hatten. Endlich war es aber boch bem Sultan gelungen, weiter oben nach dem Bontus bin über bas Meer zu kommen und fich mit ben Truppen feines Sohnes Debemet gu vereinigen. Bei Barna begann bie Schlacht und die Chriften megelten von fruh bis Rachmittags brei Uhr fiegend zahllose Turfen nieber. Um enblich burch einen entscheibenden Schlag bas turtische Beer zu sprengen, fiel es bem Fürften und Beerführer ber Sachfen, beren Bahl auf circa 500 angegeben wird, ein, fich mit ben Seinigen in bas turfifche Geer hineinzufturgen. Allein bas Rof beffelben wurde fofort tobtlich getroffen, fiel und warf den Fürsten ab, worauf herzueilende verwegene Turfen ihm schleunigst den Ropf abhieben. Jangos, ber Beerführer ber Ungarn, ergriff nun bie Flucht und bie Schlacht war verloren. Murat regierte nun abermals als Sultan und ber junge Mehemet wurde nach Rleinafien in die Stadt Magnefia geschickt. So wendete fich Alles jum Glud ber Demanen, ale ftebe ber Beift ihres Propheten ihnen schübend jur Seite. Die Ungarn überschritten gwar noch einmal die Donau, um ben Turfen

<sup>67)</sup> Ducae Hist. Byz. c. 29. p. 196 (ed. Bekker.). 68) Laonic. Chalcocondyl. 1. c. p. 236. Er bezeichnet Therma als nolle Klapvic, peyaln nat evoatpow. 69) Herodot. VII, 123. 127. 70) Laonicus Chalcocondylas (De redus Turc. libr. VII.) gibt bei der Erzählung dieser Treigniffe hier und da eine abweichende, oft auch noch ausführlichere Darkellung als Ducas. Statt der slavischen Ramen braucht er die altgriechischen, wodurch das Berkandniß eher erschwert als erleichtert wird. 71) Ducae Hist. Byz. c. 31. p. 212—216. Bereits unter dem Kaiser Michael Palaologus im 13. Jahrhundert hatten erfolglose Berhandlungen kaiserlicher Gesandten mit dem Papste zu Rom bes

gonnen. Georg. Pachym. De Michaele Palaeologo libr. VI. p. 505 (ed. Bekker.).

eine Edlacht ju liefern, allein ihr fcwanfender Beerindiei Jangos jog fich vor ber llebermacht ber Turfen obne Rampf gurud. Der Gultan richtete nun feine Manen gegen ben Beloponnes. Der bnjantinische Pring und Statthalter Conftantinus war herr von Lafebamon und batte vorausgesett, daß diesmal durch die vereinten Ungarn, Gerben und Cachfen bie Turfen ganglich geichlagen, aufgerieben und aus Guropa getrieben merben murben. Daber war er mit feinen Truppen von Beramilien in ber Rabe bes Ifthmus aufgebrochen, hatte bereite Theben mit ben umliegenden Ortichaften in Befin genommen und mar bie Lebabia und Zeituni vorgebrungen 72). Der Gultan rudte nun mit einem Beere an und verlangte bie ibm jugeborenben Stabte gurud, morand mir erschen, bag biefe Gebiete bereits unter femer Derhoheit ftanden, und bie bier noch vorhandenen fleinen Berren ober Dynaften nur ale feine Statthalter betrachtet murben. Conftantinus verweigerte jene Forberung bee Gultane im Bertrauen auf fein gu Beramilion versummeltee Beer, ba auch fein Bruber Thomas, gurft von Achaia, fich mit ihm vereinigt hatte. Diefes Beer benand jeboch größteutheils aus unzuverläffigen Albanefen, und ba biefe, wie man vermuthete, bamit umgingen, beibe Aurften an ben Gultan auszuliefern, ergriffen Dies felben Die Glucht, fodaß auch bier bem Gulian Muce nach Wunge verlief. Beramilion murbe nun meggenommen und gerftort und bie Turfen brangen plunbernd bie Batras und Glarenga auf bem Belopouncios vor. Die Bulbinfel murbe jeboch nicht unterworfen, vielmehr buchen Ihomas und Conftantinus nach wie vor Berren von ben bezeichneten Gebieten. Dagegen fielen Theben und alle von Conftantinue eroberten Stabte wieber in Die Memalt ben Gultand. Derfelbe febrte mit 60,000 Betangenen (wie berichtet wird) in feine Refibeng gurud. Mait Darauf trat bas Lebenbenbe bes Raffere Johannes ein, und Conftantinus, ber Burft von Lafebamon, murbe eingelaben, ben eilebigten Ebron eingunehmen ?3). Balb baranf febiet auch Murat aus bem Leben und Debemet (Mabomet 11.) wurde fein Rachfolger, ein ebrgeigiger, friegeluftiger und graufamer Berricher, ein Wolf im & chafeliebe, wie ibn Ducas bezeichnet. In ber Beforgune, man fonnte von allen Seiten auf ibn loefturgen, eineneite er bie Areundichaftebundniffe mit bem griedifden Raffer Conftantin, mit bem Rrat ber Gerben, mit ben Auften bei Machen und Bulgaren und vernicherte mit Einfebmut bet Gott und bem Bropbeten, bis ju feinem Jobe memale von blefen Bundniffen abweichen zu wollen. Auch Die Mintender, Die Chier, Die Rhobier, fowie Die Menuelen ju Galata febieften Gefanbte an ben neuen Eulfan mit reiben Gefchenfen ab und bezeugten ibm minn mit erinen Dulbigung?1). Allein biefer binter-ine Bereichter batte gleich mit bem Antritt feiner Regerung neue Mane jur Befestigung feines europäilchen

Reiche entworfen. Er wollte endlich ben Bedanfen bes Bagiaget gur Ausführung bringen und in ben Befig ber alten, großen und feften Refideng gelangen, welche bieher bas Bollwerf bes taufenbjahrigen griechischen Raiferreichs gemesen war und eine gang andere Barantie fur Die Giderheit und Dauer ber turfifden Berrichaft barbot als Abrianopel. Das alterschmache, seiner Provingen langft beraubte Raiferreich glaubte er leicht über ben Saufen werfen zu fonnen, mas ihm auch gelingen follte. ba fich bie größeren abendlandischen Dachte wenig um feine fernere Grifteng tummerten, und die fleineren, wie Die Serben, Ungarn, Bulgaren und Blachen bisher mit ihren Baffen zu menig Erfolge gehabt hatten. Rachbem nun ber Gultan auch mit Jangos, bem Stellvertreter bes noch jungen Konigs ber Ungarn, einen Frieden auf 3 Jahre gefchloffen batte, ging er abermale barauf aus, mit feiner gangen Dadht ben aufftrebenben Rebenbubler, Raraman, Gultan von Ifonium, ju guchtigen, weil er jebe Gelegenheit ergriffen batte, fein Gebiet zu vergrößern. und zwar ftete, wenn die Sultane von Abrianopel mit ihren Radbarn in Rrieg verwidelt waren, außerbem auch bedhalb, weil er ein aufrichtiger Freund ber Chriften mar. Er jog bemnach mit feinem Becre über ben Bosporus nach Affien. In Brufa martete er bie Bereinigung feiner affatifden Ernppentheile ab, rudte bann bis Retiaum ver, maricirte burch Phrygia salutaris (von ben Turfen Raifare, b. b. Cafaria, Die faiferliche genannt) und ftant balt an ber Grenge vom Bebiete bes Raraman. Diefer in Furcht gefest, ichidte fofort Befanbte an ben Sultan, erflarte fich bereit, alle befiegten Stabte und Plate wieder abgutreten und ließ um Frieden bitten. Obgleich ber Gultan beschloffen batte, biefen Rebenbubler womöglich zu vernichten, nahm er boch bas Anerbieten an und jog mit feinem Beere wieber gurud. Befonbere batten ibn bie unversichtigen Worte ber faiferlichen Befantten in Begiebung auf Ordan, einen turfifden Pringen, welcher ju Conftantinopel lebte, baju bewogen. Diefer batte bier bereits einen bebeutenten Unbang, und batte leicht rom Raifer unterftust ale Pratendent und Rebenbubler bes Sultane auftreten und biefen vielleicht verbrangen fonnen. Richts fonnte einen Gultan mehr angftigen, ale ein unternehmender Bermanbter, weil alle Dievergnugten nich, fobalt er auftrat, auf feine Seite idlugen. Bon tiefer Beit ab (1452) befolog nun Mabomet um fo mehr mit allem Gifer, Conftantinopel ju erobern und biefer gebeime Plan ließ ibm Tag und Racht feine Rube. Alle Anftalten murben getroffen, um im naditen Grubjabre gur Ausführung gu ichreiten. Alle Christen in Briechenland, in Rleinaffen, auf ben Infeln erbebten, ale fie von bem Plane bee Entrans Radricht erhielten. Das Senetifon (Die Bereinigung bes Gultes ber griechischen und ber papitliden fatbolifden Rirde) mar, obwol in beidranfter Beife, bereits gur Ausführung gefommen, wie bereits bemerft morten ift 78). Allein

but builden Madde ban Chronicon brove p. 519 (ed. Eckler., unb 13) Dura Mat Mys. L. o. (21) Paccar L. c. c. 24, p. 232 seq. (ed. Balder)

<sup>75)</sup> Ge maren feit bem 13 3abrbuntert mehre Berfuche ge: macht werten, jeboch obne entichetenten Erfelg. Gine Ermeis burch eine oinorperent ovrodos batte auch ber Rapit Clemens mit

Bischöse, Monche und der halbstarrige Bobel der Ressidenz widerstrebten der Geltendmachung und vernichteten dadurch die Aussicht auf entsprechende Hilfe von Besten, welche durch den Bapk sicherlich vermittelt worden ware. Im solgenden Jahre wurde die alte gewaltige Residenz, welche damals auf Erden ihres Gleichen nicht hatte, nach unsäglicher Anstrengung des türsischen Heeres unter dem wüthenden Sultan Mahomet II. erobert (1453). Bon dieser Zeit ab tritt die politische Geographie Griechenslands in ein neues Stadium ein.

Cap. 45. Bevor Constantinopel erobert murbe, mar icon bas gange Landgebiet bis an bie Thore ber Stadt in ber Gewalt bes Sultans, und die anmuthigen Garten, Beinberge und Landhaufer maren bereits großentheils verwüftet. Auch hatte er machtige Thurme und Caftelle am Meeresufer herstellen laffen, welche die Schiffahrt nach bem Bontus beherrichten und für ihn felbft eine Berbindung mit dem afiatischen Ufer sicherten. Auch war von ihm hier eine fleine Stadt Lamofopie (Лащоnonin) aufgeführt worden 76). Jedes an den genannten großen Thurmen vorüberfahrende Sandelsichiff mußte hier die Segel ftreichen, wo nicht, wurde es in ben Grund geschoffen. Go ging ein venetianisches Schiff, welches die Segel nicht eingezogen hatte, ju Grunde. Ein im Erzguffe erfahrener Ungar batte bem Sultan eine Bombe von gang enormem Umfange hergeftellt, aus welcher fraft bes bereits erfundenen Bulvers Steine von ungeheurem Gewicht abgeschoffen werden fonnten 77). Ein Stein von foldem Gewicht fonnte Schiffe in ben Grund bohren. 3m agaifchen und thrafifden Meere hatten die faiferlichen, venezischen und genuefischen Schiffe bas llebergewicht. Bevor die turfische Flotte machtig wurde, verging noch mehr ale ein halbes Jahrhundert. Daher die Unterwerfung der griechischen Inseln auch nicht fo schnell von ftatten ging, ale bie Eroberung ber alten Raiferrefibeng, ba hier ber Rampf nicht allein mit

bem Kaiser Cantacuzenus 1347 bewirken wollen. Allein er schied aus bem Leben, bevor die Aussührung eintrat. Cantacuzeni Hist. IV, 9. p. 57—60. Cantacuzenus war dazu bereit, allein er kannte die großen Schwierigkeiten sehr gut. — Die frühere Zeit unter der Regierung des Michael Baläologus und seines Sohnes und Nachsolgers Andronicus war ganz mit diesen Bestrebungen erzüllt, und viele Gesandtschaften gingen hin und her. Die eine Gesandtschaft mit den werthvollsten Geschenken an den Bapst bestaub aus zwei Triremen, von welchen die eine mit jenen Geschnes durch einen nachstlichen Sturm dei dem Borgebirge Malea zerzschellte und mit der Manuschaft ins Meer sant. Pachym. De Michaele Palaeol. V. p. 397 seq. (ed. Bekker.). Die unter dem Kaiser Johannes dewirste Union hatte nur insweit zur Aussührung gedracht werden können, das die dogmatischen Sähe der griechischen Kirche mit denen der lateinischen ausgeglichen wurden. Mußerdem aber behielt die griechische Kirche ihre Kiten und sirche lichen Rechtsinstitutionen. Bergl. Decret. Concil. Lateran. IV, anno 1215, sub Innocent. III. Hardouis Concil. Coll. VII, 22. Coleti Concil. Coll. XIII, 938. Bergl. 30s. 3hisman, Das Cherecht der orientalischen Kirche. Borrede S. 1 sq. (Wien 1864). 76) Bergl. Laonic. Chalcocondyl. De red. Turc. libr. VII. p. 380 (ed. Imm. Bekker.).

ben ben Inseln zu Bebote ftebenben Streitfraften, sondern noch weit mehr mit ben Alotten ber abenblanbischen Mächte aufgenommen werden mußte. Die bartnadigen Rampfe gegen Chios, Lesbos, Rhodos haben wir bereits berührt. Auch Ros feste ben Turfen einen ftarfen Wiberstand entgegen. Die Stadt Rhacheia auf ber Insel Ros ichlug alle Angriffe ber turfifden Mannichaften. welche diefelbe belagerten und erfturmen wollten, jurud. Mit schwerem Berlufte mußten fie abziehen. Auf Die Dauer war jedoch der Widerstand gegen den immer machtiger werbenben und energischen Gultan nicht moglich, wenigstens bann nicht mehr, nachdem bie turtische Klotte zu Bunderten von Kriegeschiffen angewachsen mar. Der Unterwerfung bes Continents von Sellas fonnte fein hinderniß entgegenstehen, ba fein heer mehr existirte, welches ber turfifchen Streitmacht hatte bas Gleichgewicht halten fonnen 78). Die früheren vereinten Beere ber Serben, Bulgaren, Blachen, Ungarn hatten feine umfichtigen, friegeerfahrenen Feldherren gehabt, mithin auch feinen Erfolg. Der größte Theil bes griechischen Constinents war icon vor bem Falle Conftantinopele unterworfen worden. Conftantin, ber Fürft von Latebamon, hatte Theben und die Umgegend bis Zeituni erobert, war aber genothigt worden, Alles dem Sultan Murat gurude zugeben. Theben mar lange die mohlbefestigte Refidenz ber frankischen Bergoge von Athen und Theben gewesen und somit ber Centralpunft ber Landschaften von Sunium bis nach Phofis hin. Im 14. Jahrhundert war aber bie Dacht ber frankischen Bergoge baselbft burch bie Catalanen gebrochen worden, beren Berrichaft auch fein Jahrhundert mahrte. Gehorte nun Theben bereits im 15. Jahrhundert dem Gultan Murat, fo mußten auch Attifa, Lofris, Phofis, Afarnanien ihre Selbständigfeit verlieren. Die hier noch vorhandenen Dynasten wurden tributpflichtig und bem Gultan durfte es nur belieben, fo fonnten fie fofort entfernt werben. In ber fleinen griechischen Chronif (einem Auszuge aus einem größeren Werfe) wird die Eroberung Athens durch die Osmanen in das Jahr 1456 gesett 79). Allein die noch vorhandenen Kürften hatten ichon lange vorher vom Sultan abgehangen und an ein völlig felbständiges Regiment war nicht mehr ju benten. Das fruber mahrend ber Regierung bes Kaisers Michael Palaologus so machtige Despotat, welches lange unter felbständigen herrschern in voller Bluthe ftand und einen Theil von Epirus, Actolien und Afarnanien, sowie einige nördliche Landftriche umfaßte, wird bereits jur Zeit des Kaifers Johannes (von 1343 ab) nicht mehr erwähnt. Daffelbe hatte fich in einzelne Theile und Landschaften zerfplittert, ohne weiter ein Ganges ju bilben. Unter bem Raifer Johannes und feiner Mutter Anna, gegen welche Cantacuzenus als Begenkaifer aufgetreten mar, um ber Bernichtung ju entgeben, hatte ber Feldherr Johannes Angelus Die Land-

A. Gueptl, b. 2B. u. R. Grite Section. LXXXIII.

<sup>78)</sup> Der Berfasser ber Historia politica p. 35 (ed. Bekker.) bemerkt ebenfalls: οὐδενὸς ὅντος τοῦ ας ἐδει ἀντιμαχουμένου 79) Χρονικὸν σύντομον p. 520 (ed. Bekker.).

schaften Aetoliens, bas Gebiet ber alten ozolischen Lokrer, Afarnanien für ben Cantacuzenus erobert. Die bisherige Fürftin von Afarnanien, Anna, wurde gefangen gehalten 80). Da nun Cantacuzenus fpater Mitregent Des Raifere wurde, fo waren natürlich jene gander für das Raiferreich erobert worden (von 1343 ab). Was vom Despotat am Schluffe bes 14. und im Anfange bes 15. Jahrhunderes noch eriftirte, fonnte fich bei der Dachtentfaltung bes Sultans Bagiaget nicht langer behaupten. Rach bem Untergange Dieses Gultans scheinen auch Die Landschaften bes Despotats auf einige Beit wieber bem Raiferreiche angehört zu haben. Die nordlichften Theile beffelben mochte ber machtige Rral ber Gerben fich aneignen. Rachdem in Thrafien, bem neuen Stammlande ber Turfen, ibre Dacht fich verjungt und abermals ein ftarfes Uebergewicht über bas Raiserreich erlangt hatte, wurde auch Theffalien, Theffalonike, das große Gebiet bes Strymon, die Stadte Mesembria, Selymbria, Anchialus, das gesammte Sudpontusgebiet eine Beute bes Sultans. Was Murat noch übrig gelaffen, murbe von feinem ungeftumen Rachfolger Mahomet II. vollende weggenommen, fodaß bas Raiferreich nur noch in ber Refibeng bestand. Mehre Stadte und Inseln batten jedoch. wie fcon bemertt, ihren Segemon behalten mit ber Bebingung, einen jahrlichen festgesetten Tribut zu zahlen. So z. B. bie thrafische Stadt Aenus, welche, nachdem Conftantinopel bereits erobert worden war, noch ihren Dynasten ober Segemon hatte. Einige Jahre später wurde fie vom Sultan erobert, Jungfrauen und Knaben hin-weggeführt, mahrend ber Hegemon fich auf ber Infel Samothrafe befand 81). Rach ber Darftellung bes Laonis cus Chalcocondylas hatte ber Sultan Dahomet II. bem peloponnefifchen Fürsten Demetrius die Stadt Menus mit ben benachbarten Infeln als Entschädigung für feine Berrichaft im Beloponnes überlaffen 82). Gefchente biefer Art wurden aber von ben Gultanen bei ber geringften Beranlaffung wieber jurudgenommen und bie Beraubten, gewöhnlich auch noch ine Gefängniß geworfen und endlich getöbtet. Rachdem ber Gultan nach ber vollbrachten Eroberung ber alten Raiferftabt in feine eigene Refibeng Abrianopel jurudgefehrt war, geriethen bie benachbarten driftlichen Furften in Schreden und fchidten Befandte ab, um ihmtzu feinem Siege zu gratuliren und ihm ihre freundschaftlichen Gefinnungen ju erfennen ju geben. Da famen Befandte vom Furften ber Gerben, welchen

aufgetragen murbe, fortan jahrlich 12,000 Golbmungen ale Tribut ju gahlen. Da famen bie Furften bee Belos ponnefos, welchen jur Bedingung gemacht murbe, fich alliabrlich bem Sultan mit Befchenten ju nabern und an jahrlichem Tribut 10,000 Golbftude ju entrichten. Much die Chier gahlten fortan Tribut, wie bereits angegeben worden ift. So follten die Bewohner von Trapes aunt und ber foldischen Landichaften jahrlich burch Abgefandte ihre Hulbigung bezeugen und ben auferlegten Tribut entrichten. Go ging die Unterwerfung aller früheren gandergebiete ber Griechen in Europa und Afien ohne Aufenthalt vor fich. 3m Rorden widerftanden aber noch mit tropigem Duthe die Blachen, welche bem Sultane, ale er in ihr Gebiet einrudte, einige Riebers lagen beibrachten. Hiermit schließt Ducas seine bys gantinische Geschichte 83).

Cap. 46. Bevor wir nun weiter fortschreiteub bie neue politische Geftaltung Griechenlands unter bem Scepter ber osmanischen Sultane beleuchten, muffen wir einen Blid auf die geographischen Leiftungen ber Argber mabrend bes Mittelalters werfen und zugleich die geographischen Rarten biefer Zeit in Betracht ziehen. Das ich mich in Diefer Sinficht mit Wenigem begnuge, bat feinen Grund barin, daß weder die geographischen Schriften ber Araber noch die Karten für Griechenland von Wichtigfeit find. Ginige Berfe, in welchen biefe Begenftanbe behandelt werden, sind zwar erschienen, wie das von Joachim Lesewel (Géographie du moyen-äge, Tom. 1—4, Bruxelles 1852) und von Heinrich Wutte (Ueber Erdfunde und Rarten bes Mittelalters, Leipz. 1853). Allein in beiden Werfen ift über die politische Geographie Griechenlands im Mittelalter nur Beniges ju finden. Lelewel (Tom. III. IV. p. 117-145) behandelt (befondere nach ben Angaben bes Edriff) Romania und Mafedonia, alfo nur ben Rorben vom alten Griechenland, nicht die füblichen gander, ben Beloponnes und bie Infeln, auch nicht bie gablreichen griechischen Stabte in Rleinasten, einige im Norben an ber Rufte bes Bontus ausgenommen. Beinrich Buttfe handelt nur über bie verschiedenartigen Rarten bes Mittelalters und bie Beographie Griechenlands wird faum mit einigen Borten berührt. Durch bie verschiedenartigen Bolferftamme. welche in Romania, b. h. in ben Donaugebieten bis nach Makedonien bin feit dem erften Jahrhundert ber romifchen Raiferzeit bis in bas fpatere Mittelalter gehauft haben, mar in ben Namen ber Ortschaften bie wunderlichfte Berfchiedenheit entftanden, fodaß fur manche Stadt nach und nach mehr als gehn Ramen existirten, indem jeder in die betreffende ganbichaft neu einwandernde Stamm bie Orthographie bes Ramens mehr ober weniger nach seinem eigenen Sprachidiom abanderte, um fich biefelbe mundrecht zu machen 83 a). Dazu nun vollende bie arabifchen Geographen, wie Ebrifi, welche wieberum biefen Ramen eine arabifche Geftalt und Karbe verlieben. Uebrigens fonnen in der ftete bewegten Beographie bes Mittelaltere Die Ungaben bee Ebrifi nur fur bie Beit gelten.

<sup>80)</sup> Nicephor. Gregor. XII, 6, 657. 3m Jahre 1346 führte ber Bring Robert ben Titel Bring von Achaia und Sarent, Despot von Romanien, Graf von Rephalonia und Banthe. Bergl. Geoffroy de Ville-Hardouin livr. VIII, 267. 3m Jahre 1364 mußte Leonard, Graf von Rephalonia und Bauthe, de St. Mauro, de Val de Compare et de l'Acarnanie bereite an ben Gultan Tribut gahlen. Da er von feiner Bermahlung bem Sultan feine Anzeige gemacht, fo ericbien eine turfifche flotte und nahm ihm bie Infel weg, mahrend er nach Italien entwichen war. Doch gewann fein Bruber Anton be Tocco mit neapolitanischen Schiffen bie Insel wieber. Geoffroy de Ville-Hardouin livr. VIII. p. 285 (Par. 1657). 81) Dueae Hist. Byz. c. 44. p. 335 (ed. Bekker.). 82) Laonic. Chalcocondyl. De rebus Turc. IX. p. 494 (ed. Bekker.).

<sup>83)</sup> C. 45. p. 345 seq. 83ª) Dies hat auch Micephorus Bryennius (Comment. IV.) ermahnt.

in welcher er fein Werf geschrieben hat. Gin Sauptort bei Edriff ift 3. B. Berislavia, Die Refibeng ber erften Ronige ober Furften der Bulgaren bis jum Jahre 971. Diefelbe Stadt wird von den byzantinischen Siftorifern Prefthlava, Prefthlavon, Perfthlava, Perifthlava, Parasthlava u. f. w. genannt (fo bei Conftantin. Borphyrogenitus, bei Leo Diaconus, bei Cebrenus, Bonaras u. A.). Entweber ift es der heutige Ort Provat oder es find die Ueberreste von Marcianopolis. Einige Karten zeigen Provat gang nahe bei ben Ruinen von Marcianopolis. Andere führen biefen Ort in größerer Entfernung von jenen Ueberreften auf. Der Text und die Rarte eines alten Itinerariums bezeichnen diese Stadt als Μεγάλη Περίσθλαβα. Joach. Lelewel (p. 119 seq.) hat hierüber ausführlicher gehandelt. Für unfern 3wed hat diefer Ort nur in fofern Bebeutung, ale die Entfernungen von demfelben bie ju anderen Stadten angegeben werden 84). Bon hier ab führte die Reiseroute nach Conftantinopel, über ben Balfan nach Aghirmini. Stieg man auf der Sudfeite des Balfan (hamus) herab, fo befand man fich im Gebiete ber Romania, eines von ben Stlavenstämmen oft verwüfteten, jedoch ftets wieder cultivirten und aufblübenden Landes mit gahlreichen Erinnerungen und Ueberreften aus alteren Zeiten. Die Cultur biefer Regionen war besonders von Byjang mahrend der Bluthe und Starte bes Raiferreichs ausgegangen. Seit ber Abichmachung bes Reiche hatten bie flavifchen Bolferichaften bie Cultur übernommen und in ihrer Art fortgeführt. Auf seiner Tour nach Constantinopel gelangte Edriff in Die Stabte Gharmati, Ralimalaia, Betrova, welche er ale beträchtliche bezeichnet, bann nach Rifopolis in Bulgarien, welche Stadt auch von Ducas oft ermahnt worben ift 85). So werden von Edrift noch viele Stadte und Ortschaften in Bulgarien und in den Donaus und Bamusgebicten ermabnt, welche jur Beit feiner großen

Dacht jum griechischen Raiserreiche gehort hatten 86). Die Stabte im Bereiche bes alten Mafedoniens haben mit wenigen Ausnahmen barbarifche, ber altclaffifchen Beit unbefannte Ramen, ein Beweis, baß hier ichon mahrend ber erfteren Salfte bes Mittelalters burch bie eingewanderten Stamme alle Berhaltniffe umgestaltet worden waren. Rortos, Teberla, Ofhrida, Ablandjos (Bylazora, jest Strazin), Giuftendjil, Doubniga, Malfouda u. f. w. find Ortonamen biefer Urt, von welchen einige auch ichon turfische Farbe verrathen 87). hier hat nun Joach. Lelewel eine Busammenftellung ber Ortschaften nach verfcbiebenen Rarten bes Mittelalters gegeben (3. B. nach bem catalanischen Atlas vom Jahre 1378, nach ber Landfarte bes Andre Beninca vom Jahre 1467, nach einer späteren Karte vom Jahre 1513) und bann bie späteren gandfarten bamit verglichen 88). Das eigentliche specielle Griechenland fommt aber hier fast gar nicht in Betracht und taum taucht hier und da einmal ber Rame einer altgriechischen Stadt auf. Daber liegt eine weitere Erörterung diefes Gebietes unserer Aufgabe fern. Da-gegen hat Edrifi Sicilien und Italien besucht und mahrend der Regierung des Rormanen Roger fich langer aufgehalten und hier mahrscheinlich auch einige Schriften verfaßt, welche verloren gegangen find 89). Ebenfo wenig gewähren Abulfeba (geboren 1273) und die übrigen gable reichen arabischen Geographen, welche Reinaud in feiner Introductio zu Abulfeda aufgeführt hat, eine geographische Beschreibung von Griechenland im Mittelalter. Der wichtigste Grund lag wol in der Zersplitterung befielben während des 13. und 14. Jahrhunderts, indem die nordlichen Theile theils noch aum bnantinischen Reiche, theils jum Despotat, die füdlicheren den frankischen Fürften, Die Inseln ben Benetianern, Genuesen ober ben Rittersorben gehörten. Bon Abulfeba wird jeboch Athen im vierten Klima (wie Claub. Ptolemaus die Lander nach xlluara eingetheilt hatte) als eine Stadt ber Philosophen ermahnt, sowie die wichtigften ber griechischen Infeln, wie Euboa, Samos, Areta, Rhodos hier aufgeführt werben 10). Morea wird als eine große Infel im Mittels meere ju Anfange bes fechoten Rlima's bezeichnet, beren Umfang 700 Deilen betrage. Im Mittelpunkte ber Infel befinde sich eine Stadt, welche ebenfalls den Namen Morea habe (dies war bei vielen anderen Inseln der Fall, wie auch bei Samos, Rhodos). Diese Insel habe viele Buchten und Busen 91). In dieser Weise wird auch Eppern beschrieben und die Länge dieser Insel auf 200, ber Umfang auf 250 Meilen angegeben. Er beruft fich bei biefen Angaben auf 36n Sand und Ebrift, feine Borlaufer in der Geographie. Für uns haben diefe

<sup>84)</sup> Ebrifi unterscheibet übrigens eine große und eine kleine Stadt bieses Namens. Bergl. Lelewel 1. c. p. 123. Anna Comnena (Alexiadis libr. VII, 3. p. 342 u. a. D. ed. Schopen.) erwähnt Beriflava mehrmals als eine große und überaus staft besseichten stadt (ὀχύφωμα ἐξουμνότατον την Περισθλάβαν), welche gugleich von Natur eine seste Lage hatte. So bezeichnet sie auch Dristra nicht sern von der Donau als eine bedeutende und ansehnliche Stadt (πόλις δὲ αδτη τῶν περί τὸν "Ιστρον διακειμένων περιφανής) ibid. p. 341. Noch viele andere weniger große und glänzende Städte werden von ihr in diesen Regionen ausgesührt, wie Alissoba (Πλίσκοβα), Bişina (Bιτζίνα) u. a. (p. 340). In dem langen Zeitraume vom 6. bis zum 12. Jahrundert müsen hier von der sich karf vermehrenden slavischen Bevölferung viele neue Städte angelegt worden sein, welche, Ansange wahrscheinlich nur Dörser oder seste Pläße, nach und nach zu volstreichen Städten emporblüßten, zumal da die Donau einen gewinnreichen handels versehr gestattete. Eine beträchtliche Anzahl solcher Städte somnenus von seiner Tochter Anna Comnena vor, wie Tzurulus, Daphnution (Δαφνούτιον), Lipenion, Sphenhanion, Chryspopolis u. a.: Alexiad. VII, 11, 378; IX, 3. 4. p. 436. 487. 447. Richt wenige Städte biesen Arts sinder man bei Ricephorus Gregoras in s. Historia Byzantina in Thrasien, in den Donauregionen, in Masedonien, Gerbien u. s. w. angegeben, wie die hohe Bergstadt Strummişa, die Resten, des sergl. Joach. Lelewel l. g. p. 122. 123. Ducae Hist. Byz. c. 30. p. 206 (ed. Bekker.).

<sup>86)</sup> Lelewel l. c. p. 124—127. 87) Lelewel l. c. p. 130—133. 88) Lelewel ibid. p. 133 seq. 89) Bergí. Reinaud, Introduction générale à la géographie d'Orientaux in seiner Ausgabe und Uebersehung der Géographie d'Aboulseds Tom. I. p. CXV seq. CXXII seq. 90) Aboulseda (ed. Reinaud) p. 274 seq. 318 seq. Tom. II. Rach xluara theilen die Länder auch griechische Kirchenväter ab, wie Theophilus Antiochenus ad Autolycum libr. II. c. 32. p. 154 (ed. Otto). 91) Ibid. Tom. II. p. 275.

Angaben zu geringe Bichtigkeit, als bag wir weiter barauf einzugehen nothig hatten. Für Afrika und Afien haben die arabifchen Beographen größere Bedeutung als für Griechenland. Die Rlimata werden überall angegeben, gang nach ber Beife bes Ptolemaus, welcher ins Arabifche überfett worden mar. Die Behandlung ber Geographie trugt bei ben arabischen Autoren überhaupt mehr ben Charafter einer mathematisch aftronomischen als einer politischen, welche lettere faum hier und ba einmal in Betracht gezogen wird. Dagegen wird die phyfifalifche Geographie mehr berudfichtigt, und die Landesproducte merben oft angegeben. So wird die Infel Chios als Die Maftirinsel bezeichnet und die Broducte von Rreta werben genauer aufgeführt 92). Beit mehr Ausbeute murben une bie griechischen Rirchenvater gewähren, welche oft die Bischofsfige, Die Wohnplage der Presbyter, berühmter Rirchenlehrer, hervorragender Saretifer, sowie Die Stadte, wo Rirchenspnoben abgehalten wurden, genauer beschreiben, wenn nicht die Busammenftellung ihrer Angaben eine zu weitschichtige mare und uns zu weit in bas topographische Detail führen fonnte. Auch die großentheils ftreng orthoboren byzantinifchen Siftorifer, wie Georgius Bachymeres und Ricephorus Gregoras, haben in Diefer Beziehung icon fo Manches geleiftet, mas in unserer Darftellung bereits mehrmals berudfichtigt

Cap. 47. Bichtiger und fruchtbarer für bas eigentliche Griechenland ift ber neugriechische, bem 17. Jahrhundert (geft. 1714) angehörende Geograph Meletios, beffen in ibrei Banben bestehendes Wert bie alte und neuere Geographie umfaßt. Er ftammte aus ber bamals großen und blubenden Stadt Joanning, welche wir oben mehrmals erwähnt haben, lebte auch lange zu Arta, und muß baher fur Rordgriechenland, namentlich für Epirus, Actolien und Afarnanien belehrender fein als irgend ein anderer. Gewiß ftanden ihm auch einbeimifche neugriechische Specialschriften über einzelne Statte und Landschaften zu Gebote, welche nach Teutschland niemals gefommen, theils feit jener Beit auch wol ganglich verschollen find. Doglich ift auch, daß er noch einige Werfe aus ber alten Zeit benuten fonnte, welche feit bem 17. Jahrh. völlig verschwunden find. In Begiehung auf die griechischen Stabte, Staaten und Land. schaften ift er freilich im Bebiete ber mythisch - heroifchen und altclaffischen Zeit weit ergiebiger als fur bas Mittels alter, obwol auch in letterer Beziehung bieweilen Rachrichten vorkommen, welche anderwarts nicht gefunden werben. Der Eparchie Epirus gibt er folgende Grengen: Der Fluß Ralydnos treunt auf ber Rordfeite Altepirus von Taulantia und Makedonia. Das Bindosgebirge bildete die Scheibemand zwischen Epirus und Theffalien. Bon ber Oftseite machte ber Achelons die natürliche Grenglinie. Bon ber Subseite gemahrte Aetolien Die politische, von Besten bas ionische Meer bie natürliche Grenze. Die kleineren ganbschaften von Epirus waren Grenge. Chaonia, Moloffia, Dryopia, Thesprotia, Almina, Raffiopeia, Amphilochia, Agrais und bagu ein Stud von Afarnanien. Die altgriechischen Ramen biefer ganbichaften fommen zwar bei ben byzantinifchen Siftorifern noch bisweilen vor, mogen aber im Munbe ber Lanbesbewohner langft nicht mehr gebrauchlich gewesen fein. braucht ebenso wie Die Bygantiner lieber Die altgriechischen Ramen ale die spateren größtentheils barbarifchen. Der Sauptfluß aller biefer Rordlanbichaften, ber Achelous, führte jur Beit bes Deletios, und jebenfalls fcon Jahrhunderte fruher, ben Ramen Aspros und bat feine Quellen auf bem Bindosgebirge in ber Rabe ber fleinen Stadt Chalfis. Er burchftromt auch Dolopia, welche Lanbichaft im Mittelalter Anoblachia genannt wurde, alfo Dberblachien, ein Beweis, daß fie gum Reiche Blachia gehört hatte, ale biefes noch machtig war und Die Turfen in biefen Regionen ihre Streitfrafte noch nicht entfaltet hatten. Das hauptgebirge aller biefer Regionen ift ber bobe, breite und vielverzweigte Bindos (ή Moos und ro Mivdos), welcher Theffalien von ber Weftseite begrenzte, beffen Theile, Zweige und Gipfel verschiedene Ramen hatten. Meletios geht bier mit breiter Ausführlichfeit in das Gebiet ber Dythologie und ber alteren und fpateren Gefchichte ein, wobei wir ibm nicht folgen fonnen. Ambrafia war in ber altgriechischen Beit die berühmtefte Stadt bes Landes und Die Refidens bes friegefundigen Pyrrhos, welcher gewiß ju ihrer Berschönerung viel gethan hatte. In ber Rabe hatten Alygia und Anactorion gelegen. Im Berlaufe bes Mittelalters war in diefen Gegenden Bonita eine wichtige Stadt geworden 98). Unter ben bem epirotischen Festlande gegenüberliegenden Infeln ift Korfyra (Keonvoa, Korfu) bie bebeutenbfte, welche fpater balb im Befit ber Benetianer, bald ber Osmanen fich befand. Meletios hat über bie Geschichte ber Insel weitläufig gehandelt (er nennt fie νησος των Κόρφων), auch ihre Lage, ihre Borgebirge, Bufen und Safen beleuchtet (p. 298 seq.). Dann werben zwei fleine Infeln Safon und Othonoi, den Afroferaunen gegenüber erwähnt, beren eine gang unbewohnt, die andere nur von wenigen Menschen bewohnt mar. Ebenfo gedenft er ber beiden fleinen Schwefterinfeln, welche ben Ramen Baroi führten, aber auch die erifufifchen ('Eoixovoai vñooi) genannt wurden und von der epiro-

<sup>92)</sup> Aboulfeda (ed. Reinaud) Tom. II. p. 268 seq. Ueber ben Juftand einiger kleinastatischer Lanbschaften geben auch armer nijche Schriftsteller einige Belehrung, wie Mofes von Khoréne (Histoire d'Armenie, publ. par E. le Vaillant de Florival, Tom. 1. 2. Paris), wo auch die Landesproducte ermähnt werden.

<sup>93)</sup> Melet. Geographia antiqua et nova, ed. Anth. Gara, Tom. II. p. 254—289, ferner p. 435 seq. — Ricephorus Gregoras (XX, 5. p. 10. ed. Bekker.) erwähnt einen Reisenben in ber ersten hälfte bes 14. Jahrhunderts, nämlich ben Agathangelos, alteren Sohn seines Freundes Kallistratos, welcher 20 Jahre von Constantinopel abwesend war, um besonders πόλεων καλ λιμένων καλ οδαν έκαστα τούτων έχει την δέσιν πορός τε άλληλα καλ δλον τὸ σχημα της γης, ατε τη της άστρονομικής έπιστήμης χρεία μεγίστην παρεχόμενα την συντέλειαν, sennen zu lernen, also tiesere geographische Studien zu machen. Gewiß war um diese Beit das Studium der Geographie beliebt geworden und manches Specialwerf mochte entstehen und später in den türsischen Invasionen und Unruhen untergehen, bevor es weitere Berbreitung gefunden

tischen Rufte nur 12 Mill. entfernt lagen. Diese fleinen Inselchen theilten gewöhnlich bas Geschick von Korfu. Meletios gibt übrigens nicht zwei, fonbern brei biefer Inselchen an und führt sie als Magol und 'Avrinagol auf, zu welchen er noch Dasfalio (Δασκαλιό) zählt, welche lettere Benennung ben Alten nicht befannt war. Leutas, ursprunglich Insel und Stadt, fpater Chersones von Afarnanien geworden, wurde vom Sultan Dahomet II. weggenommen, von den Benetianern aber 1500 wiedererobert. Laut eines Friedensvertrags ging Leufas spater nochmals an die Pforte über, bis fie 1684 abermale von ben Benetianern in Befit genommen murbe 94). Dann werben die fleine Infel Afteris mit zwei Safen und im Alterthume mit ber Stadt Alalfomene zwischen Rephalonia und Ithata, bann Ithata selbft und Die übrigen Infeln bes ionischen Meeres beschrieben. Rephalonia hatte noch im 14. Jahrhundert einen franfis fchen Grafen jum Berrn, welcher fruber ein Bafall ber franklischen Fürften, spater bes Despotate ober bes griechischen Raisers geworden war. Unter ber Regierung Des griechischen Raisers Johannes (von 1343 ab regierend) war ein Graf von Rephalonia mit Tobe abgegangen, und feine Bitme, eine fluge, regierungsfähige Frau, Anna, mar bann Gebieterin von Afarnanien geworben. hier wurde fie, wie ichon angegeben, von dem Feldherrn Johannes Angelus, welcher bie Cache bes Cantacuzenus unterftuste, gefangen genommen und Afarnanien erobert 95). Afarnanien hatte fie gewiß nicht mit ben Baffen erobert, sondern ihr Gemahl war durch Freunde und Anhanger berufen und als Gebieter eingefest worben oder ce hatte bereite früher laut Bertrag bem Grafen von Rephalonia angehört, mahrscheinlich schon seit der Bertheilung ber griechischen Lanber unter ber Berrschaft ber Franken, vielleicht nur ber ber Infel gegenüberliegenbe Ruftenstrich. Seit ber Eroberung Conftantinopels gehörten die Infeln bes ionischen Meeres bald bem Sultan, bald ben Benetianern, einige auch anderen occidentalischen Seemachten. Ferner ermahnt Meletios die breißig Infelchen, welche ber Mundung bes Achelous gegenüberliegen, bie Chinaben und bie Spiginfeln ('Ofeiau genannt), welche letteren noch ju feiner Zeit unbewohnt waren. Denn diefe vyola find nur Felfenmaffen, welche aus bem Meere hervorragen. Bon hier aus fommt Reletios nach Aetolien, welches ber Achelous vom alten Afgrnanien, ber Euenos vom alten Lofris scheibet. Spater, als bie fleineren Staaten langft in ben größeren aufgegangen waren, wurde Metolien im weiteren Umfange genommen und umfaßte zugleich Lofris, Doris und Photis, mahrfceinlich icon feit ber Grundung bes Reichs, welches ben Ramen Despotat erhalten hatte und welches sich zur Zeit seiner Bluthe bis nach Aetolien hin erstreckte. Als die wichtigsten Berge bezeichnet er hier ben Korar, ben Marlaos, ben Arafynthos. Auch ift ihm bereits bie fefte Stadt Miffolungi (Mesodóyye, Mesodóyiov) befannt. In der Rabe biefer Feftung ermahnt er zwei

fleine Infeln Wastiladi und Anatolico, welche im Freis heitstampfe von 1820-1828 bald von den Griechen. bald von den Turfen erobert wurden. Sie dienten gleich= fam als Wachftationen ber Feftung 96). Das Gebiet. welches einft die ozolische Landschaft Lofris umfaßte, wurde westlich vom Fluffe Euenos und von Aetolien. fublich vom friffaischen Deerbusen, öftlich von Photis. nordlich von Doris begrengt. Die bygantinischen Siftorifer, wie Nicephorus Gregoras im 14. Jahrhundert, brauchen ftete noch biefe altgriechischen Ramen, welche langft ihre politische Bedeutung verloren hatten. Meletios führt viele lofrische Stabte und Stabtchen auf, von welchen einige bei ben alten Autoren nicht gefunden merben. Much mogen manche nur Caftelle ober Bergfeften gemefen fein. In der vom Deere entfernten alten Landschaft Doris oberhalb Aetolien und Lofris führt Meletios die alten Stabte Rytinion, Bios ober Boio, Lilaa, Rornphaa, Dryope, Erineon auf, ohne zu bemerten, ob biefe Stabte gu feiner Beit noch existirten. Ginige berfelben maren gewiß noch vorhanden. Phofie oberhalb Lofrie hatte bereite Jahrhunderte vor Meletios ben Ramen Salonas (Zálovas) erhalten, sowie die Stadt Amphiffa von ben byzantinischen Siftorifern schon feit bem 12. Jahrhundert unter bem Ramen Salona aufgeführt wirb. 3m Berlaufe bes Mittelalters maren hier überall Rlofter entftanden, nach welchen einzelne Ortschaften ihre Ramen erhielten. Auch gehörten folche zu ben Klofterpfrunden, wie Antifirrha 97). Kirrha und Kriffa hat er fur zwei verschiedene Stadte gehalten. Er läßt Rirrha durch die Rriffder, Rriffa burch den theffalifchen Feldherrn Gurylochos vom Grunde aus zerstören. Die Anficht, nach welcher Kirtha und Rriffa eine und biefelbe Stadt gewefen fein foll, war ihm nicht unbefannt geblieben 98). Alle diefe gandschaften waren unter bem Sultan Murat der Pforte tributbar geworden, bevor noch Constantinopel feinem Rachfolger in die hande fiel. Auch flavische Stadtenamen werden von Meletios aufgeführt, wie Arachoba ('Αράχωβα) auf dem Parnaffos. Bu Stiris an der Stelle, wo einft ein Tempel der Artemis gestanden, befand fich eine Rirche mit einem Rlofter des heiligen Baters Lucas (τοῦ δοίου Πατρός Λουκά), und amar von folder Schönheit ber Bauart und Ausstattung, wie feine andere jur Beit bes Reletios. Die Bewohner bes Rlofters hießen wie die auf dem Athos Kaloyegoi 99). Die Bischofssige, Rlofter und Kirchen führt Meletios überall auf. So war die alte Stadt Daulis im Mittels alter der Sis eines Bischofs geworden, welcher unter dem Metropoliten von Athen ftand 1). So manche alt= griechische Stadt hatte bei ihrer Bieberherftellung im

<sup>96)</sup> Bergl. 3. L. Klüber, Pragmat. Geschichte ber nationalen und politischen Wiedergeburt Griechenlands S. 172 fg. 263. 97) Melet. Γεωγραφ. Tom. II. p. 313: ἡ δὲ ἀντίκιδρα εἶναι τὸ Μετόχι τοῦ ἀγίον Λουκᾶ, το ὁποῖον ποινᾶς Σιδεροκαυχιδ λέγεται. 98) Tom. II. p. 313. Jur Zeit bes Meletios besiand sich an der Stelle von Krissa ober in dessen Rase noch ein Dorf (κώμη) mit Ramen Χρισσό. 99) Melet. Tom. II. p. 315 seq.

<sup>1)</sup> Melet. Tom. II. p. 314 seq.

<sup>94)</sup> Melet. Γεωγραφ. Tom. II. p. 299 seq. (Venet. 1807). 95) Nicephor. Gregor. XIII, 6. p. 657 (ed. Schopen.).

eine Schlacht ju liefern, allein ihr fcmantenber Beers führer Jangos jog fich vor ber lebermacht ber Turfen ohne Rampf jurud. Der Gultan richtete nun feine Baffen gegen ben Beloponnes. Der byzantinische Bring und Statthalter Conftantinus war herr von Lafebamon und hatte vorausgesett, bag biesmal burch bie vereinten Ungarn. Gerben und Sachsen die Turfen ganglich gefchlagen, aufgerieben und aus Guropa getrieben werden Daher war er mit feinen Truppen von Heramilion in der Rahe des Ifthmus aufgebrochen, hatte bereits Theben mit den umliegenden Ortschaften in Befit genommen und war bis Lebadia und Zeituni vorgedrungen 72). Der Sultan rudte nun mit einem Beere an und verlangte die ihm zugehörenden Stadte gurud, woraus wir erfehen, daß biefe Gebiete bereits unter feiner Oberhoheit fanden, und die hier noch vorhandenen fleinen Berren ober Dynasten nur als seine Statthalter betrachtet murben. Conftantinus verweigerte jene Forberung bes Sultans im Bertrauen auf fein zu Beramilion versammeltes Beer, ba auch fein Bruder Thomas, Furft von Achaia, fich mit ihm vereinigt hatte. Diefes Beer bestand jedoch größtentheils aus unzuverlässigen Albanefen, und da biefe, wie man vermuthete, bamit umgingen, beibe Kürften an den Sultan auszuliefern, ergriffen biefelben die Flucht, fodaß auch hier dem Gultan Alles nach Bunfch verlief. Heramilion wurde nun weggenommen und gerfiort und bie Turfen brangen plundernd bis Patras und Glarenga auf bem Peloponnefos vor. Die Halbinsel wurde jedoch nicht unterworfen, vielmehr blieben Thomas und Conftantinus nach wie vor herren von den bezeichneten Bebieten. Dagegen fielen Theben und alle von Conftantinus eroberten Statte wieder in Die Gewalt des Sultans. Derfelbe fehrte mit 60,000 Gefangenen (wie berichtet wirb) in feine Refideng gurud. Bald barauf trat bas Lebensende bes Raifers Johannes ein, und Conftantinus, der Furft von Lafebamon, wurde eingeladen, ben erledigten Thron einzunehmen 78). Bald darauf schied auch Murat aus bem Leben und Dehemet (Mahomet II.) wurde sein Rachfolger, ein ehrgeiziger, friegelustiger und graufamer herrscher, ein Bolf im Schafefleibe, wie ihn Ducas bezeichnet. In ber Beforgniß, man fonnte von allen Seiten auf ihn losfturgen, erneuerte er die Freundschaftsbundniffe mit dem griechischen Raifer Conftantin, mit dem Rral ber Serben, mit ben Fürsten der Blachen und Bulgaren und verficherte mit Eidschwur bei Gott und bem Propheten, bis ju feinem Tode niemals von diefen Bundniffen abweichen zu wollen. Auch die Mitylender, Die Chier, Die Rhodier, fowie Die Genuesen ju Galata schickten Gefandte an ben neuen Sultan mit reichen Geschenken ab und bezeugten ihm ihre Berehrung und Huldigung 74). Allein dieser hinters liftige Herrscher hatte gleich mit dem Antritt seiner Regierung neue Blane gur Befestigung feines europaifchen

Reichs entworfen. Er wollte endlich ben Gebanten bet Bagiaget gur Ausführung bringen und in ben Befit ta alten, großen und festen Refibeng gelangen, welche bis her bas Bollwerf bes taufenbjahrigen griechifden Raifer reichs gewesen war und eine gang andere Barantie für Die Sicherheit und Dauer ber turfischen Berrichaft bathet als Abrianopel. Das alterschwache, seiner Brovinga längst beraubte Kaiserreich glaubte er leicht über da Hausen wersen zu können, was ihm auch gelingen sollt, ba fich bie großeren abendlandifchen Dachte wenig m feine fernere Grifteng fummerten, und die fleineren, wie Die Gerben, Ungarn, Bulgaren und Blachen bieber mi ihren Waffen zu wenig Erfolge gehabt hatten. Rachen nun ber Sultan auch mit Jangos, bem Stellvertichn bes noch jungen Ronigs ber Ungarn, einen Frieden auf 3 Jahre geschloffen hatte, ging er abermals barauf and, mit seiner gangen Macht ben aufftrebenben Rebenbuhla, Raraman, Sultan von Itonium, ju guchtigen, weil a jede Belegenheit ergriffen hatte, fein Bebiet ju vergrößen, und zwar stete, wenn bie Gultane von Abrianopel mit ihren Radbarn in Rrieg verwidelt waren, außerbem auch beshalb, weil er ein aufrichtiger Freund ber Chriften war. Er jog bemnach mit seinem Seere über ben Bos porus nach Asten. In Prusa wartete er die Bereinigung seiner astatischen Truppentheile ab, rucke dann bis Kotiaum vor, marschirte durch Phrygia salutaris (von ben Turfen Raifare, b. h. Cafaria, die faiferliche genannt) und ftand bald an ber Grenze vom Gebiete bes Raraman. Diefer in Furcht gefest, fcidte fofort Gefanbte an ben Sultan, erflatte fich bereit, alle bestegten Stabte und Plate wieder abzutreten und ließ um Frieden bitten. Obgleich ber Sultan beschloffen hatte, diefen Rebenbubler womöglich zu vernichten, nahm er boch das Anerbieten an und jog mit feinem Beere wieber jurud. Befonbere hatten ihn bie unvorsichtigen Worte ber taiferlichen Gefandten in Beziehung auf Orchan, einen turkifchen Bringen, welcher zu Conftantinopel lebte, bagu bewogen. Diefer hatte hier bereits einen bebeutenben Anhang, und hatte leicht vom Raifer unterftust ale Bratendent und Rebenbuhler bes Sultans auftreten und diefen vielleicht verbrangen konnen. Richts konnte einen Gultan mehr angstigen, ale ein unternehmender Berwandter, weil alle Dievergnügten fich, fobalb er auftrat, auf feine Seite folugen. Bon biefer Beit ab (1452) befchloß nun Mahomet um fo mehr mit allem Gifer, Conftantinopel zu erobern und biefer geheime Plan ließ ihm Tag und Racht feine Rube. Alle Unstalten wurden getroffen, um im nachften Frühjahre jur Ausführung ju fchreiten. Alle Chriften in Griechenland, in Rleinaffen, auf ben Infeln erbebten, als fie von bem Plane bes Gultans Rachricht erhielten. Das Benotifon (Die Bereinigung Des Cultes der griechischen und der papstlichen fatholischen Rirche) war, obwol in beschranfter Beife, bereits zur Ausführung gefommen, wie bereits bemerft worden ift 78). Allein

<sup>72)</sup> Ducae Hist. Byz. c. 33. p. 220—224. ed. Bekker., unb bei berselben Ausgabe bas Chronicon breve p. 519 (ed. Bekker.).
73) Ducae Hist. Byz. l. c. 74) Ducae l. c. c. 24. p. 232 seq. (ed. Bekker.).

<sup>75)</sup> Es waren seit bem 13. Jahrhundert mehre Bersuche gemacht worden, jedoch ohne entscheidenden Erfolg. Gine Erwoes burch eine oekovuerend overdog hatte auch ber Papft Clemens mit

Ifthmus zu durchgraben und durch einen Ranal beibe Meere ju verbinden, ohne das begonnene Bert ju vollenden. Er gibt nun ben Betrag bes Umfange, ber Lange und Breite ber Salbinfel an, beschreibt bie Bufen und Buchten , Gebirge und Borgebirge, Fluffe , Stadte und Landschaften, wobei er leiber den Buftand im Mittelalter weniger ale bie mythischen und früheften Beitperioben berücksichtigt hat. - Korinth wurde vom Sultan Das homet II. (auch Deletios nennt ihn ebenfo wie Ducas und andere Byjantiner Mexuer) erobert, die Salbinfel bann unterworfen und tributbar gemacht. Rorinth wurde gwar fpater von ben Benetianern wieder erobert, fiel jeboch 1687 abermale ben Turfen anheim und war gur Beit bes Meletios nur noch ein geringfügiges Stabtchen, welches nur von wenigen Menschen (ba' ollywo averocπων) bewohnt murde 8). Spater frankliche ober italische Dries und Provingnamen werben auch bisweilen von ihm erwähnt, wie die knagzla rov Fastouvlou zwischen Achaia, Arfadia und Meffenia 9). Ginen Ort in Glis. welcher die Italer Belvedere genannt hatten, bezeiche net er Mned Bedege und überfest ihn griechisch burch Kaloonóniov 10). Die einzelnen Provinzen ber Halbs infel bezeichnet er mit bem herfommlichen byzantinischen Namen enaoglau, welcher auch ichon bei ben altgriechischen Autoren vorfommt. Regalopolis in Arfabien war gur Beit dieses Geographen nur eine xoun und führte ben Ramen Leontari (Acoveage), welche Bezeichnung schon im 13. und 14. Jahrhundert aufgefommen mar, wie bereits oben bemerft worden ift. Einft mar hier bas Epiffopat bes forinthischen Metropoliten und baher hieß Diefer Ort auch Xoistiavounolis 11). In Thrafien beschreibt Des letios eine große Bahl von Stadten, unter welchen viele mit fpateren flavifchen Ramen. Dit großer Musfuhrlich. feit hat er lange Bergeichniffe ber Rirchen und Rlofter aus den Schriften ber byjantinischen Autoren jusammens geftellt, welche ben Ramen eines Apoftels, eines Martyrers, eines Beiligen führten (negl rov en' dvouati rov 'Agyαγγέλων, των Προφητών εκκλησιών, αι εκ ονόματι τῶν 'Αγίων 'Αποστόλων, αί ἐπ' ὀνόματι τῶν λοιπῶν 'Αγίων ἐκκλησίαι, αί ἐπ' ὀνόματι τῶν 'Αγίων Γυναιxov wed.), wobei naturlich die der alten Raiferrefideng Die Sauptmaffe bilbeten. Biele maren gewiß jur Beit Diefes Geographen langft verschwunden ober in Moscheeen verwandelt worden 18). Die Ramen ber alten thratischen Inseln waren schon etwas verändert worden. Aus Thasos war Thaffos, aus Samothrafe Samantrache (Σαμαν-

τράχη κοινώς λεγομένη) geworben. Gebildete Griechen behielten jedoch die altgriechischen Ramen in ihren Schriften bei. Imbros war von den Italern Il Ribro (la Niboo ύπο των Ιταλών καλουμένη) genannt worden. Aus Lemnos hatte man Limnos gemacht 13). Aus Thrafien aeht Meletios nach Rleinafien über, mo er bereits bie modernen Ramen verschiedener ganbichaften aufgeführt hat. So hatte Rolchis bereits ben Ramen Mingrelien (Μεγγοελία) erhalten. So fannte er bereits die Ticherfeffen des Kaufasus (δ Καύκασος, Σαλάττο υπό Τζεφneolwo deyouevog). So kannte er die neuen Ramen der Landergebiete, Georgien und Albanien, ben öftlichften Theil von Georgien 14). In Beziehung auf Myfien berichtet er, bag bas größere Doffen von Galenos bas hellespontische, bas fleinere von Strabon bas olympische (nach bem Berge Dlympos) genannt worden sei 16). So find ihm bereits die Darbanellen (aapdavellia) in ber Rabe ber alten feften Caftelle von Seftos und Abydos befannt 16). Die Infeln bes agaifchen Deeres führt er noch mit ihren altgriechischen Ramen auf, fennt jeboch auch bereits bie neueren, namentlich von den Italienern ausgegangenen, wie Nid, statt Jos (2002005 Nid). Serisphos wurde Seripho und Serphino genannt 17). In ähnlicher Beise Siphnos, Siphno und Siphano. Soweit über ben neugriechischen Beographen Meletios, beffen Wert fur une weit fruchtbarer geworben mare, wenn er ftatt ber mythifch - beroifchen Zeit bem Mittelalter ein sorgfältigeres Studium gewidmet hatte. Er hat daffelbe nur gelegentlich hier und ba in Betracht gezogen. Er fand es natürlich leichter und anmuthiger in ber alten Welt sich zu bewegen als in dem verwilderten Chaos des Mittelalters.

## 3 weite Abtheilung.

Griechenland unter ber turfifchen Berrichaft.

Cap. 1. Die neue politische Gestaltung ber vom Sultan Mahomet II. eroberten griechischen Kander und Inseln in Europa und Asten ging nur langsam von statten, da nicht alle Kandstriche und Inseln zu gleicher Zeit unterworsen worden waren, vielmehr oft viele Decennien, ja ein halbes und ein ganzes Jahrhundert dazwischen lagen, auch im Administrationswesen die Sultane weniger eifrig und eilig versuhren als in der Eroberung. Auch war das Organisationstalent der Sultane in der Regel ihre schwächste Seite und die Aussührungen der uhten gewöhnlich auf den Borschlägen einsichtsvoller Beziere, abgesehen davon, daß das alte, bereits seit Jahrhunderten in Assen eingeführte Berwaltungsschema nicht leicht Aenderungen unterworsen wurde. Erst mit dem

<sup>8)</sup> Tom. II. p. 377 seq. 9) Tom. II. p. 387 seq. 10) Ibid. p. 388. 11) Ibid. p. 397. 12) Melet. Tom. III. p. 74 seq. Ueber Thratien in phyfifalischer und geologischer Besziehung vgl. A. Viquesnel, Voyage dans l. Tourquie d'Europe, — Description phys. et geol. de la Thrace, Text. livrais. 1—6 (mit einem Karten:Atlas). Par. 1855. Eine schone Beschreibung von dem anmuthigen Berge Athos mit seinen Klöstern hat Ricesphorus Gregoras (Hist. Byz. libr. XIV. c. 7. p. 714 seq.) gezgeben. Diese Beschreibung stimmt ziemlich mit der von Fallsmeraher in s. Fragm. aus d. Drient überein, ist aber offendar weit poetischer und bilbetreicher, auch die von Grisebach in derselben Beziehung übertresseher, knich bie von Grisebach in derselben Beziehung übertresseher, Auch die von Grisebach in derselben Beziehung übertresseher (Reise durch Rumelien und nach

<sup>13)</sup> Melet, Tom. III. p. 106. 14) Tom. III. p. 307 seq. 313 seq. 15) Tom. III. p. 228. 16) Ibid. p. 183. Eine schöne Abbildung der Darbanellen mit der Propontis und dem Hellespont hat Guer (Moeurs et ussges des Turcs Tom. I. p. 142) gegeben, welche dieselben aus der Zeit vor zwei Jahrhunderten veranschaulicht. 17) Ibid. Tom. III. p. 22. 25.

Eintritt ber Türkei in die europäische Bolitik und burch fpecielle Berührungen und Berwidlungen mit ben machtigften europäischen Staaten murben bie Gultane von Zeit zu Beit zu neuen Geftaltungen hingetrieben. 3m Anfange feiner überall fiegreichen Laufbahn ließ ber Sultan in benjenigen griechischen Provinzen und Infeln, beren Dynasten sich freiwillig seiner Dberherrlichfeit unterworfen hatten, das Spftem der Tributbarfeit vorherrichen. Die Große bes zu gahlenben Tributs wurde nach bem Umfange, bem Reichthume und ber Eintraglichkeit ber Bros ping ober Infel abgeschätt und hatte gahlreiche Abstufungen pon 1000 bis 30,000 Goldmungen. Burde ber Tribut punftlich abgetragen, nebenbei werthvolle Beschenfe an ben Gultan und die Begiere gespendet, so fonnte bie Broving ober Infel ihren Dynaften, ihre Berfaffung und civilen Ginrichtungen ohne irgendwelche Gingriffe bebalten. Trat aber nachlässigfeit in ber Bahlung bes Tribute ein, fo ergrollte ber Gultan und es fand fofort eine ernstliche Mahnung mit Androhung der Occupation und Bertreibung des Dynasten statt und die Drohung ging rafch in Erfüllung, falls die Gingahlung bes Rudftandes nicht in furgefter Frift erfolgte. Außerbem traten viele andere Ursachen ein, welche ber herrschaft eines fleinen tributzahlenden griechischen Dynaften plöglich ein Ende machten. Bufallige Laune ober Abneigung bes Sultans, erregter Berbacht burch Berleumbungen ber Keinde, Die gunftige Lage und Gintraglichfeit eines Landftriches u. f. w. konnten ploglich die Bertreibung ober Ablegung eines Dynasten, oder die Abführung nach Conftantinopel bewirfen, mo berfelbe Anfange in erträglicher Saft festgehalten, bald aber ermordet wurde. Dber es wurde ihm eine in einer Stadt ober in einem Landftriche bestehende Entschädigung jugesagt, folche Bersprechungen aber entweder gar nicht, ober nur auf furge Beit gehalten. Rur wenige jener verbrangten Fürften haben ein ruhiges Alter erreicht. Gelbst diejenigen murben nicht geschont, welche in ihrer Jugend feine Gunft befeffen hatten. War ein Fürst mit Tobe abgegangen, fo mußte ber von bem Berftorbenen ale Rachfolger hinterlaffene Sohn ober Berwandte perfonlich vor dem Sultan in Conftantinopel erscheinen, beträchtliche Geschenke barbringen und feine Bestallung vom Sultan vermittels bes Begiers in Empfang nehmen, wobei ihm ein amtliches Ehrenfleid überreicht, aber auch der jahrlich ju gablende Tribut von Reuem festgefest, nicht felten ftart erhöht murbe. Ein anderes Berfahren trat ein, wo feine freiwillige Unterwerfung stattgefunden hatte, sondern die Provinz, Stadt oder Insel mit Gewalt der Waffen erobert worden war. hier wurde nach Entfernung aller vorhandenen Ber-waltungsbehörden sofort ein hoherer Administrationsbeamter, ein Bafcha oder Beglerbeg oder auch ein Beamter von geringer Burbe eingesett, welcher die Civilverwaltung ordnete, Unterbehorden einfeste und bie gefammte Udministration nach dem althergebrachten türkischen Schema einrichtete. Bar der oberfte Bermaltungsbeamte ein Mann von edlem Charafter, so war der politische und civile Buftand ber Gemeinden und die Behandlung der Unterthanen nicht drudender, ale unter der Regierung

ber griechischen Raiser und fleiner Dynasten, wahrscheinlich weniger drudend als unter bem Regiment ber frankischen Keudalherren. Die Grund. Gewerbe und Ropffteuer war iebenfalls um ein Bebeutenbes geringer als gegenwartig in ben europaifchen Staaten 18). Allein wenn es auch nicht an Bermaltungebeamten von humanitat und Milbe fehlte, fo bestand boch die Mehrzahl aus habfüchtigen Turfen, welche fich auf alle Beife zu bereichern ftrebten, um im Sall einer Abfegung fur ihr ganges Leben genug gu haben 19). Ramentlich traten bald genug zwei Misbrauche ein, welche bas Berwaltungsichema für bie Unterthanen laftig und verberblich machen mußten. Erftens gelangte balb ber Bebraud jur allgemeinen Geltung, baß fur die Uebernahme hoherer Bermaltungs stellen bedeutende Summen zu erlegen maren, Diefe Stellen mithin fauflich wurden, gewiß die Erfindung eines fclauen Finangfunftlere unter ben Begieren, welche bie Caffe bes Sultans ju fullen eifrigst bemubt waren, um fich in Bunft ju feben. Die erlegten Summen fuchte aber ber betreffende Administrator möglichft balb wieber ju gewinnen, ba er nicht wiffen tonnte, wie lange er im Umte bleiben murbe und fein Schidfal von ber Bunft und Laune der Beziere abhing, benen vielleicht ein anderer mehr am Bergen lag und welchem man ju einer einträglichen Stellung verhelfen wollte. Diefe Rauflichfeit ber Memter ftand in eigenem Busammenhange mit bem zweiten Diebrauche, ber Bestechlichkeit, welche balb in alle Bermaltungezweige von ber hochften bis ju ber geringften eindrang, wodurch allem Unrechte Thur und Thor geöffnet wurde. Diese beiben Grundubel, welche auch die Administration in ben unterworfenen griechischen Staaten betroffen haben, erftredten fich von der Beit ber ersteren in Conftantinopel regierenden Gultane bis jum Anfang unferes Jahrhunderts. Denn wenn auch bisweilen beschränkende Brobibitivgefege erlaffen murben, fo gab man boch benfelben niemals größeren Rachbrud und wurden außerdem durch funftliche Umgehungen unfruchtbar gemacht. Denn es traten bann freiwillige Befchente an die Stelle ber fruher geforberten Bahlungen, mas nur eine milbere Form fur eine und biefelbe Sache fein fonnte. 3m Berlaufe des 15. Jahrhunderts maren, wie fcon bemerft, bis zu beffen Abichluffe von ben Gultanen noch nicht alle griechischen ganber, Stabte und Infeln erobert worden. Ja so manche schon einmal eroberte Infel war wieder an die großen Seemachte bes Mittelaltere verloren gegangen, ba bie noch ju schwache turkische Flotte biesen nicht gewachsen war. In Begiehung auf die griechischen Infeln war alfo bas turtische Reich noch nicht abgeschloffen und begrengt. Die bartnadigften Feinde ber turfifchen Dachtentfaltung waren bie Benetianer mit ihren fchlagfertigen Flotten und mit

<sup>18)</sup> So waltete Milbe gegen Ungludliche und Berarmte in Beziehung auf die Steuern. 30f. v. hammer, Des Demanischen Reichs Staatsverfaffung Th. I. S. 283: "Die im Defter (Steuers register) als blind, lahm, banfrott, frant Eingeschriebenen bezahlen Richts."

19) Bergl. Stephan Gerlach's Tagebuch (Gesfanbtschaft nach Constantinopel), herausgegeben von Sam. Gerslach (Frankf. a. M. 1674) S. 93 fg.

ihren bes Seefrieges fundigen Abmirglen, und fie murben weit größere und dauernde Resultate erreicht haben, wenn fie mit einer größeren europaischen Dacht ein Baffenbundniß geschloffen und nicht die verwegenen Genuefen zu Feinden gehabt hatten. Die festen Blate an ber West = und Subseite des Peloponnesus, Modon, Navarin und Koron, maren bis jum Schluß bes 15. Jahrhunderts in ber Gewalt ber Benetianer, wurden aber 1500 von den Turfen erobert. Den Benetianern blieb aber noch Rapoli di Romania, welches die Türken trop allen Anftrengungen nicht zu erobern vermochten. Auch hatten bie Benetianer um biefelbe Zeit Rephalonia im ionischen und mehre Inseln in agaischen Meere wiedergewonnen. Bierauf folgte ein Friede zwischen der Pforte und Benedig, welcher jeder Bartei bas, was fie bis bahin erobert hatte, als Befit garantirte 20). Die ungeheuerften Anftrengungen mußten von Seiten ber Turfen gemacht werben, um endlich Rhodos zu erobern. Das Herzogthum Naros hatte seit seiner Gründung fast drei Jahrhunderte bestanden. Die ersten Herzoge waren Marcus Sanutus, dann Angelus und abermals Marcus Sanutus. Im Kabre 1344 regierte hier Nicolaus Sanuto 21). Jahre 1344 regierte hier Ricolaus Sanuto 21). Als Mahomet II. Constantinopel erobert hatte, herrichte auf Maros ber breizehnte Bergog. Damals eriftirten auf ber Infel zwei Bartelen, Die ber Genuesen und Die ber Benetianer. Erft im Jahre 1566, ale ber einundzwanzigfte Herzog regierte, bie Insulaner aber mit ihm ungufrieden maren und ben Gultan aus eigenem Antriebe um einen Statthalter ersuchten, murbe bie Insel ber Pforte unterworfen. Der Bergog hatte fich mahrend biefer Ereigniffe mit einem Beichent von 12,000 Golpftuden nach Constantinopel begeben, um fich ben Gultan geneigt gu machen, murbe aber hier ale Staategefangener in ben Sieben Thurmen festgehalten, während ein türkischer Gouverneur nach der Insel abging. Dies war das Ende der franklichen Herzogswürde auf der Insel Naros <sup>22</sup>), welchen Ausgang die unzufriedenen Inselbes wohner selbst herbeigeführt hatten. Die Inseln des ägäischen, des thrakischen und des ionischen Meeres tamen erft im Berlaufe bes 16. Jahrhunderts giemlich vollständig unter turfische Berwaltung, b. h. feitbem bie Bforte machtige Rriegeflotten bergeftellt hatte. Rach bem Cenfus ber Ginwohner und im Berhaltnig jur Gintraglichfeit ber Infel wurde nun ber jahrlich ju gahlenbe Tribut festgeftellt 23).

Cap. 2. Wir betrachten nun junachft die neue politische Bestaltung Griechenlands in ben nordlichen Regionen, welche am fruheften ber turfischen Macht anheimgefallen waren und schreiten von hier aus bis ju ben füblichsten ber eroberten Infeln fort, fowie zu den affatifch griechischen Stabten. Epirus mar bereits mabrend ber Regierung ber letten griechischen Raifer ein balb von biefem, bald von jenem Feinde bes Reichs erobertes Land und war noch furz vor dem Falle Constantinopels von den Fürsten der Serben theilweise occupirt worden 24). Die machtig gewordenen Stabte biefes Landes, Arta und Joannina, haben wir bereits oft ermahnt. Spater maren auch Prevesa, Soli, Miffolunghi in diesen Gegenden wichtige Plate geworben, um welche in bem Freiheits-friege ber Hellenen harte Rampfe ausgefochten wurden. Diefelben ferbischen herrscher hatten auch Aetolien und Blachien (ripv ev Elladi Blaglav) erobert, welches lettere ebenfalls einen Theil vom nördlichen Bellas bildete 28). Endlich hatten die Albaniten einen großen Theil Actoliens occupirt und auch Joannina wollten sie in ihre Bewalt bringen. Diese machtige Stadt hielt es aber für schimpflich, von ben Albaniten beherrscht zu werden und mahlte fich baber einen besonderen Dynasten, welcher nur Elend und Jammer über bie Stadt brachte. Rachdem berfelbe von seinen Leibmächtern getöbtet worden, wurde Jau (δ δεσπότης Ίζαοῦ) jum herrscher erforen, welcher nach Innen und Außen vortrefflich regierte. Wahrscheinlich ließ er sich in feiner Wurde (1385) vom Sultan bestätigen, zu welchem er sich perfonlich begeben batte 26). Etwas später wurde ber Sultan Amurat von einem Gerben ermordet 27). Beiter nordlich befand fich bas Gebiet der Bulgaren, welche, obwol früher von den faiferlichen Seeren und fpater von den Turfen feit Bagiaget bebeutend geschwächt, boch noch eine compacte Macht bilbeten und eigene Furften hatten. Die Sauptplate waren bamale Ranina und Bellagraba. Früher mar die weiter sublich liegende Stadt Achris die Refibeng ber Bulgarenfürften gemejen 28). Mit ben Bulgaren und

<sup>20)</sup> Bergl. Jam. Em. Tennent, The history of modern Greece Vol. I. p. 172 seq. 21) Bergt. Bille-Barbouin, Ueber bas frant. Kaiferreich von Conftantinopel, livr. VIII. p. 265 (Paris 1657). Cantacuzenus (Histor. II. p. 385) ermabnt ben Micolaus Sanutus ale Dynast ber Ryflaben unter ber Regierung bes Raffers Anbronicus (von 1329 ab): nal Nexolaov Savovrov τοῦ τῶν Κυκλάθων ἄρχοντος, welcher, ale Andronicus die Jufel Ghios eroberte, in Freundschaft zu ihm fam und feine Ehrerbie-tung bezeigte. Cantacuxen. l. c. 22) Bergl. Tennent l. c. Vol. I. p. 174—178. Eine Stammtafel ber fammtlichen herzöge hat Tennent hier p. 181 beigegeben. 23) Bergl. Letters from the Aegean Vol. II. p. 176. Tennent l. c. p. 179. 30 f. v. Sammer, Des Demanischen Reiche Staateversaffung u. f. w. 21. Encytl. b. 28. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

Th. I. S. 345 fg. Die Historia politica eines Bygantiners p. 25 (ed. Bekker.) läßt bie Eroberung ber Infeln im thrafischen und ägäischen Meere schnell nach einander vor fich geben. Dieser epitos matorische Autor faßt in feiner Torogle nolering rije Kovoravrevoxoleme große Beitraume ftete auf wenige Jahre gufammen.

<sup>24)</sup> Die Gefchichte ber ferbifchen Rrale biefer Beit mar in einem Berfe uber Epirus von Dichael (Nepote Duce) ausführlich ents widelt worben, von welchem Berfe nur noch Fragmente übrig finb (Historia Epiri a Michaele Duce conscripta), edirt von 3mm. Beffer, nebft ber Historia politica et patriarchica (Bonnae 1849) p. 207 seq. (Fragm. I. II—VI). 25) Ibid. Fragm. II. p. 210 seq. 26) Fragm. II. De rebus Epiri p. 232 seq. (ed. Bekker.). 27) Gin fruberer turfifcher Furft, ober Satrap, vber Sultan von Smbrna, mit Ramen Amurat, ber Freund bes Cantacuzenus, war bei ber Belagerung bes feften Caftells ber Genuesen ober ber rhobischen Ritter in ber Rabe von Smyrna (rd en Zurepry pooropion ron Acrinou) durch ein Burfgeschoft getobtet worden, als er eben im Begriff war, dem Cantacuzenus mit seinem heere gegen den serbischen Kral Beistand zu leiften. Nicephor. Gregor. XVI, 7. p. 834. 28) Ibid. Fragm. II. p. 211 (ed. Bekker.). Cantacuzenus (Hist. libr. II, 427. ed. L. Schopen.)

Blachen ober Blachen vermochten bie Sultane nicht so leicht fertig zu werben und Mahomet II. erlitt in ihrem Ochiete noch eine ftarte Riederlage, wie bereits angegeben worden ift. Spater mußten fie freilich ber llebermacht erliegen. Ein Jahrhundert vor dem Fall Con-ftautinopele und spater, etwa 50 und 30 Jahre vor Diesem Ereigniß hatten fich einige Male mit ben Bulgaren, Blachen und Gerben sogar bie Ungarn gegen die Turfen vereinigt, und mit ben Ungarn zugleich eine Beeresabs theilung Sachsen, sodaß hier noch einmal, wie in den Rreugingen, ber Rampf bes Christenthums gegen ben Islam entbrannte. Allein es fehlte allen biefen vereinigten Bolferschaften an ausbauernbem Rachbrud, an burchdachten Kriegsplanen, an ausgezeichneten Feldherren, mahrend die gabe Dtacht ber Turfen von Tag ju Tag ftarfer und ihre Tapferfeit ftete mit Rriegelift vereinigt wurde. Thrafien, ju welchem Byzanz, die Raiferrefidenz felbft, gehörte, mar ein bem Reiche feit ben Ginfallen ber Gothen, Sunnen und Stothen oft entriffenes und wiedergewonnenes Land, bis es endlich in unpolitischer Beife ber Raifer Manuel dem schmeichlerischen Rusuls man, altestem Sohne Pagiazet's, ganz überließ. Bur Resideng ber Sultane war Abrianopel eingerichtet und ein großer prächtiger Palaft bergestellt worden. Und von hier aus wurde von Musulman's Rachfolgern die Eroberung der alten Raiserresideng vorbereitet, wie bereits bemerkt worden ift. Thrakien war alfo icon feit bem Ende des 14. Jahrhunderts ein türkisches Land geworden und wurde nach turfischem Schema verwaltet. Theffalien, Makedonien, Theffalonike waren ebenfalls im Berlaufe des Mittelalters dem Raiserreiche oft entriffen, aber doch stets wiedergewonnen worden. In der Mitte des 14. Jahr-hunderts gehörten diese Landstriche, sowie das ganze Rhodope = und Stromongebiet noch jum Raiserreiche. Alles, mas fruher die Bulgaren, Die Gerben, Die normannifden Kurften von Sicilien, bem Reiche entriffen hatten, war langft wieder erobert und gehörte noch unter ben Raifern Michael, Andronicus II. und III., Johannes, Cantacuzenus, Manuel jum Raiferreiche, bis bie immer weiter um fich greifende verjungte Macht ber Turfen Nichts übrig ließ, ale bie von Allem entblößte alte Refibeng, welche damals noch mit ber ben Benuefen gehörenben großen Borftadt Galata gegen eine Million Einwohner enthalten mochte. Rachdem nun auch die Refibeng gefallen und bas alte Raiferreich somit völlig erloschen mar, wurden alle biefe europäischen Landschaften, Provingen und Stadte feit ber neuen Organisation bes turfischen

ermahnt Achris als eine am Gebirge Bieria liegenbe Stadt, welche noch im 14. Jahrhundert jum byzantinischen Reiche gehorte, von ben Triballern (b. b. Gerben) belagert, ale ber Raifer Anbronicus aber herbeieilte, von ihnen aufgegeben murbe, wobei ber Raifer einige feste Plate in ber Nahe, welche ben Triballern gehörten, eroberte (τη Αχοίδι — πόλει έσπερίφ ύπο την Πιερίαν το δρος κειμένη). Möglich ift jedoch, daß biese Sint nicht jene Bulgarens refibeng, fenbern eine anbere gewefen. hier werben (p. 428) noch folgenbe fefte Blate (poorgea) ber Eriballer ober Serben ermannt: Bupunis (Bovrfovers), Deuripa (Devoirga), Dubrunis (Dovβρουνις), Raballarion (Καβαλλάφιον) und Siberofastron (Σιδηρόκαστρον), welche ber genannte Raifer eroberte.

Reichs unter bem Ramen Rumili (Rumelien) ber Bei waltung eines Generalftatthalters, Beglerbeg, anheimge geben, welche höchfte Berwaltungsbehorbe unmittelbe unter ber Dberaufficht bes Grofvegiers ftanb, welchen andere Begiere von geringerer Burbe gur Seite ftanber Wollen wir nun nicht ben Organismus und bas Bei waltungesyften bes gesammten turfischen Reiches ge gliebern, fo muffen wir une in Begiebung auf Griechen land auf die Sauptmomente ber Provinzeintheilung un Bermaltung beschränfen, ba eine ausführliche Entwidelun dem Artifel Osmanisches oder Türkisches Reich al gehören würde. Das gefammte europäifcheafiatifche Domi nenreich hatte feit der Eroberung Conftantinopels gw Generalftatthalter, Beglerbege, den einen fur bie eun paische Salfte, Rumili, ben zweiten für die affatische Salft Anatoli (von avaroly, Aufgang der Sonne, weld Bezeichnung ichon Jahrhunderte früher unter ben brau tinischen Raifern, nur nicht in biefer Ausbehnung, be fommlich gewesen war). Das gesammte Griechenlar ftand also gegenwartig unter bem europaischen Beglerbe welcher jedesmal bem Divan beiwohnte, so oft fein Be waltungsamt ihm gestattete, in ber Residenz anweser ju sein. Die unter dem Beglerbeg flehenden gander je fielen wieder in Ejalets, b. b. Unterftatthalterschaftel welche wiederum in Diftricte, Bezirte, Stadte und G meinden abgetheilt waren und von Subaschen bobere und niederen Ranges je nach ber Bebeutung ber Diftrici verwaltet wurden. In bas Bereich ber letteren gehörte bie Abministration, und alle gerichtlichen, polizeilichen Civil - und Criminalangelegenheiten, mahrend Die reli giofen von dem Rabi und Mufti entschieden wurder Im Berlaufe der nächsten Perioden (während des 15. Jahr hunderts) blieb diese Staatseinrichtung unverandert bie felbe. Seitdem aber burch die fortgesetten Eroberunge das Reich einen größeren Umfang erhalten hatte und bi Bahl der Provinzen größer geworden mar, reichten di zwei Generalftatthalter nicht mehr aus, und es wurber nun mehre Unterftatthalter, beren Provingen eine Er weiterung erhalten, ju Beglerbeg's ober Bafcha's erhober und ihre Statthalterschaften somit in Baschalifs umge staltet 29). So hatte später die europäische Turfei ju Beit ihrer höchsten Macht allein schon vier Statthalter Schaften: Rumili, Bonnien, Temeswar, Dfen, vor welchen die beiden letigenannten nach ber Schwächung des Reichs durch ungludliche Rriege wieder eingeganger find 30). Durch folde Erweiterungen und Reformen is ber Administration bes Reichs geschah es bann auch, ba viele Subaschen endlich zu Sandschafs emporstiegen Im Berlaufe bes 16. Jahrhunderts ftanden unter ben Beglerbeg von Rumili 30 Sandschaft und 400 Subaschen Spater hatte Rumili mit bem gefammten continentaler

<sup>29)</sup> Bergl. 3. B. 3 in feisen, Gesch. bes Osmanischen Reich in Europa Th. VIII. S. 130 fg. 30) Bergl. 30 s. ham mer, Des Osmanischen Reichs Staatsversaffung und Staatsver waltung Th. II. S. 248 fg. In Beziehung auf die nach Außei gerichtete Bolitif der Porte und ihr Berhaltniß zu den eurodasschei Machten vergl. herm. Abefen, Der Eintritt ber Turfei in bi europaifche Bolitif bes 18. Jahrhunderte (Berl. 1856).

europäischen Griechenland 40 Sandschafs und nur 150 Subaschen. Es waren bemnach fleinere Districte mit größeren vereinigt worben. Um biefe Zeit waren Morea, Gemenbra und Bosnien die bedeutenoften europäischen Sandfcafe. Roch fpater hatte ber Beglerbeg von Rumili nur 21 Sandichafs unter feiner Dberaufficht. Er felbft bezog jahrlich 25,000 Dufaten an feststehenben Ginfunften. Die anderweitigen außerordentlichen Ginnahmen betrugen gewöhnlich noch mehr, wenigstens ebenso viel, auch wenn er fich teinerlei Erpreffungen erlaubte 31). Gine etwas abweichende Darftellung von der Eintheilung des Reichs in Statthalterschaften hat der byzantinische Siftorifer Laonicus Chalcocondulas gegeben, welcher fich naturlich ber altgriechischen Bezeichnungen fur turfische Memter und Burben bebient. In ber europäischen Turfei hat er 36 υπαρχοι als höhere Berwaltungsbeamte angegeben, beren Brovingen ober Diftricte in größere und kleinere gerfielen. Die größeren υπαρχοι bezogen an Gehalt 20,000 Stateren (Golbmungen), die fleineren 10,000. In der aflatischen Turfei mit weit größerem Flachenraume waren unter Dahomet U. Die Brovingen größere, in Diftricte abgetheilte Lanbstreden, welche Laonicus Chalcoconbylas mit dem Ramen σημαΐαι bezeichnet hat, und jeder der-felben gibt er 40 Επαρχοι. Diese σημαΐαι find jedenfalls auf die militairischen Lebenseinrichtungen zu beziehen, also gleichsam Heerbanne (signa, vexilla, Fahnlein). Die 40 υπαρχοι tonnte man wol auch jugleich als Lebenstrager betrachten, welche jum Rriege eine Anzahl Reiter au ftellen hatten. Die europaifchen Emaggot ftanben unter dem Strategos (Beglerbeg) von Rumilt, und hatten biefem Folge zu leiften, wohin er fie auch in ben Krieg führen wollte. Die affatischen υπαρχοι ftanben unter bem Strategos von Anatoli und waren biefem gur friegerischen Dienstleiftung verpflichtet. Laonicus Chalcoconbylas scheint die Enagyoi in weiterem Sinne genommen und höhere und geringere Berwaltungebeamte und Lebensträger barunter verftanden zu haben. Denn 36 Bafcha's fonnte bie europäische Zurfei ebenso wenig haben als 40 Pafcha's die affatische. Die Archonten ber Städte waren hierunter nicht mit inbegriffen, mußten fich aber ebenfalls dem orparppos zu Dienftleiftungen ftellen 32). So durchmuftert Laonicus Chalcocondylas mit Anwendung griechischer Ramen die verschiedenen Berwaltungszweige, ben gangen Organismus des türkischen Reiche, ben Betrag ber Einnahmen u. f. w., wobei bemerkt wird, daß die eigentlichen Turken von allen Abgaben frei waren und bie Staatseinnahmen nur von ben unterworfenen, nicht turfifden Bolfern erhoben murben. Dagegen hatten die Turfen ben Rriegebienft ju leiften, für ihre Ausruftung und Beföstigung felbst zu forgen. Dies konnte natürlich nur als Aequivalent für die er-haltenen einträglichen Lehen geforbert werben, welche

ihre Eriftenz ficherten. Mahomet II. hatte aber eine neue Steuer, ben Behnten, eingeführt, welchem auch die Turfen unterworfen wurden 33). Der Behnte von ben Beerben allein, fowie von Pferben, Rameelen, Maulefeln in ben europäischen Provinzen betrug 30 My-riaden (alfo 300,000) Golbftude. Die übrigen Abgaben aus ben europäischen Provinzen, und zwar nur von Richtturken, brachten bem Sultan jährlich 90 Mys riaden (alfo 900,000) Goldmungen (Stateren) 34). Bei bem bedeutenden Umfange ber europäisch = turfischen Provinzen fann man biefe Summe nur als eine mäßige betrachten. Gewiß betrug bas, mas bie Bermaltungsbeamten von den Einwohnern unter verschiedenen Titeln an fich zogen, weit mehr. Ueber bie politische Eintheilung und Berwaltung Griechenlands mit feinen Infeln erhalten wir nur fporabifche Mittheilungen. Morea war ein Gjalet, eine Statthalterschaft (Baschalif), für sich allein und ber Statthalter hatte seinen Wohnort zu Mistra. In der zweiten Halfte bes 16. Jahrhunderts war Morea in acht Brovingen eingetheilt, und ber Statthalter, Mora-Beg genannt, refibirte ju Mobon. Derfelbe ftanb unter bem Beglerbeg von Griechenland, ober Anfangs unter bem von Rumili 36). Im 17. Jahrhundert restbirte aber der Statthalter zu Tripoliga. Die ganze Halbinsel zahlte jährlich 700,000 Aspern und hatte 1000 Reiter zum Kriege zu stellen 36). Bur Beit bes griechischen Aufstandes war Morea in 24 Cantons abgetheilt, welche 965 Dörfer und 460,000 Seelen zählten 37). So bildete Eppern ein Ejalet allein und hatte seinen besonderen Statthalter. Ebenso die Inseln bes Archipels. In gleicher Weise war Kreta eine Statthalterschaft für sich allein und hatte feinen besonderen Bascha, wie noch in der neueren Zeit 36). Auch Rhobos bilbete eine besondere Statthalterschaft. Randia (Rreta) bagegen wurde Anfange in 4 Bafchalife ober Sandschafate abgetheilt, von welchen bas eine wieber aufgehoben wurde, fodaß nur brei übrig blieben, beren

<sup>31)</sup> Bergl. J. B. Binkeisen, Geschichte bes Osmanischen Reichs Th. III. S. 131—134. 32) Laonic. Chalcocondyl. Do redus Turcicis libr. VIII. p. 437 seq. (ed. Bekker.). Er erwähnt hier namentlich die großen serbischen Stadte Therma, Stopiopolis (früher Restdenz ber serbischen Krale) und Philippospolis (p. 438).

<sup>33)</sup> Laonic. Chalcocondyl. 1. c. p. 439 soq. Wahrscheinlich hatte dieser Zehnte schon in früheren Zeiten stattgefunden. Libr. VIII. p. 438 erwähnt derselbe Autor die éxi räv dvoär als die nächste Umgebung des Sultans, und er scheint hiermit die Beziere zu bezeichnen. Sie sind die ovéusoole und dryslaavsoool, évoerwerze rößacelde. Aus ihnen deruht die ganze Staatsgewalt (Exover ro noaros). Die Berwaltung der Einkünste (h diangus räv noosdoor) hängt von ihnen ab (loylkorrae ve nal rods dysausenterverae). Dann solgt als Controleur und Oberrechnungsrath der yeaumarers u. s. w., welcher ebenfalls eine bedeutende Stellung hat. Der Sultan selbst hat mit allen diesen Angelegenheiten Nichts zu schassen. 34) Laonic. Chalc. 1. c. p. 439 soq. 35) Bergl. d. Esata Notitia del Peloponneso, Peninsola della Morea, Venet. 1687, und Jam. Em. Tennent, The history of modern Greece Vol. I. p. 195 soq. 36) Bergl. Tennent 1. c. p. 196. Die oben mehrmals erwähnten Subaschen, deren Amt und Würde auch Zinseisen (286. III.) mehrmals erdriert hat, bezeichnet Tennent mit dem Ramen Godgiadachis. 37) Bergl. A. Suko, Geschichte der griechischen Revolution (teutsche Ueberschung) S. 67 (Berlin 1830). 38) Bergl. 30 s. s. sum mer, Des Osmanischen Keichs Staatsversassung und Staatsverwaltung Th. II. S. 249. Hier wird S. 250 bemerst: "Sandschaf Morea, Chas (xása) des Berg 507,066 Adpern. Hier ind 109 Siamet und 342 Timare." Auf biese Ramen sommen wir weiter unten zurück.

Bafcha's ju Canea, Retimo und Ranbia ihren Sis hatten. Bebes Bafchalif hatte feine Anzahl lebenslängs licher Lehensguter, welche bie Bezeichnung Ziamets und Timars erhalten haben. Mit bemfelben war fiets bie Berpflichtung verbunden, eine bestimmte Angahl Kriege: manner gu ftellen. Die meiften biefer Lebensguter ftammten mannet du fen früheren Landereien ber venetianischen Ariftofraten und bes lateinischen Klerus, anderfeits aus bem Staatsgute. Gleich im Anfange waren biefe Guter an die Aga's und Bey's vertheilt worden, welche die Belagerung und Eroberung ber Infel mit durchgemacht batten. Balb aber lodte die Anmuth bes Landes und bas milbe Klima noch riele Turfen aus Conftantinerel berbei und ber griechischen Bevolferung wurden nun bie fruchtbarften Felder, Garten und Doppflanjungen ents riffen. Da bereuten fie nun ju fpat, daß fie die Ers oberung der Insel von Seiten der Zurfen gewünscht und In biefer Bebrangniß nelen bie begünstigt hatten. meiften Chriften von ihrem Glauben ab und gingen jum Aslam über, um fich auf biefe Beife bas brudende Roch ju erleichtern. Co berichtet Cournefort, bag bie meinen turfifden Bewohner ber Infel ju feiner Beit Renegaten maren ober von folden abftammten. Dan fiebt ibnen an, baß fie nicht urfprüngliche Turfen, fonbern Griechen find. Auch fprechen und ichreiben fie noch Griechisch, wahrend Gebete und Begrugungsformeln in turfifcher Sprache flattfinden. Die Erlaffe ber Raicha's auf Ranbia und felbit bie hierher gerichteten Kermans ber Sultane ober ber Grofvegiere find in griechischer Sprache abgefaßt. Bahrend die Bewohner ber Ebenen ftets viclfachen Bebrudungen unterworfen waren, behaupteten bie friegerifden Bergbewohner von fraftigem Korperbau ftets ihre Freiheit, fowol unter ben Benetianern als unter ben Turfen, jahlten feine Ropfftener (Haratfch), fonbern fchidten nur Gefchente an die Gultanin Mutter. Diefe Bergitamme waren die Rhizioten an den nordlichen Abbangen ber weißen Berge, die Seienioten und die Sfafioten, welche fich befonders burch gabe Tapferfeit auszeichneten. Allein burch ben Aufftand im Jahre 1770 geriethen fie boch in schweres Unglud. Ebenso mahrend ber Erhebung im Jahre 1821, nachdem Ibrahim von Aegopten ber mit seinem Beere hier gelandet war. Randia hatte vor dem Befreiungelriege eigentlich mehr Turfen als Christen, namentlich auch beshalb, weil bie Infel viele fruchtbare Ebenen mit schattigen Baumen, anmuthige Berge und Bugelgruppen, Bluffe, Bache und Duellen genug befitt und die Befchaffenheit im Innern ber Insel mehr bem Continente entspricht und Sicherheit barbietet, ba die großere Bevolferung leichter fabig ift, anlandende Seerauber jurudjutreiben ale Die fcmache Bevolferung fleiner Infeln. Die Griechen ber Infel versanfen aber immer mehr in Unwiffenbeit, hatten feit ber Eroberung Conftantinopels feine aufgezeichnete Befchichte ihres politischen Buftanbes, außer baß einige Beiftliche in Rloftern eine Art tabellarischer Chronifen ober Register führten, in welchen die Hauptereigniffe jedes Nahres aufgezeichnet murben. Bor ber Eroberung burch Die Turfen mar Randia ben Benetianern eine entfernte

Domaine, die Bauern waren nicht viel mehr als leib eigene ber reichen venetianischen Ariftofraten und fil wurden von ben venetianischen Beamten, welche fich bie bereicherten, ausgebeutet. Daber endlich felbft bie drift lichen Bewohner ber Jufel bie Turfen herbeimunichten, weil ibnen tiefe weniger babfuchtig zu verfahren schienen und ein Baida doch wenigitens ben Born bes geftrengen Sullans und die Anflage ber Begiere gu fürchten batte. Go waten auch die griechischen Briefter ber Infel von bem fatholifden Rierus Benetigs größtentheils ihrer Guter beranbt worden und der gegenseitige Saß awischen beiden war ftere geuer und flamme. Schon in den Jahren 1283 und 1363 batten bier Revolten ftattgefunden; allein nach beren Riederschlagung wurden die Rebellen mit schand-licher Grausamfeit bestraft, sodaß hierauf gange Streden Landes unbebaut liegen blieben. Die Turfen schienen nicht fo energisch und babfüchtig im Ausbeutespftem und bie Inselbenschner waren endlich frob, als endlich bie Eurfen feiten guß fasten und Morofini mit feiner nur noch fleinen, obwol belbenmuthigen Schar abgieben mußte. Allein Die Reme fam ju fpat, benn bie Turfen betrachteten jedes eroberte gand als ihr Gigenthum. Sie nahmen baber ben Bewohnern, wie icon bemerft, bie beften gandereien meg. - Die ermabnten brei Berge ftamme leben gegenwärtig boch in einer befferen Lage. Sie burfen ibrem driftlichen Gulte ungeftort obliegen, und nehmen auch durch Abgeordnete an den Berathungen Theil. Sie fprechen ein eigenthumliches, fant borifches Briechifd. Areta ift befanntlich bem Gultan perblieben und gebort nicht jum Konigreiche Briechenland. Enboa und die meiften Inseln bes ägäischen Meeres haben weit mehr driftliche als turfische Bewohner, weil ber Erwert, namentlich die Feldarbeit, bier ichwieriger, ber Befit burch die gablreicheren Seerauber ftets unficher war. Die Bemittelten tummelten bem Rriegswejen ergeben lieber ihre Roffe und beschäftigten fich entweder gar nicht oder nur mit leichter, reichlich lohnender Feldarbeit. Die felfenreichen fteinigten und mit Rlippen ausgestatteten fleinen Sporaben und Roflaben founten naturlich ben Demanlis wenig zusagen, um so weniger, ba bier auch bie Seerauber ihre ploglichen leberfalle leicht ausführen fonnten. Ebenen mit Fluffen, Bachen, Landjeen, anmutbige Thaler waren ihren Lieblingeneigungen weit mehr entfprechend. wie folche in bem weiten Afien, ihrem Stammlande, überall zu finden find. Auf jenen fleinen Gelfeninfein hatte fich baber niemals ein Turfe angefiedelt, er mußte benn babin verbannt worden fein oder bier Schus gegen Berfolgungen gefucht haben. Auf einigen größeren Infeln waren auch nur wenige Demanlis zu finden. Co oft ber Rapuban Bajcha mit feiner Flotte eine Inspections fahrt im Bereiche ber Infeln bes agaifden Meeres machte, begrüßten ihn bie griechischen Brimaten und brachten ihm auf der Infel Baros die gebührenden Abgaben. Auf ben fleineren Infeln fungirte gewöhnlich ein Aga, beffen Umgebung aus einer fleinen Anzahl albanefifder Krieger bestand. Auf ber Infel Thafos entflob ber Stattbalter, Boiwobe genannt, in die Gebirgemalber ber Infel. fo oft ein fich nahernbes frembes Schiff erblicht wurde,

Denn hinreichendes Militair ftand ihm nicht gur Berfügung. Chios, Rhobos, Copern hatten nur eine fleine Anzahl turfischer Familien in ben Stabten aufzuweisen, beren Balle mit Gefchut befest waren. Die Bevolferung, welche Aderbau und Handel trieb, mar größtentheils bie driftliche. Rur Euboa und Rreta hatten gahlreichere türkische Kamilien. Der erwähnte Rapuban Bascha mar eigentlich ber britte Beglerbeg, beffen Bereich bas Meer und bas Seemesen waren. Er hatte gewöhnlich seinen Sig in ben beiden Sauptstationen der osmanischen Flotte, in ben Safen von Conftantinopel und Gallipoli. Seiner Dberaufficht war die Ausruftung und Berforgung ber Flotten, die Herstellung neuer Schiffe und Alles, mas biermit in Berbindung steht, anvertraut 39). Der Norden des türkisch gewordenen Continents war früher nach turfischem Bermaltungeschema gegliebert und georbneter ale ber Guben, ba bie meiften norblichen gand. ftriche icon vor bem Kall Conftantinopele von ber turfischen Residenz Abrianopel aus gewonnen worden waren. Jeber größere Landftrich hatte bereits seinen Statthalter. So führt Laonicus Chalcocondplas einen Enagros von Theffalien und Makedonien auf, welcher unter Mahomet II. im Rriege zugleich als Heerführer diente und eine bes beutende Stellung hatte 40). Der Norden hatte zahlreiche Ejalets und die Statthalter residirten in den größeren Stadten, wie Salonich und Joannina. Salonich, durch seine gunftige Lage eine wichtige Handelsstadt, als Festung jedoch weniger hervorragend, hat ein Schloß in ber oberen Mitte bes Halbtreifes, welchen bas Areal ber Stadt bilbet. 3mei Baftionen an beiben Seiten bes Diametere find mit Batterien versehen, welche bas Meer bestreichen fonnen. Außerdem hat die Stadt feine Fortis ficationswerte. Jebes Kriegsschiff fann fich ber Stadt nähern und dieselbe beschießen. Salonich (die alte Theffa-lonite) wird von einem Pascha mit brei Roßschweisen (ber höchste Rang unter ben Bascha's) und einem Mollah regiert. Dem Bafcha gehören alle Zweige ber burger-lichen Gewalt an, bie Gerechtigfeitepflege ift bem Mollah vorbehalten. Die Territorialabgabe wird Miri genannt, in Naturalien bezohlt und beträgt ben zehnten Theil bes Ertrags. Die Besteuerung der Lebensmittel ift erft in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts eingeführt worden. Die übrigen Abgaben in Griechenland und überhaupt im gangen Reiche hat bie mit bem Ramen Nisam = Djedith bezeichnete Commission eingeführt. 3m Baschalit Salonich ift ber Miri fur 450 Beutel verpachtet 41). Die Bevolferung ber Stadt wird auf 60,000 Köpfe angefchlagen, 30,000 Turfen, 15,000 Gries chen, 12,000 Juden, 2000 frankische Raufleute, aus Maminen, Die halb Turten, halb Juden find, aus Tichingenefen, ben Bigeunern in ber Turfei, und aus schwarzen Sflaven, welche unter ber allgemeinen Benennung Araber begriffen werben 42). Raffanbria, zur Zeit des Raffander ebenfo wichtig ale Theffalonite, bestand noch im 14. Jahrhundert, ging aber bann burch bie fortdauernben Rriegsbebrangniffe ihrem Berfall entgegen und veröbete ganzlich. Die Topographie von Mafedonien bestand noch ziemlich in alter Beife unter ben byzantinischen Raifern. Mit ber Eroberung Dieses Landes burch bie Turfen horten bie alten Ramen und Grengen auf. Bereits Amurat (Murat, auch Murab II.) hatte bas gange alte Mafebonien in militairische Abtheilungen gerftudelt, entsprechend bem turfischen Militairlebenfoftem, welches bereits lange por ber Eroberung Conftantinopels in Afien fich ausgebildet hatte. Ebenso mar es theilweise in ben Landschaften, welche ju Epirus, Aetolien und Afarnanien gehört hatten, gefchehen. Ambrafia, bie alte Resibenz bes Bprrhus, war langst verschollen, und in ihrer Rabe waren nun Stadte zur Bluthe gelangt, wie Arta, Joannina, Boniba u. a. 43). Am westlichen Saume von Rordgriechenland, von Arta bis zu den Afroferaunien, hatten fich zwei kleinere Landergruppen gebilbet, von welchen bie erftere von den Waffen der Turfen niemals gang bemaltigt wurde, nämlich Montenegro und Albanien. Montenegro, ein Ueberreft vom alten ganbe ber Gerben und Triballer, fallt nicht in unfere Betrachtung, um fo mehr aber Albanien, welches fich von Norden nach Guden am Ruftenfaume bes abriatisch-ionischen Meeres, von Montenegro bis nach Arta am ambrafifchen Meerbufen, hingiebt, im Norden größere, im Guben geringere Breite hat und ebenso wie Montenegro noch jest besteht. "Albanien," bemerkt 3. G. von Sahn, "ift ein völlig abgeschloffenes Land; es wird von feinen Nachbarlandern durch scharfe, faft ludenlofe Raturgrenzen gefchieben. Doch nur in Bezug auf biefen ftrengen Abichluß nach Außen läßt fich bas Land ale ein Ganges betrachten; an fich gerfallt es in mehre Bargellen, welche fich als Glieber verschiebener größerer Spfteme mehr zufällig ale nothwendig an einander reihen und jebes gemeinsamen Centrums, jebes organischen Zusammenhanges ermangeln. — Albanien liegt zwischen bem 39. und 43. Grabe nördlicher Breite; es ift ein schmales Ruftenland, benn bie gerade Linie feiner Ruftenlander beträgt nahe an 100 Stunden, mahrend man nur 30 Stunden durchschnittliche Breite annehmen fann, welche fich gegen die nördliche Grenze um ein Drittheil erweitert, gegen die fubliche aber um ebenfo viel verringert. Das Land gerfallt in Bezug auf feinen natürlichen Bau in brei Theile, welche man das Alpenland, bas Grammos und bas Pindusland nennen fonnte" 44). Das Bindusgebirge bildete die öftliche Grenze Albaniens. Da nun ein byzantinischer Autor bemerkt hat, daß die Albanesen am meisten ben Dateboniern ähnlich seien, so mochte man vermuthen, daß in dem langen Gedränge ber wiederholten Slavensturme bie Ueberrefte ber matedonischen Bevolferung auf bem Binbus-

<sup>39)</sup> Bergl. B. Binteisen, Geschichte bes Osmanischen Reichs Th. II. S. 752 fg. 40) Laonic. Chalcocondyl. libr. VIII. p. 470 (od. Bekker.). 41) Die Berechnung nach Beuteln (Βαλάντια) fommt auch schon bei ben späteren byzantinischen Autoren, wie bei Nicephorus Gregoras, vor, wenigstens nach allgemeiner Abschähung. Die Beduinen-Araber berechnen nur nach Beuteln.

<sup>42)</sup> Bergl. Felix Beaufour, Schilberung bes handels von Griechenland, besonders der Stadt Thessalianich, herausg. von M. G. Sprengel (Beimar 1801) S. 16—19.

43) Bergl. Melet. Γεωγραφία, ed. Anth. Gaza (Par. 1807), Tom. II. p. 289.

44) v. hahn, Albanesssche Studien I. S. 3.

gebirge Buffucht gefucht und fich bier angefiebelt und fpater fich von bier aus nach Epirus, Afarnanien und Aetolien bin ausgebreitet haben, ba bier bie Bevolferung bunn und die byzantinisch faiferliche Regierung schwach geworben war 46). In ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts hauften zahlreiche Albanen in den Bebirgen Theffaliens, deren Bahl ber byzantinifche Siftorifer Cantacuzenus auf 12,000 Ropfe angegeben bat. Sie bilbeten brei Abtheilungen ober Stamme, beren jeber einen besonderen Ramen führte. Die eine Abtheilung bestand in den Malafastern (Malanagioi), die zweite in den Mpuiern (Mxovioi), die britte in den Mesarlten (Mesarltai). Sie ftanben unter Phylarchen, ohne von einem Dynaften beherrscht zu werben. Als der Kaifer Andronicus III. mit einem Beere anrudte, bezeugten fie ihm ihre Berehrung und er ließ fie im Reiche. Babricheinlich führten fie ein Romaben - und Jagerleben, ließen fich aber auch für Sold jum Kriegebienfte brauchen 46). Aus Theffalien find fie mahrscheinlich erft spater von ben Turfen verbrangt worben, worauf fie ihren Stammgenoffen nach Epirus, Afarnanien und Aetolien folgten. Denn bier befanden fich bereits Albaner, als jene noch in Theffalien waren. Ja wir erfeben aus ber weiteren Darftellung bes Cantacuzenus, baß fie bie Gebirge bes Bindus in ber Rabe von Epirus, Actolien und Afarnanien behauptet haben muffen. Ihrer fortwährenden Raubereien wegen überfiel fie ber Raifer Andronicus (1333, 1334) zweimal mit einem Beere, und bei bem zweiten Ueberfalle verloren fie alle ihre unermegliche Beute an Pferben, Rinbern und Schafen. Der Raifer mar, unterftust von einem turfischen Beere Leichtbewaffneter, burch Theffalien bis Epidamnus vorgerudt, ein Beweis, bag bie Albanen in ben Gebirgen biefer Regionen hauften 47). Das gegenwartige Albanien reicht aber füdlich nur bis Epirus, welches Subalbanien bilbet. Wahrscheinlich maren bie Albanen aus Afarnanien und Aetolien nach bem Belovonnes ausgewandert, wo fie oft mit den Griechen, mehr aber noch mit ben Turfen in Rampf geriethen. Die Bebirge Albaniens betreffend bemerkt von Sahn in bem genannten Berfe: "Die Maffen bes albanischen Gebirgeknotene find fo machtig, feine Sohen fo bedeutend, daß man in ihm das Glieberungsprincip für weite Boben-

raume ju fuchen verfucht wirb. Gine nahere Brufung ergibt jedoch bas entgegengesette Resultat; bas Gebiet, welches er beberricht, ift im Berhaltnig ju feinen Daffen und Sohen fehr gering. - 3m Weften und Often ift er burch Tieflande flanfirt, gegen Guben wird fein Ginfluß burch bas Rinnfal bes vereinten Drine und bas an beffen fublichem Ufer widerlagernde Grunfteingebirge, man mochte fagen, gewaltsam abgeschnitten; im Guboften lagert fich bas Starbusgebirge fast quer vor feine in biefer Richtung laufende Rette (ben Baftrif) und im Rorben endlich hat es ben Anschein, als ob ber Stoß, welcher die angezweigten Retten bob, nicht von ihm ausgegangen, sondern in ber allgemeinen Richtung von Rordwest nach Subost erfolgt fei 48). Das westliche ber ermahnten Tieflande besteht aus bem Beden bes Sees von Stobra (f. deffen Rarte), feinem ebenen Dftufer und ben fublichen Theilen bes Gebiets ber Moraga, welche in ben See munbet. Das öftliche (Tiefland) ift Die Ebene bes weißen Drins; fie lagt fich als ein Theil ber mösischen Sochebene betrachten, Die fich oftwarts bis Wranja und Raratowa gieht und fatt ber Daffengebirge, welche unfere Rarten zwischen bem albanefischen Gebirgefnoten und bem Balfan verzeichnen, nur von leichten Bohenzugen burchschnitten wird. Denn bie meftöftliche Centralfette, welche in ludenfreiem Buge von ber Abria bis jum fcwarzen Deere laufen foll, ift bekannte lich ein geographischer Divthus" 49). Bon Sahn darafterifirt nun Rord ., Mittel = und Gubalbanien noch genauer. Bum alten Continent Briechenlands gehörte besonders Sudalbanien ober Epirus. Ueber biefes bemerft berfelbe Folgendes: "Weniger überfichtlich und verwickelter ift ber Bau von Subalbanien ober Epirus, weil fich hier bas Baffer und Gebirgefpstem nicht harmonisch ju einander verhalten. Die Bafis für bas Bafferfpftem ift hier namlich nicht, wie in Mittelalbanien, bie Beftubbachung ber Centralfette in ihrer gangen Ausbehnung, von beren Achsel bie Rinnfale ber Duellen rechtwinkelig abspringen; biefelbe besteht vielmehr in einem Anotenpuntte, welcher in ber Norbostede bes Lanbes mit bem größten Gebirgefnoten bes Bindus jufammenfallt und von dem die epirotischen Gewäffer (fei es nun mittelbar ober unmittelbar) wie von einem gemeinsamen Centrum aus rabienartig in ben Richtungen von Rorb nach Gub (Achelous, Arachtus, Charabrus), von Norboft nach Sudwest (Acheron und Thyanis), und von Subost nach Rordweft (Aus) auseinandergeben, während ber fichtbare Einfluß bes Bindusknotens auf die Gebirgebilbung bes Landes nur auf die oftliche Balfte beffelben befchrantt ift, wohin er zwei Aeftungen abschickt; es find bies ber Tichumerta zwischen ben Fluffen Achelous und Arachtus parallel mit ber Centralfette von Rorben nach Guben ftreichend, und ber Remertschfa, welcher fich in ber Richtung von Suboft nach Norboft hart am fublichen Ufer ber Biuffa bis jum Ginfluffe bes Dryno bingiebt. Dagegen treibt ber Bindusfnoten feine 3meige in mefts

<sup>45)</sup> Cantacugenus (Hist. II, 450) berichtet von bem Sprs giannes, welcher ans Conftantinopel enistohen war: έπιβάς νεώς έπ. Εύβοιαν πλεούσης, έπεῖ ἀπεκομίσθη πρώτον. έπειτα έκείθεν διὰ Λοκρών καὶ 'Ακαρνάνων είς 'Αλβανούς, οἱ περί Θετταλίαν οίκουσιν αυτόνομοι νομάδες, διεσώθη κατά πα-λαίαν φιλίαν, ην πρός αυτούς ην πεποιημένος κτλ. Dies im Bahre 1830. Die Albanen bilbeten um biese Beit noch feine compacte Daffe und Abtheilungen icheinen noch um Theffalien ober Mafebonien herum und auch ichon in Afarnanien eriftirt zu haben. 46) Cantacuzen. Hist. II. p. 474. Unter ben theffalifchen Gesbirgen (Opener erdiaroifovres nat zwolois drempooddois) fcheint er auch nur bas weitverzweigte Binbusgebirge, welches Theffallen von ber Bestfeite umschließt, verftanben ju haben. Der Binbus war schon feit ben fruheften Zeiten ein Zufluchtsgebirge fur Bersbrangte. 47) Cantacusen. Hist. II. p. 490-498 (ed. Schopen.). Er bemerkt hier: ögn yag dugngosoda vephaevol nat peyala nal nollag kyorra einogryag nal naradiseig nrl., was vor-züglich auf die verzweigten Bindusgebirge paßt.

<sup>48)</sup> Johann Georg v. Sahn, Albanef. Studien (Jena 1854). S. 5. 49) v. Sahn l. c.

licher Richtung; benn die ganze Wefthalfte von Epirus wird von Bergzügen gefüllt, welche mit der Pindusfette die nordfübliche Richtung theilen, ohne mit diefer
organisch verbunden zu sein" 50). Auch noch folgende Charafteriftit ber Bobenbeschaffenheit verbient hier Berudsichtigung: "In biefer convergirenden Steigung und Richtung bes Bodens und feiner Rinnfale nach einer und berfelben ganbesgegend mochte auch ber Grund ju fuchen fein, warum Epirus, trop bes widerftrebenden Laufes seiner Binnengebirge, von jeher als ein Ganges betrachtet worden ift und betrachtet werden wird. — Ift biefe Anficht richtig, fo muß in ben Bereinigungspunkt ber auseinanderspringenden Theile, fofern die Ratur biergu ben nöthigen Raum verstattet, ber politifche Schwerpunft bes Landes fallen, sobald es alle jugehörige Theile umfaffen foll. Jannina ift baber die natürliche Hauptstadt des vereinten Epirus. Der See, an dem die Stadt liegt, bespült den westlichen Fuß des Mitschfeli (Tomaros), welcher als eine zweite Parallelfette bes Binbus, und wol auch ale die Urfache ju faffen ift, warum ber Bindusknoten keine, mit der Richtung seiner öftlichen Meftungen correspondirenden, Zweigzuge gegen Westen getrieben hat. Die hebende Kraft springt auf dieser Seite weit weniger von ihrer hauptrichtung ab, und erschöpft sich daher in ber Bildung von Barallelzügen. Das Beden, in welchem ber See von Jannina liegt, bildet einen Reffel, bas Seemaffer muß baher feinen Abzug unterirdisch suchen; die westlichen Katawothren speisen ben Thyamis, bie fublichen ben Arachtus. - Das Seebeden grenzt jedoch gegen Westen nicht unmittelbar an das Bebiet des Thyamis, sondern wird von demfelben burch eine zusammenhangende Reihe fleiner Reffel geschieden, welche ben Sommer über troden find. — Das gefammte bem Mitfchfeli anlagernde Reffelland mag etwa 12 Stunden (SN.) lang und 4-5 Stunden (OW.) breit sein. Epirus ift ein volltommenes Bergland, benn felbft bie Meerestufte ift gebirgig; nur bas nordliche und fubliche Ende feiner Seegrenze befteht aus Ebenen (Awlona und Ambrafia), und von ben wenigen Binnenthalern, welche ebene Glachen aufzuweisen haben, mochte feins bedeutend genug fein, um ben Ramen einer Ebene ju verdienen 51). Gegen Guben wird Albanien großentheils durch ben weit in das Westland einspringenden Meerbufen von Arta (ben ambrafifchen) abgegrengt.

Bon bem öftlichen Enbe biefes Golfs bis zu bem Ramme ber Bindusfette besteht aber feine naturliche Grenze, und Die politische (turfisch-griechische) Grenglinie burchschneibet hier den Tsuhumerta (die westliche Parallelfette des Binbus) und bas zwischen beiben Bergzügen eingeklemmte Achelousthal. Hier ift bie zweite Luce in ben Raturgrenzen von Albanien, weil es hier sowol durch ben Rustenrand, burch welchen die Straße führt, als burch das erwähnte Flußthal mit dem füdlichen Rachbarlande in natürlicher Berbindung fteht. Obgleich nun für ben Berfehr nur bie erftere biefer Berbindungen Bebeutung hat, weil das schmale unwirthsame Flußthal von dem übrigen Evirus fireng abgeschieden und noch außerbem gegen Westen von dem ebenso unwegsamen Thale des Arachtus flankirt wird, — so ift sie doch vielleicht gleichs wol der Grund, warum die Sudostede von Albanien (wenigstens gegenwärtig) von Griechen bevolfert ift, und mochte fie jedenfalls jur Erflarung ber Thatfache bei-tragen, bag fast burch bas gange Mittelalter bis in bie neuefte Beit biefe Suboftede mit Actolien und Afarnanien verbunden erscheint. Daher auch im 14. Jahrhundert Albanesen stets in Akarnanien und Aetolien erwähnt werden. — Die füdliche Küste ist eine geschlossene. Bon der Bucht von Awlona bis zum Kanal von Corfu wird bas Seeufer burch bie westliche Bofdung ber Gebirge von Chimara (bie Afroferaunien) gebilbet, welche fich als fteile, felten burchbrochene Felewand unmittelbar aus bem Meere erheben. Diefer gefchloffene Charafter be-halt auch die fubliche Fortfepung biefer Rufte bis in Die Rachbarichaft von Bremefa (Ricopolis) bei, wenn berfelbe auch, befondere im Guben, nicht fo fcharf bervortritt, meil bie Die Rufte flanfirenben Sobenguge niedriger find als Die Afroferaunien, jum Theil weniger hart an bie Rufte herantreten und burch mehre breite Querthaler ben Binnenwaffern freien Abzug nach bem Deere verftatten, welche durch Alluvionen immer weiter in baffelbe porguruden bestrebt find. Gine folche Rufte ift in ber Regel reich an Buchten, Safen und Rheben, und Epirus bilbet feine Ausnahme von biefer Regel. - Die nordliche Ruftenhalfte ift flach, offen und von Untiefen umgeben. Die Grenzpunkte Diefes flachen Ruftenftriches find bie Bucht von Awlona im Suden und die Mundung ber Bojanna im Norden." Bon Sahn hat Albanien in vier Gruppen ober Glieber abgetheilt: "Erfte Gruppe, Alpenland, besteht a) aus ber sublichen Salfte bes Knotens ber albanefischen Alpen, zu welchen bas nördliche (ge-birgige) Morapagebiet als Rebenglied gerechnet werben fann; b) aus dem biefe Anotenhalfte westlich flanfirenden Tieflande bes Seebedens von Stobra; c) aus ber fie oftlich flankirenben Cbene bes weißen Drins, welche (burch bie Metoja) mit ber möfischen Hochebene zusammen-hangt. — Weftlich von bem oberen Morapagebiete, welches die Montenegro jugewandten Bezirfe (Berbas, Bergbezirfe) umfaßt und im Seebeden von Sfohra liegt ber Bergftod von Montenegro, Die Gubfpige bes balmatinischen Reffelgürtele, burch ben fcmalen Ruftenfaum des öfterreichischen Albaniens von bem Deere aetrennt. Die zweite Gruppe, Alpenvorland, bestebend

<sup>50)</sup> G. G. Gervinus (Gesch. b. neunzehnten Zahrhunderts Bb. V. S. 12) bemerkt, daß die Albanesen die robesten, durch Sekten, Stammhaß und Bobenverhältnisse zersplitteristen von allen Stämmen waren, daß ihr Land, im Angesichte Italiens zwar, unbekannter als das Innere von Amerika war u. s. w. 51) J. G. v. hahn, Albanesische Studien I. S. 7 u. 8. Die oben genannte Awlona ist die von Anna Comnena oft erwähnte Aulona (Aὐλον), über welche wir oben berichtet haben. Aulon (Avloav), über welche wir oben berichtet haben. Aulon (Avlona, Balona) ist noch jeht eine Stadt mit 5000 Einwohnern. Anna Comnena hat aber mit biesem Namen zugleich einen ganzen District bezeichnet (Alexiadis libr. V, 3. p. 233. ed. Schopen.: το τε Δυξάσιον ααὶ τὸν Αὐλῶνα ααὶ τὸς λοιπὰς πόλεις). Als District erscheint auch der Aulon bei Nicet. Chon. De Manuele Comneno II, 118: εἰς τὸν Αὐλῶνα μετασκηνοί, und p. 119: ἀπαίζει ἐχ τοῦ Αὐλῶνος. Bate hier Aulon als Stadt genommen worden, so sonnte nicht der Artisel δ gebraucht werden.

a) aus bem Mittelgebirge, ben Albaneferalven füblich anlagernd und bas Datgebiet einschließend, öftlich flanfirt b) von bem Theile bes ichwarzen Drins und bem Seebeden von Ochrida, westlich von c) ber Thalebene bes 3ichm und ber fich westlich anschließenben Ruftenebene von Sfigh; d) bem Gebiete bes Arcen, welcher burch biefe Ebene von Sfiab bem Reere jufließt; e) bem Gebiete bes Schfumbi (Genuffus), westlich Bergland (Randavia), öftlich Ruftenebene, - mit ber nordlich von ihm gelegenen Thalebene von Ramaja, welche von ben Bachen Lefchnifa und Dartsche bewässert wird, und ber Halbinsel von Durazzo. — Dritte Gruppe: Grammosland ober das Gebiet bes Semeni (Apsus), ber aus ber Bereinigung ber in der Centralfette entspringenden Fluffe Dewol (Borbaicus) und Uçum ober Beratino entfteht, - weft. lich Bergland (mit Musnahme ber Ebene von Gorticha am oberen Dewol), öftlich Ebene, wozu wegen gleicher Ratur wenigftens bas norboftliche Gebiet ber Biuffa (Mus) ju rechnen. Bierte Gruppe: Das Bindusland mit den Bochlandern von Cagori (Tymphaa) und Jannina (Dobonda ober Hellopia) und ben Gebieten ber früher benannten von biefem Centrum rabienformig aus einander gehenden Fluffe." So weit von Hahn, welcher lange ale Conful in Diefen Regionen verweilt hat 52). -Bahrend der fruheren geschichtlichen Beit hatte Albanien niemals ein Ganges fur fich unter Diesem Ramen gebilbet, fondern feine Theile waren mit fpeciellen Ramen benannt worden und hatten größeren Reichen angehort, wie bem romischen, bem byzantinischen, bem bulgarischen, bem Despotat, bem ferbischen und endlich bem turfischen, unter welchem Albanien in brei Theile gerfallt. Das Baschalit von Jannina begreift bas ganze Bindus- und bas Grammosland. Die Hauptstadt ift Jannina (bei ben Byzantinern Joannina), welche, wie das ganze Paschalit, in bem natürlichen Schwerpunfte bes Lanbes liegt. Das turfische Mittelalbanien umfaßt biejenige Gruppe, welche oben unter ber Bezeichnung bes Alvenporlandes als ein zusammengehöriges Banges aufaefaßt worden ift. Die verschiebenen Lanbesbiftricte find bem Raimafan von Ddriba gur Berwaltung übergeben, welcher wiederum dem Rumeli Baleffi von Monastir untergeordnet ift, welches die Residenz des Serastiers oder Generalcommandanten von ganz Rumelien ift. — Der. Norben des Landes zerfällt in zwei politische Abtheilungen, in bas Bafchalif von Sfodra, welches bas Seebeden von Stobra und bas untere Morapagebiet, soweit fie turfifc find, nebft bem größten Theil des Alpenknotens begreift. bann auch die in feiner nordlichen Salfte liegenden Begirfe von Guginje und Bjelopolje gehoren gu bemfelben; und das von Prisrend, zu welchem die Thalebene bes weißen Drins gehort, welche, weil fie ein Glied ber mofischen Hochebene ift, niemals bleibend mit bem Paschallt von Stobra vereint war, sondern wenn fie fein felbftandiges Ganges bilbete, mit einem ber westlichen Muschalite in ber Regel mit dem von Stopia (einft Re-

fidenz bes serbischen Rrale) vereint war und bann gewöhnlich in die Begirte von Prierend, Spet und Jacowa gerfiel 63). Die beleuchteten vier Gruppen ober Glieber Albaniens haben auch ihre besonderen handelsstraßen von Besten nach Often, durch welche sie mit dem öftlichen hinterlande in engere Berbindung gesett werden als mit den sublichen ober nörblichen Ruftengebieten. In Subalbanien ift Janning auch bas commercielle Centrum bes Landes. Bon hier aus führt die Sandelsstraße über ben 3pgcpaß ber Bindustette nach Theffalien, welches auch unter turfischer Herrichaft mehrmals mit Epirus durch eine gemeinschaftliche administrative Dberbehorbe verbunden ericheint, boch ftete nur auf furze Dauer. Die Saupthanbeleftrage bes Mittellandes lauft von Duraggo über Elbaffan, die Bagorapaffe (Randavia) und Ddriba nach Monaftir und von hier nach Salonif, und fällt baber wenigstens in ihrer allgemeinen Richtung mit der romischen Via Egnatia zusammen. Die Haupt-verfehröstraße von Rordalbanien läuft auf dem Rordranbe des Albenvorlandes in einem weiten füblichen Bogen von Stobra nach Prierend und von hier durch den Bag von Ralfandele und bes obern Dafebonien bis Abrignopel 54). Die Albanesen zerfallen in zwei Sauptftamme, ben toefischen und ben gegischen, beren Dialette fich beinahe wie hochteutich und plattteutich unterscheiden. Der toefische Stamm bewohnt Subalbanien, ber gegische Mittel = und Rordalbanien 55).

Cap. 3. Rachdem nun von den thratisch-turkischen Sultanen Amurat und seinem Sohne Mehemet oder Mahomet II. theils vor, theils nach der Eroberung Constantinopels alles Land von dem albanesischen Kustensaume und von Serdien bis Thessalonise und die Constantinopel, also das ganze alte Masedonien, Pierien, Thessalien, die europäische Pontussüsse, endlich auch Phosis, die beiden Lotris, Böotien, Attisa und Megaris unterworfen worden war, wurden nun die Landschaften in Paschaliss eingetheilt und in den größeren Städten die oderen Verwaltungsbeamten eingesetzt, welche mit verschiedenen Ramen auch verschiedenen Rangordnung hatten. Jännina, Stopia, Stodra, Salonich, Larista waren Residenzen der Pascha's geworden. Athen erst später, nachdem der letzte frünsische Herzog, von ihm selbst eingessetzt, auf Besehl des Sultans Mahomet nach Morea abgeführt und dort umgebracht worden war. Später erst wurde das Paschalis auf Morea, noch später auf den Kysladen, und am spätesten auf den großen Inseln

<sup>(14)</sup> Albanefische Studien I. S. 8-10. Ginige haben Albanien in nech größerer Ausbehnung genommen.

<sup>53)</sup> v. hahn, Albanessiche Studien I. S. 11. 54) Ebend. S. 12. 55) Die Alkanesen waren, um den Bedrückungen zu entgehen, größtentheils zum Islam übergegangen, daher sie in den ersten Jahren des griechischen Aufstandes, nachdem der von der Bforte abgefallene Ali Bascha zu Joannina, für welchen sie gefämpst hatten, zu Grunde gegangen, auf die Seite der Türken traten, während ihre christlichen Rachbarn, die Sulioten, christlich geblieben waren und daher mit den Griechen standen. Bergl. Christ. Perrhaedi Anounnuoveduara nolemaka Tom. I. p. 9 seq. Er sett auf dem Titel seines Werfs das Gebiet der Sulioten dem anatolischen gegenüber (nará τε το Σούλιον και άνατολικήν Έλλάδα). Also nennt er Westhellas das suliotische im Gegensa zum anatolischen oder Ofthellas, oder das suliotische Gebiet war der Hauptschauplat des Kriegs im Westen.

Rhodus, Cypern und Kreta hergestellt. In ter politischen Glieberung bes europaischeturfischen Reichs mar bie Bahl ber Paschalife bald größer, bald fleiner, indem oft mit bem größeren ein benachbartes fleineres vereinigt, bald ein großes in zwei fleinere abgetheilt murbe. Je nach bem Umfange hatten bie Berwaltungsbezirfe verichiebene Ramen erhalten, unter biefen auch einen flavifchen. Den größten Umfang und bie höchfte Burbe hatte bas Paschalik, geringeren das Musselimlik und das Woiwobalif, noch geringeren bas Gjalet, auch Agalif genannt. Die gewöhnliche Dauer eines folden Berwaltungsamtes war ursprünglich nur ein Jahr. Allein war ber Berwaltungsbeamte beliebt, schidte er ftete große Summen in ben Staatsichat, machte er bem Grofvezier betracht. liche Geschenke, so konnte sein Amt auf viele Jahre verlangert werben, ja fogar auf Lebenszeit. Go fam es haufig vor, daß Boiwodalite und Gjalets bauernbe und fogar erbliche Berechtigung erhielten, g. B. wenn fie Mannern ober Familien ertheilt worden waren, welche sich um ben Staat große Berbienste erworben hatten. So sind die Gharino's, welche für den Sultan Makedonien erobert hatten, hier im Besit mehrer Gjalets auf ewige Beiten. Ale unter Abbul-Ahmib ber Berfall bee Reiche begonnen hatte, wurden manche Ejalets von albanefischen Abenteurern mit Gewalt der Baffen erobert. Die Bforte hielt es nicht fur nuglich, sich in einen Kampf mit ihnen einzulaffen und ertheilte ihnen endlich bie Belehnung. Der Tribut blieb die Hauptsache und ftand wol oft ber Summe, welche ein eigener Pascha jahrlich ablieferte, gleich. Was jene Abenteuerer, baffelbe thaten bisweilen türkische Pascha's und Aga's. So gelangten einst bie Bascha's von Stutari und Janina ju ihren Statthalterschaften. Dies konnte freilich erft bann geschehen, seitbem bie Regierung ihre Macht und Energie verloren batte 56). Unter Mahomet II., unter Soleiman und Selim ware bies freilich nicht möglich gewesen, ba biefe feine Berlepung ber Souverainitate - und Waffenehre bee Reiche bulbeten. Da wir in der Geographie von Altgriechenland Mafedonien nur nach ben von Strabon gegebenen Umriffen in Betracht gezogen haben, fo moge hier noch ein Bild von biesem Lande nach ben Anschauungen eines neueren Reisenden Blat finden. Matedonien bildet ein großes eingesaßtes Beden in Form eines Halbtreises, beffen Diameter vom Meere bespult und fehr unregelmäßig ausgeschnitten ift. Gegen Morgen und am Anfange bes Salbzirfele erhebt fich bas Bangaosgebirge, von welchem die Insel Thasos nur eine Fortsetzung ift und welche fich von la Cavala bis in die Gegend von Sophia erftredt. Rordwarts wird dieser halbzirkel von bem Stomius begrenzt, einem Gebirge, welches eigentlich nur ein Arm vom Bangaos ift. Diefer lettere nimmt nörblich von Strumgga (einer außerft hoch liegenden, von Nicephorus

Gregoras besuchten und von ihm oft ermahnten Bergftadt) eine andere Richtung und läuft von Often nach Beften bis nach Ustup. Hier fentt er fich und bilbet einen langen und schmalen Baß, burch welchen ber alte Arins, jest Berbar genannt, in Mafedonien einftromt. Bom rechten Ufer des Fluffes ab erhebt fich ber Starbus. welcher fich in gerader Linie von Monaftir nach Odriba hinzieht, wo er sich in mehre Zweige theilt, die verichiebene Richtungen nehmen; derjenige aber, ber fich am meiften gegen Guben hinzieht, vereinigt fich mit bem Dlympus. Diefe Gebirgsfette fest bann ben Salbgirfel weiter fort und schließt ihn endlich bei bem Thale Tempe ab, wo das Meer ihn scharf abschneidet, sodaß badurch eine 500 Rlaftern hohe und fteile Felsenwand entsteht. Auf diesem Felsen fteht bas Schloß Platamona, ein Bollwerf Makedoniens gegen Besten, sowie es gegen Often burch bas Schloß la Cavala gedectt wird (ber Berfaffer hat Theffalien größtentheils mit ju Makedonien gezogen). Die beiben Baffe bei Usfup und Ochriba haben feine fo ftarten Schupwehren. Wenn biefelben jeboch gehörig beset waren, so wurde es schwierig sein, burchzukommen, weil der Beg durch ben Bag bei Ustup durch die Bald-ftrome, die sich von ben Gebirgen in den Berdar herabfturgen, ganglich ju Grunde gerichtet, und ber Pag bei Ddriba größtentheils durch die Gewäffer überschwemmt ift, welche fich in ben lychnibifchen See ergießen. Durch ben unregelmäßigen Ausschnitt bes Diameter werben gegen Guben zwei große correspondirende Meerbusen gebilbet, ber von Amphipolis und ber von Salonich, außerbem aber noch zwei kleinere auf beiben Seiten ber chalkibifchen halbinfel 57). Diefe halbinfel erhalt ihre Gestalt burch eine Gebirgefette, bie fich vom Stomius, nordwarts von Strumgga absondert, Mafedonien vom Rorben nach Guben burchschneibet und fich bei ber Erds enge von Athos verliert. Der Berg Athos felbft und bie Infeln Scopoli und Sciatho find nur fortgefeste Soben diefer Gebirgefette, welche man ale bas Gerippe ansehen muß, burch welche gang Makedonien zusammengehalten wirb. Diefes Bebirge hat wieder verschiedene Arme, von benen einige oftwarts gehen und fich bei la Cavala mit bem Bangaos vereinigen, andere aber in varallelen Richtungen westwarts laufen, bis an bie Berge von Bobina, von ba durch den nördlichen Theil von Bierien ftreichen und fich ebenfalls an ben Dlympus anschließen. Durch die gahlreichen Gebirge hat Dafedonien viele Ebenen erhalten, welche von jenen, indem fie fich burchichneiben, eingeschloffen werben. Begen Dften liegt bie Ebene von Philippi, gegen Rorben bie von Seres, weftlich bie Ebene von Ratherim und sublich bie von Bella. Die chalfibifche Salbinfel besteht aus einem rauben Gebirgelande. Die einzige größere Ebene ift bie

<sup>56)</sup> Bergl. Felix Beaujour, Schilberung bes Handels von Griechenland, herausgeg. von M. C. Sprengel (Beimar 1801), S. 4—6 (in ber Bibliothef ber neuesten und wichtigsten Reises beschreibungen Bb. III.).

A. Encytl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

von Ralamari, bie fich in vielen Krummungen von bem Junern bes thermaifchen Meerbufens bis aur Salbinfel Raffandra fortzieht. Diefe Salbinfel ift ber anmuthiafte und reizenofte Theil von gang Mafedonien. Die lieb. lichften Tannenwalder ichmuden fie mit ewigem Grun 58). Bier befand fich einft bie zweite Refideng Mafedoniens, Die icon ermannte, von Raffander gegrundete Stadt Raffandria, welche noch im 14. Jahrhundert bestand, fpater aber verobete und einging. Bon ben alten matebonischen Provinziglnamen hatten fich mehre bis in bas fpatefte Mittelalter erhalten, wie ber ber Landschaft Belagonia, welche von den byjantinischen Siftorifern bes 14. Jahrhunderts oft ermahnt wird. Roch fpater find Die altariechischen Ramen von turfischen verbrangt ober nach turfischer Beise verunftaltet worben. Die Bolfejahl in Makedonien belief fich am Ende des vorigen Jahrhunderts auf 700,000 Röpfe, also 370 auf eine Duadrate meile. Die Oberflache vom continentalen Griechenland betraat 6150 Duadratmeilen, von welchen 2000 auf Matedonien, 1700 auf Epirus, 2450 auf bas füdlichere Griechenland fommen. Gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderts war Griechenland in vier große Baschalife eingetheilt worden, das von Salonich, das von Jánnina, das von Tripolita (auf Morea), das von Regropont (Euboa, auch Egripos genannt, aus Euripos verunftaltet). Das Bafchalif von Tripolita umfaßte Die gange Salbinfel Morea, welche in ber zweiten Salfte Des vorigen Jahrhunderte mit ihren 1000 Quabratmeilen faum 400,000 Einwohner jablte. Das Baschalif von Regropont ober Egripos erftredte fich über gang Guboa, über Bootien und den öftlichen Theil von Phofis. Dem Bascha von Jannina gehörte gang Spirus, zu welchem wahrscheinlich auch Afarnanien gezogen worben war. Bei bem Aufstande ber Griechen 1820 war der Bascha von Jannina von der Pforte abgefallen und hielt es mit ben Griechen, welche er früher ftete feindlich behandelt hatte. Dem Bafcha von Salonich war bie gange subliche Salfte von Makedonien unterworken. Der nördliche Theil wurde von besonderen Bey's verwaltet und Bierien ftand unter ber Herrschaft bes Aga's von Katherim. Raupaftus ober Lepanto hatte ebenfalls einen Bascha von geringerer Bedeutung. Lariffa im Tempethale wurde von einem Muffelim verwaltet (in neuerer Zeit von einem Bascha, über welchen Fallmerayer in seinen Fragmenten aus bem Drient gehandelt hat), und bie Landschaft Bagora (ober bas alte Magnefia) hatte feinen eigenen Grafen. Athen und Livadien ftanden am Ende bes vorigen Jahrhunderts unter ber Herrschaft von Boiwoden, welcher Titel jedenfalls den Bulgaren ober Blachen entlehnt worden ift 59).

Cap. 4. In ber sublichen Salfte bes griechischen Continents muß vor Allem ber politisch geographische Buftand ber alten Culturstadt Athen und ihrer Umgebung

vor, mahrend und nach ber Eroberung Constantinopels unsere Aufmerksamfeit in Anspruch nehmen. und Schriftsteller aus jenen Zeitverioden baben uns bierüber mannichfache Nachrichten hinterlaffen. Seitbem Atben nach einem gewaltigen Sflavensturme ichon einmal im 6. Jahrhundert von seinen Bewohnern ganglich verlaffen (die Afropolis ausgenommen) und die benachbarte Infel Salamis ber Bufluchtsort berfelben geworden mar, wie wir oben angegeben, blieben seit ber Rudfehr berfelben zwei Drittel vom Areal bes alten Mauerringes unbewohnt. Rur die Rordfeite von ber Burg ab murbe wiederhergestellt und von Reuem bewohnt, wodurch fcon damale die gegenwärtige Topographie ber Stadt ihren Ursprung erhalten bat. Die Afropolis bilbete von bieser Beit ab nicht mehr ben Mittelpunft bet Stadt wie gur Beit ihrer Bluthe, sondern lag außerhalb berfelben. Rur mit ihrer Nordseite ftand fie mit berfelben in Berührung, von der Mittagsseite ftand fie im freien Relde, meldes aller Wohngebaube entbehrte. Go ift die Topographie ber Stadt noch gegenwärtig, wird aber gewiß mit ber Beit eine andere werben. Aus ben Borten bes Detropoliten Ricolaus von Athen in einer 1166 abgehaltenen Synodalfigung geht hervor, daß die Gemeinde ju Athen nur eine fleine Beerde bilbete, beren Seelenheil ihm anvertraut worben mar 60). Bis jum Beginn ber Rreugs züge hatte fich die Topographie ber Stadt nicht verandert und diefe feinen neuen Aufschwung erhalten. Die Bahl ber Einwohner scheint nicht 10,000 betragen gu haben. Babrend aber Die frantischen Bergoge von Athen und Theben nach ben friegerischen Ereigniffen bes 13. und 14. Jahrhunderts boch auch so manche friedliche Beriode burchlebten, muffen auch Athen und Theben ale Refibengen wieder ju einigem Unsehen gelangt und nach den Berhaltniffen jener Beit wieber leibliche Stabte geworben fein. Benigftene fann es bamale nicht an neuen fconen Bauwerfen gefehlt haben und von ben alten claffischen Denkmalern muß noch Bieles in feiner Integritat porhanden gewesen sein, mag auch immerhin durch bie wiederholten Sturme der Slaven so manches herrliche Werf ju Grunde gegangen fein 61). Die iconften ber beweglichen Runftwerfe maren übrigens langft nach Conftantinopel geschafft worben. Die Eroberung ber Stadt burch die Turfen hatte ben Denfmalern und Bauwerfen weit weniger Schaben jugefügt als bie fpateren Bombarbemente ber Benetianer, burch welche Bieles gu Grunde ging, was bis babin noch unversehrt bestanden hatte. -Der Sultan hatte den letten Herzog Franco Acciajuoli wol noch langer hier regieren laffen, mare nicht bie frühere Bergogin-Bitme von ihm ermordet worben, mes-

<sup>58)</sup> Felir Beaujour, Schild. bes Sandels von Griechenland, befonders ber Stadt Salonich, herausg. von Sprengel, S. 6 fg. Das neueste Wert über bas alte Makedonien ift von Th. Des bevifes bu Dezert: Géographie ancienne de la Macedoine. Par. 1863. 59) Bergl. Felir Beaujour l. c. S. 9-13.

<sup>60)</sup> Sentent. synod. I. apud Leunclav. ius Graeco-Roman. p. 217. Fallmeraper l. c. S. 39 fg. 61) Der Sultan Mahomet II. fam einige Jahre nach ber Eroberung Conftantinopels aus bem Belovonnes nach Athen und bewunderte die noch jahle reichen Denfmäler des Statenthums, insbesondere die Afropolis und die Bauwerfe des Hertelums, worüber kaonicus Chalcocons bylas (libr. VIII. p. 241. ed. Bekker.) Bericht erstattet. Er bes wunderte rip nalaciav rifs nolems μεγαλοπρέπειαν καὶ κανασκευήν, und Athen gewann nun in feinen Augen Bichtigfeit.

halb er bei bem Sultan angeflagt wurde. Athen wurde nun ohne Schwierigfeit von ben Turfen weggenommen und dem Franco Acciajuoli wurde jur Entschäbigung Theben als Residens angewiesen. Da er aber Berdacht erregte, Athen burch eine Berfcworung wiebererobern au wollen, murde er auf Befehl bes Gultans getobtet und somit auch Theben bem Reiche einverleibt 62). Der Barthenon auf der Afropolis wurde nun von den Türken in eine Mofchee verwandelt und mit Minarets ausgestattet. In das damals noch vollständig erhaltene Erechtheum wurde das Harem des türkischen Gouverneurs verlegt. Die früheften Reisenden, wie Bondelmonte, welcher 1422 fein Buch über bie Inseln bes Archipels von Rhodos nach Rom schickte, sowie Cyriacus von Ancona haben über Athen wenig berichtet. In demfelben Jahrhundert find jedoch einige Karten von Gricchenland angefertigt worden 63). Bu bewundern ift, daß mahrend biefer Zeit, soweit uns befannt, fein einziger Athenaer bie Schicffale feiner Stadt und die noch erhaltenen Dent. maler beschrieben hat. Auch hatten die frankischen Bergoge ju wenig Sinn fur wiffenschaftliche Studien, um bagu anguregen 64). Die Gintunfte von Athen hatte ber Sultan jur Apanage bee Chefe ber schwarzen Sofeunuchen bestimmt. Diefer nahm nun die Stadt auf alle Beife in Schut und begunftigte biefelbe, um feiner Ginnahme befto ficherer ju fein. Je beffer ce mit ben Ginwohnern ftand, um fo gunftiger gestaltete fich feine Ginnahme. Berftort murbe mahrend diefer Beit gar Richts, und bie noch vorhandenen Denkmaler blieben wie fie maren 65). Eine furze Beschreibung Athens ftammt erft aus bem Jahre 1460, beren Urheber mahricheinlich ein aus ber Fremde ftammender Grieche in Attita gemefen ift. Diefer wollte seinen Landsleuten in ber Ferne eine Topographie und einen Wegweiser von Athen liefern 66). Bereits 2. Roß hat diese furze Topographie von Athen in den Wiener Jahrbuchern ber Literatur veröffentlicht und nochmals be Laborbe in feinem Berte über Athen vom 15. bis 17. Jahrhundert 67). Der Lettere hat den Text in feiner Urgestalt mitgetheilt und eine Ueberfesung nebst Commentar beigegeben. Der Inhalt ber Schrift bezieht sich auf die Schulen (διδασκαλεία), wie die Afabemie, auf Tempel und Altare, auf die aus der alten classischen Beit berühmten Blage und Staatsgebaube, auf die Marktplage, Statuen, Denkmaler, Bhylen. Hierbei werben die Zeiten des classischen Alterthums, die byzantinische Beriode und die spatere ber frantischen Bergoge berührt. Auch werden die Thore und die Wasserleitungen ermabnt. Der anonyme Verfasser scheint ben Bausanias

gelefen und fich jum Mufter genommen ju haben. Er hat fich jedoch mit furgen Auszugen begnügt, mit welchen er Angaben über die spätere Topographie permebte. Beichnungen von Denkmalern aus jener Beit, welche ber Architeft San Gallo von einem Griechen erhalten haben wollte, find wunderliche Phantafiebilber 68). Louis be Breges, herr von Gruthunfe, hatte naiv genug in bemfelben Jahrhundert Athen in einer Abbildung ale Stadt mit gothischen Thurmen veranschaulicht 69). Db vielleicht bie frankischen Bergoge bie Afropolis mit einigen Thurmchen Diefer Art ausgestattet hatten, moge bahin gestellt bleiben. Athen war feit ber Eroberung durch die Turfen abermals eine unbedeutende Provinzialstadt geworden. Daber blieb Diefelbe mit ihrem Safen lange unbeläftigt, mahrend Die beweglichen und fampfmuthigen Benetianer mit ihren Klotten bas Gebiet ber Pforte an verschiedenen Bunften angriffen. Korinth und Regropont maren ben Benetianern weit wichtiger. Ebenso Koron und Modon in Dieffenien. Endlich wurde auch Athen in Angriff genommen. Im Jahre 1464 führten fie ben erften ploglichen Ueberfall aus, folugen Turfen und Griechen in Die Flucht, plunberten die Stadt aus und fehrten mit Beute belaben gu ihren Schiffen, welche im Beiraeus lagen, jurud. Spater wurden Ueberfälle und Angriffe biefer Art noch oft wiederholt 70). Die Reisenden mahrend bes 16. Jahrhunderts fanden noch fein bedeutendes Intereffe an den Alterthumern und Denfmalern ber Stadt. Ja fo mancher, welcher Griechenland besuchte, blieb auf seinem Schiffe im Beiracus und fegelte bann weiter, ohne die Stadt felbft gesehen zu haben 71). Go Saint Blancard und Johann be Bega, welche mit einer Flotte im genannten Safen angefommen waren. Der Lettere erwähnt blos bie großen Lowen am Safen, nach welchen er Bort Lion genannt worben fei, und berichtet, daß damale die benachbarte Infel Aegina feine Bewohner mehr gehabt habe, da von den anlandenden Türfen hier Alles vermuftet und bie Menfchen ermorbet worden feien. Co find Jean Chesneau und Jean Carlier be Binon an ben Ruften Attita's vorübergefahren, ohne Athen eines Anblide ju murbigen. Sie ermahnen nur die vom Meere aus gefehenen Saulen von Sunium und den Hafen Beirdeus 73). Andere behaupteten bie Stadt besucht zu haben, wie Andre Thevet, mas entweder gar nicht ober außerst flüchtig geschehen ift, ba er die alten Bauwerfe und leberrefte von Denfmalern nicht erwähnt und außerbem eine pittoreste Anficht von Obelisten und Saulenhallen als Abbildung von Athen ausgibt. Pierre Belon, welcher ben Athos und die benachbarten Gegenden besucht hat, gefteht offen, Athen nicht gesehen zu haben 78). Go erwähnt Jean D'Agerolles Athen in einer Beife, aus welcher einleuchtet, baß er biefe Stabt nicht in Augenschein genommen hatte 74).

<sup>62)</sup> Bergl. B. Jinfeisen, Geschichte bes osmanischen Reichs II. S. 220 fg., und de Laborde, Athènes au XV., XVI., XVII. siècl. (Par. 1854) p. 3 seq. 63) Bergl. G. R. L. Sinner, Praesat. ad Chr. Bondelmontie Librum insularum archipelagi p. 17, und de Laborde, Athènes au XV.—XVII. siècl. p. 12 seq. 64) Bergl. de Laborde p. 14. Er beschulbigt dieselben: do n'avoir stimulé aucune étude, de n'avoir fait naitre aucun travail érudit. 65) De Laborde l. c. 66) Diese Schrist besinket sich noch im Manuscript in ber saisert. Hospibliothet zu Wicn. De Laborde p. 16. N. 1. 67) Wiener Jahrbücher Bb. 90, 184. Anzeigeblatt S. 16 fg. De Laborde l. c. p. 18 seq.

<sup>68)</sup> De Laborde p. 34 seq.
70) De Laborde 1. c. p. 37 seq.
71) De Laborde p. 48 seq. Not. Ueber die marmornen Löwen, welche nach der Eroberung Athens die Benetianer nach Benedig bringen ließen, um hier ein Denfmal ihres Triumphs zu haben, vergl. de Laborde p. 251 seq.
73) De Laborde p. 50—53.

In Teutschland war bamals die Meinung verbreitet. daß Athen langft völlig zerftort und eine mufte, von Birten und Beerben bewohnte Statte fei, bie endlich ber tubinger Gelehrte Martin Rraus richtigere Unfichten verbreitete, welche er aus ber Corresponden, mit Griechen erhalten hatte. Sie hatten ihn belehrt, daß Athen noch eriftire und verhaltnismäßig noch immer eine betracht-liche Stadt fei. Der Kampf bes Christenthums mit bem Islam im Archipelagus und die Richtung ber Reisenden nach bem heiligen Lanbe hatten Athen in Bergeffenheit gebracht. Auch frangofische Gelehrte, wie Chappuns, haben bamals über Athen gesprochen, comme si Athènes et les Athéniens avaient disparu de la surface de la terre 75). Dagegen hat im Jahre 1630 Louis bes Saves als Gefandter Ludwig's XIII. Athen befucht und eine furze Beschreibung gegeben, welche ein treues Abbild von ber Stadt ju jener Beit gemabrt. Er ermabnt bie bewundernswürdigen Ueberrefte aus ber alten Beit, Die Afropolis mit bem noch wohlerhaltenen Tempel, bem Barthenon, aus welchem die Turfen eine Mofchee gemacht, und bemerft, baß bie Stadt nicht mehr bie Balfte von dem Umfange im Alterthume habe 76). Dbgleich nun Die Stadt an fich felbft feine große Bebeutung mehr hatte, fo mar boch ber Sandeleverfehr im Safen wieber lebendig geworden, und dies bot nun vielen gebildeten Dannern Gelegenheit, die Stadt genauer zu betrachten. Im Anfang bes 17. Jahrhunderis erwachte endlich auch die Burdigung ber antiken griechischen Runftschate, mas zu funftarchac-logischen Reisen nach Hellas führte. Dies geschah schon feit 1613. Arundel war einer der erften, welcher in Griechenland und Rleinafien seine Aufmerksamkeit auf Ueberrefte ber antifen Runft richtete. Er hatte Auftrage von England aus erhalten und fuchte alles Hervorragende auf, um es angufaufen. Gin anderer eifriger Reifender in berfelben Angelegenheit war William Betty. So ließ ber Bergog von Budingham in berfelben Beziehung burch feinen Agenten Thomas Roc eine große Thatigfeit entfalten. Daffelbe thaten um Diefelbe Beit Reifenbe aus Franfreich. So mußten naturlich die Ueberrefte ber Runft in Athen und anderwarts allgemein befannt werden. Go murben nun auch Ausgrabungen veranstaltet und bie Beraubung Griechenlands begann von allen Seiten. Die türfische Regierung ließ Alles gern geschehen, ba fie fur biese Runftuberrefte teinen Sinn hatte und bie Freunbschaft ber europäischen Großmächte von weit größerem Rugen gu fein ichien. Es trat nun unter ben Antiquitatenfammlern biefer Art eine ben Runftichagen verberbliche Rivalität ein, indem jeder fich beeilte, möglichst viel auf-zubringen und fortzuschaffen, was nicht ohne Berftummelungen abging. Alles biefes war jeboch nur ein Borfpiel ju bem großen Raubspfteme bes Lord Elgin, welcher aus Athen bie toftbarften lleberrefte mit Bewilligung ber Pforte nach England schaffen ließ. So wurde auf ber Insel Delos eine gehn Fuß hohe Statue bes Apollon in zwei Theile zerfagt und nach England geschafft 77). Aus berfelben Beit ftammen auch verschiedene

Abbilbungen von Athen und ber Umgebung, besonbers ber Afropolis. Die französischen Capuciner nahmen 1658 eine Beichnung von Athen und ber gangen Umgegend vom hafen Beirdeus aus auf, welche freilich nur in groben Umriffen einige Richtigfeit barbietet. Die hauptfigur bildet bier die Afropolis mit ben bamals noch vorhandenen Ueberreften ber Bropplaen. Gin Blan ber Stadt zeigt nur ihre Strafen und Blate mit Un gabe einiger ber wichtigften Bauwerfe. Die Gebirge im Rorben der Stadt find ebenfalls angegeben, jedoch nicht fo, bag man die einzelnen Raffen, wie ben Bentelifon, Symettos, Barnes und die weiter entfernten genau m unterscheiben vermochte. Das Gange ift eine im Gebrunge ber Ereigniffe eiligft vollbrachte Arbeit 78). Gine vollstandige Zeichnung von ber Stadt und ihren Saufer-maffen von ber Nordweftfeite, von ber Afropolis und ben Propplaen, welche bamals noch großentheils erhalten waren (welche fich in ben Archiven zu Benedig befindet und von dem Ingenieur Berneba 1687 in bem Momente aufgenommen wurde, als bas Bulvermagagin in ben Bropplaen in die Luft flog), hat de Laborde ebenfalls mitgetheilt, sowie mehre specielle Zeichnungen von der Afropolis 79). Alle diese Arbeiten tragen ben Charafter ihrer Beit und find mit ben in unserer Beit gegebenen Beichnungen nicht zu vergleichen. Die Afropolis mar von ben Turfen, wie icon bemertt, in ein Caftell umgewandelt worden, und wurde von ben Benetignern bombardirt. Der fefte Barthenon hatte jedoch verhaltniße maßig nur wenig gelitten. Ausführliche Mittheilungen gewährt hierüber be Laborde, welchem wir hier nicht weiter folgen wollen 80). Wie Athen in ber Ditte bes 17. Jahrhunderts beschaffen war, so hatte es fich ohne bedeutende Beranberungen bis jum Beginn bes griechisichen Aufstandes im Jahre 1820 erhalten 81). Die türfifchen Regierungemarimen gestutteten einen größeren Auffdwung nicht. Denfelben war Alles verhaßt, mas irgend eine Machtfulle entfalten wollte und nicht jum Islam gehörte. Die oft erwähnte Stadt Theben fant abermale ju einem unbedeutenden Orte berab, feitdem fie aufgehört hatte, Refibeng franklicher Bergoge gu fein. Die übrigen Stabte im alten Bootien werben icon von ben byzantinischen Sistorifern nicht mehr erwähnt. Wahrscheinlich maren fie ju xopat ober Dorfern geworben.

<sup>75)</sup> De Laborde p. 61. Not. 2 seq. 76) Ibid. p. 64. 77) Ibid. p. 69 seq.

<sup>78)</sup> Siehe biese Zeichnung bei Laborde 1. c. p. 78. Dieselbe sommt noch einmal p. 228 vor, sofern dieselbe bereits Guillet in sein Werf von 1672 aufgenommen hatte. Guillet, Athènes ancienne et nouvelle ed. III. Par. 1676. p. 344 seq. 79) De Laborde p. 46. 150. 172. 80) Früher haben L. Roß und Schaubert, bann Beulé (L'Acropole d'Athènes) in einer größeren und einer Neieneren Ausgabe (als nouvelle édition), bann in jüngster Zeit E. Böttger über die Afropolis und ihren gegenwärtigen Zustand gehanbelt. 81) Ueber die Schicksale Athens während der Kriegse ereignisse nach begonnenem Ausstade haben wir einige Specialsschriften von Eriechen, wie die Isropla τῶν 100ηνῶν κατὰ τὸν ὑπὲς εἰενθερίας ἀγῶνα (βιβλία τρία), συγγραφείσα ὑπὸ Διοννσίου Σονομελῆ, 'Λθήναις 1834, und die Ανασκενη τῶν εἰς την Ιστορίαν τῶν 'Αθηνῶν ἀναφερομένων, παρὰ τοῦ λοχαγοῦ Παπαδοπούλον, 'Αθήναις 1837. Dann Διοννσίος Σονομελῆς κατάστασις συνοπτική τῆς πόλεως 'Λθήνων, ξκόσοις δεύτερα, 'Λθήναις 1842.

in welchen nur hirten und arme Fischerfamilien ihr Leben frifteten. Die Städte der opuntischen, ozolischen und evifnemidischen Lofrer werden icon von ben fpateren Buzantinern nicht mehr erwähnt und scheinen zu unbebeutenden Kleden berabgefommen zu sein, wenn die wilde Sturmfluth der Zeiten fie nicht ganglich vom Boben binweggefegt hatte. So ift auch von ben phofischen Stabten nicht mehr bie Rebe. Ginige hatten neue Ramen erbalten, wie Amphiffa ben Ramen Salona, wie bereits oben angegeben murbe. Und boch hatten biefe gandfcaften noch ihre Bewohner, welche Aderbau, Biehaucht. Jagd, Berlen- und Schwammfischerei und Fischfang betrieben. Un Dörfern fann es alfo nicht gefehlt baben. Bie viele berabgefommene Stadte und Stadtchen noch

auf, welche man in Europa als langft verschwundene betrachtet hatte. So wird Theben wieder als Stadt genannt, welche von ben Griechen angegriffen, nicht fofort erobert werben konnte. Theben muß bemnach wieber

eriftirt haben, lagt fich nicht genau angeben. Währenb ber Borgange bes griechischen Befreiungefrieges tauchen

fo manche Stabte wieder mit ihren alten claffischen Ramen

eine Stadt mit ftarfen Mauern geworben fein. Cap. 5. Die Berfaffung und Bermaltung ber gries difchen gander und Staaten war naturlich feine anbere, als bie in bem turfischen Reiche überhaupt herkommliche, Bafchalife mit größeren und fleineren Berwaltungebegirfen, beren Diftricte wiederum von besonderen Beamten vermaltet murben. Die Verfaffung bes osmanischen Reichs aber, und inebefondere ber Organismus bes Beerwefens, war mit einer besouderen Art von Lebenspftem verflochten, welches, wenigstens in Beziehung auf Die Leiftungen, einige Aehnlichkeit mit bem ritterlichen Lebenwefen bes Mittelaltere in Franfreich und Teutschland hatte. Diefes Lebensystem hat seine erfte Grundlage im alten Perferreiche gehabt. Im parthischen und neuperfischen Reiche hatte fich daffelbe erhalten, war endlich auf das Rhalifenreich übergegangen und von biefem auf die Selbschuken- und Demanenbynaftie. Deman ober Othmon, ber Grunber ber osmanischen Dynaftie, hatte seine erfte Herrschaft felbst als Leben von dem letten ber machtigen selbschutischen Fürften übernommen, und sein Sohn Orchan hatte feine Eroberungen wieder als große und fleine militairische Leben (ale Timar und Siamet) vertheilt 82). Die Lebenstrager waren namlich jum Rriegebienft verpflichtet und

Anfange an.

82) Jos. v. hammer, Des osmanischen Reichs Staatsvers faffung Th. I. S. 337 fg. Die Entstehung ber Janitscharen (Terirhege) hat Ducas (Hist. Byz. c. 23. p. 137 seq. ed. Bekker.) αυς eigenthümliche Weise angegeben: είτα και οι τοῦ άρχηγοῦ και τῆς άρχῆς ἐξισωται, ὅπου δ' ἀν νέον και εθρωστον ἐκ τῶν αίχμαλώτων ίδωσι, τοῦτον δι' ἐλαχίστου τιμήματος ἀνήσαντες είςποιητὸν τῆ ἀρχῆ και δοῦλον κατονομάζουσιν τη τοῦτούς και ἀξιπρον ατονομάζουσιν. ληφετακ λεκίτζεδι καγεί, ορδ κας είδ τήν αφτος φρασεβείακ μετάγου και περιτέμνων οικείους αύτο κατονομάζει, δούς αύτοις πάμπολλα δώρα και δφφικίων τὰ λαμπρότατα κτλ. Sie follten auf alle Beise begunftigt und baburch bem Sultan treu und ergeben gemacht werben. Daher ihre Tapferfeit gleich vom

397

hatten nach ber Große bes Lehens einen ober mehre berittene Krieger zu ftellen, welche bei großeren Leben einen Banner bilbeten. Rachbem bereits Jos. v. Sammer biefen Begenstand entwidelt hatte, ift berfelbe nochmals ausführlicher von B. Binfeisen erörtert worden. Der lettere bemerft: "Rach biefer Grundidee, bem Moralprincip ber osmanischen Wehrverfaffung, zerfielen bie Reiterleben - es gab eigentlich nur folche - in zwei Claffen: große und fleine, Stamet und Timar, und ber Lehensmann, ber Ritter, ber Sipahi, war, je nachbem er zu biefer ober jener Claffe gehörte, entweder Timarli ober Saim. Lebenguter, welche bem Belehnten von 3000 bis au 20,000 Aspern fahrlicher Einfunfte abe warfen, wurden zu ben fleineren, Die dagegen in ihrem Werthe von da bis zu 100,000 Aspern und barüber ftiegen, zu ben großen gerechnet. Siernach murben auch bie Leiftungen bestimmt. Wer ein einfaches Leben von 3000 Aspern ober 60 Dufaten Ertrag befist, ftellt nur einen vollständig gerufteten Reiter, b. h. er ift verpflichtet, perfonlich im Felbe ju erscheinen. Sober Belehnte haben bagegen, wenn ihre Ginfunfte 10,000 Aspern überfteigen, für je 5000 Aspern einen Mann ju ftellen, fodaß im außerften Falle ein Timarli 4, ein Saim bis zu 19 Mann zum Heerbanne zu liefern und zugleich zu unterhalten hat. — Mit der Jahl der Lehen wuchs und wechselte natürlich auch die Starke des Heerbannes. Unter der Regterung Suleiman's I. und Selim's II. war er bereits bis auf 130,000 Pferbe geftiegen, von benen auf Rumili (bie europaifchecontinentale Turfei) bei 60,000 Ritterleben 80,000, und 50,000 auf Aften ober Anatoli gerechnet wurden, obgleich auch hierüber bie Angaben, wie die Sache felbst, schwankend sind. Im Jahre 1581 wurde in Folge neuer Gebietserwerbungen in Persien die Lehensreiterei (spai ober cavalli di timaro) schon auf 150,000 Mann geschäpt, und gehn Jahre spater (1592) glaubt fie Lorenzo Bernardo aus bemfelben Grunde noch mit 200,000 nicht zu hoch anzusegen" 83). Andere haben diese Jahl sogar auf 400,000 erhöht, was jedenfalls eine Ucberschätzung ift. Seitdem aber die Feudalversassung ihren höchsten Gipfel erreicht hatte, begann dieselbe in Berfall ju gerathen. Schon in der Mitte bes 17. Jahrhunderts betrug der gesammte Heerbann faum noch 100,000 Pferbe. Bei ber Reigung ber Turfen ju einem weichlichen, ruhigen und genußreichen Leben mochten viele bem mubfeligen Rriegebienfte ausweichen. Auch blubten ja Sandel, Gewerbe und Induftrie im turfischen Reiche immer mehr auf und brachten mehr ein als ein fleines Leben, ohne jum Rriegebienfte zu verpflichten. Außerdem waren es auch bie eingeriffenen Disbrauche, welche bas Lebenspftem in Berfall brachten. Die Gunftlinge ber Beglerbegs wurden baufig mit Lebengutern bedacht, ohne Kriegsbienfte geleistet zu haben, oder zu diesen auch nur fabig zu fein, während misliebig geworbene Sipahi ober Subafchi ber

<sup>83) 3. 2</sup>B. Binteifen, Gefchichte bes osmanischen Reichs in Europa Th. III. S. 145—147.

ihrigen beraubt wurben, bis endlich energische Sultane nach eingegangenen Beschwerben ftrenge Berordnungen gegen folde Diebrauche erließen. Doch vermochten Die-felben nicht mehr bem Lebenfostem ben fruberen friegerischen Beift und Glang ju verleihen 84). In Griechenland, auf Morea und auf ben eroberten Infeln mar alfo bas türfische Lebenspftem ebenfalls eingeführt worben, nachdem bereits bas frankische bier geblüht hatte. Den Bewohnern Griechenlands hat gewiß feins von beiden que gefagt. Hervorragende Geschlechter, wie die Fanarioten, mochten aber boch Gewinn bavon giehen. — In Begiehung auf bas wirkliche Eigenthumsrecht ber Befiger von Landereien gerfielen biefelben in brei verschiedene Claffen. Hierüber hat Jos. v. Hammer Folgendes mitgetheilt: "Die ersten sind die Zehentgrunde (Ersi aschrije), welche jur Zeit der Eroberung in den Bests von Moslimen famen, und mahres Eigenthum (Mulk) berfelben find, mit dem fie nach Belieben burch Rauf und Berfauf, Schenkung und Stiftung schalten und walten mogen. Diese Grunde werben, weil Moslimen gesehmäßig feine Steuer (Charadsch) gablen, blos mit bem Behnten belegt. Außer bem zehnten Theile, namlich bes jahrlichen Ertrages, wird von bemfelben fein Rorn genommen. Solche Landereien find bie von Bebichas und Baera. Die zweite Claffe find die Steuergrunde (Ersi charadschije), welche jur Zeit der Eroberung ben nichtmohammedanischen Befigern mit Bestätigung ihres Befiges jugeftanden murben, bag fie außer ber Ropf = ober Berfonalsteuer noch eine boppelte bingliche Steuer (Charadsch) entrichten follen: eine Grundfteuer (Charadsch muwahaf) und eine Erträgnißsteuer (Charadschi mukasseme). Diese unterscheibet sich vom Behent nur badurch, daß fie in mehr als dem zehnten Theile bes jahrlichen Erträgnifies, nämlich im Achtel, Siebentel, Sechstel, Funftel, Biertel, Drittel ober gar in ber Salfte besteht. Die Grundsteuer ift aber eine auf ben Grund, felbft nach Verhaltniß feiner Broge, gelegte jahrliche Abgabe. Diefe zweiten Grunde find nicht minder das mabre und wirfliche Gigenthum ihrer Befiger als die vorigen. Sie konnen biefelben kaufen und verfaufen, fchenfen und verftiften. Wenn nun Moslimen Diefelben nach ber Sand faufen, find fie, wie die ehe-maligen nichtmohammebanischen Besither gur Entrichtung ber jur Beit ber Eroberung auf Dieselben gelegten und barauf haftenden Steuern verbunden. Sier tritt bie Rudficht, daß Moslimen feine Steuern bezahlen durfen, nicht ein, indem die Steuer blos als auf dem Grunde haftend betrachtet wirb. Die Befiter tonnen in bem Befipe berfelben feineswegs gestort ober belästigt werden, und nach bem Tobe erben diese Landereien, wie bie übrigen Buter, als mahres und wirfliches Eigenthum auf ihre Rachtommen fort. Solche Landereien find bie von Sewadol- Iraf. In ben gefetlichen Buchern geschieht blos diefer beiden Claffen von gandereien Erwahnung; es gibt aber noch eine britte, bie weber Steuer-, noch Zehentgrunde, sondern Lebengrunde find und Ersi Memleket (Grunde bes Landes) beißen. Dan fand nämlich, daß durch Bertheilung in mehre Erben bie Eintreibung ber Steuern bei ben Steuergrunden ungemein erschwert ward, und beschloß baher, bas Grunds eigenthum bes Bobens als Stammgut bem Staate poraubehalten und ben Unterthanen nur ben einstweiligen lebenslänglichen Befit berfelben gegen Entrichtung ber vorgeschriebenen Grund und Extragniffteuern gu laffen. Solde Grunde, welche Ersi Memleket (Grunde bes Landes) ober Ersi Miri (Grunde bes Fiscus) biegen, find die Landereien bes osmanischen Reichs. Sie find bas lebenslängliche Eigenthum ber Bebauer, welche bie vorgeschriebenen Grunde und Erträgnigfteuern entrichten. und fo lange fie die Cultur berfelben nicht vernachlaffigen. auch nicht aus dem Befite gestoßen werden fonnen. Sie erben auf die mannlichen Erben fort, werden aber bei Erlofdung berfelben wieder an Andere verlieben. Diefe Guter tonnen auf feine Art weber gefauft noch verfauft, verschenft ober verftiftet werden, und jede bierüber ausgefertigte Urfinde ift ungultig. Rur unter ben Unterthanen felbst, an welche ber Lehensmann (Sipahi) bie Grundftude verpachtet (gegen Grundgins, Tapu) find bie Abtretungen, bie mit feinem Biffen und Billen gefcheben, erlaubt. Diefer Grundgine wird nur bei jedesmaliger Beranberung bes Besipers, die Grundfteuer unter bem Ramen bes Bufen und Scheffelgelbes (Resmi Tschift und Donum), und die Ertragniffteuer unter dem Ramen des Behnten (wiewol fie mehr als den gehnten Theil beträgt), entrichtet" 85). In Beziehung auf Die Bewohner ber griechischen ganber und Infeln mar gewiß ber Barabich, die Ropffteuer, die allgemeinfte und bebeutenofte Abgabe. Denn nur ber fleinere Theil hatte Grundbefit, und die Turfen hatten gewiß ebenfo wie auf Rreta die ichonften ganbereien an fich gezogen, ba wahrend und nach ben Sturmen der Eroberung Gewalt für Recht galt und Dahomet II. feine Turfen in allen Dingen begunftigte und die Griechen verachtete. Der größere Theil ber Griechen beschäftigte fich mit Schiffabrt und Sandel, mit Fischerei, auch mit Seerauberei, mit Induftrie - und Manufacturarbeiten. Grundbefit hatten nur noch die hervorragenden Geschlechter und Familien, bie Primaten, besonders auf Morca. Da die griechischen Chriften mit wenigen Ausnahmen jum Kriegebienft nicht gezogen wurden, fo mußten fie bafur eine Steuer, Militaireinstandegelb, bezahlen, welche nicht von ben erften Sultanen, fondern erft fpaterhin auferlegt murbe. Dhne und nun weiter mit diefen turtifchen Ginrichtungen aufzuhalten, geben wir zu ben neuen politischen Buftanben Griechenlands über, nachdem es vom turfifchen Scepter befreit ein neues Ronigreich geworden, wobei uns manche Rudblide auf die topographischen Berhaltniffe mabrend der türkischen Berrichaft verstattet find.

<sup>84) 3. 28.</sup> Binfeifen, Gefcichte bee osmanischen Reiche Sth. III. S. 154 fg.

<sup>85)</sup> Jof. v. hammer, Des osmanischen Reichs Staatsvers faffung und Staatsverwaltung Ih. I. S. 343-346.

Dritte Abtheilung.

Griechenlands Befreiung und neue politifche Gestaltung.

Cap. 1. Wie groß ober wie klein auch die Rahl ber wirklichen Nachkommen ber alten Griechen in ber Besammtmaffe ber Bevolferung ber Stadte und Landschaften von Sellas bei dem Ausbruche bes Aufftandes 1820 gewesen fein moge, so barf man boch wenigstens annehmen, daß die flavifden Ginwanderer vom 6. Sabrhundert ab bis jum 15. nach und nach forperlich und geiftig acclimatifirt, eine, wenn auch nicht gang gleiche, boch in so mancher Beziehung abnliche forperliche und geiftige Natur erlangt batten. Denn wenn auch eine geistige Begabung sich nicht in funftlerischer und wiffenschaftlicher Schöpfung manifestirt hat, so haben ihnen boch forperliche Gewandtheit und Ausbauer, friegerifcher Muth, Einsicht und Rlugheit im praftischen Leben nicht gemangelt. Auch Schlauheit, Hinterlift und Falscheit find hier ju finden, ebenfo wie bei den Griechen ber alten Welt. Die Qualität ber Bobenflache, bes Rlima's und ber baburch bedingten Lebensweise und Beschäftigung muß nothwendig bei neuen Einwanderern nach und nach abnliche forperliche und geiftige Phanomene, einen bomogenen Typus hervorbringen, burch welchen die früheren Bewohner fich ausgezeichnet batten. Freilich nicht in jeber Beziehung. Auch die Zeit, das völlig veränderte Staats und Privatleben, der neue religiöse Cultus mußten ihr Recht behaupten und konnten eine totale Biederkehr bes altclassischen Typus ber Bewohner nicht auffommen laffen. Wie ein bem alten entsprechender politischer Buftand, fo mar auch eine entsprechende Dentweise und Anschauung, eine entsprechende geiftige Entwidlung nicht mehr möglich. Die bobe Befähigung gu funftlerischen und wiffenschaftlichen Leiftungen war übrigens ben alten Griechen auch nicht urplöglich zu Theil geworden. Bielmehr war fie bas endliche Refultat einer vorausgegangenen langen Gulturperiobe gemefen, in welcher sich boch bas geistige Talent weniger als bie Bedingungen und Bustande bes praftischen Lebens entfaltet Eine lange Culturperiobe biefer Art hatten bie flavischen Stamme nicht durchgemacht. Bielmehr waren fle von ihrer urfprunglichen Seimath und von einer einfach roben Lebensweife ploblich losgeriffen, in gang neue, ihnen frembartige Lebensverhaltniffe eingetreten und hatten hier viel zu mächtig mit den erften und nothwendigsten Lebensbedingungen zu fampfen, als bag die etwa vorhandenen Funten von Talent hatten aufbligen ober funftlerische und wiffenschaftliche Regungen bei ihnen hatten hervortreten können, auch wenn Anlagen bazu vorhanden gewesen maren. Daß fie folche nicht, wie bie alten Griechen, hatten und nicht haben, ist eine allgemeine Annahme, welcher man vorläufig nicht widersprechen fann, obwol gegenwartig fich auch wiffenschaftlicher und funftlerischer Geist bei ihnen zu regen angefangen bat. Seit drei Decennien haben gablreiche Griechen begonnen, fich in verschiedenen Wiffenschaften ju bethätigen, wenn auch von fünftlerischen Productionen bis jest Richts von Be-

beutung zu Tage geförbert worben ift 36). Diese hellenifirte Bevölferung nun hatte besonders am Schluffe bes porigen und im erften Biertel unferes Jahrhunderts tros aller Bedrüdung doch bedeutend an Cultur zugenommen und mußte fich wol oft fragen, wohin find wir gerathen? Wie tommt ein gang fremdartiges, aus Aften ftammenbes Bolf mit fremder Religion und fremden Sitten Angefichts von gang Europa bagu, une feit Jahrhunderten in Anechtschaft ju halten, nach Belieben über unfer Gigenthum und Leben ju verfügen? Daber hatten fich langft Bereine unter verschiebenen Ramen mit icheinbar unverfänglichen 3meden gebilbet, an beren Spipe ausgezeichnete Manner ftanden. Die fogenannte Betarie war viele Jahre hindurch in gang Bellas verbreitet und wirfte im Stillen vorbereitend auf eine große Erhebung bes Bolfes bin 87). Diefe politifche Betarie, beren erfter Urfprung zwar schon einer früheren Zeit, beren weitere Ausbildung aber befonders ben-Jahren 1814 bis 1816 angehorte, ift von einer weit alteren zu unterscheiben, welche angeblich nur Bildung bezweckte. Diese lettere wurde als pelopovoos kraiola bezeichnet 28). Die erstere wurde auch ale uvoring Eraipela betrachtet 89). 3mei Erhebungeversuche, 1774 und 1792, hatten feinen anberen Erfolg gehabt, als daß Biele jammerlich ihr Leben ver-

36) Rach ber Darstellung, welche A. Suto, ein geborener Grieche, in seiner Schrift: "Geschichte ber griechischen Revolution," von ben friegerischen Thaten ber Freiheitshelben während dieser Resvolution gegeben hat, sollte man die Griechen für echte Rachstommen des Leonidas, des Themistosles, des Thrasphulos u. s. w. halten. Er beschreibt ihren glühenden Feuereiser, ihren Thatendurft, ihre Berwegenheit in Todesgesahren mit den lebendigsten Farben. Und in der That in dieser Beziehung muß man ihnen alle Anersennung zollen. Sie haben ebenso tapser gesämpst wie die alten Griechen auf Marathon, dei Platäa und auf dem Meere dei Salamis, und noch dazu gegen gesübtere Feinde als die alten Berser waren. Hierin stimmen die zahlreichen Schrissteller über den Aufstand der Griechen überein. Bergl. Karp. Papadopuli Anaanen) zön els rip loxoglav zön Adnywän dnaapsqoulkvan, Adnywais 1837. p. 1 seq., und Chrest. E. Byzantis Isvoglav rod ranxenod organov rīgs Ellādos, Adnywais 1837. p. 1 seq. Liddos, Adnywais 1837. p. 1 seq. Leider aber haben sie sich ebenso wie die alten Griechen durch Mangel an Tinigseit, durch Parteisucht und Rivalitätshaß mitten in den größten Gefahren und Todesfämpsen ausgezeichnet. Daher haben Fallmerayer's Ansichten Biele zu widerlegen, wenigstens zu ermäßigen, versucht. Bergl. Theod. Kind, Beiträge zur bessen Kaulmerayer's Ansichten Biele zu widerlegen, wenigstens zu ermäßigen, versucht. Bergl. Theod. Kind, Beiträge zur bessen kaulmen zu vereinen, Griechenlands, Worwort S. IK son einem Ende Briechenlands zum andern fortpstanzte und bahin gelangte, alle Leiden und allen haß in einen gemeinschaftlichen gegen die Tyrannen zu vereinen, Griechenland zu bewössen welche sich von einem Ende Briechenlands 1823—1824. (A. d. Engl. 1825.) S. 17—29. Theod. Kind, Beiträge u. s. w. S. 1—17. S.) Zovozuelő, Isroela zwa Adhywan narar von eines Leidenland als athenische Geschlächt der Rhilomusen bezeichnet. Bergl. G. G. Gerzvinus, Geschichte des KIX. Zahrhunderts Bd. V. Th. 1. S. 123 sg., welcher die Geschicht des KIX. Zah

loren 90). Im Jahre 1820 brach endlich der langst vorbereitete, aber nicht mit Umficht und mit ben nothigen Mitteln begonnene Aufftand junachft in ber Moldau und Walachei (wo er verungludte), bann auf Morea, auf bem griechischen Continente, auf ben Ryfladen und auf ben größeren Infeln unaufhaltsam los. Die Befchichte biefes Aufftanbes, ber Befreiung und endlichen Wiebergeburt Griechenlands, welche an jahllofe gludliche und ungludliche, erfreuende und emporende Ereigniffe gefnupft ift, gehort nicht in unfere Darftellung 91). Bir haben nur die neue politische Gestaltung bes endlich befreiten Griechenlands ins Auge ju faffen, fowie die Grenglinie ju Lante und ju Baffer anjugeben, beren Regelung große Schwierigkeiten gemacht hat. Bevor wir jeboch jur endgultigen Verfaffung, Begrenjung und Gintheilung ber neuen Monarchie unter Konig Dito I. übergeben, wollen wir boch ber verschiebenen Wanbelungen gebenten, welche mahrend bes vieljahrigen Rampfes von den constituirenden Berfammlungen ber Griechen theils nur partiell, theils mit allgemeiner Abstimmung burchgemacht worden find, bevor die entscheibende lette Grundlage gur Berftellung einer Monarchie von ben allitrten Machten, England, Franfreich, Rufland einerfeits, bann von ber Pforte und von ben Bertretern Griechenlands anberfeits festgestellt wurde. Mit bem ablaufenden erften Jahre bes begonnenen Freiheitstampfes waren bie Parteien unter Bortritt ihres Stimmführers barauf bebacht, bem anbebenden neuen Gemeinwesen eine feste Grundlage gu geben, mas icon beshalb nothig ericien, um ben begonnenen Rampf foftematifcher ju organifiren und ein-heitlicher zu Ende fuhren zu fonnen. Die von ber Pfotte abgefallenen und noch im Rampfe begriffenen griechischen Landestheile und Infeln wurden bemnach vorläufig in brei hauptabtheilungen geschieben. Die erfte umfaßte ben westlichen Theil bes griechischen Continents (δογανισμός της γερουσίας της δυτικής Ελλάδος), namilich

Afarnanien, Aetolien, Epirus; bie zweite ben öftlichen Theil bes griechischen Continents, namlich Attifa und Megaris, Bootien, Photis, Lofris, Doris und alle Diejenigen Theile von Theffalien und Matedonien, welche fich fur frei und unabhangig von der Bforte erklart hatten; die britte Abtheilung umfaßte den Beloponnes, die Infeln Sybra, Speggia, Pfara und alle fleineren Infeln, welche fich fur ben Aufftand und ale Theilnehmer ber Revolution ausgesprochen hatten. Denn nicht alle Infeln bes ägaischen Deeres waren beigetreten, weil fie ben gludlichen Erfolg bezweifelten und auch im Fall bes Gelingens eine beffere Butunft nicht erwarten zu fonnen glaubten. Die wohlhabenden Schiffseigner und Sandelsherren betrieben natürlich im gangen turfischen Reiche einen einträglichen Sanbeleverfehr, welcher burch bie Revolution gestort werden mußte. Go eriftirten auch auf Morea bevorzugte Stande, welchen wol der Aufftand nicht eben erfreulich mar 02). -- Jebe ber brei hauptabtheis lungen ftellte nun fur sich eine specifische Berfaffunges urfunde auf 93). Alles biefes tonnte jedoch nur fur provis forische Conflituirung gelten und es mußte bem weiteren Gange ber Ereigniffe überlaffen bleiben, ob fpater bie genannten Abtheilungen zu einer Staatseinheit ober zu einem engeren Staatenbunde in republifanischer ober monarchifcher Form vereinigt werben follten 94). Um wenigsten fonnten über die Grenzen bes funftigen Staates enbgultige Beschluffe gefaßt werden, ba bies von ben weiteren Erfolgen abhing, sowie von ber spateren Bereinbarung vermittels ber europäischen Großmächte, welche freilich Anfangs lau und theilnahmlos, einige fogar gegen bie Revolution waren. Befonders hatten die Kaifer von Rußland und Desterreich einen Abscheu gegen jede natio-nale Erhebung. Man fürchtete, dieses Beispiel tonnte in ganz Europa zu abnlichen Aufftanden aufreizen. Allein Alexander's Rachfolger, Ricolaus, murbe balb genug von einem gang anderen Beifte befeelt, welcher ibn forttrieb, mit ber Bforte energisch ju reben und ju handeln, um die griechischen Glaubensgenoffen endlich zu retten, wahrend Metternich ihre Unterwerfung unter bas Scepter der Pforte bezweckte, was nicht viel weniger war als ihre allmälige Ausrottung, ju welcher ber Gultan große Luft hatte 95). Mit Rugland hielten endlich bie englischen

<sup>90)</sup> Bergl. Germanos, Υπομνήματα περί της έπαναστάσεως της 'Elládos, Prolegomena p. 7.
91) Die Zahl ber Schriften, welche über die Revolution und die Besteiung Griechenlands seit den ersten Zahren derselben erschienen sind, ist groß. Biele sind von den Griechen selbst in neugriechischer Svrache publicirt worden won den Griechen selbst in neugriechischer Svrache publicirt worden. Wir wolsen hier nur einige erwähnen: W. L. Arug, Griechenzlands Wiedergeburt. 2. Aust. Leipz. 1821. Sidler, Anastasioder Griechenland, 1821. 1822. Considerations sur le guerre actuelle entre les Grecs et les Turcs, Par. 1821. G. Gerber, Griechenland und desse zeitger Ramps, Schmalf. 1821. Der Freischiestamps der Griechen von Fr. Gleich, v. Halem und Rüber, Leipz. 1822. Ed. Blaquière, The Greek revolution, Lond. 1824. Su is ist bereits erwähnt worden: 'Υπομνήματα περί της έπαναστασίας της 'Ελλάδος, παρά τοῦ μετροπολίτου Πατρῶν Γερμάνου, 'Αθήν. 1837. 3. L. Klüber, Bragm. Geschichte der nat. u. polit. Wiedergeburt Griechenlands, Franss. Aust. 1835. Theod. Rind, Beiträge u. s. w., Neust. 1831, und Geschichte der griech. Nevolut., Leidz. 1832. Fr. Thiersch, Zinseisen und viele Andere. Surmele, 'Ιστορία τῶν 'Αθήνων κατά τον ὑπλο είδρικου δες Μιβλαπδες und der Aliederschurt Griechenlands Ε. 1. 2. (Bb. V. been Verlag dyῶνα, 'Αθήνη 1834. G. G. Gervinus, Geschichte des Ausstandes und der Liederschurt Griechenlands Ε. 1. 2. (Bb. V. seiner Geschichte des 19. Sahrh.) Leivz. 1861. Wir sönnten noch gegen 40 Werfe in griechischer, teutscher, französsicher und englischer Sprache namhast machen. Ein Hauptwerf ist noch G. Finlay, History of the Greek revolution Vol. I. II.

<sup>92)</sup> G. G. Gervinus (Geschichte bes 19. Jahrh. Bb. V. S. 16) bemetkt: "In Morea aber, wo die christlichen Primaten, Archonten, Prochen selbst die großen Güterbester waren, herrschte vollends jene autonome Berfasiung, die sogar die Bewunderung und der Reid der christlichen Renner, wie Blaque und Urquhart, waren. In den Gemeinden wählten Alle aus Allen ihre Boltssältesten (Demogeronten)" u. s. w. 93) Nach einer andern Darsstellung sollte Griechenland vier Provinzen haben: 1) die Gerusta mit den Landschaften Atarnanien, Epirus, Aetolien; 2) der Areiospagus mit den Landschaften Attisa, Bootien, Eudda, Phosis. Sofris, Thessalien, Musedonien; 3) der Beloponnes; 4) die Insten. Bergi. die Geschammlung: Tà nara the arayserprose the Elladdos, sulloyd noletseulatus und politischen Wiederzellung die Geschichte der nationalen und politischen Wiederzellungen der europäischen Hauptmächte bet G. E. Eersvinus (Geschichte des 19. Jahrh.) mit großer Schärfe und Ausselnus (Geschichte des 19. Jahrh.) mit großer Schärfe und Ausselnus

und frangofischen Cabinete gleichen Schritt. Wir fehren gunachft zu ben Griechen gurud. Rach furgem Beitraume wurden abermals Abgeordnete jufammenberufen und eine allgemeine Berfaffungeurfunde fur gang Bellas entworfen, wodurch die drei Specialurfunden fur die genannten Abtheilungen ihre Geltung verloren. Gin aus 60 Abgeordneten aller Stande zusammengesetter Berein hielt ju Epidaurus eine Rationalversammlung, beren Borfigenber ober Brafibent Alexander Mauroforbatus war. Dies war nach 22 Jahrhunderten die erfte freie Berfammlung ber Griechen als Gefammtnation (n & Druxh συνέλευσις). Reophytus, Erzbischof von Talanta, hielt ein feierliches Sochamt, und begrußte in einer Rebe bas wiedererftandene Bellas, wobei er naturlich an die unfterblichen Borbilder aus ber alten claffifchen Beit erinnerte. Den Aufftand bezeichnete er ale ein beiliges Berf. Maurofordatus und ber Erzbischof Germanus (von ihm wurden die Υπομνήματα περί της έπαναστάσεως της Ελλάδος verfaßt, auf beren Titel er fich als Metropolit von Batras bezeichnet) fprachen nun bie Ueberzeugung aus, bag vor allen Dingen eine Centralregierung nothwendig sei. Hierauf verfündigte dieselbe Rational-versammlung unter dem Titel: Organisches Geset von Epidaurus (vopos ris Endavoov) eine provisorische Berfaffung für gang Griechenland, und zwar eine republikanisch ereprafentative, in welcher zugleich bie orientalische orthodore Rirche für die herrschende, jede andere Rirche und jede Religion für geduldet erklart wurde 96). Die politische Unabhangigfeit ber griechischen Ration war am 13. Jan. 1822 feierlich proclamirt worben. Wieberaufrichtung ber Ration, Wiebereinsetzung in bie Rechte eines freien felbständigen Boltes, in die Rechte bes Eigenthums, ber Ehre, bes Lebens maren bas ju erftrebende Biel. Abgesehen von den gablreichen Gingelnen, welche aus England, Franfreich, Tentschland, Italien u. f. w. den Griechen zu Hilfe eilten, blieb ihr Befreiungswerf isolirt. Denn die Bolitif der europäischen Dachthaber war gegen ben Aufftand, weil man, wie icon bemerkt, die weit ausgreifenben Folgen nicht be-

auf Morea, auf Euboa, in Attifa, Bootien, Afarnanien, führlichfeit behandelt (Bb. V. VI.). Den Beginn ber enticheibenben Rrife zu Gunften ber schon am Abgrunde bee Berberbens ftehenden Griechen entwidelt er Bb. VI. S. 330 fg. G. Finlay (History of the Greek revolution Vol. I. II. Lond. 1861) ift oft von gang anderen Anschauungen ausgegangen ale Gervinus. Bergl. Vol. I.

rechnen konnte und ber Bunbftoff einer folden Erfcheinung einer großen Ausbreitung fabig ift. Die Sahnen bes Rreuges wehten bereits auf ben Mauern ber Stabte

p. 158 seq.

Actolien, in einzelnen Landschaften Theffaliens, in Epirus, auf Eppern und Rreta, und auf dem größten Theile ber Ryfladen im agaischen Meere. Rauplia und Navarino auf Morea waren in die Gewalt ber Griechen gefommen. Das gegen waren Chio und Copern von dem Kapudan Bascha fürchterlich verheert worden. Biele Taufende von Griechen waren ermorbet und als Gefangene nach Conftantinopel entführt, wo fie ale Stlaven vertauft wurden. Bon 120,000 Bewohnern der Insel Chio waren im Mar; 1823 nur noch 16,000 übrig. Dagegen murbe Randia lange von ben Sphakioten tapfer vertheibigt, 8000 Turken wurden vernichtet, bie übrigen in ben Stabten Ranbia und Retimo eingeschloffen, bis endlich Ibrahim mit einem Beere aus Megypten anlangte und bie Uebermacht

behauptete.

Cap. 2. 3m Anfange bes Januar 1823 berief nun bie provisorische Regierung eine zweite Rationalversammlung, welche im Dorfe Aftros am Meerbufen von Rauplia abgehalten murbe. Die hier revidirte provisorische Berfaffungsurfunde von Epidaurus (νόμος Ἐπιδαύρου ἐπιδιορθωθείς έν "Αστρει) wurde nun als allgemeingultige publicirt. In Beziehung auf die politische Topographie Griechenlands mar nun ein hauptartifel, daß bie verschiebenen Provinzen (enagglat war wie mahrend ber ganzen langen byzantinischen Raiserherrschaft die herkommliche Bezeichnung) nicht burch Provinzialregierungen, sondern burch Brafecte (Eparchen) verwaltet werben follten, bie jeboch nicht aus berfelben Broving geburtig feien, benen aber bie Proving zwei Regierungerathe, die Centralregierung einen erpebirenben Secretair, einen Ginnehmer, einen Director ber Ausgaben und einen Medilen (Bolizeis commiffar) beizugeben habe. Die Eparchien wurden in Diftricte mit Stabten, Fleden und Dörfern eingetheilt. Die Brovinzials und Localbehörden wurden mit genquer Bestimmung ihrer Befugniffe eingesest, für jebe Proving ein Eparch, ein Kanzler, ein Dekonom, für die Ortsichaften Geronten, Aelteste, Rotablen 97). — Die neue Centralregierung nahm nun ihren Sit zu Tripolita, wo in früheren Zeiten der Bascha von Morea residirt hatte, einer gewichtigen festen Stadt, wo die Griechen leiber bei ihrer Eroberung schlimme Grausamfeiten fich hatten qu Schulben fommen laffen. Das erfte Actenftud, worin nun bie Frage über ben funftigen geographischen Umfang Griechenlands behandelt wurde, war eine Denfschrift ber russischen Regierung vom Jahre 1824, welche an die

<sup>96)</sup> Bergl. Germanus, Υπομνήματα περί τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Ἑλλάδος p. 91, unb Rlüber l. c. S. 76 fg. u. S. 405 fg Die fammtlichen Berfaffungebeftimmungen, Gefete und Berorbs nungen vom Jahre 1821-1832 find im folgenden neugriechischen Berte Bufammengeftellt worben: Ta nara rip angervengen tifs Ελλαδος ήτοι συλλογή των περί την άναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων έπισήμων πράξεων άπὸ τοῦ 1821 μεχρί τελοῦς τοῦ 1832; ἐκδίδοντος 'Ανδρέον Ζ. Μαμουκά, Τομ. 1—9. Πειραϊει 1839. 1840.

A. Encyfl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

<sup>97)</sup> Unter ber Berwaltung bes Prafibenten Demetrius Ppfilantis wird in ber angeführten neugriechischen Sammlung von Befegen und Berordnungen, herausgeg. von Mamufa, Tom. I. p. 9 u. 12 von Ephoren und Unterephoren gerebet, welche mahricheinlich bie controlirende Behorbe bilben follten: Na ovornomoi exogelas ele exáστην από τας είκοσι τέσσαρας exacylas. Dann wird ber 'Οργανισμός των έφορων ermahnt und Tom. I. p. 12 heißt c6: οἱ γενικοὶ ἔφοροι τῆς ἐπαρχίας μὶ τὴν ψῆφον τῶν ὡς ἄνωθεν ἐκλεχθησομένων μελῶν τοῦ λαοῦ, νὰ συνεκλέγουν τοὺς ὑποεφόρους τῶν χωρίων, καὶ αὐτοὶ οἱ ὑποέφοροι νὰ ὑποτασσωνται εἰς τοὺς γενικοὺς ἐφόρους, ἀναφέροντες πρὸς ἀὐτοὸς παν δτι ανήμοι, και δίδοντες λόγον περί παντων. Alfo Obers und Unterephoren, welche Bericht zu erftatten haben.

größeren europaischen Cabinete abgeschidt murbe. Die Continentalgrenze bes nen organifirten Griechenlands follte fich an ben Gebirgen Dateboniens bingieben, bas Bange, abgesehen von ben Inseln, sollte in drei Rurftenthumer, Sospodariate, in das öffliche, weftliche und fübliche Griechenland abgetheilt werben und jedes berfelben, etwa bem Berhaltniß ber Moldau und Balachei jur Pforte entsprechend, unter ber modificirten Oberherrlichfeit bes Sultans fteben. Alfo in abminiftrativer und privatrechtlicher Beziehung follten auf diese Beife die Griechen von dem bisherigen drudenden Joche frei werben. Auch follten fie in ftaaterechtlicher Beziehung Regierungerechte erhalten, boch Alles biefes nur unter ber Oberhobeit ber Pforte. Sie follten auch Sanbelofreiheit und ihre eigene Flagge haben. Rach Außen aber follte ber Sultan ber politische Reprafentant Griechenlands bleiben, und bies war schlimm. Diefer Borfchlag murbe meber ben Divan noch die Griechen befriedigt haben und murbe von den europäischen Dachten talt und passiv aufgenommen, ohne entscheidende Antwort ju ertheilen, und ging somit ohne Erfolg vorüber, mahrend die schwantenden Rriegeereigniffe ihren blutigen Fortfchritt gu Lanbe und ju Baffer machten, und bie Bahl ber europäischen Philhellenen fich mehrten, welche burch Beitrage ober burch perfonliche Theilnahme am Rampfe die Sache ber Briechen machtig unterftutten 98). Die britte Sigung bee berathenben ober gefengebenben Rorpers zu Rauplia am 8. October 1824 gablte 48 Mitglieder aus ben Brovingen bes Continents, 28 aus bem Beloponnes, 4 aus ben die Seemacht vertretenben Inseln hydra, Spezzia, Pfara, brei aus Ranbia, 10 aus ben Infeln bes agaifchen Meeres. Bon biefer Berfammlung murben nun die Mitglieber ber neuen provisorischen Regierung ernannt 99). Bahrend biefer Beit hatten zu Lande bie Felbherren Mauroforbatus, Guras, Diamantis u. A., jur See Migulie und Rangrie ben Turfen fo manche Rieberlage beigebracht. Die europäischen Dachte verharrten als passive Buschauer ber Ereignisse, mabrend von ben Bolfern und ber Breffe biefe Baffivitat fart getabelt wurde. Dagegen gewährten bie philhellenischen Bereine in ben europaischen ganbern, felbft aus Amerita, ftets

98) Neber das Schickal Athens und seiner Afropolis während dieser Zeit, über die Kämpse der Griechen mit den Türken, naments lich mit dem Pascha Brione (Boladorn) von Eubda, welcher den auf der Afropolis belagerten Türken zu hilse eilte, vergl. Surmele, Isroola των Αθηνων κατά τον ύπλο έλευθερίας άγωνα p. 3—13. Ausführlich hat diese Kämpse auch G. G. Gervinus, Gesch. des 19. Jahrh. Bd. VI. S. 270 fg. behandelt. Die einzselnen größeren Schlachten und die kleineren Tressen hat der Grieche Christophorus Verrhäbus, welcher selbst als Συγχαγματάζοςο mit durchgemacht, weitläuss diamosom μαχων συγκοντηθείων μερεί lasg. Tom. I. II. Αθήναις 1836. Die Albanesen bezwichnet er kets mit dem Ramen Τουρκαλβανοί. Im Eingange des ersten Bandes handelt er auch über die keiter der hetärien. 99) Bergl. Τὰ κατὰ τὴν ἀγέννησιν τῆς Έλλάδος — συλλογή — των συνταχθέντων κτλ. ἐκδ. Ανδο. Ζ. Μαμονκα. Τομ. IV.—VI. Die Minister sür die deinzelnen Fächer werden Τομ. IX. p. 145 seq. Γραμματείς genannt.

beträchtlichen Beiftant. Das Jahr 1825 war jebed für bie Erfolge ber Griechen weniger gunftig als bie abgelaufenen Jahre 1823 und 1824 gewefen. Diffolunghi war trop ber unbefchreiblichen Tapferfeit ber ends lich völlig ausgehungerten Befanung bem raftlofen 3brahim in die Bande gefallen. Um fo eifriger wirften nun die Philhellenen allerwarts und die Unterftugung gewann einen größeren Dagftab. Auch wurden endlich Die europäischen Großmächte immer geneigter. fich ber Griechen anzunehmen und gemeinschaftlich vorzugeben. Bon ber britifchen und ber ruffifchen Regierung (unter Nicolaus 1826) wurde eine Bereinbarung entworfen und ju Protofoll genommen, welche vorläufig folgende Bunte festfeste: Griechenland foll ein Bubehor bes turfifchen Reiche fein. Die Griechen follen ber Pforte einen jahrlichen Tribut entrichten, beffen Betrag ein fur allemal feftzusegen sei. Sie follen ausschließlich burch bie von ihnen felbft gewählten Behörden regiert werben, bei beren Besegung jedoch die Pforte einen bestimmten Ginfluß haben foll; volltommene Sandels und Gewiffensfreiheit wird ben Griechen jugeftanben, und ihre außere Regierung (gouvernement extérieur) wird ausschließend von ihnen felbst birigirt. Die Griechen erwerben (um bie muselmannischen Einwohner aus Griechenland gu ents fernen) burch Rauf bie Grundguter, welche Turfen auf bem Festlande und auf ben Infeln besiten. "Die Frage von ben Landgrenzen und den Inseln, auf welche die Bereinbarung fich beziehen foll, murbe einer weiteren Berabredung vorbehalten bleiben. Die Sofe von Bien, Baris und Berlin follten biefen Tractat mit garantiren, im Fall er jur Ausführung tommen murbe." Allein bei bem Sultan fand biefer Bermittelungsentwurf fein Bebor. Er wollte unbedingte Unterwerfung ober Ausrottung ber Griechen. Bon biefen wurde nun 1826 im April eine neue Rationalversammlung ju Epidaurus abgehalten, in welcher man fich einstimmig für eine constitutionelle Monarchie entschied, mit Berufung eines fremben Fürften an der Spige. In Beziehung auf das Berhaltniß gur Pforte war man Anfange entschloffen, biefer einen jahrlichen Tribut ju gablen. Außerdem aber follte fie feinen Ginfluß auf Die Ginrichtung und Regierung Griechenlands ausüben. Dagegen protestirte jedoch Demetrius Dofflantis, welcher Tributgablung als ein ber griechischen Ration unwürdiges Berhaltniß barftellte. Dennoch fam man noch einmal auf biefen schlimmen Bunft jurud, um möglichft bald ber gewaltigen Berwüftung burch 3brabim Bascha Einhalt zu thun, welcher in ber That auf Unterwerfung ober Ausrottung ber Griechen auszugehen ichien. Auf Chio und Ipfara mar Alles gerftort, Die feften Plage Ravarino, Miffolunghi, Tripoliga waren gefallen, ein großer Theil bes Beloponnes mar völlig vermuftet und bas Terrain ber Griechen murbe immer befdranfter. Die Feldherren Guras, Karaisfafis und ber Oberft Fabrier gemannen zwar in Westhellas noch fo manchen Sieg über die turfischen Beeresabtheilungen, welche aber ftete mit neuen Berftarfungen wieber auf ben Rampfplat traten, sodaß jene Siege nicht weiter verfolgt. mithin bedeutende Resultate nicht gewonnen werben

tonnten 1), endlich sogar eine bedeutende Riederlage erfolgte, welche die Griechen um ihren tapfersten Gelben Karaisfakis brachte 2).

Cav. 3. Ein neuer Tractat war am 6. Juli 1827 von ben brei Großmächten England, Rugland und Frantreich mit folgenden 6 Stipulationen entworfen worben: 1) Angebotene Bermittelung mit fofortigem Baffenftills ftand als Braliminarbedingung. 2) Die Griechen follen von eigenen Behörden regiert, ber Sultan als Dberherr aneckannt und ihm ein bestimmter jahrlicher Tribut gegablt werden. 3) Die Continentalgrengen und die Linie ber zu Griechenland gehörenden Infeln follen durch eine Unterhandlung festgesett werden. 4) Dhne ben geringsten Bergug foll bas Bert ber Friedensftiftung fur Griechens land jur Ausführung tommen (man schien endlich einzusehen, baß ber Sultan und Ibrahim Bascha wirklich entweder Ausrottung ober Unterwerfung ber Griechen gur Ausführung bringen wollten). 5) Die contrabirenden Dachte verzichten hierbei auf jede Territorialvergrößerung und auf jeden Sandels - ober anderen Bortheil. 6) Die Aussöhnunges und Friedensbestimmungen follen von ben unterzeichneten Machten garantirt werben. Diefer Tractat war also nur eine weitere Ausführung bes früheren und läßt fich auf brei Puntte reduciren: Selbstregierung ber Griechen, Oberhoheit der Pforte, Tributzahlung. Alles Uebrige mußte fich von selbst ergeben. Ein Hauptpunkt lag aber in ben geheimen Zusapartikeln, daß, wenn die Pforte nicht innerhalb Monatefrift die angebotene Bermittelung annehme ober die Briechen die Bollgiehung berfelben ablehnen, endlich mit Gewalt jedem Busammenftoßen ber beiben ftreitenben Theile Ginhalt gethan und bann über bas weitere Berfahren ber contrabirenben Dachte neue Entfoluffe eintreten follten. Auch murben im Beigerungsfalle von Seiten ber Pforte die politische Selbständigfeit ber Griechen de facto anerfannt, Sandelsverbindungen mit ihnen angefnupft und Consularagenten nach Griechenland abgefandt werben. Die Grieden erklarten fich bereit, dieses Uebereinfommen ju adoptiren, mahrend bie Pforte Richts als Unterwerfung ober Bernichtung ber Griechen wollte. Da trat ploglich ein unerwartetes, burchaus nicht vorbereitetes Ereigniß ein. Die vereinigte englische, frangofische, ruffische Rlotte, welche blos beshalb in die Bai von Navarino eingelaufen mar, um Ibrahim Bafcha an weiteren Gewaltthatigfeiten gegen bie Griechen gu hindern, murde ploglich von der aus 110 turfischen und agnptischen Schiffen bestehenden Flotte Ibrahim's

beschossen. Die Folge war, baß in zwei Stunden bie turtisch agyptische Flotte bis auf ein Drittel vernichtet wurde. Dies brachte eine neue Wendung der Dinge und bie Griechen bemerkten nun, daß ber aboptirte Bertrag noch unvollständig fei, fofern er noch keine Grenzbestimmung ihres kunftigen Staats enthalte, was in ber Folge zu neuen Conflicten führen mußte. Diefes Monitum wurde im December 1827 an die allirten Rachte abgegeben. Die mahre Greng = und Scheidelinie im nordlichen Continente, welche die Ratur felbst dem griechischen Staate angewiesen habe und welche fortwahrend in Beltung gewesen fei, seien die norblichen Gebirge Theffaliens auf ber einen und ber Fluß Mous oder ber Baruffa nebft ben fich anschließenben Bergen auf ber anderen Seite. Der erftere Theil biefer Linie gehe aus von ber Umgebung von Ratherine, führe über Servia und Gravena, indem er zugleich dem Laufe bes Haliakmon auf ber erhabenften Sobe bes Bindus folge; ber andere Theil beginne in bem Begirfe von Coning und erftrede fich nach bem Berge Chimare, und wurde von einigen Geographen mit bem Ramen "bie Engpaffe bes Byrrhus" bes geichnet. Bu biefen Grenglinien wurde noch eine Erlauterung, welche ber alten und neueren politische mili-tairischen Geschichte entnommen war, beigegeben 3).

Cap. 4. Bahrend biefer Beit muthete bie 3mietracht unter ben griechifchen Barteibauptern in grauenvoller Beife, fowol auf bem Continente als auf Morea. In Rauplia, bem endlich ben Turfen abgenommenen ficheren Bollwerf, welches die Turfen nicht anzutaften magten, bem Sig ber ichwachen Rationalregierung, ging es entifenlich gu. Die beiden Forte Balamidi und Albanitica, welche von zwei entgegengefetten Parteien behauptet wurden, beschoffen einander mit Ranonen. Das eine beherrschte Grivas mit seinem Anhange, bas andere Photomaras. In die Stadt selbst fielen Bomben und Rugeln und viele wurden verwundet und getöbtet. In ben Straßen schoffen bie Batrouillen auf einander und aus ben Saufern schoffen die Anhanger ber einen Bartei auf die der anderen. Der Bobel benutte die Berwirrung gur Blunderung, von ben Golbaten murben die Reichen gebrandschapt. Diejenigen, welche zu entfliehen fuchten, tamen großentheils auf ber Flucht um, andere, welche fich auf die Schiffe retten wollten, fielen ben Seeraubern in die Sande und wurden ausgeplundert. Zwei Regierungsmitgliedern wurden die Arme burch Rugeln ger-Schmettert. Einige retteten fich in bas vom Deere umgebene Fort Burgi. Endlich fegelte Lord Cochrane mit einem englischen Schiffe beran, an beffen Bord eine Bufammentunft ber Parteibaupter ftattfanb. Aus Rorinth

<sup>1) 3.</sup> L. Klüber, Bragm. Gesch. b. Wiedergeburt Griechens lands S. 180—190. Ueber das Treiben der Parteien, der Inssulance, der Rumelioten, Moreoten u. s. w. vergl. Mich. Schinas bei Th. Kind, Beiträge zur besfern Kenntnis des neuen Griechens lands S. 57 fg. Hier wird auch ein kritisches Urtheil über die Haupter der ganzen Bewegung nitgetheilt, namentlich über Des metrius Philantis, Negris, Mauromichales, Konduriotis, Kolosfotronis, Nistias, Botsaris, Tombasis, Miaulis, Sachiaris, Kanaris, Karaistatis (S. 63. 64). Ueber die Kriegsereignisse in und um Athen die zum Fall der Festung Missolunghi (Mesolopylov) vergl. Dionys. Surmele, Isrogla raw Adripow nara vor vnde Elevergega ayvora p. 18—135.

2) Bergl. Gervinus, Gesch. ver 19. 3ahrh. Bb. VI. S. 274 fg.

<sup>3)</sup> Die Gesetze und Berordnungen, die diaratis diounistes ers Ellyvings eningaréas von 1827 betreffend vergl. die bereits ers wähnte Evlloph nolitevuaron, vouw url. Tom. IX. p. 121 seq. Außer Rlüber l. c. hat Gervinus, Gesch. des 19. Jahrh., das Politische, die Berhanblungen der drei allitren Mächte vielseitig beleuchtet, Bb. VI. S. 279 fg. Ueber die Enistelung der Ereigniste bis zur Seeschlacht bei Ravarino vergl. Gervinus l. c. S. 330 fg. G. Finlay, History of the Greek revolution Vol. II. p. 178—184.

eilte ber Obergeneral Church mit einer Truppenabtheilung berbei. Rachdem beibe wieder abgezogen, blieb die Stadt ber Kurcht einer neuen Plunderung ausgesett 4). Die Capitani, namentlich bie beiden Bruber Theoborafi und Stapro Grivas, maren feine Manner von edlem Charafter. Biele andere (wie Odyffeus und Rolofotroni) waren nicht beffer und der eigene Bortheil ftand ihnen höher als die Rettung und bas Seil bes Landes. Die Inseln Sybra, Spezzia und Samos bilbeten gleichsam fleine Republifen für sich, ohne sich ber Nationalregierung unterzuordnen. Die Inseln Spra und Tine wurden bald von Commissairen balb von Schiffscapitainen heimgesucht. Der Dberft Kabvier hatte fich auf ber Salbinfel Dethana befeftigt und regierte hier wie in einer abgesonderten Proving. Die Bersuche, welche Fabvier und ber banische Capitain Frellfen gemacht, um die Turfen von der Infel Chios zu verbrangen, waren nicht gelungen 5). Samos hatte feine Freihert mit großer Tapferfeit gegen bie Turfen vertheibigt. Alle gandungeversuche, welche von ber affatischen Rufte aus gemacht wurden, blieben ohne Erfolg. Auf Randia behaupteten die Aegypter und die Araber Ibrahim's bas Uebergewicht über die Insulaner. Rur bie Bergbewohner, besonders die Sphatioten, bewährten ihre friegerische Tapferfeit und gewannen bald große Bortheile. Allein die Zwietracht mar hier noch abscheus licher ale auf Morea. Die Capitaine ber Sphafioten waren brutale Bestien und aus Reid beging einer berfelben, Ruffos, einen schändlichen Meuchelmord an bem tapferen Relidonis, der überall siegreich aufgetreten war 9. Grabusa war ber herb einer ausgebehnten Seerauberei geworben, welcher & Briggs und 40 Schooner zu Gebote standen. Rach dem Siege bei Ravarino nothigten aber die Abmirale ber allitrten Flotte biese Seerauber, ihr ber Rauffahrteischiffahrt verberbliches Sandwert einzustellen, worauf fie Anstalt machten, Rreta zu erobern 7. Dies konnte aber nicht gelingen, so lange Ibrahim noch ftarke Truppenmaffen auf der Infel hatte. Auch die benachbarte Insel Kasos war von den übermächtigen agyptischen Truppen erobert und bie tapferen feefundigen Insulaner, welche ben Rretern oft Beiftand

geleistet hatten, ju Befangenen gemacht worben 9. 3m April 1827 fand eine britte Rationalverfammlung ju Hermione ober Kaftri und auf Aegina, bann in bem alten Trozene (Damala genannt) ftatt. Hier wurde end-lich der Graf Johann Anton Maria Capodiftrias als einziger Bertreter ber vollziehenden Gewalt mit Beibehaltung ber republikanischen Staatsform ernannt. follte nicht mehr wie bieber funf Regierungemitgliebern, fondern einem einzigen die Boblfahrt und Rettung bes Landes anvertraut werben, um die nothige Ginheit in allen Unternehmungen ju erzielen ). Bugleich wurde Lord Cochrane jum Großabmiral (Navagyos avrongárag) sowie Ricard Church jum Generalissimus ber Rationals truppen ju Lande ernannt. Diefes Alles murbe an einem und bemfelben Tage jum Befchluß erhoben 10). Am 17. Rai 1827 feste diefelbe Rationalversammlung ju Trozene die politische Berfaffung Griechenlands (Zoderinde σύνταγμα της Έλλάδος) burch eine Berfaffungsurfunde auf Grundlage ber von Epidaurus fest 11). Die fouveraine Gewalt follte ber Ration gufteben und Griechenland follte in Brovingen (Eparchien) eingetheilt werben. Die gesetgebende Gewalt follte ber Berfammlung ber Abgeordneten ber Ration (βουλή, Senat) anheimgegeben werden. Die vollziehende Gewalt sollte einem Einzigen, bem Statthalter, jufommen, bie gerichtliche Gewalt ben Berichtshöfen. Der Senat follte aus ben auf brei Jahre gewählten Abgeordneten ber Eparchien ober Provingen bestehen. In Beziehung auf die innere Berwaltung follte Griechenland in Themata eingetheilt werben, b. h. Dberverwaltungsbezirfe, deren jeder durch eine Ungahl von Eparchien gebildet wurde. Jedes Thema follte einen von der Regierung ernannten Divifeten (Dberverwaltungsbeamten) erhalten, jede Stadt, Fleden ober Dorf einen bis vier von ben Ginwohnern nach Stimmenmehrheit zu mahlenden Demogeronten (Bolfsalteften) nach Berschiedenheit ber dazu gehörenden Anzahl von Familien. — An die europaischen Bereine ber Philhellenen wurden um diese Zeit Dankschreiben abgesenbet 19). Der neue Statthalter war am 18. Januar 1828 im Safen von Rauplia angefommen und hatte fich nach Megina begeben, wo damale gerade ber Sis ber Nationalregierung war. Er fand es gerathener vorläufig ohne feste Conflitution nach eigener Einsicht jum Bohle bes Landes ju regieren und die bestätigte Berfaffung wurde vorläufig mit Ginftimmung ber Regierung suspendirt. Er grundete nun eine Rationalbant, führte ein neues Mungfpftem ein, ebenfo ein neues Zollspftem und eine Poftanstalt. Auch bem Rriegewesen wurde eine neue Bestalt verlieben und ein Seetribunal organisirt. Das gesammte Staatsgebiet,

<sup>4)</sup> Aehnliche Zwietracht herrschte unter ben Griechen bei ber Belagerung von Batras, wie Germanus ('Avoprepara negl tes karravarassog telladog p. 69) berichtet. 5) Bergl. George Finlay, History of the Groek revolut. Vol. II. p. 174 seq. Gervinus l. c. Bb. VI. S. 330 fg. hier wirb berichtet: "Die brei sesten Plate, bie auf Morea noch in griechischen Handen waren, gehorchten ber Regierung so wenig wie die Inseln. Obrder und Spezioten handelten auf eigene hand, in Aegina spielten die Pfarianer die herren, wie die fretischen Flüchtlinge auf den kleinern Rysladen. Monembassa war in den Hachnen von Betrobei's (Mainoten-Häuptlings) Bruder, Ishann Mauromichales, der es zu einer Corfarenstätte machte. Akroforinth hatte Ritsos Tsavelas nach dem Tode des Joh. Rolaras von dessen Leuten erstaust mit Geldern, die er aus dem Berkause eines Theils von Church's Magazinen an die Türken gewonnen hatte. Den Best von Rauplia hatten fortwährend die Grivas und Photomaras unter sich getheilt" u. s. w. Gervinus hat seine Rachrichten insbesondere aus den Echtisten von Gordon, Trisubis und Rolosotronis geschopst. Bergl. Rolosotronis S. 194 fg. 6) Bergl. Gervinus Bd. VI. S. 360 fg.

<sup>8)</sup> Gervinus l. c. Bb. VI. S. 39 fg. 9) Bergl. Klüber l. c. S. 230. 236. 10) In ber neugriech. Gesetzlammlung Τὰ κατὰ τὴν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος — συλλογή τῶν συνταχθέντων κολιτευμάτων, νόμων κτλ. — ἐκδιδόντος ἀνδο. Ζ. Μαμουκᾶ, Πειραϊει 1839. Τοπ. VI. p. 122 seq., wo ber 27. Februar als Tag ber Versammlung angegeben wird. Bergl. Tom. VI. p. 46 seq. ibid. 11) Bergl. bie erwähnte Συλλογή τῶν συνταχθέντων κολιτευμάτων κτλ. Bb. V. p. 7 seq. 12) Ibid. Tom. VII. p. 6 seq.

au 487 Duadratmeilen berechnet, mit circa 800,000 Einwohnern, theilte er in 13 Berwaltungsbezirke, beren
7 dem Beloponnes angehörten. Auch in Beziehung auf
die Localbehörden der Städte, Fleden und Dörfer wurden
Abänderungen gemacht. — Am 18. März 1829 wurde
die vierte Nationalversammlung einberusen, durch welche
abermals manche neue Einrichtung angenommen, z. B.
ein Rechnungshof eingesett wurde. Das Panhellenion
ging in einen Senat (pepovola) über. Während dieser
Zeit hatten die drei Großmächte, von der Theilnahme
der Bölker an dem Schickal der Griechen von Stufe zu
Stufe fortgedrängt, durch ein londoner Conferenzprotokoll sich für eine erbmonarchische Staatsform in Griechenland entschieden, ohne dabei der Herkellung einer Constitution zu gedenken, sodaß nun von einer Versassungsurfunde für einen griechischen Kreistaat nicht mehr die
Rede sein, mithin jede bisherige Beschlußnahme der provisorischen Rationalregierung nur vorübergehende Geltung
haben konnte. Ueber Umfang und Grenzen des neuen
Griechenlands konnte noch gar Richts sestgestellt werden,
da ein sicherer dauernder Zustand noch nicht eingetreten
mar

Cav. 5. 3m Jahre 1828 maren in den Kriegsoveratios nen insofern neue Berbaltniffe eingetreten, daß Frankreich es allein übernommen hatte, endlich eine friegerische Action eintreten zu lassen und ben Peloponnes von Ibrahim's zer-ftörender Macht zu saubern. Am 30. August 1828 landeten 14,000 Mann französischer Truppen auf 154 Transportfchiffen. Bon ber vereinigten Flotte ber Englander, Franzosen und Ruffen war bem Ibrahim bereits jede Communication mit Aegypten und Constantinopel abgeschnitten. Er begriff bie Unhaltbarfeit feiner Stellung und erbot fich, mit feiner Kriegemacht nach Aegypten gu-rudzufehren. Am 4. und 5. October fchiffte er fich mit 21,000 Mann nach Alexandrien ein. Die feften Blate, welche noch agyptisch-turtische Besatungen hatten, wurden nun schnell nach einander genommen: . Ravarino am 6. October, Modon am 7., Koron am 9. October, wos bei viel Befchut, Munition und gurudgelaffener Proviants vorrath gewonnen wurde. Auch Batras mußte endlich capituliren, allein bas Lepanto (bas alte Raupaftus) gegenüberliegende Schloß wurde mit Gewalt genommen. So war endlich Morea von türkisch-ägyptischen Truppen völlig rein gefegt worden. Auch erklarten nun bie alliirten Machte, daß fie Morea und die Ryfladen unter ihre eigene Garantie gestellt hatten und jeden Angriff auf biefelben als einen Angriff auf fich felbst betrachten wurden. Im Jahre 1829 wurden auch Diffolunghi und Anatolico von ben Griechen wieder erobert, ebenfo bald barauf Salona (bas alte Amphiffa), Livadia, Boniga, Lepanto, sodaß nun auch ber griechische Continent in seinen Saupttheilen von ben Turfen gereinigt mar. Rur in Albanien und Theffalien mar bas Eindringen ben Griechen noch nicht gestattet. Der lette friegerische Act war ein Sieg des Stratgreben Demetrius Dofilantis über ein turfisches Corps, welches hierauf die Plage Turfochori und Fontana raumen mußte. — Auf Randia waren endlich die Griechen, befonders durch die friegerischen

Bergbewohner, fast bes ganzen platten Landes Meister geworben, nur das fefte Schloß Franco-Caftello vermochten fie nicht zu bewältigen. Bor ihrem Abzuge verübten bie agyptischen Truppen noch bie größten Graufamfeiten an ben Bewohnern ber Stabte. Go murben faft alle Einwohner ber Stadt Canea ermorbet. — Dehr als 20,000 geflüchtete griechische Familien fehrten nun aus ben benachbarten Infeln und überall her nach Morea jurud und es regte und bewegte fich nun ein neues geben auf ben gahlreichen oben Erummern. Ebenfo gefcah es auf anderen größeren Infeln, obgleich bie politifchen Unterhandlungen ber allierten Dachte mit ber Bforte noch zu keinem annehmbaren Resultate geführt hatten. Diplo-matische Agenten von Seiten Rußlands, Englands, Frankreichs wurden nun bereits bei der griechischen Regierung accreditirt, mithin biefe Regierung als politisch bestehende rechtliche Macht formlich anerkannt. Am 22. Marg 1829 murbe gu London ein neuer Bacificationsvertrag ber brei alliirten Rachte entworfen und im Conferensprotofoll aufgenommen. In Beziehung auf die Continental- und Insularbegrenzung des neuen Griechenlands wurde Folgendes aufgestellt: Die Continentalbegrenzung soll ihren Ausgangspunkt nahe bei der Einfahrt des Golfs von Bolo nehmen, von da aus nach bem Gebirgeruden bes Dthrys gehen, bemfelben bis auf die weftliche Spipe von Agrapha folgen, bie ben Bereinigungspunkt biefes Gebirges mit ber Rette bes Bindus bilbet. Bon biefer Sohe foll bie Grenze in bas Thal bes Aspropotamos füblich an Leontitos (bas ben Turfen bleiben wird) vorüber herabfteigen, bann über die Rette bes Mafrinoros fortruden und bie Schlucht biefes Namens, bie von ber Ebene von Arta herfommt, für Griechenland abichneiben und fich burch ben ambrafischen Golf am Meere enbigen. Alle fublich von diefer Linie gelegenen gander follen bem neuen griechischen Staate angehoren. Morea und die benachbarten Infeln, Euboa (Regropont) und die Ryfladen follen Theile bes neuen Staates bilben. Hierbei murbe ftets bie mobificirte Dberberrlichfeit ber Pforte angenommen, von welcher biefe Richts horen, Richts wiffen wollte. Auch die griechische Regierung war noch nicht mit allen Bunften des neuen Conferengprotofolls einverftanden und behielt fich wenigstens bie Bestätigung burch ihre bevollmachtigten Reprafentanten vor. Auch gestatteten bie allierten Machte nicht, eine fo ausgebehnte Ruftenblofabe ju bewerkstelligen, wie folche die griechische Regierung auszuführen beschloffen hatte. Indeffen mar ber ruffifche turfifche Rrieg durch ben ju Abrianopel am 14. Sept. 1829 geschloffenen Frieden beendigt worden, in welchem Friedensvertrage ber Kaifer von Rugland zugleich die Zustimmung ber Pforte ju ben jungften Pacificationsvorschlägen ber allitrten Machte geforbert hatte. Die Buftimmung erfolgte endlich noch in bemfelben Jahre, mas ein Berbienst ber ruffischen Regierung war. Dhne die Siege ber Ruffen wurde die Pforte in biefem Bunfte nicht nachgegeben haben. Endlich aber trat eine neue politische Sinnesanberung ber allierten Dachte ein, welche nun, um allen zufünftigen Conflicten auf einmal ein Ende

ju machen, auf vollige Unabhangigfeit bes neuen griechisichen Staats bebacht waren.

Cap. 6. Eine Stellung wie die Hospodarschaft ber Molbau und Malachei ben Griechen nach fo unfäglichen Anftrengungen, schrecklichen Leiden und nach fo gable reichen Siegen über die Turfen ju Lande und ju Waffer aufzubrangen, ichien benn boch fein entsprechender Preis für die allerseits gebrachten Opfer jur Befreiung Griechenlands. Es murbe alfo von jest an nur auf ben Grunds lagen einer völligen Unabhangigfeit ber Griechen unterbanbelt, junachft von ben frangofischen und britischen Cabineten. Die Stimmen und Urtheile ber gahlreichen philhellenischen Bereine in Europa mochten wol auf jene Regierungen eingewirft haben, ba diefen Bereinen auch intelligente Bolitifer angehörten. Die Bforte aber begehrte nun auch eine gang andere Grenzbestimmung Griechenlande, wenn Tribut und Dberherrlichfeit in Beafall tommen follten. Der neue Staat follte namentlich keinen Theil von Theffalien und Afarnanien innerhalb feiner Grenzen behalten. Die Pforte wollte bemnach bie gange Broving Afarnanien, ben großen und fruchtbaren Lanbftrich westlich von ber Stadt Boniga, und einen ameiten ausgebehnten Lanbftrich ben Infeln Santa Maura, Ithaka und Rephalonia gegenüber behalten. Auch ging man Anfange bamit um, Die Infel Guboa ben Turfen au laffen. Allein man fah boch fchließlich ein, baß biefe langgeftredte Infel bem Continente ju nabe liege, um von ihm getrennt werben ju fonnen. 3m Befit ber Turfen murbe biefe Infel fortmabrend ju Streitigfeiten wegen bes schmalen Meerfanals zwischen ben Bewohnern bes Festlandes und benen ber Infel geführt haben. Euboa blieb bemnach bei Briechenland. Die Staatsform betreffend murbe die erbliche Mongrchie als die geeignetefte betrachtet, ba nach langer Erfahrung innere Barteiungen Die freie Republif als unheilvoll erscheinen laffen mußten. Ein Erbmonarch also follte aus einem driftlichen euros paifchen Kurftenhause auf ben Thron von Sellas berufen merben. Bereits 1821 hatte fich Demetrius Dofilantis für biefe Regierungsform entschieben, ohne bamals im Bebrange ber Parteien und ber Greigniffe beachtet ju werben. Denselben Grundfas fprach 1828 ber Brafibent Capodifirias aus. Die Bahl ber Berfonlichkeit ging von den drei allifrten Machten aus, ohne eine formliche Buftimmungeerflarung ber griechischen Rationalverfammlung ju forbern. Anfange wurde Pring Leopold von Coburg, fpater Bring Dito von Baiern in Borfchlag gebracht, abgesehen von vielen anderen, welche theils ablebnten, wie ber Pring Johann von Sachsen und ber Bring Bilhelm von Breugen, mahrend über andere eine Einigung nicht zu Stande gebracht werden fonnte. Im londoner Conferengprotofoll vom 3. Febr. 1830 murden nun bie früher festgesetten Grenzen nochmals beschränkenb abgeandert, weil die Oberherrlichkeit ber Pforte und somit auch der jährliche Tribut wegfallen sollte, die Pforte aber für diesen Berluft Entschädigung in einer Territorials jugabe munichte. Die neue Demarcationelinie ber Grengen Griechenlands follte alfo bei ber Mundung des Fluffes Aspropotamos beginnen, an diesem Fluffe bis auf die Höhe bes Sees Angelo Caftro fortlaufen, Diefen En, sowie iene von Brachori und Saurowiza, burchschneiden, fich gegen ben Berg Artolino wenden, bierauf ben Ramm bes Berges Aros, bas Thal von Caluri und ben Ramn bes Berges Deta bis an ben Golf von Zeituni verfolgen, welchen fie an der Mundung des Spercheios erreicht. Alle füblich von diefer durch das Conferengprotoist fpeciell bezeichneten Linie liegenden Gebiete und Landereim follten ju Griechenland, und alle Lander und Territories nordlich von biefer Linie nach wie vor zum ottomanischen Reiche gehoren. Bon ben Infeln follten mit Griechen land vereinigt werben Regroponte (Euboa), Die fogenannten Teufelsinseln, die Infel Storo und die Rofladen amifchen bem 36. und 39. Grad norblicher Breite und bem 26-29. Grab öftlicher gange nach bem Meribian von Greenwich. Der 6. Artifel Diefes Protofolls feste ferner fest: die ottomanische Pforte wird benjenigen ibm griechischen Unterthanen, welche bas turfifche Gebiet m verlaffen munichen follten, eine Frift von einem Jahr gestatten, um ihr Besithum ju veraußern und bas land frei zu verlaffen. Das griechische Gouvernement wird benjenigen Bewohnern Griechenlands, welche nach bem turfifchen Gebiete hinüberzuziehen munichen, Die namliche Freiheit gestatten. Der 9. Artifel enthielt folgende Bestimmung: 11m Collisionen ju vermeiben, bie unter obwaltenben Umftanben aus einer Berührung gwifden ben griechischen und ben turfischen Demarcationscoms miffarien entfteben fonnten, wird festgefest, bag biefe Arbeit britischen, frangofischen und ruffischen Commiffarien anvertraut werben foll. Jebe ber brei Dachte bat einen Commiffar ju ftellen. Diefelben werben mit ausreichenber Bollmacht verfeben, die im Artifel 2 bezeichnete Grenglinie mit möglichfter Benauigfeit bestimmen, Diefe Linie burch Grengpfahle bezeichnen, zwei Rarten von berfelben entwerfen, mit ihrer Unterschrift verfeben und eine berfelben bem ottomanischen, bie andere bem griechischen Gouverne ment guftellen. Gie follen verpflichtet fein, ihre Arbeit innerhalb feche Monaten ju vollenben. Fur ben gall, daß Meinungeverschiedenheiten zwischen den drei Commiffarien obwalten, foll bie Stimmenmehrheit entscheiben. In Bezug auf die Infeln, welche bie Griechen bis auf ben letten Augenblid behauptet hatten, follten Samos und Randia (Rreta) der Pforte überwiesen werben. Samos batten namlich bie Griechen noch gang in ihrer Gewalt, Randia größtentheils, nur einige fefte Plage ausgenommen, welche 3brahim's Truppen behaupteten. Den Bewohnern dieser Inseln sollte aber ein wirksamer Schut gegen jeden Act der Willfur, überhaupt eine milbe und gerechte Abministration gesichert werden. Die Pforte gab endlich ihre Einwilligung am 24. April 1830, um bem Lande Ruhe und Sicherheit, bas allgemeine Bobl und ben allgemeinen Frieden zu befestigen 13). Dbgleich bie bisherige griechische Regierung ben allirten Dachten

<sup>13)</sup> Bergl. Rluber l. c. S. 300—325. G. G. Gervinus, Geich. bes 19. Jahrh. Bb. VI. S. 561 fg.; Bb. VII. S. 1 fg. Gervinus hat bie biplomatischen Berhanblungen weitans überwies genber als bie einzelnen factischen Thatsachen behanbelt,

eine unbeschränfte Bollmacht, die Angelegenheiten Griechenlands ju ordnen, nicht ertheilt hatte, fo fonnte fie doch nach fo vielfachem Unglud nichts Befferes thun, als vertrauensvoll bas Bohlwollen berfelben anzuerfennen und ihre vollständige Bustimmung zu ber letten Entscheidung zu geben. Es erfolgte jedoch nicht sowol eine formliche foriftlich abgefaßte Buftimmung ale vielmehr eine factische Ergebung in Die Beichluffe ber Allitrten. Es wurbe auch schwierig, vielleicht unmöglich geworben fein, bie verfciebenen wiberftreitenden Barteien mit ihren felbftfuche tigen Sauptführern ju einer unbedingten Buftimmung ohne alle Clauseln und Borbehalte zu vereinigen. Daher machte ber Prinz Leopold am 21. Mai 1830 die londoner Bevollmächtigten auf den Mangel einer freien und vollftandigen Ginwilligung ber griechischen Ration aufmertfam. Auch hatte ber Prafibent Capobiftrias an Prinz Leopold geschrieben, daß die griechische Regierung fich vorbehalte, bem Bringen folche Bemerfungen vorzulegen, bie fie nicht vor ihm verbergen tonne, ohne ihre Pflicht gegen Griechenland und gegen fich felbft zu verrathen. Ferner bag in jenem Conferengprotofoll von ben öffents lichen Rechten und Freiheiten ber Bellenen und von ber Regierungsweise bes ihnen zugebachten Dberhauptes feine Rebe fei. Das griechische Bolf murbe bemnach entweber ber Willfür bes Monarchen preisgegeben, ober biefer wurde von jenem gezwungen werden, eine Constitution zu geben. Die neue Grenzbestimmung für Gricchenland sei nicht blos in militairischer Beziehung höchst nachtheilig, fondern auch beshalb, weil fie Provinzen mit ungefahr 100,000 Griechen ber Pforte unterwerfe, weshalb die Ausführung höchst schwierig und gefährlich fei. Später machte ber Brafibent nochmals in einem Schreiben an ben Bringen Leopold barauf aufmertfam, bag bie Bollgiehung ber von ber Alliang beliebten Grengbestimmung mit Gefahren verbunden sein wurde, sofern acht griechische Districte (Afarnanien, Bonita, Baldos, Biochos, Agrapha, Cravasi, Karpeniza und Paradzif) unter ber ottomanifchen Berrichaft bleiben follten mit einer Bevolferung von 80-100,000 Seelen, die allein beinahe zwei Drittheile ber griechischen Armee lieferten; auch feien ber Aspropotamos und ber Spercheios an vielen Stellen Richts ale feichte Bache, ju Grengfluffen nicht paffend, und überhaupt die gemahlten Grengen in militairifcher Begiehung nicht angemeffen. - Go wurbe auch fpater noch von etlichen Senatoren, welche ber Prafibent eingelaben hatte, um von ben Refibenten ber allirten Dachte ihre Dittheilungen mundlich zu empfangen, bemerft, daß der Arios (Berg) viel weiter liege als die Stelle, welche ihm auf ber ausgeführten Grenzfarte angewiesen worben fei. Die Residenten aber behaupteten, die Grenzbeftimmung ftehe unwiderruflich feft, da jede Menderung in diefer Begiehung bei ber Bforte Unftog erregen und bas Friedenswerf ftoren oder weit hinausschieben konnte. Die Erklarung ber griechischen provisorischen Regierung auf die Bestimmungen ber londoner Conferenz bewies freilich, baß, wie hoch man auch die endlich erlangte völlige Unabhangig. feit zu schäßen wüßte, man boch nicht in jeber Beziehung aufrieden war. Außerbem behauptete man, bag jene Be-

ftimmungen nur vollfommene Beltung erlangen tonnten, wenn dieselben von ben bevollmächtigten Deputirten ber griedifden Rationalversammlung ratificirt worden feien. Die allirten Dachte bagegen hatten hinreichenbe Grunbe, fich auf folche Manifestationen gar nicht einzulaffen, befonbers um ben unruhigen fturmischen Parteibauptern ber Griechen hierbei feinen Spielraum ju laffen. Sie mußten fich ja ohnehin Glud wunfchen 14), bei ber Pforte so viel burchgefest zu haben, ale eben erreicht worben war, ba ber Sultan mit größter hartnadigfeit viele Jahre hindurch von Richts hören wollte als von Unterwerfung ober völliger Ausrottung ber Griechen. Der Bring Leopold lehnte aber nach langen Unterhandlungen die griechische Krone ab, wozu ohne allen Zweifel die brieflichen Dittheilungen bes Brafibenten Capobiftrias bas Deifte beigetragen hatten, gleichviel ob biefe abschredenden Dittheilungen im eigenen ober im Intereffe bes Bolts gemacht worben waren. Der befragte griechische Senat, welcher nur eine berathende, mithin feine fo entscheibende Stimme batte als die Bertreter ber Rationalversammlung, gab in Beziehung auf Die Grenglinie folgendes Urtheil ab: "Auf bem feften Lanbe haben bie Brovingen, welche mit einer Bevolferung von 100.000 Seelen vom neuen griechischen Staate getrennt werben follen, oft bem verwuftenben Strome ber ottomanischen Truppen Schranfen gefest. Bur See haben bie Infeln Ranbia, die neun Sahre hindurch allen Schreckniffen des Kriegs gusgefest war, Samos, von welcher bes Feindes Truppen fo häufig jurudgetrieben murben, Ipfara und Rafos, bie nur erft nach einem heldenmuthigen Biderftanbe fielen, als ebenso viele Bollwerfe gegen bie Flotten von Byjang und Alexandria gedient. Dit welchem Gefühl follen bie Bewohner biefer ungludlichen Gilande feben, baß fie, bie erften Bertheibiger ber griechischen Sache, wieder in Stlaverei verfinten, mabrend ihre Rampfgenoffen ber Freibeit wiedergegeben murben? Die dem continentalen Theile bes neuen Staates angewiesenen Grenzen find weber burch schwer zu erfteigende Berge noch burch tiefe Fluffe

<sup>14)</sup> Neber ben Grasen Johann Capobistrias sind mehre Werke erschienen, ein älteres von Mustoxides, Par. 1838; noch ein anderes von A. Papadopulo Vretos, Mémoir. diogr. hist. sur le président de la Grèce, Par. 1837; ein neueres von Karl Mensels of hn. Bartholdy, Graf Johann Capobistrias, Berlin 1864. Auch ist Georg Finlay, The Hellenic Kingdom and the Greek Nation, Lond. 1836. p. 7 seq. p. 27 seq. zu vergleichen. Edens Fr. Thierseh, De l'état actuel de la Grèce etc. Leipz. 1834. Dagegen eine Kritif: Examen critique etc. Leipz. 1835. Gine sety gründliche Beurtheilung des Präsibenten Capobistrias hat. G. G. Gervinus, Gesch, des 19. Jahrh. Bb. VI. S. 540 fg. gegeben, nach welcher er nicht ohne Schuld war, daß der Brinz Leopold resignirte. Größere Anersenung als Gervinus läßt Georg Finlay, The Hellenic Kingdom p. 29 seq. seinen politischen Bestrebungen zu Theil werden, wenigstens mit Rücksicht auf die stweierige Lage und Ausgabe desselben. Märe Capobistrias ein Mann von volitischem Scharfblid gewesen, so mußte er berechnen sonnen, daß unter so vielen verwilderten und entschlossenen Parteis häuptern, von welchen viele wahre Käuberhauptleute waren, er nicht mit heiler Haut davon sommen würde. Denn nach den Bünschen Aller zu handeln, war nicht möglich. Benigstens sollte er niemals ohne zwei scharf bewassnet Abjutanten seine Bohnung verlassen.

408 —

gefichert. Der Achelous und Spercheius find befonbers mabrend bes Commers fleine, an mehren Stellen leicht ju durchwatende Fluffe. Die Grenglinie, fern von durch. freugenden Abgrunden und Schlunden, gieht fich über ein flaches und obes Land bin, bas feine Bertheibigungsmittel barbietet. Bur Beschützung solcher Grenzen be-burfte es eines Corbons von mehren taufend Solbaten und ungeheuere Gelbsummen, um entweder Festungs-werfe anzulegen oder ben Truppen Schut zu verschaffen u. s. w., serner: die Ausschließung der Inseln Randia, Samos, Ipsara, Rasos, Stio, Itaria, Patmos, Serso, Kalymnos, Aftypalaa, Karpathos und anderer wird unfehlbar Beranlaffung jur Auswanderung von frieges gewohnten, jur Berzweiflung getriebenen Dannern geben, bie, begunftigt burch die Rabe fo vieler unbewohnter Buchten und mufter unvertheidigter Ufer, fich bem Geeraube hingebend, eine Best ber griechischen Gemaffer werben muffen." In biefer Beife hat ber griechische Senat noch zahlreiche andere Bunfte zur Sprache ge-bracht, welche wir hier nicht weiter beleuchten wollen 16). Die diplomatischen Verhandlungen über die festzustellende Grenzlinic betreffend verbient die politische Ansicht von Gervinus hier wortlich aufgeführt zu werben. "Bas bie Umgrenzung bes neuen Staates angeht, fo waren ben Bevollmächtigten von ihren Regierungen vier verschiedene Linien zur Erwägung vorgelegt worden 16), und bann zwei weitere von ben Griechen; fie nahmen eine fiebente Linie an, die zu dem ausgebehnteften Borfchlage ber Regierungen Afarnanien bingufugte, von dem engften Borichlage der Griechen aber Theffalomagnefien ausfclog 17): es waren die Grenzen, die nach mancherlei Schwankungen Schließlich festgehalten wurden, und fo billig als weislich feftgehalten wurden, wie heftige Unfeindung biefe Bestimmung auch zu allen Zeiten und von allen Seiten gefunden bat. Waren bie Dachte felbft in ber gunftigsten Beit bes griechischen Waffenglude eingeschritten, fo hatten fie gerechter Beife ber Bforte nie jumuthen fonnen, das von ihr immer behauptete Theffalien ober gar Makedonien ju raumen; und woher hatten bie Griechen die Rraft nehmen follen, die turfischen Bertheibiger ju vertreiben, und die Mittel, Die turfifchen Befiber zu entschädigen, und die Bande, bas viele mufte Land zu bebauen, ba fie icon unter Capobiftrias bas finnlofe Spftem begannen, Die Ausbeutung bes fremben Bleifes ju verschnichen! Die Dachte hatten aus ber felbftlofeften Gefinnung und in dem feinfterwogenen Intereffe Griechenlands faum beffer thun fonnen als in Unfange feines neuen Lebens auf bie alteften und erften Statten ber altgriechischen Bilbung gu concentriren, we es nun galt, Die Race ju reinigen und rein ju balen und nur mit ben geiftigen und fittlichen Glementen a versegen, welche die Bustande eines geordneten Staats lebens zu bereiten und zu beforbern fahig find, obm welche Bolf und Land niemals die Angiebungefraft ter Civilisation besigen, geschweige zu ber Ausbehnungefreit ber Eroberung gelangen wirb. Jene Grenzbeftimmung mar in ber Sauptrudficht auf bie milituirifde Beftigfen ber Linie fcon von Leate empfohlen worben; fie wurte baher auch von Stratfort Canning (ber barüber seine Stelle verlor) mit Ueberschreitung feiner Inftructiona angenommen, und auf ber londoner Confereng ward fe von dem frangofischen Gesandten unterftust 18), von Wellington aber nur unter ber bundnifmibrigen Claufd in dem neuen Schlufprotofoll 19) zugelaffen, baß aus biefem Borschlage fein Ultimatum gemacht werbe."

Cap. 7. Die ausführlichften Mittheilungen über bie Mangelhaftigfeit ber vereinbarten Demarcationelinie madu ber frühere Generalissimus Richard Church, welcher als Kelbherr in biesen Regionen fich bie genauefte Ortofunde verschafft hatte. Er erflarte, daß burch biefe Grenglinie bie Turfen in alle biejenigen militairischen Bofitionen eingesett murben, burch welche bie Thermopylen, Diffolunghi und Lepanto ihren Werth verlieren. Denn wenn bie Turfen Meister von Batrabschif, Karpeniza und Brachori feien, fo fonnten fie mit Leichtigfeit ben Baf der Thermopylen umgehen und von Brachori und Blochos nach Lepanto und Salona herabsteigen, ohne fich um Miffolunghi zu fummern. Church hatte bies als Felb-herr im Rampfe mit den Turfen felbft zur Ausführung gebracht. Außerbem habe Griechenland bei biefer Grent linie feinen einzigen Safen als ben lepautifchen Golf. ba Miffolunghi nur eine Rhebe, feinen hafen habe, ba bie hafen von Dioni, Dragomestre, Mitita und andere jenseits bes Aspropotamos ober Achelous liegen. Church forberte, bag auf ber einen Seite ber Matrinoros (ein Bebirgsfamm), auf ber anderen bie Thermopplen Die Grenglinie bilben mußten. Church fprach mit energifcher Beftigfeit über biefe Ungelegenheit und ließ feine Ueberzeugungen in London bruden 20). Auch ber erforene Furft von Griechenland, Prinz Leopold, eröffnete vor seiner Ablehnung ben Bevollmächtigten ber allierten Dachte (am 11. Febr. 1830) seine Bebenken über bie Haltbarfeit der Continentalgrengen des neuen Briechenlands. Unter ben funf Bemerkungen, welche er an jene Bevoll-machtigten richtete, lautete Die britte: "Möchten Die hohen Dachte geruhen, bem neuen griechischen Staate Die

<sup>15)</sup> Bergl. Rluber 1. c. S. 365-375 und G. G. Gers vinus Bb. VI. S. 536 fg.; Bb. VII. ju Auf. 16) 1. Morea und bie Ryflaben mit Eubda; 2. baffelbe Bebiet mit bem Bufchlage von Attifa und Megaris; 3. ober mit Ofthellas von ben Thermounlen über ben Barnag jum forinthifchen Deere; 4. ober mit Dithellas und Aetolien vom Meerbufen von Bolo bis jum Achelous. Die Griechen fügten in einer Denfichrift vom 11./23. Cept. 1828 in einem ihrer Borfchlage ber letteren Bestimmung noch öftlich Theffalomagnefien bis zum Borgebirge Bagora und weftlich Afar-nanien hinzu; ber weiteftgehende, der ben Olymp und Bindus zur Grenze vorschlug, war fur ben Fall gemacht, daß die Pforte ben Beichluffen ber lonboner Conferenz nicht beitrate. de la 16. seance du 12. Dec. 1828 à Poros. Hs. 17) Protocole

<sup>18)</sup> Memorandum du Plénipotentiaire de France. Hs. 19) Protocole de la conférence tenue au foreign office le 22. Mars 1829. Bei Rluber l. c. S. 275. Beiterhin (VI. S. 532 fg. 536 fg.) fommt Gervinus nochmals auf die diplos matischen Berhandlungen über die endgültige nördliche Continentals grenze, sowie auf die Grenze bezüglich der Inseln zuruck 20) Observations of an eligible line of frontier of Greece by Lieut. General Sir R. Church. Lond, 1830.

Grenze nach Westen so zu bestimmen, baß fie an bem linken Ufer bes Aspropotamos bis zu ben im Norben bestimmten Grengen, wie die bes Cantons Blochos. fortlaufe und fich von ba öftlich an bie von ber Ratur gebilbete Grenze ber an ben Deta ftogenben Bebirge erfirede, eine Grenze, die zur Berburgung der Sicherheit biefes wichtigen Theils des neuen Staates unerläßlich fei." Die Antwort ber Bevollmächtigten lautete in Beziehung auf biefen Bunft in folgender Beife: "Die Conferens hat anerkannt, daß unübersteigliche Hindernisse verbieten, auf die Bestimmungen hinsichtlich der Abgrenzung des neuen Staates zuruckzukommen." Raturlich wollte man biesen Bunkt nicht noch einmal bei ber hoben Bforte berühren, ba eine Forberung auf Erweiterung ber einmal feftgesehten Demarcationslinie gar leicht ben Gultan hatte in Harnisch bringen, bas Friedenswerk über ben Saufen werfen und die ganze Angelegenheit noch Jahre hindurch verzögern können. Man hielt es für gerathener, baß fich bie Griechen vorlaufig mit ber großen Errungenfcaft, ber vollftanbigen Freiheit und Selbftanbigfeit, begnügen möchten. — Den Kanbioten gewährte übrigens ber Sultan vollftanbige Amneftie, außerbem große Borrechte und Begunstigungen, freien Handelsverkehr im ganzen türkischen Reiche, ferner eine Art von Verfassung, wodurch ihnen Sicherheit ber Personen, Befreiung von Frohndienften und außerorbentlichen Steuern jeder Art, nur mit dem Borbehalt des Zehnten und des Ka-rabsch (Kopffteuer) eingeräumt wurde. Leider wurde aber Mehemet Ali von Aegypten, dieser Finanzkunstler, der aus Allem reiche Einnahmen ziehen wollte, zum Statthalter von Randia eingesett, welcher ben Ferman bes Sultans wenig beachtete, ben Rarabic ftreng eintreiben ließ, bewegliches und unbewegliches Eigenthum mit Abgaben belaftete und fein agyptisches Monopol mit feftgefesten Breifen fur alle Erzeugniffe ber Infel einführte. Die Randioten fügten fich endlich in ihr Beschiet, nicht so die Samier, welche einmalkums andere Deputirte an die griechische Regierung abschicken, um in ben freien Staat mit aufgenommen zu werben, jeboch ftete einen ablehnenben Bescheib erhielten. Run maren fie entschloffen, ihre Freiheit, wie fruher, selbst ju vertheibigen und so verharrten fie noch langere Beit in einem Buftanbe unverburgter und mithin unficherer Unabhangigfeit, bis ihnen endlich ber Sultan gleichsam eine Ausnahmestellung mit Bergunftigungen gewährte. Cap. 8. Die Borftellungen bes Prafibenten Ca-

pobiftrias in mehren Schreiben an ben Pringen Leopold, namentlich die Hindeutung darauf, daß die neue Gestaltung Griechenlands, die Erdmonarchie, die Wahl einer bestimmten Person, eigentlich doch nicht aus der freien Entschließung der griechischen Nation oder ihrer Bertreter hervorgegangen sei, daß es den allierten Nachten vielmehr beliebt hatte, bie neuen Anordnungen ben Griechen gleichsam aufzudringen, bag ber neue Furft nicht ohne Beobachtung gesetlicher Formen werbe regieren wollen, b. h. baß er aus eigener Entschließung eine freifinnige Constitution zur Ausführung bringen werbe, baß bie beliebte Grenzbestimmung unabsehbare Comierigfeiten

bereiten muffe, daß ferner der neue Kurft fich des ficherften Mittele, Achtung für fich einzufloßen und beilfamen Eindrud auf die Griechen zu machen, berauben werbe, wenn er bei seinem Auftreten in Griechenland fich als ein erhabenes Wefen zeigen murbe, bas unfahig fei, ihre Armuth und Entbehrungen zu theilen. Alles biefes mußte ben neuen Regenten erft ichwantenb machen, bann ben Entichluß gur Reife bringen, ben allirten Dachten ober ihren Stellvertretern, seine Ablehnung schriftlich gutommen zu laffen. Der Bring Leopold hatte fich mit einer Tochter bes Konigs von England vermählt gehabt; nachbem biefe mit Tobe abgegangen, mar ihm eine jahrliche Leibrente von 50,000 Pfund zuerkannt worben, welche ihm gestattete, ein behagliches forgenfreies Leben zu führen. Die Bemertung bes Brafibenten Capobiftrias, bag ber neue Fürft die Armuth und Entbehrungen ber Griechen theilen folle. um Achtung einzustößen und einen heilsamen Eindruck auf die Griechen zu machen, beutete darauf hin, daß er nicht nur auf jede Civilliste verzichten, sondern auch womöglich seine 50,000 Pfund den Griechen zum Besten geben folle. Er follte fich alfo felbft berauben einer bochft unficheren Krone wegen, welche nur ein forgenvolles Leben in Aussicht ftellte. Der Pring Leopold fonnte nichts Befferes thun, als Bergicht leiften, wie gefdeben ift.

Cap. 9. Rach ben Bestimmungen und Grenglinien, wie fie von ben Bevollmachtigten ber allitrten Dachte feftgefest worben waren, betrug ber Territorialbeftanb bes gesammten neuen Griechenlands 900 Duabratmeilen mit 725,000 Einwohnern. Morea ober ber Beloponnes hatte 390,000 Einwohner. Die einzelnen Staaten beffelben hatten folgende Ginwohnerzahl: Rorinthia und Argolis, enthaltend die früheren Bezirke von Korinth, Argos, Rauplia und Kato Rahaje 55,000. Achaia, die Bezirke von Kalavrita, Bostiga und Patras enthaltend 58,000. Elis, die Bezirke von Gastuni, Phrgo und Agulinaiga umfassend 38,000. Messenia (Mavromati), eingetheilt in Ober - und Riedermeffenia: Die vormaligen Bezirfe von ber Stadt Arfabia, Navarino, Andruffa, Rift, Kalamata und Kleinmaina (le petit Magne, jur Beit ber franklichen Herren Magna genannt) 74,000. Arfabia mit ben Bezirken von Fanari, Leondari, Karitene, Tripolita, Hagios Betra 75,000. Maina (le Magne), welches jest in ben beiben Provinzen von Deffene mit inbegriffen ift, 32,000. (Summa 390,000.) Die Lands schaften und Diftricte bes griechischen Continents hatten folgenden Bestand an Einwohnern: Aetolia, die Städte Missenden Bestand an Entwohnern: Aerbita, die Stable Missellunghi und Anatolico und die Bezirfe von Zigos, Aposuron, Beneticon, Aravari umfassend, 23,000 Ein-wohner. Doris, der Bezirf von Edvorist, 8000. Phosis, der Bezirf von Salona, 6500. Lotris, die Bezirfe von Malandrina, Talandi, Bodunitza, Tursochorio, 7500. Bootia, die Bezirfe von Livadia und Talanti 20,000. Attifa (bie Stadt Athen, Atheniah, mit ihrer Umgebung) 12,000. Regaris: die Stadt Megara (Risa) u. s. w. 8,000. Summa 85,000. Die zum neuen Griechenland gezogenen Inseln hatten folgenden Bestand: Die lange gestreckte Infel Euboa (Regroponte), welche im Alter-

thume wenigstens 300,000 Einwohner hatte, gablte jest nur 30,000. Die norblichen Sporaden Stopelos, Stiathos, Beliobromia, Styros jusammen 16,000. Die weftlichen Sporaden Hydra, Spezzia, Poros, Aegina, Salamina, Roluri zusammen 42,000. Die Kysladen, jest in drei Brovinzen getheilt, umfassend die Inseln Andros, Zea, Thermia, Syra, Tine, Delos, Mysone, Sisanto, Serfo, Sikenos, Mile, Argentièra, Polykandro, Naros, Paros, Antiparos, Rio (Jos), Anaphi, Amorgo, Santorin und mehre fleinere zusammen 162,000. — Summa 250,000. Alfo Gefammtzahl ber Einwohner Griechenlande 725,000. Fr. Thiersch hat in seiner Schrift (De l'état actuel de la Grèce ed. II. 1833) die Gesammtzahl auf 811,185 abgeschätt, von welchen auf Nordgriechenland in 30 Stabten und Fleden und 811 Dorfern 206,000, auf Morea in 86 Stabten und Fleden und in 1335 Dorfern 429,000, auf die Inseln mit Euboa 176,186 Ginwohner fommen. Auf Moren ift die Maina mit 61,600 angesett. Bor bem Befreiungefriege mochte bie Gefammtgahl ber Bewohner Gricchenlands bas Doppelte betragen 21). Bon ben Inseln maren mahrend bes Rriegs befonders Euboa. Chios, Sydra und Ipfara ftark mitgenommen und die Bahl ber Bewohner auf die Galfte reducirt worden. Ebenso Rreta (Ranbia), mabrend bie übrigen weit weniger gelitten hatten. Bahrend bes classischen Alterthums von ber Zeit ber Perferfriege bis auf Alexander ben Großen follen ben Beloponnes auf seinen 4021/2 Duadratmeilen über 2 Millionen Menschen bewohnt haben. Städte, wie Argos, Sparta, Sikhon, Tegea, Mantineia, Elis u. a., fonnten gang allein ein Schlachtheer von 6-12.000 Sopliten aufftellen, ohne bie Soldner in Anschlag zu bringen. Meffenien muß ichon vor ben Perferfriegen allein über 200,000 Einwohner gehabt haben, um dem machtigen, friegsluftigen Sparta so lange Wiberstand zu leiften und fo manchen Sieg zu gewinnen. Argos hatte oft Luft, ben Spartanern die Begemonie ju entreißen, woraus fich folgern lagt, bag es eine ziemliche gleiche Rriegemacht aufftellen fonnte. - Bur Beit bes Aufstandes ber Griechen maren bie Gebirgsbewohner von Wichtigfeit. Die Bebirgeregion Maina, befondere an ben Abhangen und Soluchten bes Langetos fich hinziehend, zahlte allein 15,000 Baffenfahige. Sie fliegen von ihren Sohen herab und vereinigten fich mit ben Truppen ber Ebenen. Bor bem Aufftanbe ftanben fie unter bem Schute bes Rapudan Bafcha, hatten fich aber zum Dberhaupte einen besonderen Bey (ober Bet, Beg) gewählt, unter welchem 15 Rapitani ftanden, beren jeder einen Begirf verwaltete. Bahrscheinlich waren biefe Gebirgebiftricte, welche bie Daina umfaßt, im Alterthume weniger fart bewohnt, ale feit ber byzantinifchen, frantifchen und turfifchen Berrichaft, ba bei bem Freiftaatenfpfteme ber claffichen Beit weniger Grund vorhanden war, fich in ben Ge-birgen festzusepen und die Freiheit zu vertheidigen. Defto volfreicher waren die Stabte, die gleden und Dorfer ber Ebenen bewohnt. So maren auch in Westhellas die Gebirgebewohner von entscheidender Wichtigfeit, nachdem

sie einmal an der Erhebung Theil genommen. Die Albanesen wurden freilich abtrünnig und schlugen sich auf die Seite der Türken, nachdem Ali Pascha zu Grunde gegangen, mit welchem sie gegen die Türken gekämpst hatten. Die Sulioten aber hielten treu zu den Griechen bis zur letzten Stunde, ebenso wie die übrigen christlichen Bewohner dieser Gebirgsbistricte, namentlich die Chimarioten und Armatolen. Rach der Berechnung von Fr. Thiersch würde gegenwärtig Griechenland von seinem eigenen Bodenertrage 5 Millionen und mit Hinzusugung des Handleversehrs 6 Millionen ernähren können. Die Lage Griechenlands am Oftende Europa's in der Rähe von Assen und nicht sehr sern von Afrika mit Aegypten muß nothwendig dem Handelsversehr eine solche Ausbehnung und Blüthe gewähren, daß mehr als eine Million, gar leicht zwei Millionen ihre Existenzmittel dadurch erhalten können.

Cap. 10. Der Rudtritt bes Prinzen Leopold brachte neue Aufregung und Bermirrung in die griechischen Angelegenheiten, indem die leibenschaftlichen Barteien abermals in die Schranken traten und das ganze Friedens-werf zu zerftoren brohten. Auch hatte ber Prafident Capobistrias viele energische Feinde, welche gehofft hatten, durch den Regierungsantritt des Prinzen Leopold ihn endlich los zu werden und zu eintraglichen Bers waltungestellen ju gelangen. Die Berlangerung feiner Berwaltung brachte fie in Barnifch. Die alliirten Dachte waren barauf bebacht, schleunigst eine neue Bahl vor-zunehmen, als ploblich noch im Jahre 1830 bie Revolte in Paris, welche Rarl X. vertrieb, losbrach. Dies verursachte neue Zögerung, bis ein neues Mitglied der Tripelallianz, Louis Philipp, eingetreten war. Der Prassdent von Griechenland hatte nun mit Aufruhr, Opposition, Feindseligkeiten, Angrissen aus allen Seiten gu fampfen, und feine Truppen wurden oft in bie Flucht geschlagen, besonders von den Mainoten. Defto ftrenaer und schärfer murbe seine Regierung. Unheil und Berberben brobten ihm von allen Seiten her. Auf ber Infel Hydra errichtete bie Oppositionspartei eine eigene provisorische Regierung, Regimenter fielen ab und vereinigten fich mit ben Insurgenten. Man verlangte Einberufung ber Nationalversammlung, Conftitution, Preffreiheit, Brufung ber Staatsrechnungen. Der Minifter ber aus-wartigen Angelegenheiten, Jadaty Rigo, legte seine Stelle nieber, weil er bie ftrengen Berordnungen bes Brafibenten nicht contrasigniren wollte. Die Insurgenten wollten sich ber griechischen Flotte von ber Infel Paros bemachtigen. Schon waren die wichtigften Schiffe in ihrer Gewalt, als ber ruffische Contreadmiral und bris tifche und frangofische Capitaine herbeieilten. Schiffe ber Griechen gingen im Rampfe ju Grunbe. Die Fregatte Hellas und die Corvette Sybra flogen in die Luft, von Miaulis in Brand gestedt. 28 Fahrzeuge, auf 50 Millionen Franken geschäpt, waren ein Raub ber Flamme geworden und eine schreckliche Explosion batte bas fort Beibegger in einen Steinhaufen vermanbelt. Auf fo schandliche Weise zerftorte man die eigene, mit großen Opfern hergestellte, Seemacht. Der Prafibent

batte eine neue Nationalversammlung nach Argos ausgeschrieben. Allein es famen so wenige, bag eine verfaffungsmäßige Eröffnung berfelben nicht ftattfinden fonnte. Endlich murbe ber Brafibent Capobistrias von amei Brubern. Conftantin und Georgios Mauromichales. aus einer ihm langft feindlichen angesehenen mainotischen Kamilie stammend, am 9. October 1831 meuchlerisch ermorbet, ale er fruh um 6 Uhr fich in die Rirche bes heil. Georg begeben wollte 22). Beibe Bruber verloren ihr Leben, ber eine, Conftantin, sofort nach ber That burch bas aufgeregte Bolt, Georg burch friegsgerichts liches Urtheil. Griechenland war nun in die Gefahr einer völligen Anarchie gerathen. Die Barteien ftanben fich mit Erbitterung gegenüber. Die gefährlichfte Oppofition hatte ihren Sig auf ber Insel Sybra. Der Senat aber fette fofort eine Regierungscommiffion ein, an beren Spige Augustin Capobistrias, Bruber bes Ermorbeten, bie Staatsverwaltung fortführen follte. Der Burgerfrieg hatte bereits mit blutigen Scenen begonnen, als endlich die londoner Conferenz am 13. Februar 1832 ben Befchluß faßte, ben Bringen Dito von Baiern aum Souvergin von Griechenland zu ernennen. Inbeffen war die Oppositionspartei, besonders aus Subrioten und Rumelioten beftebenb, ju großer Starte angewachsen und war in ben Beloponnes eingebrungen. Augustin Capodiftrias hatte fein Amt niedergelegt und fich nach Betersburg eingeschifft. Sierauf conftituirte fich eine aus beiben ftreitenden Parteien zusammengesette provisorische Regierung ju Rauplia, welcher fich aber bie noch jablreichen Anhanger ber Brüber Capobistrias, besonders Theodor Rolofotroni und sein Sohn Gennade, welche im Innern und in ben füdlicheren Ruftenftabten von Morea noch eine bedeutende Beeresmacht befehligten, nicht fügen wollten. Rolototroni erließ ein Manifeft an alle Bellenen, worin er im Ramen bes neuen souverainen Fürsten von Griechenland, im Angeficht Gottes und ber boben Alliang Die provisorische Regierung für eine unrechtmäßige erklarte und gegen alle Beschluffe und Sandlungen berer proteftirte, welche ju Argoe unter bem Ramen von Devutirten versammelt seien. Die provisorische Regierung behauptete jedoch bas Uebergewicht und verfuhr umfichtig und schonenb. Die neue, erft nach Argos berufene, bann in Rauplia vereinigte Rationalversammlung beschloß ihre Berhandlungen mit dem Borschlage, die Bahl des Pringen Dito jum Fürften Griechenlands einftimmig gu bestätigen. Bis zur Anfunft beffelben behaupteten aber bie Partelen größtentheils eine bewaffnete Stellung, wobei es noch zu blutigen Auftritten fam. Am 15. Jan. 1833 überfielen 800 Balifaren bie frangöfische Besatung, wobei 300 Palifaren getöbtet, die übrigen gefangen genommen ober verjagt wurden. Am 6. Febr. 1833 jog ber neue Ronig Otto mit ber Regentschaft in Nauplia ein, worauf bie bisherige Regierungscommission fich auflöfte. Am 7. Mai 1832 war ju London ber Staatsvertrag abge-

foloffen worben, burch welchen bie erbmonarchische Regierungegewalt über Griechenland mit ber Ronigemurbe bem Bringen Otto übertragen worden mar. 8. August 1832 erklärte Die Rationalversammlung zu Nauplia ihre Anerfennung und Bestätigung ber Ernennung bes Pringen Otto von Baiern jum Konig von Griechenland, mas burch ein Decret beffelben Tages beurfundet wurde. Am 4. October hatte ber teutsche Bund ben Bringen als Ronig von Griechenland burch einen Beschluß ber Bundesversammlung anerkannt. In biefem Staatsvertrage befand fich ein Artifel über eine neue Grenglinie bes griechischen Staates, woruber mit ber Bforte neue Unterhandlungen angefnupft maren. Artitel 5 heißt es: "Die Grengen bes griechischen Gebiets follen fo feftgeftellt werben, wie fich aus ben, gemaß bem Protofoll vom 26. September 1831, neuerlich eine geleiteten Unterhandlungen ber Sofe von Franfreich, Großbritannien und Rufland mit ber osmanischen Pforte ergeben wird." Ferner Artifel 13: "Im Fall, baß bie im Ramen ber brei Sofe au Conftantinopel bereits eingeleiteten Unterhandlungen, für bie endliche Grenzberichtigung von Griechenland, eine Gelbentichabigung ju Gunften ber osmanischen Pforte veranlaffen wurden, foll ber Betrag biefer Entschädigung aus ben Mitteln bes im porftebenben Artifel ermabnten Anlebens beftritten werben." In einem beigegebenen Protofoll heißt es auch noch: "Der König Dito bringe bie gerechte hoffnung auf ausgebehntere und fichere Grenzen mit fic." Grundlage bes neuen Tractates mar also bie politische Unabhangigfeit bes Ronigreiche, feine Untheilbarfeit und bie Einheit des Staatsoberhauptes. Erft am 30. April 1833 wurde durch einen Busabartifel die Succession in ber Thronfolge in Beziehung auf die mannliche und weibe liche Linie genauer bestimmt. Die bem noch jungen uns munbigen Ronige beigegebene Regentschaft mar nun befonders auf Erfüllung ber zwei Stipulationen bes lom-boner Vertrags vom 7. Mai 1832 bedacht, welche fich auf die neue Grenzbestimmung Griechenlands auf bem Festlande und auf eine Gelbanleihe bezogen. Die neue Grenzbestimmung erfolgte burch eine Uebereinkunft ber allitren Rachte mittels eines zu Constantinopel beiberfeitig unterzeichneten Brotofolls vom 21. Juli 1832, welches die londoner Conferenz burch ein Brotofoll vom 30. Auguft beftatigte. Die Pforte hatte bie Ginwilligung ju ber Erweiterung ber Grengen Griechenlands vom Golf von Arta bis jum Golf von Solo (also eine weiter nörblich liegende Linie vom ionischen Meere bis jum theffalifchen Deere) gegeben und bie Unabhangigfeit Griechenlands von Reuem anerfannt. Fur biefc Grenzerweis terung wurde aber ber Pforte eine Entschädigung von 40,000,000 Biaftern bewilligt (=131/2 Millionen France), welche bie alliirten Machte burch die zu contrabirende Anleihe von 60,000,000 Francs mit zu berichtigen beabfichtigten. Die 60,000,000 follten ju 3 Serien von 20,000,000 geleistet werben, von benen eine England, eine Frankreich, eine Rugland garantirt hatte. Die brei Sauptabtbeilungen bes gefammten Staatsgebietes bilbeten nun Livabia (ber griechische Continent bis gur

<sup>22)</sup> Bergl. 3. 2. Rluber, Bragmat. Gefch. b. nat. und polit. Biebergeburt Griechenlands S. 443 fg. G. Finlay, History of the Greek revolution Vol. II. p. 240.

Grenglinie von Arta bis Bolo). Morea und bie gum neuen Königreiche gehörenben Inseln, beren Berwaltung brei Brafecten übertragen wurde. Baierische Truppen besetten sofort bie festen Blate Korinth, Afrata, Boftigga, die Burgen, Caftelle und Schlöffer von Lepanto und Patras, im Innern des Peloponnes die Hauptfeftung Raritene, welche wir oben in ben Angaben über bie franklichen Herricher oft erwähnt haben. Frangofische Truppen hielten noch die Festungen Koron, Modon und Ravarino befest. Minifter wurden fur alle 3meige ber Bermaltung unter bem Brabicat Rangier ernannt, b. b. bie bisherigen Staatssecretaire murben in ihren Kunctionen bestätigt. Gerichtshofe wurden ju Rauplia, Diffo. lunghi und Theben eingerichtet, ber lestgenannte fpater nach Chaltie auf Euboa verlegt. Auch eine Gemeindeordnung und eine Medicinglordnung wurden bergeftellt. Die Abmarkung der dem Königreiche einverleibten gandbezirke war im September, October und Rovember 1832 burch Commiffaire ber Bforte und ber brei Dachte bes wirft worden. Durch ein Patent vom 9. (21.) Febr. 1833 murbe die Befitnahme burch Abgeordnete im Ramen bes Ronigs jur Ausführung gebracht. Die Provingen Attifu, Euboa (Regroponte), ber Begirf Beituni und alle übrigen von dem Meerbufen von Arta bis zu dem von Bolo belegenen Bezirfe murben ber Regierung übergeben. Die Abstedung ber Grenzen lange bee norblichen Gebirge. fammes bes Continents erforberte langere Beit. Rach Feststellung bes gesammten Territorialbestanbes erfolgte eine Eintheilung in zehn Romen (Nopor, Rreife, Haupt-verwaltungsbezirfe, Departements) und 42 Eparchien (Unterverwaltungebezirte, Arrondiffemente). Gin Romos umfaßte bemnach eine bestimmte Angabl von Eparchien. Die zehn Romen waren: 1) Argolis und Korinthia, 2) Achaia und Elis, 3) Meffenia, 4) Arfadia, 5) Lakonike, 6) Akarnania und Aetolia, 7) Lokris und Phokis, 8) Attika und Bootia, 9) Eudöa, 10) die Kykladen. Jede Eparchie wurde in altclassischer Weise in Demen ober Gemeinbebegirte eingetheilt und biefen womöglich altelaffische Ramen verlieben. Den Romos hatte ein Romarch mit einem Rreisrathe zu verwalten. Der Eparchie ftand ein Eparch mit einem Bezirkerathe por, dem Demos ein Demogeront mit einem Gemeinberathe. Spater follte jebem Romarchen noch ein Saupte bezirkerath, jedem Eparchen ein Unterbezirkerath, jebem Demogeronten noch ein Gemeinderath beigegeben werden. - Durch eine Berordnung vom 2. December 1833 wurde die firchliche Eintheilung bes Ronigreichs, übereinstimmend mit ber politischen, ine Bert gefest. Jebe ber gehn Eparchien wurde bemnach zu einem erzbischöfe lichen oder Metropolitansprengel, und jede der 40 Romen bilbete einen bischöflichen Sprengel, eine Diocese. Der Erzbischof hatte feinen Sit in ber hauptstadt ber Eparchic, der Bischof in der Hauptstadt des Romcs zu nehmen 23). In Beziehung auf die Jurisdiction wurde ein Caffationshof (Areopag) für gang Griechenland ju Athen; zwei Appellationegerichte ju Athen und Tripolita; brei bandt gerichte, zu Syra, Patras und Rauplia; zehn Gricht höse erster Instanz, zu Rauplia, Tripolita, Misu (Sparta), Patras, Arkadia (Apparissta), Syra, Atha, Chalkis, Amphissa (Salona), Missolunghi eingerichn. Die Residenz des Königs Otto L war seit seinem Ev scheinen auf griechischem Boben ju Rauplia genefa. Am 22. Februar 1834 wurde nach langem 3meifel, d Rorinth ober Athen ober Patras bagu ber geeigneich Plat sein würde, Athen zur Restdenz und Hauptstatt bes Landes erhoben <sup>24</sup>). Sobald dieses geschehen, war grivatbauten sich zu verjüngen, sowie auf den Hasen plat Beirdeus neues Leben überging 28). Auch bier emftanben neue Saufer und gange Strafen. Die Ueberfiede lung bes Ronigs fant jeboch erft am 25. December 1834 ftatt. Die übrigen Ginrichtungen murben nach und nach bewerfstelligt. Am 6. Februar wurden ber Caffationshof, bas Appellationsgericht und bas Bezirksgericht eröffnet. Wir laffen hier noch eine Ueberficht nach Quabratmeilen und Einwohnerzahl folgen: 1) die Romarchie Attifa und Bootien mit 124 Quadratmeilen und 95,229 Gin wohnern, Sauptstadt die Resideng Athen. Die Eparchien: Attita, Aegina, Megaris, Theben, Livabia, zusammen 25 Demen. 2) Romarchie Euboa mit 83 Duabratmeilen und 67,847 Einwohnern, mit der Hauptstadt Chalfis; Eparchien Chalfis, Karpftia und die nördlichen Sporaden, 17 Demen. 3) Die Romarchie Phthiotis und Phofis, mit 95 Duadratmeilen, 87,676 Einwohnern und ber Sauptstadt Lamia. Eparchien: Bhthiotis, Lofris, Doris, Barnafis, mit 28 Demen. 4) Romarchie Afarnanien und Actolien, 135 Quabratmeilen, 101,578 Eins wohner, Hauptstadt Diffolunghi (Mesodorprov); Epare chien: Miffolunghi, Raupattia, Agrinion, Rallibromi, Afarnanien, 26 Demen. 5) Romarchie Argolis mit Rorinth. 90 Duabratmeilen, 109,477 Einwohner, Hauptftabt Rauplia. Eparchien: Rauplia, Hermione, Erdzene, Sybra, Argos, Korinth, mit 28 Demen. 6) Romarchie Achaia und Elis mit 94 Quabratmeilen, 125,967 Einwohnern, Saupts ftabt Batras. Eparchien: Ralamita, Megialea, Batras, Gleg, mit 25 Demen. 7) Romarchie Arfabien, mit 82 Duabrat-meilen, 126,860 Einwohnern, Sauptstadt Tripoliga. Eparchien: Megalopolis, Gortyna, Mantinea, Annuria mit 33 Demen. 8) Romarchie Meffenien mit 61 Quabrate meilen, 100,757 Einwohnern, mit ber Sauptftabt Ralamati. Eparchien: Dlympia (Fanai), Arfabia, Methone, Meffini, Ralamati mit 28 Demen. 9) Romarchie Lafonien mit 61 Quadratmeilen, 88,425 Einwohnern, und mit ber hauptftabt Sparta. Eparchien: Lafebamonia, Epibaurus, Gythion, Itylos, mit 28 Demen. 10) Roms archie ber Ruflaben, 50 Quabratmeilen, 139,937 Gin-

<sup>23)</sup> Bergl. Klüber l. c. S. 547, und Τὰ κατὰ τὴν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, — συλλογή τῶν συνταχθέντων πολιτευμάτων κτλ. ἐκδ. ᾿Ανδο. Ζ. Μαμουκᾶ, Τοm. II. p. 127 seq.

<sup>24)</sup> Die Berhanblungen hierüber hat G. Finlay (The Hellenic Kingdom and the Greek Nation p. 67 seq.) beleuchtet. Die Hallen und Misseralen grabungen zu veranktalten, wurden um geringen Breis verfäuslich gewesen sein, bevor Athen zur Restbenz bestimmt wurde. Rachdem bies gescheben, verlangten natürlich die Bestiger höhere Summen. 25) Bergl. L. Ros, Reisen auf den griech. Inseln Bb. L. S. & fg.

wohner mit ber Sauptstadt Spra (Germupolis). Epardien: Spra, Anbros, Tinos, Raros, Cantorin, Milos, Rythnos, mit 35 Demen. Diefe Angaben begieben fich auf bas 3ahr 1855. Das gefammte Ronigreich ents halt 116 Stabte, 352 Bohnorte mit Gemeinberecht, 2783 Dorfer, 203,605 Bohnbaufer, ju welcher Bahl Diefelben von 94,927 feit 1833 aufgeftiegen find. Das Rriegsheer beträgt beinahe 10,000 Dann, bie fonigliche Marine hat 26 Schiffe mit 149 Kanonen. Babrend ber Rriegejahre burchfreugten einige hundert großere und fleinere Rriegsfahrzeuge die verschiedenen Bemaffer. Biele Sandeleichiffe maren in Rriegeschiffe umgeftaltet und mit Ranonen ausgestattet worben.

Cap. 11. Bum Schluß verfuchen wir nun noch eine Ueberficht ber gefammten jum Konigreiche Griechenland gehörenden Landestheile und Infeln gu geben und ihren gegenwartigen Buftand ju beleuchten. Bereite im Alterthume war bie Rorbgrenze von bem eigentlichen continentalen Griechenland feine feste Demarcationelinie, weil burch bie unaufhörlichen Unfiedelungen bas griechische Element balb ba, balb bort in bas nicht griechifche ganbergebiet hineinragte und bie nachftliegenben barbarifchen Bebiete im Berlaufe ber Beit mehr ober weniger bellenifirt worben waren. Somer hat in feinem Bergeichniß ber griechifchen Beerfuhrer und ihrer Flotten bie nordliche Grenglinie von Epirus, namentlich von Dobona bis nach Theffalien gezogen, wo er Phylate, Byrafos, Phera, ben boibeifchen See und viele andere theffalifche Ortschaften ermahnt 26). Bierien und Baonien bilben Die nordlichften, ber Beneios, ber Olympos, ber Offa und ber bichtbewalbete Belion bie öftlichften Bunfte bes Continents, worauf Euboa folgt, fowie weftlich an Epirus bie nahen Infeln bes ionifden Deeres, befonbere Rephas lonia, Sthafa, Bafunthos fich anfchließen. Diefelbe Rorbgrenge fur bas fpecififche Gellas war auch mahrenb ber geschichtlichen Beit geblieben, obwol ber Bellenismus fich immer weiter ausbehnte. Der perfische und ber peloponnefifche Rrieg batten in biefer Begiehung feine Erweiterungen herbeigeführt, obwol ber Ginfluß ber Baffenmacht von Athen und Sparta weit nach Thrafien, bis nach Byzanz, bem Chersones, ber Propontis, felbft bis zum Bontusgestade reichte. Seitbem aber Philipp und Alexander Mafedonien beherrschten, war jebe Erweiterung ber nördlichen Grengmarfen unmöglich ge-worben. Mafebonien aber hatte griechische Cultur erhalten, wenn aud nicht bie Landbevolferung, fo boch bie Gebilbeten in ben Stabten. Dafebonien bilbete gleichfam ein Mittelglied gwifden Griechenland und bem noch barbarifchen Rorben bis gu ben Triballern, bem Samus und bis gu ben Stythen bes Pontus. Rachbem Mafebonien bereits romifche Proving geworben, blieb es gunadit bei ben alten Grengmarten. Erft fpater wurden von ben Romern alle Lander bis jur

Donau unterworfen. Der Danubius ober 3fter blieb auch bie naturliche Rorbgrenze bes griechischen Raiferreiche bis ju beffen Berfall burch bie unaufborlich anfturmenbe Dacht ber gablreichen flavifchen Stamme, obgleich jur Beit ber Dacht und Bluthe viele byzantinifche Sceresguge fich auch auf bie Bebiete jenfeits ber Donau erftredt hatten. 3m 14. Jahrhundert reichten bie Rorbgrengen bes Raiferreiche nicht mehr bis jum Samus, obgleich bisweilen noch Feldzüge bis zu biefem Gebirge unternommen wurden. Rach bem Falle Conftantinopels überichritten die Turfen bie Donau und machten weitere Eroberungen. Die alten Rordgrengen von Sellas hatten unter ber Berrichaft ber Gultane ibre Bebeutung verloren. Rur bie hoben Bergruden von ben afroferaunifchen Gebirgen bis jum Dlympus bilbeten noch eine naturliche Scheidewand, jedoch ohne politifche Bedeutung. Die turfifden Statthalter, Die Bafcha's in ben ganbern füblich von biefen Gebirgegugen malteten gewöhnlich etwas freier und felbständiger, ja fie festen fich bisweilen gegen ben Gultan in Opposition, weil es Schwierigfeit machte, eine ftarte Rriegemacht hierher gu bringen und hier aus ber friegerifden Bevolferung leicht ein Beer gegen ben Gultan aufgebracht werben fonnte. - Bei ber Feststellung ber norblichen Grenglinie bes neuen griechischen Ronigreiche waren bie Bevollmachtigten ber alliirten Dachte ichonend gegen Die Pforte verfahren, um ihr nicht ju viel zu entreißen. Daber mußten viele aus ber altclaffifden Beit befannte Land und Drisighaften bem turfifchen Reiche bleiben, wie bie burch bie Dichter ber Argonautenfahrt verherrlichten Stabte Bhera, Bolfos, Bariffa und andere, ebenfo bie Gebiete, welche nach bem Somerifden Epos bie Selben Brotefilaus und Bhiloftet inne gehabt, langs bem Meerbufen von Bolo. Bom Meerbufen bei Arta (bem alten ambrafiotischen) gieht fich alfo, wie schon bemerkt, die Grenglinie über ben schmalen, faft magerechten Bergruden bes Othrys bis jum Deerbufen von Bolo (im Alterthume Deerbufen von Pagafa). Auf dem genannten Bergruden liegt eine große griechische Caferne einer fleineren turfischen gegenüber, welche lettere turfifche Albanefen befest halten. Das bem Deta faft parallel laufende Grenggebirge bes Dthrys zeichnet fich nicht burch hervorragenbe Gipfel und tiefe Schluchten aus, wol aber ift es mit gabllofen wellenformigen grunen Sugeln bebedt, welche bier unb ba burch fleine Balbftreden von einander getrennt find. Bis gegen Lamia (Zeituni) bin gieht fich bas Grenggebirge fast in gerader Linie fort, ohne nach Rorden ober Guben auszubeugen. Dann nimmt es eine nordöftliche Richtung, ber genannten Meeresbucht parallel, ju welcher es viele Ausläufer fenbet, Die burch Schluchten von einander getrennt find. Befonbere binter Styliba, bem 2½ Meilen nordöstlich von Lamia entfernten Hafen-orte, gewinnt es diese Gestalt. Zwischen Lamia und Stylida zieht sich ein niedriges Plateau vom Gebirge zur See hin, welches gegen zwei Meilen breit erst in der Rähe des Meeres fruchtbar wird. Auf dem Wege von Stylida nach Gardist bemerkt man in einer Entfernung von circa zwei Meilen bie bobe Rorbfufte

<sup>26)</sup> Die fpateren bygantinifchen Siftorifer betrachteten ben Beneios als die Grenze vom eigentlichen Hellas. Georg. Pa-chym. De Michaele Palaeologo libr. III. p. 205: καὶ τὰ τοῦ Πηνειοῦ πέφαν, τὴν ἰδίως Ἑλλάδα λεγομένην, κατα-TOEZELV MTA.

Euboa's, und amifchen ihr und bem Continente bie Meerenge mit jenen fleinen Infelden, welche Lichaben genannt werben. Barbifi, ein großes Dorf, liegt auf ben Borbergen swifden anmuthig grunen Bergichluchten und nimmt einen bebeutenben Raum ein, ba bie gerftreuten Saufer von Garten umgeben find. Die Bergidludten find überall mit Baumgruppen ausgestattet. Richt fern bavon liegen bie Ueberrefte ber einft betrachtlichen theffalifchen Stadt gariffa Rremafte an ber Soneibe eines hoben und breiten Bergrudens und befteben in moblerhaltenen foloffalen Mauern mit Borfprungen jur Flankenvertheibigung. Die Burg ber Stabt hatte einen Tempel, von welchem ein Saufen Marmortrummer Beugnig ablegt 27). Bon biefer Sohe blidt man im Rorboften auf Die Meerenge von Triffera gwifchen ben Ruften bes theffalifchen Continents und ber Salbinfel Magnefia mit bem Eingange gur Bucht von Bolo, auf bie Borgebirge und Berge von Euboa, in noch weiterer Ferne auf Die Felfeninfel Stopelos, mahrend im Beften ber Dthrye, fubweftlich Die Burg von Lamia, ber Deta, bas Rnemosgebirge ericheinen. An ber außerften norböftlichen Grenze bes neuen Ronigreichs liegt Reo - Mingeli, eine aufblubenbe theffalifche Sanbelscolonie am Gingange bes Meerbufens von Bolo. Bon bier aus überblidt man einen großen Theil ber vom Belion burchichnittenen Salbinfel Dagnefia, beren neue Gultur und Gemerbthatigfeit beweifen, bag fie fich von ben ichweren Drangfalen bes Rrieges wieber erholt bat. Reo . Mingeli ift ein Sanbeloftabtchen mit regelmaßigen Stragen und reinlichen Saufern. Bon bier ab führt ber Beg über Afino und Styliba nach Lamia, bem gegenwartigen Sauptorte in ber alten Bhthiotis. Styliba ift ein halb im Sumpfe gelegener Safenort und hat wenig Aussicht, je eine bedeutende Stadt gu werben. Die von hier aus bis zu ben Thermopplen fich erftredenbe Rieberung hatte 1838 noch wenig Anbau, obwol fie burch Abzugefanale ju einer fruchtbaren Begend werben tonnte. Lamia bat ben alten Ramen wieber angenommen. 3m Mittelalter war ber Rame Beituni gebrauchlich, welcher von ben Weichichtichreibern ber Ereigniffe mabrent ber frantifden Berrichaft oft ermabnt wird. Bahrend bes Rriege gwifden Turfen und Grieden ift biefelbe bis auf einige Mofcheen, einen großen turfifden

Balaft und einige andere turfifche Bebanbe gerftort worben. Diefelbe ift aber langft wieber hergeftellt, bat ringeum Gartenanlagen, Bein- und Baumpflangungen 28). Gine Strafe führt von Athen hierher, eine andere führt über Calona bis jum forintbifden Deerbufen. Daber Lamin ale Stavelplas von Baaren jebenfalle jur Bluthe tommen wirb. Einige Deilen von ber Grenglinie führt ein unmuthiger Weg von Dften nach Beften burch bas Eperdeiosthal und am fubliden Abhange bes Beluthi bin Wegen feche Stunden von Lamia weftlich liegt bas Dorf Baribopi am Suge bes Dthrys. Die Felber find mit Dais und anberen Getreibearten angebant; auch fimbet man Garten mit Maulbeerpflangungen und Getreibe bau. - Der Spercheios (Gellabha genannt) bewegt in hier in 6 bis 7 fleinen Armen, beren ftarffter bei trodenem Better nur 2 bie 3 Fuß tief ift, rafc babin. Stellenweife ift fein Riefelbett beinabe eine Biertelfumbe breit welches nach ftarfen Regenguffen und burd bie Bade ber Gebirge gang ausgefüllt wirb. Dann wird ber Strom tief und reißend und fann nur über bie Brude zwifden ben Thermopplen und Lamia paffirt merben Dieje Brude heißt Frangi ober auch Alamana. Die Bebirgebache vom Deta ftromen nicht felten fo gemaltig. baß fie Felfenblode mit fich fortreißen. Das Spercheice thal verengt fich ftromaufwarts fo, bag es eine Deile oberhalb Baribopi nur noch eine halbe Stunde breit ift. Platanen, Giden, Judasbaume, Bachholderftraude und abnliches Gebuich find hier überall gu finden. Die Grenglinie von Griechenland lauft bann an Bergen mit Balbern und Schluchten, welche Auslaufer vom Bindus gu fein icheinen, fich aber an ben Othros anschliegen, bin bis gu ben Bergen, welche ben Baltos norblich begrengen. In ben cultivirten Relbmarfen liegen bann brei Dorfer ober brei Abtheilungen eines und beffelben Dorfes, welche gemeinschaftlich mit bem Ramen Rapfi bezeichnet werben und jur Demarchie Tompbreffus geboren. Um Buge ber bezeichneten Balbberge befindet fich bas Dorf Laspi im Schatten von Raftanien und Dbftbaumen, an welchen ber Weg nach Rarpenigi vorüberführt, welchen Drt einige fur Rallibromi ober fur bas uralte Dichalia gehalten haben. Gubofilich und fubweitlich wird bier ber Borigont burch zwei Bergppramiben begrengt, welche bem Belufhi abnlich find. Die eine nennt man Ralliafuga, die andere Chelidonia. Um Rarpenigi herum find bie Ravins ju Garten und Baums pflangungen benutt. Die Stabt bat fich nach ihrer Berftorung im Rriege in neuer Bestalt erhoben. Die Saufer bilden aber unregelmäßige Gruppen, weil jeber fich beeilte, feine Bohnung berguftellen, bevor ein neuer Stabt-plan entworfen worben war. Beiter weftlich gelangt man in einem freundlichen Thale, umringt von ben Gipfeln bes Tomphreftus, jum Degboba, einem Rebenfluffe bes Achelous (Mepropotamos). Bie biefer felbit, fo tommen auch feine Debenfluffe von ben verschiebenen Sohen bes Bindus berab, fcwellen oft an, werben

<sup>27)</sup> D. Müller (Orchomenos, Einleitung S. 13) hat bemerft: "Theffalien, die volfreiche Wiege ber hellenen, ift geographisch wie bistorisch unbekanntes Land." Für das Mittelalter, namentlich vom 12.—14. Jahrhundert, gemähren aber doch die zahlreichen Bygantiner, besonders Micephorus Gregoras und Gautacuzenus, reiche Beledrung. Berschiedene Regionen Thessaliens, welche der Krieg des Kaisers Alexius Comnenus mit Robert und seinen Sohnen, mit Bryennius und Basilakes, mit Bulgaren und Blachen am Schlusse des 11. und im Anfange des 12. Jahrhunderts berührte, hat Anna Comnena, die Tochter des Kaisers, in ihrem Geschichtswerfe Alexiadis libr. IV. V. VI. in reichhaltiger Weise beschrieden. In Beziehung auf unsere Zeit sind die Schriften und Reisewerte von Pouqueville, Cousinery, Leake, Heusyaagig mad. nad vea Tom. II. p. 435 (ed. Anth. Gaza) behandelt das alte Theffalien, hat aber viele Bemerkungen über den Zustand in seiner eigenen Zeit eingewebt.

<sup>28)</sup> Bergl. Chr. Ang. Branbis, Mittheilungen aus Gries denland Ih. I. G. 14 fg.

reißend und fonnen bann nur auf hohen Bruden überschritten werben. In langen Bindungen an bem geschlängelten Fluffe bin gelangt man in 4 Stunden jum Dorfe Marathia, welches jur Demarchie Agrapha gehört und aus brei Abtheilungen besteht. Bon bier aus fteigt man bergauf und gelangt bann wieber bergab burch eine Gichenwaldung zu einem zweiten Rebenfluffe bes Achelous, bem Manolo, welcher noch im Gebiete des neuen Ronigreichs in ber Rabe ber Berge Monafteraft und Stano entspringt, aber bisweilen noch reißender wird als ber erwähnte Megdova. Daher hat berfelbe auch eine noch höhere, aus einem einzigen Bogen bestehende türkische Brude. Ueber eine Anhohe hinweg gelangt man nun in das Thal des Achelous, welches mit Platanen, Lorbeern, Morthen und wilden Beinreben geschmudt ift. Stromauswarts verengt fich bas Thal bis zur geringen Breite von 40-60 Klaftern. Chalfopulo, wohin man allerseits von bewalbeten Bergen umgeben gelangt, ift ber erste Ort des Baltos 20). Hier wechseln Eichen-walber und Eichengruppen mit immergrunen Schlingpflanzen (Phaeton genannt), mit Geftrauch und mit Baumen, welche eigentlich mehr ben füblichen Land-ftrichen angehören 30). Thonschiefer und Schieferthonmaffen wolben fich in ben verzweigten Schluchten unterhalb Chalfopulo zu Gebilben, welche Thürmen und Bastionen gleichen. Anmuthig bewachsene Felsenwände rechts vom Wege gewähren das Ansehen von Kaltselsen. Der Baltos mit ben obern Achelousthalern erftredt fich von ben Ufern biefes Fluffes bis jum ambrafischen Deerbufen. Der Baltos mit feinen tiefen Gebirgeschluchten und bichten Waldungen ift ftets ein beliebter Zufluchteort der Rauber gewesen und ift wol auch gegenwartig noch nicht gang ficher, obgleich flets auf biefelben Jagb gemacht worben ift. Ein brei bis vier Meilen langes, von Often nach Weften gestrecktes Flusthal bilbet einen Saupttheil bes vielverzweigten Baltos. Derfelbe ift von givei hohen Bergfetten umgeben, beren nordliche bie bohere ift. Auf biefer nordlichen Bergfette gieht fich que nachft bie Grenglinie bes neuen Ronigreichs bin und burchschneibet am ambrafischen Reerbufen bie Gbene. Außerdem umfaßt ber Baltos viele Bergthaler im Guben, mehre nach ber Ebene auslaufende Bebirgsarme und

bie Seeebene von Ambrafia, soweit biese Regionen noch jum Ronigreiche gehören. Die Sauptorter find hier Chalfopulo, Syntefno und Xeratia, welche im bezeichneten Flußthale an der nördlichen und füblichen Gebirgsmand liegen. Die Bahl ber Bewohner bes Baltos betrug 1839 nur gegen 8000, wird fich aber wol seit jener Zeit durch gesteigerten Berkehr, Anbau, Landcultur und vermehrte Judustrie verdoppelt oder verbreifacht haben. Die Anmuth ber wechselvollen Landschaften murbe wol auch fo manchen Fremben jur Anflebelung herbeiloden, wenn bas Klephtenwesen ganglich ausgerottet werben fonnte. Es werben hier leinene, wollene und baumwollene Zeuge, bauerhafte wollene Deden, Pfeisenrohre und Schnigwerke verfertigt, nur fehlte es im bezeichneten Jahre noch an lebhaftem Sanbelsverfehr. Die zerftreuten Gehöfte haben fich nach und nach zu Ortschaften zusammengezogen, welche indeffen immer noch große Streden einnehmen, ba fie nur aus vereinzelten, mit Garten umgebenen Saufern befteben und von regelrechten Strafen mit an einander gereihten Saufern hier keine Rebe sein kann. So ift Chalkopulo zwischen schuchten bergauf angelegt und hat eigentliche Straßen gar nicht. Bon Chalkopulo führt der Beg in das mit Blatanen bewachsene Flußthal von Syntekno hinab. Diefer Ort liegt an einer tiefen Felfenfluft zwischen zwei Borsprungen bes Berges Chelona. Bon hier aus gelangt man ju einem fahlen Bergruden, beren ber Baltos gar viele in mannichfacher Geftalt in bie Ebene auslaufen lagt. Auf ber Sobe biefer Bergruden erblidt man ben Deerbusen von Arta (Ambratia). Eints erheben fich bie vorspringenden Berge über Bonipa, mit der Punta und gegenüber Preveza; rechts hat man die Ebene von Arta mit bem fich bindurch ziehenden Fluffe, öftlich die hohen Bergichichten bes Baltos und bie im fpitigen Bintel fich nahernben foloffalen Regel bes Tomphreffus. Durch Gichenwaldungen fommt man zu bem noch hoch und im Balbe gelegenen Floriaba, einem von hirten angelegten Dorfe. In der Rabe bemerkt man bie Ueberrefte eines großen Baldo Caftro, b. h. Ueberrefte einer großen Bergstadt, wie folche hier gur Beit ber Rriege ber Romer mit Philipp, bem Konige von Matebonien, eriftirten 31). Außer Diefen eriftiren in biefen Diftricten noch viele kleinere biefer Art, welche antiken feften Caftellen angehören mochten 33). Da aber hier feine Spuren von Runftgegenstanben entbedt murben, fo mogen wol viele berfelben von ben flavifden Stammen ober von den roben Albanesen, welche mabrend ber letten Jahrhundete bes Mittelalters fich bis bierher ausgebreitet hatten, gegrundet worden fein. Der Baltos hat auch viele entlegene und gleichsam verborgene Diftricte. Als einen folden hat &. Heuzey bas Thal von Bjatos

<sup>29)</sup> Ueber bie Gebirge und Balber bes Baltos, welcher Diftrict im Freiheitsfriege oft die fich jurudziehenden Griechen verbarg und stützte, vergl. L. Heuzey, Le mont Olympe et l'Acarnanie (Par. 1860) p. 306 seg.

30) Bergl. Fiedler, Reise durch Griechenland L. S. 192. Am ionischen Meere hin hauften noch in neuester Zeit während ber griechischen Kevolution freie Stümme, wie die Chimarioten, Sulioten, die Armatolen der griechischen Berge. Bergl. G. G. Gervinus, Geschichte des 19. Jahrh. Einleit. Bd. V. S. 46. Die Sulioten gingen im Kampfe mit den Türlen großentheise zu Grunde. In diesen Regionen oder in ihrer Räße werden auch drei Städte, Dragomestron, Mytica, Kandyla, erwähnt, welche noch zu Afarnanien gehört zu haben scheinen. Gervinus l. c. V. S. 361. Auch Klapha war ein sester Blat der Sulioten. Gervinus V. S. 355. Bergl. Romanos, 'Yxopurspara neol rife knavasrásews rīg' Ellächos p. 49 seq. Die Sulioten hatten die ihnen wohlbesannten Bergpässe (8las ras stered vésse) beset.

<sup>31)</sup> Bei ben späteren byzantinischen hiftorifern wie auch in ber Chronit von Morea bezeichnet Kaoreor, Kaorea häusig eine Stadt. Da nun bas Reugriechische großentheils aus bem Byzantinische Griechischen fammt, so bezeichnet eigentlich Palao-Raftro alte Stadt und ift bann Bezeichnung für Ueberrefte antifer Stadte überhaupt geworben. 32) Bergl. Chr. Aug. Brandis, Mittheilungen über Griechenland Th. I. S. 42 fg.

fonbere Bolle und Belanidieneicheln, Die Rudfracht bagegen Getreibe, welches ber Baltos nicht entbehren fann. Dan hat vermuthet, bag im Alterthume bier Limnaa gelegen habe 37). Sier bemerft man bie Ueber-refte von ftarfen Quabratthurmen, welche je 20 bis 30 Schritt von einander entfernt gestanden haben und bicht am Baffer lagen. Bon einem berfelben haben fic noch 10 bis 12 Steinlagen erhalten. Die beiben parallelen Mauern laufen am Ramme bes fteilen Berges bin und werben auf bem Gipfel burch eine halbfreisformige Mußenmauer gefchloffen, außerbem aber auch noch burch eine furgere Quermauer mit einander verbunden. Durch bie beiben bergauflaufenben Mauerarme icheint ber Safen mit ber Stadt vereinigt gewesen gu fein, wie Athen, Degara und andere Stadte mit ihren nahen Safenplagen, um bei feindlichen Angriffen auf bie Stadt nicht vom Safen und von ber Bufuhr abgefdnitten ju merben. Bur Beit bes griechischen Freiheitsfrieges hatte Mil Bafcha eine Militaircolonie hierher verlegt und gu biefem 3mede bie Ueberrefte biefer Befestigungen burch neue ergangt. Gine enge Schlucht trennt ben Berg, auf welchem bie neue Stadt Karavassera erbaut ist, von dem Berge mit den Ueberresten der alten Stadt. Durch diese Schlucht scheint der König Philippus von Makedonien zur Zeit des achäisch attolischen Krieges von Limnaa aus seinen Marsch genommen zu haben 38). Wenigstens hatte er Wegweiser aufgebracht, um die Topographie dieser Districte genau kennen zu lernen 39). Die Grenzlinie des griechischen Königreichs läufen nun durch die Bucht von Arta lange bem nordlichen Ufer berfelben bin, welches von hohen, fchroff ins Meer abfturgenden Bergen ge-bilbet wirb, fodaß fein Raum zu einem Bege ubrig bleibt. Dan erflimmt ben fteilen Berg, an welchem Raravaffera hinaufgebaut ift, um bann burch Balbs foluchten ju ber Bucht von Latrafi hinabzufteigen, beren fleiner Safen nur von wenigen Saufern und Dagaginen umgeben ist und besonders zur Holzaussuhr zu dienen scheint, ebenso wie weiter westlich Balim Bei. Ueber die mit Waldstreden ausgestatteten Borberge der westlichen Berggipfel führt der Beg durch Schluchten und gulest über ben Borfprung eines fahlen Berges in bie fumpfige Chene von Boniga. Dorfer find bier nut wenige ju finden und befteben aus Strobbutten, welche um eine große herum fich ausbreiten. Ueberrefte befunden, bag auch im Alterthume Landbau und Sanbel bier betrieben worben ift. Die gange Gbene ift aber fo fumpfig, daß ber Weg von Karavaffera aus bicht am Meere hin hergestellt werben mußte 40). Richt fern bavon liegen auch bie großen Gumpfitreden von Bul-

jungung Griechenlands begann man überall die alten Ramen ben flavischen vorzuziehen. Agrinium lag zwischen Kacefacoacea und Mesodorycov.

<sup>33)</sup> L. Heuzey, Le mont Olympe et l'Acarnanie p. 307:
"Cette Vallée du Bjakos est la region la plus retirée, la plus
secrète, en même temps que la plus habituée du Valtos. Sous
l'épaisse bordure de forêts, solitaires en apparence, on ne
compte pas moins de quinze villages; c'est la qu'une population sauvage est venue cacher ses demeures loin de la mer
et des routes frequentées."

34) Bergl. L. Heuzey, Le mont
Olympe et l'Acarnanie p. 307. Die Engen von Mafrynoro
waren noch mehr butch ihre undurchdringlichen Balbungen als
butch die Gebitgesormation gleichsam ein Thor von Besthellas
geworden.

35) Bergl. Leake, Northern Greece I. p. 162.
36) Bergl. G. G. Gervinus, Die griech. Revolution Bd. V.
(d. Gesch. b. 19. Jahth.) S. 244 fg.. wo die von den Griechen
to besen Regionen eroberten Städte und Castelle, wie Brachori,
Lese, Plagia, Boniga und viele andere etwähnt werden. Apolivov
erwähnt Chrest. Bys. Istoola rov raxxenov separov tsig Ellädos
p. 19 noch, ohne den Ramen Brachori zu nennen. Seit der Bers

<sup>37)</sup> W. Leake 1. c. I. p. 161. Urguhart, Sprit of the East I, 125 seq. 135. Chr. M. Brandis 1. e. I. S. 48. 38) Polyb. V, 6-8. Ortichaften biefer Regionen etwähnt er V. c. 14 seq.; IX, 11, 2. 39) Polyb. V. c. 5. 40) Chrestus Byzant. Istogla τοῦ ταπτικοῦ στρατοῦ τῆς Έλλάδος p. 19 ετι wähnt Καρβασαρὰ an der Stelle des alten Αμφιλόχιον Αργος.

faria, welche Fieber erzeugen, weshalb biefer Diftrict nicht im guten Rufe fteht. Dennoch bemerkt man in ber Stadt Raravaffera Menfchen von frifcher gefunder Karbe, mas wol als Beweis bienen fann, bag bie Kieber biefer Begend nicht bosartig find. Bahricheinlich ichaben fie mehr ben Fremben als ben Ginbeimischen, beren Organismus baran gewöhnt ift. Die ehemalige venetianische, in den zwei Abtheilungen Recinto und Borgo beftebenbe Stadt lag großentheils fubweftlich und westlich vom Sugel bes Forts, mabrend bie gegenwartige mehr eine subofiliche Lage hat. An ber Bucht bemerkt man noch einige Baufer aus ber venetianischen Beit. Die Stabte Bonita und Breverg, welche in ben Beschreibungen bes griechischen Aufftandes oft erwähnt werben, hat Benebig erft im Jahre 1800 an die Pforte abgetreten. - Auf einer ber Anhöhen ber fubmeftlich von Raravaffera gelegenen Landzunge fand 28. Leafe 1809 noch beträchtliche Ueberrefte ber Afropolis von Anaftorium, welche etwas spater von Ali Pascha weggenommen und ju Bauwerfen in Preveza benugt worden find. Anaftorium war eine von ben Rorinthiern erbaute Safenstadt am Eingange bes ambrafifchen Meerbufens, beren Ginwohner Augustus nach Rikopolis zog, um biefe neue Siegesftadt ju bevolfern. Bon bem genannten Burghugel erblict man in einiger Entfernung bas turtifche Fort auf ber langen Landzunge Bunta, sowie bas gegenüberliegenbe Brevega mit bem Fort Banfration im Weften 41), im Rorben aber die epirotischen Gebirge bis zu den mächtigen Sohen bes Pindus, bas an einem mit Schnee bebedten Berge gelegene Castell von Suli 42), und die nordöstlich oder nördlich von Preveza bemert. baren Ruinen von Rifopolis. Guli war ber Sauptort ber im griechischen Freiheitstampfe traurig berühmt ge-wordenen Sulioten, eines aus wenigen Taufenden beftehenden driftlichen Bolfchens, welches mahrend ber harten Rampfe in Wefthellas vor und nach bem Untergange bes zu Jannina von ber Pforte abgefallenen und lange erfolglos befampften Ali Bafcha bie Operationen ber Griechen bebeutend unterftuste, aber fpater von ben übermachtigen Turten faft aufgerleben wurde, nachdem ihre feften Blate verloren gegangen waren 48). Die

41) Bergl. Leake, Northern Greece III. p. 493 seq.; I. p. 173, und Brandis, Mittheilungen über Griechenland Th. I. S. 53 fg. 42) L. Steub (Bilber aus Griechenland II. S. 139) schilbert die Ansicht bieser Regionen auf solgende Weise: "Suli's schwarze Felsen und die Spitze des Pindus traten aus dem Rebel, Ambrasia's Golf, wo einst für ein Weib eine Welt verloren ging, bilbet einen tiesen Einschnitt in die fortlausenden Gedirgsgüge Rumeliens. Paros, ein kleines, mit Olivenpflanzungen bedecktes Felseneiland, suthet näher heran. Parga, das unglückliche Parga! erscheint auf einer hohen Alippe sentrecht über den schwarzen Wogen. Seine weißen haufer, Thürme und Minarets treten auf bem dunsten Borhange, den die albanischen Berge hinter ihm ausspannen, blendend hervor." Diese Ansicht hatte Steub vom Meere aus.

43) Bergl. G. G. Gervinus, Gesch. des 19. Jahrh. Bd. V. S. 354—357, und Chresti Byranki Isroopla rov rantinov orgarov rög Kliadog p. 14. hier erfolgte die große Niederlage der Laktister und Philhellenen durch zehnsach türzische bes griechischen herrs beschlesbabers des griechischen herrs beschlesbabers des griechischen herrs beschlesbabers des griechischen Geeres (ibid. p. 16).

A. Encytl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

Grenzen bes Suliotengebietes reichten bis zum großen Dorfe Peta in ber Rahe ber Stadt Arta. Rach bem Berichte bes Germanos von Batras hatten bie Sulioten ungeheuere Thaten ausgeführt und Taufenbe von Türfen vernichtet, waren aber endlich großentheils zu Grunde gegangen und ber Rest nach ben ionischen Inseln entwichen 44).

Cap. 12. Die gesammte Weftfufte bes griechischen Continents, die Meeresufer von Afarnanien und Epirus, läßt fich in zwei Salften theilen. In ber erfteren, ber nordlichen, reichen fteile Felfenberge bis bicht ans Deer und laffen nur an ben Buchten ein wenig Borland. In der zweiten, der füdlichen, treten die Gebirge weiter vom Meere jurud, bas Land amifchen bem Reere und ben Bebirgen besteht aber größtentheils in Sumpfen. Daher man in ber norblichen Salfte über bie Gebirge wanbert, wenn man von einer Meeresbucht jur anbern gelangen will, in ber fublichen Salfte bagegen am Ruße ber Gebirge hin seinen Weg zu nehmen hat, um bem fumpfigen Boben auszuweichen. Die Burg von Mytica liegt links vom Berge Bumifto 46). Der Weg babin führt burch ein langes Thal an einem Bergabhange mit bem großen Dorfe Monasterati bin ju einer von hoberen Gipfeln umgebenen Bergebene. Monafterafi gegenüber liegen bie Ruinen von Agio Bafili auf einem Berge. Die Bucht von Mytica befindet fich an einer schönen halbrunden Ebene. Bor bem Eingange in diefe Ebene verengt fich bie Thalfdlucht ju einem langen, von hoben Banden eingeschloffenen und von einem Sturgbach burchbrochenen Felsenthore. Auf einer ber hoben Felsenwande befinden fich bie ben mittelalterlichen Ringmauern einer Burg ober eines Caftelles, vielleicht auch einer fleinen feften Stabt, entfprechenben Mauerwerte, welche faft eine halbe Stunde im Umfreise haben. Wahrscheinlich war hier ein fester Blat angelegt worden, um den wichtigen Gebirgspaß zu beherrschen, wie dies nicht allein die byzantinischen Kaiser, sondern auch die franklichen Fürsten und Ritter im 13. und 14. Jahrhundert in ben beherrschten Theilen Griechenlands ju thun liebten. Am Fuße der nordlichen Gebirgereihe, eine halbe Stunde vom Meere entfernt, und im Dorfe Kandyla existiren noch altgriechische Ruinen, wahrscheinlich ber alten Stadt Albita angehörend, welche mit Kunstwerfen bes Lysippus ausgestattet war 46). In ber Rabe bes Meeres gelegen, batte sie alle Bortheile einer Lands und Kuftenstadt und mochte verhaltnismäßig gur Bluthe und Boblhabenheit gelangt fein. Rur eine halbe Stunde von ber

<sup>44)</sup> Germanos, 'Yvouvnímara negl tõis ênavastáseas tõis 'Elládos p. 69 ('Adivais 1837).

45) Die Städtchen oder Odrfer Dragomestra, Mytica, Kandyla (auch Kandili genannt) im Besten Marnaniens werden im griechischen Besteiungestriege mehrmals erwähnt, da Besthellas einen wichtigen Schauplas des Kampses bildete. Bergl. G. G. Gervinus Bd. VI. S. 361 fg. Dragomestra wird als sester Mas, 27 Meileu von Naupastus entssernt, auch von Ed. Dodwell (Classical and topograph. tour through Greece Vol. I. p. 89) erwähnt.

Mont Olympe et l'Acarnanie p. 414: Alyzia était sans doute une ville storissante, enrichée par le commerce, mise en rapport avec la reste de la Greece par les nombreux navires etc.

Bucht von Mytica liegt die fleine englisch-ionische Insel Ralamos, welche nun endlich mit ben übrigen ionischen Infeln jum griechischen Ronigreiche gebort. Diefes Gis land hat zwei Berggipfel und mahrend bes griechischen Aufftandes fuchten oft von der turfifchen Uebermacht bebrangte Griechen in Wefthellas hier Sicherheit 47). Das Gebirge von Mytica aus gewährt an ben fteilen Außenfeiten einen rauben oben Anblid. 3m Innern aber findet man bie iconften Balber und bie anmutbiaften Thaler. Richt blos die Westseite, fondern auch die Dftfeite ift oft felfenreich, rauh und fteil und erft gegen ben Buß des Gebirges hinab gelangt man ju anmuthigen, baumreichen Schluchten und Bergthalern. Sier befinden fich auch die Ueberrefte von ber alten afarnanischen Stadt Aftacus, nicht fern von Dragomeftra, welchen Drt einige auch fur bas alte Aftacus gehalten haben. Am Rufe ber alten Stadt lag die Meeresbucht mit bem Hafen. In der Entfernung von 11/2 Stunde liegt das Dorf Bafilopulo. Bon hier aus dis jum Achelous kommt man durch Eichenwalbschluchten, Waldhoben und Baldthaler. In ber Rabe ber Dorfer Chryfoviga und Probromo werden jahlreiche Ruinen alter Stabte gefunden, beren Erhaltung wol nur ben fie umgebenden Balbern jugufchreiben ift. Afarnanien mar icon jur Beit bes atolischen Bundes, mehr noch im Mittelalter, gang besonders vor und nach ber Eroberung Conftantinopels im 15. Jahrhundert ftarf mitgenommen worden und die meiften alten blubenden Stadte waren in ben Staub gefunten. Schon Strabon hatte bemerft, bag in alten Zeiten bie großen afarnanischen Stabte gleichsam bie westliche Vormauer von Hellas (πρόσχημα της Eλλάδος) gebildet haben. Bur Beit, als Bill. Leafe burch bie Regionen biefes Landes feine Reife machte, waren die Borfer unter bem harten Regiment bes Alli Bascha fast veröbet, find aber jest wieder in Bluthe und ftart bewohnt. Das fruchtbare, fast baumleere Klußthal wird vom Achelous beherrscht, welcher feit Jahrhunderten ben Ramen Aspropotamos erhalten hatte. Langs ber höheren öftlichen Bergreihe befinden fich bie Stadte Brachori und Angelo-Raftro (im Alterthume Triconia und Lyfimachia). Die Fahrstelle über ben Achelous befindet fich bei bem Orte Podoloviga, und am linken Ufer liegt bas Dorf Guria. Stromaufwarts begegnet man ben beträchtlichen Ruinen ber einst machtigen Stadt Stratos. Mehre andere fogenannte Baldo-Raftra entdeckt man in der Umgegend. So befinden fich zwischen Stratos und ber Brude Tartarina Spuren alter Stabte. Um Ausfluß bes Achelous liegen die Ueberrefte von ber alten Stadt Diniaba, Erigarbofaftro genannt 40). In der Mündung bes Achelous hat bas Festland buch Schlammanhaufung Zuwachs erhalten und ift hierbuch mit einigen der nachstliegenden Echinaben vereinigt, wie bereits in ber Abtheilung über Altgriechenland benenkt worden ift. Anatolico ift ein fester Blas auf eine fleinen Insel mitten in einem schmalen PReexesarme ber Lagunen, über welche vom Rorben eine Sabre, in Suben eine lange Brude führt. Bahrend bes Befreinne fampfes wurde Anatolico bald von ben Griechen, ba von den Türken erobert und babei vom Grunde aus gr ftort, ift aber beffer und ichneller wieber bergeftellt werben ale bas benachbarte Mefolongi, weil es eine gunftigent Lage fur Schiffahrt und Sanbel hat. Bon feinen De baummalbern mar wenigsteus ein betrachtlicher Theil verschont geblieben. Ein zweiftundiger Beg führt an Ruße bes Gebirges Bugos bin über einen Steinbamn. welcher über ben sumpfigen Boben bergeftellt worben ift. Links ab geht ber Weg burch bie Rliffura, eine tiefe, von boben Relfenmanben eingeschloffene Schlucht nas Blachori. Defolongi (Diffolunghi) ift eine Stadt ans ber neueren Beit, welche gwar vor 1684 nicht erwähnt wird, aber boch schon im 16. Jahrhundert als noch unbebeutende Unlage eriftirt haben muß, liegt auf einem Borfprunge bes fumpfigen Borlandes an ben Lagunen zwischen ben Dunbungen bes Achelous und bes Guenus und bietet eine anmuthige Aussicht auf Die von foon geformten Bergreihen eingeschloffene Cbene. Dan co blidt von hier aus ben Bygos (Arafynthos bei ben Alten), bie hohen Berge, an welchen Batras liegt, bas Borgebirge Ararus (Cap Bapa), Die fubweftlichen Borgebirge Morea's, bie ausgezadten Berge zwischen Achaie und Elis, bann Rephalonia und andere tonifche Infeln. Die Stadt hat fich nur langfam aus ihren Erummern erhoben und bie frubere Bluthe noch nicht gang wieber ju erreichen vermocht. Fischerei, Bereitung bes Meer- salzes und einige Gewerbe, namentlich Silber = und Schneiberarbeiten, bilben bie hauptbeschäftigung ber größtentheils noch unbemittelten Bewohner. Der gand bau auf ben fruchtbaren Felbmarten wird feit ben Rriegs jahren natürlich wieder lebhaft betrieben. Mesoloppior war Anfangs nur ein Dorf im Bereiche bes alten Actoliens ba, wo der Meerbufen von Korinth weftlich anhebt, am guße bes Berges Arafunthos. Eb. Dobmel besuchte ben Ort 1805 und fand hier noch nicht eine eigentliche Stadt, sonbern vielmehr ein großes Dorf. Rach ber Angabe bes Grieden Rigo mar Mefolonahi etwa vor 300 Jahren gegrundet worden und hatte aut Beit, ale ber griechische Aufftand loebrach, 700 Saufer. Der Grund ber Lagunen, an welchen biefelbe liegt, befteht aus Schlamm und Seefrautern. Diefe Lagunen gieben fich einige Meilen weit an ber Rufte bin und find mit hohem Schilf so bicht verpallisabirt, baß felbit bie fleinsten Schiffe fich nur bis eine Stunde por ber

<sup>47)</sup> G. G. Gervinus Bb. V. S. 362: "Auf die Rachricht, daß Omer Bascha mit einem zahlreichen heere Albanesen nachrücken wollte, zerstreute sich das christliche Lager und die Einwohner der Gegend strömten hausenweise an die Ruste, sich über See auf die Insel Ralamos zu retten." Auch diente in solchen Fällen übers haupt die Exxarpyoog (d. h. die sieben ionischen Inseln) als Zusstucht. Chrest. Byzant. Ioroola ron ranzunov orgarov rige Elladog p. 2. Berschiedene Bohnpläge dieser epirotischen Regionen werden hier p. 14 soq. erwähnt, wie Beta, Plaka, Arta und deren Umgegend.

<sup>48)</sup> Diniaba war im Alterthume eine betrachtliche Stadt. Bergl. Herodot. II, 10. Thucyd. II, 102. W. Leake, Northern Greece III. p. 569 seq.

Stadt ju nabern vermögen. Daber biefe Lagunenftabt auch Kleinvenedig genannt worden ift. 3m Jahre 1824 war Defolonghi bereits eine ftart bewohnte und ziemlich gut befestigte Stadt geworben (vorzüglich burch Lord Byron's gewährte Gelbmittel), welche brei Belagerungen machtiger Beere lange auszuhalten vermochte. Erft wahrend ber vierten Belagerung nothigte Dangel an Lebensmitteln endlich bie tapfere, völlig ausgehungerte Befatung (Ende April 1826) jur Uebergabe. Englander und Griechen hatten bie Mittel dargeboten, Die Stadt mit Feftungewerfen und Ranonen auszuftatten 49). Bebeutenbe Ueberrefte einer altgriechischen Stadt (mahricheinlich Bleuron) bemerkt man auf einem hoben Borberge bes Bugos im Rorboften von Defolonghi, in einer Entfernung von 11/2 Stunde, welche ben Ramen "Burg ber Apria Irene (Kvola Elogion)" führen. Zwei lange, mit Thurmen verfebene Ringmauern schließen einen Bergruden ein und haben einft in einem Umfange von einer halben Deile bie Afropolis mit ber Stadt verbunden. Die Aussicht von der Afropolis erftrect fich auf die Achelousebene bis jum Ausfluß bes Guenus und bis jum Borgebirge bes forinthischen Meerbufens und umfaßt zugleich bie Infeln Anatolico, Rephalonia, Ithata, bie Edinaben, Bante (alt Batonthos), bie Rufte von Morea bis jum Borgebirge Chelonates bis jum arfabischen Dlenos, wobei auch Patras mit seinem großartigen Berghintergrunde des Boiblas beutlich hervortritt. Wendet man fich von hier aus nach ber sudweftlichsten Spipe Rumeliens, fo führt ber Weg burch bie Sumpfebene an altem romifchen Gemauer vorüber am guße der Gebirge hin zu dem anmuthigen Thale des Euenus (Fibaris), 11/2 Stunde oberhalb feiner Ausmundung, und bann ju einer mit fructbaren Baumen befetten Riederung. In der Rabe befinden fich lleberrefte der alten Stadt Ralpbon, welche jedoch von Ginigen für bie

von Altpleuron gehalten worben find. Die Stadt umfaßte zwei langliche Sugel und eine zwischen ihnen liegende Schlucht. Auf einem biefer Sugel bemerft man noch bie in ben Substructionen eines langlichen Biereds bestehenden Ueberreste ber Afropolis, welche burch zwei Thurme vertheidigt wurde. Bon ber Stadt find außerbem noch die Terraffenmauern übrig. Sat man Diefe Ueberrefte verlaffen, fo überschreitet man in einiger Ents fernung den Euenus, mandert bann noch eine halbe Stunde zwischen Platanen und Weiden bas Flußthal hinauf, berührt wahrscheinlich ben Bezirk ber alten Stabte Chalfis und Mathina, fteigt links von bem fahlen felfigen Baraffova bergauf ju einem einige hundert Fuß über bem Meere gelegenen Thale (Ravuro Limni) mit Blatanen und anderen Baumen und findet hier noch zwei Thurme eines frantischen Caftells. Bon bier ab tommt man über bas Gebiet ber alten Molpfria bin und ben öftlich gelegenen Taphiaffos hinauf über bie Rafi Stala (beren es in ben griechischen Bebirgeregionen mehre gab) jur Ebene von Antirhion. Sier befindet man fich nun an ber Gubfufte bes griechischen ober rumeliotischen Continents. Die Berge und Sugel biefer Rufte treten ebenfo wie an ber Weftfufte fteil bis ans Meer heran und gestatten feinen bequemen Beg an ihnen vorüber. Die Entfernung zwischen ben beiben Schlöffern Rhion und Antirhion, ber sogenannten fleinen Dardanellen, beträgt nur 20 Minuten. Die vieredigen Forts berselben find noch wohl erhalten und mit hinreichendem Geschut verseben. Etwa eine Meile weiter liegt Levanto an der Stelle bes alten Raupaftus, welches noch im 14. Jahrhundert mit seinem alten Ramen erwähnt wird. Diese Stadt zieht sich am Vorberge bes hohen und fahlen Rhigiani hinauf und wird mit bem noch höher gelegenen Fort burch lange, mit Thurmen ausgestattete Mauern vereinigt, welche jugleich die Stadt umschließen. Die Stadt hat noch jest ihren alten halbrunden, durch Mauern und Thurme befestigten Safen, beffen Rundung ein einziges Schiff verschließen fann. Bur Zeit ber Bluthe der osmanischen Herrschaft wohnten hier viele reiche Turfen in Saufern mit prachtigen Bimmern. Der Festungsberg hat ein (wie es scheint) aus brei Abtheilungen bestehendes Caftell mit großen Cifternen und Rasematten und mit einer halb gerftorten Dofchee. Der Kriegshafen hatte einst für die Athenaer dieselbe Bichtigfeit wie fur bie Benetianer in ber neueren Beit 50). Die Stadt hat eine fruchtbare Felbflur, obgleich auch viel Sumpfboden, welcher erft ausgetrodnet werben mußte, falls bies nicht bereits geschehen. Dunenartige Sügel zwischen Kafi Stala und Raupaktus bilben bas Borland mit Ausnahme der flachen Spike, auf welcher Antirhion liegt. Deftlich von Raupaktus fortschreitend gelangt man in 3/4 Stunde jum rothlichen, bem Meere queilenden Fluffe Dornos, worauf man einen fteilen Balbberg mit einer unvergleichlichen Aussicht besteigt. Das Städtchen Liborifi ift der Hauptort biefer Land-

<sup>49)</sup> Der Rame ber Stabt ftammt aus peros und lopyos (ber Balb, wol verwandt mit lóxuog, Gebilich) ober láyun (Thal, Schlucht). Riso Nerulos (Histoire de la Grèce p. 523) hat demerkt: le nom dérive de la situation entre deux forêts d'oliviers. Die Umgebung bestand vor der Besessigung und Belagerung ber Stadt gang aus Olivenwalbern. Ein großer Theil berfelben mußte ber Befestigung wegen abgehauen werben. Ueber biefe Stadt haben Bouqueville (Histoire do la regénération de la Grece Tom. IV. p. 202 sog. 316 sog ), Blaquière (Die griechische Revolution, teutsch 1825. S. 239. 278), Th. Kind (Beitrage jur beffern Renntnig bes neuen Griechenlands G. 150—159), Chr. Mug. Brandis (Mittheilungen über Griechenland Th. I. S. 66 fg.) gehandelt. Die Griechen schreiben ben Ramen Mesolopycov. ED. Dobwell's Reise in Griechenland fanb 1801, 1805, 1806 ftatt. Er fand hier 800 Sauser (eight hundred houses). Classic. and topograph, tour through Greece Vol. I. p. 91. Auch Leicester Stanhope (Greece during Lord Byron's residence in that Country in the years 1823, 1824. Lond. 1824) und &. G. Gers vinus (Gefch. des 19. Jahrh. Bb. V. S. 364) haben eine Be-wie er bemerkt, weber Wort noch Feber (unte dopos unte naλαμος) hinreichend befchreiben fonnen.

<sup>50)</sup> Ueber ben hafen ber Stabt Raupaftus vergl. Thucyd. II.

icaft. Der Weg bahin führt ben fteilen Abhang bes malbigen Bergrudens binab burch bas enge Thal eines Balbbaches ju bem anmuthigen Thale bes oberen Mornos. Die Stadt mit ihrem Gebirgspaffe mußte Die hier zusammenftogenben Fluggebiete beherrichen. Die Ringmauern ber alten Stadt hatten laut ber Angabe pon Legfe einen betrachtlichen Umfang 61). Da Liberifi im weiten Umfreife bie einzige Stadt ift, fo muß fie burd Sandel und Gewerbe balb gur Bebeutung gelangen. Much fehlt es nicht an Baffer gur Befeuchtung bes freilich fteinigen Bobene ber Felber. Bon bier aus führen gwei Bege nach Salona, ber alten einft blubenben Stadt Umphiffa am norblichen Enbe ber friffaifchen Ebene. 3m Freiheitefriege mar Salona ftarf mitgenommen worben. Mls Cow. Dobwell biefe Ctabt befuchte (feine Reife burch Griedenland fant 1801, 1805, 1806 ftatt), mar biefelbe im guten Buftanbe. Die Afropolis aber beftanb nur noch in Ruinen. Dobwell hat feiner Darftellung eine Abbifbung ber Stadt mit ber Afropolis beigegeben. Die Architeftur ber Mauern, ber Afropolis und ber Stabtgebaube geigen brei verschiedene Berioben. 3m Berlaufe bes Mittel-altere hatte bie Stabt noch ftete ihre Bebeutung und wird von ben bygantinifden Siftorifern oft erwähnt 52). Etwa 11/2 Stunde (gegen 30 Stabien) von Salona bemerft man auf bem oftlichen Bergabhange alte Ringmauern mit Thurmen, in welchen Ginige bie alte Stadt Myonia, andere Tritaa erfannt haben. Myon lag aber mehr landeinwarts, mithin nordlich von Amphiffa, bie bezeichneten Mauern befinden fich bagegen mehr füblich von Amphiffa, baber wol an Don nicht ju benfen ift 53). Innerhalb fener leberrefte fommt man gu bem von wohlhabenben Leuten bewohnten Dorfe Agia Thymia. Die Umgegend hat noch viele Ueberrefte biefer Urt, obwol von geringerer Bebeutung aufzuweifen. Ginige befinben fich auch in ber Rabe ber lofrischen Statte Dianthe und Kytinion, welche jest die Ramen Galaridi und Gravia fuhren. Auch am sublichen Abhange bes Kirphis und ber fubliden Abbadung bes Belifon, fowie an ben Buchten bes Ortes Aspra Spitia (Antifpra) und Liva-boftro entbedt man Ueberrefte von Stabten, mogen biefelben ber alten claffifchen ober bem Mittelalter und ber hier angefiebelten Bevolferung angehort haben. Danche mogen auch nur Ueberrefte franfischer Caftelle fein. Ge-wiß ift wol, bag im claffischen Alterthume biefe Diftricte ftarfer bewohnt, Stabte und Dorfer in befferem Buftanbe waren, ale mahrend ber Sturme bes Mittelaltere, mahrend ber turfifden Berrichaft und nach bem verwuftenben turfifd-griechifden Rampfe in unferem Jahrhundert. Die alten Griechen verftanden es, felbft Gebirgeabhange, Sugel und Belfenhoben fruchtbar gu machen und ihnen Kruchte abzugewinnen. Dazu fommt, bag, mo Bebirge

51) Bergl. W. Leake, Northern Greece III. p. 600. Edw. Dodwell (Classic. and topographical tour through Greece Tom. I. p. 90 seq.) hat diese Regionen von Mesolonghi ab die hierher ebenfalls erwähnt, jedoch nur firichweise, ohne alle einzelnen Ortschaften zu bersihren.

52) Bergl. Dodwell 1. c. Vol. I. p. 146 seq. 53) Bergl. Leake, Northern Greece II, 592 seq. Dodwell 1. c. Vol. I. p. 145. Gell, Itinerary of Greece p. 198. Kruse, Hellas II, 2. S. 169. Brandis 1. c. I. S. 98.

find und Sügel, anch fruchtbare Thaler, Rieberman und ergiebige Schluchten nicht sehlen. — Im alten Beenen ift gegenwartig Livabia die wichtigste Stadt, nach melde Rordgriechenland unter ben Türlen ben Ramen erhalm batte. Die Zahl ber Einwohner beträgt gegenwärtig gegen 6000, vor ber Revolution wol die boppelte 3chl. Thiva, das alte Theben, ist gegenwärtig eine Stan von etwa Auflichen Glinvohnern, wird aber wol wieder paleinten Middle volungen.

einiger Bluthe gelangen.

Cap. 13. Die öftlichen Ruftengebiete bee griechtion Continente beginnen mit ber Berania am öftlichen The ber Gutfufte in ber Rabe bes 3fthmus, gu melden wilden verzweigten Gebitgeguge ber Weg von Megen nach Rorinth über ben Ifthmus und umgefehrt ton Rorinth nach Megara und Attifa führte. Die militairife Befehung biefes Gebirges tonnte baber jum Coup bei Beloponnes gegen ein anrudenbes Rriegebeer bienen Die im Alterthume auf bem Borlande bes Gebirges liegenben Ortichaften, wie Rrompon, find langft ser fdwunden. Die aus ber mpthifden Beit verrufene Rafiffala befteht noch gegenwartig, aber von bem bent Sabrian bergestellten gabrwege find nur noch bie Spuren fichtbar. Die Sobe gemahrt eine entzudenbe, auf jeben Standpunfte wechselnde Aussicht auf ben faronifden mb aginetifden Deerbufen, auf bie lange Rufte bes Belo ponnes mit ihren Buchten, Bergen und Gelfenwanden auf die Inseln Methana, Salamis, Aegina, Bentenis und Anfistri, auf die Spigen und Hoben um bas Cap Sunium u. f. w. Selbst die Felsen haben bier ihren Schmud, mannichfaches Gebuich und im Grubjahr Blumen. Die immer grune Sec-Binie (pinus martima) bemerft man an ben Abhangen in großeren und fleineren Gruppen. Die Borberge ber Gerania, eine befonbere Bergfette von einer Sobe bis ju 1784 fuß auffteigenb, führten im Alterthume ben Ramen Onela ("Oveia, auch "Oveiov). Diefelbe mar, wie fcon bemerft, in Rriegezeiten fur ben Beloponnes von Bidnigfeit, ba fie ben Bugang gur Salbinfel beberrichte. Stra-bon hat biefe Bergfette noch weiter ausgebebnt und wahrscheinlich einen Theil ber Gerania felbft mit bagu-gezogen 54). Megara ift gegenwartig nur noch eine fleine Stadt und zieht fich eine halbe Stunde vom Meere entfernt an bem Sugel binauf, beffen beibe Spigen im Alterthume mit je einer Afropolie, Raria und Alfathoos genannt, ausgestattet waren. Die von ben Alten ermahnte fleine Infel Minoa ift jest nur eine Salbinfel, indem ber ichmale Ranal, welcher Minoa einft vom Continente trennte, nach und nach mit angefestem Schlamm ausgefüllt worden ift. Der Hügel, auf welchem einst bie Afropolis von Rifaa, dem Hafenorte der Stadt Megara sich befand, liegt der vom Keftlande nur 1/4 Stunde entfernten Insel Salamis gegenüber. Die Bewohner Megara's iprechen noch ein reines Briechifd, mabrent ringeum in ber Umgebung Albanejen baufen.

<sup>54)</sup> Bergi. Thucyd. IV, 42 seq. Xenoph. Hell. VI, 5, 51; VII, 1, 15. 41. Polyb. II, 42 seq. Strab. VIII, 380. 393. Casaub. Leake, Travels in the Morea III, 311 seq. Brandis 1. c. ©. 100 fg.

Megara batte vor ber Revolution gegen 12,000 Ein-Jest ift es nur ein Dorf mit 2000 Bewohnern. Eleufina (Lepfina) ift gegenwärtig nur ein Fischerborf, wo man noch die Ueberrefte des alten hochverehrten Eleufis findet. Die fruchtbaren Feldfluren werden wol seit den letten drei Decennien wieder mit Fleiß angehaut worden fein. Wenn man nun vom megarischen Gebiete aus ben Weg nach Eleufis einschlägt, fo nabert man fich über eine hügelige Ebene bin ben fogenannten Rerata, zwei Ausläufern bes Ritharon, welche ben von ihrer Beftalt erhaltenen Ramen noch gegenwartig führen 55). Die Ebene von Eleufis, im Alterthume bas thriafische Gefilbe genannt, ift zwar noch anmuthig, bietet aber nichts Merkwürdiges dar 56). Diefelbe umschließt Salamis gegenüber einen halbtreisförmigen Meerbusen. Die nordöftliche Seite der Ebene lehnt sich an ben Parnes, die westliche und nordwestliche an die Borgebirge des Ritharon. Im Nordosten wird die Ebene zu einem schmalen Thale zwischen dem Parnes und Rorybalos, welches Thal in bie Ebene von Athen ausläuft. Der alte Name Eleufis hat fich in bem Ramen bes Dorfes Leofini erhalten. In ber Rahe findet man noch die Substructionen einer alten Runftstraße, sowie Marmortrummer vom großen eleufinischen Tempel und feinen Propplaen. Ebenfo noch Bruchftude bes alten Molo am Meere und verschiedene Terraffenmauern, wie an der Rorbseite der Afropolis. Durch den Pag bes Rorybalos jog fich einft die heilige Strafe bin, wie bie alten Bagengeleife und Ueberrefte alter Denfmaler bezeugen. Weiter öftlich fortschreitend entbedt man von ben einft hier blubenben Wohnplaten faum noch burftige Spuren. Die Borgebirge Rolias, Bofter und Aftypalaa gurudlaffend gelangt man vom Dorfe Bari auf einem wenig erfreulichen Landwege jum Cap Sunium und nach Thorifos. Der Hafen von Sunium hat geringeren Umfang als ber 11/2 Reile weiter norblich liegende von Thorifos, welcher burch bie lange, fich vor ihm aus-breitenbe Insel Matronifi geschutt wird. Thorifos muß ein beträchtlicher Ort gewesen sein, wie fich aus ben 1812 bier aufgefundenen Ueberreften folgern läßt. Bur Beit bes peloponnefischen Krieges war es ein fefter Plat geworden 57). Der Hafen Prafia, Porto Raphthi genannt, ift einer ber beften an ber attifchen Ditfufte. Durch die Mesogaa, jest Mesogia genannt, führt ber Weg nach Marathon, beffen Lage und Umfang von neueren Reisenden in Bezug auf Die berühmte Schlacht oft beleuchtet worben ift. hinter bem im Rorben bie Ebene begrenzenden Borgebirge Kynofura tritt man an bas eubaifche Deer und hat nun die langgeftredte Infel Euboa überall gegenüber. An bem fleinen Dorfe Suli vorüber gelangt man bergauf bergab ju ber Stelle, wo

einft ber Tempel ber rhamnufifchen Remefis geftanben. Beträchtliche Landescultur ift bier nirgends zu finden und Rhamnus felbft scheint auch im Alterthume nur eine geringe Bevolferung gehabt zu haben. Diefe alte Stadt lag auf einem fegelformigen Sugel, wo noch Trummer alter Befeftigungemauern entbedt worben finb. Auf einer westlichen hoheren Bergterraffe liegen bie Ueberrefte bes genannten Tempels, welcher in bem Werfe ber britischen Dilettanti mit beleuchtet worben ift. Der bezeichnete fegelförmige Sügel ift gegenwartig bicht mit Gebufch bewachsen und bietet eine schone Aussicht auf bas Deer und auf Euboa mit feinen Gebirgen bar. Auf fteilen Felfenwegen in ber Rabe ber Rufte fommt man an ben geringen leberreften vom alten Delphinium und vom Tempel bes Amphiaraus vorüber und bann weiter lanbeinwarts auf bie Strafe nach Dropo (Dropos). Diefer Weg führt burch bie von Gebirgen eingeschloffene Diafria, welche aus einzelnen fonischen Bergen und Sügeln mit mannichfachem Gebuich besteht. Man fommt hier nur burch bas eine Dorf Martopulo, mahrenb man andere Dorfer in ber Ferne erblidt. Dropo, einft eine blubenbe Stadt an ber Grenze von Attifa und Bootien, jest nur ein Dorf, liegt 3/4 Stunde weftlich vom hafen in einer Gebirgeregion. Zerstreute Marmortrummer ftammen jebenfalls noch von ber alten Stabt, fowie auf ben Felfenhohen an ber Bucht von Chalfis noch einige Refte ber alten Stabte Myfaleffus, Glifas, Barma gefunden werben. Die bas Festland mit Guboa verbindende Brude wird durch einen auf einem isolirten Felfen hergestellten Thurm gesichert. Außerbem tragt ein Felsenhugel bes Continents boch über ber Brude ein Fort, welches Mahomet II. hat aufführen laffen und Rarababa genannt wird (im Alterthume bieß ber Drt Salganeus). Diese Localitat war bereits im Alterthume befestigt worden 88). Die einft bebeutende Sandelsund hafenstadt ber Infel, Chalfis, welche wie die Infel felbst im Mittelalter und mahrend ber turtischen Berrschaft auch ben Ramen Egripos (von Euripos) erhalten hatte, existirt noch gegenwärtig, langgestredt zwischen Felfenhugeln fich hinziehend, fodaß fie fudlich an eine weite und fruchtbare Ebene angrengt. Die gegenwartige Stadt befteht aus Baufern und Butten, welche fich unter ben Trummern ber alten Stadt ausbreiten. Gine lange schmale Gaffe zieht fich bis zur Brude über ben Eurivos hin. Die Stadt hatte 1840 bereits wieder 7-8000 Einwohner, obwol verhaltnismäßig nur wenige neue Saufer erbaut worden waren. 3m Alterthume gehorte Chalfis ju ben lebhafteften Sandelsstädten, und gegen Enbe bes Mittelalters hatte fie noch eine folche Macht, daß fie gang allein bem Sultan Mahomet II., als er endlich dieselbe 1470 angriff, ein heer von 24,000 Bewaffneten entgegenstellen konnte. 3m Jahre 1840 hatte bie ganze Insel Euboa nicht mehr Einwohner. Da fich aber feit ber Errichtung bes neuen griechischen Ronigreichs

<sup>55)</sup> Bisweilen wird jedoch zur Bezeichnung berfelben auch ber Name Kanbili gebraucht. Bergl. Leake, North. Greece II, 371. 56) Bergl. Thuoyd. I, 114; II, 19. 57) Thuoyd. VIII, 95. Strab. libr. IX, 1, 399. ed. Casaub. Mafronifi (bie lange Insel) hieß im Alterthume Helene und hatte 60 Stadien Länge, wie Strabon 1. c. bemerst. Im mythischen Zeitalter soll sie Krand geheißen haben.

<sup>58)</sup> Bergl. Strab. IX, 252 (p. 400. ed. Casaub.). Liv. XXXV, 50. Leake, Northern Greece II, 207 seq. Branbis, Mittheil. über Griechenland I. S. 119 fg.

busen bis jum Golf von Bolo ift bie Entfernung nicht beträchtlich und ber Weg bahin gieht fich über Lariffa Rremafte burch velasgiotifches Gebiet, mahrend gur See blos die ber Nordfufte von Euboa gegenüberliegenden Borgebirge, Ausläufer bes Othrys, ju umfegeln find. -In Ofthellas eriftirten in ber Rabe bes thermaifchen Meerbufens noch Stabte, welche mabrend bes griechischen Aufstandes von Wichtigkeit waren und in die Erhebung mit hineingezogen murben, bafur aber von ben turfifchen Beeresabtheilungen Unbeschreibliches zu bulben batten und bem Untergange nabe gebracht murben. Solche waren Kassandra und Raussa. Zu Kassandra und in der Chalkidie wurden von den Türken 10,000 Manner und Frauen theils getobtet, theils in die Eflaverei geschleppt. Rauffa mar ein Centralpunkt fur ben Aufftand im Often und wurde von bem tapferen Archonten Baphis rafis vertheidigt. Allein auch Rauffa murbe ebenso wie Raffandra erfturmt und verbrannt und 5000 Menfchen theils umgebracht, theils in die Befangenschaft abgeführt 66). Ebenso war für die Ortschaften um ben Dimmpus ber griechische Aufftand außerft verberblich. Go wurde die Stadt Rrania in ber Rabe bes Dlympus, wahrscheinlich ber erfte Berfammlungeplat ber Armatolen, welche fich ebenfalls erhoben hatten, größtentheils zerftort 67). Ueberhaupt fam Ofthellas burch Mangel an binreichenben Bertheibigungsmitteln, burch Mangel an ftrategischer Ginficht und Berechnung und burch ben erften Anprall großer turfischer Heeresmaffen in Die unheilvollfte Lage, obgleich verwegene Führer, wie Obpffeus, einzelne tühne Thaten zur Ausstührung gebracht hatten 68). Die Oftseite vom griechischen Festlande oder Rumelien unterscheidet sich in vielsacher Beziehung auf Klima, Flora, Fauna, Handelsverhältnise, sowie durch den Mangel großer Ströme von Westhellas. Rur der nördliche Theil von Ofthellas hat seinen Spercheios, alle übrigen fleinen Flüßchen haben feine Bebeutung. — In ben Gebirgen bes Mittellanbes, wie am Bindus, ju Kalavryta und Syrafo, fand man jur Zeit bes griechischen Aufftandes noch einfache Hirtenstamme, wie fte von Georg Bachy-meres im 13. Jahrhundert beschrieben worden find. Sie lebten noch wie bamals von ihren Beerben, verftanben jeboch auch einfache wollene Beuge zu fertigen, aus welchen ihre Kleiber hergestellt wurden. Kleine Bolterschaften biefer Art hatten fich anch auf ben Gebirgen, welche fich bis nach Albanien und Gerbien bin erftreden. erhalten. Sie hatten Jahrhunderte früher in fturmischen Kriegszeiten hier Buflucht gefucht und gefunden, wie einige Zweige ber Blachen und Bulgaren. Da bei

ihnen beträchtliche Kriegsbeute nicht zu machen und bie Gebirgepaffe Schwierigfeiten barboten, fo maren fie verschont geblieben. Go find wir gur Rorboftgrenze bes griechischen Ronigreichs gelangt, über welcher hinaus, wie icon bemerkt worden ift, noch viele einft ju Altgriechenland gehorenbe Gebietetheile bem osmanifden Reiche verblieben find. Theffalien war icon von ben griechischen Geographen bes Alterthums bis jum Ausfluß bes Beneios mit zu Griechenland gezogen worden und war mit ibm feit bem heroischen Zeitalter burch die mythischen Begebenheiten ber Argonautenfahrt, sowie burch ben Beerjug gegen Ilion, in ber geschichtlichen Zeit burch Baffenbundniffe in vielsache Berührung gefommen. Seit der Machtentfaltung der großen makedonischen Herrscher, Philippus und Alexander, war Theffalien mehr mit Matedonien als mit Griechenland vereinigt. Matedonien felbft aber, burch hohe Gebirge von ben theffalischen und epirotischen Landichaften größtentheils geschieben, tonnte nicht dum hellenischen Landercompler gerechnet werben, obgleich feit ber Beit ber bezeichneten Berricher hellenische Cultur im Lande verbreitet, in ben größeren Stabten überwiegend geworben und in ber Umgebung bes Konigs im hochften Grabe zu finden war 69). Seit ben Eroberungen Philipp's war auch viel thrafifches Gebiet mit griechischen Bflangftabten jum makebonischen Reiche gekommen. Im Berlaufe bes Mittelalters gehörten alle biese Lanber noch jum byzantinischen Raiserreiche unb viele Stabte berfelben maren trop ber Jahrhunderte binburch überftandenen Rriegefturme noch groß und ftart bevolfert, wie wir bereits mehrmals aus ben Berichten bes Georgius Pachymeres, bes Ricetas Choniates, bes Ricephorus Gregoras und bes Cantacuzenus bemerkt baben.

Cap. 14. Ueber ben Isthmus, welcher zu ber Romarchie ber Halbinsel Morea gehört, gehen wir zur Betrachtung ber Zustände auf berselben über, welcher die Griechen den alten Ramen Peloponnesos wieder zurüczgegeben haben. Die neuen Ramen im Gebiete der physischen Topographie haben wir bereits in der Beleuchtung der Zustände während des Mittelalters mehrsach erwähnt. Der nörbliche arkadische Gebirgsrand hat die Ramen Zyria (Kyllene) und Olenos (Crymanthus) erhalten. Der östliche Gebirgsrand heißt Parthenia und Malevo (Parnou). Das rauheste und längste Gebirge von der Südwestege der arkadischen Höhen ausgehend und die lasonische Halbinsel durchstreichend heißt jest Pentedaktylos (der alte Tangetos). Die höchsten Gipfel über 7000 Fuß hoch heißen Makryno und Ni-Clia, Parimadhi. Ruphia und Gastuni sind die heutigen Ramen der Flüsse Alpheus und Peneus. Wir treten sofort in das Centrum der Halbinsel, an die einst große und reiche Stadt Tripolitya, die Residenz des letzten Pascha's, welche bereits ein oder zwei Jahrhunderte früher eine der bedeutendsten

<sup>66)</sup> Bergl. G. G. Gervinus, Geschichte bes XIX. Jahrh. Bb. V. S. 321 fg. Ueber die Stadt Triseri in Ofthellas vergl. Bb. VI. S. 361. 67) Bergl. L. Heuzey, Le mont Olympe et l'Acarnanie p. 73 seq. Eine andere Stadt dieser Region ift Rapsania und ein sesten glat Lapathonte. Heuzey l. c. p. 71 seq. 68) Ueber die nach Ofthellas geschichten griechischen hilfstruppen, welche nicht ausreichend waren gegen die große türkische Krieges macht vergl. Germanos, 'Υπορνήματα περί της έπαναστάσεως ττς 'Ellados p. 99 seq., und George Finlay, History of the Groek revolution Vol. II. p. 140 seq.

<sup>69)</sup> Makebonien hat seit brei Decennien viele Reisenbe ans gezogen und mannichsache Forschungen veranlast. Das neueste Wert ist die Mission archéologique de Macédoine par Leon Heurey et H. Daumet Livr. 1. 2. Par. 1864. Fol., welches bes sonders reich an Inschriften ist.

· "77.5" |

=== · 🛬 🛬 12 5 22.5 **=** :

The second of th

de de la company de la company

the ft and you the grown and analysis of the first terms of the grown of the first terms of the first terms

4. 12 1.1

, R

. . . . .

beherrschend bie Feste Balamibi, von ben Benetianern einst auf einem von brei Seiten unzuganglichen, 750 Rug hohen Kelsen nach den Regeln ber bamaligen Kortificationefunft befestigt mit brei abgesonderten Forte und vier Batterien. Gine folche Festung tonnte nur burch Aushungerung ober Baffermangel jur Uebergabe gezwungen werben 76). — Im Rorben von Sparta und Diftra gehören gegenwärtig jum latonischen Gebiete noch Raftania und Bingana, fublich Gerafi, fleine Stabte von etlichen taufend Einwohnern, ebenfo Bitylo, bas alte Olruhn, eine Stadt mit etwa 2000 Einwohnern. Ralamata an ber meffenischen Rufte ift eine wichtige Safen = und Sanbeloftabt, bereits jur Beit ber franklichen Berrichaft von Bebeutung. - Die Maina, bas Gebiet ber vielbesprochenen Mainoten, war eigentlich von ben Turken niemals unterworfen worden, sowie die byzantinischen Kaiser sich mit einem geringen Tribut von diesen Freibeutern begnügt hatten. Marathonifi ift bie Sauptftabt von Oftmaina, Zimova (Dichimava) von Westmaina. Bei bem Ausbruch bes Aufftanbes waren bie tapferen Sauptlinge ber Mainoten sofort mit ihren Rerntruppen auf die Bahn bes Rampfes getreten, waren jedoch in Beziehung auf Subordination schwierig und leicht widerspenftig. Als Rlephten auf eigene Fauft zu agiren und Beute zu machen war ihre Luft und ihr gewohntes Sandwerf. Die Regierung bes Konigs Dito wollte bie Rainoten von ihren thurmartigen Gebirgswohnungen herabziehen und in Deffenien anfiebeln, um diefes entvölferte Land durch betriebsame Aderbauer und Landwirthe wieder in einen befferen Culturzustand zu verfegen, mogu aber bie an ein freies unabhangiges Bebirgeleben gewöhnten Mainoten wenig Luft zeigten, obgleich fie baburch in ein ficheres Befigthum eintreten fonnten ??). Die arge Bermuftung, welche Ibrahim mit feinen wilben Truppen besonders in Meffenien angerichtet hatte, tonnte nur nach und nach wieder ausgeglichen werden 78). Modon, Koron und Ravarin haben beträchtliche Festungs-werke. Arfadia war seit dem Mittelalter eine blühende Handelsstadt geworben, ift aber burch ben schrecklichen Berftorungefrieg fart mitgenommen worben. Außerbem find in Deffenien noch die fleinen Stadte und Blate Gargaliano, Surza, Andrizena, Sulima, Polium-Riso zu erwähnen. — Wenden wir uns nach dem Rorben, fo ift jundchft Argos ju ermabnen, vor bem Aufftanbe

A. Encyfl. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXIII.

eine blühende Ctate, waren und tunge nicht in gene und mächtig wie im Mieren und tunge nicht in gene auf der Halbinfel. Aufblühen begriffen, außerdem die Städte Hagios-Georgis, Artifadolumber Gravali, Epidavro, Regolomber Gravali, Epidavro, Regolomber Infeln Poros, Hopea und Spielen Poros, Hopea Stabte aufzuweifen: Byrgos, eine Sanbeldfate, ibelde fich bereits wieder aus ben Ruinen Des jungften Arteues erhoben hat, Gastuni, ebenfalls aus ber Berwästung (durch bie Albanesen von Lala) neu erstanden, dann Divoi, Lechana, Livorzi, Sopota, Kalavryta, Santameri, Diakophto, Bostiza, Castel-Tornese und Chiarenza (im Mittelalter Klarenza), welche beibe letteren Drie jest in ftarfen Berfall gerathen find. — Bei Bafilifa findet man bie Ueberrefte ber einft blubenben Sanbels. stadt Sikyon, welche zugleich ein Sit der Kunst und Industrie war. Die zerstörte Stadt Batras ist nach einem Plane neu aufgeführt worden, welcher einer Bevölferung von 100,000 Ropfen Raum geben wurde. Im Gebiete bes alten hohlen Elis vertritt gegenwärtig bie ichon im Mittelalter erwähnte Stabt Rarenza bie alte Sauptftabt Elis. Much in biefen Lanbichaften ift feit ben gerftorenben Rriegszeiten neues Leben ermacht. Die Insel Euboa haben wir bereits oben bei ber Betrachtung ber Continentalgrenglinie bes neuen Ronigreichs mit berührt. Diefelbe bilbet eine eigene Romarchie. Die alte berühmte hafen = und hanbelsstadt Chaltis am Euripus eristirt noch gegenwärtig (früher Euripo und Regroponte, jest wieder Chaltis genannt), aber freilich faum als Schattenbilb ber alten Stadt ber claffichen Beit. Bor bem Aufftande hatte sie jedoch noch 16,000, sest nur noch 8000 Einwohner. Karysto am Fuse des Berges St. Elias am Südende der Insel war im Alterthume nach Chalfis die größte Stadt der Insel, hat ader jest nur noch 3000 Einwohner. Doch war wol Eretrla mit seinem Hafen Porthmus zu Zeiten noch wichtiger. Gezringere Städte der Insel sind gegenwärtig noch Stura (Styra d. Alt.) im Süden, Rumi und Steno-Artonari in der Mitte. in der Mitte, Limni, Luti und Xerochari im Rorden 80). Bu Euboa gehoren auch die in ihrer Rabe liegenden fleinen Sporaden, Stopelo, Stiatho, Chilibromi und Storo (im Alterthume Beparethus, Stathus, Salonefus, Styrus).

Cap. 15. Die Infeln bes thratifchen Meeres Thafos, Samothrafe, 3mbros und Lemnos find bem ottomanischen

<sup>79)</sup> Τὴν Νέαν Ἐπίδαυφον erwähnt bie neugriechische Gesetzsammlung: Τὰ κατὰ τὴν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, συλλογὴ — τῶν συνταχθέντων πολιτευμάτων κτλ. Τοm. IV. p. 13. 80) Die neueste Schrift über Eubda ift eine Abhanblung von Baus meister in Lübech, welcher bieselbe bereist hat. Ueber bie Krieges ereignisse auf Eubda in den Jahren 1823—1826 hat Chrestus Byzantius (Ἰστοφία τοῦ τακτικοῖ στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος p. 69 seq.) und Papaboyulos (Ἰσνακευή τῶν εἰς την Ιστοφίαν τῶν Ἰδηνῶν ἀναφεφομένων p. 82 seq.) gehandelt.

Berte verblieben und nicht jum neuen Ronigreiche Griechenland gezogen worden. 3m Alterthume hatten giefe Infeln, wenn nicht gang, boch größtentheils griechische Bewohner, welche von fruhzeitigen griechischen Unfiedlern at fammten. 3m Mittelalter hatten fie griechische und Burifde, ipater mahrend ber turfifchen Regierung griechis ide, flavliche und turtifche Bewohner. Das griechische Gement blieb hier jeboch überwiegend und noch jest mire hier griechifd gesprochen. Da fie bem Centrum ber Horte naber liegen ale bem Centrum bes alten Griechenlunde, fo fonnten biefelben bem osmanifchen Reiche füglich nicht entrogen werben. Bon ben neueren Reifenden, welche biefe Infeln befucht haben, find besonders Brofeich von Often, Grifebach und A. Conge zu ermahnen. Mittheilungen ber beiden erfteren habe ich bereits in ber Geographie von Alt. Gricchenland beigebracht. Die Schrift von M. Conge, Reife auf den Infeln des thrakifchen Meeren, ift erft 1860 erschienen. Bunachft besuchte berfelbe Thafos, im gemeinen Bolfsbialette Thafchos genunnt, und betrut gleich nach ber Landung eine betracht-Udje Chene. "Die Strandebene, welche hier zwischen bie Berge eingelagert liegt, ift eine ber größeren auf ber Jufel, beren Berge an ben meiften Stellen fteil in bas Meer abfallen; jugleich hat diefe Chene por ben übrigen ben Borgug reicher Duellmaffer, welche fie gur fruchtfommer feine Durre eintritt. Auf ber Flache berfelben behnt fich neben Delbaumpflanzungen und Rornfelbern eine weite Wiese aus, im Dai ftropend von fußhohen Grafern und buntblubenden Rrautern, zwifden benen vereinzelte Blatanengruppen Die Teuchtigfeit bes Bobens merrathen. Auffallend ift hier auch die Menge von Bienenidmarmen. Die Grundftude hier gehören nach Bunugla, bem Sauptorte ber Infel, ber jenfeits bes Bierges liegt und bem auch junachft ber Landeplag an Liefer Stelle blent. Diefer bildet indeffen jugleich fur die nunge Jufel ben hauptverbindungspuntt mit bem gegenilleeftegenten Bestlanbe, vor allen mit Ramalla (ber megentilerillegenden rumeliotifchen Stadt, von welcher mitt altahit, weehalb er auch überall fchlechthin Limemus, ber Dufen (h lightvag, in ber gemeineren Form uler le Appubnice) genannt wird. Die Jahrhunderte ber Erribuleret, non benen noch viel auf Thafos gefagt und gefungen mirb, haben indeffen auch an biefer gunftigen Dielle feine bebeutenbere Unfiedelung auftommen laffen. Mile pherhaupt an ben griechischen Ruften aus gleicher Minibr (mair oles tichtig, bann hatte es nirgends an Na griechtichen Raften blubende Bafen - und Sandele. 1824: Migehen, beren Angahl boch sehr groß war und ich ind hier die Einwohner in die Buchiblet, sobult tein einziger Ort auf Thasos um Brunde liegt. Der Berfehr mit bem gegenübermisshien Jum jum Bebenspunfte ber Infel macht, rief mir min Britism Bentiuluge bat fich bas Berhaltnis immen. Inen und findland umgelehrt; bas lestere ift

berrichend geworben. Denn auf bem Festlande ift ber Bischofssig von Maroneia, bem Thafos zugetheilt ift, und mahrend bes Ramafan resibirt auch ber turfifche Mubir in Ramalla und ein Thafter fagte mir geradeju: Alles Gute fommt uns von Ramalla (Sla rà zala πράγματα μᾶς Ερχονται ἀπὸ τη Καβάλλα). 3m Alterthume bagegen - - - beherrichte Thafos von ihrer Sauptstadt aus die Berda, bas Gebiet jenfeits am Feft lande, beffen Goldbergwerke einen Haupttheil Des Gintommens von Thafos lieferten "81). — Ueber Die bezeichnete Ebene und ihre Umgebung bemerft berfelbe ferner: "Die etwa eine halbe Stunde breite und boppelt fo tiefe Strand. ebene am Limenas ift im Guben, Beften und Dften von bewalbeten Bergen umfoloffen, und zwar im Guben von bem fich jum bochften Gipfel ber Infel, bem Sagios Glias, hinaufziehenden Gebirge, mahrend ber Blid nach Rorben hin frei über bas flache Ufer weg auf ben Meeresarm mit ber fleinen Infel Thafspulo und auf bie gegenüberliegenden Ruften von Rumelien, junachft bas Flachland um die Mundung bes Rarafu (Reftos) binausreicht. Auf einer Berghobe im Often, welche fic in langer, fchrag abfallender Linie gegen Rorden in bas Deer vorftredt und hier auf ihrem außerften Auslaufe in einer fleinen Inselflippe enbet, lag die Sochstadt ber alten Thajos, am Strande westlich von dem genannten Borgebirge, durch daffelbe gegen Rord. und Rordoft. winde geschutt, beren Safen und in ber anftogenben Uferebene am Weftfuße ber Afropole Die übrige alte Stadt. deren Umfangsmauer man noch heute mit einzelnen Unterbrechungen verfolgen fann, von dem nördlichen Borgebirge ber vorliegenden Infelklippe aus ben Bergruden hinauffteigend, dann wieder in den Befestigungen ber Afropolis, von ba den Bergabhang binablaufend und endlich in weiten Bogen burch die Cbene bis nahe an die Rufte hinziehend. Das Material ber Maner ift durchweg weißer Marmor, beffen Farben fic an den auf dem Berge erhaltenen Streden in ein bunfles Grau verwandelt hat, in der Ebene bagegen an vielen Stellen, weil hier feinere Glattung ben Stein vor Berwitterung ichuste, unter ber Dede übermudernben Gebuiches noch bell hervorglangt; ein Bindemittel ift an ben fonft fehr verschieden gearbeiteten Marmorftuden nirgends angewandt." Im Folgenden befdreibt nun M. Conge Ueberrefte von antifen und mittelaltrigen Bauwerfen. Ueberrefte ber Runft und Inschriften, welche auf ber Infel gefunden werben. Bon hier aus gelangte er uber Biefen, burch Delbaume und Fichten jum hauptort ber Infel Banagia. Bon bem ju überfteigenben Gebirge aus überblidt man ein langes fich nach Dften nach bem Meere zu öffnendes, gang mit Delbaumpflanzungen be-

<sup>81)</sup> A. Conze l. c. S. 3. 4. Die besten Karten über bie Inseln bes thrafischen Meeres haben R. Copeland und E. Graves (1831—1844) geliesert, welche von A. Conze benust worden find. Bergl. besielben Borrebe S. VIII. Thas of hat auch E. M. Coussinsty (Voyage dans Maccdoine Tom. I.) auf seiner Karte von Matebonien mit ausgenommen. Die der Insel gegenüberliegende Stadt Kawalla oder Kavala war im Alterthume Salehsus. Bergl. Cousinsty Tom. II. p. 61 seq.

eine andere fleine Ebene Sto. Ralami (& so xalau), von welcher aus man nordweftlich jur Ebene von Aftraos gelangt, welche lanbeinwarts in einzelnen Abtheilungen awischen bie Soben bineintritt. Sie ift großentheils mit Weinreben und Delbaumen bepflanzt und wird von Theologo aus bebaut, ba fie felbst feine Bewohner bat. Bestlich von Aftraos gelangt man über eine bergige, hier und ba mit Bachholder bewachsene Ruftenftrede gur Strandebene von Boto, welche unbewohnt mit Theologo burch ein nach Norboft fich hinaufziehendes Thal verbunden ift. Der Weg von Theologo nach Raftro führt über Berge. Raftro liegt an einer mit Oliven und Reben bepflanzten Ebene, jeboch thalaufwarts einige Stunden von der Gbene felbft entfernt. hutten im Thale bienen jum Aufenthalte mabrend ber Erntezeit. Bum Dorfe felbft gelangt man von ber Ebene aus burch ein enges Thal mit einem ausgetrodneten Flugbette, um welches fich Kichten und Blatanen brangen. Das Dorf Raftro liegt auf einem etwas breiteren, gelinder abfallenden Bergruden, von bem aus ein fcmaler Sattel als einziger bequemer Bugang führt. Gin Marmorftein ber Rirche bes heiligen Athanafius von Alexandria zeigt ben Ramen Gatelufio, einer genuefischen Familie. Rachdem namlich der Raiser Johannes Baldologus, Sohn des Andros nicus III. und ber lombarbifden Anna, von bem übermache tigen mitregierenden Cantacuzenus, megen feiner Leichtfertigfeit oft gemaßregelt, bewogen worden war, nach Italien au entweichen, fehrte er mit Frang Gatelufio nach Conftantinopel jurud, worauf Cantacuzenus ein Rlofter bes Berges Athos bezog und bem Johannes die alleinige Regierung überließ (1355). Bur Belohnung hatte Frang Gatelufto vom Raifer Mitylene mit ben Infeln bes thratischen Meeres erhalten, in welchem Befit Diefe Familie blieb bis nach ber Eroberung Conftantinopels burch Mahomet II., wie wir bereits oben berichtet haben. Daber ift jene Marmorinschrift von hober Wichtigkeit. Die Thalflache Stepastus (& rods Exexastovs) mit ihren Delbaum. und Beinpflanzungen gehört bem Dorfe Marids und behnt sich bis jum Fuße bes Berges Agios Mats ("Ay. 'Acounces) aus. Bon Marids bis nach Raftrachi (Kannoarn) betragt ber Weg brei Stunden und gieht fich über ben beibe Dorfer icheibenden Berggug, beffen hochfter Gipfel ber Agios Dats ober Agios Blias (bod) wol für Elias) ift. - Raftrachi liegt lanbeinwarts am innerften Ranbe einer ziemlich ausgebehnten Stranb. ebene mit rothlichem, also eisenhaltigem Erbreich, theils mit Wein - und Delbaumpflanzungen, theils mit wilbem Gebusch bestanden. Der benachbarte fleine Ort Sotiro fteht unter bem Proeftos von Kafirachi. In ber Umgegend von Rafirachi ift einft viel Eisen gewonnen worden, für deffen Production fich die Zeit nicht genau bestimmen lagt. Der Weg von Rafirachi nach Sotiro beträgt eine Stunde und letteres Dorf liegt an einem Bergabhange über einem fleinen Thale und gewährt eine Aussicht bis jum pangaischen Gebirge (Nay-pacov ögos, jest Pilaf-Tepe genannt). Die Umgegend von Rafirachi ift einft ber Gip eines bebeutenben Betriebs in Gifengewinnung gewesen, wie die noch umber-

<sup>82)</sup> Bergl. Cousinery l. c. Tom. II. p. 104 seq. unb G. Finlay, Greece under Othoman and Venetian domination p. 108 seq. Cousinery hat übrigens l. c. nur 7 Dorfer (sept yillages) angegeben. 83) Bergl. Cousinery Tom. II. p. 106 seq.

liegenden Schladen barthun, wahrscheinlich noch in ben letten Jahrhunderten ber bygantinischen Regierung. Bon Sotiro nach Rorben bin gelangt man in eine Ebene, welche, wie Grisebach vermuthete, aus angeschwemmitem Lande besteht. Diefelbe ift nicht überall angebaut, jeboch ftellenweise mit Delbaumen befest. Das Dorf Raffarwit (Kassaphir) liegt weiter lanbeinwarts in einem Thale, welches fich in nordnordweftlicher Richtung bis zur Cbene am Meere beraberftredt. Der Blat, wo bie Ruine eines altgriechischen Thurmes sich befindet, heißt Tzukniba (rhoverloa, Brennneffel). Gine fleinere Abtheilung bes Dorfes Raffarwit führt ben Ramen Bapasmachalas (Παπασμαγαλάς), und macht in Berbindung mit bem Haupttheil Lingura jenes Dorf aus. Zwei Stunden weiter kommt man zum Dorfe Wulgaro (Bovdyaco), welches in vier Abtheilungen an ben Berglehnen eines Thales liegt, welches fich mit Delbaumen und fleinen Fruchtfelbern nach bem Deere hinzieht. Bon Bulgaro aufwarts führt ein Weg zwischen bichtem Gebusch bin und wieder mit feinbelaubten Raftanienbaumchen jum fleinen Dorfe Agios Georgios. Bon Bulgaro bis nach Bunagia beträgt ber Weg vier Stunden. hierher fehrte A. Conze von feiner Rundreife auf der Infel zurud und fuhr bann nach ber benachbarten Samothrafi 84). Wenn man Thafos als ein marmornes Inselgebirge im Deere betrachten fann, fo lagt fic Samothrafi ale ein eichenbewachsener hochragender Berg im Meere bezeichnen, welchem ber thafische Darmor ganglich mangelt. Dems nach ift nicht blos bie Oberflache bes Bobens, fonbern auch die geologische Structur beffelben auf beiben Infeln verschieden. Die Gefammtbevollerung auf Thafos betragt gegen 10,000 Ropfe. Profeich von Often batte nur 6000 angegeben, Coufinery fogar nur 2500. Gewiß ift, daß fich die Bevolferung feit Coufinery's und Brokesch von Often's Anwesenheit auf der Insel betrachtlich vermehrt hat. Die Angabe von 10,000 grunbet fich auf die Angabe bes griechischen Consularagenten, bes einzigen Bertreters einer fremben Macht auf ber Infel 86).

Cap. 16. Samothraki besteht aus einem hochaufsteigenden, weithin sichtbaren Bergrüden, welcher sich je nach dem Standpunkte des Beschauenden verschiedenartig ausnimmt. Die Gesammtbergmasse hat eine westöstliche Richtung und steigt am höchsten in vier Gipfeln, Phenzari, Agios Ilias, Agia Sophia und Agios Georgios, auf. Nur im Norden und Westen ist ein Flachland vor den Bergen zu sinden, im Norden mehr als breiter Saum, im Westen einer spisigen Landzunge ähnlich, welche zwei Salzseen einschließt. Auf der Südostseite, Imbros gegenüber, sält das Gebirge schroff am Meere ab und gewährt vom Imbros aus bei ausgehender Sonne einen prächtigen Anblick. Wie im Alterthume, so ist auch jest noch diese Insel eine abgeschlossene Welt, hat keinen

Hafen, in welchen Schiffe einlaufen können, gewähr überhaupt ben Anlandenden wenig Sicherheit und ge waltige Sturme fturgen nicht felten vom Bebirge berab und bringen den Schiffen die größte Gefahr. Im Alter-thume brachte ter Ryfteriencultus Berfehr, jest nur einige Reisende und einige Handelsschiffe. Der Erzbischof von Maronia hat hier einen Bicar, von welchem A. Conje viele Radrichten über bie Infel erhalten hat. Die Infel bewohner halten nur wenige fleine Fahrzeuge, welche wahrend ber Binterfturme ans land gezogen werben, um fie nicht zerschellen zu laffen. 3m Rorden findet bie Landung an der Baldopolis ftatt, im Beften an ber Ramariotiffa hinter ber Landjunge, im Guben bei Dafte lias (s' raig Mangeliais), im Rordwesten am Ammos ober an ben Flüßchen Phonias und Angiftros. Die von ben Darbanellen herfommenbe Stromung geht zwischen Samothraki und Imbros hindurch und wird je nach ber Fahrt ben fleinen Schiffen ber Infelbewohner binderlich. Die meiften Bewohner ber Infel find jest Schwammfischer, welche jedoch mahrend des Winters ihre Arbeit einstellen. Ihr Bereich ift bas gange thratische Meer. Das einzige Dorf ber Infel, & Xwoc genannt, hat nur driftliche Einwohner. Die Production ift bine reichend fur bie Bewohner und die Ausfuhr erftredt fich nur auf Holz, Bolgtohlen und einiges Dbft. Auch wird vortrefflicher Honig gewonnen, boch ju wenig, um einen Ausfuhrartitel abgeben zu fonnen. Aus ben Fruchten bes Erbbeerbaumes wird ein besonderes Getrant bereitet. Die Bergluft ber Insel frartt ben forperlichen Organiss mus, und man erreicht hier ein hohes Alter ohne Argt, welcher hier nicht ju finden ift. Der Raimakam von Tenedos schickt alliahrlich seinen Aga hierher, um die gewiß geringen Abgaben in Empfang ju nehmen. Die Fruchtfelber liegen auf bem flacheren Beftenbe ber Infel. Die Erzeugniffe find hier Beigen, Gerfte, Safer und Sabat; auch Delbaumcultur ift ju finden. Die fudwefte liche Abbachung bes Mittelgebirges mit ihrer Getreibes und Delbaumcultur hat einen milberen Winter ale bie nördliche mit ihrem Ruftensaume. Dagegen hat bie nörbliche Abbachung einen größeren Bafferreichthum, während bie Flugbetten ber Subfeite im Sommer gewöhnlich ausgetrodnet finb. Oftwarts fand Conze eine Reihe steiler und kahler Hochgipfel, an welche sich rundliche Borberge bier und ba mit Buschwerf anlehnen. Unterhalb ber letteren behnt fich eine Flache in fanfter Senfung gegen bas Meeresufer aus. Diefe zwischen Berg und Meer liegenbe Flache ift mit Anbrachnagebufch bebedt, welches fich burch glatte rothe Stamme ause zeichnet. Anbere Streden haben Gras und Rrauters wuche, auch hier und ba Platanen. In einem Blatanengrunde liegt bie Stelle, wo im Alterthume die Stadt Samothrafe ftand und welche beshalb Balaopolis genannt wird. hier ift eine Quelle mit toftlichem Trinfwaffer, welche weithin bekannt ift. Roch eine Sugmafferquelle befindet sich öftlich von der Palaopolis. Diefelbe ift ebenfalls mit Blatanen umgeben und wird ή ἀνεβάντισσα genannt. Einst hat die Insel auch einigen Weinbau gehabt, wie einige Ramen und Terraffenhügel

<sup>84)</sup> A. Conze, Reise auf ben Inseln bes thrakischen Meeres S. 1—41. Coufinerh (Voyage dans Macedoine Tom. II.) hat über Thaso noch etwas aussührlicher gehandelt, jedoch bei weitem mehr mit Beziehung auf die alten Zeiten als auf die Gegenwart (S. 85—132).

85) Bergl. Conze 1. c. S. 24 u. 77.

bekunden (am schönen Beinberge heißt ein Ort: g' rb καλό το άμπέλι). Bom Gebirge fommen mehre Flüßchen auf die Ebene herab. Die Borberge ziehen fich weit bis in die Rahe bes Meeres herab, welches fie an einer Stelle faft berühren. Gin Felsblod, Berrenftein (agzorróπετρα, Archontenfele) genannt, bilbet bas außerfte Enbe. Sinter bemfelben gewinnt bie Uferebene wieder an Breite und in ber Rabe befinden fich die berühmten beißen Quellen mit Bertiefungen jum Baben, auch mit einem größeren, vieredig ummauerten Beden, bem heiligen Constantin geweiht. Im Sommer werden biese Quellen von Rumelien aus und von Thasos herüber besucht. Da aber feine Bohnungen hier eriftiren, fo werben Butten aufgeschlagen. Die gange Strede von ber Balavpolis bis jum herrenfteine bient als Biehweide. Der Boben zeigt hier vorzugliche Fruchtbarkeit 86). Der verwilberte Buftanb biefer Dertlichkeiten hat feinen Grund nur in dem Mangel an Menschen, sofern die Insel zu wenig Anziehungstraft besitt. Der hochfte Grad ber Ueppigfeit bes Bobens ift um bie warmen Quellen herum bemerkbar. In ben halbverwilberten Garten bes Dorfes Chora gedeihen Kastanien, Wallnuffe, Kirschen, Birnen, Nepfel, Pfirsichen, Pflaumen, Feigen, Weinbeeren, trop allem Mangel an Cultivirung. Die Ueberreste des Klosters Christos befinden sich in der oberen Region am Berge, wohin Conze durch eine felfige Baldwildniß ohne Weg und Steg gelangte. 3mei Flugden ftromen ben gangen Sommer hindurch vom Gebirge herab bis jum Meere, ohne zu verflegen. Sie fommen mahrscheinlich cbenfo wie noch einige andere, welche fleine Bafferfalle bilben, aus Felfenfpalten und fließen in einer Thalfenfung mit Blatanen unaufhaltsam abwarte. Dben am Iliasberge befindet fich eine Quelle mit vortrefflichem eiskalten Trinkwasser, welches von den Inselbewohnern sehr gerühmt wird. Diese und die Quelle in der Baldopolis gehören zu den Hauptvorzügen der Insel. Die die Insel mit ihren Heerden von Schafen und Ziegen durchziehenden Birten Scheinen bie echten Rachkommen ber alten Infelbewohner ju fein, mahrend bie übrige Bevolkerung aus Fremden und Einheimischen die uorige Bevolterung aus Fremden und Einheimischen besteht, namentlich seit dem griechischen Ausstande. Proben des Hirtendialektes hat A. Conze mitgetheilt. Der Hagiod-Georgiosderg zieht sich in langer waldiger Linie gegen Rorden hin dem Weere zu; ein kleiner Feldeinschnitt sondert die letzte Kuppe, welche dann mit stärferem Absall ins Meer aus-läuft. Der Fuß der Kuppe ist mit Baumwuchs bedeckt, aus welchen der gebern Brüsen hinauf his zum Mirkel aus welchem ben oberen Ruden hinauf bis jum Gipfel eine gebogene Linie gieht, die foloffale Ringmauer ber alteften Stabt. In ben feuchten Grunden bemerkt man bidftammige Platanen. Der Gipfel tritt als ein Gewirr nadter Kelfen hervor. Als ftaunenerregendes Wert bezeichnet Conze die alte Mauer am Oftabhange bes Berges, besonders da, wo die Ratur einen weniger steilen Bugang gelaffen bat. Sie zieht fich in ziemlich vollftanbiger Erhaltung ben Bergabhang hinab, wendet fich gegen NNW. dem Meere ju und endet auf dem Rande

eines Felsabhanges. Die alte samothrafische Bergfeftung lag wie ein Bachtpoften vor ben Ruften Rumeliens. Außerhalb ber foloffalen Ringmauer findet man noch ausgedehnte Ruinen, ju beren Beschreibung Conze nun übergeht. Die bezeichneten Mauern gehören zu ben alteften Ueberreften griechischer Architeftur und geboren einer Beit an, in welcher ber Myfteriencult ber Infel mahrscheinlich noch nicht zur Bluthe gelangt mar. Conze läßt nun eine Reihe lebrreicher Inschriften folgen, auf welche wir hier feine Rudficht zu nehmen haben 87). Wir folgen nun bemfelben auf seiner Wanderung burch bie Inseln Imbros (Imwros) und Lemnos (Limnos).

Cap. 17. Immros und Limnos bieten ganz andere lanbichaftliche Anfichten bar als Thasos und Samothrafi. Imwros ist zwar nicht ganz ohne Gebirge, wie Limnos, allein mit benen von Samothrafi und Thasos sind sie nicht zu vergleichen. Der größere Theil der Insel Imwros ist daumlos, während Thasos und Samothrasi mit dichten frischen Wälbern ausgestattet sind. Limnos ist die größte der vier thrasischen Inseln, aber völlig flach, hier und ba mit wellenförmigen Sugeln, und baumlos. Daher fie aus ber Ferne auf bem Meere nur wie ein schmaler Rebelftreifen erscheint. Allein bie Lage ber Inseln in der Rabe bes hellespont und bes Bosporus. bie Berbindungeftraße von zwei Meeren, hat ihnen eine gang andere Bevolkerung, eine andere Geschichte gegeben, als Thasos und Samothrafi erhalten hatten. Rachdem Miltiabes ben thrakischen Chersones erobert, folgte balb auch bie Eroberung ber Infel Lemnos und Imbros, wo fofort attifche Burger angestebelt wurden. So erhielten beibe Infeln fruhzeitig attisches Leben, Sitte und Art und bie attische Sprache. Athen behielt bie Inseln, so lange es eine hinreichenbe Seemacht hatte. Daber auf beiben Infeln alle Ueberrefte aus ben alteren Berioben, fowol bie ber Baudentmaler, ber Runft und die Inschriften, ben Atticiomus verrathen. Wir folgen nun bem genannten Reifenden A. Conge junachft auf feinen Ausflugen und Anstchten auf Imbros. Dicht hinter bem Stranbe mit feinem Molo, bem Landungsplate, fteigt einerseits ein hober tahler Berg mit den Trummern einer verlaffenen Festung auf, anderseits zur Rechten öffnet sich eine Aussicht in eine angebaute Ebene mit dem Dorfe Glift auf einer Anhohe. Der Festungeberg bilbet zwischen zwei Meeresbuchten, Rarbamos und Agios Ricolaus genannt, gleichsam eine fleine Salbinfel und schließt mit einem ins Meer fallenden jahen Felssturze ab, indem dieselbe Steinschichtung nach ber Landseite bin einen allmalig fich abfentenben Ruden bilbet, auf beffen fteiniger Flache weniger ber Seeluft als der glubenden Sonne zugefehrt das Dorf Raftro liegt. Rach Suben bin behnt fich hinter bem Berge von Raftro die angebaute, von Sohen umgebene Cbene aus, welche von einem fleinen fluffe, bem größten der Insel (baher μεγάλος ποταμός genannt), burchftromt wirb. An ber Ricolausbucht bem Deere fich nahernd wird er burch einen Riefelbamm von ber Ginmunbung abgehalten und ftromt in gleicher Richtung mit

430

bem Meeresufer oftmarts eine lange Strede, bis er am Rufe bes Raftroberges enblich ins Deer fallt. Bom Arglfiaberge am fublichen Enbe ber Ebene überfieht man biefelbe und ben Lauf bes Fluffes mit einem Blid, welcher lettere viele fleine Bufluffe erhalt. Auf ber halben Bobe bes Araffiaberges ift eine farte talte Quelle bemerkenswerth. Der obere Ramm bes Berges hat feine Spur von Begetation und wird mit einer jahen unerfteigbaren Rlippenwand abgeschnitten. Dben befinden fich jedoch Ueberrefte einer gerfallenen mittelalterlichen oder noch fpateren Befestigung und ein Rirchlein ber Banagia. Die Cbene enthalt Rornfelber und vereinzelte mit Baumen befette Garten. Theodoro, Raftro, Glifi und Banagia find die vier Wohnorte, welche hier um bas Thal herumliegen, beren Saufer mit rothen Dachern ausgestattet und mit grunen Baumgruppen umgeben find. Banagia befteht aus brei Abtheilungen, Banagia, Phrati und Amlabiu, außerbem aus bem Rlofter Ronftantinos am Suge bes Berges, ein Rloftermetochi von Athos, welchem hier viele Meder angehören. Bor einer Einsenfung zwischen ben Bergen, mahrscheinlich mit starfem Windzuge, steht eine Reihe von Windmuhlen. Die Bestseite ber Insel zeigt eine Menge kahler Bergfuppen. Im Often springt die Kufte über einen Sandistimus in dem Borgebirge Rephalo ins Meer vor. Der bochfte Berg der Insel ift Agios Ilias mit breitem Ruden, von welchem fleine Wafferabern bem μεγάλος ποταμός von welchem tleine Wasseradern dem peralog norapos juströmen. Das Dorf Agridiá liegt am Abhange des oben ausgezacken Dimitriosberges. Die ganze Insel hat nur sechs Dörfer, von welchen Kastro, wo im Alterthume eine blühende Stadt gestanden, das elendeste ist. Fünshaben wir bereits erwähnt, das sechste ist Stinudi (Drowords), das einzige Dorf im Westen der Insel, welcher weniger Fruchtbarkeit und Production und des halb weniger Bewohner hat. Die Ebene am untern Laufe bes großen Fluffes umfaßte ben Sauptverkehr im Alterthume, sowie noch jest an ber Munbung beffelben unter bem Festungsberge von Kastro ber besuchteste Lanbeplat ift. Am Rande über bem ins Meer steil abfallenden Abhange bes genannten Berges findet man noch die mächtigen Ueberreste der mittelalterlichen Festung. A. Conze geht nun ju ben aufgefundenen Inschriften über, in welchen sich attisches Idiom und attische Farbe in den Ramen bekunden 85). Die Insel Limnos (Lemnos) hat 22,000 Einwohner, worunter 2000 Türken, alle übrigen sind griechische Christen. Limnos ist also weit größer als die übrigen 3 Inseln des thrakischen Meeres. Die hauptstadt Kaftro gablt 4000 Chriften und 800 Turfen. Auf etwa 32 Dorfer und einige kleinere Ansiedelungen kommen die übrigen Bewohner. Die Besahung bes festen Schloffes auf ber Felshalbinfel besteht aus 75 Turten. Dieses feste Castell mochte bie am Meeredufer liegende Stadt Raftro auch in früheren Jahrhunderten gegen bie Gefahren von ben Seerdubern schühen. Die gange Infel hat feinen Balb, feinen Baumwuchs, daber bie Bohnungen ber Landbewohner aus fleinen Bruchfteinen

aufgeführt find. Rugholz wird von Thasos und aus ben Balbern bes Continents berbeigeschafft. Fruchtbaume findet man in ben Garten, jeboch nicht in bedeutenber Bahl; biefe find: Aprifosens, Feigens, Mandels, Granats, Mepfels und Rirschbaume. Die geringe Bahl von Mauls beerbaumen beweift, daß die Seibenproduction, mit welcher fich einige Weiber in ben Dorfern befchaftigen, nicht beträchtlich ift. Dlivenbaume gibt es auf ber Infel gar nicht, bagegen wird bie fcon im Alterthume oft erwähnte Delpstanze Sesam reichlich gebaut, boch bilbet ber Ertrag feinen Aussuhrartifel. Etwa 2000 Joch Ochsen bearbeiten die vorhandenen 250,000 Stremmata Aderland. Auch bat bie Infel Weinpflanzungen. Der Ertrag ift jest nicht mehr so ergiebig wie früher, wo 500,000 Offa Wein und 100,000 Beingeift gewonnen wurden. Außerdem werden Bohnen, 3wiebeln, Lauch, Zabaf und Baumwolle gewonnen. Aus ber lettern besteht die ganze Bekleidung der Landbewohner, vom Tabak kommt ein Theil zur Aussuhr. Wolle und Kafe gewähren 40,000 Schafe, welche Producte in beträchtlicher Dualität zur Ausfuhr fommen. Das Deer ift hier fifchereich, hat auch viel Auftern und Schwämme, von welchen Schmanimfifcher herbeigelocht werben. Der handelsverfehr ift in Raftro concentrirt, an welchem fich jeboch auch Dibros, ber größte Drt an ber füdlichen Meeresbucht, einigermaßen betheiligt. Die meiften hier anlandenden Schiffe find aus bem griechischen Ronigreiche. Bon ben brei Confularagenten, dem griechischen, englischen, hollandischen, ift der griechische der wichtigste, der hollandische von geringster Bedeutung. Die höchsten Würdentrager residiren in Kastro, der christiche Erzbischof und der türkische Kamasam. Der Erzbischof führt auch den Titel Metropolites. Sublich von Limnos liegt die kleine Insel Aplov Evorgarlov, auch fürzer "Ar Droart genannt, mit etwa 2000 Bewohnern, welche Gartenfrüchte und Färbereicheln zum Berfauf bringen. Der Klerus auf Limnos, aus 35 Priestern bestehend, ist im Ganzen von geringer Bildung. Drei Schulen, eine höhere (Ellyvind ozolesor) und zwei Bolfsschulen, nach ber Bel-Lancasterschen Methode (baher ällylodidantina ozolesa genannt) sind die Lehranstalten ber Insel. Die Gesammtabgaben der Insel belausen sich auf 899,000 Grusch oder Piaker. Raftro Scheint bereits im Alterthume ber Sauptort ber Infel gewesen zu sein. Benigstens war er dies seit bem 16. Jahrhundert ebenso wie gegenwärtig. Im Alterthume lag gewiß an dieser Stelle die Stadt Myrina, was bereits Belon und Choiseul Gouffier angenommen haben. Die Myrinder hatten eine gewaltige Felfenburg, welche ihre Stadt beherrichte und wol im Bertrauen auf biefelbe tropten fie bem Miltiabes, als biefer Lemnos in seine Gewalt bringen wollte. Der Rame ber Stadt Raftro ftammt von diefer Felsenburg. Der junachft unter ber Festung gelegene Theil führt ben Ramen Baruk (Bapovoi), ein anderer Theil ben Ramen Tichafi (Thie). Der Safen ber Stadt liegt fublich von ber Seftung in ber Bucht und ift mit einigen Steinbammen umgeben, Am Strande norblich von ber Feftung befindet fich bes Griechenviertel (comaixòs grados genannt), weiches aun

bnliche Saufer hat. - Die Stiwiberge bilben ffe ber am weiteften nach Gubweften voribe ber Infel. Die größte Dannichfaltigfuftenbildung mit ftetigem Wechfel von birgen (f. bie Geftalt auf Tafel I. Conge). Das Cap Murgephlos orgebirge im Nordweften. Auf ngte Conge gu ben Dorfern Rasn Abhange bes Athanafiosberges, werbia, Ratalafo und bem Metochi B bem Rlofter Lawra am Athos gege und fable Begend hat nur bier und fellen. Gin zweites Metochi von Lawra In sudostilicher Richtung gelangte ber Gestahle Bergrücken zu den Dörfern Perperi, ichfi, Karpás, Kunduráfi, Kuruni, während Ipsil seitwärts liegen blieben. Im oftlichen er Insel besindet sich das große, hoch und frei Dorf Kondopuli, wohin der Weg über die Böder führt. Seitwärts liegen die gust menigen en Baber führt. Seitwarte liegen bie aus wenigen gern beftehenben Anfiebelungen Chartia, Laopati, oiu. Das Metochi Mitropolis gehört zur Mitropolis on Kaftro. Ferner fam Conze über bas großentheils zerftorte Dorf Balaopretorio nach Baros, von hier aus über Talifna und Romano nach Romi und Drepanibi. Rordlich von Rondopuli liegt ber Schlogberg Raftromuni, eine Berghohe, welche man icon bei ber gandung und Einfahrt in Die Burniabucht bemerkt. Gine weite Ebene mit ftehendem Salzwaffer im niedrigften Theile (Megali Aliti) wird vom Meere nur burch einen aufgeschwemmten Damm getrennt. Im Rorben macht bie Bucht Cfaton Rephalaes einen tiefen Ginschnitt in die Rufte. Ueber biefer ftredt die Infel zwei lange Bungen ins Meer hinaus. Die Strandgegend bes verfandeten Safens von Efaton Rephaldes beißt Baldopolis und hier muß im Alterthume eine Stadt geftanben haben. Das halbinfelformige Feldterrain in der Rahe zeigt Spuren und Trummer einer alten Stadt, Deffnungen alter Cifternen und Brunnen. Bei ber Felbarbeit finden bie Bewohner ber Gegend Marmorftude, Mungen, Thonbruchftude, gefchnittene Steine und Glasscherben. Ueberrefte einer langen Dauer aus byzantinischer Beit an ben Bergabhangen entbedte Conze. Sier hat Die alte Stadt Bephastia gestanden, wie auch aufgefundene Dungen mit biefem Ramen begeugen. Myrina und Bephaftia maren bie beiben Stabte ber Infel im claffischen Beitalter. Myrina hatte feine Stelle, wo jest Raftro liegt, Bephaftia ba, wo jest ber Drt Palaopolis genannt wirb. Aus biefer Lage ber Stadt Bephaftia wird auch begreiflich, warum fich diefelbe bem Miltiabes balb ergab, mahrend Myrina mit feinem fteilen Felfencaftell Widerftand leiftete. Die ausgedehntefte Ebene ber Infel liegt nordlich an bie Dubrosbucht fich anschließend, größtentheils mit angebauten Kelbern bebedt und ale angeschwemmtes gand ju betrachten. Dies bezeugen ber falzige Beigeschmad ber Brunnenwaffer und bas salzige Brunnenwaffer ber Degali Alifi. Bon ben Dörfern Kondopuli und Aipati bis jum Nordoftvorgebirge Plata findet man nur zer-

ftreute Butten, welche bie Lemnier mit bem turfischen Ramen Tschiftlifia bezeichnen. Diefes gange, alles Baumwuchses entbehrenbe Gebiet gehört ben beiben genannten Dorfern. Die Ruinen Uriotaftro, auch Orcofaftro genannt, liegen auf einem Felfenhugel und gehören einem mittelalterlichen Festungswerfe an. Die Dothonaes find horizontal gelagerte Bante in geringer Tiefe unter ber Meeresoberflache. Man hat diefelben als Ueberrefte ber von den alten Geographen ermahnten, spater ver-funkenen Infel Chryfe und des Bulcans Mosphlos betrachtet 89), mas mol ichwer zu beweisen ift. Das Borgebirge Agios Sotiras bilbet bie lette Grenze bes Umfanges ber Burniabucht nach Rorboften. Enblich begab fich Conze über Ralliopi noch nach ber Subofthalbinfel, gelangte jum Dorfe Raminia und ju einigen, Borostopo genannten Sutten. Bon ben Ruinen eines feften Blates aus erblicte er eine weite angebaute Chene mit brei Dörfern, Agia Sophia, Phfin und Stanbali. Ueber ber Chene erhebt fich im Nordwesten bas Barabiesgebirge. bas britthochfte ber Infel. Bon Standali ab erreichte Conze nach zwei Stunden Mubros, mit Kondopuli bas größte Dorf ber Infel. Ueberrefte eines gerftorten Bohnplates lagen am Rufe bes bezeichneten Reftungeberges. Das lette Dorf ber Infel, welches Conze besuchte, mar Krusopulo, einige Meilen von Kondopuli. Endlich besuchte er noch ben Ort, wo die im Alterthume für heilfraftig gehaltene Erde gegraben wurde. Der Arzt Galenus hatte beshalb Lemnos besucht, um biefe Erbart an Ort und Stelle fennen ju lernen und hat eine Befdreibung ihrer Eigenschaften mitgetheilt 10). Die Bezeichnungen Anμυία σφραγίς, terra sigillata beruhen auf bem Siegel, welches jebem einzelnen Stude aufgebrudt murbe, welcher Brauch von ben Griechen auf bie Turfen übergegangen war. Sie besteht aus einer eifenhaltigen Thonerbe, welche wol in speciellen gallen einige Dienfte leiften fonnte. Die Stelle, wo die Erbe jahrlich am 6. Auguft, am Feste von Xoistov swengos, mit Feierlichkeit ausgegraben wird, liegt süblich vom Rotschinos, wohin sich Conze von Kondopuli über Drepanibi hin begab. Koffinos, gewöhnlich Rotichinos gesprochen, ift ber innerfte Bunft an ber Bucht Burnia. Bereits Chalcocondylas hat die Formen Kónnvos und Kórtwos 91). In der Rabe liegt bas Dorf Agios Sypatios, in Aipati jusammengezogen. Go viel über bie Infel Lemnos 92).

Cap. 18. Die zahlreichen großen und kleinen Inseln bes ägäischen Meeres, bie Ryklaben und Sporaben, können hier nach ihren gegenwärtigen Zuständen nur summarisch in Betracht kommen, da wir bereits im Artikel Alt-Griechenland die heutigen Berhältniffe theilweise mit

<sup>89)</sup> Ufert in Bertuch's Allg. geogr. Ephemeriben Bb. 89. 1812. S. 361 fg. A. Conze I. c. S. 119. 90) Galen. Neol võr amläv gaquanav naassag nal dvvaues I. med. Graec. oper. ed. Kühn. Tom. 12. p. 172 seq. 91) Laonic. Chalcocondyl. De reb. Turc. libr. VI. p. 306 (ed. Bekker.): nal moluopnõau avõrd en Kortlup võr Ahuvov nõles. 92) A. Conze l. c. S. 104—123. Dazu Tafel I. 2. eine fleine Karte von ter. Snfel, welche hier mit starfen Einschnitten und Buchten ausgezadt erscheint. Die von ihm benutte beste Karte ist die von Rich. Copeland von 1835.

432

beleuchtet haben. Rachdem biese Inseln mahrend bes gangen Mittelalters ju einer bauernben ungeftorten Entwidelung ber Staats, und Lebenszustande nie recht getommen maren, indem fie bald bem griechischen Raifer angehörten, bald von ben Saragenen und Turfen ausgeplunbert, balb von ben Seemachten Benebig und Genua occupirt, balb von ben Rreugfahrern und Ritterorben in Befit genommen, balb wieder von bem griechischen Raifer und fpater von ben Sultanen erobert und um ihren Befit ftete blutige Rriege mit Berftorung ber Infelftabte und mit Berarmung der Bewohner geführt worden waren, hatten fie endlich, nachdem fie sammtlich ber Pforte angehörten, boch Zeiten bes Friedens burchlebt, wie drudend auch bas turfische Joch in so mancher Beziehung auf ihnen laftete. Der Sanbeleverfehr, agrarifde Befchaftis gung und Industrie find wenigstens von ber turfischen Regierung nicht beeintrachtigt worden. Die größeren Infeln hatten, wie icon bemertt, als die Erhebung ber Griechen gegen die Pforte begann, viele reiche Sandele. berren und Schiffdeigner aufzuweisen, welche große Summen jum Beften bes Baterlandes bargubieten vermochten. Rach Beenbigung bes Krieges, welcher viele Infeln um ihren gangen Bohlftanb, um ihre blubenden Stabte und Dorfer gebracht hatte, wurden nun biejenigen Infeln jum neuen griechischen Konigreiche geschlagen, welche sich von Euboa ab bis jur Infel Aftypalaa erftreden, welche lettere ber Pforte verblieben ift, obgleich bie Bewohner berfelben griechische Chriften find. Diefelben entrichten ihre Abgaben an ben Bascha von Rhodos und gehoren somit zu biesem Baschalit 33). Ueber bie Atmosphäre und bie Jahreszeiten ber Ryfladen überhaupt hat &. Roß Folgendes bemerft: "Der Spatsommer ift zu einem Besuche ber Ryklaben bie geeignetefte Jahreszeit; Die anhaltenden nordlichen Winde (bie Etefien) find bann gewöhnlich vorüber, die Sige ift gemäßigt, die edlen Früchte ber Infeln, Feigen, Trauben, Melonen, find in der schönften Reife, und die rothfüßigen Rebhühner und fetten Wachteln, Die fich an ihnen geweidet haben, liefern fostliches Wildpret; mahrend bie munderbare Farbenpracht ber Gilande mit ihren buftigen Fernen fich nie gunftiger offenbart als unter ber flaren burchsichtigen Beleuchtung eines sonnigen Octobertages" 94). Wir burchmustern nun bie Inseln möglichft furz in berfelben Reihenfolge, in welcher fie Rof befucht und aufgeführt hat. Die nachfte fleine Infel von Sunium ab ift Belbina (S. Georgias), bann folgt Reos mit ber terraffenformig an einem Bergfegel auffteigenben Stadt beffelben Ramens, auf ben Ruinen ber alten Stadt Julis angelegt, Die nachfte größere Insel, welche Roß besucht hat. Dieselbe hat steile und fahle Berge, welche mit zerftreuten Belanidieneichen (Be-Lavidlai, Die Rapfeln ber Eicheln, ber eigentliche Farbestoff Belavidia) besett find, beren Früchte einen wichtigen SandelBartifel bilben. Der Behnte vom Ertrage Diefes Handelsproductes hat schon oft 12,000 Drachmen ein-

gebracht (also bie Gesammteinnahme 120,000 Drachmen). Die Infel liefert auch guten Bein. Der jahrliche Beingewinn beträgt 6000 Barile (ein Baril ju 48 Dffen = 80-90 Flaschen, also gegen 500,000 Flaschen). Der Behnte vom Bein und Getreibe beträgt 16,000 Drachmen. Die Gesammteinnahme ber Infel beträgt gegen 32,000 fpenische Thaler. Die Bahl ber Inselbewohner betrug 1840 ctwas über 3000, welche größtentheils in ber Stadt Reos mohnen, mabrend fonft nur einzelne Saufer, Behöfte und Rlöfter auf der Insel zu finden find. bedeutendste Denfmal der Insel aus dem Alterthume if ein foloffaler Lowe in einem Garten, eine Biertelftunde östlich von ber Stabt 95). Gegenwärtig beißt Die Infd Tzia. Spros, jest Spra, ift burch bie aufblubenbe be beutenbe Safen und Sanbelsftabt hermupolis, ber zweiten Stabt bes Ronigreiches, von Bichtigfeit. Auf einem hohen und fteilen Felfenhugel, eine Biertelftunbe von hermupolis, liegt die altere, jest unbedeutend gewordene Stadt Altsyra, mit auffteigenben treppenartigen Straffen, früher die Hauptstadt ber Insel, bevor Germupolis emportam. Im Jahre 1840 hatte Germupolis 11,000, Altspra 6000 Einwohner. Bahricheinlich gahlt jest hermupolis 20,000. Dampfichiffe unterhalten bie Berbindung mit allen Theilen bes mittellandifchen Deeres. In der Rahe der Stadt liegt bas Gartendorf Talanta mit anmuthigen Baumpflanzungen. — Die Insel Tenos hat ebenfalls eine beträchtliche Hafenstadt, H. Rico-laus genannt, ba, wo noch bie Ueberreste ber Stadt bes Alterthums liegen. Die frühere Stadt Eroburgo, 11/2 Stunde von der Hafenstadt entfernt, wurde 1718 von ben Bewohnern verlaffen und bie Safenstadt bezogen. 3m Jahre 1840 betrug bie Bahl ber Infelbewohner etwa 16,000, 10,000 Griechen und gegen 6000 Rathos lifen. Die Tenier find bie arbeitfamften Griechen, welche ihre Bergabhange burch Terraffen fruchtbar gemacht haben. Delos, Die einft blubenbe Infel mit bem feftlichen Apollinischen Culte, ift jest ein wuftes Trummermeer mit wenigen hervorragenden lleberreften, ba seit Jahrhunderten alle Ueberrefte ber Runft und alles Baumaterial fortgeschafft worben find. In ben Jahren nach bem Freiheitsfriege weibeten hirten mit Schaf- und Biegenheerben auf ber Insel, Wohnplate gab es nicht. Etwas beffer ftand es mit Rhenda, ber Refropolis von Delos 96). Raros, die Beherricherin ber Ryfladen mahrend bes Mittelalters, hat noch jest bas alte, von Marco Sanubo erbaute und mit 12 Thurmen ausgestattete Burgschloß auf bem Schloßberge. Roch gegenwartig wohnt bie Geiftlichfeit und bie lateinischen Ariftofraten, Rach. tommen bes Abels aus ber Zeit ber frankischen Berrschaft, auf biefem Berge. Die Rachtommen biefes alten Abels find noch jest im Befit bes beften Grundeigens thums. Die Pforte hatte fein Intereffe babei, in biefes

<sup>93)</sup> Bergl. E. Ros, Reisen auf ben griech. Inseln bes ägaischen Meeres II, 18. S. 55 fg. 94) 2. Ros, Griechische Konigereisen Bb. I. S. 239.

<sup>95)</sup> L. Roß, Reisen auf ben griech. Inseln I. S. 128 fg. Bröndsted, Voyag. I. p. 30 seq. 96) Der Borftellung ber Alten nach lag Delos im Mittelpunkte bes ägäischen Meeres und bie übrigen Inseln lagen um fie herum im xvxlos, daher ber Name Kyklaben. Bergl. B. G. Niebuhr, histor. und philol. Borträge Abih. III. S. 185 (1851).

Berhaltniß einzugreifen, wenn nur die Abgaben richtig gezahlt wurden. Ihr eigenes Lehnwesen hatte ja mit biefem Berhaltniß etwas Bermandtes. Die Bauern mit ihrem griechischen Ritus haben freilich ftete eine 216= neigung gegen biefe abeligen fatholischen Guteberren. Allein fie tonnen Richts bagegen machen, ba beren Befinthum auf vier bis funf Jahrhunderte gurudreicht. Wahrscheinlich find die alten Frohnbienfte feit der Revolution abgeschafft worben. Paros, bie burch bie verfehlte Expedition des Miltiades, durch den parifchen Marmor und die parische Chronif berühmte Infel, hat die Sauptftadt Parvifia (f Nagounla), welcher Name durch das italienische Ibiom in Barecchia verunftaltet worben ift. Sie liegt auf ben Ruinen ber im Alterthume blubenben Stadt Baros. Der weite und zahlreiche Schiffe faffende Hafen Rauffa (& Naoissa, b. h. vaoissa, der schiffreiche) ift jedenfalls berfelbe, welchen die Barier im Alterthume benutten. Die Ruffen hatten bier 1770 Berichangungen und Batterien angelegt. Der Weg von biefem Safen nach ber Stadt geht burch Beingarten auf fruchtbarem Boben. Die vortrefflichen Delbaume haben bier einft bie Benetianer mahrend bes Rriegs mit Ranbia gu Brennmaterial benutt und noch 1840 waren feine neuen Delpflanzungen hergestellt worden. Außerdem hat bie Infel viele Stechpalmen, mahrend man ben Feigenbaum hier vermißt. Die Häuser ber Stadt find naturlich größtentheils aus dem Marmor ber Infel hergeftellt und haben von großen Beinftoden beschattete Terraffen. Die Rirche Becatontapyliani ift ein großes anfehnliches Bebaube. Auf einem Felsenhügel liegt bie Ruine bes mittels alterlichen Schloffes. Die Oftfufte von Paros hat viele fleinere Safen, mas wol als Beweis bienen fann, baß ber Sandeleverfehr mit Rleinafien ftete lebhaft gewesen ift, befonders wol auch mit Marmor. Die befte und feinste Qualitat bes parifchen Marmore ift fast burchfichtig, wenigstens durchscheinend. Brauchbare Rarten von der Insel haben die englischen Secofficiere hergestellt 97). Antiparos, gegenwärtig Oliaros genannt, hatte 1840 nur wenige hundert Bewohner, ift aber fruchtbar und hat in der füdlichen Hälfte beträchtliche Berge. Die berühmte Grotte ift bereits im Art. Alt-Griechenland beschrieben worden. Jos führt jest den Ramen Rio, Thera den Ramen Santorin. Ueber die gegenwärtigen Zustände habe ich bereits im Art. Alt-Griechenland gehandelt, ebenfo über die vulfanischen Gilande Theraffa und Aspronifft, und über die folgenden Infeln Melos, Pholegandros, nit, und uber die solgenden Inseln Melos, Phologandros, Sikinos (Sikino), Amorgos, Andros, welche sammtlich noch zu Griechenland gehören. Ferner sind auch bereits in ihren gegenwärtigen Zuständen die der Pforte verbliebenen Inseln Aftypaläa (die Grenzinsel des neuen Königreichs), Rystros, Kos, Kalymnos, Telendos, Patsmos, Karpathos, Samos, Ikaria und die zahlreichen kleinen, theils undewohnten, theils nur zur Weide der Beerden dienenden Infeln im farpathischen Deere binreichend beleuchtet worden. Bir wurden Bieberholungen

nicht vermeiben können, wollten wir nochmals die gegenwärtigen Berhältnisse berselben erörtern. Die großen Inseln Kreta, Rhodus und Cypern bilden noch jett besondere Baschaliks der Pforte und sind ebenfalls schon hinreichend beschrieben worden. Wir gehen zum Schluß auf die ionischen Inseln über, welche im vorigen Jahrhundert einige Zeit Rußland, dann England gehörten und erst 1864 mit dem Königreiche Griechenland vereinigt worden sind. Da auch diese schon oft in Betracht gezogen worden sind, so begnügen wir und mit wenigen gedrängten Angaben.

Cap. 19. Die Republik ber fleben ionischen Infeln war in ber neueren Beit ben feltfamften politischen Wanbelungen unterworfen, bevor biefelbe endlich mit bem Konigreiche Griechenland vereinigt wurde. Go lange bas bygantinifche Raiferreich machtig genug mar, um uber Griechenland mit allen Infeln feiner Meere gu verfügen, gehörten auch die Infeln des ionischen Meeres zu biefem Reiche. Ale Roger von Sicilien Corfu erobert hatte, entriß es ihm ber Raifer Manuel Comnenus noch einmal mit einer gewaltigen Flotte und mit erstaunlichen Belagerungsapparaten, woruber Ricetas Choniates (De Manuele Comneno) berichtet 98). 3m Jahre 1386 fam endlich Corfu zu dauerndem Befit an Benedig und wurde burch Proveditoren verwaltet, bis 1797 die machtigen Franzosen fich brei Inselbepartements, Corfu, Ithata und la mer Egée, aneigneten, welche aber balb wieder von ben Ruffen und Turken verbrangt wurden. Im Jahre 1800 hatte ber Raifer von Rußland die fieben ionischen Inseln als ariftofratische Republik unter ruffischem und turfischem Schute proclamirt. Spater vereinigten fich ber ruffische und ber frangofische Raifer dahin, daß die fieben Inseln (Epdavyoos, Ephthanisos) jum frangöfischen Raiserreiche gehörten, welchem Rapoleon ja auch Illyrien binzugefügt hatte. Allein 1814 nahmen die zur See übermächtigen Engländer die Inseln des ionischen Meeres in Beschlag und stellten die Republif der sieben Inseln bes ionischen Meeres unter bem Schupe Großbritanniens wieder her, welches nun hier ftete eine flotte und eine aus 3000 Mann bestehende Bejatung unterhielt und somit bieselbe ziemlich ale Theil großbritannischer Besitungen leitete und beherrschte. Unders war es auch nicht moglich, wenn hier die Ordnung aufrecht erhalten und allen Revolten vorgebeugt werden follte. Rachbem nun jest bie englische Protection aufgehört hat, vermiffen die Bewohner Corfu's bas Gelb, welches bie Englander bier verzehrten. - Das Gesammtareal ber fieben Infeln beträgt 52 Duabratmeilen und hat gegen 230,000 Bewohner, welche bem größten Theile nach die Ruftenftabte bewohnen und von Schiffahrt und Sandel leben. Die große Mehrzahl ber Bewohner befteht aus Griechen mit griechischem Ritus, mit einem Erzbischof zu Argostoli auf ber Infel Rephalonia, bann aus 8000 Italienern mit fatholifchem Ritus, mit einem Erzbifchof ju Corfu, aus

<sup>97)</sup> Bergl. E. Rof, Reifen auf b. griech. Infeln I. S. 44-52. A. Cuchell, b. B. u. R. Erfte Section. LXXXIII.

<sup>98)</sup> Nicet. Chon. De Michaele Comn. II. p. 104 seq. (ed. Bekker.).

gegen 5000 Juden und aus 10,000 Fremben von verichiedener Nationalität. Die nordlichfte dieser Infeln, Corfu, enthält ein Areal von 10 bis 11 Duabratmeilen und hat 52,000 Bewohner, bis zu welcher Zahl die Einwohnerschaft erft unter britannischer Protection ge-Riegen ift. Das Meer bilbet zwischen bem Rordrande ber Infel und bem Continente Albaniens gleichsam einen Ranal von unbeträchtlicher Breite, und es muß baber ber Berfehr mit Albanien ftete von Bichtigfeit gewesen fein. Ebenso mar bies fur bie Rriegsoverationen ber Flotten Benedige gegen die Pforte ftete ein großer Bortheil. Die Stadt Corfu liegt auf der Oftseite auf einer fart vorspringenden, breiedigen, ju einem Cap fanft auffteigenben gandjunge, befteht aus ber großen und ftarfen Citabelle (Fortezza vecchia), bem Rern ber alten Stadt und aus vielen Borftabten. Die feit Jahrhunderten hergestellten und nach und nach immer mehr verftarften gestungswerte find von der gewaltigften Qualitat und Corfu barf baher ale eine ber ftartften europäischen Feftungen betrachtet werben. Auch bie von ben Frangofen auf der kleinen, ganz nahen Insel Bido angelegten Sestungswerke find beträchtlich. Die Stadt Corfu hat gegen 25,000 Einwohner, welche oft einen ftarfen Rriegsmuth gezeigt haben. Schon im 12. Jahrhundert toftete bie Belagerung ber Stadt bem Raifer Manuel Comnenus vigle taufent Krieger und einige feiner beften Felbherren. Die Fortegga nuova umfaßt die Befestigungewerte auf ber breiten, bem Innern ber Infel zugefehrten Seite bes genannten Dreiects. 3m Colorit ber Stadt und ihrer Bewohner ift bas italienische Geprage vorherrschend, obgleich biefelbe ein Sammelplas ber verfchiebenften Rationalitaten, besonders von fremden handelsleuten, ift. Der bedeutaubste Ort ber Insel nachst ber hauptstadt in Milichia ober Leschima im Suben mit 2000 Einwohnern. Auch Spagus wird als beträchtlicher Ort erwähnt. Das Gebirge ber westlichen Seite ber Insel erreicht in bem Berge San Salvador seine größte Hohe (3200 Fuß). Wir haben dies Gebirge bereits im Art. Alt-Griechenland ermahnt. - In Sanbelsangelegenheiten wetteifert mit Corfu bie Stadt Bante an ber Oftfufte ber Infel Bante (Batynthos im Alterthume). Das Areal ber Infel Bante beträgt etwas über 7 Duabratmeilen und hat 23,127 Einwohner. Die Sauptstadt ber Infel, ebenfalls Zante genannt, hat 15,000 (nach anderer Angabe 20,000) Einwohner, ift nach italienis icher Bauweise hergestellt und unter allen Stadten ber ionischen Infeln die schönfte. Sie liegt an der Oftseite ber Infel am Abhange eines Sugels, welcher Die Citabelle tragt. Die Biagga del Erba ift ein großer vortrefflicher Marttplag und die Sauptstraße ift die Calla larga. Schlanke Rirchthurme zwischen grunen Baumen ragen aus ber Saufermaffe empor, mahrend bie alte venetianische Burg ben hintergrund bilbet. Rebenbepflanzte Sugel und Berge umgeben die Stadt. Ueberhaupt gewährt die Baums und Rebencultur ber Infel große Anmuth. Die Stadt liegt auf ber Rordfeite ber Insel an einer geraumigen Bucht und hat eine betrachtliche Ausbehnung. Sie hat ein Lyceum und eine fatholische Rathebrale 99).

99) Soeben ftubirt hier in Balle ein junger Grieche, Ramens

In ber Umgebung befinden fich Erbpechquellen, aus welchen das Dorf Chieri jährlich 300 Bfund Erdpech gewinnt. Sie liegen nur 200 Schritt vom Meere ent= fernt. Die benachbarten fleinen Strivaliinseln haben ein befestigtes Moncheklofter. 3m Alterthume hießen Diefelben Strophaben. - Die britte betrachtliche Sandeleftabt nachft Corfu und Bante ift Argoftoli auf ber Infel Rephalonia (alter Rame Rephallenia), welche von ber Infel Theafi (Ithafa) nur burch einen schmalen Deerfanal getrennt ift. Rephalonia hat ein über 16 Quadratmeilen betragendes Areal mit 63,000 Einwohnern, ift bemnach größer als Corfu und die größte ber ionischen Inseln. Bon Nordwest nach Subost fich lang hinziehend ift fie buchtenreich und wird von einer von Rorben nach Suben ftreichenden Gebirgofette burchjogen, beren hochfter Gipfel, ber Elato (schwarzer Berg), bis weit in ben Dai hinein mit Schnee bebedt bleibt. Walbreich ift nur bas füdöftliche Borgebirge Capro. Walbungen haben die ionischen Infeln überhaupt nur wenige, ba ber Boben biefer Gattung ber Pflanzenwelt nicht gunftig ift, und bie and ber Urzeit ftammenben find mahricheinlich fcon fruh consumirt worden. Dagegen bringt die Infel guten Bein bervor und ber Dusfateller ift hier vorzüglich. Die Rephalonier find gut gefchulte Seemanner und trogen Sturm und Wetter. Argostoli hat 9000 Einwohner, bie zweite Stadt Lixuri 5000, die britte Livato 3000. Bon ben Städten des Alterthums findet man noch bebeutende Ueberrefte. — Die Hauptstadt der Rachbarinsel Ithata (jest Theati) ift Bathi mit einem vortrefflichen Safen Stinufa und 2000 Einwohnern. Das Areal Der Infel beträgt nur wenig über 2 Quabratmeilen und hat 7111 Einwohner. Diefe Infel hat wenige Ebenen, und Telemachos schilbert fie als eine jur lanoτροφία nicht geeignete, wol aber geeignet gur Weibe ber Biegenund Schafheerben, welche auch Gebirgegelande besteigen. Der bedeutenofte Berg ber Infel, Reritos, jest St. Glias (der Name vieler Gebirge, Borgebirge und Höhen), liegt im Rorben. Bathi liegt eben da, wo einft die alte Obyffeusstadt Ithaka gelegen hatte. Zweihundert Grabstätten befunden dies. Der Hafen Phortys liegt an der Rorbkuke. Der Hafen Rheitron ift eine tief eins schneidende Bucht an ber Oftfufte. Im hintergrunde berfelben lag bie alte Stadt Ithata. Der genannte hafen Stinusa ift geraumig genug, um die größten Schiffe aufzunehmen. Den Glant, welchen die Homerische Dichtung über Ithala ausgegoffen, haben wir bereits im Art. Alt-Griechenland in Betracht gezogen. Große Strome konnen die ionischen Inseln bei ihrem geringen Umfange naturlich nicht haben, ba folche einen langen gauf haben muffen, um alle Wafferabern beiberfeite aufs junehmen. Der größte Bluß ber ionischen Infeln ift ber

Mplonas aus Bante, Philologie, nachbem er bereits einige andere teutsche Universitäten besucht hat und von hier nach Berlin zu gehen beabsichtigt. Die neueste Reise nach ben ionischen Inseln ift bie von Fr. Unger, Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Griechenland und in den ionischen Inseln. Wien 1862. Da Unger ein Botaniker ist, so wird wol die Flora dieser Inseln den wichstigken Theil seiner Vorschungen auswachen.

Meffongi auf Corfu, welcher von feiner Mundung ab eine Strede fleinere Fahrzeuge zu tragen vermag. Alle übrigen Wafferabern find nur Bache und Flugchen von geringer Breite. Die Infel Leufaba, im Alterthume eine Salbinfel, hat nach ben Reliquien ber heiligen Maura ben Ramen St. Maura erhalten. Das Areal beträgt 81/2 Quadratmeilen mit 15,748 Einwohnern. An ber Rordfeite besteht Die Insel aus steilen Kelfenmaffen. Die bochfte Spige ift der Eliasberg von 3000 Fuß Hohe. Rleinere unterbrochene Regelberge ziehen fich bis zum füblichen Ende ber Infel fort, bis jum Cap Ducato, ein blendend weißes Borgebirge, wo ber Liebessprung gur Beschwichtigung ber Liebesqualen ausgeführt wurde, mit welchem auch die Dichterin Sappho ihr Liebesleiben und ihr Leben enbete. Die alte Stadt Leufas bemerft man noch in ihren Ueberreften. Auf einer öftlichen Landjunge liegt bie Stadt Amarichi (ober Amakuki). Auf ben Lagunen der Rordscite liegt bas Fort Santa Maura mit 4600 Einwohnern. Leufaba war lange ein schlimmer Schlupfwinkel ber Seerauber. Suboftlich liegt bie fleine Felseninsel Meganifi, im Alterthume Taphos genannt. Außer den genannten enthält bas ionische Deer noch viele fleinere Infeln, theils bewohnt, theils unbewohnt. Gine ber nördlichen ift Baro (Baros ber Alten) mit ber unbewohnten fleineren Infel Antiparo (beibe jufammen von ben alten Griechen Mafor genannt). Baro bat auf bem Areal von 1/3 Duadratmeile boch gegen 5000 Bewohner, ein Beweis, daß die Atmosphare und ber Boben bes tleinen Gilandes nicht ju verachten ift. Sublicher liegen die Inselden Krofyleia und Aegilips (f. d. Rarte au Grote's Geschichte Griechenlands Bb. 1). Rordlicher liegen bie fleinen Inseln Erifusa, Dthonus, Salmastrati. Die Edinaden und die gablreichen fleinen Spipinfeln, nur Felfenflippen, haben wir bereits im Artifel Alt-Griechenland ermahnt. - Bu ben füblichen ionischen Infeln hat man Cerigo, Die Infel Rythera mit bem uralten Culte der Aphrodite an der Sudfufte des Beloponnes gerechnet. Das Areal beträgt etwas über 5 Duadratmeilen mit 11,863 Einwohnern. Un ber fublichen Rufte von Cerigo liegt ber Hauptort ber Insel, Rapsoli, auch wie die Insel selbft, Gerigo genannt, mit 1393 Einwohnern, mit einem Caftell und einem Safen. Der Ort, wo die alte Stadt Anthera gestanden hat, heißt jest Palanopoli. Der Ort St. Nicolo an der Dftfufte hat einen bequemen Anterplas. Zwei fleine Infelden find noch Cerigotto und Bori, auf welchen fich einige Randioten angestebelt haben. - Außerbem hat ber Beloponnes sowol auf der Beft = ale auf der Offeite fleine Inseln, von welchen manche im Alterthume, wie Sphagia (Sphafteria der Alten), manche in der neueren Zeit große Berühmtheit erlangt haben 1). Sier wollen wir nur die fleine Felseninsel Sybra gang in ber Rabe ber Oftfufte etwas genauer betrachten. Sybra ift eine fast unzugange liche Felfeninfel, ohne Quellen, ohne Aderland und ohne Baume und bie Abgeschiebenen wurden gewöhnlich auf

ber Rachbarkufte Morea's bestattet, wenn man nicht etwa eine koftspielige Felsenkammer aushauen wollte. Kelfenmaffen find ringe herum an ber Rufte aufgethurmt. Selbst der Hafen und die übrigen Landungsplage find mit diesem natürlichen Schupe ausgestattet, ber erstere auch noch mit Batterien versehen. Die sichere Lage der Insel vereinigte bereits während der Herrschaft der Türken hier eine beträchtliche Zahl von Bewohnern, größtentheils Albanesen, deren Zahl auf 30,000 angegeben worden ift. Die hier erbaute Stadt jablt 3000 Saufer, fammtlich aus Steinen im guten Bauftyl bergeftellt und gieht fic in amphitheatralischer Korm an ber nordweftlichen Rufte ber Infel um ben Safen herum am Abhange bes Felfens hin. Die geraben Fundamente ber Saufer mußten erft burch große Anftrengung auf bem Felfengrunde burch Bulver und Meifel gewonnen werden. Die Façaben ber weißen Saufer find mit offenen Galerien verfeben. Die Bevölferung bewegt fich auf ben engen, gewundenen und fteilen Strafen ober Gaffen, welche mehr Treppen als Strafen zu nennen find, hin und her, und Frembe haben bier eine schlimme Brobe ber Beduld abzulegen. indem die ungezogensten und boshafteften Rinder ber Welt (les plus malicieux du monde) aus ben Kenstern und von ben Terraffen Steine auf Diefelben herabwerfen, wahrend man ihnen nicht beitommen fann. Dan municht eben nicht, daß Fremde (Franken genannt) die Stadt burchwandern und die Rinder haben einen befonderen Sag auf biefelben. Auch wurde in früherer Beit nut felten einem Fremben bie Erlaubniß ertheilt, Die Stadt ju befuchen. Rur in ben am Safen gelegenen Baufern tonnte man nach Belieben verfehren 2). Das europaische Leben vermißt man jeboch in Griechenland nirgends weniger als auf der Infel Sydra. Da findet man coms fortable Restaurationen mit Billard, Apotheten, Schulen, auch eine gelehrte fur bas Altgriechische u. f. w. Die wohlhabendsten Kamilien find die der Tombast und bet Ronduriotti, welche mahrend bes Befreiungefrieges große Summen zum allgemeinen Beften gespendet haben. Das Befithum ber Konduriotti wurde furg vor bem Aufftande auf 14 Millionen geschätt 3). - Die Sybrioten bat man für Albanier gehalten, worunter fich auch Rache tommen griechischer Familien befinden. Bouqueville hatte erfahren, daß ber Gultan Pagiaget (Bajaget, Bagagib) bie Albanier, nachbem er fle auf bem griechischen Continente, namentlich in ben Gebieten von Epicus, beftegt, aufgefordert habe, ben Islam anzunehmen. Allein nur wenige haben fich bagu verftanden, die übrigen feien auf bie Gebirge entwichen, theils auch nach Morea und von hier auf die benachbarten Inseln Sybra, Spezzia, Pfara.

<sup>1)</sup> Ueber Sphagia vergl, bie Expédition scientifique. Text. Vol. I. p. 48. Ueber Alte und Reue Ravarin ibid. p. 50 seq.

<sup>2)</sup> Bergl. Wibbington, Besuch in Griechenland (teutsch) S. 169. Korais, Ueber die Civilisation in Griechenland (teutsch in Jen's Hellen.) S. 166 fg. Theob. Rinb, Beiträge zur bessern Kenntniß Griechenlands S. 160 fg. 3) Bergl. Rlüber, Pragmatische Geschichte ber nationalen und politischen Wiebergeburt Griechenlands, Insabe S. 591. hier wird bemerkt, daß die Brüber Lazarus und Georg Conductotis 1,500,000, die Brüber Zacod und Emanuel Tombazis 350,000 Franken zum Besten des Ausstandes gespendet haben.

436

Auch von ben Griechen wurden die Sydrioten für Albanefen gehalten 4). Bebenft man aber, daß nicht Unmuth und Fruchtbarkeit, sondern die Sicherheit und der Handelsverfehr ju Schiffe so jahlreiche Bewohner nach biesem Felseneilande gezogen, so muß man vermuthen, daß die Bevolkerung eine gemischte war, indem sich Bohlhabende aus unsicheren Wohnplagen hierher begaben, um ihr bewegliches Besithum ju retten und durch Sandel es ju vermehren. Warum follten bies blos Albanefen gethan haben? Doch fann man immerhin zugeben, daß die Bauptmaffe aus verfolgten Albanesen bestanb. - Den Hydrioten wird abstoßende Zurudhaltung, Stolz und Insolenz zugeschrieben, mahrend es ihnen an Berstand und Beurtheilungsfraft nicht fehlt. Die Psarioten das gegen haben mehr naturliche Soflichfeit, Bis, Gewandtbeit und Freifinn. Die Sydrioten waren die geubteften Matrofen und seefundigften Schiffahrer geworden, da fie einzig und allein auf bas Meer angewiesen waren. Sie hatten 1813 auf 120 Schiffen 5400 Matrosen und 2400 Ranonen. Rach anberen Angaben hatten fie in ienem Jahre bereits über 300 Schiffe von 45,000 Tonnen. Bei bem Aufftande ftellten die Sydrioten allein 100 Schiffe mit 2000 Kanonen (Miaulis mar ein geborener Sydriote). Biele waren zu Reichthumern gelangt, wenn auch nicht in bemfelben Grabe, wie die Tombagis und Conduriotis. Ihr ganger Tribut an die Pforte hatte barin bestanben, daß fie 500 Matrofen unter ihren eigenen Capitainen gu ftellen hatten. Auch ben Gold mußten fie leiften. Diese Matrofen wurden unter die turfischen Schiffe vertheilt, um die Behandlung der Segel und Tauwerte ju beforgen. Der hydriotische Capitain befand fich ftete auf dem Borbertheile, der türfische auf dem hintertheile des Schiffes b). Bon ber Pforte murben die Bewohner ber Infeln Sybra, Pfara und Spezzia mehr als ihre Bundesgenoffen benn als ihre Unterthanen betrachtet, baber fie Privilegien hatten, welche anderen Griechen nicht ju Gute famen. Die Pforte konnte biefe Inselbewohner jum Betriebe ihrer eigenen Schiffahrt nicht entbehren. Daber tam es auch, daß die turfischen Flotten in den erften Jahren des Befreiungefrieges von ben griechischen ungeheuere Berlufte ju erleiben hatten. In dem fleinen Gilande Boros hat man die fleine Insel Spharia wiederzufinden geglaubt, welche zur Zeit ber Ebbe mit Kalauria durch eine Sandbank wie durch einen Isthmus verbunden ift 6). Spezzia

ift die alte Tiparenus, eine Kelseninsel vulkanischer Ratm, beren Areal drei Duadratmeilen beträgt, aber bennoch 10,000 Bewohner hat. Sie war die erfte der Inseln, welche ihre Unabhängigkeit von der Pforte erflärte, welchem Beispiel dann Pfara folgte ?. Auch die Spezzioten werden fur Albanesen gehalten. Die Sauptstadt, ebenfalls Spezzia genannt, zählt 9000 Einwohner und ift ein wichtiger Sandelsplat. Im griechisch tutileschen Befreiungstampfe leifteten bie Spezzioten ebenfalls fehr viel und hielten mit ben Sybrioten gleichen Schritt. Seitbem hermupolis auf Spra bie bebeutenbfte Sanbels-ftadt in biefen Gemaffern geworben ift, ift ber Sanbelsverfehr von Sydra, Bfara und Spezzia nicht mehr in ber früheren Bluthe 9). Wie oft nun auch bas neue Konigreich Griechenland feit bem Regierungsantritt bes Ronigs Dito L burch innere Revolten bebroht und erschüttert, burch ans gemeffene Reformen in ber Berwaltung wieber beruhigt und befestigt und endlich burch ben Eintritt bes neuen Ronigs Georg I. im Innern nach verschiedenen Seiten hin neugestaltet worden ift, die politisch = geographischen Grenzen des neuen Staates find, abgefeben von bem Buwachs durch Anschluß der ionischen Inseln, baburch nicht alterirt worben. Die Pforte hat seit der feftgefesten Demarcationelinie weber zu Lanbe noch gur Gee weitere Gebiete abgetreten und Eroberungen burch bie Waffen find nirgends gemacht worben. Wol aber find bie Culturzuftande feit ber Abichuttelung bes turfifden Joches in neue Bahnen eingetreten. Die geiftige Cultur hat schon bedeutende Fortschritte gemacht. Bon Jahr ju Jahr mehrt fich bie Bahl ber jungen Griechen, welche auf teutschen Universitäten ben Wiffenschaften obliegen (hier in Halle find seit 10 Jahren wenigstens 30 Griechen als studiosi immatriculirt worden). In physischer Begichung hat die Bobencultur fowie die Induftrie große Fortschritte gemacht. So hat jungft eine englische Besellschaft die Berbreitung ber Baumwollencultur auf griechischem Boben in die Band genommen. 40,000 Acres find ihr bereits zur Berfügung gestellt. Bis jest hat ber Acre nicht weniger als 800 Pfund Baumwolle geliefert. Die Korinthenproduction hat felbft mahrend ber Rriegsjahre nicht aufgehört, obgleich mannichfache Storungen eintraten. Der uralte Culturzweig, bie Dlivenpflanzungen, werden wol wieder in ihr altes Beleis getommen fein. Ebenso bie Rebencultur, auf Chios die Maftirernten und viele andere specifische Bodenerzeuge niffe. Seit bem Antritt bes Ronigs Georg I. ift ein neues Staatsgrundgefet in Rraft getreten. Rach biefem ift ber Ronig felber unverletlich, regiert burch verants wortliche Minister unter Mitwirfung einer einzigen, aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Rammer.

<sup>4)</sup> Pouqueville, Voyage en Grèce Tom. II, 524 seq. Jur Zeit bes Aufftandes waren aber bie Albanesen in Epirus und Afarnanien größtentheils Muhammedaner. Auf den Gebirgen von Marnanien und Epirus eriftiren noch gegenwärtig Stämme, welche sich, seit Griechenland vom türsischen Joche befreit war, in diese Regionen begeben hatten, um hier sicherer und selbständiger zu leben. Bergl. Heuzey, Le mont Olympe et kaarnanie p. 267 seq. 5) Bergl. Pouqueville, Voyage en Grèce Tom. V. p. 68 seq. Isen, Leufothea Bb. I. S. 17 sg. Ueber die Albanesen überhaupt vergl. Pouqueville 1. c. II. c. 65. p. 525 seq. 6) Georg Finsah (History of the Greek revolution Vol. II. p. 157) bemerkt: Lord Cochrane assembled the Greek sleet at Poros. Im Folgenden wird das Unglüd, welches die griechische Kiotte durch Aufruhr der Parteien betraf, beschrieben. Bergl. Vol. II. p. 240 seq.

<sup>7)</sup> Bergl. George Finlay, History of the Greek revolution Vol. I. p. 208 seq.

8) Eine tabellarische Uebersicht der Εσοδα Έλλάδος χρονικά, der Εσοδα νήσων u. s. w. im Berhältniß zu der Εξοδα (also Import und Ervort) hat Άνδο. Z. Μαμονικά in seiner Gesetssammlung Griechenlands: Τὰ κατα την ἀναγέννησιν τῆς Έλλάδος έτοι συλλογή πολιτευμάτων, νόμων etc. Τοm. III. p. 26 seq. mitgetheilt. Dann werden p. 53 die Producte aufgeführt.

Brärogative ber Krone sind dieselben wie in Belgien. Die Thronfolge steht den directen und legitimen Descendenten bes Königs Georg I. zu nach der Ordnung der Erstgeburt. Doch gehen männliche Descendenten den weiblichen stets vor. Der Erbe der Krone muß sich durchaus zur griechischen Religion bekennen. Die Kammer und deren Mitglieder haben dieselben Rechte wie in allen anderen constitutionellen Ländern. Auch ihnen steht das Recht zu, Gesetz vorzuschlagen. Ein Bundesrath redigirt die Gesetzentwürse. Der König darf die Kammer vertagen und auslösen. Die Richter werden vom Könige ernannt, sollen aber, um die Unabhängigseit der Justiz zu sichern, in bestimmter Frist für unabsetzet erklärt werden. Die Todesstrase für politische Berbrechen ist abgeschafft. Sämmtliche Hellenen sind vor dem Gesetz gleich und haben gleiche Staatssteuerpslichten. Persönsliche Freiheit und Bohnung sind unverletzlich. Berseinigungs und Bersammlungsrecht ist nach den Bes

bingungen ber öffentlichen Sicherheit gesehlich gewährteistet. Die Presse ift frei. Beschlagnahme ber Zeitungen darf nicht stattsinden, es müßte denn die christliche Religion oder die Person des Königs angegriffen sein. Eine vervolltommnende Revision der Berfassung ist vordehalten. Nach dem Wahlgeset ist jeder großsährige Hellene, der im Bollbests seiner durgerlichen und politischen Rechte ist, Wähler. Jeder Wahlbezirf ernennt auf 10,000 Seelen einen Deputirten. — Die glimmenden Funken des Aufruhrs haben sich längst wieder kundgegeben und es hat wenig Wahrscheinlichseit, das Georg I. so lange regieren wird als Otto I., sein Borgänger. Dem Letzteren siossen aus Teutschland steis beträchtliche Hilfsmittel zu, welche Georg I. aus Dänemark gewiß nicht in Empfang nehmen wird. Bielleicht sichern England und Rußland seine Regierung, wobei auch die Flotte Dänemarks im Rothfalle nicht den müßigen Zuschauer machen würde.

## Nachträge.

Bu S. 285. Die makedonischen und thrakischen Stabte maren burch bie wieberholten Ginfalle ber ffythis fchen Beerfcharen, welche haufig von ben Bulgaren als Rampfgenoffen berbeigerufen wurden, entfestich beimgesucht und ausgeplündert worden. Ricephorus Gregoras (II, 2. p. 27 seq.; IV. 6, 100 seq. ed. Schopen.) hat eine lebendige Schilberung von den Leiden der Bewohner dieser Landstriche gegeben. Ebenso Ricetas Choniates (Urbs capta p. 837 seq. ed. Bekker.):
Tolavia d' hu tà ûnd Dervõu nal Blázov év taïs τότε διαπραγθέντα έπιδρομαϊς, όποῖα ούς οὐκ ἤκουσεν ούτε όφθαλμός έώρακε πώποτε, ούτε μην έπι καρδίαν τινος άναβέβηκε πόλεις μέγισται πρίν και περίπυστοι, μυριάνθρωποι, κωμοπόλεις άξιοθέαται, άγρολ καὶ λει-μῶνες καλλιφύτευτοι, παράδεισοι εὐθαλεῖς, ἀειδρύτοις νάμασιν ἀγλαόκαρποι, ὑψόροφοι δόμοι καὶ οἰκήσεις περίβλεπτοι, ές υπερβολην πεφιλοτεχνημέναι και χρώμασι πολυειδέσι διηνθισμέναι, παντοδαπαί τε χάριτες βαλανείων καὶ καρποβριθεῖς ἡμερίδες καὶ λήϊα τῷ σίτφ ἀκμάζοντα καὶ ἄλλ ἔτερα μυρία, ὁπόσα φύουσιν ώραι και του ημέτερου βίου αγάλλουσι και τιθέασιν έπιτερπές και πάσαις χάρισι περιστεφές και πολυάρατον το περίγειον, ταῦτα δη πάντα ἔρημα ἀνθρώπων δρώμενα έχίνοις μόνοις καὶ δηρίοις οἰκήσιμα ήν κτλ. Einmal wurden Berheerungszüge dieser Art bald über-wunden; wiederholt aber brachten sie entsetliche Berwuftung. Ueber bie ursprungliche Beimath ber Stythen, ihre Banderungen, ihre Lebensweise, Sitten und Brauche bat Ricephorus (II, 4, 80 seq.) nach seinem Urtheil ober nach seinen Erfundigungen, welche in ben meiften Bunften gang richtig find, reichhaltige Rachrichten mit-getheilt. Derfelbe Ricephorus Gregoras hat auch über bie erften Bohnplage ber Bulgaren an ber Bolga (Boulya, daber der Rame Bulgaren) gehandelt (Histor.

Byzant. I, 2. p. 26 seq.).

3u S. 284. Die Blachen (Blachen) in den Hamustegionen werden von den byzantinischen Historikern des halb oft Musol (d. h. Möster) genannt, weil die Hauptstheile ihres Gebietes in Mysten (d. h. Mösten) lagen. Nicet. De Isaacio Angelo libr. I. p. 483 (ed. Bekker.). Isaac Angelus kampste wiederholt mit den Blachen, bald

mehr, balb weniger gludlich. Sein heer war aber fets ju wenig zahlreich, um dieselben völlig bewältigen zu fönnen. Doch leistete er im Berhältniß zu seiner geringen Heeresmacht noch Großes. Nicet. De Isaacio Angelo libr. II. p. 517 seg. Unter seinem Pruder und Rachfolger Alexius Angelus waren die Blachen wieder machtiger geworden. Nicet. De Alexio Angelo p. 618 seq. — Ueber die Hamusregionen mit ihren zahlreichen größeren und kleineren Bergstädten und festen Castellen gibt Ricetas (De Isaacio Angelo libr. I. II.) vielsache Belehrung. Bergl. libr. I. p. 462. 486. 520, wo auch eine breite, jum hamusgebirge führende Strafe erwähnt wirb. Die vielen festen Caftelle und Bergstabte bes Hamus gestatteten bem Kaiser Isaac Angelus nicht, hier viel auszurichten. In einer Thalschlucht ware er beinahe burch die Blachen mit seinem ganzen Heere zu Grunde gegangen. Sie eroberten die Siddte Anchialos, Barna, Triadiga (früher Sardise genannt). Bald darauf gewann jeboch ber Raifer burch einen neuen Feldgug viele Stabte wieber. Nicet. De Isaacio Angelo p. 562-569. Die Stadt Ternobos im Samusgebiete wird von Ricetas (l. c. p. 620) ale bie festefte Stabt bezeichnet, mit ftarfen Mauern ausgestattet, von einem Fluffe und von fteilen Kelsen und Abgrunden umgeben. Biele feste πολίχνια und φρούρια erwähnt Ricetas (De Alexio Angelo libr. II. p. 680. ed. Bekker.). Im Rhodopegebiete war im 13. Jahrhundert Constantia eine bedeutende Stadt geworden. Nicet. 1. c. libr. III. p. 706. So war Serra im 13. Jahrhunbert eine ftark befestigte Stabt in berfelben Region, welche von ben Blachen mehr als einmal angegriffen wurde. Die befiegten Bygantiner retteten fich mehrmals in diese Stadt. Nicet. De Alexio Angelo libr. I. p. 617 und Georg. Acropolita c. 43 p. 78. Die mehrmals erwähnte Stadt Triadiga lag nördlich von Bhilippopolis. Nicet. De Isaacio Angelo libr. II. p. 520.

Bu S. 321 fg. Ueber Afroforinth, die Topographie, Ueberreste und den gegenwärtigen Zustand besselchen hat auch F. G. Belder in seinem eben erst erschienenen Tagebuche einer griechischen Reise Bb. I. S. 169 fg. gehandelt. Ueber Kleond und das Gebirge Toppos I. S. 172 fg.

Der Feldherr Leon Squros (Spougos), welcher Afros forinth behauptete, als die Franken Korinth erobert hatten, wird von Ricetas Choniates (Urbs capta p. 800 seq.) einer genaueren Beschreibung gewürdigt. Er ftammte aus Rauplia, war von geringer Abfunft und mahrend ber Parteifampfe emporgefommen.

Bu G. 322 fg. In Begiehung auf bie Fürften bes Despotats weichen die byzantinischen historifer von der Chronif von Morea bebeutend ab. Die Grunder bes bem byzantinischen Reiche entriffenen ganbercomplexes, welcher ben Ramen Despotat erhalten hatte, war bemnach Michael Augelns. Diefer hinterließ seine Herrschaft bem Bastarb (volos) Michael, und dieser hatte jene vier Sohue, welche oben ermahnt worden find. Bevor aber ber Baftard Michael bie Regierung autrat, hatte unmittelbar nach Michael Angelus' Tobe beffen Bruder Theodorus bie Herrschaft übernommen, ein unternehmender und außerst verschlagener Berricher (avige δραστήριος και καινά δωνος ἐπινοῆσαι πράγματα). Derfelbe ging aber im Kampfe mit ben Bulgaren unter beren friegerischen Fürsten Johannes ju Grunde. Er wurde gefangen genommen und gebiendet. Nicephor. Gregor. II, 2. 3. p. 25—28 (ed. Schopen.). Rach biefem erft fann ber Baftarb Michael, ber Bater ber vier genannten Sohne, zur Regierung gelangt fein, und wahrscheinlich ist es biefer Theodorus gewesen, welcher die Chronif von Morea mit dem Bastard Johannes, einem ber vier Sohne bes Baftarbe Michael, verwechselt und ebenfalls Theodorus genannt hat. Die von ber Spronif erzählten Thaten gehören aber nur dem Johannes an, wie diesen die byzantinischen Historiker nennen 1). Das Despotat mit den nördlich gelegenen griechischen Brovingen war feit Dichael Balaologus jedem energifchen griechischen Raifer ein Dorn im Auge. Allein bas byjantinische Reich hatte ju viele andere benachbarte Seinde, als daß eine Biebereroberung hatte fo leicht gelingen tonnen. — Die Schlacht bes faiferlichen Beeres mit ben Franken unter bem Fürften von Morea, an welcher ber Fürft bes Despotats Theil nehmen wollte als Bundesgenoffe ber Franken, erzählt Ricephorus Gregoras (III, 5, 73-75) in amberer Beise als bie Chronit von Morea. Hiernach war es nicht Ricephorus, Michael's altefter Sohn und Rachfolger, sondern Michael selbst, welcher burch falfche tauschende Mittheilungen aus bem feinblichen Lager burch einen befreundeten Mann hintergangen und bewogen wurde, fich vor ber Schlacht mit feinem Beere jurudjugiehen und bem Fürften von Morea bie Schlacht allein ju überlaffen gegen einen numerisch weit überlegenen Feinb. Der Fürft von Morea wurde gefangen genommen und Manfred von Sicilien entfam burch bie Flucht. Die Chronif von Morea weiß Richts von bem in ber Schlacht anwesenden Manfred. — Auch wurden die gefangen genommenen Franken nach Riftia, ber bamaligen Refibeng ber bygantinischen Berr-

feber, gebracht, nicht nach Conftantinopel, welche Refibeng erft fpater wiebererobert murbe. Richael Balaologne hatte die Blebereroberung mit einer großen Streitmacht vergeblich versucht. Sie gelang bem Conftantin, seinem Bruber, burch hinterlift mit einer Schar von wenig uber 800 Mann. Conftantin hatte namlich außerhalb ber Stadt einige Einwohner berfelben getroffen und Diefelben bewogen, ibm jur Eroberung berfelben behilflich ju fein. Diefe versprachen ihren Beiftand, ba ihnen ein geheimer Eingang in die Stadt befannt war, burch welchen bas heer im Duntel ber Racht einbringen Dies gelang und zugleich wurde bie Stadt fonnte. überall angegundet, um die Lateiner auch baburch in Kurcht und Schreden ju fegen. Durch biefen vom Glud begunftigten hinterlistigen Streich gelang bie Groberung ber Refibeng, welche teine offene Gewalt ben Lateinern hatte entreißen konnen, obgleich bie Befagung berfelben eine geringe war. Nicephor. Gregor. IV, 2. p. 84 seq.

Bu C. 322. Rur bie Chronif von Morea melbet bie Ermordung bes noch jungen Sohnes bes Theodorus Lascaris, herrschers bes Reichs von Rifda. Die fammtlichen byzantinischen Siftorifer reden nur von ber Blen-bung burch Michael Beldologus. Bu S. 328 in Beziehung auf die erwähnten Chro-

nifen bes Mittelalters: 3m erften Biertel bes 14. Jahr hunderts schrieb der Mönch Ranulphus Highen ein Pelychronicon, morin c. 23 p. 174 seq. (ed. Ba-bington, Lond. 1865) auch Graecia mit seinen Brovingen, Landschaften und Stabten nach ber freilich burf. tigen und mangelhaften Renntniß jener Beit im Occibent beschrieben wird. Brundliche Studien hatte ber Berfaffer in ber Beographie nicht gemacht. Doch fommen einige feltene Bemertungen vor. Er beruft fich auf Barro, Trogus, Ifiborus, Rabanus und ahnliche lateinische Autoren, woraus erhellt, bağ er bie alten griechischen Geographen nicht gelesen hatte. Ueber ben Namen Romania bemerkt er 3. B.: Sed quando Constantinus Magnus sedem imperii Romani in Constantinopolin transtulit, Graecorum gens Romania vocabatur, quasi nova Roma, ut dicit Rabanus. Ideo usque hodie Graeci non se vocant Graecos vulgariter, sed Romayses. Auch die Brantiner betrachteten fich als und nannten fich im gangen Mittelalter Popuaco, weil eben in Conftantinopel, als bem neuen Rom, die altromifche Berrichaft fortgefest murbe. Reben fo manchem Irrthume wird auch manche mertwurdige Rotig beigebracht, oft aber mit Uebertreibung. So hetft es über ben theffalischen Berg Olympus: Mons quidem nubes excedens, in cujus vertice nec nubes nec venti nec pluviae sentiuntur; super quam litterae inscriptae in pulvere post annum repertae sunt illibatae, ubi etiam pro nimia aeris raritate nec aves vivere queant, nec philosophi (i. e. astronomi) ascendentes ad discendum cursum stellarum absque spongiis adaequatis (mit Baffer angefüllte Schwamme) manere poterunt, quas naribus suis apponentes serem trahebant crassiorem. Den Beloponnes hat

<sup>1)</sup> Roch beutlicher fann man bie Bermechselung bes Johannes mit Theoboros aus Georg. Acropolita Annal. c. 25. p. 44 seq. (od. Bekker.) erfennen.

er nicht Morea, sonbern Achaia genannt (tota paene est insula), Lakebamonia, auch Spartania genannt, fest er neben Thrafia. Dann betrachtet er Theffalia und Epirus als ein Land, wobci er jedoch bie Zeit bes Despotats im Sinne gehabt haben fann, ju welchem Epirus und Theffalia gehörten.

Bu C. 333. 334 und 337 fg. ift in Beziehung auf bie Stadt Dreftias ju bemerten, daß ber Byzantiner Ricephorus Bryennius (Commentariorum libr. III. c. 5. p. 105. ed. Aug. Meineke) Drestias und Abrianos polis für eine und bieselbe Stadt erklart hat. Dreftias fei ber Rame aus ber alten Zeit, Abrianopolis fur bie jungere Bezeichnung (την πάλαι μεν 'Ορεστίαδα καλου-μένην, νυνί δε 'Αδριανούπολιν).

Bu S. 339. Unter ber Regierung bes Andronicus I. in ben erften Jahren bes 13. Jahrhunderts mar Theffalonife von bem Beere ber Sifuler, welches ber Ronig Bilhelm auf Anregung von zwei entflohenen Byzantinern, bes Alerius und bes Maleinos, mit einer Flotte ausgeschickt hatte, erobert und ausgeplundert und die Ginwohner in ber schredlichften Beise mishanbelt worben. Allein unter der Regierung des folgenden Raifers, des Ifaac Angelus, wurde diefes feindliche Seer von dem byzantinischen völlig besiegt, wobei besonders die tapferen Alanen viel zum Siege beigetragen hatten. Eine sehr ausführliche Befchreibung Diefer Ereigniffe hat Ricetas Choniates (De Andronico Comneno libr. I. p. 384 seq. und De Isaacio Angelo libr. I. p. 470 seq.) mitgetheist.

Bu S. 336. Der Raifer Michael Balaologus hatte fein Augenmert auf Wiederherstellung einer großen Flotte gerichtet und ftellte bald 60 Schiffe mit seetuchtiger Besmannung ber. Diese ausgewählte Mannschaft war mit griechischer Renntniß bes Seewesens und mit bem schlage fertigen Muthe ber Lateiner ausgeruftet. Die gange Seemannschaft, vorzüglich die Matrosen, wurde mit bem Ramen Tapoviner bezeichnet. Mit bieser Flotte eroberte ber genannte Raifer einen Theil ber Infeln bes agaifden Meeres wieber, welche von ben Rreugfahrern und ben italifchen Seemachten nach und nach befett worden waren. Bergl. Nicephor. Gregor. IV, 5. p. 98 seq.

(ed. Schopen.).

Bu G. 367. Unter bem Raiser Manuel Comnenus wurde hellas und ber Beloponnes burch einen Brator verwaltet und biefe Stellung scheint bamals nach ber Darftellung bes Ricetas feine fehr hohe Bebeutung gehabt zu haben. Der Hagiotheodorite Johannes, welcher am faiferlichen Sofe eine der hochften Stellen eingenommen und bei bem Raifer in Gunft gestanden hatte, wurde burch ben schlauen und schmeichlerischen Stoppeioten Theodoros verbrangt. Johannes erhielt nun die Pratur von Hellas und dem Peloponnes (nal de els zapor έκοφενδονα μυχαίτατον, την πραιτωρίαν άρχην της Ελλάδος και της του Πέλοπος. Nicet. De Manuele Comneno I. p. 78. ed. Bekker.). Theodoros verbrangte also den Johannes vom Hofe und schleuderte ihn in eine entfernte Proving. Damale hatten aber die Franken noch keine Eroberungen hier gemacht, obgleich ber erfte Kreuzzug schon in Bewegung gekommen mar. Die Comnenen hatten fich weit mehr mit anderen Provinzen

als mit Bellas zu schaffen gemacht.

Bu G. 350. In Rleinaften hatten bie Comnenen, die auf einander folgenden Raifer Alexius, Johannes und Manuel wieder bedeutende Eroberungen gemacht und ben Turfen fo manches Gebiet, so manche Stadt wieder abgenommen (Nicet. De Johanne Comneno c. 8-10. p. 40-54. ed. Bekker.). Der Kaiser Manuel verlor aber endlich eine Schlacht, da er sich mit seinem stattslichen Heere in ein schluchtenreiches Bergrevier gewagt hatte, um hier die Turfen anzugreisen. Dadurch ging Bieles wieder verloren. Nicet. l. c. libr. VI. p. 233 seq. — Rachbem Constantinopel von den Kreuzsahrern erobert worden, fammelte Theodorus Lascaris I. (welchem fein Schwiegersohn Johannes Ducas und bann fein Enkel Theodorus Lascaris II. folgten), die entflohenen Byzantiner um fich, ftellte ein Beer auf und feste die byzantinische Regierung ju Rifda fort, wo er mit Energie und Glud ben Anfange fleinen Staat balb vergrößerte. Er besiegte junachft bie Turfen, welche von feinem eigenen Schwiegervater, bem von den Kreugfahrern verdrängten Raifer Alexius Angelus, gegen ihn aufgestachelt worben waren, weil ihm Theodos rus Lascaris jebe Theilnahme an ber neuen Regierung verweigert hatte und Alexius Angelus meinte, bag von Rechtswegen der neue junge Kaiferstaat nur ihm jutomme. Alexius murbe aber in ber Schlacht gefangen genommen und ju Rifaa einem Rlofter anvertraut, wo ihm jedoch Theodorus Lascaris alle Bequemlichkeiten Des Lebens gewähren ließ. Nicephor. Gregor. I, 4, 20 seq. Rachdem Theodorus Lascaris feine erfte Gemahlin, Die Tochter bes genannten Alerius, burch ben Tod verloren, vermählte er fich mit ber Tochter bes byzantinischen Raisers Robert. Rach breifahriger Che ftarb Theodorus Lascaris, ohne von der zweiten Gemablin Rinder erhalten ju haben, welche ihm auch bald im Tobe nachfolgte. Als Theodorus Lascaris das nifaifche Reich grundete, war er 30 Jahre alt. Nicephor. Gregor. I, 2. p. 13 seq. Die erften Eroberungen der Lateiner in Bithynien, Phrygien, Acolien, wobei mit Theodorus Lascaris Krieg geführt werben mußte, befdreibt Ricetas Choniates (Urbs capta p. 796 seq. ed. Bekker.). Im Anfange wurde Theodorus überall bestegt, spater gewann er burch ftetige Berftarfung feiner Streitfrafte bas Uebergewicht, bis endlich bie Lateiner völlig verbrangt murben. Ueber bie Gestaltung ber Reichsangelegenheiten unmittels bar vor und gleich nach dem Tode des Theodorus Lascaris hat insbefondere Georg. Franges in feiner Geschichte (libr. I. c. 1. p. 12 seq. ed. Imm. Bekker.) ausführlicher gehandelt. Er ergablt aber fo Manches auf andere Beife ale bie größeren bygantinischen Siftorifer. Rach feinem Berichte hatte ber byzantinische Raifer noch ben größeren Theil bes Beloponnes im Befit, mahrend die frankischen Fürsten nur den kleineren Theil inne hatten (libr. I. c. 2. p. 16 seq. ed. Bekker.). Das Reich von Rifda umfaßte Prufa, Lybien, bas Gebiet ber Philomolpoi, Ephefus und Smyrna und alle amischen biesen Stadten liegenden gandereien (Nicet. Urbs capta p. 842 seq. ed. Bekker. und p. 796 seq.). Theoborus

Lascaris I. hatte auch eine Flotte hergestellt und mehre ber benachbarten Infeln erobert. David und Alexius, Sohne des Manuel, Enfel des Andronicus I., hatten fich um Diefe Zeit ebenfalls in ben Befig fleiner Staaten gefest. David hatte Herafleia mit Paphlagonien occupirt, Alexius bagegen Sinope und Trapezunt. Nicet. l. c. Topos graphisches in Beziehung auf die im Alterthume von Griechen bewohnten Stadte und Landschaften Rleinafiens gewähren die byzantinischen Historifer noch gar viel. So wurden die Städte Chliara (Xdaod), Pergamum, Atramyttium und die ganze Umgegend derselben, welche durch fortbauernbe Rriege und Ueberfälle turfischer Raubscharen in eine völlige Berwilberung mit wenigen Bewohnern gerathen waren, burch ben Raifer Manuel Comnenus wieber in ben erfreulichften Culturzuftand gebracht und burch fefte Blate gefichert. Die fruchtbaren Gbenen wurden wieder gefegnete Auen und die Bewohner wieder wohlhabend. Reue Anpflanzungen fruchttragender Baume blühten wieder auf, und Ricetas Choniates ftellt Diefe Restauration ale bie vortrefflichfte That biefes Raifers bar, welche er ben Bewohnern biefer Gegenden jum Heile ausführen konnte (κατόρθωμα μέγιστον, λυσιrελέστατον). Nicet. De Manuele Comneno IV. p. 195. Derfelbe Nicetas (Urbs capta p. 843) ermahnt noch im 15. Jahrh. Attalia ale eine wichtige und große Stadt. -Auf der Straße von Myriofephalon nach Ifonion hin lag ein hugelvolles Gebirgsterrain, die aleisovoat vov Thopolity genannt, mit vielen Schluchten, fteilen Felfenhohen und Thalern (ποιλάδες ταφοώδεις). Ricetas (l. c. p. 233) beschreibt es genauer: έστι δε δ τόπος ούτος επιμήκης αὐλών, έχων ὀρῶν ὑπερβολάς, κατὰ μεν το βόρειον αλίμα υποκαταβαίνων του άνάντους ηρέμα είς γήλοφα καὶ πρὸς εὐρείας κοιλαινόμενος φάραγγας, κατά δὲ θάτερον μέρος εἰς προνομάς προνεύων πετρών και είς κρημινώδεις σύμπας αναστάσεις περιεδόωγώς. Dieses Terrain war es, wo der Raiser Manuel Comnenus durch seine unerhörte Unbedachtsamfeit mit seinem trefflichen Beere eingerucht war und eine fdredliche Niederlage erlitt, indem feine Beeresabtheis lung ber anderen beifteben founte, bas Centrum fich gar nicht auszubreiten und die Reserve vollends gar nicht herbeizukeinmen vermochte. - Dberphrygien, Lykaonien, Bifibien waren schon gegen Ende des 12. Jahrhunderts in ber Bewalt ber Turfen. Das heer bes erften Rreugjuges nahm burch biefe Regionen feine Richtung nach Sprien und die überall zurudgeschlagenen Türken septen ihm enblich keinen weiteren Widerftand entgegen. Nicet. l. c. II, 1. p. 96 (ed. Bekker.).

Bu S. 352. Doryläon war im 12. Jahrhundert noch eine beträchtliche Stadt, welche vom Kaiser Manuel Comnenus den Türken wieder weggenommen und mit neuen Mauern und Befestigungswerken, sowie mit Brunnen ausgestattet wurde. Die Umgebung bestand in grassreichen Weideplätzen und fruchtbaren Feldern. Die umswohnenden Türken weideten hier ihre Biehheerden, daher es den Türken bitter war, diese Gegend zu verlieren und beshalb auch bald von ihnen wiedergewonnen wurde M. Encykl, d. B. u. R. Erste Section, LXXXIII.

(Nicet. De Manuele Comneno libr. VI, 1. p. 228: ἐν οἶς ἐθέριξε τὰ τούτων αἰπόλια καὶ βουκόλια πόαις ἐνσκιρτῶντα ταῖς λειμωνίτιοι κτλ.). Daß auch Lybien am Schlusse bes 12. Jahrhunderis noch jum byzantinis schen Reiche gehörte, ersehen wir aus der Darstellung des Ricctas (De Isaacio Angelo libr. II. p. 521 seq. ed. Bekker.).

Bu S. 352. Auch Georgius Franges (libr. I. c. 3. p. 23. ed. Bekker.) deutet ebenso wie Ricetas darauf bin, daß die fortbauernben Eroberungen ber Turfen in Aleinasien vom Bontus bis nach Lytien den end-lichen ilntergang des byzantinischen Kaiserreichs herbei-sühren mußten (καὶ ούτος δ πόλεμος άρχη ην καὶ αίτια καὶ άφορμη της των Ρωμαίων βασιλείας καταστροφής). Georgius Franges enthalt als Epitomator mehr summarische Berichte, weicht aber bennoch in vielen Buntten von Ricephorus Gregoras, Ricetas und Cantacugenus ab. Go lagt er ben Beloponnes bem größten Theile nach wieber jum byjantinischen Reiche gehören. nachdem ber Fürft von Morea im Rampfe gegen ben Raifer in Gefangenschaft gerathen und nur burch einen Contract die Freiheit wieder erlangt hatte (p. 17: #al ουτως πάλιν οι 'Ρωμαιοι έν τοις Πελοποννήσου χείρα ἐπέβαλου καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν τριῶν [ben brei bem Raiser contractmäßig überlaffenen Plagen] καὶ απασα η νησος Ρωμαίοις έγεγόνει ώς καὶ τὸ πρότερου ἡυ, πλην ολίγων φρουρίων καὶ χωρῶν ὡν ἡ ἀριστοκράτεια τῶν Ενετῶν έγκρατης έγένετο). Damit stimmen weder bie byzantinischen Siftorifer, noch die Chronif von Morea überein. Bielmehr blich bie gange Infel, mit Ausnahme der drei Plage, den franklichen Fürsten über ein Jahrhundert hinaus, und erft mit dem Schluffe des 14. Jahrhunderts ging ihre Macht größtentheils verloren und bie Infel hatte theils wieder byzantinische Fürsten, theils hatte Benedig die Seeftabte in Beschlag genommen, fodaß ben Nachkommen ber franklichen Kurften nur noch Beniges geblieben mar.

Bu S. 355. Die ben Comnenen Isaac, Berricber von Eppern, betreffenden Ereignisse hat Ricetas (De Andronico Comneno libr. I. p. 377 seq.) genauer beschrieben ale irgend ein anderer bnjantinischer Siftorifer. Der Raifer Andronicus I., von Ifaac nur Berberben beforgend, wollte ihn mit Baffengewalt zwingen, von feinem Beginnen abzufteben, und fuchte ihn in feine Gewalt zu befommen. Allein bevor bies zur Ausfuhrung fam, ging Anbronicus I. burch Ifaac Angelus, feinen Rachfolger, ju Grunbe. Ifaac Angelus fcidte nun eine Flotte von 70 Schiffen gegen Copern ab, allein ohne allen Erfolg. Ifaac von Chrern fiegte und ber fuhne Seerauber Megareites, welcher ihm beiftanb, nahm bie sammtlichen Schiffe in Beschlag, nachdem die Truppen ans Land gestiegen waren. Bon ber ganzen Erpedition famen nur einige Matrofen mit wenigen Schiffen nach Conftantinopel jurud. Rach bem weiteren Berichte bes Nicetas war biefer coprische Herrscher nach seiner Rieberlage burch Richard Lowenherz nicht vollig zu Grunde gegangen, sondern fam spater wieder ju Tage und ftrebte

sogar nach ber Herrschaft über bas Kaiserreich, freisich ganz vergeblich (Nicet. De Isaacio Angelo libr. I. p. 483 seq. und De Alexio Angelo, Isaacii fratre,

libr. I. p. 611).

Ju S. 361. In Beziehung auf die Verwaltung der von den Seemachten Venedig, Genua, Pisa eroberten Inseln und Küstenstädte Kleinasiens gewährt Ricephorus Gregoras eine wichtige Nachricht. Die Venetianer schickten nämlich in die eroberten Inseln oder Städte als Procurator oder höchsten Verwaltungsbeamten einen Baiulus (Mxatovlog), die Pisaner einen Consul (Koćvsovlog), die Genuesen einen Potestatos (Norestätog). Ricephorus Gregoras (IV, 5. p. 97 ed. Schopen.) erstlärt den venetianischen Mxatovlog durch entroposo, den pisanischen Koćvoovlog durch Epogos, den genuesischen

Morestatos durch έξουσιαστής. Die Stellung, Burde und Verwaltungsweise mochten sich wel nur wenig von einander unterscheiden. Alle drei Staaten waren Republiken, die eine mehr aristofratisch, die andere mehr demokratisch. Die amtliche Function jener Procuratoren erstreckte sich nur auf einen bestimmten Zeitraum (οί γε μήν κατά χοόνους τακτούς άρχειν ἀποστελλόμενοι).

Auch die Pisaner hatten um diese Zeit eine betrachtliche Seemacht. Ueber den Zustand der Insel Kandia (Kreta), über ihre Städte und Landschaften ist auch das jüngste Reisewerf von F. A. B. Spratt (Travels and ro-

searches in Greece Vol. 1. 2. Lond. 1865) ju vers gleichen, wo auch topographische Abbilbungen beiges geben find.

Bu S. 366. Ueber die Insel Lesbos hat A. Conze in feiner "Reise auf ber Infel Lesbos" (Sanov. 1865) bie neuesten Rachrichten mitgetheilt. Der Besuch biefer Infel war bie Fortfepung feiner Reife zu ben Infeln Thasos, Samothrate, Imbros und Lemnos. Bierbei wird auch Tenedos berührt. Der furze Aufenthalt auf Diefer letteren Infel hat ihm feinerlei Ergebniffe geliefert. Die gegenwärtige Stadt von Tenedos mit einem Caftelle auf einem Felfenvorfprunge zwischen zwei Buchten nimmt fich ftattlich aus. Tenedos liegt dicht vor dem Gingange in ben hellespont und hat baher von ben Turfen ben Ramen Bogas-Abaffi (die Insel ber Meerenge) erhalten. Wenn ein ftarfer Nordwind weht, bemerft man hier vor und in dem hafen ein Gewimmel von Schiffen, welche nordwarts fahren wollen und hier auf gunftigen Gudwind warten. Andere fahren mit dem Rordwinde in bas dadifche Meer aus. Die Wichtigfeit ber Infel, insbesondere ber Lage der Stadt und ihres Safens, hat ju allen Zeiten neue Bewohner herbeigeführt, weshalb auch nach und nach alle Ueberrefte aus bem Alterthume völlig verschwunden find. Die Infel bietet eine weite, nach Rorben gegen bas Meer bin offene Rieberung bar. Die nirgende beträchtlichen Sohen ber Landschaft find überall fahl, mahrend bas Klachland mit Reben bededt ift. Getreide wird wenig gebant und an Holz ift großer Mangel. Daffelbe muß von den Nachbarinfeln oder vom affatischen Festlande herbeigeschafft werden. Der Grundbefit geht immer mehr in Die Sande der Chriften über, ba die Turfen, welche hier nun einmal nicht jum Bobl-

ftanbe gelangen tonnen, fich lieber Rleinaften zuwenden, wo ber Islam noch weit überwiegend ift und bie Chriften nur eine fehr geringe Minoritat bilben. - Die Infel Lesbos wird gegenwärtig von den Griechen nur Mitilini, wie schon zur Zeit des Eustathius (ad Od. VII, 8. p. 1462 und ad II. I, 8. p. 741, 12), von den Turken Dagegen Dibullii genannt. Schon im Alterthume murbe unter Mitvlene haufig die gange Infel verftanden. Die Stadt Mitilini ift mit bem bebeutenbften Caftelle ber Insel ausgestattet, ift ber Wohnsit eines Bafcha, cines Erzbischofs und hat eine jahlreiche griechische Sandels= bevolferung. Auch findet man hier viele fremde Confularagenten. Die Stadt foll gegen 2000 Saufer und etwas über 10,000 Einwohner haben. 3mei Safenbuchten mit einer zwischen ihnen in bas Meer vorspringenden Sohe bildeten hier gerade eine folde Bestalt ber Rufte, welche bie ariechischen Unfiedler ftete angelodt hat, fofern fich hier Sicherheit bes Blages und leichte Berbindung mit bem Deere barboten. Bur weiteren Befeftigung hatten bie alten betriebsamen Mitylender Alles geleiftet, mas nur zu munichen war. Die beiben Safenbuchten murben burch vorgeschobene fteinerne Damme gebildet und jogen von Safen zu Safen einen Kanal, welcher quer burch einen Theil Der Stadt lief, mas die Leichtigfeit des Bertehre beforberte. Der nordliche tiefere Safen ift jent gang verlaffen und von feinem Strande bat fich bas ftabtifche Leben und ber Berfehr jurudgezogen; ber fubliche Safen aber ift fur große Schiffe fast unbrauchbar und die Dampfichiffe halten vor ihm in offener Gee. Bom alten Mitylene hat die gegenwärtige Stadt nur noch die Sauptformen ber Afropolis und die Lage ber beiden Safen aufzuweisen. Auch findet man noch hier und ba Spuren größerer Bauanlagen. Ein flacher Strand, in welchen von Rorden und Guden die beiden Safenbuchten eingreifen, ift ber eigentlich bewohnte Stadttheil, welcher bie nach Diten ine Meer vorspringende Felfenhalbinfel mit ber übrigens bergartig auffteigenben Rufte verbindet. Diese Felsenhalbinfel mar ursprunglich wol eine vollständige Insel und wurde nach und nach burch Unschwemmung mit bem Ruftenlande vereinigt. Diefelbe fallt nach dem Meere ju überall mit fteilem Rande ab und erhebt fich am hochsten im Norden, mo ber Gipfel die türkische Festung trägt, einst die Afropolis ber alten Mithlene, bann bas byzantinifche Caftell, endlich die Burg der mittelalterlichen Berricherfamilien, ber Gatelufti, welche noch auf Steinschriften genannt werben. Wappenfteine der Gatelufischen Fürstenfamilien find hier wie auf den thrafischen Inseln noch gu finden. Un ber Dittufte nach Norden bin folgt auf Mitylene junachft bas Dorf Sarluga, ein turfischer Rame, welcher "bie gelben Baber" bezeichnet, welche im Alterthume berühmte Thermen waren. Wenn man nun ben Strand verläßt, gelangt man zu ausgedehnten Olivenpflanzungen, ganze Balber, welche alle Sugel und Sohen ber Umgegenb völlig bededen, eine überaus anmuthige Landschaft mit reichem Segen fur die Bewohner. Freilich hat die Infel auch table und unfruchtbare Lanbstriche. In ber Rabe bemerft man die Dorfer Morea, Rephaloni, Baffa.

Auch findet man noch jene niovoi, kleine feste Thurme, welche bereits im Alterthume gegen plogliche Ueberfalle Sout gewähren follten. Nordwarts weiterhin liegen bie Dorfer Miftigna, Rybona ober Baltgit. Bon ber Rufte aus bemerkt man die fleine Infelgruppe, welche jest Kumakia genannt wird, vielleicht die Leucae in-sulae des Plinius. Funk Stunden von den erwähnten gelben Babern liegt das große Dorf Mandamados, wo Conze einen alten Arzt fand, welcher lange auf teutschen Universitäten ftubirt hatte und gut teutsch sprach. Er hatte fich endlich in Diefen feinen Geburteort gurudgezogen. fabricirt. Bu Manbamados werben viele Thongefaße Bon hier ab führt ber Weg nach Molivos über Karpi aufwarts bis jum Hauptstod ber Geliaberge, bem Levetymnos ber Alten, hinauf. Auf ben Felsenhöhen gedeihen nur Farren und andere fleine Rrauter; Die Musficht aber auf bas affatische Festland mit seinen Bebirgshöhen und auf die Infeln entfaltet fich immer herrlicher und entzudender. Der an Berge abhangen liegende Drt Megina ift von Garten mit Fruchtbaumen gang umgeben. In ber Rabe fteile Gebirge-wande. Molivos liegt auf einer Rordweftspipe von Lesbos, gegenüber dem Borgebirge Lefton. Das Caftell von Molivos nimmt den Gipfel ber Anhöhe ein und hinter ihm liegt bas altere Quartier ber Stadt. Die neueren Baufer ziehen fich um bas Caftell herum nach bem Deere bin und liegen theilweise noch boch am Berge. Gin fteil abfallender hafenformiger Borfprung zieht fich weit ins Meer hinein und schütt bie Bucht von Molivos gegen die Rordwinde. Daß hier die alte Stadt Methymna gelegen habe, ift nicht zu bezweifeln. Auf einer jest beaderten Dberflache bemerft man noch gablreiche Steinbroden und Scherben, mahrend Ueberrefte von Bauwerken nicht zu entdeden find; jedoch hat man eine tiefe Cisterne gefunden. Sublich unter bem Stadtberge von Molivos gieht fich am flachen Strande eine weite Gartenebene hin, welche von einer fteinigen, bis ans Meer vorspringenden Sohe im Suben begrenzt wird. Dann führt der Weg in die grune Ebene von Betra hinab, ju welcher fich hier die dunnbewaldeten Auslaufer ber Beliaberge herabsenken. Das Dorf Betra mit einer Rirche auf einem boben Felfen liegt in ber Ditte ber Ebene. Der Beinbau mar bier im Alterthume gang besondere blühend (vindemia quam Methymnaeo carpit de palmite Lesbos, Virgil.). Bon bem Thale Angro reichen Anpflanzungen boch in die Anhöhen hinauf, von welchen ein mafferreicher Bach aus einem Didicht von Dleanbergestrauch herabkommt. Bon bem Dorfe Kalochori aus auf bem Wege nach Sigri gelangte Conze nordwestlich von Ralochori zu bem auf einer Landzunge gelegenen Balaofastro ober Emriofastro, welches nicht aus altgriechischer Zeit ftammt. Boutan hat Diefen Blat für einen befestigten Borpoften von Antiffa ober von Dethymna gehalten (in ben Archives d. miss. scientifigues et littéraires V, 325 seq.). Das Johanniss flofter nimmt bie hochfte Bergfpipe im Weften ber Infel ein. Bon zwei befestigten Plagen mit Ueberreften aus altgriechischer Beit liegt ber eine im Rorben, ber andere

im Often ber Ebene von Kalloni. Der erstere, einsach bas Paläofastro von Kalloni genannt, liegt am Wege von Kalloni nach dem Oorse Parassewi (walrscheinlich das alte Arisda); die noch jeht sogenannten Ruinen von Pyrrha beweisen, daß einst die Stadt Pyrrha hier gelegen hat <sup>2</sup>). Weiter wollen wir den Angaben von Conze nicht solgen. — Ueder die Insel Thasos hat auch Perrot (Memoire sur l'île de Thasos, Par. 1864) aussuhrlicher gehandelt, welche Schrift im Journal d. Savants, Mai 1865. p. 321 seq. beurtheilt worden ist.

Bu S. 404. In der bezeichneten Sylloge der Gesetze und Berordnungen während des noch fortdauernden Kampses werden mehre Dankschreiben des griechischen Rationalvorstandes an die philhellenischen Bereine Europa's wörtlich aufgeführt, und dieselben sind nicht ohne poetische Fassung und Farbe, wie das Tom. I. p. 7 seq. abgedruckte. Ueberhaupt entödlt diese Sylloge viel Belehrendes und Anziehendes über den Zustand von Hellas in jenen Zeiten.

3u S. 413. Ueber das Seewesen, die Kriegsschiffe und die griechische Flotte überhaupt, namentlich unter dem Oberbesehl von dem Αρχιναύαρχος Cochrane, ist nach dessen Correspondenz mit dem Πρόεδρος, dem Borstande der griechischen Nationalversammlung (1827) in der erwähnten Συλλογή των περί την αναγευνωμένην Έλλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νομών ατλ. Τ. L.

p. 129 seq. zu vergleichen.

3u S. 433 ift, die Insel Thera, jest Santorin, betreffend, noch zu bemerken, daß der vulkanische Meeresgrund noch jest in seiner Thätigkeit nicht ganz zur Ruhe gekommen ist, wie die gegenwärtigen Erscheinungen bezeugen. Eine kleine Insel bei Thera ist unter donnerähnlichem Getöse ins Meer gesunken und eine etwas größere emporgestiegen, wie die jüngsten Nachrichten melden. Ueber die vulkanischen Eruptionen und emporgetriebenen Inseln zu verschiedenen Zeiten des Alterthums in dieser Meeresregion ist Bd. 80 dieser Encykl. S. 110 und 119 gehandelt worden.

Bu S. 440 ift noch zu bemerken, daß über die brei auf einander folgenden Kaiser des nikaisch-griechischen Reiche, Theodorus Lascaris I., Johannes Ducas und Theodorus Lascaris II. am gründlichsten der gleichzeitige Historifer Georgius Acropolita (in s. Annales c. 6 seq. p. 12 seq.) gehandelt hat. Er hatte selbst mehre Jahre seiner Jugend am Hofe des Johannes Ducas verlebt, und dieser hatte ihn dem Lehrer Herapterngos Theodoros zur Ausbildung übergeben (c. 32. p. 53 soq.). Rach seiner Darstellung waren die der genannten Kaiser in gleicher Weise energische, friegerische und besonnene, sowol der Staatsverwaltung als der Politif nach Außen kundige Männer. Sie hatten das nikaische Kaiserreich zu einer beträchtlichen Racht und Blüthe gebracht, ohne welches die alte Kaiserresidenz Constantinopel wahrscheinlich niemals wieder an griechische Kaiser gekommen, vielmehr von den Lateinern oder Kreuzsahrern endlich an Benschig

<sup>2)</sup> A. Conge, Reife auf ber Infel Lesbos S. 1-45.

ober Genua übergegangen sein wurde. — In Beziehung auf die Flotte der nikaischen Kaiser gibt und Georgius Acropolita (Annal. c. 37. p. 64. ed. Bekker.) eine wichtige Nachricht. Nachdem nämlich Johannes Ducas 30 Triremen hergestellt hatte, bemerkte der Admiral dersselben, Kontofred Manuel, gegen den Kaiser, daß diese Flotte, auch wenn sie vervielsacht wurde, den Kampf gegen die Schiffe der Lateiner oder Italer nicht wagen könne. Dies verdroß den Kaiser und der Admiral wurde durch einen andern ersest. Es erfolgte bald darauf eine Seeschlacht, in welcher 13 lateinische Schisse die Erireme mit sich fortnahm, sodaß 13 verloren gingen. — Das Klima der assatischen Staaten betressend, hat

man sich ver ber irrigen Vorstellung zu hüten, daß hier überall stets eine milbe Temperatur, ein stets heiterer Himmel zu sinden sei. Als der Kaiser Johannes Ducas sich mit seinem großen Gesolge von Lampsacus nach Bega begab, übersiel ihn ein so schrecklicher winterlicher Schneesturm, daß 300 Menschen das Leben verloren, welche von der ungeheueren Schneemasse lebendig begraben wurden, wie der Zeitgenosse Georg. Acropolita (c. 41. p. 73) berichtet (ukroi pour rouaxoslav, des of agedunsarves kaaran, und res zwivos karexassonsar). Die Gegend um Lampsacus lieserte soust einen guten Wein, muß salso doch ein mildes Klima gehabt haben und noch haben.

(J. H. Krause.)

## Rachtrage ju bem Artifel: Religion der Griechen im 82. Theile.

1. Thl. 1. Abschu. II. §. 5. Anm. 26. S. 9. Die da und öfter, namentlich S. 175 u. 292 angeführte, von mir unter dem Titel: Phaedri Epicurei vulgo Anonymi Herculanensis De Natura Deorum, Hamb. 1833. 4., herausgegebene Schrift ift seitbem auch im zweiten Bande der Herculanensium roluminum collectio altera, Neapoli 1862, aufs Neue, und zwar unmittelbar aus der Paphrusrolle herausgegeben und bei genauerer Ansicht derselben der Titel zesunden worden, nach dem es Gelodizuov negle Edosepelaz ist. Mir war sowol diese Ausgade als die vielscha verbesserte Gestalt, in der hor. Spengel dieselbe in den Abhands lungen der philos. philos. Glasse der R. Baherischen Afademie Bd. A. Abth. 1. S. 127 fg. wiederholt hat, unbekannt geblieben. Erst nachdem der Druck meiner Arbeit salt beendigt war, sam mir die abermals vielsach verbesterte Recension dieser Schrift zu, die Hr. Sauppe gegeben hat im Brogr.: De Philodeml libro, qui fuit de Pietate. Gotting. 1864. 4.

2. Thl. 6. 3tr. II. §. 17. S. 175. Eine weitere Untersuchung über die Dribsischen hymnen, welche in den "Berhandlung en der 23. Bersammlung Deutscher Bhilologen und Schulmanner" gedruckt worden ift, sucht die hier ausgesprochene Ansicht vom Ursprung der Orphischen hymnen weiter zu begründen, nimmt aber in lebereinstimmung mit Bernhard (Griech, Lit. Bb. II, 1. §. 100, 3. S. 354) die hymnen 37, 54 und 57 aus, von denen 37 an die Kureten wahrscheinlich sur die Mysterien der Kabiren bestimmt war, jedoch erft in der Alexandrinischen Zeit gedichtet sein kann.

Der Hymnus 54 an die Aphrodite, chenfalls aus ber Alexandrinischen Beit, scheint für den öffentlichen Gultus bestimmt gewesen zu sein. Der Hymnus 57 an die Mören gibt in der Auffassung der Moren als Bolsen und Regensgöttinnen uralte Tradition und scheint Bruchstücke aus älteren Hymnen zu enthalten, wenn er selbst, wie er vorliegt, auch nicht älter als die Alexandrinische Zeit sein mag. Wahrscheins lich war auch er für Moskerien bestimmt.

lich war auch er für Mofterien bestimmt.

2. Thl. 6. 3tr. III. §. 5. S. 185. Durch weitere Ausgrabung im athenischen Theater ist unsere Kenntniß ber athenischen Briefterschaft noch bebeutend erweitert. Gerharb's Denfs möler 1864 haben bie neuesten Entheckungen gegeben.

Briefterschaft noch bebeutend erweitert. Gerhard's Denks mäler 1864 haben bie neuesten Entbedungen gegeben.

2. Thl. 6. 3tr. XIII. §. 15. S. 321; §. 36. S. 330, und 7. 3tr. II. §. 2. S. 346. Hr. Sauppe hat in den Ruchrichten zu. den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1864. Rr. 10: ,, Die Epitaphia in der spätern Zeit Athens, bieses Fest ausführs licher behandelt und nachgewiesen, daß die an der ersten Stelle erwähnten Bettsämpse an diesem Feste lerst nach Alexander zu den früher gedräuchlichen Leichenreden hinzugekommen sind. Auch Sauppe unterscheidet die Epitaphien von den Nemesten sowol, mit denen Gurtius (Gött. Anz. 1866. S. 336) sie für ibentisch erstärt hatte, als von den Thesten, mit denen sie Mommssen (Heortologie S. 278) verbunden glaubt, seht sie aber nicht wie ich in den Postdeon, sondern in den Majs matterion.

(Chr. Petersen.)

Ende bes breiundachtzigften Theiles ber erften Section.

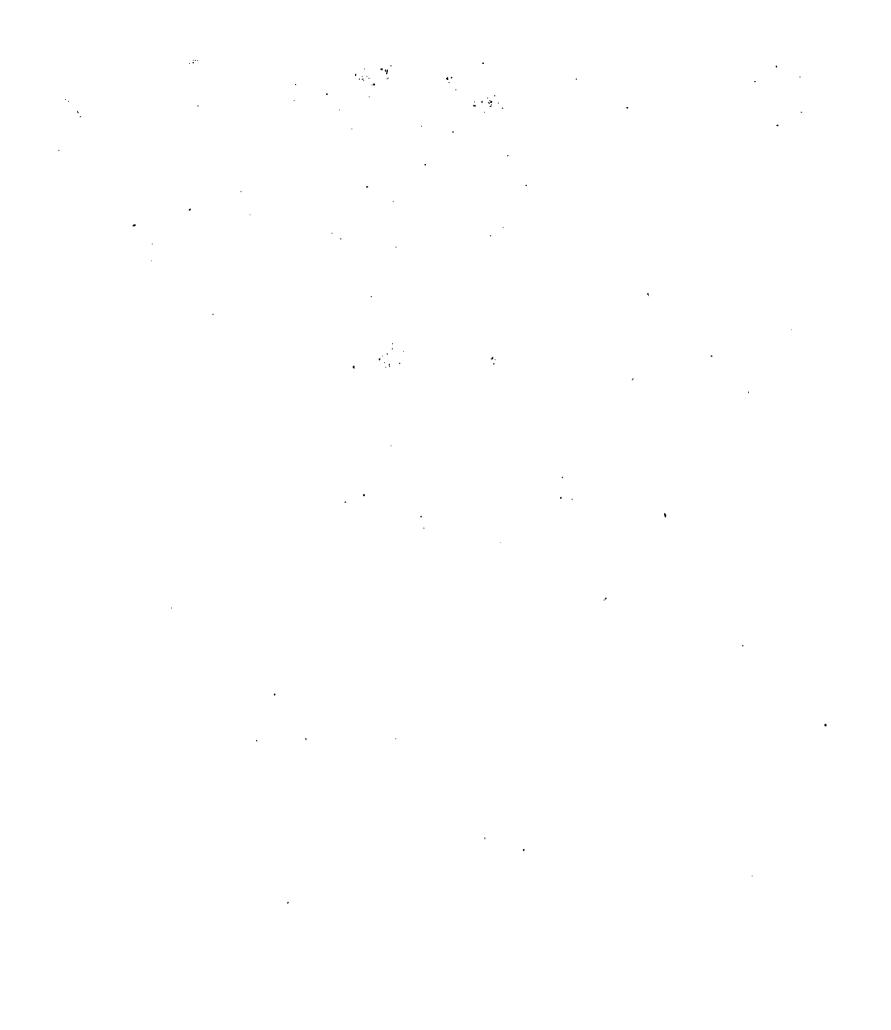

· 



AE , AG Sect.1 V.83

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

2

